

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



в.и.У. I.(63.)



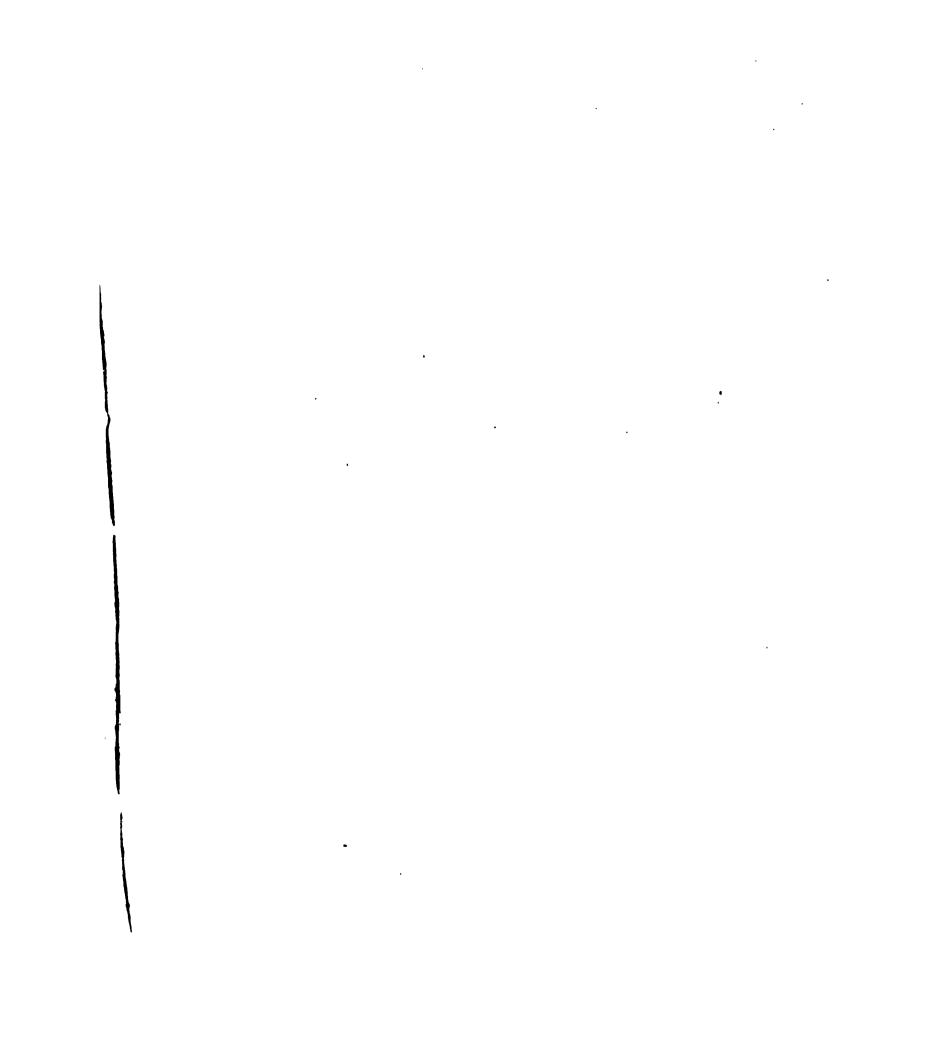

| • |   |  |
|---|---|--|
| • | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# Encytlopå bie

ber

## Wissenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Mit Rupfern und Charten.

Erste Section.

A - G.

Berausgegeben von

Hermann Brodhaus.

Dreiundsechzigster Theil.

GESCHLECHTSAPPARAT — GESEN.

Leipzig: F. A. Brochaus. 1856. AE 27 AE Sect. 1 U.63



\*\*\*

## Allgemeine Enchklopädie der Wissenschaften und Künste.

Erste Section.

 $\mathbf{A} - \mathbf{G}$ .

Dreiundsechzigster Theil.

GESCHLECHTSAPPARAT — GESEN.

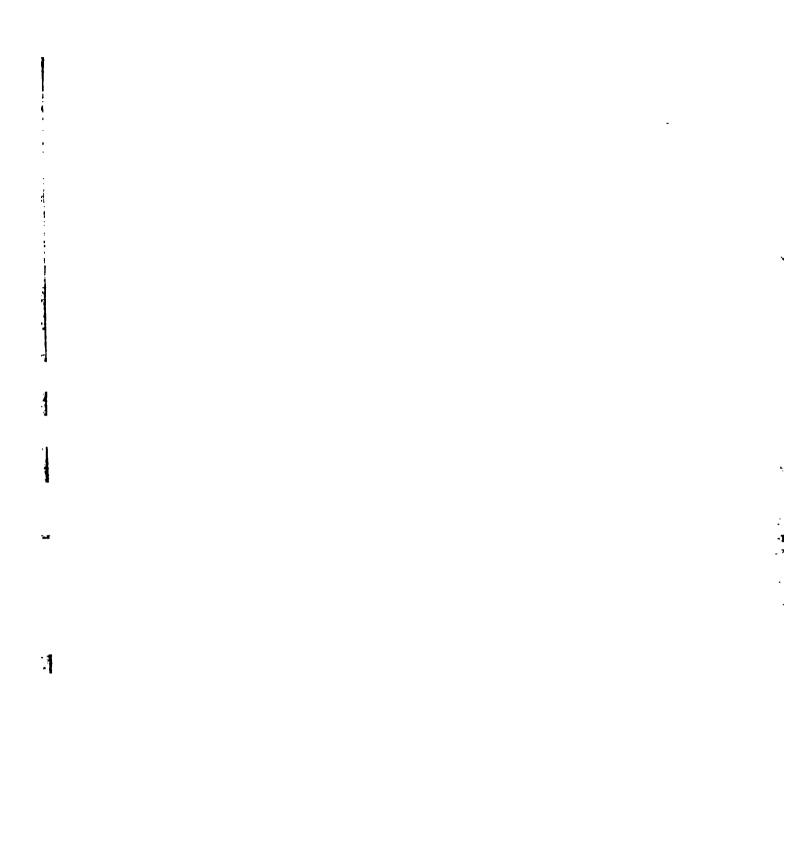

### GESCHLECHTSAPPARAT.

GESCHLECHTSAPPARAT, Geschlechtsorgane, Geschlechtstheile, Geschlechtswerkzeuge (Genitalia, Partes genitales). So heißen diesenigen Theile des thierischen Körpers, deren Bestimmung es ist, die Erhaltung der thierischen Species durch Hervordringung neuer Individuen zu sichern. Die Namen Zeugungstheile, Geburtstheile, Schamtheile sind keineswegs synonym damit. Denn einmal hätten dieselben nur für eine gewisse Gruppe thierischer Organismen einen Sinn, während doch auch den Pflanzen Geschlechtstheile zusommen. Ferner würde auch der Name Zeugungstheile mehr nur für die männlichen Individuen, der Name Geburtstheile für die weiblichen Individuen passen. Die Brüste endlich, ein wesentlicher Bestandtheil des Geschlechtsapparates der Säugethiere, sind in keiner dieser beiden Benennungen und ebenso wenig in dem Namen Schamtheile mit besaßt.

Die Anwesenheit eines Geschlechtsapparates gehört übrigens nicht wesentlich zum Begriffe des Thieres oder der Pflanze. Durch sorgfältige anatomische Forschung ist allerdings wol die Anzahl der sogenannten geschlechtslosen Thiere gar sehr gemindert worden. Doch kennen wir bei den Insusprien noch keine Geschlechtstheile, und auch unter den höher organisirten Thieren, a. B. unter den Insekten, gibt es Arten, dei denen eine Anzahl Individuen ganz geschlechtslos ist, wenn man nicht etwa in eigenthümlicher Auffassung der Verhältnisse diese ganzen Individuen als individualisirte Geschlechtstheile bezeichnen, also z. B. die Arbeiterbienen den Milchdrüsen

ber Gaugethiere vergleichen will.

Der Geschlechtsapparat hat nur eine temporare Wirksamkeit im Bergleiche zur Thätigkeit des thierischen Individuums, welchem derselbe angehört. Wenngleich er bei den meisten Thieren zugleich mit den übrigen Organen des Körpers entsteht, so muß das Individuum doch erst einen gewissen Grad der Entwickelung erlangt haben, bevor jener Apparat für die Erhaltung der Gattung in Thätigkeit zu treten vermag, und diese Thätigkeit dauert dann entweder nur während eines bestimmten Lebensabschnittes an, oder sie macht sich nur Einmal oder auch mehrmals im Jahre oder während der ganzen Lebensdauer geltend. Bei manchen Thieren entwickelt sich sogar der ganze Geschlechtsapparat periodisch und verschwindet dann wieder.

M. Encott, b. BB. u. R. Grfte Section. LXIII.

Der Geschlechtsapparat tritt in der Thierreihe in den mannichfaltigsten Formen auf, und es läßt sich keine Grundsorm desselben nachweisen. Auch über seine Lagerung im Thierförper läßt sich nichts Allgemeines aussfagen. Die Bauchseite der Thiere ist im Ganzen wol als die geschlechtliche zu bezeichnen; doch hat die Gezichlechtsöffnung mancher Schnecken eine seitliche Lage, und dei der surinamschen Kröte beobachten wir eine Entwicklung der Jungen auf der Rückenhaut. Wenn ferner bei den Wirbelthieren der Geschlechtsapparat ganz oder vorzugsweise am hinteren, dem Kopfe abgewandten Körperende besindlich ist, so sinden wir unter den wirbellosen denselben auch häusig genug am vordern Körperende.

Man unterscheidet mannliche und weibliche Geschlechtotheile, die bei den Thieren mit getrenntem Geschlechte verschiedenen Individuen zugewiesen sind, bei den hermaphroditischen Thieren aber in dem nämlichen Individuum vereinigt vorkommen. Früherhin nahm man von vielen Thierspecies an, daß alle Individuen nur weibliche Geschlechtotheile befäßen. Durch genauere anatomische und mitrostopische Untersuchungen ist aber das Gebiet dieser sogenannten monogamischen Thiere allmälig immer mehr eingeengt worden, sodaß jeht die Annahme einer Monogamie im Thierreiche zu den antiquir-

ten gabit.

Bei vielen Thieren kann man zwei Abtheilungen bes Geschlechtsapparates unterscheiden, nämlich die Zeugungsorgane oder innern Geschlechtstheile (Organa generationis, Genitalia interna), in denen die Zeugungöstoffe entwickelt, fortgeleitet und auch wol bis zu einem gewissen Grade ausgebildet werden, und die Begattungse oder Wollustorgane oder äußern Geschlechtstheile (Organa copulationis), wodurch die Bereinigung beider Geschlechter behufs der Zeugung vermittelt wird.

#### Menfch.

A. Manntiche Gefchlechtstheile. Bu ihnen gehören bie paarigen hoben, Rebenhoben, Samengange und beren Umhüllung, namlich ber hobenfact, fowie die paarigen Samenblaschen und Aussprigungsfanale, nebst ber Borfteherdruse als Beugungsorgane, die Ruthe nebst einigen Muskeln als Begattungsorgane.

Der Sobe (Testis, Testiculus, Didymus, Orchis) ift ein langlich - runber, etwas abgeplatteter, blaulich - weißer, mit einer glatten Dberflache verfehener Rorper, ber im Grunde Des Sobenfacts liegt. Bon ibm aus fleigt ber rundliche, 4-6 Linien Dide Samen = ftrang (Funiculus spermaticus) innerhalb bes Sobenfacts jum Leiftenkanale in Die Bobe. Dan unterscheibet an jebem Soben eine innere und außere gewolbte Rlache, einen pordern und bintern Rand, von benen der erftere ftarter convex ift, ein oberes und ein unteres Enbe. Doch ift bie Lage innerhalb bes Sobenfacte etwas fchief. fodaß bie innere Flache auch zugleich etwas nach Born, bas obere Ende ebenfalls etwas nach Born fieht. Auf 11/2 - 2 Boll Lange und 11/4 Boll Breite fommen etwa 9 Linien Dide von einer Flache gur anbern. Der linfe Sobe hangt gang regelmäßig etwas tiefer im Sobenfade berab, als ber rechte. Der Nebenhobe (Epididymis, Parastata) liegt als ein abgeplatteter, mit ungleicher Dberflache verfebener Theil auf bem bintern Rande Des Soben, von beffen oberem Ende bis gum unteren berabreichend, fodaß eine vordere ausgehöhlte, eine bintere gewölbte Glache und zwei Rander baran gu unterfcheiben find. Das obere Ende ift etwas angeschwollen, auch mehr abgerundet und beißt ber Ropf (Caput Epididymidis); bas untere Enbe (Cauda Ep.) ift auch wieber etwas bider als ber mittlere Theil und fest fich in ben Samenleiter fort. Birb ber Debenhobe gang vom Boben abgetrennt und gerade geftredt, bann bat er 3-31/2 3oll Lange.

Hoben fad (Scrotum) heißt der beutelförmige, die Hoben und Nebenhoden nebst den Samensträngen einschließende, zwischen den beiden Schenkeln und der Ruthe herabhängende Theil, an welchem man bis zur Hodensubstanz hin folgende über einander liegende häutige

Schichten unterfcheibet:

a) Die eigentliche Saut (Cutis s. Derma scroti) stellt einen einfachen Beutel mit etwas engerem Halfe bar, an welchem durch eine schmale und in der ganzen Länge verlaufende mittlere Erhabenheit, die Naht (Raphe), die frühere Spaltung in eine rechte und linke Hälfte angedeutet ist. Die Scrotalhaut ist sehr dunn; sie erscheint glatt, wenn das Scrotum verlangert herabbängt, und quergerunzelt, wenn es hinaufgezogen ist. Sie hat meistens eine dunklere Färbung, besitzt ansehnliche Talgdrüsen, die als kleine Knötchen hervorragen, und trägt zerstreute krause, im Greisenalter jedoch schlichte Haare. Diese Behaarung setzt sich ohne Unterbrechung auf den vor und über der Schamfuge besindlichen gewölbten Schamberg (Mons Veneris) fort.

b) Die Fleischhaut (Dartos) vertritt die Stelle bes Panniculus adiposus, in welchen sie auch ringsum am Halfe bes Hobensacks übergeht. Sie besteht aus röthlichen, hauptfächlich nach der Länge des Hodensacks verlaufenden Fasern, deren Contractilität sich hauptfächlich bei Einwirfung von Kälte äußert. Un der Raphe gehen die Fasern der rechten und linken Seite nicht ohne Weiteres in einander über, sie bilden vielmehr eine gemeinschaftliche mittlere Scheidewand, Septum soroti:

für jeden Soben ift also eine besondere Dartos vorhanden. Die Außenfläche der dunnen Dartos ist aufs Engste mit der Cutis verbunden; ihre innere Fläche dagegen hangt nur durch ein ganz lockeres Zellgewebe mit der folgenden Schicht zusammen. Die Scrotalhaut muß daher den Contractionen der Dartos folgen und legt sich dabei, wegen der Langsrichtung der Dartosfafern,

in Querrungeln.

c) Die allgemeine Scheibenhaut bes Sobens und bes Samenftrange (Tunica vaginalis testis atque funiculi spermatici) ift eine Bellftoffsfchicht, welche bie Beftandtheile bes Samenftrangs vereinigt und icheidenformig umgibt, nach Unten aber fich erweitert und mit ber folgenden Sobenhaut eng gufam. menhangt. Um Grunde Des Sobenfacts fteht fie auch mit ber Dartos und dadurch mit ber außern Saut in einer etwas festeren Berbindung. Bon ber oberflächlich-ften hautformigen Partie Diefer Zellschicht dringen lamellofe Fortfetungen amifchen Die verschiebenen Elemente bes Samenftrangs. Blagt man baber burch eine funft-liche Deffnung ber Samenftrangsicheibe Luft ein, bann fullen fich große zellige Raume im Samenftrange, und es ftellt fich mehr ober weniger beutlich eine außere begrengende Schicht bes lettern bar. Jenes Bellgewebe, welches die Bestandtheile bes Samenftrange verbindet, ift von Reubauer und Undern als eigenthumliche Scheibenhaut bes Samenftrangs (Tunica vaginalis propria funiculi spermatici) bezeichnet worden. Auf ber Augenflache ber allgemeinen Scheibenhaut liegt noch eine Schicht quergeftreifter Dustelfafern, welche unter bem Ramen Sobenmustel ober Sobenheber (Cremaster, Tunica carnea s. erythroides) befannt ift. Um Bauchringe ober ber außern Deffnung bes Leiftenkanales beftebt biefer Dustel aus zwei Bunbeln, welche außen und innen am Samenftrange verlaufen. Das außere Bundel ift eine unmittelbare Fortfebung von Aleischfasern bes Obliquus internus und Transversus abdominis, melde aus bem Leiftenfangle beraustreten, am Samenftrange binabfteigen, aus einander fahren und bogenformig über Die vorbere Glache bes Samenftrangs meg in Die Kafern bes innern Bunbels übergeben. Gie fteigen nämlich, fich allmalig wieder jufammenbrangend, an ber Innenfeite Des Samenftrangs nach Dben und heften fich an und neben bem Schambeinboder an. Der gange Sobenmustel ift nichts Underes, als die vereinigten unterften Mustelbundel bes Obliquus internus und Transversus abdominis, die fich am Schambeinhoder anbeften. Beim Berabfteigen bes Sobens merben fie mit nach Abwarts gezogen und erfcheis nen baber als zwei Bunbel, beren aus einander meichenbe Fafern an ber Borberflache Des Samenftrangs in einander übergeben. Die unterften Fafern liegen mei. ftens auf bem unterften Theile ber gemeinschaftlichen Scheibenhaut. Gar nicht felten reichen aber auch Die Fafern gar nicht bis jum Soben berab. Dandmal lagt fich ber Dusfel überhaupt gar nicht mit Gicherheit nachweifen. Derfelbe vermag bei ben meiften Menfchen ben im Grunde bes Sobenfade liegenden Soben millfürlich zu erheben. Ranche Indirituen fint aber aar nicht im Stante, eine folde Bewegung auszuführen, mabricheinlich beihalb, weil ber Muifel fehlt eber nicht

tief genug berebericht.

d) Die eigene Scheibenbaut bes Bebens, eter felenten bie Odeitenhaut bes Detens (Tunica vaginalis testis propria, Tunica vaginalis testis) ift ein fereier, überall geichlenener Gad, benfen Sehlung glatte Bante benft. Der Debe nebft bem Rebenbeben ift ren hinten ber in biefen Cad eingeftülrt, febag an ibm ein außeres, freies, ten Beben gang felaff um: bullenbes unt febr ausbehnberes Blatt unt ein inneres Blett (Lamina interna. Tunica adnata; unterschieden wirt, welches fast mit bem Doben vereinigt ift. Auf bem Rebenbeben geben beibe Blatter in einander uter. Bem Arrie und Schwanze bei Rebenbebens aus tritt die Tunica adnata unmittelber auf den Beden über; bagegen bilbet bie ferife hant am mittlern Theile bes Rebenbebens eine furge, jum Beben tretente Duplicatur, bes Rebenbedentant (Lig. epididymidis). Demnach mirt ber game Bebe von ber mit ber Albuginea rereadienen Tunica adnata belleibet, mit Musnahme bes bintern Randes, we bie Befage, Rerven und Comengefafe ein: unt austreten. Am Rerfe bes Rebenbedens biltet aber bie Tunica adnata einen eftmals febr langaeftieten Antunde, benfen freies Ente eine Befferblefe von 1-3 Linien Durchmeffer einschließt, unt auch am hintern Rante bes Bebens üst bin und wieder eine abuliche Bafferblafe. Rur feten fehlt bie ebere fegenannte Mergagni iche Bebatite, unt fie findet fich bereits beim Rengebernen. Dan bat fie ben Appendices epiploicae tei Didtarmi verglichen. Das aufere freie Blatt ber Scheibenhaut war urfprunglich eine Ausfteitrung bei Bandfells, ber fegenannte Processus vaginalis, melder nach bem Cintrutt bei hedens in ten Grund tes Bedenlads im ebern Theile obliteriet. Deshalb findet man auch am obern Ente ber Scheitenbent bei Debene, gegen ben Camenfrang bin, mandmal noch eine fanelartige eber beutelformige Berlangerung; benfaer eber fann man einen emb Bellkeff besichenden Streifen unterscheiten, welcher im Semenftrenge nach Aufmarts verlauft und anneilen bis jum Bandringe fich verfelgen laft, bas Scheibenbauthaut (Ligamentum vaginale, Rudimentum canalis vaginalis.

e) Die gaferbant bes Bebens (Tunica fibresa s, albuzinea s. propria testis) umailt uzmittelber bie ciaentliche Ledezinkum eter bei hebenrarendum. Gi ift eine weife eber auch ven ten burchichenenten Benen Maulich-meife, siemlich bide Faferbaut, bie einen acschlenemmen Sad darkelt und, mit Ausnahme bes hintern Bedenrandes, uberal ven ber umgeichlegenen Scheidenhaut überfleidet wirt. Ihre Außenfläche ericheint daber gang glatt. Dagigen geben von ber Innenfläche Arangfermige unt blattfermige gertliche ind Innere bes Hebens ab axiscen bie Abtheilungen ber Bebensukftent, als Schritemante Septula, ber einzeinen Liebden. Auferdem ragt auch auch am hintern hobenrande Felerhaut bes Gebens und bilben im Rerie bei Reben-

in der Lange von 6-12 Linien die Subftang der Auferhaut in der Form eines 2-4 Linien beben und einige Linien biden Rammes, ber bann auch wieder in Scheidewent fertiage übergebt, in bie Bebenhöhle binein. Diefer Fertig mirt Sighmere's Rerper (Corpus

Highmori, genannt.

Die Det enfubftang bat eine gelbliche eber gelbrethliche Ferbe unt fühlt fich weich unt trigig en. Durchichneibet man tie Faferhaut bes hebens etma langs bes verbern Ranbes, fo fann man biefelbe et Berletung ter hetenfubfteng bis jum Corpus Highmori surudichlagen, indem man einzelne eindringer Schriedeninde burchichneitet; mit tem Corpus Highmori eber ift bie Hedenfubitant geneu verbunden. Bei man dann bie bleffliegende Detenfabung unter Baffer. fe fieht man bentlich, baf fie aus einer greffen Amal fraelfermiger gappen (Lobuii testis) beficht, beren Seiten insgesammt dem Highmersterper augeleber find. Man will 100-250 felder burch bie Septula mehr eber weniger gesenderten Lippeden gefunden baben. Diefelben merten aus ten Camenrebrden eber Camenfanálóen (Canaliculi seminiferi a. seminales. Vana serpentina) gebildet, franciferusig genembesen enfinbrifden Kanalden von weisticher ober gelkicher Fache, bie im Mittel in Linie Durchmeber baben unt aus einer bellen, glatten, fructurlefen Rentran befieben. ber nach Innen ein Crlindererithefinn auffige. 3ber Mande baben etre : " Linie Diete Bur einachnen Hedenlâpschen ist tieweilen zur Ein Sementanisch entbalten, meittens aber fint es mehre, nach Bennel felbit 6-7. Die Kanalden unt nicht in der ausgen Lange einfech; gegen den Anfang bin anaftemerieen be uniformend mit einander, sedes die verschiedenen Denalden bes nimlichen Lappedens mit ihren Anfangen rielleicht schlingenfernig unfammenbängen. Dech bet men auch Hinte, nicht erweiterte Enten ber Samenribuden gefunden. Die Gefammticht aller Samenribeten if nach Leuth im Mittel Sil, und be bie eineenen Robehen 13—33 Zell, im Mittel etwa 25 Zell king fi fo fann man bie Gefammtlange aller Rebriben gut men ju 1750 füß rechnen. Im Janeen der Bedenläveden umgibt ein wertes, weichei Zellgewebe die gefnieten und genrundenen Samenfanalden: in ibm vorbreiten fich bie Blutgefafte aufs geinfte.

Die Rebechen jedes Larpchens verlaufen begen ben hintern Hedenrand zu, um ins Corpus Highmori einunderingen. Haben fie fich biefem bis auf 1 ober 2 &nien genabert, bann beren ibre Bintungen unt Amengen auf, und mebre Rebreben vereimigen wie ju geraben Camenfanalden Tubuli seminiferi recti , bie nun iden is Linie Dide baben und innerhalt bei Bigtmerelerrere fich netfermig unter einender verflechten. Sie bilten hier bas hetennen i Rese testis. Rete vasculosum Halleri). Aus dem edem Decke dei Hodennetes geben 7-30, in der Regel aber 9-13 in genannte aufführente Camenfanalden (Vasa efserentia testis, Vasa Graafiana. et., turchebru bie

Compora pyramidalia). Zedes Kanalchen fangt nam-Eich alsbald an sich zu schlängeln, die einander deckenden Schlängelungen werden immer dichter und breiter, und entstehen Kegel von etwa 6 Linien Länge, deren Limiendreite Basis dem Kopse des Rebenhodens entspricht, deren Spise dagegen dem Hoden zugekehrt ist. Wird des Röhrchen des einzelnen Kegels ausgebereitet, so hat wol dis gegen 6 Zoll Länge; es verengert sich aber den der Spise des Kegels aus (1/4 — 1/4 m) dis zu dessen der vasculosam kommen hin und wieder Erweiterungen an demselben vor. Im Kopse des Rebenhodens der einigen sich die Kanalchen der Coni vasculosi der Reibe nach zu einem einzigen Kanale.

Der Rebenhobe enthalt nur Ginen Ranal, welder vom Ropfe jum Schwange beffelben berabfteigt, Eurze und zahlreiche, burch Bindegewebe zusammenge-baltene Bindungen bilbend. Zwischendurch werden burch Cartere Bindegewebsicheidemande einzelne Lappen Des Rebenhodens erzeugt. Bird ber Ranal burch Entfermung bes Binbegewebes gerade gestredt, bann zeigt er eine febr ansehnliche Lange, nach Monro etwa 30 gug, mach Lauth und Rraufe 20-30 guf. Rach Sufchte abnelt er bem Ranale ber Coni vanculoni barin, bag feine Dide gegen bas Ende hin abnimmt: im Ropfe mist er '/. — '/.", im Rorper '/. — '/.", im Schwanze aber nur '/.". Richt felten geht vom Kanale bes Rebenhobens, und zwar meiftens vom Schwange, feltener vom Ropfe, ein blind endigendes Rebenrohrchen ab. welches als abirrenbes Camengefaß (Vas aberrans Mulleri, Appendix epididymidis) bezeichnet wird. Dan bat auch icon swei ober brei folche Gefage gefunden. Das Van aberrain lauft neben bem Samenleiter groifor ben Gefagen bes Camenftrangs nach Dben, Un. fangs gefchlangelt, julest gerade, manchmal aber auch im gangen Berlaufe geftredt, in ber Lange von 11/2-3 3oft. Cein Ranal ift enger als jener des Rebenbebens, wird aber gegen bas blinde Ende bin allmalig

Der Samenleiter, Camengang, Camenaus. fubrungsgang (Ductus s. Van deferens, Ductus mpermutienn) leitet ben im boben abgefonberten Gamen meiter fort, um ihn entweder bem Samenblatchen jur Aufbewahrung ju ubergeben, ober ber Sarnrobre Aur unmittelbaren Austreibung guguführen. Ge biegt fic namlich ber Ranal bes Debenhobens am Ende biefes Drganes gegen fich felbft um, fleigt binter bem Soben und nach Innen vom Blebenhoben, weiterbin im Samenfrange in bie Bobe, geht mit ben Samengefaften burch ben Reiftenfanal, trennt fich bavon an ber innern Deffnung bee lettern, wendet fich über ble vorbere Bauch. mand und bie Gritenwand bes Biedens berab an ben Celtenrand ber Barnblafe, tritt gwifden Ureter und Barnblafe an ben Grund ber lehtern und verläuft bier, convergirend mit bem Camentelter ber andern Seite, bis gur Bafis ber Morfteberbrufe. Riom Mustritte aus bem Leiftenkanale bis juni Blafengrunde wird er bom

Bauchfelle bedeckt. Am Blafengrunde wirt er aleich bem nebenliegenden Samenblaschen burch Bellecwebe genau angeheftet, und augleich entspricht er bier ber verbern Band bes Maftbarmes. Der Anfang bes Camenleitere ift nicht fcharf bestimmt, fein Ente bagegen ift burch bie Infertion bes Samenblaschens genan bezeichnet. Er ift 11/2-2 Fuß lang. Die Schlangelungen bes Rebenhobentanals feten fich noch auf ben Anfangstheil des Samenleiters fort, und ber am Blafengrunde verlaufende Theil wird juleht etwas weiter und burch gellenartige Erweiterungen ungleich ober varifos; nur im mittlern Theile ift ber Samenleiter ein gerader und glatter, liniendider Strang, der ungemein dide und fefte Bande und nur einen febr engen Ranal befitt. Un ben über 1/3 Linie biden Banben unterfcheidet man eine weißliche Bellhaut, eine mittlere Faserhaut und eine innere Schleimhaut. Die Faferhaut ift gang bicht, feft und elaftifch; auf Quer : und Langefconitten berfelben unterfcheibet man eine außere und innere Bangsfaferfcicht und eine mittlere befonders bide Rreisfaferfchicht; ihre Fafern fcheinen wefentlich zu ben elaftischen zu gehören. Die Schleimhaut bat nur 1/12-1/1. Linie Dide; fie ift ber gange nach gefaltet und mit einem Eplinderepithelium bedectt. Am Endtheile des Samenleiters zeigt Die Schleimhaut ein ahnliches Berhalten wie jene bes Samenblaschens: fie ift mit bichtgebrangten Grubchen verseben, welche zu ebenso vielen Drufen führen.

Die Samenblafe, bas Samenblaschen (Ve sicula seminalis), ein an der Oberflache boderiger Rorper von 11/2-2 Boll Lange, 7-8 Linien Breite und 3-4 Linien Dide, liegt auf bem Blafengrunde gwifchen ber harnleitermundung nach Außen und bem Samenleiter nach Innen. Dan unterfcheibet baran ein oberes, mehr breites und ftumpfes Ende und ein unteres fpiges Ende; bas lettere fitt fpitwinkelig ber Augenfeite bes Samenleiters auf. Die Samenblafe liegt amifcen Barnblafe und Maftbarm; burch ein fetthaltiges Bellgewebe ift fie aber der erstern weit enger verbunden als dem Mastdarme. In jüngern Jahren reicht auch bas Bauchfell mit auf ben oberften Theil ber Samenblafe herab. Bird das die Samenblafe umgebende und in ben Bertiefungen angehäufte Bellgewebe mit Borficht entfernt und die Samenblafe entwirrt, fo erfcheint fie als ein 4-6 Boll langer, 2-3 Linien weiter Schlauch, an welchem 6-12 Seitenafte figen, Die gum Theil felbft wieder veraftelt find und die inegefammt, gleich bem Bauptkanale, blind endigen. Rach Suschte geben die Beitenafte im untern Theile mehr von der Innenfeite, im obern mehr von der Augenseite des Sauptfanales ab. Die Aeftchen, Die Aefte und ber Sauptkanal find nun aber in ahnlicher Beife wie bie Samenkanalchen gefnicht, gewunden und in Giner Ebene an einander gelegt, wodurch bas gange Drgan fich verfurgt und eine gewiffe Breite befommt. Die Samenblafe ift aus ben nämlichen brei Bauten gusammengefest, wie ber Samenleiter; fie hat aber bunnere Banbe, weil die mittlere Paferschicht, die auch mehr contractile als elastische Rafern enthalt, weit bunner ift. Die Schleimhaut traat

übrigens fein Cylinderepithelium mehr, fondern ein Pflafterepithelium, und nach E. S. Weber's Untersuchungen öffnen fich auf ihr bichtgebrangte, 1/10 - 1/5" große Drufen, wodurch fie ein maschiges, faltiges Aussehen bekommt. — Die Samenblase hielt man nach ihrer Entbedung für ein analoges Drgan, wie die Gallenblafe ober Barnblafe im Gallen : ober Barnapparate, alfo für ein Refervoir bes fortmabrend abgefonderten, aber nur periodisch ausgestoßenen Samens. Doch bald machte fich auch die Meinung geltend, ber Inhalt bes Samenblaschens fei fein Same, fondern eine vom Organe felbft abgeschiedene Fluffigfeit. Birklich findet man auch bei manchen Caugethieren, namentlich Ragern, niemals Samenthierchen in ber Samenblafe, und bier liefert fie jebenfalls eine eigenthumliche Abfonderung. Bei andern, namentlich beim Menfchen, fommen baneben aber auch wirflich Samenthierchen innerhalb bes Samenblaschens por. Beiberlei Gluffigfeiten find im ergoffenen menfchlichen Samen nur grob mit einander gemengt, baber leicht von einander ju unterfcheiden. Die Fluffigfeit ber Blafe ift nämlich burchfichtig und vollfommen flar, wie Eiweiß, aber bider, und erscheint hier und ba in Rlumpchen; ber Same bagegen ift opat, weiß und macht ben fleinften Theil bes Gangen aus. Wahrscheinlich liefern bie Bellen im Ende bes Samenleiters bereite bie namliche Fluffigfeit.

Aussprigungsfanal (Ductus ejaculatorius) beißt ber fegelformig verjungte, 6-9 Linien lange, am Unfange etwa I Linie weite Ranal, welcher fich von ber Bereinigung bes Samenleiters und ber Samenblafe aus fortfest und in die Barnrohre munbet. Beibe Musfprigungefanale verlaufen in convergirender Richtung von Dben und Augen nach Unten und Innen gwifchen bem mittlern und feitlichen Lappen ber Borfteberbrufe, und munden burch eine fpaltenformige, 1/4" lange Deff-nung auf bem Samenhugel in Die Sarnrohre. Die Deffnungen beiber Ranale find nur burch bie Proftatatafche von einander gefchieden. Der Musfprigungsfanal befteht aus einer Faferhaut und einer mehr glatten

Schleimhaut.

Die Borfteberbrufe (Prostata, Parastata adenoides) ift eine aggregirte acinofe Drufe, welche ben Unfangetheil ber harnrohre umfchlieft und eine fabengiebende, burchfichtige, glashelle Fluffigfeit, ben Bor-fteberbrufenfaft (Liquor prostaticus), ergießt, ber fich bei gefchlechtlichen Reigungen bem burchtretenben Samen beimifcht, aber auch fur fich allein nach Augen entleert werben fann. Gie grengt nach Sinten und Dben an ben Blafenhale, nach Unten und Born an ben bautigen Theil ber Sarnrohre und an ben Bulbus urethrae; nach Sinten und Unten entspricht fie bem Daftbarme, bleibt aber etwa 2 Boll vom After entfernt; nach Born und Dben ift fie ber Schamfuge bis auf 6-8 Linien genabert. Die Borfteberbrufe ift ein nach Dben breiterer, nach Unten zugespitter, von Born und hinten etwas abgeplatteter Körper, sodaß man baran bie obere etwas ausgehöhlte Grundflache und bie untere Spige untericheibet; ferner eine vorbere (obere) und eine bintere (untere) Flache, von benen bie erftere abgeplattet und in ber Ditte ber Lange nach feicht vertieft ift, endlich zwei gewolbte Geitenranber. Un ber bintern Flache bemerft man zwei fcbief einwarts berablaufende und fich nabernde Furchen, melde bem Berlaufe ber Musfubrungstanale entfprechen: bas gwifden bemfelben befinb= liche Dreied ftellt ben mittlern Lappen ber Drufe bar, welcher bebeutend fleiner ift als bie beiben Seitenlappen. 3m mittlern Lebensalter bat bie Borfteberbrufe 12-15 Linien Lange von ber Bafis bis gur Gpibe, 18-24 Linien Breite an ber Bafis und 6-12 Linien Dice von Born nach Sinten. Um fie in ihrer Lage ju erhalten, bient bas Ligamentum pubo-prostaticum medium, welches vom untern Rande ber Schamfuge an ihre vorbere Flache tritt und bas paarige Ligamentum pubo-prostaticum laterale, welches vom absteigenben Schambeinafte gum Seitenrande ber Proftata geht. Da Die Fafern Diefer Banber über Die Proftata meg bis gur Barnblafe fich fortfegen, fo merden fie auch mol als Ligamenta pubovesicalia bezeichnet.

Die gange Drufe wird von einem fibrofen Bewebe umbullt, welches mit ben umgebenben Fascien gufammenbangt und worauf fich auch eine bunne Schicht von Mustelfafern ber Barnblafe und bes Constrictor isthmi urethrae ausbreitet. Die Drufenfubstang ift braunlich-gelb und erscheint auf Durchschnitten fein poros; mit ber Loupe erkennt man gablreiche Deffnungen und grobere und feinere Ranalden barin. Durche Gintreiben einer guten Injectionsmaffe in Die harnrohre fullen fich gablreiche, 1/8-1/4 Linie weite Abfonberungefanalchen. Ihre Mundungen liegen im Umfange bes Samenbugels, fie breiten fich von bier aus nach allen Richtungen aftig aus und endigen etwas angefchwollen. Die Enden gruppiren fich zu einzelnen Drufenfornchen ober Drufenlapp-

chen von 1/2-3/4" Größe. Durch bie Prostata hindurch, ber vordern Flache naher als der hintern, verläuft von der Bafis bis gur Spige als ein ziemlich breifeitiger Ranal ber Anfangstheil ber Sarnrobre. Die Schleimhaut, umgeben von einer dunnen Faserschicht, liegt bier fest auf dem Paren-chyme der Borsteherdrufe. Auf der hintern Flache Dieses Sarnröhrenabschnitts ragt aber kammförmig der Samenbügel (Colliculus seminalis) hervor, ber auch ben Ramen des Schnepfenfopfs ober bes Bratfpießes (Caput gallinaginis, Veru montanum) führt. Sein erhabenster Theil, ber etwa I Linie boch und breit ift, entspricht ber Mitte ber Prostata; bie Er-habenheit erstreckt fich aber, niedriger und schmaler werbend, nach Aufwarts bis jum Blafendreied, besonders aber erftredt fie fich noch 1/2 - 1 Boll lang abwarts bis in ben folgenden Abichnitt ber Sarnrohre. Un ber erhabenften Stelle bes Samenbugels findet fich eine fpaltenformige Deffnung, in welche die Schleimhaut ein-bringt und ein nach Rudwarts und Aufwarts verlaufendes blindes Gadichen von 3-6 Linien Lange bilbet, Die Proftatatafche (Vesicula prostatica, Sinus s. Utriculus prostatious), ein Analogon ber Gebarmutter. Bur Geite biefer Deffnung befinden fich die Dunbungen ber Aussprigungefanale und im Umfange bes Samenbugels bemertt man bie gablreichen Deffnungen ber Proftatafanale.

Ruthe, mannliches Glieb (Penis, Membrum virile, Virga) beißt ber im Bangen colindrifche, an ben Schambeinen befestigte und vor bem Sobenface berabhangende Theil, ber fich aber burch Blutanfammlung ausbebnen und fteif merben fann und alsbann gegen ben Unterleib fich aufrichtet. Dan unterfcheibet an ber Ruthe Die Burget, namlich ben am Beden befestigten Theil, ben Rorper ober Schaft und ben Ropf; ber lettgenannte wird burch bie Gichel (Glans penis) gebilbet. Da bas Drgan im Gangen etwas abgeplattet ift, fo unterfcheibet man auch baran eine vorbere (obere) und eine hintere (untere) Flache, fowie einen rechten und linten Rand. Gehr gewöhnlich ift übrigens ber Ruthenkörper einigermaßen fegelformig gestaltet, und auf dem fpigen Ende des Regels figt der Ruthentopf, als ber zumeift angefchwollene Theil ber gangen Ruthe auf. Die Große ber Ruthe wechfelt fehr auffallend bei verfcbiebenen Individuen, und es zeigen fich in Diefer Begiebung auch nationelle Berfchiebenheiten; am auffallendften jedoch ift ber Unterschied in Der Broge Des erfchlafften und bes erigirten Gliebes bei bem nämlichen Indi-

Die Ruthe besteht aus brei von einer Faferhaut umgebenen und mit einem lodern, ichwammigen Gewebe erfüllten Bellforpern ober Schwellforpern, ben paarigen Ruthenzellforpern und bem unpaaren Sarnröhrenzellforper, aus ber Ruthenbinde, aus ber fie gemeinschaftlich umbullenden Saut, endlich aus der Sarnrohre, in welche Die Comper'fchen Drufen munben. Durch bie beiben Ruthenzellforper ift fie am abfteigenben Schambeinafte und auffteigenden Gigbeinafte befeftigt, und außerbem wird fie noch burch das Aufhangeband (Lig. suspensorium penis) festgehalten, eine giemlich ftarfe und feitlich abgeplattete Bandmaffe, welche vom vordern untern Umfange ber Schamfuge jum Ruden ber Ruthe berab: fleigt, mo fie fich an ben eben vereinigten Ruthengell-

förpern anheftet.

pibuum.

Beber Ruthenzellforper (Corpus cavernosum s. spongiosum penis) ift ein im Gangen fpindelformi. ger Korper, woran ein hinterer, fürzerer und rafch gu-gespitter Theil, ber Schenkel (Crus corporis cavernosi) und ein vorderer langerer, von hinten nach Born nur wenig fich verjungender Theil, der Korper (Cor-pus) unterschieden werden. Die beiden Schenkel find gang von einander getrennt: fie fiben am innern Rande Des Schambeinaftes und Sigbeinaftes bis gum Sigbeinfnorren bin an, convergiren nach bem Schambeinmintel bin und legen fich bier an ber Burgel bes Bliebs an einander. Indem fich bier bie Rorper ber beiben Ruthengellforper mit ber innern und jum Theil auch obern Blache an einander legen, flachen fie fich an Diefen Berührungeflachen ab, und es entfteht gwifchen beiben eine gerade fentrechte Scheidemand, fowie eine unbedeutende Langerinne an ber obern Flache ber Ruthe und eine breite tiefere Rinne an beren Unterflache. Uebrigens

legen fich bie beiben Ruthenzellforper nach bem porbern Enbe bin immer enger an einander und perschmalern fich jugleich, fodag beibe jufammen mit einer abgerunbeten, in die Gichel hineinragenden Spite endigen. Beber Ruthenzellforper wird von einer gegen 1/2 Linie biden weißen Saut ober Faferhaut (Tunica albuginea s. fibrosa) umhullt, Die aus bichten, mefentlich langelaufenden und ziemlich elaftischen Fafern beftebt. Um Schenfel bes Ruthenzellforpers geht Diefe Faferhaut in Beinhaut über und am Schambeinwinkel hangt fie mit bem Aufhangebande jufammen. Diefe Faferhaut geht auch in Die Scheibewand gwifden beiben Ruthenzellforpern über; jeboch befteht biefe Scheibemand nicht aus Langsfafern, fonbern mefentlich nur aus fenfrechten, zwifden beiben Ruthenfurchen ausgespannten Fafern. Es finden fich aber auch Spalten und Luden gwifchen biefen Scheibewandfafern, durch welche bie Gefage beis ber Ruthenzellforper mit einander communiciren; Dies felben nehmen nach ber Gichel bin an Bahl und Große gu. Diefe Unvollfommenheit ber Scheibewand nach Born beutet auf ein immer engeres Bufammenfliegen ber Ruthenzelltorper bin. In ber That lagt fich auch an ber Burgel ber Ruthe in ber Lange von 1-11/2 Boll noch ein Doppeltes Scheibewandblatt gwiften ben beiben Ruthenzellforpern barftellen. Un ber in ber Gichel liegenden Spite mird die faferige Sulle etwas fefter, fo-Dag man Diefelbe wol fernartig burch bie fchlaffe Gichel bindurchfühlt. Dan bat baber bismeilen von einem Gichelfnorpel (Cartilago glandis) gefprochen. - Die fcmammige Subftang ift folgendermaßen angeordnet. Eine große Menge fchniger Bunbel ober Blatter, Die Scheidemande ober Balfen (Septula s. Trabeculae) geht von ber Innenflache ber Faferbulle aus, fie burchfegen Die Soblung in allen Richtungen, treten unter einander in vielfache Berbindung und erzeugen fo zellige Raume, welche burch bie gange gange bes Bellforpers unter einander in Berbindung fteben. Bene Balfen find fefter an ber Burgel bes Gliebes und in ber Dabe ber Scheidemand; auch find fie im hintern Theile Des Gliedes mehr blattartig, im vorbern Theile mehr fabenartig. Die zelligen Raume find an ber Peripherie fleiner und werden nach ber Are bes Bellforpers bin größer; auch gegen Die Gichel bin nehmen fie an Große gu. Es enthalten Diefe zelligen Raume auch im gang erichlafften Gliebe Blut, und beshalb werben fie jest allgemein als venofe Sinus ober varifofe Anfange Des Benenfnftems im Innern der Ruthe anerfannt. Die einzelnen Balfen ber Bellforper enthalten in ber Mitte einen Arterienaft; um Diefen berum liegen Sehnenfafern, weiterbin einfache Mustelfafern und elaftifche Fafern, und gulett folgt bann an ber Dberfläche Die innerfte Benenhaut, welche nach Senle von einem Pflafterevithelium überfleibet wirb. Un ben Arterienaften, welche innerhalb ber Bellforperbalten verlaufen, glaubte 3. Duller eigenthumliche Beraftelungen gefunden zu haben, Die er mit bem Ramen Der rantenartigen Arterien (Arteriae helicinae) belegte. Diefelben befinden fich befonders im bintern Theile ber Ruthe. Sie figen einzeln ober auch quaftenförmig zu 3—10 an einem Arterienaste, als Aestichen von 1 Linie Länge, 1/12—1/15 Linie Dicke, wie eine Beinrebe oder ein Hirtenstab gekrümmt. Sie sollten nach Müller ein blindes, keulensörmiges Ende besitzen, frei in die zelligen Raume des Schwellgewebes hineinragen und zur Schwellung des Gliedes durch ihre Anfüllung beitragen. Balentin, Arnold und Andere haben aber mit guten Gründen bestritten, daß diese bei Injectionen sich leicht darstellenden Gebilde arterielle Divertikel sind. Die Arterienäste in den Nethbalken verlaufen nämlich gewunden, zum Theil forkzieherartig gefrümmt, und jene Arteriae helieinae sind nach Balentin abgerissene und eingerollte Arterienästen, nach Arnold unvollsommen gefüllte, in die Maschenraume hineinragende Schlingen. Uedrigens gehen aus den Balkenarterien seine Gefäße hervor, welche ein weitmaschiges Capillarnet in dem Balkengewebe bilden, und sie münden mit seinen Zweigen von 1/24—1/12 woder nach Balentin's Angabe mit trichtersörmigen Erweiterungen in die Zellräume.

Der Sarnröhrenzellforper (Corpus cavernosum urethrae), ein unpaarer und dabei bunnerer Schwellforper, als jene ber Ruthe, liegt an ber Unterflache ber lettern in ber von ben Ruthenzellforpern gebilbeten Rinne, überragt aber ben Ruthenforper nach Born burch die ftart angeschwollene Gichel, nach Sinten burch bie ebenfalls etwas angeschwollene Sarnröhrengwiebel. Durch ihn verlauft ber langfte Abschnitt ber Sarnrobre. Der Sarnröhrenzellforper befitt nur eine bunne Saferhulle; es tragt baber biefer Theil, mit Ausnahme Der Gichel, auch Richts gur Grection bei, vielmehr lagt er fich auch bei ber ftartften Grection noch leicht gufammenbruden. Gin feftes Bellgewebe vereinigt bie obere Flache bes Sarnrobrengellforpers mit bem Ruthengellforper. Bang binten bemerft man eine beutliche fentrechte Scheidewand im Innern bes Sarnröhrenzellfor-pers, und auch weiter vorn finden fich wol Spuren einer folchen. Das schwammige Gewebe ift sehr locker. Die Arterienaftchen verlaufen auch in der Substanz ber Balfen, und nach gut gelungenen Injectionen hat man im hintern Theile bes Organes ebenfalls bas Bilb ber Arteriae helicinae. Die Sarnrobrengwiebel (Bulbus urethrae), eine fast boppelt fo bide Unschwellung bes bintern Endes, liegt unter und zwifden ben Ruthenfchenfeln und reicht bis 1/2 Boll vorberhalb ber Prostata, Gine mittlere fentrechte Ginfchnurung an ihrem bintern Umfange, welche ber bier vorhandenen Scheibewand entfpricht, erzeugt zwei halbfugelige Unschwellungen (Hemisphaeria bulbi). Ueber diefen liegt noch eine mitt-tere hügelartige flache Erhebung (Colliculus bulbi in-termedius), durch welche die Harnröhre eintritt. Die Gichel (Glans, Balanus), die unmittelbare Fortfegung bes Sarnröhrenzellforpers, ift ein ichief aufgefettes, halbfpharoidifches Gebilde, an welchem man die por-und abwarts befindliche Spige und ben hintern mulftigen Rand ober Die Rrone (Corona glandis) unterdeibet. Die Ginfdnurung gwifden ber Gichel und bem Ruthenforper beißt ber Sals (Collum glandis). Die Gidel ericeint auf Durchichnitten weniger ichwammartig als ber Sarnrobrengellforper, weil die faferigen Balten bie und breit find und nur fleinere zellige Raume

Die Ruthenbinde (Fascia penis), eine schlaffe fibrofe und zellgewebige Saut, umhult die brei Bellerper der Ruthe von der Burzel bis zur Eichel. Die Gefäße und Nerven am Rucken der Ruthe werden von ihr bedeckt.

Die außere Saut ber Ruthe, welche fich vom Schambogen und vom Sobenfade aus als eine lodere Scheibe über die Ruthe wegzieht, ift burch den Mangel eines Fettpolfters, burch fparfame Behaarung und burch große Debnbarteit ausgezeichnet. Das lockere, unter ihr liegende Bellgewebe begunftigt ebenfo wol die große Rach-giebigfeit ber Ruthenhaut, ale die leichte Anfammlung von Waffer unter berfelben. Je weiter nach Born, um fo dunner und garter wird die Ruthenhaut. Rach Born fest fie fich über Die Spite ber Gichel fort, folagt fich aber bann nach Innen gegen fich felbft um und fehrt bis hinter bie Gichelfrone gurud, wo fie bann ringformig in genauere Berbindung mit ber Fascia penis tritt. Go entfteht die Borhaut (Praeputium), an welcher man eine außere und innere Lamelle mit gwifchenliegenbem Bindegewebe und eine vorbere, mit gerungeltem Ranbe umgebene Deffnung unterscheibet. Diefe Deffnung lagt fich im normalen Buftanbe ebenfo weit ausbehnen, als die übrige Borhaut, fodaß fich bei Erectionen, beim Beifchlafe Die gange Borhaut mehr ober meniger vollftandig über Die Gichel gurudichieben tann; ja bei febr vielen ermachfenen Individuen ift fie felbft anhaltend zurückgeschoben, sodas die Eichel entblöst liegt. An der Unterstäche der Ruthe heftet sich die innere Lamelle der Vorhaut in Form einer Längsfalte dist nahe in die Harnröhrennundung an, als Vorhautband-chen (Frenulum praeputii). Die innere Vorhautbandle ist weicher und röthlicher als die äußere, und daburch ahnelt fie mehr einer Schleimhaut. Sie hat feine Pa-pillen und gerftreute Druschen, welche ben befondern Ramen ber Borhautbrufen ober ber Enfon'fchen Drufen (Glandulae praeputiales s. Tysonianae) führen. Wenn bie innere Borhautlamelle 4-8 Linien hinter Die Gichelfrone gefommen ift (bas Blied in Grection gedacht), bann mendet fich bie Saut nochmals nach Born, um ben Sals ber Gichel und weiterbin Die gange Gichel bis gur harnrohrenöffnung ju überfleiben, mo fie mit ber Schleimhaut gufammenbangt. Der hautige Uebergug ber Gichel ift garter und rother ale Die übrige Borbaut, und von ber Gichelfrone an ift er aufs Engite mit bem cavernofen Gewebe verbunden. Die Papillen bilben am Salfe und an ber Rrone baufig fleine weiße Sugel, welche reihenweife geftellt find, und bier fommen auch befonders die Deffnungen ber Enfon'ichen Drufen vor. -Brifchen ber Borhaut und ber Gichel fammelt fich bie Borhautschmiere (Smegma praeputii) an, eine weißliche, fafeartige, auch wol lamellofe, wiberlich riechenbe Maffe, worin allerdings die Absonderung ber Enfon's fchen Drufen enthalten ift, die aber boch vorzugsweise aus ben abgeftogenen Epidermiszellen ber Borhaut und ber Gichel beftebt.

Die Sarnröhre (Urethra) ift ein bei geboriger Ausbehnung 7-12 Boll langer, bis 4 Linien weiter Ranal, welcher gur Ableitung bes Sarns, jugleich aber auch bes Samens und ber anbern Geschlechtöfluffigfeiten bient. Sie bat eine Blafenoffnung (Orificium vesicale) am Salfe ber Sarnblafe und eine Sautoffnung (Orificium cutaneum) an ber Spite ber Gichel. Außer ber weißlichen ober fcmach rothlichen Schleimbaut, Die im nichterigirten Buftanbe bes Gliebes etwas fclaff und ber Lange nach gefaltet ift, befitt fie eine contractile Faferichicht und an einer Stelle noch eine Schicht quergeftreifter Dustelfafern über biefer. Dan unterscheibet brei Abichnitte an ber mannlichen Sarnrobre: a) Der Borfteberdrufentheil (Pars prostatica urethrae) verläuft innerhalb ber Borfteberbrufe. Bom Blafenhalfe an, mo er 4 Linien, bei Greifen felbft 6-7 Linien weit ift, verengert er fich trichterformig bis zur Proftatafpite. Un der hintern Band Diefes Abschnittes erhebt fich ber Samenhugel. Um Blafenhalfe aber, entsprechend bem Trigonum Lieutaudii, zeigt fich bismeilen, wenn bie Blafenschleimhaut langere Beit franthaft gereigt murbe, ober wenn ber Mittellappen ber Prostata angefdwollen ift, eine Bervorragung, Die unter dem Ramen Des Bapfchens (Uvula) befannt ift. b) Der hautige Theil ber Sarnrohre, Die Sarnroh. renenge (Pars membranacea urethrae, Isthmus urethrae), welcher das Ligamentum triangulare oder bie Fascia pelvis media burchbohrt, hat je nach ber Erschlaffung ober Anschwellung des Gliebes 5 - 9 Linien Lange; dabei hat er, ale engster Abschnitt ber Sarnröhre, nur 1/2-2 Linien Beite, besitht aber eine große Ausbehnbarkeit. In feiner gangen Lange wird diefer Abschnitt von einer Schicht feiner quergestreifter Mustelfafern umgeben, bem Sarnrobrenfcnurer (Constrictor urethrae s. isthmi urethrae, Musculus urethralis). Dan unterscheibet an Diefem Dustel eine innere Ringfaferfchicht und eine über und unter ber Barnrohre verlaufende Schicht von Rafern, Die gu beiben Geiten mit febnigen Theilen gufammenhangen.

c) Der fdmammige Theil ber Barnrohre (Pars cavernosa s. spongiosa urethrae). Gleich nachdem die Harnröhre das Lig, triangulare durchbohrt hat, bringt fie burch ben Colliculus bulbi intermedius in den Barnröhrenzellforper ein und verläuft in beffen Mitte bis gur Spige ber Gichel. Diefer langfte Abfcnitt bee Sarnrohrenkanale, welcher von einer con-tractilen Schicht umgeben wird, zeigt in ber Gichel, und amar mehr am Boben bes Ranales, in ber Lange von 4-6 Linien eine Erweiterung, Die ben Namen ber fahnformigen Grube (Fossa navicularis s. Morgagnii) führt. Die Sautöffnung ber Sarnröhre ftellt eine fentrechte Spalte von 21/2-3 Linien Sohe bar, amifchen beren beiden Lippen Die Schleimbaut nach Unten gu ein querliegenbes, halbmonbformiges Faltchen bilbet. — Die Schleimhaut ber gangen Barnrohre tragt Pflafterepithelium; in ihrem hautigen und zelligen Theile befitt fie gablreiche Schleimbrufen, beren Musfuhrungsgange nach Born gerichtet find. Die Drufen führen ben Ramen ber Littre'fchen (Glandulae Littrii), b fpaltformigen Deffnungen ber Ausführungsgange ab bezeichnet man als Lacunae Morgagnii. Dber me bat auch mol bie Drufen in ber Sarnrobrenenge als & tre'fche, jene im vorderen Theile ber Barnrobre

Morgagni'fche bezeichnet.

In ben hintern Theil ber zelligen Sarnröhre öffne fich noch bie Comper'fchen Drufen (Glandula Cowperi, Prostatae inferiores). Dies find zwei (fe tener 3 ober nur 1) acinofe erbfengroße Drufen, amifchen bem Bulbus urethrae und ber Pars men branacea urethrae liegen, aber eng an bie lettere ar geheftet find. Sie haben eine gelbliche ober braunlid Farbe, fühlen fich ziemlich feft und etwas boderig a weil fie aus mehren Lappchen bestehen und von eine feften Kafericheibe umichloffen werben. 3br Musful rungsgang ift 1/2 Linie weit und 11/2-2 Boll lang; verlauft unter ber Schleimhaut ber Sarnrobre nach Bo marte und öffnet fich an ber untern Band ber Par cavernosa urethrae. Die von ihnen abgefonder Fluffigfeit ift nach Rraufe bell, fabengiebend und flebrig Saufig vermißt man eine Comper'iche Drufe gan namentlich find fie im bobern Alter immer fleiner.

Außer dem ichon genannten Cremaster und Con strictor urethrae gehoren noch folgende Dusteln 3 ben mannlichen Gefchlechtotheilen:

a) Der Bwiebelgellforpermustel, ber Sarn und Camenichneller (Bulbo-cavernosus, Acce lerator s. Ejaculator urinae et seminis) umqibt de gangen Bulbus urethrae und ben bintern Theil De Sarnröhrenzellforpere. Rach Sinten befteht er aus quer verlaufenden Fafern, nach Born aus schiefverlaufenden Es ift aber eigentlich ein paariger Mustel, beffen ent sprechenbe Fafern größtentheils in der Mittellinie ar einander stoßen. Die hintern und mittlern Fafern bei ber Seiten treffen namlich am obern und untern Um fange bes Sarnröhrenzellforpers an einander; Die por bern Safern bagegen, ein 3-6 Linien breites Bunb bilbend, entfpringen vom Ruthenzellforper ihrer Seit und verlaufen ichief nach Sinten und Unten au einen fehnigen Streifen an ber Unterflache bes Sarnrobren gellforpers. Der Dustel bangt burch feine bintern Ra fern mit bem außern Afterschlieger und mit ben Damm musteln gufammen. Durch feine Contraction wird eines theils bas im hintern Theile bes Sarnröhrenzellforper befindliche Blut ftogweife nach Born in Die Gichel ge trieben und hierdurch biefe im Begattungsacte in Schwel lung verfett, ober es wird baburch ber Rudfritt be bort angehäuften Blute behindert, anderntheils merber aber auch die in ber harnrohre befindlichen Fluffigfeiter burch biefen Dustel herausgefchnellt.

b) Der Gibbeingellforpermustel, Aufrichte ber Ruthe, Ruthenfteifer (Ischiocavernosus, Ere ctor penis) entspringt fleischig von ber Innenflache be auffteigenben Sitbeinaftes bis jum Sitbeinknorren beral und von ber Dberflache bes Ruthenzellforperichentels Die fleifchigen Fafern geben aber bald in febnige über Gin Theil Des Dusfels verliert fich fcon burch ftarte

febnige, mehr ifolirte Fascitel nach Born am innern und untern Umfange bes Crus corporis cavernosi penis; Der übrige Duskel aber fchlagt fich unter ber Schamfuge meg um ben Ruthenzellforper berum auf beffen Mugenflache und beftet fich bier an ber Burgel ber Ruthe an. Der Dlustel brudt auf ben Schenfel bes Ruthenzellfor. pere und fann fo burch Compreffion ber Benen, welche aus bem Bellforper fommen, gur Blutanbaufung und

Grection beitragen.

c) Die Dammmusteln (Perinaei, Transversi perinaei) fonnen auch füglich mit hierher gegahlt merben. Man unterscheibet aber einen oberflachlichen oder hintern (Perinaeus superficialis s. posterior), ber von ber Innenflache bes auffteigenben Sitbeinaftes entfpringt, nach Ginwarts und etwas nach Bormarts verlauft und zwischen bem Daftbarme und ben Befcblechtotheilen mit bem Dustel ber andern Seite in ber Mittellinie aufammenftogt, und einen tiefen (Perinaeus profundus s. anterior), welcher vom absteigen-ben Schambeine und bem auffteigenden Sigbeine entfpringt, nach Innen und Born gwifden Die Barnrob. rengwiebel und ben bautigen Theil ber Sarnrohre gelangt und bier mit bem Dustel ber andern Geite gufammenfliegt. Gine bestimmte Birfung ber Dammmus-

feln fennt man übrigens noch nicht.

Befage und Merven. Folgende Arterien verbreiten fich an ben mannlichen Gefchlechtetheilen: a) Die Samenpuleaber (Spermatica interna) entfpringt aus ber Morta in ber Rabe ber Rierenpulsaber, mas mit ber frubern Lage bes Sobens im Unterleibe im Ginflange ftebt, fleigt burch ben Leiftenfanal und ben Samenftrang in bas Scrotum binab, fpaltet fich, bevor fie noch ben Soben erreicht, in mehre Mefte, von benen einer ben Rebenhoden verforgt, mahrend 2-3 andere ben hintern Sobenrand burchbohren, in das Corpus Highmori einbringen, von da sich zwischen den Hodenläppchen verästeln und zulett durch zahlreiche Aestichen ein Capillarnet auf den Samenröhrchen bilden. b) Die Schampulsader (Pudenda), welche aus der Beckenpulsader entspringt, gibt außer den Mastdarmpulsadern eine Transversa perinaei an die Dammgegend, mehre Scrotales posteriores an ben bintern Umfang bes Sobenfacte, die Bulbosa gur Barnrobrengwiebel und gur Comper'ichen Drufe, Die Bulbourethralis, melde ebenfalls in Die Barnrohrengwiebel tritt und fich im Schwellgewebe bes Barnrohrenzellforpere bis in Die Gichel binein peraftelt, und theilt fich hierauf in die Profunda penis und bie Dorsalis penis. Die Profunda penis bringt in ben Schenfel bes Ruthenzellforpers ihrer Seite ein, perlauft in bem fcmammigen Bewebe, naber ber Scheibewand nach Bormarts, und gibt zahlreiche Aeftchen an Diefes Gewebe ab. Die Dorsalis penis tritt unter bem Schambogen beraus in Die obere Ruthenfurche, gibt Mefte an Die Ruthenhaut mit Ginfclug ber Borbaut, und fchidt auch 3weige burch die Taferhaut ins Innere Des Ruthenzellforpere und befondere in Die Gichel. c) Die Blafenpulsabern (Vesicales) aus ber Hypogastrica geben meiftens mehre 3meige gu ben Befchlechte-M. Gnepfl. b. BB. u. R. Grfte Section, LXIII,

theilen. Mus einer obern ober untern Blafenpuleaber namlich ftammt bie Camenleiterpulsaber (Art. deferentialis Coop., Art. spermatica deferens Weber), melde an Die Samenblafe und ans Enbe bes Samenleiters Mefte gibt, einen ftarfern Mft aber langs bes Samenleitere bis jum Schwange bes Debenbobens entfendet, mo er mit ber Spermatica interna anaftomofirt. Much lagt fich meiftene ein Ramus vesicoprostaticus unter ben Vesicales unterscheiben. d) Bon ber Bauchbedenpulsaber (Epigastrica) fommt immer eine außere Samenpulsaber (Spermatica externa), Die von Innen in ben Leiftenkanal tritt und fich bann im Cremaster und in ber gemeinschaftlichen Scheibenbaut ausbreitet. Sie anaftomofirt mit ber innern Samenpulsader und mit ben Sobenfadepulsadern. e) Die außern Schampulsabern (Pudendae externae), 1 - 3 Mefte aus ber gemeinschaftlichen und aus ber oberflächlichen Schenfelpulsaber, verbreiten fich am Scham. berge, in ber Saut ber Ruthenwurgel und geben Die Scrotales anteriores ab jum pordern Umfange bes Sobenfacts.

Bon ben Benen entsprechen bie Scrotales anteriores und posteriores, fowic die Spermaticae externae gang ben Arterien. Die Vena spermatica interna, melde in Die untere Soblvene, lints aber in Die Mierenvene einmundet, entfteht mit gablreichen, Die Albuginea testis burchbohrenden Meffen aus ber Bobenfubftang, und Diefe Mefte bilben bas bichtgebrangte Ga. mengeflecht ober Rantengeflecht (Plexus spermaticus s. pampiniformis), beffen Mefte theile fabenartig bunn, theils über linienbid finb. Sauptfachlich ber Plexus pampiniformis bilbet, in Gemeinschaft mit bem Vas deferens, ben Arteriae spermaticae und deferentialis, ben Lymphgefagen und Rerven, nebft bem zwischenliegenden und umhüllenden Bellgemebe und bem Cremaster ben fogenannten Samenftrang. 3m Leiftenfanale minbert fich bie Ungahl ber aus bem Ranfengeflechte tommenden Mefte. Um Ruden ber Ruthe verlauft eine einfache Vena dorsalis penis zwischen ben beiden Arterien, welche zahlreiche Gichelafte aufnimmt, die am halfe ber Gichel beraustreten, und weiterbin noch von ben Bellforpern und von ber Ruthenhaut 3weige empfangt. Unter bem Schambogen theilt fich bie Ruthenrudenvene in mehre Aefte, welche jum Plexus pu-dendus treten. Aus ben hintern Enden ber Ruthenzellforper fommen mehrfache Benenafte beraus, melde bas Blut aus ben Dafchenraumen jener Rorper fortführen und auch in ben Plexus pudendus munben. Go nennt man nämlich ein weitmaschiges Ret großer Benen, welches ben hautigen Theil ber harnrohre, Die Borfteberdrufe, Die Samenblaschen umgibt, Die Benen biefer Theile auch mit aufnimmt, mit bem Plexus vesicalis und haemorrhoidalis aufammenbangt, und moraus bann bie in Begleitung ber gleichnamigen Arterie verlaufenden und in die Vena hypogastrica einmunbenben Venae pudendae internae fommen.

Bablreiche Saugabern tommen aus bem Innern bes Sobens, fowie von feiner Dberflache und vom Re-

benhoben; sie verlaufen im Samenstrange mit ben Blutgefäßen nach Aufwärts und treten zum Plexus lumbalis. Die zahlreichen Saugabern des Hodensachs gehen vorn zu den Leistendrüsen, hinten zu den Saugaderstämmen des Dammes. Auch die Vasa spermatica externa werden von Lymphgefäßen begleitet. In der Eichel, in der Borhaut und in der Ruthenhaut entspringen viele Lymphgefäße, die auf dem Rücken des Gliedes verlaufen und zu den oberstächlichen Leistendrüfen gehen, zum Theil aber auch zu den Beckendrüsen sich begeben.

Die Rerven fammen gum Theil aus bem Sympathicus, jum Theil aus bem Rudenmarte. a) Mus bem Rieren - und Gefrosgeflechte des Sympathicus begeben fich mehre Faben an die Arteria spermatica interna, und bilben auf Diefer ein Beflecht, welches ben Soben und Debenhoden verforgt. Sobann geben aus bem Plexus hypogastricus Aefte Des Sympathicus jum Vas deferens, jum Samenblaschen, jur Prostata, jum Corpus cavernosum. b) Der Iliohypogastricus aus bem erften gendennerven gibt Meftchen jum Schamberge, ber Ilioinguinalis aus bem erften Lenbennerven gibt ebenfalls Meftchen jum Schamberge und vorbere Sobenfadenerven, ber Spermaticus externus aus bem gweiten Lendennerven aber verforgt bie Dartos, ben Cremaster und bie gemeinschaftliche Scheidenhaut. Der Pudendus communis. welcher aus ben vorbern Meften bes britten und vierten Seiligbeinnerven entfteht, verforgt bie Dusteln ber Gefdlechtetheile in ber Dammgegend, gibt an ben Sobenfact Nervi scrotales posteriores (die aber auch aum Theil vom Nervus cutaneus femoris posterior fommen) und endigt als Rudennerv ber Ruthe (Nervus dorsalis penis), melder als ber Gig ber Bolluftempfindung, als Bolluftnerv betrachtet wird. Es verläuft biefer ftarte Rerv mit ber gleichnamigen Arterie an ber Innenflache bes auffteigenden Gigbeinaftes bis unter ben Schambogen, gelangt neben dem Aufhangebanbe ber Ruthe auf beren Ruden und fpaltet fich in gablreiche platte Mefte, Die fich in ber Ruthenhaut ausbreiten, auch wol burch bie Saferhaut in ben Bellforper eindringen, hauptfachlich aber von ber Gichelfrone aus in bie Gidel treten und in Diefer ein Beflecht bilben.

B. Weibliche Geschlechtstheile. Sier scheint sich die Eintheilung in innere ober Zeugungsorgane und in äußere ober Wollustorgane bestimmter berauszustellen. Bu ben erstern gehören die paarigen Eierstöde und Muttertrompeten nebst der unpaaren Gebarmutter, zu den lettern die Scheide und die ganze Scham. Indessen paffen die Milchdrufen doch nicht in diese Eintheilung, die beim Weibe eine so große Rolle spielen und eine vollkommen äußere Lage haben, während sie doch nach ihrer Thätigkeit zu den Zeugungsorganen gehören.

Der Cierftock (Ovarium, Testis muliebris), ein abgeplatteter, halbeiförmiger bis bohnengroßer Körper, liegt fehr beweglich in der Beckenhöhle, da er nur durch eine Doppellamelle des Bauchfells der hintern Fläche des breiten Mutterbandes auffigt. Man unterscheidet daran zwei Flächen, eine obere (vordere) und eine untere (hin-

tere), zwei Rander, einen gewolbten (hintern ober obern) und einen geraben ober felbft fdmach ausgeschnittenen (vorbern ober untern), ferner ein außeres, mehr abgerundetes ober abgeftumpftes Ende und ein inneres, mehr jugefpittes Ende. Der gerabe, vorbere Rand wird auch wol ber Gierftodeausschnitt (Hilus) genannt. Um in-nern Enbe bes Gierftode fitt bas Gierftodebanb (Ligamentum ovarii), ein rundlicher, ebenfalls vom Bauchfelle befleibeter, etwa 1 Boll langer, faferiger Strang, ber vom Gebarmuttergrunde aus hinter bem breiten Mutterbande jum Gierftode verläuft. Der Gierfod pflegt bei erlangtem Gintritte ber Gefchlechtereife am größten zu sein und im spatern Alter wiederum bebeutend an Größe zu verlieren. Die Lange von einem Ende zum andern beträgt 11/2—2 Boll, die Sohe zwischen den Randern 6—12 Linien, die Dicke 3—5 Lischen den Randern 6—12 Linien, die Dicke 3—5 Lischen den nien. Bis jum Gintritte ber Gefchlechtereife bat er eine gang glatte Dberflache; von ba an bilben fich in regelmäßiger Bunahme narbige Stellen an feiner Dberflache, und bei bejahrten Perfonen hat daher Die gange Dber flache ein boderig = narbiges Musfeben. In gleichem Dage geht auch die weiche, nachgiebige Beschaffenheit des Gier-ftod's allmalig in eine feste, fast knorpelartige über. Die Farbe des unverletten Organes ift weißlich ober weißrothlich, zuweilen auch etwas blaulich; im Alter auch oftmale ine Belbliche ober Braunliche giebend.

Der Gierftod wird ringeum von einer ferofen Lamelle bes Bauchfells überfleibet, ausgenommen am Si lus, mo bie Befage und Merven eintreten. Unter biefer liegt eine weiße, vollstandig umbullende Faferhaut ober meiße Saut (Tunica fibrosa s. albuginea), melde ber Faferhaut bes Sobens entspricht, aber bunner ift. Unter ber Faferhaut und innigft bamit verbunden liegt bann Die eigentliche Gierftodefubftang, eine weißliche ober weiß: gelbliche, ziemlich fefte, gefäßreiche Bellgewebemaffe, Die man auch mit bem Ramen bes Reimlagers ober Gilagers (Stroma ovarii) belegt. In bemfelben finden fich aber Die Graaf'ichen Blaschen ober Gifapfeln (Folliculi Graafiani, Vesiculae Graafianae, Ovisacei) und Refiduen geborftener Graaficher Blaschen. Die Graaf'ichen Blaschen find geschloffene, runde Gad-chen, beren man mit blogem Auge 12 - 20 in einem Gierftode finden tann: Die fleinern von 1/4 - 1/2 Linie Durchmeffer liegen mehr im Innern bes Stroma, Die größern von 1-2-3 Linien Durchmeffer find ber Dberflache bes Gierftod's naber, fodaß fie ichon burch Die Faferhaut bindurch erfannt merben fonnen. Muffer Diefen mit blogem Muge erfennbaren Balgen tommen aber noch viele weit fleinere und allmalig nachwachfenbe barin vor. Schon vor ber Gefchlechtereife, ja felbft im Fotus find fleinere Blaschen gu finden; bei altern Frauen bagegen fehlen fie. Um einzelnen Blaschen, wenn es etwas größer ift, unterfcheibet man: a) eine außere, faferige Saut, welche burch Fafern und Gefage mit bem Stroma verbunden ift; b) eine weiche, gefäßreiche Schicht (Tunica propria folliculi); c) eine Lage von Epithelialgellen; d) einen gerinnbaren eimeißhaltigen Inhalt. Diefer Inhalt zeigt unterm Difroffope, in einer Fluffigfeit

schwimmend, eine Menge einfacher und zusammengeseter Körnchen von 1/200 Linie, die an der Innensstäte Balges eine zusammenhängende Körnersschicht (Membrana granulosa, Stratum granulosum) bilden, sparsame Deltröpschen und endlich das durch von Bar nachgewiesene Eichen (Ovulum), welches einen Durchmesser von 1/20 — 1/20 Linie hat. [Am Cichen selbst unterscheidet man wieder eine diese, weißliche Hulle (Zona pellucida, Chorion), den förnigen Dotter (Vitellus), das Keimbläschen (Vesicula germinativa s. Purkinjei) von 1/200 — 1/200 Linie Durchmesser, und auf diesem den Keimstern oder das Keimsted (Macula germinativa) von 1/200 — 1/200 Linie.] Indem die Graaf sichen die Bläschen successiv die überstegende Faserhaut und serdse haut zur Berstung gebracht, und als Kestduen nieder Graaf sichen Bläschen bilden sich dann gelbe Kör-

per (f. Gelber Körper).

Die Gileiter, Die Muttertrompete, Die Fallopifde Robre (Tuba Fallopii s. uterina, Oviductus) ift ein 5 Boll langer, hautiger Ranal, ber im obern Rande bes breiten Mutterbandes verläuft, aber gefchlangelt, fobaf er in ber naturlichen Lage nur 3ben Graaf'ichen Follifeln entleerten Gichen auf und leitet fie in Die Bebarmutterhohle, er ift alfo ber eigentliche Ausführungsgang bes Gierftode. Doch findet fich auch ein von Robelt nachgewiefenes rubimentaires Analogon bes Rebenhobens gwijchen ben Blattern bes breiten Dutterbandes, ber fogenannte Rebeneierftod (Parovarium). Die außere ober Bauchmundung (Ostium abdominale) bes Gileiters ift trichterformig, I Linie weit und wird von ben trichterformig gerichteten Fran-zen des Eileiters (Fimbriae s. Laciniae tubae, Morsus diaboli) umgeben, zungenformigen, mehr oder weniger gezackten oder eingeschnittenen, 1-6 Linien langen Zipfeln. Der Kanal selbst hat zunächst der Abbominalmundung gegen 2 Linien Durchmeffer, verengert fich aber im weitern Berlaufe allmalig, fodaß er ba, wo er bie Bebarmutter gwifchen Grund und Rorper burch. bebrt und fich in Die Gebarmutterhoble öffnet, nur noch 1/4 - 1/4 Linie Durchmeffer bat. Unter bem ferofen Ueberauge bat ber Gileiter eine Dustelbaut, beren glatte Bafern eine außere gangsichicht und eine innere Rreisichicht bilben, und auf biefer liegt eine ber gange nach gefaltete und mit einem Mlimmerepithelium bededte Schleimbaut. Die Bewegungen bes Flimmerepitheliums find in ber Regel vom Abdominalende gegen Die Bebarmutter bin gerichtet. Alle brei Sauticbichten find übrigens in ben Kimbrien noch vollständig vorhanden und an beren Randern ftogen Die Ochleimhaut und Die ferofe Saut

Die Gebarmutter (Uterus), in welche bie beiben Eileiter munden, ein einfaches, abgeplattet-birnformiges, hohles, muskulofes Organ, an welchem ber Grund, ber Rorper und ber Sals mit bem außern Muttermunde unterschieden werden, wurde bereits unter diesem Namen beschrieben.

Die Scheibe, Mutterfcheibe, ber Muttergang (Vagina) ift ein abgeplatteter, bautiger, febr behnbarer Ranal, welcher bei ber Begattung Die mannliche Ruthe aufnimmt. Die Barnblafe und Die Barnrohre liegen por ihr, ber Daftbarm binter ihr, und fie bangt mit Diefen Theilen durch Bellgewebe gufammen; boch wird auch eine fleine Strede bee hintern Umfange, junachft ber Gebarmutter, vom Bauchfelle befleibet. Dan unterfcheibet an ibr eine porbere und hintere Band, gwei feitliche gewölbte Rander, ein oberes und ein unteres Ende. Die vordere Band ift fcmach ausgehöhlt, Die hintere fcwach conver und um 4-6 Linien langer als Die vordere. Das obere Ende ift fcbief ringformig mit bem Salfe ber Gebarmutter verwachfen; benn vorn liegt Die Bermachfungeftelle bem Muttermunde um einige Linien naber, ale binten. Der obere, Die Portio vaginalis uteri aufichlieftenbe Theil ber Scheibe beift übri. gens bas Scheibengewolbe ober ber Scheibengrund (Fornix s. Fundus vaginae). Das untere Ende ber Scheide ift ber amifchen ben fleinen Schamlippen liegende Scheibeneingang (Introitus s. Orificium vaginae), eine rundliche Deffnung, welche im jungfraulichen Buftande burch eine ringformige ober halbmondformige Schleimhautfalte, Die Scheibenflappe ober bas Jungfernhautchen (Hymen, Valvula vaginae)

verengert wird (f. Jungfernhäutchen).

Die Schride bat 3-4 Boll Lange auf 1-11/2 Boll Breite; am engften ift fie am Scheibeneingange, am weiteften am Scheidengrunde. Ihre Bande find etwa 1 Linie bid. Meußerlich wird fie faft überall burch Bellgewebe bebedt; nur nach Sinten und Dben findet fich in geringer Ausbehnung ein Bauchfellüberzug. Die mittlere Saut ber Scheibe ift fehr feft, aber behnbar; fie befteht aus contractilen und elaftifchen Fafern und ift burch ihren Reichthum an vielfach gewundenen und anaftomofirenden Benen ausgezeichnet. Die mit einem Pflafterepithelium bededte Schleimhaut befit in ben zwei untern Dritteln ber Scheibenlange, befonbers an ber vorbern und hintern Band, fnorpeligharte, mit gegabnelten Randern verfebene Querfalten und Querrungeln. 3m untern Theile ber Scheibe find Diefelben bober, nach bem Scheibengrunde ju flachen fie fich ab und ftellen gulett nur noch margenabnliche niebrige Erhabenbeis ten bar. Langs ber Mitte ber vorbern und bintern Scheibenwand werben biefe Rungeln von einem Langemulfte getragen, wodurch die pordere und bintere Rungelfaule (Columna rugarum anterior et posterior) entftebt. Befonders an ber porbern Band, gleich oberhalb ber Sarnrohrenmunbung, tritt ein ftarfer Schei-Denwulft bervor, beffen Querfalten auch nach ofteren Beburten noch gu feben und gu fuhlen find, ba boch fonft bie Scheibe ichen burch baufigen Beifchlaf und vollends burch wiederholte Beburten mehr glatt wird. Brifchen ben Rungeln ber Schleimhaut fomol, als auch im obern glatten Theile munben viele Schleimbrufen.

Scham (Pudendum muliebre, Cunnus, Vulva) ift ber gemeinschaftliche Rame fur Die am Bedenausgange gwischen ben Schenkeln befindlichen weiblichen Be-

ichlechtstheile. Durch bas Mittelfleisch ober ben Damm (Perinaeum, Interfemineum) wird bie Scham vom After geschieden: daffelbe ift beim Beibe nur 1-1/2 Boll lang, alfo furger wie beim Danne; bagegen ift feine Breite, entfprechend ber größern Breite bes Bedenausgangs, beim Beibe bebeutenber. Die einzelnen gu betrachtenben Theile ber weiblichen Scham find nun ber Schamberg, ber Ribler, Die Borhofszwiebel, Die großen Schamlippen, Die fleinen Schamlippen, ber Borhof, Die Bartholin'fchen Drufen.

Der Schamberg (Mons Veneris) ift, wie beim Manne, eine durch ein Fettpolfter gewolbte und mit fraufen Saaren befeste Erhabenheit vor der Schambeinfuge. Er ift etwas gewolbter und die Behaarung ift turger, als beim Manne. Dabei wird bie Behaarung nach Dben burch eine querverlaufende Linie abgegrengt, mabrend fie beim Manne meiftens ein Dreied mit nach

Aufwarts gerichteter Spige bilbet. Der Rigler (Clitoris) wiederholt in fleinem Dagftabe die mannliche Ruthe. Er befitt wie Diefe zwei Riplerzellforper, wird aber nicht von ber Sarnrohre burchbohrt und hat beshalb auch feinen Sarnröhrenzellforper. Er ift etwa 1 3oll lang, 2-3 Linien bid und ragt nur mit ber Spige frei in Die Scham binein. Die Bellförper bes Riplers (Corpora cavernosa clitoridis) haben eine faferige Sulle und ein inneres fchmam= miges Gewebe. Ihre Schenfel find am Scham = und Sibbeinafte befestigt und vereinigen fich an und unter ber Schamfuge ju bem im Berhaltniffe ju ben Schenfeln febr fleinen Riplerforper, beffen fcmammiges Bewebe ebenfalls burch eine Scheibewand getheilt wird. Der Riplerforper fleigt erft ein Paar Linien lang in ber Richtung ber Schenkel vor ber Schamfuge in Die Sobe, biegt fich aber bann ftumpfwinkelig nach Born und Unten um und ragt mit einem fleinen rundlichen Borfprunge, ber Gichel (Glans elitoridis), in ber Scham= fpalte bervor. Un ber Umbeugungeftelle des Riglerforpers tritt von ber Schamfuge ber ein Ligamentum suspensorium clitoridis an.

Die Borhofsymiebel, ber Borhofszellforper (Bulbus vestibuli, Corpus cavernosum vestibuli), ein bereits von Taylor, von Rraufe gefanntes, genauer aber von Robelt befdriebenes venofes Beflecht in der weiblichen Scham, ift Deutlich genug das Una-logon ber Sarnröhrenzwiebel ober bes Sarnröhrenzellforpers, aber in zwei feitliche Salften gefpalten. Diefes venofe, von einer Faferhulle umfchloffene Beflecht bat im inficirten Buftanbe 14-16 Linien Lange, 6-7 Linien Breite von Born nach Sinten und 4-6 Linien Dide von Mugen nach Innen. Dan unterscheibet baran eine außere convere Flache und eine innere ausgehöhlte Flache, melde lettere bem Borhofe und bem Scheibeneingange gugefehrt ift, ein abgerundetes unteres Ende und ein jugefpittes oberes Enbe. Die Borhofegwiebel fteht mit ben Benengeflechten ber Scheibe und ber Sarnrobre in Berbindung, immer aber geben aus bem obern Enbe größere Benenafte gur Gichel und jum Rorper bes Riglere, und für Diefen Berbindungetheil gwifchen Borbofeawiebel und Ripler bat Robelt ben Ramen Pars inter-

media in Borfchlag gebracht.

Die große ober außere Schamlippe (Labium majus s. externum) ift eine von fettreichem Bellgemebe und Fortfegungen von Fascien ausgefüllte Falte ber außern Bededungen, Die fich vom Schamberge bis jum Danime erftredt. Rach Born und Dben geben beibe große Schamlippen in ber vorbern Commiffur (Commissura labiorum anterior) unmerflich in einander über, indem die Bertiefung zwischen ihnen feichter wird. Um hintern Ende treffen beibe große Schamlippen in um hintern Ende treffen beide große Schamlippen in ber hintern Commissur (Commissura labiorum posterior) zusammen, die im Blüthenzustande des Bei-bes vom Dammrande bis zum Introitus vaginae gegen 1 Zoll Tiefe hat. In der hintern Commissur bilbet aber die Schleimhaut eine vorragende schmale Falte, das Schambanden, Lippenbanden, Schiffband chen (Frenulum labiorum), welches sich beim Ausein-undersvennen der Schamlippen könker geheht. Auseinanderspannen ber Schamlippen ftarfer erhebt. 3mifchen biefem Bandden und bem ebenfalls porragenden Hymen befindet fich die fahnformige Grube (Fossa navicularis); Diefelbe verfchwindet mit ber Berreigung bes Schambandchens. - 3mifchen ben beiben Schamlippen, burch die vorbere und bintere Commiffur begrengt, befindet fich die Schamfpalte (Rima s. Fissura pudendi). Im jungfraulichen Buffande berühren fich Die innern geraden Glachen ber Schamlippen, fodaß Richts von ben tiefern Schamtheilen fichtbar ift; Die Schamspalte beißt bann eine ichliegenbe (Rima pudendi connivens). In fpatern Sahren bagegen, jumal wenn mehrfache Geburten ftattfanden, pflegen bie Schamlippen mehr ober meniger weit von einander abzufteben; Die Schamfpalte beißt bann eine flaffende (Rima pudendi hians). Die außere gewolbte Flache ber Schamlippe zeigt nach ber Pubertat eine bunflere Farbung und fie ift bis gur Schamfpalte bin mit haaren bebedt; bie innere Flache ift hellrofenroth, feucht und haarlos, wird aber auch bunkelgefarbt und troden bei flaffender Schamspalte. Die Saut ber Schamlippe ift reich an großen Zalgbrufen.

Rleine ober innere Schamlippe, Mymphe, Bafferlefze (Labium minus s. internum, Nympha) beißt eine fcmale, 3-6 Linien bobe, 11/2-2 Boll lange Falte, Die im Grunde ber Schamfpalte an ber Innenflache ber großen Lippe anfitt und fich vom Ripler bis gur Geite bes Scheibeneinganges berab erftredt. Ihr freier vorderer Rand ift gewöhnlich etwas wellenformig ober hahnenkammabnlich gerungelt. Rach Dben fpaltet fich die Rymphe in zwei Blatter ober Schenkel: ber innere Schenkel ift fcmaler und niebriger und heftet fich als Riglerbandchen (Frenulum clitoridis) an bie Unterflache bes Gichelfiglers; ber außere Schenkel fleigt neben ber Gichel in Die Sobe und vereinigt fich über biefer mit bem Schenfel ber anbern Seite, wodurch ein ichlaffer, halbringformiger Bulft um Die Cichel entfteht, Die fogenannte Riglervorhaut (Praeputium clitoridis). Die Momphe ift auf beiden Flachen haarlos, gewöhnlich rothlich ober rofenroth ge=

farbt und etwas feucht; boch bebnt fich bie bunfle Farbung ber außern Befchlechtstheile auch wol mit auf Die Mymphen aus, und bei flaffender Schamfpalte zeigt fich wenigstens ihre außere Flache mehr troden. 3mifchen ben beiben Sautplatten liegt ein fclaffes, fettlofes, aber gefäßreiches Bellgewebe. Reben ben gewöhnlichen Zalgbrufen tommen auch größere aggregirte Drufen in ben Rymphen vor, und es fammelt fich wol an ihnen, namentlich unter ber Riplervorhaut, eine fafeartige ober blatterige Daffe, ein Smegma clitoridis an, welches im Musfeben und im Geruche mit ber Borhautschmiere bes Mannes übereinstimmt. Un ben fleinen Schamlippen werden fehr haufig Formabmeichungen beobachtet. In feltenen Fallen find fie fleiner als gewöhnlich; ober man findet fie auch mehr ober weniger boppelt, felbft breifach. Saufiger beobachtet man ihre Bergrößerung, fodaß fie in ber gangen Lange, ober nur in einer ge-wiffen Ausdehnung 1-11/2 Boll ober noch langer merben und ale braune, tammartige Falten gwifden ben Schamlippen hervorragen. Rach mehrfachen Geburten find fie meiftens langer, als bei Dabchen. Bei ben Beibern ber Bufchmanner und Sottentotten ragen fie als mehre Boll lange Lappen aus ber Schamfpalte beraus, Die fogenannte Sottentottenfchurge barftellend. Diefe ftarte Entwidelung beginnt icon in ber Jugend, fcheint aber boch besonders von der Pubertategeit an noch mehr bervorzutreten. Auch bei den Aegyptierinnen, Araberin-nen und Regerinnen fommt eine Bergrößerung ber fleinen Schamlippen, befonders ber Ritlervorhaut, vor, ber

wol durch die Beschneidung begegnet wird. Borhof (Vestibulum, Pronaus) heißt ber zwischen Den beiben fleinen Schamlippen befindliche Raum, ber fich alfo von ber Gichel bes Riglers ober bem Riglerbandden bis gur bintern Commiffur beraberftredt. Dan fann zwei Abichnitte beffelben unterfcheiben, ben untern ober Scheibenvorhof (Vestibulum vaginae), b. b. jenen Raum, welcher bem Scheibeneingange entfpricht, und ben obern ober eigentlichen Borhof, b. h. ben breifeitigen, zwifchen ber Clitoris und bem Scheibeneingange befindlichen, von einer rothlichen Schleimhaut überfleibeten Abichnitt. Um untern Umfange bes lettern befindet fich bie von mulftigen Ranbern umgebene Deffnung ber Barnrohre. Sowol in ber Umgebung ber Barnrohre als vorderhalb bes Symens am Scheibeneingange bemerft man bie runden ober halbmondformigen Deffnungen zahlreicher Schleimbalge.

Die Bartholin'schen Drusen (Glandulae Bartholini), auch wol Comper'sche oder Düverney'sche Drusen genannt, entsprechen den Comper'schen Drusen des Mannes. An jeder Seite des Scheideneingangs, im hintern Theile der großen Schamlippe und hinter der Borhofszwiebel, findet sich nämlich eine bohnenförmige, 5—10 Linien lange, 2—4 Linien dicke und breite conglomerirte Druse. Ihr Ausführungsgang verläuft nach Innen, Born und Oben und öffnet sich an der Innensläche der kleinen Schamlippe, in der Nähe der Harnröhre. Sie sondern eine graulich weiße, fadenziehende Flüssigkeit ab. Bei jungen Mädchen und Frauen

find biefe Drufen größer; im hohern Alter verschwinden fie haufig gang. Manchmal wird bie Drufe auch nur auf Giner Seite gefunden.

Die Muskeln ber weiblichen Geschlechtstheile find:
a) Der Sitzbeinzeltkörpermuskel (Ischiocavernosus, Erector clitoridis) verhält sich ganz so zur Klitoris, wie der Muskel des Mannes zur Ruthe. Nach Arnold soll er dem männlichen Muskel absolut nicht an Größe nachstehen.

b) Die Dammmuskeln (Transversi perinaei) verhalten fich gang fo, wie die gleichnamigen Muskeln bes Mannes.

e) Der Scheibenschnurer (Constrictor cunni) entspricht ganz bem Bulbocavernosus des Mannes. Diese 1/4 — 3/4 Boll breite Muskelschicht umfaßt die Borbosswiebel von Außen und reicht nach Oben bis zum Kitzler, nach Unten bis zum Damme. Nach Oben theilt sich der Muskel in zwei Bündel, von denen das eine sich an die Klitoris heftet, während das andere mit dem gleichnamigen Bundel der andern Seite über dem Körper der Klitoris zusammensließt. Nach hinten hängt der Muskel mit dem Afterschließer, den Dammmuskeln und der Dammbinde zusammen. Diese Muskeln drücken auf die Borhofszwiedeln und auf die Rückenvenen der Klitoris; zugleich verengern sie den Anfangstheil der Scheide in querer Richtung.

Befage und Rerven. Bas bie Arterien betrifft, fo fangt bie Spermatica icon unten im Abbomen an, Bindungen ju machen, fie tritt in biefer Form gwifchen bie Blatter bes breiten Mutterbanbes, verlauft unterhalb bes Gierftode nach Innen und bilbet eine große Anaftomofe mit ber Uterina; wenigftens gibt fie nur fleinere Mefte gum Gierftode und gum breiten Dutterbande. In ihrer Bertheilung ftimmt fie alfo nicht gang mit ber Spermatica bes Mannes überein. Die Pudenda interna gibt ebenfo, wie beim Manne, eine Transversa perinaei, hintere Schamlippenpulsabern, Meftchen gur Borbofegwiebel ab, und theilt fich bann in eine Profunda clitoridis und eine Dorsalis clitoridis. Die fich wie die Mefte ber Ruthe verhalten. Die Uterina. ein Aft der Hypogastrica, fleigt am Rande ber Bebarmutter von Unten nach Dben, gibt baufig bie Scheibenpulsader ab, die aber auch getrennt aus der Hypogastrica entfpringt, verforgt burch zahlreiche Mefte Die Bebarmutter und gibt einen Uft an Die Erompete und einen Aft an ben Gierftod ab. Aus bem lettern Afte bringen gablreiche, fortgieberartig gewundene Mefte vont Hilus aus ins Innere Des Gierftode. Aus ben Vesicales ober aus ber Haemorrhoidalis media geben ferner noch 3meige jur Scheibe. Die Epigastrica gibt ebenfo, wie beim Danne, eine Spermatica externa ab, welche mit bem Lig. uteri rotundum gum Schamberge verläuft, jugleich aber auch im runden Mutter-bande mit Aeftchen ber Uterina in Berbindung fieht. Die Pudendae externae aus ber Cruralis verbreiten fich ale Labiales anteriores. - Die Benen bes Gierftod's bilben ein Rantengeflecht (Plexus pampiniformis), welches mit ben Uterinvenen in Berbinbung

fteht, jum größern Theile aber in bie Vena spermatica übergeht. Die Benen ber Scheibe bilben ein anfebnliches Scheibengeflecht (Plexus vaginalis), melches mit bem ansehnlichen Plexus uterinus und mit ber Borhofegwiebel gufammenbangt und auch birect mit ber Vena hypogastrica verbunden ift. Die Benenraume bes Riblers und ber Borbofsamiebel hangen mit ber gemeinschaftlichen Schamvene und mit ben außern Daftbarmvenen gufammen. - Die Saugabern begleiten bie Benen. - Die Rerven verhalten fich im Befentlichen gang wie beim Manne. Die Nerven bes Gierftode und ber Trompete ftammen hauptfachlich aus ben Gebärmutternerven, also vom Plexus hypogastricus und ben untern Beiligbeinnerven; boch treten auch Faben aus bem Plexus spermaticus bingu. Die Rerven ber Scheibe fommen vom britten und vierten Beiligbeinnerven und vom gemeinschaftlichen Schamnerven. Un ber Scham verbreiten fich ber Ilioinguinalis, ber Spermaticus externus und ber Pudendus communis.

Brüfte, Milchdrüfen (Mammae, Glandulae lactiferae). Diese paarigen, acinösen Drüsen, welche zur Absonderung der Ernährungsflüssteit des Neugebornen bestimmt sind, beginnen, gleich den übrigen Geschlechtstheilen, erst mit der Pubertät ihre eigentliche Entwickelung, und biefe fteigert fich bann mabrend jeder Schwangerschaftsperiobe. Beim Manne find bie Dilchbrufen nur gang rudimentair vorhanden. Sede Bruft ftellt eine halbfpharoibifche Erhabenheit auf ber vorbern Flache bes Bruftfaftens bar, bie von ber britten bis gur fiebenten Rippe und nach Außen bis gur Achfelhöhle reicht, nach Innen aber burch eine mehr oder weniger breite Vertiefung, den Busen (Sious), von dem Organe der andern Seite getrennt wird. Im Mittel hat die gehörig entwickelte Brust 4-5 Joll Breite und Länge und zwischen 3 und 4 Joll Höhe. Ihr größter Durchmeffer verläuft von Dben und Augen nach Unten und Innen in ber Richtung ber unterften Fafern bes Pectoralis major. Nicht genau in ber Mitte ber Bruft, fonbern mehr nach Innen und Unten befindet fich bie Bruftmarge ober Bite (Papilla mammae, Mammilla), eine fegelformige ober enlindrifche ober balbfugelformige Erhabenheit von einigen Linien Sobe und Breite, beren Saut rungelig und gleichsam riffig ift. Der Sof ober Bargenhof (Areola mammae) ift ein freisformig begrengtes Felb von 1-11/2-2 Boll Durch= meffer, in beffen Ditte Die Barge fteht, welches burch eine bunflere rofenrothe, gelbbraune ober braunrothe, in ber Schwangerichaft wol felbft fcmarge Farbung von ber weißen garbe ber übrigen Bruft abflicht. Much bie Barge nimmt an biefer bunflen Farbung Theil.

Die Form und Größe der Brüste zeigt mancherlei Berschiedenheiten. Manchmal find sie mehr kegelförmig oder cylindrisch gestaltet, oder im Gegentheil kuchenförmig abgeplattet; sie sind, zumal in der ersten Blüthezeit, prall und stroßend, oder sie sind, zumal nach vielen Schwangerschaften und Lactationen, schlaff und hangend. Die Beiber der Hottentotten, der Neger, der Neuholsander zeichnen sich im Allgemeinen durch lange, sachfors

mig herunterhangende Brufte aus; Die Spanierinnen haben im Allgemeinen fleine Brufte u. f. m.

Die Bruft befteht aus der Dilchbrufe mit den Musführungsgangen und aus ber Umbullung von Bellgewebe und Saut. Die Drufenfubftang bat auf bem Durch- fchnitte ein überall gleichfermiges Aussehen, etwa wie halbgeronnenes Eimeiß ober wie ein blaulich - weißer Knorpel und ftellt eine bide Scheibe bar, woran eine andere gewolbte, eine hintere gerade Flache und ein nicht gang freisformiger Rand ju unterfcheiden find. Die bintere Blache wird von einer feften Faferhaut überfleibet, liegt aber außerbem loder auf bem Pectoralis major auf, fodag bie gange Bruft eine gemiffe Berichiebbarteit befist. Gine folche gleichmäßige Faferhaut ift auf ber vorbern Flache ber Drufe nicht nachzuweifen. Die Drufe befteht aber aus 15-24 ungleich großen Lappen, Die im Allgemeinen eine breifeitige Geftalt haben, fodaß bie Bafis des Dreieds bem Rande ber Drufe, auch wol beren hinterer Glache entfpricht, Die Spite aber bem Sofe zugewendet ift. Diefe Lappen legen fich mechfel-feitig fo genau an und in einander, bag bem Auge eine gang gleichformige Drufenfchicht fich barftellt, und nur Durch Injection Der einzelnen Ausführungegange ift bas Borhandenfein jener Lappen nachweisbar. Jeder Lappen bat namlich feinen befondern Dildgang oder Dildfanal (Ductus lactiferus s. galactophorus), ber an ber Spige bes Lappens bis 1 Linie Durchmeffer haben fann, fich baumförmig im Innern ber Drufe veraftelt und an ben letten Beraftelungen Drufenblaschen von 1/30 - 1/20 Linie Durchmeffer tragt. Unter bem Sofe bilbet jeder einzelne Ausführungsgang eine fangliche Anfchwel-lung von 2-4 Linien Durchmeffer, ben Mildbehalter, bas Mildfadden (Sacculus s. Sinus ductus lactiferi); von Diefem aus fest fich ein fegelformig verengter Ranal burch bie Bruftwarge fort, Der mit einer nur 1/6-1/4 Linie weiter Deffnung an ber Spipe ber Barge gwifden ben Rungeln ausmundet. Die Dildfadden an ber Bafis ber Barge verfreten Die Stelle von Refervoirs und liegen bicht an einander: ein fie verbindendes Ringgefaß, beffen frubere Ungtomen ermahnen, gibt es aber nicht, vielmehr bleiben alle Behalter gang von einander gefondert. Mithin find auch Die einzelnen Drufenlappen in der gangen Ausbehnung vollftanbig von einander gefondert.

Die Drüfe wird vom Panniculus adiposus bebeckt, der am Umfange der Brust stellenweise bis ½ 30ll
Dick hat. Rundliche Fettmassen sein. Daher fühlt
ziemlich tief in die Drüsensubstanz ein. Daher fühlt
sich die Brust wol etwas höckerig an, wenn die Fettmasse abnimmt, zumal wenn vielleicht gleichzeitig das
Drüsengewebe sich vermehrt. Nach dem Warzenhose zu
verschwindet übrigens allmälig das Fett, und die Barze
selbst enthält ein settloses, lockeres, gefäßreiches Zellgewebe, in welchem die kegelförmig verjüngten Enden
der Milchkanälchen verlaufen.

Die außere Saut ift an ber Bruft ziemlich gart; nur an ber Barge wird fie bider und zeigt zahlreiche Barzden. Un ber Barge und befonders im Sofe befist fie viele Lalgdriffen. Junerhalb des holes bemerkt men aufendem 5—10 fleine Hölderchen, an denen frenige Drüdchen von 's—'s Linie Größe ausminden, die man wol für fleine Milchtrischen angelehen hat, weil fie manchunt ein milduriges Serretum liefern. Setten entwickte fich im hofe des Meides einzelne karte hann, was dagegen beim minutichen Geschlecher sehr gewishlich wadergewommen wird.

Hufung der hanneihre. — Samenblächen fich en meiken Lundrumanen und Chieventen, bei den mitten fich en finden fich producten fich in die feine Milchen fiche gewishlich wadergewommen wird.

Die Arterien der Benk kannen aus der Manmaria interna und aus der Thorocica longa. Ben der erken kunnen 3—5 Erke pröchen den Rispenkurrein bennet zu ihr, den denen der preiste und dritte Alt defenders gerf find. Die Benen entfrechen im Ganzen den Arterien. Anferden bisten die Hantrenen im Barpenhofe einen piensich vollkindigen Benenring (Circulus venouus). Die Sangadern und der Unhillung der Benktrisien begeben ind theils zu den Glanchine thorocione im verdern Mittelfeltraume, cheils zu den Achfeltrissen. Die Rerven für die Unsbillung find theils Supenelavienlares aus dem vierten Halbingeren, theils find es Innige des zweiten und vierten Benkinerven,

#### Eingethiere.

Rinnlide Gefdledtitheile feben, Retenbeben und Commleiter Kimmen in ber ferm und im innern Baue im Ganzen mit jenen bei Menfeben überein; betrentente Berichiebenheiten zeigen fich aber binfichtlich der Lage. Bei den Mountremen, den Cetaceen, mehren Behnirier Bradypus, Myrmecophaga, Dasypus), meiren Pacintermer Elephas, Rhimoceros, Meiren die hoten fier in der Bauchbible neben ben Meren liegen. Bei riefen Ragern Castor, Myspotamus, Sieberliners Lanet, Lame, Ferae (Viverra. Latra. Phoca lingen fie in der Leifengegend unter der hant, aber nicht in einem hebenfaft. Entlich beitsen die Candrennum, die Bentelthiere, die meiften Biedertauer und Merichferfer, die Enduder, der hafe und side andere en deutlichet, selbst wel mit einem Sentane verfebenes Scrottut, werin jene Deile Legen. Lebeigent Meibt bei vielen Süngerhieren bie Andinkrung des Bundbiels in den habenfack, der Processus vaginalis, offen, fedaß die haben zu verfchiebenen Zeiten inner-belb der Bundbieble ober im Servenne liegen: nammtlich M dies bei den meisten Ampern, den Bentelthieren, den Chievenen, den Julietimeen der Jal. Die größen gaben befigen die Amer und die Insertingern. In der Bernstreit nehmen fie. jumal bei den Binterialliren, bedeutent an Grife gt. - Der Rebentede liege im Algemeiven am Geben un. Bei ben Benteliffieren und ben meifen Amen dageper ik er, mit Ausminne des Caput epididvundes, feel — Der Camenleiter bat bei posen, deren Collect permanent im Abbomen Heiben, ciner mehr venundenen Berlauf und im Gangen dumerr Manke. Das Ende des Comenleiters bat banky dielere Bandungen, und bei vielen Bieberlinern, beim Bephanter, un unfulentifer wer bei ber Selireben ermeiner fich auch der Annal des Endthules. Beibe Comenteine offinen fich neben einem Comenficiel in ben

bei allen Cuatrumanen und Chierentern, bei ber meifen Pachotermen, Embufern, Ragern und Zahnlefen; begegen feblen fie ben eigentlichen Ferne. ben Menetermen, ben Benteltbieren, ben echten Cetaceen. - Der Profeta entferechente bruffige Gebilbe finden fich bentlich bei ten Cetaceen, ben Ginbufern, ben Chentaten, den meifen Ferae, ben Ghierstern und Cnadeumanen, pur ift es nicht immer eine einfache Maffe, fondern es fint wel auch gwei eber brei Denfenware. Bei ben Bieberlinern finten fich beble, bruffer Gebilbe, welche mit ten Duetus deserentes in die harnriber munten, und ven benen es nech jmeifelbaft ift, et man fie als Comenticiden eber als Profata angufchen bat. - And die Vericula proctation frumt bei manchen Canacthicken ver, und es ift biefelbe mel weit fliefer entwiedt, als beine Menschen, z. B. beine Bieber, beim Dufen, beim Pfecte.

Die Ruthe bangt nur bei ben Onebrumanen und den Chienvtern frei ver ber Schamfage berab, wie beim Mariba. Bei ber meiten Debungen, nementlich bei ben Cetaceer, Padigtermen, Cinbufern, Bieberfanern, Ferze unt Infectioren verlink fie von ber Schunfuge an in ber Mittelimie bei Umterleibes nach Been, nem einer Scheibe ber Bandhaut umfdleffen, bie fich in ber Ribe bes Rabels effect: innerhalb biefer Scheibe ift fie im nichterigirten Buffante binfig mie gefnicht eber Sfermig gebogen. Diefe Scheite, balt behauet, balt glatt, retrett die Stelle einer Borbant; quei Museum retraheates and mei Museuli protraheates france auf diefelde wirken. Bei rielen Angern iffnet fic biefe Anthenicheibe unmittelber ver bem After. Bei ben Dinoteenen endlich liest die Ruthe in der Cloude Deis fine Gefeilte, melde in the Berbanticheibe minten, alle ten Glandulae Tysonianae enforceben, fint bei rieben Congestieren montig entwickt, namentlich bei Angern und bei Feris. Der Arichusbentel des Arichuschierei, ber Coftreeunbentel bei Bieberi gehoren und m diefen Deiffen der Bochunt.

Die Ruthe enthilt überall zwei Corpora eavernosa penis. Die an den Beilenfnochen anfigen: felbft bei ben Geneen fint fie an die Rubinnente ven Beifenfnochen gebeitet. Eine Anthaghme biernen machen bie Bentelthiere mit frei entigenten Belliegen, melde bies durch die Museuli inchineaverunei an die Sigbeine angebeftet find. Uebrigens fehlt ben vereinigten Auchensellieren banfa die Scheidenund, . B. iben bei einer Menert, beim Biren, beim Dachs, bei ben Bieber-Sment, der Emburen und Cencen. In einer mehr ster mentier infelinficher Etrefe ber Auferrellfiche mit maleit und der Einel finder fich bei nichen Eines dieten ein Anthenfrachen Os penis , leffen Crife und Gefalt aber febr vorfier: fo bei ben Cunbenmanen, den Guennern, den Cormingen, mir Ausgabme ber coine, der Augerr, der Salitiben.

Jenner dient bei den Sampakieren die Hamminer und nich als Samenleiten und rentunft lange der Anin einem Hammikennschlieben, ausgenammen bei

gefdieben. Sie mintet vor bem After and, unt mandmel gang bicht vor ber Afteriffung. Bei ben Monstremen jeboch effnet be fich in eine Cloufe. Gine gang rigenchimbide Avertung zeigt biefer Theil bei ben Bentelthieren. Es findet fich hier eine rechte und eine linke Scheibe, von benen jebe in einem nach ber Seite excittes Bosen reclairt. Be die beiten Scheden recu an die beiben Gebirmutteriffungen antreten, be gebe von ihnen ein mittlever, im Janein getheilter God and ginten at, ber bis jur Scham micht, bier aber bint entige - An ber Cheite ber Cubufer, ber Bieberfener, ber Schweine frumen nich befenbere Scheibengänge eber Gartner'iche Kanale ver, die men als Reite von ben Antfichrungigungen ber Belifichen Rieber angeseben bet. Diefe Kanile verlaufen im breiten Matterbende binas des Cervix meri. fenfen fic dann in die Scheidenschung, we fie zwischen der Schienbert und Musfelbent noch Binten verlaufen. und munden une Seite der harmeisternmindung in die Edebl

Die Soan felt ich inferich arreinfich als eine Linguisealte ber, feltener, wie bei ber Linine, als eine Onerfreite: bei den Ragern erichent be eis eine empfremige Leffman. Ein Schemberg ift mergende in unteribeiten unt meitem und feine gerfen Schunferen; gleichert eitent min bei minden Ragen felbit fleine Linen. Bei manden Augere, bei ben Malis bat bie Schaue me eine abnliche Tiefe wie bein Renfchen; miliens jedech erfrecht fie fich fannsbermig in die Tock, cinca Canalis weekro-sexualis barbelent, ber mandmel gleich lang wie die Scheibe wirt, je beim Bieren tiefe nech an Singe identrift. Hintig ift ber Scheibenfanal mit Mungeln und Salten verfeben. Ein Afplet it ellerein rechenden: er enthilt peri Corpora cavernosa unt meikus and eine befentere Eid Berhant: debei enchitt er geneinnlich und einen Anerpel eber Aneden, wenn die Ande des Minnebens demit verfehen ift. Durch befender Grife bei Aitlend nt mande Bifer anigeprichnet, ; B. Aneles. Dur minchmeneite wied ber Athier bei ben Malis unt beris ven ber harmeiter burthetet. Bei ben Benteltheres mit geholtener Rutheneichel ift auch die Kinfereidel gespalten. In die Berbant effner fich binfig tribu Getibe.

Berthelin'ibe Drufen frumen riefind rec; befenders garf find fie nach Comier bei der Luge. Bei der Medeliner beset be interess un Chedeninanne und irfner fich an der Jamenfliche der Scheide. — Eme Berbeffigniebel bilber Arbeit menignens bei der gereinigebiere at.

Mit den Litter if immer ein Musculus ischiocavernous sectionites. There and her Constrictor cumi it bei ber Einzelbieren verbanden.

R:lat:ifen framer bei aller Simpelneren vor, and me be diefer. describ exemples but he she moficei nur que Zeit des Teinkögfeins und des Singens. Sie legen bei ber Canbennmen, ben Giermann, ben Links Ball Streets LYM

Renform, gewichnlich aber tommen fie an Bent und Beuch jugleich vor, ober fie liegen nur em Bauche, eter wie bei den Cetaceen gang in der Rübe der Sch gegent. Bei manden Cengeffieren france fie burch den de betedenden Hantmudlel sulammengebrudt merden. Ihre Bahl verfirt bei den verfchiebenen Gange thieren von 2-12. Jihrn fehlen den Menetremen und den Getreeen; die Antificengeginge effinen fich bier auf einer die Oberfliche ber umgebenden hant tann überrevenden Arerla. An der einzelnen Jide munden die Ausführungsginge in verschiedener Ansahl: nur 1 bei den hielandichen Bieberfanern und beim Schweine, 2 bei ber Stute, 3 bei ber Giefin, 5 beim Raninchen, 7-8 bei ber Rate, 8 beine Clerbenten, 10 bei ber hindin. Ran feint verifiebene Trock bes innen Baues ber Beuftreifen. Bei ben Menetremen befichen he esi klusten Niker, welche innentig nieder einen selligen Ban seigen, bei ben echten Cetaceen aus bannfermig recorditen Blinkbiernen, bei ten übeigen Bengethicres find he gelazet und belieben aus verpreigten, ant Ente in Blischen überachenten Amilien. — Die Antennetung und Antereirung ber Mich findet nach Deichamps auch felgenden wer Topen katt: a. Biebertimes. Die 15-30 Cinque des einzelnen Milederife effnen fich in eine centrale Beigle, die weihrend der Lactatien 2—3 Zell Durchmeffer baben fann. Eine Art Sald eber Erhineter, me die Schleinshant Zulten bilber, führt and dieles Reference in den einstehen Land des Steidels. b. Erferten. Die verfchiebenen Duetus lactiseri issuez sid in 2 oder 3 grisser Rinne. Se if des Berbeten und mehricheinlich bei den gerfen Jodgdermen. e. Menfch, Affen, fleifchfecher, Naper. Icher Ductus lactiferus befrumt eine befruher Amm ber Befei ber Bibe. d. Meuntremen, Cetacen, Bentelthiere. En Musculus constrictor from die Mitch and ter Manma renter.

#### Bigel.

Manferlich ist bei ihnen Nickel von den Gefchiecheltheiler bemerfter, well bie andfideenben Amile immer in eine Carde minden. In diese mit freibsemigen Musichuler ungebene und theilmele ren Bandicke iberliedete Kuthehlung effnet fich von Bern ber der Rolliere unt wirt burch eine freiffernige fichte eber Marne baren geschieben, von Dien ber treten bie Geiddebtifanile und die Geraleiter us, für stelche fi bissis cine tes Cavicas prethro-sexualis s. Canprocessials authorites life; definites itset fich die fegenanne Bursa Fabricie in die Goale, ein bestiger, raifeneader, dei jingeren Duran peisfene Bentel. da mobilidental bei aller Bögen verbrants entlich mandet die Geste und hinten mit einer merkegenden Des max me Lifer.

Die minnlichen Gefaledretteile fint immer pearing rechambers. Die hieben keigen innerhalb der Sandhittle etabalt de Kierer neben den Achennicen, fie besieher mit gefehlingelten Comengeligier, bie von enn, den Chapanten nur en Spour, wie bein- einer weiffichen Tunien übross unschlesten weden. Ur

Die Beit ber Begattung find fie bedeutend angeschwollen und ftete von meifter Warbe; außer ber Beit ber Begattung find fie oftmale gang wingig gufammengefchrumpft und vielleicht auch andere gefarbt. Richt felten ift übrigens ber rechte Sobe fleiner ale ber linte. Die Vasa efferentia bilben beim Mustritte aus ber Faferhaut eine bunne, platte, etwas jugespitte Unschwellung, bas Rueinfachen, bidwandigen, etwas gefchlangelt verlaufenben Ranal über, ben Samenleiter, welcher fich gegen bas Ende bin bei ben Suhnern und Pafferinen blaschenartig erweitert und fich, getrennt von bem Kanale ber anderen Seite, meistens auf einer fleinen Papille von Dben ber in die Cloafe öffnet. Neben diefer Papille findet fich ein rothlicher ungleich entwickelter Körper, nach Bartom's Unterfuchungen ein fleines arterielles Bunbernet, welches mit ber Pudenda interna ober mit ber Epigastrica im Busammenhange fteht. Gine Ruthe fehlt ben meiften Bogeln ganglich. Dagegen findet fich bas Rudiment eines Penis als ein margenformiger ober jungenformiger Borfprung an ber Bauchfeite ber Cloafe bei manchen Raubvogeln, bei ber Erappe, bem Reiher, bem Storche, bei Phoenicopterus, bei Platalea. Ginen noch mehr ausgebildeten Penis an ber namlichen Stelle haben bie meiften ftraugartigen Bogel, mehre Palmipeden, einige Suhnerartige, befonders Die Enten. Es ift ein cavernofer, mit einer Rinne verfebener Rorper, ber burch Dusfeln vorgezogen und gurudaefcoben werben fann. Beim afritanifchen Strauge liegt biefe Ruthe in einer tafchenformigen Bertiefung ber Cloafe.

Die weiblichen Gefdlechtstheile find nur auf ber linten Geite als Gierftod und Gileiter vollftanbig ausgebilbet. Bei ber erften Entwidelung ber Bogel zeigt fich allerdings vollstandige Duplicitat auch ber meiblichen Gefchlechtetheile; aber fcon beim Berlaffen Des Gies find Die Drgane Der rechten Seite mehr ober weniger weit gefchwunden. Inbeffen findet man bei eingelnen Individuen verfchiebener Bogelfpecies, und nach von Bar fogar febr gewöhnlich beim Saushuhne noch Rubimente eines rechten Gileiters; ebenfo befigen manche Zagraubvogel einen fleinen rechten Gierftod, und gwifchenburch auch wol andere Bogel. Das linke Dvarium liegt vorn und oben an der linken Riere und befteht aus ein Paar hautigen Platten, in beren Falten bie Gier fich entwideln. Es befteben Die Gierftodseier aus bem Reimblaschen, bem Dotter und ber Dotterhaut, fie gieben beim Größerwerben bie Gierftodishaut ftielfornig aus, und fo befommt ber gange Gierftod mit feinen gablreichen fleinen und großern Giern ein traubenformiges Aussehen. Der Gileiter, gang vom Gierftode getrennt, verlauft mehr ober minber ftart gewunden von ber linten Riere jur Cloafe berab; fein Gefrofe (Mesometrium) ift mit einfachen Dustelfafern verfeben, und im bintern Abichnitte bat er felbft befonbere Langemusfelfafern. Die mit einem Flimmerepithelium bebedte Schleimhaut ift langefaltig und gottig, aber nicht in ber gangen Lange von gleicher Beschaffenheit. Much hat man verschiedene Abschnitte des Eileiters mit befonderen Namen belegt. Er beginnt namlich mit einem
schiefen Längsschlitze (Ostium abdominale), welcher in
den dunnwandigen weiten Trichter (Insundibulum)
führt. Der hierauf folgende längste Abschnitt ift inwendig mit Längsfalten versehen und wird der eigentliche Eileiter (Oviductus) genannt; in ihm erfolgt die Abfonderung des Eiweißes. Die folgende kurze und weitere, aber stark muskulöse Abtheilung zeigt blattförmige Falten und Zotten und wird Eihalter (Uterus) genannt; er ist zur Absonderung einer milchigen zur Kalkschale des Eies erhärtenden Flüssigkeit bestimmt. Der
letzte, bald kurze, bald längere und gewundene, meistens engere Endabschnitt heißt die Scheide (Vagina). Bei
mehren nicht beständig Eier legenden Vogelarten sand Stannius die Cloakenöffnung des linken Eileiters während
des Winters geschlossen. Eine Clitoris sindet sich dann,
wenn die Männchen einen Penis besitzen.

Bum Geschlechtsapparate ber Bogel find auch die sogenannten Brutorgane zu zählen, nämlich jene Stellen an den Bauchdecken, welche in der Brutezeit sederlos werden, dabei aber durch eine starke Gesäßentwickelung sich auszeichnen. Un die Brufte der Saugethiere erinnert es, daß bei den Tauben nach Ablauf der Brutezeit aus den Drufen des Kropfes eine milchige Flussigekeit abgesondert wird, welche den Jungen als erste Rabrung dient.

#### Umphibien.

Auch bei diefen ift allgemein eine oftmals febr erweiterte Cloafe vorhanden, in welche von Born ber ber Maftbarm tritt, mabrend von Dben ber bie getrennten ober auch wol vereinigten Sarn = und Befchlechtstanale einmunden, an ber untern Band aber bei allen Drbnungen, mit Musnahme ber Dphibier eine Sarnblafe fist. Außerdem öffnen fich noch häufig accefforifche Drufen in Die Cloate; Die bald nur Ginem Gefchlechte gufommen und bann wol ju ben Befchlechtefunctionen in Beziehung ftehen, bald aber auch bei beiben Gefchlech-tern gefunden werden. Bei ben Ichthoden und Salamandrinen munden gablreiche einfache Drufenfchlauche in Die Cloate, Die bei ben Tritonen wenigstens gur Begattungezeit vorzugeweife entwidelt find, und bie man Der Proftata und ben Comper'ichen Drufen vergleicht. Bei ben Cheloniern und Crocobilen find auch die fogenannten Peritonealfanale, fanalformige Ausftulpungen bes Bauchfells, nach ber Cloafe bin gerichtet. Bei ben Cheloniern endigen fie bort blind, bei ben Grocobilen bagegen öffnen fie fich an ber Burgel bes Penis ober ber Clitoris nach Mugen.

Mannliche Theile. Die Soden sind ovale oder längliche oder abgeplattete, bei den Salamandrinen auch wol quergetheilte Körper, die vor und neben den Nieren in einer Duplicatur bes Bauchfells liegen. Sie haben überall einen röhrigen Bau und die Röhren sammeln sich bei den Ophidiern am innern Rande zu einem Nebenhoden. Der Samenleiter fängt immer am vorbern Ende des Hodens, oftmals mit einem deutlichen

acilis. Coluber laevis malció lebentiquebicent unt acteunt fait.

Zifát.

Sie fint ohne Andnahme getrennten Gefchleches. Die Geschlechtstheile find eber immer sehr einfach, weil in der Regel Begattungsbergane fehlen. Anz bei den Chimacen und Plagiotismen findet eine wirkliche Bogattung fatt. Die keimbereitenden Dryane fint regelmaffig poarig verhanden, doch gibt es unter den Ansevel- und Anochenfischen einzelne Gattungen mit einem unpagren foeben ober Gierftode. Die meiften fifthe und eierlegend, nur wenige lebendiggebarend. Ganausnahmeineise entwickeln fich die Gier der Lophebrandier in einer Benttuiche um Korper der Mannchen. Bei manchen Fifchen effnet fich die Bunchhöhle zwifchen dem After und den harmvertzeigen frei nach Aufen. und diefer Porus abdominalis tient dann gur Anties tung des Camens ober der Ger.

Manuliche Theile. Die Beben ber meiften Ansdenfiche fint factormiq gefaltet, ihre Camentaralden treten qu einen nich hinten verlaufenben Comenleiter pufammen und der gemeinschaftliche Camengang der vereinigten Camenleiter tritt mit dem figenleiter in Berbindung. Bei anderen Fifthen dagegen in der Lebe plattenformig geftalter. Der Come entwickelt fich bier in Abrencer ober Zellen, durch deren Beritung er in die Banchbeble tritt und burch ben Porus abdominalis nach Aufen entleert wird Gerfeftenen, Lale); eber es gehen vom geben Vana ellerentia ab, die fich un einem langgeftreiften Rebenhoben begeben Blagiofinnen.

Beiblide Theile Der Ciefed ift bei ben meiften Anschenfichen ein von Bauchfelle belleibener, mi einer Mintel und Chleimhant befiebenter bebler Sad, deffen Schleimhant Lings - und Querfalten bilbet, moran fich bie Gier entwicken. Das bintere Gibe bes Gerfieds geht in einen furzen Gleiter iber, ber 😘 mit jenen der under Ceite zu einem gemeinfahrfrichen binter dem After undmindenden Amale vereinigt. Tendet bei diefer Anschnung Lebenftiggebieren fatt Men-nius viviparus- Anableps- Silvers, is entmideln fich die Jungen im hinteren Ente des Gerinds Bei einiger Anschenfichen und bei den Anschefichen ist degegen das Luccum ten prichteffener Cal. inntenn gleichfan ein prissurer er belt eine an Bandielle bo feffinte Platte bar mit Berferingen mi ber einen Matte, werin fich die Ger entwicken. Die reifen Gio fullen bei biefer Amerinung in Die Bandhuble und two ten burch ber enfutien Purus abdominatis bezont mehre Sale Lindie, wher he meeten durch einen finen industriennen Elete minnennen niche n de factuere mindet Percusyana. Accipenser, cha cultur et it ein langer Clieber verhanden welcher die Die aufminne Gumaren unt Plagarinnen . Die Ber erhalten bei den Plaquellemen noch eine ielle der fid Islen mit der Rislenbant, werie die servar Shalenbant in Silener und entwicken sich dann in Cutwishing der Gue gestächt. Semestendmerst if al. den inderen annen Items ausgeschenden Deile das

blinden Ende an, nimmt bie Somentanalden auf und verlanft als ein eftmals gewundener Lanal zur Einele. Bei den Calamandrinen und ench beim Applett mindet ins hintere Ende jebes Camenleiters ein Bundel gienfich langer, am Ende blinder Roberen, beren Rudimente and bei ben ungefchmangten Batrachiern gefunden merben, vielleicht ein Analogen der Camenblidden. Ebenfe fentt fich bei ben Speloniern in jeben Semenleiter vor feinem Sinteitte in die Einale ein vielfach gemundener Aanal, der einem Comenblischen verglichen werben ift. Ba den Onbidiern mündet übrigens der Camenleiter auf einer feinen Papille ins auferfte Ente bes harnleiters feiner Ceitz. Begattungegergane fehlen ber Rebegabt der nartien Amphibien. Aux bei den Teitenen und Salamandern findet fich innerhalb der Cloufe, befonders dentlich in der Begattungszeit erkenbar, eine einfache pemisertige Papille, die aber undurchbeber ift. And bat es eine Beziehung zum Begattungsacte, daß bei vielen Feridmanuden jur Begattungepeit an den jur Umfaffung des Bedichens dienenden Laumen eine deuffige Aufchmellung nich bilber, und daß beine mannlichen Triton miger zur Begattungsheit der Rudenfamm fich andbildet, der nachher fust fruntes wieder verichwindet. Dogegen befigen die Chelonier und Cenertile einen einfachen an der Berbermant der Cloude befestigten Penis mit anernifen Gewebe und einer zum Abfuffe des Coment bienenden Minne. Die Ophibier und Somier endlich beiten zwei Anthen, welche außerhalb der Clouke Sager.

Beiblide Theile Der Cierted ber meten Annshidien ift ein ausgebehater, auch was mit zelligen Binder verfchener bebler Cut, ber vom Boudfelle unfchinfen wied: die Cer fullen in die Soble diefes Cads und verlaifen ibn durch eine Leffung an deffen vorderen Unfunge. Der Gerifeel der Sourier und Ophidier ik ein mit innem Berfreingen verfehener Schlauch, der ebenfulls june Antieiter der Gier genffnet ift. Die Cheimier und Cenentile entlich baben einen plattenfiremigen Cierfied, unt beffen Baudreite fich die Eier ant-mideln. Bei den Schlangen if der rechte Gierfied prisjer und liegt und zugleich weiter und Bern. Die Fileiter fint mend ven Gerfiede geneunt. fe verlaufen felten genate, fanteen oftmale felbik felte bank runden sur Coefe. Mit Animaline des verberfine Dele int ie meit diebendig unt mochios, me bandig ermatten fe fich nach bem bintem Ente gu. Die Erdenfermig erweiterte Ontion abdominale fing bei ben nochen Annyhibien gung und Burn greichen Sher und Berghentel. Die Schleinbant if banfig langifaire. Die Sancier und Onfaitie: beiden eine barmeite. bie Courtie unt Gicterie eine enfiche Cliteris at der Bandfeite der Cincle

Ber Pour fungiet die Cant des Anderes als inspenei Anthilbungingen. Die Gier weiten den Seibilm von Randen auf den Anden gefeichen und dann bisbef mente Amphine ; S. Salamandra atta, Lacotte Chitasi

#### Infeften.

Die Gefchlechtsorgane find überall auf vericbiebene Individuen vertheilt, und wenn bin und wieber bermaphrobitifche Infetten gefunden murben, fo maren bies immer nur Falle von Diebildung. Die Reime ber Befclechtsorgane finden fich fcon in ben jungften Infettenlarven, ibre fartere Entwickelung erfolgt aber vornehmlich mabrend bes garvenzuftandes. Wenn nun bei ben Bienen und Termiten Die Ungabl ber Beibeben auffal-Iend geringer ift als jene ber Dannchen und baneben eine weit größere Menge gefchlechtslofer Individuen (Arbeiterinnen ober Golbaten) vorfommt, fo weiß man menigftens von ben Bienen, bag bier bie Arbeiterinnen als Larven bie Reime weiblicher Gefchlechtetheile befagen, bie aber, mahricheinlich unter bem Ginfluffe einer besondern Futterungsweise, fich nicht weiter entwickelten. Wenn ferner bei den Blattlaufen mehre Generationen bindurch nur weibliche Individuen gum Borfcheine tommen, Die ohne ben Ginflug mannlicher Befchlechtstheile lebende Junge gebaren, fo muß bies ju ben Erfcheinungen bes fogenannten Generationswechfels gegablt merben. Benigftens find Die Gefchlechtetheile ber fich begattenben und ber ohne Begattung zeugenden Blattlaufe pericbieben.

Die Geschlechtstheile der Insekten sind immer seitlich symmetrisch. Sie bestehen aus Hoden oder Eierstöden, mit denen Samenleiter und Eileiter unmittelbar
zusammenhängen, und aus einem gemeinschaftlichen, unterhalb des Afters endigenden Aussührungsgange, den
man als Aussprihungsfanal oder als Scheide bezeichnet.
An diesem Aussührungsgange sühen meistens verschiedenartig gestaltete Anhange. Dazu kommen häusig auch
noch äußere Geschlechtstheile. — Die Insekteneier bestihen
immer ein Keimbläschen mit einem ansehnlichen, zuweilen getheilten Keimslecke: das Keimbläschen bildet sich
zuerst im Gierstocke, verschwindet aber wahrscheinlich
überall schon vor dem Absehen der Gier. Der Same
aller Insekten enthält sehr bewegliche haarsörmige Spermatozoiden, welche durch Berührung mit Wasser augenblicklich erstarren und die Form von Desen annehmen.

Mannliche Theile. Der Sobe ift bald ein einfacher, vielleicht fnauelformig gufammengewidelter Blindfchlauch (alle Diptern und Lepidoptern), ober er befteht aus mehren, ja felbft febr vielen, verschieden geftalteten Blindfchläuchen. Richt felten wird er von einer lebhaft gefarbten Pigmentschicht bededt, 3. B. bei vielen Demiptern und Lepidoptern. Oftmals find bie Boben beiber Seiten einander febr genabert ober wirklich in ber Mittellinie mit einander verschmolgen, bei vielen Lepidoptern, Symenoptern und Orthoptern. - Das Vas deferens ift wol meiftentheils im Gangen furg, boch ift es auch 3. B. bei ben Baffermangen und bei vielen Rafern febr lang und mannichfach gewunden; es ubertrifft manchmal bedeutend Die Rorperlange. Un feinem Ende zeigen fich juweilen blafenformige Unfchwellungen, welche als Camenblaschen gebeutet werben tonnen. Die Vasa deferentia vereinigen fich bann ju einem gemein-

schaftlichen Ductus ejaculatorius, ber meistens nur kurz ist, bei manchen Käfern und Lepidoptern aber auch ungemein lang gefunden wird. In den Anfangstheil des Ductus ejaculatorius, aber auch wol schon ins Ende der Vasa deserentia munden meistens paarige oder auch mehrsach vorhandene schlauchförmige Glandulae mucosae ein. — Der Begattungsapparat besteht aus verschiedenen hornigen Leisten, die eine Ruthe constituiren, und aus klappens und zangenförmigen Fortsähen. Sie liegen am Ende des Hinterleibes, bei den Libellusiden jedoch am vordern Ende des Bauches. Außersdem kommen auch hin und wieder an den Kühlern, an den Mundtheilen, an den Beinen und an anderen Theilen des Leibes Hilswertzeuge vor, die zum Ergreisen

ober Fefthalten Der Beibchen bienen.

Beibliche Theile. Die Gierftode find paarig und feitlich fommetrifch vorhanden; nur einige Rafer haben einen mittlern unpaaren Gierftod. Immer beftebt ber Gierftod aus einer größern ober geringern Ungabl Röhrchen, Die nach Born in eine blind geendigte Spige auslaufen und eine febr verfchiedene Lange befigen, je nachdem fie viele ober wenige reihenformig binter einander liegende Gier umfchließen, fodaß man einfachrige, zweifachrige, mehrfachrige Gierftocksröhren unterfcheiben kann. Bier lange vielfächrige spiralig aufgerollte Röhren hat der Eierstod bei allen Lepidoptern, 4-5 Röhren hat er bei den Aptern, 4-6 bei den Hymenoptern, aber auch bei einigen bis gegen 100, 4-8 bei den Hemistern, jedoch 20-70 bei den Cicaden, 5-10bei ben Coleoptern, aber auch febr viele, 10 ober viele bei ben Reuroptern, immer febr viele bei ben Diptern und bei ben Orthoptern. - Die beiben Gileiter, melde Die Gierftoderohren aufnehmen, find meiftens furg, bei manchen Drthoptern aber auch fehr weit und lang; fie vereinigen fich gu einer am Sinterleibsende ausmundenben Scheibe. Diefe Scheibe ift bei vielen Dusciden und bei ben Sippobosciben ju einem weiten bergformig eingeschnurten Behalter ausgedehnt, worin fich Die befruchteten Gier anbaufen und meiftens foweit entwideln, bag lebendige garven geboren merben: Diefe Stelle ift mithin ein Gierbehalter ober ein Uterus. Gebr lang ift Diefer Uterus bei ben Zachinen. Gine febr lange und Sformig gebogene Scheide findet fich bei vielen Rafern. Un ber Scheibe fonnen noch breierlei Unbange vorfommen, Die fich auch bei ber Debrgahl ber Infeften vorfinden: a) Die Samentafche (Receptaculum seminis), ein mit einer mustulofen Schicht umgebener, auch mol getheilter Behalter, an welchem baufig noch ein einfacher ober mehrfacher Drufenfchlauch (Glandula appendicularis) anfitt. Rach ber Begattung findet man Die Samentafche mit lebhaft fich bewegenben Spermatogoiben angefüllt, und ba fich beren Beweglichfeit barin febr lange erhalt, fo fann bei manchen Infetten noch febr lange Beit nach ftattgefundener Begattung Die Befruchtung ber Gier erfolgen. b) Die Begattungs-tafche (Bursa copulatrix), ein weiter Behalter, ber gewöhnlich binter ber Samentafche in Die Scheibe munbet, und bagu beftimmt ift, bei ber Begattung Die Ruthe

aufzunehmen. c) Die Rittorgane ober Schleimorgane (Glandulae colleteriae s. sebaceae), fclauchformige ober blafenformige Drufen, Die gewöhnlich am binterften Scheibenenbe figen und beren Abfonderung im Allgemeinen wol ben 3med bat, Die Gier anguheften ober angufitten. Den Uptern fehlt bie Samentafche und Die Begattungstafche. Gine Begattungstafche fehlt ben meiften hemiptern und mahricheinlich allen Diptern, besgleichen allen Symenoptern. Die Orthoptern find mit Ausnahme ber Ephemeriben faft immer mit einer Camentafche verfeben; bagegen haben nur Die Libelluliben eine Begattungetafche und die brufigen Unbange fehlen allen. Bei ben Coleoptern fehlt bin und wieber bie Begattungstafche und allgemein fehlen bei ihnen auch Die brufigen Unbange ber Scheibe: boch fommen bei ben Sybrophiliden am Ende ber Gileiter veraftelte Drufenanhange vor. - Die außern Begattungeorgane befteben bei ben Aptern, Bemiptern, Lepidoptern, Coleop-tern, vielen Diptern, Drthoptern und Reuroptern, fowie einigen Symenoptern nur aus einer obern und zwei feit-lichen Sarnleiften an ber Mundung ber Scheibe. Bei manchen Infetten metamorphofiren fich aber biefe Theile jum Behufe ber Gierleitung ju Legescheiben, Legerobren und Legeftacheln.

#### Aradniben.

Die fleine Gruppe ber Tarbigraben (Macrobiotus, Emydium, Milnesium) gehört ju ben Bermaphroditen; mit bem großen Gierftodefchlauche bangen bier feitliche Sobenfclauche gufammen. Sonft find fie insgefammt getrennten Gefchlechts, und es findet bei ihnen eine Begattung ftatt, fodaß bie Gier innerhalb ber Befchlechtetheile befruchtet werben. Die Storpioniben und Dribateen find lebendiggebarend, und gwar entwideln fich Die Gier bei ben Storpionen an ihrer Bilbungeftatte im Dvarium, bei ben Dribateen bingegen in einer uterusartigen Erweiterung Des Gileiters. Alle übrige Arach-

niben find eierlegend.

Die Soben und Gierftode liegen im Sinterleibe und find immer doppelt, wenngleich juweilen in ber Mittellinie verschmolzen; Die Musführungsgange, bin und wieder mit Rebenorganen verfehen, führen zur Geichlechteoffnung an der Bafie bes Sinterleibes ober unter ber Bruft. Un Diefer Gefchlechtsöffnung fommt wol eine Ruthe ober eine Legerobre vor. Bei ben Mannchen find aber haufig die Rieferfühler, Die Palpen ober einzelne Fugpaare ausgezeichnet, weil fie entweder als Rlammerorgane bei ber Begattung benutt werden, oder zum Theil felbst die Stelle eines Wollustorganes, eine Ruthe vertreten. Das Keimbläschen in den rundlichen, feltener ovalen Giern ber Arachniben hat balb einen einfachen, bald einen mehrfachen Reimfled. Die Spermatogoiben bes Arachnibenfamens find balb haarformig, bald rundlich; fie zeigen im erften Falle fehr lebhafte Bewegungen, find bagegen im lettern bewegungelos.

Dannliche Theile. Bei ben Dilben finden fich blaschenformige ober ichlauchformige Soben, und es lagt fich wol ein besonderer Penis unterscheiben. Bei Ixo-

des munben aber bie Vasa deferentia an ber Bafis bee Rinnfortfates, weshalb biefe Bacten bei ber Begattung ihre Rieferfühler nebft bem Rinnfortfate, gleich einem Penis tief in die Scheide bes Beibchens bineinfcbieben. Bei ben Phalangien befteht ber Sobe aus einem Saufen enger Blindfanale, Die fich zu einem Iangen gewundenen Samenleiter vereinigen: ber gemeinicaftliche Ductus ejaculatorius burchbobrt eine mustulofe Penisrohre, aus welcher ein borniger Penis meit hervorgeftulpt merben fann. Bei ben eigentlichen Gpinnen find bie Soben zwei lange, einfache, aber vielfach gewundene Blindfanale, von benen Die Samenleiter an ber Bafis bes Sinterleibes zwischen ben beiben Lungenfaden in einer Querfpalte ausmunden. 216 Begattungsorgane bienen ben eigentlichen Spinnen Die Zafter, Deren Endglied zu Diesem Zwede angeschwollen und eigen-thumlich geformt ift: bas Mannchen tupft ben Samen an ber eigenen Geschlechtsöffnung mit ben Palpen auf und applicirt bann biefe famentragenben Organe an bie weibliche Geschlechtsöffnung. Die beiben Sobenschläuche ber Storpioniben öffnen fich burch ein furges Vas deferens an ber Bafie bee Sinterleibes, nachbem noch ein Paar Blinbichlauche in baffelbe eingemundet baben. Un ber Gefchlechtsöffnung ragt eine fleine Papille als

rubimentairer Denis bervor.

Beibliche Theile. Die Milben haben gwei Gierftodefade, beren Gileiter burch eine gemeinschaftliche Valva vorn am Bauche fich öffnen. Bei manchen Dilben geben bie Gileiter aber auch in eine hervorschiebbare Legerohre über, mittels beren bie Gier unter Die Saut von Pflangen und Thieren gefchoben merben. Die Phalangien haben verfchmolgene Gierftode; gwei furge Gileiter vereinigen fich ju einem weiten Gierface, ber fich weiterhin verengert, und Diefer engere Theil bes Leitungsapparates ift vielfach gewunden und endigt mit einer bornigen geglieberten Legerobre. Bei ben eigentlichen Spinnen finden fich meiftens zwei langliche Gierftode. beren furge Dvibucte in eine gwifchen ben gungenfacen vorn am Bauche befindliche Scheibe munben, in Diefe Scheide öffnen fich auch zwei Receptacula seminis. Der Gierftod ber Storpioniben liegt im hinterleibe und befteht aus brei Langerobren, welche burch vier Paare von Querrobren mit einander in Berbindung fteben; Die beiden feitlichen Langeröhren fegen fich als Dvibucte nach Born fort und vereinigen fich ju einer furgen, an ber Bafis bes Sinterleibes ausmundenden Scheide. Jeder Eileiter befigt vor ber Bereinigung jur Scheibe eine rundliche Erweiterung, die fich nach ber Beschaffenheit bes Inhalts als ein Receptaculum seminis ju erkennen gibt. Die Samenmaffe muß mit ber Beit aus biefen Samenbehaltern gur Befruchtung ber Gier in Die Dogriumsrohre treten, ba fich bie Gier in Diefen Robren felbft entwickeln.

#### Cruftaceen.

Die jest zu ben Cruftaceen gerechneten Girripeben find hermaphrobitifch. Es liegen namlich bie Gierftode bei ben Lepadeen im obern Ende bes Stiels

22

äftelte Blindschlänche und munden in die Mantelhöhle; bei den Balanodeen begegen find die Gierstockssollistel zwischen den Lamellen des Mantels vertheilt. Bei beisden entwickeln fich übrigens die Gier in der Mantelhöhle. Die Hoden bestehen aus einer Menge verästelter Follistel, die zu beiden Seiten des Darms liegen; ihre Vasa deserendia geben am After in einen gemeinschaftlichen Ductus ejaculatorius über, welcher durch den Schwanz bis zu besten Svipe verläuft, weshalb man diesen Theil anch als Penis betrachten kann-

Bei manden Entrmoftratten (Daphniben, Copriben, Apoben) scheint, wie bei ben Blattläusen, ein Generationenechsel vorzustemmen, indem ihre Arten fast nur aus weidlichen Indirituen bestehen, die immer wieber weibliche Thiere herverbringen, dis nach längeren Inistensiumen auch männliche Indiriduen sich einsinben. Bei gewissen Eruftaterenweilichen sindet man auch

mericiai Erten von Giern.

Seuft fint bie Ernftaceen getrennten Gefchlechts unt jum Begattungfacte ergaminet. Ihre Geichlechtetheile fint im Besentlichen bervelt verbanden, wenngleich gwidenburd bie feimbereitenben Draune, ober bie ausführenden Theile, eber bie Enttheile unvoar find. Schride und Samengänge münden an den verschiedenften Stellen der Bandellache aus, vern, in der Mitte, ober binten. Ris der Scheide fiebt une felten ein Receptaentum seminis in Bertindung, benfiger munden an ibere: Ende Kittergane ein. Die Rannden ber Eruftacen, bie fich banfig burch geringere Größe, ja felbft durch zwergerrige Meinbeit zu erfennen geben, haben barns griffel- unt rinnenfremige Organe in ber Rabe der Geichlechtlieffmungen, unt es finden fich auch hafenober ermartige Befribe an ben gublern eber gugen uum Brecht bei Fribattens der Beibeben. Die Gier mit meiftens lebboft gefandern Dome beitzen ein Reimblasden mit einem einfachen eber gestellten Keineftelle. Die Exemples de Extince in theis reallis che fraklig, theils baceforms und nur bilen beweglich.

Raunliche Theile. Bei ber verfriedenen Unteraktheilungen der Entremektenzen find fie zum Theil nech nicht genemer befannt. In Elgemeinen fint es jeboch muntiche oder ichlandestrennige oder gelenger hoden, die balt vereinigt, balt gemeint verfrumen, und mehr oder weniger lange Comenleiter. Die nimfiche Anordnung findet fich auch im Gamen bei ben Defapeden. Se bet 3 B. der gewitmade Fluidreis einen breilupnigen, die Prefernigegend des Dermi bedeckenden Hoben, von melden ein redies und finder rieffach gewundenes Vas deserens ausacht: biefe Acute munten aber auf dem Häftscheite des letter Fresterri aus, und die deinter liegenden Africhafte des erken Schwanzeinigels vertrates die Stale von Anthen eder Sameninnen. Bei dan Mirikareden daden die Heden anwalten eine Histdenantige Zusammerschmer und Der Aussehrungsgänge effece fid en britten Briberrand (Childrenatha); eber die hoden find ichtenchfirmig, und der Ausführungsgang öffnet fic am bintern Kérperende, we er mit Resemblishen verlehen ift (Chilopoda,

Beibliche Theile. Die Gierftode ber Entomoftraceen find bald fadformig, bald veraftelt; Die Gileiter, welche fich ftellenweise auch wol als Gierbehalter bar-ftellen und bisweilen mit Kittorganen verfeben find, munden getreunt ober mit einer gemeinschaftlichen Befclechtsoffnung am hinterleibsenbe. Richt felten fommen besondere Bruttafchen an ber Banchseite vor. Bei Squilla befteht der Gierftod aus einer Menge veräftelter Lappen. Bei ben Decopoden befleht jeber ber beiben Gierftode aus einem verbern und hintern Sade, bie jedoch beim gewöhnlichen Fluffrebse zu einem unpaaren dreilappigen Körper verschmelzen find, ihre Ausführungskanale, in welche bei den Brachvuren an der Bereinigung mit bem Gierftode ein befonberes Gadden einmundet, öffnen fich an ben Buften ber britten Rugpaare, und die Gier werben an den Afterfüßen dem Schwanzsegmente augeheftet. Die Myriapoden befiten einen einzigen, weiten und lengen Gierftodifchlauch.

#### Annulaten.

Bei den Abranchiaten beebachtet man eine Bermehrung burch regelmäßige Onertheitung, und auch bei den andern Ordnungen, 3. B. bei Remertes, bei Rais kommt bin und wieder eine folde Quertheilung vor. Die in Theilung begriffenen Indiriduen zeigen nun feine Grichlechtstheile; erft in einer gewiffen Jahreszeit entwideln fich in den aus Theilung entftandenen Individuen Befchlechtstheile, worauf denn Die Bermehrung burch Gier ihren Anfang nimmt. Das Gange laft fich baber füglich unter ben Begriff bes Senerationswechsels fubsumiren. Uebrigens berbachtet man bei manchen Remertinen, daß durch bloge Berührungen bes Dieres ein Berften des Kerpers und eine Ablefung von Liecperfluden qu Stande fommt, die fich ebenfalls ju neuen Individuen entwickeln. Endlich wird auch bei anderen Ringelmurmern eine Ablefung bes bintern Rieverendes behufs bes Austritts von Giern ober Samen ober junger Brut and der Leibesbieble berbachter.

Abgesehen von biesen Theitungen pflanzen bie Annulaten sich durch Geschlechtsteheile fret, und zwar sind die Hirudineen und Aumbricinen hermanderbeitisch, die Remertinen und Branchiaten dagegen getremnten Geschlechts. Die fugelrunden Annulateneier enthalten ein Chorion, eine Detterbaut, einen seinsliemigen Detter und ein mit einem Keimslede versehenes Krimblischen. Die Gamensluffigseit der Hirudineen und Annkricinen enthält haarformige, sehr bewegliche Spermategeden, die bei den übrigen Annulaten erreutenartig Erd.

Die Geschlechtische der Nemertinen find nur unrollfemmen befannt. Dan weiß biod, daß zwischen der Cutis und dem Darmfanale eine Menge Drüsenfactben biebt hinter einander im Parendom eingesenkt find, die bei einem Derile Samenflässigkeit, bei einem anderen Gier enthalten. Diese Doben und Gierstöde münden einzeln an den Geiten des Leibes nach Außen-Begattungsbergane frant man nicht.

And bei ben Brandiaten finbet man mafeenb

ber Brunst Drüsenkörper in die Bauchhöhle hervorragen, die von Eiern oder Spermatozoiden stroken, außer der Brunstzeit aber fast gar nicht in die Augen fallen. Ausführungsgänge dieser Drüsen gibt es nicht, die Zeugungssslüssseit fällt in die Bauchhöhle, und tritt entweder durch besondere Deffnungen am Bauche aus, oder dadurch, daß die Leibeshöhle durch Abfallen der hintern Körperringel sich öffnet. Die Befruchtung sindet dann wol in dem Wasser statt, worin die mannlichen und weiblichen Individuen gemeinschaftlich leben. Da übrigens dei manchen, 3. B. Eunice, die Eier schon innerhalb der Leibeshöhle sich entwickeln, so muß auch das mit Samen imprägnirte Wasser durch die Haut in die Leibeshöhle der weiblichen Individuen eindringen können.

Bei ben Sirudineen findet man 5, 9, 12 Paare rundlicher Soden, Die zu beiden Seiten des Rervenftran. ges liegen. Diese Soden stehen jederseits mit einem Vas deferens in Berbindung, bas sich im weiteren Berlaufe erweitert und Bindungen bildet (Samenblaschen), bann aber in eine mustulofe Penisscheide mundet, Die fich an der Bauchseite vorderhalb der weiblichen Deffnung befindet. In diefer Scheide liegt ein langer faden. formiger Penis. Die unpaare weibliche Befchlechteoff. nung führt zu einem furzen mustulofen Schlauche, einem Gierbehalter; mit diesem fteht aber ein verschieden langer Ranal in Berbindung, der fich gabelformig in zwei Gileiter theilt, an deren jedem ein rundliches Dvarium fist. - Bei mehren hirudineen entwideln fich gur Beit ber Brunft in ber Umgegend ber weiblichen Geschlechteöffnung Sautdrufen und icheiden einen in Baffer erhartenden Stoff aus, burch welchen eine elaftische Rapfel für die austretenden Gier gebildet wird. Auf abnliche Beife entfleben auch die Giertapfeln ober Cocons bes gewöhnlichen Blutegels. Clepsine tragt ben gebilbeten Gierfad gewöhnlich am Bauche mit fich berum.

Bei ben Lumbricinen finden fich am Borberleibe neben ber Mittellinie bes Bauches paarige Geschlechtsöffnungen, mit benen eine Angahl birnformige Drufen, Schlauche und Blaschen gufammenhangt, Die vermoge ibres Inbaltes ben Ramen von Soden und Camenbebaltern oder von Gierftoden verdienen. Es find Diefels ben aber fo innig gemengt, daß ihre bestimmte Sonderung ungemein fcmer fallt. Bei manchen Lumbricinen fceinen sogar zwei folche blindfactformige Organe gang in einander zu fteden, ein innerer mit Spermatozoiden gefüllter und ein außerer von Giern und Gifeimen ftrogender, sonach von Siebold bei Saenuris variegata und Nais proboscidea. Ein hinter den Geschlechtsoffnungen befindlicher Bulft, ber Sattel ober Gurtel, bient ben Lumbricinen bei ber Begattung jum Festhalten. Er besteht aus einer Anhaufung von Drufenbalgen, Die fich jur Beit ber Brunft außerorbentlich ftart entwideln und bas Product gur Bildung von Gierfapfeln liefern.

#### Zurbellarien.

In der Claffe der Strudelwurmer tommt bei ben Kleinern Rhabdocoelen eine Bermehrung durch Zweithei-

lung vor, ohne daß fich Geschlechtstheile wahrnehmen laffen. Bahrscheinlich entwickeln fich hier aber auch, wie bei ben fich theilenden Annulaten, zu gewiffen Zeiten Geschlechtstheile.

Bei ben größern Rhabbocvelen und bei ben Denbrocoelen findet man mannliche und weibliche Organe in bem nämlichen Individuum vereinigt, fodaß eine Selbftbegattung ftattfinden tann; doch scheint die wechselseitige Begattung vorherrichend obzuwalten. Gin boppelter Gierober Dotterftod ift im Parenchym bes Rorpers ausgebreitet und mundet mit einem gemeinfcaftlichen Musführungsgange in eine geraumige, als Scheibe ober Eileiter zu betrachtende Sohle. Bwei Soben, in benen in ungeheurer Menge haarformige, bewegliche Spermatozoiben vortommen, ergießen ben Samen burch gewuns bene Vasa deferentia in eine Samenblafe, mit welcher ein fehr erectiler, neben ber Scheibe gelegener Penis verbunden ift. Gine gemeinschaftliche, ftete binter ber Mundoffnung angebrachte Geschlechtsoffnung bient ebenfo wol zum hervorschieben Diefes Denis als zum Austritte ber Gier.

#### Räberthiere.

Sie pflanzen sich wol nur durch Geschlechtswerkzeuge fort. Da man aber mit Sicherheit nur weibliche Geschlechtstheile kennt, so ist es ungewiß, ob sie hermaphroditisch oder getrennten Geschlechts sind. Gin einfacher oder doppelter, verschieden langer Eierstocksschlauch liegt im hintern Theile der Leibeshöhle neben dem Darme und mundet mit kurzem Gileiter durch die Cloakenöffnung nach Außen. Immer sindet man nur wenige, mit einem deutlichen Keimblaschen versehene Gier auf einmal im Gierstocke. Manche Räderthiere sind auch lebendiggebärend.

#### Cephalopoden.

Sie find alle getrennten Befchlechts. Die Dannden von Argonauta, von Tremoctopus find aber fo fonderbare verfummerte Thiere, daß man fruber baraus eine Parafitengattung Hectocotylus machte, weil fie immer, wie Parafiten, auf ben Cephalopodenweibchen haften. Die Gier der Cephalopoden haben einen gelb oder rofa gefarbten Dotter, ber ein Reimblaschen mit einem Reimflede enthalt. Der Same enthalt außerft bewegliche Spermatozoiden, die entweder haarformig gestaltet find (Hectocotylus, Octopus, Cledone), ober cercarienartig (Loliginen). Es wird aber Die Samenmaffe bei ben Loliginen, bei Octopus, bei Cledone nicht frei entleert, fondern in Form eplindrifcher, an bem einen Ende verengter und bann wieder folbenartig angefcowollener Rorper, die fcon mit blogem Auge ertennbar find, und fruber Reedham'iche Rorper genannt wurden, jest aber Samenichlauche ober Sperma. tophoren beißen. In demfelben ift ein mit vollstandig entwidelten Spermatogoiden gefüllter, garthautiger Gamenfact enthalten und ein jum Ausschnellen beffelben Dienender Apparat. Die Samenfclauche find ausneb. mend hygroffopisch und berften alebald burch bie

rührung mit Baffer. Gine formliche Begattung fann bei ben Cephalopoben nicht wohl ftattfinden, ausgenommen jene, beren Mannchen zu ben Hectocotyli gehören.

Mannliche Theile. Gin einfacher, weißlicher Sobe, von einer burch bas Bauchfell gebilbeten Sobenfapfel umgeben, liegt im Grunde ber Mantelhohle. Die Sobenfubitang befteht aus einer Menge veräftelter Cylinber. Mus ber Sobentapfel tritt ein enger gewundener Samenleiter heraus; berfelbe erweitert fich an einer Stelle feines Berlaufes ploblich, befommt bier bide, brufige Bandungen und nimmt zugleich einen gewundenen abfondernden Blindfclauch auf. 3m weitern Berlaufe öffnet fich bann ber Samenleiter in einen weiten, mit Dunnen mustulofen Bandungen verfebenen, innen aber mit Langefalten befetten Cad, in Die fogenannte Bursa Needhami, von welcher ber Ductus ejaculatorius ausgeht und gur linten Seite bes Daftbarms an einen fleinen Penis tritt. In jenem brufigen Theile bes Samenleiters findet die Bilbung ber Spermatophoren ftatt, die man in der Bursa Needhami regelmäßig der Länge nach beisammenliegend findet. — Bei den Hectocotyli nehmen bie Gefchlechtstheile einen unverhaltnigmäßig großen Raum ein. Das hintere Ende bes Thiers ift eine Benitalfapfel, in welcher Die Samenmaffe und Die Begattungsorgane eingefchloffen find. Dan unterscheibet aber einen langen, eingeschnurten und fnauelformig gufammengeballten Strang mit Samenmaffe gefüllt, einen Ductus ejaculatorius und einen ungemein langen gemundenen Penis.

Beibliche Theile. Das ftets einfache Dvarium wird ebenfalls von einer Peritonealhulle, ber Gierftodistapfel, umfcbloffen. Un einer befchrankten Stelle Diefer Rapfel ift Die Gierftocksbrufe angeheftet; an ber letteren entwickeln fich die Gier etwa abnlich wie im Gierftode bes Bogels und fallen, wenn fie reif find, in die Soble ber Gierftodetapfel. Durch eine trichterformige Deffnung Diefer Kapfel gelangen Die Gier in ben einfachen ober boppelten Gileiter, ber fich an ber Seite bes Maftbarms in ber Bafis bes Trichters, ober bei Argonauta und Tremoctopus in ber Rabe ber Riemenbafis nach Mugen öffnet. Deiftens burchfest aber ber Gileiter eine rund= liche, auf der Innenflache langsfaltige Drufenmaffe. — Bei den Loliginen gehört auch die Ridamentalbrufe zu ben weiblichen Gefchlechtstheilen, ein blatterig brufiger Rorper, welcher auf bem Zintenbeutel liegt und neben ber weiblichen Geschlechtsöffnung ausmundet. Diese Druse liefert wahrscheinlich einen Stoff, wodurch die Gier verkleben und angekittet werden. Denn die gelegten Gier ber Cephalopoben werben ftete von eigenthumlichen Bulfen umgeben, und Die fo gebildeten Gierftrange mer-Den wieder unter einander jufammengeheftet ober an rembe Rorper angefittet.

#### Cephalophoren.

Die Fortpflanzung erfolgt überall burch Gefchlechtswerkzeuge und meiftens auch durch eine Begattung. Ein Theil der Cephalophoren ift hermaphroditisch, die übrigen aber find getrennten Gefchlechts. Bei ber bermaphroditifchen Battung, Sagitta, von ber es noch nicht außer Zweifel ift, bag fie mit Recht unter ben Cephalophoren fteht, find alle Abtheilungen ber Gefchlechtstheile vollfommen paarig vorhanden, namlich 2 Soben und Samenleiter, 2 Gierftode und Gileiter. Souft befigen alle übrigen Schneden nur einen unpaaren ober einfeitig entwidelten Befchlechtsapparat. Derfelbe begreift bei größter Entwidelung einen Gierftod, einen Gierleiter, einen Uterusichlauch, verbunden mit einer Gimeigbrufe, welche bas bie Gier umbullenbe Eimeiß liefert, eine Scheide mit einem Receptaculum seminis, mannlicherfeits aber einen Soben, ein Vas deferens, einen Ductus ejaculatorius mit ausstulpbarem Penis. Bei ben 3witterbildungen find Diefe Theile in Der Beife mit einander verschmolzen, daß ber Sobe ins Dvarium, das Vas deferens in ben Gileiter eingeschachtelt ift; ja baufig tritt auch die Scheide nebst bem Ductus ejaculatorius ju einer gemeinschaftlichen Geschlechtscloafe gufammen, in welche noch verfchiedenartige Abfonderungeorgane einmunden fonnen. Die Sohlen und Ranale von beiberlei Befchlechtstheilen find in ber Regel mit einem Flimmerepithelium ausgefleibet. - Die Gierftockeier befteben aus einem gartwandigen Chorion, einer feinfornigen verfchieden gefärbten Dottermaffe und einem Reimblaschen mit einfachem Reimflede. Der weißliche Came enthalt febr bewegliche haarformige ober cercarienartige Spermatozoiden.

Getrenntes Gefchlecht. Einen Hoben mit Samengange, oder einen Eierstock mit Eileiter, aber ohne Begattungswerkzeuge, sindet man bei den Chelobranchiaten, den Scutibranchiaten und wahrscheinlich auch bei den Tubulibranchiaten und Girribranchiaten. Dagegen besitzen sammtliche Pectinibranchiaten und Operculaten, sowie verschiedene Hetenopoden, neben jenen Theilen noch einen ausstülpbaren Penis. Die Eiweistrüse und eine Samentasche kommt nur selten bei den Weibehen vor. Die weibliche Geschlechtsöffnung besindet sich in der Nähe des Afters; die Ruthe aber ragt immer an der rechten Seite des Körpers, unter oder hinter dem rechten Fühler bervor.

Bermaphrobitifche Cephalophoren. Buihnen gehören die Pteropoden und ein großer Theil ber Gafteropoden. Ueber Die Bedeutung ber einzelnen, gu ben ftart entwidelten Befchlechtstheilen geborigen Drgane ftanden die Unfichten ber Anatomen früher einander vollständig gegenüber, bis man mit Silfe bes Mifroffops auf zuverläffige Beife erkannte, daß ein meiftens in Die Leber eingefittetes brufiges Drgan zugleich Sobe und Gierftod ift, weshalb es jest paffend ben Ramen ber Bwitterdrufe führt. Es ift baber begreiflich, bag biefes Drgan früher nach ber mifroffopifchen Untersuchung balb als Sobe, balb als Gierftod aufgefaßt merben fonnte, wobei bann, in Ermangelung ber zweiten Gefchlechtebrufe, die Gimeigdrufe bald jum Soben, bald jum Gierftode gestempelt murbe. Steenstrup hat übrigens in neuerer Beit ben mehr als fubnen Berfuch gemacht, ben Bermaphroditismus ber Schneden megguleugnen und fie als

getrennten Gefdlechte nachzuweisen. Rach ibm maren namlich Die Befchlechtstheile im einzelnen Individuum pagrig porhanden, aber nur bie Gruppe ber einen Seite (Bwitterbrufe) habe fich wie bei ben Bogeln entwickelt, mabrend bie Gruppe ber anbern Seite (Gimeigbrufe) unentwidelt blieb. Jene entwidelte Drufe mare nach ibm bei bem einen Individuum Sobe, bei bem andern Gierftod.

Die 3mitterbrufe ber hermaphrobitifchen Schneden, faft immer in Die Leberfubstang eingebettet, befteht aus finger- ober beerenformigen, veraftelten Blindfadichen, die in größerer ober fleinerer Menge unter einander ver-einigt find und eine lappige Drufe barftellen. Um eingelnen Blindfadchen ift ein außerer, Gier hervorbringen-ber Drufenfad (Gierfto defollitel) und ein bavon umfchloffener innerer Drufenfad (Sodenfollitel) gu unterscheiben. Die Bandungen beiber in einander geichachtelten Follifel berühren fich meiftens genau; fie fteben meiftens nur ba mehr ober meniger von einander ab, wo fich Gier in bem außern Follifel entwideln. Much Die Musführungefanalchen ber 3mitterbrufenfacten find in einander geschachtelt, und vereinigen fich gulett ju einem außern weitern Ranale (Tuba Fallopii) und einen inneren engeren, meift gefchlängelt verlaufenben Ranale (Vas deferens). Beiterhin variirt nun bie Anordnung ber Befchlechtstheile ungemein. Die Tuba Fallopii gebt jedoch immer in einen erweiterten, mehr ober weniger langen, häufig brufigen, quergefalteten Schlauch uber, ben man ale Uterus ju bezeichnen bat: mit feinem Grunde ift Die meiftens gungenformige Giweißbrufe vereinigt. Gine auf ben Uterus folgende Scheibe nimmt in ber Regel ben balb langeren, bald furgeren Ausführungsgang einer birnformigen Blafe auf, Die nach ber Brunftzeit von Samenmaffe ftrost, baber ben Ramen einer Samentafche (Receptaculum seminis) verdient. (Sie murde fruher als gestielte Blafe, von Treviranus aber als Sarnblafe bezeichnet.) In Die Scheibe ober Befdlechtecloate munden unterhalb bes Receptaculum seminis noch brufige Anhange, über beren Bedeutung wenig befannt ift: bei ben Pteropoden und heterobranchien ein einfacher, rundlicher oder länglicher Drufenschlauch; bei vielen Helicinen der cylindrische, bidwan-Dige, mit bufchelformigen Unbangen verfebene fogenannte Pfeilfad, in beffen Grunde ein falfiges Concrement, ber Liebespfeil hervorragt, beffen Bestimmung es mahricheinlich ift, beim Begattungsacte gur wechfelfeiti-gen Reizung zu bienen.

Das Vas deferens tritt ichen aus der Tuba Fallopii beraus, und verläuft ifolirt und gewunden gur Ruthe (Thetis, Doris, Pleurobranchaea und andere), ober es bleibt bis jum Grunde bes Uterus berab in ben Gileiter eingeschachtelt, lauft bann an ber Geite bes Uterus berab, einen in beffen Sohle gerichteten Scibtanal bilbenb, und tritt bann erft vom Uterus meg als ein gefcloffener, ifolirt jum Penis verlaufenber Rangl auf, ober endlich (Aplysia, Bullaea und einige andere) bas Vas deferens erftredt fich vom Uterus aus auch noch burch bie Scheibe binburch bis in Die Gefchlechtecloate. An verfcbiebenen Stellen fteben blafenformige ober brufenartige Unbange mit bem Vas deferens in Berbinbung, Die gumeilen Samenmaffe enthalten, und bann einem Rebenhoben ober einem Samenblaschen entfprechen, fonft aber einer Prostata verglichen merben fonnen.

Die mannlichen Begattungsorgane befteben in einer verschieben langen Ruthe, Die im rubenben Buftanbe in ber Leibeshöhle verborgen ift; Diefelbe ift faft immer ein fleischiger bobler Cylinder, an welchem oftmals ein langer geifelformiger Unhang (Flabellum) fitt. In Die Ruthe mundet bas Vas deferens und mit ihr fichen mehre Dusfelbundel in Berbindung, Die vom Dantel ober von ber Spindel bes Behaufes entfpringen und

ale Retractores penis wirken.
Die außere Deffnung der hermaphroditischen Gefchlechtetheile befindet sich in der Regel auf der rechten Seite. Es munden aber Scheibe und Penis vorn und feitlich in eine gemeinschaftliche Gefdlechtecloafe (Helix, Limax, Arion, Bulimus, Aeolis, Doris und andere); ober beiberlei Dunbungen liegen neben einanber und gwar die Penismundung bicht vor ber Scheibenmundung (bei Lymnaeus, Planorbis, Physa links binter bem Fühler, bei Cleodora, Cuvieria und andern auf ber rechten Geite); ober endlich beibe Dunbungen find weit von einander entfernt, und es liegt Die weibliche Deffnung mehr nach Sinten, ja wol gang binten, Die mannliche Deffnung aber nach Born, gewöhnlich unter bem rechten Zubler.

#### Acephalen.

Die Fortpflanzung erfolgt bei allen Acephalen burch Gefchlechtsmerfzeuge, aber ohne Begattung: ber Came muß durche Baffer ben Giern jur Befruchtung jugeführt merben. Bei ben Ascibien fommt baneben auch noch eine Bermehrung burch Knobpenbilbung vor. Die Acephalen find jum Theil Bermaphrobiten, jum Theil getrennten Gefchlechts. Die paarigen Gefchlechtstheile bestehen nur aus teimbereitenden Drufen und beren Musführungsgängen. Bei ben Acephalen mit getrennten Gefchlechtern bieten Die beiberlei Organe in Form und Lage feine Unterschiede bar, und fie find beshalb im verfummerten Buftande außer ber Brunftzeit schwer zu bestimmen. Die Gier enthalten ein Keimblaschen, beffen Reimfled gewöhnlich getheilt ift. Die Spermatogoiben find cercarienformig und verlieren auch im Baffer ihre Beweglichfeit nicht.

Bon ben Galpen ift es noch unentschieben, ob fie 3witter ober getrennten Befchlechts find, ba man bie Soben noch nicht mit Gicherheit fennt. Dagegen fennt man bei einigen Arten Die Dvarien, Die als zwei gide gadformig gewundene Strange ober Schlauche am Ruden gwifchen Mantel und Peritonaum liegen und fich manche mal burch eine violette Farbung auszeichnen. Die Brut entwickelt fich innerhalb eines Peritonaalraumes.

Die Ascidien find beftimmt bermaphrobitifch: Die mannlichen und weiblichen Beugungeorgane finden fich in verschiedener Ungabl und Lagerung gwifden bem Dustel - und Riemenfade.

Bei ben Brachiopoben tennt man bisber nur Drarien.

Unter ben Dufcheln ober Lamellibranchien find nur menige (Cyclas, Pecten, Clavigella) bermaphrodis tifch: Soben und Dvarien liegen bier auf jeber Geite bes Leibes bicht hinter einander gwifden Leber, Darm und Rieren. Die übrigen Dufcheln find getrennten Befcblechts: ihre paarigen Befcblechtebrufen liegen in ber Regel unterhalb ber Leber in ber Begend bes Abbomens, und ihre mit einem Flimmerepithelium bededten Musführungsgange munden neben ber Diere in Die Mantelboble. Deiftens bienen bie beiben außern Riemen ale Uterus ober Brutbehalter.

#### Entozoen.

Da bie neuern Unterfuchungen und Berfuche giemlich zuverläffig nachweifen, bag bie Blafenwurmer, benen man eine Rnospenbildung gufdrieb, bloge Entwickelungeftufen von Bandwurmern find, fo muß gegenwartig ben Entozoen im Allgemeinen eine Fortpflanzung burch Befchlechtstheile zugeftanden werden, mit benen auch gu-gleich Begattungeorgane verbunden find. Die Erematoben und Ceftoben find hermaphroditen, Die anbern find getrennten Weschlechts.

Die Erematoben befigen als weibliche Theile einen rundlichen Reimftod, worin bloge Gifeime gebilbet werden, und einen paarigen, meiftens veraftelten Dotterftod, welcher mit Dotterforperchen angefüllt ift. Un ben Dotterforperchen unterscheibet man meiftens einen bellen Rern, weshalb fie auch fruber mit Giern verwechfelt werden konnten, was dann Beranlaffung gab, Die Dotterftode ale Gierftode ju bezeichnen. Diefe brei Organe munden in einen mehrfach gewundenen Ranal, woran man eine Tuba Fallopii, einen Uterus und eine Scheibe unterscheiben fann, und bie lettere öffnet fich neben bem Penis nach Mugen. Bu ben mannlichen Thei-Ien geboren zwei meiftens rundliche Soben, welche mit beweglichen haarformigen Spermatozoiden angefüllt find; ibre Musführungsgange munben in eine außere Camenblafe, welche meiterhin ju einem rohrenformigen Denis führt. Gine gemeinschaftliche Geschlechteoffnung, welche meiftens am vorbern Rorperenbe fich befindet, nimmt bie Scheibe und bie Ruthe auf, Die immer einander gang nabe find. Uebrigens geht von dem einen Soben noch ein britter Musführungsgang ab, ber eine blafige Erweiterung, eine innere Samenblafe bilbet und bann in die Tuba Fallopii munbet, fo bag bier Gelbftbefruchtung, ja vielleicht fogar Gelbftbegattung ftattfinben fann. In ber Tuba Fallopii legen fich Dotterzellen um den Gifeim und beim Fortidreiten burch ben Uterus und bie Scheide erhalten Die Gier noch eine feftere braunliche Sulle. Befonders unter ben Trematoden ift ber fogenannte Benerationswechfel verbreitet und naber befannt, burch beffen Aufhellung fich Steenstrup (Ueber ben Benerationsmechfel ober Die Fortpflangung und Entwickelung burch abmechfelnde Generationen u. f. w. 1842.) fo verbient gemacht bat. Die Erematobenembryonen entwideln fich jum Theil fcon vor bem Gierlegen, ja fie verlaffen bei einigen Die Gifchale bereits, mabrend fich Die Gier noch im Uterus befinden. Diefe ovalen Embryonen find von einem Flimmerepithelium übergogen und befommen einen Mundnapf am porbern Leibesenbe. Die fpatern Trematobeniarven find aber entweber fcblauchformige Larven, in beren Leibeshohle fich neue Larvengenerationen aus Reimforpern entwickeln, ober es find cercarienformige Larven, Die fich gu vollfommenen Erematoben umgeftalten, inbem fie ben Schwang abmerfen

und Wefchlechtsorgane befommen.

Bei ben Ceftoben befigt im Allgemeinen jebes Glied Des Rörpers einen hermaphroditifchen Gefchlechtsapparat; berfelbe ift in ben bintern Gliebern gang vollftanbig entwidelt und wird je weiter nach Born um fo unvolltommener, bis er am Salstheile ber Thiere gar nicht mehr mabrgenommen werben fann. Ausnahmsweise ragt übrigens bei Carvophyllaeus nur ein eingiger Penis an ber Bauchfeite bes Sinterleibs bervor. Die Gefchlechtotheile bangen gang innig mit bem Rorperparenchyme gufammen und fcheinen im Bangen abn= lich wie bei ben Trematoden angeordnet gu fein. Die mannlichen und weiblichen Drgane munden bald in einen gemeinschaftlichen Porus genitalis aus, bald von einander getrennt, und gwar an ber Bauchflache ober an ben Seitenrandern, ober an beiden Stellen zugleich. In den weiblichen Theilen finden fich ovale braune Gier, in ben mannlichen haarformige bewegliche Spermatozoiben.

Die Gefchlechtstheile ber Acanthocephalen öffnen fich immer am hintern Korperenbe. Bei ben weiblichen Individuen finden fich anfehnliche ovale ober rundliche Rorper in ber Leibeshöhle, welche bie Bedeutung von Dvarien haben, ba fich bie langgeftrecten farblofen Gier in ihnen entwideln. Diefe Gier fallen in Die Leibesboble und werden von ber trichterformigen Deffnung eines mustulofen Ranales (Uterus) aufgenommen, ber fie weiterhin burch eine furge enge Scheibe nach Mugen entleert. Die Mannchen haben gwei ovale ober langliche Soben voll haarformiger beweglicher Spermatogois ben, beren Ausführungefanale jum Begattungeorgane treten. In bas lettere munben aber auch noch feche birnformige abfondernde Drgane. Das Begattungsorgan bilbet, wenn es vorgeftulpt ift, einen napfformig, ausgehöhlten Theil, welcher bas Sinterleibsende bes Beibchens aufzunehmen geeignet ift.

Bei ben Rematoben findet fich als Beichlechtsapparat eine lange blind geendigte, um ben Darmfanal gewundene Robre bei ben Dannchen und eine eben folche bei ben Beibchen von Trichosoma, Trichocephalus, Sphaerularia und einigen andern. Sonft pflegt biefe Rohre bei ben Beibchen in ber größten Lange boppelt ju fein, ja es findet fich felbit eine breifache ober funffache Theilung. Bei ben Beibchen ift ber langfte, mit bem blinden Ende verfebene Theil Diefer Robre ober biefer Robren Gierftod: in bem blinben Ende bilben fich bie Gifeime ober Reimblaschen, um welche fich weiterbin bie Dotterforner anlegen, fobag

die gange Gierfoelbeiher wie bei ben Infelten mit un aich catridan Ean agailt cibent. En a den Einster feigender angener Died ist als Tuba Fallogii pe begeichten; mi biefer meten bir Gier in ben experience Count bei Merni. Die biermi felgente michann enger Sheite minbet meilen mit eber in ber Mitte ber Bandieite auf, feltener am hinten Riepercube. In Crante des liberes findes fich geneitschich Camenanic, was durant hameit, das die Err mos innerhalt der Geidlichtstheite befruchte werden. Ind fint nick Remainten lebenbiggebinent. Bei den Rinndes entireids die Geschledniteiler in ihren einschnen Midmitten einem ziskrigen fielten, einem Vas dellerens. cinci Vesicula seminalis unt einen Ductus ejaculmerius, weider in eine mustuliele Penistikeite einmindet. In dieser begt der einfache eber beepelite aus herniebung befichente Beguttungsgrommt. Die Seithischeiseffanng besiebet fich fiets am bintern Liewerente. Der Same der Spermangenden enthält affige underwegliche Spermangenden. — Die Gerbiecen haben übnliche Gefclichnicheite wie die Remarken.

#### Edizetama.

Sie beigen inigeinunt feindereitende Organe, aber feine Begattungbregame, und die Bernehrung ersteht und überal nur durch Ser. Die Schinsbermen sint gekennten Geschleibei, nur bei den zu den Seinschunten gehörigen Sonaptinen ist num nech iber den Sermanderbinismus preischaft. Die Ser enchalten in der nechten gefunden Orthermaße ein Arindhisthen mit Arindhal. Die mildmeise Sommittigfeit ist mit errentiensenzungen Spermangenden gefullt, deren zunter Hanzundung lebhalte, durch den Englieh des Sermafiers nicht gebennute Bewegungen maße.

heben und Gierfiede gleichen fich aufger ber Benuftzeit im instern Anichen, und man hielt bestallt früher
alle Individuen für Weithen; bagegen find beibeitei Organe im beimfigen Influter mandanal auch verligisben gesiecht. Si find einfache ober veräftelte Schlaufer mit ober ohne besendere Anstideungsgänge. Im lettern Falle aufgert fich der Inhalt der Gefchlechtisegane wahribeinsich in die Leibesbilde und witt durch die Rofeienkandeissungen und Ansten.

Bei den Dehineiden unt Meriden liegen immer preisten je prei Strubten einfache eber unterfache Cominstistländer. Die Schinden haben finst an der Inneuwand der Schole auflagende Cenitalistländer; dieleben minden dunch beiendere Annile neben dem Mernach Anfien. Bei den Hetelmeien ift das Gelichtehtnegen ein Buildel verührter Annile, desien Anfishrungsgang ich prilitien den Mundentubeln öffnet. Der Hobe beispt eine mildpreisfe Fierbung, das Dourinn eine vinlette eber klassischliche. Bei den Supmensiben und Schinziben finden sich zwei ober vier einfache estindeiliche und anntweiste Gelissehtbliefe in die Leibeshälfe bernacennende.

#### Mielerben.

Ein oflangen fich durch Gier feut, bestigen aber bist feindereinende Theile eine Begattungstergane. Die Rhovenpaulien sind Indiater, die Scheikenpaulien getremten Geschlechte. Untergens sind die Geschlechtscheile nur zur Brunstent gedeinig ennnichtt und werden deshalt leicht überschen. En den Siern erfennt man das Keindlädden mit dem einsichen Keindlesse. Die Spermatszeiden der meisten Landen sind erranienstenig, sehr deneglich und erseinen feine Beränderung durch Eineristung des Nermasseis.

Siefliede unt hoben ind einender im außern Anieben paus übnich. Si ind icklonesserunge oder bendmige, nach dem endialer Topus des gangen Obieres
gelagente Streifen, die dier oder drei im Junern ausgebestet sind und der Product durch den Magen oder in
der Nicht des Mundes entleren. Das Morrousser
minnet den Samen auf und ichte den den Sein zu.
Bei manden Reducte sindet men Benetziehen an den
Termen

Bet allgemein fruent den Alakepten ein Generationswertschap. Rach verginziger Durchsuchung des Dottes wandels sich die Sier in essenige, insusseinemange Emberonen um, die sich mittels eines Flümmererinkelimmt um der Are derhen. Rach einiger Zeit besten sich durk Larven mit dem Berderende an einem Gegenstande an. und an dem freien Areperende spressen dum vollegenische an. und an dem freien Areperende spressen dum vollegenische an. und an dem freien Areperende spressen dum vollegenische an. und an dem freien Areperende spressen dem Annehmen dem Annehmen dem Annehmen, durch Linklander und iehrit durch Linerheitung statt. In einer gewissen Zeit aber entwickeln sich aus diesen Metwienkandern eber Medwienkammen vollemmene, mit Geschlechtstheilen verseher Redwier.

#### Trippen.

Behricheinlich bei allen Pelspenarten framen Geidledelicheile ver, namisch feinibereitende Degene eine Bezettunglergane unt eine Bernehrung burch Gier. Danchen if afrigens die Annspenbildung sehr verbusat und es erfeigt mas wel felisk eine Bermebrung burd Dickung. Aus rielen Prippen frunt man bie Sierfiede und bie heben: die Gier zeigen das Kein-Histor mit dem Reineflede; Die Samenfliffigleit enthalt their bewegliche baerformige ober cercurienfremi Spermetrgeiben. Renche Pringen fint bermerberbitif (Hodra , enter fint getremten Geichlechet (Action). Bei den aggregieten, in Celevien lebenden Individuen sheint nie hermerherbisiones verzufrumen: ei fink aber, wie bei ben Gewächlen, die minnlichen und neiblice Interduce half and ben minutides Probeculied screinigt, balt auf verfciebene Stiele verfeilt.

Die Geichlechtscheile ber Pretipen werben leicht überleben, weil be nur jur Zeit ber Benurk gehörig entwickt find. Bei den mit einer Leibeshihle verfiche nen Polynen sien die frimbereitenden Ergane all bundfiemige Stroffen an der Magenwant oder an der LeiuSwant und entleeren ihre Producte in die Leibeshöhle. Wenn nun an den Potypenstöden die Leibeshöhlen aller Individuen zusammenhängen, so kann die an irgend einer Stelle abgesenderte Samenstüssseit mit den Giern durchtiebener Individuen in befruchtende Berührung kommen. Wo aber die Individuen (Actimia) oder die ganzem Johnpenstöde getrennt sind, da wird das mit Gamenstüssseit erfüllte Wasser durch den Magen in die Leibeshöhle der weiblichen Individuen gelangen und die Sier befruchten können. So mus es wenigstens bei den Lebentiggebärenden Actinien geschehen.

Bei jenen Polypen, deren Magen nicht von einer Leibeshöhle umgeben ift, entstehen die hoben und Eier-Köde an der Körperoberstäche, z. B. bei Hydra. Die keinbereitenden Organe find aber bei Hydra nur ganz temporäre Sebilde. Rachdem nämlich bei ihnen eine Zeit lang Bermehrung durch Anospen stattgefunden hat, entstehen da, wo früher die Anospen hervortrieden, Buiste, in denen sich theils Dottermasse und weiterhin Sier, theils Spermatozoiden entwideln. Rach erfolgter Bersung schwinden dann diese keinbereitenden Organe und es tritt wiederum Anospenbildung ein.

Enbich gibt es Polypen (Coryne, Syncoryne, Campanularia), wo geschlechtliche und geschlechtslose Individuen in der Zeitsolge alterniren. Man findet nämtich Individuen, die geschlechtslos bleiben, aber durch Sproffenbildung Junge erzeugen. Diese Jungen sind anders gestaltet und besitzen Geschlechtslosgane, mittels deren früher oder später wiederum geschlechtslose Individuen hervorgebracht werden.

## Infuforien.

Bei leinem einzigen tennt man Gefchlechtetheile ober beren Producte. Denn wenn Chrenberg bei ihnen mannliche und weibliche Geschlechtstheile beschrieb, so wurde bas Irrige biefer Darftellung von Dujardin, von v. Sichold und Anbern auf überzeugende Beife bargethan. Dagegen ift Stein (Die Infusionsthiere auf ihre Entwidelungsgeschichte unterfucht [Leipzig 1854.]) fo den mit gang neuen Anfichten über Die Infuforienentwicklung hervorgetreten. Daß eine Theilung, eine Anospenbildung bei ben Infusorien vortommt, war fcon früher befannt. Stein bat aber für eine Anzahl Infusorien folgende mefentliche Bermehrungsform nachgewiesen. Das Thierindividuum umgibt fich mit einer Gallert - ober Glasschicht, mit einer oftmals bestimmt geformten Cyflis, und es loft fich wol ab, wenn es wie Epifiplis auffist. Die encyftirten Thiere gieben fich in ihre bulle gurud und verlieren baber an Beweglichleit, fie heften fich aber baufig fliedartig an der Ober-Cache von Thieren und von Pflangen an. Manche folche encoftirte Infusorienformen find baber früher als befondere Infuforiengenera beschrieben worden, namentlich als Acineta, aber auch als Actinophrys, als Podophyria. Das encoffirte Thier theilt fich nun in seiner Cyftis und es treten zwei Individuen hervor (Glaucoma scintillans, um Theil auch Lagenophrys); ober bas ency-

flirte Thier gerfällt in eine gewiffe Angahl fleinerer Inbividuen (Theilungesproplinge), die alle felbftandig merben, ober aber in eine Angahl Zochtercoften, aus benen einzelne Individuen herandtreten (Colpoda eucullanus, Vorticella microstoma); ober es entwideln sich im Innern des encostirten Thieres vom Nucleus aus fleinere, den Mutterthieren abnliche Individuen, die fucceffin oder auch simultan an die Oberfläche gelangen und fich als sogenannte Schwarmsprößlinge ablösen, wobei sich bas Mutterthier immer mehr reducirt (Vaginicola erystallina, Opercularia, Chilodon cucullulus); ober es bilden fich an dem encoftirten Thiere Anospenfprößlinge, welche aus der Cyftis treten (Lagenophrys). Bei Paramaecium bursaria entwideln fich auch ohne vergangige Encoftirung auf bem Nucleus bes Thieres Schwarmfprößlinge, welche allmalig aus ber Dberflache bes Thieres heraustreten. Bei Spirochona gemmipara Stein geben die Anospenfprofilinge manchmal ohne Beiteres in ben rubenden encofturten Buftand über, werben alfo Acineten, und geben als folche gur Bilbung von Schwarmfpröflingen Beranlaffung. — Bollte man biefe verschiedenartigen Borgange unter Ginen Gefichtspunft faffen, bann fonnte man vielleicht fagen, die gangen Infusionsthiere wandelten fich bebufs der Bermehrung in einen fich theilenben Geschlechtsapparat um.

(F. W. Theile.) GESCHLECHTSBEGRIFF (Logif). Unter einem Geschlechtsbegriffe (notio generalis) wird junachft berjenige verstanden, welcher die mehrern Ginzelbingen gemeinsam zukommenden Merkmale in eine Ginbeit zufammenfaßt; 3. B. fur alle einzelnen Guropaer, Affiaten u. f. m., für alle Rinder und Erwachsenen, Beis ber und Ranner u. f. w. ift die Borstellung "Rensch" ein folder Gefchlechtsbegriff, im Gegenfate gegen alle Einzelwesen als solche; in diesem Sinne rebet man von bem Menfchen gefchlechte. Gleichergestalt werben auch die Arten der Dinge, sofern ihnen bei aller sonftigen Berfchiedenheit gemeinsame Mertmale gutommen, unter einem Gefchlechtsbegriff ober Gattungsbegriff vereinigt gebacht; 3. B. Die Rofen, Lilien, Rellen unter "Blume," Die Blumen und Baume unter "Pflange," bie Pflanzen und Thiere unter "Drganismen" u. f. f. Uebrigens ift der Sprachgebrauch im gemeinen Leben und felbft oft in ber Logif in Bezug auf Die Borter Gefchlecht, Sattung und Art nichts weniger als fest bestimmt, fo= baß fie (zumal "Gefchlecht" und "Gattung") oft mit einander, aber auch mit "Art" verwechselt werden; woan aewiffermaßen fogar in der Etomologie berfelben eine Berechtigung liegt, da "Geschlecht" ursprunglich mit "Art" gleichbedeutend ift. Erfteres fammt namlich von dem Niederteutschen Sleckten oder Slackten (S. Chere bard : Gruber's Synonymit 1826. I. S. 6, vergl. 6. 209 und Abelung, Borterb. sub "Art"), welches eben arten bedeutet (baber auch ber Ausbrud ein guter Solag Renfchen fatt eine gute Art); Gattung, von Gatten in der Bedeutung : fich jur Fortpfianjung vermifden, weift auf ben Begriff ber Abstammung ebenfo wie "Art" bin, wie auch bas Sprüchmort andentet: Art

lagt nicht von Urt, und bie Borte Mb. ober Ausarten. - In der teutschen Bibel wird bemgemäß oft auch "Art," "Geschlecht" und "Gattung" ganz spnonym gebraucht; "die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, ein jegliches nach seiner Art" 1 Mos. 1, 12; "Gott machte die Thiere der Erde, ein jegliches nach seiner Art," V. 25.

— Im "Moseslied" (5 Mos. 32, 5. 20.) heißt die ganze Gemeine Ifrael ein "verkehrt und frumm Geschlecht," wie Pf. 78, 8 "eine abtrünnige und ungehorsame Art," vergl. Sprüchw. 30, 11 fg.; Jer. 2, 31; Sirach 17, 3; Sus. 56. Die "böse und ehebrecherische Art." Matth. 12, 39; vergl. 17, 17; Luc. 11, 29; 9, 41; Marc. 9, 20; es wird diesem (argen) Geschlechte kein Zeichen gegeben, Marc. 8, 12. 38.; vergl. 9, 19; Matth. 11, 16; 27, 36; Luc. 7, 31; 17, 25; "wir sind seines Geschlechts" Apost. Gesch. 17, 28. — Indessen hat man unbedingt wenigstens in der Naturgeschichte seit Linne in bei Maturgeschichte seit Linne (Diefem "gefchicften Buchhalter ber Ratur, ber bem Buche ber Ratur ein gutes Ramensregifter angehangen und einen guten Abreftalenber aller lebenbigen Befen geliefert," wie Jean Paul fich ausbrudt, Berbftblu-mine 1, 151 und ber, nach Daag, "in Diefem Fache und feinem Sprachgebrauche Befetgeber murbe," Spnon. a. a. D. I, 208) jene Billfur aus ber Terminologie qu. verbannt, und unterfcheibet unfere Ausbrude jest fo, bag unter Urt ber Inbegriff einzelner Dinge verftanben wird, bie fo viel mefentliche Mertmale mit einander gemein baben, bag fie unter einerlei nachften Begriff geboren, mabrend eine Battung einen Inbegriff von Arten, ein Befdlecht einen Inbegriff von Gattungen bezeichnet; weiterbin begreift eine Dronung einen Inbegriff von Befchlechtern, eine Claffe einen von Dronungen, und ein Reich einen von Claffen. Diefen Sprachgebrauch ertennt auch bie Logit, wenn auch noch nicht allgemein, jeht an, 3. B. Fries, Spft. b. Log. §. 24 S. 109 2. Ausg.: "Im Thierreiche 3. B. bilden die Saugethiere die erste Classe, die Saugethiere mit Handen die erste Drbnung, deren eines Geschlecht find die Affen (das andere die Menschen!), von denen es eine geschwänzte und ungeschwänzte Gattung gibt; einzelne Arten der letzteren Gattung sind der Drangutang, Schimpanse u. s. w."
Dagegen heißt es bei Krug (Handwörterb. u. s. w.
2. Bd. S. 201 s. v. "Geschlechtsbegriff"): "Das Ich nimmt die gemeinschaftlichen Merkmale von mehren Dingen in die Einheit seines Bewustseins auf, fast sie als ein Banges gufammen, und eben biefes Bange ift ber Begriff von einem Gefchlechte (genus s. lat.), unter welchem eine Menge von Gingelbingen fteht. Gin foldes Befdlecht heißt auch eine Art (species), wenn und wiefern es unmittelbar auf gemiffe Gingelbinge begogen wird, und eine Gattung (genus s. strict.), wenn und wiefern es unmittelbar auf gemiffe Arten (mithin auf andere Befchlechter, Die in Der Stufenleiter ber Begriffe ale niedere gedacht werden) bezogen wird. Da biefe Beziehung in gewiffer hinficht (freilich! und nur ju fehr!) willfurlich ift, fo tann man auch fogleich bie Art gur Gattung erheben (?); benn man barf nur in

ber Art neue Unterscheidungemerkmale auffuchen, fo findet man gewiffe Unterarten, modurch bie querft bestimmte Art nun ale Dberart, b. b. ale Battung erfcbeint." (Diefe Rrug'fchen Beftimmungen find aber eigentlich nichts Unberes, als ein Bergichtleiften auf alle miffen-Schaftliche Terminologie, bas am wenigsten einem Logifer von Profession und noch dagu einem fonft febr namhaften guftebt!) - Unmittelbare praftifche Bebeutung hat die Lehre vom Gefdlechtsbegriff übrigens nur in Begug auf die Theorie ber Definitionen, und auf Die von ber Unwendung ber logifchen Gefete ber fogenannten homogeneitat und Specification. Es liegt im Befen ber Biffenschaft, bag biefelbe nach softematifch geordneten beutlichen Borftellungen bes Begriffe, fowie bann nach Evibenz ober Begrundung ber Urtheile und Schluffe ftrebt, und in erftgenannter Beziehung foll biefe Aufgabe burch die wiffenschaftliche Form ber Er-flarungen gelöft werden. Da alles Erflaren schon vorhandene Begriffe und beren Claffification vorausfest, und jeder ju erflarende Begriff an einer beftimmten Stelle in Die Reibe ber Unterordnungen eintritt, fo gehoren ju jeder Definition wefentlich zwei Begriffe, ein Gefchlechtsbegriff, ber ihn nach Dben mit bem Spfteme in Berbindung bringt, und ein Artunterfchieb, welcher mit jenem verbunden ben Begriff qu. von anbern , nachftverwandten (fogenannten Disjuncten) Begriffen unterscheibet: 3. B. "Dreied ift bie Figur, welche nur brei Seiten hat;" hier ift "Figur" ber Gefchlechtsbegriff, ber burch feine Definition als "vollständig begrengte Flache" vorausgefest wird; nur brei Geiten gu haben ift ber Urtunterichied ber Dreiede unter ben Figuren. Dber: "Der Mensch ift bas zweihandige Saugethier." Her ift "Saugethier" ber als bekannt vorauszuschende Geschlechts begriff, nur zwei Banbe habenber bassenige, woburch sich ber Mensch nicht nur von ben übrigen Thiergattungen, sondern auch von dem (mit vier Sanden bedachten) Uffengeschlechte wesentlich unterscheidet; vergl. Fries, Logif §. 66 fg. S. 291. — Bon ben gedachten logischen Geseten besagt bas ber Homogeneitat burch Aufmerken auf die Aehnlichkeiten ober Uebereinstimmungen ber Dinge, Arten erfaffen, biefe ebenfo gu Gattungen und diefe gu Gefchlechtern vereinigen, bis man endlich gur oberften, Alles umfaffenben Ginheit gelangt; bas Gefet ber Specification beifcht, bag man bie unter einem vielumfaffenben Befclechtebegriffe vereinigten Gattungen und wie-berum bie unter biefen begriffenen bobern und niedern Arten ober gar Individuen wol unterscheiben, nicht aber irgend einen Sprung machen, und am wenigsten bie niebern Arten ober gar Individuen unmittelbar unter ben Befchlechtsbegriff fubfumiren foll. Das Das bere bieruber f. in ben Suftemen ber Logit von Fries, Bachmann u. f. w., vergl. auch Schopenhauer: Ueber Die vierfache Burgel bes Sages vom gureich. (Dr. K. H. Scheidler.) Grunde 6. 1 fg.

GESCHLECHTSCHARAKTER. 3m naturhiftorifchen Ginne verfteht man barunter ben Inbegriff berjenigen Mertmale, welche in ihrer Befammtheit auf eine gewisse Gruppe von Naturförpern passen, aber auch nur auf diese. Im physiologischen Sinne bilden die mancherlei somatischen und psychischen Berschiedenheiten, die sich beim Manne und beim Weibe nachweisen lassen, den männlichen und weiblichen Geschlechtscharakter. Man hat hierbei auch wol den eigentlichen Geschlechtscharakter unterschieden, d. h. jene in der Geschlechtscharakter unterschieden, d. h. jene in den allgemeinen Geschlechtscharakter, d. h. jene Modisicationen, welche die Geschlechtsverschiedenheit theils in einzelnen Functionen, welche sich nicht unmittelbar auf die Zeugung beziehen, theils in der allgemeinen Körperbeschaffenheit und im Leben überhaupt bervordringt. (F. W. Theile.)

GESCHLECHTSCHARAKTER (fittengefcbichtlich und pfpchifd anthropologifch) 1). - Wie in bem gangen Gebiete ber organifden Ratur Die Befchlech : ter fich trennen (f. b. Art. Geschlechtsbegriff), an ihre Biebervereinigung ober Bermifchung bie Erhaltung ber Battung gefnupft ift, und wie babei ber Befchlechtscharafter ober Unterfchied vom phyfifchen ober phyfiologis ichen Standpunfte aus in ber Doppelform bes Beugenben und Empfangenben fich barftellt, fo zeigt auch bas geiftige Denfchenleben eine Berfchiebenbeit Des Charaftere ber beiben Gefchlechter, Die gwar unleugbar mit ber phofifchen Organifation gufammenhangt, indeffen feineswege auf berfelben allein beruht und ihr auch nicht vollig parallel lauft. Es verhalt fich bamit wie mit ben nachftverwandten pfpchifd anthropologifden Phanomenen, Der Berichiebenheit ber Leben salter und Tem= peramente2), bei benen gmar auch bas Rorperliche eine febr bedeutende Rolle fpielt, aber boch nicht bas eigentlich fcblechthin entscheibende ift, indem g. B. mit bem Melterwerben nicht nothwendig eine Abnahme ber geiftigen Rrafte wie ber phofifchen vertnüpft ift (mas schon eine intereffante Stelle ber Ilias andeutet, IV, 313, mogegen freilich Ariftoteles, Polit. II, 7 und Lucretius III, B. 765 den Geift mit dem Korper altern laffen) und auch bie beftigften fogenannten Temperamentofehler befiegt werben fonnen (vergl. Cic. de fato c. 5). So gewiß daher es ift, daß in rein for-perlicher Beziehung auch in der Menschheit der Cha-rafter des mannlichen Geschlechts als der vorzuglichere, von ber Ratur begabtere, an Rraft fcblecht: bin bem weiblichen überlegen fich zeigt - felbft in

Sinficht ber forperlichen Schonheit3), baber ber übliche Ausbrud "bas icone Gefchlecht" von bem weiblichen gebraucht eigentlich falich ift - fo gilt bies boch nicht in gleichem Dage in geiftiger Sinficht. Leiber! ift grabe in Diefem einen Sauptcapitel ber Specialpfpcho= logie Die richtigere Unficht erft in ber neuern driftlich. germanifchen Beit und miffenschaftlich insbefondere erft bei ben teutichen Philosophen und Dichtern, Pfychologen und Phyfiologen (wie fpater naber gezeigt merben wirb), wenn auch noch nicht allgemein, jur Geltung gefommen, mabrend im orientalifchen und claffifchen Alterthume, wie im frubern und fpatern Mittelalter ber Beichlechtscharafter, namentlich bes Beibes, in bochft mefentlichen Puntten gang falfch aufgefaßt und bargeftellt ward und bei ben romanischen und flamifchen Nationen der Begenwart es noch wird. Der Grund biervon lag und liegt theile barin, bag bie Raturforfcher und befonders Die Mergte meiftens eben nur fur bas Meugerliche ober Materielle Ginn haben und bem Rorperlichen einen viel ju großen Ginfluß gufchreiben, theils barin, bag vielfach fubjective Stimmungen ober Zendengen auf bas Urtheil Ginfluß außerten, g. B. bei Difogonen megen ihres Unglude in Liebesfachen, mabrend andern Schriftstellern Die Galanterie, noch andern ber Unwille und bie Entruftung über bas Unmurbige ber Stellung und Behandlung, ober auch über die Heberichatung und Bergotterung ber Frauen Die Feber ge-führt bat'). Siergu fommt endlich noch, bag man bei ber Burbigung bes Befchlechtscharaftere verfchiebene einflugreiche Factoren nicht, ober boch nicht geborig mit in Rechnung brachte, burch welche bas Urfprungliche und Befentliche beffelben bei ber genannten einen Salfte bes Menfchengeschlechts feit Sahrtaufenben bedeutend mobis ficirt, oft grundlichft entftellt und badurch gang untennt. lich gemacht worben, mas nur ju haufig noch jest im wirklichen Leben ber meiften Rationen, felbft ber fogenannten gebilbeten ober Culturvolfer mehr ober meniger ber Fall ift und eben beshalb notbig macht, Die gange Sache erft vom fittengeichichtlichen Standpuntte aus

Vor Allem gehört hierher, außer dem so unermeßlich wichtigen, später etwas näher zu erörternden Momente der Erziehung, in hinsicht welcher bekanntlich das weißliche Geschlecht von jeher höchst vernachlässigt erscheint

— die sociale oder bürgerliche und häusliche Stellung des Weibes zum Manne, die von jeher und sast überall nicht die wahrhaft naturgemäße, dem beiderseitigen Geschlechtscharakter entsprechende war oder noch ist, und dadurch auf lettern den verderblichsten Einfluß geäußert hat. Hier wenn irgendwo ist richtig, was Rouffeau gleich im Anfange seines "Emil" sagt:
"Tout est dien, sortant des mains de l'Auteur des choses, tout degenère entre les mains de l'homme." Sier sindet sich der verhängnisvolle Cirkel,

<sup>1)</sup> Rur vom Geschlechtscharakter des Menschen ist hier die Rede, so wie hier die Thatsache der allgemeinen Psychologie vorausgeset wird, daß "der Geschlechtscharakter des Menschen von dem der Thiere sehr verschieden ist, weil im Menschen erst die Geschlechtlichkeit ihre ganze Tiefe und somit auch die Beiblichkeit ihre reelle Bedeutung gewinnt." Burdach, Physiologie. 3. Bd. S. 286. Gleichergestalt ist hier vorzugsweise von dem Geschlechtscharakter des Weibes die Rede, theils weil der des Mannes ohnehin als genugsam sichen bekannt vorzuszusehen, theils weil jener im Leben, wie in der Wissenhaft fast überall und zu allen Beiten mehr oder weniger verkannt und entstellt worden, und seine Tichtigere Würdigung eine der wichtigken socialen und selbst politischen Ausgaden der Gegenwart ist. 2) Schulze, Psych. Antherpol. (3. Ausg.) S. 481 fg. Burdach, Physiol. III, 444 fg. Scheidler, Psychol. S. 343.

<sup>3)</sup> Solger, Erwin. 1. Bb. S. 63; vergl. übrigens baju B. v. humboldt in den horen. 1795, IV. S. 10. 4) Schulze a. a. D. S. 501.

ans ein beiden einemstatenmen eit ine erkei benate an ander örstenung einebem Aanenen me ein zine nonnen finn ein voner et in einmaten Borten inden: no in faineren. Einem is in demie an n er eerstellen ein daaren deskelten.

- Africa : Takir : Caline Treas (14 latine) ferris Frank (Line Treas of the Treas (14 for the In-Wie in mer it ie im Beier beime, bein ma in Simila in Martinin Simonini et Gringer es L'expenses un expert, en Printer it feat at minimum indistrum en ter er en in melter renernt District Marragement Pages and in terms to 3711. The part of the second me a tour come dermie t efficient letter of iter, nem irf er ere Teamfler in Bir im the rest process on the second of the second of the Manghinning feine minen i. in in firmente. Manage of Barre - imm affirm framewood uccomi ac ai i america lari a i inni Criscomain is Lin in in miratin de marching and marriages seems in June 11 nmers berber i imm bem ar Umre . Arch. L Remoter dum V. . . . ar as charte me British be to the men weather the contract of LE THEM T 12 12 1-12 1-12 1-12 Ritte Batt in beiter f un un unt in feter, mente ben dennetten in Anton interior mit a de summir no mangating fram en eine The second control of the second control of the second of Re Len en 1223 22 1 17 fran 222 121 27 Endonesian to an account and appropriate to a superior and appropriate to the superior and app Germanischering in der gestellt und und geben to the second of the second of the second nitrefit Limits at a mais from anti-ein. printing of the last with the last bur Lise prismus i that Bert communitiers field as beien Cort it son im mille mann immen. Die Dr aus Linn rent main or fine for to forther mai . Ar where he name issue ue um Liertimus sil mint i inim. Ili inim allerant trans to the second of the BE THE COME THE RESERVE TO THE PROPERTY OF minimit franchist et a mil 12 em in 1900 Manual of the same mater met. To take the or and the cold terms bunten Liebertsenis at turment Bertier ihr ei

a lacerer driebung evillern America me en mis
as in lainten. Cerren i al ceme iant a
containten, com en in cauren derinionisticature
to it delle di me tan en es Mannes ton tant
em er lacere der Canomer i an in mermelle
auf ein Missentina i em inne as dien ernetunnati der in is Memilien iversanst inn im
an derecalen. dessemen, antraufinen Laceras, der
er demonats.

The second secon Managery is crowded from you spirit got franching a nen in mar n can recent at the ine meanne mine terrie Comme ine in finge comm literature intant is menden tan ier inn to tanning frammittaning, beine i er imn dien- in diemannien ben us en france te tritermitte it fermitte is tentaligen fe-The state of the second second second second m Bernaut und teine anmeinen der Eriene ut as The terms of the section, toppy the toppy of the top of ment framelie an inim I fun in : 1 e im e dan u e banne e ree: and the angle of the second and the second an the Time control with a large factor of and the Same Control of the Control

men er den er er er der gerennen mes eren gent - Verminer der Elemen in 1447 & minnig Zamarania z ibe anna iz benzamie iku. The second secon The transmitted and the transmitted of the transmit ---TO THE THE PARTY OF THE PARTY O the manufacture of the second and an advantage of the Print of the section of the The little of Armanda is not an in-The second comment of the second of the seco The water is 100 one printed servings with a terminal serving Anne The designation of the state of the designation of TO \$1 TO \$1 TO THE PARTY OF THE Internal to the second second second

<sup>3</sup> La Mart wie in hier in der in in der in de

Librario (Librato I de Montale Paulouse de Varia (1980) de la composició d

ic ig. . It, 5 fg.) Andererfeits ift in bem Mofaischen Britius von ber Erfchaffung bes Beibes aus einer Rime Des Rannes unleugbar bie 3bee ber Gleich: bet aber Gleichartigfeit beiber Gefchlechter, mithin em genger Fortidritt in der Burdigung des Beibes ungeneutet und verwirflicht. hierzu tommt die edlere Auficht feiner Bestimmung als "Gehilfin" bes Mannes. Er erflirt es fich, daß die jum Geschlechtscharafter des Beibes verzugemeife gehörige größere Diefe und Inmateit bes religiofen Gefühls bei ben Buben ebenfalls ichen in jenem frühern Beitalter fich zeigte, wie auch bie eblere bobere Beiblichteit und Bartheit, ja feibft eine Ceelengroße, wie bei feiner ber meiften anbern afiatischen Rationen 1), 3. B. bei der Deborah (Richt. 5, 7), ber Tochter Jephta's (Richt. 11, 30 fg.), frater auch noch ofters, g. B. Jubith und die Mutter Der Raccabaer (welche lettere befanntlich bem berühmzen Dichter Bacharias Berner ben Stoff ju einem merkwurdigen Trauerfpiele geliefert, in welchem Die Ceelenkarte bes Beibes übrigens faft bis gur Ueberster Unnatur binaufgeschraubt worden), und wer kennt micht die in ihrer Art fo intereffanten fleinen Bucher "Muth" und "Efther?" Uebrigens ift gleicherweise bie Licht und Schattenseite bes weiblichen Geschlechtscharafters treffend gefdilbert in einer gangen Denge von Bibeifellen, befonders in Siob, ben Pfalmen, ben Spruch. martern, Jefalas, Beremias, Befuß Sirach, wie auch im neuen Zeftamente, welche man fammtlich in ben bibliichen "Concorbangen" (g. B. in ber von Buchner mnb beubner IM44 n. v. "Beib") angeführt finbet. Ane fues fet bier noch bemertt, daß ein ftarter Ueberteft jener alt-orientallichen Anficht, bas weibliche Beicht ale ein niedrigeres mit ben Stlaven auf eis ner Stufe flehendes ju betrachten und die Berheirathing heffelben als einen Rauf und Bertauf gu beteachten, fich noch bis auf Die neueften Beiten erhalten fat", Maturlich verdirbt biefe bereits früher ausführlich helpenchene"), unnaturlidje Stellung des judifchen Weihes nuch beffen Gefchlechtscharafter und bamit mag mat gufammenhangen, baf felbft bas geiftreichfte und beanbleffe ber fabifchen Ration urfprunglich angeborige Woit, bie Mabel-Venin, genannt Barnhagen, fich verfetten fies, iller bie Che bie craffefte Auffaffung ausmann, Politif @ 2'ill) nicht etwa blob bem Rriege imak nicht ein eigentliches Alerwerfungeurtheil fein milete, benit biefer "ber Remeger bes Denfchengeichteihin but nuch feine Gbre" ), fondern ber fcheuß. ichnen Weichelnung bei Wenichengefdichte, bem Regerhannel gleidigiffellent !") Much gehort hierher noch eine

Anne de fuelch est Erziehung. 1. Bb. S. 127 fg.

Litt in Aramer, Gesch. der Erziehung I.

Arthiten der Gemeine Geb. R. M. Paulus herausMeritign der Mebekelterung bet Auben. 1817. S. 75.

Merican liebt i Mr. S. 102 fg. 17) Bergl.

Litter and fiction d Seit 27 Rb. S. 312. 18)

Litter der Arbeit, Seinel Simonismus vor St. Simon"

andere, leider! noch ziemlich allgemein verbreitete, aus bem alten Testamente bergeleitete falfche Stellung bes Beibes in ihrem Berhaltniffe zu ihrem Ranne. Es befagt namlich bie allbefannte Bibelftelle (1 Rof. 3, 16): "Und er foll Dein Berr fein," im Urterte ger nicht das, was diese Uebersehung andeutet, sondern fie fpricht nur ben pfpchologifchen Erfahrungsfat aus, bag bas Beib, obwol es burch bie Schwangerfchaft viel ju leiben bat und mit Schmerzen Kinder gebart, bennech (aus bem schon in ber befannten Erzählung bes Tirefias angebeuteten Grunde, Ocid. Metam. III, 316 seg.) jum Manne Begierbe bat und barnm von ibm beberricht wird"). Dit Unrecht wird baber (auch noch von Richt "bie Familie 1855" G. 3 fg.) auf Diefe Stelle bas fogenannte Sausregiment bes Mannes als Gebot (ba boch im Urterte ebenfo wenig von einem Imperativ bie Rebe ift als bei bem Fluche 5 Mof. 28, 34 "und ihr werbet unfinnig fein") und gar als Gebot Gottes begrundet; eine irrige Interpretation, welche jum großen Theil den beilfamen Ginfluß bes Chriftenthums auf bas Schidfal bes weiblichen Geichlechts paralpfirt bat und dies noch thut, ba jene ichon von den Aposteln (1 Kor. 14, 34; Eph. 5, 22; Sit. 2, 4; 1 Petri 3, 7) getheilt worden, in die Gefete übergegangen und für alle Buchftabenglaubige an ber Autorität der Vulgata oder der Lutherischen Uebersebung freilich apodictische Bahrheit ift.

Die Griechen, die in mehr als einer Beziehung mit Recht als Salborientalen bezeichnet werden können, stellen sich ganz besonders in dieser als solche dar, wodurch sich zugleich so manche Bidersprüche in ihrer Culturgeschichte erklaren. Gin edleres Geschlechtsverhältnis bei ihnen schon in sehr früher Zeit ist ganz unleugdar, da überhaupt die höhere Bedeutung des Komilienlebens bei ihnen anerkannt ward. Baterland, Beib und Kind waren ihnen eins (Ilias V, 210; vergl. IX, 584), den Rannern lag ob, die Frauen zu schüchen (II. V, 487; vergl. VI, 360), den Frauen, für die

spricht sich Paulus in seinem "Conversationssaal und Seistebrevue" (Stuttg. 1839.) S. 916 unter tieser Ueberschrift und mit dem Zusate. 1839.) S. 916 unter tieser Ueberschrift und mit dem Zusate. Die Lettere hatte nämlich (Rahel III. S. 19) gemeint: "Kinder sollten eigentlich nur eine Mutter haben und die Mutter das Bermögen und die Macht der Kamilien; (!) so bestellt es die Ratur" — (??) Fürchterlich ist die Ratur darin, daß eine Krau gemisdraucht werden sann und wider Luft und Willen einen Menschen erzeugen kann. Diese große Arankung muß durch menschliche Unstallten wieder gut gemacht werden, und zeigt an, wie sehr das Kind der Mutter gehört (?). Zesus hat nur eine Mutter. Allen Kindern sollte ein ideeller Bater constituirt werden (nun, und die wirklichen Bater, sollen die beseitigt werden,), und "alle Mütter so unschuld gund in Spren gehalten werden, wie Maria." (!!) Welche Zumuthung! Und wie konnte wiesen gestilteichen Kaiden Beibe entgehen, daß nach überr Theorie die Männer allzumal zu blosen Zeugungsmaschinen degradirt werden!

19) Eine aussubrlichere Rachweisung über biefen wichtigen Puntt findet man von Bendavid in Berl. Monatsschrift. 1786. October. S. 354 fg. Uebrigens bat auch icon Luther in feiner Austegung der Epistel Petri (Bald, Ausg. 9. 88. S. 757 fg.) richtigere Ansichten über bas echt driftliche hausregiment aufertellt.

Ranner in beten (IL VI, 115) und fie ju pflegen (U. VI. 365); ihmen Kand es nicht an, wie die Ranner ju fampfen (IL V. 348), obwol auch Amazonen amarfaint werben (IL VI. 186), fondern für die Rinder und des Hauswefen zu forgen (Il. IV., 130; XII, 435; XXII. 491. Odvás. 1, 139 356; XXI, 350). Enbererkits log es im Charafter eines hervischen Zeitalters, unr in ber Zapferteit die wahre Augend ober Borgüglichkeit zu feten, wie fcon bas Bort aperd (chenfo wie des comifde virtus) andentet. Als Eigenthumlichkeit des weiblichen Geschlechtscharafters ward bemnach damals ichen Schmache ober Aurchtfamfeit bezeichnet (IL XVIII. 163), ferner die Rengier (Od. L 416), chefiche Siferfucht (Od. I. 433), Ciferfucht auf Schönbeit (Od. V. 213), auch Lift, Beiberrante und alfabeit (Od. XI. 119. 437. "nimmer ju trauen ift Beibern!" fagt Agamemnen a. a. D. B. 455). Die vielen eblen Beibergefiniten jenes helbengeitalters von der Penelspeia an, ebenfo wie die fchlimmen der Meben, Helena u. find ebenso befannt, wie die spatern historifiben; ebenso bedarf es nur einer turzen Andentung, bes ber Gefchlechtscharufter ber bellenischen Manner wie der der Frauen fich nach der Stammverschiedenheit der Dorier (Sperte, Rreta x.) und Jonier (Athen) verfcbieben zeigte "), werauf die Ergiehung ben größten Einfing batte. Diefer Begenfat zeigt fich bann auch in der Beurtheilung des weiblichen Geschlechtscharafters von Platon und Arikoteles, indem der Erftere in dorifiber Beife die Francu für die Betreibung der Dufit wie ber Commanit, felbit fur die handbebung ber Baffen und Reiegenbungen gefchidt bielt"), weil überhaupt die geiftigen und Geverlichen Anlagen beiber Gefolechter gar nicht fo verschieden feien, wahrend Arifto. teles das Beib für einen "unvollkändigen Ram" ertlarte"). And last es ich nur aus jener berifden Einseitigkeit erklaren, dass Platon ide rep. V. für die Bachter: und Ariegerclaffe eine Gemeinschaft ber Beiber weichlug; ein "man tann fagen ichandlicher Gebante" (Comitthenner, 12 Buder s. Et. L 6. 102), wegen beffen Platon übrigens ichen vem Ariftoteles (Polit. II. 2, gehörig pureditzemie'en ift. - Daf et den Grieben nicht an einem theoretifoen Berfandnig der Bielfertigfeit des weiblichen Gefiblechtscharafters feblte, zeigt ihre Muthologie in Bezug auf die weiblichen Gottbeiten ber Jung, Onthere, Dimerva, Diana, ferner der hebe, Ceres ic. Diffelbe beweift ihre Poefte fiben im Domer und Deffod, wen Benen auch ber Lettenemmte in feinen " Bauslebren" verschiedene imereffante Anthreuche über die Beiber und die Ehe hat. — Unter den witern großen griechischen Dichtern zeichnen Aefchalus und Copbofles ben Ge-Mechtschamitter ber Beiber in ihrer Griffe: Erifte-

nbanes und befonders Enrivides bagegen (obmet Letterer im Leben felbit tein Mifoann gemefen fein foll). Lucian u. A. mehr ihre Schattenfeite; am meiften that dies lettere Simonides von Amorque in feinem befannten Carmen de malieribus (ed. K. Gril. Müller, Jenae 1831). Uebrigens ift ber ausführliche Artifel "Hetaren" hier zu vergleichen. — Ans jener einseitigen politischen und dabei die Foberungen der Denfcenrechte verfennenden Lebensauficht und Erziehung ber hellenen "), ihrer baraus entfprungenen Disachtung des Beibes, entfprangen dann auch die Ausartungen bes Gefchiechtstriebes jur gemeinen Paberaftie, melde lettere in fittengeschichtlicher hinficht einen unauslofdlichen Ratel in der Geschichte der Bellenen bildet, und wenngleich es auch eine edlere (in der beffern Beit befonders bei dem dorifden Stamme - aber auch bei ber "beiligen Schaar" ber Thebaner") - fich findende, Form der Anaben: oder Mannerliebe gab 10), fo mußte doch auch diefe ebenfalls unvermeidlich ju Entartungen fubren"), da eine verliebte Freundichaft weifchen mannlichen Individuen nun einmal ein ebenso unnatürliches Berhaltniß ift, als die (übrigens mit Unrecht fo genannte) Platonifche Liebe wifchen Perfonen beiderlei Gefchlechts27), und das eine wie das andere ein Beweis von der Berkennung des mahren Befens und der Bestimmung des Geichlechtsunterschiedes ift. - Rur fur; sei bier noch bemerkt, daß ohne Zweifel der bei den Griechen überwiegende interifche ober Schonheitsfinn ") bedeutend in jener Berierung mitwirfte, worüber fic treffende Andeutungen in Goethe's "Bintelmann" finden, welchem Lestgenannten icone Anaben und Junglinge auch mehr gulten als ichene Beiber.

5

<sup>20)</sup> Bergl. Strfn. Miller ? Daner und Eriner Geich. der Erziehung I. III fg. 221 fg. 21! Paton. De rep. iib. V. De log. iib. VII. Luvr. Platoni's Crachungslehre S. 220 mer Cramer, Geich der Erzehung II. S. 145. 27 desensel. Pol. II. 3. De generat. and IV. 6. Livr. Linder. Strandpidagog. E. 221. Bustrach, Photos. III. S. 27. fg. L. Cappl. 16 S. a. R. Cole Sentes. L. XIII.

W Bollgraff, Politik. 4. Bb. E. 10 fg. Kapp, Plamus Emechanzslehre E. 355. 24) f. Plutarch. im Pelopib. e. II. H. F. Jacobs, Erzieh. d. Gr. 3. Sittl. E. 199 fg. MI ig. M) Buchsmuth, hellen. Alterth. II. 2. E. Al. Bengl. And a u. d. E. E. 357 und dessen. Ariftoteles' Staatback. E. II. Fries, Pfichol. Anthropologie I. E. 279. T. Herrier m. dem Anfanse "Liebe und Selbstheit" (alerft. N. E. L.: dente Burdelmann, Berke (non Kernow). Bb. IV, 7, 246. W Miller in um einen Francusch" u. f. w. Kortlage, Charlet in im einen Francusch" u. f. w. Kortlage, Charlet in III. 289. E. 389. 31) Burdach, Physical E. 289. III mit Schiller is Mirbe ber France.

beshalb lohnte Romulus ihnen mit Ehren für fie felbft und ben Stand ber Matronen, benen ber begegnenbe Dann ausweichen mußte; ja, wer ihre Buchtigfeit mit fchamlofem Borte frantte, war bes Todes fchul-big 32). Wer weiß auch nicht, in welcher Berehrung bie Bestalinnen standen")? Rur im alten Rom konnte es im Alterthume gescheben, daß ein Königshaus we-gen Berletzung weiblicher Reuschheit (Lucretia!) den Thron für immer verlor, wie benn auch fpater Die Sturgung Des tyrannifchen Decemvirs Appius Glaubius eine ahnliche Urfache (Birginia!) hatte. Die bobere Unficht ber Che fpricht fich auch in ber noch im Buffinianischen romifchen Rechte fich findenben Definition berfelben als ein consortium omnis vitae aus, wonach beibe Befchlechter fich ju einem Bangen vereinigen, ber Egoismus ber Gingelperfonlichfeit aufgehoben wirb, bas Beib auch an ber dignitas bes Dannes Theil nimmt (im Gegenfate bes, übrigens auch nach romifcher Unficht nicht ungefetlichen, Concubinats) 35). Belche bebeutenbe Rolle Die Dutter in ber beffern Beit Roms gefpielt ober wie fie fich fonft burch Beiftesbilbung ausgezeichnet haben, ift befannt: Beturia, Die Dutter Coriolan's, Cornelia, Die ber Gracchen, Cornelia, Die in ben mathematifchen und philosophischen Biffenfchaften wohlbewanberte Gemahlin des Pompejus, Rhea, die Mutter des berühmten Emancipators Sertorius, die Porcia, Gattin des Brutus, Octavia, die Gemahlin des Antonius, die Julia, Die Gattin Des Antonius Creticus u. a. m. 36). Freilich artete fpater bas gange Romergefchlecht furchtbar aus 37), am meiften bas weibliche gur Imperatorenzeit; mer fennt nicht Die Ramen einer Livia, Julia, Fulvia, Agrippina und Meffalina, und die schaudererregende Schilberung eines Juvenal, Persius und Martial! — vergl. auch Böttiger's "Sabina" — obwol felbst in Diefer Epoche es an einzelnen großartigen Frauencharaf-teren nicht fehlte, wie die Beispiele ber Julia Procilla, ber Mutter bes Tacitus (f. Agric, c. 4 und 6) und ber Arria (Plin. ep. III, 16) ber Battin bes Paetus bewiefen. Gleichwol ift nicht weniger gewiß, bag fcon in ber frühern Beit ber Charafter Der Romerinnen febr fich verschlimmert haben muß, ba bereits im Jahre 330 p. Chr. nicht meniger als 170 Datronen ber Giftmifcherei gegen ihre Danner angeflagt murben 36). Freilich hatten die Römer generis masculini grade in diefer Beziehung felbigen ein febr fcblechtes Beifpiel gegeben, ba, wie David Sume nach Livius (XL. c. 40. 43. und VIII. c. 18) bemerft, bas Berbrechen bes Bergiftens bei ihnen, und gwar in ihrer glorreichften Deriobe amifchen bem Anfange und Enbe ber punifchen Rriege, fo gemein mar, daß mahrend noch nicht eines Sabres ber Prator über 3000 Perfonen in einem Theile

Staliens am Leben ftrafte 39)! Much weiß man ja, bag eine febr niedrige Unficht von ber Che und bem weiblichen Befcblechte felbft bei fonft febr hochftebenben Romern fich fand; wie benn Plutarch im Leben bes jungern Cato ergablt, bag Quintus Sortenfius von bemfelben feine Zochter Porcia "wie einen fruchtbaren Acter jum Rinderzeugen" verlangt habe, und von Cicero, ber fo falbungevoll über bas honestum und decorum in feinem Buche "De officiis" gefdrieben, bag er fich bie Speculation erlaubte, feine Gattin Terentia ju verftogen, um burch bas Seirathegut ber reichen Bublilia feine Schulden gu begab-Ien ")! Gibbon mochte alfo im Bangen wol Recht haben, wenn er behauptet, Die Romer hatten in ber Regel ohne alle Liebe geheirathet und jener feinern Sochachtung entbehrt, welche bas Bort "Galanterie" in feiner eblern Bebeutung bezeichnet"). Go weiß man ja auch aus Stellen ber alten Dichter, bag bie Liebhaber ibre Geliebten ju prügeln nicht verfcmabten!

Den enticheibenden culturbiftorifchen Benbepunft und die Epoche ber mahren Burbigung bes Gefdlechts. charaftere bes Beibes, bamit aber zugleich eine neue Epoche ber gebilbeten Denfchheit bilbet in ber That erft bas Chriftenthum, besonders in feiner Berbindung mit dem germanifden Bolfsthume. In erfterem ift das große Princip der Gleichheit aller Menfchen por Gott, bas Princip ber Achtung ber Denfchen. murbe, fomit bas ber angeborenen ober allgemeinen Bernunft- und Menschenrechte"), von welchem nur buntele Uhnungen bei Griechen und Romern fic fanden, jum leitenden Grundfate geworden, weshalb bie driftliche Religion mit Recht ichon von Montesquieu u. A. (1) als die "Religion der Freiheit" bezeichnet worden. Schon dadurch hörte das Weib auf, als bloßes Zeugungsorgan behandelt zu werden; es fam noch bingu, bag febr bald aus ber Berehrung ber Dutter bes Beilandes fich ein Mariencultus (f. b. 28.) ober Madonnendienft entwidelte, und eine Menge Frauen als Martyrinnen beilig gesprochen und verebrt wurden. Roch wichtiger ward aber bas Singutrefen ber, fcon im engern Bolfsthume ber Germanen gelegene, Achtung fur bas weibliche Befchlecht (f. Tucit. German. c. 8) ober, wie Immermann ") es ausbrudt, bes "Urgefühls ber Bermanen, bag in bem Beibe etwas Beiliges fei." In ber That mar jebenfalls bie Reufchheit und Beiligfeit ber Che bei feinem anbern Bolle auf noch niederer Civilisationeftufe bober geachtet "), und damit von felbft auch bas gange meibliche Gefchlecht; wie benn bie Frauen fcon in ben alten

<sup>33)</sup> Riebuhr 1, 256. 34) Eramer a. a. D. I, 365. 35) Dugo, Rechtsgesch. §. 71 fg. 36) Bergl. Plutarch. im Zeben des Coriolan, der Gracchen, des M. Antonius u. s. w. 37) Ad. Schmidt, Gesch. der Dent- und Glaubensfreiheit. 1847. S. 48. 264 fg. 307 fg. 38) Eramer, Gesch. der Erziehung 1, 368.

<sup>39)</sup> D. Hume, Pol. Berfuche, übers. v. Kraus S. 212. 40) He gel, Raturrecht S. 184. 41) Gibbon, Gesch. des Berfalls u. s. w. I. S. 6. 42) Fülleborn, Beiträge zur Gesch. der Ph. IV. S. 195. Fries, Beitr. zur Gesch. der Ph. D. I. S. 3 fg. 43) Montesquieu, Espr. d. loix l. XXIV. ch. 1. (Paulus) in "Conversationssaal und Geistesrevue." 1839. S. 916. Ancitlon, Bermittl. d. Ertreme I, 20. 44) Immermann, Memorabil. I. S. 98 fg. Scheidler, Prax. d. pr. Philos. S. 141. 45) Tacit. Germ. c. 18. Hist. IV. 14. Caesar. B. Gall. VI. 21. Val. Max. VI, 1.

Bolfsgefegen ein boppeltes Bebrgeld batten, und im modernen Abendlande fogar Die Throne befteigen fonnten und hier und ba noch fonnen "). Freilich eine politifche Inftitution, welche bem antiten Beifte eines Zacitus als bas "außerfte ber Anechtschaft" erfchien und auch in der neuern und neueften Beschichte fich nicht fonderlich bemabrt bat. Much bie fprachliche Bezeichnung bes Beibes bei ben Teutschen als Frau ("Fro" = Berrin), bei ben Frangosen, Englandern, Italienern und Spa-niern als maitresse, mistress, donna (domina) ift febr charafteriftifch, und beutet gugleich Die oft ubergroße Berricaft ober Dberberrlichfeit an, welche bas weibliche Gefdlecht in Reu-Europa genießt, und ebenfo auch in bem von letterm aus eroberten und cultivirten Amerita 17). Sierher gebort ferner Die gange Roman= tit ober bas Ritterthum mit feiner Galanterie (f. b. 2B.) ober feinem Frauendienfte und beffen Ginfluß auf den Befchlechtscharafter fowol ber Danner wie ber Beiber felber; über welches Alles Die Schriften über Die Befchichte in Charafteriftif bes weiblichen Gefchlechts nabern Auffchluß geben 48). Sier konnen naturlich nur Die Sauptmomente angebeutet werben.

Bor Allem gehort bierber, bag bas Chriften : thum für fich allein jene Emancipation bes weiblichen Gefchlechte und bie Beredlung feines Charaftere nicht fcon burchgefest, fondern nur angebahnt hat. Dies ift weltgefchichtliche Thatfache und erklart fich fcon aus ber orientalifden herfunft jener Religion (vergl. oben S. 32); wozu fodann noch fam, bag nach bem von ben Aposteln und ihren Rachfolgern aufgestellten Dogmenfuftem bas weibliche Befchlecht als bas vorzugsweife fc mache und ale Urheberinnen bes Gundenfalls ") wieber ziemlich tief geftellt marb. Ebenfo fteht gefchichtlich feft, bag es eigentlich ber Germanismus "); insbefondere bas teutiche Bolfsthum, und gwar in jener Periode bes nach ben Rreuggugen entstandenen Ritter. thums, in welcher erft alle bobere Cultur fich au entmideln begann, jene Erhebung bes weiblichen Beichlechts. charafters bemirfte 1). Allerbings zeigt fich bies querft in Gubfranfreich und in ber provenzalischen Doefie, mit welcher Abalard's geiftliche Minnebichtung gleichzeitig

ift und aus welcher fpater ber größte driftliche Dich. ter ber Reugeit, Dante, fowie fein großer Beitgenoffe Petrarca fcopften, welche beibe wie fein Dichter bes Alterthums bas Beib verherrlichten. Inbeffen mar es im Allgemeinen boch erft ber teutsche Beift, welcher hierin querft, wie fpater nochmals in ber Reformation, feine welt- ober culturbiftorifche Diffion erfullte. Bei Diefer unleugbaren Bichtigfeit ber Cache moge es geftattet fein, Die meifterhafte Darftellung Diefes Punttes in der "Gefchichte der deutschen Dichtfunft" von Ger-vin us 32) wenigstens in der Sauptstelle bier mitzutheilen. Rachbem berfelbe ichen fruber (S. 284) angebeutet, wie im Begenfage gegen bas flaffifche Alterthum, beffen epifche, bramatifche und Iprifche Dichtfunft fich auf ben feften Boben ber Mationalgeschichte beschrantte, Die Thaten der Altwordern verherrlichend, Die neuere Beit bas Iprifd-perfonliche Intereffe ber Gegenwart bervorhob und fortan bas fast ausschließliche Thema ober der Mittelpunkt aller Formen ber Dichtfunft bie Liebe marb, wird bies nun naber in Bezug auf ben

Minnegefang ausgeführt:
"Die Lyrik der Ritterfanger breht fich einzig und allein (benn die Ausnahmen verschwinden fast) um die Liebe. Es ift bie Beit, von ber an fein Roman, fein Drama, fein Epos mehr in Guropa gebichtet wirb, ohne bag Diefe ben Dittelpunft ber Cache ausmachen, ober gu ben reigenbften Epifoben bienen mußte. Bir glauben Die Bichtigfeit und Unentbehrlichfeit biefer Benbung in der neuern Runft gang ju erkennen. In un-ferer Belt, mo aus bem Leben die Poefie völlig entfcwand, wo Bedurfniffe, Die Schwierigfeit Des Lebensunterhalte, Die angeftrengte Thatigfeit bes Ropfes und ber Sande, mo Alles barauf hinftrebt, ben Berftanb und ben praftifchen Ginn auf Roften bes Gemuthe allein zu bilben, fonnte bie Dichtung, falls fie fich uberhaupt behaupten wollte, nicht beffer thun, als wenn fie fich bes eben reifenden Junglings, wenn bie erfte Befcblechtsliebe ibn weich und finnig macht, gewaltig bemachtigte. Gie mußte ibn bei biefer feiner inneren Befchaftigung faffen, von ba aus fein fittliches Befen gu reinigen, von ba ibn fur alles Bute und Schone empfanglich ju machen fuchen. Es frage fich Jeber unter une, ber Ginn fur Ebles und Gutes in fich bat, ob er ihn ber Erziehung, ber Schule, bem Umgange, ber Religionslehre mehr ju banten habe, als (von ber angeborenen Ratur abgefeben) ben Grundfagen, Die fich in folden Jahren mitten in ber erften gemuthlichen Berfentung bilben, und ihren außeren Unftog gewöhnlich von neuerer Dichtung erhalten, Die erft in Diefen Sahren anfängt für ben Jungling Reig gu betommen, weil ibn jest erft jenes Borberrichenbe in ihrem Inhalte ergreift. Die beilige und fanfte Stimmung bes Denfchen in Diefer Beit, im Bereine mit einer Dichtfunft, Die biefe Stimmung hervorzurufen und ju unterhalten gang geeignet ift, balt in uns allein eine ibeale Geite gegen

<sup>46)</sup> Bollgraff, Polit. III. S. 132 fg. Bopfl, Ueber bie Succeffionsfrage. 1839. S. 19. 47) Bergl. v. Raufpan. Succeffionsfrage. 1839. S. 19. 47) Bergl. v. Rau-mer, Briefe über die Berein. Staaten Rord. Amerita's II. S. 535 fg. 48) f. Alexander, Hist. of Women; Thomas, Essais 535 fg. 48) s. Alexander, Hist. of Women; Thomas, Essais zur le caract. des femmes; Brandes, Ueb. d. Weiber; Meinert, Seich, des weibl. Seichlechts; Pockels, Charafteristit des weibl. Seich. Mann und Beib; Jenisch, Univ. hist. Ueberdick u. s. w. 2. Bd. 2. Abth. S. 241, und die neuesten cutungsschichtlichen Schriften über dies Ahema von Jung und Klemm. 49) s. v. Raumer, Gesch. d. Hohenstaufen. 6. Bd. S. 612. 50) Schmitthenner, Iwolf Bücher vom Staate. 1. Bd. S. 202. 51) "Dem Christenthume danken die Frauen vor Allem, daß sie in einem höhern Lichte betrachtet und milder behandelt wurden. Indesen hier tritt ohne Zweisel zu dem Einstusse bestachte und die eigenthümliche Stimmung und Sinnesart der teutschen Bölker hinzu, und diese spricht sich wiederum am lebendigsten und beutlichten im Ritterthume aus." Raumer a. a. D.; vergl. herder, Ideen z. Bh. d. Gesch. d. M. Buch XX. §. 2.

<sup>52)</sup> Gervinus, Gefd. ber Dichtt. 4. Musg. 1853. 1. Bb. S. 296. Bergl. Fortlage, Gefc. ber Poefie S. 305 fg., vergl-

Die außerliche Belt aufrecht. Denn jene Beit fett fich noch über Rang und Stande, über Brodforgen und Convenienzen und Alles, mas an unferer ebleren Ratur gefährlich nagt, hinweg; und fie fett ben Dann in eine enge Beziehung zu bem Beibe, bas in ber neuen Zeit die poetifche Seite ber Gefellichaft bilbet, wie es in ber alten Belt ber Dann that, weil ehemals auf dem Manne, wie heutzutage auf dem Beibe, die Laft bes Lebens nicht fo unmittelbar rubte, weil das Weib heute, wie einst der griechische Bürger, den gemeinen Berührungen des Lebens entzogen, weil es den Einwirkungen des Rangsinnes, den Verderbnissen durch niedrige Beschäftigung, der Unruhe und Gewissen-losigkeit der Erwerbsucht nicht ausgesetzt, und weil von Ratur fcon bas Beib mehr ale ber Dann gemacht ift, mit ber bochften gefelligen Ausbildung ben Ginn für Raturlichfeit und die urfprungliche Ginfalt bes Denfchen zu vereinen. Die geanberten außeren Berhaltniffe in neuerer Beit bedingten fogar biefe Urt Befühle, Die in ber neueren Dichtung fo ausschlieglich behandelt find, mehr als man glauben follte. Die Befchwerben unfers Bebens mehren ben leichten Benug und Die rafche Befriedigung ber Alten; fie fcreden uns in uns gurud, fie erzeugen Die unbestimmte Gebnfucht nach einer Befahrtin, Die und bie Laften bes Lebens tragen bilft, und biefe gaften fannte ber Grieche fo menig, wie unfer eheliches und hausliches Blud. Dhne bas Beib mare für jebe feinfühlende Geele bas beutige Leben nicht gu ertragen, und es mar eine munderbare und wohlmeinende Fugung bes Schidfals und ber Borfebung, daß, als fie Die Dronungen ber alten Welt und mit ihnen ben Seelenabel ber alten Manner gerftorte, fie bie Frauen aus ihrer Unterorbnung beraushob und gur herrichaft über die Gemuther berief, ohne welche bie neue Belt in Gemeinheit ber Bestrebungen aufe Tieffte hatte herabfinten muffen. Richt einmal ba, mo bas Beib aus biefer iconen Beftimmung berauswich und feine Unabhangigfeit misbrauchte, hat fich bas Leben auf einer Sobe erhalten fonnen, bie bem menfchlich Empfindenden genügte. Rur mo bas Beib, indem man ihm fene größte und fconfte Bewalt einraumte, von jeder Unmagung einer weiteren Berrichaft abstand, nur mo es biefer Aufopferung bes Mannes jene andere entgegenbrachte, mit ber fich jeber echt weibliche Charafter Des Dannes und feiner Bedurfniffe pflegend annimmt, nur mo bausliche Zugenb im Beibe aufrecht erhalten warb, nur ba fullt bas Beib bie murbige Stellung murbig aus, die ihm bie Ratur angewiesen hat. Bir burfen es freudig fagen, fein Bolf ber Belt fann fich, in alter und neuer Beit, hier mit uns vergleichen. Und mogen Chriftenthum und Raturanlage gur Erfchaffung und erften Beftaltung biefes Berhaltniffes in ber neueren Befellicaft bas Frubere und Befentlichfte gethan haben, fo ift es gewiß, bag erft bas ritterliche Leben und Diefe ritterliche Minne bichtung bemfelben feine Bluthe gegeben, fowie bernach die folgende Beit bes burgerlichen Sausftandes erft bie Reife bingugab."

Bortreffliche Ergänzungen und Bestätigungen dieser richtigen Auffassung gibt Immermann in seinen "Memorabilien" 1840 I. S. 98 fg., worin er nachweist, daß Ehe und Familienleben eigentlich nur in Teutschland zur höchsten Gestalt sich durchbilden 3). In der That zeigt die Sittengeschichte in der neueuropäischen Beit in Bezug auf unsern Gegenstand bei den slawischen Nationen fortdauernde Unterdrückung des weiblichen Geschlechts, ganz dem bei ihnen ebenfalls fortdauernden orientalischen Principe des Despotismus gemäß, bei den romanischen eine unnatürliche Ueberschätzung und falsche Stellung des Beibes (namentlich in dem Ciscibeat bei den Italienern, sowie der modernen Galanterie) und nicht blos auf die Throne beschränkte Maitrefsenherrschaft, sogar in der Literatur bei den Franzosen 1 (— noch vor vier Jahren antwortete Abbel-Rader auf des Ministers Fortoul Frage, was ihm

53) "Die Bafis, über welcher fich bas eigenthumliche teutiche Familiengefühl erhob, ift das Urgefühl der Germanen, bat in bem Beibe etwas Beiliges fei. Aus biefem Urgefühle entin oem Welbe etwas Heiliges fet. Aus olesem Urgerubte ent-fprang in spätern Beiten eine durch Resterion vermittelte Uhnung, daß auf das, was von dem Weibe in seiner innersten und ihm eigensten Thätigkeit ausgeht, nämlich auf das Kind, auch etwas von dem Heiligen des Hervorbringenden übergehe. Das erste jener Kennzeichen ist, daß, wie ich glaube, nur bei uns die Ehe als Sacrament geknüpft wird, nicht im Sinne der katholischen Rirche, fondern im menichlichen, aber eben beshalb gottlicheren Sinne. Das Beib weiß, wenn das Gefühl nach ihm verlangt, daß in dem Manne, wenn auch in einem noch fo fpaten und ab-geblaßten Refler die germanische Urempfindung rege fei, daß er nihr, wo nicht mehr ein Heiliges, weil dies zu hoch für unfere Beiten klingen möchte, doch ein Unbeschreibliches und Unaussprech-liches suche und sehe. In dieser neuen Lage nun schlägt ihre Seele das Auge auf, sie war, bis die Liebe sie erfaste, eigentlich noch Richts, in jener Empsindung des Mannes aber erkennt sie ihre bochfte Burbe und ihren vornehmften Abel. Ueberftromend von Dantbarkeit, erfahrt sie nun in ihrem Bewußtsein, daß der, welcher sie so erhöhte, ja das Werk Gottes an ihr erft ausschut, nothwendig Gleiches in fich trage, da nur das Gleiche das Gleiche erkennen kann. Beide vereinigen daher in der Liebe nicht abgesonderte Geschmackrichtungen, Reigungen, geiftige oder gemuth-liche Sympathien, sondern Die Personen, b. b. das gange, ewige, unberechenbare Befen des Menschen. Rur in dem Glauben an eine folche Bereinigung aber tann bas Bort ber Ereue noch mit gutem Bewiffen vor bem Altare ausgesprochen werben. Es fagt aber nicht etwa: 3ch will bir eigenfinnig anhangen, auch wenn ich ertennen follte, daß du nicht gu mir gehörft, daß deine Schwachen und gehler untragbar find; fondern es will fagen und bedeuten: Beil ich bich als ein ewiges und unberechenbares gu bem Ewigen und Unberechenbaren in mir gehöriges Wesen erfannt habe, so fann nie ein gehler, noch eine Schwäche an dir groß genug fein, um ben Glauben ju gerftoren, daß du aus dem unericopflichen Schape beiner Perfon alles Schlimme verguten tonneft und werdeft, entweder von dir felbft, oder mit Bilfe meines Glaubens und meiner Liebe. - Dies ift bas Befen der teut f chen Liebe; es folgt aber aus ihm, daß bei uns auch die Ehe gu ber Liebe bingutreten muß, foll fie von dem Bweifel, fie tonne bod nur eine Grille, ein Unftof, ein Brrthum, eine Leidenschaft fein, ausgeheilt werben. Denn Riemand barf fich jenen durch nichts Underes willfürlich zu erfegenben Prufungemoment vor bem Untlige Gottes unterschlagen, will er im Strome teutichen Lebens ver-54) "Die Rinon de Lenclos, Geoffrin, Lespinaffe waren Schiederichterinnen in Sachen des Befchmade, ber Philo-fophie und der Gelehrfamkeit fur gang Frankreich." G. E. Schulze, Pfpch. Anthropol. S. 498.

de be toung fillfren Menifanon im merfmuntigffen remainer: De dener no de examini for doct mante, and their mer Manten melemenen enner. - maren aanier et iden Temanen fr ie Er ten in, ribenin emiliere nemment es utmere na der me ber itemt – nen Monter me Benfonsentagen - gerge it. Dies inte augen ur ee mariner:lutarites grifter iem Carbattitistaus mo Articitatistus, nom a mirra centus to Seifung inn er Tharmer bes Beines veril burn in Series de orras ir. anonici — relaite in ic Bertane eferent, jeugnik etitlegen. Anne mier is wert Merit is mermaen, mut the Sammer, moter and Dermae, essenten nammen Alienna a rege verme - anis .ura .as moerom. mints De gennt, ferftunder fin iber las Bombifen annant me men en Risbraum er Irempenne. bens und ha Turnterent jatitut its Koubats . . L. men Line Guerrer, Brun Samme D. . imme De Blattererting tem Bereit. Rendere neiften merer ine errenerer reet. ther um m Berriffintismus, miden ie jermanifmen Bot-Kr remasmit aachen inc. mach in war naume Berrmeenberen : ernbers i inc as mit amound meilierne no em ernenten Sumfacenalanen er-Tuline Trajand 16 assemae 1000 a excumen. 1 miner it briegenna i Bria ur it immine Steffung er einen derchtemer u manter, ime ut the ma familianicaen noch anterf un me inrealfonmen - enner om grotion i kaginder in Bemer we las Jien me em Swar im gaile a Naerte ettenen un ettenen, un et men vor mar u militarine er er Leonmei lechtonere De at itanum. . . . inge s Anten erite erteite mit den feife is Centenwons ind income Joulithemes come me me me en em derfie interm gen in Bigermanne fi gaer ein ann us Idema er imn mercan crear to fun a Learning me wer n em artifiannichen Teile effelben im 8 i ile fen finner illenings am von eine rellig liberent-Hamman at ren Annes i effent - . S. i er Beite Beiten Bergeneumung, in a nanmen Bunt: ter tour irin teleger it is in noberne rannoff. – em i u Kanen es krindrimin er -Antonia es Pemes er derfinitation in eilen de-Enterter ar fertung elangt.

THE BEST PARTY IN HE THE TABLE THEFT

Z 4) machenters fantenoment immitelder v minien, familia la france und in nacen und bermm. bent m levition ind realtwent Cone ieres Borts. Dan irmer as mffantemmite fir as geminute Memidientenen, biene die nichtige Stange inn Nationallangelegenner T. ignen dion in Berfen iller umm Corratio, Staten in Eriffeteilig Rie en, bereinen mo tant, im me tiete a tennen . iaber aangemeren: 5 it ter ine in tas Bert on frente einem . Ber ber ge freienung f. anne te Befait er Beit imantern. were it as wir tunt: Die Remit it as mitte Beichopf, beimes erenten remen nurk e i Lians, is was ie fer iemung ins im nacht. Dies wer ierm ie ianse Fringer er Menfabere von len unreinen Beifern ieticae, no a wer hintor ear to fun benfuls er antienente finflit, en .46 feri fonit im ind ies comunitae Bollathum, feronders ite Rie bematter a Berrif ier Andung ies Harafters tender ferfilenter, tamentlin ies verbimen, erant inden. Some ien Jolisermennna ert in er teuern neifimm ger, me n caentiam Som et at ge Perormanne ie Lege T - 7 fat um 1822 fermasrenfe aren overem Maranen eft a Constantin e. remitmen i ferchtemes in i fanten bemachtet, bas inch and incipitate folge er ionen furfantung es familientes ens er uns it, bie benfalls Immermann jamaente m er in an die Sweitler nernber mungen. T

The financial section of the control of the control

th Jerny Smitter in Be ber Mauntenfon Angaganne I. framer v brieft Genrahms. Bir . D Comme Bennigarine, 187 3. 25. 985 t. . D. Lemme Kemmannne, 11° 3. Re-menn. J. B. Las unn Anstigenbeite Amsteinen athe recognition and it is not become to the control and nil is bereit tennen ibt i imag manten. Bet mit and at hair a fine a decimal and territor he BELLET THERE, I TERRITOR I MA THE IT SECURIT IS GIRLOW. ums und in m namen mint anni-leater. 🔏 enchanne in is i vieren. In denn in Antonia seuten in General in in die Lutern wert. Me annandern 4 inere and in the commence of the contract of the con and territor. I m t t gerragen e could America Batterians Line, a manner of Line beat military ena no is termente e se con camero e tresen. The estacione è entre la retratable o locación à tra tratien. Nam war i meine innere im in in die bienfommerchant, that there to the state of femelia the merchine and the of a country of the country Berman, remaiting is in familie material with a result is the following the court of the Membras assemble for the following of all adjustments.

5. and the second sector is the following of the second sector and the sector and t and place the lancors of the estimate of Lordon is estimated. Reader no state of the second of the s atomic in article sample from in the ferritor of Charles (see 

bier nicht ber geeignete Drt, ba bies Thema ein gar ju weitschichtiges, übrigens auch in einer gangen Reibe von Schriften bereits ausführlich abgehandeltes ift, von welchen bier nur Die "Geschichte ber Erziehung" von Schwarz und beffelben "Grundfate der Tochterer-ziehung" u. f. w. genannt fein mogen, in benen man augleich nabere literarifche Rachweifungen (befonders in ber Borrede ber lettgenannten Schrift) findet. (Auch in Der Deutschen Bierteljahrefchrift 1851, 1855 und 1856, fowie in Guttow's "Unterhaltungen am hauslichen Berbe" findet fich mehres bierber Geborige.) Sier braucht blos noch angebeutet zu werben, wie gang verichieben fich der Gefchlechtscharafter bes Beibes, aber mittelbar megen bes Ginfluffes ber Dutter und Frauen überhaupt auch ber bes Dannes, geschichtlich entwickelt haben wurde, wenn nicht die Erziehung bes erfteren entweder gang vernachläffigt oder doch nicht auf unpaffende Beife betrieben worden mare. Dies Moment ift um fo wichtiger, als die Naturbestimmung der beiben Gefchlechter gemaß nur bem Manne noch die Erziehung (im weitern Ginne) burch bas öffentliche Leben, ben Staatsbienft, ben Krieg, Die großen Reifen u. bgl. m. ju Theil werben fann, bem Beibe bagegen feine Bilbung in feiner eigenthumlichen Sphare, bem hauslichen ober Familienleben, felber nur gu oft burch jene fcon ermahnte falfche fociale Stellung mehr ober weniger verfummert wird, welches lettere, wie ichon ge-zeigt worben, jum Glud am wenigsten bei unferer teutschen Ration ber Fall ift 64).

Aus allen diesen unbestreitbaren Resultaten der Sittengeschichte läßt sich nun auch erklären, daß und warum, wie ebenfalls schon gleich Anfangs angedeutet worden, die wissenschaftliche Auffassung des Geschlechtscharafters vom Standpunkte der psychischen Anthropologie nur von teutschen Psychologen und Philosophen auf die rechte Weise bewirkt worden, da hier ganz besonders die Worte Goethe's gelten:

"Bas ift benn Biffenschaft? Sie ift nur bes Lebens Rraft, Und erzeuget nicht bas Leben. Leben muß erft Leben geben!"

## Ferner:

"Glaube bem Leben, es lehrt beffer als Redner und Buch." So hoch ein Platon und Ariftoteles als Philosophen ftanden, so mußten fie doch, da jeder der Sohn feiner Zeit und Nation ift, den Geschlechtscharafter bes

Beispiele noch so häufig von Aeltern, die sich auf das Sorgfältigste selbst mit der Erziehung der Kinder beschäftigen, als bei und, obgleich allerdings auch das Pensionswesen und die Abrichtung durch Fremde (doch nur bei den höheren Ständen) um sich gegriffen hat. Nirgendwo anders wurde mit Erziehungsspstemen mehr handtiert, an der jungen Pflanze mehr experimentirt, um ihre verdorgene Gabe und Frucht durch Gartnerkunkte zu entdeden, als bei und. Und so ist denn auch die echteutsche Unart, daß die Aeltern in den Kindern oft schon Genies sehen, wenn sie noch in den Windeln liegen, doch nur ein geiler Schuß und Trieb aus ebler Wurzel."

64) Bergt. Rieht, Die gamilie u. f. w. 1855. und Grengboten Rr. 48 vom 23. Rov. 1855. Beibes verfennen, und baffelbe gilt mehr ober weniger von allen fpatern nicht teutschen Pfnchologen, aber auch felbft bei ben frubern teutschen, in fofern ale bie richtigere Burdigung bes teutschen Bolfethums überhaupt und befonders Des mehrgebachten einen Saupt = ober Grundzuges beffelben erft mit bem Ermachen ber boberen Culturentwickelung, befonders ber miffenfchaftlichen bei unferer Ration feit etwa ber Mitte bes porigen Sabrbunderts begonnen bat. Baren nun es überhaupt Die Dichter, welche wie Somer und Cophoffes im Alterthume; wie Die Minnefinger Dante und Detrarca im Mittelalter; in fpaterer Beit Cervantes, Zaffo und vor allem Shafefpeare 65), welche bie eblere Ratur im Charafter Des Beibes erfannten, fo bat in Teutschland (wo fcon Luther in treffenoften Borten daffelbe ausgesprochen 6), auch Sans Sachs, Ringwald und Dofcherofch, haben mehres hierher Gehörige) — Die neuere Poefie Diefe Aufgabe feit Klopftock und Leffing auf eine, von keiner andern Nation erreichten Beife geloft, indem außer Diefen auch Die übrigen Sterne erfter Große am himmel unferer Literatur Goethe, Berber, Bieland, Novalis, Zief, neuerdings Guptow, befonders aber Schiller und Jean Paul ihr Licht über dies anderwarts noch febr buntel gebliebene Gebiet leuchten liegen. Much unfere teutschen Padagogen, befonders Pestaloggi's 67) und Schwarg'6"), ift hier zu gedenken, von benen der Lettgenannte fehr richtig fagt: "Die Anthropologie erfreut fich jett tieferer Blide als die früheren Gemeinplate ober Abstractionen einer einseitigen Psphologie ge-mahrten. Da bieg es: ""Das Beib ift fcmacher ale der Mann"" - "in bem Manne herricht der Berftand, in dem Beibe bas Gefühl vor"" - u. bgl. m., bas man jest faum noch in einem Befell-Schaftefreife vorbringen barf, ohne ein Lacheln gu erregen" u. f. m. Gleichzeitig wirfte febr bebeutend bie neuere Philofophie, befonders feit Rant ein, indem Diefelbe nicht nur ben Beift echter Biffenfcaftlichkeit in ber Pfpchologie brachte, fonbern auch in ben Lebren ber Ethif und des Raturrechts bie Burbe ber Perfonlichfeit als leitendes Princip einführte, Damit Die Lebre von ben Denfchenrechten miffenfchaftlich begrundet, mabrend lettere gleichzeitig praftifch im Großen burch Die frangofifche Revolution Geltung erhielt, mit welcher beshalb "unfere Beit beginnt"6"). 3mar führt Diefe Lehre wie in ber gangen Politif fo auch in Bezug auf unfer Thema auch bei und zu einiger Uebertreibung, Die fich in Sippel's Schriften "Ueber Die burgerliche Berbefferung ber Beiber" und "Ueber Die Ghe" ausfprachen; boch hatte Dies ebenfo wenig nachhaltigen Erfolg, als die teutsche Rachaffung ber malichen fogenann-

<sup>65)</sup> Bergl. besonders Miß James on's Shakespeare's Frauen, übers. von Levin Schiding. 66) Bergl. Bretfchneider's Luther an unsere Zeit S. 256 fg. 67) Poftaloggi im Lienbard und Gertrud und ", an die Unschuld, den Ernft u. s. w." 68) Schwarz, Grundsage der Töchtereziehung. Borr. S. XXII. 69) Bach muth, Europ. Sittengeschichte. Bd. V. 2. S. 754. Bergl. Deutsche Bierteljahrschr. 1850. Nr. 49. S. 206.

ten verfehrten Emancipationetheorie in bem "plumpen Skandal des St. Simonismus" [wie ihn Schetling treffend nennt?")], die zwar in Frankreich felbst bald aus der Mode kam, bessen Hauptgedanken in Bezug auf Che, Familienleben und Emancipation ber Beiber aber fpater boch wieder im Socialismus bes Fourier und im Communismus der fogenannten travailleurs égalitaires wieder auflebte 71); freilich mar eben bas Kamilienleben bort felber von jeber und ift noch jest im argen Berfall "), weil wie Coufin in feinem befannten "Bericht" (überf. von Rroger) gang offen fagt, "überhaupt in Granfreich Die Ergiehung nichts ift." Die fociale Lage und Bilbung ber frangofischen Frauen zeigt fich befanntlich ale eine bochft unnaturliche, indem in den boberen und bochften Standen Die bloge Dobe- und fogenannte Salon-Bilbung ale bas entscheidende gilt, und von biefen aus auch ber niedere von jeher verdorben worden ift 13), wie benn auch von ber frangofifchen Bolfebildung erft noch neuerdings gefagt worben, bag fie "formell in ber Faconnirung, materiell in ber Rapoleo-nifirung ber Ration besteht" "). Erot einzelner wichtiger Bemerfungen über ben Wefchlechtscharafter ber Frauen bei Montaigne, Molière, Racine, La Rochefaucould, Montesquieu, Selvetius, Rouffeau, Ehomas, ber Frau von Genlis u. A. findet man babin im Gangen in ben Schriften ber alteften und neuern frangofifchen Dichter und Philofophen teine genügende Burdigung beffelben, und ebenfo wenig naturlich in ber neuern belletriftifchen Literatur ber Die. Dubevant, bes Bictor Sugo, Balgac u. f. m.

Unter den teutschen Psychologen und Philosophen, welche diese Aufgabe besser zu lösen verstanden, ist zunächst Feder zu nennen, in dessen Untersuchungen über den menschlichen Willen, 2. Bd. §. 62. S. 316 fg. sehr viel Richtiges über den Charakter beider Geschlechter sich sindet. In praktischer Beziehung enthält Kant's Anthropologie S. 282 fg. die seinsten Winke; dasselbe gilt von Fr. H. Jacobi's philosophischen Romanen "Allwill" und "Woldemar;" theilweise auch von Fichte's Naturrecht (II, 176 fg.). Auch Herder's Ideen z. Philos. d. Gesch. d. Menschheit sind hier zu nennen, sowie v. Ramdohr's Benus Urania, Jenisch, Universalhist. Ueberblick u. s. w. und Lüder, Entwickel. der Veränderungen u. s. w.; ferner Jahn in seinem Deutsch. Bollsthum. Wissenschaftlich streng und die gewöhnliche Ansicht vielsach berichtigend sind die Erörterungen hierüber in F. A. Carus, Psychologie (2. Bd.), G. E. Schulze (Psych. Anthrop. S. 490 fg. ed. 3), Fries (Psych. Anthrop. II, 189 fg.). Brandes' Schrift über die Weiber stellt letztere zu sehr von der Schattenseite dar,

Die Sauptresultate ber burch bie genannte Literatur (im weitern und engern Sinne Diefes Borts) gewonnenen Ginficht laffen fich in folgenden Momenten

Bufammenftellen:

1) Es gibt allerdings auch in pfpchifch anthropologis fcher Sinficht einen verfchiebenen Charafter beiber Befcblechter, wie benn bas Bewußtfein bes Unterfcbiebs amifchen Dannlichkeit und Beiblichkeit nicht nur in ben Sprachen aller Bolfer anerfannt, fondern auch allen Individuen fo tief eingeprägt ift, baf ce in Bezug auf Die eigene Perfonlichkeit fogar in Seelenkrantheiten nicht verloren geht. Aber biefer Unterfchied betrifft nicht bie eigentliche 3bee ober bas Befentliche ber geiftigen Menfchennatur, welches in beiden baffelbe ift, gleichwie auch felbft in forperlicher Beziehung bei aller Berfchies benheit in Knochenmaffe und Bau, Mustels und Rervenfoftem u. f. m. bas eigentlich organifche Leben in beiben Gefchlechtern baffelbe und es nur Gine bilbenbe Rraft ift, die fich als das Zeugende und Empfangende barftellt. Die Grundanlagen find in beiben Geschlechtern ganz diefelben. Es gibt feine einzige geistige Rraft, gemuthliche Fähigkeit ober Zugend, die nur bem einen Gefchlechte verlieben mare; baber es gang unpaffend ift, von eigenthumlichen Unlagen bes Beinpapend ift, von eigentyumuchen antagen des Geichlechte zu reden (wie Brandes thut). Alle in der Erscheinung hervortretenden psichischen Verschiedenheiten beziehen sich nicht auf das Urfprungliche, sondern nur auf das von der Erziehung 70), der außern oder focialen und politischen Stellung, namentlich aber auf Die gegenseitige Erganzung in Der allgemeinen Ra-

während Erb (Forschungen über Geschlechtsnatur, 1824) wie früher schon Agrippa von Nettersheim in lächerlicher llebertreibung das Weib schlechthin weit über den Mann sest. Ganz besonders beachtenswerth sind die aussührlichen Erörterungen von Wilhelm von Humboldt, theils in den schon oben angesührten "Ideen über die Grenzen der Wirksamkeit des Staats," theils in mehren Aussähen in den "Horen" von Schiller. 1795. 1, 2. St. S. 99 ("Ueber den Geschlechtsunterschied und dessen einsluß" u. s. w.), 3. St. S. 80 ("Ueber die männliche und weibliche Korm") vergl. 4. St. S. 14 fg. Schiller selbst hat ebenfalls interessante Bemerkungen in seinen "Briesen über die ästhetische Erziehung," besonders aber in dem Aussahe "Ueber die nothwendigen Grenzen deim Gebrauche schöner Formen."

— Auch die teutschen Physiologen haben (von Haler an) dies Thema vielsach erörtert, am vollständigsten und zugleich mit Berücksichtigung der Erzebnisse der psychischen und kunthropologie ist dies geschehen in dem Hauptwerke: "Physiologie von K. Fr. Burd ach." 1826. 1. Bd. §. 176 (S. 218 fg.), besonders §. 220 fg. (S. 291); 3. Bd. §. 548 (S. 286), §. 572 fg. (S. 367 fg.).

<sup>70)</sup> Schelling, Borr. zu Becker's Uebersetzung der Cousin'schen Schrift über die Philos. 1834. 71) Stein, Der Social. u. Communism. 2. Ausg. S. 514. 546. 72) Allgem. Beit. 1853 vom 10. Aug. Beil. Bergl. G. E. Schulze, Rationalöfonomie. 1856. S. 345. 73) Luden, Remesis. 1817. 10. Bd. 4. St. S. 517. Tittmann, Blick auf die Bildung. u. s. 1835. 74) Deutsche Bierteljahrschr. 1847. Aprilheft.

<sup>75)</sup> Ueber biesen hauptpunkt hat schon Meta Rlopstock treffende Bemerkungen gemacht in ihrem Aussahe "über die Moben" (f. Rlopstock's Berke. [Leipzig 1823.] XI. S. 194 fg.). Bergl. auch Gustow's Unterhalt. am hauslichen herd. 1. Bd. 1853. S. 189 fg. 780 fg. R. F. 1856. I. S. 303 fg.

bier nicht ber geeignete Drt, ba bies Thema ein gar ju weitschichtiges, übrigens auch in einer gangen Reibe von Schriften bereits ausführlich abgehandeltes ift, von welchen bier nur Die "Geschichte Der Erziehung" von Schwarz und beffelben "Grundfate ber Zöchterergiebung" u. f. w. genannt fein mogen, in benen man augleich nabere literarifche Rachweifungen (befonders in ber Borrede ber lettgenannten Schrift) findet. (Auch in Der Deutschen Bierteljahrefchrift 1851, 1855 und 1856, fowie in Gugtow's "Unterhaltungen am hauslichen Berbe" findet fich mehres bierber Beborige.) Sier braucht blos noch angedeutet zu werben, wie gang verfchieden fich ber Gefchlechtscharafter bes Beibes, aber mittelbar megen bes Ginfluffes ber Mutter und Frauen überhaupt auch ber bes Dannes, geschichtlich entwidelt haben murbe, wenn nicht die Erziehung bes erfteren entweder gang vernachläffigt oder boch nicht auf unpaffende Beife betrieben worden mare. Dies Moment ift um fo wichtiger, als bie Raturbeftimmung ber beiben Gefchlechter gemaß nur bem Manne noch Die Erziehung (im weitern Ginne) burch bas öffentliche Leben, ben Staatsdienft, ben Rrieg, die großen Reifen u. bgl. m. gu Theil werden fann, dem Beibe bagegen feine Bilbung in feiner eigenthumlichen Sphare, bem bauslichen ober Familienleben, felber nur gu oft burch jene fcon ermabnte falfche fociale Stellung mehr ober weniger verkummert wird, welches lettere, wie fcon ge-zeigt worden, jum Glud am wenigsten bei unferer teutichen Ration ber Fall ift 64).

Aus allen diesen unbestreitbaren Resultaten der Sittengeschichte läßt sich nun auch erklären, daß und warum, wie ebenfalls schon gleich Anfangs angedeutet worden, die wissenschaftliche Auffassung des Geschlechtscharafters vom Standpunkte der psychischen Anthropologie nur von teutschen Psychologen und Philosophen auf die rechte Weise bewirkt worden, da hier ganz besonders die Worte Goethe's gelten:

"Bas ift benn Biffenich aft? Sie ift nur des Lebens Rraft, Und erzeuget nicht bas Leben. Leben muß erft Leben geben!"

Ferner:

"Glaube dem Leben, es lehrt beffer als Redner und Buch." So hoch ein Platon und Aristoteles als Philosophen standen, so mußten sie doch, da jeder der Sohn feiner Zeit und Nation ift, den Geschlechtscharakter des

Beispiele noch so häufig von Aeltern, die sich auf das Sorgfältigste selbst mit der Erziehung der Kinder beschäftigen, als bei und, obgleich allerdings auch das Pensionswesen und die Abrichtung durch Kremde (doch nur bei den höheren Ständen) um sich gegriffen hat. Nirgendwo anders wurde mit Erziehungssystemen mehr handtiert, an der jungen Pflanze mehr erperimentirt, um ihre verborgene Gabe und Frucht durch Gartnerkunste zu entdeken, als dei und. Und so ift denn auch die echtteutsche Unart, daß die Aeltern in den Kindern oft schon Genies sehen, wenn sie noch in den Windeln liegen, doch nur ein gester Schuß und Trieb aus edler Wurzel."

64) Bergt. Rieht, Die Familie u. f. w. 1855. und Grengboten Rr. 48 vom 23. Rov. 1855.

Beibes vertennen, und baffelbe gilt mehr ober weniger von allen fpatern nicht teutschen Pfpchologen, aber auch felbft bei ben frubern teutschen, in fofern ale bie rich. tigere Burdigung bes teutschen Bolfethume überhaupt und befonders des mehrgebachten einen Saupt. ober Grundauges beffelben erft mit bem Ermachen ber boberen Culturentwidelung, befondere ber miffenfchaftlichen bei unferer Ration feit etwa ber Mitte bes porigen Sahrhunderte begonnen bat. Baren nun es überhaupt bie Dichter, welche wie Somer und Cophofles im Alterthume; wie bie Minnefinger Dante und Detrarca im Mittelalter; in fpaterer Beit Cervantes, Zaffo und vor allem Chafefpeare 60), melde bie eb-Iere Ratur im Charafter bes Beibes erfannten, fo bat in Teutschland (wo ichon Luther in treffenbften Borten baffelbe ausgesprochen 6), auch Sans Sache, Ringwald und Dofderofd, haben mehres hierher Gehorige) - Die neuere Poefie Diefe Aufgabe feit Rlop : ftod und Leffing auf eine, von feiner andern Ration erreichten Beife geloft, indem außer Diefen auch die übrigen Sterne erfter Große am himmel unferer Literatur Goethe, Berder, Bieland, Novalis, Tiet, neuerdings Guttow, befonders aber Schiller und Sean Paul ihr Licht über bies andermarts noch febr bunfel gebliebene Gebiet leuchten liegen. Much unfere teutschen Padagogen, befonders Peftaloggi'e 67) und Schwarg'"), ift hier zu gedenken, von denen der Lettgenannte fehr richtig sagt: "Die Anthropologie erfreut fich jett tieferer Blide als die früheren Gemeinplate ober Abstractionen einer einfeitigen Pfpchologie gemahrten. Da bieg es: ",Das Beib ift fcmacher ale der Mann"" - "in bem Manne herricht ber Berftand, in bem Beibe bas Gefühl vor"" - u. bgl. m., bas man jest taum noch in einem Befell-Schaftefreife vorbringen barf, ohne ein Lacheln gu erregen" u. f. m. Gleichzeitig wirfte febr bebeutend bie neuere Philosophie, befonders feit Rant ein, inbem Diefelbe nicht nur ben Beift echter Biffenschaftlichkeit in ber Pfochologie brachte, fonbern auch in ben Lebren ber Ethif und bes Naturrechts bie Burbe ber Derfonlichfeit als leitendes Princip einführte, Damit Die Lehre von ben Denichenrechten miffenschaftlich begrundet, mahrend lettere gleichzeitig praftifch im Großen burch Die frangofifche Revolution Geltung erhielt, mit welcher deshalb "unfere Beit beginnt"6"). 3mar führt Diefe Lehre wie in der gangen Politif fo auch in Bezug auf unfer Thema auch bei und zu einiger Uebertreibung, Die fich in Sippel's Schriften "Ueber Die burgerliche Berbefferung ber Beiber" und "Ueber Die Che" aus-fprachen; boch hatte Dies ebenfo wenig nachhaltigen Erfolg, als bie teutsche Rachaffung ber malfchen fogenann-

<sup>65)</sup> Bergl. besonders Miß James on's Shakespeare's Frauen, übers. von Levin Schiding. 66) Bergl. Bretschneider's Luther an unsere Zeit S. 256 fg. 67) Peftalogzi im Lienhard und Gertrud und "an die Unschuld, ben Ernst u. s. w." 68) Schwarz, Grundsase der Töchtererziehung. Borr. S. XXII. 69) Bachsmuth, Europ. Sittengeschichte. Bd. V. 2. S. 754. Bergl. Deutsche Bierteljahrschr. 1850. Rr. 49. S. 206.

ten verkehrten Emancipationetheorie in bem "plumpen Standal Des St. Simonismus" [wie ihn Schelling treffend nennt")], die zwar in Frankreich felbft balb aus ber Dobe fam, beffen Sauptgebanten in Bezug auf Che, Familienleben und Emancipation ber Beiber aber fpater boch wieder im Socialismus bes Fourier und im Communismus ber fogenannten travailleurs égalitaires wieder auflebte 71); freilich mar eben bas Familienleben bort felber von jeber und ift noch jest im argen Berfall 71), weil wie Coufin in feinem befannten "Bericht" (überf. von Rroger) gang offen fagt, "überhaupt in Frankreich die Erziehung nichts ift." Die fociale Lage und Bilbung ber frangofifchen Frauen zeigt fich befanntlich ale eine hochft unnatürliche, indem in den ho-beren und hochften Standen bie bloge Mode- und fogenannte Salon . Bilbung als bas enticheibenbe gilt, und von biefen aus auch ber niebere von jeher verborben worden ift "), wie denn auch von ber frangofifchen Bolfsbildung erft noch neuerdings gefagt worden, bag fie "formell in ber Faconnirung, materiell in ber Rapoleo-nifirung ber Nation besteht" "). Erop einzelner wichtiger Bemerfungen über ben Gefchlechtscharafter ber Frauen bei Montaigne, Dolière, Racine, La Rochefaucould, Montesquieu, Selvetius, Rouffeau, Thomas, ber Frau von Genlis u. A. findet man babin im Bangen in ben Schriften ber alteften und neuern frangofifchen Dichter und Philosophen feine genügenbe Burdigung beffelben, und ebenfo wenig naturlich in ber neuern belletriflifden Literatur ber Die. Dubevant, Des Bictor Sugo, Balgac u. f. w.

Unter den teutschen Psychologen und Philosophen, welche diese Ausgade bester zu lösen verstanden, ist zunächst Feder zu nennen, in dessen Untersuchungen über den menschlichen Willen, 2. Bd. §. 62. S. 316 fg. sehr viel Richtiges über den Charakter beider Geschlechter sich sindet. In praktischer Beziehung enthält Kant's Anthropologie S. 282 fg. die seinsten Winke; dasselbe gilt von Fr. H. Jacobi's philosophischen Romanen "Allwill" und "Woldemar;" theilweise auch von Fichte's Naturrecht (II, 176 fg.). Auch Herder's Ideen z. Philos. d. Gesch. d. Menschheit sind hier zu nennen, sowie v. Ramdohr's Benus Urania, Ienisch, Universalhist. Ueberblick u. s. w. und Lüder, Entwickel. der Veränderungen u. s. w.; serner Jahn in seinem Deutsch. Volksthum. Wissenschaftlich streng und die gewöhnliche Ansicht vielsach berichtigend sind die Erörterungen hierüber in F. A. Carus, Psychologie (2. Bd.), G. E. Schulze (Psych. Anthrop. S. 490 fg. ed. 3), Fries (Psych. Anthrop. II, 189 fg.). Brandes' Schrift über die Weiber stellt letzter zu sehr von der Schattenseite dar,

während Erb (Forschungen über Geschlechtsnatur, 1824) wie früher schon Agrippa von Nettersheim in lächerlicher Uebertreibung das Beib schlechthin weit über den Mann sett. Ganz besonders beachtenswerth sind die aussührlichen Erörterungen von Bilhelm von Humboldt, theils in den schon oben angeführten "Ideen über die Grenzen der Birksamkeit des Staats," theils in mehren Auffähen in den "Horen" von Schiller. 1795. I, 2. St. S. 99 ("Ueber den Geschlechtsunterschied und dessen Einsluß" u. s. w.), 3. St. S. 80 ("Ueber die männliche und weibliche Form") vergl. 4. St. S. 14 fg. Schiller selbst hat ebenfalls interessante Bemerkungen in seinen "Briefen über die ästhetische Erziehung," besonders aber in dem Auffahe "Ueber die nothwendigen Grenzen beim Gebrauche schöner Formen."

— Auch die teutschen Physiologen haben (von Halter an) dies Thema vielsach erörtert, am vollständigsten und zugleich mit Berücksichtigung der Ergebnisse der psychischen Unthropologie ist dies geschehen in dem Hauptwerke: "Physiologie von R. Fr. Burdach." 1826. I. Bd. §. 176 (S. 218 fg.), besonders §. 220 fg. (S. 291); 3. Bd. §. 548 (S. 286), §. 572 fg. (S. 367 fg.).

Die Sauptresultate ber burch bie genannte Literatur (im weitern und engern Sinne biefes Borts) gewonnenen Ginficht laffen fich in folgenden Momenten

aufammenftellen :

1) Es gibt allerdings auch in pfnchifch - antbropologifcher Sinficht einen verfchiebenen Charafter beiber Gefclechter, wie benn bas Bewugtfein bes Unterfcbiebs amifchen Dannlichkeit und Beiblichkeit nicht nur in ben Sprachen aller Bolfer anerfannt, fonbern auch allen Individuen fo tief eingeprägt ift, bag ce in Bezug auf Die eigene Perfonlichfeit fogar in Seelenfrantheiten nicht verloren geht. Aber biefer Unterfcbied betrifft nicht bie eigentliche Ibee ober bas Befentliche ber geiftigen Menschennatur, welches in beiden baffelbe ift, gleichwie auch felbft in forperlicher Beziehung bei aller Berfchie-benheit in Knochenmaffe und Bau, Mustel- und Rervenfpftem u. f. w. bas eigentlich organische Leben in beiben Befchlechtern baffelbe und ce nur Gine bilbenbe Rraft ift, Die fich als das Beugende und Empfangende barftellt. Die Grundanlagen find in beiben Ge-fchlechtern gang Diefelben. Es gibt feine einzige geiftige Rraft, gemuthliche Fabigfeit ober Tugend, Die nur bem einen Befchlechte verlieben mare; baber es gang unpaffend ift, von eigenthumlichen Unlagen bes Gefchlechts zu reben (wie Brandes thut). Alle in ber Erfcheinung hervortretenden pfochifchen Berfchiedenheiten beziehen fich nicht auf bas Urfprungliche, fonbern nur auf bas von ber Ergiehung 16), ber außern ober focialen und politifchen Stellung, namentlich aber auf Die gegenfeitige Ergangung in Der allgemeinen Ra-

<sup>70)</sup> Schelling, Borr. zu Beder's Uebersetung ber Coufin'schen Schrift über die Philos. 1834. 71) Stein, Der
Social. u. Communism. 2. Ausg. S. 514. 546. 72) Allgem.
Zeit. 1853 vom 10. Aug. Beil. Bergl. G. S. Schulze, Rationalökonomie. 1856. S. 345. 73) Luben, Remess. 1817.
10. Bd. 4. St. S. 517. Tittmann, Blid auf die Bildung
u. s.w. 1835. 74) Deutsche Bierteljahrsch. 1847. Aprilheft.
S. 131.

<sup>75)</sup> Ueber biesen Hauptpunkt hat schon Meta Klopftock treffende Bemerkungen gemacht in ihrem Auffahe "über die Moben" (f. Rlopftock's Berke. [Leipzig 1823.] XI. S. 194 fg.). Bergl. auch Gustow's Unterhalt. am häuslichen herd. 1. Bb. 1853. S. 189 fg. 780 fg. R. F. 1856. I. S. 303 fg.

turbeftimmung beider Beidlechter, Die fo mefentlich aufammengehören, wie rechte und linke Sand ober nach bem Platonifchen Dhythus, wie zwei von einander gefcnittene und gur Biebervereinigung ffrebenbe Salften eines Gangen. Die allgemeine Doglichfeit, Denfc im reinften Ginne bes Borte merben ju fonnen, ober bie Unlage erleibet ebenfo wenig als ihr 3med, Die Per-fectibilitat ber Menschheit, eine Beranderung burch bas Befchlecht; biefem 3mede ftrebt fie in ihrer Birfung ber Drganifation gleichartig ju. "Gleich ift Die Unlage, gleich auch Die Rraft; benn bem Danne fommt an fich nicht eine größere Rraft ju als bem Beibe, fondern es ist eine gleiche Vertheilung Einer Kraft, nur in verschiedenen Arten vorhanden. Wirkt des Weibes Kraft mehr in sich, so wirkt des Mannes Kraft mehr außer sich. So haben aber beibe gleich starke Lebensfraft, die fich nur durch ben Grad der größeren ober geringeren Biberftehungsfahigkeit und Ausbehnungsfabigfeit unterfcheibet und fo ale verfchiebene Urt erfdeint" 36). Bie es übrigens in phyfifcher Sinficht Hermaphroditen gibt, fo auch in pfichologischer, mas in unserer Sprache burch die Ausbrude "Beibling und Mannling" bezeichnet wird. hierbei ift besonders wichtig, bag ber Uebergang bes weiblichen Charafters in ben mannlichen, und umgefehrt nicht als eine Bervollfommnung, fondern als ein Berabfinten anzuseben ift, indem ber Mannling eine ebenfo miberliche Ratur barftellt als ber Beibling, Die Dannheit alfo jebenfalls nicht bie an fich fcon größere ober gar bie abfolute Bollfommenbeit fein fann ").

2) Sowie von der Fortdauer der organischen Verschiedenheit der beiden Geschlechter die Fortpflanzung unserer Gattung abhängt, so wird durch die Fortdauer der psychischen Verschiedenheiten jene dauerhafte Verdindung der Geschlechter in der eigentlichen She bedingt, die ihrerseits die Grundvoraussehung für alle Entwickelung der Humanität ist, mithin ist auch in dieser allerhöchten Naturbestimmung keine wesentliche Verschiedenheit vorhanden. Diesem entspricht, daß die in der äußeren Erscheinung sich darstellende und für die Erhaltung und Ausbildung des Familienlebens bestimmte psychische Verschiedenheit der Geschlechter erst in den Jahren der Mannbarkeit anfängt sich in einem vorzüglichen Grade zu äußern, im höhern Lebensalter aber wieder verschwindet (was besonders von der ungeheueren Mehrzahl in den mittleren und niederen Ständen gilt, bei welchen jene Differenz vor und nach jener Periode sehr gering ist) 78). Unleugbar wirkt die thatsächliche körperliche Verschiedenheit in Bezug auf geringere Muskelkraft und größere Nervenreizdarkeit des Weibes auch auf die Verschiedenheit im geistigen Leben, und dies muß auch so sein, damit die Ergänzung der beiderseitigen Naturbestimmung des Weibes für das häusliche, des Mansestimmung des Weibes für das häusliche, des Mansestimmung des

nes für das öffentliche Leben auf Die rechte Beife ftattfinden fann. Demgemäß zeigt icon bas mannliche Rind, wie es von Unfang größer und fcmerer als bas weibliche ift, mehr Streben nach Gelbftanbigfeit, bas weibliche mehr Sympathie ober Anfchliegungebeburftigfeit, indem bei jenem bas leben mehr nach Außen, bei Diefem mehr nach Innen geht. Insbefonbere zeigt fich biefe Befchlechtsverschiedenheit in bem bas funftige Berufsleben porbedeutenden Spieltriebe, beffen pfp. chologische Wichtigkeit bekanntlich schon Soraz (diruit, aedificat, mutat quadrata rotundis), neuerdings Kant, Schiller, Jenisch, Tittmann u. U. 79) naber nachgewiesen haben. Das mannliche Kind liebt larmende, mit heftiger Bewegung verbundene, bas weibliche liebt gefällige und anmuthige Spiele; jenes ichafft und ger-ftort, baut auf und reift nieber; biefes ordnet, vericonert und erhalt. Das weibliche Rind ift vermöge einer lebendigeren Sympathie empfanglicher, faßt die Lehren leichter auf, wird finniger und benkenber, beobachtet mehr die feinen Buge, erlangt Gewandtheit und Feinheit und weiß fich bas Bermeigerte burch Bitten, Schmeicheln und Schlaubeit ju verschaffen; bas mannliche ift unbeholfener, im Auffaffen befchwerlicher, will nicht fo gern gur Aufnahme fich bestimmen laffen als felbft erlangen, widerfpricht gern und fucht feine Foderungen burch feftes Bebarren burchzuseben, bestimmt baber eber Die Mutter, fowie jenes ben Bater. (Sierher gebort auch bie Bemerfung, bag Rnaben muthige, Dabchen fanfte Thiere porzugemeife lieben; ferner bag, nach Jean Daul. beim Erblicen eines Reiters ber Anabe nach bem Pferbe, bas Dabden nach bem Reiter gudt.) Das weibliche Rind lernt fruber fprechen, ba es vermoge ber regeren Sympathie theils ben Ginn eines Unbern leichter perfteht, theils bas Bedürfniß fich mitgutheilen mehr fühlt; auch gibt es feiner Rebe mehr Ausbrud und eine richtigere Betonung. Der Phantafie schwebt die funftige Bestimmung schon vor: bas mannliche Rind spielt Reiter und Golbaten, weil ihm Diejenigen Berhaltniffe als Ibeale ericheinen, in welchen forperlicher Muth und Mustelfraft am meiften fich aussprechen; bas weibliche hingegen traumt Mutter ju fein, fpielt mit Puppen, liebt fleinere Rinder und fucht ihnen wohlzuthun, fie gu pflegen und zu marten, mabrend bas mannliche fie blos bulbet, wenn fie feinem Spiele als Statiften bienen und feinen Billen vollziehen. Much im pfochifch-anthropelogischen Sinne gilt baber Schillers Bort: "ein bober Sinn liegt oft im find'schen Spiel!" - In ihrem Berhalten gegen einander bilben fich beibe Befchlechter gegenfeitig. Dem weiblichen Rinde ift bas Robe guwiber, bem mannlichen bas Einformige, Stille; jenes fpielt gern ben Sittenrichter und will biefes "artig" feben, Diefes hingegen will jenem Rraft und Duth einfloßen. Gins wird in einzelnen Momenten vom Andern fortgeriffen, daß ber Bruder in ber Birthichaft ber Schmefter hilft ober biefe mit ibm tollt; bann folgen bie

<sup>76)</sup> Carus, Psychologie II. S. 10. Bergl. Schulze, Psych. Anthropologie S. 492 und Fries, Psych. Anthropologie II, 189. 77) Burdach, Physiol. I. S. 282. 78) Schulze, Psych. Anthropologie S. 493.

<sup>79)</sup> Die Literatur hierüber f. in Scheidler, Pfochologie S. 468.

Spiele, in welchen jebes bie ihm angemeffene Rolle fpielt, fodaß g. B. Die eingebilbete Sausfrau mit ibren Rinbern von bem phantaftifchen Pferdebanbiger fpagieren gefahren wird 60). - In ber fpatern Jugend zeigt fich in ber Periode bes activen Bernens, welches fich allmalig aus bem Spiele fowie bem Rachahmungstriebe entwickelt, jene Berichiedenheit barin, bag ber Rnabe vermoge feiner abgeschloffeneren Individualitat fich meniger empfänglich zeigt, bem, mas ihn nicht anspricht, mi-berfieht, mahrend bas Dabden gelehriger ift und fich leichter auf ber vorgezeichneten Babn leiten lagt. Sener fdreitet weniger fcnell vor, ba er mehr felbftthatig ergrunden und durch Gingelnheiten fich durcharbeiten will, uberall Begriff und Regel fucht, nach Urfachen fragt und Beweise fodert, ibm fehr bald die bloge Autorität nicht mehr imponirt 81), fondern nur feinen Zweifel herporruft. Das Dabchen entwidelt feinen Berftand fruber ["Madden find geborene Kopfrechner" Fries 12)], balt fich übrigens mehr an bas Gefühl im logischen Sinne diefes Borts (f. ben Urt. Gefühl), b. h. an die unmittelbare Auffaffung bes Gegenstandes in seiner Totalität ober an die Urtheilstraft im engern Sinne, welche als fogenannter gefunder Menfchenverftand, praftifder Zatt, Mutterwiß, gleichfam inftinttmäßig bie Babrheit erfaßt, mahrend ber blos bentenbe Berftand in ber Berfettung ganger Reihefolgen von Begriffen, Urtheilen und Schluffen febr haufig bem Errthume unterliegt und "ben Balb vor ben Baumen nicht fieht"84). Allerdings bat Dies auch feine Schattenfeite, indem Die Madden weniger nach Grunden fragen, nehmen fie Alles mehr auf Treu und Glauben an und bleiben ihrem Befchlechtscharafter in Diefem Punfte, befonders in Bezug auf Die Religion auch im fpatern Lebensalter getreu, find baber fur logifche Beweisführungen meift unempfanglich:

> "Seid ihr nicht wie die Beiberg die beständig Burud nur kommen auf ihr erstes Bort, Benn man Bernunft gesprochen ftundenlang." Ballenftein's Tod (II, 3).

Wer weiß auch nicht, daß das ganze weibliche Geschlecht dem Aberglauben zugänglicher ist, von welchem oft selbst die Gebildetsten sich nicht ganz freimachen können, der ihnen aber doch immer noch besser ansteht, als der Unglaube der sogenannten Emancipirten. — Seinem frästigeren Muskelspsteme und der gedachten Bestimmung gemäß entsprechend ist dem Knaben ein starker Egoismus, größere Heftigkeit der Begierden und Ungeduld eigen, bei seinem lebendigern Selbstgefühle verachtet er alle Schwäche, schäft nur die Kraft, zeigt bei seinem Muthwillen und seinen Neckereien meistens eine gewisse Gemuthlosigkeit und Mangel an Feinheit, weil Alles bei ihm nur mannlich sein und Thatkraft athmen soll. Eine edlere Richtung gewinnt er, indem bei seiner Vorliebe für das Große, Starke, Stattliche die Ideale der

Zapferfeit und Großmuth vor feine Phantafie treten und ibn beftimmen, ibn in feinem fleinen Rreife ben Befchuber bes fremben Rechts und ben Racher bes Frevels ju fpielen. Das Dabchen in ber beutlich geworbenen Uhnung feiner Beffimmung fich in Bunfchen, Soffnungen und Eraumen fur Die Bufunft ergebend, fpielt erft Mutter, bann Dabame, und fangt nur qulett an fich als Beliebte ju traumen; ber Rnabe aber, ber mit Rutichen und Golbaten begonnen batte, fcbreitet nun gum Ritter und gebietenben Berrn fort. Bei bem Ermachen ber Befchlechtlichfeit ift bas Erfte ein polarifches Auseinanderwachfen, eine einfeitige und bis gur Feindfeligfeit gebende Ausbildung bes Gefchlechtscharafters. Dem Anaben erfcheint Die weibliche Bartheit als fchimpfliche Schmache, Die Gebundenheit und Innerlichfeit ber weiblichen Ratur ift ibm gumiber: er flieht bas Dabchen ober necht es und lagt feinen Duthwillen an ihm aus, aber ein ritterlicher Ginn bestimmt ibn, Das Bedrangte ju fduten; fo fcheut er auch Die Frauen, aber Die Liebe gur Mutter milbert ibn und ihre Sanftheit wirft wohlthuend auf ihn. Das Dabchen flieht ben wilben heftigen Knaben, wird verfchamt gegen Danner, felbft gurudhaltend gegen ben Bater, indem es um fo inniger an ber Mutter bangt und fie gur Bertrauten macht 84).

Bon der fpatern Jugendzeit gilt, mas der Dichter fagt:

"Bom Dabden reift fich ftolg ber Rnabe, Er fturmt ins leben wild binaus tt."

Der Gintritt ber Pubertat ift fur beibe Befchlechter ein machtiger Bebel gur normalen Ausbildung bes pinchi= fchen Lebens, gang befonders bei bem mannlichen Gefchlechte. Der Anabe mar wie das Rind Egoift von Rechtswegen, benn um eine fichere Grundlage bes Lebens ju geminnen, muß er Alles auf fich begieben und Die Gelbstigfeit mar gur Gelbftbefestigung nothig. Jest aber ermacht mit ber Beugungsfraft bas univerfelle Streben, wovon jene nur ein befonderer Ausbrud ift. Der Gefichtefreis erweitert fich von ber finnlichen Auffaffung ber Gingelnheiten gur Unfchauung bes Bangen, bie Phantafie nimmt ben bobern Schwung auf bas Ueberfinnliche, Unendliche und Unwandelbare, und fo entwidelt fich die Bernunft im engern Ginne mit ihren Ibeen und Ibealen, bamit aber auch ein Wiberfpruch im Bewußtfein jener und bes wirklichen Lebens, moburch junachft im Jungling ein unbeftimmtes Gehnen entfteht, indem er unbefriedigt feinen Blid von der Begenwart auf Die Bufunft richtet (vergl. Schiller's "Drei Borte Des Glaubens" und "bes Bahns"). Gern überläßt er fich ber Schwarmerei, verfallt in ein traumerifches Befen, ober verfinft in eine melancholis fche Stimmung, bis bei vorschreitender Reife Alles in ibm flarer, baburch ernfter und fraftiger wird. Much bei ber Jungfrau zeigt mabrend jener Entwidelungs= periode Die jest ermachte bestimmte Richtung fur ben fünftigen Beruf 85). Gie vertaufcht Die Ausgelaffenheit

<sup>80)</sup> Burdach, Physiologie I. S. 287. 81) Derbart, Pábagogit S. 478. 82) Fries, Phych. Anthropol. II. S. 191. 83) Fries, Logit & 84 u. 106. A. Encyll, b. B. n. R. Grife Section. LXIII.

<sup>84)</sup> Burdach III. S. 299. 85) Burdach III, 310.

und ben Muthwillen bes Dabchens mit ffrenger Gittfamteit, wird von religiofen Gefühlen durchdrungen, bilbet ihren Beobachtungegeift aus, beurtheilt Die Berbaltniffe und Charaftere mit ficherem Zafte und verleugnet auch im Bollgenuffe ber Freude ben Unftand nicht. Doch mird auch fie grade in Diefer Periode leicht gur re-ligiofen Schwarmerin, und ift babei boch finnlich und leicht verführbar; fie fühlt bann eine qualende Sehnfucht nach himmlifden Dingen, flicht aber in ihre Borftellungen vom Ueberirdifchen überall Gefchlechtsbegiehungen ein; liebt Leiben, Rummer und Schmergen, traumt gern Unglud und peinigt fich felbft; aber nicht ohne Oftentation, wie benn in biefem Alter hartnädige Betrügereien in fimulirten Rrampfen, magnetischem Sellsehen, Teufelsbesitzungen, Berschlucken von Rabeln, Ertragen von Sunger, Durft ic vorfommen, benen nur bas Streben, intereffant gu erscheinen und Auffeben gu erregen, jum Grunde liegt. - Dem Jung-Linge ift in jener Periode bas Streben nach Freiheit und außeren Thatenbrang vorherrichend, baber ibm bas alterliche Saus zu enge wird, wie benn auch bas Berlaffen beffelben fur Die Ausbildung feines Charafters gur Gelbftandigfeit unerläßlich ift (worauf, wie Schleiermacher treffend nachgewiesen, fich bie bobere Bedeutung ber afabemifchen Freiheit begiebt) 86). Daber Die ermachende Reifeluft und ber Ericb, Abenteuer gu befteben (welches beibes vorzugsmeife bem germani. fchen Bolferftamme eigen gu fein fcheint) 87). Doch ergreift ben Jungling bann leicht in ber Frembe bas Beimmeh, an welchem bagegen bie Jungfrau weniger leibet, ba fie, ob fie gleich ungern bas alterliche Saus verläßt, fich leichter in die fremben Berhaltniffe findet. - Die beiden Elemente Diefes Lebensalters ftellen fich bei ber Jungfrau mehr in ber Beitfolge bar, fobag nach ber Entwidelung ber Gelbstigfeit bie ibeale Tenbeng, Das fittliche und religiofe Gefühl, Die allgemeine Gympathie und bas Streben, in bem angewiesenen Rreife für Die Menschheit zu mirten, ermacht. Bei bem Junglinge bingegen bezeichnet Diefer Gegenfat Die zwei Sauptrichtungen bes Lebens, bas Leben für bas Sobere, 3beale ober bie egoiftifche Befchrantung auf bie materiellen Intereffen (Student ober Philifter!) - Dies beutet auch Jean Paul's Bort an: "Jeber Jungling bat ein fcones Beitalter, in welchem er fein Umt, jebe Jungfrau eines, in welchem fie feinen Dann nehmen will; nachber anbern fich Beibe und nehmen fich felber noch bagu," unter welchen er (ein Berfules am Scheidemege!) - ju mablen bat. In ben Beziehungen gum andern Beichlechte treten entgegengefette Beftrebungen auf 88). "Die Jungfrau wird von der Begierde gu gefallen beberricht und fucht, wie ftreng auch ihre Gittfamteit und wie leicht zu verlegen ihre Schamhaftigfeit fein mag, die Aufmertfamteit ber Danner auf fich gu lenten und ihre Sinnlichkeit zu reigen; fo bebt fie benn

beraus, mas fie fur ihre vorzugliche Schonheit balt und lacht, geht, beschäftigt fich anders, je nachdem Mund, Suß ober Sand am iconften ift; fie bededt icambaft ben Bufen, ale bas Drgan, welches auf ihr im Stillen erfebntes Biel beutet, und boch ift fie ftolg barauf, ba er ihre Beftimmung ausbrudt und fo verhullt fie ibn, ohne ihn wirklich zu verbergen 89). Der Jungling feinerseits wird von ben Frauen angezogen, und boch wieber von ber Unnaherung gurudgehalten; er will burch feinen Muth ihnen intereffant ericheinen, und ift boch vor ihnen ichuchtern. Diefe Biderfpruche, burch welche Die Ratur eine ihren 3meden wiberfprechende gu fruhe Geschlechteverbindung verhindert, bleiben nur ba un-wirtfam, wo auf eine widernaturliche Beife ungleiche Alter zusammentreffen: Manner, welchen ebenso wol Schönheit als Jugend abgeht, gewinnen bie Jungfrauen um fo eber, je junger diefe find, wo das Bedurfnis überhaupt einen Dann gu feffeln berricht, ebe ein 3beal von dem Bewerber gebildet ift; und altere Frauen gieben ben Jungling leicht an, indem fie ebenfo mol feine Lufternheit zu reigen, als feinen Muth gu unterftugen miffen" 90).

3) Auch in Begug auf bas Alter ber Reife ift gunachft von bem Gefchlechteverhaltniffe auszugeben, infofern, wie ichon fruber bemertt, Die Che und bas Familienverhaltniß fur bas gange und namentlich geiftige Menfchenleben von ber entscheidenften Bichtigkeit ift. -Ebenfalls mit bem phyfifchen Drganismus im Bufammenhange ftehend ift gunachft die Thatfache, bag ber Gefchlechtstrieb beim Manne wie auch die ubrigen niedrigen Triebe (befondere ber nachftvermandte Rahrungstrieb! und beffen Ausartungen gur Gourman-Dife und Freffucht - Die gabtreichen Beifpiele von Dolophagie und Gourmandife, Die wir fennen, fommen nur beim mannlichen Gefchlechte vor "1) -) viel ftarfer und energifcher wirft, ja, wie Burbach bemerft (1. Bb. G. 374), "weit mehr ben Charafter ber thie-rifden Brunft annimmt, ba in ihm, wenn er ber Ratur getreu ift, ber Begattungetrieb nur in einzelnen Momenten erwacht, mabrend beim Beibe Die Beugungsfähigfeit nur burch bie Menftrualperiobe unterbrochen und fomit ber eigentliche menfchliche Charafter mehr entwidelt ift." Die Befchlechtsliebe bes Dannes ift ferner mehr auf das Meußere, Materielle, auf außere Geftalt und finnlichen Genuß gerichtet "2). Das Weib hingegen wird mehr burch die inneren Eigenschaften angezogen;

<sup>86)</sup> Schleiermacher, Ueber Universitäten. Rofentrang, Der 3meitampf. 1836. S. 30 fg. Bergl. Scheidler, Sodegetif S. 282. ed. 3. 87) Bottgraff, Polit. 3. Bb. S. 119 fg. 88) Burdach S. 312.

<sup>89)</sup> Bielleicht ware es vom moralischen und sittengeschichtlichen Standpunkte aus vorzuziehen, wenn diese Berhülung ganz wegsiele, und durch den Anblick der Brustwarzen seder Mann daran erinnert würde, daß an den Busen ein Kind gehört und alle wahre Liebe zur Ehe führen soll! (s. Immermann oben S. 36 K.) Unsere Altwordern haben uns ein gutes Muster hierin gegeben: "nec alius feminis quam viris habitus etc., nudae brachia ac lacerti; sed et proxima pars pectoris patet, quamquam severa illic matrimonia; nec ullam morum partem magis laudaveris." Tacit. Germ. c. 17. 90) Burdach, Physiol. 111, 312 fg. 91) Bergl. v. Baer, Anthropos. 1. Bb. 92) Catus, Psychol. II. S. 18.

es muß ben Mann achten fonnen 93) und fühlt fich bealuckt durch die intellectuelle oder moralische Größe. Durch das burgerliche Ansehen oder die Beschicklichkeit Des Beliebten, feine Liebe ift reiner, garter, geiftiger. Bestimmt durch die allgemeine Sympathie, sowie durch den Trieb nach Erhaltung der Menschheit, will es zweierlei: den Bund der Herzen und Rachkommenschaft. Der finnliche Genuß, in welchen der geiftige Berein, fich verkörpernd, herabsteigt und aus welchem die Rachkommenschaft hervorgeht, ift dem unverdorbenen Beibe mehr in diefen Beziehungen als an fich werth; es gibt fich nur aus Liebe bin, tann fich baber auch ben Benug leichter versagen und begnügt fich viel eber mit innigem und gartlichem Bohlwollen. Wenn auch buntel, immer fdwebt dem weiblichen Gemuthe der Gedanke des Empfangens bei dem Geschlechtstriebe vor, und bas Dadchen fehnt fich in feiner Unschuld Kinder zu haben, ebe noch der Geschlechtstrieb erwacht "). Dies meint auch Sean Paul mit scinem Borte: daß das Weib im Manne eigentlich nur eine Rinderzufunft liebe (Levana) und ebenfo Sacobi (im Bolbemar), daß bie einzige echte Leidenschaft im Beibe Die Dutterliebe fei. Eben darum hat auch die Che und das Familienleben ober fein Mangel, und namentlich die Rinderlofigkeit, bei beiden Geschlechtern einen gang verschiedenen pfpchie fcen Ginfluß, und icon die Physiologie lebrt gang richtig. daß in dem verschiedenen Untheile am Beugungegeschäfte bas Gingreifen ber Beichlechtlichkeit in ben Befammtorganismus am entschiedensten fich ausspricht und hierin eben die Burgel bes Gefale dtedaraftere qu fuchen fei. "Der Dann wird blos in den einzelnen Momenten ber Befruchtung in bas Beugungegeschäft gezogen; außer-Dem lebt er mehr für fich, verfolgt feine eigenen 3wede, ift freier und felbständiger als Individuum, bildet alfo einen farteren Gegenfat zu feiner Gattung. Das Beib hingegen hat die Beugung vor der Befruchtung begonnen, und fest fie nach berfelben fort in der Ginfaat, bem Bruten, dem Gebaren und dem Saugen. Somit ift denn auch die Zeugung die vorherrschende Function bes Beibes, die Sauptrichtung feines Lebens, welche in die übrigen Functionen tiefer eingreift; sie liegt tief in seiner Ratur, ist Gins mit seinem Besen und durch sie hangt das Beib inniger mit der Gattung zusammen und fteht dem Gangen naber. Gie beftimmt Die erften Richtungen ber weiblichen Seele und beschäftigt fie fortmahrend; nur das Mannweib hat wenig Ginn fur Rinber, und liebt nicht die Unterhaltung uber Liebschaften, Schwangerschaften und Geburten. Die Beugungereife tritt bei dem Beibe fruber ein als beim Manne, ift baufiger mit fturmischen Bufallen verbunden und bewirkt eine größere Revolution im ganzen Organismus. Die Chelofigkeit wirft verberblicher auf bas Beib und verursacht oft Amenorrhoe, Scirrhen, Rrebs und fruhzeitigen Zob; in den Ronnentloftern ift weniger Ge-

fundheit einheimisch, als in Moncheflöstern. Bebe Befruchtung und Schwangerschaft wirkt kräftigend auf das Beib, und die Mutter gab reicher Kinder find im Gangen genommen gefünder und werden alter; Unfruchtbarteit macht das Beib ungludlicher, als der Mangel an Rachkommenschaft den Mann" b). - Hierzu kommt freilich eben noch ber Umftand, daß nach den Anfichten vieler felbft fonft gebildeter Bolfer (wie der Sindus, Ifraeliten und Romer) die Unfruchtbarfeit für etwas Schimpfliches und ben Dann jum Berftogen Des Beibes Berechtigendes galt, mabrend bas Chriftenthum auch in biefer Sinficht eine eblere Auffaffung des weiblichen Befchlechtscharafters gur Geltung gebracht bat, in ihm bas geiftige Band als bas Befentliche ber Che gilt und der Mangel eines gefegneten Schoofes in religiofer

Ergebung ertragen merden muß.

In Bezug auf Liebe und Che zeigt fich fodann Die pfpchifche Gefchlechteverschiedenheit barin, daß der Dann mehr fucht, mablt und individualifirt, mabrend bas Beib im Manne den Reprafentanten alles beffen erblidt, mas ihm felbft zur Erfüllung feiner Beftimmung mangelt; es muß warten, bis es geliebt wird, und ba es nur unter benen mablen fann, die um feine Liebe werben, so barf es nicht zu mablerisch fein; um nicht "figen ju bleiben" 95), ift es, ebe biefe Babl getroffen ift, für bas gange Dlannergeschlicht empfanglich, findet fich auch verhaltnigmäßig leichter burch irgend eine Che begluckt, mahrend bem Manne eine mider Willen eingegangene Che unerträglich ift. ("Die Liebe ift bes Mannes Bahl und bes Beibes Schieffal." Fries, Julius und Evagoras.) Ferner ift bas Beib, felbft mabrend es mit ber größten Innigfeit an bem Beliebten bangt, immer noch aufmertfam gegen andere Danner 97), verachtet nicht ihr Urtheil, sondern will auch ihnen liebenemurdig erscheinen (Deedemona!) und gibt hierdurch allerdinge bem Manne mehr Anlag jur Giferfucht, welche lettere bei ihm gemeiner und grober ift, sich mehr auf die blos finnliche Untreue bezieht (wogegen das Beib mehr den Berluft des Bergens furchtet) und fich durch fie zu ben unfinnigften Bandlungen reigen läßt (wie dies besonders Shatespeare und Calberon so treffend gezeigt haben und überdies die Sittengefchichte in ben furchtbaren und niederträchtigen Schutmitteln zeigt, Die fich namentlich bie roben Drientalen von jeher erlaubt haben, wie g. B. die Entmannung ber harememachter) 96).

Sm übrigen geiftigen Leben ift allerdings beim Manne die Intelligend, bei dem Beibe das Gemuth ober Befühl überwiegend, ohne daß hierbei an eine eigentliche Rangordnung gedacht werden burfte, qumal es teinen geistigen Rraftmeffer gibt und man aus der Erfahrung, daß blos Manner in den Biffenschaften zc. bieber bas Größte bervorgebracht, feine folechthin gultigen Schluffolgerungen ziehen tann, ba erftlich die Ergiebung ber Beiber nie Diefelbe geme-

6 \*

<sup>93)</sup> Areffende Anfichten bieruber bat Richte im Raturrecht II. S. 164 fg. Doch find bamit Schleiermacher's Bemerkungen barüber in f. Kritit ber Sittenlehre zu vergleichen. 94) Burbach, Phyl. I, 374.

<sup>95)</sup> Burbach I, 196 fg. 96) Rant, Anth: op. 6. 288 fg. w. 97) Rant G. 294. 98) Bergl. Biedermann, Frauenbrevier. 1855. und Auftr. Beit. Rr. 672 rom 17. Mai 1956.

fen, vielmehr von jeber ungemein vernachläffigt worben ift, und zweitens Die Intelligeng und ibre bochften Meugerungen in ben Biffenichaften nach ber richtigern Philosophie (Des Gofrates, Platon, Der Stoa, Rant's, Fichte's, Fries' u. f. m.) ebenfo wie nach ben Lehren bes Chriftenthums nicht bas Sochfte im geiftigen Menschenleben überhaupt ift 99). Daffelbe gilt in Bezug auf bas Staateleben, ben Rrieg u. f. m. -Wenn man ferner bas Berhaltniß bes Beibes jum Manne wie das ber Rindheit gum reiferen Alter beftimmt, fo ift bies allerdinge richtig, es barf nur babei nicht ber gewöhnliche, aber ebenfalls als febr grob gu bezeichnende Irrthum geltend gemacht werben, welcher bie Lebensalter ') einzig und allein als eine Stufen-leiter ber Bollfommenheit betrachtet und fo bas Rindliche gegen bas Reife und ichlechthin Unvollfommnere und für weiter nichts erflart, mas boch grundfalfch! Dan muß bierbei fich auch an die mertmurbigen Stellen bes neuen Teftaments erinnern, in benen die bobe Bedeutung der Rindlichkeit fo beftimmt ausgesprochen, 3. B. ein Rind Gottes ju fein ober au merben, ale bie bochfte Beftimmung und Burbe bes Menfchen bezeichnet wird; ein Begriff, ben bas Beibenthum burchaus nicht fannte, ba es nur von Rindern ber Gotter in phyfifchem Ginne etwas weiß. (,, 2Ber nicht bas Reich Gottes nimmt als ein Rind, ber wird nicht bineintommen." Marc. 10, 15; Quc. 18, 17; vergl. 1 30b. 4, 9; Rom. 8, 14. 16; Eph. 3, 15.) — Es ift uns bier nicht ber nothige Raum gestattet, in ben einzelnen Gebieten der Biffenschaften, iconen Runfte und Gemerbe, fowie ber Cardinal - und anderen Tugenben Die pfpdifche Befdlechteverschiedenheit fpeciell ju verfolgen; baber beschranten wir uns nur auf ben einen, übrigens allerwichtigften Puntt. 3ft Religion, wie boch Riemand in Abrede ftellen fann und wirb, basjenige, wodurch ber Menfch fich schlechthin von bem Thiere gang darafteriftifch unterscheidet, ber Anfange, wie ber Schlugpunft aller Cultur, Die hochfte Entwidelung bes menfchlichen Beiftes, Die mabre Bluthe und Frucht aller echten Sumanitat "), fo zeigt fich auch hierbei ber meib= liche Beschlechtscharafter in ben Thatfachen ber Gittengeschichte, wie nach ben Grunbfaten ber Pfpchologie und auch nach benen einer richtigen, Das Glauben über bas Biffen, Die thatfraftige Liebe aber über Alles fegenben, alfo echt driftlichen Philosophie, Durchaus nicht in einem untergeordneten Grade, fondern das grade Gegen-theil findet ftatt. Das Beib ift mehr religios, und Die Religion ift ihm burchaus Beburfnig bes Bergens, mabrend fie bei bem Danne jugleich ober vorzuglich Begenftand bes Dentens ift; fie ift, wie Carus es ausbrudt, für ben Dann Beift und Bahrheit, für bas Beib Glauben und Liebe. Der Mann grubelt über bas Unendliche und will es jum Gegenftanbe feines Biffens machen (mas eben ein unmögliches Ding, wie

man wenigftens feit Rant endlich anerkennen follte); bas Beib intereffirt fich nicht für Diefe Speculationen: es fühlt ein unendliches Gein und bies Gefühl genügt ibm, und barin bat es gang Recht, wie ebenfalls unfere Philosophen und großen Dichter Goethe, Schiller, Bean Paul, Rudert gezeigt haben. Der Dann wird bei feinem Streben mit fich uneins und in einer gemiffen Deriobe feines Lebens jum 3meifler, bleibt es auch meift, ober verfallt in bornirten Dogmenglauben; in bem Beibe fteht bas Gefühl ber Gottheit fo feft, bag es nie von biefem Glauben abfallt; ein weiblicher Freigeift ift eine, Die Regel nur bestätigende, Ausnahme und fteht auf gleicher Linie mit einem weiblichen Eruntenbolbe. -"Glaubt ber Dann eine religiofe Ueberzeugung gemonnen ju haben, fo will er fie Jebem aufdringen, und wird jum Eiferer; Die Lehrfate, benen er hulbigt, follen überall herrschen; Die Gebrauche, Die er für paffend halt, follen zur Uniform werben und wer eine andere Ueberzeugung bat, foll, ba bie ewige Berbammniß nicht ficher genug zu fein fcheint, wenn auch nicht bas Leben, fo boch Umt und außere Guter verlieren, Damit er menigftens boch in ber Beitlichkeit vernichtet merbe. Das Beib hingegen ubt mehr bie Religiofitat in feinem Leben und Banbel, ift baber auch bulbfamer gegen Undersbenkenbe und blidt mohlwollend auf Beben, ber Gott verehrt, fei es unter biefer, fci es unter fener Form"3). Wie verberblich aber Diefe Intolerang ber Danner von jeher gewirft hat, Davon geben Die Unnalen felbft bes Chriftenthums, Der "Religion ber Liebe" eine beschämende Runde ), und wer weiß nicht, wie felbft ber Proteftantismus noch in unferer Beit feine "Bollneriana," bie von ben "Dragonaben" Louis' XIV. nur bem Grabe nicht ber Art nach verschieden waren b), ja daß diefe Sauptwurzel unferer focialen Uebel noch in unferen Zagen nicht ausgerottet ift b! Go lange bas mannliche Gefchlecht in Diefer bochften Lebensfrage aller Cultur noch fo bornirt fich zeigt, unterfange es fich nicht, fich über bas weibliche bocherhaben ju bunten, fondern gebe in Diefem Puntte lieber bei letterem erft in die Schule, beherzigend bie zwei größten teutschen (und überhaupt ber neuern) Dichter, melde ben Charafter bes Beibes gefchildert haben, und namentlich Die Schlugworte bes tieffinnigften und bedeutenbften Bertes unferer nationalen Poefie, Des Goethifden Kauft :

"Das ewig Beibliche Biebt une binan!"

(Dr. K. H. Scheidler.)

GESCHLECHTSKRANKHEITEN. Die Erfrankungsformen und ber Berlauf ber Rrankheiten find bie namlichen bei beiben Geschlechtern, wenngleich beren Disposition für einzelne Rrankheiten eine fehr ungleiche

<sup>99)</sup> Bergl. Scheibler, hobeget. S. 12 fg. 151 fg. (3. Ausg.)

1) Bergl. oben S. 30, Erdmann's Pfochol. Briefe. 1856.
und Gugfow's Unterhaltungen u. f. w. 1856. R. F. I. S. 303.

2) Das Rabere f. in Scheibler's hodegetit S. 599 fg.

<sup>3)</sup> Carus, Pfpchol. II, 25. Burdach, Phpsiol. I, 248.
4) Wilda in Repscher's Zeitschr. f. deutsch. Recht. 1847. S. II.
S. 169.
5) Scheidler in Bran's Minerva. 1846. April.
6) Bunsen, Zeichen der Zeit. 1855. Bergl. auch den Artikel
Judenemancipation und Adolf Müller "Ueber Bunsen gegen
Stahl." (Berlin 1856.) Scheidler in Bran's Minerva. 1855.
3ul. l. u. II. Aug. I. 1836. Jan. I. u. II. 1847. H. E. 169.

sein kann. Die Anwesenheit und die Function der Geschlechtstheile bedingt aber in diesen selbst eine Reihe eigenthümlicher Krankheiten, die entweder nur auf das eine der beiden Geschlechter beschränkt sind, 3. B. die Strictura urethrae, die Hydrocele, die eigentlichen Hodenkrankheiten auf das männliche Geschlecht, die mannichfaltigen Gebärmutterkrankheiten auf das weibliche Geschlecht, oder doch in beiden Geschlechtern sich verschiedenartig gestalten, 3. B. der Tripper und der weiße Fluß. Diese im Bereiche der Geschlechtstheile auftretenden Krankheiten nun hat man unter dem Namen der Geschlechtskrankheiten zusammengefaßt. Es haben aber nur vorzugsweise die Krankheiten des weiblichen Geschlechts specielle Bearbeitungen erfahren, namentlich von Osiander, Siebold, Jörg, Mende, Lee, Colombat, Fränkel, Busch, Meißner, Fabre, Moser, Kiwisch, Ashwell. (F. W. Theile.)

GESCHLECHTSLEBEN ift die collective Bezeichnung für alle jene physiologischen und zum Theil pathologischen Vorgange, welche bei beiden Geschlechtern entweder im Bereiche des Geschlechtsapparates vorsommen, durch bessen Entwickelung und Functionen bedingt, oder aber durch Vermittelung des Geschlechtsapparates im übrigen Körper hervorgerufen werden.

(F. W. Theile.)

Geschlechtslos, f. Pflanzenkunde.

GESCHLECHTSLOSIGKEIT (Status neuter, Cryptogamia) oder einen vollständigen Mangel von Geschlechtstheilen schrieb man früherhin mehren niedrigen thierischen Formen zu. Es ift aber bas Gebiet ber Geschlechtslosigkeit durch die neueren Forschungen immer mehr eingeengt und fast auf Rull reducirt worden.

In einem andern Sinne wird der Name Geschlechtstofigkeit in der gerichtlichen Medicin gebraucht. Es kommen nämlich disweilen hermaphroditische Individuen vor, in deren äußerlich sichtbaren Geschlechtstheilen ein bestimmter Geschlechtscharafter nicht nachweisbar ist; man sindet nämlich bei ihnen ein großes penisartiges Glied mit undurchbohrter Eichel und keine Hoden, sondern zwischen schamleszenartigen Falten einen scheidenähnlichen engen Gang und darin die Mündung der Harnröhre. Manchmal treten bei solchen Individuen auch zur Zeit der Pubertät noch keine ein bestimmtes Geschlecht andeutenden Bildungen hervor, sodaß der untersuchende gewissenhafte Arzt sie weder als männlich noch als weiblich ansprechen kann, sondern nur gleichsam als geschlechtslos. Der Tod verschafft solchen Individuen aber dann leicht ihr Geschlecht. Denn man sindet dann leicht entweder eine Gedärmutter mit Eierstöcken, oder aber unvollkommen entwickelte und im Abdomen zurückgebliedene Hoden.

(F. W. Theile.)

Geschlechtsregister, Geschlechtstafeln, f. Ge-

nealogie.

GESCHLECHTSREIFE. Im phyfiologischen und gerichtlich medicinischen Sinne versteht man unter der Geschlechtereife jenen Zeitabschnitt des individuellen Lebens, innerhalb beffen jene auf Fortpflanzung des Geschlechts bezüglichen Berrichtungen mit Erfolg ausgeübt

werden können, wo also der Mann zu befruchten, das Weib zu empfangen befähigt sind. Es fällt der Ansang der Geschlechtsreise wesentlich mit der Entwickelung der Mannbarkeit oder der Pubertät zusammen, also mit der beginnenden Samensecretion und der Samenentleerung durch nächtliche Pollutionen beim Manne, mit dem ersten Sintritte der Menstruation beim Weibe. Mit dieser Periode treffen dann auch die äußerlich erkennbaren Veränderungen im Geschlechtsapparate, im Respirationsapparate und im Gesammthabitus zusammen. Doch ist der Eintritt der Menstruation ein weniger zuverlässiges Zeichen der eintretenden Geschlechtsreise, als die Samensecretion; denn es gibt Frauen, die ohne Menstruation ein reiseres Alter erreichen und dann sogleich befruchtet werden können.

In unferem Rlima fallt ber Unfang ber Wefchlechtereife im Allgemeinen auf bas 14. bis 16. Jahr bei Rnaben, auf bas 13. bis 15. Jahr bei Dabden. Das Rlima und individuelle Gigenthumlichfeiten üben aber auf Diefen Gintritt einen erheblichen Ginflug aus. Begeichnet nämlich ber Gintritt ber Menftruation ben Unfang der Befchlechtereife, fo beginnt Die lettere in Afien, in Persien, in China zwischen bem 9. und 11. Jahre, in ber Berberei, in Algier zwischen bem 9. und 10. Jahre; ja an ber Rufte von Coromandel find Dabchen von 8-9 Jahren empfangniffabig, und im 12. Jahre find fie meiftens ichon Mutter. Auch in ben fubeuropaifchen Landern werben bie Dabden im Gangen fruber Mutter, als bei uns. Dag auch bei ben in unferem Rlima lebenben Jubinnen Die Menftruation und Die Befcblechtereife verfruht eintreten, bas ift eine noch nicht erwiefene Behauptung. Erziehung und Lebensweife, besgleichen eine vorzeitige Entwickelung fonnen aber auch in unferem Rlima ben Gintritt ber Gefchlechtereife verfruhen, und man fennt Falle, bag Dabchen von 10-11 Jahren gefchmangert murben. 3m Allgemeinen tommt eine vorzeitige Befchlechtereife mol eber bei Dabthen als bei Knaben vor. Es fehlt grar nicht an einzelnen feltenen Beobachtungen, bag Rnaben von 6. von 4, von 3 Jahren und felbft noch junger gang mannlich entwickelte Genitalien befagen, Die auch, nach ben Grectionen und ben Samenentleerungen gu fchließen, jum Beifchlafe befähigt gemefen fein murben. Db bic-felben aber auch wirklich zu befruchten vermöchten, bas ift noch nicht conftatirt. Rur ausnahmsweise bat fich bei und bie Befchlechtereife bei Rnaben von 12 - 10 Jahren herausgestellt. In ben oben genannten gandern bagegen follen auch fcon bie Rnaben von 11 - 12 Jahren zeugungsfabig fein.

Durchschnittlich schätt man die Dauer des geschlechtsreifen Alters in unserem Klima auf 31/4 — 4 Decennien. Beim Weibe erreicht die Geschlechtsreife ihr Ende mit dem Aufhören der Menstruation im 45. bis 50. Lebensjahre. Die Fälle, daß Frauen noch gegen das 60. Jahr oder gar im 7. Decennium noch Mutter wurden, gehören zu den ungemein seltenen.

In ben beißen Landern, wo die Menftruation früher eintritt, beginnt naturlich auch die Involution

früher, ja es wird ber gange Beitabichnitt bes gefchlechtereifen Altere, bei Frauen wenigstene, fchneuer Durchlaufen. Schon im 4. Decennium verliert fich bier

im Allgemeinen die Empfängnißfähigkeit.
Im Sanzen hat das geschlechtsreife Alter des Mannes eine längere Dauer. Die Zeugungsfähigkeit erhält sich hier fehr häufig dis zum Beginne des Greisenalters ja es fehlt nicht an täglichen Beispielen, daß sie noch im spätesten Alter besteben kann. (F. W. Theile.)

GESCHLECHTSTRIEB beißt jener thierifche Trieb, welcher Die Realifirung ber bem Gefchlechtsapparate eigenthumlichen Functionen gum Biele bat. Die Begattung ift fur Die Debrgahl ber Thiere ber fomatifche Uct, woburch jener Trieb in Die Erfcheinung tritt; in fofern ift bemnach bas Bort Begattungstrieb bamit gleichbedeutend. Man gebraucht auch wol ohne Unterfcbied bafur bie Ramen Beugungetrieb und Wortpflangungstrieb; Diefelben beuten aber beffimmter auf die Erhaltung ber Gattung bin, mabrend mit bem Borte Gefcblechtstrieb mehr ber rein fubjective Untheil an ben Gefchlechtsfunctionen bezeichnet mirb. Die fubjective, mit bem Befühle bes Bobibehagens verfnüpfte Betheiligung tritt noch bestimmter in ben Bezeichnungen Gefchlechteluft und Gefchlechteliebe hervor, die man blos vom Menfchen gebrauchen fann. Das Bort Befchlechtsliebe ift übrigens feineswegs immer ibentifch mit bem Befchlechtstriebe. Befchlechtsliebe bezeichnet mefentlich nur Die pfpchifche Sinneigung gu einem bestimmten Individuum bes andern Gefchlechts, und eine folche rein ideelle, Platonifche Gefchlechteliebe, ohne alle Beimifchung bes Comatifchen, findet fich haufig genug bei beginnender Pubertatsentwidelung.

1) Der Gefchlechtstrieb an und für fich. Die Mahnung Diefes Triebes hat mefentlich einen materiel-Ien Grund, nämlich eine erhöhte Lebendigfeit in ben Beugungsorganen, eine Kraftfulle, welche bas Gemeingefühl belaftet und eines Objects bebarf. Bei mann-lichen Individuen findet eine Eurgescenz ber Soben, ein Ueberfluß bes Camens fatt, mas man beutlich bei brunftigen Fifchen, Amphibien, Bogeln und Gaugethieren fieht. Much in den weiblichen Theilen ift bie ftartere Turgesceng nicht gu verfennen. Angeregt und gefteigert wird er aber burch verschiebene außere und innere Potengen, burch gute und reichliche Rahrung, burch milbe Temperatur, durch manche den Gefchlechteober Barnapparat reigende Gubftangen, wie Eruffeln, Schwamme, Fifche, Caviar, Auftern, Bilbpret, Gemurge, Phosphor, Dpium, Canthariben, Mloe, Galbanum u. f. m., ferner burch gefchlechtliche Borftellungen, burch wolluftige Bilber ber Phantafie. Bei Thieren fennt man ebenfalls Beforberungemittel bes Gefchlechtstriebes: Sanffamen bei Gingvögeln, Die fcmarge Bide bei Tauben, ein Gemifch von Roggen, Gerfte und Sanffamen bei Pferden, Dehltrante mit Delfuchen und Rummel beim Rindvieh, Sanffamen mit Anoblauch und Galg bei Schafen. - Der finnliche Gindrud, welchen Indivibuen bes andern Gefchlechts hervorrufen, ift befonders geeignet, ben Befchlechtetrieb zu fteigern. Bei vielen Thieren ficht ber Geruchsfinn in befonderer Begiebung jum Gefchlechtstriebe. Beim Denfchen wirft oftmals

auf entichiedene Beife Die Phantafie, Die Liebe ein. Der Gefchlechtstrieb fann mehr oder weniger gegugelt werden burch ein biatetifches, nuchternes Berhalten, burch forperliche Thatigkeit, burch Genuß von Gauren, burch Unwendung von Rampher, durch Bermeibung bes andern Gefchlechte, burch gefchlechtliche

Enthaltfamfeit u. f. m.

3ft ber Befchlechtstrieb im Leben bes Individuums einmal zu voller Entwidelung gelangt, bann vermag er fich felbft gang unabhangig von ben mefentlichen Befclechtstheilen noch geltend gu machen. Thiere fowol wie Menfchen, die nach bereits eingetretener Gefchlechtereife caftrirt murben, find noch einige Beit im Befige bes Gefchlechtstriebes, weil Anfangs in ben Bolluftorganen noch Die nothigen Beranderungen vor fich geben. M. Cooper berichtet von einem Manne, bem beide Soben augleich erffirpirt murben. Im erften Sabre nach biefem Greigniffe befriedigte er ben Befchlechtstrieb noch mit dem Gefühle der Gjaculation, fpater ohne daffelbe; nach zwei Jahren murben aber die Erectionen felten und unvollfommen. Much caffrirte Dofen und Bibber geigten noch Wefchlechtstrieb. Derfelbe tritt aber nicht bervor, wenn die Caftration por erlangter Gefchlechtereife porgenommen murde.

Die Undauer bes Gefchlechtstriebs ift mefentlich an Die gefchlechtereife Beit ber Individuen gebunden. Derfelbe fann fich aber auch auf franthafte Beife fteigern und noch über bie Beit bes gefchlechtereifen Alters binaus, vielleicht felbft fturmifch fich geltend machen.

Das jeweilige Auftreten bes Gefchlechtstriebes ift beim Menichen an feine Jahredzeit gebunden; bei ben Ehieren bagegen fteht er im freien Buftande unter bem Einfluffe bestimmter Sahreszeiten, und er außert fich bann ale eine zeitlich beschrantte Brunft. Die Lebenefraft der Thiere, namentlich ber Dannchen, ift mabrend ber Brunft ungemein gesteigert; fie find ftarfer, vergeffen Rahrung und Schlaf, achten nicht forperliche Schmerzen, weil Die gange Energie Des Lebens bem einen Biele, der Begattung jugewendet ift. Dagegen find viele Thiere, Die in ber Gefangenschaft oder in ber Domefficitat leben, gleich bem Menfchen immer gur Begattung und Beugung gefchickt, namentlich Die Dannchen. Bei andern freilich geht auch wol ber Gefchlechts-trieb gang verloren, wie fich benn 3. B. Die Raubvogel, bie Raubfaugethiere in ber Gefangenschaft faft niemals

2) Der Geschlechtstrieb in gerichtlich = medicinifder Begiebung. Bei Cheleuten fann ein zu energifder Befolechtetrieb fowol wie ein gu fcmacher Gefchlechtetrieb gu Rlagen Beranlaffung geben. Auf ben übermäßigen Gefchlechtstrieb bes Mannes und eine baburch bebingte ungezügelte Auffoberung jum Beifchlaf grunden Frauen bisweilen ihre Foderung einer Chefcheidung. Deiftens findet fich bann ein Disverhaltnig zwifchen ben Beugungetheilen bes Mannes und ber Frau, wodurch ber Beifchlaf für Die lettere fcmerghaft wird, ober ber Dann ift wirflich mit einer unmäßigen franthaften Begierbe behaftet und übt ben Beifchlaf fo oft aus, bag Die Gefundheit ber vielleicht fcmachlichen Frau barunter leibet. Der Grund eines fo übermäßigen Befchlechtetriebes liegt nicht etwa in befonbern Formationen ber Gefchlechtstheile, wenn auch vielleicht jufallig eine ungewöhnliche Große ober Dide ber Ruthe, ober Die Un= mefenheit von brei Soben, auf welche man fruberbin befonderes Bewicht legte, babei vortommen mag; er ift eber im bigigen Temperamente, in ju reichlicher Diat, in wolluftigen Phantafien, im ju baufigen Gebrauche ber Befchlechtstheile zu fuchen. Er fann aber auch in einer nur porübergebenden und vielleicht burch Seilmittel gu befeitigenben Satyriafis befteben.

Ein fdwacher Gefchlechtstrieb liegt in ber Dehr-Jahl der Falle zu Grunde, wenn Frauen über unvoll-kommene Erfüllung der ehelichen Pflichten flagen (f. Im-potenz). (F. W. Theile.) GESCHLECHTSUNTERSCHIEDE, GE-

SCHLECHTSVERSCHIEDENHEITEN. Bei beiben Gefdlechtern wird ber gefammte Drganismus burch bie Befdlechtlichfeit auf eine bestimmte Beife influirt, fobag man, gang abgefehen von ben eigentlichen Gefchlechte-theilen, bas Bilb einer mannlichen und weiblichen Befaltung (habitus masculinus et femininus) aufzustel-Ien berechtigt ift. Diefe Berfchiebenheiten ber beiben Gefchlechter find theils außerliche, theils innerliche, und fie treten ebenfo wol in ber Gefammtgeftaltung bes Rorpere, als in einzelnen Spftemen bervor. In ber erften Beit bes gotallebens find feine Gefchlechteunter. fcbiebe erfennbar. Doch entwickeln fie fich fcon giemlich fruh in einzelnen Theilen, wenngleich fie in voller Ausbildung erft mit der vollendeten Gefchlechtereife berportreten. Dag Diefe Gefchlechtsunterfchiebe nicht einfache Begleiter, fonbern ber lebenbige Musbrud ber beftebenben Gefchlechtlichfeit find, bavon fann man fich bei manchen Storungen ber Befchlechtlichkeit überzeugen. Bei einer hermaphrobitifden Bilbung ber Gefdlechtetheile, und nicht minder auch bei jenem bynamischen Bermaphrobitismus, mo bie Gefchlechtetheile gmar frei von Diebildung find, ihre Entwidelung und Rraft aber ungureichend und unvollfommen ift, wird bie mannliche ober weibliche Bilbung bes Rorpers mehr ober weniger zweideutig ober ichielend. Burben ferner Die Soben ober Die Gierftode noch por ber Entwidelung ber Pubertat entfernt, bann nimmt ber mannliche Rorper mehr ben weiblichen Typus an, ber weibliche Rorper aber mehr ben mannlichen Typus. In ber Decrepiditat endlich nabert fich ber mannliche Rorper in mancher Begiehung bem weiblichen Topus, und umge-Bebrt verhalt es fich mit bem weiblichen Rorper. Sieraus ift auch jugleich ju entnehmen, baß es nicht begrundet ift, wenn man ben mannlichen Bilbungetypus, wie es haufig gefchab, ale einen hoberen bezeichnet; ber mannliche und ber weibliche Rorper find gleich volltommene und gleich berechtigte Eppen bes menfchlichen Befclechts.

Der mannliche Rorper übertrifft ben weiblichen im

Mittel um 5-6 Boll an Sobe; auch ift ber Dann im Durchichnitte etwa 16 Pfund fcmerer. Betrachtet man ben Umrig bes aufrecht ftebenben und entblogten menfchlichen Rorpers von Born ober von Sinten, fo findet man die größte Breite beim Danne in Der Schultergegend, beim Beibe in ber Suftgegend. Die Gliebmaßen des Mannes find langer, namentlich die untern, und deshalb hat der Rumpf des Beibes, zumal deffen . untere Salfte, eine relativ großere Musbehnung. Dabrend baber Die Ditte ber Rorperbobe beim Danne meiftens auf Die Wegend ber Schamfuge trifft, liegt Diefelbe beim Beibe über ber Schamfuge nach bem Rabel au.

Der Sals bes Beibes ift bunner und rundlicher; beim Manne treten nicht nur bie Dusfeln farfer und ediger hervor, fondern es bilbet auch bei ihm ber Rehlfopf Die unter bem Ramen bes Abamsapfels befannte Bervorragung. Die Reblgrube und die Dberfcbluffelbeingrube find in ber Regel beim Manne ftarter bemerflich.

sind in der Regel beim Manne starker bemerklich.

Der Thorax des Weibes ist nicht nur schmaler, sondern auch niedriger und zugleich von Born nach Hinten weniger tief, weil er vorn starker abgeplattet ist. Die Rippen des Weibes sind nämlich dünner, slacher und kurzer, dabei aber stärker nach dem Rücken hin gewöldt, sodaß die Dornsortsätze weniger hervorragen. Das weibliche Brustbein ist kurzer, gleich dem ganzen Thorax; dagegen ist das Manubrium sterni nicht nur im Verhältniß zum Corpus sterni, sondern auch absolut länger beim Weibe.

Der Unterhauch vom Rabel bis zur Scham tritt

Der Unterbauch vom Rabel bis gur Scham tritt beim Beibe ftarfer und fugeliger bervor und überwiegt in Sohe, Breite und Tiefe; auch bas Befag bes Beibes ragt burch ftartere Entwidelung bes Fettpolfters gewolbter hervor. Der Rabel bes Beibes liegt baber entfernter von ber Scham. Die Lendenwirbelfaule Des Beibes ift im Berhaltniß gur übrigen Birbelfaule bober; ja bei weiblichen Individuen von Dittelgroße ift fie mol felbft abfolut bober ale bei Dannern von Mittelgroße. Die auffallenbften Gefchlechteunterschiede im Gfelet bietet aber bas Beden bar. Das weibliche Beden ift amar niedriger als bas mannliche, bafur ift aber bas fleine Beden in querer Richtung und von Born nach Sinten geräumiger, und ebenfo bat bas große Beden entichieben eine größere Breite. Denn ber Suftbeintheil ift am weiblichen Beden farter nach Augen geneigt, mas auf Die größere Breite bes Beibes in ber Suftgegend und Unterbauchgegend von mefentlichem Ginfluffe ift. Die Schambeine vereinigen fich beim Beibe unter einem Bintel von 90°-100" und bilben einen abgerundeten Schambogen (Arcus ossium pubis), beim Manne ba-gegen treffen fie unter einem Bintel von etwa 75" gusammen und bilben hier wirklich einen Schamwinkel (Angulus ossium pubis). Das Promontorium ragt am weiblichen Beden weniger fart nach Born. Das weibliche Rreugbein ift breiter und furger, Dabei vom Promontorium aus mehr nach Sinten gerichtet, mas auf Die größere Breite und Tiefe bes fleinen Bedens von Ginflug ift und mit beffen geringerer Sobe in Ginflang ftebt. Die Rrummung bes weiblichen Rreugbeins

werd bult uit griefen, bult abs fleiner angegeben. Finden dienen ner Annerschüed flatt, fo fommt gewiß dem Armubenn des Weides eine geringere Armumung zu.

Der Ams des Beibes int abselut lieiner; sein Schadettiel. ift aber im Berhaltnif jum Gesichtstheile beim Weibe anselmlichen. Am minnlichen Schabel ift die Birmuppent bereier und beher, am weiblichen Schabel finder fich an der Bereinigung der hinterhaupts und Smeineigenend die keinere herverragung.

Die oberen Chetwassen erreichen, wenn sie herabinunger, beim Beibe kann bie Mitte des Oberschenfels, wirester im dapegen beim Manne weit tiefer herab. Ihm einzelnen Abstante sind beim Beibe mehr abgeminden numentlich und die Schulterhöhen, die nicht in weit von einander entfernt sind und weniger vorimmper. Die weistichen Schliffelbeine sind fürzer, wennze geleinmat und treten nicht so edig hervor wie dem Manne: die Schulterblätter und fleiner und scheiner delter und fleinern unt zumlichen hend des Beibes sind die Finger konisch gestallen, wichend bes Weibes sind die Finger konisch gestallen, wichend be beim Manne mehr eine chlindrische konnt zeigen.

Er ben untern Gliedmaßen baben die Oberschenkel bei Benes nach Oben einen größern Umfang, entipratient bem großern Umfange bes Bedens; babei kaper bie beiden Oberichentel eine ftarter convergirende Achtung nach Unten und Junen, als beim Manne. Der Bindel, unter meldem der hals und der Korper bet Eberichentels unter einander verbunden find, nabert fic iem Beibe mehr bem rechten, was neben der grofer Breite bes Bedens auch mit bagu beitragt, bag ber weitliche Rorver in der huftgegend fo breit ift. Ar ben einenter Gerfer genäherten Anicen bes Beibes weung die Anieicheibe nicht so edig vor, wie beim Dinning. Begen ber farten Annaherung ber Anice verlaufen Lonn Die Unterfchenkel bes Beibes etwas nach Ausmiets. Die Boren find voller und feben nach Unber nicht le ploplic at, wie beim Manne. Der weiblide Suf ift furger und fcmaler.

Die Bertaumeshunctionen geben beim Manne enerunder von Statten, ihr Apparat ift beshalb auch ftarter entwickt, namentlich bie Mundhöhle, die Bahne, der Dieger. Auch ber Melpirationsapparat ift beim Danne Burier entwidelt, was fich eben fowol am vorragenden Achthorie, els en ben größern Lungen zu ertennen gibt. Auf bas Berg ift beim Manne größer. Die Mustuleter fritt bei ibm in beftimmteren, icharferen Umriffen berger, mes chen fomel in der ftartern Entwickelung ber Bintieln tegrundet ift, als darin, daß beim Beibe bie Bettentwidelung farter hervortritt, namentlich in ber unter ber bent liegenden Tettschicht, wodurch bie eterfabliden Dutlen verbedt werben. Die ftarfere Beinarung beideranft fich beim Beibe auf ben Ropf, auf b. Mafcin unt bie Cham; beim Manne erftredt he his melentlich zum Gefichte berab, desgleichen zum Damme unt After, unt haufig nimmt fie auch die Brufgegent ein.

Die Sinnesorgane, bas Auge, bas Dhr, die Bunge, bie Rase find beim Beibe kleiner und feiner entwidelt.

Das Gehirn des Weibes hat im Berhaltniß zur gesammten Körpermaffe und ebenso im Berhaltniß zur Rervenmaffe einen größern Berth. Beim Beibe ift der hintere hirulappen verhaltnismäßig ftarter entwickelt, beim Ranne dagegen der vordere. Im Geistigen tritt beim Beibe das Gemuth, das Gefühl, das Perceptionsvermögen mehr hervor, beim Ranne dagegen mehr die Abfraction und ber Bille.

Im Thierreiche treten Geschlechtsverschiedenheiten oftmals in einem noch weit boberen Grabe hervor als beim Denfchen. Berfchiebenheiten in ber Gefammtform des Körpers und besonders in der Größe finden fich bei manchen Cephalopoden und Eruftaceen, ebenfo bei vielen Insetten, namentlich Bienen, Ameisen; unter ben Birbelthieren beobachtet man dergleichen bei Kischen und Amphibien nur in beschränktem Rafie, auffallender find fie bei manchen Sangethieren, und noch hanfiger tommen fie bei Bogeln vor. Eine anfehnlichere Große ber Mannchen fommt bei manchen Jufelten vor; unter bem Bogeln nimmt man fie bei ben polygamischen wahr, beim Saushuhne, beim Safelhuhne, beim Birthuhne, bei der Trappe, jedoch auch bei der Tanbe, beim Storche beim Kraniche und anderen; unter den Gaugethieren ift das Männchen größer beim Lowen, Bolf, Fuchs, Marber, Reb, Hirsch, bei ber Robbe und einigen andepen. Saufiger zeichnet fich übrigens bas Beibchen burch Große por dem Mannchen aus, und Beifpiele bavon finben fich in fast allen Thierclaffen, 3. B. Ascaris und Echinorhynchus, unter ben Entozoen, ferner mehre Cephalopoden, Dammerungs : und Rachtichmetterlinge, Rafer , Symenoptern , Aradniden , Cruftacren , Fifche , Amphibien, Tagrenbvogel. Unter ben Gangethieren find die weiblichen Balfifche und Auerochfen größer.

Souft macht sich die Schelenteberschiebenheit bei den Thieren hauptsächlich in den Integamenten geltend. Däusig haben die Rännchen mannichfaltigere, mehr feurige und glänzende, schärfer begrenzte Farben. Dieskommt schon unter den Fischen bei Cyprinus tinea, Syngnathus papacinus. Labrus viridis, Lutjanusmelops, Cottus scorpius, Godius niger vor; ebenso bei einigen Sidechsen und Frischen; am häusigsten und auffallendsten aber berbachtet man es in der Glasse der Bögel. Auch mancherlei Hautwucherungen, wie Kämme, Sporen, besonder Federproductionen, Hörner, Geweihen. f. w. fommen manchmal bei den Rännchen allein vor, oder sind doch bei diesen känfer entwickelt.

Selbst im Pstanzenreiche zeigen sich bin und wieder Geschlechtsunterschiede. Se find 2. B. bei Pselium heterophyllum die Blätter der meintlichen Pflanze rund, berzsteinig und flumpf, die der weidlichen eirund, schildsformig und zugespiet.

(F. H. Theile.)

GESCHLECHTSVORMUNDSCHAFT ). I. Sie ftorifde Einleitung. Rad ber alteren tentiden Ber-

<sup>1)</sup> Literatur. Die hampridrift ift Bilb. Theod. Kraut: Die Berminbicaft nach ben Grundfigen bes beutiden Rechts.

faffung berubte ber Schut, welchen Jemand genoß, gunachft auf Der Familienverbindung. Jeber hatte bas Recht, Berletungen feiner Perfon ober Sachen burch eigene Gewalt ju rachen (Fehberecht); er tonnte aber auch auf Die Gelbftrache vergichten und fich mit einer von bem Urbeber ber Berletung ju entrichtenben Buge (compositio) begnugen, zu beren Erlangung er nicht nothig hatte, gur Gebbe gu fchreiten, fondern auch vor Bericht flagend gegen feinen Wegner auftreten fonnte, welches bann ben Begner, wenn er fich auf die Rlage einließ und nicht lieber Die Sache burch gebbe ausmachen wollte, jur Erlegung ber Bufe zwang. Dem Ber- letten ftanden in ber Tebbe feine Berwandten bei, fowie ben Begner umgefehrt feine Bermanbten vertheibigten. Siervon mar bie Folge, bag einerfeits ber Berlette Die Buge mit feinen Bermanbten theilte, andererfeits bie Bermanbten bes Urhebers ber Berlegung gum 3mede ber Befreiung von ber Tehbe gur Begahlung ber Bufe mit beitrugen, ober, wenn der Urheber ber Berletung fie nicht bezahlen fonnte, folche bezahlen mußten. Daffelbe galt, es mochte bie Bufe burch Tehbe ober auf bem gerichtlichen Bege eingefobert worben fein. Bei Tobtungen ober Berletungen folder Art, wodurch ber Berlette außer Stand gefett mar, felbft fein Recht gel-tend zu machen, hatten nach ber Sitte feine Bermandten allein bie Buge auf bie eine ober andere angegebene Urt von bem Urheber ber Zobtung ober Berletung ober beffen Bermandten beigutreiben 2). Alle Perfonen, bei welchen fich im altesten teutschen Rechte eine Bormundfcaft findet, haben bas gemeinfam, bag fie gerichtliche Sanblungen nicht ohne Bormund verrichten fonnen. Der Grund ber Rothwendigfeit eines Bormundes fur eine Perfon lag gunachft in beren Unfahigfeit, Die Baffen au fuhren. Deshalb bedurften auch Frauensperfonen eines Bormundes.

II. Begriff. Geschlechtsvormundschaft ift die Bormundschaft über solche Frauenspersonen, welche nicht mehr unter ber Altersvormundschaft ober unter vaterlicher Gewalt stehen. Sie findet theils über unverheirathete, theils über verheirathete Frauenspersonen statt. Beide unterscheiden sich in manchen Studen und sind

baber auch von einander gu trennen.

III. Gefchlechtevormunbschaft über unverbeirathete Frauenspersonen. Seit ber Zeit, wo ber Schut bes Staates ben Familienschutz ersetze und Frauenspersonen zur Ausübung ihrer Rechte vor Gericht einen mannlichen Vertreter nicht absolut nothig hatten, verlor die Geschlechtsvormundschaft ihre Bedeutung. Daber ift sie in manchen Gegenden Teutschlands schon fruh

verschwunden, namentlich in ben Begenden bes frantifchen und baierifchen Rechtes fcon im Mittelalter, wenn fie überhaupt je biefen Rechten befannt mar. Much mo fie fich erhielt, ift fie fo vielfach gemilbert worben, bag fich in ben Rechtsquellen bes Mittelalters nur Ueberbleibsel des ursprunglichen Inftitutes finden. Die im Mittelalter fich findende Gefchlechtevormundichaft zeigt ihre Birfung hauptfachlich barin, bag Die Frauensperfonen burch ben Gefdlechtevormund proceffualifch vertreten werben. Die Quellen ftimmen aber auch in Diefer Begiehung nicht mit einander überein. Rach einigen namlich find Die Frauensperfonen überhaupt unfahig, ohne Bormund por Bericht ju flagen und gu antworten 3). Rach anderen Quellen ift bie Bugiebung eines Befolechtevormundes bei gerichtlichen Rlagen ber Frauensperfonen nicht fo unbedingt nothig. Sinfichtlich ber Sandlungefähigkeit ber Frauensperfonen in nicht ftreitigen Rechtsfachen ift im alteren Rechte gu unterfcheiben gwifden Rechtsgeschaften, welche fich lediglich ober boch gunachft auf ihre Perfon beziehen, und benjenigen, welche ihr Bermogen gum Gegenstande haben. Gefchafte ber ersteren Art find bas Cheveriprechen, ber Gintritt in einen geiftlichen Orben und Die Bermiethung gum Dienfte. Das Cheversprechen bedurfte ichon nach den alten teutichen Bolferechten und auch nach Statuten bes Mittelaltere ber Ginwilligung bes Gefchlechtevormundes; Daf. felbe galt in ber alteren Beit von bem Gintritte in einen geiftlichen Orden, mabrend fur Die fpatere von einer folden Ginwilligung nicht bie Rebe ift; Die Frage, ob gewesen fei, wird in ben Quellen bes Mittelaltere nicht berührt. Beraußerungen bes Bermogens bedurfen bei unverheiratheten volljabrigen Frauensperfonen nicht ber Ginwilligung bes Gefchlechtevormundes nach ben Rechtsbuchern Des Mittelalters, außer wenn ber Bormund nicht jugleich ihr nachfter Erbe ift, welchenfalls biefer Eigenfchaft wegen feine Ginwilligung nothwendig ift '). Db bei gerichtlichen Auflaffungen unverheiratheter Frauens= perfonen Die Coneurreng Des Beichlechtsvormundes nothig gemefen fei, Darüber erflaren fich Die Rechtebucher nicht. Es ift bies beshalb bestritten; fur bie Rothwendigfeit fpricht indeffen die Unfabigfeit ber Frauensperfonen vor Bericht felbftandig aufzutreten überhaupt, fowie bag in ben meiften Urfunden aus Wegenden fachfifchen und fcmabifden Rechte, welche Beraugerungen von Grundftuden burch Beiber betroffen, entweder von ber bagu gegebenen Ginwilligung bes Bormundes oder boch wenigstens bavon die Rebe ift, daß bie Beraugerung mit feiner Silfe ober feiner Sand (cum manu advocati) vollbracht fei, was indeffen freilich von Danchen auch entweber auf von ben Beibern freiwillig jugezogene Bormunder, ober auf Furfprecher bezogen wird. Rach manchen Stadtrechten ift die Befchlechtevormunbichaft ftrenger, ale nach ben Rechtsbüchern bes Mittelalters, a. B. nach bem lu-

<sup>3)</sup> Sachf. Landrecht I, 46. II, 60, 1. Magbeb. Recht von 1304. §. 131. Bermehrter Sachsenspiegel I, 42, 9. VI, 4, 13. Schwabenspiegel 59. 3. 5 fg. 4) Sachf. Landr. I, 45. §. 2. Schwabensp. 59. 3. 3 fg.

<sup>2</sup> Bbe. (Göttingen 1835, 1847.), besonders Bb. 2. §. 68-102. Früher find, namentlich in Sachsen, wo die Geschlechtsvormundschaft fich sehr lange erhalten hatte, zahlreiche atademische Schriften darüber erschienen. Auch Schriften über Particularrechte, in welchen die Geschlechtsvormundschaft üblich war, namentlich über sachisches und wurtembergisches Recht, handeln davon.

<sup>2)</sup> Bergl. die bei Kraut a. a. D. 1. Bb. S. 27, Rot, 2 angeführten Stellen der teutschen Bolferechte. Schon Tacit. de morib. German. c. 21 beutet darauf bin.

I. Gnepfl. b. BB. u. R. Grite Cection. LXIII,

waren and Bemeinrechtlich fommt Die Gefalecte. war ... "ibait nicht micht per; befte baufiger ift fie in \* ... ... ... ... Ba hat fich aus einem Gemifch beffen, Statuten, insbefondere Das ber ton Wohl baruber enthalten, in Berbinbung mit . ... iben Weibtsaufichten eine nene Theorie gebilbet, nach ser in en inchibitebtevermunbichaft auf einer gang an-- ... Bruntlage ale ber, aus melder fie urfprunglich Bernengengen ift, berubt. Mahrend Die Gefchlechts. vor mund bait bee alteren Rechtes in ber Unfahigfeit ber Troma fich felbit in ber gebbe und vor Gericht ju verseen been Brund batte, wird von den neueren Juris iten im Brunt berfelben bie weibliche Schwache und Die Bierinbeit ber Arauensperfonen in burgerlichen Amgeligenheiten betrachtet, vernibge welcher, um fie vor Spaden in bemabren, es nothwendig fei, fie bei ber Bermome michtiger Rechtsgeschafte an die Ginwilligung .... menningen Beiftanbes bergeftalt zu binben, baß wen bielobe bae Gefchaft nichtig fei. In Bezug auf Me Reimenbigfeit ber Bugiebung eines Rormundes gu ber Medergeichaften fleben baber bie Frauensperfonen Der Minderiabrigen gleich; im Uebrigen findet eine folche Si geftellung nicht ftatt. Daber find Frauen auf ber ieren Berte geenfe menig manden Befdrantungen untermeren Die bei Minberjabrigen fattfinden, g. B. Dem armeinden Derrete bei Beraufterung ibrer Grundftude, me binen auf ber anderen Seite Die Rechtsmobltbaten De Monderadengen, wie bie Reflitution, gufteben. Ebenm jur en Gienditellung nie fomeit geführt, daß bem Seitziemermunde bie Bermaltung bes Bermögens ren - Pflogerechipienen uberlaffen morben mare; vielmehr mitten bie Pflegebefehlenen biefe felbft, fodaß ber Bormurt mir it berm Auftrage fich ber Bermaltung untertimer 2m Der meientliche Unterfdied ber Befdlechtevorminder it imin Birfangen von jeder anderen, nament. m mir ber Momerenmunbidaft, bat befonbere Benenmmun terfeben vermitige mie bie ber Curatel im Geum um bir mireini ber Bermundidaft, und ber Kriege. - genen & merten Gine gefestiche Gefdlechte. mengener bei bei bei ber bereiterteten Frauensperfoum mit ben Buntern juftent, fommt gegenmartig nur mm er Di muten per im? Eibt bem Chemanne qu. Bei Dirmin ff. mi minimin: nich Gefdlechtevermunbichaft mi is animim Bernantimen bet Chemannes Regel. the anima mil arion mat mehr unter eiterlicher Ser in ann Dermanne in Auszehme ift eine einem bie min mie im nachte Particularrechten ber gall to a amit a faller en fichen Ametrigen jugeret. in mir . B min fie iene einen Brimund au beer herm aufrem. De Gebichtermund. and the statement and defendent, is national er hermann is allen ermannter Angelegendelten der Franciscom u reiner für einet felber beberf, eber रहा र जारा आगना दिवसि रेजीतीला, रहेत प्रधा की तार ning rings das emilia it. Di Kraund mar er Simmers wir die Corten if imme eine Lenerarienten Frauensverfenen finnen fic nach ihrem Belieben ein für alle Mal einen allgemeinen. oder für jeden befonderen Kall einen befonderen Bormund mablen, fowie fie fich auch neben einem allaemeinen Bormunde noch einen befonderen oder auch felbft einen anderen allgemeinen Bormund bestellen laffen tonnen. Der Stand begrundet ba, wo die Gefdlechtevormundichaft noch gilt, feinen Unterschied; fie findet ebenfo wol bei dem nieberen Abel, als bei ben anderen Standen fatt; boch tommen in einzelnen Particularrechten Ausnahmen vor. Die Rechtegeschafte, welche ba, wo Geschlechtevormundschaft gilt, ber Concurreng eines Gefchlechtevormundes bedurfen, anlangend, fo werden bagu regelmäßig processualifde Bandlungen gerechnet, von welchen Chefachen, jeboch baufig nur bis jum Berfuche ber Gute, feinen Auffchub leidende Beschäfte und ftete Criminalfachen ausgenommen werden. In anderen Fallen wird die Ditwirfung eines Gefchlechtsvormundes in den meiften Particularrechten nur verlangt, soweit bas Rechtsgeschäft bas Bermogen der Beiber betrifft, nicht bei ben gunachft nur auf die Person des Beibes fic begiebenden Rechtigeschaften, mas wol barauf beruht, bag man ben Gefolechtevormund bem romifchen curator gleichftellte, bet bem Bermögen, nicht ber Perfon gegeben murbe. Doch tommen auch bei Geschäften ber letteren Art, namentlich bei Berlobniffen, in manchen Particularrechten Eusnahmen vor. Sinfichtlich ber auf bas Bermogen begüglichen Rechtsgeschäfte, welche zu ihrer Gultigfeit ber Mitwirfung eines Gefchlechtevormundes bedürfen, find die einzelnen Particularrechte und die Anfichten ber Inriften sehr abweichend. Biemlich allgemein rechnet man bagu alle por Bericht vorzunehmenden Gefcafte, mes eine unbeftrittene Praris der Lander fachfichen Rechtes auf ben Sachsenspiegel ftutt'). Binfictlich ber außergerichtlichen Rechtegeschäfte ift grifden ben unter ben Lebendigen und ben auf ben Tobesfall gu unterfcheiben. Bei ben erfteren wird bie Mitwirfung bes Gefchlechtsvormundes allgemein verlangt, feweit fie eine Berauferung von Immobilien jum Brede baben. Das frühere foniglich fachfiche Recht verlangte fie felbft bei Rechtsgefdaften, melde nich überbaurt auf Immebilien begieben, ftellte auch ben Immebilien universitates. wie Erbichaf ten, binfichtlich bes Erfebermifes ber Mitmirtung bes Bermundes bei berauf bematiden Geichaften gleich '), memit auch andere Perticularieder übereinflimmen; bingegen waren nach bemielten traiglich Schfichen Rechte unverbeiratbete Francubreriemen bei Berfügungen über berregliche Guden, femeit felde nicht ju einer universitas gebiern, unbeidenit. france fic auch wegen berfelben vertenblich maden . daber and obne Riormunt guitig Schulbeerideribungen antfiellen, mabrenb andere Particularrenter auch bei ben, bewegliche Geden betreffenden Rechtsbericherben, beber auch im Marmeinen bei allen Berträgen ber Beiber Concurren, eines Bormundes federen. Ju Aniebung der legenelligen Berführnach enthalten bie Particularunfte gang entgegen-

<sup>5&#</sup>x27; Single Camber I 4' P Change, allest, Bannes, IS. P III Count, about, Bannes, IS. P. M.

wird bald als größer, bald als fleiner angegeben. Finbet hierin ein Unterschied ftatt, fo kommt gewiß bem Kreuzbeine bes Beibes eine geringere Krummung gu-

Der Ropf bes Beibes ift absolut kleiner; fein Schäbeltheil ift aber im Verhaltniß jum Gesichtstheile beim Beibe ansehnlicher. Am mannlichen Schabel ift die Stirngegend breiter und höher, am weiblichen Schabel findet sich an der Vereinigung der hinterhaupts und Scheitelgegend die ftarkere Hervorragung.

Die oberen Gliedmaßen erreichen, wenn sie herabhängen, beim Weibe kaum die Mitte des Oberschenkels, erstrecken sich dagegen beim Manne weit tiefer herab. Ihre einzelnen Abschnitte sind beim Weibe mehr abgerundet, namentlich auch die Schulterhöhen, die nicht so weit von einander entfernt sind und weniger vorspringen. Die weiblichen Schlüsselbeine sind fürzer, weniger gekrummt und treten nicht so eckig hervor wie beim Manne; die Schulterblätter sind kleiner und scheinen dichter am Rumpfe anzuliegen. An der kleinern und zierlichen Hand des Weibes sind die Finger konisch gestaltet, während sie beim Manne mehr eine cylindrische Korm zeigen.

An den untern Gliedmaßen haben die Oberschenkel des Weibes nach Oben einen größern Umfang, entsprechend dem größern Umfange des Beckens; dabei haben die beiden Oberschenkel eine stärker convergirende Richtung nach Unten und Innen, als beim Manne. Der Binkel, unter welchem der Halb und der Körper des Oberschenkels unter einander verbunden sind, nahert sich beim Weibe mehr dem rechten, was neben der größern Breite des Beckens auch mit dazu beiträgt, daß der weibliche Körper in der Hüftgegend so breit ist. An den einander stärker genäherten Knieen des Weibes springt die Kniescheibe nicht so eckig vor, wie beim Manne. Wegen der starken Annäherung der Kniee verlaufen dann die Unterschenkel des Weibes etwas nach Auswärts. Die Waden sind voller und sehen nach Unten nicht so plöglich ab, wie beim Manne. Der weibliche Fuß ist kurzer und schmaler.

Die Berbauungefunctionen geben beim Manne energifcher von Statten, ihr Apparat ift beshalb auch ftarter entwidelt, namentlich die Mundhohle, Die Babne, Der Magen. Auch ber Refpirationsapparat ift beim Danne ftarter entwickelt, mas fich eben fowol am vorragenben Rebitopfe, als an ben größern Lungen ju erfennen gibt. Much bas Berg ift beim Manne großer. Die Dlustulatur tritt bei ibm in bestimmteren, icharferen Umriffen bervor, mas eben fowol in ber ftartern Entwickelung ber Musteln begrundet ift, ale barin, bag beim Beibe Die Fettentwidelung ftarter hervortritt, namentlich in ber unter ber Saut liegenden Fettschicht, wodurch Die oberflächlichen Dusteln verbedt werben. Die ftarfere Behaarung befchrantt fich beim Beibe auf ben Ropf, auf Die Achfeln und Die Scham; beim Danne erftrect fie fich mefentlich jum Befichte berab, besgleichen jum Damme und Ufter, und haufig nimmt fie auch Die Bruftgegend ein.

Die Sinnesorgane, bas Auge, bas Dhr, bie Bunge, bie Rafe find beim Beibe fleiner und feiner entwickelt.

Das Gehirn bes Beibes hat im Verhaltniß zur gesammten Körpermasse und ebenso im Verhaltniß zur Rervenmasse einen größern Berth. Beim Beibe ist ber hintere hirnlappen verhaltnismäßig starker entwickelt, beim Manne dagegen der vordere. Im Geistigen tritt beim Beibe das Gemuth, das Gefühl, das Perceptionsvermögen mehr hervor, beim Manne dagegen mehr die

Abftraction und ber Bille.

Im Thierreiche treten Gefchlechteverschiebenheiten oftmals in einem noch weit hoberen Brabe bervor als beim Denfchen. Berfcbiebenheiten in ber Gefammtform bes Rorpers und befonders in ber Große finden fich bei manchen Cephalopoben und Eruftaceen, ebenfo bei vielen Infetten, namentlich Bienen, Ameifen; unter ben Birbelthieren beobachtet man bergleichen bei Fifchen und Umphibien nur in beschränktem Dage, auffallenber find fie bei manchen Gaugethieren, und noch baufiger tommen fie bei Bogeln vor. Gine anfehnlichere Große ber Dannchen fommt bei manchen Infeften vor; unter ben Bogeln nimmt man fie bei ben polygamifchen mabr, beim Saushuhne, beim Safelhuhne, beim Birthubne, bei ber Trappe, jedoch auch bei ber Taube, beim Storche. beim Rraniche und anderen; unter ben Gaugethieren ift bas Mannchen größer beim Lowen, Bolf, Fuche, Darber, Reb, Sirfd, bei ber Robbe und einigen anberen. Saufiger zeichnet fich übrigens bas Beiben burch Große por bem Dannchen aus, und Beispiele bavon finben fich in faft allen Thierclaffen, 3. B. Ascaris und Echinorhynchus, unter ben Entozoen, ferner mehre Cephalopoben, Dammerungs - und Rachtichmetterlinge, Rafer, Symenoptern, Arachniben, Gruftaceen, Fifche, Amphibien, Zagraubvögel. Unter ben Gaugethieren find Die weiblichen Balfifche und Auerochfen größer.

Sonst macht sich die Geschlechtsverschiedenheit bei ben Thieren hauptsächlich in den Integumenten geltend. Häufig haben die Männchen mannichsaltigere, mehr feurige und glänzende, schärfer begrenzte Farben. Dies kommt schon unter den Fischen bei Cyprinus tinca, Syngnathus papacinus, Labrus viridis, Lutjanus melops, Cottus scorpius, Gobius niger vor; ebenso bei einigen Eidechsen und Fröschen; am häufigsten und auffallendsten aber beobachtet man es in der Classe der Bögel. Auch mancherlei Haufwucherungen, wie Kämme, Sporen, besondere Federproductionen, Hörner, Geweihe u. s. w. fommen manchmal bei den Männchen allein vor,

oder find boch bei biefen ftarter entwidelt.

Selbst im Pflanzenreiche zeigen sich bin und wieder Geschlechtsunterschiede. So sind z. B. bei Pselium heterophyllum die Blätter der mannlichen Pflanze rund, herzförmig und ftumpf, die der weiblichen eirund, schild-förmig und zugespitzt. (F. W. Theile.)

GESCHLECHTSVORMUNDSCHAFT'). 1. 5i-

<sup>1)</sup> Literatur. Die hauptschrift ift Bilb. Theob. Kraut: Die Bormundschaft nach ben Grundfagen bes beutschen Rechts.

foffeng beruhte ber Schut, melden Jement genef, peft exf der Femilienerfrindung. Jeder butte d Redt, Berletungen feiner Perien ober Guden burd eigene Gewalt ju rachen (fiebberecht); er frumte aber each eaf die Sellstrade verzichten unt fich mit einer son dem Urbeber der Berletung zu entrichtenben Bufe (compositio) begringen, ju beren Erlangung er ni ig hatte, jur gebbe ju fchreiten, fembern auch ser Scricht flagend gegen feinen Gegner entireten frankt, welches bann ben Gegner, wenn er fich auf die Klage einlief und nicht lieber bie Sache burd gebbe ausmachen wellte, jur Erlegung ber Bufe jmeng. Dem Berletten ftanten in der Schot feine Bermundten bei, fewie den Gegner ungefehrt feine Bermemben vertheibigten. hierren wer bie gelge, baf einerfett ber Berlette bie Bufe mit feinen Bermenbten theilte, andererfeits bie Bermenten bei Uchebers der Berletung jum 3wede ber Befreiung von ber Sebbe jur Bezahlung ber Bufe mit beitragen, eber, wenn ber Urbeber ber Berletung fie nicht bezahlen frunte, felde bezahlen umften. Daffelbe galt, es mochte bie Bufe burd gebbe eber auf dem gerichtlichen Bege eingefedert werben fein. Bei Tobtungen ober Berichungen felder Ert, woburd ber Berlette aufer Stant gefett mer, felbft fein Recht geltent ju machen, betten nach ber Gute feine Bermantten allein die Bufe auf die eine eber andere angegebene Art von dem Urheber der Lebtung eber Berlebung eber beffen Bermanbten beigntreiben ). Alle Perfenen, bei melden fich im alteften teutiden Rechte eine Bermandfchaft findet, haben bes gemeinsen, daß fie gerichtliche handlungen nicht eine Bermund verrichten finnen. Der Grund ber Rethwendigfeit eines Bormundes für eine Perfon log junochft in beren Unfahigfeit, Die Baffen ju führen. Deshalb beburften and Francusperfenen cinci Bermundel.

IL Begriff. Geichledtebermunbichaft ift bie Bermundichaft über folde Francuspersonen, welche nicht unchr unter ber Alterdogemunbichaft eber unter vaterficher Gewalt ftehen. Gie findet theils über unverheirathete, theils über verheirethete Francusperfenen fintt. Peibe unterfdeiben fich in menden Studen unb find baber auch von einenber ju treunen.

III. Gefdlechtevermunbidaft über unverbeirathete Francusperfenen. Seit ber Beit, wo ber Schut bes Staates ben Familienfont erfeste und Francusperfouen jur Ausübung ihrer Rechte por Gericht einen manulichen Bertreter nicht ebfolut nothig hatten, perlor die Gefchechtsvormunbichaft ihre Bebentung. Daber ift fie in manden Gegenben Zeutschlands fchen früh verichwunden, namentlich in den Gegenden bet frünfiiden mit beierichen Rechtes iden im Mittelalter, wenn fie überhaupt je diefen Nechten befannt war. And wo fie fic erhickt, ift fie fo rockfach gemildert wereden, das d in den Recheismellen des Mittelalters nur Ueber-Neibiel des urweinslichen Inflitutes finden. Die im Minclaine ad findente Geichledesvermundichaft zeint iber Butung bameradlich barir, baf bie Frauensperiener durch den Geicheitekrermunt rerecknalisch von treien werben. Die Queden fimmen aber auch in biefer Begirbung nicht mit einander überein. Rach einigen admind find die Francusserieuen überbauer unfähig. ebne Bermunt ver Gericht ju flagen und ju antwerren '. Rad anderen Quellen ift bie Buichung eines Geschlecketvermundes bei gericktlichen Klagen der Francusperfenen nicht se unbedingt netbig. hinkotlich der hendingefichigfeit der Francusperfonen in nicht freitigen Rechtslachen ift im elteren Rechte ju unterfreiben gwiichen Rechtsgeschäften, welche fich lediglich ober boch unachst auf iber Perfen beziehen, unt benjenigen, welche fer Bermigen jum Gegenstande baben. Gefchiefte ber erkeren Art find des Sbeverfreichen, der Gintritt in einen gefüllichen Orden und die Bermietbung zum Dienste. Dei Sbererfrechen bedurfte ichen nach ben alten trutiden Belfstredern und auch nach Statuten bes Mittelaltere ber Sinwilligung bes Geschlechetvermundet; dasselde galt in der alteren Beit von dem Gintritte in einen geistlichen Orden, während für die fratere von einer solden Sinvilligung wicht bie Arde ift; die Frage, ob jur Bermiethung jum Dienfte bie Ginwilligung nothig geweien fei, wird in den Quellen bes Mittelaltere nicht berührt. Beräuserungen bes Bermigens bedürfen bei unverbeiratheten volljabrigen Francusperionen nicht ber Cinnillianna bes Beichlechtsvermundes nach ben Rechtsbuchern des Mittelalters, außer wenn ber Kermund nicht zugleich ihr nachfter Erbe ift, welchenfalle biefer Sigenschaft wegen seine Ginnilligung nothwendig ift ? De bei gerichtlichen Aufleffungen unverbeiratheter Francusperfonen bie Cencurreng bes Geschlichtsvermuntes nethig gewelen fei, barüber erflaren fic bie Rechtsbucher nicht. Es ift dies deshalb bestritten; fur die Rothwendigfeit fpricht indessen die Unfähigkeit der Frauenspersonen vor Scricht selbständig aufzutreten überhaupt, sowie daß in den meiften Urfunden aus Gegenden fachnichen und ichmis bilden Rechts, welche Berauferungen von Grundftuden durch Beiber betroffen, entweder von der dazu gegebenen Sinwilligung des Bormundes oder doch wenigstens davon die Rebe ift, daß die Berauferung mit seiner Bufe ober seiner hand (cum manu advocati) vollbrocht sei, was indeffen freilich von Ranchen auch entweder auf von den Beibern freiwillig zugezogene Bormunder, oder auf Fürsprecher bezogen wirt. Rach manchen Stadt rechten ift die Geschlechtevormunbichaft ftrenger, als nach den Rechtsbüchern bes Mittelelters, 3. B. nach dem lie

<sup>3)</sup> Cacht. Lantrecht I. 46. II. 60, 1. Magbeb. Recht von 1304. §. 131. Bermeister Sachientbiegel 1, 42, 9. VI, 4, 13. Schwabenfpiegel 50, 3. 5 fg. 4) (Sachf. Lander 1, 45, §. 2. Schwabenfp. 50, 3. 3 fg.

<sup>2</sup> Bie. (Cottingen 1935. 1847.), befonders Be. 2. §. 68—162. Breifer find, namentlich in Sachten, we die Gefchlechtbrermundsfichet fich feite lange erhalten hatte, zahlreiche alabemilde Schriften darüber erfchienen. Und Schriften über Partieulerrechte, in welchen die Gefchlechtbrermundschaft üblich wer, nementlich über flichfiches und würtendergiches Recht, handeln devon.

<sup>2)</sup> Bergl. Die bei Araut a. a. D. 1. Bb. G. 27. Ret. 2 ngeführten Gutlen ber tentiden Bollberdte. Schon Tocit, de nerib. Gorman. c. 21 bentet bezonf fin. L. Cooff. b. R. a. E. Cefte Conten. LXIII.

bifden Rechte. Gemeinrechtlich fommt Die Befdlechtspormundichaft nicht mehr vor; befto baufiger ift fie in Particularrechten. Es bat fich aus einem Bemifc beffen, mas die Rechtsbucher und Statuten, insbefondere bas lubifche Recht barüber enthalten, in Berbindung mit romifden Rechtsanfichten eine neue Theorie gebilbet, nach welcher Die Befchlechtevormundfchaft auf einer gang anberen Grundlage, als ber, aus welcher fie urfprunglich bervorgegangen ift, beruht. Wahrend die Gefchlechts-vormundichaft bes alteren Rechtes in ber Unfahigfeit ber Frauen, fich felbft in ber Fehde und vor Gericht gu vertreten, ihren Grund hatte, wird von ben neueren Juri-ften ale Grund berfelben bie weibliche Schwache und bie Unerfahrenheit ber Frauensperfonen in burgerlichen Angelegenheiten betrachtet, vermöge welcher, um fie vor Schaben zu bewahren, es nothwendig fei, fie bei ber Bornahme wichtiger Rechtsgeschafte an die Einwilligung eines mannlichen Beiftandes bergeftalt ju binden, daß ohne biefelbe bas Gefchaft nichtig fei. In Bezug auf Die Rothwendigkeit ber Bugiehung eines Bormundes gu ihren Rechtsgefchaften fteben baber Die Frauensperfonen ben Minderjahrigen gleich; im Uebrigen findet eine folche Bleichftellung nicht fatt. Daber find Frauen auf ber einen Geite ebenfo wenig manchen Befdrankungen unterworfen, Die bei Minderjahrigen ftattfinden, 3. B. bem gerichtlichen Decrete bei Beraugerung ihrer Grundftude, als ihnen auf ber anderen Geite Die Rechtswohlthaten ber Minterjährigen, wie Die Restitution, gufteben. Gbenfo hat jene Gleichstellung nie soweit geführt, bag bem Geschlechtevormunde Die Berwaltung bes Bermögens feiner Pflegebefohlenen überlaffen morben mare; vielmebr behalten die Pflegebefohlenen Diefe felbft, fodag ber Bormund nur in ihrem Auftrage fich ber Bermaltung untergieben barf. Der mefentliche Unterfchied ber Befchlechtevormunbichaft in ihren Birfungen von jeder anderen, namentlich von der Alterevormundschaft, hat befondere Benennungen berfelben veranlaßt, wie die ber Curatel im Begenfate der gewöhnlichen Bormunbichaft, und ber Rriegsvoigtei ober Litiscuratel. Gine gefegliche Befchlechtsvormundichaft, welche bei unverheiratheten Frauensperfonen fonft ben Agnaten guftand, fommt gegenwartig nur noch bei Chefrauen vor und fteht dem Chemanne gu. Bei Chefrauen ift, wo überhaupt noch Wefchlechtevormunbichaft gilt, Die gefesliche Bormundichaft bes Chemannes Regel. Alle anderen volljabrigen, nicht mehr unter vaterlicher Bewalt ftebenben Frauensperfonen ficht regelmäßig Die Bahl ihres Bormundes ju; Ausnahme ift es, wenn ibnen, wie es nach manchen Particularrechten ber Fall ift, in gemiffen gallen ein folder Umtemegen jugeord. net wird, 3. B. wenn fie, ohne einen Bormund ju ba= ben, vor Bericht auftreten. Die Gefchlechtsvormundfchaft gerfallt in allgemeine und befondere, je nachbem ber Bormund ju allen rechtlichen Ungelegenheiten ber Frauensperfon, ju welchen fie eines folden bedarf, ober boch zu einer gangen Claffe berfelben, ober nur fur eine einzelne bestimmte Sache verordnet ift. Die Bormundfchaft bes Chemannes über Die Chefrau ift immer eine allgemeine. Unverheirathete Frauensperfonen fonnen fich

nach ihrem Belieben ein für alle Dal einen allgemeinen. ober für jeden befonderen Rall einen befonderen Bormund mablen, fowie fie fich auch neben einem allgemeinen Bormunde noch einen besonderen oder auch felbit einen anderen allgemeinen Bormund beftellen laffen fonnen. Der Stand begrundet ba, wo bie Wefchlechtevormunbichaft noch gilt, feinen Unterschied; fie findet ebenfo mot bei bem nieberen Abel, als bei ben anderen Stanben ftatt; boch tommen in einzelnen Particularrechten Ausnahmen vor. Die Rechtsgeschafte, welche ba, wo Geschlechtsvormundschaft gilt, ber Concurreng eines Geschlechtevormundes bedurfen, anlangend, fo merben bagu regelmäßig proceffualifche Sandlungen gerechnet, von welchen Chefachen, jedoch häufig nur bis zum Berfuche ber Gute, teinen Aufschub leibenbe Geschäfte und ftete Criminalfachen ausgenommen werden. In anderen Fallen wird die Mitwirkung eines Geschlechtsvormundes in den meisten Particularrechten nur verlangt, soweit das Rechtsgeschäft das Ber-mögen der Beiber betrifft, nicht bei den junächst nur auf die Person des Beibes sich beziehenden Rechtsgefchaften, mas wol barauf beruht, bag man ben Befolechtevormund bem romifchen curator gleichftellte, ber bem Bermogen, nicht ber Perfon gegeben murbe. Doch fommen auch bei Gefchaften ber letteren Urt, namentlich bei Berlobniffen, in manchen Particularrechten Musnahmen vor. Sinfichtlich ber auf bas Bermogen beauglichen Rechtsgeschafte, welche ju ihrer Gultigfeit ber Mitwirfung eines Gefchlechtsvormundes bedurfen, find bie einzelnen Particularrechte und bie Unfichten ber 3uriften febr abweichend. Biemlich allgemein rechnet man bagu alle por Bericht vorzunehmenden Beichafte, mas eine unbeftrittene Praris ber Lander fachlifchen Rechtes auf ben Sachsenspiegel ftutt "). Sinfichtlich ber außergerichtlichen Rechtsgeschäfte ift gwifden ben unter ben Lebendigen und ben auf ben Tobesfall gu unterscheiben. Bei den erfteren wird bie Mitmirfung bes Gefchlechts= vormundes allgemein verlangt, foweit fie eine Beraußerung von Immobilien jum Bwede haben. Das frubere foniglich fachfifche Recht verlangte fie felbit bei Rechtsgeschaften, welche fich überhaupt auf Immobilien beziehen, ftellte auch ben Immobilien universitates, wie Erbichaften, hinfichtlich des Erfoderniffes der Mitwirfung des Bormundes bei barauf bezüglichen Gefchaften gleich "), womit auch andere Particularrechte übereinftimmen; bingegen waren nach bemfelben foniglich fachfifchen Rechte unverheirathete Frauensperfonen bei Berfügungen über bewegliche Sachen, foweit folche nicht gu einer universitas gehoren, unbeschrantt, konnten fich auch wegen berfelben verbindlich machen ), baber auch ohne Bormund gultig Schuldverschreibungen ausstellen, mabrend andere Particularrechte auch bei ben, bewegliche Sachen betreffenden Rechtsgeschäften, baber auch im Allgemeinen bei allen Bertragen ber Beiber Concurreng eines Bormundes foberten. In Anfehung ber lettwilligen Berfügungen enthalten Die Particularrechte gang entgegen-

<sup>5)</sup> Sachf. Landr. I, 47. 6) Const. elect. Saxon. 15. P. III. 7) Const. elect. Saxon. 15. P. II.

geichte Gemeinde. Singe, wie das lächniche Ruch. geftanzerer ben Beibern unbeiderunfte lestwillige Berfie gung, sellst über Zunnebilien i. wennen der Gemet in der Saderreffichten der lesten Billen geiest wirt, deder Erkverringe, weil fie unwiderruflich fint, der richriven Annac nach mit einem Bremmide zu errichten 2. Andere Meder wie bas bamburgriche, vertangen ber leinen Billen die Zwiedung eines Bermundes unbedringt . Lusuadunimere unt eine Zuziehung bes Bernunder gultig bir Geichafte, welche bir Beitraung des Sansibalies benefien, diejemgen, welche in jeder Ausfiche ber Billfur ber france entangen fint, iniche, welche wellfurlich nuderrufiut unt, unt reine Schemingen gener die Krauendverim. Anjecten fann Argist der Bernenstreren eine Berbindlichteit berieben begrunden. and went in this Commit handelit. - Ein auferveriebeliches Mechanicathaft, welches eine francustrerfen skar Geichlechermennumt atrichliefe, ebgleich befier 300 pachung dagu erinderlich war, ift ebenfe, wie ein von einem Minderjahrinen obne Zuriebung feines Suratres emorganomei Scideit, ein ingenannei negotiam claudicass. et il anguling, woren fir daburd verrilidaet merben foll, gittig, femeit et ihr vertheilbaft ift. Der amber Comtrabent fann baber auf bem mangelieben Beneitte bei Bremundes feinen Crunt aum Austritte nen dem Ceichaite entrebucu, inndern mus es criulen. Però meniner finnen Dritte aus diesen Geunde ein istdes Ceichift als nichtig anseiten. Gerichtliche Geichi ingegen, welche eine Francisperien eine Beitritt durs Bermundes abgeichieffen bat, fint gan; ungultig, alle and in fewent der andere Contradent daburch verrefichnet merten fall. Die Streitfrage, nie ein von einer Reauensperfen eine Bromund eingegangenes Rechtigefchaft vom Richter von Antowegen für ungultig au erfteren fei, eber die Anersennung ber Gutrigfen beffelben aber feine Anfectung als nichtig ben ber Billier der Arangendogrich abhange, wirt von den alteren Inrefter in erferer Richtung beautwertet und baber nicht comal bie Entfichung einer Raturalebligarien im Same des remitten Rechtes and einem felden Geichafte anacmemmen. Indessen muß, da die Geschlechtsvoormundsacht nach dem ihr jest zum Grunde liegenden Principe eine Beblichet für bie Frauensperfenen fein foll und jeber auf eine felche willfirtich verzichten barf, Die Frage wielmehr in lesterer Bichtung bemetwerter werben. Darans felet die Ungelöffigfeit ber Buridfeberung ber son ei Francusperien bezahlten, eine Bremunt contrabuten Soult, femie bir Gultigfeit einer Burgichaft, melde Semand für eine von einer Francusperfen ebne Beement gentrabirte Schuld übernemmen bat. Auch wird das ven einer Francusperfen sone Bormund eingegeneine Geichaft burch eidliche Beflintung ber Franendpern guitig, mas mit ben Grundbagen bes tanenifden es aber den Eit jufammenhangt. Die entgegengefeste Enficht zeiberftreitet bem ber Gefchlachtboerm

ident jum Grunde liegenden Principe effenten. Gin mit Augebung bei Bremundes eingegengenes Gericht fame mad der Genndrägen des aderer Recturs von der Requestrering ight me als impulsia anacinture merden. mben du Ardusteffindigfeit des Geschäftes nach den alteren Archesquellen ledighick danne abhängt, et ein Exemund dates concerned has over mide. Institute den gilt dies von Beigegungen der Francisserium. daher derieben auch gewirdung frine besendere Erwismmg geichicht, oder wenn dies der Sall ift, für gleich den ubrigen Archisoristischen behandelt werden. Soit der Aufnahme des einmitten Aeders ift damit die Beranderung nurgenmaer, das man du Grundfase des rimithen Aethies über die Invereisienen der Francisperionen angenommen har; moren bu kola: ift, das eine ohne Zusiehung einer Bromundes von einer Franculverien geidehem Berdurgung von selbst nichtig ist: wenn die Berkergung aber mit einem Bremunde geschah. durch Berning auf der Bellezanischen Senatsichluf immet not mornifian semadi nerden fant. Die eidlicht Be-Burtung der Janentiffun von Seinen der Kranensverfen eder der eidliche Bergicht auf ihre Andrewellthaten macht nach dem in Tenrichiand geltenden gemeinen Aechte jedoch die Burgichaft wurften, und schlieft die Bernfung auf jenen Senarsbeichtuf auf. Die Juriebung des Geschlechtsvermundes in derfem Falle ift nach der richrigen Anticht nicht nechwendig, weil die Gillrigfeit der Intercerum ther auf den Genadisten des fanceriden Archies von der Buckentleit des Eides beruht, bick aber durch die Zuriehung eines Geichlechesvernundes micht bedingt ift, und baber ber Eit auch feuft eine solde überflussig macht. Häusig ist in der Pracis en die empegengeseste Auficht befelgt werden. — Das Berbaltnif bes Geichlechtsvermundes unverheiretheite Aranensperienen ift, da ihm die Bermigenspermaltung micht zufiehr, bentzutage bas eines Hefen Nathackerk Bermoge biefer Stellung bat er jebes Geschaft, ju bem er feine Beifimmung geben fell, forgfaltig ju renfen, beiner Gurandin nach bestem Bisten und Gewisten m ihrem Beften ju rathen, fie über bie meglichen ober wahricheinlichen Frigen bes Geschafter zu belehren und nur dann seine Zustimmung zu geben, wenn er das Geschaft unter den verliegenden Umftanden nicht für nachtheilig, fendern für rethiam findet. Bei allen Geichäften, zu welchen der Beitritt eines Geschlichtsnermundes verlangt wird, ift die Francosporten immer die eigentlich bandelnde Perfen; feine Zuziehung bat nur den Iwat, daß durch seine Zustimmung die Handlung rechtlich gultig werte. Es ift daher der Bermunt für fic allein und auffatt feiner Curentin weber ver Gericht. nech enfer Gericht zu bandeln befagt, aufer was acens generalis mandati anlangt, wie bies and meter Particulargesiche ausderücklich verreitung 11. Daber find au

S) Count. elect. Source. 15. P. II. S) Sandrang. Stat. III., 1, 13.

<sup>16)</sup> Anriaghi, eri. Proc. D. Ait. S. S. I. Bharranh, Lander von 1614. Ab. I. Ait. 16. Rach ber altern furfacht. Proc. D. Let. 8 hingagen fammer ber Bremmet allein ftatt ber Gunntin von Gerick handetn. Andere Geiege ermöcktigen ben Bormund

leiftende Gibe auch nur von ber Frauensperfon gu fcmoren. Die Ginwilligung Des Gefchlechtevormundes ift nicht nach ber romifchen auctoritas Des Tutor, fonbern nach bem consensus bes romifchen Curator ju beurtheilen. Gie fann baber von ihm abmefent ebenfo wol wie gegenwartig, fchriftlich ober mundlich, ausbrudlich ober ftillschweigend, vor ober nach ober auch zugleich mit ber Curandin ertheilt werben. Doch ift bies auf außergerichtliche Befchafte gu befchranten. Denn ba gerichtliche ohne Beitritt bes Bormundes unternommene Sandlungen megen ber Unfahigfeit ber Frauensperfonen, por Gericht allein aufzutreten, abfolut ungultig find, fo ift auch die Buftimmung bes bei Bericht mit ber Curandin anwesenden Bormundes mefentliches Erfobernig ber Gultigfeit und eine nachherige Genehmigung von Seiten bes Bormundes ift unwirtfam. Bermoge feiner Stellung ale bloger Rathgeber ift ber Gefchlechtevormund in feinem rechtlichen Berhaltniffe gur Gurandin auch nicht nach ben Grundfagen von ber Bormunbichaft, fonbern nach benen von einem ertheilten Rathe gu beurtheilen. Jedoch barf man baraus nicht mit manchen Buriften ableiten, bag er feiner Curandin fur bie Folgen feines Rathes nur bann hafte, wenn er ihr absichtlich einen nachtheiligen Rath ertheilt habe. Denn bie Saftung eines Rathgebers befchrantt fich wegen Urglift blos auf ben Fall eines unaufgefobert ertheilten Rathes, gilt aber nicht von dem Falle, wo Semand gur Ertheilung eines Rathes verpflichtet mar. Da bies bei bem Befchlechtsvormunde ber Fall ift, fo muß er fur jebe Fahrlaffigfeit haften 11). Ebenfo haftet ber Bormund, wenn er gur Ertheilung bes Rathes aufgefobert, folche vermeigerte. Der Bormund ift, ba die Beichlechtsvormund= fcaft ben 3med bat, Die Frauen megen ihrer Unerfab= renbeit in ben burgerlichen Berhaltniffen und megen Schwäche bes Gefdlichtes vor Rachtheilen zu bewahren, nicht blos, menn er bagu aufgefobert wird, feinen Rath gu geben verpflichtet, fondern er hat auch ohne Muffoberung in ben gu feiner Renutnig fommenben Befchaften feine Curandin por Schaben ju warnen, unter ber Borausfegung, bag er bagu fabig ift. Die Gultigfeit bes Gefchaftes felbft wird aber baburch nicht berührt, bağ bem Bormunde eine Pflichtverlegung gur Laft fallt. Dritten Perfonen haftet ber Bormund aus ben mit feis nem Beitritte gefchloffenen Gefchafte nicht, weil-Die Curandin immer ale bie eigentliche Contrabentin angufeben ift. - Der Befchlechtsvormund muß im Allgemeinen Diefelben Gigenschaften haben, wie jeder andere Bormund überhaupt. Dur find Frauensperfonen gur Uebernahme ber Befchlechtsvormundichaft abfolut unfabig, wenn fie auch fonft ausnahmsweise Alterevormunderinnen fein fonnen. Die in ben Rechtsgefegen 12) vorgefchriebene gerichtliche Beftatigung ber Bormunber begieht fich nur auf Die Alterevormunder und fann auf Die Gefchlechte-

13) A. M. ift Kraut a. a. D. I. Bd. S. 239 fg. 14)
Alte kursachs. Proc. D. Tit. 8. §. 2. Ernest. Proc. D. P. I.
Eap. 4. §. 13. Eisenach. Proc. D. Tit. 2. §. 11. Rudolft. Proc. D. P. I. Tit. 4. §. 2. Altenb. und Goth. Proc. D. P. I. Eap. 5.
§. 2. Magdeb. Proc. D. Cap. 13. §. 5. 15) Erl. kursächs.
Proc. D. Tit. 8. §. I. Altenb. Mand. vom 7. April 1823. §. 7.
Reuß Greiz. Mand. vom 8. Jan. 1825. §. 14. Auch das hamburgische und würtembergische Recht verlangten die Bestätigung nicht. Bergl. Heise und Eropp, Juristische Abhandl. 2. Bd.
A67. Rot. 72. Reishaar. Müttenb. Princtrack.

nicht. Bergl. heise und Eropp, Jurikische Abhandt. 2. Bb. S. 467. Rot. 72. Beishaar, Bürtemb. Privatrecht. 1. Ah. §. 267. 16) Rudolft. Borm. D. vom II. April 1818. §. 39. 17) Kind, Quaest. for. T. III. cap. 105. 18) Bad. Berord. vom II. Juni 1789. §. 18.

Grundfagen jum Schadenerfage. Gine Folge bes ju

bom 11.

gur Bertretung ber Curandin, wenn er von diefer Auftrag erhalten hat. Altenb. Proc. D. P. I. Cap. 5. §. 2. Goth. Proc. D. P. I. Cap. 5. §. 2.

bornunbichaft nicht bezogen werben. Es ift baber auch nicht anzunehmen, daß ber Chemann als gefeslicher Bormund seiner Chefrau nach den Borten der Reichsgesette der Bestätigung bedurfe 13). Die Particularrechte mei-chen hier ab. Einige verlangen Bestätigung des Chemannes jum Bornunde der Chefrau "), andere fpatere erflaren folche für überfluffig 15). Bei jedem anderen Gefchlechtevormunde verlangen die Particularrechte die gerichtliche Beftatigung. Die Beftatigung geht von berfelben Dbrigfeit aus, von welcher auch andere Bormunber zu beftatigen find, alfo bei einem allgemeinen Befcblechtevormunde von ber ordentlichen Dbrigfeit, unter welcher bie Frauensperfon fur ihre Perfon fteht, und nur, wenn fich feine Bormundichaft auf Die Angelegenbeiten eines unbeweglichen ober bemfelben gleich ju ach. tenden Gutes befdrantt, auch von dem Richter ber gelegenen Sache; bei einem Specialvormunbe außerbem auch von bem Richter, vor welchem die Sandlung, ju welcher er nothig ift, vorgenommen wird. Ginzelne Landesrechte erflaren jeden Richter jur Bestätigung fur guftandig i6). Gin Rotar barf, weil ihm feine Berichtebarfeit gufteht und er überhaupt feine obrigfeitliche Behörbe ift, ebenso wenig Geschlechtsvormunder bestellen, wie andere Bormunder '7). Wegen der dem Geschlechtsvormunde einer unverheiratheten Frauensperson abgebenben Bermaltung bes Bermogens berfelben fann bei ibin weder von der Berpflichtung gur Errichtung eines In-ventars, welche alle andere Bormunder auf fich haben, noch von einer Berbindlichfeit gur Rechnungsablegung Die Rebe fein. Cbenfo ift eine eibliche Berpflichtung, welche im alteren Rechte wenigstens bei ben vor Gericht bestellten Bormundern gewöhnlich gewefen zu fein icheint, bei einem Geschlechtsvormunde felten, obwol manche Particularrechte fie verlangen 18); haufiger ift eine furze Erinnerung an die Pflichten eines folden Bormundes und eine Angelobung an Gibes Statt. Die Befchlechtepormundichaft muß unentgeltlich geführt merben, freis willige Belohnung ber Dubmaltungen bes Curator von Seiten ber Curandin ift naturlich nicht ausgeschloffen. -In Unfebung ber Beendigungsarten ber Beichlechtspormunbichaft ift bie ihr eigenthumliche Beendigung burch einfeitige, fowol bem Bormunde, als ber Curanbin au jeder Beit freiftebende Rundigung ju bemerten. Doch verpflichtet ungeitiger Rudtritt bes Bormundes, wodurch Die Curandin in Schaden fommt, ihn nach allgemeinen

<sup>11)</sup> Arg. L. 2. D. II, 2. 12) Reichspolizeiordnung von 1577. Tit. 32. §. 1.

ber andere Theil fpater haufig in Schaben fommen, wenn bie Frauensperfon felbft ibr Bort nicht halt, ober, wenn fie auch felbft ihrem Borte nicht untreu wird.

ihre Erben ober im Concurse der Contradictor das Gefchäft anfechten. Auch im Falle der Zuziehung eines Geschlechtsvormundes ift die Anfechtung des Geschäftes immer noch wegen Mangels der gehörigen Bestellung möglich. Dagegen ist freilich nicht zu verkennen, daß theils die Unerfahrenheit der Frauen in den Verkehrs- verhältniffen und in den bürgerlichen Angelegenheiten überhaupt, theils die ihnen eigenthumliche Nachgiedigkeit und Weichheit des Charafters die Zuziehung eines er-

fabrenen und guverlaffigen mannlichen Ratbaebere minichenswerth ericeinen laft. Allein Die Gefchlechtspormundichaft in ber Urt, wie fie gewöhnlich bebandelt wird, ift gang ungerignet, ben Frauen bie notbige Giderheit ju gewähren, ba fie gewöhnlich als eine leere Formlichkeit erscheint. In ber Regel fteht ber Frauensperfon die Bahl bes Beichlechtevormundes ju; fie fann baber fich ben gefälligften und nachgiebigften Dann bagu mablen, und ift er nicht nachgiebig, jederzeit ibn entlaffen und einen anberen an feine Stelle fegen. Es mar baber in manchen ganbern babin gefommen, bag man Die Frauensperfon an ben von ihrem Curator ertheilten Rath auch nicht fur gebunden erachtete. Bei gerichtlichen Berhandlungen murben ju Gefdlechtevermundern febr baufig Berichtebiener ober andere bei Bericht gufallig anwefende Perfonen beftellt, welche mit ben Ber-haltniffen ber Frauensperfon vollig unbefannt maren, mithin gur Ertheilung eines ben Bortheil berfelben bezwedenben Rathes fich nicht eigneten. Sierzu femmt, Daß, obgleich ber Befchlechtevormund eigentlich, wie jeder andere Bormund, fein Umt unentgeltlich verwalten muß, boch febr baufig burch benfelben bie Frauen gu Musgaben veranlagt worden find. Denn in manchen Landern ftand es benjenigen, welche gu Befchlechtevormundern gewählt murben, gu, fich eine billige Bergutung auszumachen, ober es mar üblich, ihnen Befchente ju geben, fei es als Bergutung fur ihre Dubmaltung, ober um fie willfahriger ju machen ober fie ju größerer Thatigfeit angufpornen. Much werben fur Die Beftatigung Des Curator gewöhnlich Gebuhren gezahlt. Diefe Grunde find icon feit ber erften Salfte Des 17. Jahrh. für die Rathlichfeit der Aufhebung ber Gefchlechtevor-munbichaft angeführt worben. Gie haben auch bagu geführt, daß die Gefchlechtevormunbichaft über unverheirathete Frauensperfonen allmalig, befonders in Diefem Sahrhundert, in den meiften ganbern entweder gang aufgehoben 20) oder febr befchrantt worden ift 21). Sie fommt Daber in wenigen teutschen Staaten noch vor. Es lagt fich die Frage aufmerfen, ob es nicht beffer gemefen mare, fatt biefes Inftitut gang abgufchaffen ober es in einer Beife gu beschranten, welche ber volligen Aufhebung giemlich nabe tommt, es in einer Beife ju gestalten, welche ben Frauen ben Schut gemahrte, welchen bas Inftitut in

<sup>19)</sup> Dies war wenigstens im Königreiche Sachsen, wo sich bie Lehre von ber Geschlechtsvormundschaft am meisten ausgebildet bat, entschiedene Praxis, wie Kind, Quaest. for. T. III. cap. 107 bezeugt

<sup>20)</sup> Aufgehoben ist die Geschlechtsvormundschaft durch das königl, sächs. Gesch vom 8. Jan. 1838. Würtemb. Berordnung vom 21. Mai 1828. Art. 2. Bad. Ges. vom 25. Aug. 1835. Bremische Erb. und handsestenordnung vom 19. Dec. 1833. Beim. Eisen. Ges. vom 2. Febr. 1839. Altenb. Ges. vom 18. Kov. 1836. §. 2, vom 15. Aug. 1849. §. 14, vom 31. Aug. 1849. Goth. Berordnung vom 6. April 1836 und 26. Mai 1847. Reuß. alterer Linie Ges. vom 27. Juli 1844. Reuß. jüngerer Linie Ges. vom 3. Drt. 1848. Sondersh. Berordnung vom 20. Drt. 1826. Rudolst. Ges. vom 30. März 1849. Bernb. Edict vom 30. März 1784. Dessau Köthensche revidirte Erläuterungen zur Anhalt. Landesordnung (vom 21. Juli 1850) Tit. 33. S. 10. Dec. 14 vom 18. Sept. 1852.

Coburg. Berordnung vom 6. April 1836. Bergl. Deimbach, Lehrbuch des partsculären Privatrechts der zu den DUGerichten zu Zena und Zerbst vereinten Staaten §. 169.

feiner neueren Geftaltung beamedt. Ge fann Diefe Frage um fo weniger umgangen merten, als bie cheliche Bormundichaft über Chefrauen in einem großen Theile Teutschlands in voller Birtfamteit befiebt unt Die Mbbangigkeit ber Frauen baburd faft Diefelbe ift, wie bie ber Minberjahrigen von ben Alterevermuntern. Gine berartige Umgestaltung ber Geidledienermunbichaft uber uns verbeirathete Fraueneperfonen, baf fie ibnen vollftanbigen Schut gewährt, ift aber nicht meglid, obne baf bem Inftitute eine gang anbere Grundlage gegeben mirt. Es munte bann meber bie Wahl bes Beidlechterermuntes ber Miller ber Frauensperfon überlaffen, noch millfurliche Ontlagung beffelben gestattet fein; gang beionbere aber mubte ben Frauen Die Bermaltung ibres Bermogens entjogen und ben Gefchlechtevormundern auf gleiche Beife, mie Len Alterevermunbern, unter Berpflichtung gur Rech. nangentligung und unter fortmabrenber Aufnicht ber Die gfeit übertragen werben. Daburch murbe aber bie Zait ber gerichtlichen Weschafte nicht nur in einem viel ftarto. Biche vermehrt werben, als es bisher ichon burch E. Thereamunt thatt ber Kall ift, und bann murbe ber Sindent bie, ber ohnehin febon burch bie Rudfichten 1. 20 Begehrige bebeutend erschwert ift, in noch viel green und unge eifchwert werben, ba bie unverheis in .... der Bergen frauensperfonen mindeftens eine Brates Ginnohner eines Staates .... Den anterlaten Memberjahrigen beiderlei Geit. I de Renter Rentlicht auf Die Erfchwerung bes grant, betriger ift aler michtiger, ale ber Schaben, n in Gefchaft erleiben than Bernen, fich eines unbenommen, fich eines mit beiter Bertiner auf Mericht und auffer Gericht Manbern, wo bie Geschlechts-1,71 ift, wirb ihr bies ausbrucklich ann beginnen Berhaltand and an and an and an alle abntiche A. .... ber grand aberfonen von ben Erge Canan namen beliffen gu michen. Die Ge finn di nig ... g. g. n. b. Keage, ob, menn .... g ..... von Bedertabe biefes Inftitut Bequenegerfonen, min mit and a support to may en, auch ta, no diene eine gene eine bei eine feldeteter: Branderick . R meine inn gafer freier meichen bie Ranfleren - um der min bie Butthe budgen bet Ges

ple Com Lander in henry and the Court of the Art of the

theils mit ben vielen Streitfragen in ber Lebre von ber Collision ber Gesete überhaupt (vergl. ben Artifel Gesetz) zusammen, theils erklart es fich aus ben eigenthumliden Schmierigkeiten ber Beantwortung ber Frage. Diefe Schwierigkeiten haben barin ihren Grunt, baf Die Rothwendigkeit ber Bugiebung eines Gefalechrepormundes ju gemiffen Geschaften aus einem berreiten Gefictepunfte angesehen werben fann, namlich entweber als eine auf das Geschäft bezugliche Form, ober als ein aus beni rechtlichen Buftande ber Frauenererfon bervergebendes Erfobernig. Im erften Falle ift bie Grage nach benfelben Befegen zu enticheiben, nach melden Die Frage, ob bas Befchaft in gehöriger germ geideben ift. überhaupt beurtheilt werden muß; im greiten Salle find bic Befete bee Ortes als maggebent qu betrachten, nach welchen Die rechtlichen Gigenschaften einer Perion und beren Birfungen ju beurtheilen fint. Die Gefdlechtevormundichaft hat nun aber nicht blos nach tem alteren Rechte, fondern auch nach bem Principe, auf melchem fie im neueren Rechte beruht, in ber rerfonlicen Eigenschaft der Frauenspersonen, in einer rerminderten Sandlungefähigfeit berfelben ihren Grunt. Ge ift aber immer noch ju unterscheiben, ob biefe Grage gmifchen mehren Provingen beffelben Staates ober griften mebren fouverainen Staaten entfteht (vergl. ben Artifel Gesetz). - Schon im alteren Rechte gilt ron ber Regel, bag eine Frauensperfon ohne Bormund meter fich rerpflichten, noch auch fonft Berauferungen binfichtlich ihres Bermogens vornehmen fonne, eine Ausnahme bei Rauf. ober Sanbelsfrauen "), eine Ausnahme, melde im neueren Rechte gang allgemein ift. Diefelbe Musnahme gilt bei Chefrauen, welche Santelefrauen find. Ursprünglich bat die Ausnahme mel einen relitifden Grund, ber einestheils barin liegt, baf bie Rotbmenbigfeit ber Bugichung eines Bermuntes bei Gefcaften ber Sanbelefrauen ben Sanbeleverfebr febr fieren und hindern murde, anderntbeile barin, bag eine Banbelsfrau, wenn fie gleich anderen Grauen ber Ginmilligung ihres Pormundes bedurfte, ibren Santel gar nicht geborig betreiben fonnte, und bag baber, menn man ibr einmal die Betreibung bes Sandeis gestattete, man bie ftrengen Birfungen ber Bermundidaft auf fie nicht anmenben burfte. Dach bem Principe, meldes ber Ge-Schlichtsvormunbidaft im beuriem Redie aum Grunde liegt, tritt ale befonderer Grunt gemer Auenahme ned ber bingu, bag bei Grauen mich: ich ber Raufmannfcaft mitmen, biejenig: Gelbeanigfet angenemmen merben muß, melde binreident id am fie ber Santele-geichaften ver Schaben ju mabren. Die Busnatme ift aber nicht auseutebnen intem ant term Stunden nur tie Befreiung von ber Geidlichtenemanbiden in Bring auf Die gum Gemerbe gebanigen Beidem amidefentigt merten fann. Rur auf biefe Beimeit: it beim bie Musnahme au beichtanten, ber aller anderen bewerber es bei ber allgemeinen Megel ber Mothmendigfere ber Sunnigma

Di, So im alten Möllichen Roman. Benge bie Freifen bes Rouge u. D. T. Bo. § M. Kon. 1. B. We.

einer Beichichteberrmunder Jahr eider im Dar Densitat bei bei Beraufernne um Grundfinder mint het Crimiemswormunder under biet, wie wie ber Bande, manufelen eriammenten, de de Lineindung ver Countiluler frame e decar at, et das Piant wir für eine Sandelsfährlt reicht wir alle nicht And vor Berbitamger ait boffele: nur Bermmandder ir Handistader find von der Junidian der Geichtenterenunder ausgenemmer. Er frag fin en and in her aus Hendelseinerfen entreneden Die ceffen bie Sandelsfrauer wine Bermint we Bericht aufeineren fübre fint. Dassan freien baf bir handlungeführafer von Gericht aus die Kabigier. An burd anieraerotute Geidelle u recellung, mes misfalse und das de Fandeisrechte er neut verlang. daß eine Krai Divieffi: auf Frankelsgestaufter aus wiese Bernund von Gerunt burdfinner. Allen finer neitte aberreite Reinsaueller bemar beife firm: ides mit ben Unterschiede bas einer bier unverbetratiete frauensverfenen eine Bermunt at vereiffere ernachtiger " enden felvit Chefmuer bei ungeficher \* Amt wer des neuere Ardisquidum with fine Fabiglie de Bandelsfranze rom: Unterfand written verentichten and mostivime medanic und a rabificalic fid bert burn ber milige Sehrftandigfen, weine mar ber Danbeisfrauer in Beine auf ber hande beineg n nelder Berichung fie in die Ebat der Rannerr mile tommer gieichgefielt erfcheinen. Doch ift burt neuere Gefene bespecier bief: Kabiafen befitnant.

IV. Grinlichtenemunbicheft uber berbeirarbete Grauen. I Enfang berfelben. Du theliche Bermmtiden: bat für ungraden: Las rimifde Recht einer entwermlichenber Gennbige enthält und richt einmal die Beftellung bei Entmanne au Borment die bie Chritar aulout. In manmer reutider Barringlarrechner erhalter : namentlim ift bes ir ber Linder des lachischer Mentes der fial wegen des door gettenden Sachsenspieraels. Leberhaupt bat bie eheliche Receindings, des fich englier we bie Geschiedins wencunbigodt überhame bestanden bat: sie frannt aber end de ver, we die Seichichnberemundschaft uber unperheirather Krauensberfreit nicht mein fintefinde Indbeforden it die ir aller Länden fadilliden Reivis de Kall, maleich bie Geschleinsvormundschaft, über unverbeiraften Beiber aufgehoben ift: Die Beiche welche leitere aufheber, berührer bie ebeliche Bremimbichaft micht ". Rad ber Rednisbuderr ber Mittelattere fieht iebe Chefran unter der Bermundstoof: ibrei Mannet "... In alterer Zeuen mußte der Mann, um die Bermund-

ingi ibr di kini u bilingani. Ki dong bilingan Barmund antanier . Diene Mauftauf verliebend השום נות השום היו שנו את היו שנו היו ש be Counting bir Ch. er frieden Anntigf in ar tourt rund. Ins in train Millialite in Untender der in und 25 Jahre. framet erdefter die Mederssart . in Sid duin' un u de Kabane ür Bird utman 🐪 Du Andrewingen der Mittelatier entralier fren: Sour under von einen Mauffarf. Die ingeficer kanderein ing " ... In mar er eine eine mund: fine wides at how als fit mit affirmer wire. durman übene die Bermindikat die Manne über der Krau in Kungschlift bei Aranner at besomer und unic Liamune mier nat de ichige Redenme metamar buffen Ambrudt britegt Die Freiblich: Einfennung perfender meiden. Er fam bief aber bestalt nede beir wei, bie freibite Diefenning in Mittelater mar and my use he der Katholite, felbft per der Kreine nun ale meientung Criedernst einer guttage fine bemaine much: und dabet die midicafter durantiden. falan die Ede da dies auf die Jonannalauf die Stannes wer bu frau beruber, weger Mangele befeminder fierer bei einer einelicher Berbindung nicht ein atteiter feit mitter melde bie Krich, feleft nicht ale mantite aniat. Die Ausbrud, in Sirt wird inner Dann: geraus' nur dabe einer Andere bedeute Bulinds wed dadunt by licherach, die Man; ar die Brautigan burd imer Bormund begeichner indere bein uner die Braut hieren amerikan ". Henrungs: ait ale Anianesvant der einteren Bermundisch ar memerbilit der Zeitsunft der Einzehung der Sie der der Providenter der Moment die fredlicher Fraume be der Latheiter der die Erflarung der Chempfenin dura die Berlieber von den Pfaren, und ime ehr die Bengen. Auf einen blieber Mitterfandnift, bie Gan indienen Benedichten ber eine Bereichten ber Bermmtivaft mit der Standssoneffentigat unter der Schradter beruft bie Memung altern igenfiche Bur-

20 Les Sexes VII. 2 VVIII im Viernes II. 2 III 4 7 ises Burgung XXXII 2 Vist. 5 Dr. Cap. mit bie mmilier mert der eber merreige. find en be-Benmunimati abn aus inlegent menanne. Beeb. bi. Eriffe de Craux a. D. 1 Bi. E. 172 Kri. 6. E. ana de Sam fem den dies Bereineren nicht abertauf beit. fand fie formabernt unte bei Burmanbloof beier nicht unte bei inniant feder Retter e 15 190 217 ser aben eit. 1.2. Die Animiering der Kourk und die Rechting der Komprefin allen aentiater machte nut nute batt. In de die Briche nam bir Biemminichaft über bie Braut befan, umbert in berurfu bien mit be Ucheraah: be Brout ar im bie Beite fines Bommundes Ediet Rother : 216. Dr. Gred be Riet. things bone Animas wholes not be Ucherendunt, beide India at School it der land Sexual VI , tinde: mai inchien der bestimmter Berrag besteht von Mit sabid. Die ber Krimben war ichme au ber Ben bir Kuberichtribung ber ber Sabin ber Brantauf ein biefen Schemfauf inden die Brautigan den Ber munte iemer Braue nur 5 solid unt 1 Denat unt mare nur I solides unt I Denn: 21 entrafter batte bei Su. 1, 171 } Form Lineaustrag 75 31 Granu Statiste Australia Minus & 421. 22 Said: Landreck III 45 6 5 550 Atta: a. a. D. 1 30 8. 1% %

<sup>20)</sup> Erfent Sann von 1386. Son. 24. Wale Beim gum dentiger Rechne. 1. Br. & 186. S.) Angelburg Sann i 423. (Bald 4. Br. & 413.) A. Sr luffer die Ert. Anrächt. Henr. E. Ko. & § 3. Altent Ever. E. P. I. Son. & § 5 Soch, Pres. E. P. I. Son. & § 5 dandersfinner in Procession and Handelpeldöster nur pur Pleapung der Sine abre Survens auf 27) L. 4. C. V. 62. 280 Beigl. hermit auf. Hannen Privaturikt § 166. Auch. 1. 280 Conf. Lustr 1, 65 § 1. III., 65 § 3. Chandens. 283, 2. 285, 2.

wird and mal antere Gutercemeinichaft genannt. im Gesenfate ber inneren Gutergemeinichaft, mter weicher die einenfiche Ginneneneinschaft verlanden wirt, wil bei ihr nach eine machibe Berichmelung der Rechte beider Chegatten an ihrem Bermigen fintfindet. Die eigeneliche Guterzemeinschaft ist nach trieber Auficht ein biefes Erzengus einer nach Anfachme bes rimischen Rechtes entillendenen Dierrie der Jurifien, welche allerbings einige zeit in der Praeis allgemein enerfennt meeten, and in cinique Geichachungen angenommen ift, afer mur de noch Annendung finden fann, no sie gesetliche Anersennung gefunden bat ober eine unbestrittene Pracis für fic hat. Der Grund jewer auferen Ungegereicheit liegt nach Manchen in ben erwähnten Rechten, welche die ebeliche Bremundschaft fcon an und für sich dem Sbemanne an dem eheneidlichen Bermigen gewähren foll, und von biefen erfläten die Meisten fich micht burüber, warum die eheliche Bermunbichaft weit mehr Rechte enthalte, als bie Geichlechtsvormundichaft über unverheitalbete Francusperfenen. Bon Amberen wird der Grund der Ungegweitheit des beiderfeitigen Bermögens junachft in ber nach tenticher Sitte nothwendigen Einheit des Daushaltes für beide Gbegatten gefunden, in beren Frige bie Laften ber Gbe von bem Abwurfe des beiderseitigen Bermögens unt aus dem Erwerke beiber Chegetten bestritten werben mufsten; bie auf biefe Beise bewirfte Ungemeitheit bes beiberfeitigen Bermigens foll ber ehelichen Bermunbichaft einen gang anberen Charafter verlieben baben, als die Gefchlechtsvormundichaft über unverheiratheit Francusverfenen bet "). Geben wir bei biefem Biberftreite ber Reinungen auf die Duellen des Mittelalters jurud, eus benen allein Die mehre Bebeutung bes trutiden eheliden Guterrechtes ju erfennen ift, fo find junachft bie Beftanbtheile bes Bermögens ber Chegatten ju unterfuchen, foweit es für den gegenwärtigen 3wed nethwendig ift, um den Ginfluß ber ehelichen Bormunbichaft auf bas ebeliche teutide Guterrecht feftzuflellen. Bunachft ift in Diefer Beziehung ber Unterfchieb gwifchen bem von ben Chegatten mit in Die Che gebrachten Bermigen, bem Gingebrachten. und bem von ihnen erft mabrent ber Che erworbenen Bermögen hervorzuheben. Das lettere gerfällt im teutfchen Rechte in Die eheliche Errungenichaft, Erfoberung (collaboratio) und allen anderen Ermerb. Bur Errungenichaft gebort ichen nach ber Andentung im Ramen aller von den Chegatten burch ihre Arbeit wahrend ber Che gemachte Erwerb und aller Abmurf bes beiberfeitigen Bermögens. Gigenthumlich ift babei, bağ nie barnach gefragt wirb, welche Bermebrung bes Bermogens aus ber Arbeit bes Rannes und ben Gintunften feines Gutes, und welche aus ber Arbeit ber Rrau und ben Früchten ihres Gutes herrührt; vielmebr

wird die chefiche Grempernschaft flets als eine einzige Refe betrachtet und nach einem geneiffen Berbaltniffe unter bie Gbegatten vertheilt. Die alteren Rechtsquellen gerechen daber immer von einer gemeinschaftlichen Erruneculcult. Dicie Cigenthumlichteit findet theils ihre Crflarung burin, bag bie fran nach trutider Sitte entweber die Arbeiten bes Mannes wirflich theilt, eber ibm durch bie Dausbaltsführung die Miglickrit, fich gang feinen Geidaften ju mebmen, veridafft und bamit eine angilite Unterfcheibung beffen, was jeber der Sbegatten burd feine Arbeit erwerben batte, bei bem Arbeitserwerbe der Chegatten fic nicht vertragen wurde; theils und gang besenders beruht fie barauf, baf man bie Rrafte und bie Geichiellichteit ber Chegatten und ihr Bermigen als cinen für die Sie arbeitenden Rends anücht, dessen Einthafte daber als ebelide Errangenschaft gelten. Desbalb geberen auch rein netürliche Früchte und bie Givilfrüchte, obgleich ihr Erwerb sich nicht auf Arbeit der Sbegatten grundet, jur Errungenfchaft. Auch ber von ben Sbegatten burch Spiel, fei es auch burch blefes Studsfriel, gemachte Erwert, ift babin ju rechnen, weil auch ju biefem Erwerbe Krafte jenes Fruts, fei es Geschichtichkeit ber Spegatten, ober Theile ihres Bermegens, angewendet werden muffen. Alls Gegenfag ber Errungenichaft gilt nur ber Erwert, welchen bie Gbegatten burch Succession auf den Ledebfall eder durch Schenfung gemecht haben, wegu Krafte jenes Fruds nicht angewendet worden find. Die Errungenschaft ift beber nicht zu verwechseln mit bem ben Erbantern entgegengefetten mehlgemonnen Gute, meju außer der Errungenicheft auch bes ben Gbegatten Geichenfte und die ihmen von nicht verwandten Perfonen hinterlaffenen Bermächtniffe gehören "). Aller von ben Cbegatten wahrend der Che gemachte Erwerb, welcher nicht jur Errungenichaft gebert, fiebt in rechtlicher Begiehung dem Singebrachten gleich und wird unter dem Singebrachten im weiteren Sinne mit verftanden. In biefem weiteren Sinne wird bas Eingebrachte in ber folgenden Darftellung genommen. Das aus den Mittein biefer verschiedenen Bermigensmaffen mabrent ber She Angefchaffte, und ber burch Berauferung einzelmer Beffandtbeile berfelben mabrend ber Che gemennene Erlös fällt nach tentichen Rechtsarundlinen immer ber Bermegensmaffe gu, aus welcher bie Mittel gur Am schaffung genommen oder Saden veräusert werden find, daher in dieser Beziehung die Regel gilt: res succedit in locum pretii et pretium in locum rei "). — Der Cinflug ber ebelichen Bermuntichaft auf bas Bermögen der Fran kann nicht bestritten werden, ba bie älteren Rechtsquellen einen folden ausbrücklich anerkennen "). Es zeigt fich aber bier in den Rechtsquellen bes Mittelalters ein febr wefentlicher Unterfchieb, wel-

Deutsche Staats und Rechtsgeschichte. 1. Ib. §. 62 b. Derselbe, Einleitung in bas beutsche Privatrecht §. 296. haffe in ber Zeitsche. f. gesch. AB. 4. Bt. E. 68—71.

<sup>40)</sup> Beife und Eropp, Jurift. Tibanbl. 2. Bt. G. 437 fg. Runbe, Deutsches cheiches Giterrete f. 3. E. Cooft. b. B. u. 2. Cofe Conten. LXIII.

<sup>41)</sup> Bermehrter Sachienfriegel I, 45, 2. I, 47. 4. Samburg. Stut. rom 1497. Cap. III.

a. a. D. 2. Bb. §. 77. Rot. II angeführten Stellen teutider Rechtsquellen.

43) Bergl. 3. B. Lex Burgund. Addit. l. Tit. 13. Schöffenurtheil bei Böhme, Diplom. Beiträge 6, 11.

8. 5.

der barin besteht, bag ber Sachfenfpiegel bem Chemanne eine Bewere an bem ehemeiblichen Bermogen beilegt "), mabrend im Schwabenfpiegel und anderen Rechtsquellen Richts bavon vorfommt. Siernach muß bei Unterfuchung ber Rechte bes Mannes am Bermogen ber Frau auch immer gepruft werben, welche biefer Rechte auf ber ehelichen Bormundichaft an fich, und welche auf ber Gewere beruhen. Aber auch nicht alle Rechte des Dannes am Bermogen ber Frau find als Ausfluffe ber ehelichen Bormundschaft, fei es berfelben an fich ober ber burch fie begrundeten Gewere ju betrachten, fondern fie fonnen auch Ausfluffe ber bem Danne unabhangig von ber ehelichen Bormundschaft guftehenden Serrichaft im Saufe fein, mas namentlich bei allen ben Rechten ber Fall ift, welche bie Frau im Falle ber Abmefenheit ober fonftigen Berhinderung bes Mannes an der Geltendmachung feiner ebemannlichen Rechte, nicht nur über ibr Bermogen, fonbern über bas ungezweite But überhaupt, mithin auch über bas Bermogen bes Chemannes ausubt. - Die Gemere bes Mannes an bem Bermogen ber Frau wird von ben Reueren gewöhnlich als eine befondere Art der Gemere betrachtet und angenommen, daß fie ichon im Sachfenfpiegel 4b) mit bem Runftausbrude Bewere gu rechter Bormundichaft bezeichnet fei. Begen biefe Unficht und gegen bie Unnahme, baß fcon ber Sachfenspiegel bafur jenen Runftausbrud gebraucht habe, hat fich neuerdings mit Grund Rraut ertlart "). Es ift bier nicht ber Ort, die verschiedenen Unfichten über ben Begriff ber Gemere überhaupt auseinander zu fegen. Dit ber Bewere an einer Cache ift bas Eigenthum baran nicht ju verwechfeln, und mithin folgt aus ber Gewere bes Mannes an bem Gute ber Frau noch nicht, bag er bas Eigenthum baran habe; vielmehr hat bie Frau an ihrem Bermögen ungeachtet der Gewere des Mannes daran, das Gigenthum. Dies folgt junachst daraus, daß die Rechtsbucher bes Mittelaltere fagen, Dann und Beib hatten fein gezweites Gnt bei ihren Lebzeiten 17). Bare ber Dann Gigenthumer bes Bermogens ber Frau, fo mußte es beißen, nur ber Mann habe Bermogen mahrend ber Che. Dann fchließen aber auch die im Sachfenspiegel haufig wiederfehrenden Ausbrude "bes Beibes Gut, ihr Gut, ihr Gigen, ihre fahrende Sabe" 18) bie Annahme aus, bag burch bie ermabnte Rebensart ein Miteigenthum ober ein Befammteigenthum bes Mannes an bem Bermogen ber Frau habe bezeichnet werden follen. Bon ber in ber Che vorhandenen Gutermaffe gehört ohne 3meifel fowol bas eigentliche Eingebrachte ber Frau, als ber Erwerb, welchen fie burch Erbichaft ober Schenfung macht, ju bem Bermogen, woran ber Frau mabrend ber Che bas Eigenthum gufteht. Dagegen rechnen bie neueren Juriften Die eheliche Errungenschaft faft allgemein zu bem alleinigen Bermogen bes Mannes, jeboch mit Unrecht, wovon weiter unten bie Rebe fein wirb. Die Bewere bes Dannes vermoge feiner Bormundichaft erftredte fich nach bem Sachfenspiegel 19) auf alles Gut feiner Frau. Unter bem Ausbrude ,, alles Gut" werben auch Diejenigen binglichen Rechte begriffen, welche Die Frau an fremben Cachen bat. Go fommt bas Lebn ober Binggut einer Frau in Die Bewere bes Dannes 50). Die Gewere bes Dannes an bem Gute ber Frau ift burch ben forperlichen Befit beffelben bedingt; er erhalt alfo bie Gemere nur burch bie Ergreifung Des Befites; feine Bewere erftredt fich nicht auf Die Beftanbtbeile bes chemeiblichen Bermögens, von benen er megen ber Un-beren baran guftebenden Rechte feinen Befit ergreifen barf. Dies ergibt fich baraus, bag bas Erbrecht bes Dannes an ber Fahrniß feiner Frau, welches nach bem Sachfenfpiegel (nicht nach bem fpateren fachfifchen Rechte, wie es fich in ben Landern fachfifden Rechtes ausgebilbet hat) burch feine Gewere baran bedingt ift, fich auf bie Sachen befchrantt, welche er wirklich in feinem Befibe gehabt bat 51) und er baber auch an bem Bermogen, welches Die Frau von ihrem verftorbenen Abfcenbenten geerbt hat, tein Erbrecht hat, wenn bei ihrem Tobe Daran ber überlebende Abfcendent ben Beifit bat, ober Die mit feinem verftorbenen Chegatten bestehende ebeliche Gutergemeinschaft fortfett 52). Wenn ber Sachsen-spiegel (Sachf. Landr. 1, 31. 6. 2) fagt, ber Mann nehme in feine Bewere alles Gut feiner Frau, fo foll bies nur feine Berechtigung ausbruden, es in feine Gewere gu nehmen. Darin liegt, bag bie Frau von ben Sachen. welche fie bei Gingehung der Che in Befit hat, ibm Richts einseitig vorenthalten darf. Auch die ihr jugehörigen Sachen, welche fie nicht befigt, aber gu vin-biciren befugt ift, barf er ebenfalls vindiciren, aber, weil er vor ber Befigergreifung feine Gewere hat und Die Bindication nach teutschem Rechte immer burch Die Bewere bedingt ift, nicht in feinem Ramen, fonbern als ehelicher Bormund ber Frau. Benn auch Die Berte bes Sachsenspiegels, wenn ein Mann ein Beib nehme, fo nehme er in feine Bewere alles ihr But ju rechter Bormunbichaft, fich junachft nur auf das ber Frau ichon bei Gingebung ber Ghe guftebende Bermogen begieben, fo fteht boch unbeftritten baffelbe Recht bem Danne auch an bem, mas fie mabrend ber Che burch Erbichaft ober Schenfung ermirbt, alfo an bem Gingebrachten im weiteren Ginne, und an ber ebelichen Errungenichaft au. Der Unfangepunkt bes Unfpruches bes Chemannes auf Die Gewere an bem eheweiblichen Bermogen wird in ben mittelalterlichen teutschen Rechtequellen nirgende beftimmt angegeben. Dit ber Befdreitung bes Chebettes

<sup>44)</sup> Sáchs. Landr. I, 31. §. 2. Sáchs. Lehnr. 74. §. 1. 45) Sáchs. Landr. I, 31. §. 2. 46) Kraut a. a. D. 2. Bd. S. 351 fg. 47) Sáchs. Landr. I, 31. §. 1. Bermehrter Sachsenspiegel (Rechteb. nach Diftinctionen. Ausgabe von Ortloff) I, 20. 15. Schwabensp. 33, 2, 1. 48) Sáchs. Landr. I, 31. I, 45. §. 2, wo diese Ausdrücke vorkommen.

<sup>49)</sup> Sachf. Landr. I, 31. §. 2. 50) Sachf. Lehne. 74. §. 1. 51) Magdeb. Schöffenurtheil bei Bohme a, a. D. 6, 133. N. 1. Magdeb. Schöffenurtheil ebendal. S. 144a fg. und S. 152 fg. 52) Dies zeigt besonders in Bezug auf das hierin mit dem alteren sächstigen Rechte übereinstimmende lübische Recht Pauli, Abhandl. aus dem lübischen Rechte. 2. Th. §. 30. Bergl. jedoch, was Kraut a. a. D. 2. Bb. §. 80. Not. 4. S. 366 fd. gegen einzelne Behauptungen dieses Schriftstellers erinnert.

ben Anspruch bes Mannes beginnen ju laffen 1), ift desbalb bedenflich, weil, wenn auch bas gegenfeitige Erbrecht ber Chegatten und auch bie eigentliche Gutergemeinschaft baufig burch biefelbe bedingt ift, und dem Chemanne ein Erbricht nur an ben Sachen ber Frau, melde fich in feiner Gewere befunden baben, guftebt, boch auch bas Erbrecht ber Frau am Bermögen bes Mannes durch die Befdreitung bes Chebettes bedingt ift und boch ber Frau feine Gewere am Vermogen bes Mannes gufteht. Sicherer ift bie Annahme, daß ber Unfpruch bes Mannes auf bie Gewere gugleich mit feiner Bormundichaft über die Frau beginne. Die Gewere bes Mannes an dem Bermogen ber Frau ift teine ausfoliefliche "); vielmehr bat bie Fran an bemfelben noch immer eine Gemere. Dies ergibt fich baraus, daß ber Sachfenspiegel von dem Ranne fagt "): "er fitt mit ibr in ben Gemeren," b. b. in unferer Rechtefprache, er bat ben Mitbefit an ihrem Gute. 3m neueren fachlischen Rechte bat man bies mitverstanden und ift sogar soweit gegangen, ber Frau auch an bem Bermogen bes Mannes einen Ditbefit unter bem Ramen bergleichen Gemabr jugufdreiben und darauf ein Retentionsrecht berfelben nach dem Zode des Mannes wegen ihres Gingebrachten und ihres Erbrechtes an dem Rachlaffe Des Mannes, felbst an den Lehngutern zu grunden ". — Der Mann tann feinen Anspruch auf den Besit der feiner Frau jugehörigen Guter aufgeben, und ein folder Bergicht mar ohne 3weifel auch icon nach alterem teutfcen Rechte gultig. Es fonnte baber gewiß von jeber Bermogen ber Frau, welches ber herricaft bes Mannes entzogen mar, geben. Die Ramen bafur find Ginhands. guter, Spiel. ober Eruffelpfennige, Sondergut, Spargut, im neueren fachfichen Rechte ift ber Ausbrud vorbehaltenes But, Receptiziengut (bona receptitia) dafür gebrauchlich. Diese Buter konnten von jeber baburch entstehen, bag berjenige, welcher ber Frau burch Schenfung ober Bergabung Todeshalber etwas zuwendete, es zur ausbrudlichen Bedinguna machte, bag ber Begenftand ber Schenfung nicht in die Bewere des Mannes fommen folle 57). Ebenfo wurden, meil die Chefrau nach teutschem Rechte für fich erwerben tann, die Cachen, welche die Frau wider des Mannes Billen erwarb, Receptiziengut, wenn fich aus feinem Biderfpruche ein Bergicht auf die Rechte, welche ihm fonft an dem Erworbenen gufteben, folgern ließ. Die Ermahnung folder Guter erft im fpatern Mittelalter ") laft nur auf ihr fruher feltenes Bortommen, nicht aber auf ihre Ungulaffigfeit ichließen. Rach bem alteren Rechte mar es aber immer nothig, daß folche Sachen nicht in

bie Bebaufung bes Mannes tamen, also fich im Befite eines Anderen, als der Frau, welche immer bei bem Manne mebnt, befanden; nach neuerem Rechte bingegen ift es moglich, bag fie fich im Saufe des Mannes befinden und boch ihm feine Rechte baran gufteben. Gin besenderer Bermund für Diese Buter mar ber Frau nach älterem Rechte deshalb notbig, weil fie fonft des Schutes gegen ihren Chemann entbehrt batte, wenn er bie aus ber Bewere entspringenden Befugniffe bennoch an ihnen batte geltend machen wollen. Einzelne bem Chemianne zustebende Befugniffe find: a) Das Recht auf Bermaltung bes Gesammtgutes, welches aber weniger aus ber chelichen Bormunbschaft, als aus ber dem Chemanne guftebenden herrschaft im Saufe zu erflaren ift, und baber, da lettere im Kalle ber Abmesenbeit ober Berbinderung des Chemannes auf die Frau übergebt, in Diefem Falle auch ber Frau gufteht. b) Das Recht auf bie eheliche Errungenschaft anlangend, so wird von ben Reueren ju ben Wirfungen ber ehelichen Bormunbicaft überhaupt ober insbesondere ber burch fie begrundeten Gemere an dem ehemeiblichen Vermögen auch bie gegablt, daß bie cheliche Errungenschaft alleiniges Eigenthum bes Mannes werde, und die Frau bochftens erft nach feinem Ableben Gigenthum ber gangen Errungenschaft ober eines Theiles derfelben erlangen tonne "). Gegen diese Ansicht bat fich aus überwiegenden Grunden Rraut erflart "). Abgeschen davon, daß die teutsche Ansicht über das cheliche Verhaltniß, wonach der Chemann zwar die Frau und ihr Bermogen vertritt, diefelbe aber bennoch weber für ihre Perfon, noch hinfictlich ihres Bermogens gang unselbständig wird, der Annahme widerstreitet, daß fie wahrend der Che nur fur den Chemann erworben und auch die Ginfunfte ihres Bermogens ibm allein gebort haben follten, enthalten ichon die alten teutiden Boltsrechte und Capitularien ausbrudliche Beugniffe bafur, daß die Frau ichon mabrend der Gie Eigenthum an einem Theile der Errungenfchaft erhielt 61). Allerdings enthalten nur die alten Rechte der Franken und ber Beftfalen diese Beugniffe, und in dem Besete der Cachsen wird ausbrucklich gefagt, daß bei den Ditfalen und Engern bie Frau Richts von bem gemeinsamen Arbeits. erwerb erhalte, fondern mit ihrer Leibzucht zufrieden fein muffe 62). hiernach scheint es, daß zwar bei eini. gen teutschen Bolfestammen die Frau Eigenthum eines Theiles der Errungenschaft erhalte, bies aber feinesmegs ein allgemeiner teutscher Rechtsfat fei, ba bei anderen Stämmen die gange Errungenschaft allein dem Manne gebore. Gegen einen folden allgemeinen teutschen Rechtefat icheint ferner ju fprechen, daß nicht nur der Grundfat von einem der Frau gutommenden bestimmten Un-

<sup>53)</sup> Bie Berd, Bremisches Güterrecht der Stegatten S. 193 annimmt.
54) Bie in Heise und Eropp, Jurist. Abhandl.
2. Bd. S. 486 behauptet wird. Siehe dazegen Kraut a. a. D.
2. Bd. §. 81. S. 370 fg.
55) Sächs. Land. Const. 25. P. II.
Alte kursächs. Proc.-D. Ait. 45. §. 12. Siehe Haubold, Königl. satrechte §. 77. Heimbach, Lebb. des particul. Privatrechts §. 101.
57) Beispiele siehe bei Pauli a. D.
3. 45—50.
58) In Lübeck werden sie zurist im Ansange des 14. Zahrh. erwähnt; s. Pauli a. a. D. S. 44.

<sup>59)</sup> Dasse in der Beitscher, für gesch. RB. 4. Bd. E. 811. Eichhorn, Deutsches Privatr. §. 296. 297 und Rechtsgeschichte.
1. Th. §. 62 b. Cropp a. a. D. §. & Runde, Chel. Güterrecht §. 6. Auch gehören, da zur Errungenschaft auch die Krüchte bes eheweiblichen Guts zu rechnen sind, alle Zu-isten bierher, welche dem Manne vermöge der ehelichen Bormundschaft den Rießbrauch an dem Bermögen der Krau beilegen. 611) Kraut a. a. D. 2. Bd. §. 84. S. 377 fg. 611) Lex Ripuar. 87, 2. Lex Saxon. 9. Capit. L. 4. c. 9. 62) Lex Saxon. 9.

٠... : .. :=-= 1277, • :-53.5... ----.... ... . ..... -. .... \*\*\* 1555 1 1...: :---... ... The state of the s -=::: : E. E. d. d. Lander on a number of commences or a superior popular. The state of the s gett it en selectionis openine e they comme using approximation of the selection of the sel The second of th Bermmunde germagen nach bermmemail Inthetic tauen, au morren marain ben banrend ier the ich interfineen int, beide mitte Stude ion er freungenichart em Manne ind veilbe er frau grammen, gio de freungenichare ton a er the well getheite ft. Dir Intnett es Mannes in ier fre ungenichart if jam jen meiten femten großer, as ber ber Graud aum beiter Aniprum bes Mannes auf inen groneren Antreit ff iber frincembas folge feiner Borminoidaft, encern refart im mei jarurimer barjus ban bei inem feutichen Stamme ber Arveitsermert des Mannes m Bernaitmife ju bem ber grau gober angeschlagen murbe, us bei bem meern, und bag bei einem Stamme Das Eineringen Des Mannes in Die Ebe Das ber Grau gewohnten überitieg, mabrend beides bei linem anteren Stamme tiemtich gieich mar, meraus fich im erften Saile ber großere Antheil bes Mannes an ben Frudten Des Gefammtqutes, im gweiten Der gleiche Intheil beiber Chegatten baran ableiten laft. e Die Befaranfung bee Bergunerungerechtes ber Chefrau, melde barin beffebr, bag biefelbe ebne Buftimmung bes Man-

All Birta. Die bin Rogart a. a. C. E. 385, Mir. 10 anab Floren Richtebauffer | FF Mis Beite für Lieteres ift in Betag in bie Richt bie Gadinfrietes intrubren bie Magbeburger Recht von 1804 Art. II bir Gaure. Die Magbeb und Ballige Rege & Bell', farte bafrmige mas bas Gami banbe. III. 76. \$. 3. 5 uber bas Giamibum an ben grumten ten bem abern ibnichen Bermiorn entbalt. Ceptite Stille bemifft emar qui nud'it nur bie Art ber Bertbeitung ber Grudte bes legten Birth ichaftejahres gmiden bem Manne und ben Grben, melden bie Grunditude ber veritorbenen Grau gufallen; es mirb babei aber ale feibitverftundien verausgefest, bag bie mabrent ber Che gepogenen Gruchte bem Manne gehoren. Biemlich baffelbe enthalt ber Echmabenipiegel 129. 65) Schmabenipiegel 26. 3. 10 fg. ber Echmabenipiegei 129. 166) Die Einmande gegen diefe Anficht mideriegt Rraut a. a. C. 3. 388 g. Bergi, über ben Beguff ber Gerade Rraut a. a. C. 3. 354 - 362.

and the second second section of the The state of the s ...... : ... Jerankerung in Libertra-Titt : : me maentime iber aventgelt-Tit in em Zamieninegel auf der Ges Alama a ma beweitigen Bemissen (\*), = ============ reiner ane blac Genere = = = zeizen Bormundichaft it). In = dente ...... Pemtes nam Beichbilbrechte) mm: nr ber munnen unm mit Sachen ber Frau isitation, mint in mat in ber Gemere bes Mannes mar m im im Tote bes rengen Befigers mirt. ---cacrent 's juf dem platten Lande in andermer it em Remte bes Cachfenfpiegele muitte im lusbennung ber Beichrantung ber Berunerumateermanne er Gran in ben Statten fachifden frant : mit aren brund mur in der ebelichen Bormand tart is Mannes aaben und beruht alfo mit ber femmi .: Zamanenimenels auf demfelben Grunde. Gine and finmeliaung bes Mannes von der Frau unterammena darauferung brer Cachen braucht nach ben mittauterimen teurimen Rechtsquellen ber Dann nicht muerfranen and fann Die Rudgabe febern, wenn bie Same :us feinem Benge gefommen ift; es muß bem, in beimen bie Beraugerung geicheben ift, bas bafür Begevene :urudaegeven werben "). Anlangend bie Form, n reider las Rudfoderungerecht rem Manne geltend u namen if, fo entitebt baffelbe nach ben Rechten, prime om ine Bemere an dem ebemeiblichen Gute beis egen, jus Stefer. Bo ibm aber feine Gemere baran suftent, fann er, Da es bier einer binglichen Rlage be-Barf, ind Diefe eine Bemere vorausiest, nur als ebeimer Bermund gurudfodern. Die Frage, ob eine von der Frau obne Ginmilligung bes Mannes vorgenommene Beraugerung absolut oder relativ, t. b. blod megen Berlegung der Rechte des Mannes nichtig fei, ift barum midtig, meil, menn bas Erftere ber gall mare, auch Die Frau Die Beraugerung anfecten burfte, mabrent im leuteren Falle, wenn ber Mann ron feinem Anfechtungs-

67 Zachf. Landr. 1. 31. §. 1. 68) Zachf. Laner. 1. 45. š. 2. 69) Edirabenfriegel 59. 70) Berm. Sachienintegel (Musa. ven Dreieff) 1. 20. 16. Es geberen bierber bie Borre: uned one anmarrunge, bar fo anierterben mag." Ueber bie Beteurung tiefer Worte f. Rraut 2. a. D. G. 394 fg. Brem Gatifeniviegel 1. 47. S. Der bier gmifchen beweguichen und unbemeglichen Gaben gemachte Gegenfag liege anicheinent barn, bag ber ben ben erfteren begenige, an weichen veraugert ift bas von ibm Gegebene gurudfotern tenne, ber ben lebteren bu teaen mimt Er liegt aber bielmehr barin, bağ bemegine Bamen inrudiege ben merten muffen, bei unbeweglichen singegen 24 2'er ber Mann gar nicht fo aus dem Befiebe gefebr verbin fan- Di Di beweglichen, es eines eigentlichen Burmitierens im mat ein mit Der Ausspruch ber angeführten Steilt bie in in gine -außert ift, ben Schaben buten nufe meine in in in daß er das Gegebene mit gutultvollen bille gelbebağ er bie butin bie Beraugerana ant to at Berite a ta Die Richnigfeit biefet Greiteran, bie bie biem be fe marte. genen Stelle imm Rumer ibne ber beit me Beiter

rechte feinen Bebrauch machte, ihr bies nicht geftattet mare, vielmehr die Beraugerung mit bes Mannes Zobe gultig werden murbe, weil es bann gewiß ift, bag er Das Anfechtungerecht nicht mehr ausuben fann, nicht weniger aber auch beim Tobe ber Frau, weil bann megen bes Aufhörens feiner Berrichaft über biefelbe ber Grund feines Bieberrufes meggefallen ift. Gine abfo-Inte Dichtigfeit murbe fich aber nur aus ber perfonlichen Unfelbitanbigfeit ber Frauen erflaren laffen. Da aber unverheirathete Frauensperfonen ohne Bugiehung eines Bormundes nicht blos bewegliche, sondern auch unbe-wegliche Sachen veraußern konnen 72) und kein Grund zu der Annahme einer größeren Unselbständigkeit ber Chefrauen, abgefehen von ben Rechten Des Chemannes, portanben ift, fo wird immer nur eine relative Dichtigfeit ber Beraugerung anzunehmen, und ber Frau nie ein Rudfoberungerecht ju verftatten fein, baber auch ber Dann baffelbe nicht in ihrem, fonbern nur im eigenen Ramen geltend zu machen befugt fein. Damit ftimmen auch Die mittelalterlichen Rechtsquellen überein. Um bestimmteften geht bies baraus bervor, bag bas Unfechtungerecht an Die ausschließliche Frift von Sahr und Zag gebunden ift, mas offenbar nicht ber Fall fein fonnte, menn bie Beraugerung abfolut nichtig mare, weil bie Berjahrung von Sahr und Zag immer eine nur relativ ungultige Beraugerung vorausfest 78). Die Beraugerung bleibt alfo gultig, wenn ber Mann fein Biberfpruche-recht binnen ber bestimmten Frift nicht geltenb macht; ber Frau ftebt mithin fein Biberfprucherecht gu. Rach bem fpateren fachfifchen Rechte ift aber eine von ber Frau ohne Ginwilligung bes Mannes unternommene Beräußerung absolut nichtig und kann daher von der Frau selbst angesochten werden 14). Die Unzulässigkeit der Berfügung der Frau, über ihr Vermögen ohne Zustimmung des Mannes gilt nach den mittelalterlichen Rechtsquellen auch von der Verfügung auf den Todesfall, namentlich der teutschreichtlichen Vergadung Todeswegen. Unenahmen binfichtlich gemiffer unbedeutenber Wegenftanbe ober fleiner Summen fommen in einzelnen Statuten vor 76). d) Eine Folge ber Beschränfung ber Beraugerung ber Frau burch ben Mann ift, bag fie ohne Ginwilligung bes Mannes auch feine Schulben machen fann, welche er anguerfennen batte, D. b. aus ibrem ober aus feinem Bermogen zu bezahlen verbunden mare. Es murbe bies namlich eine indirecte Beraugerung fein, baber mol auch in ben alteren Rechtsquellen pon ber Befchranfung ber Frau im Schulbenmachen nicht befonbere bie Rebe ift, fonbern erft in fpateren. Bas von bem bereits Geleifteten in bes Dannes Bewere ift, muß er naturlich herausgeben 76), fowie er auch Die Schuld anerkennen muß, wenn bas Beleiftete in feinen Rugen permendet worden ift "). Der Grund ber Richt-

verbindlichfeit bes Mannes fur bie von ber Frau ohne feine Buftimmung gewirften Schulben liegt naturlich in ber Berletung feiner Rechte an ihrem Bermogen. Die Berbindlichkeit ber Schuld fur Die Frau felbft ift aber nicht von der Buftimmung bes Mannes abhangig und fie fann alfo beshalb in Anfpruch genommen werden 78), felbftverftanblich ohne Berletung ber Rechte bes Dannes badurch. Daber fann bas ber Berrichaft bes Dannes entzogene Bermögen ber Frau, und wo auch per-fonliche Saft ber Frauen wegen Schulden gulaffig mar, ihre Perfon in Unfpruch genommen werden "). Bo aber perfonliche Saft ber Frauen megen Schulben nicht ftattfand, blieb ben Blaubigern, wenn die Frau fein Receptigiengut batte, Richts übrig, als Die Geltenbmachung ihrer Unfpruche bis gu bem Ableben bes Dannes ju verschieben. Das in manchen Statuten ben Glau-bigern verftattete Recht ber Frau, fo oft fie ihr begegnen, ibr oberftes Gewand abzunehmen 80), fommt im Refultate auf eine Berurtheilung jum Innefigen, b. h. gum Richtverlaffen bes Saufes, bis Die Schuld bezahlt mar, hinaus, mas andere Statuten für Diefen Fall anordnen 81), indem Die Frau, welche fich einer folden fchimpflichen Behandlung von Seiten ihres Glaubigers nicht aussehen wollte, Dies nur burch Bleiben im Saufe vermeiben fonnte. Sicraus geht hervor, daß bem Manne, wenn er Die Uebergabe feiner Frau an ihre Glaubiger ju Sand und Salfter vermeiben, ober fie jener ichimpf-lichen Behandlung nicht aussehen, ober ihre Gefangenfchaft im eigenen Saufe nicht zugeben wollte, Richts ubrig blieb, als Die auch ohne feine Ginwilligung von ihr gewirfte Schuld ju bezahlen. Die Frage, ob ber Mann, wenn er Erbe ber Frau wirb, in Diefer Eigenfchaft nach ihrem Tobe auch fur bie ohne feine Buftimmung von ihr gemachten Schulden haften muffe, ift be-ftritten. Das bamberger Stadtrecht aus ber Mitte bes 14. Jahrh. beantwortet diefe Frage babin 82), daß der Chemann nach bem Tobe ber Frau fur ihre Schulben nur ihre Rleidungeftude beraus ju geben verbunden ift, fonft aber mit ihren Schulden Richts zu thun haben, und biefe ihm an feinem Bermogen feinen Schaben brin-gen follen, außer wenn eine Berwendung ju feinem Rugen ftattgefunden habe. Der Gegenfat, melder bier gwischen ben Rleibern ber Frau, melde ber Mann nicht von ihr erbt, und feinem Bermogen gemacht wirb, er-gibt, daß das lettere bier auch bas Bermogen begreift,

<sup>72)</sup> Sachs. Landr. I, 45. §. 2. 73) Goslar, Stat. S. 11. 3. 28. Berm. Sachsenspiegel I, 20, 16. 74) Kursachs. Const. 15. P. II. 75) Bergl. die Citate bei Kraut a. a. D. §. 86, Rot. 15. 16. S. 404 fg. 76) Berm. Sachsenspiegel (Ausg. von Ortloff) III, 9, 11. Altes Culm. Recht 4. 29. 30. 77) Berm. Sachsensp. III, 9, 10. Goslar. Stat. S. 22. 3. 36—38.

<sup>78)</sup> Anders ist es wieder nach Particularrechten, z. B. nach der kursächs. Const. 15. P. II. "Gleichergestalt soll auch den Weibspersonen dassenige, was sie ohne Vorwissen und Autorität ihrer ehelichen und anderen verordneten Vormünder in- und außerhalb Gerichts schließen und handeln, damit sie sich gegen Zemand verpslichten, unschädlich und unnachtheilig sein." Ebenso Preuß. Landrecht. Ab. II. Ait. 1. §. 320. 79 Verm. Sachsenspiegel (Ortloss) III, 9, 10. Ueber die Bedeutung des dasselhst gebrauchten Ausdrucks "antworten mit der Hand" vergl. ebendas. III, 9, 6. 80) Hand. Stat. von 1276. IX, 14. Alt. Lüb. Recht Cod. Hach. III, 364. Rev. Lüb. Recht I, 3, 1. Stader Stat. von 1279. VI. 12. Brem. Stat. von 1303. Drd. 92 von 1428. III, 9 von 1433 Drd. 73. 81) So die Götting. Stat. bei Pusendorf 3, 168. 82) Bamb. Stadtr. §. 242.

welches er von ihr geerbt hat. Db aber jener Grundfat bes bamberger Stadtrechts als einer bes alteren gemeinen teutschen Rechts überhaupt anzusehen sei, tann bezweifelt werben. Dafür tann man fich fo ohne Beiteres nicht entscheiden, ba in Bamberg auch jeder andere Erbe ber Frau die von ihr ohne Zustimmung bes Mannes gewirften Schulben nicht anzuerfennen brauchte 83). Allein folgende andere Brunde fprechen dafür. Erftens ift es foon an fich unwahrscheinlich, daß ber Dann Schulben, melde er mahrend ber Che nicht anquerkennen brauchte, nach deren Auflösung zu bezahlen haben sollte; nach dem Rechte des Sachsenspiegels, wo der Mann die fahrende habe der Frau außer der Gerade, also das Bermogen, welches nach bem Sachfenspiegel allein fur Die Schulden haftet, erbt, wurde eine unbedingte Saftung des Mannes als Erben der Frau für die Schulden Derfelben in der That zu dem Resultate führen, daß er immer alle von ihr gewirften Schulden, soweit der Erbe überhaupt dafür haftet, zu bezahlen habe, was ganz unglaublich ift. Zweitens lagt der allgemeine Ausspruch ber Rechtsquellen, daß der Dann an die ohne feine Bustimmung von der Frau gewirkten Schulden nicht ge-bunden fei, außer im Falle der Berwendung zu seinem Rugen, die Annahme nicht zu, daß er als Erbe der Frau bafur haften muffe. Drittens und gang befonbers enticheibet berfelbe Grund, aus meldem ber Mann mabrend ber Che eine ohne feine Einwilligung von ber Frau contrabirte Schuld nicht anzuerkennen braucht, auch für seine Nichtverbindlichkeit gur Bezahlung berfelben als Erbe ber Frau. Diefer Grund liegt in bem Dangel ber einseitigen Dispositionsbefugnig ber Frau über bas ber Berrichaft bes Dannes unterworfene Bermögen; Diefes Bermogen wird burch tie von ihr einseitig contrabirte Schuld nicht ergriffen und ba nach alterem Rechte ber Erbe nur fur Dicjenigen Schulden bes Erblaffers verpflichtet ift, welche auf bem von ihm ererbten Bermogen haften, fo tann confequenter Beife ber Egemann auch ale Erbe der Frau, nicht gur Bezahlung ber von ihr einseitig gewirkten Schulben verbunden fein. Derfelbe Grund entscheidet dafür, bag auch andere Erben ber Frau außer dem Chemanne, wenn fie nur ber Bormundschaft beffelben unterworfen gemesenes Bermögen von ihr erben, die von ihr mahrend der Che ohne Bustimmung bes Mannes gemachten Schulden nicht zu bezahlen brauchen. Für bas altere teutsche Recht ift ber Grundfat der Nichtverbindlichkeit des Mannes als Erbe ber Frau fur die von ihr einseitig gemirkten Schulden allerdinge mit Rraut als gemeinrechtlich anzuerkennen; daß aber derfelbe noch heutzutage gemeines Recht fei, muß in Folge Des Ginfluffes Des romifchen Rechts billig bezweifelt werden. Das romifche Recht kennt nur eine Univerfalfucceffion bes Erben in alle Rechte und Berpflichtungen Des Erblaffere; ber Erbe haftet fur alle Schulden bes Erblaffere nicht blos mit bem Nachlaffe, fondern auch, wenn er kein Inventar errichtet hat, mit

83) Bamb. Stadtr. §. 241. Bamb. Ratheverordnung von 1326 (bei 3opfl, Bamb. R. Urtundenbuch S. 160. R. XCVI).

seinem eigenen Bermögen. Das ift jest gemeines Ebenfo wird hinfichtlich ber Saftung Des Rachlaff bie Schulden nach romischem Rechte nicht amische einzelnen Arten bes Bermogens, auf welches bie ! den gemacht find (Immobilien, fahrende Dabe, Ge wie nach alterem teutschen Rechte, unterfchieden, fi der gange Nachlag haftet ohne Unterfchied feiner nen Beftandtheile fur bie Schulden überhaupt. bies ift jest in Teutschland gemeinrechtlicher Bru ber felbft in ben Landern fachfifchen Rechts, wo a Rechte bes Sachsenspiegels am langften feftgehalter ben ift, fich Geltung verschafft bat "). Daber if bem jest geltenden gemeinen Rechte ber Cheman Erbe ber Frau, g. B. als Mobiliarerbe, Die obn Bustimmung von ihr gewirkten Schulden entweber ober nach Berhaltniß feines Erbtheils ju bezahle bunden, wenn nicht erweislich burch Statut ob wohnheit an einzelnen Orten fich bas altere t Recht, d. h. die beschränfte Saftpflicht des Erben ten bat. Jene Berbindlichkeit bes Mannes fall naturlich nach benjenigen Rechten weg, welche ei ber Frau ohne Buftimmung bes Mannes übernor Berpflichtung felbst fur die Frau fur unverbind! flaren. Die Grunde, welche ben Mann von ber ! lung ber von ber Frau ohne feine Buftimmung i birten Schulden, felbft aus ihrem Bermogen entl leiben auf die von ihr vor Gingebung ber Che ger Schulden feine Unwendung. Er muß Diefe vielmel ihrem Eingebrachten bezahlen, weil die Frau ih das einbringen konnte, mas nach Abzug ber Sc übrig blieb; meiter aber braucht er die voreh Schulden nicht zu bezahlen, als bas Eingebrachte Das von der Krau mabrend ber Che erworben mogen braucht ber Mann nicht zur Bezahlung ibr chelichen Schulden herzugeben 85). Der für bie bes Mannes angeführte Grundfat namlich, baß Bermögen nur nach Abgug der Schulden bento lagt fich nur auf foldes Bermogen beziehen, auf r bie Schuld gemacht ift, ober auf welchem fie in einem Momente einmal, ohne bag zugleich bas eines Dritten, im vorliegenben Falle bes Chem baran begrundet mare, gehaftet hat; beides ift bie ber Fall. Auch ift jener Grundfat nur in bem bes Ueberganges eines gangen Bermögens an Sen anwendbar; allein jeder funftige Erwerb der Frau ber einer gangen Erbichaft, erscheint als Befta ihres Bermögens immer nur als eine einzelne Für die Pflicht des Dannes fann man fich endlid

S4) Dies ist schon in spateren teutschrechtlichen Due erkannt. Bergl. Sydow, Erbrecht des Sachienspiegels S. Wegen des neueren sachissichen Rechts, worin namentlich Erbfolge des Ehemanns in die fahrende habe der Frau di sich für die Haftelicht des Mannes für die Schulden dinach Berhaltnis seines Erbtheils entschieden hatte, ohne den Unterschied zwischen Mobiliar- und Ammobiliarvermöge ankam; vergl. Haubold, Königl. sach. Privatr. §. 323. bach, Particul. Privatr. §. 280. 85) A. M. ift 1 Deutsches ehel. Güterrecht S. 92 fg. Siehe dagegen a. a. D. 2. Bb. S. 412 fg.

Darauf berufen, bag, wenn die Frau nicht gebeirathet batte, Die Glaubiger bas fpater von ihr erworbene Bermogen batten beanspruchen fonnen, und Die Entziehung Diefes Unfpruche burch Die Berbeirathung ber Frau eine febr große Unbilligfeit gegen die Glaubiger fein murbe. Denn an bem, mas bie Frau mabrend ber Che erwirbt, beginnt mit bem Mugenblide ber Erwerbung bie Berrfchaft bes Dannes, melder, wenn er bavon bie Schulben ber Frau bezahlen follte, ein von ihm ichon erworbenes Recht zu Gunften ber Glaubiger berfelben aufopfern mußte, ohne erweislichen rechtlichen Grund dagu. Gine von ber Frau mit Ginwilligung Des Mannes contrabirte Schuld ift vollfommen gultig. Die Frage, ob ber Mann eine folche Schuld nur aus bem Bermogen ber Frau zu bezahlen braucht, ober ob er auch mit feinem eigenen Bermogen bafur haften muß, mußte, wenn man bei beren Beantwortung von ben romifchen Grundfaten über Bormundschaft ausginge, in ber erfteren Beise entschieden werden. Allein die Ginwilligung bes Shemannes fann nicht bie Bedeutung haben, wie bie Des Bormundes bei ben Minderjahrigen, bag biefer nur felbft verbindlich wird, weil die Schuld fur Die Frau felbft foon ohne Buftimmung des Mannes verbindlich ft. Die Ginwilligung Des Mannes verpflichtet vielmehr ibn felbft fur Die Schuld. Sat aber Die Frau felbft Bermogen, fo hangt es gang von dem Billen bes Man-nes ab, ob er gur Bezahlung ber Schuld erft fein eigenes Bermogen ober bas ber Frau angreifen will. Thut er das Erftere, fo tann er gegen die Frau nicht auf Biebererftattung ber Schuld flagen 86). Bas insbefonbere Delictsichulben ber Chefrau betrifft, fo ift, ba fie nach gemeinem teutschen Rechte burch Bertrage, welche fie, wenn auch ohne Buftimmung bes Dannes, eingeht, immer felbft verpflichtet wird, auch eine Berbindlichfeit ber Frau aus ben von ihr begangenen unerlaubten Sand: lungen, fobald baraus eine Gelbichuld entfpringt, unameifelhaft. Much herricht barüber allgemeine Ueberein-ftimmung. Es fragt fich aber, wie mabrend ber Che eine folde Could ju realifiren fei. Dag ber Dann, wenn er die Frau gu bem Bergeben veranlagt ober fonft Barmogen ber Frau bezahlen, fondern aushilflich mit bem feinigen bafur haften muß, tann feinem 3meifel unterliegen. Es fragt fich nur, wie es bann gu halten fei, wenn bem Manne felbft feine Schuld bei bem Bergeben ber Frau gur Laft fallt. Rach ben alten teutichen Bolferechten mit Ausnahme bes ber Gachfen baftet ber Bormund immer fubfibiarifch fur eine Delictsfould bes Dunbels mit feinem eigenen Bermogen, und Daffelbe galt, wenn eine verheirathete Frau ein Bergeben begangen hatte, für ben Chemann ale Bormund 67).

Rach dem Bolferechte ber Gachfen fteht es im Gangen fo, wie nach ben Rechtsquellen ber mittleren Beit; ber Bormund muß namlich gwar bas von unmundigen Rinbern verwirfte Behrgeld bezahlen und ben burch fie gugefügten Schaben erfegen, aber, wenn ihm feine Theilnahme an bem Bergeben gur Laft fallt, beibes gunachft aus ihrem, und nur wenn biefes nicht ausreicht, aus feinem Bermogen, ober, wenn er felbft nicht bezahlen mill , fo muß er bulben , bag ber Mundel gleich jebem anberen gablungsunfabigen Schuldner behandelt merbe. Daß nach ben Rechtsquellen ber mittleren Beit Die Saftpflicht Des Mannes für Die Bergeben feiner Frau feinen großeren Umfang batte, als Die jebes anderen Bormundes für feinen Mundel, fann als gewiß angenommen werben. Zweifelhaft aber ift, ob Diejenigen, welche bie Begablung einer Delictsschuld gu fodern hatten, Die Begablung berfelben aus bem Bermogen ber Frau von bem Manne verlangen fonnten, und ob, wenn die Bezahlung nicht erfolgte, Die Frau ba, wo eine Uebergabe berfelben ju Sand und Salfter an ben Glaubiger megen anderer Schulden nicht julaffig mar, wegen einer Delictefcutb Diefem Berfahren unterworfen werben fonnte. In erfterer Beziehung ift, ba, wenn ber Glaubiger Die Begahlung aus bem Bermogen ber Frau hatte verlangen fonnen, Diefes baburch bem Manne miber feinen Billen entzogen worden mare, unerflarlich, warum Die Rechtsquellen, mabrend fie fonft ziemlich ausführlich Die Falle aufgablen, mo ber Dann bie von der Frau ohne Teine Buftimmung gemachten Schulden bezahlen muß, biefen Fall nicht ermabnen. In letterer Beziehung ift es unmahricheinlich, bag nach ben Rechten, welche bie Uebergabe ber Frauensperfonen ju Sand und Salfter megen anderer Schulden nicht geftatteten, es bei Delictefculben anders gemefen fein follte, indem fie babei gang allgemein von Schulden reben, ohne gwifden ben Entftehungsgrunden ber Schulb ju unterscheiben. Daraus ergibt fich, bag, wenn bas ber herrichaft bes Dannes entgogene chemeibliche Bermogen gur Bezahlung ber Schuld nicht ausreichte, Die Glaubiger feine 3mangemittel batten, um ben Dann ju beren Begahlung, fei es aus bem Gingebrachten ber Frau, ober aus feinem eigenen Bermogen, ju nothigen. Es icheint biernach mit ber Saftungspflicht bes Mannes megen Delictsichulben ber Frau nach alterem teutschen Rechte nicht anders gehalten morben gu fein, ale bei anderen Schulden ber Frau. Unverkennbar liegt barin fur ben Glaubiger eine Sarte, ba die Delictsichuld ohne feine Mitwirfung entfteht, mab-rend bei anderen Schulden es in feiner Willfur fteht, ob er mit einer Frau ein Befchaft abichliegen will, ober nicht. Allein im teutschen Rechte murbe bier mehr auf Die Rechte des Mannes gefehen, indem es fur unbillig gehalten murbe, biefen ju nothigen, fur bas ohne feine Schuld verubte Bergeben ber Frau einen Theil ihres Bermogens berauszugeben und die ihm an demfelben gefetelich zustehenden Rechte zu entbehren. Gine andere Frage ift es, ob biefe Begunftigung bes Dannes vor bem Glaubiger auch nach bem heutigen gemeinen Rechte festgehalten werben konne. Diefe Frage ift zu verneinen.

<sup>86)</sup> Altes Culm. Recht 3, 126. Auch das Preuß. Landrecht Th. II. Ait. 1. §. 329 verpflichtet den Ehemann selbst für die mit seiner Bustimmung von der Frau gewirkten Schulden. 87) Ein ausdrückliches Zeugniß dafür sindet sich in der L. Longob. I, 16, 7. Bergl. über die Bertretung des Mündels durch den Bormund in passiver Beziehung nach alterem teutschen Rechte übershaupt Kraut a. a. D. 1. Bb. §. 37. S. 339 fg.

Denn nach ben romifden in biefer Begiehung bas gemeine Recht bilbenben Rechtsgrundfagen werben Unmunbige, falls fie von bem Alter find, bag fie bes Dolus fabig find, burch ihre unerlaubten Sandlungen menigftens in fo weit verpflichtet, bag ber Schabe aus ihrem Bermogen zu erfeten ift. Diefe Berpflichtung tritt ohne Bweifel auch bann ein, wenn ber Bormund Des Unmunbigen ein folder ift, welchem vermöge lettwilliger Berordnung bes Baters bes Dundels der Diegbrauch an beffen Bermögen guftebt. Faffen wir bas Berhaltniß bes Chemannes, welcher fraft ber Bormundichaft über feine Frau bas Bermogen berfelben ju benugen hat, ebenfo auf, und ein Grund gegen biefe Analogie wird fich fchwerlich auffinden laffen, fo muß ber Chemann jum Erfate bes burch ein Bergeben feiner Frau verurfachten Schabens, fei es aus ber Substang, fei es aus ben Rugungen ihres Bermögens ebenfalls fur verpflichtet erachtet werben, mabrend eine gleiche Berpflichtung gur Entrichtung ber burch bas Bergeben ber Frau verwirften öffentlichen Gelbftrafe nicht anzunehmen ift, ba Die Belbftrafe feine unmittelbar aus ber natürlichen Billigfeit fliegende Folge ber unerlaubten Sandlung, wie ber Schabenerfat, fondern eine erft burch bas positive Gefet baran gefnupfte Folge, ein Bortheil fur ben Fiscus ift, baber ichon bas romifche Recht bie Glaubiger ben fiscalifchen Strafen vorgeben lagt 88), mas auch auf bas Berbaltniß bes Riscus zum Chemanne anwendbar ift, indem ber Riscus burch bie Gelbftrafe einen Bortheil bezwecht, ber Chemann aber, follte er gur Entrichtung ber Gelbftrafe aus bem Bermogen ber Frau genothigt werben, baburch einen Schaben an feinen baran bereits erworbenen Rechten leiben murbe. Daffelbe gilt von ben burch unerlaubte Sandlungen ber Frau verurfachten Criminalunterfuchungetoften, hinfichtlich welcher ebenfalls eine Berpflichtung bes Mannes, Dafür mit bem feiner Berrichaft unterworfenen ehemeiblichen Bermogen einzufteben, nicht angunehmen ift. Denn Die Berbindlichkeit eines Ungeschuldigten, die Rosten des gegen ihn verhangten Crimi-nalprocesses zu tragen, ift feine natürliche, sondern erst durch das positive Gefet an fein Vergeben gefnüpfte Folges auch straft der Staat im öffentlichen Interesse, und die Bermaltung ber Criminalrechtspflege, wenn fie auch aus finanziellen Rudfichten nicht unentgeltlich geichieht, mußte boch dem Principe nach ebenfo, wie bie Berwaltung anderer Zweige bes öffentlichen Dienftes, auf Roften bes Staates erfolgen. In ber That ift auch in einzelnen teutschen Staaten bie Ungulanglichkeit bes alteren teutschen Rechts in Diefer Begiebung erfannt und beffen Unbilligfeit gegen bie Glaubiger einer Chefrau bei Delictefdulben berfelben gefühlt worben, fodaß man burch Landesgefete, beren Bestimmungen fich jedoch nicht burchgebends als empfehlenswerth barftellen, nachaubelfen gesucht hat 5). Da bie Chefrau nach bem teutschen Rechte nicht an fich handlungsunfahig, sonbern nur in ber Berfügung über ihr Bermogen burch bie bem

Chemanne baran guftebenben Rechte befdrantt ift, fo fann fie auch mabrend ber Che mit bem Chemanne gultig contrabiren und andere Rechtsgefchafte abichließen; fie bedarf jeboch, ba ber Chemann bier, weil er felbft Contrabent ift, feine Bormundichaft nicht ausüben fann, biergu eines vom Berichte ihr gu beftellenden Bormunbes, fcon nach bem Sachfenfpiegel "). In fpateren Beiten murbe an manchen Orten ber Frau Die Bahl bes Bormundes in einem folchen Falle überlaffen. Buwendungen, welche bie Frau von ihrem Bermogen bem Manne macht, find geftattet, fobald baburch bie Rechte ihrer nachften Erben nicht verlett werben. Der Sachfenfpiegel verlangt bei ber Bergabung fowol ber Immobilien ale ber fahrenden Sabe an den Dann Ginwilligung ber nachften Erben "). Bei Grundftuden ift bies nach bem Rechte bes Sachfenfpiegels in ber Drbnung; bei ber fahrenden Sabe bingegen auffällig, mas nur baburch verschwindet, wenn man unter ber fabrenben Sabe bier Die Gerade verfteht. Dagu berechtigt, bağ bie magbeburger Schöffen ben fraglichen Gas bee Sachfenfpiegels ausbrudlich auf Die Berabe, welche Die Frau ihrem Manne gubringt, bezogen haben "2). Der Grund, weshalb Chegatten nach bem Sachfenfpiegel einander feine Bergabung von beweglichen Gachen machen fonnen, ift in bem Grundfage bes alteren teutichen Rechts zu fuchen, daß berjenige, welcher ohne Buftimmung feiner nachften Erben einen Unberen eine Sache nach feinem Tobe zuwenden wollte, biefem ichon bei feinem Leben eine Gemere an dem Gegenstande ber Bergabung einraumen mußte, welche berfelbe nicht ichon ohnehin hatte; Dies mar unter Chegatten bei beweglichen Sachen, weil ber Dann an bem ehemeiblichen Bermogen ben Mitbefit und die hiermit verbundene Gewere hatte, nicht möglich "3). Es gilt bies nicht nur von Bergabungen ber Frau an ben Mann, fonbern auch umgefehrt, wie fich baraus ergibt, bag ber Ghemann nach bem Sachfenspiegel nur gewiffe bort benannte bewegliche Gegenstände ohne Bustimmung feiner Erben gur Morgengabe geben darf "), er alfo bei anderen bazu ber Erlaubnig feiner Erben bedarf. Spater murde jener Grundfat des alteren Rechts aufgegeben und Berfügungen Tobeshalber auch ohne fofortige Uebertragung ber Bewere an den Bedachten, felbft bei mangelnder Ginwilligung ber nachften Erben als gultig betrachtet. Seitbem tonnten auch Chegatten fich gegenfeitig Bergabungen ihrer beweglichen Sachen machen. Dies ertennen bie fpateren Quellen bes fachfifchen Rechts ausbrudlich an "). Singegen Bergabungen von Grundftuden maren ihnen bennoch nicht geftattet, nicht blos megen jenes Grund-fates, fonbern weil überhaupt bie Beraugerung unbeweglicher Sachen, es fei, an wen es wolle, ohne Bu-ftimmung ber nachften Erben ungulaffig mar, woran

<sup>88)</sup> Tit, Cod. Poenis fiscalibus creditores praeferri X, 7. 89) Mehre hierauf bezügliche gesehliche Bestimmungen ber Lander sachsischen Rechts führt an heimbach, Particul. Privatr. §. 97.

<sup>90)</sup> Sắchs. Landr. I, 34. 91) Sắchs. Landr. I, 31. § 2. 92) Magdeb. Schöffenurtheil bei Bôhme a. a. D. 113, 5. 93) Bgl. Kraut a. a. D. §. 88. 2. Bd. S. 430—436. 94) Sắchs. Landr. I, 20. §. 1. 8. 95) Magdeb. Schöffenurtheile bei Bôhme a. a. D. 6. Bd. S. 144. Abs. 7. S. 151. Abs. 4. 5. Alt. Culm. Recht 4, 18 u. 29.

noch lange feftgehalten murbe, nachbem jener Grundfat langft aufgegeben mar. In fpaterer Beit erhielt fich bas Recht ber nachften Erben nur noch bei ererbten Gutern; es mar bei mohlerworbenen Butern Bergabung berfelben unter ben Chegatten auch ohne Buftimmung ber Erben gulaffig, fobald babei nur bie bei Beraugerung unbeweglicher Sachen überhaupt nothwendige Form beobachtet murbe, mogu namentlich bie gerichtliche Auflaffung gehorte. Der Schwabenspieget fcheint ben Grundfat bes Sachfenfpiegels, baf fich die Chegatten gegenfeitig feine Babe geben tonnen, gar nicht ju fennen. Dies geht baraus hervor, bag er bem Manne ausbrudlich verftattet, ber Frau Tobeshalber etwas jugumenden, ohne daß feine Erben ein Widerfprucherecht haben "). Das auch in Diefem Rechtsbuche fur Die Morgengabe bestimmte Marimum 97) lagt nicht barauf ichließen, bag ber Dann ber Frau fonft mahrend ber Che Richts habe ichenten burfen, ba jenes Darimum barin fo genau fur bie verfcbiebenen Stanbe, theilweife felbft in Belbe, beftimmt ift, baß es vielmehr auf einer positiven Borfdrift gu beruben fcheint, beren Grunde viele andere fein fonnen, als berjenige, aus welchem nach bem Rechte bes Gachfenfpiegels eine Ueberfchreitung bes Darimum ungulaffig mar. Endlich ift noch zu bemerten, baß feit bem Berichminden bes Rechts ber nachften Erben gur Anfechtung ber ohne ihre Buftimmung erfolgten Grundftudeveraußerungen auch Bergabungen bes gangen Bermögens unter Chegatten julaffig waren, ohne daß die Erben bes Ber-gabenden fie anfechten burften. Modificirt werden biefe Grundfabe bes teutschen Rechts burch bie jest bas gemeine Recht bilbenben romifch -rechtlichen Grundfage von ber Ungultigfeit ber Schenfungen unter Chegatten. - Musnahmen von ber Regel, daß bie Chefrau mahrend ber Ghe von ihrem ber herrichaft bes Mannes unterworfenen Bermogen ohne beffen Buftimmung Richts veraugern, auch baffelbe mit Schulden nicht beschweren burfe, fommen ichon im Mittelalter vor. Die erfte Diefer Musnahmen tritt im Falle langerer Abmefenheit bes Dannes ein, wenn nicht bafur geforgt ift, baß fie geborig leben und überhaupt ben Saushalt führen fann; fie barf in biefem Falle nicht nur ihre eigenen beweglichen und unbeweglichen Gachen, fonbern auch bie bem Danne geborigen Sachen ohne feine Buftimmung gultig verlaufen und verpfanden, foweit es gur Abstellung ber Roth erfoberlich ift; nach manchen Rechtsquellen bat fie bas Dafein ber Roth zu befchworen; auch muß fie, wie es meiftens gefobert wirb, bem Berichte ober in Stabten bem Rathe Die beabsichtigte Beraugerung anzeigen, ober beren Buffimmung bagu einholen 98). In bemfelben Kalle barf fie bie ausstehenben Foberungen bes Dannes einheben, ohne fur feine Buftimmung Gicherheit leiften au muffen 99). Derfelbe Grund, welcher ber Frau bei

ber Abmefenheit bes Mannes im Rothfalle bie ermabnte Befugniß gemabrte, enticheibet fur Die gleiche Befugniß in Rothfällen im Falle ber Beiftesfrantheit bes anmefenden Chemannes, welche ihn an ber Musubung feiner Rechte hindert '). Es war dies im 14. Jahrh., Dem jene Rechtsquellen angehören, gemeines Recht, wie ber in mehren ber angezogenen Stellen gemachte Bufat, baß biefes gemeines Landrecht, Raiferrecht und Beichbild fei, ergibt. Gine zweite Musnahme von jener Regel findet nach mehren Rechtsquellen in fofern ftatt, ale ber Frau Die felbftanbige Berfügung über einen geringen Theil bes Gefammtgute auch, wenn ber Dann anwefend ift, verftattet wird. Diefer Theil ift barin bismeilen bem Begenftande nach ausbrudlich angegeben und befteht baufig in Sachen, welche jum Unjuge ber Frau gehoren; gewöhnlich ift er in Gelbe bestimmt 2). Gine britte Mus-nahme tritt ein bei Sanbelsfrauen. Die fortbauernbe Gultigfeit ber erften Ausnahme ift ba, wo bie eheliche Bormundichaft gilt, mit Grund nicht zu bezweifeln, obwol es beftritten ift'). e) Anlangend bas Beraugerungerecht bes Chemannes binfichtlich bes ehemeiblichen Bermögens, fo legen ihm als Birfung ber ehelichen Bormundschaft die neueren Juriften schon nach dem alteren Rechte die unbeschränkte Dispositionsbefugniß über die fahrende Habe der Frau bei '), und Manche raumen ihm eine solche selbst hinsichlich der Immobilien der Frau berfelben gegenüber ein '). Es ift dies in neuester Zeit von Rraut mit triftigen Grunden bestritten morben "). Buvörderst muß hier zwischen Errungenschaft und dem Vermögen, was die Frau in die Ehe gebracht oder während derfelben durch Erbfolge oder Schenkung erworben hat, unterschieden werden. In Ansehung der Errungenschaft hat da, wo die Ehegatten während der Ehe ideale Untheile baran baben, ber Chemann ohne 3meifel über Diefelbe freie Berfügung, mas baraus folgt, bag bie Frau ober beren Erben erft bei Auflofung ber Che Berausgabe bes ihnen an ber Errungenfchaft gebührenben Theils von bem Danne ober beffen Erben fobern fonnen, und bag biefer Untheil immer eine Quote beffen ift, mas gu biefer Beit fich von ber Errungenfchaft noch in ben Gemeren bes Mannes porfindet. Chenfo unrend ber Che in reale Theile gerfallt, bem Danne über feinen Theil megen bes ihm baran guftebenben unbefchrant. ten Gigenthums freie Berfügungsbefugnif au. Biel amei-

<sup>96)</sup> Schwabenspiegel 143. 3. 6—9 u. 144. 3. 5 fg. 97) Schwabenspiegel 19. 98) Goslar. Stat. S. 28. 3. 40. 41 (Rechtsb. nach Diftinct. I, 47, 1). Ebendas. S. 29. 3. 27 fg. (Rechtsb. nach Diftinct. I, 47, 8). Rechtsb. nach Diftinct. I, 47, 9. Goslar. Stat. S. 29. 3. 45 fg. 99) Goslar. Stat. S. 29. 3. 45 fg. 99) Goslar. Stat. S. 29. 3. 41—44 (Rechtsb. nach Diftinct. I, 47, 10). A. Grept. b. W. u. K. Ceste Section. LXIII.

<sup>1)</sup> Ein Beleg dafür findet sich in der lübischen Riederstadtbuchsinscription von 1381 bei Pauli, Abhandl. aus dem Lüb. Rechte. 2. Th. S. 44.

2) Bergl. die bei Kraut a. a. D. 2. Bd. § 89. Rot. 5—7. S. 443 fg. angeführten Rechtsquellen.

3) Bergl. Sickel, Diss. de conditione uxoris, cujus maritus curae status subest. (Lips. 1825.) Heimbach, Erörterungen. 1. Bd. n. 17. S. 77 fg. Das Preuß. Landrecht Th. II. Zit. 1. § 326—328 ersennt die erste Ausnahme ausdrücklich an.

4) Sp. dow, Erbrecht des Sachsenspiegels S. 249. Heise und Eropp, Jurist. Abhandl. 2. Bd. S. 447. Berch, Brem. Güterrecht der Ebegatten S. 40 fg. Falch, Schlesw. Polstein. Privatr. 4. Bd. S. 415. Runde, Ehel. Güterrecht S. 16.

5) Hasse der in der Beitschr. f. gesch. RW. 4. Bd. S. 69 fg.

6) Kraut a. a. D. 2. Bd. § 90—95. S. 445—515.

felhafter bingegen ift Die Beraugerungebefugnig bes Dannes ohne Buftimmung ber Frau binfichtlich ihres eingebrachten ober ihr mahrend ber Che burch Erbichaft ober Schenkung jugefallenen Bermogens. Es find bier bie verschiedenen Rechtsquellen nach ihrem Alter gu untericheiden. aa) Unter ben Rechtsquellen ber alteften Beit enthalten nur bas langobarbifche und bas alemannifche Bolferecht barüber einige wenige Bestimmungen. Rach bem langobarbifden Rechte ift felbft eine von beiben Chegatten gemeinfam vorgenommene Beraugerung nur bann gultig, wenn bie nachften Bermanbten ber Frau gugegogen worden find, um ju unterfuchen, ob fie vom Danne nicht etwa bagu gezwungen werde "); woraus folgt, bag der Mann nicht ohne Zustimmung der Frau ihre Sachen veräußern darf. Nach dem alemannischen Volksrechte hat die Frau bei dem Tode des Mannes, außer auf ihre gefestiche und ausbedungene Witmenverforgung, ein Recht auf ihr Gingebrachtes, aber nur in foweit, als fie es nicht vergehrt ober verfauft bat "). Letteres ergibt, bag auch bei ben Alemannen ber Dann ohne ihre Buftimmung von ihrem Bermogen Richts veraußern Durfte; fonft hatte ermahnt werden muffen, bag fie auch auf bas, mas er allein verfauft habe, feinen Unfpruch babe. bb) Der Sachfenfpiegel enthalt nur in Bezug auf Die Gerade eine hierher geborige Beftimmung. Benn namlich ber Dann Sachen, welche gur Berabe gehören, verfett hat, fo foll ber Beradeerbe bei feinem Zobe nur bas Recht ber Biebereinlöfung haben ). Da bei ber Berpfandung burch ben Mann weber ber Buftimmung ber Frau, noch fonftiger Erfoberniffe ber Gultigfeit ber Berpfandung gebacht wird, fo fcheint es, als ob bem Manne Die willfürliche Berfetjung ber Geradeftude feiner Frau zugeftanden habe. Diefer Unnahme fteht aber entgegen, bag nach ber Bloffe jum fachfifchen Beichbilbe der Mann nur im Falle ber Roth Berabeftude verfegen barf 10), und bag er felbft bei einer Berfetung aus Roth nur ale gefetlicher Bertreter ber Frau gilt, mas fich pornehmlich barin zeigt, bag gur Beraugerung von Gerabeftuden burch ben Dann ohne Rothfall verlangt wird, bag bie Frau nicht bettlagerig fein burfe ") und nach bem Rechtsfofteme, welches ber Gloffe gum Grunde liegt, Beraugerungen von Sachen, welche jum Seergewette ober jur Gerade gehoren, welche Jemand aut bem Kranfenbette, außer im Rothfalle, vornimmt, ungultig find 12). Dem Dritten gegenüber, an welchen Geradeftude verfett find, ift es nach ber Gloffe gleich, ob die Berfettung bes Mannes aus Noth geschah ober nicht, indem ihm die herausgabe ber Sache immer nur gegen Bezahlung ber Schuld obliegt. Der Unterschied einer gultigen und ungultigen Beraugerung ift nur ber, bag bei ber erfteren ber Empfanger ber Gerade bie verfette Sache, menn er fie baben will, felbft eingulofen bat, mabrend bei ber letteren ber Chemann ober beffen Erben auf fein Berlangen bies thun muffen. Da fich fein Grund einfeben

läßt, warum bei völliger Beraugerung von Gerabeftuden burch ben Chemann, ber Erwerber fie nicht ebenfo menig berausgeben mußte, wie er fie im Falle ber Berfegung unentgeltlich berauszugeben batte, fo ift bierburch ber Schlug gerechtfertigt, bag ber Erwerber von Berabeftuden, welche ber Chemann veraugert, burch bie Beraußerung ein gleiches Recht baran erhalt, als ihm bei ber Beraugerung burch ben mabren Gigenthumer jugeftanden haben murbe, und daß die bem Chemanne erlaubte und nicht erlaubte Beraugerung nur barin fich unterscheibet, bag bei letterer ber Chemann ober beffen Erbe bem Empfanger ber Gerabe fur bas Beraugerte ben Schaden erfegen muß, bei erfterer nicht. Der Schluß auf das Recht des Sachfenfpiegels aus ber weit jungeren Gloffe jum Beichbilbe ift nicht unftatthaft, ba ber Umfang bes Beraugerungerechte bes Dannes bis gur Ginführung bes romifden Rechts fortwahrend ermeitert worden ift, und man baber von ben in fpateren Rechtsquellen fich findenben Befchrankungen beffelben auf bas altere Recht gurudgufchließen berechtigt ift. Ueber bas Beraugerungsrecht bes Mannes hinfichtlich bes übrigen, von ber Frau eingebrachten ober mabrend ber Che ibr angefallenen Bermogens enthalt ber Sachfenspiegel feine Andeutung. Bei Beantwortung Diefer Frage ift gwiichen ber übrigen fahrenben Sabe ber Frau außer ber Gerabe und ben Grunbftuden berfelben gu unterfcheiben, fcon beshalb, weil bei letteren bas Recht ber nachften Erben fattfindet. In Unfebung ber fahrenden Sabe iff guvorberft bie Frage gu beantworten, wie es mit ber Erbfolge barin nach bem Rechte bes Sachfenfpiegels ftebe. Außer 3meifel ift nach bem Sachfenfpiegel felbft, bağ im Falle bes Tobes ber Frau ber Dann beren gefammte fahrende Sabe außer ber Berabe erbt 13). 3meifelhaft bingegen ift es, ob bie Frau bei bem Tobe bes Mannes außer ber Berabe auch noch bie übrige fahrenbe Sabe, welche von ihr in die Che gebracht ober ibr mahrend berfelben zugefallen ift, guruderhalte. Bon Manchen wird biefe Frage verneint "). Es wiberftrebt aber ichon bem Rechtsgefühle, bag bie Frau bei bem Tobe bes Mannes ihr urfprunglich eigenes Bermogen an beffen Berwandten, auch die entfernteften, beraus-geben foll. Auch der Einwand, daß die Frau dafür viele andere Bortheile aus des Mannes Bermögen erhalte, wie die Gerade, bas Mustheil, Die Morgengabe und Die Leibzucht, ift nicht flichhaltig; benn Die Gerabe besteht aus ursprunglich eigenem Bermogen ber Frau und außerbem aus ihrem Antheile an ber Errungenschaft; Die anderen Gegenftande beweifen Die Gorge Des teutfchen Rechts für ein gutes Austommen ber Bitme, nicht aber, daß bies auf die unnaturliche Beife gefchehen fei, bag man ihr ihr eigenes Bermogen entzog und fie bafür aus bem Bermögen bes Mannes entschädigte. 216 positive Grunde für Die Berneinung jener Frage werben folgende angeführt. Der erfte Grund ift, bag ber Sad. fenfpiegel 10) bei einer febr fpeciellen Erörterung, wie bas

<sup>7)</sup> LL. Longob. Liutpr. 22. 8) Lex Aleman. 55, 1. 9) Sachs. Landr. 1, 24, §. 4. 10) Gloffe z. sachs. Beichb. 23 (bei Ludovici S. 51). 11) Ebendas. 23 (ebendas. S. 50 fg.). 12) Gostar. Stat. S. 5. 3. 16 fg.

<sup>13)</sup> Sachf. Landr. I, 31. §. 1. III, 76. §. 2. 14) M1. brecht, Gewere S. 263. 15) Sachf. Landr. I, 20 fg.

Bermogen nach bem Tobe bei Mannes zwischen beffen Erben und ber Bitme ju theilen fei, nicht erwähne, daß die Bitwe ihr Debiliar gurudbefreime. Diefe Exerterung beschränkt fic aber nur auf solche Segen-Rande, welche ursprimalich entweder gan; ober doch menigftens theilweise Gigenthum bes Mannes waren, bei denen es alse meifelhaft sein konnte, ob unt wie weit fie ber Fran ober ben Erben bes Mannes gufamen, namlich auf die Mergengabe, Die Leibzucht, bas Dietheil, bas herrgewette und bie Gerade. Bon ben Glaffen von Sachen, welche nie dem Manne gehort hatten, ift bier gar nicht bie Rebe; fonft batte auch ber Grund-Ande ber Frau, beren Gigenthum ihr unbestritten nach wie ver zuftant, Erwähnung geschehen muffen. Der Grunt jener Stillichweigene über bie ber Frau eigenthumlichen Sachen konnte nur ber fein, daß es bei ihnen fich von felbft verftant, daß fie ber Frau verblieben. Dann werben für die Berneinung jener Frage auch mehre Stellen fpaterer Rechtsquellen angeführt 1"). Die beiden erften Stellen bandeln aber effenbar von bem Salle, wenn bie Frau eine Bergabung ihrer fahrenben Babe an ben Rann gemacht bat, wie fich ichon baraus exgibt, bağ fie ausbrucklich ermahnen, baf bie Frau bem Manne Die Sachen, in der ersten Stelle ihre fahrende Dabe, unter feine Sanbr und in feine Bewerr gegeben. in ber zweiten ihr Gut gegeben bat; bas Beben unter bes Mannes Sande unt in feine Sewere ware beben: tungeles, wenn man es nicht von ber Bergabung ver-Arbit, ba bas Recht bes Mannes an bem Singebrachten der Fran überhaupt nicht davon abhangt, daß ihm bir Frau baffelbe übergibt, er vielmehr baffelbe felbft wiber ibren Billen in feine Bewere ju nehmen befugt ift. Diefe beiben erften Stellen bruden fich auch fr allgrmein aus, baf die Annahme gerechtfertigt erfcheint, bak ber Ronn felbft Gerabeftude, welche bie Frau ihm auf Die angegebene Beife übertragen hat, nicht beraudguachen nichig babe. Eine Bergabung unter Chegatten war aber nach bem fpateren Rechte zulaffig unt baber fannte bie Frau bei bem Lobe bes Manner, bie ibm gegebene fahrende habe nicht gurudfobern. Diefe Berasbungen tamen febr baufig ver unt in manden Gegenben mag namentlich bir Bergabung ber fahrenben hate an den Rann von Seiten der Frau fr gewöhnlich geworden fein, baf man bier endlich bei allen Mobilien. Die fie in seine Gewere gebracht batte, mit Ausnahme ber Sexade, annahm, fie haben biefelben bem Danne gegeben. Ge fann bie britte Grelle erflart werden. Abgefeben biervon berechtigen diefe Stellen fpaterer Rechtsmellen nicht jum Rudichluffe auf bas Recht bes Sachfentpiegels, melder in Bezug auf bie über Bergabungen mater Chegatten geitenben Grundfase wefentlich von ibmen abweicht. Die Anficht, baf bie Frau bei bem Sobe bes Mannes ihre fahrende habe, mit Ausnahme ber Gerade micht gurudfobern burfe, laft fich aber auch ans dem Sachsenipiegel fellift entraften. Dageaen

fpricht erfilich, baf ber Sachsenfpiegel bei ber Scheidung der geschiedenen Fran außer dem Anspruche auf die beftellte Leitzucht, Die Gerade und bas Dustheil, einen Anfpruch auf Reflitution bes Gingebrachten ober auf Berausgabe beffen, was ihr bei Eingehung ber Che Dafur gelebt worden ift, einraumt 1"). Der Schlus von dem, mas die Frau bei der Scheidung verlangen fann, auf das, was fie beim Tode des Mannes fobern fann, ift um fr auläffiger, als bie übrigen Gegenftande, welche die Krau bei der Scheidung erhalt, im Befentlichen gleich mit benen find, welche fie bei dem Tode des Mannes bekommt, mit Ausnahme der Rorgengabe, auf welche die geschiedene Frau aber beshalb keinen Anspruch bat, weil die Morgengabe überhaupt bei Letzeiten bes Mannes ihm nicht entzogen werben tann; wie grade bas Singebrachte eine Ausnahme bevon machen follte, dafür laft fich fein triftiger Grund auführen. Ferner foricht für bas Recht ber Frau, bei bem Lobe Des Mannes ihr Gingebrachtes gurudgufobern, ber im Sachienswiegel ausgesprechene Sat, bag Dann und Beib fein gezweites Gut bei ihrem geben haben 10). Denn konnte die Frau ihr Gingebrachtes nicht gurud. fodern, fo wirde bas bewegliche Bermogen ber Chegatten auch bei dem Tode der einen von ihnen nie wieder in feine urfprunglichen Beftanbtheile auructfallen, und jener doch ganz allgemein lautende Sat nur auf Grundstude bezogen werden konnen. Auch der vermehrte Sachsenwiegel erkennt ein Recht ber Bitwe auf Ruckgabe ihres Eingebrachten an. Das eine ber verschiedenen, in Diefem Rechtsbuche erwähnten Sufteme bes ehelichen Guterrechte, welches gewöhnlich bas Drittheilsrecht genannt wirt, unterscheiber fich von bem Rechte bes Sachsenfwiegels im Besentlichen nur barin, bağ bie Bitwe anflatt ber Berade, Leibzucht, Morgengabe und bes Dustheils, die fie nach dem Sachsenspiegel erhalt, den britten Theil des gangen nachgelaffenen ehemannlichen Bermogens betommt, neben welchem ihr nech ihr Eingebrachtes gurudgegeben wird "). Alle biefe Grunde berechtigen gu ber Annahme, daß die Frau bei Auflofung ber Che nach dem Rechte des Sachsenspiegels ihre eingefrachte fahrende Sabe zurudfodern burfe 2"). Es fragt fich aber weiter, ph die Fran alles Eingebrachte ober nur bas bei Auflosung der She davon noch Borhandene, wenn es auch ber Mann allein für fich veraußert haben follte, fobern tann. Fur bas Erftere fpricht ber im Sachsenspiegel bei ber Scheidung ohne irgent eine Beschränkung aus. gesprochene Cap, daß man ber Frau Alles wieder laffen unt geben folle, mas fie zu ihrem Manne brachte. Auch laft fich kaum einsehen, wie ber Dann dazu kommen follte, ber Frau etwas anfiatt ihres Gingebrachten qu geleben, wenn es nicht au dem Iwerte geschab, als um in der Berfugung darüber nicht beschränft zu fein, wie er es sonft gewesen ware. Es erklaren endlich die grei-

17) Sachi Landr. III. 74. 18: Sächi. Landr. I. 41 6. 1 19) Berm. Sachienip. I. 5. 5 u. 6. 20: Dies ift auch dur Anficht von Sudom a. a. C. S. 265 Ret. 774 S. 382. Ret 616 b. Errpy in den Zurift. Abbandt. 2. At. S. 440. Res. 38. Araut a. a. C. 2. Bt. S. 450—461.

<sup>16)</sup> Schiffenurfteil bei Bibme 6, 94, 5. Alt. Gulm. Recht 4. 16. Shoffenurfteil bei Bibme 6, 141, 6.

larifden Statuten Die Frau ausbrudlich fur berechtigt, im Falle ber Scheidung fur bas von ihrem Gingebrach-ten in ber 3wischenzeit Beraugerte Erfat zu fobern 21). Darf nach bem Rechte bes Cachfenfpiegels ber Dann Die eingebrachten Mobilien ber Frau ohne ihre Buftimmung nicht veraußern, fo ift er bagu noch weniger bei ihren eingebrachten Grundftuden befugt, ba bie Beraußerung bei Grundftuden überhaupt viel mehr erfcmert war, ale bei beweglichen Sachen. Der Sachfenfpiegel felbft enthalt gwar Richts baruber; aber Rechtequellen, welche auf biefem Rechtsbuche beruhen, verfagen bem Manne Die Beraußerung ber eingebrachten Grundftude ohne Buftimmung ber Frau, namentlich bas hamburgifche, lubifche, bremifche und luneburgifche Ctabtrecht "), fowie auch eine Menge Urfunden über Rechtsgefchafte in ben Begenben, mo ber Sachfenfpiegel galt, beftati. gen, bag ber Mann ju folder Beraugerung ber Ginwilligung ber Frau bedurfte 23). Much bas Recht bes permebrten Sachsenspiegels ftimmt bamit überein 21). Ueber bie Rolgen einer ohne Ginwilligung ber Frau von bem Manne unternommenen Beraugerung von ibr eingebrachter Sachen erflart fich ber Sachfenfpiegel nicht; mol aber enthalten fpatere fachfifche Rechtequellen bierauf bezügliche Meugerungen, aus welchen fich entnehmen laft, bag bie Frau in Diefer Art veraugerte Sachen von bem Inhaber nicht gurudfobern burfte, fonbern nur Erfat fur bas Beraugerte, und gwar erft nach bem Zobe bes Dannes von beffen Erben verlangen fonnte 25). Für Die Beit ber Abfaffung bes Sachfenfpiegele ift bies jeboch auf Die beweglichen Sachen gu beichranten, mabrend für Die unbeweglichen bamale allerdinge ein Bin-Dicationerecht ber Frau angenommen werden muß. In Bezug auf die beweglichen Gachen mar, wenn ber Dann fie veraugert hatte, eine Burudfoberung berfelben von ber Frau noch bem Rechte bes Sachfenfpiegels fcon beshalb unftatthaft, weil der Dann die Gemere rechtmaßig bavon erlangt hatte, und weil, wenn Jemand, bei bem bies ber Fall mar, veraugert hatte, Die Bin-Dication bes Eigenthumere nach ber Regel: "Sand muß Sand mahren" ausgefchloffen mar. Das Recht bes Eigenthumers, von bem Inhaber ber Gewere an feiner

Cache, welche berfelbe unrechtmäßiger Beife veraußert hatte, Schadenerfat ju verlangen, mußte auch ber Chefrau unter gleicher Boraussehung gegen ihren Chemann gufteben, fonnte von ihr aber erft nach bes Mannes Tode geltend gemacht werden, ba bei bem im Sachfenfpiegel begrundeten Erbrechte bes überlebenben Mannes in bas Dobiliarvermogen ber Frau mit Ausnahme ber Berabe, erft bei feinem Ableben por ber Frau entichieben murbe, ob bie Frau ober ihre Erben Das Dobiliarvermögen überhaupt jemals guruderhalten murben. Gin anderer Grund fur Die Doglichfeit ber Geltenbmachung des Unfpruche auf Erfat bes Beraugerten erft nach bem Tobe Des Chemannes von Seiten ber Frau lag barin, baß die Frau gur Rlage gegen ben Chemann eines Bormundes bedurft hatte, welcher, ba ber Chemann bies bier naturlich nicht fein fonnte, außer ihm es feinen gefetlichen Bormund fur Die Frau gab und Chefrauen gur Babl eines Bormundes ber Ginwilligung bes Dannes bedurften, vom Berichte batte bestellt merben muffen; bies tonnte aber nach bem Sachfenfpiegel bei Chefrauen nur bann gefcheben, wenn ibnen ber Ebemann Gigen gur Leibzucht ober ale Erfat fur ein veraugertes Leib. Buchtegut geben wollte 26). An ben unbeweglichen Gachen ber Frau fonnte ber Dann nur bie mit bem Befite verknupfte Gemere, nicht aber Die ber Frau auftebenbe Eigensgewere ohne ihre Ginwilligung wirtfam übertragen, weil ihm felbft nur eine Bewere ber erftern Art guftand. Daber hatte Die Frau auch nach ber llebertragung immer noch die Eigensgemere an ihnen und fraft berfelben bas Bindicationerecht, weil die Regel: "Sand muß Sand mahren" bei Immobilien nicht galt. Die Geltendma-dung dieses Bindicationerechte ftand ihr aber bei Lebgeiten bes Chemannes nicht gu, hauptfachlich beshalb, weil fie dazu einen Bormund nothig batte, ber ihr ohne Einwilligung bes Chemannes vom Berichte nicht beftellt merben fonnte. Das Bindicationerecht ber Frau an ihren vom Danne ohne ihre Buftimmung veraußerten Immobilien fonnten, wenn fie vor bem Danne ftarb, ohne Zweifel auch ihre Erben ausüben; fie konnten es aber auch bei Lebzeiten ber Frau ausuben, wenn bas vom Danne an Dritte übertragene Recht ein erbliches war, weil fie dagu felbft im Falle ber Beraugerung burch ben mahren Gigenthumer berechtigt maren; im entgegen. gefetten Falle mußten fie bem Befiger Die Gache bis jum Ableben ber Frau laffen, weil ber Mann bier nur bie Rechte übertragen hatte, bie ihm bisher an ber Sache wirklich juftanden. Auch in Nothfällen ift ber Mann gur Beraugerung ber Immobilien ber Frau nach bem Rechte bes Sachsenspiegels nicht berechtigt, ichon bes-halb, weil biefes Rechtsbuch bei bem Rechte ber nachften Erben, Die ohne ihre Buftimmung gefchehene Beraugerung von Grundftuden angufechten, Die Befdrantung beffelben in bem Falle, wenn ber Erblaffer fich in Roth befand, nicht fennt. Davon weicht aber bas fpatere in ben goslarifchen Statuten und in bem vermehrten Sach. fenfpiegel enthaltene fachfifche Recht mefentlich ab. 3mar

<sup>21)</sup> Gostar. Stat. S. 10. 3. 32 fg. Richt entgegen steht ber verm. Sachsensp. (Rechtsb. nach Distinct. Ausg. von Ortloff) I, 5, 5, welcher der Krau das Recht abspricht, für das bei des Mannes Ledzeiten von ihrem Gute Verkaufte Erstattung zu verlangen, weil in Ermangelung näherer Angaben über die Art des Verkaufs als stillschweigend vorausgesetzt anzunehmen ist, daß der Berkauf ein zulässiger und gültiger war. 22) Die Stellen sührt an Kraut a. a. D. S. 464. Not. 18. 23) Vergl. die bei Kraut a. a. D. S. 465. Not. 19 angeführten Urkunden. 24) Verm. Sachsensp. I, 30, 2 (aus den Gostar. Stat. S. 14. 3. 1—3) I, 40, 5 (Rechtsb. nach Distinct. I, 47, 6). Diese Artikel sprechen von Grundstücken. Für veräußerte bewegliche Sachen schein der verm. Sachsensp. I, 5, 5 der Krau das Recht, Ersat zu sohnen, zu versagen; es kann aber nur eine mit Einwilligung der Frau vorgenommene Veräußerung gemeint sein, auf welchen Kall die entsprechende Stelle in dem mit dem vermehrten Sachsenspiegel größtentheils wörtlich übereinstimmenden eisenacher Rechtsbuche (1, 23) ausdrückich hinweist. 25) Bergl. die in voriger Vote angeführten Stellen.

erflaren fic biefe Rechtsenellen über bes Berauberungsrecht bes Chemannes in Rothfallen nicht ausbrudlich; da fie aber nach bem früher Bemerften ber Frau im Rulle der Abmesenbeit des Mannes und wenn fie fich in Roth befindet, die Beräußerung nicht nur ihrer Geden, fonbern auch ber Sachen bei Dannes verftatten, fo muß obne Breifel ber Rann im Rothfalle bagu binfichtlich bes Bermögens feiner Frau befugt gewesen fein. cc) Rach bem Rechte bei Schwebenspiegels feunte ber Dann noch weit weniger jur Berauferung bes Bermogens ber Freu ohne ihre Ginwilligung befugt fein, als nach dem Sachsenspiegel, weil bas erftere Rechtsbuch eine Gewere bei Mannes an ben Sachen ber Frau nicht fennt. Es gibt aber and bafür in jenem Rechtsbuche ein ausbrudliches Zeugnif "), wo als Regel aufgestellt wird, daß der Mann ohne Zustimmung der Frau von ibrem Bermogen Richts veraußern burfe, und wegen der Ausnahmen auf bas früher in diefem Rechtsbuche Gefaate verwiefen wirb. Ueber bie Ausnahmen gibt es im Schwabenspiegel nur zwei Stellen. Die eine ") banbett von ber heimfteuer ber Frauen und verftattet bem Manne bie Beraußerung bes ber Frau von ihm jur Beimftener gegebenen Guts erft in Ermangelung eigenen Bermogens und auch bann nur im Rothfalle; ebenfo foll er, wenn die Frau ihm foldes Gut gibt, bas feinige cher verangern, als bas ihrige. Unter ber Beimfteuer ift wol mit Kraut die fogenannte Biderlage ober bas Gegenvermachtniß zu verstehen, welches der Chefran nicht zur Sicherheit fur ihr Eingebrachtes ausgesett wird, fonbern mas fic bei bem fruberen Ableben bes Dannes und in Ermangelung von Kindern aus der Che, noch neben bem Gingebrachten guruderhalt. Die bem Manne von ber Frau gegebene Beimfteuer ift basjenige bewege liche und unbewegliche Bermogen, mas die Frau bem Manne au bem 3mede gibt, bag es ibm, wenn fie obne hinterlaffung von Rindern aus der Che vor ibm firbt. Gers verbleiben foll "). Stirbt ber Rann vor ber Fran. fo erbalt fie ihre Beimfleuer jurud, fowie im Falle ibres früheren Ablebens ber Dann feine Biberlage, es mogen Einder aus der Che ba fein ober nicht "). Die andere Stelle bes Schwabenfpiegels 11) fpricht von bem Rechte bes Mannes, Die Sachen ber Frau ju veräußern, wenn er mit Schulden belaftet ift und fein eigenes Bermogen au ihrer Bezahlung befitt, und unterfcheibet babei zwifchen beweglichen und unbeweglichen Sachen ber Frau. Die Erflarung biefer Stelle ift schwierig; es ift aber binreichend, fich auf bas von Anderen Ausgeführte ju berufen 32). 218 Refultat fann nach bem Rechte bes Schwabenfpiegels aufgestellt werden, daß in ber Regel bet Mann weber bewegliche, noch unbewegliche Sachen ber grau ohne ihre Buftimmung veräußern barf. Diefe

Regel erleibet zwei Ausnahmen, die erfte, wenn ber Mann in Reth ift, we er ihrer Buftimmung nicht jur Beraußerung beweglicher Sachen überhaupt, und auch nicht an ber ber unbeweglichen, foweit fie jur Beimfteuer geboren, bedarf; bie zweite, wenn Rinder aus ber Che am Leben fint, in welchem Falle er die Mobilien ber Fran auch cone ibre Buftimmung außer bem galle ber Reth verausern barf, mabrend es binfichtlich ber 3m. mobilien bei ber allgemeinen Regel bleibt. Ueber bie Kolgen einer vom Manne außer biefen Fällen obne Bu-Kimmung der Frau vorgenommenen Beraußerung ertlart fic ber Schrabenfpiegel ausbrucklich 13). Die betreffenbe Stelle bezieht fich auf die Beimfteuer, junachst auf die von ber Fran bem Manne gegebene. Der Ginn berfelben ift folgender. Benn ber Dann etwas von ber ren feiner Frau ibm jugebrachten Beimfteuer, obne fic in Roth zu befinden, ober auch, wenn er in Roth ift, aber noch felbit Bermogen bat, veraußert, fo barf fie nach seinem Tode bas Beräußerte nehft Erfat für bie in der Brifchenzeit davon gezogenen Früchte zuruckfobern, sobald fie felbdritt beweisen fann, daß die Beräußerung ohne ihre Buftimmung erfolgt fei; ihr Anspruch auf Erfat ber Fruchte fallt aber meg, wenn ber Bellagte fcmort, bag er die Sache im guten Glauben erworben habe, b. h. ohne bas Eigenthum der Frau zu kennen. Das von ber Beraußerung ber ju ber Beimfteuer gehörigen Gegen-Rante im Schwabenfpiegel Bemertte gilt wol auch bann, wenn ber Mann von bem übrigen Bermogen feiner Frau etwas unerlaubter Beife veräußert bat. dd) Die Stabtrechte anlangend, fo barf nach den alteren hamburger Statuten ber Chemann die Immobilien ber Frau nur Dann ohne ihre Buftimmung veräußern, wenn er fich in Roth befindet und ein Biebermann ift "). Auch im lie bifden Rechte ift ibm, außer in Rothfällen, icheinbar allgemein die Berauferung berfelben ohne Buftimmung ber Frau, und, wie bingugefügt wird, auch ohne Genehmigung ber Rinder, wenn folche ba find, unterfagt " es bezieht fich aber biefes Beraugerungsverbot des lubifcen Rechts, wie fich bei genauerer Betrachtung ergibt, nur auf die Erbguter ber Frau. Daraus, daß beibe Rechte dem Manne die Berauferung der Immobilien der Frau ohne beren Ginwilligung nur als Ausnahmen verfatten, lagt fich schließen, bag er nach beiben Rechten ibre Mobilien auch obne ibre Buftimmung gultig veraußern durfte 36). Rach dem hamburgischen Rechte tonnte weder die Frau, noch ihre Erben, Erfat für die veraußerten Mobilien vom Manne ober beffen Erben beanfpruchen. Daffelbe gilt unbestritten nach bem lübischen Rechte bei beerbter Che; bei unbeerbter Che bagegen ift es bestritten, ob ihnen nicht ein folder Anspruch guftebe. Das Resultat ber neueften Untersuchungen geht babin, baß biefe Frage zu verneinen fei 37). Manche Stadt-

<sup>27)</sup> Schwabensp. 33. 3. 2. 28) Schwabensp. 23. §. 1. 2. 29) Dieser Sinn des Wortes heimsteuer ergibt sich nicht aus dem Schwabenspiegel, sondern aus dem alten baierischen Landrechte 107 u. 110, welchem im Wesentlichen dasselbe Rechtssphem zum Grunde liegt. 30) Alt. baier. Landr. Cap. 118. 31) Schwabensp. 10. 3. 7 fg. §. 1—5. 32) Bergl. die Aussuhrrung von Kraut a. a. D. 2. Bd. S. 485—490.

<sup>33)</sup> Schwabensp. 33. §. 4. 5. 34) Hamburg. Stat. ven 1292. Cap. 14. 35) Hach, Alt. Lüb. Recht. Cod. I, 15. Cod. II, 18 (S. 188. 256). Rev. Lüb. Recht I, 5. 9. 36) Pauli, Abhandl. aus dem Lüb. Rechte. 2. Ah. §. 8. Heise u. Cropp, Zuristische Abhandl. 2. Bd. S. 472. 37) Pauli a. a. D. G. 75 fg.

bem Manne ohne ihre Einwilligung verftattet, und ber

rechte gestatten bem Danne ein unbefchranttes Berauferungerecht über bas gange ebeweibliche Bermogen, bemegliches und unbewegliches, mit Ginfchluß ber Erbguter, entweder nur bei beerbter Che, oder gang allgemein, Die Che mag beerbt fein oder nicht 38). Der Grund für bas Beraugerungerecht beiber Chegatten in Bezug auf ihr gegenfeitiges Bermogen, foweit ein folches Recht ftattfindet, ift nicht in ber ehelichen Bormunbichaft gu fuchen; benn bas Beraugerungerecht ber Frau lagt fich Daraus nicht erflaren, ba ihr biefe Bormunbichaft nicht auftebt, vielmehr fie berfelben unterworfen ift; bas Beraußerungerecht bes Dannes tann fich nicht barauf grunben, da die eheliche Bormundichaft fich gwar mit auf bie Receptizien erstreckt, an Diefen aber nicht ihm, fon-bern ber Frau bas Recht jur Beraußerung zusteht. Der wahre Grund Diefes Beraußerungsrechts ift vielmehr Die Berrichaft im Sause, welche junachst bem Chemanne gukommt, aber, wenn er an deren Ausubung verhindert
ift, auf die Frau übergeht. ee) Rach dem heutigen fachfifchen Rechte gelten über Die Beraugerung bes ebeweiblichen eingebrachten Bermögens folgende Grundfate. Die Frau kann über ihr Eingebrachtes, sei es beweglich ober unbeweglich, ohne Buftimmung des Mannes als ehelichen Bormundes nicht gultig verfügen. Gine mit Buftimmung bes Mannes von ihr unternommene Beraußerung von Immobilien ift gultig. Go lange bie be-ftatigte Gefchlechtsvormundichaft beftand, wurde, wenn Die Chefrau neben bem Chemanne noch einen allgemeinen Gefchlechtevormund hatte, auch beffen Ginwilligung, ober wenn fie feinen hatte, aber ber Chemann Die Grundftude der Frau, um folde feines Dobiliarerbrechte willen gu Gelbe gu machen, veraugern wollte, nach fonigl. fachfiichem Rechte, Die Buftimmung eines ber Frau befonbers au bestellenden Curatore verlangt 39). Geit Aufhebung ber bestätigten Geschlechtevormundschaft genügt immer bie Buftimmung Des Chemannes allein. Dan bat gmar neuerlich in Bezug auf Die gum Dotalvermögen geborigen Grundstude Die romifchen Grundfate vom fundus dotalis anwenden und beren Beraugerung nicht einmal, wenn beibe Chegatten barin einverftanden find, für gultig erachten wollen 10); es ift aber biesfalls amifchen ben jum Dotalgut und Parapherealgut geborigen Grundftuden fein Unterfchieb, ba bas fachfifche Recht einen Unterfchieb beider Arten des eheweiblichen Bermogens nur binfichtlich ber ber Frau am Bermogen bes Dannes gufteben= ben Pfand . und Borgugerechte anerkennt 11). Comie Die Frau ihre eingebrachten Immobilien nicht ohne Buftimmung bes Mannes veraugern barf, fo wenig ift bies

Fall ber Roth macht bavon feine Musnahme. Ueber Die jum Gingebrachten gehörigen Mobilien verfügt ber Mann felbftandig ohne Buftimmung ter Frau, fann alfo auch bie Mobilien veraugern; ob er jum Erfate fur bas Beraugerte verbunden ift, hangt bavon ab, ob er bie Frau überlebt oder nicht. Im erfteren Falle ift er megen ber eintretenden Mobiliarerbfolge ju feinem Erfate verbunden, weil der Unfpruch auf Erfat ju dem beweg-lichen Bermögen ber Frau gehört und ihm als beren Mobiliarerben gufallt; im letteren Falle hat er Erfat ju leiften \*2). Bo die Mobiliarerbfolge bes Chemannes aufgehoben und ftatt berfelben bem Danne ein Erbrecht an einem ibealen Theile bes cheweiblichen Bermogens eingeraumt ift, haftet ber Dann fur ben Erfat bes Beraußerten, außer gu feinem Erbtheile. Gin Bindicatione. recht ber Frau ober beren Erben binfichtlich ber vom Manne allein für fich veräußerten Mobilien hat Die fach-fifche Prazis niemals anerkannt. Daffelbe, mas von ben Mobilien überhaupt, gilt insbesondere von ben ausste-henden Foderungen ber Frau, welche zu ihrem Ginge-brachten gehören; doch haben einzelne Gesete bas Berfügungerecht bes Dannes barüber in ber Art beidrantt, baß fie gur Ginhebung und Empfangnahme von Capis talien die Buftimmung ber Chefrau, und inebefondere bei Quittungen Darüber beren Mitunterfchrift verlangen 43). Das Receptigiengut ber Chefrau ift nach heutigem fachfifchen Rechte von bem Ginfluffe Des Chemannes ganglich unabhangig; ber Dann concurrirt bei Berfügungen barüber, felbft über Immobilien, nicht als ehelicher Bormund, und die bin und wieder bei Dispositionen über Immobilien und bei Proceffen vorgefdriebene Bugiebung eines beftätigten Gefchlechtevormundes ift mit Aufhebung ber bestätigten Gefdlechtevormundichaft in Begfall gefommen. f) Much bas an manchen Orten porfommenbe Recht bes Chemannes, bas Bermogen feiner Frau mit Schulden an befchweren, wird von ben Reueren zu ben Birfungen ber ehelichen Bormundichaft gegablt "). Diefes Recht findet fich in ben alteren Rechtsquellen und namentlich im Cachfenfpiegel nicht, auch nicht im vermehrten Sachfenspiegel. Db ber Schmabenfpiegel biefe Befugnig tenne, bangt von ber Auslegung einer Stelle Diefes Rechtebuches ab 45). Gine richtige Auslegung führt bagu, bag allerbinge bas Bermogen ber Frau fur bes Mannes Schulden hafte, bei beerbter fowol, wie bei unbeerbter Che, bei letterer jeboch nach Analogie ber Beraugerung nur, wenn bas Bermogen bes Mannes nicht zureicht. Much haftet Die Frau nur mit ihrer fahrenden Sabe. Rach bem Schmabenfpiegel ift bas Recht bes Mannes, bas ehemeibliche Bermogen

<sup>38)</sup> Siehe die bei Kraut a. a. D. 2. Bb. §. 94. Rot. 10. 11. S. 499 fg. angeführten Stadtrechte. 39) Kursachs. Dec. 24 von 1661. Letteren Fall erkennen andere sächsische Gesetzund Gerichtsbrauch nicht an, sondern verlangen nur Zustimmung des Ehemannes. Goth. Proc. D. P. I. Cap. 5. §. 6. Altenb. Eheordnung vom 13. Mai 1837. §. 138. Sachse, Großh. Sächs. Privatr. §. 146. Rot. 5. 40) Krug in der Zeitschr. f. Rechtspliege f. das Königr. Sachsen. 3. Bd. S. 304 fg. 41) Heimbach in den Zurist. Abhandl., herausgegeben von Ortloff. 1. Bd. S. 183 fg.

<sup>42)</sup> Haubold, Königl. sächs. Privatr. §. 70. Rot. d. §. 320. 3. Ausg. 43) Königl. sächs. Berordnung vom 7. Juni 1821. Weim. Ges. vom 22. Mai 1826. R. II. Attenb. Cheordnung vom 13. Mai 1837. §. 138. 44) Heise und Eropp a. a. D. 2. Bb. S. 475. 503 fg. Berck, Brem. Güterrecht der Ehegatten S. 109. Pauli a. a. D. 2. Ab. S. 97 fg. Runde, Ehel. Güterrecht S. 30. Siehe dagegen Kraut a. a. D. 2. Bb. §. 96. S. 515 fg. 45) Schwaben p. 10.

bas romifche Dotalrecht ober ein fich baran anschliegen-

bes eheliches Guterrecht, bas andere bas eigenthumlich

mit Schulben gu beschweren, fein Musfluß ber ebelichen Bormunbichaft, fonbern ber Berrichaft im Saufe. Ronnte es nach bem Rechte bes Schwabenspiegels noch zweifelhaft fein, ob und in wieweit die Frau fur bie vom Manne gewirkten Schulben zu haften habe, fo ift in einer Menge Statuten Diefe Frage babin entfchieben, baß die Frau bei dem Tobe bes Mannes, gleichviel ob Die Che beerbt ift, ober nicht, ihr ganges Bermogen, bewegliches ober unbewegliches, gur Befriedigung ber Glaubiger hergeben muß, bingegen mit bem von ihr erft nach feinem Zode erworbenen Bermögen ben Glaubigern nicht ju haften braucht "). Diefe Berbindlichkeit ber Chefrau, soweit fie überhaupt flattfindet, hat aber nicht in ber ehelichen Bormunbichaft ihren unmittelbaren Grund, fondern beruht entweder barauf, bag bas Bermogen ber Chegatten auch bei Beendigung ber Che nicht mieber aus einander fallt, ober auch barauf, bag ber Dann Gigenthumer bes cheweiblichen Bermogens ift. Das Recht ber Lanber fachfifchen Rechts, in welchen ber Sachfenfpiegel noch jest als geltende Rechtsquelle betrachtet wirb, erfennt ein Befugnig bes Chemannes, bas ehemeibliche Bermogen mit Schulben gu befchweren, ohne Buftimmung ber Frau nicht an, mas Damit zusammenhangt, bag auch im Allgemeinen fein Beraußerungerecht bes Mannes rudfichtlich bes Bermögene ber Frau ohne beren Buftimmung anerfannt wirb. Selbft binfichtlich ber Dobilien ber Frau, wo bem Manne ein folches Beraugerungerecht guftebt, ift außer in bem Falle, wenn die Frau por bem Manne ftirbt und beffen Mobiliarerbfolge eintritt, bas Recht ber Frau ober ihrer Erben, von dem Manne ober beffen Erben Ginlofung ber für Schulden vom Manne verfesten eheweiblichen Mobilien zu verlangen, außer 3meifel 47). Wenn ben-noch häufig nach ben Statuten in ben Ländern fachlifchen Rechts eine Berpflichtung ber Chefrau, fur Die vom Manne mabrend ber Ghe gewirften Schulden einzufteben, fich findet, fo ift dies eine Folge ber in ben Stabten, obgleich ber Sachfenfpiegel Die mabre eheliche Butergemeinfchaft nicht fennt, fo häufig vortommenben Gutergemeinfchaft unter Chegatten, welche balb als bloge Bemeinschaft ber Errungenschaft, balb als totale Butergemeinschaft vortommt, beren Entftehung, fowie die ba-Durch begrundete Berbindlichfeit ber Chefrau, fur bie mabrend ber Che vom Manne gewirften Schulben mit zu haften, fich in ben Stabten aus bem bem Raufmannsund Sandwerfeffande fo nothigen Bedurfniß bes Grebits erflart, welcher burch bie Saftpflicht ber Frau für Die Schulben bedeutend vermehrt wird. 4) Ginflug Der ebelichen Bormunbicaft auf bas Bermogen Der Chefrau nach beutigem Rechte. Die in Teutfch. land vorfommenden Guterrechte, fo mannichfach fie auch find, gerfallen in zwei Spfteme, von benen bas eine

teutsche Guterrecht ber Chegatten bilbet. Bo bas erftere gilt, ift mit Ginführung bes romifchen Rechts auch meiftens Die eheliche Bormundichaft verfchwunden; mo fie aber baneben noch befteht ober boch bis auf Die neuefte Beit beftanden bat, befteht ihre Birfung in Unfehung Des Bermögens ber Frau nur noch in bem Rechte, Die Frau wegen ihres Bermögens vor Gericht zu vertreten. Bon biefem Rechte ift bereits früher gehandelt worben. Das eigenthumliche teutsche Buterrecht befteht entweder in bem vorzüglich in ben ganbern fachfifden Rechts porfommenden gefetlichen Diefibrauche bes Mannes an bem chemeiblichen Bermögen (ususfructus maritalis), cber in bem ihm außerbem, balb in einem größeren, balb in einem geringeren Umfange guftebenben Berfügungerechte über Die Gubftang Des Bermogens ber Frau, welches feine Birfung befonbers barin außert, bag ber Dann baffelbe mit Schulden befchweren fann, welche auch nach Beendigung ber Che Die Frau ober beren Erben aus bemfelben bezahlen muffen. Diefes Diegbraucherecht fowol, ale bas Berfügungerecht über bie Gubftang wird von den Reueren faft Durchgebends als Birfung ber chelichen Bormundichaft betrachtet, welche baber annebmen, bag, mo biefe neben bem teutschen ehelichen Guterrechte nicht mehr vorfommt, wenigstens ihre Wirfungen in Bezug auf bas eheweibliche Bermogen geblieben find. Es werben biefe Wirfungen aus ber chelichen Bormundfchaft nicht erft feit ber Unnahme bes romifden Rechts abgeleitet, fondern aus bem alteren Rechte. Diefes fennt aber nach ber obigen Erörterung biefe Birfungen nicht, baber fich biefe Meinung von felbst widerlegt. Die Wirfungen ber ehelichen Vormundschaft auf bas eheweibliche Bermogen bestanden vielmehr nach bem alteren Rechte, außer dem Rechte bes Mannes gur Bertretung ber Frau hinfichtlich ihres Bermogens, blos in ber ibm burch ben Sachsenspiegel baran beigelegten Gewere und in ber Unfabigfeit ber Frau, ohne Bustimmung bes Mannes ihr jum Gesammtgute gehöriges Bermögen ju veräußern und es mit Schulden, welche ber Dann anguerkennen hatte, ju befchweren. Die bem Chemanne an bem ehemeiblichen Bermögen zuftebenbe Gewere fommt, wie die Gewere überhaupt, im heutigen Rechte nicht mehr vor; an ihre Stelle ift ein Mitbefit getreten, wel-cher nach ben romischen Rechtsgrundfaten beurtheilt merben muß. Dagegen bat fich bie Unfabigfeit ber Frau gur Berauferung ihres Bermogens und gur Befchwerung beffelben mit Schulden ohne Buftimmung bes Mannes erhalten; fie ift noch baufig baburch erweitert worben, daß die Buriften der chelichen Bormundichaft in Diefer Begiebung biefelben Birfungen beilegten, wie ber Alter6vormundichaft und baber bie nach alterem Rechte relative Unfahigfeit ber Frau als eine abfolute betrachteten, fodaß die Berauferung, welche fie ohne Buftimmung bes Mannes rornahm, oder die Schuld, welche fie ohne Diefelbe contrabirte, nicht blos, foweit baburch bie Rechte Des Mannes an dem eheweiblichen Bermogen verlett werben, fonbern in jeder Begiebung als ungultig ange-

<sup>46)</sup> Mehre Stadtrechte, welche solche Bestimmungen enthalten, führt an Kraut a. a. D. 2. Bd. §. 96. Not. 8—11. S. 521 fg. 47) Biener, Quaest. 49 (in Opusc. T. II. p. 187). Saubold, Königl. sachsisches Privatrecht §. 70. Rot. d. Dritte Ausgabe.

perfonliche Berpflichtung bes Mannes beruht vielmehr

barauf, bag er jum fanbesgemaßen Unterhalt ber Frau

Recht aber fich auf bie eheliche Bormunbichaft nicht gurudfuhren lagt, fo fann auch von einem Auftrage bes Dannes nicht die Rebe fein. Auch wenn man bie Berr-Schaft im Saufe als Grund jenes Berfügungerechtes über Das Befammtgut betrachtet, fann man, obgleich Diefe dem Manne zusteht, nicht zu dem Resultate kommen, daß die Frau dabei im Auftrage des Mannes handele. Denn die Herrschaft im Haufe ift nicht, wie die eheliche Vormundschaft, ein Recht, welches der Frau gar nicht zustehen könnte; vielmehr geht sie nach dem früher Bemerften im Falle ber Berbinderung bes Mannes auf Die Frau über. Gie fteht aber auch nach teutscher Sitte, felbft wenn ber Dann nicht verbindert ift, ber Frau in einem gemiffen Umfange gu. Die Frau fteht nach teutfcher Sitte regelmäßig bem gewöhnlichen Saushalte vor und hat baber, soweit die gubrung bes Saushaltes es verlangt, Die Berrichaft im Saufe. Mit biefer burch teutiche Gitte und teutsches Recht überall in Teutschland ohne Unterfchied bes Standes anerkannten Stellung ber Frau ale Sausfrau ift eine Befugnig bes Mannes, ihr folche willfürlich und eigenmachtig ju entziehen, gang unverträglich. Die teutsche Ehefrau hat ein Recht auf biefe Stellung, was sie nothigenfalls auch gerichtlich durch Rlage geltend machen kann. Allerdings steht nach ber Sitte und dem sich dieser auch hierin anschließenden Rechte die Herrschaft des Mannes über der ber Frau. Daraus folgt aber nur ein Widerspruchsrecht des Mannes bei einzelnen von der Frau vorzunehmenden Hauschaftsgeschäften, welchem die Frau sich fügen nuß; allein zu einer ganzlichen Entziehung der der Frau zustehenden Berrichaft und bes baraus entfpringenben Grebits ift ber Mann nicht berechtigt. Der Mann ift verpflichtet, Die von ber Frau rechtmäßig contrahirten Schulden von bem ungezweiten Gute, mithin auch aus feinem Darunter fectenben Bermogen gu bezahlen, ba biefes But für alle jur Erhaltung Des Sauswefens rechtmäßig contrabirten Schulben haftet. Gine perfonliche haftpflicht bes Mannes wird von Danchen in Abrede geftellt und bies baburch motivirt, bag auch bie Frau fur bie vom Danne contrabirten Schulden nicht perfonlich verpflichtet fei 09). Die Frage aber über Die Berpflichtung bes Dannes aus ben von ber Frau in Bezug auf en Saushalt gefchloffe-nen Gefchaften fann nicht blo mit Rudficht barauf, Dag Die Chegatten beiberfeits Bermogen befigen, beantwortet werben; es muß vielmehr auch babei ber Fall berudfichtigt werden, daß die Chegatten gar fein Ber-mogen befigen, fondern nur auf das, mas fie erwerben, angewiesen find. Die personliche Berpflichtung bes Mannes fann bier um fo weniger in Abrebe geftellt merben, als Diejenigen, welche ber Frau in Bezug auf ben Sausbalt creditiren, fonft gang rechtlos fein murben. Mus Dem Gefichtspuntte ber Rugverwendung allein eine perfonliche Saftpflicht bes Mannes anzunehmen, mare unftatthaft, erftlich, weil dies mit ber Stellung ber teutichen Frau ale Sausfrau unvereinbar ift, und zweitens, meil ber Glaubiger in jedem einzelnen Falle jum Beweis ber in rem cessio genothigt fein murbe. Die

60) Das Preuß. Landr. Ih. II. Tit. 1. §. 321 erflärt den Mann für personlich verpflichtet. 61) Bergl. Kraut a. a. D. 1. Bd. S. 123. 2. Bd. S. 89 fg. 62) Sie ift ausführlich bertreten von Kraut a. a. D. 2. Bd. S. 174 fg. 63) Kurschef. Borm. D. vom 10. Dct. 1782. Cap. 23. §. 2—9. Altenb. Borm. D. vom 31. Aug. 1785. §. 33. Weim. Circul. vom 28. Sept. 1776. §. 9. n. 5. Anh. Dess. Köth. Dec. 5 vom 21. Aug. 1850. Diese Geset handeln aber nur von dem Kalle, daß eine Minderjährige heirathet; der Kall, daß ein Minderjähriger sich verehelicht, kann, da fast überall in den Ländern sächslichen Rechts für Männer ein besonderer Termin der Ehemündigkeit sest geseht ift. welcher in manchen Ländern noch später binausgerückt geset ist. welcher in manchen Landern noch später hinausgerückt ist, welcher in manchen Landern noch später hinausgerückt ist, als die gewöhnliche Bolljährigkeit (s. Heimbach, Particul. Privatrecht §. 75), ohne höhere Dispensation nicht vorkommen, wird solche ertheilt, so liegt auch zugleich darin die venia aetatis. 64) Mittermaier, Deutsches Privatr. §. 382.

habt haben murbe, Die lettere bem Bormunde bes Ghe-

mannes, lagt aber im Uebrigen Die Butergemeinschaft ober bas fonftige teutschrechtliche eheliche Buterrecht eben-

fo eintreten, wie wenn ber Dann volljahrig mare 64).

und überhaupt ber Familie verpflichtet ift und baber auch alle burch Führung bes Saushalts entftehenden Roften tragen muß. Die richtige Unficht ift bie, bag berjenige, welcher mit ber Frau in Bezug auf ben Saushalt contrabirt, nach feiner Babl entweber biefe ober ben Dann in Unfpruch nehmen fann; Die Frau aber fann ben Glaubiger an ben Mann verweifen "). 5) Die ebegatten. Die Frage, welchen Ginfluß Die Dinderjah-rigfeit eines beider Chegatten auf Die eheliche Bormund. fcaft und beren Birfungen auf bas ebeliche Guterrecht habe, fonnte im alteren teutschen Rechte nicht vorfommen, weil die burch bie Berbeirathung ber Frau, fie mochte ein Alter haben, welches fie wollte, eintretende eheliche Bormundichaft bie Beendigung jeder anderen Bormundichaft, ber bie Frau bieber unterworfen gemefen mar, berbeiführte, ber Dann aber, fo lange bie fruberen Termine ber Munbigfeit beftanben, vor Gintritt ber Munbigfeit heiratheunfahig mar, und feitbem gur Dunbigfeit ein boberes Alter verlangt murbe, burch Die Berheirathung mundig wurde "). Db nach unferem heutigen Rechte bei bem mannlichen sowol als bei bem weiblichen Mundel bie Altersvormundschaft burch Berheirathung aufhöre, ift bestritten. Die meisten Ju-riften erklaren sich bagegen. Rach ber richtigen Un-sicht '2') ift indeffen ber Grundsat, bag burch bie Ber-beirathung bei beiden Geschlechtern bie Alterevormundfcaft beendigt murbe, noch jest als ber gemeinrechtliche anzusehen. Es tommen indeffen Particularrechte vor, welche burch bie Berebelichung entweber bei beiben Gefclechtern ober boch bei ben mannlichen bie Alterepormundschaft nicht aufhören laffen 63) und beshalb ift bie Beantwortung ber an die Spige gestellten Frage auch im heutigen Rechte wichtig. Die gewöhnliche Meinung halt ben minderjahrigen Chemann zwar zur Vertretung ber Frau vor Bericht und gur Bermaltung ihres Bermogens für unfabig und überlagt bie erftere bemjenigen, welchen bie Frau im lebigen Stanbe als Bormund ge-

59) Dies ift die Anficht von Rraut a. a. D. 2. Bb. S. 560. M. Gnebel, b. 2B. u. R. Grfte Section. LXIII.

Dies ift aber, wenn bas teutsche eheliche Guterrecht lebiglich als Folge ber ehelichen Bormunbichaft angefeben wird, inconfequent, ba nach bem heutigen Rechte ein Bevormundeter nicht die Bormundichaft über einen Unberen führen, alfo feine vermöge berfelben ibm guftebenben Rechte haben fann; nach bem mahren Principe, auf welchem jenes Guterrecht beruht, namlich auf ber Ginbeit bes Saushaltes und ber Berrichaft bes Dannes im Saufe, ift bies aber gang folgerecht, ba beibe von ber Bolliabrigfeit bes Chemannes nicht abhangen. Ebenfo verhalt es fich, wenn bie Chefrau noch minderjahrig ift und bas Particularrecht bie Altersvormunbichaft über fie nach ber Berheirathung fortbauern lagt. Cowol nach ber Deinung ber Buriften, ale nach Particulargefeten tritt bier baffelbe ebeliche Buterrecht ein, wie bei volljahrigen Chefrauen; nur befommt haufig ber Mann vorläufig entweder gar feine Berwaltung bes ehemeiblichen Bermögens, fondern diefe verbleibt dem Altersvormunde ber Frau bis gur Bolliahrigfeit, ober er erhalt nur Die Bermaltung berjenigen Bermogenstheile ber Frau, binfichtlich welcher für die Frau weniger Gefahr zu beforgen ift, mahrend die übrigen ber Bormund fortvermaltet 10). Die Bolljahrigkeitserklarung eines minderjahris gen Chemannes follte nach allgemeinen Grundfagen gur Folge haben, bag berfelbe bie megen feiner Minderjahrigfeit bisher nicht gehabte Bermaltung bes ehemeiblichen Bermögens befame; Particularrechte verlangen aber bis-weilen ausbrudliche Erftredung ber Bolliabrigfeiterklarung hierauf 60). 6) Beendigung ber ehelichen Bor-mundschaft. Selbstverständlich hort burch ben Tob eines ber Chegatten ober burch Ausbebung ber Che bei Lebzeiten ber Cheleute Die eheliche Bormunbichaft auf. Much die bei ben Ratholiken vorkommende beftandige Trennung von Tifch und Bett muß biefe Folge haben, ba fie in Bezug auf bas burgerliche Leben Die Che mirtlich aufloft und die angenommene Fortbauer bes Chebandes blos in religiofer ober fittlicher Borffellung begrundet ift. Gine blos zeitweilige Trennung von Zifch und Bett fann nie bie Aufhebung ber ehelichen Bormunbichaft und ber baburch begrundeten Birfungen auf bas eheweibliche Bermogen bewirken. Die eheliche Bormundichaft bort ferner auch bann auf, wenn ber Dann unfabig wird, überhaupt eine Bormunbichaft zu führen ober gar felbft einen Bormund nothig bat, namentlich wenn er mahnfinnig ober fo alt und fcmach wird, bag er felbft eines Bormundes bedarf. Im alteren teutschen Rechte mar bies außer Streit, und auch nach bem Rechte bes Sachfenfpiegels und Schwabenfpiegels fann baran fein 3weifel fein "); fur bas heutige Recht ift es gwar beftritten worden, aber nach ber richtigen Unficht ebenfalls anzunehmen. Dagegen fonnte Berfchwendung bes

Mannes urfprunglich gewiß nicht Entziehung ber ebelichen Bormundichaft und ber badurch begrundeten Rechte auf bas ehemeibliche Bermogen bewirten. Gehr bebeutend ift in Diefer Begiehung, daß ber Sachfenfpiegel, mo er von der Abfetung bes Gefchlechtevormundes Deshalb, weil er ber Pflegebefohlenen ihr But entzogen babe, handelt, ausbrudlich blos von Gefchlechtevormundern ber Bitmen und Jungfrauen fpricht 08), und baburch mittelbar bie Ungulaffigfeit ber Entziehung ber ehelichen Bormundschaft aus Diefem Grunde ausspricht "). Allein ichon nach bem Rechte bes Schwabenspiegele ?") ift eine Menberung eingetreten; nach ihm fann bie Frau, wenn Berfchwendung ihres Bermogens durch ben Mann ju beforgen ift, biefem nicht nur miberfprechen, fondern auch mit einem von ihr bagu gewählten Bormund gegen den Mann flagend auftreten, und wenn erweislich fein Lebensmandel Gefahr fur ihr Bermogen befurchten lagt, fo foll ber Richter ihrem Bormunde verftatten, fich mit Silfe bes Gerichtsboten ihres Gutes zu unterwinden; wer ihr hinterher ein Leib an ihrem Gute thut, foll als Friedensbrecher betrachtet und bestraft werden. Dies ift aus bem Schmabenfpiegel nicht blos in mehre Quellen, welche auf bas Recht biefes Rechtsbuches gebaut find, übergegangen 71), fondern auch in mehre Quellen fachfischen Rechts 72). Die Bormundschaft des Mannes über die Person feiner Frau scheint durch diefes Berfahren nicht aufgehört ju haben, wol aber die Bormund-fchaft über ihr Bermögen. Diefe mußte ichon beshalb aufhören, weil ber Dann burch jenes Berfahren bie ibm fraft ber Bormunbichaft guftebende Bewere an bem ebeweiblichen Bermögen verlor, beren Entziehung baffelbe eigentlich bezwedte. Nicht bie Frau felbst, sondern ber von ihr gewählte Bormund erhielt ben Besit und bie Bermaltung ihres Bermogens, indem berfelbe fich nach bem Schmabenfpiegel ihres Butes unterwinden und nach ben fachfifden Diftinctionen ber Frau binfichtlich ihres Gutes vorfteben foll. Darin lag zugleich, daß dem Chemanne auch die in ber ehelichen Bormunbichaft liegenbe gerichtliche Bertretung ber Frau in Ansehung ihres ibm entzogenen Bermogens nicht mehr guftand, Diefe vielmehr auf ben gemablten Bormund überging. Endlich fonnte auch bem Chemanne, ba bie Frau überhaupt einen anderen Bormund hatte, als ibn, nicht mehr bas in der ehelichen Bormundichaft enthaltene Recht gufteben, ju fodern, daß die Frau ohne feine Buftimmung Richts von ihrem Bermogen veraugere und es mit Schulben nicht belafte. Da Die Trennung bes Bermogens ber Frau von dem des Mannes nur auf ihren Antrag verfügt murbe, fo bing auch bie Fortbauer berfelben urfprunglich von ihrer Billfur ab, mahrend fpater bie romifchen Grundfage von ber Erflarung für einen Berfchwenber Ginfluß auf jenes Berfahren gehabt zu haben icheinen.

<sup>65)</sup> Bergl. die in Not. 63 angeführten Gesete und heimbach a. a. D. §. 96. Runde, Ebel. Güterrecht S. 80 fg. hingegen das Preuß. Landrecht Th. II. Iit. 18. §. 782 set bei Berbeirathung einer Minderjährigen die Gemeinschaft bis nach Ausbebung der Bormundschaft aus.

66) So in Oldenburg; vergl. Runde a. a. D. S. 82. Not. r.

67) Bergl. Kraut a. a. D.

2. Bd. §. 101. Rot. 3. S. 564 fg.

<sup>68)</sup> Sachs. Landr. I, 41 u. 44, 69) Saffe in der Zeitschrift für gesch. RB. 4. Bb. S. 91. Seife und Eropp, Jurift. Abhandl. 2. Bb. S. 494. Rot. 118. Kraut a. a. D. S. 565. 70) Schwabensp. 60. 71) Alt. Baier. Landr. Tit, 11. Art. 9. 72) Alt. Culm. Recht 5. 58. Sachs. Distinctionen von Polmann V, 6. 12.

GESCHLOSSENE FÄHRTE. Der Rothbirfc bruckt Die Schalen bei bem Fortidreiten Dichter gufammen als bas weibliche Bild, fedaß fich gwifden ihnen nur ein gang fcmaler Erbftreifen auf weichem Boben einbrudt, bas fogenannte gabden, mas man ale ein gerechtes (ficheres) Rennzeichen einer Birichfahrte anfeben

fann und burch ben obigen Ausbrud bezeichnet.

(W. Pfeil.) GESCHLOSSENE JAGD ober ZEIT. Der Grund, warum in cultivirten ganbern bie Musubung ber Jago auf einen bestimmten Beitraum befchrantt wird, tann ein boppelter fein, einmal die Ausrottung ober gu große Berminderung der Jagdthiere ju verhindern, und bann auch der Beschädigung der Gulturgrunde vorzubeugen, wenn die Jagdthiere sich auf diesen aufhalten.

Es gibt beinahe fein großeres lebenbes Thier, fobald es an einen beftimmten Aufenthaltsort gebunden ift, welches nicht burch die Menfchen, wo fie in große-rer Bahl eine Gegend bewohnen, ausgerottet murbe. Ja felbft bie Wandervogel, Die boch einen großen Theil bes Jahres fich ben Rachstellungen entziehen, werden vertilgt, wenn fie nicht einen Aufenthalt mablen, ber bem Menfchen ju ihrer Berfolgung hinderniffe entgegenfest, wie 3. B. die Gumpfe und Gewaffer. Der Steinbod, welcher Die ichwer zuganglichen Alpen bewohnt, ift nur noch in benen von Cavonen und Diemont baburch erhalten worden, daß man feine Jagd fur eine langere Beit gang unterfagte, feine Erlegung mit Baleerenarbeit bestrafte. Die Gemfe ift ichon in vielen Allpen ber Schweiz verschwunden, und um fie ba gu erhalten, wo fie noch vorfommt, belegt man größere Saabbiffricte mehre Sahre lang mit bem Banne, fobag barin mabrend biefer Schonzeit gar nicht gejagt merben barf. Die Schonzeit fann fich ber Ratur ber Sache nach nur auf die nühlichen Jagothiere, ober wenigstens folche, Die nur in gewiffer Menge gebegt feinen bemerkbaren Schaden thun, erftreden. Raubthiere fonnen baher gu jeder Beit erlegt werben. Gelbft fur bas wilde Schwein bat man, weil es in ben Felbern gu viel Schaben thut, Die Schonzeit beinahe überall aufgehoben, um ce ausaurotten.

Für Thiergarten und feft eingefriedigte Bildbab. nen fallt ber Grund, eine Schongeit anguordnen, gang binmeg, ba biefe allein ju bem 3mede angelegt murben, bas Bilb in ihnen in großerer Menge gu erhalten, und eine Befdrantung ber Erlegung beffelben baber in ihnen auch nicht erfoderlich ift. Eben fo ift in ben altern Jagbgefegen ftete ber Furft ober auch felbft Die Bermaltung ber Staatsjagben von ber Innehaltung ber Schonzeiten entbunden worden, weil man vorausfegen fonnte, bag biefe ohnebin icon maibmannifch und pfleg.

lich behandett murben.

Die Anordnung der Schonzeiten ift erft bas Probuct ber neuern Beit. Die erften Spuren bavon finden fich gegen Enbe bes 15. Jahrh. vor, fo 3. B. fur Cach. fen in der Landesordnung von Montag nach Quafimobogeniti an. 1482. Fruber murbe, wie in Griechenland, Rom, Perfien, auch jest in Spanien und größtentheils in Rufland, Die Jago bas gange Jahr hindurch aus-geubt. Borguglich, ale man bie Jago mehr gum Regale gu machen fuchte und bas Bild fich immer mehr in ben fürftlichen Jagben verminderte, wenn Die Rachbarn es nicht ichonten, murben fie aber immer mehr und mehr auf alle Bildgattungen ausgebehnt.

Für Die Baffer - und Baldvögel ift fie gewöhnlich auf die Brutzeit und bis babin befchrantt, bag die junge Brut vollfommen ausgewachfen ift. Fur bas Saarwild im Balbe ift nicht blos die Getzeit und bie Beit, welche bas junge Wild braucht, um fich allein erhalten und Die Mutter entbehren gu fonnen, maggebend, fonbern es ift oft auch in ber Beit Die Erlegung beffelben unterfagt, wo es in Folge an Nahrungemangel abgemagert ift und wenig Berth bat. Die barnach in ben einzelnen Staaten angeordneten Schonzeiten find febr verfchieben. Gewöhnlich beginnen fie mit bem 1. Februar ober Mary gefetlich, und endigen mit Jacobi (25. Juli wie in Metlenburg) oder noch fpater mit Bartholomai (24. Muguft). Doch ift ben Gigenthumern ober Dachtern ber Jagb auch in ben Schonzeiten noch erlaubt, eingelne Stude von bestimmter Urt für ihren Bedarf gu fchiegen.

Diefe gefetlichen Schonzeiten find aber nicht gu verwechfeln mit benen, Die fur gemiffe Bildgattungen nach maibmannischem Gebrauche freiwillig beobachtet merben, benn biefe merben blos barnach bestimmt, baf biefelben nur bann erlegt werben burfen, wenn fic ben größten Werth haben.

Rach ber Jagdgefetgebung, wie fie feit 1848 in Teutschland ftattgefunden bat, ift die Anordnung beftimmter, möglichft ausgedehnter Schonzeiten und ihre ftrenge Aufrechterhaltung bas einzige Mittel, Die Ausrottung ber nutlichen Jagothiere ju verhindern, mas man

auch in Franfreich ichon fruber erfannt bat.

Die Schonzeit fur Die Feldjagb, welche bezwedt, bie Culturgrunde gegen Beschädigung burch bie Jager gu fichern, muß barnach bestimmt werben, bag Diefe Diefelben erft betreten burfen, wenn diefe abgeerntet find. Da dies nach ber Bitterung verschieden fein tann, fo wird in der Regel jedes Jahr durch die competente Behörde bie Zeit bestimmt, wo bie Schonzeit endigt, mahrend sie gewöhnlich mit bem 1. Februar ober 1. Marz beginnt. (W. Pfeil.)

GESCHMACK. Die befannte Empfindung bes Schmedens belehrt uns über bie chemischen Gigenschaften ber Rorper, und es fteht ber Befchmad in engfter Begiebung gur Ernabrungsfunction, nicht nur in functioneller Begiehung, in fofern die Bahl ber Rahrungsmittel vielfaltig burch beren Befchmad beftimmt wirb, fonbern auch in anatomifcher Beziehung, Da mahricheinlich im gangen Thierreiche Die Befchmadempfindung im Unfangetheile bes Berbauungsapparates vermittelt mirb. Es unterfcheibet fich nämlich ber Geschmadefinn baburch von ben übrigen fpecififchen Ginnen, bag fein ihm ausschließlich bestimmter organischer Apparat, abnlich bem Auge, bem Dhre vorhanden ift, fondern Die Empfindung nur auf einer gemiffen Strede bes Berbauungsapparates ftattfindet, Die ju bem Enbe eigenthumlich modificirt, menigftens mit befonderen Rerven ausgestattet ift. Benn man beim Menfchen und bei ben boberen Thieren Die Bunge fchlechthin als Gefchmadborgan bezeichnet, fo ift bies baburch begrundet, bag bie Bunge vermöge ihrer Lage im vorbern Theile ber Mundhohle und vermoge ihrer Beweglichkeit vorzugsweise geeignet ift, mit jenen Dingen in Berührung zu kommen, beren Gefchmack geprüft werben foll, und weil wir fie als raumlich gesichiebenen Theil biffincter fühlen, als bie übrigen Theile, burch bie wir ebenfalls fcmeden. Die Bunge ift übrigens nicht blos Gefcmadsorgan, fonbern auch zugleich ein bochft wichtiges Bewegungsorgan, und fie fungirt auch nicht in ihrer gangen Ausbreitung als Gefcmade-organ. Uebrigens fallt es aber nicht fcmer, ben Beweis zu liefern, baß außer ber Junge auch noch andere Theile mit der Geschmacksempfindung betraut sind. Sit bes Geschmacks. Jum Beweise, daß auch noch andere Theile, als die Zunge schmecken, hat man

fich mol auf einzelne Falle berufen, mo bei angeborenem ober burch Rrantheit entftandenem Dlangel Diefes Drgans boch eine beutliche Beschmadsempfindung nicht fehlte. Diefer Beweis ift jeboch in fofern ungenugenb, als an ber Stelle ber fehlenden Bunge wenigftens ein fchleimbautiger Uebergug vorhanden fein mußte, beffen Rervenfafern Die Gefchmacksempfindung vermitteln tonnten; benn auf Die mustulofe Unterlage fommt es beim Schmeden nicht an. Es fallt aber nicht fcmer, fich burch Berfuche von ber Ausbreitung ber fcmedenben Glache gu überzeugen. Golde Berfuche laffen fich am füglichften fo anftellen, bag man bas rundliche Ende eines Stabchens mit einer fcmedbaren Fluffigfeit benett und bamit bestimmte Stellen ber Schleimhaut betupft, mobei jedoch alle Sorge ju tragen ift, daß die betupfte Stelle nicht mit baneben ober gegenüber liegenben in Berub. rung tommt. Die fcmedbare Gubftang muß ferner eine geruchlofe fein, um gu verhuten, bag Die Berucheperception als eine Gefcmadsmahrnehmung gebeutet werbe; fie barf ferner auch nicht in einer Beife auf bas bloge Gefühl ber Schleimhaut einwirken, Die mit einem Schmeden verwechfelt werben tonnte, wie es mit schalb sind einfach füße oder bittere Substanzen, wie Buder, Aloe, Coloquinten am besten zu dergleichen Bersuchen zu benugen. Doch erscheinen manche bittere Substanzen deshalb wieder nicht ganz passend, sobald eine Reihe von Versuchen vorgenommen werden soll, weil der Eindruck des Bittern zu lange nachhält. In solcher Weise sind Versuche von Vernière angestellt worden, ferner von Guyot und Admirault, die sich behufs der Isolirung einzelner Mundtheile einer theilweisen Bedeckung durch weiches Pergament u. dgl. bedienten, desgleichen von Valentin, an denen sich auch der Unterzeichnete mit betheiligte, und die erhaltenen Resultate stimmen in der Hauptsache überein. Empfänglich für schniedbare Dinge erwiesen sich nämlich folgende Theile:

a) Die Bunge an ber Bafis, an ben Ranbern, an ber Spige. Gupot und Abmirault beftimmen Die Befchmadegrengen genauer alfo: ber bintere Theil fcmedt bis zu einer frummen Linie mit vorberer Concavitat, welche burch bas Foramen coecum geht und bie beiben Bungenrander vorderhalb bes vordern Gaumenbogens verbindet; die Rander fcmeden in ihrer gangen Sobe und noch zwei Linien auf ben Ruden ber Bunge binauf; Die Spihe schmedt mit einer Berlangerung von 4 - 5 Linien auf die obere Flache, von 1 - 2 Linien auf die untere Flache ber Junge bat Nichts mit dem Schmeden ju thun. Daß ber Ruden ber Bunge nicht fcmedt, darin ftimmen Alle überein. Die Unterzungenflache fand bagegen Balentin in ber gangen Musbehnung ober boch an einzelnen Stellen fcmedenb. und nach Berniere foll auch jener Theil ber Schleimbaut fcmeden, welcher Die Unterzungenbrufe bededt. Balentin vermigte bei einem Individuum Die Schmedfabigfeit an der untern Flache, bafur aber ichmedte bei biefem ber Bungenruden.

b) Das Gaumenfegel. Rach Bernière befit baffelbe auf beiben Glachen Schmedfabigfeit; fur bie bintere Flache findet er ben Beweis barin, bag Budermaffer, welches in die Rafenhohle gebracht wird, einen intenfiv fugen Gefchmad verurfachen foll, fobald es mit bem Gaumenfegel in Berührung tommt. Bibber fonnte bie hintere Flache bes Gaumenfegels bei einem Denfchen prufen, mo biefelbe burch eine Befichtemunde blofflag: es entftand fein Gefdmad, fo lange burch ben Finger bie Berührung zwischen Gaumenfegel und Bunge verbindert murbe; Diefer ftellte fich aber auf ber Stelle ein, fomie die gehobene Bunge bas Baumenfegel berührte. Rach Gupot und Admirault ift Die Schmedfabiafeit bes Baumenfegels auf eine fleine Stelle im Centrum feiner vordern Flache beidranft. Unter acht Individuen fand Balentin zweimal auf ber vorbern Flache bes Gaumenfegels und bes Bapfchens beutliches Schmeden, viermal meniger beutliches und zweimal gar feins; einmal erftredte fich bie Schmedfabigfeit auch auf ben bintern Theil bes Gaumengewolbes.

c) Die hintern Gaumenbogen und bie Mandeln befigen nach Bernière fowol wie nach Balentin entschiebene Schmedfähigfeit. Rach Bernière gilt bas Gleiche wen ben verbern Gaumenbogen; nach Balentin bagegen variitt beren Gefcmadsfähigfeit etwa abnlich mie jene bes Gaumenfegele. Dagegen ftellen Gupet und Abmirault bie Areus palatini ju ben nicht fcmedfabigen Theilen.

d) Der Schlundfopf fcmedt noch Balentin in jener ber Munbboble gegenüber liegenben Strede an feinen Seitenmanden fomol als an feiner bintern Band. Damit ftimmt auch Berniere überein, nur gibt er ber ichmedenben Flace eine noch größere Musbehnung: bag ber obere Theil bes Schlundtopfes fcmede, bavon übergeuge man fich, wenn mabrend bes Schludens burch Buften fcmedbare Dinge babin gelangen; Die untere Grenge aber reiche faft bis jum Defephagus, benn von bier an zeige fich beim Mufftogen Die Empfindung ber Saure. Much Anbere ermabnen bie Befchmadefabigfeit bes obern Theils vom Schlundfopfe; boch gablen Gupet und Abmirault ben Schlundfopf gar nicht bierber.

Die mit Befcmadefabigfeit ausgestatteten Theile bifben bemnach an ber Rachenenge einigermaßen einen Ring, ber fich in ben Schlundfopf binein verlangert, und am Boben ber Mundhoble einen Auslaufer nach Born fenbet. - Benn von Manchen, 3. B. von Da. genbie, auch ben Lippen, ber innern Glache ber Baden, bem Baumen Die Befchmadefabigfeit zugefdrieben murbe, fo ift babei eine Bermechfelung ber Gefühlsempfindung mit ber Befdmadsempfindung untergelaufen.

Rach Bupot und Admirault nimmt Die Scharfe ber Befdmadsempfindung in folgender Reibe ab: Bafis ber Bunge, Spige ber Bunge, Ranber ber Bunge, Gau-

menfegel. Befdmadenervenfafern. Benn im Muge, im Dhre fein 3meifel baruber auffommen fann, melder von ben perfcbiebenen barin verbreiteten Rerven ale Ginnes. nerv gu betrachten ift, fo fallt es bagegen weit fcmerer, gu beffimmen, burch welche Rervenfafern Die Befchmade. empfindung vermittelt wird. Als man in der Bunge allein ben Gip bes Gefchmades annahm, fonnte man irgend einen ber brei barin verbreiteten Rerven als ausfolieflichen Gefchmadenerven ansehen, und allen breien ift biefe Rolle guerfannt worden.

Der Hypoglossus murbe g. B. von Boerhaave als Befchmadenerv angefeben. Doch galt biefer Rerv fcon fruberen Phyfiologen ale motorifcher Rerv, und jest wird er wol ohne Musnahme als ein folder angefeben; benn er breitet fich nicht nur in ber Dustulatur ber Bunge aus, ohne beren Dberflache ju erreichen, wo geichmedt mirb. Much miffen wir jest, bag außer ber Bunge noch einzelne Partien ber Berbauungswege mit Schmedfabigfeit ausgestattet find, in benen fich feine Rafern bes Hypoglossus ausbreiten; es mußte alfo meniaftens neben bem Hypoglossus noch Befchmadener. venfafern fur jene Theile geben.

Der Lingualis, ein Uft bes Ramus tertius trigemini, und chenfo ber Glossopharyngeus find chenfalls als Die exclusiven Gefchmadenerven bezeichnet morben, und jebe biefer beiben Unfichten hat fich auf Bivifectionen und Schmedverfuche an Thieren geftust. Dach Magendie, nach Magiftel follten Sunde, benen beibe

Linguales burdidnitten morben maren, ben Wefchmad verloren baben. 3. Muller erffarte in feiner Phofiologie ben Lingualis auch fur ben Sauptgefdmedenerven ber Bunge, meil er nach Durchichneidung ber Glossopharyugei bei Sunden beren Beschmadejabigfeit nicht veranbert fand; nur balt er es nicht fur ermiefen, bag ber Glossopharyngeus am bintern Theile ber Bunge und im Schlunde ohne Untheil am Befcmade fei. Much Carus bezeichnet ben Lingualis als ben Sauptgefcmade. nerven. Da übrigene ber Lingualis fich mefcutlich nur in ber Bunge ausbreitet, Die Wefchmadempfindung aber in ber angegebenen Musbreitung auch außerhalb ber Bunge portommt, fo bietet biefe Unficht Die gleiche Bloge, wie jene, welche ben Hypoglossus als Beidmadenerven

bezeichnete.

Dem Glossopharyngeus hatte bereite Bernière bie Gefdmaddempfindung jugefdrieben, aber erft burch Danigga (Berfuche uber bie Berrichtungen ber Rerven. Mus bem 3tal. überfest von Schneemann. 1836.) murbe biefe Unnahme auf experimentellem Bege begrunbet, und Balentin, Brune, Marfball, Sall und Undere wollen bei ihren Berfuchen biefe Panigga'iche Unficht beftatigt gefunden baben. Rach Durchichneibung beiber Hypoglossi ift bie Bunge bewegungelos. Dach Durch. ichneibung ber beiben Linguales, Die bochft fcmerghaft ift, verfcmaben bie Thiere nach wie por miberlich fcmedenbe Rabrung und Getrant, und bas Ginbringen einer coloquintenartigen Bluffigfeit verurfacht ihnen Efel und Brechbewegungen. Berben endlich bie Glossopharyngei bloggelegt und gereigt, fo verrathen bie Thiere feinen ober nur einen unbedeutenden Schmerg, und ebenfo verhalten fie fich bei beren Durchfchneibung. Sind aber Die Rerven gleich beim Austritte aus ber Schabelhoble burchschnitten worben, fo vergebren bie Thiere nur miderlich fcmedenbe Gubftangen, Die fie im gefunden Buftande auch bei großem Sunger verfcmaben, und Gefühl und Bewegung ber Bunge finb Dabei unverandert. Die anatomifche Berbreitung bes Glossopharyngeus fieht auch fo giemlich im Ginflange mit ber Unficht Panigga's. Es verbreitet fich namlich biefer Rerv in ber Schleimhaut an ber bintern und feitlichen Band bee obern Theile vom Schlundfopfe, in ber Rachbarichaft bee Orificium tubae Eustachianae, in ber Schleimhaut ber Baumenbogen, ber Manbeln bis jum Rehlbedel berab, in ber Schleimhaut ber Bungenwurgel bis jum blinden Boche und feitlich von biefem weiter nach Born; endlich will Balentin auch an ber Unterflache ber Bunge bis gur Spige bin Gabchen beffelben verfolgt baben. Er wurde alfo alle mit Schmedfabigfeit verfebenen Schleimhautpartien verforgen, ausgenommen bas Baumenfegel, beffen vorbere Flache ebenfalls Befchmadseinbrude auf. nimmt, man mußte benn etwa annehmen, vom Ramus tympanicus s. Jacobsonii, ber aus bem Ganglion petrosum glossopharyngei in bie Trommelhoble eintrift, gelangten mittels bes Ramus secundus trigemini gabchen an bas Baumenfegel. Angenommen übris gens, bag ber Gig bes Schmedens beim Sunbe bie namliche Muebehnung bat, wie beim Denfchen, baß alfo auch ber ihm ber weiche Baumen fcmedt, fo murbe ber Paniga'fche Rerfuch mit Durchschneidung beider Glossopharyngei eigentlich ju viel beweifen, ba ja bierbei jene Fafern, welche fich muthmaglich gum Baumenfegel begeben, nicht mit durchschnitten worden find. Bur Panigia's Anficht führt man ferner auch parhologische Kalle an, wo die gange Bunge ober eine Balfte berfelben ohne Becintrachtigung ber Schmedfabigfeit gefühllos mar, ober auch umgefehrt, in fofern fie namlich barauf hinmeifen murben, dag bas Schmeden und bas Rublen ber Bunge an vericbiebene Rerven gebunden find. Auch ipricht es gegen die quitaterische Energie des Lingualis, affe indirect fur ben Glossopharingeus. bağ ber Bungenrucken nicht ichmedt, und bağ überhaupt ber vordere Theil ber Bunge, mo nich fo viele Fafern des Lingualis ausbreiten, an Scharfe ber Perception ber Bungenmurgel und bem Schlundforfe nachftebt.

Grmagt man nun aber, ban aus ben Bivifectionen einander miberiprechente Schluffe über Die Betbeiligung des Lingualis und Glossopharvugeus am Schmeden gegogen merben find, bag bie Musbreitung ber febmedenten Alade und Die anaremiide Ausbreitung bes Lingualis nicht im Ginflange mit einander fieben, und bag nich andererfeite boch auch nur giemlich gezwungen eine folde llebereinitimmung mifden ber Schmedflache und der Ausbreitung des Glossopharungens nachweisen laft und bag außerbem ber Beidmadefinn in bodft auffallender Beife ben andern Ginnen burch Die Durftigfeit feiner Rervenmaffe nachfteben murbe, falls ber Glossopharvigeus ailem ber Beidmadsempfindung bestimmt mare, to icheint die vermitteinde Anficht, welche neben bem Glossopharvugeus jugleich auch einen Theil Des l'egemmus, namentlich wel jum Theil ben Linqualis ale Weichmadenerven gelten laft, nicht gurud. gemeinen werden gu burfen. Es war biefe Annicht vor Panigta gemind allgemen verbreiter, und nachber baben nich Alcock women de Arnold fur Diefelbe ausge-Bu ben mamitchen Rebultaten find bann auch paredon Bith and Worganis (Annali di med. 1846.) gelange welche unt Gifer und Gergfalt brei Jahre tang uber Die Jungennerven erperimentirt baben; Die terben laften fich einen in folgenden Sagen gufammentailen in the Gloscopharungens bar Senfuglitat, aber and Penthelita. Die ihm burch ben lagus und trege mateau jegetichte werd, er ift nicht meterifc, aber wegen beiter Benthaltar fann er Rofferbewegungen bervertilen. Som tomus pharengens ift ball febr fennu. Date ausgematich. Der nervus Jacobsonii, bei to general Penera is he Promincipopie feibit gepruft, and the the water the Glosopharingens iff en fin nammen von Sie Baumenteget fin Die Gaumenbeg a mas der jure haberen Bediel bei Junge boch eris a mite fungemprobente bie Spinedtabigfeit auch mit and the Mit of transmine " De Bami phacompany of the the safe polaries of the line ... his meen eine war und vor Allem einfach fenfibel time and received was needed british bet finishe mind this to beiglieft bereit bie I regenieben gufturertith, und bas

hintere Drittel gum Theil. 4) Der Hypoglossus ift blos motorisch.

Db übrigens die beiderlei Rerven verschiedenartig bei der Geschmadsempfindung wirken, bas ift ganz ungewiß. Doch hat man allerdings wol angenommen, der Lingualis sollte für die Wahrnehmung des Sußen und Sauern an der Zungenspige, der Glossopharyngeus für die Wahrnehmung des Alfalischen und Bittern an der Zungenwurzel bestimmt sein.

Das Schmedbare. Manche Geschmadsempfinbungen, wie die Wahrnehmung des Schleimigen, Fettigen, Mehligen, Kühlenden, Brennenden, zum Theil selbst des Abstringirenden, lassen sich gleich bequem als Gesühlsempsindungen auffassen; jedenfalls reiht sich bas Schmeden gar sehr dem Fühlen an, und Hartmann wollte es deshalb nur als ein modisieirtes Fühlen gelten lassen. In der Mehrzahl der Fälle indessen sind Schmeden und Fühlen aufs Bestimmteste von einander gesondert.

Die schmeckbaren Dinge muffen fich im Allgemeinen bereits in einem verfluffigten Buftande befinden, oder fie muffen doch beim Berweilen in der Rundhoble in einen folden übergeben. Deshalb befigen Glas, Bergfroftall u. f. m. feinen Gefchmad. Wenn manche Detalle auf ber Bunge einen Gefchmad hervorrufen, fo mag bie Urfache barin zu fuchen fein, baß burch bie Beruhrung mit Speichel eine elektrische Spannung in ihnen zu Stande fommt. Uchrigens find nicht alle Korper Desbalb, weil fie fluffig ober ber Auflosung in der Mundboble fabig find, auch fcon fcmedbare; vielmehr find Die eigentlichen Bafen unferer Getrante und Greifen, bas Deftillirte Baffer, aus bem Mincralreiche, Umplum, Gummi, Schleim aus dem Pflangenreiche, Die reinen Proteinverbindungen aus bem Thierreiche geschmadlos ober boch nabezu geschmadlos. Die schmedenben Korper find balb in ihrer Totalitat Schmedftoff, fobag bie Abtrennung eines Schmedenben von einem Richtschmedenben unmöglich ift, 3. B. bei ben fruftallifirten Calgen, ben Gauren u. f. m., balb ift aber auch nur ein gewiffer Untheil ibres Bolumens bas Schmedbare, meldes fic auf Die eine ober auf bie andere Beife von bem Richtichmedenben ober boch nur wenig Schmedenben abtrennen laft, 3. B. bas atherifche Del, ber icharfe Stoff mancher Pflanzentbeile, bas früherhin fogenannte Demagem mander thierifden Substangen.

Es gibt fast eben so viele Arten bes Geschmads, als eigenthumliche Körper, welche ben Geschmadssinn afficiren. Go haben die zahlreichen Rineralmäsier, die verschiedenen Beinsorten, Obstarten u. f. m. alle ihren eigenthumlichen Geschmad, wodurch sie ven einander unterscheidbar sind. Wom äsibetischen Standbunste aus kann ein einzelner bestimmter Geschmad einem angenehmen oder einen unangenehmen Gindrud machen. Bei dieser Bestimmung kommt aber, ebenso wie beim Geruche, viel auf die Individualität und auf die Gewednbeit an, und so erklärt es sich, daß die nach unseren Begriffen gewiß nicht sehr wählerischen Esquimaur, metche 3. Reß auf seiner Entdedungsreise antras, den dargebetenen Imiebad

sam das Mittel hält; allein durch Aufmerksamkeit und Uebung lassen sich auch die verschiedenen vereinigten Dinge herausschmecken, z. B. aus einer gemengten Arznei, aus einer mit verschiedenen Gewürzen versetzen Sauce. In einzelnen Fällen läßt sich die Sache so erklären, daß feinste Theilchen der gemengten Substanzen nur neben einander liegen, z. B. als kleinste Fetttröpschen suspendirt sind, mithin einen besondern Eindruck auf kleinste schmeckende Stellen machen können. In andern Fällen reicht jedoch eine solche Erklärung nicht aus, wenn z. B. zwei mit einander gemischte Salze aus einer Solution herausgeschmeckt werden, oder wenn seine Weinkenner, wie man behauptet, zwei mit einander gemischte Jahrgänge der nämlichen Weinsorte herausschmecken. Wenn übrigens Körper, die für sich einen besondern Geschmack bestihen, stöchiometrisch zu einem bestimmten Körper sich verbinden, dann hat dieser Körper seinen eigenthümstichen Geschmack, der möglicher Weise ganz verschieden ist von jenem, welcher jedem der beiden Constituentien zus

Manche schmedende Rörper verlaffen zu Anfang ber Einwirfung eine andere Empfindung, als im weitern Berlaufe. Oftmals, namentlich wenn Pflanzentheile ein folches Berhalten zeigen, mogen sich dann verschiedene Constituentien für sich succesiv in der Empfindung geltend machen. Schwerer fällt es dagegen, eine Erklarung zu finden, wenn so etwas bei Salzen oder andern

ftochiometrifchen Berbindungen vorfommt.

Ueber fubjective Gefchmadempfinbungen, benen fein ichmedenbes Dbject ju Grunde liegt, ift noch wenig befannt. Bei Einwirfung bes Galvanismus burch Belegen ber Bunge mit zwei heterogenen, fich berubrenben Detallen entfteht freilich ein Gefchmad, und gwar ein alfalifcher, wenn ber Rupferpol, ein faurer, wenn ber Binfpol auf bem Bungenruden liegt; es fonnte aber ber Wefchmad in Diefem Falle auch von Berfetung bes Speichels entstehen. Senle befommt von einem feinen Luftstrome, ber die Mundhohle trifft, einen fub. lenden falzigen Gefchmad, wie Salpeter. Benn Balen-tin ben untern Theil ber Bunge mit zwei Fingern fo ftart comprimirt, bag eine nicht unbedeutende Schmergempfindung auftritt, fo entwidelt fich bald ein ichwach alfalifcher Gefchmad, nach dem Aufhören bes Druds aber tritt ein ftarferer, fcheinbar complementarer faurer Befchmad auf. In Rrantheiten treten feineswegs gang felten mehr ober weniger anhaltend eigenthumliche Befcmadempfindungen auf, am haufigften ein falgiger ober ein faurer, auch wol ein metallifder Befchmad. Ge lagt fich aber nicht naber feftftellen, ob bier blos eine peranderte Energie ber Gefcmadenervenfafern anguneb. men ift, ober ob nicht etwa eine materielle Umanberung ber Danbhohlenfluffigfeiten ber abnormen Empfindung Bu Grunde liegt.

Berbreitung bes Geschmads in ber Thierreihe. — Den Saugethieren wird wol im Allgemeinen ein ftarker Geschmadssinn zuerkannt werden muffen. Das bei ihnen auch noch andere Theile als die Bunge schmeden, bas ift naturlich nur aus ber anato-

M. Gneptf. b. 2B, u. R. Gefte Section. LXIII.

mifchen Ausbreitung bes Glossopharungeus ju entnebmen, bie im Befentlichen ebenfo ift, wie beim Denfchen. Die Bunge felbft ift aber jebenfalls Wefchmade. organ, und gwar allgemein an ihrer Bafis, mo fich vielleicht immer Papillae circumvallatae finden, freilich in mechfelnder Denge: Gine beim Rangurub, zwei bei einigen Ebentaten, gewöhnlich aber eine größere Denge, bis gu 14 und mehr. Saufig fommen auch noch bie andern Arten von Bungenpapillen bei ben Saugethieren por; biefelben haben aber vielfach eine bide hornige Scheibe, welche ber Ginwirfung von Schmedftoffen binberlich fein muß. Die Gaugethiere haben allgemein, wie ber Menfch, einen befondern Glossopharyngeus und einen vom Ramus tertius trigemini abgehenden Lingualis. - Bei ben Bogeln muß man oftmale über bas Borhandenfein eines Gefchmackfinnes im 3meifel fein; menigftens fonnen wir und nicht mol vorftellen, bag bas Berfcluden trodner barter Samen mit einem ber Gefchmadsempfindung entfprechenden Gefühle verbunden fei. Undere Bogel freilich, vor allen die Papa-geie, benehmen fich bei ber Aufnohme ber Rahrung in einer Beife, welche faum einen 3meifel über ihre Befcmadempfindung gulaft. Die Bunge ber Bogel ent-behrt ber Dustulatur und im Allgemeinen ift fie nicht weich. Much fehlt ihnen ein vom Trigeminus abstam. menber Lingualis, mabrend fie allgemein einen gefonberten Glossopharyngeus befigen, ber fich an ber Bunge und beren Umgebung ausbreitet. - Die Umphibien haben gwar mit Ausnahme ber Schlangen eine meiche, jum Theil ftart entwickelte Bunge; Diefelbe wirft aber im Bangen wohl mehr als Zaft - und Ergreifungsorgan, benn als Gefchmadsorgan. Der Lingualis fehlt auch ihnen. Der Glossopharyngeus lagt fich ale befonderer Rero nachweifen, ber fich an ber Bunge und beren Umgebung ausbreitet; berfelbe ift immer eng mit bem Vagus verbunden und oftmals nur ein Aft biefes Rerven. - Bei ben Fifchen verhalt fich ber Glossopharyngeus giemlich abnlich wie bei ben Umphibien.

Unter ben Wirbellofen kommt zwar bei ben höhern Abtheilungen ber Mollusken und bei vielen Glieberthieren ein unpaariges Organ vor, welches mit bem Namen Zunge belegt wird. Daß aber die Geschmacksempfindung, welche bei vielen von ihnen auf unzweibeutige Weise wahrgenommen wird, an dieses Organ allein ober auch nur vorzugsweise gebunden sei, das ist durch Nichts bewiesen; wir können uns eben so gut den Anfangstheil der Verdauungswege überhaupt, also die sogenannte Mundhöhle als einen Geschmacksapparat denken. Bei den niedrigern Thierclassen kennt man kein Geschmacksorgan und überhaupt weiß man Nichts von ihrer Geschmacksfähigkeit. (Fr. W. Theile.)

GESCHMACK (psychologisch und sittengeschichtlich). Bei dem innigen Zusammenhange, in welchem, wie schon im Artikel Geruch naher gezeigt worden, dieser lettgenannte Sinn mit dem des Geschmacks physiologisch und psychologisch, sowie in beiden das Körperliche und Geistige mit einander steht, ist natürlich bier zunächst auf jenen und auf den verstehenden zu verweisen. Bom

11

fam bas Mittel balt; allein burch Aufmertfamteit unb Uebung laffen fich auch bie verschiedenen vereinigten Dinge berausschmeden, g. B. aus einer gemengten Urgnei, aus einer mit verschiedenen Gewürzen verfetten Sauce. In einzelnen gallen lagt fich bie Sache fo erflaren, bag feinfte Theilchen ber gemengten Substangen nur neben einander liegen, 3. B. als fleinfte Fetttropfchen fuspenbirt find, mithin einen befondern Gindrud auf fleinfte fomedenbe Stellen machen fonnen. In anbern Fallen reicht jedoch eine folche Erflarung nicht aus, wenn g. B. amei mit einander gemifchte Galge aus einer Golution berausgeschmedt werden, ober wenn feine Beinkenner, wie man behauptet, zwei mit einander gemischte Jahr-gange ber namlichen Weinforte herausschmeden. Benn übrigens Rorper, Die fur fich einen befondern Befchmad befigen, ftochiometrifch ju einem bestimmten Rorper fich verbinden, bann bat biefer Rorper feinen eigenthum-Ichen Gefdmad, ber möglicher Beife gang verfchieben ift von jenem, welcher jedem ber beiben Conftituentien qu=

Manche schmedende Körper verlassen zu Anfang ber Ginwirkung eine andere Empfindung, als im weitern Berlaufe. Oftmals, namentlich wenn Pflanzentheile ein folches Berhalten zeigen, mögen sich dann verschiedene Constituentien für sich succesiv in der Empfindung geltend machen. Schwerer fällt es dagegen, eine Erklarung zu finden, wenn so etwas bei Salzen oder andern

ftodiometrifchen Berbindungen vorfommt.

Ueber fubjective Gefcmadsempfindungen, benen fein fcmedenbes Dbject gu Grunde liegt, ift noch wenig befannt. Bei Ginwirfung bes Galvanismus burch Belegen ber Bunge mit zwei heterogenen, fich berubrenden Detallen entfteht freilich ein Befchmad, und amar ein alfalifder, wenn ber Rupferpol, ein faurer, wenn ber Binfpol auf bem Bungenruden liegt; es fonnte aber ber Befchmad in Diefem Kalle auch von Berfegung bes Speichels entfteben. Benle befommt von einem feinen Luftftrome, ber bie Dundhohle trifft, einen fub. lenden falzigen Gefchmad, wie Salpeter. Benn Balentin ben untern Theil ber Bunge mit zwei Fingern fo ftart comprimirt, daß eine nicht unbedeutende Schmergempfindung auftritt, fo entwidelt fich bald ein ichwach alfalifder Gefdmad, nach bem Mufhoren bes Druds aber tritt ein ftarferer, icheinbar complementarer faurer Befcmad auf. In Rrantheiten treten feineswegs gang felten mehr ober weniger anhaltend eigenthumliche Beichmadsempfindungen auf, am haufigften ein falziger ober ein faurer, auch wol ein metallifder Gefcmad. Es lagt fich aber nicht naber feftstellen, ob bier blos eine veranderte Energie ber Befcmadenervenfafern anguneb. men ift, ober ob nicht etwa eine materielle Umanderung ber Dundhöhlenfluffigfeiten ber abnormen Empfindung ju Grunde liegt.

Berbreitung bes Gefchmads in ber Thierreibe. — Den Gaugethieren wird wol im Allgemeinen ein ftarter Geschmadssinn zuerkannt werden muffen. Das bei ihnen auch noch andere Theile als die Bunge schmeden, bas ift naturlich nur aus der anato-

M. Gnepti, b. 2B. u. R. Grfte Section, LXIII.

mifchen Ausbreitung bes Glossopharungeus ju entneh. men, bie im Befentlichen ebenfo ift, wie beim Denfchen. Die Bunge felbft ift aber jebenfalls Befchmade. organ, und zwar allgemein an ihrer Bafis, mo fich vielleicht immer Papillae circumvallatae finden, freilich in wechfelnder Menge: Gine beim Ranguruh, zwei bei einigen Chentaten, gewöhnlich aber eine größere Denge, bis ju 14 und mehr. Saufig fommen auch noch bie andern Arten von Bungenpapillen bei ben Saugethieren vor; biefelben haben aber vielfach eine bide bornige Scheibe, welche ber Ginwirfung von Schmedftoffen binberlich fein muß. Die Saugethiere haben allgemein, wie ber Menich, einen besondern Glossopharyngeus und einen vom Ramus tertius trigemini abgebenden Lingualis. - Bei ben Bogeln muß man oftmals über bas Borhandenfein eines Befchmadfinnes im 3meifel fein; menigftens fonnen wir uns nicht wol vorftellen, bag bas Berichluden trodner barter Samen mit einem der Gefchmadsempfindung entsprechenden Gefühle verbunden fei. Undere Bogel freilich, por allen Die Papageie, benehmen fich bei ber Aufnohme ber Rabrung in einer Beife, welche faum einen 3meifel über ihre Gefcmadempfindung gulagt. Die Bunge ber Bogel ent: behrt ber Dusfulatur und im Allgemeinen ift fie nicht weich. Much fehlt ihnen ein vom Trigeminus abstam. mender Lingualis, mabrend fie allgemein einen gefonberten Glossopharyngeus befigen, ber fich an ber Bunge und beren Umgebung ausbreitet. - Die Umphibien haben gwar mit Ausnahme ber Schlangen eine weiche, jum Theil ftart entwickelte Bunge; Diefelbe wirft aber im Bangen mohl mehr als Saft = und Ergreifungsorgan, benn als Gefchmadsorgan. Der Lingualis fehlt auch ihnen. Der Glossopharyngeus lagt fich als befonderer Rerv nachweifen, ber fich an ber Bunge und beren Umgebung ausbreitet; berfelbe ift immer eng mit bem Vagus verbunden und oftmals nur ein Mft biefes Rerven. Bei ben Fifchen verhalt fich ber Glossopharyngeus ziemlich abnlich wie bei ben Umphibien.

Unter ben Wirbellofen kommt zwar bei ben höhern Abtheilungen der Mollusken und bei vielen Glieberthieren ein unpaariges Organ vor, welches mit dem Namen Junge belegt wird. Daß aber die Geschmacksempfindung, welche bei vielen von ihnen auf unzweideutige Beise wahrgenommen wird, an dieses Organ allein oder auch nur vorzugsweise gebunden sei, das ist durch Nichts bewiesen; wir können uns eben so gut den Anfangstheil der Verdauungswege überhaupt, also die sogenannte Mundhöhle als einen Geschmacksapparat denken. Bei den niedrigern Thierclassen kennt man kein Geschmacksorgan und überhaupt weiß man Nichts von ihrer Geschmacksfähigkeit. (Fr. W. Theile.)

GESCHMACK (pfochologisch und sittengeschichtlich). Bei dem innigen Zusammenhange, in welchem, wie schon im Artikel Geruch naher gezeigt worden, dieser letztgenannte Sinn mit dem des Geschmacks physiologisch und psychologisch, sowie in beiden das Körperliche und Geistige mit einander steht, ift naturlich bier zunächst auf jenen und auf den vorstehenden zu verweisen. Bom

11

Dies ift aber, wenn bas teutiche eheliche Buterrecht lebiglich als Folge ber ehelichen Bormundfchaft angefeben wird, inconfequent, ba nach bem heutigen Rechte ein Bevormundeter nicht die Bormundichaft über einen Unberen führen, alfo feine vermoge berfelben ibm guftebenben Rechte baben fann; nach bem mahren Principe, auf welchem fenes Guterrecht beruht, namlich auf der Ginheit bes Saushaltes und ber Berrichaft bes Mannes im Saufe, ift bies aber gang folgerecht, ba beide von ber Bolljahrigfeit bes Chemannes nicht abhangen. Gbenfo verhalt es fich, wenn bie Chefrau noch minberjährig ift und bas Particularrecht Die Altersvormundichaft über fie nach ber Berheirathung fortbauern lagt. Cowol nach ber Meinung ber Juriften, als nach Particulargefeten tritt hier baffelbe eheliche Guterrecht ein, wie bei volljahrigen Chefrauen; nur befommt haufig ber Mann vorläufig entweder gar feine Bermaltung bes ehemeiblichen Bermögens, fondern biefe verbleibt bem Altersvormunde Der Frau bis gur Bolliabrigfeit, ober er erhalt nur Die Bermaltung berjenigen Bermögenstheile ber Frau, binfichtlich welcher für die Frau weniger Gefahr zu befor-gen ift, mahrend die übrigen der Bormund fortvermal-tet 65). Die Bolljährigfeitserklärung eines minderjähri-gen Chemannes follte nach allgemeinen Grundfagen zur Folge haben, bag berfelbe die megen feiner Minderjabrigfeit bisher nicht gehabte Bermaltung bes ehemeiblichen Bermögens befame; Particularrechte verlangen aber bis-weilen ausbrudliche Erftredung ber Bolljahrigfeiterklarung hierauf 66). 6) Beendigung der ehelichen Bor-mundschaft. Selbstverständlich hort durch den Zod eines der Chegatten oder durch Austhebung der Che bei Lebzeiten ber Cheleute Die eheliche Bormundichaft auf. Much bie bei ben Ratholiken vorkommende beftanbige Trennung von Tifch und Bett muß biefe Folge haben, ba fie in Bezug auf bas burgerliche Leben bie Che mirtlich aufloft und die angenommene Fortbauer bes Chebandes blos in religiofer ober fittlicher Borftellung begrundet ift. Gine blos geitweilige Trennung von Tifch und Bett fann nie die Aufhebung ber ebelichen Bormunbichaft und ber baburch begrundeten Birfungen auf Das ebeweibliche Bermogen bewirken. Die eheliche Bormundichaft bort ferner auch bann auf, wenn ber Dann unfabig wird, überhaupt eine Bormundichaft ju führen ober gar felbft einen Bormund nothig bat, namentlich wenn er mahnfinnig ober fo alt und fchmach wird, bag er felbft eines Bormundes bedarf. Im alteren teutfchen Rechte mar bies außer Streit, und auch nach bem Rechte bes Sachfenfpiegels und Schwabenfpiegels fann baran fein 3meifel fein 67); fur bas heutige Recht ift es gwar beftritten worden, aber nach der richtigen Unficht eben-falls anzunehmen. Dagegen fonnte Berfcmendung des

Runde a. a. D. S. 82. Rot. r. 2. Bb. §. 101. Rot. 3. S. 564 fg.

Mannes urfprünglich gewiß nicht Entziehung ber ebelichen Bormundichaft und ber badurch begrundeten Rechte auf bas ehemeibliche Bermogen bewirken. Gehr bebeutend ift in biefer Beziehung, daß ber Sachfenfpieget, wo er von ber Abfehung Des Gefchlechtsvormundes Desbalb, weil er ber Pflegebefohlenen ihr Gut entzogen babe, handelt, ausbrudlich blos von Gefchlechtevormundern ber Bitmen und Jungfrauen fpricht 68), und baburch mittelbar bie Ungulaffigfeit ber Entziehung ber ebelichen Bormundfchaft aus Diefem Grunde ausspricht 69). Allein fcon nach bem Rechte bes Schwabenspiegels 70) ift eine Menderung eingetreten; nach ihm fann bie Frau, wenn Berfchwendung ihres Bermögens durch den Mann gu beforgen ift, diefem nicht nur widerfprechen, fondern auch mit einem von ihr bagu gemahlten Bormund gegen ben Mann flagend auftreten, und wenn erweislich fein Lebensmandel Gefahr für ihr Bermögen befürchten lagt, fo foll ber Richter ihrem Bormunde verftatten, fich mit Silfe des Gerichtsboten ihres Gutes zu unterminden; wer ihr hinterher ein Leid an ihrem Gute thut, foll als Friedensbrecher betrachtet und bestraft werben. Dies ift aus bem Schmabenfriegel nicht blos in mehre Quellen, welche auf bas Recht biefes Rechtsbuches gebaut find, übergegangen 71), fondern auch in mehre Quellen sächsischen Rechts 72). Die Bormundschaft des Mannes über die Person seiner Frau scheint durch diefes Berfahren nicht aufgehört zu haben, wol aber bie Bormund-fchaft über ihr Bermogen. Diefe mußte fcon deshalb aufhören, weil ber Mann burch jenes Berfahren Die ihm fraft der Bormundichaft guftebende Gewere an bem ebeweiblichen Bermögen verlor, deren Entziehung baffelbe eigentlich bezweckte. Nicht die Frau felbst, sondern der von ihr gewählte Bormund erhielt den Besitz und die Bermaltung ihres Bermögens, indem derfelbe fich nach bem Schwabenspiegel ihres Gutes unterwinden und nach ben fachlischen Diffinctionen ber Frau binfichtlich ibres Gutes vorfteben foll. Darin lag jugleich, bag bem Chemanne auch die in ber ebelichen Bormunbichaft liegenbe gerichtliche Bertretung ber Frau in Anfebung ihres ibm entzogenen Bermögens nicht mehr guftand, Diefe vielmehr auf ben gemablten Bormund überging. Endlich fonnte auch bem Chemanne, ba die Frau überhaupt einen anderen Bormund hatte, als ihn, nicht mehr das in ber chelichen Bormundichaft enthaltene Recht gufteben, gu fobern, daß die Frau ohne feine Buftimmung Richts von ihrem Bermogen veraußere und es mit Schulben nicht belafte. Da Die Trennung bes Bermogens ber Frau von bem des Mannes nur auf ihren Antrag verfügt murbe, fo bing auch bie Fortbauer berfelben urfprunglich von ihrer Billfur ab, mahrend fpater bie romifchen Grundfage von der Erflarung für einen Berfcwender Ginfluß auf jenes Berfahren gehabt zu haben icheinen.

<sup>65)</sup> Bergl. die in Not. 63 angeführten Gefete und Beim-bach a. a. D. §. 96. Runde, Chel. Guterrecht S. 80 fg. Sin-gegen das Preuß. Landrecht Th. II. Iit. 18. §. 782 fest bei Berheirathung einer Minderjahrigen die Gemeinschaft bis nach Auf-hebung der Bormundschaft aus. 66) So in Oldenburg; vergl. 67) Bergl, Rraut a. a. D.

<sup>68)</sup> Sachf. Landr. I, 41 u. 44. 69) Saffe in ber Beitichrift für gesch. 2. Bd. & Bd. & 91. Heise und Eropp, Ju-rift. Abhandt. 2. Bd. & 494. Not. 118. Kraut a. a. D. S. 565. 70) Schwabensp. 60. 71) Alt. Baier. Landr. Tit. 11. Art. 9. 72) Alt. Culm. Recht 5. 58. Sachs. Distinctionen von Polmann V, 6. 12.

Martial in einem befannten Spruche auch auf fchriftftellerifche Genuffe begieht:

- - Coenae fercula nostrae malim convivis quam placuisse coquis.

Pfpcologisch wichtig ift junachft die genauere Unterfcbeibung ber eigentlichen Gefdmadsempfinbungen von ben Luft: ober Unluftgefühlen in Folge ber Befriedigung ober Richtbefriedigung bes Mahrungstriebes ober Sungere und Durftes und von ben baraus hervorgebenden Begierben ober Billeneneigungen, welche Befühle und Beftrebungen nicht dem Erfenntnig ., fonbern bem Befuhle - ober Willensvermögen angeboren. Bei ihnen fommen Die erftern gmar auch, aber nicht nothwendig mit vor, haben nur eine accidentelle Bebeutung und fteben ju jenen im umgefehrten Berhaltnig, b. b. je ftarter ber Erieb nach Gattigung, befto fcmacher ift bie Geschmadbempfindung felber. "Giner bunge-rigen Seele ift alles Bittere fuß," heißt es in ben Spruchw. 27, 7. - "Der Sunger und Die Befriedigung beffelben (bie Sattigung) ift gang mas anderes, als der Gefchmad," fagt bemgemaß Rant gang richtig '). Das befannte Sprudmort: Der Sunger ift der befte Roch, ift ftreng genommen irrig, in fofern Die Rochtunft auf Berfeinerung bes Befchmade finns gielt, und das Urtheil des lettern gleichsam gar nicht ju Borte fommen fann vor dem "Bellen des Magens," der nach des altern Cato Ausspruch (f. d. Plutarch über das Fleischeffen) "feine Dhren" hat und von dem es schon in dem (nach Johnson's Bezeichnung) "mahlzeitreichfen" aller Gedichte, in der Douffee (VII. B. 216 fg.) beißt:

"Richts unbandiger doch als die Buth des leidigen Ragens,. Der an seinen Bedarf mit Gemalt jedweden erinnert, Auch den Bekummerten selbft, dem Gram die Seele belaftet."

Und wer tennt nicht die graufenerregenbe Schifberung des Sungertodes Ugolino's, fowie feiner zwei Sobne und zwei Enfel im Thurme ber fieben Stragen in Difa, welche Dante (Inferno Gef. 33) gegeben? -In Der Regel fann fein gefunder Menfch, beffen phofifcber Drganismus nach ber Chemie gleichfam ein Dfen ober eine Locomotive ift, ber ftets geheigt werden muß "), langer ale einige Zage ohne Rachtheil fur feine Lebens-Praft aller Mahrung entbehren, und fo drangt ber Sunger in ber Roth - bei Difernten, in belagerten Feftungen, auf verfchlagenen Schiffen - alle mablerifche Befchmadsempfindung in foldem Grade gurud, daß ber Menfch fich gu ber berfelben wiberlichften Rahrung verftebt "), Menfchen lernten Rreibe, gefchleimten Thon und unperdauliche Schwamme effen; Lybien ernahrt Rationen mit getrodneten Beufdreden ); Die Ureinwohner Galiforniens verzehrten nicht nur Infeften, Maufe, Ratten, Rroten, Schlangen, fondern felbft aus Sirfdleder

gemachte Schube und getrodnetes Dofenfell, ja fie fuchten bie ichon einmal gegeffenen Ditajabeforner aus ihrem Unrathe gu einer greiten Dablgeit wieber hervor "); anbere Bewohner ber Urmalber von Mordamerifa vergebren große und fleine Infeften, Die fie in ber unmittelbarften Umgebung, ja in ihren eigenen Saaren finden, und gwar augenblidlich nach bem Fange; bei Bergeb. rung ber Umeifen folgen fie bem Beifpiele bes Umeifenbare, indem fie einen Stock in ben Ameifenhaufen fteden und Die Thiere an bemfelben in ben Dund laufen laffen "). Furchtbar ift die Thatfache, bag Denfchen, mas in ber Regel fein Thier thut, ihres Bleichen in allen Theilen ber Erbe genoffen haben, und hier und ba noch freffen, und zwar feinesmegs blos aus Sunger ober Roth und Rachbegierbe; wie man benn von ben Raraiben, Brokefen, Brafilianern und Chilienfern weiß, bag fie nicht nur ihre Befangenen und erfchlagenen Feinde, fondern auch ihre verftorbenen Unverwandten, felbft ihre Meltern, sowie die zerftogenen Knochen ihrer Kinder vergehren 16). Noch graufenerregender ift aber bie nicht minber beglaubigte Thatsache, daß grade hierbei wiederum öftere Die Wefchmadsempfindung hervortritt, indem Denfchenfleifch als bas fcmadhaftere vorgezogen wird. -Wer weiß auch nicht, daß die Gourmandife der Romer barauf verfiel, ihren Lieblingefifch, die Murane, mit Menichenfleifch (ber ihnen zu biefem 3wede vorgeworfenen Stlaven) maften gu laffen, um fie baburch lecterer zu machen!

Beigt fich in Diefem Puntte ber Denfch eben wegen Diefes Befchmade tief unter bem Thiere, fo fragt fich vom Standpuntte ber Pfychologie, wie es fich überhaupt mit bem Geschmadefinne ber Thiere verhalt? Dies ift eigentlich in der Pfpchologie noch ftreitig "). Go fpricht 3. B. T. U. Carus (in f. Pfpch. I. S. 145) den Thieren ben Gefchmad ab. (Much Dtto that bies in ber Berfammlung ber Raturforfcher in Bien 1832, f. Fro-riep, Rotigen u. f. m. 1832. Det. Rr. 751. S. 39.) "Schmedte bas Thier," fagt Carus, "fo murbe es in ber Baumenluft ausschweifen wie ber Menfch. Allein bas Thier tennt feine andere Speife, ale fein itrabn fannte und foftet nicht mit bem Schmeden, fonbern burch Riechen. Schmeden ift baber mehr als einen Reig auf ber Bunge fühlen und nicht bas Leden bes Thieres, wenn es auch felbft bei bem Reige ein Angenehmes finben follte, mas ce ja auch von bem Betaften haben fonnte." Go viel ift allerdings richtig, bag ber Geruch bei bem Thiere unentlich überwiegt (vergl. ben Urt. Geruch) und bag biefer Sinn in fofern an bie Stelle bes Gefchmade tritt, als 3. B. ein Sund, bem man die Rafe mit Butter ober Bratenfett beffreicht.

<sup>4)</sup> Anthropol. §. 25 (S. 70). 5) Liebig, Chem. Briefe. 1844. S. 215. 228 fg.; vergl. D. Bierteljahrschr. 1847. Rr. 37. S. 60. Schödler, Chemie der Gegenwart S. 197 fg. Riencke, Rahrungsmittelfrage. 1855. S. 49. 6) Riemm, Allgem. Culturwiff. 1855. S. 60. 7) Bimmermann, Geograph. Gefc. d. R. u. d. Th. I. S. 49.

<sup>8)</sup> Lueder, Entwidel, d. Berander. d. m. Geschl. S. 84. 9) Fr. G. Schulze, Nationaloton. 1856. S. 812. 10) Lueder a. a. D. — Selbst in Teutschland, und zwar im Weimarischen, ward nach 1772 ein Rubbirt als Menschenfresser bingerichtet; Feder, Unters. üb. d. m. Willen I. S. 5. Note. Gewiß liegt der in der Odyssee (IX. B. 289 fg.) geschilderten Menschenfresser des Polyphemos historisches zu Grunde. 11) Bergl. Scheidler, Psychologie. 1833. S. 396 fg.

bann ihm gereichtes trodenes Brob gern verzehrt, mas er vorher verschmaht hat. Underweite Erfahrungen laffen aber feinen 3meifel barüber, bag bie Thiere, und gwar felbft gefraßige Raubthiere, einen Befcmad au-Bern und g. B. beim Unfallen von Menfchen einen Unterfchied zwifden ben Denfchenracen machen. Gewiß ift, bag bie Bienen fcmeden; auch von ben meiften Bogeln ift es mahricheinlich, jumal biefelben ja Gau-men und Bunge haben und ihre Speifen auf eine Art mablen ober fallen laffen, Die auf Beschmadfinn beutet. Rach Scheitlin 12) foll es unter ihnen "verwöhnte Ledermauler" geben. In ber That ift Die Cache felbft in Bezug auf Papageien gewiß 13); baß felbft Gingeweis bewürmer von gemiffen Speifen angenehm, von andern unangenehm afficirt werben, weiß Jeder, ber an Bur-mern leibet. Naturlich ift ber Gefchmad ber Thiere unermeflich verschieden, wie benn viele berfelben am Mafe einen Bobigefchmad finben. Bei einigen fcheint biefer Sinn jedoch gang zu fehlen, wie g. B. bei Saififchen, Die Alles ohne Ausnahme, mas fie erreichen fonnen, verschlingen. Dag ber Sund, wie Scheitlin meint, mit ber Bunge fo viel wie ber Denfch merte, mochte fich fcmerlich beweifen laffen. Uebrigens fagt ber Lettere: "Es ift auch auf der Bunge und bem Gaumen bes Thieres nicht bas Grobe, Erdige, Solzige, das von ihnen geschmedt wird, fondern es ift ber Geift der Rahrung, wie auch uns Menschen nicht bas Baffer bes Beine und das Solz des Bratens, fondern ber Geift beider fcmedt." - Die Behauptung von Gall und Dumas, bag ber Gefdmad ber Thiere über ben bes Menfchen zu ftellen fei, ift offenbar grundfalfch "). 3m Begentheile ift Richts gewiffer, als bag in Diefem Ginne ber Menich allen Thieren unermeglich überlegen ift, und bei feinem andern ber formale Charafter ber Sumanitat, Die Perfectibilitat (freilich auch ihr Gegenfat, Die Corruptibilitat) fich fo pragnant ausspricht, ale beim Befcmad, ber in ber Denfchenwelt eine gang anbere Rolle als in ber Thierwelt fpielt.

In der Stufenfolge der psychischen Entwickelung tritt beim Menschen der Geschmack erst nach dem Erwachen des Gesichts und Gehörs, aber noch vor dem des Geruchs und Getastes auf 15). Wie der Neugeborene Anfangs weder sieht noch hört u. s. w., so schmeckt er auch nicht, schluckt jede Flüssigkeit, Rhabarbertinetur oder andere bittere Arzneien ebenso willig ein wie die Milch, da seine Mundhöhle nur noch bloßes Saugorgan ist, auch die aufgenommene Nahrung weder durch Muskelbewegungen der Schleimhaut in vielsache Berührung gesetzt, noch durch Beimischen von Speichel aufgelöst oder aufgeschlossen wird. Am Ende des ersten Monats fängt der Säugling an, den Arzneien zu widerstreben, indem das Organ des Geschmacks (besonders der Junge) zur Lebensäußerung erwacht ist und

junachft vom Berben, Bittern, Sauern, Galgigen unangenehm berührt wird, mabrend jebe milbe fuße Feuch. tigfeit, wie Graupenfchleim, Brobmaffer, Fenchelthee u. bgl. ohne mahrnehmbare Gefchmadbunterfcheidung genommen werden. Rachbem fich auf Diefe Beife jener Sinn gu entwideln begonnen bat, macht fur benfelben bie Bahnbildung mit ber Thatigfeit bes Rauens und ber vermehrten Ginfpeichelung Epoche, wozu bann, menigftens bei ben gebilbeten Stanben, Die Dannichfaltigfeit ber Speifen und Betrante fommt, welche eben burch ben Bechfel ebenfalls ben Gefchmadefinn bedeutend entwidelt. Immerbin merfwurdig ift pfpchologifc bie unleugbare Thatfache, bag, in ber Regel menigftens, bie Rinder beiberlei Wefchlechte gwar auch lederhaft find, aber doch in Bezug auf Die Quantitat ihrer Rahrung von einem richtigen Inftinct geleitet werben, in welcher Beziehung auch noch fpater in ber Regel bas weibliche Befchlecht jenem naturlichen Inffinct treu bleibt, genügfamer, maßiger ift und mahrend ber Dablgeit ben Augenblid ber wirflichen Gattigung beobachtet, von mo an es feinen Biffen mehr genießt, mahrend ber Mann bie Grenzen feiner Efluft erft auf bem Boben ber Schuffel findet 16). Aber auch bie eigentliche Gourmandife findet fich nur bei Mannern, und in Bezug bierauf muß man bes Dichtere Bort anwenden:

"Uns (Manner) schuf aus grobern Stoffe bie Natur." Dabei ift psinchologisch merkwürdig, daß diese mannliche Gourmandise oft bei den ausgezeichnetsten Personen sich findet und ihren sonstigen Borzugen feinen Eintrag thut (3. B. Lucullus, Friedrich b. Gr. und hundert andere) 12).

Ginen großen Ginflug auf ben Gefchmad zeigt bie Gewohnheit, worauf fich gang befondere bas befannte Spruchwort bezieht, bag fich über ben Befchmad nicht ftreiten lagt - de gustibus non disputandum! ba jebem Gingelnen unvermeiblich auch in Diefem Punfte burch Erziehung und Beifpiel bem Beifte feines Bolts und feiner Beit gemäß feine Gefchmadburtheile gleichfam octropirt werben. Befonders gilt dies in Bezug auf ben Geschmad an einmal herfommlichen Rational. fpeifen ober Getranten, hinsichtlich beren nur etwa bie begunftigtern fogen. gebilbeten Claffen ein anderes Ur-theil zu haben pflegen als bas Bolt. Wie viel babei aber auf die Bewohnheit und Erziehung antomnit, zeigt die berühmte und beliebte spartanische "schwarze Suppe" (f. Plutarch im Lycurg.), die freilich dem Tyrannen Dionysius (f. Cic. tusc. q. V. 98) "ekelhaft" vorkam, weil sie nur benen schmedte, die sich im Eurotas gebabet hatten. Raturlich macht bierbei fich auch ber Unterfchied zwifden roben und gebilbeten Rationen geltenb. Der Reifebefchreiber Crang bezeugt, bag ber Ropf und Die Schenkel ber Seehunde im Commer von ben Gronlandern unter bem Grafe und im Binter unter bem Schnee vermahrt merben, und ,, biefes halb erfrorne und

<sup>12)</sup> Thierfeelenfunde II. S. 297. Bergl. Treviranus, Biol. 6, Bb. S. 225. 242.
13) v. Baer, Borlef. über die Anthropol. 1. Bb. S. 300.
14) Bergl. Rudolphi, Physiol. II. S. 96.
15) Burdach, Physiol. 3. Bb. S. 198 fg.

verfante: Seenundefteife welme f: Diret nenne: vereieren fie ner eber ber Gefeinnad au ber Gure par der erfte: Smitte. S: mitte das weite Bir ber Semmt unt effer Staffichinie a. midner Hermann. It fi milimer frifer, raus und bat apsacrettet Gir. Erabrerer un: Anaeur. 11 mur Sei voi Semmdifel amemmei eichei Evie: bat. und verer bies als ein. Erfrifman, ar' bei Simmaar?" Ran ber knaar vei Good Beforennum. rer Grenium! & 15. verueben bi Greniunde di liereninrierer u ber Diager be Kennmart, remifit mit Ermi unt Barmier ale en benfer bedere. mere fi. imm nomm Sameii mir ber femer in: Diar immeren bann Kann underne. din be fier frie natur bas Barmiamas fur nu i ent Di licateffic bat fr. accord. be- non bemiere utitme imin: Grithien: ir babure an- ber frimm: ar' bi Erte nermneind fie gedereiffer inber be Ratme inr: Fremat. en. jaben fi er ari bi Flatmannur ibrer Eriber" - Di Ennaum iten ei aun al. einer Genuf an ber Bing an ber Diare mer Rinber mit Einen Lemp: auszwienen unt at verfebinder ?

Harry wil is anders Benedigier und fie al aire be Diane be Cincileuniffere in Sunfinderer rinnverzife aus di Leanar nunn, if dai arriff, u ber Dager autgenemmer Ding bere were Emflaf auf. Germ me fine anneter Biller mas arr. bi. frie Bertanorran, bert b: Millier ausafe barn genern al emaummen Gerrant bi Seft. norterine Plance, be Ausgesinname, in Binte unt Barre bei Durft bi Smale un Arreit be-Direme unt reiendere bas Down meine mint ab frant regefürere Traum perverent die der Beraufen nim: mit ben mittimet (vennft ver eventt inner-Dauer verrauften mitte, bemt bi nachtigent Er fitteffun; bi fmabinefen felgen von Gret arber Genuf aller joine Dine fuer eer Denfaier fer femerer Gefannachnit mit et tem Tomtan er aller meiner Commercimme ift pat an per niterfier Guperferier be: Dierit fit nie mit um tier tiebe: Beaffer beanna: fenten überal maeten murt wart. Ermmet fie er ein veranug: Geffeefinnmun, a. beriebe fucht were in treut ier heimnet beretert b Beine auf bei Ben. va. Bir un. ver Bronnmen mit at the it feiter fater erentiffe unt er unt m biefer Begienun, nes unie cai Bie perarfint mi forrer ner nare acces meter met.

Ten une bie er Bequ. ar is Gertant fen bent aum auf di Speriet veraulaf der heimmaf uberal der Dienftren unt i tief Kerindurf dus auszugeden un, wie niernager is beider Beitenmager der aufern Kiaur un die menste gen die Einstwingen der außern Kiaur un die menste lieber profision und gestliger Deganismus Liewian ein praftaniem harmen: farrimbe: f. entfericht tener Be bermin bei mer in lime: Gefeimadefinne bas 2ber brunner eine fer arfeit Diena bie Dinaer melde und ber allemenen Ramer ber Gemung, befatt mar bei unt berei meiennim Dierbnial ficher eit alterer Entitiele anait: boi it te: Natrungsmittel: enn befreter unt angenehmerer Gefemad beremaen ober aus berei imabium, Praerimafte; verbei im inmi bert Lerdaum; erferden. De Denfe na am barne bei Griamaciimi, bai e aur m perfifmer Sum nicht von Sort aller ieben bef er nicht bies für ber Erfas fichientenet ber ben Ber reinnungereren, ber Naurung fenbert aus bafu feam ini biefer Livere im: ben Gefühl be- Siehlbe narm at remeter, for Dafer at remeet mit berbiefer Cinebrant is treffent begeinnner Ihr Mien be per number bas & a.c. meimes in die Ana. nicht binale das allasmannis. trubers aux ale das peix alte-Genera angeiene quater it geriffer Breutum, ale ba- au pelier Gennebner unt Kröffigtet aan um entrertier mi aufführen u be Derfan Stemarrierif ball die M. S. E. fr. namermere meden unt fwei fie Suar urr ib . tur feba: priftig bert if bie gutte "hat ten Diabin our Sin i : con mercet linamation. cept fint: eine be aribene Serna be Inthapres Ing. Laer. VII. II. Idre feit ba- Sai ber Ert. Biette i von Grief - 1 - ferner corres mater de Saure male de Mater e de Michaelmet und in Dinitation triblic barrier. resentere ter Gin: febant bi Sukiafeiter unter benet frine de Henry 168 de Rude de Marettali milet maant be eigentime Gemangflange mi Tiffe James Befrei Rummi, Ente Kenau i. Die rinmpiratimet Beutennan binte mattiglie Simter receiner bi Strau bere bi gift i Sicher tunt be fi peienter- mi bei Werter ber Gefamade murtadunan für vereichte in die Meine die Greichnausmurtadunan für vereichte dann für die rereinde.
Life Kiere Gien is in Kiere in in
Sprunde – vereich Laar Die in ihre
here Su 2 21 Sent Ja. — taur fener
San is in Tiener in Gere Gere # Ber hin - 11 Ifm: 11 - Die be-Retterin is Brital auf birte Sine is enter beiler mm riftenmer erteriner flegere mit ber Griffam fiert teurr aus ti griffing. Riat. at . . . un fri fi ale er fi am ben Gremunnsanftant Renter inter Mit tauer ale ber fere berterent En a tittere Gefamet if en mart trantme ione un ai fri en remer eriftiete mit i. ette amer Weiter im ber gebanteninge Siebliefinte bem ri sung. Sauer ermer it Raniberter fared e an Sal aa mar faire lana 41 Gr. f retalither un e beit aun man umfinn, ribeit Di William, biete vie erma al Grimman berer, i

ift purer Big. Mir fommt es sor, jeder Geschmad, bas zu Schmedenbe, ift bedingt durch die Gestalt und Proportion der Theilchen überbaumt, welche die Materien von sich lassen, und man wird Geschmade und Töne auszählen und malen können und immer mehr nachspuren können, wie Gemück und Seist in letzter Thatigkeit nur eine und dieselbe Ibat ausüben kann und ausübt, und das Menschen überbaume nur auf zwei Beisen afficiet werden können.

Chenfalls in Begiebung auf Die Ginbilbungefraft und beren Ginfluß auf Die Deichmadsempfindung ftebt bas pipchologiiche Phanomen Des Etels, als bergenigen Art eines Misbebagens. Die ursprunglich von Affection bes Beichmads und bes mit bemielben verbundenen Gerucheffinne audardt imie u. t. die Stelle wigt 2 Mof. 7. 18 , ben Capptern mirt efein ju trinfen bas Baffer aus bem von fauten Gifchen] Ainkenden Strem," vergt. 4 Mof. 11, 20; 21, 3; Pr. 106, I.3; Fiob 33, 20; Ber. 29, 17. übrigens bann auch von bem geiftigen Midermillen ober Ueberbruß feibit Gottes gebraucht wird , unfere Seele in neuen Sagungen Cfel gehabt bat '3 Def. 26, 43: vergi. I Kon. 11, 25; 3 Mef. 26, 30, 14; Ber. 11 19), Auch ber Efel ift eine Erfernung. Die ebenftills nur in ber Menichenfeele portommt, und mober chen bie Ginbilbungefraft ibren feibft phofischen Ginftuß (bem Erbrechen) burch ibie unmittelbare Einwirfung auf bas Geichmadsergan geltend macht fome grabe bierbei bie Subjectivitat aller Gefchmackempfindungen am ftarffen bervertritt. Be ift intereffant baf grade einige der größten Gei-Der unterer Rutten, namlich Beiffing, Mentelsfebn, Der Der und Rant biefen Puntt ceberert baben. Gin Saupertreit bierbei war ib de Etel nur ben niebrigen Bungen, bem Gefdung d. Geruch und Gefühl, eber auch ben Wegenftanten bes Gefiches und Gebors guhim, milita legiere & Bing im Meterfreite mit Den. belotobn behauptete ") mabrent Derber mit Recht beitebnud detent machte. Der ihr gebeinde ju gieber thereby abergens aber nachmics bast ber Efet bem unterften ber Ginne bem Wind ober Weraft, gar nicht, im ingenitigen Birfante aber nur bem Ginne bee Bethunger intomme, und bast auch alles bas, mas für ben Ginn ben ichenicht und feibit bes Auges efelbaft eigheim bies beit une barum ift, weit folde Empfinbungen um bem the ihmarte und bem mit biefem innigft perhandenen intende gutammenhangen. Dies fimmt auch offenbar mit bie phytiologischen Grundlage ben 1864a nambich Wichen Plenegungen, Die vor bem ft pricip, n ppranggeben zwelches lettere auch Beffing ale bae libeifte Meithal bee Gfele anerfennt) und mit bit tellumpatie Infammen ...)

"Im eigentlichen Berftande," fagt Berber fehr richtig, "tommt Etel bem Ginne bes Befchmade gu, nicht aber blos übermäßige Gugigteit, wie Leffing meint 26), fondern jete mitrige Berührung unserer Beschmadenerven verursacht Etel. Daber die große Verschiedenheit bes Gefcmade auf verfciebene Bungen, nachbem ihre Fibern so und nicht anders gestimmt sind, so und nicht anders angenehm oder widrig berührt werben fonnen. Bier ift alfo Etel eine haupteigenschaft bes Uebelgefomade, ber nicht von ber ju langen Dauer einformiger Berührungen unferer Gefchmadefibern, wie Denbelefohn meint, fondern, wie ich glaube, von jeder unferer Ratur widrigen Berührung berfelben herruhrt. Sewife Geschmadbarten find etelhaft nach ber allgemeinen Empfindung, andere nach dem Gigenfinn Giner Ratur, d. i. nach der besondern Spannung der Ribern in diefem einzelnen Subjecte. Gewisse Arten bes Efels find angeboren, wenn die Bertzeuge bes Befchmads ursprunglich so und nicht anders gebildet find; andere find angewöhnt und burch lange Affociationen ber Ibcen jur Ratur geworben. Giniges ift etelhaft, wenn wir's toften; ein anderes, wenn wir's gefoftet haben, nachdem die widrige Berührung fchnell ober langfam gefchab zc. Das Efelhafte, mas in Gegenständen bes Geschmads bas Auge praoccupirt, ift nichts als Biederbolung voriger Genfationen, aber eine fo ftarte Bieterbolung, daß fie felbft Senfation erregt und also mit berfelben vermischt wird. — In Gegenftanben bes Befomad's bat also das Auge nichts Etelhaftes 27)."

Ben Rant gebort noch die Bemertung hierher, bag ber bloge Anblid bes Genuffes eteler Sachen (1. B. bes oben ermabnten tungufischen Robicblürfens) ben Bufdauer ebenfo jum Erbrechen bewegen tann, als wenn ibm felber ein folder Benug aufgebrungen murbe 28). Belden großen Ginfluß aber auch hierbei berrichenbe Beitrorftellungen ober die Mobe hat, ergibt fich baraus, bag noch in unfern Tagen ber Ungefchmack fogen. gebildeter Perfonen lange "über bie Finger hervorragende Ragel" (bergleichen icon Befiod im "Schilde bes Bercules" B. 262) ale grausenerregend schildert) cultirirt, obwol schon Leffing (im Laotoon a. a. D. E. 211) fagte, daß folche Rägel "nicht viel weniger ekelhaft feien, ale eine fliegende Rafe!" - Dag übrigens der Etel in psychologischer oder genauer in padagogischer und afcetischer Beziehung für die Bildung gur Sittlichfeit ober bes fittlichen Gefchmade Bedeutung hat ober boch haben tann, ift unleugbar. Bie Plutarch (über die lakedam. Institutionen) ergablt, murben in Sparta die Stlaven betrunten gemacht, um der freige-borenen Jugend Etel an der Bollerei einzuflößen "). Die Stoiter suchten burch etelhafte Borftellungen von ber unerlaubten Befriedigung Des Gefchlechtetriebs abzuhalten 30), und auch Rouffeau fand in bem Be-

<sup>. 11</sup> male i tru thus die Ausbenkens für ibre Freunde 111 114 die regens Ladeun i 1886 (& Mid fg. od. 3.) die bei Stammlant der in arti ift offenbar unsprünglich Rachglimming bes Shafts von vort der dem Arbrechen i vergl. Eberfrank Mender. Springum 11, 183.

<sup>26)</sup> Literaturbriese. 5. Ab. S. 107. 27) Herder, Kritische Walder. B. zur Lit. u. R. 1829. XIII, 234. 28) Kant, Anthropol. S. 86. 29) Bergl. Ottst. Müller's Derier III, 41. Cramer, Gesch. b. Grz. I, 191. 30) s. Imper. Anton. ad se ips. VI. c. 13. IX. c. 36. XI, c. 2.

fuche eines sophilitischen Hospitals bas beste Abfcbredungsmittel gegen die Wolluft fur feinen Bögling. - Dabei fei gleich noch ermahnt, bag bei Rouffeau überhaupt ber Ginn bes Befchmade eine bedeutenbe padagogifche Rolle fpielt; von bem Sate ausgehend (Emil 1. Bb. S. 688 ber Ueberfetjung von Cramer), bağ bie Gute ber gottlichen Borfebung ben Menfchen vermittele beffen, mas feinem Gaumen gefallt, auf bas binmeift, mas ihm gefund ift, urgirt Rouffeau auf bas Startfte die Rothwendigkeit, ben einfachen, naturlichen Gefdmadfinn nicht unnöthig ju verfeinern oder gu verwohnen und ju verberben ("lagt's uns nicht fo machen, bag ein Menfch Sungers in andern Landern fterbe, wenn er nicht überall einen frangofifchen Roch in feinem Befolge mitichleppt, noch daß er bereinft fage, man wiffe nur in Frankreich ju effen - ein feltfamer Lobfpruch, ba man vielmehr fagen mußte, nur bie Frangofen mußten nicht gu effen, weil es fur fie einer fo befondern Runft bedarf, ihnen Die Berichte egbar gu machen"). Er erflart jugleich ale bas bequemfte Mittel, Die Rinder ju regieren, fie vermittels des Gaumens gu lenten, ba Rafchluft eine allgemeine, übrigens in fofern weniger ichabliche Leibenschaft ber Rinder fei, als

felbige fich fpater von felbft verliere.

Dies führt uns auf Die bedeutenbfte praftifche Begiebung bes Gefchmadfinns, namlich auf bas Begehrunge - ober Thatvermogen, bas unmittelbar praftifche Leben felber, worin berfelbe fowol fur ben Gingelnen als fur Die Bolfer einen unermeglich größern pfpdifden Ginfluß, ja eine mabre culturbiftoriiche Bedeutung wie fein anderer Ginn hat. Schon Rouffeau ("Emil" I. G. 692) hat biefe Gigenthumlichkeit gang richtig in ben Borten bezeichnet: "Bon unfern verschiedenen Genfationen gibt uns ber Geichmad Diejenigen, die überhaupt genommen ben mei-ften Reig fur uns haben. Auch liegt uns naturlich mehr baran, richtig von benjenigen Gubftangen gu urtheilen, die wir den unferigen einverleiben follen, als von benen, die außer ihr bleiben. Zaufend Dinge find bem Getaft, Behor, Gesicht gleichgultig, fast Nichts aber bem Gefchmade." Reuerdings ift diefer Punkt in feiner pfpchifden und focialen Bebeutung befonders von Rlende, Die Nahrungsmittelfrage (Leipzig 1855.) G. 92 fg. treffend erörtert worden. - Bas ben eigentlichen Gefdmadfinn betrifft, fo hat der an fich fo unscheinbare Umftand, daß unsere Bunge ober unfer Gaumen fo vielfacher und feiner Luftempfindungen fabig ift, auf bas gange menschliche Dafein im Leben Die entscheidenbften Einwirfungen von jeber ausgeubt, ja eine mahrhaft bespotische Dacht ober Gewalt, und gwar nicht blos über Gingelne, fonbern mehr ober weniger über alle Menfchen . ober Bolfeclaffen, und eben ber Matur ber Sache nach über Die allerzahlreichfte, ber fogen. Ungebilbeten am allermeiften 31). Es ift gwar Unfinn, wenn

bie Anhanger des fogen. Feuerbach'ichen Materialismus, wie Moleichott, Buchner, Bogt und Conforten meinen: der Menich ift, was er ift, oder wie der Erstgenannte (Moleichott in feiner Lehre von ben Nahrungsmitteln) es ausbrudt: "ber in Speife und Trank und zugeführte Nahrungsftoff ift es, ber benkt und fühlt;" - aber ber Ginflug ber Rahrung auf bas geiflige Leben ift boch auch unleugbar; ber Dagen ift, wie Jean Paul ibn nennt, nun einmal die "Montgolfiere des Menschencentaurs," und felbft Rant fagt in feiner Anthropologie (G. 241) unter ber Rubrit "Bon dem hochften moralifd-phyfifden Gut": "Das Bohlleben, bas gur humanitat am beften gufammenftimmt, ift eine gute Dahlgeit in guter Gefellichaft." Dies beftatigt Die Geschichte ber Menfcheit. Alle Die erfte Stufe aller Cultur ift in ber That es angufeben, wenn eine Bolferschaft nicht mehr wie Die Thiere von Den von ber Ratur unmittelbar ober "roh" gegebenen Rahrungsmitteln fich nahrt, wie 3. B. Die Defcherabs ihre Tifche und Schalthiere und bas bereits in Raulnig übergegangene Fleifch von aufgefundenen Bogeln und Landthieren gang roh effen, und die Californier und Bufchmanner, beren liebfte Rahrung ebenfalls Fleifch ift, baffelbe nur ein wenig angefengt ober burchbraten verzehren 32), fondern wenn der Gefchmad fo weit entwidelt ift, bag bei ihnen bie Rochtunft entfteht, welche in fofern als bie erfte aller Runfte bes Den= ichen angufeben ift, und welche von Borres (Aphorismen über Die Runft) fogar als fogen. "Plaftit bes gluffigen" in ben Abelftand ber fconen Runfte erhoben worden 33)! In der That hatte fcon Platon (im Menon) einen Roch ale oogos bezeichnet 34) und von griedifden Rochbuchern gesprochen 3), fowie ja auch ber ernftefte aller Romer, ber weise M. Cato Cenforius ein Rochbuch verfaßte (f. b. Plutarch); und wer hat nicht von ben noch erhaltenen bes Calius Apicius, ferner vom Heliogabal, Bitellius u. f. w. gebort, fowie im Horaz, Juvenal, Macrobius, Lucian, Martial, Seneca u. f. w. genugfame Undeutungen barüber gefunden, bag grade Die Romer, freilich erft in ihrer fchlechtern Deriode, die Ausbildung ihres Beichmadefinns bis ju bem unfinnigsten Lurus trieben 36). Bei germanischen Bol-fern, von jeher wegen ihres ftarken Appetits berühmt und berüchtigt ("Freffer" hießen die Teutschen beim

Korper und beffen Starkungsmitteln zu viel machen, ba fie von biefem Richt-Ich grade die Schmerzen, die Freuden, die Unterftugung empfangen, die uns das Ich gutheilt?" Zean Paul, Palingenef. I, 102.

32) Rlemm, Allgem. Culturwiff. 1856. S. 256 fg. 33) Bergl. Bolig, Mefthetit S. 98. Uebrigens beift es auch in 3. D. Gries Gebichten von berfelben:

"Diefer Runft fei ftets mit Ernft befliffen, Denn die Rochtunft ift auch Runft!"

34) Bergl. Koppen, Anmert. 3. Somer Ih. 4. S. 236. 35) Piat. de legg. Minos. p. 132. (Bip.) 36) Bergl. C. A. Bottiger, Sabina und Rl. Schr., herausgegeben von Sillig III, 196. 217. Klemm, Allgem. Culturwiff. S. 355 fg. Buftemann, Unterhalt. aus der alten Welt. 1854. S. 54.

<sup>31) &</sup>quot;"Es fommt boch meinem Leib ju gut,"" fagt bas Bolt, wenn von ber Wahl zwischen Gffen und anderem Genuß bie Rebe ift, — und muffen denn diese Armen nicht aus bem

Dante), fanben Roche im gleichen Behrgelbe mit Marfchalten, Die über zwölf Pferde, ober Genefchals, Die über gwölf Rnechte gefett maren (f. Canciani, Barb. leg. Vol. II. p. 341); Die Sittengeschichte bes gangen Mittelalters (f. Meiners Bergleich, bes Mittelalt. und v. Raumer's Gefch. ber Sobenftaufen; Bachemuth, Gur. Sittengefch.) gibt den Beweis, daß die Schwelgerei ober Schlemmerei in allen Claffen des Bolfs überhand genommen (vergl. auch Dante, Inferno VI. B. 7 fg.), wie man benn bamale eine eigene Bechfunft erfand (f. b. Gefchichte ber Bechfunft von Gervinus in beffen Rt. hiftor. Schr.); fpater gab, wie in anbern Sachen bes Gefchmade, Frantreich (mofelbft bie Baftrono= mie als befonderer Zweig ber Literatur ausgebildet morben) hierin ben Zon an, mas großentheils noch heutzutage ber Fall. Ueber Die Schwelgerei unferer teutschen heutigen Gaftmabler findet man ernfte Rugen in Seinroth's Lehrb. ber Seelengefundheitstunde I. S. 328. Dag unfere fogen. 3medeffen ein Rudfdritt in Bezug auf mahren Gefchmad und Bilbung find (ba man fonft angemeffener beim Becherflang toaftete), zeigte Guttow im Ze-legraph 1843. Det. Rr. 174. Wie arg noch jest ber Lurus in Diefem Punkte an Sofen ift, fann man aus bes banoverifchen Sofmarfchalls von Dalortie Buche

über fein bochwichtiges Umt erfeben.

Erot aller Erceffe ber Gourmandife alter, neuerer und neuefter Beit fteht feft, bag bie gefammte bobere Bilbung, an die ohne feinere Gefelligfeit nicht ju benfen gemefen mare, ihren Ausgangspunkt von ben gefelligen Dablgeiten, alfo von ber Befriedigung ber Foberungen bes Befchmads im materiellen Ginne genom. men bat. In ben Sprachen ber gebilbeten Rationen ift Diefe fittengeschichtliche Thatfache auch baburch anerkannt, daß bie urfprunglich von jener Ginnesempfindung bergenommenen Ausbrude zugleich eine bobere geiftige Bedeutung, die Beziehung auf bas afthetifche ober Schon. heitegefühl, ben Unftand und die Feinheit bes Benehmens, ja felbft bie Beisheit erhalten haben; fo oogog, sapiens und sapientia von sapor, sage, savant; gustus, gusto, goût; delicatesse, delicacy und un-fer teutsches "Geschmad" (f. d. folg. Art.). Die pfychologifden Grunde biervon finden fich am beften von Rant, Fries und Serber angegeben. Der Er-ftere fagt (Unthrop. S. 188 fg.): -,, Es ift feine Lage, wo Sinnlichkeit und Berftand in einem Genusse vereinigt fo lange fortgefett und fo oft mit Bohlgefallen wiederholt merben fonnen - ale eine gute Dahlgeit in guter Befellichaft! - Die erftere wird aber hierbei nur als Bebifel ber Unterhaltung ber letteren angefeben. Der afthetifche Befchmad bes Birthe zeigt fich nun in ber Gefchidlichfeit, allgemeingultig ju mablen, welches er aber burch feinen eigenen Sinn nicht bewerfftelligen fann, weil feine Bafte fich vielleicht andere Speifen ober Betrante, Jeber nach feinem Privatfinne, auswählen murben. Er fest alfo feine Beranftaltung in ber Dannichfaltigfeit: bag namlich fur Jeden nach feinem Ginne Giniges angetroffen werbe, welches eine comparative Allgemeingultigfeit abgibt. Bon feiner Gefchidlichkeit, Die Gafte felbft gur wechfelfeitigen allgemeinen Unterhaltung gu mablen (welche auch wol Befchmad genannt wird, eigentlich aber Bernunft in ihrer Unwendung auf ben Befchmad und von Diefem noch verschieden ift) fann in ber gegenwärtigen Frage nicht bie Rede fein. Und fo hat bas Drgange: fühl burch einen befonderen Ginn ben Ramen fur ein ibeales, nämlich einer finnlich allgemeingültigen Bahl überhaupt bergeben fonnen. — Roch fonderbarer ift es, daß die Gefchidlichkeit der Erprobung burch den Ginn, ob etwas ein Begenftand bes Benuffes eines und beffelben Gubjects (nicht als ob beffen Bahl allgemeingultig) fei (sapor), fogar gur Benennung ber Beisbeit (sapientia) hinaufgefchroben worden; vermuthlich besmegen, weil ein unbedingt nothwendiger 3med feines Ueberlegens und Berfuchens bedarf, fondern unmit-telbar gleichsam burch Schmeden bes Butraglichen in bie Seele fommt." Sierzu gehort noch eine andere Stelle, worin Rant zeigt, bag ber Gefchmad gleich-fam als formaler Ginn auf Mittheilung feines Gefühls ber Luft ober Unluft an andere geht und eine Empfang. lichfeit enthalt, burch biefe Mittheilung felbft mit Luft afficirt ein Wohlgefallen (complacentia) baran gemeinfchaftlich mit Underen (gefellschaftlich) ju empfinden. "Run ift das Bohlgefallen, mas nicht blos als für bas empfindende Gubject, fonbern auch für jeben Unberen, b. i. als allgemeingultig betrachtet merben fann, weil es Rothwendigfeit (Diefes Boblgefallens), mithin ein Princip beffelben a priori enthalten muß, um ale ein foldes gebacht werben zu fonnen, ein Boblgefallen an ber Uebereinstimmung ber Luft bes Gubjects mit bem Gefühle jedes Anderen, nach einem allgemeinen Gefete, welches aus ber allgemeinen Gefetgebung bes Fühlenden, mithin aus ber Bernunft entfpringen muß: b. i. Die Wahl nach Diefem Bohlgefallen fteht ber Form nach unter bem Principe ber Pflicht. Alfo bat ber ibeale Gefchmad eine Tendeng gur außeren Befor-berung ber Moralitat. — Den Menfchen fur feine gefellschaftliche Lage gesittet zu machen, will zwar nicht ganz so viel sagen als ihn sittlich gut (moralisch) zu bilben, aber bereitet boch burch bie Bestrebung in Dieser Lage Underen mohlzugefallen (beliebt ober bewundert gu werden) bagu vor. - Auf biefe Beife fonnte man ben Gefchmad Moralitat in ber außeren Erscheinung nennen; obzwar biefer Ausbrud nach bem Buchftaben genommen einen Biberfpruch enthalt, benn gefittet fein enthalt boch ben Unfchein ober Unftand vom fittlich Guten und felbft einen Grad Davon, namlich die Reigung, auch fcon in ben Schein beffelben einen Berth ju fegen" 37). - Um nachften verwandt mit biefer Auf-

<sup>37)</sup> Kant, Anthropol. S. 244: "Benn ich eine Tifchgefellsschaft aus lauter Mannern von Geschmad (afthetisch vereinigt) nehme, sowie sie nicht blos gemeinschaftlich eine Mahlzeit, sondern einander selbst zu genießen die Obsicht haben (da dann ihre Bahl nicht viel über die Bahl der Grazien betragen kann), so muß diese kleine Tischgesellschaft nicht sowol die leibliche Befriedigung — die ein Zeder auch für sich allein haben kann — sondern das gesellige Bergnügen, wozu zene nur das Behitel

faffang if bi um frei. 3. Tanben berfeit annet. Bertinn, eine Gegenfandes auf im Dager wie bem De Brimmat unt Gener fer ti freientent un. fo notter trinet Grant angeret fant all bat et En in my be towned bearing in but The set of the contract of the British of The and the second of the formation ent Jahren von der verf ein S int vent Marine per be Steme 140 Julium er er Luc mat be Sprin ber be Leften neren um be Gefenge anter fit mi ber lamftanbet billieth Trees It Attiffication for Brondigation tone and u mi bu be formule of the or Some und Lauf und dem und der der der der Beriebinen, feine Bermerffe tantager eine on aufia afta primaira ante e une gar pre De erfi Vierte e de Lifetien de deriete. Turnefici : Frank é panar e est Louis de Exercise and the mater largest . Freeze or Land DEE SIE MIS MINISTER DE L'ANNE LAN CHE LE AMERICAN SER SERVICE SERVICE SER SERVICE we be Come our pant or County or or immedient gunt grante nare. Gientriat er ar meller tourringe Becommit a erfer Bertelegne. de Dienie ar meite arener muy be in de Biedtime to Summ or discommend to the right Lerr Curintenaer: auer fin in i Er-tun, tunt er Diente eile un einer G un bie-Sim bei Diember aumig, ge ober ibn bag. rillian, affiner un de dermiege in frantisian. Berentun, fram Sieme:

Incident de Carriernal de becomes a afterniger Sm : ettere eren 2 est fren mifenimeren er reimmer bereite Steine mil Demerter tenere in in in in in ar are in a construction are in are i gener Biebalt ber ineffen an bematenbagen beim biere Crimeinus - Menusco mis u C. .. be introduce seasonistice des les les

Estation and a second of the s THE E HOUSE TO THE THE STATE OF BET APT & PRIZERED OF AN APPRIL THE

in a uni nur aniste pen idi . . retienuni Corf., mammant fam gir Ce ton. of in Bet. betigen bei Bertanfallun ter Sweite unter beit en fin in interent bieleim fefte ent unwer-DELL SELEN I & BELL E. In in ... Delle rem: nn Ligenbieter un. Jamer ... Er ion: merteum? ten Sentigener ein bent er git feuer Grun, at per minner er ab bad einen Greben. Gebent Bereitrigen in ber ich lamfan, biet b. attinbemorrer 1. Eriffe er artheuftige per batt aff. Barr nate. Das begunt Beiter un Lereftennt ger bem im biffer un ge tiber une gebe Beitun gemeint Die finnighte bie Die beite ber un ertiet im bertet Continuer Gebor ge., tigt und ber ber berteben Seinbegenaut bei ber inen grier un num' natmidie un get. Lugitiertet The parts butter but in befreitet in tiffe. Bruntwing er dumi ger fend erbit einem nur ram Birg getter merch muß mit am bur r a Bing bill. Geine untere Eine namme. 200 The state of the same of the s mit till at termittig a, buer Bere garr Bereiter Commenter Letter gerft un inretter this frankritt till fellefeit, til beilitelle. I P. minn er Latiere af. beite git aust hemme aut ferwanne. Die an nie einer Sin a. er tutt barrif ermier mann me m ge begenning. un Sugre erm allen eine beite Genereite Tier Dentier itt einiget ib. tie weit ir G. their getter our but. Sett wall me erune et at L. . . . . . . . . . . . . . . . . Erettebe in bie mitter i griebt be iebr M. wife all presidents are the all messes for er komitiente eti. Letteni George Servinit. Kita i ni Ludi de gitarii inn de kortii, ni that in ferentiat bir mittemier till Sienifer uri his nurfun missertlitt. Durt mei vorst. Linkelin Korzott die un kreineren in die We let prove the second of the the design of the control between the same darks which the tantet au un gent. En in hermanne ge Service of the servic a tig. I though he figures the first them to the first the tide. man with the speciment of the state of •: The state of the s the fitting of the lifetime of the continue 440 4 Record of the security of gall to a the same of the sa the waste to the left of the party will be i e de geriger i heile ein die de gebei.

In The william to the St. نات . عم<u>ي</u>

Lente it. unterm id.

bilben, fie find vorzuglich jum feinen richtigen Gefcmade geeignet. Undere, in benen Gine Empfindung alle überwiegt, bleiben nicht nur vielen Gegenstanden unempfindlich, fondern hangen auch in ihrer Belt der Gefühle vom Stofe und Triebe bes Moments fo gewaltig ab, daß ihnen Zeit und Fähigkeit zur Analyse mangelt. Los grandes bacades son para grandes paladares (für einen großen Mund geboren große Biffen - Orac, manuel de Lor. graziano. Afor. 65) fagt bas fpanifche Spruchwort, und Gragiano bestimmt Damit fogar eine engere Battung bes boben Befcmads (gusto relevante). Die mittlere Region zwischen bem zu Beften und zu Barten ift unftreitig Die Temperatur ber feinen, boch nicht überfeinen Analpfe. Daber beißt toften (yevegdai) eigentlich prufen. Da biefe Analyfe inbeffen nur gur Uneig nung bes Begenftandes gefchieht, ohne welche alles Unalpfiren laftig und vergeblich wird, fo ift, mas alle gebilbete Nationen burchs Bort Gefcmad eigentlich bezeichnen wollten, ber lette, bochfte, feingufammenfaffenbe Puntt bes Reiges einer Gache, von bem fich weiter feine Brunbe angeben laffen, ber aber als ein "Ich weiß nicht Bas" bes Bohlgefallens ober Disfallens innig vergnügt, machtig wirft. Co fprechen Montesquieu, Boltaire, Denge, Cooper, Gerard u. A. über ben Gefcmad als die feinfte und lette Politur bes Urtheils in einer gufam. menfaffenden Empfindung bes Bangen und unterfcheiben ibn fowol vom Genie als von bem empfindungstofen Urtheile bes falten Berftanbes. - Benie bringt bervor; gludlich, wenn es mit Befchmad bervorbringt, b. i. mit Bufammenfaffung bes Bielen gu einer harmonifch ergobenden Ginbeit. - Gefchmad fann Die Stelle bes Benies nie erreichen, ober er erfünftelt fcmachliche Arbeit, ber bei allem Glatten und Ginnehmenben bas Befentliche, Beift und Leben, fehlt; mol aber mare es nur ein robes Benie, bas ohne allen Befchmad arbeitet." Bur Erlauterung fei bier noch an Schiller's Zenie

"Barum will fich Gefchmad und Genie fo felten vereinen? Bener furchtet die Rraft, Diefes verachtet ben Baum."

(Dr. K. H. Scheidler.)

GESCHMACK, Geschmackslehre, Geschmack-losigkeit und Geschmacksbildung (ästhetisch, sittengeschichtlich und volke und staatspädagogisch). Sowie das Wort Aesthetik, obwol der altgriechischen Sprache entlehnt, in seiner heutigen Bedeutung als Wissenschung in der Natur oder Kunst, worüber destanntlich schon Platon, Aristoteles, Longin und Plotin, Cicero, Horaz zc. viele interessante einzelne Erörterungen gegeben haben!) — doch erst kaum etwas über ein Zahrhundert (seit Alexander Baumgarten?)) als Bezeichnung einer eigenthümlichen phisosophischen Disciplin in unstre Sprache eingeführt und üblich geworden, so verhält es sich auch mit der Bedeutung des Wortes

Gefchmad in biefem höheren Sinne, wonach baffelbe eben bas richtige, namentlich bas gebildete Gefühl für bas Schone, ben Schonheitsfinn, ober auch bie Urtheilsfraft in diefem Gebiete bezeichnet. Gefchmadsbildung bedeutet demgemäß nach in diefer höheren Beziehung soviel wie äfthetische Bildung; ebenfo verhält es sich natürlich mit Geschmadsunbildung und Geschmadlofigkeit, wiewol die erstern diefer Ausdrücke auch noch in einem anderen, niederen Sinne genommen werden können, wie noch gezeigt werden wird.

Da in Diefem gangen Bebiete wie in fo manchem andern unferer Literatur ber Unftog erft von Mugen ber, namentlich von Frankreich, gegeben murbe, welches lettere überbies in gewiffen Fachern bes Wefchmads nicht nur in fruberen Jahrhunderten ben Zon angegeben, fondern auch jest noch die Berrichaft behauptet, fo erflart fich einerfeite, bag miffenfchaftliche Schriften über ben Gefchmad weit früher in ber frangofifchen Literatur portommen ale in ber unfrigen 3), und bag andererfeits Chr. Thomafius, ber in feinem 1687 gu Leipzig gebrudten Programme von ber Nachahmung ber Frangofen ') zuerft unter uns über ben Befchmad fchrieb, noch nicht eine teutsche Benennung ber Cache magte und fich mit bem Borte gout behalf, und noch meniger fich getraute, Gefete bafur aufzustellen. Babrfcheinlich ift biefe bobere Bedeutung unferes Borte Geich mad zuerft in zwei Schriften gebraucht worden, Die gleichzeitig im J. 1727 in Leipzig erschienen, beren eine von bem berühmten Schweizer J. J. Bodmer berruhrt: "Bon bem Ginfluffe und bem Gebrauche ber Einbildungefraft gur Musbefferung bes Beich made." mabrend Die andere in ihrem Titel ebenfalls eine Begiehung gu einem ber bamals namhafteften Poeten anbeutet: "Untersuchung von bem guten Geschmade in ber Dicht- und Rebefunft, von 3. U. Ronig, bei ben Gedichten bes S. von Canig." Spater (1736) erichien ebenfalls von Bodmer ein "Briefmechfel von ber Ratur bes poetifchen Gefchmads." In Gottfcbeb's Dichtfunft banbelt bas 3. Rapitel von bem "guten Gefchmade eines Poeten." Much 3. M. Schlegel fchrieb bei ber zweiten Musgabe ber bamals als befondere Autoritat geltenden Batteur in f. Cours de belles lettres (1. Bb. G. 53 ber teutfchen Musg. Leipa. 1759), zwei Abhandlungen "von ber Rothwendigfeit ben Gefchmad zu bilben" und "von ber fruhzeitigen Bilbung bes Gefchmade." - Es lag gang in ber Ratur ber Sache, bag bamale, befonbere bie frangofifchen Schriftsteller, beren Autoritat auch in anberen Gebieten berrichte, jum Theil auch felbft bie englischen, vorzugeweise als Tonangeber in Sachen bes Wefchmade galten, jumal in ber That auch fonft febr namhafte und einflugreiche Schriftsteller biefes Bebiet bearbeiteten. Es fei bier nur ber berühmten Dabame Dacier gebacht,

<sup>1)</sup> Bergl. den Artifel Aesthetik von Benbt. 2) Baumgarten, Aesthetica 1750 seq.

<sup>3) 3.</sup> B. des Abbe Dubos Reflexions sur la Poesie et la Peinture, worin die Empfindung oder das Gefühl zur einzigen Richterin in Sachen bes Geschmads erhoben ward, erschien bereits 1719 in Paris.

4) In f. teutschen Schriften. 1721.

Die bereits 1684 in ber Borrebe ju ihrer Ueberfetung Des Plutus und ber Bolfen des Ariftophanes eine Abhandlung über ben Gefdmad veröffentlichte, worin fie benselben als une harmonie, un accord de l'esprit et de la raison erflarte; eigene Abhandlungen barüber lieferten Bellegarde, Rollin, Boltaire (in ber berühmten Encyklopadie Artikei "Goit"), Montes-quieu (Essai sur le gout etc.), d'Alembert, Mar-montel, Formen; ferner der Englander Abdiffon, David, Sume, Gerard, Prieftlen, Percevall, Aliffon ); auch fonnte man wol Sogart's be-ruhmte Schrift "Bon ber Schonheitelinie" hierher rechnen. - Allein fo fpat die Teutschen in Diefer Begiebung literarifch aufzutreten begonnen und fo lange fie bei ben Fremben in Die Schule ju geben fich begnugt haben, jo rafch haben fie, jumal in bem Bebiete ber Literatur Diefes Fachs, fowie in letterem felber, bas Berfaumte nach = und ihre malfchen Lehrer ober Dufter weit überholt, und wie bemerktermaßen bas Bort Mefthetif von M. Baumgarten berrührt "), fo ift auch die Biffenschaft ber Mefthetit felbit, welche fon Sulger als " Die Philosophie der Schonen Runfte, b. b. als die Biffenfchaft, welche fowol die allgemeine Theorie als auch Die Regeln ber fconen Runfte aus ber Ratur bes Gefchmade ableitet," erflarte, ober mit einem Borte Die Mefthetit als Gefchmadelehre, vorjugemeife ein Bert bes teutschen Beiftes. Und, mas befondere beachtenewerth, wir Teutichen verbanten unfere geiftige Superioritat, fraft beren mir uns mit gerechtem Stolze bas "gebilbetfte" Bolf ber Wegenwart nennen burfen - babei freilich zu unferer Demuthigung anguerfennen genothigt, bag mir feine Ration in ber Sprache bes Bolfer : ober Staatenrechts, b. h. gar fein wirklicher (Bunbes -) Staat mit Dberhaupt und hochftem Gerichte, und gwar grade feit einem halben Sahrhundert, als es Napoleon I. beliebte burch Stiftung Des Rheinbundes unfere nationalitat ju gertrummern, welches "Denfmal feines Rubms und unferer Erniedrigung wir haben fteben laffen ")" -, wir verbanten jene Stelle nicht ber Gelehrfamfeit und bem Scharf. ober Tieffinne unferer Theologen, Juriften, Philofophen, Mathematifer u. f. m., fondern bem Birfen und ber Bilbung bes Gefchmade! Der Ruf und Rubm unferer Nationalliteratur Datirt boch erft von bem Auftreten Binfelmann's und Leffing's, Rlop = ftod's und Bieland's (welcher Lettere ben teutschen Großen zuerft Achtung und Gefchmad an ber teutfoen Sprache einzuflogen verftand), worauf bann Berber, Mendelsfohn, Senne, Raf. Mengs, Fer-now, vor Allen Goethe, Schiller, Die Gebrüber Schlegel, Novalis, Lied, Jean Paul, endlich auch unfere Philosophen erften Ranges, Rant, Fichte, Schel:

ling, Segel, später Bouterwet, Schleiermacher, Fries, Herbart, Solger, B. von Humboldt, Schopenhauer, Wirth, Vischer und viele Andere bis auf Adolf Zeising das Gebiet des Geschmacks theoretisch und zum Theil auch praktisch auf eine Weise anbauten, dergleichen sich bei keinem andern Volke sindet, wie denn auch dem Namen von der Sache selbst nach die Aesthetif als die wissenschaftliche Geschmackslehre bis jeht blos der teutschen Literatur angehört. Auch ist blos bei uns die Geschmackslidung (in ihrer höhern Beziehung) und die Geschmackslehre in ihrem innigen Zusammenhange mit der Religionsphis

lofophie anerfannt ").

Ueber ben Begriff bes Befchmade als gebilbetes Schonheitegefühl, ober nach Rant's Ausbrud, als afthetische Urtheilsfraft, ift man baber bei uns auch im Befentlichen ziemlich einverftanden, befonders feit die neuere Philosophie bies Bebiet nicht als bloge Rebenfache, fondern die Acfthetit als einen mefentlichen ober Saupttheil ber Philosophie anerfannt hat '"). Dies gefchah zuerft burch Rant unter bem Ramen "Rritif ber Urtheilsfraft" veröffentlichte Gefchmadelebre, welche die "Rritif ber reinen und ber praftifchen Bernunft" ergangte. Es ift gur Genuge befannt, bag fie nicht nur als Saupttheil jener in fo großartigem Umfange epochemachenden fritifchen Philosophie große Mutoritat und noch bedeutenderen Ginfluß gewonnen hat, fondern bag auch namentlich Goethe und Schiller ihr ein eifrigftes Studium gewidmet haben, fie auch ben Lettgenannten gu feinen afthetifchen Sauptidriften (über "Unmuth und Burde," "Mefthetifche Ergiebung" u. f. m.) anregte, mabrend Berber gegen Diefelbe in feiner "Ralligone" fehr feindfelig (übrigens allerbings mit befferen Baffen geruftet als fruber in feiner Detafritit gegen die theoretische Philosophie Rant's) auftrat. Bur richtigen Burdigung bes Rant'ichen Werkes und biefes Streites zwischen Kant und herber (welchen früher ichon Krug in f. "Ralliope" eben nicht mit besonderem Geschide zu versöhnen fuchte) mochte wol am beften bie Erposition bienen, welche Fries in f. Reuen Rritif ber Bernunft im 3. Bb. (3. Buch von ber Mefth. 6. 221 fg.) gegeben bat. Ihm gufolge findet fich aller-bings in dem Rant'ichen Berte im Befentlichen Die wichtigften Grundfate ber Beschmadslehre anerfannt, jugleich aber ausgesprochen, daß Rant namentlich gleich in feinen erften Begriffsbestimmungen bedeutenber Fehlgriffe fich fouldig gemacht hat und für feine eigene Per-fon auch nur zu oft gang gefchmadlos geurtheilt hat ").

<sup>5)</sup> Bergl. Sulzer's Allgem. Theorie ber iconen Runfte. 2. Ab. S. 377 fg. 6) Das Rabere hierüber f. in Gruber's Borterbuch ber Aesthetif s. h. v. 7) Borte bes Freiherrn v. Gagern in ber 17. Sigung bes Bunbestags vom 3. 1817. (Intheil an ber Politif. 3. Bd. S. 65.) Bergl. (Scheidler) Publicist. Mnemospne in Bran's Minerva. 1851. Septbr.

<sup>8)</sup> Daß bei den Franzosen selbst das Wort Aesthetik in unserem Sinne nicht üblich, ward u. A. in der Allgem. Zeit. vom 18. April 1852 bemerkt. 9) Bergl. den Artikel Fries (1. Sect. 50. Bd.). 10) herbart gründet bekanntlich die gesammte praktische (auch die Rechts.) Philosophie auf die Lehre vom sittlichen Geschmack, was übrigens nicht zu billigen ist. Bergl. Im. hermann Fichte, Spst. der Ethik. 1850. 1. Bd. S. 154 fg. — Uebrigens gehören hierher auch die teutsche en hauptwerke über die Geschichte der Literatur von Gervinus, W. Menzel, Julian Schmidt, R. Gottschall ic. 11) "Bon keinem Theile der Philosophie gilt es mehr als von der 12\*

Letteres mochte befonbere in Bezug auf Rant's Urtheile über bie Dufit gelten, Die wirflich oft fo beraustommen, als hatte ber große Philofoph nichts als fogen. Zafelmufit - biefe gefchmactlofefte Entwurdigung ber erften aller Runfte - gefannt! - Fries felber beber rein afthetifchen Beurtheilung, b. h. abgefeben von allen anberen Beurtheilungen bes Unterhaltenben, als ber reflectirten Urtheilefraft ihrer bochften Freiheit und Unabhangigfeit vom Berftande, ber fich ihr Gefet felbft gibt (wobei bas Boblgefallen ober Disfallen von allen Rublichfeite ober fonftigen 3medbeziehungen unabbangig fich außert). 3hr Gefet ift ein urfprungliches Gigenthum unferes Gemuths, nichts Belerntes, nichts Ungebilbetes. "Bas Schonheit fei, wird nicht gelernt, ihre 3bee hat Jeber, und fie ift in Jedem Diefelbe, jene Regel einer freien Ginheit und Sarmonie in Beftalt und Spiel. Aber ber Gefchmad ift bennoch bald rob, bald gebilbet, balb milb, bald überfeinert. Er fpricht amar immer nach bemfelben Befete, aber die Art, wie er unterordnet, ift febr verschieden, weil bas Befet felbft nie (in bestimmten Begriffen) ausgefprochen werben fann. Bebermann, ber Schonheit fucht, fucht bamit jene Form ber afthetischen Ibee, aber ber Gine erblickt fie an Die-fem, ber Undere an jenem, vorzüglich bei Runftproducten; bem Bilben find bie Fragengefichter feines Zomabat mit ber ffeinernen Bunge ober bie tatowirten Buge feines angemalten Gesichts fcon, unferem Bauer feine groben Madonnen, bem Driente aber feine mythologi-fchen Figuren und bem Griechen feine Götter. Alles nur nach bem verschiedenen Berhaltniffe, wie baffelbe Bermögen gur Ausubung gebracht wird. Angebilbet fann ber Geschmad nicht werden und braucht es nicht, Seber bat ibn icon ber Unlage nach; aber Musbilbung fodert er fur bie fcharfe und feine Auffaffung vom afthetifchen Berhaltniffe" 12). - (Sieran lagt fich jugleich bie Bemerfung fnupfen, bag Das Bort Befcmadlofigfeit, ebenfo wie Befühllofigfeit nicht im ftrengen Ginne als völliger Mangel an afthetifchem Be-

Kritik des Geschmacks, daß die philosophische Speculation nur den negativen Rusen hat, Irrthum abzuwehren. Speculation über Schönheit und schöne Kunst wird Niemand lehren, was Schönheit und Erhabenheit sei, der es nicht vorher schon weiß: Philosophie wird Niemand Genie geben, der es nicht schon mitbringt, glücklich genug, wenn ihr Begriff das vorhandene nicht noch gar irreleitet; sie wird sogar Niemand Geschmack geben, der ihn nicht sonst schon hat. Sie kann uns nur lehren, was Genie sei, und sie kann nur densenigen, der Geschmack hat, lehren, was er eigentlich darin besige und womit er ihn nicht verwechseln dürse. Das ganze Geheimnis der Speculation über Schönheit und Kunst liegt in Kant's Kritik der Urtheilskraft mit einer bis dahin unerreichten Schärse des Gedankens verborgen. Aber eben darin zeigt sich einleuchtend, was Philosophie hier allein leisten kann; denn dessendageachtet zeigt Kant in den meisten Ausführungen von Beispielen, daß er selbst wenig Seschmack hat, welches unsere meisten Aestheiter von ihm abgewandt oder sie abgehalten hat, ihn zu verstehen." Fries, N. Kritik der Bernunft III. S. 259.

12) Bergl. Fries, Religionsphilos. und beff. "Julius und Evagoras."

fühle genommen werben barf, fonbern nur einen geringen Grab, ober eine faliche Richtung bes Gefchmads bezeichnet).

Es ift intereffant, bag fich für bie Richtigfeit biefer Unfichten auch die bedeutende Autoritat Bintelmann's anführen läßt, ber, wie Goethe in feinem ,, Bintelmann und fein Jahrhundert" und Rebberg in feinem in ber Minerva 1835 abgebrudten "Goethe und fein Jahrhundert," fo treffend nachgewiesen, grade in Diefem Bebiete mahrhaft Epoche gemacht, und gleichfam ber Lebrer bes guten Befchmade ober ber Befchmadebil. bung in ben iconen Runften fur feine Beit und alle Bufunft geworben ift. Dies nicht nur burch feine allbefannten Deifterwerfe, fonbern gang fpeciell burch eine eigene "Abhandlung von ber Sabigfeit ber Empfinbung bes Schonen mit ber Runft und bem Unterrichte in berfelben" im 3. 1763 berausgegeben 13). In berfelben bezeichnet Bintelmann ben Befchmad als bie Fähigkeit ber Empfindung bes Schonen in ber Runft und als einen Begriff, welcher jugleich bie Perfon und Sache, bas Enthaltende und bas Enthaltene in fich fcbließt. Er bemertt, bag biefe Fabigfeit ber Simmel allen vernunftigen Befcopfen, aber in fehr verschiebenem Grade gegeben habe. "Die mehrften find wie bie leichten Theile, welche ohne Unterschied von einem geriebenen electrifden Rorper angezogen werben und balb wieberum abfallen; baber ift ihr Gefühl furg wie ber Zon in einer furggespannten Gaite. Das Schone und bas Mittelmäßige ift benfelben gleich willfommen, wie bas Berbienft und ber Pobel bei einem Denfchen von ungemeffener Soflichkeit. Bei einigen befindet fich biefe Fabigfeit in fo geringem Grabe, baß fie in Austheilung berfelben von ber Ratur übergangen gu fein fcheinen fonnten." Binfelmann führt bavon namentliche Beifpiele folder an, Die, obgleich ben fogenannten gebilbeten Stanben angehörig, fur Die größten Meifterwerke ber Bild-hauer- und Malerkunft feinen Ginn zeigten; er weift fogar an bem berühmten gelehrten Runftfenner, bem Baron von Stofch, dem "größten Alterthumskundigen ber bamaligen Beit" nach, baß gur Ausbildung jener Fähigkeit Die bloge Gelehrfamkeit nicht hinlangt, indem jener 3. B. nicht einmal ben vaticanischen Apoll, bas Bunder ber Runft, Die Diobe und ihre Tochter ic. geborig ju murbigen mußte; wie er benn auch wie von Den geborenen Romern behauptet und nachweift, bag bie bloge Belegenheit, ihren Beichmad ju bilben, auch nicht hinreicht, "weil die Menfchen ber Benne gleich find, die über bas Rorn, welches vor ihr liegt, bingebt, um bas Entferntere ju nehmen; mas wir taglich vor Hugen haben, pflegt fein Berlangen ju erwecken." 3m Allgemeinen bemerft Bintelmann (G. 383): "Es ift mit Diefer Sabigfeit, wie mit bem gemeinen gefunden Berftande: ein Jeber glaubt benfelben ju befigen, welcher gleichwol feltener ale ber Big ift. Beil man Mugen hat wie ein Unberer, fo will man fo gut als ein Underer feben tonnen. Go wie fich felbft nicht leicht

<sup>13)</sup> Bintelmann's Berte II. S. 381 (ed. Rernom).

ein Madden für gerftig balt, so verlangt ein Jeber bes Schone ju fennen. Es ift nichts empfindlicher, als Jemanbem ben guten Gefdmad abiprechen neden; man bekennt fich felbft eber mangelhaft in allen Arten von Acuntuiffen, als bag man den Bermenf bere, gar Arantmiß bes Schonen unfabig zu sein. Die Unerfabrenheit in Diefer Reuntniß gesteht man zur Roth zu, aber bie Sabigfeit ju berfelben will man behaupten." Binfelmann zeigt übrigens weiterbin febr gut, bag biefe gabigfeit ober ber Gefdmad als ein innerer Ginn für bas Schone vor allen raich empfänglich "fertig und fcmell fein muß, weil bie erften Ginbrude bie ftattften find und vor ber Ueberlegung vorhergeben, was wir durch diefe empfinden, ift fowacher." Daber muß die afthetische Auffaffung bilblich, b. h. mittels ber Einbilbungefraft gleich auf bas Gange gerichtet fein, "wer bier von den Theilen auf bas Gange geben wollte, wurde ein grammatifalisches Gehirn zeigen und schwerlich eine Empfindung bes Gangen und eine Entaudung bes Schonen in fich erweden." (Dagu geben Goethe's Gebichte: Renner und Enthufieft, Renner und Runftler u. f. w. einen treffenben Commentar.) Als Bauptmittel ber Gefdmadsbilbung bezeichnet Bintelmann einerfeits burch bie Erflarung ber iconften Stellen alter und neuer Schriftfteller, besonders ber Dichter, bas Gefühl bes Schonen ju erwecken, und andererfeits frubzeitig das Auge an Beobachtung iconer Kunftwerte ober beren Rachbilbungen ju üben 1); "benn sowie die Bahrbeit auch ohne Beweife überzeuget, fo wird bas Schone, von Jugend an gesehen, auch ohne meitern Unterricht vorzüglich gefallen." - Ferner geboren bierber auch Rachweifungen Bintelmann's, worin bas Schone eigentlich bestehe (Berte, von Fernow und Meper 1. Bb. C. 247; IV. 36 fg., 50 fg.; 181; VII, 75 fg.), worin fic Schonheit und bas Schone unterfcheiben (II, 382. 413.) und letteres von bem Lieb. lichen (IV, 50) "über die Kähigkrit das Schone in ber Kunst zu empsinden" (1, 130; II, 382 fg., 388; IV, 51) und daß das Schone eigentlich gar nicht definirt werben fann (VII, 73). Auch in einer ber neuern und vorzüglichsten Schriften über Aefthetit wird ebenfalls anerkannt 15), daß die Borftellung von ber Schonbeit gu ben primitiven ober Urvorftellungen bes Menfchen gehört, baber ihr Befen nicht anders als unmittelbar burch Anfchauung, nicht aber burch ben Begriff zu ertennen, mithin auch nicht aus Begriffen abzuleiten und nachzuweisen ift, mas ich on fei? In biesem Sinne ift zu sagen, bag über bas Schone nicht au ftreiten ift und daß Seber feinen eigenen Befchmad habe, nicht bag bas Schone auf bem Gefomade bes Gingelnen beruhte und nur in diefem mare. fonbern blos in bem Sinne, bag bas Schone nicht au erffaren und abzuleiten, alfo auch nicht wie etwa

miffenfchaftlide Bebebeit einem Bengnenben bemie fen werben fann. "Gin nach icharfem Begriffe ju befimmendes Urtheil über bas Schone gibt es alfe mich wel aber jur Bilbung bes Urtheils eine Rerm, welche wir, fo weit fie mehr im Allgemeinen bleibt, Kanon, fofern fie mebr Bestimmtheit enthalt, Topus nennen. Rein Urtheil über bas Schone ift ohne Topus eber Kanen, mit welchem es verglichen wirb. Gin Blindgeberener, ber jum Seben gelangt, wird wel fegleich einen bunteln Ginbrud ber forpertichen Schönbeit empfinden, aber ein Urtheil über bas Schone wird er nicht eber haben, als bis er fich einen Topus gebildet bat. Das erfte ift in der That, baff wir durch unmittelbare und bloße Anschauung die Schönheit wahrnehmen und empfinden, bas zweite, bag wir hieraus einen Topus bes Schönen abnehmen, ein brittes ift bas Urtheil ober bie Bergleichung eines einzelnen fconen Gegenftanbes mit bem Topus. Coweit ift es mit bem Urtheile über bas Schone nicht anbers als mit bem Urtheile über bas Sittliche, welches eine Bergleichung ber Sandlung ober Gefinnung mit bem Sittengefehe ift. - Aber fatt bag Die Ephare bes Sittlichen an fich als folchem von ber Beftimmtheit des Gefetes gang erfullt ift, also bas Urtheil über bas Sittliche wie alles Rerftanbesurtbeil im engeren Sinne Die vollftanbigfte Scharfe, Begrundung und Rachweislichkeit geftattet, lagt ber Ranon, bas Schone immer eine Freiheit ber Billfur in ber Geftal. tung ju. hier ift die Gestaltung nicht vollständig burch die Rorm bestimmt, der Topus ift mehr nur ein Mufter, nach beffen Art gebildet werden foll; nicht aber ift mit Bestimmtheit angegeben, mas geschehen foll. Dies ift wesentlich unterscheidender Charafter bes Schonen und bes Sittlichen; bas Sittliche nimmt foweit Schonbeit an, als zu der bestimmten Borfcbrift bes Befetes Freibeit und Billfur bes Thuns, Fühlens und Bollens bingutommt, und barum ift im Thun vorzugsweise bas bestimmende Fublen und Bollen icon, weil es mehr jenseits bes Gesethes liegt. So findet bei bem Schonen ber Cat bes Protagoras befondere Anwendung, baß ber Mensch bas Daß ber Dinge sei. — Das Bermbgen nun des Urtheils, wo Unbestimmtheit ber Rorm und beshalb Freiheit bes Urtheilenden ftattfindet, infonberheit alfo bas Organ gur Bahrnehmung und Bervor. bringung ber Schonheit, ift ber Sefchmad. Und bas Befen Der Ertenntnif bes Schonen ift fo febr in bem Charafter bes freieren, nicht burch Gefet und Begriff vollständig mit Rothwendigfeit bestimmten Urtheils enthalten, diefe Freiheit und Unbestimmtheit ift in fo wefentlichem Berhaltniffe gur Schonheit und gur Runft, baß man fehr tiefen Grund hatte, als man bie Lebre von ber Runft und von ber Schonbeit Befchmade. lebre nannte" ").

Es ift bies auch um beswillen bier angeführt worben, weil ber neueste und bedeutendste wiffenschaftliche Schrift-fteller über Aefthetit, Bifder, in seinem Sauptwerke (1, 202) bem Geschmade nicht sein gebührendes Recht

<sup>14)</sup> Bintelmann schlägt baju besonders die Rachbildungen ber antiten Bilowerke und Gemalde, sowie die sogenannte Rafael'sche Bibel vor, welches beides Fantes Bartoli gestochen hat.

15) Tittmann, Ueber die Schönheit und die Runft S. 4 fg-

<sup>16)</sup> Littmann, Ueber bie Schonheit und die Runft G. 11 fo

wart genau zufammenbangt.

Man fann übrigens bas Bort Befchmadebilbung auch in feiner urfprunglichen, niederen Bedeutung nehmen, und ihm felbft in Diefem Ginne in volfe- und ftaatspadagogifcher Begiebung einen mabren Berth beilegen. Dierher gebort junachft, mas bereits oben (S. 87 fg.) über ben Ginfluß ber Rochkunft auf Die Civilifation und Cultur gesagt worden, dem noch hinzugefügt sein mag, daß selbst der hochsinnige Raiser Maximilian I.
— der "lette Nitter" — die "Köcherei und Kunst der Bankette" gründlich gelernt und wissenschaftlich geübt hat 18). Es ist wichtig für ein Volk, auch in Bezug auf das Essen und Trinken sich nicht auf das Allernothburftigfte zu befchranten, fondern fich in Diefer Sinficht etwas Lurus anzugewöhnen, weil es (wie Say in f. Praft. Sandbuch ber Rationalofonomie gezeigt) feine Urbeit barnach einrichtet und baber in Rothfallen fich burch Entfagung cher helfen fann, ale 3. B. Die Sinbus, Die, weil fie fur Richts als ihre Reisportion ar-beiten, bei jeder Disernte ju Zaufenden Sungers fterben. Godann bat der Bechfel ber Rahrung einen gunfligen Ginflug auf ben Geift "), und Dieftermeg ift (Lebensfrage S. I.) im Irrthume befangen, wenn er Diejenigen Rationen, bei welchen Alle ohne Ausnahme Zag für Zag Diefelbe Rationalfoft genießen, als Dufter preift. (Ber fennt nicht bas "toujours perdrix?") Bie bedauerlich ift es, bag bei uns bas arme Bolt faft blos von Rartoffeln lebt, bem fcblechteften aller Rabrungsmittel "). (Bichtig ift, bag neuerdinge bas Geichmadevorurtheil gegen bas Pferbefleifch mehr und mehr abkommt.) Gelbft bie Bourmanbife, fo wenig man ihr als folder bas Bort reben mag, ift bod, inbem fie ben phyfifchen Gefchmadfinn ausbilbet und verfeinert, fcon barum im Fortfdritte, weil fie Die robe Frefferei - in unferer Sprache febr bezeichnend Die

Bollerei genannt - mehr und mehr verbrangt bat; ein Punft, ben bie Gittengefchichte mit unleugbaren Thatfachen aus ben Gefetgebungen bes Mittel- und fpateren Bopfgeitaltere über Lurus aus allem Breifel fest. Bie wichtig mare es ferner, wenn bie Branntmein. peft baburch gemindert werden fonnte, daß ber Gefcmad fich an bas Bier, welches freilich felber fcmadhafter und moblfeiler werben mußte! gewöhnen ließ. Und wie gut mare es, wenn die Beincultur beffere Fortfdritte machte! Fr. von Raumer bat gewiß nicht Unrecht, wenn er (Berbftreife nach Benedig 1819) meint, bie Regierungen follten wo möglich auch bafur forgen, bag auch bas Bolf jum Benuffe eines guten Glafes Bein gelange; mas freilich wie bes guten henri IV. Sonntagehubn im Bauerntopfe noch lange ein pium desiderium bleiben mirb.

Dag aber wirflich felbft biefe, junachft allerdings materielle Befchmadebilbung für bas hobere Leben Bedeutung hat, barüber finden fich intereffante Belege in der Probe einer Gefchichte ber Bechfunft, welche Gervinus in f. Gefammelten bift. Schriften 1838 gegeben hat. Er erörtert junachft, bag biefer icherzhafte Begenftand auch feine ernfthafte Seite hat, fowie feiner heiteren eine ernfte Abficht abgewonnen werden fann, und daß namentlich fur die Geschichte als ber Auffaffung ber Erfcbeinungen und Gefete ber vernunftigen Menfchenwelt es meber etwas Bufalliges noch Rleines und Bedeutungelofes gibt: "Benn baffelbe Gefet defleinste Atom burchbringt, menn ber Gang ber Entunwichtigften Individuume, fo ift an fich die Beobachtung bes Rleinften und bes Größten von gleichem Belange, und jene fann mehr als biefe bem gebrechlichen Menschen den Eroft geben, daß bie Saare auf feinem Saupte alle gezählt find. Gine Gefchichte ber Dinologie ober Potologie murbe es zeigen tonnen, bag ber Menich in der unbewußteften Pflege eines balb phpfifchen, balb geiftigen Benuffes an Diefelben Befege gebunden ift wie in ber Befriedigung ber bochften Beburfniffe feines ftrebenben Beiftes." - Dann bemertt Bervinus, bag es eine Befdichte bes Beins und bes Beintrinfens (benn nur barauf wird berfommlich und mit Recht ber Ausbrud Bechen und Bech = funft befdrantt) gibt, bie "mit unferer geiftigen Bilbung jufammenhangt." Schon ber Bein felbft zeigt in fich bas Element innerlicher Ausbildung und Berebelung, in bem Proceffe ber Gabrung Bermandtichaft mit bem organischen Leben und in feiner Bewegung gur Beit ber Beinbluthe eine Art von Gemeingefühl; er zeigt nach feiner Entwidelung an ber Pflange eine eigene innere. Das Weintrinfen ift ale ein halb forperlicher, halb geiftiger Benug zu bezeichnen, ba es von bem Begriffe bes gefelligen Bufammenfeins wenigftens in ber Regel fo wenig getrennt wird, wie ber Begriff bes "gefelligen Bufammenfeins von dem Des Trinkens." -Da nun von bem Befen ber Befelligfeit und ben Formen ber Befellichaft alle menichliche Gul-

<sup>17)</sup> Bergl. Gustow's Unterhalt. am haust. herb. 1853.

11. Rr. 12. S. 192. 18) f. Allgem. Beit. April. 1827. Rr. 41.
Grgangungebl. S. 322. 19) Suabediffen, Betracht. bes
Renichen. 3. Bd. 20) Klende, Rahrungsmittelfrage S. 60. —
Bie daffelbe verbeffert werden kann (durch Busat von Milch),
ift gezeigt in Gustow's Unterhalt. 1855. III. Rr. 37.

tur ausgeht (vergl. oben S. 88 fg.), fo hat Gervinus gewiß Recht, wenn er meint, daß eine Geschichte ber Bech funft ausführlich zeigen könnte, "was man lange geahnt, oft angebeutet, baufig auch belächelt hat, in wie großer und enger Beziehung ber Wein mit ber Gultur ber Staaten, mit bem Aufbluben freier menschlicher Bildung fieht, wie die Trinklunft mit dieser Bildung und Gultur allezeit Schritt halt, finkt und steigt;" was ber Verfasser dann speciell in ber Geschichte alter, mittlerer und neuerer Zeit nachweist.

Mit Recht ift neuerbings (in der Deutschen Bier-teljahrschrift 1847) barauf hingebeutet morben, bag fur Die Lofung ber Lebensfrage unferer Civilifation, Die Befampfung bes Proletariats und feiner Rranfbeit bes Pauperismus, es vornehmlich barauf antomme, ben Proletariern felbft ben Schmut ihres Dafeins gum Etel ju machen, bamit fie nicht wie bisber fich barein ergeben, burch fruhe Beirath bies Glend fortgupflangen. Chenfo ift auch neuerdings von ber afthetifchen Ergiebung, alfo ber Gefdmadsbilbung bes "Bolts," ofters bie Rede gemefen, g. B. in einem Auffage barüber von Bubrauer in ber Deutschen Bierteljahrschrift von 1848 (Dr. 41. G. 106 fg.), fowie fcon weit fruber 3. Schon in f. Reuen Grundlegung ber Rational. ofonomie G. 352 es ausgesprochen batte: "Ber bas Beben eines Bolfs veredeln will, muß mit ben Bergnugungen beffelben ben Anfang machen" 21). Daffelbe Beigten naher Die in Bafel 1840 erfcbienenen gwei Preisfchriften: Ueber Die Berebelung ber Bergnugungen ber arbeitenten Glaffen [beren erfte vom Profeffor Scheitlin in St. - Gallen verfaßt worden 22)]. - Die volfe-und ftaatspadagogifche Bichtigteit biefes Puntte ift auch erft neuerdings noch in einer Unzeige bes febr lefenswerthen Buches von Symons: Tactics for the Times: as regards the condition and treatment of the Dangerous Classes, in bem Magazine für bie Bit. bes Muslandes 34) ausgesprochen worden. Es wird barin gunachft bas Capitel jenes Berte von bem Berhaltniffe bes Berbrechens gur Trunffucht ermahnt und gefagt: " Symon's verlangt von ber Befetgebung. Daß fie mit allen Mitteln Diefes große Lafter Des Bolfs befampfen und unterbruden folle. Bir fürchten jeboch, bag alle Mittel bagegen fo lange unwirffam bleiben merben, bis bas Bolf in Begug auf Erholung und gefelligen Berfehr von ben Schenfhaufern weniger abbangig gemacht wird, als es jest ift. Benn bie Behaufungen ber Urmen wohnbarer gemacht murben, wenn Die Bilbung allgemeiner unter ihnen mare, wenn öffentliche Bibliotheten, Garten und Baber Allen guganglich, - menn Bolfsbeluftigungen eingeführt und Unftalten getroffen murben, daß die arbeitenben Claffen ihre Dugeftunden ohne Roffen gubringen fonnten: fo murben bie Schenfhaufer bald aufhoren, Die Statten ber

Lüberlichfeit und bie Pflangichulen ber Berbrechen gu fein, die fie jest find." - Es bedarf mel nur einer furgen Andeutung, wie bornirt ein großer Theil ber beutigen fogenannten gebilbeten Englander und namentlich ber bermaligen Parlamenteglieder ift, melder bas Berbot ber öffentlichen Concerte in ben fonigl. Parte im angeblichen Intereffe ber Beiligfeit ber Conntags. feier erwirft bat, mabrend jene Dufit boch grade fur Die fittliche Bolfebilbung bie beften Birfungen haben mußte [wie u. a. in ber Deutschen Allgem. Bei-tung vom 11. Juni 1856 gut gezeigt worben 3")]. Gleichwel bat grade in England Die Erfahrung bemiefen, bag bort bas Boll, felbft in Fabriforten, wenn ibm nur bas Beffere bargeboten wird, bafur, befonbers für Gefchmad und felbft für wiffenfchaftliche Bilbung febr mel empfanglich ift (worüber Raberes in ber Deutichen Gewerbzeit. 1845 vom 4. Rov., Sall. Milg. Bit. 3. Rr. 271. Det. 1847 S. 1012 fg., Blatt. f. liter. Unterhalt. 1846 Rr. 248, vom 5. Sptbr., 1849 Rr. 48., in einem Berichte über Die fogenannten gumpenfchulen in Weftminfter, und im Dagag. f. b. Liter. Des Muslandes 1854 Optbr. in einem Muffage "bie pabagogi. fche Bolferansftellung in London"); auch fei bierbei an die treffende Rede erinnert, welche Pring Albert bei ber Grundfteinlegung ju bem Bebaube fur Die Nationalgalerie in Ebinburg über bie bobe Bichtigfeit ber äfthetifchen ober Gefchmadsbildung für den Rational-charafter hielt "). Ueberdies wird ber aus ber Iondoner Beltausftellung von 1851 hervorgegangene Gpbenhampalaft, ber am 10. Juni 1854 eröffnet worben, in biefer Beziehung bie unberechenbarften Einwirfungen außern, wie bas englifche "Athenaum" fpeciell nach-gewiefen 26).

Dies führt uns nun noch naher zu ber Geschmacksbildung im eigentlichen höheren ober aft betischen Sinne bieses Worts, und zu ihrer sittengeschichtlichen, sowie volks- und staatspadagogischer Bedeutung, wobei freilich (wie bei der Religion) sehr viel auf den Unterschied zwischen wahrer und falscher Geschmacksbildung ankommt, welcher seinerseits durch verschiedene Momente, besonders durch die allgemeine (religiöse oder phisosophische) Welt- und Lebensansicht über die Culturstuscher Botter und Einzelner bestimmt. Es gibt in der That bereits einen eigenen Iweig der culturhissorischen Literatur, welcher sich mit der Geschichte des Geschmacks, seines Justandes bei den verschiedenen Nationen und namentlich seines Verfalls beschäftigt. So erschien schon bei den Franzosen Lettres zur la naissance, les progrès et la décadence du gout en France, von Remond de St. Mard bei s. Reslex.

<sup>21)</sup> Auch Say stimmt bei in f. Prakt. Handb. ber Nationalokonomie. 5. Bd. S. 80 ber stuttgarter Uebers. 22) Bergs. Leipz. Allgem. Zeit. 1845. vom 30. Mai und Allgem. Anzeig. d. Deutschen. 1841. Nr. 51 vom 21. Febr. 23) Nr. 146 vom 6. Det. 1849.

<sup>24)</sup> Bergl. D. A. B. vom 27, Febr. 1856, desgl. vom 23. Mai 1855 und vom 26. Juni I. 1852; A. B. vom 19. Juni 1855 und 21. März 1856. — Ueber den Unfinn des englischen sogenannten Sabbathgesehes vergl. auch das Morgenblatt Nr. 23 vom 3. Juni 1855. S. 550. Ausführlicheres findet sich auch darüber in Fr. v. Raumer's "England." 25) s. Preuß. Staatsanzeiger vom 4. Sept. 1850. S. 1515. 26) Bergl. Coteta's "Ausland." 1854. Nr. 23. S. 551 fg.

handlungen und über bas ganze Leben verbreitet, und überhaupt bas Gemuth für bas Gute und Bofe empfanglicher macht. Man hat ihm mehr als ben höheren Biffenschaften zu banken. Diese haben unmittelbar einen geringen Einfluß auf die Milberung des Charakters und der Sitten; von dem Geschmacke aber kann man mit völliger Wahrheit sagen, er lasse dem Menschen Nichts von seiner natürlichen Rohheit und mache ihn für alles Gute empfänglich." — Wie schon der alte Dichter sagt:

Didicisse fideliter artes
Mores emollit, nec sinit esse feros!

Um beften hat bies Thema unfer großer nationalbichter in feinen "Briefen über die afthetische Erziehung bes Menschen" abgehandelt. Gelbft ber ftuttgarter Rirchentag vom 3. 1850 fprach fich in biefem Ginne aus 33). Bleichergeftalt tann aber auch eine falfche Richtung in ber Gefcmadsbilbung die übelften Birfungen bervorbringen, und mit Recht ift gefagt worben, bag ber Beichmad ebenfo gut als ber Berftand in Cophifterei verfalle und die fcone Runft ebenfo gut wie die Philofophie ihre Cophiften und Scholaftiter gehabt habe, Die ihren Berftand und ihr Genie nur gur Berderbnig bes mabren Gefchmade und fomit eben jum Unheile ber Rationen felber angewendet haben. In Diefem Sinne wollte befanntlich auch fcon Platon fogar den So= mer und Sefiod, insoweit fie unwurdige und volfeverberbliche Unfichten in religiöfer und fittlicher Sinficht aufstellten, aus dem Unterrichte der Jugend verbannt wissen; vergl. Rob. Schramm's "Plato poetarum exagitator," Aristophanes Frösche B. 1006 fg. Kapfler, Fragmente aus Platon's und Goethe's Padagogit 1821 S. 17 fg., in welchem lettern Buche jugleich sehr treffend nachgewiesen worden, wie Goethe's Weltansicht von auf einen gewissen Epicuräisende in der Freien gewissen Epicuräisen werden in der Goethe's mus binausläuft, und jebenfalls ift gewiß, bag Goethe's in feiner Ueberfetung ber Diberot'ichen Schrift: "Rameau's Reffe" aufgestellte Unficht an Die Berte aller Danner von Zalent ober Genie burfe man nicht ben Dagftab ber fittlichen Beurtheilung legen, eine bochft gefährliche ift, wie Rebberg naber gezeigt bat 31). Uebrigens haben auch fruber fcon Berber in ber Ralligone, Schiller in ber Abhandlung: Ueber Die Befabr afthetischer Gitten (in ben Soren 1795), fowie in ber über "Unmuth und Burbe," befonbere aber in bem Gebichte: "Die Runftler;" gleichergestalt auch Sean Daul am Schluffe feiner "Borfchule ber Mefthetif" das Brrige in jener Ueberichabung ber Benialitat in ber afthetifchen ober Gefcmadebilbung nachgewiesen, welche lettere befanntlich neuerdings von S. Seine und bem fo-genannten "jungen Zeutschland" wieder jur Anertennung ju bringen verfucht warb. (Bergl. b. Art. Genie u. f. w. am Schluffe.)

33) Conflitut. Beit. Berlin 1850 v. 16. Oct. 34) Sammtl. Schriften I, 404 fg. Bergl. B. Mengel, Deutsche Literatur. 1836. III, 222. IV, 8, 44, fpater burch Lenau.

M. Gnepff, b. BB. u. R. Grfte Section, LXIII.

Den fclagenbften Beleg für bies Alles gibt inbeffen bie Gefchichte bes alten Bellas, welches trot feiner beifpiellos hoben Gefchmadebildung nur zubald verfiel.

Um fo nothiger ericheint es, daß echte Gefdmade. bildung ale ein Sauptrapitel der Bolfe- und Staate. ober Rationalpadagogif wiederum wie im claffifchen Alterthume, aber in bem gelauterten Ginne bes Chri. ftenthums, anerkannt merbe. Es fei geftattet, fcblieg. lich bierüber Die Unfichten zweier unferer berühmteften Staatsgelehrten anguführen. Der Erftere, R. Sal. 3as charia, unfer "teuticher Montesquieu" fagt "): "Ginen eigenthumlichen, einen noch innigeren geiftigen Genuß als die Biffenfchaften, gemahren bie Schon. beiten ber Ratur und bie ber Runft. Denn bas ift fcon, mas feinem Begenftande angemeffen, burch feine Form bas geiftige Leben aufregt. (3. B. eine Rebe ift fcon, wenn und in wiefern fie burch ihren Bau, burch ibre Rlarbeit, burch bie Babl ber Borte, burch ben Ginflang ber einzelnen Rebefate zc. gefallt, ein Bauwerf burch bas Chenmag feiner Theile, ein Dufifftud burch feinen Rhythmus und burch feine Sarmonie.) Das Schone erregt alfo nicht ein burch und auf Die Beschaffenheit (ober Qualitat) feines Gegenftandes befchranttes Bohlgefallen, fonbern es fteigert bas geiftige Leben überhaupt, es wedt ben Beift gu einer Gelbftthatigfeit, welche fich bald nur in einem eigenthumlichen faft geheimnigvollen inneren Boblbehagen, balb aber in einer Reihe neuer Borftellungen außert. Sowie Die Bernunft das höchste Bermögen des menschlichen Geiftes oder ber menschliche Geift felbst in seiner höchsten Macht und Freiheit ift, so ist auch die höchste Schonbeit die, welche diefes Bermögen zur Thatigkeit wedt, alfo uns in die ideelle Belt verfest. Darum maren von jeher alle gebilbeteren Religionen ben iconen Runften mehr ober weniger befreundet. Die befondere Mufmunterung, welche die katholische Kirche den schönen Kunften zu Theil werden laßt, hat daher einen anderen und einen höheren 3weck als ben, die Sinne im Interesse der Kirche zu bestricken. Die chriftliche Kunft leitet die Menschen zu Gott auf einem Wege, der eisente bie Menschen zu Gott auf einem Wege, der eise nem Jeben zuganglich ift. Gie ift unter ben Ditteln, burch welche bie driftliche Rirche verhindert, bag ben europaischen Bolfern finnlicher Genug nicht bas Sochfte fei, nicht bas am wenigften Birtfame." Der Breite, Rob. von Dobl, widmet in feinem Saupt-werte Polizeiwiffenfchaft 1. Bb. Rap. 5. unter ber Rubrif: Bildung bes Befcmade, eine febr ausführliche Befprechung, in ber es junachft in Bezug auf ben Unterricht heißt: "Es mare eine befchrantte Lebensanficht, wenn man nur die Bildung bes Berftanbes, bes fittlichen und bes religiofen Gefuhls für fo michtig erachtete, bag fie eine Staatsunterftugung verdienen, Die Bilbung bes Sinnes fur bas Schone aber gang bem Bufalle ober ber Privatthatigfeit überließe. Die Musbildung Diefer Unlage vollendet erft bie Sarmonie in ber Gulfur, und wenn Die

<sup>35)</sup> Bacharia, 40 Bucher vom Staate II, 210.

Bichtigkeit beffelben auch in materieller Beziehung unter ber Bilbung bes Berftanbes, in höberer geiftiger unter ber bes Gitten . und bes Religionsgefühls fteht, fo ift fie boch bie Quelle von Benuffen fur ben Gingel= nen und eine Bierbe fur Bolf und Staat. Allerdings entwidelt fich bas Gefühl fur bas Schone auch ohne eigenen Unterricht balb mehr balb meniger; allein gu einer umfaffenden fowol als zu einer grundlichen Bilbung ift methobifcher Unterricht boch unentbehrlich fo gut wie bei andern 3meigen ber Cultur." Rachbem nun fpeciell nachgewiesen ift, wie für die fogenannten Boltsfculen vor Allem burch Gefang und Confunft, aber auch burch fich anschliegende Dichtfunft, in ben untern Gewerb. und Gelehrtenschulen auch burch Beichnenunterricht 36), ju welchem letteren in ben boberen Bewerbichulen bann noch Unterricht in ber eigentlichen Gefcmadelebre fommen muß 37), wie endlich eigentliche Runftichulen einzurichten find, - wird meiter treffend bemertt, daß öffentliche leicht jugangliche Camm= lungen von Runftmerten (namentlich auch temporare fogenannte Runftausstellungen) eines ber vorzuglichften und unentbehrlichften Mittel gur Bilbung bes Befchmade einer Ration ift. Dabei wird freilich mit nur ju gutem Grunde beflagt, bag alle berlei Sammlungen von fo hoben Preifen find, daß fleinere Staaten fich barauf nicht einlaffen konnen ober auch nicht burfen, fofern bringendere Bedurfniffe nothwendig vorgeben muffen; - "Die Runft ift allerdings eine ichone Seite bes menschlichen Lebens, allein auch nur eine ich one; über ihr barf bas Rothwendige, bas intellec-tuell und fittlich Rugliche nicht vernachläffigt werden." Dies gilt auch gang allgemein in Bezug auf Die gefammte afthetifche ober Gefchmacksbildung, wie auch bas Bort Rudert's andeutet (Beisb. b. Brabm. II, 183):

"Die Kunft ift um den Stamm des Lebens nur die Ranke, Die ihn umringelt, daß er blüh'nden Schmuck ihm danke. Mit reichlichem Geweb' laß fie den Stamm umstricken, Doch so nicht, daß der Stamm muss unterm Schmuck ersticken." (Dr. K. H. Scheidler.)

GESCHMAUS (Hieronymus), ist die einheimische Namensform eines schweizerischen Gelehrten des 16. Jahrh., welcher dieselbe ins Griechische überseht und ihr in der Wortsorm Gemisaeus oder Gemusaeus eine lateinische Endung gegeben hatte, unter welcher, besonders der letzteren, er fast durchweg bei seinen Zeitgenossen und auch bei der Nachwelt bekannt geworden und bekannt geblieben ist. Aus einer achtbaren Familie zu Mühlhausen im Oberelsaß stammend und im 3. 1505 geboren, legte er den Grund zu seiner wissen-

Schaftlichen Ausbildung in ber Schule feiner Baterftabt, Die er mit feinem alteren Bruber Augustin fleißig befuchte und bezog bann, weil ihn feine Meltern mit Rudficht auf feine gludlichen Unlagen und feine entschiedene Reigung dem gelehrten Stande bestimmt hatten, Die bamale blubende Universitat ju Bafel, mo er unter ber Leitung bes berühmten und vielfeltig gebildeten Beinrich Blarean Die alten Sprachen und Die philosophischen Biffenschaften mit fo gludlichem Erfolge ftudirte, baß er bald alle feine Mitfchuler übertraf und ihnen nicht allein als Mufter empfohlen, fondern auch gur Leitung ihrer Privatftubien vorgefett murbe. Glarean ließ ibn fogar gumeilen, wenn er abmefend mar, feine eigene Stelle bei ihnen vertreten, mas ihm von großem Rugen mar. Um 10. Febr. 1525 erwarb er fich unter bem Decanate Glarean's bie Dagifterwurde und ging alebann im Drange nach boberer Ausbildung, vielleicht auf Anrathen feines Lehrers, ber bort biefelben Studien gemacht batte, nach Franfreich, um fich in ber Philosophie meiter auszubilben. Borguglich machte er fich bier mit ben Schriften Platon's und bes Ariftoteles - mas bamals ju ben Geltenheiten geborte - fo vertraut, bag er mit feinem Scharffinne und feinen Renntniffen Auffeben erregt haben foll. Die Raturphilosophie, Die er befonbers liebte, führte ihn auch jum Studium und jur Erflarung ber verborgenen Rrafte ber Ratur, womit er fich großen Beifall erwarb. Bon Paris manbte er fich nach Turin, mo er bie Argneifunde, auf welche ibn jene Befchaftigungen gebracht hatten, mit großem Fleige ftubirte und fich bierin bas Doctorat, ohne barauf, wie man ergabit, Rechnung gemacht gu baben, um Pfingften 1533 erwarb. Sierauf fehrte er mit ausgebreiteten Renntniffen ausgeruftet nach Bafel jurud, wo ihm ber Lebrftubl für Die Naturphilosophie an ber Univerfitat übertragen murbe.

Seine mit Beifall und Bewunderung ber Buborer gehaltenen Bortrage in Diefem Fache flutten fich nicht auf gewöhnliche Silfemittel, welche er Dreihellerbucher ju nennen pflegte, fondern ausschließlich auf die Quellen felbft, besonders den Ariftoteles, und gewöhnte badurch feine für ibn enthufiaftifch eingenommenen Schuler an bas "Dulcius ex ipso fonte bibuntur aquae." Aus bemfelben Grunde lernte er in feinem 35. Lebensjahre, ba er auf die Geite ber Reformation übertrat, welche feinen ehemaligen Lehrer Glarean ichon 1529 aus Bafel nach Freiburg im Breisgau vertrieben batte, bei bem berühmten Profeffor Gebaftian Munfter noch bebraifch und jog baneben auch die Theologie in feine gelehrten Forfchungen, um Die Grundlagen bes neuen evangelifchen Glaubens ebenfalls aus ben Quellen fen= nen zu lernen und beffen Widerfacher im Rothfalle mit der Feber befampfen ju tonnen. Doch find von ihm feine Schriften hierüber befannt geworden. Dagegen famen ihm Diefe Renntniffe bei feinem übernommenen Correcturgeschafte febr ju ftatten. Geine Sauptbefchaf. tigung blieben Die Berte bes Platon und Ariftoteles, welche lettere er von Reuem bearbeitete und von melchen er einige aus bem Griechischen in bas Lateinische

<sup>36)</sup> Der Pestalozzianer Jos. Schmib sagt (Elem. des Zeichenens S. XX): "Es wird eine Beit kommen, wo wir den hirten hinter dem Bieh sehen werden Linien ziehen, Bilder schnigen, die Natur (asthetisch) anschauen und sich zu eben der hobe erheben, zu der sich zur Zeit der Resonmation so viele arme Knaben erhoben, da sie hinter dem Pfluge, in den Stuben gemeiner handwerker, bei ihrer Arbeit den homer, die Bibel studitten" u. s. w. 37) Bergl. auch Beneke "zur ästhet. Kunstlehre" im 2. hefte seines "Archiv f. d. pragmat. Pfychologie." 1852. und Berthelt's Allgem. Lehrerzeit. 1853. Rr. 8. S. 60.

überfette. Bei ihrer Berausgabe fügte er benfelben eine Censura de Aristotelis dogmatibus bei, mabrend er Bu beffelben griechischen Philosophen Analytica poste-riora einen Commentar fchrieb. Ferner gab er unter bem Beiftande von 2. Fuche und 3. Camerarius ben griechifchen Zert bes Galenus (noch febr gefchatt, aber felten) verbeffert und vervollftanbigt 1538 ju Bafel beraus und lieferte eine umfangliche gelehrte Borrede bagu, worauf er feine Ueberfegung ber Berte biefes griechiichen Arates nach ber erften Junting gu Bafel 1542 in Rol. folgen ließ. Er ift auch Berausgeber ber Berte des griechischen Arztes Paulus Aegineta, die im Urterte 1538 zu Basel erschienen (zu Folge Fabricii biblioth. gr. XIII, 167). Ingleichen übersetzte er die Epitome der 17 Bücher von Strabon's großem geographifchem Berte aus bem Griechifden ins Lateinifche, und gab biefe Ueberfepung 1539 gu Bafel beraus. Außerdem find von ibm auch mehre gelehrte und um-fangliche Borreden ju Berfen befannt, die unter feiner Aufficht in Bafel gebruckt murben, als 3. B. ju bes GI. Ptolemaus aftronomischem Berte Almagesta latinus'), bes Theophraftus und bes Antonius Fumanel-lus Schrift De febribus, welche fammtlich in ber Druderei feines Schwiegervaters Andreas Cratanber, unter feiner Mufficht und Correctur, gebrudt murben.

Rachdem Gefchmaus namlich als afademifcher Profeffor au Bafel angeftellt worben mar, verheirathete er fich mit Sibylla, ber Tochter bes gelehrten Buchbruders Undr. Gratander, ber noch vor bem 1527 erfolgten 216leben bes berühmten Johann Froben aus Samelburg mit Servatius Cruft im gweiten Jahrgehnte bes 16. Jahrh. eine Druderei ju Bafel errichtet hatte. 216 Correctoren unterftutten benfelben in feinem fcwunghaften Befcafte Johann Decolampabius (Sausichein), welcher Diefem Berufe nebft Gerbel und Gelenius bereits bei Froben eifrig obgelegen hatte, und Joh. Sichard. Mit Diefen gelehrten Mannern verband fich feit 1533 ober später auch Geschmaus, und erwarb sich burch aufopfernde Uneigennutigkeit, wie jene, um die außere Ausstattung wie um ben correcten Drud der Werke, welche aus der ausgezeichneten Preffe feines Schwiegervaters hervorgingen, ein mefentliches Berbienft, welches nicht nur von Beitgenoffen, fonbern auch noch fpaterbin in ben Buchbruckerannalen und in ber Literatur befonbers anerfannt worden ift 2). Diefes Befchaft betrieben Befchmaus und

bie übrigen Correctoren mit großem Gifer und feltener Bemiffenhaftigfeit, und fie festen nicht felten ben Berfen, beren Drud fie beauffichtigten, bald analytische und bibactifche, balb empfehlende Borreben vor, wie es aumeilen ber Druderberr felbft nach Beitfitte gu thun pflegte. Derartige gelehrte Arbeiten binterließ Befchmaus außer ben eben angeführten mehre, und er murbe beren noch viele gefdrieben haben, wenn ibn nicht ber Tob in feinem 39. Jahre, gum großen Bedauern Muer, Die

ibn perfonlich fannten, babin gerafft batte.

3m Berbfte 1543 rief ibn ein italienifcher gurft an feinen Sof, um eine argtliche Gur gu übernehmen; er unterlag aber bort bem Clima und mußte frant nach Bafel gurudkehren. hier gefellte fich gulest ein hifiges Fieber zu feiner Krankheit, welches feinem Leben am 29. Januar 1545 ein Ende machte. Seine Schüler, welche ibn mabrend feiner Rrantheit gepflegt hatten, be-gruben ben Leichnam ihres geliebten Lebrers auf ehrenvolle Beife in bem Rreuggange bes bafeler Munftere, und Giner von ihnen befdrieb, obne fich ju nennen, fein Leben für Pantalcon's Prosopographiae heroum atque illustrium virorum totius Germaniae 3), welches nachmale jur einzigen meift wortlichen Grundlage aller befannt gewordenen Literarnotigen über Befchmaus gebient hat. Diefer hinterließ zwei Gohne, Polycarp und hieronymus Gefchmaus, welche Druder und Correctoren in ber befannten Officin Ricol. Beplinger's gu Bafel murben und in beffen Familie auch beiratheten. Gie befchaftigten fich mit correcten Ausgaben guter Berte, befondere ber altelaffifchen Literatur. Spater fauften fie in berfelben Abficht mit Balthafar Sahn und Dr. 3ob. Oporini ebendafelbft eine Druderei, Die aber nur unter bes Letteren Ramen bestanben gu baben icheint; allein Polycarp ftarb, nach Delch. Abam's Ungabe, fcon in feinem 34. Jahre am 3. Dary 1572 1).

(B. Röse.) GESCHMEIDE bedeutet urfprünglich fo viel als gefchmiebete Baare; in biefem Ginne fpricht man wol von Gifengefchmeibe, worunter bann alle burch Schmieben aus Gifen bargeftellten Begenftanbe verftanben merben. Im Allgemeinen ift aber bas Bort in ber technifchen Sprache veraltet, und tommt bochftens nur noch provingiell vor, ohne bag babei grabe immer gefchmiebete Arbeiten im Ginne gehalten werben: fo gibt es in

wurden, in einem Schreiben: "Dragmata haec Andr. Cratandro, novo Typographo, mirae diligentiae et ardoris, in promovendis literatue literaturae studiis tantopere pro nostra veteri consuc-tudine expostulanti, edenda tradidi."

<sup>1)</sup> Diefes Bert ericien unter bem Titel: Cl. Ptolemaei opera omnia, praeter geographiam, latine versa, Procli Diadochi hypotyposes astronomicae, curante Illeron. Gemusaeo. (Bafel 1541. Fol.) Diefe zweite Ausgabe ber aus bem griechiiden Grundterte ins Latein übergetragenen Berte bes Ptolemaus enthatt außer dem Mimageft noch andere aftronomifche Schriften beffelben Schriftstellers, doch ohne die geographischen, und sie ift von Beibler und Kaftner irrigerweise für die erfte gehalten worden. Siehe v. 3 ach's Monatliche Correspondenz ic. XV, 145. 2) Go von Joh. Conr. Beltner in feiner Centuria Correctorum in typographiis eruditorum p. 229 seq. und von Mich. Maittaire in seinen Annales typograph. II, 590 seq. Ueber Cratander's Officin sagt Joh. Decolampadius bei Erwähnung seiner dragmata graecae literaturae, die 1518 von jenem gedruckt

<sup>3)</sup> Basel 1566. III, 303 fg. Die teutsche Uebersetzung die ses Werkes erschien ebendal. 1570. Bol., und die darin besindliche Biographie von Geschmaus III, 302 fg. läßt denselben 1542 nach Italien reisen und am 20. Jan. 1543 sterben; die Grabschrift bei Melch. Abam aber in den Vitis germanor. philosophorum p. 130 gibt obiges Todesjahr an. Der lateinische Tert bei Pansalen. taleon a. a. D. hat in diefer Jahrgahl einen Drudfehler. Rach Abam's Angabe haben fich Bettner a. a. D. und Maittaire a. a. D. II, 116 fg. Rote e hierfur gerichtet. 4) Bergl. Pan-taleon a. a. D. ber teutschen und latein. Ausgabe mit Abam a. a. D.

Birmfung, Gefchmeitemacher, welche allerlei fleine Benallmannen fakränzen, wie Lichtscheren, Reiffebern, rombaliene Uhrzechinste z. In der Bedeutung von Schnunklindum ift das West Geschmeide (Gold- und Silbergeichneider belanntlich nur der poetischen Sprache mentischen. (Dr. Karmarsch.)

GESCHMEIDIG. GESCHMEIDIGKEIT. 3m Minemeinen bezeichnet bas Bert gefchmeibig ober bie Beffmeil : gfeit tie Gigenschaft einer Cache ober auch einer Berfen, vermige beren bielelbe fich mit Leichtigleit burch erwas Anderes eber burch einen Anbern jur Bermiterung ihner fulberigen germ eber Art und Beife bestimmen lofe. Dienbar fremmt biefer Ausbruck von fdemieden ber, wie benn befanntlich bas Gifen porammene barjenige Metall ift, welches am leichteften fich in diefe etter jene Ferm tringen läßt. In sofern iff ber binente Gegenstat bei Geschmeitigen und ber Gefinnebigfen bas Errete unt die Sprodigfeit, inben burch lemmes bes led fantige Berharren, Die Richt. bellimmberten burch Andere, bes Abwehren ober bie Aurindhaltung berfesten ausgebrudt wirt. "Sprobe" Kingen gerfremgen leicht, wenn man fie "biegen" will; Dir "Spriidigfeit" einer Schonen verfagt bie unbedeurentie Cimilitacione Radfrermentt mit "gefchmeibig " ift biegfom unt gewandt, beren Gegenfahe bie Gommiefigleit ater Geleffarrigfeit und bie Unbeholfenheit fint. Dar freicht idrigens auch ven Gefchmeibigfeit ther lingoffmeitigfeit ber Eprachen in Bezug auf Dieberfemmgen. Diele Austrude werten jugleich theils im mmimelber stopfischen, theils im geiftigen ober figurlichen Sinne gebraucht: fo 3. B. "geschmeidiges" Gisen, Er, was fich leicht ichmeizen last), Gestein (welches leicht gewonnen wirt, "geschmeibiges" Del (bei Boß) bezeichnet pestimeibig machentes, sowie "geschmeibige" Appien im Guttentau felde, burd melde bas Gifen ic. seichmeibig werden fell; baber bezeichnet auch im Oberteinichen ber Aufbrud gefdmeitige Roft folde, welche gefconeibig mocht, namich fargliche (Baffer und Brob). In figurithen Sinne bezeichnet Gefdmeibigfeit bie Ruchgiebigliet bet Beifes eber Billens, in Bezug auf bas Singehen in Die Aufchten eber Befrebungen Anderer; fie ift ichrigent von ber Bieglamleit und Gewandtheit im genauern Sprachgerennie zu unterscheiben. Da biegfam pon biegen hertommt, fo brudt es mehr bie Beichtigleit aus, mit ber man bem Cinbrude eines anbeer nachgibt, wie g. B. ein gartes Reiß biegfam ift, t h. feinen Coufen Berfent leiftet; babin gehört auch, wenn man von ber "Bieglamfeit" ber Stimme einer Cangert ichet, womit er ben verschiedenen Fodeeutigen ber perfdictenen Cheraftere feiner Rollen Genuge au thun im Ctante ift. Bieg fam geht mehr barauf, bic bas in Mebe fichenbe Ding aus feiner alten, gefdmeibig mehr barauf, baß es in eine neue Borm fich bringen laft, weil eben beim Schmieben biefe neue Formgebung bat Charafteriftische ift. Dit Recht ift bemerkt morten', bas bie Berfchiebenheit jener Aus-

1; Eterfere Gruber's Sponymit. 1. 28. 6. 502.

brude bleibt, wenn fie figurlich auf bas Geiftige angewendet werben. "Ein findliches Gemuth ift biegfam. fofern es von feinen Anfichten, Bunfchen, Reigungen, furz von der Richtung, die es hat, fich leicht abbringen laßt. Ein feiner Sofmann ift gefdmeibig, fofern er in seinen Urtheilen, in feinen Beftrebungen ac. leicht jebe Richtung annimmt, Die ben jebedmaligen Binten ober Launen bes Gebieters gemäß ift ). Beibes ift offenbar nicht einerlei. Es gibt Gemuther, Die mit großer Leichtigkeit allerlei Reues annehmen, fofern es nur bem Alten, bem Gewohnten nicht widerfpricht, fonbern gu biefem nur hingufommt, ohne es aufzuheben; die aber bei bem Gewohnten mit großer Festigfeit beharren und fich nicht leicht bavon abbringen laffen. Diefe find alfo gefcmeibig, ohne biegfam ju fein. Bieber Anbere gibt es, bie fich zwar von bem Alten und Gewohnten leicht abbringen laffen, aber nicht leicht vielerlei Reues aufneh. men, sondern in dieser hinficht einseitig und beschräntt und nur für Reues einer gewiffen Art empfänglich find. Diefe find alfo biegfam ohne gefdmeibig gu fein. Wer fest halt an ben Grundfaten ber Engend, und von bem Wege, ben biefe vorzeichnen, weber burch Loctungen, noch burch Drohungen fich abbiegen laft, übrigens aber, soweit es auf diesem Wege geschen kann, mit großer Leichtigkeit nach Andern sich richtet, in ihre Absichen, Wünsche und Launen sich figt, der ist nicht biegfam, obwol er geschmeibig ift." In dieser lehtern Bestimmung möchte inbeffen boch ber Ausbrud gewandt paffender als "gefchmeibig" ju brauchen fein, ba bie Etymologie diefes Bertes von wenden ober fich mit Leichtigkeit nach verfcbiebenen Richtungen bin, wie es die Umftande fobern, ju bewegen, immer eine gewiffe Selbftthatigteit andeutet. Auch ift ber Sprachgebrauch bei und in der Art ziemlich allgemein bestimmt, bag, fowie bie torperliche Gewandtheit als unleugbarer Borzug anertannt ift, fo auch die geiftige Bewandtheit, wenn fie auch nur formell die Fertigfeit nach ben Umftanden fein Berbelten abzuandern ausbrudt, doch nicht an fich schon einen tabeinden Rebenbegriff involvirt, wie die Biegfamteit als Charafter-

Damlet.

Scht ihr bie Bolle bert, beinah in Geftalt eines Rameels?

Pelenius.

Beim himmel, fie sieht auch wirklich aus wie ein Kameel.

Damlet

Dich buntt, fie fieht aus wie ein Biefel.

Pelenius.

Sie hat einen Ruden wie ein Biefel.

Damlet

Der wie ein Balfid?

Polonius.

Sang wie ein Balfifd.

Bergl, ben Artifel Hofmann.

<sup>9)</sup> Wir erinnern hierbei en tie Scene in hemlet (II, 3):

lofigfeit folechthin und bie Gefdmeibigfeit, bie in ber Regel menigftens nur auf Roften bes Charafters im Gegensage bes semper idem velle atque nolle, bes vir tenax propositi — gezeigt wird. Maaß er-tennt dies im Grunde selber an, indem er zu dem von Eberhard gegebenen Beispiele: "Aristipp mar tein bieg-famer Jüngling, der jede Bildung annimmt, die man ibm geben will, noch ein gefchmeibiger Sofmann, ber feine Gefinnungen ben Schwachbeiten und Launen ber Großen angupaffen weiß, fonbern er verband mit ben feften Grundfagen eines Beltmeifen bie Gemandtheit eines erfahrenen und geubten Beltmannes, ber nach ben Umftanben fein Berbalten leicht und ungezwungen ab-Buandern verfteht, ohne bie Burbe feines Charafters ju verleugnen" - Die Anmertung macht: "Der Denfch fann fich breben und menden, grabe um fich von feinen Unfichten und Beftrebungen nicht abbringen gu laffen und bem, mas Unbere benfen und wollen, fich nicht anzuschmiegen. Alfo fann man gewandt fein, wenn man gleich nicht biegfam und nicht gefchmei-big ift." Auch die Borter fcmiegfam, Schmieg-famteit gehören bierber, wobei die Ableitung von fich (an einen Andern) anschmiegen (ober wie ein Kleid an ben Rorper fich anlegt) ebenfalls auf Abbangigfeit beutet.
— Enblich tann man auch noch als Uuterfchied ber Gefcmeibigfeit bes Gemuthe ober Beiftes von ber Biegfamteit beffelben bezeichnen, bag lettere mehr, mo nicht ausschließlich ein Bert ber Ratur, erftere ein Bert ber Runft ober Ergiebung, vornehmlich ber Schule ber Belt, eine Folge ber berechnenben Rlugbeit ift, und bag in fofern bie Biegfamfeit mehr ale eine Gigenichaft bes weiblichen, Die Befchmeibigfeit als eine bes mannlichen Gefchlechts angefeben werben fann. Da nun beibe Befchlechter in ber Che bie Aufgabe gu lofen baben, burch eine vernunftige Unbequemung fich gegenseitig ju ergangen und ju verebeln, fo ift ju munmenbe Charaftereigenschaft fich möglichft befleißige, und bağ befonbers bas mannliche Goethe's Spruch beherzigen moge:

"Behandelt die Frauen mit Rachsicht! Aus frummer Rippe ward sie erschaffen, Gott kennte sie nicht gang grade machen. Bulft du sie biegen, sie bricht; Lagt du sie ruhig, sie wird noch frümmer; Du guter Adam, was ist denn schlimmer? — Behandelt die Frauen mit Rachsicht, Es ist nicht gut, daß euch eine Rippe bricht!"

(Dr. K. H. Scheidter.)

GESCHMEISS nennt man ben Koth ber Raubvogel, wodurch fie ihren Rachtstand auf ben Baumen verrathen. (W. Pfeil.)

Geschnittene Steine, f. Gemmen.

GESCHÖPFT sagte der Falkonier, wenn der Falke an einem Gemaffer, an welches er nach der Beize hingestellt wurde, getrunken oder sich gebadet hatte. Auch für das Trinken des Roth-, Damm- und Elchwildes wird biefer Ausbruck wol gebraucht. (W. Pfeil.)

GESCHOSS. Unter bem Ausbrucke "Geschoffe" (Projectile, tela missilia), welcher von bem Worte "schesen" abgeleitet ift, sind alle diejenigen förperlichen Gegenstände zu verstehen, die durch eine Kraft nach einem in einer gewissen Entfernung liegenden, beabsichtigten Ziele hingetrieben werden. Die dazu ersoderliche Bewegung des Projectils wird nun entweder durch die dem menschlichen Körper inwohnende physische Kraft mittels eines Schwunges der Hand und des Armes, oder durch Anwendung anderer Naturfrafte hervorgebracht, und zwar werden als letztere vorzugsweise die Federkraft und die Expansionöfraft benutzt. Ze nachdem nun das Korttreiben des Geschosses durch die menschliche Kraft oder durch Anwendung einer der gedachten Naturfrafte erfolgt, wird dasselbe verschieden benannt, und zwar im ersten Kalle mit dem Ausdrucke: "werfen," im anderen Kalle mit dem Ausdrucke: "schießen").

Um indeffen die ermähnten Raturfrafte in Anwendung zu bringen, bedarf es zu diesem Zweide eingerichteter Instrumente, die sich ihrer Construction und ihrem Gebrauche nach in zwei Classen theilen, namlich in Gewehre und in Geschütze (f. d. Art.). Außerdem wird noch die Schwerfraft benutzt, um forperliche Gegenstände in Bewegung zu seben, und sie durch ihr Ge-

wicht wirtfam merben ju laffen.

Endlich gehoren noch zu ben Geschoffen: Die Rafeten, welche jedoch zu feiner der vorerwähnten Rategorien gerechnet werden konnen, sondern vermöge ihrer eigenthumlichen Beschaffenheit eine für sich bestehende, besondere Claffe von Geschossen bilben. Siernach würben sich die Geschosse folgendermaßen claffisieiren laffen in

I. Gefcoffe, beren Triebfraft burch die phyfifche Rraft bes Menichen bewirft wird.

II. Gefchoffe, Die ihre Triebfraft burch Anwendung ber Bewehre erhalten,

III. Geschoffe, bie aus Geschüten fortgetrieben werben. IV. Geschoffe, welche ihre Bewegung burch Schwerfraft erhalten, und

V. Rafeten.

Der Zweck der Geschosse liegt aber nicht nur darin, daß sie ein beabsichtigtes Ziel erreichen, sondern daß sie auch gegen dasselbe eine gewisse Wirkung außern. Die Größe der Wirkung kann als das Product aus der Masse und der Geschwindigkeit des Geschosses betrachtet werden, d. h. je geringer die erste ift, um so größer muß die letzte sein, wenn der ersoderliche Grad der Wirkung noch erreicht werden soll. Nach Maßgabe der Geschwindigkeit aber, mit welcher sich ein Körper bewegt, wirkt ihm der Widerstand der Luft entgegen, und zwar um so stärker, je geringer das specifische Gewicht des sich bewegenden Körpers ist. Ebenso ist die Gestalt eines in Bewegung gesetzen Körpers auf die Größe des Luftwiderstandes von erheblichem Einfluß; ein vorn zugespitzer Gegen-

<sup>1)</sup> Die artilleristische Aerminologie wendet bagegen die beiben Ausbrucke "schießen" und "werfen" zur Bezeichnung bes Forttreibens ber Geschoffe aus Geschüpen an, je nachdem baffelbe in einem flachen ober in einem boberen Bogen geschieht.

ftand wird bie Luft vortheilhafter burchfcneiben als ein bem Luftwiderstande eine Flache barbietender Rorper. Die bier angeführten Berhaltniffe find daher bei ber Bahl und Conftruction ber Befchoffe mohl ju berudfichtigen.

Rach ber vorbemertten Claffification find nunmehr folgende einzelne Befchoffe in nabere Betrachtung ju

gieben :

I. Befchoffe, beren Triebfraft burch bic phy= fifche Rraft bes Menfchen bewirft wirb.

Das zunächft bierber geborige, zugleich bas einfachfte und daher am frubeften benutte unter allen Befchoffen ift ber Stein. Bermoge feines fpecififchen Bewichts und bei feinem in der Ratur fo febr verbreiteten Borhandenfein bot er bem noch auf ber unterften Stufe ber Cultur befindlichen Menfchen ein ebenfo geeignetes wie nahe liegendes, von der Ferne aus wirkfames Un-griffe und Vertheidigungsmittel bar. Aber auch ju allen Beiten finden wir in Ermangelung anderer Baffen

Der nachste Fortschritt gur Bervolltommnung ber Benutung bes Steins als einer Baffe mar bie Unmendung der Schleuder (f. b. Urt.), vermittels beren es möglich wurde, Die bem Steine beim Burf burch ben Schwung bes Urmes ertheilte Kraft bedeutend gu erhoben, und vermöge ber baburch ihm verliehenen gro-Beren Gefdwindigfeit feine Burfweite gu verlangern und feine Birfung ju verftarten. In Diefer Benutungsweife feben wir ben Stein nicht nur im Alterthume als formliche Rriegsmaffe angewendet, fondern wir finden auch in ben Rampfen bes Mittelaltere unter ben Streitern befondere Schleuberer, Die, mit ben Schugen vor ben bichten Saufen bes Fugvolfe vertheilt, bas Ereffen beginnen "). Um langften erhielt fich ber Gebrauch ber Schleuber ju Rriegezwecken in Spanien, mabrent fie in andern gandern nur noch von Sirten und der gandbevolferung geführt, bald aber burch vortheilhaftere Baffen gang verbrangt murben.

Mit ben Fortschritten ber Cultur und ber in Folge berfelben fich weiter entwidelnden Technif nahm man barauf Bedacht, ein Sandwurfgeschoß ju erhalten, welches eine größere Birffamfeit gegen einen animalifchen Rorper burch tieferes Gindringen befage als ber Schleuberftein. Diefen Unfoderungen entfprach ber Burffpies (f. b. Urt.). Derfelbe murbe nicht nur bei ber Jagb auf gro-Bere Thiere, fondern auch als Gefchoß zu Kriegszwecken angewendet. Doch im Mittelalter mar Die Reiterei ber orientalifchen Bolferichaften mit Bogen, Pfeilen, Burffpiegen und Langen bewaffnet, und auch bei ben germanifchen Bolfestammen war ber Burffpieg eine porauglich beliebte Baffe "). Gine Sauptrolle fpielte ber Burffpieg (hasta) ale Bewaffnungegegenstand bei ben Legionen ber alten Romer. Die mit bem Burffpieß bewaffneten Golbaten (hastati) machten einen Theil bes romifchen gugvolfs aus, und bilbeten in ber Schlachtordnung bas erfte Glieb. Much bei Belagerungen be-Diente man fich ber Burffpiege (pila muralia), inbem man Diefelben von ben Mauern und Thurmen ber an-

gegriffenen Stabte auf bie Belagerer marf.

Rach ber Erfindung bes Schiegpulvere und ber Benutung beffelben ju Rriegezweden famen Die Sand. granate (f. b. Art.) in Unmenbung. In ber erften Salfte bes 16. Jahrh. murbe es Gebrauch, bei ber Bertheidigung von Festungen und verschangten Puntten fleine geladene Granaten von Mannschaften mit ber Sand auf die fturmenden Truppen merfen gu laffen. Much beim Seefriege, namentlich, wenn nach bem Entern ein Rampf in ber Nahe begann, wurden Sandgranaten angewendet. Unfangs wurden bie jum Berfen ber Sandgranaten bestimmten Mannschaften aus ben Dusfetieren herausgezogen, welche ju Diefer Berrichtung megen ber bamit verbundenen Gefahr theile burch Gefchente und Berfprechungen theils burch Stodichlage bewogen merben mußten. Da biefe Dannichaften jedoch im Granatenwerfen nicht gehörig geubt waren, wurde nicht nur der beabsichtigte Erfolg beeintrachtigt, sondern fie fügten aus Unbekanntschaft mit der Behandlung dieser Sohlgeschosse baufig fich felbft und ihren Rameraben Schaben gu. Um biefen Rachtheilen ju begegnen, theilte Lubwig XIV. im 3. 1667 jeder Infanteriecompagnie 4 Dann gu, Die ben Dienft bes Granatenwerfens permanent ju verfeben batten, und bie besmegen ben Ramen: "Grenadiere" (grenadiers) erhielten. Bereite im 3. 1670 murben bie Grenadiere von allen Regimentern gufammengezogen, und aus ihnen eine Grenadiercompagnie formirt. 3mei Jahre barauf erhielt jedes ber 30 alteften Infanterieregimenter eine Grenadiercompagnie, die aus 1 Sauptmann, 1 Lieutenant, 2 Gergeanten und 33 Grenabieren bestanb. Diefes Beifpiel fand balb bei ben übrigen Machten Europa's Rachahmung, Die nun bei ihren Beeren ebenfalls Brenabiercompagnien ober auch Grenabierbataillone einrichteten. Dit fortichreitenden Berbefferungen bes Infanteriegemehre und ber Feuergeschütze fam auch bas Granatenwerfen mit ber Sand außer Gebrauch; Die Grenabiere wurden indeffen beibehalten, und bilbeten nunmehr, wie auch noch gegenwärtig, eine Eliteinfanterie; auch bebielten fie jur Erinnerung an ihre urfprüngliche Beftim-mung eine Granate als Abzeichen auf ben Patronentafchen ober anbern Armatur - und Befleibungeftuden. -Gleichzeitig mit ben Sandgranaten bebiente man fich auch ber Pulverfade, die 1-2 Pf. Chiegpulver enthielten, in Dech getaucht und mit einem Bunber verfeben murben. Gie murben wie bie Sandgranaten unter Die Feinde geworfen; befonders bedienten Die Zurfen fich ihrer baufig gur See, um fie in die feindlichen Schiffe gu merfen.

II. Gefchoffe, Die ibre Triebfraft burch Unwendung ber Bewehre erhalten.

Bu ben Gefchoffen Diefer Claffe gebort gunachft ber Pfeil (G. b. Urt.). Er erhalt feine Triebfraft burch bie Feberfraft bes Bogens, murbe in fruberen Beiten jeboch auch bisweilen mittels ber Armbruft abgefchoffen, und ift vermoge feiner vorn jugefpitten Geftalt gang geeig-

<sup>2)</sup> Sover's Gefchichte ber Rriegstunft. 1. 28b. Ginleitung 3) Soper a. a. D. 1. Bb. Ginleit. §. 23.

net, eine anfehnliche Flugweite zu erreichen, und in eis nen animalifden Rorper einzudringen, baber im Stande, bedeutende, felbft todtliche Bermundungen hervorzubringen. Deshalb mar biefes Gefchof von ben fruheften Beiten an unter allen Bolfern ber Erbe verbreitet, und murbe fowol gur Sagb als auch ju Rriegszweden angewendet. Bei ben Beeren ber alten Romer maren bie leichten Truppen des Fugvolts mit Bogen und Pfeilen bemaffnet, und im Mittelalter fpielten bie Bogenfchugen eine bedeutende Rolle. In ber Schlacht bei Grech 1346 trugen bie englischen Bogenfcuben febr viel gur Erringung bes Sieges feitens ber Englander bei. Bur Unterftupung ber ichmerbewaffneten Reiterei bienten Die Schuten gu Pferde (archers), welche anfänglich mit Bogen und Pfeilen, fpater mit Urmbruften bewaffnet maren. In ben roben Beiten bes Alterthums murben gumeilen bie Pfeile, um ihre Birffamfeit ju erhohen, vergiftet; felbft noch gegen Ende bes 14. Jahrh. follen die Mailander fich vergifteter Pfeile bedient haben '). Durch die Erfinbung ber Feuergewehre murben bie Pfeile allmalig verbrangt, wiewol biefelben bei ben noch auf einer niebrigen Stufe ber Cultur ftebenben Bolfestammen (wie 3. B. bei ben einen Theil ber ruffifchen irregulairen Cavalerie bilbenden Bafchfiren zc.) noch gegenwartig in Gebrauch find.

Als zweites hierher gehöriges Gefchog ift ber Bolgen (f. d. Art.) anzuführen, ber bas eigentliche Gefchof ber Armbruft ausmacht. Es ift eine ziemlich verbreitete Meinung, daß die Armbruft icon gur Beit bes altrö-mifchen Raiferthums bekannt und in Gebrauch gewesen, und unter ber von dem romifchen Schriftsteller Begetius im 4. Jahrh. befdriebenen arcuballista ju verfteben fei. Diefe Meinung burfte jeboch auf einem Brrthume beruben, und vielmehr angunehmen fein, bag biefes Gewehr von ben germanifchen Bolferichaften erfunden, und erft burch Die Rreugguge im griechischen Raiferthume befannt geworden fei b). Die Bolgen waren mit einer ftumpferen Spite verfeben ale Die Pfeile, fodaß fie auch Begenftanbe von harterer Gubftang burchbringen fonnten. Die nervige Fauft ber Teutschen mar im Stande eine Urmbruft von fo großer Feberfraft gu fpannen, daß die Bolgen einen mäßig ftarten Barnifch durchschoffen; haufig aber wurden bie Armbrufte mit Silfe von Binden gefpannt. Die Urmbrufticugen erreichten oft einen boben Grad der Geschidlichfeit im Gebrauche ihrer Baffen, namentlich zeichneten bie venetianischen und genuenischen Schuben fich bierin aus. Gie erlangten Daber eine große Berühmtheit, und murden beshalb von verschiedenen Dachten gegen Gold in Dienfte genommen. Dit ber Bervollfommnung und weiteren Berbreitung ber Feuergewebre verfdmanden nach und nach die Urmbrufte, und nur noch bei einzelnen Gelegenheiten bedienten fich Die irregulairen Fugvolfer ober Die Schuben gu Pferde ber-

Die Erfindung bes Schiegpulvers und die Benugung ber Erpanfionefraft beffelben gur Forttreibung ber Befcoffe mar auf die Beftaltung ber Gewehre und beren Befchoffe von wefentlichem Ginflug. Die Unwendung bes Schiefpulvers als Triebfraft fur Gefchoffe ift in ber Mitte bes 14. Jahrh. anzunehmen. Bunachft maren es allerdings größere Gefduge, Bombarden und Don= nerbuchfen, aus benen man bie Birfungsfraft bes Schieß: pulvere versuchte, aber febr bald nach Ginführung ber großen Gefcute fiel man auf Die Erfindung einer leichtern Art Feuerwaffen, Die beweglich genug maren, um fich ihrer ale Sandgewehre bedienen gu fonnen. Die erften berartigen Gemebre fcbeinen 500 im 3. 1364 gu Perugia angefertigte fleine Buchfen von etwa 1 guß Lange gemefen gu fein, Die man in ber Sand fuhren fonnte, Die aber bennoch bleierne Rugeln mit folder Rraft forttrieben, bag fie jeden Barnifch burchdrangen-Dennoch fanden fie feine weitere Ausbreitung; bagegen verfertigte man unter dem Ramen Buchfen oder Sandrohren eine Art Feuergewehre, Die von größerer Lange, aber noch immer fo leicht maren, bag fie ein einzelner Mann führen und handhaben fonnte. Schon im 3. 1381 ftellte die Stadt Augsburg 30 mit folchen Sandrohren (Bombarbellen) bewaffnete Schuten in bem Stabtefriege gegen ben frantischen, fcmabifchen und baierfchen Abel, und bereits 1405 mar bie Stadtmauer von Padua gegen ben Angriff ber Benetianer mit vielen Sandrohr-icugen befest. Ueberhaupt verbreitete fich ber Gebrauch ber fleinen Feuerrobre fchneller als Die Unmendung ber Feuergeschute, weil erftere geringere Unschaffungetoften und einen geringeren Berbrauch an bem bamals immer noch fcwierig gu befchaffenden Pulver erfoberten als lettere, und boch ben fo michtigen Bortheil gemahrten, bag ihren Gefchoffen fein Sarnifch und feine Ruftung, wie ftart fie auch fein mochten, Wiberftand leiften fonnte.

Für diese Handseuerröhre, welche im Berlaufe der Zeit mannichsache Beränderungen ersuhren, und verschiedene Benennungen erhielten, diente als Geschoß eine bleierne Kugel, deren man sich auch gegenwärtig noch bedient, und die nach dem Gewehre, aus welchem sie geschossen wird, den entsprechenden Namen als: Museketen=, Buchsen=, Flintenkugel oder mit dem allgemeinen Ausdruck: Gewehrkugel sührt. Auch die Geschosse der gegenwärtig bei der Cavalerie im Gebrauche besindlichen Feuerwaffen, die Karabiner und Pistolen, bestehen in bleiernen Rugeln, die ebenfalls ihre Benennung nach dem Namen dieser Wassen erhalten haben, obgleich sie sich in ihrem Durchmesser nicht unterscheiden.

Bei der fo allgemein gewordenen Anwendung Des Feuergewehres in den gegenwärtigen Rriegen leuchtet die Bichtigkeit der Geschoffe beffelben ein, und durfte baher

felben. So wurden noch im 3. 1500 bei der Belagerung von Kapna und 1522 bei der Belagerung des Schloffes Peineburg Pfeile und Bolzen geschoffen. Bei den Franzosen und Spaniern scheint sich der Gebrauch der Armbrufte langer als im übrigen Europa erhalten zu haben.

<sup>4)</sup> hoper's Geschichte der Kriegskunft. 1. Beitraum §. S. 5) Anna Commena beschreibt es im Leben des Alerius als eine verber unbekannte Sache unter dem Ramen Tzagra mit dem Bemerken: es strede den Mann so ploglich zu Boden, daß er nicht einmal den Schuß fühle. hoper, Gesch, der Kriegskunft. Einl.

eine nabere Betrachtung ber Gewehrfugel als erfoberlich ericbeinen laffen.

Dag man biefem Befchoffe bie Rugelgeftalt gab, erfcheint aus bem Grunde gerechtfertigt, weil biefelbe eine folche ift, bie burch ben Luftwiderstand möglichft gleichmaßig afficirt, und baber burch benfelben am menigften von ihrer Bahn abgelenft wird. Das Blei befigt als Gefcogmaterial ben großen Bortheil eines bedeutenben fpecififchen Gewichts und ber leichten Schmelgbarfeit; bagegen hat es ben Mangel, bag es nicht bunnfluffiger ift, Daber Die Formen fchlecht fullt, und beim Bug, befonders bei ber Fabrication im Großen, nicht immer vollstandig runde Rugeln gibt, auch leicht Luftblaschen in Diefelben einschließt, wodurch ber Schwerpuntt aus dem Mittelpuntte ber Rugel gerudt wird. Die Bleifugeln erreichen aus biefem Grunde nicht bas fpecififche Gewicht bes in große Barren gegoffenen Bleies; denn mabrend bas lettere mindeftens 11,35 beträgt, erhalten lettere bochftens ein fpecififches Bewicht von 11,21. Roch größer ift ber vorbemertte Uebelftanb, bag burch bie im Innern ber Rugel fich bilbenben Luftblaschen bas Bufammenfallen bes Schwerpunttes mit bem Mittels puntte ber Rugeln verhindert wird, b. h. mit bem tech. nifchen Ausbrude, bag bie Rugeln excentrifch merben. Diefe Excentricität ber Rugeln ift aber fowol nach praftifder Erfahrung ale auch nach miffenschaftlicher Ermitte-lung eine hauptursache ber Abweichungen berfelben in ihrer Flugbahn von ber urfprunglichen Richtung, mithin alfo ber Fehlichuffe. Gine fernere Eigenschaft bes Bleies, Die Beichheit, bietet gleichzeitig einen Rachtheil und einen Bortheil bar. Nachtheilig wirft namlich biefe Eigen-ichaft, indem bas Gefchof vermöge berfelben leicht feine Rugelgeftalt und bie Damit verbundenen Bortheile verliert, und beim Treffen eines festen Gegenstandes sich platt drückt, wodurch es am tieferen Eindringen verhindert wird. Einen überwiegenden Vortheil gewährt dagegen die Weichheit des Bleies dadurch, daß vermöge derselben die Rugel, wenn sie in ein mit gewundenen Zügen verschenes Gewehr geladen wird, sich in diese Züge einprest, und indem sie beim Passiren des Laufs ber Bindung der Buge folgt, mit ihrer Bormartsbemegung jugleich eine um ihre in ber Schuflinie liegende Are fonell rotirende Drebung erhalt. Durch biefe Drebung ber Rugel wird nun ber wichtige Bortheil erreicht, bag ber oben ermabnte nachtheilige Ginfluß ber Ercentricitat, wenn Diefelbe auf Der rechten ober linten Geite von ber Schußlinie lag (in welchem Kalle fie auf Die Seitenabweichung ber Rugel grabe erheblich einwirft), in jedem Momente aufgehoben wird. Sierin liegt ber eigentliche Grund ber größeren Correctbeit ber Schuffe aus Gewehren mit gewundenen Bugen. Damit aber Die Rugel fich in Die Buge einpreffe, muß fie bie erfoberliche Große haben, und mit einem Pflafter verfeben werden, fodaß fie nur mit Unwendung einer gewiffen Rraft in ben Lauf binein getrieben werben fann. Begen ber langeren Beitbauer, Die biefe Art bes Labens erfobert, fonnte biefelbe für Die Daffe ber Infanterie, fur welche oft ein rafches Feuern nothwendig wird, feine Unwendung finden, und

es mar beshalb bei allen Dachten bisher nur ein fleiner Theil ber Truppen (bie Jager und Schüten) mit ge-zogenen Gewehren (Buchfen, Stuten) bewaffnet. Um indeffen ben anerkannten Bortheil gezogener Gewehre allgemeiner zu machen, und dem Gewehrschusse eine grö-Bere Birffamfeit auf weiteren Entfernungen gu geben, find in neuefter Beit erfolgreiche Erfindungen gemacht worden, die gum Theil Beranderungen in der Ginrich. tung des Gewehres, hauptfachlich aber in der Con-ftruction der Geschoffe berbeigeführt haben. Der in Diefer Begiebung querft unternommene Berfuch murbe von bem fcweigerifchen Ingenieur Bilbt gemacht, welcher jedoch nur eine Erleichterung in der Manipulation Des Labens bezwedte. Er bediente fich babei ber gemobnlichen gezogenen Buchfe und Rugel, nur mit bem Unterfchiebe, bag lettere bedeutend fleiner mar als bie bis bahin üblichen Buchfentugeln, fodaß diefelbe noch, nach-bem fie mit einer im Baffer leicht aufquellenden Gubftang umgeben mar, bequem in ben Lauf binunterfiel. Auf Die Pulverladung murbe ein mafferbichter Pfropfen gefest, und, nachbem auf biefen bie Rugel fallen gelaffen mar, etwas Baffer in ben Lauf gegoffen. Die baburch aufquellende Umbullung ber Rugel prefte fich nun in die Buge, und bewirfte, daß die Rugel beim Abfeuern ben Bugen folgte. Die Refultate entsprachen ben Erwartungen bes Erfinders durch die Correctheit ber Schuffe; dabei gewährte das hineingegoffene Baffer noch ben Vortheil, daß der Lauf der Buchfe dadurch von dem sich ansehenden Pulverschleim gereinigt wurde. Die Ersindung erfreute sich jedoch keiner allgemeinen Verbreitung, und konnte den Ansoderungen an ein Kriegsgeschoß auch nicht genügen, weil die, wenngleich furze, boch bei jedem Schuffe erfoderliche Beitdauer zum Aufquellen ber Rugelumbullung, und bas für jeden Combattanten noch um eine Bafferflafche ju vermehrende Ausruftungsbe-burfniß als zu große Uebelftande erachtet werben mußten.

Bon einem gunstigeren Erfolge waren die bald darauf erfundenen Berbesserungen der Gewehrgeschosse, welche nicht nur eine Erleichterung des Ladungsmodus, sondern auch eine Vergrößerung und Erweiterung der Treffwirfung zum Zwecke hatten. Der letztere Zweck wurde durch eine ganzliche Umgestaltung der bisherigen Gewehrtugeln, die in ihrer veränderten Form unter dem Namen: "Spiskugeln" in Teutschland bekannt geworden sind, erreicht"). Diese Spiskugeln sind eigentlich bleierne Cylinder, die sich an ihrem vorderen Ende kegelsörmig zuspisen, und es ist einleuchtend, daß ein so gestaltetes Geschoß, wenn die Spiskestest vorn bleibt, den Widerstand der Luft viel besser überwinden muß als ein kugelsörmiges.

<sup>6)</sup> Die Spiskugeln entsprechen ihrer Form nach burchaus nicht mehr bem Begriffe der Rugel, vielmehr dem bes Bolgens, wie sie denn auch von ihrem Erfinder selbst cylindres coniques genannt werden. Dagegen gab es in früheren Zeiten wirkliche Spiskugeln, namlich gewöhnliche Rugeln, in welche eine Stablipite eingegossen war, mit welcher dieselben in den zu treffenden Gegenstand eindringen sollten. Da indessen bieser Zweck nur selten erreicht wurde, so erhielten sich die vorbemerken Geschoffe nur kurze Zeit im Gebrauche. Bergl. die Thouvenin'sche Spiskugelbuchse von H. Graphowski. (Danzig 1854.)

wie bies auch ber praftifche Erfolg burch bie Erreichung einer bedeutend großeren Schufweite volltommen beftatigt. Der Erfinder ber Spistugeln ift Delvigne, berfelbe, welcher fich fcon fruber burch bie Erfindung ber Patentichwangichraube (f. b. Art. Gewehr) um bie Berbefferung bes Schiefgewehrs verdient gemacht batte. Bur Befeitigung einiger Mangel, welche fich bei dem von Delvigne erfundenen Spftem noch zeigten, traten bald nach ihm Thouvenin, bemnachft Minie mit Berbefferungen auf, fobaf gegenwartig brei Spittugelfofteme besteben, bie ben Ramen nach ihren respectiven Erfindern und Berbefferern führen. Die nachstehende furge Reben-einanderstellung biefer Spfteme wird beren Unterfchiebe

in ihren Grundgugen erfictlich machen.

1) Das Delvigne'iche Spftem. Das Wefchog hat eine colindrofonifche Beftalt, b. b. ber bintere Theil ift enlindrifch, ber vordere Theil fonifch, beibe von gleicher Länge, und zwar = 0,45". Der Durchmesser des ep-lindrischen Theils beträgt 0,54", und ist beinahe dem Kaliber der Buchse gleich, sodaß das Geschoß noch so-eben hinuntergleiten kann. Um Eylinder besinden sich 2-3 Reifen, Die mit in Salg getrantten, wollenen Faben umwidelt werben. Die Patentichwangichraube ber Buchfe ift verlangert, und die cylindrifche, gur Mufnahme ber Ladung dienende Aushöhlung von einem um 0,15" geringeren Durchmeffer als ber Lauf, sobas sich gegen letteren rund herum ein Borstand von 0,75" bilbet. Das diesem System zum Grunde liegende Princip beftebt nun barin, bag burch bas Mufftauchen bes Gefchoffes gegen biefen Borftand mittele bes Labeftode ber enlindrifche Theil fich unten erweitere, und baburch in Die Buge bes Laufs gepreßt werbe. Unfanglich hatte Delvigne bem cylindrifchen Theile Des Befchoffes eine ebenfalls cylinbrifche Mushohlung gegeben, mahricheinlich um dadurch den Schwerpunkt des Geschosses mehr nach Worn zu legen. Diese Einrichtung bewährte sich aber nicht, indem die durch das Aufstauchen bewirkte Erweite-rung des Geschosses sich nach der innern Aushöhlung hin ausdehnte, ftatt in die Buge zu treten; fie wurde baher spater abgeschafft. Aber auch der massiv gebliebene cylindrische Theil der Spitkugel prefte fich nur mangelhaft in die Buge, indem fich nun berfelbe beim Aufftauchen in die Aushöhlung, oder Kammer, der Patentschwanzeschraube in Form eines Zapfens hineindruckte. Gine Kolge biervon mar, bag bie Beichoffe haufig ben Bugen nicht folgten, und ungenügend trafen.

2) Das Thouvenin'iche Guftem. Den porbemerften Dangel fuchte Thouvenin burch folgende Ginrichtung gu befeitigen. Er ließ bie gewöhnliche Patentfcwangidraube ungeandert, brachte jedoch in ber Mitte ber Rammer berfelben einen an beren Boben befestigten Dorn von Stahl an, ber fich mithin auch in ber Mitte ber Seele bes Laufs befand. Auf biefen Dorn wird nun beim Laben bas Gefchof aufgestaucht, beffen cylinbrifcher Theil burch bas Ginbringen bes Dornes bie no. thige Erweiterung erhalt, um fich in die Juge des Laufs einzupreffen. Der Dorn hat eine folche Lange, daß das lofe um denfelben liegende Pulver von dem Geschoß nicht

M. Gnepfl. b. IB. u. R. Grfte Section. LXIII.

erreicht wird. Die gange bes enlindrifden Theile ber Spinfugel beträgt % bes Ralibers, Die Lange bes fonifchen Theils ift bem gangen Raliber gleich. Bei Die-fem Conftructionsverhaltniß fallt ber Schwerpuntt bes Befchoffes in Die Mitte feiner gangen Lange; bas Bewicht beffelben beträgt 's mehr als bas Gewicht ber gewöhnlichen Rugel. In ber Mitte bes eplindrifchen Theils befindet fich ein mit einem getalgten, wollenen Faben umwidelter Falg, fatt beffen auch brei fagefor-mige mit Salg gefüllte Reifen genugen. Auch gewöhnliche Rugeln mit einem dunnen Pflafter laffen fich mittels eines paffenden Labeftode auf ben Dorn aufftauchen. Diefes Spftem hat gunftige Refultate ergeben, und bee-

balb auch eine meitere Berbreitung erlangt.

3) Das Minie'fche Guftem. Diefem Suftem liegt bas Princip jum Grunde, Die in ben Lauf gefentte Spitfugel burch bie Expanfionefraft ber Pulverlabung in Die Buge bes Laufe gu preffen, und baburch fowot ben Stahlborn ale auch bas Aufftauchen bes Befchoffes entbehrlich zu machen. Die Buchfe erleibet bei Diefem Spftem gar feine Abanderung, und es ift baber ein jedes Bewehr mit ober ohne Patentichwangichraube babei anwendbar. Die Ausführung bes vorgedachten Princips bat ber Erfinder auf folgende Beife zu erreichen gefucht. Die Spikfugel bat mit ber von Delvigne guerft conftruirten eine gleiche Form, nur ift Die innere colin-brifche Aushohlung bei biefem Gefchog beinahe zweimal fo groß als bei jenem, indem ber Durchmeffer berfelben bes gangen Cylinderburchmeffere betragt. In Die Musmundung biefer Mushohlung wird eine von Gifenblech geftangte Gulfe geführt, welche einen boblen abgefürsten Regel bilbet, und ba fie an ihrem fleineren Durchmeffer verichloffen ift, Die Form eines Bechers bat. Der fleinere Durchmeffer bes Bechers ift beinahe bem ber Mushöhlung bes Gefchoffes gleich, fobaf er bequem hineinpaßt; er muß gerade und fest eingefeht werben. Die offene Seite bes Bechers ift ber Pulverlabung gugefehrt, bamit bie bei beren Entzundung fich entwickelnben Bafe benfelben aus einander treiben, und ben cylindris fchen Theil bes Beichoffes in bie Buge bes Laufe brangen. Die auf Diefe Beife beabfichtigte Ginpreffung ber Spitfugel in Die Buge foll jedoch nur unvolltommen erfolgen, indem die Expansionefraft der Pulverladung auf bas Gefchof gu gerftorend einwirke, und bisweilen fogar ben vorderen fonifchen Theil beffelben loereife '). G6 muß indeffen angenommen werben, baß bie in Frantreich angestellten Berfuche gunftigere Refultate geliefert haben, meil ein anfehnlicher Theil ber frangofischen Infanterie bereits mit Bewehren nach bem Minie'fchen Spftem bewaffnet worben ift.

Gine große Angabl ber gegenwartig im Gebrauche fur ben Rrieg befindlichen Rugeln find indeffen noch Die gewöhnlichen, jum Unterfchiebe von ben Spigfugeln jest fogenannten Rundfugeln. Much biefe haben in ben letten Decennien eine wefentliche Berbefferung erfahren.

<sup>7)</sup> Bergl, die Thouvenin'iche Spielugetbuchfe von D. Grap. bowsty. (Dangig 1854.)

Bis babin murben fammtliche Bleifugeln gegoffen, mobei fich bie oben ermabnten Dangel, nämlich eine ungleichmäßige Dichtigfeit und baraus folgende Ercentricis tat, fowie eine unvolltommene Rugelgeftalt bemertbar machten. Die lettere murbe noch baburch beeintrachtigt, baß bei ben bestebenben Gugmethoben ") ber ziemlich ftarfe Gughals mit einer Bange abgefniffen werden mußte. Daburch erhielten bie Rugeln an ber abgefniffenen Stelle eine freisformige Abplattung, beren Durchmeffer fich gu bem ber Rugel verhalt wie 2:5, die alfo fo bedeutenb ift, daß fie auf die Berrudung Des Schwerpunttes von mefentlichem Ginfluß fein muß. Es murben gur Befeitigung Diefer Uebelftanbe vielfache Berfuche unternommen, Die jedoch theils megen ber toftfpieligen Upparate, theile megen ber mubfamen und zeitraubenben Behandlung, theile megen ungenugenber Ergebniffe feine praftisch brauchbare Abhilfe gewährten. Gunftigere Erfolge wurden endlich durch die Erfindung einer Rugelpregmaschine (f. d. Art.) erreicht. Das Blei wird zu Diefem Behufe vorher burch Biegen in Form von Stangen vorbereitet, aus benen man bann mittels ber gebachten Maschine Die Rugeln preft. Die auf Diese Beife angefertigten Rugeln find in Betreff ihrer vollfommneren fpbarifden Geftalt, ihrer größeren inneren Dichtigfeit und baber ihrer geringeren Ercentricitat wegen ben gegoffenen Rugeln entschieden vorzugiehen.

MIS befondere fur ben Rriegsgebrauch bestimmte, aus Schieggemehren fortgutreibende Befchoffe find noch Die Branbichmarmer ju ermahnen; fie merben auf abnliche Beife wie ein gewöhnlicher Schwarmer (f. b. Urt.) angefertigt, erhalten jedoch gur Berftarfung ihres Gewichts noch eine bleierne Rugel, und werden mit einer Patrone, Die 1/2 Roth Pulverlabung enthalt, verbunben. Gie bienen bagu, um leicht Feuer fangende Begenftanbe, wie Strobbacher ic., in Brand gu fteden. Rorton in England und Delvigne in Franfreich erfanben eine befondere Urt von Bundgefcoffen. Diefelben bestanden aus langlichen boblen Bleifugeln, Die mit Dulper gelaben murben, einen ginnernen Bunber erhiels ten und fich beim Unfchlagen an einen feften Gegenftand vermittels eines auf ben Bunber aufgefetten Percuffionsbutchens entgundeten. Gie follen dazu Dienen, um Dunitionsmagen in die Luft gu fprengen, werden gu biefem Behuf aus gezogenen Buchfen gefchoffen, und haben ben Bugen entfprechende Borftande. Das Laben Diefer Rugeln, felbft wenn fie von bedeutend fleinerem Durchmeffer als die Buchfenkugeln find, bleibt jedoch febr fcmierig und gefährlich. Ferner fann man nur bei Entfer-nungen bis auf 50 Schritte mit Sicherheit barauf rechnen, bag die Bundfugel mit bem Percuffionshutchen nach Born jum Biele gelangt; auch find bie Schugabweichungen viel größer als bei gewöhnlichen Rugeln.

Außer ber Benutung als einer Kriegsmaffe bedient man fich ber Feuergewehre auch jum Civilgebrauch, und amar ber Buchfen (mit gezogenen Laufen), ber Flinten

(mit glatten Laufen) und ber Piftolen. Das Gefchof für Die Buchfen und Piftolen ift Die talibermagige bleierne Rugel; für Die erfteren jest faft ausschließlich bie Spigfugel nach bem Thouvenin'fchen Syftem. Mus ber Flinte wird nur ausnahmsmeife eine bleierne Rugel gefcoffen; bas Sauptgefchof ber Flinte bilbet bas Schrot. welches aus mehren fleinen, bleiernen Rugelchen ober Rornern befteht, und jur Jagd auf fleinere Thiere an-gewendet wirb. Rach ber Grofe ber Schrotforner wird es in verschiebene Rummern eingetheilt und auch banach benannt; bas gum Erlegen fleiner Bogel bestimmte, aus ben feinften Rornern bestebenbe Schrot wird Dunft genannt. Das Gewicht bes Schrotfcuffes barf bas Bewicht ber falibermäßigen Bleifugel nicht überfteigen. Damit Die etwa 1/2 Diefes Bewichts betragende Pulverlabung bie erfoberliche Birtung auf bas Schrot außern tonne, muß bie erftere burch einen Spiegel verschloffen werben, wozu fich am beften ein auf beiben Geiten concav gepregter Papierfpiegel eignet; auch ftarfer Gilg und Rort find hierzu anwendbar. Das Schrot barf fich nach bem Berlaffen bes Laufs meber gu febr ausbreiten noch gu bicht Bufammenhalten; ber zwedmäßigfte Streuungsfegel muß auf 40-50 Schritte einen Durchmeffer von 11/2-2' baben; mit fpiralformigen Bugen verfebene Laufe eignen fich am fclechteften jum Schrotfduß.

Bwischen dem Schrot und der Bleitugel eriftirt noch eine Art Sewehrgeschoß unter dem Namen Posten oder Rehposten. Dieselben sind eigentlich zum Erlegen jagdbarer Thiere mittlerer Größe bestimmt, werden indessen von wirklichen Jägern selten angewendet; dagegen werden die Gewehre der zur Bewaffnung von Sträslingen commandirten Mannschaften gewöhnlich mit diesen Geschossen geladen, weil es hierbei nur darauf ankommt, den Sträsling an einem etwaigen Fluchtversuche zu verhindern, und dieser Zweck durch den mehre kleinere Kugeln enthaltenden Postenschuß leichter erreicht wird als durch einen Kugelschuß.

## III. Gefchoffe, Die aus Befchugen fortgetrieben merben.

Bereits im Alterthume exiftirten Gefchuse und gwar Dafdinen, welche mittels ber Feberfraft Projectile von bedeutendem Bewichte auf eine gemiffe Entfernung fortgutreiben im Stande maren. Bir finden in Diefen Befcuben ber Alten Die beiden Sauptgattungen ber neuern Feuergefchute vertreten, namlich folche, welche Die Befcoffe im flachen Bogen, wie unfere jegigen Ranonen, und andere, welche biefelben im boben Bogen, unfern jegigen Burfgefdugen entfprechend, forttreiben. Die Befchute ber erftern Art waren die Ratapulten (f. Geschütz) und ihre Befchoffe beftanden in Speeren und Pfeilen von ansehnlicher Große, Die mitunter 12' lang und mit einer eifernen Spite verfeben maren. Sowie man Pfeile und Bolgen auch als Brandgefchoffe benutte, fo gefchah bies ebenfalls mit ben größern Befchoffen ber Ratapulten, Die um fo wirtfamer maren, je tiefer fie vermoge ibrer größern Triebfraft in Die angugundenben Gebaube und Rriegemafchinen einbrangen. Gine

<sup>8)</sup> In Betreff ber Anfertigung ber gegoffenen Bleifugeln vergl. Bortrage über die Artillerietechnit von Dr. DR. Deper. (Berlin 1833.) S. 416 fg.

leichtere Art biefer Maschinen (manuballistae) diente als Feldgeschütz, und schoß brei Spannen lange Pfeile. Unfern heutigen Burfgeschützen entsprachen die Ballisten (f. Geschütz), indem sie Steine bedeutender Größe und einem Gewichte bis zu 300 Pfund in einem hoben Bogen warfen. Auch eiserne Augeln, die zuweilen glübend gemacht wurden, und Feuerfugeln, die aus Schwefel, harz, Pech und anderen brennbaren Stoffen zusammengeseht waren, finden wir als Geschosse der Ballisten ermant.

Auch ein bem jetigen Steinwurfe aus Morfern entfprechendes Gefchoß war bereits bei ben Alten in Anwenbung, indem ein mit Steinen angefüllter Kaften mittels eines nach dem Princip der Schleuder construirten Geschützes (bes fundibalus) so in Bewegung gesetzt wurde, daß er die Steine bis auf 200 Schritt weit fortschleuderte.

Dbgleich Die Mannichfaltigfeit ber Gefchoffe, beren Die Alten aus ihren Gefchuten fich bedienten, bemertenswerth genug ift, so tritt boch eine außerorbent-lich gesteigerte Bedeutsamkeit ber Geschoffe, sowol in Bezug auf ihre Bielfeitigkeit ale burch ihre bedeutend erhobte Birtfamfeit, erft feit ber Beit ein, ale man anfing, bas Schiefpulver gur Erzeugung ber Triebfraft anguwenden. Die Beit ber Erfindung bes Schiefpul-vers lagt fich nicht genau feftstellen. Nach verschiedenen biftorifchen Ueberlieferungen foll bas Schiefpulver ober eine ihm abnliche Difdung ichon in ber letten Salfte bes 7. Jahrh. befannt gemefen, und beren Erpanfionsfraft jum Forttreiben von Gefchoffen benutt morben fein; allein entweber ift bie Renntniß biefer Erfindung wieber verloren gegangen, ober Die Unwendung berfelben ift nicht gur allgemeinen Berbreitung und Fortentwickelung gelangt. Dagegen lagt fich bie erfte unzweifelhafte Benutung bes Schiefpulvers als Triebfraft für Befchoffe, und ber Beginn feiner Ginwirfung auf Die feitbem ununterbrochen fortichreitende Musbilbung ber Beichutfunft bis zu beren heutigem Standpuntte in ber erften Salfte Des 14. Jahrh. annehmen.

Die erwähnungswerthen Gefchoffe ber Feuergefchute

find folgende:

1) Die Vollkugeln oder Kanonenkugeln (auch Stuckkugeln und Paßkugeln genannt) find aller Wahrscheinlichkeit nach die altesten Geschosse aus Feuergeschützen gewesen. Nach einer Chronik des Juan Nunnez de Villason bedienten sich bereits die Mauren bei der Belagerung von Algeziras 1342 zur Vertheidigung der Stadt gegen die Spanier eiferner Kugeln aus Feuergeschützen, welche letztere um so unzweiselhafter unter den dort erwähnten krachenden Ballisten zu verstehen sind, da von den aus ihnen geschossenen Rugeln ausdrücklich gesagt wird: diese Rugeln haben eine solche Heftigkeit gehabt, daß sie die Glieder der Menschen hinwegrissen, als wären sie mit einem Messer abgeschnitten worden, und daß sie durch einen völlig geharnischten Mann hindurchsuhren. Ebenso sinden wir im I. 1331, als die Mauren Alicante belagern wollten, eiserner Rugeln Erwähnung gethan, die durch Feuer fortgetrieben wurden, und großes Schrecken verbreiteten. Am häusig-

ften bediente man fich indeffen bei ber beginnenden Beiterverbreitung ber Feuergeschuse ber fteinernen Rugeln, Die bann, wenn man mit ihnen ftarte Dauern und fefte Schloffer einfturgen wollte, eine außerorbentliche Große haben mußten; ihr Bewicht betrug baber oft mehr als 100 Pfunde. Bei ber Belagerung von Conftantinopel gebrauchte man Rugeln, Die 500 Pfund mogen. Allmalig verbrangten jeboch bie eifernen Rugeln bie fteinernen, und man bediente fich ber lettern nur noch aus Bollern und Steinbuchfen. Die Befchoffe ber fleinften Befchütfaliber, Die in fruberen Beiten gebrauchlich maren, als des Falfonets und des icharfen Tindleins bestanden aus bleiernen Rugeln von 3- 1/2 Pfund Gewicht. Gine besondere Erwähnung verdienen die ebenfalls in früherer Beit gur Umvendung gefommenen Rettenfugeln, beren man fich befondere im Seefriege bediente, um Die feind. lichen Schiffe maft - und fegellos ju fchießen. Sie mur-ben icon ju Anfange bee 16. Jahrh. erfunden, und beftanden aus zwei halben oder gangen Studfugeln, die, durch eine 3-4 guß lange Rette verbunden, beibe jugleich in eine Ranone gelaben murben. Buweilen ma-ren die Rugeln vermittele einer Stange verbunden, und hießen bann Stangentugeln. Bei mehren Belegenheis ten wurde von ihnen mit Erfolg Gebrauch gemacht. Da man bemerft batte, bag bie Rettenfugeln fich nie foweit ausbreiteten, ale es bie gange ber fie verbinbenben Rette gestattete, fo machte man ben Berfuch, Diefelben aus amei neben einander ftebenden Ranonen gleichzeitig abaufdießen; es zeigten fich bierbei jeboch fo große Schwierigfeiten, bag man von ber Ginführung Diefer Bermenbungeart abfteben mußte. Die in neuerer Beit gebrauch. lichen Ranonen. ober Studfugeln befteben nur in eifernen Bollfugeln, und werben nach ihrem Bewichte als 3pfundige, Spfundige zc. benannt. Die fleinften ber gegenwartig vorhandenen Raliber find bie 3pfundigen; fie variiren bei ben verschiedenen Artillerien bis gu ben 24pfundigen Rugeln. Fur ben Bebrauch gur Gee bat man noch größere Raliber, ale 30pfundige, 32pfundige und 36pfundige. In neueften Beiten merben indeffen auch aus ben eigentlichen für Sohlfugeln bestimmten 25pfundigen und 50pfundigen Bombentanonen im Feftungs. und Seefriege eiferne Bollfugeln gefcoffen, Die alfo einen Durchmeffer von refp. 8,48" und 10,68" haben.

2) Die Hohlfugeln. Unter Hohlfugeln werben vorzugsweise Bomben und Granaten verstanden, die in ihrer Construction sich nicht von einander unterscheiden. Der Unterschied ihrer Benennung beruht eines Theils auf ihrer Größe, sodaß die größern Bomben (daher die Ausdrücke: Bombenkanonen und Granatkanonen), die kleinern Granaten (baher die Ausdrücke: Handgranaten und Spiegelgranaten) genannt werden; andern Theils richtet sich dieser Unterschied nach ihrer Anwendung in der Art, daß die aus Mörsern geworfenen Hohlstugeln Bomben, die aus Haubigen geworfenen Granaten heißen. Der Name: Granate wird von dem Granatapfel, der wegen der vielen darin besindlichen Körner malum granatum heißt, abgeleitet, indem auch die

Granate eine runde Gestalt hat, und viele Korner (Pulverforner) enthalt. Die Bomben haben ihre Benennung von bem italienischen il bombo (lauter Schall) erhalten.

Die frühesten Spuren von Hohlgeschossen sinden sich gegen Ende des 14. Jahrh., und zwar wird 1378 Hans von Arau in Augsburg als der Verfertiger solcher Geschosse genannt. Im I. 1388 wurde bei der Belagerung von Regensburg von Hohlgeschossen Anwendung gemacht. Es ist wahrscheinlich, daß die ersten Hohlgeschosse aus Töpferthon, Glas oder harter Bronze gefertigt wurden, indem man in jener Zeit schwerlich schon soweit in der Technik vorgeschritten war, um das schwierigere Gießen von Hohlkörpern aus Eisen bewerkstelligen zu können; auch sinden sich gläserne und sehr dunne hartbronzene Granaten noch in alten, von sehr früher Zeit herrührenden Beständen vor"). Die Verwendung der Hohlfugeln aus Geschützen trat erst später ein; nachdem schon längere Zeit bei Kanonen nur eiserne Kugeln in Gebrauch waren, warf man aus Mörsern und Haubisten noch immer steinerne Kugeln. Aus diesem Grunde ist auch der noch gegenwärtig viel verbreitete Gebrauch zu erklären, daß sowol die jetigen eisernen Hohlfugeln als auch die zum Wersen derselben bestimmten Geschützenach dem Gewichte einer ihrem Kaliber entsprechenden

fteinernen Rugel benannt merben.

Bann bie Bomben und Granaten eingeführt find, lagt fich nicht genau bestimmen. 216 Erfinder ber Bomben wird Sigismund Panduph von Malatefta, Fürst von Rimini, im 3. 1453 genannt. Die erften Bomben bestanden aus zwei eifernen Salbkugeln, welche mit einer Art Retteln zusammengehalten murden 10); zuweilen maren fie auch aus Bronge angefertigt, wie bie von ben Zurfen im 3. 1522 gegen Rhodus geworfenen. Bis gur Beit bes 30jahrigen Rrieges hatte man bie Sohlfugeln concentrifd, b. b. überall von gleicher Gifenftarte angefertigt; gegen Enbe bes 17. Jahrh. fing man jedoch an, fie am Boben ftarter ju machen, in ber Soffnung baburch bas Rieberfallen berfelben auf ben Bunder gu bermeiben, welchen 3wed man bis babin burch bas Ginlegen einer Bleiplatte ju erreichen fuchte; auch glaubte man, burch bie ovale Form ber Bombe eine ftartere Birtung ju erhalten. Aus bemfelben Grunde bebiente man fich um biefe Beit auch baufig einer anbern Mrt, unten fpig jugebenber Sohlgefchoffe, Die bamale von ben teutschen Artilleriften ausschließlich Bomben genannt murben. Man gab indeffen ben Gebrauch ber ovalen und fpigen Bomben bald wieder auf, ba man fab, bag ber beabfichtigte 3med nicht nur unerreicht blieb, fonbern auch bie Richtigkeit ber Burfe burch Diefe Abweichungen von ber Rugelgeftalt beeintrachtigt murbe. In Frantreich murbe ber Gebrauch ber Sohlgeschoffe aus Befcuben fpater ale bei ben meiften übrigen europaifchen Machten eingeführt. Der Bomben bedienten fich Die Frangofen querft bei ber Belagerung von La Dotte in

Die beabsichtigte Wirkung der Soblgeschosse ift eine zwiefache. Sie besteht einmal darin, ein Biel durch ein Geschoß zu treffen, welches gegen einen Schuß in fast horizontaler Richtung, wie die Kanonen ihn nur gestatten, gedeckt ift. Deshalb werden sie aus Mörfern und Saubigen geworfen, die eine hohere Elevation zulaffen. Dies ist besonders bei den Morfern der Fall, deren Bom-

Lothringen unter Unleitung bes englischen Ingenieurs Malthus, welchen Lubwig XIII. als Generalcommiffair ber Artillerie und Befehlshaber ber Minire in feine Dienfte genommen batte. Gegen Enbe bee 17. 3abrb. waren in Frankreich außer ben gewöhnlichen noch zwei besondere Arten Bomben, die fich beide durch ihre außer- ordentliche Größe auszeichneten, in Anwendung. Die Bomben der einen Art hatten fast die Gestalt eines runden Topfes mit einem flachen Boden, und biegen wegen biefer Form marmites; fie erfuhren auch eine weitere Berbreitung; benn im 3. 1683 werben folche Bomben gegen bie Wien belagernden Zurfen geworfen. Die Bomben ber andern Art hießen comminges 11); fie hielten 18" im Durchmeffer, mogen über 500 Pfund und erhielten 48 Pfund Pulver jur Sprengladung. Dan fette fie mittels eines Bebezeuges in Die befonbers bagu gegoffenen Morfer ein, beren Rammer einen Raum für eine Labung von 12 Pfund Pulver enthielt. Diefe Bomben murben noch im 3. 1733 in ber Belagerung von Trarbach und 1745 vor Dornit gebraucht, fpater jedoch ihrer Schwerfälligfeit wegen nicht weiter angewendet. In Bezug auf Die Art und Beife bes 216feuerns ber Morfer beim Berfen mit Bomben bedurfen noch die frühern Musbrude: Berfen mit zwei Feuern und: Berfen aus ber Dunft einer Erflarung. Des erften Musbruds bediente man fich, wenn man beim Mb. feuern zuerft ben Bunder ber Bombe und bemnachft Die Pulverladung bes Dorfers entgundete. Unter bem Berfen aus ber Dunft verftand man bagegen bas Berfahren, wenn man ben Bunder ber Bombe nicht befonders in Brand fette, fondern bie Entgundung beffelben ber Flamme ber explodirenden Pulverladung überließ. Lange Beit glaubte man, bag bie Bomben, wenn fie auf biefe Beife Feuer fangen follten, mit bem Bunber ber Labung jugefehrt eingefest werden mußten, bei welchem Berfabren indeffen die Rachtheile nicht ju vermeiben waren, daß die Bomben haufig im Befduge ober furg vor ber Mundung zerfprangen, mitunter auch gar nicht Feuer fin-gen (blind gingen); es tam baber auch felten gur Anwenbung, und man marf faft immer mit zwei geuern. Mis man aber in ber zweiten Salfte bes 17. Jahrh. Die Er-fahrung machte, bag bie Bomben auch bei einer Lage mit bem Bunber nach ber Munbung ju burch bie Flamme ber Pulverladung ftete ficher Feuer fingen, gog man es por, bie Bomben immer nur mit einem Feuer au merfen. wie bies auch noch gegenwartig gefchieht.

<sup>9)</sup> Dr. D. Meper, Bortrage über Artillerietechnit. 1. Ih. S. 303 fg. 10) hoper, Gefch. ber Rriegefunft. 1. Beitraum. 2. Abschnitt.

<sup>11)</sup> Rach ber Angabe in Dr. Meper's Bortragen über Artillerietechnik. 1833. 1. Ih. S. 305 haben bie Bomben biefe Benennung 1691 von bem frangofischen Könige nach bem Namen eines biden Officiers erhalten.

ben bann ibre Birffamfeit burd bie Schwerfraft erbalten; Die Dercuffionefraft ber großern Bomben ift vermoge bes Gemichts ihrer Daffe und ber burch bas Berabfal. Ien aus einer ansebnlichen Sobe gefteigerten Gefdmindig. feit eine febr bebeutenbe. 3meitens follen Die Soblgeichoffe burch ihr Berfpringen wirfen, indem fie, am Biele angelangt, die Sprengftude umberichleubern, und burch Die mit ihrer Explofion verbundene Feuerericheinung brennbie mit ihrer Explosion verbundene Feuererscheinung brenn-bare Gegenstände anzünden. Zu diesem Zweise erhalten sie die zum Zerspringen nötbige Pulverladung, oft auch noch einen besondern Brandsab (geschmolzenes Zeug) und einen Zünder, der in eine Deffinung des Geschosses, das Mundloch, eingesetzt wird. Die Sprengwirkung ist von dem richtigen Moment des Zerspringens abhängig, leh-terer aber durch die Brennzeit des Zunders bedingt. Die Bunder muffen baber nicht nur gleichmäßig brennen, fon-bern nach Daßgabe ber Fluggeit bes Geschoffes von ver-ichiebener gange fein; bas in biefer Beziehung nothige Reguliren ber Bunber nennt man: Zempiren.

Benn porftebend als bie Sauptbeftimmung ber Soblgeichoffe angegeben worben ift, bag fie geworfen, b. b. in einem boberen Bogen fortgetrieben werben, fo tommen boch auch Falle vor, Die ein Forttreiben berfelben im flachen Bogen nothwendig machen. Fur Die Granaten bebient man fich in folden gallen ebenfalls ber Saubigen, ba biefe Wefchute fo conftruirt find, bag fie auch eine horizontale Richtung gestatten, ober auch ber Kanonen. Fur Die Bomben ift bagegen in neuerer Beit eine befondere Befdugart conftruirt und unter ber Benennung: Bombenfanonen 12) eingeführt worben.

Die Raliber ber Sohlgeschoffe merben bei ben verfcbiebenen Dachten theils nach ihrem fruberen Steingewichte, theils nach bem Bollmaße ihrer Durchmeffer und theils nach bem Gewichte einer entsprechenden eifernen Bollfugel benannt, fodaß 3. B. Durch die 7pfundige Granate oder Bombe (nach dem Steingewichte), burch Die 51/2xollige (nach ihrem Durchmeffer) und durch Die 24pfundige (nach bem Bewichte ber entfprechenben eifernen

12) Die in England burch Lancafter gemachte Erfindung 12) Die in England durch lancaster gemachte Ersindung eines neuen, nach seinem Ramen benannten Geschüßes und Geschösse verdient um so mehr erwähnt zu werden, als deren Anwendung bei der Kriegführung in der Krim das allgemeine Interesse erregte. Das dieser Ersindung zum Grunde liegende Princip ist dasselbe, auf welchem, wie vorstehend bezüglichen Orts angegeben ist, die größere Tresswirkung der gezogenen Büchse beruht, nämlich daß das Geschöß eine um seine in der Schusstinie liegende Are rotirende Umdrehung erhält. Diesen Bweckt. linie liegende Are rottrende Umdreyung ethalt. Diesen zweck ift der Ersinder durch solgende Einrichtungen zu erreichen bemüht gewesen: die Seele des Geschützes, einer 8—10zölligen Bombenstanone, sowol als das Geschöft sind oval. Der Unterschied von der Colinder: und Augelsorm ist jedoch nicht bedeutend, indem der Unterschied des größeren und kleineren Durchmessers nur 1/1" beträgt. An Stelle der Windung der Auge beim Büchsenlause macht dier die Seele im Ganzen eine Windung in der Art, die der größere Durchmeffer am Bobrn eine Windung in der Art, daß der größere Durchmeffer am Bobrn eine verticale, an der Mündung eine horizontale Stellung bat. Das Geschoß ift ein Hohl-geschoß, hat eine cylindrokonische Gestalt (also die Korm einer großen Spiktugel) und ist an der Spige mit einem Jündhute versehen. — Die Entscheidung über den praktischen Werth dieser Erfindung ift noch zu erwarten, indem die bis jest hierüber bestannt gewordenen Urtheile nicht übereinstimmen.

Bollfugel) ein und baffelbe Geichog bezeichnet wird. Das fleinfte ber gegenwartig ublichen Raliber ift bas ber 12pfunbigen eifernen Bollfugel entfprechenbe, von mo an fie fich in verschiedenen Abftufungen bis ju bem ber 50pfundigen Bombe (nach Steingewicht) freigern. -Mis eine intereffante Musnahme ift ber in neuerer Beit vereinzelt baftebenbe Fall ber Unwendung eines Doblgefcoffes von ungeheurer Große ju erwahnen, welches im 3. 1832 von ben Belagerungetruppen gegen Untmerpen aus bem fogenannten mortier monstre in Unwendung gebracht wurde. Diefe Bombe hatte einen Durchmeffer von beinabe 23", ein Gewicht mit Ginfcluf ber gegen 107 Pfund Pulver betragenden Sprenglabung von etwa 1085 Pfund und wurde mit einer gabung von 12,8 Pfund Pulver geworfen, wobei es eine Burfweite von 1266 Schritt erreichte. Diefes Gefcof tonnte nur mit hilfe eines hebezeuges eingefest werben, und gu einem Burfe mar ein Beitaufwand von 1/4 Stunde erfoberlich. Das Abfeuern gefchab burch ein Percuffionefcblog mittels einer langen Abzugsfchnur, Die es bem Abfeuernden gestattete, binter Die nachfte Traverfe gu treten. Die Wirfung murbe ben Schwierigfeiten, welche Die Beschaffung, ber Transport und Die Bedienung mit

fich führten, fur nicht entfprechend erachtet.

3) Die Shrapnele, von ihrem Erfinder, einem Englander gleichen Ramens, fo genannt, fonnen in fofern gu ben Sobigefcoffen gerechnet werben, als fie auch aus einer eifernen, mit einem Bunber und mit einer Sprengladung verfebenen Soblfugel befteben. Gie muffen aber aus bem Grunde als eine befondere Befcof. art betrachtet merben, weil fie im Wegenfage gu ben anbern Soblgefcoffen nicht geworfen, fonbern nur gefchoffen gu werden bestimmt find. Die geeignetften Wefcube für Die Shrapnele find baber Die Ranonen, wiewol man fich auch ber Saubigen bafur bebienen fann, ba Diefe, wie bemerkt, auch jum Schuft eingerichtet find. Außerbem ift beim Sbrapnelfchuft Die Soblkugel eigent-lich nur als Die Rebenfache, ber von ihr eingeschloffene Inhalt bagegen ale bie Sauptfache ju betrachten. Lebterer besteht aus einer fo großen Ungahl bleierner Rugeln (Rarabinerfugeln, Flintenfugeln ober Rugeln noch gro-Beren Ralibers je nach ber Große ber Strapnels) als bie Sobifugel faffen fann, wesbalb man biefer eine moglichft geringe Gifenftarte gibt, Die nur eben noch binreicht, um bem Stofe ber Pulverladung bes Wefchubes wiberfteben gu fonnen. Der 3med bes Shrapnelfcuffes beftebt nun barin, bag bie Bleitugeln, nachbem bas Berfpringen der fie einschließenden Sohlfugel mabrend bes Fluges auf einer angemeffenen Entfernung vor bem Biele mittels der Sprengladung erfolgt ift, fich ausbreiten, und inbem fie mit ber Gefdwindigfeit, welche bie Soblfugel im Momente bes Berfpringens batte, weiter geben, wie ein Rartatichichus gegen bie feinblichen Truppen mirten. Der Shrapnelfcug ift baber ale ein Rartatfchichug ju betrachten, beffen Befchoffe mittels ber Soblfugel auf eine größere Entfernung und über Terrainbinderniffe binweggetragen werben, welche bie Unwendung eines gewöhnlichen Rartatfchichuffes nicht mehr geftatten murden. Wenn nun hierbei die Sprengstude der Hohlkugel allerdings mitwirken, so leisten doch die bleiernen Kugeln die Hauptwirkung, wogegen die Hauptleistung der Hohlkugel darin besteht, daß sie den Bleikugeln als Behikel auf ihrer Flugbahn dient. Alls ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Kartatsch und dem Shrapnelschuß ist es jedoch hervorzuheben, daß der erstere als zu den Horizontalschussen, lehterer dagegen als zu den Bogenschussen gehörig betrachtet werden muß. Während daher die Kartätschlugeln größten Theils nur die Fronte des Feindes treffen, wirkt der Shrapnelschuß mehr von Oben herab in die seindlichen Truppenmassen, wodurch auch die in den hinteren Gliedern stehenden Mannschaften den Kugeln ausgesetzt sind. Ein gelungener Shrapnelschuß hat daher eine viel größere Wirksamkeit als ein selbst unter günstigen Verhältnissen abgegebener Kartätschschuß.

Die Shrapnels find gegenwartig bei ben meiften europäischen Machten eingeführt; es ift indessen einleuchtend, baß ber Grad ber Wirksamkeit dieser Geschoßart vorzugsweise von ber Genauigkeit des Sprengungsmomentes, also von einem gleichmäßigen Brennen der Zünder und einem pracisen Tempiren derselben abhängig ift. Bei einigen Rächten hat man es hierin zu einem hohen Grade der Bervollkommnung gebracht; das hierbei zur Anwendung kommende Berfahren wird jedoch geheim

gehalten.

4) Die Rartatiden. Unter Rartatiden verftebt man fleinere Beichoffe, Die in einer großeren ober geringeren Angahl gleichzeitig in ein Gefchut gelaben und abgefchoffen werben. Bir finden die Unwendung ber-felben bereits im 16. Jahrh. Um biefe Beit murben bie Rartatichen unter ber bamaligen Benennung: "Sagel" und in Riefelfteinen, eifernen Rettengliedern, alten Dagein ze, beftebenb, aus Steinbuchfen (ben bamaligen Saubigen) gefchoffen. 3m Anfange bes 17. Jahrh. feste man ben Sagel in Deben von Gifenbraht ober geflochtenen Rorben in Die Befdute. Die Riederlander ichoffen 1602 bei ber Belagerung von Offende Mustetentugeln in Caden von ftarfem Gegeltuche als Rartatichen aus Ranonen gegen bie Laufgraben ber Spanier. 3m 30jahrigen Rriege wurden die Kartatschen querft im Felde gebraucht, mahrend man fich ihrer bis dahin nur im Bestungs- und Seefriege bedient hatte. Guftav Adolf hatte feine leichten Ranonen ausschließlich zu Diefem Brede eingeführt; aber auch bie übrigen leichten Felb. gefchute murben häufiger mit Rartatfchen als mit Rugeln gelaben. Die Rartatfchen bestanden jum Theil immer noch in Studen alten Gifene, gerbrochenen Rageln u. bgl., bung, bie man balb in holgerne ober blecherne, balb in Beutel von grober Leinwand verpadte, lettere auch mol mit Beibenruthen überflocht. Um gegen Die Ungriffe ber Cavalerie rafcher jum Schuft ju tommen, fing man nunmehr auch an, Die bereits vorhandenen Rartufchen (oue Dapier ober Leinmand beftebende, Die Pulverladung enthaltenbe Sulfen) mit ben Rartatfcbuchfen gu verbinben, melder Webrauch fich auch balb auf Die Rugelfcuffe aus Reibaefcugen ausbehnte. Reben ben Beutel- und

Buchfenfartatiden famen balb barauf noch bie Eraubenfartatichen in Bebrauch, Die aus Slothigen bis Ipfundigen eifernen Rugeln beftanden, und megen ihrer Beftalt, inbem fie fich in einer umschnurten zwillichnen Gulle befanden, Diefen Ramen erhielten. In der zweiten Salfte Des 18. Jahrh. murben in Franfreich noch zwei Arten Rartatichen erfunden, um das Blech gu ben Buchfen zu erfparen. Rach ber einen Dethobe murbe bie mit Rugeln gefüllte Buchfe mit Gpps ausgegoffen, und nach bem Erharten beffelben Die Buchfe wieder abgenommen. Der fo gebilbete Cplinder murbe bann mit Leinemand überzogen und mit einem Spiegel, fowie mit einem Dedel von Solz verfeben. Bei ber zweiten Bereitungsart wurde die Buchfe ftatt von Blech von ftartem Carton angefertigt, und ebenfalls mit einem holzernen Spiegel und Dedel verfeben. Beibe Arten Kartatichen haben jedoch feine weitere Berbreitung gefunden. Die gegenwartig gebrauchlichen Rartatichen find überall Buchfenfartatichen, aus blechernen Buchfen und eifernen, theils gegoffenen, theils geschmiebeten Rartatschlugeln beftebenb, und mit einer eifernen Scheibe an bem ber Pulverlabung jugefehrten Ende verfeben. Dben und unten erhalten die Buchfen holzerne Spiegel, Die dazu dienen, um die Buchfe zu ichließen, und die Kartusche daran zu befestigen. Im Festungsfriege werden indessen auch noch jest Traubenkartatichen benutt, sowol der Koftenverringerung megen als auch besmegen, weil fie fruber einen größeren Streuungefreis bilben follen, mas in manchen Kallen beim Keftungefriege Bortheile gemabren

Das Sewicht der einzelnen Kartätschfugeln variirt bei den verschiedenen Artillerien und Geschützkalibern von 2 Loth bis zu 2 Pfund; wobei jedoch zu bemerken ist, daß in neuerer Zeit die Reigung hervortritt, den größeren Kartätschfugeln den Vorzug zu geben; das Gewicht der einen Schuß bildenden Kugel zusammengenommen beträgt etwa 1/2 des Gewichts der kalibermäßigen Kugel. Die Kanonen sind die vorzugsweise für den Kartätschschuß sich eignenden Geschütze, doch werden sie auch aus Haubigen geschossen, im Festungskriege auch aus Mörsern größeren Kalibers geworfen, wobei sie einen hölzernen Spiegel (Hebespiegel) zur Unterlage erhalten. Des leichteren Einsehens wegen werden die aus dem Mörser zu wersenden Kartätschsugeln gewöhnlich in einen Kord eingepackt. Das Gewicht der Kugeln eines Wurfs aus dem Jöpfündigen Mörser beträgt etwa 1 Centner.

5) Spiegelgranaten und Steine. In ahnlicher Art wie die Kartätschen werden auch die Spiegelgranaten und Steine zu Bürfen aus Mörsern benutt.
Die Spiegelgranaten (auch Hebespiegelgranaten genannt)
sind kleine, mit Sprengladung versehene Granaten von
2,9" Durchmesser, und haben ihren Namen von dem
hölzernen Spiegel erhalten, mit welchem man die Labung verschließt, bevor die Spiegelgranaten eingesett
werden, von denen man gewöhnlich 25 für einen Burf
bestimmt. Sie vertreten die Stelle der früher von den
Grenadieren aus der Hand geworfenen Granaten, und
werden wie die Steine und Kartätschen aus Mörsern

nur im Teftungefriege auf geringe Entfernungen gemorfen. Um bie Entzundung ber Spiegelgranaten ju fichern, glaubte man fruber, bag von ber Labung bes Dorfers aus eine Bunbichnur burch ben Spiegel nach ben Granaten geführt werden muffe, auch hielt man zu gleichem 3mede ein befondere regelmäßiges Ginfegen der letteren für nothig. Die Erfahrung bat indeffen gelehrt, bag beibe Dagregeln überfluffig find, mesmegen fie jest, als nur Beit raubend, nicht mehr beobachtet werben. Schon im 30jahrigen Rriege murben von ben Schweben bei ber Befdiefung Freiberge Spiegelgranaten geworfen. Fruber bediente man fich an beren Stelle ber fogenannten Sprengfugeln ober Erancheefugeln. Gie beftanben aus bolgernen Rorpern, welche burch eiferne Banber und umgewundene Stride einige Festigfeit erhielten; in Diefelben murben fleine Granaten, beren Bunber mit einer burch ben ganzen Körper gehenden Bundichnur in Berbin-bung ftanden, eingesett. Diefe Körper wurden aus Morfern geworfen; abnliche Geschoffe, zum Gebrauche aus haubiben, waren unter dem Ramen Granathagel befannt. In Diefelbe Claffe von Gefchoffen fruber Beit geboren noch bie fogenannten Rebbubnergranaten. Gie bestanden aus Bomben oder Granaten, in welche 3-4 flafdenabnliche eiferne Rorper eingefest maren. Diefe Glafchen murben am Biele berausgeschleubert und gerfprangen, fowie bemnachft auch ein Berfpringen bes Beidoffes felbit erfolgte.

Bu ben Steinmurfen bebient man fich meniaftens 21/2 Pfund wiegender Steine, Die bis jum fummarifchen Gewicht von 60-80 Pfund, in einem Rorbe verpadt, in den Morfer eingefest merben. Much bei diefen Burfen wird ein Bebefpiegel auf Die Labung gefett. Dan mablt zu Diefen Burfen Morfer von größtem Raliber, Die man baber mit bem Ramen: Steinmorfer belegt. Um eine noch größere Menge Steine mit einem Dale in Die feindlichen Berte zu werfen, bediente man fich auch guweilen bes Erdwurfs (f. b. Urt.), bei welchem ein unter bem erfoberlichen Clevationsmintel in Die Erbe gegrabenes Loch Die Stelle bes Gefchutes verfab. Gin Erdwurf in bedeutend größeren Dimenfionen ift bie Gavartine, beren 3med barin befteht, eine bebeutenbe Daffe Schiegpulvers in ein feindliches Feftungewert gu merfen, und durch beffen Explofion eine minenartige Birfung bervorzubringen. Das Projectil befteht baber in einer holgernen, mit einem Gerippe von ftarten Gifenftaben verfebener Zonne, die außerlich mit Striden ftart um-flochten ift, und 1500 Pfund Pulver enthalt (f. Ge-

6. Brand- und Leuchtgefcoffe.

a) Brandgefcoffe. Der Gebrauch mittels Ge-icoffen anzundbare Gegenstände in Brand zu feten, ift febr alt. Schon bie Burfgefdute ber Alten murben Dazu benutt, um Feuerfugeln bamit zu merfen 13). Das in ber zweiten Salfte bes 7. Jahrh. erfundene griechifche Feuer murbe vermittels Pfeile und Burffpiege auf Rugeln.

Rach ber Erfindung bes Schiegpulvers fing man an, fich ber Feuergeschute jum Forttreiben ber Brandgefchoffe gu bedienen. Begen Ende bes 16. Jahrh. mur-Den befondere Feuerbuchfen und Boller gegoffen, Die poraugsweife jum Berfen von Feuerfugeln bestimmt maren. Die letteren bestanden aus zwillichnen Gaden, Die mit Brandzeug angefullt und mit fingerbiden Schnuren überbunden maren, mithin ben Brandfugeln ber neuern Beit ziemlich glichen. Um ben Feind vom Lofden Diefer Brandfugeln abzuhalten, murben fpater in Die 3mifchenraume ber Schnure Locher gebohrt und Morbichlage bineingetrieben; julett aber murbe bie gange Rugel in beißes Dech getaucht (getauft). Man machte anch Rugeln von gabem Solge auf biefelbe Urt, ober man feste auf Die Balfte einer gerichlagenen fteinernen Rugel ein Gerippe von eifernen Staben, Die fugelformig gufammengebogen und mit ftarfem Drabte ausgeflochten maren. Der auf Diefe Beife gebildete boble Raum murbe bann mit Brandfat angefullt. Dagegen bedienten fich bie Zurten noch im 3. 1521 ber Feuerpfeile gegen Bien.

Aber auch mit Silfe ber Wefchute fonnten Die ermahnten Feuertugeln megen ihres gu geringen Gewichts oft nicht auf Die erfoderliche Entfernung fortgetrieben werben, wie fich bies bei ber Belagerung von Rimmegen im 3. 1585 zeigte, wo bie aus einem Morfer ge-worfenen Brandgefchoffe bie Stadt megen ber Breite bes bazwifchen liegenden Bluffes nicht erreichen fonnten. Man fing baber um biefe Beit an, fich auch ber Bom-ben und Granaten jum Bunden ju bedienen, indem man fie außer ber Sprengladung noch mit einem aus Dech, Schwefel, Salpeter und Schiefpulver bestebenden Brandfate verfah. Daneben blieben jedoch auch Die bisberigen Brandfugeln ober Feuerballen noch in Gebrauch, und gleichzeitig bediente man fich auch ber fogenannten brennenben Steine gum Bunben. Diefe letteren maren fteinerne Rugeln von einem fleineren Durchmeffer als bas Raliber bes anzumenbenden Morfers. Gie murden mit abmedfelnden Lagen von Brandfat und Sanf überjogen, bis fie bie erfoberliche Broge erhielten; bemnachft

feindliche Zeftungemerte und Gebaube gefcoffen, um fie in Brand gu fegen. In ber Belagerung von Ptolemais burch Die Rreugfahrer gundeten grabifche Reuerwerter Die Rriegemafdinen ber Belagerer burch brennende Sterne an, wie ber arabifde Gefdichtfdreiber Bobabin Die in ber Nacht geworfenen Brandfugeln ober Feuerballen nennt, Die mahricheinlich aus einer bem in neuer Beit gebrauchlichen geschmolzenen Beug febr abnlichen Difchung bestanden baben. Die germanischen Bolfer fannten um jene Beit ben Gebrauch folder Runftfeuer noch nicht, fonbern bedienten fich ber Pfeile und Bolgen, Die fie mit Berg umwidelten, mit Barg, Schwefel u. bgl. beftri-chen, und fo angezundet auf die feindlichen Bebaube und Rriegsmaschinen fcoffen. Da bie aus Sarg, Schmefel, Dech u. f. m. gufammengefetten Feuerfugeln megen ihrer Leichtigfeit eine gu geringe Burfweite gemahrten, verschloß man ben Brandfat in runde irdene Befage, ober man formte ibn über fteinerne, fpater über eiferne

<sup>13)</sup> Dr. F. B. Rudert, Romifches Rriegswefen, 2. Aufl. von Dr. Rub. Schulge. (Berlin 1854.) S. 57 fg.

in Perk getaucht und in Mehkruber gewälzt. Die Beandfugeln pflegte wan nur mit einem Fener zu werfen, feste aber ürts das Beandloch auf die Pulverladung des Mirfers. Bahricheinlich war dies die Hauptursache, das dei der Belagerung von Negensburg 1634 sehr viele der von den Anderlichen in großer Anzahl in die Stadt gewerkenen Beandlugein blind gingen.

Ens bemieben Grunde, aus welchem man in ber preceen halfte bei 17. Jahrh. von der ovalen form der Bemben wieber gurudlichete, namlich ber geringeren Trefinirfung wegen, troten um bicfe Beit nech und noch abereil runte Brantingein an Die Stelle ber bisberigen spalen. Dagegen woren die von einem Artikeriken deb Bifchaff von Minfer, Bernharb's von Gelen, unter Den Remen Carcaffen 1672 erfundenen Brandlugein mieter von evaler germ. Diefelben beftanben aus einem Gerope von geichmiebeten eifernen Staben (Brandfreuzer, mit einem Neberzuge von Zwillich; sie waren mit Besteblat angefallt, mit farten Schniten überftridt und in Tod getaucht. 3m 3. 1673 wurde eine folde Carcoffe, von 165 Pfind Pulver angefertigt, ju Raftricht digerennt. Man nahm hierauf allgemein diese Brand-Smuse at, indem man glaubte, dadurch dem Geichoffe mehr hattbarleit ju geben. Doch ichen 1697 ichafften bie Teamplen, weil bie gefunden hatten, daß biefe neuen Beantlingeln febe ichlechte Richtung hielten, und beim Gunislen in Docher ebenfalls zertyrangen, fie wieder at, mit kehrten, wie die meiften übrigen Rationen, jur den Rethote gurud; bei ben tentiden Artillerien blieben begegen Die Carcaffen, befonders für die hanbiten, auch in Gebrauch.

Mas tielem Stantpuntte befanden fich die Brundgeicheffe, als bie Englander 1760 die mit einem Sprena-Ballet unt find Brantlodern verschenen Brandbomben adjunien ", Die bei einem Bertude in Bastmid 1789 poliusions , De tot einem Berfinde in Boolwid 1762 fofer june Mediatote ergaben und 1763 juerft in Anwendung fanner. Diele Brontbomben gewährten fehr erheb-Aide Rinnfeile; benn ein Zertrummern des Gates war ha kung nicht miglich, die Flamme war durch die enge-een Kungesmungsoffmungen concentrieter und conflanpar, ath mieffemer als bet ben bibberigen Brandgelchoffer, die Minefweite und Behrichentigleit bes Treffens fe waß als bei andern hehlgelchoffen, ben Loldverfuffen fes Beindes wurde burd bie Pulverladung, melde ber burch ben Sprengboben abgesonderte Raum gethiett, entgegengewirtt. Doch zeigten fich auch bei meter Geffennig nicht unbedeutenbe Rachtheile: beife Steinenfege, Die man für beffer hielt als talt gemengte, fichen fich fichmer anwenden; ber Gag lief fich mit Dinhe apaliagen, ha ber Anwendung eines feben ber üblichen hennifege norftopften fich bald bie Branblocher; bie Consegenmag egylablete haufig zu frich, zertrummerte 646 Middas unt mart ben Brandfat unentzundet umber;

wenn die Bombe mit den Benntlächern von dem anzwzindenden Gegenstande alwänts zelehrt niedersiel, bliebsie unwirklam. Ran schwantte daher feit dieser Zeit in allen Urtillerien zwischen den erwähnten den Methoden. Die Franzosen machten 1798 abermals einem Bersuch mit dem schon vor 160 Zahren von ihnen ausgegebenen Brandtreuzen nach dem Botschlage des Bieten in Anzwene. Sie waren mit einem höhrenen Gwingel versehren, hatten einen start verdichten Got und waren in ihrer Brennwirtung den serührten weit vorzuziehen, allein sie schichen wir alle Brandtugeln mit Arenzen eine geringe Aressishigkeit.

Rech bleit eine Methete par Anfertigung von Beandlugeln zu erwichnen, die, zwar schen wer mehrer Zahrh. besamt, in neuerer Zeit von dem Englinder Fane wieder versacht werden ist. Diese Brandlugeln werden aus Anneuen geschessen, mad bestehen aus eiser nen Angeln von bedeutend keinerem Durchmesser als das zugehriege Geschiehtstelber. Dieselben werden so lange mit einem geschwatzunen Brandluge überzogen, die sie ersoderliche Griefe erhalten. Man will in England mit diesen Brandlugeln ginnstige Arfaltute erreicht haben; es scheinen jedoch bei diesen Geschof die Rachtheite nicht vermeidich zu sein, das der ausgetragene Brandsat beim Anschlugen der Angel gegen harte Gegenstände absplittere, und das die weiteren Entsternungen ein bedeutender Theil des Brandluges verzehrt sein mitse, dersor die Angel das Ziel erreicht.

Gin sehr sweedmissiges Matel zum Angelm ber. Der Gebeund berkent bie glübenden Angelm ber. Der Gebeund derselben sond siehen lange vor Anwendung ber Fenergeichiete statt. Im. 3. 1472 sollen sie zuerst aus Fenergeichiete vor Sazun geichesten werden sein "); ihre Anwendung war ansänglich jedech seiten, wohrscheinlich weit man bei deren Gebeunch aus einem mit einer Pulverladung versehenen Geschiete eine zu gewise Geschlesse der Rechendungskammischeren sund. Wishend der Unabhingigkeitslieize der Riederlinder gegen die Sponier bedeunte man sich ihrer einige Rale. Als Rennesterg die Stadt Stemmel 1500 belagerte, wurden 70 Hänfer durch glübende Angeln in Brund gestellt, und 1597 wurde in der Belagerung von Ahenderg durch die Spanier der Pulverstumm durch ein gleiches Geschofin die Luft gesprengt, und dadung der Allebender der Stadt herbeigeführt. Im 3. 1602 wurde Oflende mit glübenden Angeln der Schöfe vor Beichselminde. Ausgen der mehren andern Gelegenheiten sonen die glübenden kungeln im Berlaufe der 17. und 18. Sahrt, zur Anwendung; dach wurde nichtendere Geleunch von ihnen gemacht. Eine sehr wichtige Rolle spielten sie der gegen 1782 bei der Bertheidigung von Gibrustur, deren gelungene Durchführung bestwert über Wertsmitzier

<sup>14,</sup> And hanes a Meldichte ver Relegskunk. V. Zeitraum.
1 Ander mirt unde Wedneuge tem tufffden General Educaion grundspricken, ber hiefelbe ichen im Anfange bes fiebenjährigen findest bet fennen neuen haubigen eingeführt habe.

<sup>15)</sup> Dr. Meyer, Britige ibn Anilemenfed. 1883. 1. Sh.

113

gegen Die feindlichen fcwimmenden Batterien beigumeffen ift. Sier murben auch jum erften Dale bie Rugeln in einem Dfen nach Angabe eines Sanoveraners Ramens Schwependit glubend gemacht. Es wurden hierbei gugleich eiferne Laufwagen conftruirt, um mittels berfelben Die glubenben Rugeln von ben Defen, beren auf jeber Seite ber Batterie fich einer befand, möglichft raich nach ben Gefchuten gu befordern, wodurch bas Feuern der Batterie außerordentlich befchleunigt murbe. Bor Diefem Gebrauche in Gibraltar angestellte Berfuche ergaben folgende Refultate: ber Schwependit'fche Dfen beigte 200 Rugeln auf einem Rofte in zwei Stunden; eine 32pfunbige rothglubende Rugel, Die vier Minuten an ber Luft gelegen hatte, und dreimal in faltes Baffer getaucht worden war, entgundete noch grunes eichenes Solg; eine 24pfundige Rugel fette zwei trodene Balten fogleich in Brand. Die Frangofen, burch bie bedeutende Birffamfeit der glübenden Rugeln aufmertfam gemacht, wollten biefelben gur funftigen Bertheibigung ihrer Ruften anmenben, und ftellten ju bem 3mede 1785 aroge Berfuche bamit in Cherbourg an, bei benen fich folgenbe Ergebniffe berausftellten:

1) daß die Kugeln beim Glüben fich nicht fo weit ausdehnen, als man bisher geglaubt hatte, und baß man bei gewöhnlichem Spieltaume noch die kalibermäßi-

gen Gefdute anwenden fonne;

2) bağ die falten und die glübenden Rugeln gleich-

tief einbringen;

3) daß man nach dem Einfeten der Augel ruhig gielen fonne, wenn man fich eines Borschlages von feuchtem Thon ober Seu bedient;

tem Thon ober Seu bedient;
4) daß die bisherigen Rofte jum Seizen der Rugeln unzwedmäßig und unöfonomisch seinen, indem dabei die Rugeln sich unvollständig und langsam erhigen, und daß

man baber Flammofen anwenden muffe.

Bum Schiegen ber glühenden Rugeln bedient man fich ber Kanonen und zwar vorzugsweise ber eifernen, weil bie hohe Temperatur ber Rugeln auf die Legirung

ber brongenen Ranonen gerftorend einwirft.

Die glübende Rugel gewährt als Bunbungemittel nachftebende Bortheile: Gie gundet ficherer als andere Brandgefchoffe; benn einmal fann ber Feind ber glubenben Rugel es nicht anfeben, bag fie glubend ift, und findet fich nicht veranlaßt, Borfehrungsmagregeln bagegen au treffen, mabrent bie Brandfugel ihren 3med fogleich verrath; ferner aber erfolgt Die Angundung immer viel ficherer burch einen beifen Rorper, jumal wenn er ein guter Barmeleiter, und langere Beit gwifchen brennbaren Substangen eingeflemmt ift, als wenn Diefelben Gubfangen von einer flackernben Flamme befpult merben. Gine glubende Rugel, Die in Der Regel viel fleiner ift als die andern Brandgefchoffe, bringt leichter in den anaugundenden Begenftand ein, und fann nicht burch ben Stoß ber Gefcubladung gertrummert werden. Gie ift auf große Entfernungen anzumenben, gibt einen fichern Schuf, und ift nicht von bem Berfagen eines Bunbere abhangig.

M. Gneyff, b. BB. u. R. Grfte Section. LXIII.

b) Leuchtgefcoffe. Im Rriege und nament-lich im Festungefriege tritt juweilen bas Erfoberniß ein, mahrend ber Dunkelheit bas vorliegende Zerrain ju erleuchten. Bur Erreichung Diefes 3weds Dienen Die Leuchtfugeln, Körper von abnlicher Conftruction und Anfertigung wie Die Brandfugeln, jedoch mit einem ftarter leuchtenden Sabe gefüllt. Bereits im Anfange bes 16. Jahrh. finden wir Die Anwendung folder Leuchtfugeln. Da es bem Feinde gelang, fie leicht auszuloichen, fo ergriffen die Riederlander in der Belagerung pon Oftenbe 1602 guerft bie Dagregel, im Innern ber Leuchtfugel eine gelabene Granate angubringen, wodurch ben Belagerern viele Leute getobtet murben. Der Bebrauch, Die Leuchtfugeln mit Granaten ober Morbichlagen ju verfeben, verbreitete fich feitbem immer mehr, er führt jedoch bie Rachtheile mit fich, bag baburch bie Daffe bes Leuchtfates eine Berringerung erleibet, und burch bas oft ju frub eintretende Explodiren ber eingelegten Granaten und Morbicblage ber Leuchtfat noch unentgundet umbergefchleubert wird. Much burch ben Stoß ber Beiduplabung wird ber Cat ber Leuchtfugel baufig gertrummert. Wegen ber beshalb nur gulaffigen geringen Ladungen fonnen nur furge Burfmeiten erreicht werben. Aber auch ber Schlag beim Rieberfallen bes Gefchoffes reicht oft bin, um ben Gat ju gertrum-mern. Wenn aber auch bie Leuchtlugel von berartigen Unfallen nicht betroffen wird, fo reicht eine geringe Unebenheit bes Terrains und eine unbedeutenbe Bertiefung, in welche die Leuchtfugel fallt, fcon bin, um ihre Leuchtwirfung sehr zu beeintrachtigen ober auch ganz aufzuheben. Die lettere ift übrigens bei ben bisherigen Leuchtfugeln auch im gunftigsten Falle nur gering. Auf einer Entfernung von 700 Schritt beträgt ber Erleuch-tungsburchmesser einer 7pfundigen Leuchtfugel nur 20 Schritt, ber einer 50pfundigen Leuchtfugel nur 76 Schritt. Innerhalb biefer Rreife fieht man fich bemegende Menfchen, ftillftebende bagegen nur ichmer; alle zwischen biefen Rreifen und bem Beobachter liegenden Punfte find unfichtbar.

Gin viel vortheilhafteres, jedoch burch bie Bitterungeverhaltniffe bedingtes Erleuchtungsmittel bieten Die Fallichirmleuchtfugeln bar, Die von Rateten (f. b. Mrt.) an ben Drt ihrer Bestimmung hingetragen, und burch ben Fallfchirm langere Beit über bemfelben fcmebend erhalten merben. Gie murben 1820 in Danemart erfunden, und erlangten balb eine weitere Berbreitung. Rach englischen Beobachtungen fann man baburch einen Erleuchtungefreis von 1500' im Rabius erreichen. Bei Diefen Leuchtfugeln fallen bie meiften ber Uebelftanbe, an welchen bie gewöhnlichen Leuchtgeschoffe leiben, fort. Das Terrain ift fur fie gleichgultig; Die Gefahr eines Bertrummerns bes Gages ift nicht vorhanden, und auch eine weitere Entfernung erreichbar; ber Feind tann gur Berhinderung ber Erleuchtung Richts unternehmen, und die Erleuchtungewirfung ift eine bedeutend größere. Die alleinige Bedingung fur bie Unwendung Diefce Grleuchtungsmittels ift eine ruhige Bitterung, indem ein

me in fertimatione m' primer Cuffermage primer fen. Die de Cottundent de Societamente de Volum. alanter mar frider. Der son der Babene der Bürfent nd eine Sandribure durch der George und der Sonmaken geführt werden wurfe, was beit war zu gerchme Jack es brinder radmijer Cuiser de tyren der michig. Die Errammer der unbefen andere das beibe Mingemeite aberfliffer fint meinenen de est. Mi mer der undent, milt mehr broteiler milber. Seine in Maleum firme mucher son der Schooler die die Beibeijung feninenst Swentigmanne generin. Reiber bediente nom int ur derer Stelle des voncommen Specieles fracte de Leurischuren. Sie beimber auf hit reine birder reite birde effene Bunder und permiten Engle enne defialet edieter: u die felben muchen Irine Communer dener Jamber mit einer nd der gemen Kirner gebender zindrichner in Bertieme fanter, emprist. Der ficher muster mit Marien gemerier: abulide Geithefe, jun Gebrunde i hadiger, warer maer den Ramen Socrathagel betaut. In biefelbe Glaffe von Gefcheffen friber 3et achiers ned bir insemmen Arbbubarrareneten. Sie befandes auf Bember eber Prantier in welcht 3—4 Lebenduchte einer Menn eingelet wurd. Diefe Riefden muster an Jiele bermeinrichtentert und activemen, fenie demnicht und ein Zerkeinden bei Bridefici felit erfelger

3a des Carinsaries debient mas ich wenirdent 21. Pfunt wiegender Steine, die bis zum fummerichen Service von 1844 - 30 Print, in cincu Arriv recruit, in den Mirfer angefest metter. And bei biefen Birfen wird ein Peterbregel auf die Ladung gefest. Man wählt ju bielen Burier Riefer von griften Auther, bie men beber mit bem Ramen: Steinmerfer belest. Um eine noch größere Menge Steine mit einem Rale in bie feindlichen Berfe zu werfen, bediente man fich auch gumeilen des Erdwurfs (Cd. Art.), bei welchem ein unter dem ersoderlichen Glevationswinkel in die Erde gegrademes loch tie Stelle bes Geidutes verlab. Gin Erdwurf in bebeutend griferen Dimenfenen ift bie Gavartine, beren 3med barin befiebt, eine bebeutenbe Raffe Schiefpulvers in ein frindliches Feftungenert ju werfen, und durch beffen Erriefien eine minemartige Birfung hervorzubringen. Das Projectil besteht baber in einer bolgernen, mit einem Gerippe von farten Gifenftaben verfebener Zonne, Die außerlich mit Striden fart umflochten ift, und 1500 Pfund Pulver enthalt (f. Geschátz).

6. Brand: und Leuchtgeicoffe.

a) Brandgeschoffe. Der Sebranch mittels Gefcoffen anzundbare Gegenstände in Brand zu seigen, ift
febr alt. Schon die Burfgeschütze der Alten wurden
dazu benutt, um Feuertugeln damit zu werfen 12). Das
in der zweiten Salfte des 7. Jahrh. erfundene griechische Feuer wurde vermittels Pfeile und Burffpiete auf

tradition principality and flexible principe, are i humans on hampans of the root is bank at to renormal chieve auchair unidipute no bout Marie of the second from the property the transformation of an, we der annieller Communication ber Krobadur der M de Node american Franciscos ede Anechalia ment it was not the thingship of it was southly retinate the sack randombing relationship definites taken. In personalities Bille knower wa Hin the restinct relief bounted not been now has in supply has night on his according to Der underlies unt durc Educk a die dies south med in it is show emilianteed in it fie i i n. minmagrigue fauchgen rype der kontrakt eine u genge Kurdenk parabet recribited man der Krandide de runde utder Kran अवनिक अनेत नामानी नामानी रानेद वर्ष प्राप्तानी प्राप्ता Empetr.

Mad der Erstadumt des Schockwingers fing man en. The local process of the contract of the c men beteil, ist bet elect angels anaistes an interest on its charge nable for mitational products are ance reached anglement are arrive aux viralisms Die leganes destaudes aus problèsees Calles des und Leaning anginer und und Angerinden Charles Mertanden wuren, mitten den Krundsteine der musen die profess geben. Die der John von Killen der his Etambliques aboudables, worden dann in die ibye Seminar der Schmier Leider geledet und Merbildege d happe apacy his clause that their experiences all bus recent notes I fourth reasons and entired acts for eight states and explosive that were size an tead. mariable managething rain official of the Geriese ren einem Etalen die fantifrang aucharanun unbehreus vober? wedish im ian argehrana Der auf diese Beise artsidere bette Naum wurde dann wit Brantice angefällt. Degegen befrinden fich bie Durfen ned im 3. 1821 ber femerpfeite gegen Wien

Wer and mit Leife ber Geftage franten bei er widuten ficustugetu wegen idrek zu geringen Genedat oft nicht auf bie erfebertiche Ontfernung fretgerreiten werden, wie his dies dei der Belagerung von Rimme gen im 3. 1.565 geigte, we bie auf einem Myster gewerfenen Brundzefdoffe die Studt wegen der Preift bes bagwischen liegenben Auflie nicht erreichen fennten. Man fing baber um biefe Beit an, fic auch ber Beimben und Granaten jum zunden zu bebienen, indem man he außer der Sprengladung noch mit einem aus Pra Schwefel, Salveter und Schiekulter befrihenden Brandfakt retfak. Duneben Mieben jedech auch bie biebertgen Rrandlagein eber Fruerballen noch in Gebrauch. und gleichzeitig bediente man fic auch ber sezenannten brennenben Steine jum Bunben. Diefe lepteren maren fteinerne Augeln von einem fleineren Durchmeffer als das Kaliber des anzuwendenden Werfers. Gie wurden mit abrocchscluden Lagen von Brandfig und Danf uberjogen, bis fie Die erfobertide Große erbielten ; bemnadf

<sup>13)</sup> Dr. &. B. Rudert, Rimifoes Rriegswefen. 2. Aufl. von Dr. Rub. Soulge. (Berlin 1854.) S. 57 fg.

jamifeit wird jedoch burch ben Uebelftand febr beschränft, baf ibre Arefffühigfelt wegen ber bebeutenben Seitenabwendungen nur febr gering ift.

Die Rateten werben namlid, um fie in ber beab-Adrigten Richtung ju erhalten, mit einem Stabe (Ruthe) wen jung. bis fiebenmaliger Lange ber Bulfe verfeben. Brinnttele Diefes Stabes, an beffen oberem, breiterem Deile (Roffel) Die Ratete angebunden wird, gelingt es nun gwar, Diefelben bei rubigem Better in ber ihr gegetenen Richtung ju erhalten, ein einigermaßen von einer Seite ber webenber Wind bringt fie bagegen gang aus ber Richtung. Da ber Balancepunkt ber Rafete nur wenige Boll binter bem Branbloche liegt, fo ift es einleuchtend, baft ein die fliegende Ratete von ber Seite treffender Wind eine viel ftartere Ginwirkung auf ben Langeren und leichteren Stab als auf ben fürzeren und gewichtigeren Abrper ber Ratete außern muß, und biefe Det eine folde Benbung erhalt, bag fie fich mit ihrer Eriet bem Binbe entgegenstellt. Da nun vermoge ber burd bas Beiterbrennen bes Sabes fich fortwab. rent entwidelnden Triebfraft Die Ratete in Die neu er-Deitene Nichtung fortgetrieben wirb, fo ift es erklärlich, Die Seitenabweichungen ber Rateten ftete gegen ben Eind gerichtet fein muffen, und bag eine Ratete von der urfprunglichen Richtung nicht nur rechtwinkelig deriden, fonbern ihre Blugbahn fo verandern fann, ne nic bem Orte, von dem fie abgeschoffen murbe, wieder nabert. Man ift in neuerer Beit vielfach, wiemel mit nicht genugendem Erfolge, bemuht gewesen, Diefem Uebelftanbe abzuhelfen. Die Rordameritaner follen 1815 bei bem Berfuche, Die Rafeten ohne Stab aus langen Robren gu fchieffen, und ihnen burch fchiefe Bobrinder eine retirende Bewegung ju geben, gunftige Remitter erheiten baben 15).

Trees eber benfelben abnliche Feuerwertetorper Ammer wen febr fruh vor. Bereits 880 foll ber Philosoph Ber bergleichen in einem geheimen Laboratomm mr des entremifche Deer angefertigt haben. Bei ben Imeren ber Benetianer und Genuefen in ber zweim Gaifte bes 14 3abrb. werben Rafeten als Brand. wicherfe ermitent. Auch 1447 gundete ber Graf Dunois Durch Aufeien Pout Andemer in ber Rormandie an, meines von ben Englandern bartnadig vertheidigt wurde; De Aufeien werben bei biefer Gelegenheit mit ber Besemming roquette bezeichnet. 3m 3. 1498 marfen bie Berener Referen aus Freude über die Anfunft ber Bertene Cimienemicz beicheribt 1650 genau Die Anber med ber Bignatrafeten gang nach ber noch ublichen Acteus Telte 1746 Berfuce über Die Strigbobe en fann m. bie er auf 1500 -1800' fanb. Gi-gener W. n Effindien, ber über 1200 Raferenanen a nuem Gette batte. Diefe Rafeten batten ange unt I : m Durchmeffer farte eiferne quite to mon mit ihar'en Gripen verfeben mar; ihre 7.4. Masten une enen Bemtustrebre ven 8'-10

Länge, zuweilen auch aus Eisen. Sie wurden von den Raletenwerfern mit der Hand theils in horizontaler Richtung theils im Bogen geworfen, und sollen große Berwirrung unter der Reiterei angerichtet haben. In den Jahren 1790 und 1798 wurden in Frankreich Bersuche mit Raleten angestellt, darunter auch mit dem vom Bürger Chevalier erfundenen sogenannten phosphorischen Raleten, die zur Zerstörung des Segelwerts feindlicher Schiffe bestimmt waren.

Die ausgedehnteren Berfuche in Europa, die Ras keten als Rriegsgeschoffe auszubilden, datiren fich erft feit dem Anfange bes gegenwartigen Sahrhunderts. Besonders mandte fich die allgemeine Aufmerksamteit auf diefelben feit der Anwendung der Congreve'fchen Brandraketen gegen Ropenhagen, wobei ihnen jedoch eine gro-Bere Wirtsamkeit Bugeschrieben wurde, als fie geleiftet hatten; benn außer den Brandraketen wurden bei biefem Angriffe noch 6412 Bomben, 4966 Rugeln und fehr viel Brandlugeln in die Stadt geworfen und gefchoffen. Begenwartig find die Rafeten in den meiften, eine be-beutendere Rriegsmacht unterhaltenden Staaten als Rriegsgeschoffe eingeführt, beren Anfertigung und Bervolltommnung ausschließlich baju organifirten Corps übertragen ift. Dan ift noch fortwährend mit ihrer Berbefferung befchaftigt; von welchem Erfolge biefe Bemühungen gewesen find. ift aus dem Grunde unbefannt, weil die zu diesem Bebufe angestellten Berfuche und beren Ergebniffe gebeim gehalten werben. Die Birfungen, welche bie Rafeten bei ihrer Anwendung in mehren Fällen während ber letten Rriege geleiftet haben, tonnen größten Theils noch nicht als genügend betrachtet werben. (In Bezug auf bie genauere Beforeibung ber Anfertigung f. Rakete.)

(C. Baer.) GESCHRÄNKT — SCHRANK. Man verftebt barunter, wenn ein Stud Bilb alle vier Fuße nicht in einer geraden Linie binter einander fett, sondern wenn dies nur mit dem Border- und hinterfuße jeder Seite so geschiebt, daß zwischen ben Fährten von beiben Seiten ein Zwischenraum bleibt. Je flarker der Leib eines Thieres ift, befto weiter fleben sowol beibe Borber wie hinterfuße ober Läufe auseinander, und ba ein Dirich einen riel Kärkeren Körper bat als ein Thier, so fcrantt er and weiter als bies, weshalb man bie Beite bes Schranfes als ein ficheres Kennzeichen eines farten Dirfches ansehen kann. Rur tragende Zhiere schränken auch mit den Hinterläufen sehr weit, da der Rieper burch die Arucht hinten weiter auseinander gebrangt wirt, die Stellung ber Berberlaufe wird jeboch deburch nicht verandert, febag man es bennoch vom Sirfche, wenn man die Abdrückt ber Borber- und Hinterlaufe genan verfeigt, unterfcbeiben fann. Bon bem Neduride Adrialt war das Schwein nicht, sondern es fanure de de bege wie der Fuchs und Wolf alle Füße in rint arober Sini tin. (W. Pfeil.)

tiverbriebras Recht. f. Recht und Gesetz.

GENM ME fint zure, vier Boll lange feine und ichneik Normen, die mie Schellen versehen find und um

n die feinblichen Statementen Bestehen bei Lies munter und jum erfen Date bie Angete in cascas Dies and Bagaire eine Lumpresanni Roment Edwaratif glibent genade. Es wurden bierbei peleid eilene Suringen andeniet, me mittelt da ichen ie aliebenden Angele von den Erfen, deren auf jeder Seite der Buttere fich einer befant, miglichft rufc au den Gefeigen zu beferden, nedund dur fienen der Batterie anjerrebentind beiddennigt wurde. Ber biefen Befrande in Gibration angefichte Berinde ergaben » folgende Reinkute: der Schwerendeliche Dien beide 300 Angele auf einem Artie in mei Stunten; eine Abrimdiese rechafischente Angel. die rier Minuten an der Buft gelegen batte, unt breimal in faltei Baffer gerandt werden wer, entrimbete nech grünes eichenes Bech: eine Alefindige Angel fette prei tredine Ballen fegleich in Brent. Die Armarica, burd bie bedeutente Mitfiamfeit ber glübenben Angein aufmerffem gemacht, wedten biefelben jur timftigen Bertheitigung ibrer Auften anwenden, und fiellten ju bem Inrede 1785 gerefe Berfuche dessit in Charteury en, bei denen fich folgende Ergebnifie herandfielten:

1) das die Angeln beim Clüben fich nicht se weit ausbehnen, als man bisher geglande hatte, und bas man bei gewöhnlichem Spieltumme noch die fallbermäßi-

gen Gefchute enwenden finne;

2) baf bie falten und bie glübenden Angeln gleich-

tief einbringen;

3) des man nach bem Einsehen ber Angel rubig zielen könne, wenn man fich eines Berfchlages von fruchtem Thon ober hen bebient;

4) daß die bisherigen Aofte zum Beizen der Augeln unzwerdmäßig und unöfonomisch seien, indem dabei die Augeln sich unvollständig und langsem erhitzen, und daß man daber Klammösen anwenden müsse.

Bum Schiefen ber glübenden Augeln bedient man fich der Kanonen und zwar vorzugsweise der eisernen, weil die hohe Temperatur der Augeln auf die Legirung

ber bronzenen Ranonen gerftorend einwirft.

Die glühende Augel gewährt als Zundungsmittel nachftebende Bortheile: Sie gundet ficherer als andere Brandgefcoffe; benn einmal tann ber Feind ber glubenben Rugel es nicht ansehen, daß fie glubend ift, und findet fic nicht veranlaßt, Bortebrungsmaßregeln bagegen au treffen, mabrend die Brandtugel ihren 3med fogleich verrath; ferner aber erfolgt die Angundung immer viel ficherer burch einen beißen Körper, zumal wenn er ein auter Barmeleiter, und langere Beit zwischen brennbaren Substanzen eingeklemmt ift, als wenn dieselben Subfangen von einer fladernben Flamme befpult werben. Gine glübende Rugel, die in der Regel viel fleiner ift als die andern Brandgeschoffe, bringt leichter in den an-Bugundenden Gegenftand ein, und fann nicht durch ben Stoß der Geschützladung zertrummert werden. Sie ist auf große Entfernungen anzuwenden, gibt einen fichern Souf, und ift nicht von Dem Berfagen eines Bunbers abhängig.

M. Gneyff. b. 20. u. R. Grfte Section. LXIII.

b) Leudigeidelle. Im Arige und nam his im feitungstriege nitt juneiten das Griebermis an, makem der Lundigert dur verligende Terrei th name third; third gardings at authorize as hau mittaridend tripitalis are tretifik absalbbark Emissipant wie der Brandlands inderd mit einem Richt Indocutes Euge gehillt. Perett im Unidage des to Listed limits wit in American districtions flagetin. De of drin firinds gelang, his bride analysists iden. Er ergeiffen bie Riebertander in der Beitgerung wer Differe 1982 jurest die Mattreet, im Junere ber Brudelaget eine gelabene Granase anguseingen, werburch den Bedagerern wiele Brute gerfebet wurden. Der Obebroud, die Leuckfageln mit Granaten eber Merbildigen ju verfichen, verbreitete fich fentlem immer mehr. er fichet jedech bir Nachtbeile mit fich. baf dabund die Made bet Lembeispel eine Berringerung erleibet, und durch das est que fruit contentade Crededica des cinque leaten Granaten und Merbiblige ber Lenderas ned are four bull stren treburkferendum telanggaram Strf der Geiductung wird der Cap der Leuckstagel ding zertrümmert. Wezen der derhalt nur zulälfigen geringen Ladungen finnen nur funge Könerbereite ergairig reicht werden. Aber auch der Schleg beim Abeberfühlen bet Geideffet reicht oft bin, um ben Gup ju gertrummern. Wenn aber auch bie Leuchtbezei von berartigen Unfallen nicht betroffen wird. fo reicht eine geringe fung, in welche die Leuchtlugel fallt, schen bin, um ibre Leuchtwirfung febr ju beeinfrichtigen eber auch gang aufzuhrben. Die lestere ift ubrigens bei ben bieberigen Leuchtfugeln auch im gunftigften falle nur gering. Auf einer Entfernung von 710 Schritt betrigt ber Erleuch tungeburchmeffer einer Tefundigen Leuchtfugel nur 20 Schritt, ber einer Apfundigen Leuchtfugel nur 78 Schritt. Innerhalb biefer Kreife fieht man fich bewegende Menfchen, fillftebende bagigen nur fcmert alle gwifden biefen Kreifen und bem Beebachter liegenben Duntte find unfictbar.

Ein viel vortheilhaftered, jedoch burch bie Bitterungsverbaltniffe bedingtes Grieuchtungsmittel bieten bie Fallfdirmleuchtfugeln bar, Die von Rafeten (f. A. Art.) an den Ort ihrer Bestimmung hingetragen, und burd ben Fallschirm langere Beit über bemfelben fomebend erhalten merben. Sie murben 1820 in Danemart erfunden, und erlangten bald eine weitere Rierbreitung. Rach englischen Beobachtungen tann man baburch einen Erleuchtungefreis von 1500' im Rabius erreichen. Rei Diefen Leuchtfugeln fallen bie meiften ber Uebelftanbe, an welchen bie gewöhnlichen Leuchtgeschoffe leiben, fort. Das Terrain ift fur fie gleichgultigs ble Wefabr eines Bertrummerns des Sapes ift nicht vorbanden, und auch eine weitere Entfernung erreichbarg ber Reind fann aur Berbinderung ber Grieuchtung Richts unternehmen, und die Erleuchtungewirfung ift eine bedeutend groffere. Die alleinige Bedingung fur bie Anwendung biefes Orleuchtungsmittels ift eine rubige Witterung, indem ein

nur einigermaßen ftart webender Wind nicht nur die Erreichung des Zieles schwierig machen, sondern auch ben Fallschirm mit der Leuchtfugel forttragen, und damit den Zweck vereiteln wurde. (In Bezug auf die Anfertigung der Geschoffe aus Geschützen f. d. Art. Munition.)

IV. Gefchoffe, welche ihre Bewegung burch bie Schwerfraft erhalten.

Die bier anguführenden Gefchoffe finden hauptfachlich bei ber Bertheidigung fefter Plate, mogu in ben frubeften Beiten alle Stadte ju rechnen find, ihre Unmenbung. Es war natürlich, bag die Bertheidiger zu allen Zeiten außer ben gewöhnlichen Baffen zur Befampfung bes Feindes alle fonft noch ihnen fich barbietenbe Dittel benutten, um ben gewaltsamen Ungriff ber anftur-menben Belagerer jurudjumeifen. Bu biefem 3mede Dienten ichon in ben fruheften Beiten große Steinblode und Balten, Die auf ber Mauer bereit lagen, um fie auf Die fturmenden Feinde herabsturgen zu laffen. Auch sogenannte Sturmtopfe, mit brennbaren Stoffen ge-füllt, und andere Kunstfeuer, selbst heißes Baffer und geschmolzenes Dech bienten zu gleichem Zwede. Für ein vorzüglich wirksames Mittel zur Vertheibigung ber Mauern murbe ungelofchter Ralf gehalten, ben man auf Die Sturmenben berabichuttete, um fie gu blenben und baburch am Erfteigen ber Leitern gu binbern. In ben Seegefechten bebiente man fich eines zwei Fuß langen, unten mit einem fpigen Gifen befchlagenen, fcmeren Rlotes, welcher an ber Sturmftange (einem langen gleich einer Raa am Daftbaume befeftigten Schafte) ober an einer Segelftange bing. Im Gefechte brebte man biefen Rlot grabe über bas anzugreifende feind-liche Schiff, und ließ ihn bann in baffelbe bineinfallen, um beffen Boben gu burchbobren. Schon bie Romer bedienten fich Diefes Rriegeinftrumente mit Bortheil gegen die Carthaginienfer, und im Seetreffen bei Dorrhachium 1081 verbankten Die Benetianer bemfelben ben Gieg.

Nach der Ersindung des Schiespulvers bediente man sich der Sturmfässer zur Abwehrung eines gewaltsamen Angriffs. Sie bestanden aus großen Fässern von Eichenholz, mit Reisen versehen, und mit Stücken alten Eisens, Kettengliedern z., sowie auch mit ungelöschtem Kalke angefüllt. In der Mitte des größeren Fasses befand sich ein kleineres, gleichfalls mit eisernen Reisen versehenes, welches 7—8 Pfund Pulver enthielt, und zu dem ein auch durch das große Faß gehender Zünder führte. Dieser Zünder wurde in Brand geseht, wenn man das Faß auf die stürmenden Feinde hinabrollen ließ.

Bu demfelben Zwecke bedient man sich noch gegenmärtig ber Rollbomben. Man benutt dazu die gewöhnlichen Bomben, namentlich diesenigen, welche bei der Revision solche Fehler gezeigt haben, die sie zum Werfen aus Geschützen als nicht geeignet erscheinen laffen. Sie werden mit Sprengladung und Zündern versehen, welche letztere unmittelbar vor dem hinabrollen angezündet werden; um den Vollbomben dabei eine beftimmte Richtung ju geben, legt man hölgerne Rinnen auf die Bruftwebr.

## V. Die Rafeten.

Die bewegende Rraft beruht gwar bei ben Rafeten wie bei ben Befchoffen ber Feuergefchute (ober Feuergewehre) auf ber Erpanfionsfraft bes entgunbeten Schiefi. pulvers, in beiben Fallen ift jeboch Die Art ber Ginwirfung eine febr verfchiebene. Bei ben Gefcuten (ober Gemehren) findet bas burch bie Entgunbung bes Schiegpulvers in bem Laufe fich entwidelnbe erpanfible Muidum überall einen ftarteren Biberftand als in bem vor ihm befindlichen Gefchoß, und treibt baber bas lettere mit ber feiner Erpanfionefraft entfprechenben Bebemeng gur Munbung bes Laufe binaus. Das Befchus (ober Gewehr) ift alfo bas Inftrument, burch beffen Einrichtung ber beabsichtigte 3med eines Fortfreibens bes Gefchoffes burch bie Erpanfionsfraft bes Pulvers erreicht wird. Bur Bewerkstelligung eines gewöhnlichen Schuffes bedarf es mithin zweier Gegenstande, eines Geschützes (ober Gewehres) und eines Geschoffes. Beim Schup oder Burf einer Rakete ift dies nicht der Fall; fie bildet vielmehr zugleich bas zum Forttreiben bes Projectils erfoderliche Instrument und bas Projectil felbst vereinigt also in sich die Leistungen eines Geschubes (ober Bewehres) und eines Befchoffes. Die nachftebenbe furge Darftellung biene gur Erflarung bes ber Triebfraft ber Ratete gum Grunde liegenden Principe.

Benn man eine chlindrifche Robre, beren gange etwa ben funf : bis fechemaligen Durchmeffer betragt, mit Schiegpulver ober einer bemfelben abnlichen Dengung anfullt, und biefe fo feft einbrudt, bag bei einer Entgundung bes fo gebilbeten Sageplinbers an einer Seite Das Teuer fich nicht fogleich burch bie gange Daffe verbreiten, fonbern berfelbe nur ichichtenweise verbrennen fann, fo wird die Berbrennung eine gemiffe Beitbauer erfodern. Die burch bie Berbrennung fich entwidelnde Expanfionsfraft wird ihrer Ratur gemaß nach allen Richtungen bin thatig; ber baburch gegen bie Seitenmande ber eplinbrifchen Robre ringeumber entftebenbe Drud jeboch überall burch ben gleichen Wegenbrud aufgehoben, wenigstens in Bezug auf Die Bervorbringung einer Bewegung unwirffam gemacht. In ber Richtung ber Langenare bes Sageplinders findet bagegen eine folche gegenfeitige Aufhebung bes Drud's ber Erpanfionsfraft nicht ftatt; benn inbem bas fich entwidelnbe erpanfible Muibum nach ber einen Geite bin frei ausftromt, bleibt ber Drud, ben baffelbe gegen ben noch unverbrannten Theil bes Gageplinders ausubt, unaufgeboben, und muß baher eine Bewegung bes Cylinders nach biefer Richtung bin hervorbringen. Wird nun bie Ausstromungeöffnung verengt, fo muß bie Spannung ber fich entwidelnden Gafe fich vermehren, und auch ber Drud berfelben nach ber ber Musftromung entgegengefesten Richtung um fo farter werben. Auf Diefem Princip beruht die Unfertigung ber Schwarmer und ber Eriebrobren ber Feuerraber bei ben Luftfeuerwerfen; baffelbe liegt auch ber Bereitung ber Rafeten gum Grunde. In

man durch eine Deffnung am oberen Enbe bes Loffels ftedte, in biefer Lage feft. Sierauf wurde ber Stein in die Soblung bes Loffels gelegt und, nachdem bas Seilmert, welches jum Riebergieben bes Urms gebient batte, abgeloft mar, murbe ber Pflod mit einem Sammer berausgefclagen. In Folge beffen fcnellte ber Urm empor und ichleuderte, indem er an einem por ber Dlafoine angebrachten, aus Rafen ober einer mit weicher Futterung belegten Dauer beftebenben Biberftanbe anidlug, ben Stein fort. Spaterbin boblte man ben Urm nicht mehr aus, fonbern brachte am oberen Ende beffelben einen eifernen Safen an, an welchem man eine Schleuber bing und in biefe ben Burfforper legte.

Gine andere Dafchine, welche bagu biente, um eine großere Angahl fleinere Steine auf einer naberen Entfernung gegen ben Feind gu merfen (alfo eine unferen gegenmartigen Stein : und Rartatfcmurfen aus Dorfern entfprechende Birfung leiftete), mar ber fundibalus. Diefelbe berubte auf bem Principe einer Schaufel, und beftand aus einer holgernen Unterlage, auf ber fich fentrecht amei Pfable erhoben, Die oberhalb burch eine bemegliche Achfe (an Stelle eines Querbaltens) verbunden maren. Durch biefe Uchfe ging fentrecht eine Stange, beren unterer Theil langer als ber obere mar. Am unteren Theile mar ein mit Steinen gefüllter Raften ans gebracht, am oberen Ende ber Stange maren ein ober mehre Seile befeftigt, Die rudwarts über eine an Der Unterlage angebrachte Rolle liefen. Durch bas Angieben ber Gaule murbe bie Stange in eine fcaufelnbe Bewegung gebracht, und hatte diefe einen gehörigen bobenpunft erreicht, fo wurden durch einen hervorge-brachten ftarten Rud die Steine aus bem Raften bis auf 200 Schritte meit fortgefchleubert ").

Regelmäßig machte man von ben fcmeren Be-fouben nur im Belagerungefriege Gebrauch; in Der Schlacht mandte man fie nur an, wenn man in fefter Pofition ftand. Den einzelnen Legionen und anderen Truppentheilen murben, wie es fcheint, erft gu Bespafian's Beit eigene Geschütze zugewiesen, und nach Bege-tius batte feit Sabrian jebe Legion 55 Borigontalfchußgeichube, bamale carroballistae genannt, alfo eins für jede Centurie, und 10 Burfgefdute (onagri), alfo eins für jede Coborte. Die carroballistae maren mit Maulefeln befpannt, und hatten elf Mann gur Bedies nung. Beidute von größeren Dimenfionen fommen icon in fruberer Beit vor, fo g. B. maren in Neucar. thago, als Scipio es belagerte, 120 Ratapulten und 23 große Balliften, und Die Juben hatten bei ber Belagerung von Berufalem 300 Ratapulten und 40 Balliften.

II. Befduse, bei benen die Triebfraft bes Schiegpulvere gur Unwendung fommt, "Teuergefdute" ober "Pulvergefdute," auch vorzugsmeife nur "Gefdute" ge=

Der fo bebeutenbe Ginflug, ben die Erfindung und Die fich allgemein verbreitende Anwendung bes Schiefe-

pulvers auf die Rriegführung überhaupt außerte, machte fich namentlich in Bezug auf Die Bervolltommnung ber Befdute geltenb. Die Gigenthumlichfeit biefer neuen Triebfraft und bie barauf beruhende Conftruction ber Feuergeschute gestatteten bie mefentlichen Bortheile, baff bas Gefchog auf eine weitere Entfernung fortgetrieben werben fonnte, bag baffelbe eine größere Rraftaugerung gegen bas Biel erhielt, und bag bie Sicherheit bes Ereffens eine viel größere murbe, als biefe wichtigen 3mede burch die fruberen Befdute erreichbar maren. Dag bie Bervollfommnung ber Gefchute bis gu bem Standpuntte, welchen fie gegenwartig erreicht haben, fich nur allmalig entwideln fonnte, liegt in ber Ratur ber Sache; guvorberft ericheint es jeboch zwedmaßig, eine furze Ueberficht ber jest bestehenden Geschütgarten und beren

Ginrichtung bier folgen ju laffen.

Die gegenwartigen Gefchute befteben aus bem Gefouprobre und ber Laffete (f. b. Art.), von benen bas erftere ben Sauptbeftandtheil ausmacht. Um namlich Die Erpanfionsfraft bes Schiegpulvers auf bas Gefchof mirten ju laffen, bedarf es eines hoblen Rau-mes von einer gewiffen Lange, ber an einem Enbe geöffnet, fonft aber an allen Geiten verfchloffen ift, und beffen Ginichließungsmanbe ber Erpanfionsfraft bes Dulvers einen hinreichenden Biderftand gu leiften vermögen. Ginen folden Raum bietet bas Gefchugrohr bar. Um bas Robr leichter bewegen, namentlich um bemfelben Die erfoberlichen Richtungen geben zu konnen, ift es mit einem Gestelle verbunden. Diefes Gestell beißt bie Laffete, welche, wenn fie eine großere Beweglichfeit erhalten foll, mit einer Achfe und zwei Rabern verfeben, und wenn fie bem Geichute jugleich als Transportmittel für größere Entfernungen und rafchere Bewegungen bienen foll, noch mit einem, ebenfalls mit zwei Rabern verfebenen Bordermagen, Die Prote genannt (f. b. Art.), fo in Berbindung gebracht wird, daß lettere ebenfo leicht hergestellt als wieder aufgehoben werden tann.

Um ben Gefchuprobren bie nothige Barte und Biberftandefähigfeit zu geben, werden fie aus Gifen ober Gefdusmetall (Studgut, Bronge), einer Difdung aus Rupfer und Binn, gefertigt; fie erhalten eine runde Form, ale ber ber Rugelform ber Gefchoffe entfprechenben. Die übrige Conftruction ber Gefdugrobre richtet fich nach ben befonderen 3meden, Die man mit ihnen erreichen will. Sie gerfallen biernach in brei verfchiebene Sauptarten, und zwar in Ranonen, Saubigen und Dorfer. Rach ben verfchiedenen Bestimmungen im Rriege werben Die Wefchute in Felb-, Belagerungs ., Festungs : (Defensions .) und Schiffsge-

fcute (f. b. Urt.) eingetheilt.

Die Ranonen bienen bagu, um die Gefchoffe im möglichft flachen Bogen bingutreiben. 3m entfchiebenen Begenfage mit ihnen fteben bie Morfer, aus welchen Die Gefchoffe nur im boben Bogen geworfen werben. 3mifchen beiben fteben bie Saubigen, Die fomol bas

<sup>4)</sup> Bergl. Romifches Rriegswefen von Dr. Fr. 2B. Rudert.

<sup>2.</sup> Auflage von Dr. Rud. Schulbe. (Berlin 1854.) S. 57 Burf-

famteit wird jedoch burch ben lebelftand fehr befchrantt, bag ihre Trefffahigfeit megen ber bebeutenben Seitenab-

weichungen nur febr gering ift.

Die Rafeten werben nämlich, um fie in ber beabfichtigten Richtung zu erhalten, mit einem Stabe (Ruthe) pon funf : bis fiebenmaliger Lange ber Bulfe verfeben. Bermittels biefes Stabes, an beffen oberem, breiterem Theile (Löffel) Die Ratete angebunden wird, gelingt es nun zwar, Diefelben bei ruhigem Better in ber ihr ge-gebenen Richtung zu erhalten, ein einigermaßen von einer Seite ber webenber Bind bringt fie bagegen ganz aus der Richtung. Da der Balancepunkt der Rakete nur wenige Boll binter dem Brandloche liegt, fo ift es einleuchtend, daß ein die fliegende Rafete von der Seite treffender Bind eine viel farfere Ginwirfung auf ben langeren und leichteren Stab als auf ben furgeren und gewichtigeren Rorper ber Rafete außern muß, und Diefe Daber eine folche Wendung erhalt, bag fie fich mit ihrer Spite bem Binbe entgegenftellt. Da nun vermoge ber burch bas Beiterbrennen bes Sages fich fortmabrend entwickelnben Eriebfraft bie Rafete in Die neu erhaltene Richtung fortgetrieben wird, fo ift es erflarlich, bag bie Seitenabweichungen ber Rafeten ftets gegen ben Bind gerichtet fein muffen, und bag eine Ratete von ibrer urfprunglichen Richtung nicht nur rechtwinkelig abweichen, fondern ihre Flugbahn fo verandern fann, bag fie fich bem Orte, von dem fie abgeschoffen murbe, mieber nabert. Dan ift in neuerer Beit vielfach, wiemol mit nicht genügenbem Erfolge, bemüht gemefen, Die= fem Uebelftanbe abzuhelfen. Die Nordameritaner follen 1815 bei bem Berfuche, Die Rafeten ohne Stab aus langen Robren gu fchiegen, und ihnen burch fchiefe Bohrlocher eine rotirende Bewegung ju geben, gunftige Refultate erhalten haben 18)

Rafeten ober benfelben abnliche Feuerwerteforper fommen fcon febr fruh vor. Bereits 880 foll ber Philosoph Leo Dergleichen in einem gebeimen Laboratorium fur bas oftromifche Seer angefertigt haben. Bei ben Rriegen ber Benetianer und Genuefen in ber zweiten Salfte bes 14. Jahrh. werben Rafeten als Brand-gefchoffe erwähnt. Auch 1447 gundete ber Graf Dunois burch Rafeten Pont Andemer in ber Rormandie an, meldes von ben Englandern bartnadig vertheibigt murbe; Die Raketen werden bei Diefer Gelegenheit mit der Be-nennung roquette bezeichnet. Im 3. 1498 warfen Die Indianer Raketen aus Freude über die Ankunft ber Portugiefen. Simienowicz befchreibt 1650 genau Die Unfertigung ber Signalrafeten gang nach ber noch üblichen Urt. Robins ftellte 1746 Berfuche über bie Steighobe ber Rafeten an, Die er auf 1500'-1800' fand. Ginen ausgebehnten Gebrauch von ben Rafeten machte Sober Mii 1788 in Offindien, ber über 1200 Rafetenwerfer in feinem Beere hatte. Diefe Rateten hatten eine 8" lange und 11/2 im Durchmeffer ftarte eiferne Bulfe, bie oben mit icharfen Spigen verfeben mar; ihre Stabe beftanden aus einem Bambuerobre von 8'-10'

Länge, zuweilen auch aus Gifen. Sie wurden von ben Raketenwerfern mit der Hand theils in horizontaler Richtung theils im Bogen geworfen, und follen große Berwirrung unter der Reiterei angerichtet haben. In den Jahren 1790 und 1798 wurden in Frankreich Bersuche mit Raketen angestellt, darunter auch mit dem vom Bürger Chevalier erfundenen sogenannten phosphorischen Raketen, die zur Zerstörung des Segelwerks feindlicher Schiffe bestimmt waren.

Die ausgedehnteren Berfuche in Guropa, Die Rafeten als Rriegsgeschoffe auszubilben, batiren fich erft feit bem Unfange bes gegenwartigen Jahrhunderts. Befonbers mandte fich bie allgemeine Aufmerkfamkeit auf Diefelben feit ber Unwendung der Congreve'fchen Brandrafeten gegen Ropenhagen, mobei ihnen jedoch eine gro-Bere Wirtsamkeit jugeschrieben murbe, als fie geleiftet hatten; benn außer ben Brandrafeten wurden bei biefem Angriffe noch 6412 Bomben, 4966 Rugeln und febr viel Brandfugeln in die Stadt geworfen und gefchoffen. Begenwartig find bie Rateten in ben meiften, eine bebeutenbere Rriegemacht unterhaltenben Staaten als Rriegegefchoffe eingeführt, beren Anfertigung und Bervollfommnung ausschlieflich bagu organifirten Corps übertragen ift. Dan ift noch fortwahrend mit ihrer Berbefferung befchaftigt; von welchem Erfolge biefe Bemubungen gemefen find, ift aus bem Grunde unbefannt, weil die gu biefem Bebufe angestellten Berfuche und beren Ergebniffe gebeim gehalten werben. Die Birfungen, welche bie Rafeten bei ihrer Unmenbung in mehren Fallen mabrent ber letten Rriege geleiftet haben, fonnen größten Theils noch nicht als genügend betrachtet werben. (In Bezug auf bie genauere Befdreibung ber Anfertigung f. Rakete.) (C. Buer.)

GESCHRÄNKT - SCHRANK. Man verftebt barunter, wenn ein Stud Bild alle vier Suge nicht in einer geraben Linie binter einander fest, fonbern wenn Dies nur mit bem Borber. und Sinterfuße jeber Seite fo gefdiebt, bag amifchen ben Fahrten von beiben Seiten ein 3mifchenraum bleibt. Je ftarfer ber Leib eines Thieres ift, befto weiter fteben fowol beibe Borber : wie Sinterfuße ober Laufe auseinander, und ba ein Birfch einen viel ftarteren Rorper bat als ein Thier, fo fdranft er auch weiter als bies, weshalb man bie Beite bes Schrantes als ein ficheres Rennzeichen eines ftarten Sirfches anfeben tann. Rur tragende Thiere fcranten auch mit ben Sinterlaufen febr weit, ba ber Rorper burch bie Frucht hinten weiter auseinander gebrangt mirb, Die Stellung ber Borberlaufe mirb jeboch Dadurch nicht verandert, fodag man es bennoch vom Sirfche, wenn man bie Abbrude ber Borber- und Sinterlaufe genau verfolgt, unterfcheiben fann. Bon bem Sochwilde fdrankt nur bas Schwein nicht, fondern ce fchnurt, b. h. fest wie ber Fuche und Bolf alle Fuße in einer geraben Linie ein. (W. Pfeil.)

Geschriebenes Recht, f. Recht und Gesetz.

GESCHUHE find zwei, vier Boll lange feine und fcmale Riemen, bie mit Schellen verfeben find und um

bie Fänge des Beiglieffen gelähungen werben, um ben Burfriemen duran zu beleitigen. (Franzist. Gets.)

(W. Pfeil.)
GESCHITZ. Die etpunetegische Arftammung bieses Ausbrucks leitet fich von dem Werte ichießen her, welches im Albechtensichen seinenn. sowie das demselben angehörige hauptwert, der Schuß, sown lautete, woher auch der im neuhodernsichen Spruchgebrunde nech übliche Ausbruck "der Schuße" seine Alstanglich bedeutete die Beneunung sindet. Aufunglich bedeutete die Beneunung "Geschuch", wie das schwu in dem erkleitien Ge liegt, die Gesammtheit der größeren Schießwertzenge, welche im Ariege angewendet werden, spiter verstand man darunter auch das Singeine dieser Schießwertzenge.

Benn nun gegenwärtig unter dem Anstrucke "Gefchüth" ein Inkrument zu versichen ift, welches zum
Schießen oder Berfen (d. h. einen Kerper im flacheren oder höheren Begen nach einem Ziele binzutreiden)
dient, so erleidet dieser Begriff dech dahin eine Beschränfung, daß er nicht sämmtliche zum Forttreiden eines Körpers (des Geschoffes) dienende Wertzenge umsast, denselben vielmehr nur in dem Falle die Benennung "Geschüth" beizulegen ift, wenn zu ihrer Bedienung mehr als ein einzelner Mann ersoderlich ist. Dagegen gehören diesenigen Schießwertzenge, welche ein Mann handhaben kann und die daher auch einen Ausrustungsgegenstand der Bewassnung des Einzelnen ausmachen, zu berseinigen Kategorie von Wassen, welche unter dem Ausdrucke "Gewehre" verstanden werden.

Ueber Die hier festgestellte Definition des Unterfchiebes amifchen Geschütz und Gewehr wird bei allen Fachverftanbigen tein 3meifel vorbanden fein. Dagegen durfte nicht eine gleiche Uebereinstimmung ber Meinungen über Die vorstebende Feststellung bes Begriffs "Gefdus" vorbanden fein. Es tonnten nämlich Diejenigen benfelben Bu allgemein gefaßt finden, welche der Anficht find, bag Der Begriff "Gefchub" jugleich bie Anwendung bes Schiefpulvers jur hervorbringung der Triebtraft für bas Befchof in fich foliege, mithin die in der alten Beit jum Schiefen und Berfen der Gefcoffe benutten größeren Rriegemafdinen von dem Begriffe "Gefdut" auszuschließen seien. Gegen eine folche Unficht fprechen jedoch folgende Grunde: 1) Es ift fein innerer Grund für die in Rede ftebende Beschräntung des Begriffs "Gefchus" vorhanden. 2) Es durfte darin infofern eine Inconfequeng liegen, als Riemand einen Anftanb nehmen wirb, die Bindbuchfe ju ben Schiefgewehren ju rechnen, obgleich biefelbe feine Pulverladung erhalt, und ce baber nicht gerechtfertigt erscheinen tann, Die Ratapulten und Balliften beshalb von dem Begriffe ,, Gefout" auszuschließen, weil beren Befcoffe nicht burch Anwendung der Pulverfraft fortgetrieben wurden. 3) Auch der Sprachgebrauch ift gegen eine folche Anficht, indem jene Rriegsmaschinen ber Alten von mehren Schriftftellern "Gefcute," Die leichteren, welche ins Feld mitgeführt wurden, fogar "Feldgefcube" genannt werden, und ben eine Pulverladung erhaltenden Gefougen in früheren Beiten jum Unterfchiede von jenen

Geidügen ber Alten bie Benennung "Pulvergefdufe" eber "femergeichite" beigelegt wurde. (CL Bener's Gefährt ber Ariegttunft, 1. Bb., Ginleit. — Rudert, Ueber bus rimifde Ariegturefen, 1894. — Sanbbuch ber rimifchen Mitertbumer von Beder und Marquartt, 1862) Benn es baber feinesneges in Abrebe gefiellt werden fell, baf in gegenwurtiger Beit un-ter bem Ausbrude "Gefdute" verzugeneise Feuergefonge verftanden werben, fo fann bod barin fein Grund gefunden werden, von dem Begriffe "Gefchus" in weiterer Bedeutung bie Kriegemafdinen ber Alten auszuichließen, und es erfcheint gang gerechtfertigt, baf mit bem lateinischen Ansbrude .. tormenta" fonvel bie Retapulten und Balliften ber Alten, als and bie Ransnen und Mörfer ber neuen Beit bezeichnet werben. Gs bilben bemnech bie Gefchute, welche im Alterthume, alfo rer ber Anmenbung bee Schiefpulvere ju Rriegezweden gebrauchlich maren, und biejenigen, bei welchen nach Gro findung des Schieftrulvers bie Ariebfraft beffelben in Anwendung gebracht worden ift, zwei wesentlich verschiedene Claffen von Seichüsen.

I. Gefdute, welche vor ber Anwendung bes Schiefpulvers gebrauchlich maren, Gefoube ber Alten.

Bei dem bedeutenden Grade der Entwicklung, welche die Ariegstunft im Alterthume und besonders bei den Griechen und Römern erreicht hatte, war es sehr natürlich, daß auch auf die herstellung von Fernwaffen in größern Dimensionen, d. d. von Geschützen, bedacht genommen worden war. Die hierüber zu unserer Kenntniß gelangten Rachrichten sind allerdings nicht in zu wünschender Ausführlichkeit und Uebereinstimmung. Folgende Angaben über die Geschütze der Alten durften aller Bahrscheinlichkeit nach als die richtigen anzunehmen sein.

Statt ber bei unferen jetigen Beschuten in Anwendung tommenden Pulverfraft bebienten fic bie MIten theils ber Biegungselafticitat bes Bogens, theils der Torfionselasticitat. Die Torfionselasticitat mird auf folgende Beife bervorgebracht. Die jum Fortichnellen des Geschosses bienende Sehne wird nicht wie bei ber Armbruft an ben beiben Enden eines claftifchen Bogens, fonbern an dem einen Ende zweier, fatt bes elaftifcen Bogens zur Anwendung tommenden, bolgernen, ftarren Arme befestigt. Das andere Ende eines jeden Diefer bolgernen Arme wird zwifden zwei bicht nebeneinander parallel gespannte, ftarte, elaftifche Strange. (nervi torti) gesteckt. Indem nun diese nervi torti mittels einer mechanischen, mit einem Rabermerte verfebenen Borrichtung mehrmals umgedreht werden, erhalten bie bolzernen Arme (die man fich wie große Anchel vorftellen tann) eine große Spanntraft, Die man nach Dasgabe ber Umbrebungen ber norvi torti ben Umftanben gemaß erboben und verringern fann.

Die Ausbrude fur Die beiben Sauptarten ber Befcouge bei ben Alten find: Ratapulten und Balliften. Ueber bie Bebeutung biefer Benennungen berrichen

THE PARTY STATE OF THE REPORT OF THE PARTY STATE OF STATES AND LONG TO STATE OF THE PARTY OF THE we would be the state of the same STATE - THE MARKET . STATE STATE Malianto Tradition of Traditions & THE COLUMN THE SECURITY OF SECURITY OF SECURITY THE PERSON AS HE SERVICE TO MINISTER TO

The second of the second of the second PROPERTY OF THE THE SERVICE AND the property of the time and the AND THE PROPERTY OF THE PARTY O جند الله المراجعة الم s or se think to the late that was an interest to the last extended -----A DE PART SERVICE THE TOTAL TOTAL The see and the second AND THE THE PARTY OF THE PARTY F FINE AND THE THE THE PARTY OF THE PARTY OF

Margin til at e & committee to be THE PROPERTY NAMED IN THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF the room of the lower time is in And the state of t with the first personal transfer as Paris of the April Samuel Court And the state of t المستنب المرابعة المراجع من الري الما مرة المراجع a mertenter ar or it filme to better a la la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata del contrata de la contrata del contrat Market Committee Committee and the second committee of remote the companies of the companies of the سي جي سو سيسيسين دروري- رمزه مو the state of the second second second second second # ## / 5% THE ST TO 12 A Comment of the second of the and the second the second the second the second

AND ADDRESS TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS O THE STREET PROPERTY AND AS A the second of th E SECTION IN SEC. SEC. SEC. TO THE THE PERSON OF THE PERSO 100

THE PARTY OF THE PARTY. ne recorde ten. In the Principle in nn <u>Bar n - naonn de en e</u> : ar ar ar fare as a simulation of the C hamme for a name of the man der und der der der der der der 🚃 🛪 रेच्या. स्थान 🛪 केली. 🖼 râme name de 1 dans anniquemen de THE REAL PROPERTY IN A 2 THE restaure : Section record at Theorem THE RESIDENCE IN THE PARTY OF THE THE TAX IN THE TAX AND PROPERTY I fragric i dan fran indan indan fra r the state of Lands to the state of From mr or Some Ingra a America. The last week was made a THE OF PERSON 2 THERE SEE ANY SOFT man mer i se assistant michiga 🖫 मान प्राप्त का जीवन के जिल्हा : अवस्था 

THE THE PARTY SHOWS IN THE THE REP. BELLEVILLE SCHOOL SECRET. BLICK SER. 34 responsibility is a second second THE : THE ST I BY BUILD . COME 2 TO THE SECONDARIANCE OF me neutren mit die mes une e क्रमाक श्रीका का प्रदार व सब अस्तिवेक्स क anner miere bin som a min men in n der erreit in erweit i der in der Tirre wir er mit wenter it der it THE THE P SHOW AND THE TANK THE 

The Term was the first to the term of Section 19 to 19

man burch eine Deffnung am oberen Enbe bes Löffels ftedte, in biefer Lage feft. Sierauf wurde ber Stein in die Sohlung bes Löffels gelegt und, nachdem bas Seilmert, welches jum Diebergieben bes Urms gebient batte, abgeloft mar, murbe ber Pflod mit einem Sammer berausgefchlagen. In Folge beffen fchnellte ber Urm empor und ichleuberte, indem er an einem por ber Dlafcbine angebrachten, aus Rafen ober einer mit weicher Futterung belegten Mauer beftehenben Wiberftande anfolug, ben Stein fort. Spaterbin boblte man ben Urm nicht mehr aus, fonbern brachte am oberen Enbe beffelben einen eifernen Safen an, an welchem man eine Schleuber bing und in biefe ben Burfforper legte.

Gine andere Dafchine, welche bagu biente, um eine groffere Ungabl fleinere Steine auf einer naberen Entfernung gegen ben Geind zu werfen (alfo eine unferen gegenwartigen Stein : und Rartatfcmurfen aus Dorfern entsprechende Birfung leiftete), mar ber fundibalus. Diefelbe berubte auf bem Principe einer Schaufel, und beftand aus einer bolgernen Unterlage, auf ber fich fentrecht amei Pfable erhoben, Die oberhalb burch eine bemegliche Achfe (an Stelle eines Querbaffens) verbunben waren. Durch diefe Uchfe ging fenfrecht eine Stange, beren unterer Theil langer ale ber obere war. Um unteren Theile mar ein mit Steinen gefüllter Raften ans gebracht, am oberen Ende ber Stange maren ein ober mehre Geile befestigt, Die rudwarts über eine an ber Unterlage angebrachte Rolle liefen. Durch bas Angieben ber Gaule murbe bie Stange in eine fcaufeinbe Bewegung gebracht, und hatte biefe einen geborigen Sobenpuntt erreicht, fo murben burch einen hervorgebrachten ftarten Rud Die Steine aus bem Raften bis auf 200 Schritte weit fortgefchleubert ').

Regelmäßig machte man von ben fcmeren Ge-fchugen nur im Belagerungsfriege Gebrauch; in ber Schlacht mandte man fie nur an, wenn man in fefter Position ftand. Den einzelnen Legionen und anderen Truppentheilen murben, wie es fcheint, erft gu Bespafian's Beit eigene Geschütze zugewiesen, und nach Bege-tius hatte feit Sabrian jebe Legion 55 Borizontalfchußgefchute, bamale carroballistae genannt, alfo eine für jebe Centurie, und 10 Burfgefchute (onagri), alfo eine für jede Coborte. Die carroballistae maren mit Maulefeln bespannt, und hatten elf Dann gur Bedienung. Gefchute von größeren Dimenfionen fommen fcon in fruberer Beit vor, fo g. B. maren in Reucarthago, als Scipio es belagerte, 120 Ratapulten und 23 große Balliften, und Die Juden hatten bei ber Belagerung von Berufalem 300 Ratapulten und 40 Balliften.

II. Befdute, bei benen die Eriebfraft bes Schiefpulvere jur Unmendung fommt, "Feuergefdute" ober "Pulvergefdute," auch vorzugemeife nur " Befdute" genannt.

Der fo bedeutende Ginflug, den die Erfindung und Die fich allgemein verbreitende Unwendung bes Schiefepulvers auf die Rriegführung überhaupt außerte, machte fich namentlich in Bezug auf die Bervolltommnung ber Befcute geltenb. Die Eigenthumlichfeit Diefer neuen Triebfraft und bie barauf beruhenbe Conftruction ber Feuergefcute geftatteten Die wefentlichen Bortheile, baß bas Gefchog auf eine weitere Entfernung fortgetrieben werden fonnte, daß daffelbe eine größere Rraftaugerung gegen bas Biel erhielt, und bag bie Sicherheit bes Ereffens eine viel größere murbe, als biefe wichtigen 3mede burch bie fruberen Befcube erreichbar maren. Daß bie Bervollfommnung ber Gefchute bis ju bem Stanb-punfte, welchen fie gegenwartig erreicht haben, fich nur allmalig entwideln fonnte, liegt in ber Ratur ber Sache; juvorberft erscheint es jeboch zweckmäßig, eine furze Ueberficht ber jest bestehenden Geschütgarten und beren

Ginrichtung hier folgen gu laffen. Die gegenwartigen Gefchute befteben aus bem Gefcubrobre und ber Laffete (f. b. Art.), von benen bas erftere ben Sauptbeftandtheil ausmacht. Um namlich die Erpanfionsfraft bes Schiefpulvers auf bas Gefcog wirten ju laffen, bedarf es eines hohlen Rau-mes von einer gewiffen Lange, ber an einem Enbe geöffnet, fonft aber an allen Geiten verfchloffen ift, und beffen Ginfdliegungewande ber Erpanfionefraft bes Dulvers einen hinreichenden Biberftand zu leiften vermögen. Ginen folchen Raum bietet bas Gefchugrohr bar. Um bas Robr leichter bewegen, namentlich um bemfelben bie erfoberlichen Richtungen geben ju tonnen, ift es mit einem Gestelle verbunden. Diefes Gestell heißt bie Laffete, welche, wenn fie eine großere Beweglichfeit erhalten foll, mit einer Achfe und zwei Rabern verfeben, und wenn fie bem Geschute zugleich als Transportmittel für größere Entfernungen und rafchere Bewegungen bienen foll, noch mit einem, ebenfalls mit zwei Rabern versehenen Borderwagen, die Prote genannt (f. d. Art.), so in Berbindung gebracht wird, daß lettere ebenso leicht hergestellt als wieder aufgehoben werden fann.

Um ben Gefchütröhren die nothige Sarte und Biberftandsfähigfeit ju geben, werden fie aus Gifen ober Gefcummetall (Studgut, Bronge), einer Mifchung aus Rupfer und Binn, gefertigt; fie erhalten eine runde Form, ale ber ber Rugelform ber Gefchoffe entfprechenben. Die übrige Conftruction ber Gefcubrobre richtet fich nach ben befonderen 3meden, Die man mit ihnen erreichen will. Sie gerfallen biernach in brei verfcbiebene Sauptarten, und zwar in Ranonen, Saubigen und Morfer. Rach ben verfchiedenen Bestimmungen im Rriege werben bie Wefchute in Felb., Belagerungs., Feftungs: (Defenfione.) und Schiffsgefcube (f. b. Urt.) eingetheilt.

Die Ranonen bienen bagu, um bie Befchoffe im möglichft flachen Bogen bingutreiben. Im entfchiebenen Begenfage mit ihnen fteben bie Dorfer, aus welchen Die Gefchoffe nur im boben Bogen geworfen merben. 3mifchen beiben fteben bie Saubigen, Die fowol bas

<sup>4)</sup> Bergl. Romifches Rriegewefen von Dr. Fr. 2B. Rudert.

<sup>2.</sup> Auflage von Dr. Rub, Schulge. (Berlin 1854.) 3. 57 Burf-

Schiegen im flachen als auch bas Werfen im boberen Bogen gestatten follen. Die beiben letteren Geschütgarten werben auch mit bem gemeinsamen Ausbrucke "Burfaeschüte" bezeichnet.

Die Sauptunterschiede ber Conftruction Diefer brei

Befchütarten befteben in folgenben:

Die Ranonen bedurfen ihrem 3mede gemäß großerer Robrlangen und ftarter Pulverlabungen. Der boble Raum, welcher gur Aufnahme ber Pulverlabung und bes Befchoffes bient, und ber bie Geele bes Befchutes genannt wird, braucht nur eine fur Die Labung verhaltnigmäßig fleineren Durchmeffer ju erhalten, weil bas Sauptgefchog ber Ranonen in ber eifernen Bollfugel befteht. Die Befchoffe der Burfgefcute, Die vorzugeweife in eifernen Sohlfugeln befteben, haben einen gro-feren Durchmeffer, und Die Burfe im hoben Bogen geftatten nur fleinere Labungen. Aus Diefem Grunde ift Die Geele bei ben Ranonen burchgebend von gleichem Durchmeffer, und nur an ber hinteren Berfchlugmand entweder halblugelformig ober nur in ben Eden abgerundet (bamit eine grundliche Reinigung ber Gecle von etwa fich barin verhaltenbem Feuer möglich wirb). Bei ben Burfgeschüten ift bagegen ber gur Aufnahme ber Pulverladung bestimmte Theil von bedeutend geringerem Durchmeffer als ber übrige Theil ber Geele. Diefer engere Theil heißt bie Rammer (f. b. Art.), wornach Die Burfgefchute zuweilen auch Rammergefchute genannt werden; fie ift entweder cylindrifcher oder fonifcher Form. Der weitere Theil ber Seele heißt ber Flug, und bie fpharifche Abrundung, welche ber Flug mit ber cylinbrifden ") Rammer verbindet und welche zugleich bem Gefchoffe jum Lager bient, wird ber Reffel genannt. Die Seele bei ben Ranonen und ber Flug bei ben Burfgefdugen muffen einen etwas größeren Durchmeffer haben als die zugehörigen Befchoffe, weil fonft zu leicht ein Rlemmen ber letteren ftattfinden fonnte. Unterfcbied nennt man ben Spielraum. Derfelbe betraat 0.08" bis 0.20" und ift im Allgemeinen bei Burfgefduten größer, bamit bie Bunder ber Soblgefchoffe leichter in Brand gerathen. Die vorn liegende Deffnung ber Seele beißt bie Dunbung, Die Diefer entgegengefette, Die Scele binten fcbliegende Band, ber Boben ober ber Stoß; er ift gewöhnlich einen Rugelburchmeffer fart. Unter bem Musbrude Geelenachfe verfteht man die Mittellinie ber Geele, welche jugleich Die Achfe bes gangen Gefchugrohres bilbet. Um bas Gefdubrohr mit ber Laffete gu verbinden, und bas erftere nach Erfoberniß mit feiner Dundung erheben (eleviren) ober fenten (incliniren) ju tonnen, Dienen Die Schilbgapfen (zuweilen Schellzapfen genannt). Sie befteben aus zwei, an ben Seiten bes Gefchugrohrs angebrachten malgenformigen Anguffen (etwa einen Rugelburch= meffer lang und ftart), beren Achfe gewöhnlich (bei Mörfern immer) bie Seelenachfe fchneibet. Bei ben Ranonen und Saubigen beift ber Durchichnittspuntt bei-

ber Achsen ber Lagerpunkt. Derfelbe ftebt etwas weiter von bem Boden bes Wefchubrobre entfernt als ber Schwerpunft. Sieraus ergibt fich ein Sintergewicht, mit welchem bas Gefdubrobr auf ber Richtmaschine (f. d. Art.), die sich an der Laffete befindet, ruht. Dieses Hintergewicht, welches gewöhnlich 1/20—1/12 des Rohrgewichts beträgt, ist nothwendig, um dem Geschüprohre eine sichere Lage zu geben. Bei den Mörschüprohre ferrobren find bie Schildzapfen gang am binteren Ende angebracht, fie ruben baber mit ihrem vorberen Theile auf ber Richtmaschine, und haben alfo ftatt bes Sintergewichts ein Borbergewicht. Ginige Dorfer, befonbers Die fleinen, haben gar feine Schildgapfen, fondern eine angegoffene Fupplatte, auf welcher fie in ber unveran-berlichen Glevation von 45° fteben. Gin fernerer Unterfchied ber Ranon : und Saubigrobre von ben Morferröhren befteht barin, bag bei ben erfteren am binteren Ende die Eraube, ein Angug in Geftalt eines fugelformigen Knopfes befindet, um die Gefchubrohre beim Mus - und Ginlegen zc. beffer handhaben gu fonnen, mesmegen die Trauben zuweilen in ber Mitte eine Deffnung oder die Gestalt eines Henkels (henkeltrauben) jum Unbringen von Tauen haben. Die Berbindung der Traube mit dem Geschützrohre heißt der Trauben-hals. Der hintere Theil der Mörserröhre ift gewöhnlich halbfugelformig abgerundet. Dagegen haben fomol Die ichmereren Morfer. und Ranonen., fowie auch Die Saubitrohre zwei über bem Schwerpuntte angegoffene Bentel jum Unbangen ber Rohre an Die Flaschenzuge ber Bebezeuge. Diefe Bentel hatten in fruberen Beiten gewöhnlich bie Form von Delphinen, und führen baber auch noch jest Diefen Ramen. Diefe Delphine merben jeboch nur an metallenen (brongenen) Befchutrobren angebracht, indem man berartigen eifernen Unguffen nicht Saltbarfeit genug gutraut.

Es liegt in ber Ratur ber Sache, bag bie Detallftarfen eines Gefcugrohrs vorn fcmacher fein burfen als hinten, weil Die Expansionsfraft bes Pulvers, je mehr ber Raum in ber Geele fich burch bas Borruden bes Gefchoffes erweitert, um fo mehr abnimmt. Durch bie Große ber Detallftarfen und bie Lange bes Gefchusrohrs wird bas Gewicht beffelben bedingt. Die größere Schwere und Lange ber jum Schiegen bestimmten Befcute wirft vortheilhaft auf Die Starte und Richtigfeit bes Schuffes; verminbert bagegen bie Beweglichkeit bes Befchutes. Mus biefem Grunde erhalten Die gum Ungriffe und gur Bertheibigung ber Feftungen, ober gur Ruftenvertheidigung beftimmten Ranonen größere gangen und Metallftarten als bie jum Gebrauche im Welbfriege bestimmten, weil fur Die letteren Die leichtere Manovrirfahigfeit von überwiegender Bichtigfeit ift ).

<sup>5)</sup> Die tonifche Rammer fchlieft fich, ohne einen Abfat gu bilben, unmittelbar an ben Flug.

<sup>6)</sup> Eine gewiffe Schwere des Geschüprohres ift auch aus dem Grunde nothwendig, weil sonft beim Abfeuern des Schuffes der zu starke Ruckfoß des Geschüges zu nachtheilig auf die Laffete wirken wurde. Bei Festsehung des Gewichtes der Geschüprohramuß daher auf die Größe der Ladungen Rucksicht genommen werden. Demgemäß rechnet man im Allgemeinen:

Den ju ben Felbgeichuten gehorenben Ranonen gibt man gewöhnlich eine Robrlange von 16-18 Rugelburchmeffer, und am Boden eine Detallftarte von /4 Rugelburchmeffer. Die ju ben übrigen 3meden Dienenden Ranonen erhalten eine Robrlange von 22-26 Rugelburchmeffer und eine Detallftarte am Boben von einem Rugeldurchmeffer, juweilen eine noch größere. Ranonen von einer am Boben einen Rugeldurchmeffer betragenden Detallftarte nennt man vollgutig, von einer größeren übergutig und von einer geringeren Metallftarte minbergutig ober gefchwachtes Gut. Die Retallftarte verschwacht fich in bem Mage, bag fie an ber Munbung Die Salfte von ber Starte am Boben haben murbe, wenn nicht bort eine, etwa zwei Rugelburchmeffer lange, wieder anfteigende Erhöhung ber Detallftarte ftattfande. Diefe Erhöhung bes Metalls an ber Mundung wird ber Ropf bes Geschütgrobes genannt, und badurch bie Metallftarte an ber Mundung giemlich auf die gleiche Sobe mit ber am Boben befind. lichen gebracht. Außer ber burch biefe Erhöhung Des Ropfe beabsichtigten Berfconerung Des Gefchubrohrs und einer Berftarfung beffelben an ber Mundung wird baburch ber Bortheil erreicht, bag bas auf ber Sobe bes Ropfe angubringenbe Rorn nicht einer ju großen Sobe bedarf (wodurch feine Intacterhaltung leicht gefahrbet fein murbe), um über Diefes und über einen auf bem bochften Detall am Boben befindlichen Befireinfonitt eine mit ber Seelenachfe parallellaufenbe Bifirlinie zu erhalten. Befcute, bei benen beibe genannten Linien parallel laufen, nennt man verglichene, jum Unterfchiede von folden, Die mit bem Bifirmintel ober fogenannten naturlichen Erhöhunge mintel verfeben find. Darunter ift ein Bintel von 1/2-1" gu verfteben, unter welchem ein Gefchuprohr vermoge bes Berhaltniffes zwischen ber Bifir- und Kornhöhe auch bei horizontaler Richtung ber Bifirlinie fich erhöht (elevirt) befindet. Dergleichen Bifirminkel fanden fich früber bei den Feldgeschüßen der meiften europäischen Artillerien vor, und find auch jest noch bei einigen vor-handen. Die Gefchuge ber preußischen Felbartillerie find erft feit 1842 verglichen worben.

Die Berjungung ber Detallftarte findet nicht continuirlich, fondern in gemiffen Abfaben (Bruchen) ftatt, ju beren Berbedung herumlaufenbe Bergierungen (Friefen) angebracht find. Much am binterften Enbe Des Bobens und am Ropfe befindet fich eine Friefe. Dadurch entftehen in ber außeren Form bes Gefcutrobre mehre Abtheilungen. Die binterfte Abtheilung bilbet bas Bobenftud (etwa funf Rugelburchmeffer lang) mit ber binter bem Boben fich anschließenden fla-

den, fonifden Bobenverftarfung, bem Traubenbalfe und ber Traube. In bas Bobenftud ift bas Bundloch von Dben eingebohrt, fobag es über bem binteren Theile ber Pulverladung in Die Seele ausmundet. Buweilen ift ber Theil, mo bas Bunbloch fich befindet, von bem übrigen Bobenftude burch eine Friefe abgefonbert, und wird bann ber gwifchen biefer und ber Bobenfriefe befindliche Raum Das Bunbfeld genannt. Bei einigen Artillerien, bei benen ber Abfeuerungsmobus burch die Percuffionszundung eingeführt ift, befinden fich am Bobenftude noch befondere, gu Diefem Brede bestimmte Borrichtungen. Un Das Bodenftud foliegt fich bas Bapfenftud (etwa vier Rugelburchmeffer lang) mit ben Schildzapfen und ben Delphinen, wenn bas Befdugrohr mit letterem verfeben ift. Den übrigen Theil des Geschützrohrs (etwa neun Rugeldurchmeffer lang) nimmt bas lange Feld mit dem Ropfe, auf deffen höchstem Detalle fich bas Korn befindet, ein. Noch ift ju bemerten, bag im Bobenftude binter bem, auf bem bochften Detalle ber Bobenfriefe befindlichen Bifireinschnitte eine Auffatftange (Die in gange und Biertelgolle eingetheilt ift) verfentt ift, Die nach Erfodernift hervorgezogen und burch eine Drudfdraube feftgeftellt merben fann, um burch bas Bifiren über biefen Muffat und bas Rorn nach bem Biele bas Wefchuprobr in Die für jeben Koll erfoberliche Elevation zu bringen. Die in neuerer Beit eingeführten Bombentanonen weichen in mehren Punften von ben vorbemerften Ginrichtungen ab; fie geboren indeffen ibrer Beichaffenbeit und ibrer Zenbeng nach mehr gu ber Claffe ber Saubigen ale gu ben Ranonen.

Die Saubigrohren haben außerlich Diefelbe Gintheilung wie Die Ranonenrohren, mit bem Unterschiebe, bag bie einzelnen Abtheilungen, namentlich bas Boben-ftud und bas lange gelb, viel furger find, indem bie ganze Lange bes Saubigrohrs nur feche Granatburchmeffer beträgt; auch ift bas Bobenftud, juweilen auch bas Bapfenftud, cylindrifch. Auger Diefer Art von Saubigen gibt es noch eine andere, beren Robren gebn Gra-natburchmeffer lang find. Dan unterscheidet baber furge und lange Saubigen. Es herrscht eine weit ver-breitete Berschiedenheit ber Ansicht barüber, welche ber beiben Arten von Saubigen ben Borgug verbiene. Bei einer genaueren Betrachtung ber in Rebe ftebenben Frage ergibt fich jedoch, bag barüber gar feine Entfcheibung gefallt werben fann, indem bie furge und bie lange Saubige ale zwei febr verfcbiebene Befchuge zu betrach. ten find, beren jebes bie mit ibm ju erftrebenben 3mede (f. Haubitze) am beften erreicht. In einer vollftanbig organifirten Artillerie muffen baber beibe Saubigarten porbanden fein, Bei einigen Rriegemachten ift bies auch wirklich ber Fall; aber auch im Allgemeinen bat fic Diefes Bedurfniß in neuerer Beit fuhlbar gemacht, und ift bemfelben burch Ginführung bes furgen 24 - Pfunbers und der Bombenkanonen, Die auch als lange Saubigen angefeben werben fonnen, entfprochen worben.

Die- Elevation wird bei ben Saubigen entweber mittele bes Bifire ober ftellbaren Auffages und Rorns,

Für Feldfanonen auf 1 Pf. des Gewichts der Rugel 150 Pf. Metall des Rohrgewichts.

Metau des Rohrgewichts.
Für Belagerungs: und Keftungskanonen auf 1 Pf. des Gewichts der Kugel 250 Pf. Metall des Rohrgewichts.
Für Haubigen auf 1 Pf. des Gewichts der Granate 45—55 Pf. Metall des Rohrgewichts.
Für Mörser auf 1 Pf. des Gewichts der Bombe 16—25 Pf. Metall des Rohrgewichts.

M. Gnegel, b. BB. u. S. Grfte Section, LXIII.

sammenwirken ber Fahrer und der Bedienungsmannschaften erfoderlich, welches nur dann genügend erreichbar sein wird, wenn die Fahrer auch zu der Artillerie ') gehören, und demgemäß sowol unter dem alleinigen Commando der Vorgesetzen der Batterie stehen, als auch von diesen ihre Ausbildung erhalten. — Bon einer in dieser Beziehung gut ausgebildeten Artillerie kann man verlangen, daß eine gegen den Feind vorrückende Batterie von dem Commando "Halt!" bis zur Abgabe des ersten Kartätschschusses (bei welchem allerdings eine genaue Richtung des Geschützes nicht ersoderlich ist) nur eine geringere Zeit gebrauchen durfe als eine Minute.

Die Beit ber Erfindung ber Feuergeschute ift nicht mit Bestimmtheit ju ermitteln. Dit Bahricheinlichfeit ift angunehmen, bag bie Erfindung bes Schiegpulvers und beffen Anwendung jum Forttreiben von Befchoffen fehr alt und in China ju fuchen sei, von wo aus die-selbe über Indien zur Kenntniß der Zurken und Ara-ber gelangte. Lettere sollen mit Anwendung dieser Erfindung bei ber Belagerung von Metta (690) Feuerfugeln in die Stadt geworfen, und Damit Dacher gerfcmettert und in Brand geftedt haben. Much bas griechifche Teuer, beffen überrafchenden Birfungen Die Bertheidigung Conftantinopels im Sabre 668 jugefdrieben wird, foll eine unferem Schiefpulver abnliche Difchung gemefen fein. Dogen nun jene Unnahmen eines fo fruben Borbandenfeins bes Schiegpulvers und ber Feuergefcube begrundet fein ober nicht, fo ift boch foviel gewiß, bag biefe Erfindung, wenn fie nicht wieder verloren gegangen ift, wenigstens feine allgemein verbreitete Anwendung gefunden bat. Ebenfo ift es außer Zweifel, baß bie erfte Renntnig von ben Feuergeschüten, Die fich Demnachft in ununterbrochener Fortentwickelung gegen. martig über alle Theile ber Erbe verbreitet haben, burch Die Araber nach Europa gelangt ift. Die erften Spuren vom Bortommen Diefer Feuergefcute zeigen fich um Die Mitte bes 13. Jahrh., indem bei ben Angriffen ber Spanier auf Sevilla (1247) und auf Riebla (1257) neben ben bis babin gewöhnlichen Befchuten bonnernber Feuerwurfe aus außergewöhnlichen Dafchinen Ermabnung gefchieht, beren fich bie Mauren bei ihrer Bertheibigung bebienten und beren Gefchoffe mit folder Gewalt fortgetrieben murben, baß fie ein gewappnetes Pferd gang burchbrangen. 216 entschieden erwiefen ift bas Borbanbenfein ber Teuergeschüte in ber erften Salfte bes 14. Jahrh. anzusehen, indem es keinem Zweifel unterliegt, daß die Mauren sowol bei dem Angriffe auf Alicante (1331), als auch bei der Vertheidigung von Algeziras (1342) sich derselben bedient haben.

Seit biefer Beit verbreiteten fich bie Feuergefcute in furger Beit uber Die anderen gander Guropa's. Mus ben Mittheilungen Petrarfa's vom Jahre 1366 gebt bervor, bag bie Feuergefcute um biefe Beit fcon fo allgemein gemefen feien wie jebe andere Baffe. Cbenfo ift es jest ale entschieden ju betrachten, daß in der Schlacht bei Crecy (1346) die Englander brei Feuerge foute gehabt haben 10), wenngleich nicht durch beren Birfung Die Entscheidung ber Schlacht herbeigeführt worden ift. In Teutschland finden wir Die Ermabnung ber Gefchute und bes Pulvers erft in ben Chronifen ber alten Reichsftabte Ulm, Rurnberg, Mugsburg it. vom Jahre 1356, und es ift mit aller Babricheinlichfeit angunehmen, daß bie Feuergefcupe in Zeutschland nicht früher befannt geworden find. Daß bie Angabe ber Sahreszahl MCCCIII auf einem alten Gefchute im Beughause zu Amberg auf einem Berfeben berube, in-bem ber Berfertiger biefes Geschütes ein C zu wenig gesetht habe und bie Sahreszahl 1403 habe bezeichnet werden follen, ift mit um fo größerem Rechte anguneb. men, ba fich in allen Schriften jener Beit nicht bie geringfte Spur eines Borhandenfeins von Feuergefdugen in Teutschland vorfindet. Bon Teutschland aus ver-breitete fich ber Gebrauch ber Pulvergeschute nach und nach über bie norblichen ganber Guropa's.

Bon ber neuen Baffe murbe im Anfange vorzugesweise nur in und vor Festungen, sowie auf Schiffen Gebrauch gemacht. Daneben blieben die fruberen Gefcute (unter ben Namen Bloben, Margen, Mangen,

Mangonen) noch langere Beit in Gebrauch.

Die erften Feuergeschute murben in Spanien und Italien Bombarben (vom griechischen BouBog), in Franfreich canons (von canna), in Leutschland Don: nerbuch fen genannt. Gie beftanben theile aus nicht gu ftarfen fupfernen Robren, Die in Soly eingelaffen und mit eifernen Ringen umgeben maren, theils murben fie aus eifernen Staben gufammengefett und burch ftarte eiferne Reifen gufammengehalten. Da aber biefe Gefchühröhre ber Pulverfraft nicht genugenten Biberftand leifteten, fing man gegen Enbe bes 14. Jahrh. an, Diefelben von Bronge gu gießen, und gwar über einen Rern, um zugleich Die innere Aushöhlung barguftellen; Die Geele mußte jedoch nachgebohrt werden, ba fie burch den Guß über ben Rern nicht glatt genug murben. Die Gefcubrobren beftanden anfanglich aus zwei Studen, von benen bas hintere gur Aufnahme bes Pulvers, bas porbere gur Aufnahme ber fteinernen Rugel biente. Beibe Theile maren in der Mitte gufammengefest, und gumeilen gang mit Solg umgeben, zuweilen nur mit Striden und eifernen Banbern umgogen. Diefe Robren waren auf einem großen Blod befestigt, an beffen hinterem Ende fich eine Band von Bretern befand, um ben Feuerwerfer ober Buchfenmeifter gegen bas aus bem Bunbloche ftromenbe Feuer zu fchuben. Die Unterlagen erhielten vorn zwei Blodraber und hinten ein mit 20-

<sup>9)</sup> In früheren Beiten war es üblich, daß die Pferde und die zum Kahren der bespannten Geschüße bestimmten Mannschaften einen nicht zur Artillerie gehörigen und unter besondern Besehlshabern stehenden Train bildeten. Es ist einleuchtend, daß biese Trennung der Geschüßbespannungen von der Artillerie nur nachtheisig auf die taktische Ausbildung der Feldbatterie, bei welcher die Mandverfähigkeit jest einen so wichtigen Uebungszweig ausmacht, einwirken kann; doch hat sich ein solches Berhaltniß bei der österreichischen Artillerie die auf die neuesten Beiten erhalten.

<sup>10)</sup> Grundriß der Gefchichte des Rriegswefens von Guftav

verfebenes Stellhola, um bas Befdugrobr bober tiefer richten zu fonnen. Begen Ende bes 15. Jahrh. man an Beftelle in ber Art ber jest üblichen gafeinzurichten, wodurch es leichter möglich murbe, Bese mit ins Feld zu führen. Diefe Berbefferung ber gefchute wird ben Frangofen gugefchrieben, und foll t bei bem Rriegeguge Carl's VIII. nach Italien einhrt worden fein; auch icoffen bie Frangofen bei r Unternehmung aus ihren beweglicheren Ranonen te nur eiferne Rugeln, mabrend man in Italien

noch der fteinernen Rugeln bebiente.

Da man es einleuchtend fand, bag mit ber Große Befdute auch beren Birfung gunehmen muffe, fo of bas Raliber berfelben immer mehr, und ba bie immung ber Dimenfionen ben bamaligen Studern faft allein überlaffen blieb, fo entftand eine febr e Berichiebenheit unter ben Gefchuten. Schon 1378 ber Rath ju Mugsburg brei metallene Gefcute en, beren großtes eine Rugel von 127 Pf. Stein Belagerung von Dubenarde einer Steinbuchfe, Die bricheinlich mit Ginichlug bes Geruftes) 50' lang , und in Schweidnit befand fich ein Gefchut, bef-jugeborige Rugel 258 Pf. wog. Die Bergrößerung Kaliber erreichte im 15. Jahrh. ben hochsten Punft. Franfreich murbe im Jahre 1478 ein Gefchut mit 500pfundigen Rugel probirt, welches jedoch beim ten Souffe gerfprang und mehre Dienfchen, barunben Studgieger felbft, gerfchmetterte. Das größte Gefchute ließ aber Dubammed II. jur Belagerung Conftantinopel im Jahre 1452 gießen, Deffen fteis e Rugel 11 Spannen im Umfang hatte und 1200 wog. Es murbe in einem Zage nur fieben Dale feuert, weil ju jebem Chuffe etwa zwei Stunden erlich waren; auch Diefes Gefchut gerfprang und te feinen Unfertiger.

Rachbem um bie Mitte bes 15. Jahrh. von Pan-Malatefta die Bomben erfunden maren (f. Gess), versuchte er auch, ein Burfgefdus zu conren. Er fette zwei eiferne Robren vermittels eines ibere bagu eingerichteten Blode unter einem beliegrößern Bintel zusammen. In Die borizontale re murbe bie Pulverladung, in die emporftehende Bombe gebracht, welche lettere bei Entzundung ber erladung in einem boben Bogen fortgetrieben murbe. nachtheilige Ginwirfung auf Die Saltbarfeit bes Bees, Die bei folder Conftruction unvermeiblich mar, fich bald gu erfennen, und man nahm nun die erliche Menderung mit bem Gefcutgeftelle vor, um n hineingelegten geraben Robre eine hinreichend emerichtete Lage geben ju fonnen (f. Laffete). Go te fich der Unterfchied gwifden Ranonen und Burfugen, und gegen Ende bes 15. Jahrh. hatte man Boller (Morfer, Meerthiere, woraus ber re Rame Mortiere entftanb) als auch Feuer= fen (Steinbuchfen, Feuerkaten, Sauffman theile fteinerne Rugeln, theile Bomben, theils

auch Feuerfugeln, mabrend bie Ranonen um Diefe Beit fcon baufiger mit eifernen Rugeln gelaben murben. Der Feuerbuchfen bediente man fich auch gum Schiegen bes Sagels (fleiner Riefelfteine, Gifenftude zc.) und nannte fie baber auch Streubuchfen.

Dogleich man gegen bas Ende bes 15. 3abrb. anfing, Die übermäßigen Raliber ber Beichute gu verringern, blieben fie noch immer fehr ftart an Detall und Daber von bedeutendem Gewichte. 3m Anfange Des 16. Sahrh. waren in Stalien und Franfreich folgende Befdugarten üblich :

Die Doppelfanone, ichog eine eiferne Rugel von 100 -120 Pf., mar 9-10' lang und 8800-12,450

Pf. fcmer.

Die Ranone, fcof 50 Pf. Gifen, mar 8' lang und mog 4000 Pf.; eine andere Art Kanone, die Batarde, schoß 30-36 Pf. Die halbe Kanone, schoß 20 Pf. Eisen, war 7-8' lang und wog 2200-2500 Pf.

Die Colubrine, beren gab es mehre Arten, welche 120 Pf., 50 Pf., 20 Pf. und 14 Pf. schoffen, 15', 12', 10' und 8' lang waren und 13,000 Pf., 6600 Pf., 4300 Pf. und 2233 Pf. wogen.

Die Paffe volante, fcog 16 Pf., mar 12' lang und

mog 2740 Pf.

Der Sacre, in mehren Arten, bie 10-12 Pf. fcoffen, 8-9' lang maren und 1300 - 2150 Pf. mogen. Die Uspide, fcog 12 Pf., mar 6' lang und mog 1300 Pf.

Die Falcone (Falte), ichog 6 Pf., mar 7' lang und mog 890 Pf.

Das Falconet, fcog 3 Pf. Blei, mar 5' lang und mog 400 Pf.

Außer biefen Gefchugen hatte man Bombarben ober Steinbuchfen in mehren Arten:

Die größere Urt fcog eine fteinerne Rugel von 250 Pf., war 10' lang und mog 8900 Pf.

Gine zweite Urt fcog eine fteinerne Rugel von 150 Pf., war 10' lang und mog 6140 Pf.

Gine britte Art fcog eine fteinerne Rugel von 100 Pf., war 10' lang und mog 5000 Pf.

Gine vierte Urt fcog eine fteinerne Rugel von 100 Pf., war 8' lang und mog 4500 Pf.

Die Boller marfen 30-45 Pf. Stein, maren 7' lang und mogen 1600-2740 Pf.; die größeren Dorfer marfen bis ju 200 Pf. Stein.

Die teutschen Buchsenmeifter theilten Die Ranonen in Mauerbrecher (Belagerungegeschute) und in Felbgefcute. Bu ben erftern gehörten:

Die Scharfmete, fcog eine eiferne Rugel von 100 Pf. Der Bafilist, ichog eine eiferne Rugel von 70 Pf.

Die Rachtigall (von welcher fic Die Singerin nur burch mindere Lange unterfcbieb), fcog eine eiferne Rugel von 50 Df.

Die Quartana (Rarthaune, Biertelebuchfe), fcos eine eiferne Rugel von 25 Df.

Die Serventine (o. gemeine Baftarbichlange), fcos 24 Pf. Gifen mit 19 Pf. Pulver, war lang 27 Ral., mog 75 Etr.

Die Ratter, schof 12 Pf. Gifen mit 12 Pf. Pulver, war lang 28 Ral., wog 401/2 Ctr.

Der Pelitan, ichof 6 Pf. Gifen mit 6 Pf. Pulver, war lang 29 Ral., wog 24 Ctr.

Der Falle, fcof 3 Df. Gifen mit 3 Df. Dulver. war lang 30 Ral., wog 131/2 Ctr.

Der fleine Falfe (Ribadoquin), fcog 11/2 Pf. Gifen mit 11/2 Pf. Pulver, war lang 31 Ral., wog 71/2 Ctr. Die ertraordinairen Schlangen zeichneten fich burch ihre übermäßige gange aus; fie maren:

Der fliegende Drache, schof 32 Pf. Gifen mit 221/s Pf. Pulver, war lang 39 Ral, wog 122 Ctr.

Die Sangerin (Sirene), schoß 16 Pf. Eisen mit 121/s Pf. Pulver, war lang 40 Kal., wog 62 Ctr.

Die Paffevolante, ichof 8 Pf. Gifen mit 71/4 Bulver, war lang 41 Ral., wog 41 Ctr.

Der Sacre, schoß 4 Pf. Eisen mit 41/2 Pf. Pulver, war lang 42 Kal., wog 23 Ctr.
Der Falte, schoß 2 Pf. Eisen mit 2 Pf. Pulver, war

lang 43 Ral., wog 131/4 Ctr.

Die unechten Schlangen wurden, ebenfo wie die echten, in gemeine, verstartte und geschwächte getheilt, und verhielten fich in abnlicher Art wie diefe in Bezug auf Metallftarten, Ladungen zc.

Die zweite Sauptart Der allgemein üblichen Geschüße waren die Rarthaunen (canous). Sie hatten gewöhnfic, wie die Schlangen, eine Seele von durchgebend gleicher Beite; jumeilen aber, nach Art der Burfgefoute, eine konifche Rammer. Die gewöhnlichen Raliber waren folgende:

Die ganze Karthaune, schoß 48 Pf. Gifen mit 21 Pf. Pulver, war lang 18 Ral., wog 72 Ctr.

Die halbe Karthaune, schof 24 Pf. Gifen mit 12 Pf. Dulver, war lang 20 Ral., mog 43 Ctr.

Die Biertelstarthaune, schoß 12 Pf. Gifen mit 8 Pf. Pulver, war lang 24 Ral., wog 27 Ctr.

Die Achtelstarthaune, schoff 5 Pf. Gifen mit 5 Pf. Pulver, war lang 29 Ral., wog 19 Ctr.

Die Achtelstarthaune diente indeffen mehr als Feldgefchut, auch murbe an ihrer Stelle haufiger die Biertelbichlange angewendet, welche bei gleichem Raliber langer und ftarter an Detall mar.

Aus alteren Beftanden noch vorhandene Rarthaunen von größerem Raliber als die 48pfundigen murden Dop-

peffarthaunen genannt.

Die Burfgefdute veranderten fich nicht mefentlich; Die Morfer waren gewöhnlich 6-8 Raliber, Die Stein-Berthaunen ober Feuerbuchsen 10 - 12 Kaliber lang. Ran fubr fort, fie nach Steingewicht zu benennen, obdeid man foon feit einiger Beit aufgehort hatte, fteinerne Rugeln aus ihnen zu werfen. Die Größe der Rafiber war noch immer bedeutend 11); bei ben Mörfern der Mehrzehl nach 90 — 100pfündig.

Bon ben gewöhnlichen Geschützarten famen mitunter febr abweichende Conftructionen vor, die fich indeffen weber weiter verbreiteten noch langer erhielten. Go batte man Berfuche gemacht, ben Befdutrohren Ginrichtungen ju geben, daß fie von Sinten geladen werden, oder gur Erleichterung des Transports in mehre Stude zerlegt werben fonnten. Eins der merfwurdigften Greigniffe Dieser Art ift die von den Riederlandern mahrend ber Belagerung in Sulft im Sabre 1596 (mabriceinlich aus Roth) unternommene Anfertigung bolgerner, mit eifernen Reifen umzogenen Feuerbuch fen, aus benen fie iedoch nur Brandfugeln, alfo leichtere Gefchoffe mit Anwenbung fleinerer Pulverladungen gegen die Spanier marfen.

Schon gegen bas Ende bes 16. Jahrh. fingen einige Artilleriften an, die Nachtheile der zu großen gange und Schwere ber bis dabin gewöhnlichen Geschütze einzuseben. Die Sauptreform ber Befdute zu ihrer Erleichterung ging indeffen von dem Ronige von Schweben, Guffav Abolf, aus, ber bei feinem Beere bedeutend furgere Gefcutrobre einführte, und auch beren Raliber und Detallftarten verringerte. Um ein möglichft leichtes Relbgefcut fur ben Rartatichichus zu haben, führte Buftan Abolf bei feinem Rriege in Polen nach Angabe bes Dberften von Burmbrand um bas Jahr 1626 bie fogenannten ledernen Ranonen ein. Diefe bestanden aus einem tupfernen Robre (von 1-4pfundigem Raliber), welches nur 1/6 Raliber Detallftarte hatte, jedoch durch umgelegte eiferne Ringe verftartt und mit abmechfelnben Lagen von icharf angezogenen Seilen und von Daftig umgeben mar, fo daß es eine Starte am Stof von 1 Rugelburchmeffer, am Ropfe aber von 3/4 Rugelburch. meffer erhielt. Die Schildzapfen waren an einem etwas fartern der umgelegten eisernen Ringe befestigt und die Friefen burch mehrmalige Umwidelungen der Seile berporgebracht; ber Boben mit der Traube mar in bas tupferne Robr eingeschraubt. Das fertige Robr erhielt einen Ueberzug von gebranntem Leder, wodurch die Benennung: lederne Ranone entstand. Dasselbe mar 15 Raliber lang und war mit Ginschluß ber Laffete fo leicht, daß es zwei Dann ohne Anstrengung fortziehen konnten. Obgleich aber diese Kanonen nur 1/4- 1/2 fugelfcwere Ladungen erhielten, erhibten fie fich boch fo schnell, daß fic immer nach 10—12 Schuß wieder abgefühlt werden mußten. Guftav Abolf bediente fich ihrer Daher nur ungefähr drei Jahre und schaffte fie nach Beenbigung des polnischen Rrieges wieder ab. An ihre Stelle murben leichte eiferne Ranonen von Apfundigem Raliber und 4' Lange eingeführt. Gie hatten fonische Rammern. die fich mit 1/4 Raliber schloffen, und ihre 11/4 Pf. Pulver betragende Ladung befand fich in einer fehr bunnen bolgernen Buchfe, an welcher die Rugel mit Drabt befestigt war. Die gange Ranone wog nur 625 Pf. und murbe von einem ober von zwei Pferden gezogen. Sebes Regiment war mit zwei folden Gefcuten verfchen. Diefes Beifpiel blieb nicht ohne Ginfluß auf die Artillerien ber übrigen Staaten, und es war eine naturliche Folge, daß dadurch die Bahl ber bei den heeren befindlichen Gefdute fic anfehnlich vermehrten.

<sup>11)</sup> In Berlin wurden im 3. 1610 zwei 310pfundige Morfer connius und Remus) gegoffen, von benen jeder 50 Etr. wog.

wie bei ben Ranonen, ober mittels bes Quabranten (f. d. Art.), wie bei den Mörfern genommen. Die Rammern der Saubigen find gewöhnlich bei den furgen und leichteren Saubigen cylindrifc, bei ben langen und schwereren bagegen konisch. Je nachdem eine Haubige Die eine oder die andere Art der Kammer besith, theilt fich die Seele entweder in Rammer, Reffel und Flug ober nur in Rammer und Flug.

Die Mörfer haben, ba fie nur ju boberen Bogenwurfen angewendet werden, nur eine Rohrlange von brei Bombendurchmeffer, welche außerlich in Boben. ftud, Mittelftud und Munbftud eingetheilt wird. Alle diefe Theile sind cylindrisch. An der Mündung befindet fich die Mundfriese; fie vertritt theils die Berftartung bes Ropfs ber anderen Befcuparten, theils bient fie bagu, um bas Abgleiten bei ber Sanbhabung angulegender Zaue und Bebebaume gu verhindern. Die innere Ginrichtung und Gintheilung der Dlorferrobre ftimmt mit der bei den Saubigen angeführten überein.

Die bestehenden brei Bauptgeschütgarten, Kanonen, Saubigen und Morfer werben wiederum nach der Große ihres Ralibers 7), d. h. nach bem Durchmeffer der Seele an der Mundung, in befondere Unterabtheilungen claffi-ficirt. Bei den Kanonen werden bie verschiedenen Raliber nach dem Bewichte einer eifernen Bollfugel, welche Die Ranone schießt, benannt. Gine Ranone beißt bemnach eine 3pfundige (ober ein 3-Pfunder), wenn fie eine gußeiferne Bollfugel von 3 Pf., eine Spfundige (ober ein 6-Pfunder), wenn fie eine gußeiferne Rugel von 6 Pf. Gewicht ichieft u. f. w. Die einzelnen Raliber ber Burfgefduge erhalten verschiedene Benennungen, namlich entweder nach bem Bewichte einer falibermäßigen fteinernen Rugel (f. Geschoss), ober nach dem Bollmage bes Durchmeffers der falibermäßis gen eifernen Soblfugel, ober nach bem Gewichte einer falibermäßigen eifernen Bollfugel. Da nun eine fteinerne Rugel von 7 Pf. Gewicht und eine 24 Pf. wiegende Bollfugel von Gugeifen ben gleichen Durchmeffer von 51/2" haben, so wird nach dem in verichiedenen Artillerien üblichen Benennungegebrauche mit ben Ausbruden "eine 7pfundige Haubige," "eine 51/2gollige Baubige" und "eine 24pfundige Baubige" ein und baffelbe Befdut bezeichnet. Die Beidute gleich. namiger Raliber werden außerdem noch häufig in schwere und leichte unterschieden, indem fie zwar das gleiche Raliber, die Rohre der ersteren aber eine größere Lange und Metallftarte haben. Der baburch entstehende Gewichtsunterschied ift nicht unbebeutend; fo wiegt g. B. ber preugifche leichte brongene 12 - Pfünder nur 16 Ctr., ber gleichartige fcwere 12. Pfünder bagegen 27 Ctr.

Endlich wird noch ein Unterschied ber Geschüte burch ben Stoff, aus bem fie angefertigt find, begrundet (f. Geschützfabrication), wonach sie eiserne ober bronzene (metallene) genannt werden. Dbgleich das Gifen ein geringeres specifisches Gewicht als bas Metall hat, fo halt man es boch nicht für geeignet, um leichte Befdutröhren daraus zu gießen, und es befteben baber bei fammtlichen bedeutenderen Rriegsmachten, mit Ausnahme Schwedens, die Reldgeschute nur aus Bronze. Bur Festungevertheidigung und Belagerung werben brongene und eiferne, auf Schiffen nur eiferne Geschute vermendet.

Die gegenwärtig im Felbfriege gur Anwendung tommenden Befchute find vorzugeweife bie Gpfundige und 12pfundige Ranone, und die 7pfundige (Steingewicht) Saubige. In Preugen besteht auch die Feldartillerie nur noch aus ben genannten Ralibern. Die ofterreichische Felbartillerie bat außerdem noch 18pfundige und 3pfundige Ranonen und 10pfundige Saubigen; an 7pfundigen Saubiten führt biefelbe fowol lange als turge, und befigt außerdem noch 3pfundige leichtere und Ipfundige Ranonen fur den Gebirgefrieg. Die Frangofen haben mit bem fleineren Raliber ihrer Felbfanonen mehrmals zwischen bem Spfundigen und Spfundigen geschwantt, und zulett das Spfundige wieder angenommen. An Saubigen haben fie zwei Raliber, von benen bas fleinere unferer 7pfündigen Saubige gleich ift, bort aber 24pfündige Saubige genannt wird; beibe Arten find lange Saubigen. Auch haben fie noch eine kleinere, turze Saubige vom Kaliber der 12pfündigen Kanone jum Gebirgefriege. Die Englander haben in ihrer Feldartillerie außer ben 12pfundigen und Spfundigen Ransnen (von letteren schwere und leichte) noch 9pfunbige und 3pfündige Ranonen, zwei Arten langer Saubiten vom Raliber ber 24pfündigen und 12pfündigen Ranone, und jum Bebirgefriege noch leichtere 3pfundige und lpfündige Ranonen und furze Saubigen vom Raliber ber 12pfündigen Ranone. In Schweden besteht die Felbartillerie aus 12pfundigen und Spfundigen Ranonen, und gwei Arten langer Saubigen vom Raliber ber 24pfunbigen und 12pfundigen Ranone, welche bort 24pfundige und 12pfündige Granattanone genannt werden. Dbgleich fammtliche schwedische Feldgeschute aus Gifen befteben, find fie doch nicht schwerer ale bie entsprechenben brongenen Raliber, Die 12pfundige Ranoneurobre fogar bedeutend leichter (1504 Pf., allerdings bei einer Rohrlange von nur 16,7 Kaliber). Deffenungeachtet hat man in der ichmedischen Artillerie fein Beifpiel, baf ein Befdug beim Bebrauche zerfprungen ift. Die ruffifche Feldartillerie besteht chenfalls nur aus 12pfundigen und Spfündigen Ranonen und zwei Arten langer Saubigen, und zwar aus /pubigen (53/38lligen) und /pubigen (43/38lligen), welche bie Benennung Ein-borner führen. Außerdem gibt ce 12pfundige Gebirgshaubigen und 10pfundige Mörfer, welche ber Armee des Raukafus beigegeben find.

Bu dem Angriffe und der Bertheibigung ber Festungen kommen außer ben Feldgeschützen noch bie zu biefen 3meden befonders bestimmten Befchuse (Belagerungs : und Defensionegeschute) jur Anwendung. Dabin gehören vorzugeweise 24pfundige und fcmere 12. pfündige Ranonen, 50pfündige und 25pfundige Bom-

<sup>7)</sup> Unter Raliber wird, ftreng genommen, allerdings nur der Durchmeffer der Geele an der Mundung verftanden, baufig wird jeboch biefer Ausbrud auch fur ben Durchmeffer ber Gefchoffe ge-

benkanonen, 25pfündige und 10pfündige Haubigen, die sich als Belagerungs- und Defensionsgeschüße nur durch die verschiedene Construction ihrer Laffeten (s. d. Art.) unterscheiden. Hierber geboren ferner alle Arten Mörfer, deren am meisten übliche Kaliber die Ipfündigen, 10pfündigen, 25pfündigen, 30pfündigen und 50pfündigen sind. Roch größere Kaliber, als 60pfündige und 75pfündige, werden gewöhnlich nur zu Steinwürfen (s. Geschoss) benutt, und daher Steinmörfer genannt. Bur Festungsvertheidigung kommen auch kleinere Kaliber, als 3pfündige und Apfündige Kanonen, und kleinere als Ipfündige Mörfer, die Hand- und Schaft- mörfer (s. d. Art.) in Wirksamkeit, wie es überhaupt grundsätlicher Gebrauch ist, die bei einer Kriegsmacht vorhandenen Vorräthe an noch brauchbaren Geschüßen, wenn sie auch von einer dem eingeführten Systeme nicht entsprechenden Construction sind, zur Vertheidigung der

Teffungen gu verwenden.

Somie Die Bredmagigfeit ber Conftructionen und bie Beeignetheit bes jur Unwendung fommenden Daterials einerseits Die Birtfamfeit unferer jegigen Befcute über Die Leiftungen ber alten Rriegsmafdinen fo hervorragend erhebt, fo ift andererfeits auf Die Erreidung eines folden Refultate bie Bebienung bes Gefduses, b. b. Die Ausführung ber nothigen Das nipulationen, um bie Abgabe bes Schuffes gu bemerfftelligen, gleichfalls von einem mefentlichen Ginfluffe. Go lange Die Gefcutfunft gunftmäßig betrieben murbe, fobag Jebem, ber fich ihr widmen wollte, überlaffen blieb, Die bagu nothigen Renntniffe fich anzueignen, und Die Damaligen Artilleriften unter ben Ramen Feuerwerter, Buchfenmeifter ober Schlangenfouben von Drt ju Drt umbergogen, um den Rrieg führenden Dachten ihre Dienfte angubieten, fonnte naturlich Diefer Breig ber artilleriftifchen Ausbildung gu feinen erheblichen Fortfdritten gelangen. Erft nachdem fich ftebenbe Seere gebildet hatten und Diefen Die Artillerie als ein militairifc organifirtes Corps einverleibt worden mar, ift es möglich geworden, daß bie Artillerie in ber Bebienung und Sandhabung ber Gefchute benjenigen Grab ber Uebung und Bertigfeit erreicht bat, ben fie in unferer Beit befigt. Diefes Ergebnig wird baburch erreicht, bag alle erfoberlichen Berrichtungen burch bestimmte, auf wiffenschaftlicher Ermittelung und praftifcher Erfahrung begrundete Borfchriften (Erereirreglement ber Artillerie) festgestellt und in einen zwedmäßig ineinandergreifenden Bufammenhang gebracht worden find, und bag biefe Borfchriften in Folge ber militairischen Dreffur zur pracifen Musführung fommen.

Jedem Gefcute wird eine bestimmte Anzahl Mannschaften (bei der Feldartillerie 8-12 Mann, nach der Größe des Kalibers) und ein Unterofficier b zugetheilt. Jeder Mann hat eine bestimmte Function auszuführen, der Unterofficier beaufsichtigt die Geschützbedienung und

ertheilt auch juweilen bas jum Abfeuern erfoderliche Commando. Bei ben Felbfanonen ift bie in einem wollenen Beutel enthaltene Pulverladung (Rartufche) mit bem Gefchoffe verbunden, damit bas Gange um fo fcneller in Die Gefchusmundung eingefest und mittels bes am Bifcher (f. b. Urt.) befindlichen Unfegfolbens an ben Boden bes Gefcutes gebracht werden fann. Bei ben Saubigen befinden fich Die Pulverladungen auch in Rartufcheuteln, jeboch getrennt von ben Befchoffen; bas Ginfegen ber letteren gefchieht bei turgen Saubigen fleinerer Raliber mit ber Sand, bei ben übrigen mittels eines befonderen Inftrumente, Des Granateinfebers (f. b. Urt.). Bei ben Dorfern wird Die Pulverladung theils abgewogen, theils abgemeffen, in lofem Pulver mittels bes Labemaßes und Labetrichters (f. b. Urt.) in Die Rammer gefchuttet und Die Bombe mit ben Sanben eingefest. Um Die erfoberlichen Mobificationen ber Schufi- und Burfweiten ju erreichen, werben bei ben Ranonen nur Die Elevationen, bei ben Dorfern Die Labungen, bei ben Saubigen Elevationen und Ladungen geandert. Die Beranberung ber Bobenrichtung (Glevation) wird bei ben Ranonen und Saubigen burch Erhebung ober Gentung bes Bodenftude, bei ben Dorfern burch Erhebung ober Genfung bes Dunbftude mittels ber an ben Laffeten, respective unter bem Bobenflude ober bem Munbftude, angebrachten Richtmafchine bewirft. Das Rehmen ber Seitenrichtung gefchieht burch ein Rechts - ober Linksichieben bes hintern Theils ber Laffete, bis die Bifirlinie auf bas Biel trifft. 2Bo, wie bei ben Morfern, nach bem Biele nicht binvifirt werden fann, fommt bas Richtloth gur Unwendung. (S. Richten der Geschütze.) Bas ben Modus des Abfeuerns betrifft, fo biente bis gegen Ende bes erften Biertele unferes Jahrhunderte Dagu allgemein Die Schlagrohre (f. b. Art.), welche mit Dehlpulver ein-gepubert und mittele ber Lunte entzundet murbe. 2Bo es auf ein rafches Feuern weniger antam (alfo bei ben Teftungs- und Belagerungsgefcuten), murbe ftatt ber Schlagröhre Die Stoppine (f. D. Art.) gum befonders rafchen Teuern, uud mabrend eines Regens ftatt ber Lunte bas Bunblicht (f. b. Art.) angewendet. Geit ber gedachten Beit murbe Die gum Abfeuern ber Schief. gewehre mittels ber Bundhutchen gemachte Erfindung auch auf die Gefchute in Unwendung gebracht. In neuerer Beit murbe jedoch in ber preugischen Artillerie eine neue Art Schlagrobren erfunden, Die auf bem Principe ber Frictionsgundung bafirt maren (f. Schlagröhre), und ba fie fich entschieden vortheilhafter bemahrten als bie Percuffionegundung, auch eingeführt murben. Bur Bebienung ber befpannten Felbgefcupe gebort auch als eine wichtige Operation bas Mb- und Aufproben bes Befchutes, D. b. baffelbe von feiner Berbindung mit ber Probe, welche mittele bes Probloche (einer Deffnung im hinterften Riegel ber Laffete) und bes Probnagels (eines auf bem Probfattel aufrecht ftebenben Bolgens) bewerfftelligt wird, ju trennen und biefe Berbin-bung wieder herzustellen. Um biefe Operation rafch und gewandt auszuführen, ift ein febr übereinftimmenbes Bu-

<sup>8)</sup> In Beftungen ift die Bedienungsmannichaft der einzelnen Gefcune bedeutend geringer; auch erhalt bafelbit ein Unterofficier haufig mehre Geschune jur Beaufichtigung.

fammenwirfen ber Kahrer und ber Bedienungsmannfchaften erfoberlich, welches nur bann genugend erreichbar fein wird, wenn die Fahrer auch gu ber Artillerie") gehören, und bemgemaß fowol unter bem alleinigen Commando ber Worgeschten ber Batterie fteben, als auch von Diefen ihre Ausbitdung erhalten. - Bon einer in Diefer Beziehung gut ausgebildeten Artillerie fann man verlangen, daß eine gegen ben Feind vorrudende Batterie von bem Commando "Salt!" bis zur Abgabe bes erften Kartatichschuffes (bei welchem allerdings eine genaue Richtung bes Befduges nicht erfoberlich ift) nur eine geringere Beit gebrauchen burfe als eine Minute.

Die Beit ber Erfindung der Feuergeschute ift nicht mit Bestimmtbeit zu ermitteln. Dit Babriceinlichfeit ift angunehmen, bag bie Erfindung bes Schiegpulvers und beffen Anwendung jum Forttreiben von Gefchoffen febr alt und in China ju fuchen fei, von mo aus Diefelbe über Indien gur Renntnig ber Zurfen und Araber gelangte. Lettere follen mit Unwendung Diefer Erfindung bei ber Belagerung von Metta (690) Feuerfugeln in Die Stadt geworfen, und Damit Dacher gerfcmettert und in Brand geftedt haben. Much bas griedifche Feuer, beffen überrafchenden Birfungen Die Bertheidigung Conftantinopele im Jahre 668 jugefdrieben wird, foll eine unferem Schiefpulver abnliche Difchung gemefen fein. Dogen nun jene Unnahmen eines fo fruben Borhandenfeins bes Schiegpulvers und ber Feuergefdute begrundet fein ober nicht, fo ift boch foviel gewiß, daß biefe Erfindung, wenn fie nicht wieder verloren gegangen ift, wenigftens feine allgemein verbreitete Unmenbung gefunden bat. Ebenfo ift es außer 3meifel, baß bie erfte Renntniß von ben Feuergefchuten, Die fich bemnachft in ununterbrochener Fortentwickelung gegenmartig uber alle Theile ber Erbe verbreitet haben, burch Die Araber nach Guropa gelangt ift. Die erften Gpuren vom Bortommen Diefer Feuergefcute zeigen fich um bie Mitte bes 13. Jahrh., inbem bei ben Angriffen ber Spanier auf Sevilla (1247) und auf Riebla (1257) neben ben bis babin gewöhnlichen Gefchuten bonnernber Reuerwurfe aus außergewöhnlichen Dafchinen Ermabnung gefchicht, beren fich bie Mauren bei ihrer Bertheidigung bedienten und beren Gefchoffe mit folcher Bemalt fortgetrieben murben, baß fie ein gewappnetes Pferd gang burchbrangen. 216 entschieden erwiefen ift bas Borbandenfein ber Feuergefchute in ber erften Salfte bes 14. Jahrh. angusehen, indem es feinem 3meifel unterliegt, daß die Mauren fowol bei bem Angriffe auf Alicante (1331), ale auch bei ber Bertheidigung von Algeziras (1342) fich berfelben bedient haben.

Seit biefer Beit verbreiteten fich bie Reuergefcute in furger Beit über Die anderen gander Guropa's. Mus ben Mittheilungen Petrarta's vom Jahre 1366 gebt bervor, bag bie Feuergeschute um biefe Beit icon fo allgemein gewesen feien wie jede andere Baffe. Gbenfo ift es jest ale entschieden ju betrachten, daß in ber Schlacht bei Grecy (1346) Die Englander brei Feuergefoune gehabt haben 10), wenngleich nicht burch beren Birtung Die Entscheidung ber Schlacht herbeigeführt worben ift. In Teutschland finden wir die Ermabnung ber Befchute und bes Pulvers erft in ben Chronifen ber alten Reichsftabte Ulm, Rurnberg, Augsburg zc. vom Jahre 1356, und es ift mit aller Babricheinlichfeit angunehmen, bag bie Feuergefchute in Zeutschland nicht früher befannt geworben find. Daß die Angabe ber Jahreszahl MCCCIII auf einem alten Gefchuge im Beughaufe gu Umberg auf einem Berfeben berube, inbem ber Berfertiger biefes Gefchutes ein C ju menig gefest babe und bie Sahreszahl 1403 babe bezeichnet werben follen, ift mit um fo größerem Rechte anguneb. men, Da fich in allen Schriften jener Beit nicht Die geringfte Spur eines Borhandenfeins von Feuergefdugen in Teutschland vorfindet. Bon Teutschland aus verbreitete fich ber Gebrauch ber Pulvergefcute nach und nach über bie norblichen ganber Guropa's.

Bon ber neuen Baffe murbe im Anfange vorzugsweife nur in und vor Festungen, fowie auf Schiffen Gebrauch gemacht. Daneben blieben Die fruberen Gefcute (unter ben Ramen Bloben, Margen, Mangen, Mangen, Mangonen) noch langere Zeit in Gebrauch.

Die erften Feuergeschute murben in Spanien und Italien Bombarben (vom griechischen BouBos), in Franfreich canons (von canna), in Teutschland Donnerbuchfen genannt. Gie beftanben theils aus nicht gu ftarfen tupfernen Robren, Die in Solg eingelaffen und mit eifernen Ringen umgeben maren, theils murben fie aus eifernen Staben gufammengefett und burch ftarte eiferne Reifen gufammengehalten. Da aber biefe Befdugröhre ber Pulverfraft nicht genugenden Biberftanb leifteten, fing man gegen Enbe bes 14. Jahrh. an, Diefelben von Bronge ju gießen, und zwar über einen Rern, um zugleich Die innere Aushöhlung barguftellen; Die Geele mußte jedoch nachgebohrt werben, ba fie burch ben Guf über ben Rern nicht glatt genug murben. Die Gefchuprohren beftanben anfanglich aus zwei Studen, von benen bas hintere gur Aufnahme bes Pulvers, bas porbere gur Mufnahme ber fteinernen Rugel biente. Beibe Theile maren in ber Mitte gufammengefest, und gumeilen gang mit Solg umgeben, zuweilen nur mit Stricen und eifernen Banbern umzogen. Diefe Röhren waren auf einem großen Blod befestigt, an beffen hinterem Ende fich eine Band von Bretern befand, um ben Feuerwerfer oder Buchfenmeifter gegen bas aus bem Bunbloche ftromenbe Feuer zu fchuben. Die Unterlagen erhielten vorn zwei Blodraber und hinten ein mit 20-

<sup>9)</sup> In früheren Beiten mar es üblich, baß die Pferde und bie jum gahren der bespannten Geschüge bestimmten Mannschaften einen nicht jur Artillerie gehörigen und unter besondern Befehlshabern ftebenden Erain bildeten. Es ift einleuchtend, daß biese Arennung der Geschüßbespannungen von der Artillerie nur nachtheitig auf die taktische Ausbildung der Feldbatterie, bei wel-der die Mandvrirfähigkeit jest einen so wichtigen Uebungszweig ausmacht, einwirken kann; doch hat sich ein solches Berhaltnis bei der öfterreichischen Artillerie die auf die neuesten Beiten erbalten.

<sup>10)</sup> Grundrif ber Gefchichte des Rriegsmefens von Guftan Don Berned. (Berlin 1854.)

dern verfebenes Stellhola, um bas Wefdutrobr bober ober tiefer richten zu fonnen. Wegen Ende bes 15. Jahrh. fing man an Beftelle in ber Urt ber jest üblichen Laffeten einzurichten, wodurch es leichter moglich murbe, Wefcupe mit ins Feld zu führen. Diefe Berbefferung ber Feldgefchute mirb ben Frangofen jugefdrieben, und foll querft bei bem Rriegszuge Cart's VIII. nach Stalien eingeführt worden fein; auch icoffen bie Frangofen bei Diefer Unternehmung aus ihren beweglicheren Ranonen bereits nur eiferne Rugeln, mabrend man in Italien

fich noch ber fteinernen Rugeln bediente.

Da man es einleuchtend fand, daß mit ber Große ber Befchute auch beren Birfung gunehmen muffe, fo muche bas Raliber berfelben immer mehr, und ba bie Bestimmung ber Dimensionen ben bamaligen Studgießern fast allein überlassen blieb, so entstand eine fehr große Berschiedenheit unter den Geschützen. Schon 1378 ließ der Rath zu Augsburg drei metallene Geschütze gießen, deren größtes eine Rugel von 127 Pf. Stein schoß. Im Jahre 1381 bedienten sich die Genfer bei der Belagerung von Dubenarde einer Steinbuchse, die (wahrscheinlich mit Einschluß des Geruftes) 50' lang war, und in Schweidnith befand sich ein Geschüt, befen zugehörige Kugel 258 Pf. wog. Die Vergrößerung der Kaliber erreichte im 15. Jahrh. den höchsten Punkt. In Franfreich murbe im Jahre 1478 ein Gefchut mit einer 500pfundigen Rugel probirt, welches jedoch beim ameiten Schuffe gerfprang und mehre Denfchen, barunter ben Studgieger felbft, gerfchmetterte. Das größte aller Gefdute ließ aber Duhammed II. jur Belagerung von Conftantinopel im Jahre 1452 gießen, beffen fteis nerne Rugel 11 Spannen im Umfang batte und 1200 Pf. wog. Es murbe in einem Zage nur fieben Dale abgefeuert, weil ju jedem Chuffe etwa gwei Stunden erfoberlich waren; auch biefes Befchut gerfprang und tobtete feinen Unfertiger.

Rachbem um die Mitte bes 15. Jahrh. von Panbulf Dalatefta Die Bomben erfunden maren (f. Geschoss), versuchte er auch, ein Burfgefcut ju conftruiren. Er fette zwei eiferne Rohren vermittels eines befonders dazu eingerichteten Blode unter einem beliebigen größern Bintel zusammen. In die horizontale Robre murbe bie Pulverladung, in die emporftebende bie Bombe gebracht, welche lettere bei Entzundung ber Pulverladung in einem boben Bogen fortgetrieben murbe. Die nachtheilige Ginwirfung auf Die Saltbarfeit bes Gefcubes, Die bei folder Conftruction unvermeiblich mar, gab fich bald zu erfennen, und man nahm nun bie erfoberliche Menberung mit bem Gefcutgeftelle vor, um einem hineingelegten geraben Robre eine hinreichend emporgerichtete Lage geben ju fonnen (f. Laffete). Go bilbete fich ber Unterfchied zwifden Ranonen und Burfgefchuben, und gegen Ende bes 15. Jahrh. batte man fowol Boller (Morfer, Meerthiere, woraus ber fpatere Rame Mortiere entftand) ale auch Feuerbuchfen (Steinbuchfen, Feuertagen, Sauff-nits, fpater Saubigen). Mus ben Burfgefcugen warf man theile fteinerne Rugeln, theile Bomben, theile

auch Feuerfugeln, mabrent bie Ranonen um biefe Beit fcon baufiger mit eifernen Rugeln gelaben murben. Der Feuerbuchfen bediente man fich auch gum Schieften bes Sagels (fleiner Riefelfteine, Gifenftude ac.) und nannte fie baber auch Streubuchfen.

Dbgleich man gegen bas Ende bes 15. 3abrb. anfing, Die übermäßigen Raliber ber Befdute ju verringern, blieben fie noch immer febr ftart an Detall und baher von bedeutendem Gewichte. 3m Anfange bes 16, Sabrh. maren in Stalien und Franfreich folgende Gefdugarten üblich :

Die Doppelfanone, icog eine eiferne Rugel von 100 -120 Pf., mar 9-10' lang und 8800-12,450 Pf. fcmcr.

Die Ranone, ichof 50 Pf. Gifen, mar 8' lang und mog 4000 Pf.; eine andere Art Ranone, Die Batarde, fcog 30 - 36 Pf.

Die halbe Ranone, ichof 20 Pf. Gifen, mar 7-8' lang und mog 2200-2500 Pf.

Die Colubrine, beren gab es mehre Arten, welche 120 Pf., 50 Pf., 20 Pf. und 14 Pf. schoffen, 15', 12', 10' und 8' lang waren und 13,000 Pf., 6600 Pf., 4300 Pf. und 2233 Pf. mogen.

Die Paffe volante, fcog 16 Pf., mar 12' lang und

mog 2740 Pf.

Der Sacre, in mehren Arten, Die 10-12 Df. ichof. fen, 8-9' lang maren und 1300 - 2150 Pf. mogen. Die Aspide, fcog 12 Pf., mar 6' lang und mog 1300 Pf.

Die Falcone (Falte), ichog 6 Pf., mar 7' lang und

mog 890 Pf.

Das Falconet, fcog 3 Pf. Blei, mar 5' lang und mog 400 Pf.

Mußer biefen Befchuten hatte man Bombarben ober Steinbuchfen in mehren Arten:

Die größere Urt fcog eine fteinerne Rugel von 250 Pf., war 10' lang und mog 8900 Pf.

Gine zweite Art fcog eine fteinerne Rugel von 150 Pf., war 10' lang und mog 6140 Pf.

Gine britte Art fcof eine fteinerne Rugel von 100 Pf., war 10' lang und wog 5000 Pf.

Gine vierte Urt fcog eine fteinerne Rugel von 100 Pf., war 8' lang und mog 4500 Pf.

Die Boller marfen 30-45 Df. Stein, maren 7' lang und mogen 1600-2740 Pf.; Die großeren Dorfer marfen bis ju 200 Pf. Stein.

Die teutschen Buchsenmeifter theilten Die Ranonen in Mauerbrecher (Belagerungegefchute) und in Feldgefcute. Bu ben erftern geborten:

Die Scharfmege, icof eine eiferne Rugel von 100 Pf. Der Bafiliet, ichog eine eiferne Rugel von 70 Pf.

Die Rachtigall (von welcher fich Die Gingerin nur burch mindere Lange unterfchieb), fcog eine eiferne Rugel von 50 Pf.

Die Quartana (Rarthaune, Biertelebuchfe), ichog eine

eiferne Rugel von 25 Pf.

Bu ben Welbgefchüten gehörten:

Die Rothschlange, ichof eine eiferne Rugel von 16-

Die halbe Rothfchlange (orbinare Schlange), fcog 8 Pf. Gifen.

Die Faltone (halbe Schlange), fcog 5 Pf. Gifen. Das Faltonet, fchog 2 Df. Gifen oder Blei.

Das fcharfe Tinblein (Scharpentinlein, Gerpentinlein) mar ein gang fleines Gefchut, welches 1/2 Pf. Blei fcon.

Außer Diefen allgemeinen Gattungenamen, welche Die Große und Befchaffenbeit ber Gefchute bezeichneten, erbielten theils einzelne, theils mehre gleichzeitig gegoffene Befchute besondere Ramen, oft auch einen damit in Beziehung ftehenden Reim. Go hießen bie im Sahre 1504 von ben Murnbergern bei ber Belagerung von Altdorf gebrauchten brei großen Steinbuchfen: Die Gule, ber Falke und die Fischerin. Kurfurft August ließ zwölf Spfündige Schlangen die Flacianer nennen, auf deren Bobenftud fich ein Reim befand und bilblich bargestellt war, wie ber Zeufel einen Flacianer holt. Gin anderes Gefchut führte ben Ramen: Die fcone Zaube. Muf Dem Bobenftude beffelben befand fich bie Gefchichte vom verlorenen Cobne, auf bem Bapfenftude eine Ungahl umgefturgter Altare und auf bem langen Felbe ein Bogelbauer, worin Die fcone Taube fag. Much bie Sentel und Trauben erhielten gewöhnlich Die Geftalt von Thieren, Thierfopfen, Fruchten zc. Es geht bieraus bervor, bag bie Gefdutgiegerei um Diefe Beit icon anfehnliche Fortfdritte gemacht hatte. Bon noch bedeutenberer Bichtigfeit aber ber erfte Berfuch, Die Gefcutfunft auf miffenschaftliche Grundfate zu bafiren. 216 ein folder ift bas von Nicolaus Zartaglia im Jahre 1537 veröffentlichte Berf: Della nova Sciencia ju betrachten.

Begen ber noch immer beftebenben Unbehilflichfeit ber Steinbuchsen, und namentlich um die bieraus fur bas Schiegen ber Rartatichen hervorgehenden Uebelftanbe ju befeitigen, tam man auf ben Bebanten, mehre Feuerrobre fleineren Ralibers in 3-4 Reiben übereinanber auf einem Berufte fo ju vereinigen, bag fie gleichzeitig abgefeuert werben fonnten. Die fo eingerichteten Befcube erhielten ben Ramen: 3gel - ober Drgelgefchute, und famen nach und nach bei allen europaischen Seeren in Bebrauch. Begen ihrer Leichtigfeit maren fie gang geeignet, im Treffen vor und gwifchen bas Fugvolt ge-ftellt zu werben; ihre Birtfamfeit wurde jeboch badurch febr vermindert, bag bas Laden ber vielen Robre eine beträchtliche Beit erfoberte.

Rachbem mit ber erften Galfte bes 16. Jahrh. Die übermäßig großen Gefcupfaliber außer Gebrauch gefommen waren, hatte man brei Sauptarten von Gefchuben, und zwar: Die Rarthaunen (canons), Die Schlangen (coulevrines) und die Rammergefchute (Saubigen und Morfer). Den Schlangen pflegte man eine bebeutenbe Lange ju geben, um baburch ihre Schufmeiten ju vergrößern. Go mar Die befannte Schlange von Rancy, 18 Pf. Gifen ichiegend, Die Bergog Carl III. von Lothringen giegen ließ, 22' (etwa 52 Raliber) lang. In Genua murbe eine Schlange gegoffen, Die 48 Df. Gifen fcog und 27' (47 Raliber) lang war. Man fab jeboch bald ein, daß die Schufweiten nicht im Berhaltniß ber Wefchütlangen gu nehmen, und fing bemgemaß an, bie lettern wieber ju verfurgen.

Rach ben Angaben Des fpanischen Artilleriebauptmanns Diego Uffano (in feinem Trattato della Artilleria 1613) maren folgende Berhaltniffe bei ben Schlangengeschüßen angenommen:

Der Drache (Doppelcolubrine), schoß 40 Pf. Eisen mit 24 Pf. Pulver, war 31 Kal. lang und wog 120 Ctr. Die gemeine Schlange, schoß 20 Pf. Eisen mit 12 Pf. Pulver, war 32 Kal. lang und wog 70 Ctr. Die halbe Schlange, schoß 10 Pf. Eisen mit 8 Pf. Pulver, war 33 Kal. lang und wog 41 Ctr.

Die Bierteleschlange (Saore), schoff 5 Pf. Eifen mit 5 Pf. Pulver, mar 34 Ral. lang und wog 25 Ctr. Die Achteleschlange (Falle), Schof 21/2 Pf. Gifen mit 2½ Pf. Pulver, war 35 Kal. lang und wog 13 Ctr. Der kleine Falke (Ribadoquin), schoft 1½ Pf. Eisen (o. 1½ Pf. Blei) mit 1½ Pf. Pulver, war 36 Kal. lang und wog 7 Ctr.

Der Sperber (esmerillon), fcog 1 Pf. Gifen mit 1 Pf. Pulver, mar 37 Ral. lang und mog 41/2 Ctr. Der Doppelhaten (musquetton), fcog 5 Ungen Gifen ober 7 Ungen Blei mit ebenfo viel Pulverladung,

war 38 Ral. lang und wog 21/2 Ctr.

Der einfache Safen (gemeine Mustete), fcog 21/2 Un-gen Gifen ober 31/2 Unge Blei mit ebenfo viel Pulverladung, mar 39 Ral. lang und mog 1 Ctr. 30 Pf. Der halbe Saten (Arquebufe), fcog 11/2 Unge Gifen ober 21/2 Unge Blei mit ebenfo viel Pulverlabung, war 40 Ral. lang und wog 81 Pf.

Die brei letten Urten find nicht mit ben Sandgewehren gleicher Benennung ju verwechfeln; fie maren vielmehr mirfliche fleine metallene Befcute, Die auf orbentlichen Laffeten lagen und nach Art ber fpatern Regimentsgeschüte benutt murben.

Die vorftebend angeführten Schlangengefcute biegen cote (legitimes), weil fie Die vorfdriftemaßige gange hatten und theilten fich ihrer Detallftarfe nach in brei Unterarten, namlich:

Bemeine Schlangen, Die am Stog 1 Ral. und vorn 1/2 Ral. ftart maren.

Berftarfte Schlangen, Die am Stog 11/8 Ral. und porn % Ral. ftart maren.

Gefdmachte Schlangen, Die am Stoß % Ral. und vorn 7/16 Ral. fart maren.

Burben Schlangengeschüte furger als gewöhnlich gemacht, fo hießen fie unechte (bastardes); im entgegengefetten Falle außerordentliche (extraordinaires); Die erfteren pflegten jugleich von ftarferem Raliber ju fein. Bu ben unechten Schlangen geborten:

Der Bafilist (o. Doppelichlange), fchog 48 Pf. Gifen mit 30 Df. Dulver, mar lang 26 Ral., mog 122 Ctr. Die Gerpentine (o. gemeine Baftarbichlange), fcog 24 Df. Eisen mit 19 Pf. Pulver, war lang 27 Ral., 100a 75 Etr.

Die Ratter, schoß 12 Pf. Eisen mit 12 Pf. Pulver, war lang 28 Ral., mog 401/2 Ctr.

Der Pelitan, icos 6 Pf. Gifen mit 6 Pf. Pulver, war lang 29 Ral., wog 24 Ctr.

Der Falte, ichof 3 Df. Gifen mit 3 Pf. Pulver, war lang 30 Ral., wog 131/2 Ctr.

Der fleine Falte (Ribadoquin), fcof 11/2 Pf. Gifen mit 11/2 Pf. Pulver, war lang 31 Ral., mog 71/2 Ctr. Die extraordinairen Schlangen zeichneten fich burch ibre übermäßige Lange aus; fie maren:

Der fliegende Drache, schof 32 Pf. Gifen mit 221/3 Pf. Pulver, war lang 39 Kal., wog 122 Ctr.

Die Sangerin (Sirene), schof 16 Pf. Eisen mit 121/s Pf. Pulver, war lang 40 Kal., wog 62 Ctr.

Die Paffevolante, ichof 8 Pf. Gifen mit 71/4 Dulver. war lang 41 Kal., wog 41 Ctr.

Der Sacre, fcog 4 Pf. Gifen mit 41/2 Pf. Pulver, war lang 42 Kal., wog 23 Ctr.

Der Falte, ichof 2 Pf. Gifen mit 2 Pf. Pulver, war lang 43 Ral., mog 131/4 Ctr.

Die unechten Schlangen wurden, ebenso wie bie echten, in gemeine, verftartte und geschwächte getheilt, und verhielten fich in abnlicher Art wie diefe in Bezug auf Metallftarten, Labungen zc.

Die ameite Sauptart ber allgemein üblichen Geschüte maren die Karthaunen (canous). Sie batten gewöhnlich, wie die Schlangen, eine Seele von durchgebend gleicher Beite; zuweilen aber, nach Art ber Burfgefcube, eine konische Rammer. Die gewöhnlichen Raliber waren folgende:

Die gange Rarthaune, schof 48 Pf. Gifen mit 21 Pf. Pulver, war lang 18 Kal., wog 72 Ctr.

Die halbe Karthaune, schoß 24 Pf. Gifen mit 12 Pf. Pulver, mar lang 20 Ral, mog 43 Ctr.

Die Biertelstarthaune, schoff 12 Pf. Gifen mit 8 Pf.

Pulver, war lang 24 Kal., wog 27 Ctr. Die Achtelstarthaune, schoff 5 Pf. Eisen mit 5 Pf. Pulver, war lang 29 Kal., wog 19 Ctr.

Die Achtelsfarthaune biente indeffen mehr als Kelb. gefcut, auch murbe an ihrer Stelle haufiger Die Biertelbichlange angewendet, welche bei gleichem Raliber langer und ftarfer an Detall mar.

Mus alteren Bestanden noch vorhandene Karthaunen pon größerem Raliber als die 48pfundigen murben Doppelfarthaunen genannt.

Die Burfgefdute veranderten fich nicht wefentlich; die Mörfer waren gewöhnlich 6-8 Raliber, die Steinfarthaunen ober Feuerbuchsen 10 - 12 Raliber lang. Man fuhr fort, fic nach Steingewicht ju benennen, obgleich man ichon feit einiger Beit aufgehört hatte, fleinerne Rugeln aus ihnen zu werfen. Die Große ber Raliber mar noch immer bedeutend 11); bei ben Morfern der Mehrzahl nach 90 - 100pfündig.

Bon den gewöhnlichen Geschützerten tamen mitunter sehr abweichende Conftructionen vor, Die fich inteffen meder weiter verbreiteten noch langer erhielten. Co batte man Berfucht gemacht, ben Geschutrebren Cinrichtungen au geben, daß fie von hinten geladen werben, eder gur Erleichterung bes Transports in mehre Stude gerlegt werben fonnten. Gins ber mertwurdigften Greigniffe biefer Art ift bie von ben Rieberlandern mabrend ber Belagerung in Sulft im Jahre 1596 (mabricheinlich aus Roth) unternommene Anfertigung bolgerner, mit cifernen Reifen umzogenen Feuerbuch fen, aus benen fie jeboch nur Brandfugeln, alfo leichtere Gefchoffe mit Anmendung fleinerer Pulverladungen gegen bie Spanier marfen.

Schon gegen bas Ende bes 16. Jahrh. fingen einige Artilleristen an, die Rachtheile der zu großen Lange und Schwere ber bis babin gewöhnlichen Gefcute einzuseben. Die Sauptreform der Gefchute ju ihrer Erleichterung ging indeffen von dem Konige von Schweben, Guftan Abolf, aus, ber bei feinem heere bedeutend turgere Geschütrohre einführte, und auch beren Raliber und Detallftarten verringerte. Um ein möglichft leichtes Relbgefcut für ben Rartatfchichug ju haben, führte Guftan Abolf bei feinem Rriege in Polen nach Angabe bes Dberften von Burmbrand um bas Sahr 1626 bie fogenannten lebernen Ranonen ein. Diefe beftanden aus einem tupfernen Robre (von 1-4pfundigem Raliber) welches nur 1/2 Raliber Metallftarte batte, jeboch burd umgelegte eiferne Ringe verftartt und mit abwechselnben Lagen von Scharf angezogenen Seilen und von Maftir umgeben mar, fo daß es eine Starte am Stoß von 1 Rugelburchmeffer, am Ropfe aber von 3/4 Rugelburchmeffer erhielt. Die Schildzapfen maren an einem etwas ftartern ber umgelegten eifernen Ringe befestigt und bie Friefen durch mehrmalige Umwidelungen ber Seile bervorgebracht; ber Boben mit ber Traube mar in bas tupferne Rohr eingeschraubt. Das fertige Rohr erhielt einen Uebergug von gebranntem Leder, wodurch die Benennung: lederne Ranone entftand. Daffelbe mar 15 Raliber lang und mar mit Ginfchluß ber Laffete fo leicht, daß es zwei Mann ohne Anftrengung fortzieben tonnten. Obgleich aber diefe Ranonen nur /4-13 tugelschwere Ladungen erhielten, erhitten fie fich boch fo schnell, daß fie immer nach 10-12 Schuß wieder abgefühlt werden mußten. Guftav Abolf bediente fic ibret Daber nur ungefahr brei Jahre und ichaffte fie nach Beendigung des polnischen Rrieges wieder ab. An ihre Stelle wurden leichte eiferne Ranonen von Apfundigem Raliber und 4' Lange eingeführt. Sie hatten tonische Rammern, die fich mit 1/2 Raliber schlossen, und ihre 11/4 Pf. Pulver betragende Ladung befand fich in einer febr bunnen bolgernen Buchfe, an welcher Die Rugel mit Draht befestigt mar. Die gange Ranone mog nur 625 Pf. und wurde von einem ober von zwei Pferben gezogen. Bebes Regiment war mit zwei folden Gefduten verfchen. Diefes Beispiel blich nicht ohne Ginfluß auf die Artillerien ber übrigen Staaten, und es war eine natürliche Folge, daß badurch die Babl ber bei den Seeren befindlichen Befduse fic ansehnlich vermehrten.

<sup>11)</sup> In Berlin wurden im 3. 1610 zwei 310pfundige Morfer (Momulus und Remus) gegoffen, von benen jeber 50 Ctr. wog.

Bichtig find zwei um biefe Beit in ber Artillerie gemachten Fortidritte, namlich bie mit ben Wefchoffen verbundenen Rartufchen fur Die Feldgeschute (f. Geschoss) und die von einem Jefuiten im Jahre 1650 gu Barichau erfundene Richtmafchine (f. Laffete) an Stelle ber früheren Unterftodfeile.

Erot ber Borliebe, welche die teutschen Artilleriften für lange und ichmere Gefcuge begten, mußten fie boch bem in und nach bem 30jahrigen Rriege fich fundgebenben Streben nach Erleichterung ber Befchute fich anschliegen. Die gangen und Dreiviertelsfarthaunen, Die 48 und 36 Df. Gifen ichoffen, famen nach und nach außer Bebrauch und es maren um bicfe Beit nur noch in Unwendung:

Die halbe Rarthaune, fcog 24 Pf. Gifen, mar lang 22 Ral. und mog 45-60 Ctr.

Die Biertelsfarthaune, fcog 12 Pf. Gifen, mar lang

24 Ral. und mog 28-36 Ctr. Die Falfaune, fco 6 Pf. Gifen, mar lang 27 Ral. und mog 21 Etr. und barüber.

Außerdem bediente man fich noch bes Falfonets, bas 1 Df. Gifen fchog und 30 Raliber lang mar und bes Serpentinels, welches 16 Loth Blei fcog und eine Lange von 40 Raliber hatte.

Alle Diefe Gefchute eigneten fich aber nicht gum Feldgebrauche, ju welchem 3wede eine leichtere Urt Falfaunen von 18 Raliber Lange und Die fogenannten Regimenteftucke bienten, Die von fehr verfchiedenen Conftructionen maren, gewöhnlich aber 3 - 4 Pf. Gifen

Bon ben vielen Arten ber Schlangengeschute murben bamals nur noch brei geführt:

Die gange Schlange, fcof 18 Pf. Gifen, war lang 30 Ral., Metallftarke hinten 11/16, vorn 16 Ral. Die halbe Schlange, fcos 9 Pf. Eifen, war lang 36 Ral., Metallftarke binten 11/16, vorn 1/16 Ral. Die Viertelsschlange, fcos 5 Pf. Gifen, war lang

40 Ral., Metallftarte binten 11/16, vorn 11/16 Ral.

Auch in Frankreich fing man an, die Gefchute ju erleichtern, wobei befondere der im Sabre 1679 mit einem bedeutend furgern und leichtern Geschützrohre angeftellte Berfuch bervorzuheben ift, Die Birfung Daburch au erhöben, bag man bem Befchutrobre eine fugelformige Rammer von größerem Durchmeffer als bas Raliber gab. Diefer 3med murbe gwar erreicht, ber Rudftog murbe baburch jeboch fo bebeutend, bag felbft bie ftariften gaffeten nicht bauernd aushielten. Much burch eine Beranderung Diefer Form in eine langliche (birnformige) fonnte bem bemertten Uebelftande nicht genugend begegnet werden, weehalb diefe Befchute fpater (1732) wieder abgefchafft murben.

Mit bem Ablaufe bes 17. Jahrh. hatten fich bie Benennungen: Rarthaunen und Schlangen allmalig verloren; man nannte bie Gefdute nach ihren Ralibern und theilte Die Ranonen in Batterieftude und in Felb. ftude ein, je nachbem fie von einem größern ale bem 12pfundigen Raliber, ober von 12pfundigem und fleinerem Raliber maren.

Unter ben feit Diefer Beit eingetretenen Beranberungen in Bezug auf Die Conftruction ber Befdute und Die Organisation ber Artillerie bis jur Erreichung bes gegenwartigen Standpunftes ihrer Entwickelung find folgende ale Die wichtigeren ju ermahnen.

In Franfreich wurden im Jahre 1732 fur Die Conftruction ber Gefcute nachftebenbe Berhaltniffe feftgefest: Die 24pfundige Ranone erhielt eine gange von 10'

und ein Gewicht von 5400 Pf.

Die 16pfundige Ranone erhielt eine Lange von 91/2" und ein Gewicht von 4200 Pf.

Die 12pfundige Ranone erhielt eine Lange von 9' und ein Gewicht von 3200 Df.

Die Spfundige Ranone erhielt eine gange von 8' und ein Gewicht von 2100 Pf.

Die Apfundige Ranone erhielt eine gange von 6%' und ein Gewicht von 1150 Pf.

3m Jahre 1739 murben leichte 3pfundige Ranonen unter bem Ramen: fcmebifche Regimenteftude binguges fügt; fpater (1744) Die 8= und Gjolligen Saubigen. Etwa um Diefelbe Beit murben auch Die ausschlieflich für ben Bebirgefrieg bestimmten Ranonen eingeführt.

Die Saubigen maren früher vorzugemeife in Zeutichland angewendet worden. Die Frangofen lernten fie erft nach bem Treffen bei Deerwinden (1692) fennen, indem fich unter ben bort von ihnen eroberten Befchuten auch acht Saubigen befanden. In Anerkenntnig ber 3med. maßigfeit Diefer Befchubart führten fie Diefelbe auch bei ihrer Artillerie ein.

Auch ber Gebrauch ber Morfer murbe um Diefe Beit fowol in Zeutschland als Franfreich baufiger. In Teutschland maren die hangenden Morfer (bei benen die Schildzapfen fich in ber Mitte befinden) mit cylindrifchen Rammern üblich. Gewöhnlich warfen fie 24 -100 Pf. Steingewicht; feltener waren Die größeren Mor-ferkaliber von 200 - 300 Pf. Steingewicht. Die Fran-gofen erfanden bafur Die Steinmörfer von 15-18" im Durchmeffer bes Fluges, Die wie alle frangofifche Mor-fer ftehende (bei benen bie Schildzapfen fich am Stoß befinden) maren. In Franfreich murben bie Morfer von Anfang an nach bem Bollmage ihrer Raliber genannt, mahrend fie in Teutschland die Benennung nach bem Steingewichte ihrer fruberen Gefchoffe behielten. Gin fernerer Unterfchied ber frangofifchen Morfer von ben teutschen bestand barin, bag erftere fugel - ober birnenformige Rammern hatten, Die allerdings großere Burf. weiten gaben, aber auch burch bie heftigern Erfchutterungen beim Berfen ihre Laffeten und Bettungen fruber unbrauchbar machten. In fpateren Beiten nahm man in Teutschland die ftebenden Morfer an, sowie in Frantreich die fugel - und birnformigen Rammern gegen cylindrifche und fonifche umgetaufcht murben. Auger Den gewöhnlichen Morfern famen im Anfange bes 18. Jahrh. Die Coebornichen, eine Art fleiner Dorfer vom Raliber ber Sandgranaten in Gebrauch, Die fich balb allgemein verbreiteten. Um Diefelbe Beit murben in Frantreich von einem Florentiner, Petri, Die fogenannten Rebbubnermorfer erfunden. Gie beftanben aus einem 8-10golligen Morfer mit einer fonifchen Rammer, um beffen Mundung berum 13 fleinere, ju Sandgranaten eingerichtete Dorferrobre vermittels zweier eiferner Banber befestigt maren. Die Metalftarfe bes großen Morfers an ber Mundung betrug 1", Die ber fleinern 3"; bas gange Gefcung mog 240 Pf.

In Preugen nahm man gur Beit ber ichlefischen Rriege (Mitte bes 18. Jahrh.) folgende Felbfanonen an: Gine 12pfundige Ranone erhielt eine gange von 18

Ral. und ein Gewicht von 18 Ctr.

Gine 12pfundige Ranone erhielt eine Lange von 14 Ral. und ein Gewicht von 10 Ctr.

Gine Spfundige Ranone erhielt eine gange von 16 Ral. und ein Gewicht von 61/2 Ctr.

Gine 3pfunbige Ranone erhielt eine gange von 20

Ral. und ein Gewicht von 4 Ctr.

Un Saubigen maren 25pfundige, 10pfundige und 7pfundige, an Morfern 75pfundige, 50pfundige, 25pfunbige und 10pfundige mit enlindrifden Rammern porbanben.

Da inbeffen bie fcmeren (Belagerunge ) 12-Pfunber, melde in ber Schlacht bei Leuthen mit gur Unmenbung famen und von ber Beit an Brummer genannt wurden, bei Diefer Gelegenheit fehr gute Dienfte geleiftet hatten, gewann Friedrich ber Große eine befondere Borliebe fur Die fdmeren Gefdute und ließ fowol fdmere 12pfundige Ranonen von 22 Ral. Lange und 29 Ctr. Bewicht, fowie auch 14 Ctr. fcmere 6-Pfunder gießen und ben porftebenben Felbtanonen einverleiben.

Sowol in Desterreich als in Franfreich trat mabrend ber fcblefifden Rriege und bald nach benfelben eine be-Deutenbe Reform bei beren Artillerien ein, und gmar in Defterreich unter Leitung bes Fürften Bengel von Liechtenftein, in Franfreich burch ben Beneral Gribeauval. Unter ben Berbefferungen in ber öfterreichifden Artillerie ift befonbers bie vollftanbigere Erennung ber Relbartil-Lerie von ber Belagerungegrtillerie bervorzuheben. Bur erftern geborten 12pfundige, Spfundige und 3pfundige Ranonen von 16 Rugelburchmeffer Lange, fowie 6 Granatendurchmeffer lange Tpfundige Saubigen. Bur Feffungs - und Belagerungsartillerie bagegen maren lange und fcmere 24-Pfunder und 12-Pfunder, 10pfundige und 12pfundige Saubigen und 40pfundige, 30pfundige, 60pfundige und 100pfundige Morfer bestimmt.

In Franfreich traten folgende Sauptveranderungen ein. Die Felbfanonen (12pfundige, Spfundige und 4pfun-bige) erhielten eine gange von 18 Rugelburchmeffer, ein bedeutend erleichtertes Gewicht und eine Berringerung bes Spielraums bis auf 1 Linie. Als Feldhaubige wurde nur die 6gollige beibehalten. Die Morferfaliber bestanden außer ben Steinmorfern aus 12., 10. und Szolligen mit enlindrifden ober fonifden Rammern. Much bei ben Laffeten murben mefentliche Berbefferungen eingeführt, als eiferne Uren, eine ftebenbe Richtichraube, ein Marichlager, bas Langtau und als befonbere michtig für Die Festungegeschute Die Rahmenlaffete (f. Laffete).

In ber ruffifchen Artillerie maren um Die Beit bes ameiten folefifden Rriegs bie Ginborner (f. Hau-M. Gnepff. b. BB. u. R. Grite Section. LXIII.

bitzen) eingeführt worden, und um eine noch größere Rartatiche gu erhalten, erfand ber General Graf Soumalow ju Unfang bes fiebenjabrigen Rriegs eine eigenthumliche Urt von Gefduten, Die auch nach ihm benannt murben. Diefe Befchuge batten, abmeichend von allen übrigen, feine colinderformige Geele. Diefelbe mar namlich 5,50" breit und 2,75" boch, augerbem an ber Dunbung trichterformig ausgebohrt; bie Rammer mar eplinbrifd. Die Robre ber Schumalows maren 18 Raliber lang und batten außerlich eine runde Form, baber oben und unten eine außerorbentliche Metallbide, woburch fie febr ichmer murben. Die baburch entftebenbe Unbehilflichfeit Diefer Beichuge und ber nicht, wenigstens nicht in genugendem Grabe erreichte 3med ber beabfichtigten Rartatichwirfung maren bie Grunde, bag biefelben fich

nicht bauernd erhielten.

Um Diefelbe Beit trat auch ein in Bezug auf Die Ammendung ber Feldgefcute wichtiges Ereignig ein, namlich bie Ginführung ber reitenben Artillerie. Schon feit bem beginnenben Bebrauche, Befdute mit ben Truppen ins Feld ju fuhren, zeigte fich bas Bedurfniß, fie in einzelnen Fallen ben Bewegungen ber Cavalerie folgen gu laffen. Der erfte Fall, in welchem man gu Diefem Behufe Die Befpannung ber Gefcute verftartte, trat in Der Schlacht bei Cerifolles (1544) ein, ale Der Bergog von Enghien beim Borgeben ber leichten Reiterei, um eine Unhobe ju befeten, brei 4pfundige, mit boppelter Bespannung versebene Kanonen mitnahm. Auch bei ben Corps von 5600 Pferden, mit welchen ber Kurfürft Friedrich Bilhelm von Brandenburg im Jahre 1675 ben Schweden entgegenging, befanden fich 12 Ranonen. Wenngleich es fehr mahricheinlich ift, bag in biefen wie in mehren andern berartigen Fallen Die Bedienungs. mannichaften beritten waren ober auf Bagen fortgefchafft wurden, fo burfte es boch ju weit gegangen fein, von fo fruh an bie Entstehung ber reitenben Artillerie batiren zu wollen, indem die vorbemerften Ralle, bei benen Beidute gemeinichaftlich mit ber Cavalerie agirten, boch nur vereinzelt bafteben und feine gu folden 3meden permanent beftimmte und befonbere bafur eingerichtete Befchubabtheilungen beftanben. Die Ruffen waren Die erften, welche um die Beit bes Beginnens ber ichlefis fchen Rriege (1740) ihren Dragonerregimentern eigene Regimentegeschute, wie es bamals bei ber Infanterie ublich mar, beigaben, Die ihnen bei ihren Unterneb. mungen gegen Die Zurten vortreffliche Dienfte leifteten. 3m Unfange bes fiebenjahrigen Rrieges lernte Friedrich ber Große burch biefe bei ben Ruffen beftebenbe Ginrichtung die großen Bortheile einer mit ber Cavalerie verbundenen berittenen Artillerie tennen und führte Diefelbe bei feiner Urmee ebenfalls ein. Schon im Jahre 1759 befand fich bei ber Armee bes Ronigs in Schlefien eine reitende Batterie, und 1760 murbe eine zweite bei ber im Lager bei Landsberg an ber Barthe unter bem Dberbefehle bes Pringen Beinrich von Preugen ftebenben Armee errichtet. Geit biefer Beit murbe Die reitende Artillerie bis auf 7 Batterien, eine jebe gu 8 leichten Spfundigen Ranonen und 2 7pfundigen Saubigen vermehrt. Die Desterreicher führten im 3. 1780 ebenfalls besondere, der Cavalerie beizugebende Geschüßabtheilungen unter dem Namen Cavaleriebatterien ein, beren Bedienungsmannschaften jedoch nicht beritten waren, sondern auf den zu diesem Behuse eingerichteten Laffeten, den sogenannten Burftlaffeten (f. d. Art.) fuhren. Aehnliche Einrichtungen unter den Namen: reitende, fahrende oder fliegende Batterien wurden demnächst auch bei den übrigen Kriegsmächten eingeführt.

In Frankreich murben im Unfange Des 19. Jahrh. einzelne Beschüße angefertigt, Die ben 3med hatten, Granaten von bedeutender Große auf weite Entfernungen fortgutreiben, bie indeffen meder eine langere Unwendung, noch eine weitere Berbreitung fanden. So conftruirte der Oberst Villantrop zur Küstenvertheidigung bestimmte Haubigkanonen, die bei einem 11zölligen Kaliber, einer Lange von 8 Granatdurchmessern und einem Rohrgewichte von 12,348 Pf. eine 175 Pf. wiegende Granate eine halbe Meile weit marfen. Die gur Belagerung von Cabir bestimmten Saubistanonen à la Ruty maren 10gollig, 7 Granatburchmeffer lang und warfen eine 180 Pf. wiegende Granate auf eine Ent-fernung von beinahe 7000 Schritt. Als neueftes Beifpiel ber Anwendung eines Gefcutes von übermäßig großen Dimenfionen ift ber bei ber Belagerung von Untwerpen im Sabre 1832 gebrauchte, unter bem Damen mortier monstre befannt geworbene Dorfer anauführen. Derfelbe murbe nach ben Angaben bes Dberft Dairbans in Luttich gegoffen. Die Rammer mar colin= brifd und fonnte eine Pulverladung von 30 Pf. aufnehmen. Das Raliber betrug etwa 2', bas Bewicht bes Robre etwas über 15,440 Pf., bas Gewicht ber Bombe beinahe 1040 Pf. (mit Ginfchluß ber Sprenglabung). Das Mörferrohr hatte von Augen eine cylinbrifche Geftalt, war ohne Schildzapfen, aber mit Ben-feln verfeben. Die Laffete bestand aus einem holzernen, aus mehren Studen gufammengefetten Rlot, in welchen bas Mörferrohr unter 45° Glevation eingelaffen mar. Bur Bedienung maren 16 Mann erfoberlich und ein Hebezeug zum Einseten ber Bombe. Das Abfeuern geschah mittels eines Percusioneschlosses und einer langen Abzugsschnur, Die es bem abseuernden Manne gestattete, hinter Die nächste Traverse zu treten. Die Birfung bes Dorfers gegen Die Citabelle von Antwerpen führte in fofern gu feinem entfcheibenben Refultat, als feine ber geworfenen Bomben ein Gewolbe traf, au beren Berftorung ber Morfer hauptfachlich beftimmt war. In Erbe gab eine Bombe einen Erichter von 31/2' Tiefe und 8' Beite, woraus man folgerte, bag Die Birfungen mit ben Schwierigkeiten bes Transports und ber Bedienung, welche Die großen Dimenfionen bes Befdutes mit fich führten, in einem nicht genügenben Berhältniffe ftanben.

Bichtiger ift die in neuerer Zeit ebenfalls von bem Oberft Pairhans ausgegangene Erfindung ber Bombenkanonen, die mit dem Namen des Erfinders benannt, in furger Zeit eine allgemeine Verbreitung gefunden haben. Sie find gewöhnlich für 25pfündige und 50pfünbige Bomben conftruirt, haben eine Lange von 10 Bombenburchmeffer und eine konische Kammer. Die 25pfundige Bombenkanone wiegt 60 Ctr., die 50pfundige 108 Ctr. Außer der zweckmäßigen Verwendung, die von den Bombenkanonen bei der Festungsvertheibigung und Belagerung gemacht werden kann, sind diese Geschütze von außerordentlicher Wirksamkeit gegen Kriegsschiffe, weswegen sie auch zur Ausrustung der Seekriegsfahrzeuge und zur Armirung der Küstenbatterien seht vorzugsweise

in Unwendung fommen.

Bei bem Ginfluffe, ben bie Fortfchritte in ber Technif und ben naturhiftorifchen Biffenschaften auf Die Gefcugfunft ausüben, ift es einleuchtend, bag ein fefter Abichluß in ben Befdugconftructionen nie erreicht werben fann, fonbern immer neue Erfindungen und Berbefferungen ber bestehenden Ginrichtungen gu erwarten find. In Diefer Begiehung verdient ber ichon in ben erften Beiten nach Ginführung ber Feuergefcube unternommene, bamale mielungene, in neuefter Beit aber burch ben Befiger einer fcmebifden Befchutgiegerei, v. Babrendorff, wieder aufgenommene Berfuch der Conftruction eines Gefchutes, um daffelbe von hinten zu laben, alle Beachtung. Die frühere Schwierigfeit, baf ber hintere Berfchlug feine genügende Festigkeit und Dauer erhalten fonnte, ericbeint bei bem Babrendorffichen Gefcube genügend befeitigt, wie mit bemfelben feitens ber preufifden Artillerie bei Berlin vorgenommene Prufungen bargethan baben. Es bietet aber Diefer Mobus bes Ladens fo bedeutende Bortheile bar, bag auf Diefem Bege eine mefentliche Bervollfommnung ber Befdute erreichbar erfcheint.

Much Die Erfahrungen, welche bei ben vor Rurgem beendigten Rriegsoperationen in der Rrim gemacht morben find, burften einen Ginfluß auf bie gegenwartigen Befduteonftructionen ausuben. Die bei ber Belagerung Gebaftopole zuerft in Unwendung gefommenen und in ben Berichten haufig ermahnten Lancaftergefouge find fur Die Befchuttunft von befonderem Intereffe. Der Erfindung Diefer Befchuteonftruction liegt Die Abficht jum Grunde, bem Gefchof beim Paffiren ber Befchupfeele eine Drebung um feine in ber Schuflinie liegende Are gu geben, wie Dies bei der Buchfen-fugel ber Fall ift (f. Geschoss), und daburch biefelben Bortheile in Bezug auf Die Correctheit ber Schuffe gu erzielen. Um Diefen 3med gu erreichen, bat ber Erfinber bem Befchog ftatt ber fugelformigen eine ovale Geftalt und auch ber Seele bes Gefcutes eine bem entfprechenbe Form gegeben. Die gange Seele macht aber eine halbe Bindung, fodaß ber größere Durchmeffer an ber Munbung Die entgegengefette Richtung von berienigen erhalt, Die er am Boben bat 12). Db nun biefe ber Theorie nach richtig begrundete Geschützeonftruction fich auch in ber praftifden Unwendung bemabren merbe,

bleibt zu ermarten.

<sup>12)</sup> Die Seele eines Lancastergeschüßes ift baber einem Buchsenlaufe vergleichbar, ber nur zwei Buge von einem halben Prall hat.

Eine Erneihung verdient nech ber im Ansenge bes 19. Jahrd. gemache Berind, Dampfgelöchipe herzustellen. Der Berbeitere der Dampfmeldier, Wett, schlag ein seiches zur Berbeitigung der Festungen im Jahre 1865 vor. Rach seinen Angaben sollte ein Dampflessi auf ein lassennibuliches Gestell gesete und mit einer Angabt Stintenläusien, wie bei den früheren Degelgeschieben, in Berbindung gebracht werden. General Spienes ließ im Jahre 1814 ein selches Geschie zur Bertheitigung von Paris ausertigen; es ist ober nicht zur Amsendung gefrumen. Im Jahre 1827 sind zu Greenwich ein Berind flatt, aus einer Gestindigen Konnone mittels Amsendung der Dampsschuss zu feinerendung ist von sehre angestellt. Sine praktische Anwendung ist von dem Dampsprichtigen niemels gemacht werden.

Nicht mehr zu den Geschieben geheitz, wel ober als deren Stellvertreter find die schausnaten Erdunder-fer (s. Erdwürse) zu betrachten, die in frühren Zeiten zur Annendung lamen, und aus unter einem bestimmten Stevationswinstel in die Erde zograbenen Lichern bestanden, aus denen man der Belagerungen Steine in die feindlichen Berfe worf.

In biefelbe Classe gehört auch bie Sevartine (f. b. Art.), von üpen Ersenber, bem französischen Ingenieurhaupemann Savart, so genannt. Dieselbe besteht aus einer Art Fladdermine, mittels welcher ein Projectil von bedeutender Größe (eine mit Gisenstäten und Stricken fart bestehtender Größe (eine mit Gisenstäten und Stricken fart bestehtende hölgerne Loune) unter einem Winfel von 45° geworfen wird, um durch die Explosion des durin enthaltenen Putvers gange Berke oder Straßen eines belagerten Plateet zu zerflieren. (C. Boer.)

GESCHUTZFABRICATION. Line rise fire his Crichitfebrication gerignetes Raterial mablen ju lienen, muffen die Anfoderungen festgestellt werden, denen das Gefchut ju gewigen bet. Als felde fint felgende en-zuführen: 1) Das Geschützehe nuß ber Gewalt ber bei Entzindung ber Pulverledung entfichenben Erpfofien mit Sicherheit niberfichen, alle nicht zerfreingen. 2) Die Bande ber Geldütfeele muffen einen felden Grab ber Sarte befiten, baf fie burch die Anschläge ber Geschoffe nicht zu ftarte Eindrude erhalten. 3) Die Seele und außerbem weber burch bie Siche, bie burch wiederholte Pulverbrennungen entsicht, noch durch die demischen Cimpirfungen bes Putverrudftanbes (namentlich burch bas babei fich bildente Schwefelfalium und eine Auflisfung von fcwefel- und toplenfaurem Rati) nicht zu leicht angreifber fein. 4) Des Geschützeste und eine gewiffe, mit dem Gewichte bes Gefchoffes im Berhaltnif fichenbe Schwere haben, weil bei einem zu leichten Gefch ber Rudlauf ju groß und die Cinwirfung auf die Laffete eine ju nachtheifige fein wurde 5) Aufer ben vor-flebenben Anfoderungen tritt enblich noch die Bebingung bingu, baf bas ju mablende Material nicht ju thener fei.

Die verfiebenden Ansederumgen führen und auf ein Retall, als ten unter allen befannten Strifen jur Gefabrication gerignetiken hin. Die eblen Metalle find, abgefeben ben andern Grimben, feben wegen bes Arthenmitrol von der Bahl andychhirffen; von den medien Mitalia befiete aber, mit Ausfehnf bes Creus, famm fich eine ju gerfe Ductifitit, und würden beber ber perfichent sub ? gemachten Anfeberung nicht gemigen. End ber Gestenftchung bei einer Erpleffen ber Pulverladung wird ein Meitell ven ju geofer Ductibisit midt gemigent miterlichen france, und wenn and ein s felden gefertigtes Geidüsterfe durch die Ervenfisusfrust bes Pulvers micht seglich perferengt wurd, fo geben bed bie Binte ber Cede biefer Emmirtung ba nd es entitelt eine Ansternamy des Geschatzerbers, melde ben Cintritt ber Unbrendberfeit befielben jur Felge hat. Ei bliebe demmach das Eifen unter den verbandenen einfochen Metallen eis des allein jur Gefchiefeltecation gerignete ju betrachten.

Das Cifen vereinigt und wirflich alle biefenigen Cigaridellas, um des es au Gridusmand pe modaden Anfoderungen ju entfereden, und ift dicher von je an richad ju tiefem Imede bemost merben. Gi tritt dabei jedoch die allerdings sehr zu beachtende Ericheinung ein, des juneilen ein gusteilernes Gefdit, nachten es eine gewife Angabl Schuffe fdeinber gan; umerindert sigehelten hat, plieblich gerfreingt, und durch die mit gerfer Gewelt umber geidlenberten Stude bie Betienungsmennidation einer gerijen Lebenigefahr antiett. Das Eintreten diefer Erideinung erfelgt bei emigen Gefchüten and einer geringeren, bei anderen und einer bedeutend großen Angabl gefdehener Schiffe. Erflicen läßt fich diefethe mur aus einer der Stärfe der Erschütterungen nicht geningenden Glasticität. Es unterfiest wel en fich frincu Zweifel, daß eine für bestimmte Erschütterungen nicht mehr enfreichende Glefficität, bie alfe noch ber Erfcitterung fie lage ber Deilden nicht genen wieber herfielt, die urfreingliche Cebaffen in bem Grobe fowo-den tunn, bef fie nun von ben gleichen Erfdutterungen überwunden wurd; folgender gall aber durfte unter dern noch einen foctifden Beneis bafür liefern, des die Cieficität wirfah einen wefentlichen Ginfluf bei ber Berinberung, welche in ber Reffe efferner Gefel beim Schiefen vergeht, aubibt. Bei einem mit einer längeren Reibe von Schiefen belegten gufeifernen Gefchiqueter lifte fich bie verher villig unverlette Arenbe

nach 122 Schüffen mit ganz frischen Brude ab, und erst auch 10 seigenden Schüffen zerfreung das Arhe seich. Diese Unscherheit in der haltbarteit eiterner Geschüfe vermindent dem Merth derschen wesentlich, und es ist daher um so wichtiger, daß außer dem Sien auch ein zur Geschüfsleieistism gerignetes Material verhanden ist. Ein solches sindet sich zwar nicht in einem einsachen Metalle, wol aber in einer Legiung von Ampfer und Iim, welche Berbindung mit dem Ramen Bruze (Geschüftweisel, Stüdigut) belegt wird. Die bewaren Geschüftweise bei einer richtigen Legiung von der sistenen den seinen des seinem den seinen der seinem den seinem den seinem den seinem dem Roman, 1

bem oben erwähnten Berfpringen nicht ausgesett find, bagegen stehen sie in Bezug auf die Dauerhaftigkeit ben gußeifernen Geschützen bedeutend nach. Dieser gleichfalls sehr wichtige Vortheil und die größere Wohlfeilheit der eisernen Geschütze sind die Bestimmungsgrunde, daß dieselben sich immer neben den bronzenen Geschützen erhalten haben.

Um fich die Bortheile bes Gifens als Befdusma= terial theilhaft ju machen, und jugleich fich gegen bie bemfelben beimobnenben Rachtheile ficher ju ftellen, lag ber Gebante febr nabe, Gefcuprobre aus Schmiedeeifen angufertigen, und es ift mol fein Berfuch in ber Artillerie fo oft unternommen worden, ohne ju einem genugend gunftigen Refultate geführt ju haben, ale bas Schmieben eiferner Gefchügröhre. In ben erften Zeiten ber Befdutfabrication fannte man feine andere Unfertigungsart, ale bie damaligen Bombarben (f. Geschütz) aus fcmiebeeifernen Staben baubenartig gufammengufeten, Die durch umgelegte eiferne Ringe gufammengehalten mur-ben; fpater erft fcmeißte man bie Stabe an einander. In jenen Beiten, ba man fich ber Gefcute nur bebiente, um Statte damit zu beschießen, also große Zielobjecte hatte, da das Pulver, aus unreinen Materialien bereitet, von schwächerer Wirkung war, und steinerne Rugeln, also leichtere Geschosse, zur Anwendung kamen, konnten so mangelhafte Geschütze ben an sie zu machenden Ansoberungen allenfalls genügen; boch zersprangen fie auch nicht felten. Im 3. 1414 wurde ber Bergog von Eroffen von einer gerfpringenden Donnerbuchfe erfchlagen, und von funf großen Buchfen, mit welchen bie Suffiten 1422 Carlftein befchoffen, zerfprang eine beim fechften, eine andere beim fiebenten und noch eine beim 32. Schuffe. Dergleichen Falle werben von ben alteren Schriftftellern noch mehre mitgetheilt. Je hoher bie Unfpruche fliegen, bie man im Laufe ber Beit an bie Artillerie machte, je mangelhafter mußten biefe Befdute erfdeinen, und fcon in der Mitte bas 15. Jahrh. ging man von der Fabrication ber Gefdute aus Schmiebeeifen ab, und fing an Diefelben zu gießen; aber in allen Sahrhunderten fam man wieber auf bas Schmieben eiferner Befchuprohren gurud. 3m 16. und 17. Jahrh. versuchte man verfchiebene neue Methoben ber Fabrication, inbem man bie Befdugröhre theils maffin aus Luppen gufammenfchmiebete, theils bas Schmieben über ben Rern aus Staben und Ringen in Anwendung brachte. Ellrich ergablt in feiner Fortfegung ber Ars magna Artilleriae (1676), baß man in Dliva bei Danzig eine 3pfundige und eine Spfundige Ranone wie einen Flintenlauf aus einer Platte über ben Dorn gefchmiebet habe, bie burch vier umgelegte Ringe noch fester gusammengehalten murben. 3m Anfange bes 17. Jahrh. machte man ben Berfuch, Gefcute aus gefchmiedeten Gifenbandern ju wideln und jufammengufchweißen; fpater fclug man vor, die Gifenwidelungen fatt Des Schweißens mit Rupfer gu lothen. Auch in unferem Sahrhundert hat man fich in Diefer Richtung ber Wefchütfabrication vielfach bemubt; aber bie erlangten Refultate, obgleich fie gunftiger ausfielen als die früher erreichten, fonnten bisber noch immer ben Anfoberungen, welche die Artillerie an die Leiftunge eines Geschützes machen muß, nicht vollständig genüger und die bis jeht noch immer allgemein übliche Fabrica tionsmethode der Geschützehren ift baher das Gießen der selben aus Bronze ober aus Eisen.

Das Biegen brongener Gefdugröhren gefdieht ge

möhnlich in folgender Art:

Um bie gum Buffe notbige Form berguftellen, wir guvorderft ein Dobell angefertigt, welches genau b Geftalt bes zu gießenden Gefcugrohres erhalt, und bet halb auch bie Geftalt genannt wird. Bu biefem Be bufe legt man bie Formfpinbel eine gerabe Stange welche an einem Enbe bunner als am andern und einig Fuß langer ale bas ju gießende Befchuprobr ift, au givei Unterlagen, auf benen fie vermittele Rreughasp umgebreht und mit gunte ober Strobfeilen feft umwide mirb, bis fie 3/4 ber fur bas Dobell bestimmten Did erlangt hat. Dann wird Lehm aufgetragen, welcher von her gefiebt, gefchlemmt und gur befferen Berbindun mit Pferdemift ober Rubhaaren vermischt ift, und Form lehm genannt wird. Un bie Spindel wird jugleich bas Formbret, ein Bret, beffen eine Rante nat ben Umriffen bes ju bilbenben Dlobells ausgeschnitter und der Dauer wegen mit Eisenblech beschlagen ift, an gelegt. Bei dem Umdrehen der Spindel wird nun de Formlehm durch die Kante des Formbrets so gestaltet wie man das Modell darzustellen beabsichtigt. Bur Be fcbleunigung bes Trodnens ber aufgetragenen Lehmlager wird unter ber Formfpindel ein ftarfes Rohlenfeuer un terhalten. Bulett wird noch eine Lage Bierlehm, we der noch feiner und fetter als ber Formlehm fein mu aufgetragen, bamit fich bas Dobell in allen Theile aufe Scharffte ausbrudt. Bu gleicher Beit wird bei Re nonen = und Saubigmodellen am vorderen, bei Dorfer mobellen am binteren Ende ein Enlinder von 6-8 R libern Lange und von einem Durchmeffer, ben bas De bell an biefem Ende bat, gebildet, wodurch beim Buf ber fogenannte verlorene Ropf entfleht. Derfelbe erfoberlich, um ben Berluft an Bolumen zu erfeter ber beim Erfalten bes Detalls entfteht, und um ba fluffige Metall mehr gufammengubruden, bamit basi nige Metall, aus welchem bas Gefchut felbft befteb bie gehörige Dichtigkeit erhalt; benn ber obere The bes Buffes fallt immer fcmammig aus, und wurde gur Befchut nicht brauchbar fein. Auf ahnliche Art wir bas Dodell ber Traube über einer befonderen Formfpir bel gebildet. Dabei ift auf ben vierfantigen Angu (Bierfant) ju rudfichtigen, ben bie Traube feit 172 erhalt, und ber bagu bient, um bas Befchut beim Bol ren und Abdreben beffer einfpannen gu fonnen, nachb aber entfernt wird. Much Die Schildgapfen = und Sei felmobelle werben befonders, und zwar erftere von Sol legtere von Bache, angefertigt und mit eifernen Ragelr Die bis in Die Lunteumwidelungen reichen, an bas @ fcummobell befestigt. In letteres werben an ben Orter wo die Theile bes Gefchutes anfangen und aufhorer fcmale Ginfchnitte in ben Lehm bis auf Die Lunte g macht und mit geschmolzenem Zalg ausgefüllt. Endli

mirb bas gange Mobell mit einer Schlichte von Dild, Bierhefen und reinem Roblenftaube überzogen und getrodinet.

Demnachft wird über bem Dobell bie Form (bie Bemantelung) gebilbet. Bu bem 3mede trägt man guerft überall 1/2" bid Bierlehm und bann 2-21/1" bid Formlehm auf. Rachbem ber gange Uebergug gut getrodnet ift, werben auf benfelben eiferne Schienen aufgelegt, bie burch eben folche Banber feftgehalten merben und endlich wird bas Bange noch mit einer ftarfen Lage von Formlehm umgeben. Um nun bie Form frei gu erhalten, ichlagt man bie Formfpindel bebutfam beraus, entfernt bie noch gurudgebliebene gunte und bann ben Lebm bes Debelle, welches burch bie vorher ermahnten Ginfdnitte erleichtert mirb. Die Bachebentel merben berausgeschmolzen, Die holgernen Schilbzapfen nach Innen bineingestoßen und bie ju bem 3mede in Die Form gemachten Rocher wieber verfchloffen. Bulett wird Die Korm (ber Mantel), nachbem fie gang gereinigt und mit einer Schlichte ausgestrichen ift, gebrannt, indem man fie auf einen bolgernen Rahmen (Schlitten) fchrage ftellt und ein ftarfes Roblenfeuer barunter bringt.

Da bei biefem Dobus bes Formens bas Dobell jedesmal verloren geht, fo bedient man fich auch einer anderen Urt, bei welcher man ein Mobell von Soly ober Metall benutt, über welchem Die Form von Lehm aus

amei Salften gebildet wird. Um fich die Arbeit bes Bohrens ber Gefchute gu erleichtern, gof man Diefelben fruber bohl (über ben Rern), Die hierzu benutte eiferne Rernstange mar mit Lehm umgeben, und murbe oben und unten in einem eifernen verginnten Ringe gehalten, welcher mit brei gemundenen eifernen Staben verfeben mar und bas Greng= eifen genannt murbe. Das obere murbe im verlorenen Ropfe festgehalten, bas untere befand fich 1 Raliber über bem Bundloche, und murbe mit ausgebohrt bis auf bie Stabe, Die im Detall fteden bleiben mußten und fich nie fest mit bemfelben verbanben, obgleich fie gur befferen Erreichung biefes 3medes gewunden maren. Die teutfchen Bieger batten ichon in ben früheften Beiten eine Berühmtheit in ber Gefdutfabrication erreicht. Diefe Runft war um fo wichtiger, weil die Gefchute bamals nach bem Guffe, fowie die Gloden, von beren Fabrication man ausgegangen mar, außerlich nicht meiter bearbeitet murben und boch mit vielen, oft febr gierlichen Basreliefe gefchmudt maren. Ihr Sauptmittel gur Erreichung ber gunftigen Ergebniffe fceint barin beftanben au haben, daß fie die Formen und Rerne nicht, wie es Die Biefer anderer gander thaten, ausbrannten, fonbern an ber Sonne fehr allmalig trodneten, wozu fie oft brei Sahre bedurften. Sie erhielten baburch zugleich ein Dichteres Gefcumetall und eine gallenfreiere Seele.

Um einen gallenfreieren Guß zu erlangen, wende-ten bie Gebrüber Reller zu Ende bes 17. Jahrh. bas Steigrobr an, woburch bas fluffige Detall am Bobenfrud in Die Form trat und allmalig barin aufftieg. Diefe Methobe hat jeboch ben gehegten Erwartungen nicht entsprochen; jeboch fommt fie noch bei größeren

Morfern, Die über ben Rern gegoffen merben, gur Un-

menbung.

Durch die Berbefferungen, welche Marit und Montalembert in ber Beichübfabrication pornahmen, murbe feit 1744 baß Biegen über ben Rern fur Ranonen und Saubigen gang verbrangt; jeboch fab man fich genothigt, bas Daffingießen großer Morfer, welches feit 1748 in Frantreich ebenfalls verfucht worben mar, wieber aufjugeben und gur Anwendung eines wenn auch fleineren ale bes fonft üblichen Rernes gurudgutebren, theils weil Die Morfer nicht fo gut ausfielen, wie man es ermartet hatte, theils weil die Arbeits- und Guffoften bei ber bebeutenben Menge bes auszubohrenben Detalls gu groß murben.

3m 3. 1793, ale in Franfreich ein großer Bebarf an Gefdugen eintrat und beren Beichaffung burch bie Lebmformerei febr aufgehalten murbe, verfuchte man querft die bis babin nur fur ben Munitionsqui benutte Raftenformerei mittels bes Formfandes auch auf ben Brongeguß angumenben. Diefe Dethobe bat feitbem in vielen Giegereien, unter anderen feit 1813 in Rugland, Eingang gefunden und fich auch bei gredmäßigem Berfahren febr bemabrt. Much in Begug auf Beit und Roften hat fich Die Sandformerei viel vortheilhafter ge-

zeigt, als bie altere in Lebm.

Der Giegofen jum Schmelzen bes Metalls muß aus befonders feuerfesten Biegeln bestehen. Der Berd ift von beiben Seiten nach ber Mitte und auch von Sinten nach Worn abhangend, wo fich bas Bufloch (Abflichloch) befindet, welches mit einem fegelformigen thonernen Bapfen, ber nur nach Innen geftogen werden fann, verschloffen ift. Das Feuer ift binter bem Berbe angebracht; burd ben Luftzug wird Die Flamme auf bas

Metall geleitet und biefes gefchmolgen.

3m 3. 1785 machte man in Franfreich ben erften Berfuch, Flammöfen, wie fie furg guvor gum Umfchmelgen bes Gifens eingeführt worben waren, jum Brongeguß anzumenben; Diefes Berfahren bemabrte fich burch gunftige Erfolge. In Defterreich und einigen anderen teutschen Biegereien ift feitbem ein abnlicher Dfen gum Brongeguß eingeführt und wird zu Diefem 3mede mit Bortbeil benutt. Giferne Befchute merben in allen Landern, mit Ausnahme Schwebens, aus bem Flamm. ofen gegoffen. Die fcmebifchen Gutten bagegen, benen jur Beidupfabrication vorzuglich geeignete Erze ju Bebote fteben, gießen auch noch jest Die eifernen Befchute unmittelbar aus bem Sobofen.

Die Formen werben in eine vor bem Abftichloche befindliche Grube, Die Dammgrube, genau lothrecht und fo tief eingeset, bag ihr oberer Rand um 3-6 Boll tiefer als bas Abstichloch bes Dfens fteht. Die Morferformen werben mit ber Munbung nach Unten gestellt, weshalb fie ben verlorenen Ropf über bem Bobenftude erhalten. Fruber verdammte man bie Dammgrube mit Erbe (baber ber Rame), und gwar manbte man große Sorgfalt barauf, bie Erbe recht gut gu trodinen und mit beißen metallenen Stampfen feft einaufchlagen. Diefes Berfahren ift jeboch febr geitraubend und bei einem ununterbrochen fortgebenben Biegereibetriebe baber fforend, und bat nur bann einen 3med, wenn man bie gegoffenen Ctude fo lange in ber marmen Erbe fteben lagt, bis fie vollfommen erfaltet find. Da bies aber niemals gefchieht, fo wird biefe Dagregel überfluffig, und man befeftigt jest gewöhnlich bie Formen burch Spreigen ober Querftangen in ber Dammgrube. Bon bem Abstichloche aus merben 6-7" tiefe Rinnen, aus Biegelfteinen ober Gifen gebilbet und mit Lehm überzogen, nach jeber Form bingeführt. Da es von großer Bichtigfeit, namentlich beim Gifenguß, ift, bag bas Metall fo beiß als möglich in bie Formen gelangt, fo muffen Diefe bem Abftichloche fo nabe als möglich gebracht und die Rinnen wenigstens eine Stunde por bem Buffe mit Roblen geheigt merben. Mus bemfelben Grunde ift es auch greckmäßig, Die Formen furg nach bem Musbrennen gum Buffe gu verwenben, bamit fie beim Ginftromen Des Detalls noch marm find; es ift eine befannte Erfahrung, daß Gifen eine befto größere Clafticitat erhalt, in je beigere Formen es gegoffen wird. In einigen Giegereien ift es baber üblich, furg por bem Guffe ein etwas anhaltenbes Strobfeuer in der Dammgrube ju machen, um die Formen außer-lich ju beigen. Benn das im Dfen befindliche Metall in geborigen Fluß gefommen ift, wird ber bas Abstich-loch verschliegende Bapfen in den Dfen hineingestoßen. Das Loseifen, ein gefrummtes, ftartes, an einem hölzernen Stiele befindliches Gifen, mit welchem dies geschieht, hangt gewöhnlich an einer Kette und wird mit einem ftarten Schwunge gegen den Gießzapfen gestoßen. Das Loseifen, fowie alles fonft beim Buffe gu brauchenbe Gifen muß fart gewarmt und mit Lehm oder einem aus Bier und Ufche beftebenben Brei beftrichen fein. Muf Das fliegende Detall wirft man Zalgftude, um bas Drydiren zu verhindern. Sobald eine Form gefüllt ift, wird die dahin führende Rinne mit einer eifernen Schaufel gefchloffen und bas Detall nach einer anderen Form bingeleitet. Das noch übrig bleibende Detall flieft in ein befonderes Loch und beift ber Bolf. Bei fdmeren Gefdusen find etwa 4 Minuten, bei leichten 11/2 Dinute jum Bullen einer Form erfoberlich. Die gegoffenen Befdute werben mit Rohlen bededt. In einer Lehmform bedarf bas fchwere Gefchut 5 Tage, bas leichte 4 Tage gum Erfalten.

Die erfte Arbeit an dem von der Form entblößten Geschütze ift das Abschneiden des verlorenen Kopfes. Dies geschicht am einsachsten durch eine an die Bohrmaschine angebrachte zirkelförmige Stahlscheibe von 2' Durchmesser, deren Rand seilenartig eingehauen ist. Dreht man das Geschütz dabei um, so ist der verlorene Kopf in wenigen Stunden so tief eingeschnitten, daß er leicht mit einem starken Hammer abgeschlagen werden kann. Nächstem wird das Geschütz gebohrt.

Das Bohren ber Bronzegefcute wurde ichon im Beginne bes 16. Jahrh. eingeführt und beschrankte sich anfänglich auf ein bloges Ausschlichten ber beim Gusse über ben Kern noch rauh gebliebenen Seelenfläche. Der Kern wurde nach bem Erkalten bes Geschützes noch in

ber Dammgrube mit einer Binbe aus bem Gefchute gezogen. Demnachft legte man bas Befchus borigontal und feste, nachbem ber verlorene Ropf abgeschnitten mar, einen Bohrfopf mit zwei Schneiden, ber burch ein Tritt-rad bewegt wurde, an. 3m 3. 1589 war ein folches Bohrwert in Ulm eingerichtet und neun Jahre fpater wurden ichon vier verschiedene Bobrer und ein Bobenbobrer angewendet. Wegen Enbe bes 17. Jahrh. hatte man biefe Bohrmafdinen vertical eingerichtet; bas Wefchut fant in einem Schlitten auf ben Bohrer herab, ber burch Pferbefraft gebreht murbe. In vielen Biegereien jog man gur Drehung bes Bohrers bie Unwendung ber Menschenfraft vor, um baburch die Befchmindigfeit ber Drehung bes Bohres mit ber Starte bes Schnittes in eine paffenbere Uebereinstimmung ju bringen. Die Bohrtopfe maren nunmehr fur fleinere Raliber viers, für größere fechefchneibig; bei Burfgefchuten murbe nur Die Rammer ausgebohrt. Marit, ein Benfer, foll 1713 in Franfreich bas erfte maffive Gefchut gegoffen und es mit einer verticalen Bohrmafchine ausgebohrt haben; berfelbe erfand 1729 feine borigontale Bobrmafchine. 3m 3. 1756 verbreitete fich bas neue Biegverfahren über Solland und Preugen; in letterem murbe jeboch noch lange Beit bie verticale Bohrmafdine beibehalten. Gegenwärtig find beinahe überall Die Bohr-mafchinen horizontale und mit rotirendem Gefchute. Diefe Urt bes Bohrens hat entfchiebene Bortheile. Dit ben borizontalen Bobrmafchinen lagt fich namlich qugleich mit bem Bohren bas Abbreben ber Gefcube verbinden, wie bies auf vielen Bohrwerfen auch wirflich gefchieht; jebenfalls aber erfpart man bas Berausnebmen bes Gefchutes aus einer Dafchine und bas Ginfeben in eine andere. Wichtiger ift noch ber Borgug, bag bei bem neuen Berfahren die Ure ber Bohrung und bes außeren Umfanges ber Gefchute genau gufammenfallen. Der Bortbeil, ben Die verticale Bobrmafdine bei eifernen Gefcugen baburch gemahrt, bag bie Bobrfpabne von felbft berausfallen, tritt bei ben brongenen Gefduten meniger hervor, indem bei letteren bie Bobrfpabne (Roden) fich in größerer Lange aufrollen und beren Berausschaffung fich bei beiben Bohrmethoben giemlich gleich verhalt. Aus Diesem Grunde ift bas Bohren ber eifernen Befdute leichter als bas ber brongenen. Benn fich Bobrfpabne zwifden ben Schneiben bes Bohrers festfegen, mas fich durch einen eigenthumlichen rauben Zon ju ertennen gibt, muß man fie fogleich fortschaffen, und im Falle Diefes burch Sineinfabren mit einem Stabe nicht gelingt, ben Bohrer herausten, weil die gang von Stahl gefertigten leicht brechen. Die Drehung bes Gefchutes beim Bohren barf nur langfam geschehen und nur 6-8 Umdrehungen in ber Minute betragen, wenn Die Arbeit genau ausfallen foll; bas Musbohren bauert im Gangen bei fleineren Ralibern 14, bei großen 50, bei Burfgefdugen 20-60 Stunden.

Man bohrt jest gewöhnlich mit brei Bohrern, bem Bor- ober Unftechbohrer, bem Bobenbohrer und bem Schlichtbohrer (auch Raliberbohrer genannt)

Der erste Bohrer, vor welchem zuweilen nach ein Gentrumbohrer bas erste, wenige Joll lange Loch macht, schweidet sogleich bis nahe auf das Aatiber die gange Länge der Seele and. In größeren Aasibern werden häusig noch ein, auch zwei Bohrer zwischen dem Lorund dem Aaliberbohrer, die man Erweiterungsbohrer neunt, angewendet. Bei Haubihen wird wegen der Lammern die Anwendung einer noch größeren Anzahl Bohrer ersoderlich. Die Bohrstangen sud von Cisen geschmiedet und entweder vierestig oder rund, die lehteren verdienen den Borzug. Sie sind dei herizontalen Bohrmaschinen auf Schlitten besestigt, welche durch Gewichte gegen das zu bohrende Geschut gezogen worden.

Benn das Abdrehen des Geschützes nicht gleichzeitig mit dem Ausbohren bewerkkeligt wird, so gesschicht es nachher auf derselben Raschine; es wurde wahrscheinlich erst seit Ersindung der horizontalen Bohrmaschine eingeführt. Ber dem Abdrehen muß das Geschütz von dem etwa noch anhängenden Formsande zebesreit werden, was am zweichnäsigsten mit groben raspelartigen Feilen aus weisem harten Gustelsen ausgeführt wird.

In vielen Ländern wird das eiferne Geschützt, and bei guter Formerei sommt es allerdings so glatt aus dem Gusse, das selbst die Schildzapsen keiner Rachhilse bedürfen. Man ist dort der Ansicht, das die unverletzte Gustinde sowel die Halbarskeit des Geschütztes vergrößere, als auch dasselbe mehr vor Rost sichere; der letztere Bortheil ist jedensalls begründet. Bei anderen Ariegsmächten hält man dagegen das Abdrechen der Geschützte aus dem Grunde für nötzig, weil unter der Gustinde viele nachtheilig wirkende Gallen verdorgen liegen könnten, die durch das Abdrechen entdeckt wurden. Die Engländer, welche überhaupt von ihren eisernen Geschützten serfe, das sie sich erhiben. Man kühlt sie darnach mit Salzwasser ab, und glaubt, das sie badurch die größere Süherstellung gegen den Rost wieder erbalten.

Rach dem Bohren und Abdrehen werden die Schildzapfen abgerundet. Früher bediente man sich zu dieser Arbeit der Feile; erft seit der französischen Revolution kommen dabei Maschinen zur Anwendung. Dieselben bestehen gewöhnlich aus einer Aluppe, in welche zwei die vier Schneiden eingesetzt sind. Die Aluppe breht sich um eine horizontale Are und wird dabei zugleich vorwärts bewegt, am zwedmäßigsten über einen genanen Cylinder. Diese Bewegungen wurden früher mit der Hand ausgesührt; seht werden stänkere Kräste dazu angewendet. Die gerade Fläche der Schildzapsen wird mit einer dem Bodenbohrer ähnlichen Schneide abgebreht.

Das Einbohren des Zündlochs geschieht auf verschiedene Weise, wobei jedoch der Bohrer immer die Gestalt des oben erwähnten Bordohrers hat. Derselbe wird entweder von Oben eingesetzt, wobei während der Umdrehung ein Gewicht oder eine Schraube auf ihn wirkt, oder man wendet das Geschüt mit der oberen

Seite nach Unten, fest ben Behrer von Unten an und läßt nun entweder das Geschüt mit seinem Gewichte gegen ben Behrer wirfen, ober man ertheilt bem letteren einen Drud gegen bas Gefdut. In früheren Beiten wurde der Bunblochkanal in fcbrager Richtung von hinten nach Bern, gegenwärtig jeboch fentrecht fo ge-bohet, daß er an der Stelle der Seele, wo die Abrumbung bes Bebens anfängt, ausmundet. Bei eifernen Gefduten wird bas Junbloch in bas Eifen bes Gefchutes felbft gebohrt; ein in Bronze gebohrtes Bundlech wurde aber ju schnell ausbrennen. Es wird baber in die besnzene Gefchütribre an der Stelle, me bas Zündloch seinen Plat finden foll, vorher ein tupferner Stollen eingesett. Diefe Stollen wurden früher eingegoffen, gegenwartig aber werden fie mit großer Gewalt einaeschraubt. Sie bestehen aus geschmiedetem Aurfer, und de fie eine große Dichtigfeit haben muffen, fo geschieht bieles Schmieben gewöhnlich unter Bafferbammern, wobei fie nach jedesmaligem Sammern gelinde angewarmt werden. Ran bat es versucht, den Stollen fchen vor dem Bobren ober nach dem Borbobren in bas Gefchat einzuschrauben, damit der innen vorstehende Theil des Stollens durch den Bobrer mit meggenemmen winde. Dedurch wird jedoch der Bohrer sehr angegriffen, und es ift baber vortheilhafter, erft nach bem vollendeten Ausbobren des Geschützes den Aupferftollen einzuschranden und den innerlich vorftebenden Theil mit der Geschützfeele auszugleichen, mas mit einem feilenartigen ober auch mit einem bem Schlichtbohrer abnlichen Inftrumente, beffen Schneide aber rechts und links greift und das daher abwechselnd rechts und links gebrebt wird, leicht bewirft werden fann.

Das gewöhnlich auf den Kopf des Geschützes aufzusetzende Korn wird aus einem daselbst eingeschraubten wer eingeschobenen Stud Metalle mit der Feile gesormt. Auf dem höchsten Metalle der Bodenfriese wird der Ristreinschutzt angebracht. Einen in die Verstärtung eingeslassenen verschiebbaren und durch eine Druckschaube sestzustellenden Aussahlen nur die Feldgeschütze. Gewöhnlich wird dei den bronzenen Geschützen auch die Bezeichnung des Orts und der Jahreszahl des Gussechtstes und der Rummer des Geschützenders auf der Verstärtung des Bodens angebracht.

Um sich von der erfoderlichen Haltbarkeit der Geschütze zu überzeugen, hielt man es von den frühesten Zeiten her für nothwendig, dieselbe durch Prodeschüsse Zeiten her für nothwendig, dieselbe durch Prodeschüsse (das sogenannte Beschießen der Geschütze) zu prüsen. Man glaudte, daß die Geschütze um so haltbarer seien, je größer die Ladung war, die sie der Prode bestanden hatten. Es wurden daher sämmtliche Geschütze wiel stärkeren Schusprode unterworsen, als die Ansprücke waren, denen sie beim wirklichen Gebrauche zu genügen hatten. Sine solche Prode ist aber für eiserne Geschütze nicht allein ungenügend, sondern nachtheilig. Wiele Erfahrungen haben gezeigt, daß eiserne Geschütze, die beim Prodieren eine bedeutend stärkere als die für sie bestimmte Gebrauchsladung ausgehalten hatten, nachher bei einer viel schwächeren Ladung sprangen. Diese Erscheinung

ift baraus erflarbar, bag auf bie Saltbarfeit ber eifernen Gefchute Die Glafticitat Des Gugeifens von fo grofem Ginfluffe ift. Es ift in hohem Grabe mahricheinlid, daß ein eifernes Gefdut die ftartften, für feinen Gebrauch vorfommenden Labungen bauernd aushalten fann, wenn bie baburch entftebenben Erfcutterungen noch innerhalb ber Grengen ber ihm beimobnenben Glafticitat bleiben, bag es aber biefen und felbft fcmacheren Unfoberungen an feine Saltbarfeit nicht mehr genugt, wenn biefe Glafticitategrengen burch noch ffartere Ladungen überschritten werden. Daß folche Gewalt-fcupproben bie Saltbarkeit ber eifernen Gefcuge verringern, liegt biernach außer Zweifel und wird auch burch Die Erfahrung bestätigt. Dan hat baber jest Die viel zwedmäßigere Dethode gur Ermittelung ber Saltbarfeit eiferner Gefcute angenommen, bag aus jeber Lieferung eine Angabl (etwa 10 Proc.) ausgewählt und nur Diefe mit fehr ftarten Schufproben belegt werben. Das Berbalten Diefer Controlgeschute enticheidet über bie Unnahme oder Burudweifung ber gangen Lieferung. Das ftartere Befchießen ber Controlgefcuge wird auf verfchiebene Art ausgeführt, indem man entweder bei unveranbert bleibendem Geschof Die Ladung verftarft, ober in-bem man immer bieselbe Ladung beibehalt und bas Ge-schof erschwert. Die lettere Art burfte Die entschieden vorzugiehende fein. Das Gefcut ift in feiner Conftruction auf eine bestimmte Lange ber Pulverladung berechnet; ber Theil, wo die Labung liegt, ift ber ftartfte am Gefchut, felbft bas Bobenftud ber Kanonen verjungt fich foon etwas nach Born. Bergrößert man nun Die Labung, fo rudt bie Detonationswirfung nach immer fcmaderen Theilen bes Gefdugrohres, und fommt ber fo haufig burch ungleiche Spannung beim Erftarren gefcmachten Gegend ber Schildgapfen naber. Die Rraft vermehrt fich babei ungleichmaßig, ba größere Mengen Pulver, zumal in mehren Kartuschen vertheilt, Bunahmen an Rraft erzeugen, Die bem Gewichte Der Labung nicht mehr proportional entfprechen. Gin Berfuch aber, ber mit ungleich und unbestimmbar gunehmenber Rraft und bei gleichzeitig ebenfo abnehmenbem Biberftanbe angeftellt wird, fann fcmerlich einen richtigen Schluß gulaffen, und es ift baber eine natürliche Ericheinung, wenn fich bei folden Berfuchen oft unerflarliche Unomalien zeigen. Deshalb ift es febr angurathen, bei ben Probeschuffen ber Controlgeschüte immer nur Die Schwere bes Gefchoffes zu verftarten.

Die in Folge eines gunftigen Ausfalles bes Befchie-Bens ber Controlgefcupe angunehmenden übrigen Befoute ber Lieferung werben nun noch fammtlich einer, jeboch nur gelinden, die Anfoderungen jum wirflichen Gebrand nicht überfteigenben Schufprobe unterworfen. Diefe Probe hat nur ben 3med, einzelne vorgetommene Buffehler, Die fich bem Muge entziehen, als Gallen, feine Riffe ic. aufzubeden, wozu wenige Schuffe hinreichen. Man pflegt nach biefem Befchiefen Die Bafferprobe folgen au laffen, wobei man Baffer in die fentrecht aufgestellten Gefchutrobre gießt, und biefes entweder nur burch feine Schwere eine Beit lang wirfen lagt,

ober noch befondere Drudfrafte anwendet, um bas Baffer ftarfer gegen Die Seelenwande gu preffen. Die Control. gefdute werben, auch wenn fie Die Gewaltprobe ohne wahrnehmbare Befchabigung ausgehalten haben, jebesmal verworfen, b. h. fie werben im Falle ber Unnahme ber gangen Lieferung ebenfalls bem Lieferanten abgenommen, aber nicht gum ferneren wirklichen Gebrauche eingestellt, weil man mit allem Rechte Die Uebergeugung hat, bag ihre Saltbarfeit burch bie Probe gefdmacht

morben ift.

Ginen febr beachtungswerthen Unbalt für bie Beurtheilung ber Saltbarfeit eiferner Befchute gemabrt Die feit 1790 in Schweben von Gageran eingeführte Probe mit den Bruchstangen (bei bem jedesmaligen Gefchut-guffe mitgegoffene Stangen von 2" im Gevierte), welche jest auch in ben Rieberlanden und auf mehren teutiden Sutten angenommen ift. Benn auch theoretifch fich ein bestimmtes Berhaltnig amifchen ber Birfung einer Dulvererplofion und einer Gewichtslaft nicht nachweifen läßt, fo lehrt boch die Erfahrung, bag, wenn eine Bruchftange eine bestimmte Belaftung tragt, ein gleichzeitig mitge-goffenes Geschut fich als haltbar bewährt, bag aber ein folches eine nur fehr geringe Haltbarkeit zeigt, wenn bie jugehörige Bruchftange ein gemiffes Minimum ber Be-laftung nicht mehr aushalt. Man wird baber bie Anfoberung an die Saltbarkeit der Bruchstange bis zu einem Grade steigern können, ber ohne eine weitere Probe (mit Ausnahme berjenigen, welche zur Ermittelung specieller Gußfehler einzelner Geschüte dient) eine genügende Saltbarfeit Des Befchutes vorausfegen lagt. Durch eine große Reihe in Schweben angeftellter Berfuche bat fich erwiefen, bag, wenn die Bruchftange, bei fehlerfreier Bruchflache, unter ober nur 450 Pfund (preuf.) tragt, bas jugehörige Gefcut entichieben unbrauchbar ift, und baß ein folches noch als febr zweifelhaft betrachtet merben muß, wenn bie Bruchftange nicht über 480 Pf. tragt. Da aber bie Saltbarteit ber fcmebifden Probestangen bei gutem Bugbetriebe bis jur Belaftung von 900 Df. geht, fo fann man ein ziemlich bobes und baber eine genugende Sicherftellung gewährendes Minimum ber Salt-barteit festfeten. Die ichwedischen Sutten haben im 3. 1811 fich felbft ein Minimum von 650 Pf. geftellt.

Die Sauptgarantie fur bie Bute ber gu befchaffenben Gefdute liegt in einem nach richtigen Grundfagen geregelten und mit forgfältiger Aufmertfamteit burchgeführten Betrieb bes Gupverfahrens. Alls in Begug bierauf burch praftifche Erfahrung und miffenfchaftliche Ermittelung gewonnene und berudfichtigungemerthe Grach. niffe burften hauptfachlich folgenbe gu betrachten fein:

Bill man Gefcute aus bem Sohofen gießen, fo ift ein gunftiger Erfolg nur bann ju erwarten, wenn bagu geeignete Erge, b. b. folche, Die bei einem noch nicht zu ftart befetten Dfengange ein febr lichthalbirtes \*)

<sup>\*)</sup> Es gibt mehre Sorten Gugeifen, bie ihrer inneren Structur und ihren Eigenschaften nach sehr verschieden find. Sie werden ihrer Farbe nach weißes, halbirtes, graues und bunkel- oder schwarzgraues Gisen genannt (f. Gusseisen). Nur das halbirte Gisen eignet fich für den Geschützug.

Gifen mit Sicherheit geben, vorhanden find. Aber auch bei gang gunftigen Ergen erfobert ber Sohofenbetrieb viele Borfichtsmagregeln. Als allgemeine Regel gilt, baß in ben erften brei Bochen nach bem erften Abfliche fein Gefcut gegoffen werben barf; benn fo lange ift bas Gifen noch ju grau; auch muß mit großer Sorgfalt barauf geachtet werden, bag ber Dfengang ftets in voll-fommener Ordnung ift. In Schweben werden mehre Stunden por bem Abftiche bes Dfens Probestangen gegoffen und burch Bewichte gerbrochen; theils bas Bewicht, welches jum Berbrechen erfoberlich mar, theils bas Musfehen bes Bruche läßt mit Sicherheit auf ben Grab ber Brauchbarfeit bes Gifens jum Gefcungug foliegen. Eragt bie Stange nicht mindeftens 650 Pfund, und ift ber Bruch nicht lichtgrau, feinadrig und find Die vier Eden nur foweit weiß, bag eine graue, Die vier Seiten tangirende Rreisflache verbleibt, fo lagt bas Gifen nicht ein Befchut von genugender Saltbarfeit ermarten. Das Gifen barf ferner fich nicht zu langfam im Dfen fammeln; minbeftens 24 Stunden nach bem letten Abstiche muß ber Gefcungus erfolgen fonnen. Die bagu bestimmten Erze muffen meniger geröftet und nicht fo flein gepocht fein wie gewöhnlich, auch muß ber Dfen immer fcharf befett erhalten merben.

Bas die Darftellung Des Gefchuteifens im Flamm-ofen betrifft, fo verurfacht diefer Betrieb megen bes nochmaligen Schmelgens Des Robeifens gwar Doppelte Roften, er bietet aber ben mefentlichen Bortheil bar, bag es auf Diefe Beife möglich wirb, auch fur ben Befcutguß meniger geeignete Erze mit gunftigem Erfolge ju vermenben; bagu tommen noch Die gleichfalls wichtigen Bortheile, baß es leichter ift, aus bem Flammofen ein beliebiges und ju allen Beiten gleiches Gifen ju erhalten, als aus bem Bobofen, bag Die Unlagefoften viel geringer find und Dag bie Artillerie baburch in ben Stand gefest wird, fich in jeber ihrer Bertftatten felbft Gefcute gu giegen. Obgleich ber Betrieb beim Flammofen leichter ift ale beim Sohofen, fo bebarf es boch fur erfteren noch

mehr eines geubten Muges als für letteren. Der Flammofen wird bagu benutt, wenn ber Betrieb im Bange ift, verlorene Ropfe, Stude von eifernen Gefduten, überhaupt altes Gifen, felbft Stabeifen mit burchzuschmelgen. Es tritt baber auch bier eine Battirung ber gu verschmelgenden Gifenforten ein, Die fich nach bem Grade bes Rohlengehaltes, welchen bas neue Robeifen hat, richtet; benn es ift einleuchtend, bag man biefen burch Bufat von bereits ein ober zweimal umgefchmolzenen Gifen febr vermindern fann. Gin Flammofen muß mindeftene 50 - 60 Gentner Gifen faffen; benn es bleibt immer ein Uebelftand, wenn man gum Biegen eines Gefdutes von großerem Raliber zwei Defen anwen-ben muß, indem es fehr fcwierig ift, zwei Defen in einem gleichen Bange zu halten; ift dies aber nicht ber Fall, fo erhalt man durch den gleichzeitigen Abftich beiber ein ungleiches Gifen und Daber ein Gefchut von nur mittelmäßiger Gute.

Die Beichaffenheit bes ju verwendenden neuen Robeifens fann man ichon giemlich am Bruchausfeben beur-X. Gnepft. v. W. u. R. Grfte Section. LXIII,

theilen; ficherer ift es allerdings, baffelbe ju probiren-In Franfreich und ben Rieberlanden geschieht Dies, inbem man von ben gu prufenden Gangen Stude abfchlagt, und von biefen aus bem Flammofen Bruchftangen und einen 8-Pfunder gieft, den man mit ben ftartften Probeschuffen (bis ju 16 Pfund Ladung und

13 Rugeln) belegt.

Der Betrieb bes Klammofens muß fich nach bem Grabe ber nothig merbenben Entfohlung richten; bei ju ftarfem Buge wird Coafs auf bas Gifen geworfen, bei gu fcmachem die Labethure geöffnet und bas Gifen oft umgerührt, ober icon mehr entfohltes Gifen jugefest, um im erfteren Falle ber ju ftarfen Entfohlung entgegengumirten, im letteren bagegen Die gu geringe Entfohlung gu verftarten. Das Gifen muß beim Guß Die bochft mögliche Temperatur haben, und bas beißefte alfo bas oben im Dfen befindliche, in bas Bobenftud bes zu giegenben Befchutes fommen. Dan hat baber bei ben neueren Flammofen zwei Abftichlocher über einander angebracht. Das obere wird querft abgestochen, und wenn das Gifen aus biefem gu fliegen beinahe aufhört, sticht man bas untere Loch ab, aus welchem bann bas übrige Eisen absließt. Das Eisen muß babei sehr bunnflussig fein, was sich schon burch bie Farbe zu ertennen gibt, aus ber alles Roth verschwunden sein muß, fobaß fie volltommen weiß erfcheint. Um eine folche Temperatur ju erreichen, find gewöhnlich noch zwei Stunden, nachdem das Gifen vollig niedergefchmolzen mar, erfoberlich. Beim Biegen von Befdugen, aus benen nur mit fcmacheren Labungen gefchoffen wirb, wie 3. B. ben Carronaden (f. Schiffsgeschütze) fann man fich jur Erfparnig an Roblen und Abbrand (Detallverluft) mit einer etwas niedrigen Temperatur begnugen, alfo fruber gießen.

Richt minbere Schwierigkeiten als bei ber Darftellung eines für die Geschütfabrication geeigneten Bugeifens bieten fich auch bei ber Bewinnung bes Daterials

für Die brongenen Befchute bar.

Die unter bem Damen Bronge befannte Legirung bestand in ben erften Beiten ber Befchutfabrication aus Rupfer, Binn und Bint; letteres tam burch einen Bufat von Deffing in die Bronge. Rach ben Ungaben von Ruscelli im Jahre 1568 mar Die Bronge aus 100 Theilen Rupfer, 10 Theilen Binn und 8 Theilen Def-fing zusammengesett. Die jetige Legirung von Aupfer und Binn wurde zuerst feit dem Jahre 1748 angenom-men. In Frankreich war 1824 fur Diefelbe bas Berhaltniß von 100 Theilen Rupfer gu 11 Theilen Binn bestimmt worden, fie war indeffen durchgehend ginnreicher, und ichwantte gwifchen 11,4 und 13,55 Binngehalt. Diefe Bronge ergab inbeffen feine gunftigen Refultate; mogegen man aus ber in andern gandern, wie Preugen und Danemart, üblichen Legirung von 100 Theilen Rupfer gu 10 Theilen Binn ben Anfoberungen gang entsprechenbe Befdute erhielt.

Die Uebelftande, Die fich bisher beim Brongeguß gezeigt batten, beruhten theils auf unrichtigen Legirungs. verhaltniffen, theils auf einer ungleichmäßigen Mengung ber Beftanbtheile, bie oft burch eine fcheinbar freiwillige Abfonderung bervorgebracht murben. Es treten nämlich in bem rothlichen Detall oft weiße Flede bervor, Die mitunter Die Große von Bohnen erreichen. Wenn beim Biegen großer Morfer über ben Rern in letterem fich Riffe befinden, fo fett fich in diefe oft ein weißes De-tall in großen Mengen ab. Benn man bronzene Gefoube in fart marmeleitende Formen gießt, fo tritt bas weiße Detall oft gewaltfam in Die Bobe, mogegen fonft bas Detall beim Erfalten finft. Much in Folge langerer und ftarferer Erhigungen ber Befcugbronge feigert fich ein abnliches Detall aus. Dan hielt biefes Detall bisber allgemein fur Binn, neuere Analpfen baben jeboch erwiefen, bag baffelbe eine chemifche Berbindung von Rupfer und Binn mit bebeutend überwiegenbem Rupfergehalte ift. Diefe bisher unrichtig mit bem Ramen Binnflede bezeichneten Abfonderungen find immer febr bart, und werben oft fo bebeutend, daß die Bohrichneiben bavon gerbrechen. Gie finden fich am baufigften an Benteln und Schildzapfen; ebenfo bei großen Gefcuten an ber innerften Formicbicht und im inneren und oberen Theile bes Befdutes mehr ale am außeren und unteren; fie nehmen in bem Dage gu, ale fich bas Raliber vergrößert.

Genauere in ber neueren Beit angeftellte Berfuche haben ergeben, bag Rupfer und Binn nur in einem beftimmten Berhaltniffe in eine chemifche Berbinbung treten. Gibt man von bem einen Detall mehr bingu, als bie vorhandene Menge bes andern gu binden vermag, fo mengt fich ber Ueberschuß mechanisch mit ber fich bildenden chemischen Berbindung. Diese chemische Berbindung beffeht aus 1 Difdungsgewicht Binn und 4 Mischungsgewicht Rupfer, was nach bem stöchio-metrischen Verhältnisse bes Zinns zum Kupfer in Pro-centen ausgedrückt: 31,3 Zinn zu 68,7 Aupfer gibt. Alle verschiedenen Legirungen, die bei den Bronzegefcuten in Unwendung tommen, find baber mechani-iche Mengungen biefer chemifchen Berbindung mit reinem Rupfer, beren wirkliche Bufammenfegung man aus bem Binngehalte leicht ermitteln fann, wenn man benfelben mit 3,13 multiplicirt und bas Product von 100 abriebt. Das Product gibt bann bie in ber Dengung enthaltene Quantitat chemifder Berbindung und ber Reft von 100 die Menge unverbundenen Rupfers an. So befteht eine Bronze von 10 Proc. Binngehalt in ber Birtlichfeit aus 31,3 chemifcher Berbindung und 68,7 reinem Rupfer, eine Bronze von 12 Proc. Binn aus 38,3 chemischer Berbindung und 61,7 Rupfer.

Diefe chemifche Berbindung ift vom Rupfer und vom Binn febr verfchieden; fie ift gelbweiß, febr bart und fprobe, bei fcnellem Erfalten froftallinifch, bei langfamem feinfornig. Ihr fpecififches Gewicht beträgt 8,96, ift alfo größer als beim Rupfer und beim Binn. Benn Die chemische Berbindung fich gleichmäßig und innig mit bem Rupfer mengt, so erhalt bas Gemenge bas arithmetische Mittel ber Gigenschaften von ben barin enthaltenen Quantitaten ber chemifchen Berbindung und bes Rupfers. Ift Die Mengung gwar gleichmäßig, aber nicht innig, b. h. liegen beibe Gemengtheile gwar überall in gleichen Mengen neben einander, aber nicht in ihre fleinften Theile getheilt, fo bilben Die Gigenfchaften bes Bangen nicht mehr bas arithmetifche Mittel von ben Gigenfchaften ber Beftanbtheile. Gine Bronge fann baber auch bei einer gleichen Denge barin enthaltenen Binns mehr ober meniger ductil und haltbar fein, je mehr ober weniger innig bie Mengung ber chemifchen Berbin-

bung mit bem Rupfer ift.

Benn man Die Wirfung bes Binns bei feiner Berbindung mit bem Rupfer vermöge Des ftochiometrifchen Berhaltniffes beiber Detalle ju einander in Unfchlag bringt, fo ift es einleuchtenb, bag auch ein nur um einige Procente abweichender Binngehalt in ber Bronge febr mefentliche Unterfchiede in Bezug auf die Cobafion und Sarte berfelben bervorbringen fann, und es merben manche bei ben Brongegefchugen vorfommenbe Erfcheinungen bieraus erflarbar: enthalt eine Befdutbronge 7 Proc. Binn, fo ift es aus 21,91 Proc. ber chemifchen Berbindung mit 78,19 Proc. Rupfer gemengt. Gin aus folder Bronze bestehenbes Gefdugrohr wird megen bes fo bedeutend überwiegenden Rupfergehaltes noch wenig Sarte haben, baber beim Schiegen Musbauchungen erhalten und in Folge berfelben endlich aufreißen; wogegen ein eigentliches Berfpringen nicht eintreten wird. Dies wird burch bie Praris bestätigt: Gefchute, bie unter 7 Proc. Zinn enthielten, riffen bei ber Probe auf, und Geschüße von 8 Proc. können burch bie stärksten Ladungen nur zum allmäligen Aufreißen, nicht zum Berspringen gebracht werben. Steigt ber Zinngehalt und damit die Beimengung der chemischen Berbindung bedeutender, so nimmt die Ductilität der Bronze ab und bie Sarte gu. Gin Brongegefcuprobr fann auf Diefe Beife einen folden Grab ber Sprobigfeit erhalten, bag bei einer bie Cobaffon beffelben überwiegenben Pulverfraft ein Berfpringen bes Gefcuses ohne vorbergegangene Ausbauchung eintritt.

Die fupferreicheren und baber buctileren Gefdute merben leichter ein Rugellager (eine Bertiefung an ber Stelle, mo bie Rugel liegt) erhalten, mabrend Gefdute, bei benen bie leicht fcmelgbare, fprobe chemifche Berbindung überwiegend ift, leichter ausbrennen. In ben teutschen Geschüten findet man gewöhnlich nur 8,5-9,5 Proc. Binn, fie haben alfo 26,6-29,7 Proc. chemifcher Berbindung. Bei ben frangofifchen find aber ftatt ber vorschriftsmäßigen 11 Proc. Binn (34,4 chemifche Berbinbung) baufig Die noch erlaubten 12 Proc. (37,56 Berbindung) vorhanden. Es wird bieraus erflarlich, mesbalb die teutschen Gefchuge bei gu ftarten Unfoberungen eber aufreigen ale fpringen und von leicht verbrennlichem Pulver weniger leiben als Die frangofifchen. Die letteren widerfteben gwar beffer ben Rugelanschlagen, Die teutschen Befchute brennen bagegen weniger leicht aus und bleiben baber langer brauchbar.

Much ber Erftarrungsproceg ift auf bie Befchaffenbeit ber Bronge von Ginfluß; es ift wichtig, bag berfelbe fo gleichmäßig und langfam gefchehe, als es irgenb möglich ift, weil im entgegengefesten Falle bie oben ermaineten Anbicheibungen ber in ber Bronge enthaltenen demischen Berbindung des Aupfers und Jinns vor fich eben. Bei Bromjegefchuben, Die in falte, ftart leitenbe Formen gegoffen werben, fleigt bie weiße Berbindung mit wur fehr wenig Aupfer gemengt, aus diefem Grunde beim Erftarren oben aus der Form beraus.

Gefchute aus gufammengeichmelzenem Amfer und Finn fheinen ein weniger innig gemengtes Metall ju be-ben, als die aus bereits verhandener Bronze ungegoffe men; bie erfleren find gewihnlich innerlich herter und infictio meider als die letteren. Ran gieft baher in ber Regel die Gefchute aus alter Brouje, beren Binngeheit verhar amittelt wied, um ainen aven noch erfeberlichen Jufet en Jim hingujufügen. And bei dem Zufenmenfomeigen mener Metalle muß ein lieberichus an 3 geneumen merten, um beim Guf bei richtige Berhalth pa creichen, weil des Jim im Fener Kieler erstiet di Angles, und pour niment man derichen in Algemanca na 6,2 Perc. as.

Biden fich auf dem grichmelgenen Meiste riche Schladen, trecht des Metal ober werk es Biafex, G enthilt et frunde Beimergungen unt unf langer geheipt werben, webei die Unwardung von leifenfamen Autum à ik. Das fielige Maris mis, lefenters mis himplichen bei Jame und fur ver ben Gufe, hat menten, mit eine recht innige Mengung And impo m adulta. Rus bedrat fié deux an deiles Etamon von frifden Baige, die durch die Erfriquite Gole and in mit is an Antonian des Recole bemieber. richer finder mere diefen Jeuel durch die ingenannten Constitute as exemper, his and Edinial Ediniae, namelyne mit kolle defanter, mit mitte eine belies Ennge is des Metallies génére metal.

Benfe mie beine Sifer if auch beine Berngeguf cine miglicht inte Lanvauer efetelich, notuch nar eine vid imigene Manquer abide unt Salen vernebet; end de et auch hier out en rein donn is au bem nefentid adamst, is entjecht in Algenius de

Edicien den Bermppufe befer ils die Continen. Chiefich it mit zu armeinen. des nan auch verfiede bet, eine beginnig von Bonne unt Gien de Coldingunaterni augumenten. Chen 125- ist gemint in Colfin mit eine damme men etter Jul ventich guelliche Mehaltere abeiten beben. In der Infrett felle und belle wurden in Rafe met mehre Berfinde me deginnign son 1868 Ausfre. 10 June und 161-151 Chier megeftelle. Lesglechen m Sometreich in Julie 1885. Die Herriber bekannt gendenne Berichte frenden fich aber bie ser Siefen Der finden alampur Copinille thells zun Audsbeil ber 🚁 then beginningen, thethe store sout feter puelly such es il nementla ist den 15 Auffant mas

CESCHE TRACE MALL. Sie eften Aufmann von gegoffenen Gefenden feitert wir wie bem Jahre. beiten Bogt vor Michaell, wienauste. Die gembenen-1226 bie den Menbern, denen sie Anné, mis einer den Amsferzehatte einet sie degennig im entleistunelije

Composition von Aupser und Jinn Gerathe ju gieben, hinlanglich belannt war. Diele Composition bestand and 85-97 Aupfer and 15-3 Jine, mit unbedeutenden Beimengungen von 3int unt Blei; fie wied autile Bronze (Aes ber Alben, genonnt. In Teutidia wurden die erften gegoffenen Befchitte gegen Ente bet 14. Jahrh belannt; fie tamen auf ber berachmten Gieherri von Aaran in Angeburg, und wurden aus Amples-legirungen hergekellt, im Gehalte von 50 Aupler und 10 Jim. Dick Composition if and jest noch bie an pige, welche aufer bem Cufeiler verwendet welt und bie Ramen Geldich: ober Kenoneunetal, Kononengut, ober auch ichtebilin Metall im Gegendete zu ben er fernen Aanonen, fuhrt. Bounce de enueno, yn metal., 3u Aniong tes l'a Iches, echicles bick C isite est eine weiter Berbreitung, le les Springen derleben zu den Schiederten gehort, wispent bie di fernen Geldung diese Galder iche all ausgehöft feet.

Die erfen eifernes kanonen ichanten aus Comis-Die ersen somme der Länge nech pharman beiden, meldes in Eichen ber Länge nech pharman melder und der und der scharmenschieben und goldpreift ther out, not Amber gehammenglis mbarrig mit efterner Meiter unlegt wurde. Die So men ju einer Zeit in Annendung, me ab nur Chiefele Palver gut mit icher gefenett wurde. Auf Achelien werden art list in England, and Will and loss that tennelle ju Peis in Bruttenburgicher Beitrie is geffer, weiche eber zum greier Thele ner die Kurus-und Belogerungige ihne nemanden werden mit noch meder. De seinmen idenne konner ser Edusber mit ben Micheage Arece word von binnen Confesion, mit Brendes unsprunten, und Vele mit We der Merzogen, wier ich leicht mit den geinige Land. Las income Eventues des societas Voltage que du icher aus bem feldbenfte gan, nechannt. Die u Joneher anythelien Belude u den geinemerlestlichen Ja-Anne von halton in Berlin, das positione Rose genommalistis mir Angles au eberbeden, un is das Counges as reclaims, faires ins 1785 unblickente Refultate min gryben, neimbr betballyn de seurra Erfahrungur, das Lebaston, Labrafat, hatte. Eaff-nint und migliche benniche Inaugersthacker Resympu Committatier full, welche bes Befchiemeral inten unf. Lufes als fic nur burch sone Composition, vond sone matemate Resquis nelheitene Erefe unfielen. Infen mentet man groes on schen sabertes C uffen an, mit une Mifchung einer begreine von dienfer mit binn mit Angler. Diefe Commofeton Wert ben Ranca Benny. Belange aus Selec Composition to milet. Actioners ich augende berth is sel fante nas Sidneftet mie Ich fe nen ber mit bem Sefenter mit ich nicht den uftlichte nach begefatiffen nach wert der So solut nat arbanus seven.

fer Ergierung zur Erfebnessennten wie zur wech feine zur Ausgeber eine volltigesten und dem feine der Ausgeber eine volltigesten und dem geschieden der Geschieden gefenden. habit if m gibbin som da jim semakat di gelbgraue ober röthlich gelbe Farbe, wird etwas geschmeidig und sehr fest. Bei der Composition zu Geschützen
ist von größter Wichtigkeit, daß die Legirung frei von
Stoffen ist, welche, wie bei dem Eisen der Phosphor,
Arsenik und Schwefel, die Gute des Geschützes sehr
wesentlich benachtheiligen. Hierher gehört namentlich die
Gegenwart des Bleis, durch welches die Mischung zu
sprode und somit das Metall leicht zerspringbar wird.
Der einigen Zinnsorten beiwohnende Arsenikgehalt beeinträchtigt ebenfalls die Gute der Mischung, allein dieser
Bestandtheil geht, wie das Blei und der Schwefel, welcher dem Kupfer oft beigemischt ist, beim Einschmelzen
des Metalls in die Schlacke (Abbrand) über. Zink und
Eisen, so lange ihr procentischer Gehalt eine gewisse
Grenze nicht überschreitet, üben einen nachtheiligen Einfluß auf die Haltbarkeit des Geschützes nicht aus.

Ueber die Difchung aus Rupfer und Binn hat man in verschiedenen Studgießereien abweichende Berhaltniffe beobachtet, welche jeboch im Mittel auf 100 Theile Rupfer 10 Theile Binn (in Franfreich 100:11) binauslaufen. Beim Erfalten Diefer Legirung icheibet fich oft eine ginnreichere Berbindung aus, welche etwa 22 Procent Binn enthalt und leichter fcmelgbar ift als Rupfer, baber man fie burch langfames Erhigen aus bem Ranonengute ausschmelgen fann. Gie ift zugleich febr bart und führt auf die Unficht, bag bas Ranonengut Rupfer fei, worin diefe Legirung fein vertheilt ift. Die Composition erhalt burch fie bie Sarte, burch bas Rupfer Die Babigfeit. Da burch bie Ausscheidung Diefer Berbindung leicht Sohlungen in bem Befcute entfteben, fo gießt man bas Rohr beffelben um ein betrachtliches Stud langer ale nothig ift, bamit burch ben Drud beffelben auf Die unteren Schichten jede Undichtigfeit vernichtet wird. Diefe Berlangerung bes Wefchutes beißt ber verlorene Ropf, welcher von 1/s-1/2 Lange beffelben fenfrecht aufgegoffen, nachher aber abgeschnitten wird. Rach Gobrero führt man eine Analyfe bes Ranonenguts am einfachften baburch aus, bag man über Feilfpahne beffelben Chlor leitet und fie dabei erwarmt; bas Binn bestillirt bann als Binnchlorid ab, und Rupfer-chlorid bleibt zurud. (S. Bergelius Jahresber. XVII. S. 194; Marchand, Journ. f. prakt. Chem. XVIII. S. 1.) Gine sichere Regel über die quantitative Beimengung bes Binns bat man bis jest nicht feftgeftellt, ba alle zwifchen ben Grengen von 9-11 Procent liegenden Bufammenfetungen fich wol vortrefflich, gumeilen aber auch als nicht lange haltbar bemahrt haben, boch gehört bas Springen folder Gefdute immer gu ben Geltenheiten. Die Difdung, Bereitung und form bes Pulvers hat auf die Dauer berfelben einen mefentlichen Einfluß.

In früheren Zeiten, als man das Zinn rein abzuscheiden noch nicht vermochte, setze man der Bronze
noch Messung zu, ein Gebrauch, der sich bei den französischen Geschützen von großem Kaliber lange erhalten
hat. Bekannt sind die bückeburgischen Geschütze aus dem
Zahre 1775, welche aus 100 Kupfer, 25 Messing und
5 Zinn bestanden, und sich vortresslich hielten. In Tu-

rin hatte man 1771 einen 32 - Pfünder aus 100 Rupfer, 12 Binn und 6 Meffing, ber fich fehr haltbar bewies.

Das Gewicht eines Rubitfußes Gefcummetall aus 100 Rupfer und 10-11 Binn beträgt 466 Pfund.

In neuefter Beit baben Die 1851 aus ber Rabrif von Fr. Rrupp bei Effen hervorgegangenen Ranonen aus Gufftahl allgemeine Aufmertfamfeit erregt. Das eigentliche Rohr biefer Gefchute ift maffir gegoffen, bann geschmiedet und guleht ausgebohrt. Die vermenbete robe Daffe bei einer 3pfundigen Ranone betrug bas 21/2-3fache Gewicht, welches bas Gefchut nach feiner Bollendung, wo es 229 preuß. Pfund mog, hatte. Die Dimenfionen find viel geringer als Die entfprechenben bes brongenen Gefchutes: am Ropfe 0,75 Boll, am Boben 1,25 Boll ftarf, mahrend bas brongene Wefchut von gleichem Raliber refp. 1,2 und 2, Boll ftart ift. Der gugeiferne Dantel fchlieft fich nur an feinem porberen Enbe und binten am Bobenftude an ben Umfang bes Robrs genau an, im übrigen Theile ift ringbum ein 3mifchenraum von 0,07 Boll gelaffen, bamit fich bas Rohr beim Warmwerden ausdehnen fann, ohne einen Drud auf ben Mantel auszuüben. Die von ber preug. Artillerie mit biefem neuen Gefchute angestellten Berfuche ergaben, baß feine Saltbarfeit bei 15 Procent geringeren Unichaffungefoften wenigstene bie 3 - 4fache ber beften Brongeröhren ift. Jebenfalls mar bis jest fein Fabrifant in England ober Belgien zc. im Stanbe, Gufftabl in folder Barte bei folden Dimenfionen zu erreichen.

Literatur über Geschützmetall s. Duffauffan in Karsten's Archiv für Bergb. und Hüttenw. XI. S. 110. Ueber die Geschützgießerei in Toulouse: Ann. de mines III. ser. I, 3. p. 231; ibid. p. 93. 259. Meyer in Erdmann's Journ. VII. S. 394. X. S. 365 und 429. XI. S. 41. XVIII. S. 1. Karsten in Schweiger's Journ. d. Chem. V. S. 387. Traité elementaire p. 111. Köchlin in den Bershandl. d. preuß. Gew. Ber. 1828. S. 170. Dingler, Polytechn. Journ. 123. Bd. S. 191. (C. Reinwarth.)

GESCHUR. Unter Geschur, Gefrage, Rrage, Rrage, Rragemerfe begreift man bei bem huttenwesen bie Anfahe im Schmelzraume. Es enthalt alle Arten von Abfallen ber Schmelzmanipulationen. Wird bas Geschur verwaschen, baburch von ben leichten Erbarten, Schladen und Roblen geschieden, so wird basselbe bei ben hutten als Waschwertzeug benutt und aufbereitet. (C. Reinwarth.)

GESCHUR ist der Name einer Gegend im alten Sprien (2 Sam. 15, 8), dessen König Thalmai als der Bater einer Frau David's, der Maacha, angegeben wird, welche bemselben den dritten Sohn Abfalom gedoren hat (2 Sam. 3, 3; 1 Chron. 3, 2), wohin dieser auch nach der Ermordung seines Bruders Ammon sloh (2 Sam. 13, 37). Mit den Einwohnern dieses Geschur sind die 5 Mos. 3, 14; 30s. 12, 5; 13, 13; 1 Chron. 2, 23 genannten Geschurim wol unzweiselhaft identisch, obwol dieselben 30s. 13, 13 als mitten unter den Ifraeliten wohnend, aber ihrer Herreschaft nicht unterworsen, bezeichnet werden. Denn einesetheils war die Grenze zwischen Sprien und dem Lande

ber Ifraeliten nicht immer eine und dieselbe (vergl. 1 Kön. 20, 34; 22, 3; 2 Kön. 13, 25), und anderentheils sinden wir auch dieses Geschur gleich jemem mit Maacha, freisich als Ländername, stets in enger Berbindung. Es wird aber dadurch die Lage Geschur's nächer dahin bestimmt, dast es am Fuse des Hermon, nördlich von Batanäa und Argob zu suchen Setwon, nördlich von Batanäa und Argob zu suchen Palästina's, deren Bewohner Ios. 13, 2 in Berbindung mit den Philistern, 1 Sam. 27, 8 neben Giestern (nach der Randlesart des Kri ist Gisriter zu sprechen) und Amassesitern erwähnt werden.

lefitern erwähnt werben. Bisher hat man allgemein ben Ramen Geschur burch herbeigiehung bes Arabischen, wo von bem entfprechenden Berbalftamme bas Romen Dichaft, auch Dichifr gefprochen, in ber Bebeutung von Brude vortommt, fo gu erflaren verfucht, bag barunter ein Bolf au verfteben fei, in beffen Gebiete Bruden ju finden waren. Fur bas norbliche Gefchur glaubte man bann in bem nech von Burdbarbt (L. S. 216. 512.) erwähnten am Droutes gelegenen festen Plate Dichifr Schughe einen Anhalt gefunden ju haben, der indeffen wegen ber von ben Grenzen Palaftina's fernen Lage Diefes Ca-Rells febr problematifch wird. Roch weniger last fic die Localitat im Guben Palaftina's mit biefer Etymolsgie in Bereinigung bringen, sobas Dichaetis bas Ge-biet ber füblichen Geschurim bis jum Bache Aegyptens ausbehnen wollte, Gefenius fich ber Sopothefe geneigt geigte, Diefelben hatten ihren Ramen aus früheren Bohnfiben mitgebracht. Renerdings bat Bigig in ber Beitforift ber beutschen morgenlandifchen Gesellschaft 9. Bb. Seft IV. G. 747 die Geschurim jum Gegenstande einer ausführlicheren Abhandlung gemacht und ift dabei durch eine lange Reihe an fich bochft fcarffinniger Schluffe gu folgenden Refultaten gelangt. Die Gefchurim und Die bei Berobot 5, 58 in Berbindung mit Kabmus ermabnten l'egropaior find identifch, und ift bas griedifche yegrou ursprunglicher als bas bebraifche and. Das nachfte Rachbarvoll ber Gefcurim find beibe Rale Die Chittim. Bei ber Erflarung bes Bollsnamens ift von der beiden Borten gemeinsamen Bedeutung Damm, Erdwall auszugeben und auf die Thatfache Rudficht zu nehmen, daß das Mittelmeer, nachdem es einft die Rieberung im Beften vom Gebirge Ephraims und Juba's, den sumpfigen Biesengrund Jamnia's, die Gegend von Efron und Ramleh bebedt batte, fich allmalig gurud. gezogen habe und daß die einzelnen Landfriche je nach ihrer größeren Erhebung allmalig vom Baffer frei geworden feien; bag man bann burch Erbaufichuttungen ber Ratur nachgeholfen und zwischen ben einzeln ftebenben Sugeln burch eigentliche Damme Berbindung bergeftellt habe. hiervon ift Gefchur und bas benachbarte Chet (entftanden aus bem fanftritifden setu, genb. haetu, ebenfalls - Brude, Damm) benannt. Gine weitere Folge ift, daß die Gephyraer Arier find, welche Urbepollerung erft fpater von Semiten affimilirt wurde. Für Diefe Behauptung werben bann folieflich Beweife aus Gigennamen von Perfonen und Stabten, welche in biefer Gegend heimisch find, sowie aus bem noch erkennbaren Bauftyle und religiösen Elementen beigebracht. Eine Kritik hatte ber ringereichen Kette von Schlüssen im Einzelnen schrittweise nachzugehen, wofür hier nicht ber Ort ist.

(Haarbrücker.)

Geschwader, f. Escader.

GESCHWÄNZTE MENSCHEN (Homines candati). Es gebort zu ben Cigenthumlichkeiten bes menfclichen Baues, daß ber lette Abschuitt ber Birbelfanle binter dem mit den Bedenknochen verbundenen Arengbeine nur aus vier rubimentaren Birbeln beftebt, welche keine schwanzartige Hervorragung bilden, sondern ziemlich nach Einwarts gefehrt und baburch verftedt find, bag bas ftart entwickelte Gefaß nach hinten hervocragt. Benn man biefen Defect (benn bas ift es im Bergleiche mit ber großen Debrzahl ber Birbelthiere) teleologisch erklaren will, etwa dadurch, daß bei ber naturgemaßen aufrechten Stellung bes Menfchen und bei feiner Bestimmung, in allen Bonen verbreitet ju fein, was doch ohne das Anlegen von Aleidern nicht wel ausführbar ift, ein vorragender Schwanz nur hinderlich gewefen fein wurde, fo ift nur ju bebenten, bag biefe Gründe nicht wol auf ein Paar ebenfalls schwanzlose Affenarten Anwendung finden könnten. Allerdings gelangt man aber burch die Bergleichung bes Steletts in ber gangen Thierreihe ju bem Schluffe, daß bie Reduction ber Schwanzwirbelfaule als eine bobere Bildungsftufe gedeutet werden muß, und somit erscheint bas natürliche Gefühl, welches wol bei allen cultivirten Boltern herrichend ift, bag bas hervortreten eines Schwanzes die menfchliche Gestalt erniedrige, als ein wiffenschaftlich begrundetes. Gine febr naturliche Comfequeng ift es aber, wenn bie Anbanger ber frubeften driftlichen Kirche bas Princip bes Bosen und Berabschenungswurdigen, den Teufel nämlich, gwar anthropemorphofirten, dabei abet neben andern Attributen als bem Stempel der Erniedrigung auch mit einem Schwange ausftatteten.

Run geschieht aber geschwänzter Renfchen fcen seit dem Alterthume Erwähnung, und nicht etwa blos von einzelnen geschwänzten Individuen, wegu etwa pathologische Auswuchse in ber Gegend ber Schwangtasden Beranlaffung geben fonnten, fonbern von gangen Bolferschaften (Gentes caudatae) ift bie Rede, welche fich burch ben Befit eines mehr ober weniger bervorregenden Schwanzes auszeichnen follten. Co cracabant fcon Plinius (Lib. VII. Cap. 3) Menfchen mit gettigen Schwangen und von bocht bosartiger Ratur, Die in Indien leben follen, und Ptolemaus und Paufanias wiederholen diese Angaben. Marco Polo melbete, bas in dem Reiche Lambry Menschen gefunden werden mit hundeahnlichen Schwanzen von der Lange einer ausgefpannten Sand, die aber nicht in Stadten gusammenwohnten, fondern auf Bergen fich aufhielten. Aeltere geographische Rachrichten gedenken auch eines gangen Bolts mit Schwanzen auf einer Infel Ramaneg. In eigner Beife, als babe er fie felbft gefeben, fpricht auch Benvenute Cellini in einer Abhandlung (Ueber Die Grundfahe, nach welchen man das Zeichnen erlernen soll) von geschwänzten Menschen. Bei Beschreibung des Steletts sagt er nämlich: Am Ende (des Heiligbeins) ist der Schluß des Rückgrates, welcher als ein Schwänzchen erscheint, wie er es denn auch wirklich ist. Dieses Schwänzchen wendet sich in unseren warmen Gegenden nach Innen; aber in den kaltesten Gegenden, weit hinten im Norden, wird es durch die Kälte nach Außen gezogen, und ich habe es vier Finger breit bei einer Menschenart geschen, die sich Iberni nennen und als Monstra erscheinen. (Goethe's Werke. 1830. 35. Bd. S. 379.) Verner sollten nach dem Berichte der Missionare die auf der Insel Mandaro wohnenden wilden Maaghianen Schwänze von der Länge einer halben Spanne haben. (Voyage de Gemelle Cureri. [Par. 1719.] T. 5. p. 68. Allg. Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande.

12. Bb. [Leipzig 1754.] S. 524.)
Es unterliegt wol keinem Zweifel, daß diesen Angaben, wenn nicht etwa hier und da ein bloßes Nachfprechen obwaltet, die Beobachtung kurzgeschwanzter Affen, also namentlich von Pavianen zu Grunde liegt, oder daß man sich etwa dadurch täuschen ließ, daß die von den Seefahrern besuchten Insulaner sich mit thierischen Fellen bekleidet hatten, an denen die Schwänze

noch mit erhalten maren.

Aber auch ber Reifenbe D. Matth. Roping befchrieb noch gefchmangte Denfchen, Die er auf Rufabima und andern Infeln ber Gudfee gefehen haben wollte, und Die nichts Unberes waren als tattowirte Dalagen. Diefe Rachrichten übten benn auch einen folchen Ginfluß, bag felbst Linne die Sache nicht unbeachtet ließ. In seinen Amoenitates academicae Vol. 6. p. 70 gedenkt er ber geschwänzten Menschen unter ber bezeichnenden Benennung Homo lucifer, und er gibt felbft eine Abbilbung bavon. Diefe Abbilbung ift ursprünglich aus Bernh. von Brenbenbach (Reng in bas gelobte Land. [Maing 1486.]) entnommen, mo die Figur aber ein Affe ift, welchen ber Berfaffer unter mehren erotifchen Thieren im gelobten Lande fab. Befiner und nach Diefem Albrovandus liegen biefe Figur für ihre goologifchen Berfe copiren. Aus Albrovandus entlehnte fie Linne, und aus biefem nahm fie bann wieber Martini in Die teutsche Ausgabe von Buffon's Allg. Naturgefchichte. (Berlin 1774.) 6. Th. G. 44 auf. In jeber Copie aber murbe etwas von der Affenform verwischt und die Darftellung ericbien immer menichenabnlicher. Linne nun führt im Systema naturae noth einen Homo troglodytes als befondere Menfchenrace auf, und babei gebentt er in eis ner Unmertung, geftust auf die Autoritaten von Mau-pertuis, von Roping, von Boltius (Befchreibung von Java G. 85) auch eines Homo caudatus hirsutus mit folgenden Borten: Incola orbis antarctici, nobis ignotus, ideoque utrum ad hominis aut simiae genus pertineat, non determino. Mirum quod ignem excitet, carnes asset, quamvis et crudas voret, testimonio peregrinantium.

Es find biefe Angaben allmalig auf ihren mahren Berth gurudgeführt worben, fobag bie gefchmangten

Menfchen aus ber Naturgefchichte verschwanden. Inbeffen tauchte bie Frage in ber neueften Beit wieberum auf. Rach frangofifchen Reifenden follen im Innern Afrifa's, fublich von Guban, zwei eigenthumliche Denfcenftamme vortommen, einerfeits ein Pogmaenvolt, beffen fcon bei ben Alten Erwähnung gefdieht, ande-rerfeits eines Denfchenftammes mit einem mahren Schwange. S. Ducouret, Note sur la race des Ghilanés in Comptes rendus. 1849. T. 29. p. 213 und Note de deux voyageurs récemment revenus d'Afrique, MMss, Arnaud et Vayssières. Ib. p. 451. Ferner ericbien ein befonderes Schriftchen von Francis de Castelnau: Renseignemens sur l'Afrique centrale et sur une nation d'hommes de queue qui s'y trouveroit. (Paris 1851.) Caftelnau behauptet von ben Riam : Riams, einem Regerstamme fudlich von Sabeffinien, Die man bin und wieber auf ben Deffen in Berbera gu feben betommt, Die Danner befagen Schwanze, mabrend die Beiber gang normal gebilbet waren. Auch diefe Angaben haben burch ben Reifenden Tremaur Mufflarung erhalten. Als fich biefer in Fa-Boglo über Gennaar hinaus befand, borte er von benachbarten Bolferschaften reden, Die man abwechselnd als "Menschen mit Schwanzen" und als "Menschen mit Fellen" bezeichnete. Dies klarte sich auf, als ber Reifende in das Land der Gumuß, Gurum und Homotsche tam: Die mannliche Bevolferung geht bier nacht und be-festigt nur ein breiediges Tell um Die Suften gur Bebedung ber hinteren Korpertheile, beffen Spite einem herabhangenben Schwanze gleicht. Die Beiber tragen Diefes Rleibungeftud nicht, welches auf Die Bequemlichfeit beim Gigen berechnet ju fein fcheint. Diefe Bolterichaften balt baber Tremaux fur bie oben genannten Miam = Miame.

Der nämliche Ducouret hat ferner in der France medicale, Sept. 1854, einen Mann abgebildet, den er in Meffa gezeichnet haben will, mit einem schwanzähnlichen Anhängsel versehen. Als diese Abbildung am 16. Febr. 1855 der geographischen Gesellschaft in Paris vorgelegt wurde, erklärte aber Geoffrop St. Hilaire sogleich, daß dieser angebliche Schwanz nach der Abbildung nicht als eine Fortsetzung der Wirbelfäule erscheine, sondern mit einem höher liegenden Wirbel zusammenhänge. (Bulletin de la Soc. de Geographie. [Avr. 1855.] und Ausland 1855 Nr. 23.) (F. W. Theile.)

GESCHWINDIGKEIT (Mechanit), nennt man ben Raum, ben ein Punkt mit gleichförmiger Bewegung in einer bestimmten Zeit durchläuft, wobei zur Zeiteinheit gewöhnlich eine Secunde (mittlerer Sonnenzeit) angenommen wird. Sei S der durchlaufene Raum, t die Anzahl Secunden, die der Punkt gebraucht hat, den Raum S mit der Geschwindigkeit c, sobald gleichförmige Bewegung stattgefunden, zu durchlaufen; so hat man

S = c.t,

welcher Ausbrud nur in rein mathematifchem Ginne gilt, b. h. wo Reibung, Biberftand ber Luft u. f. w. unberudfichtigt bleiben. Mus 1. folgt übrigens bie Befcminbiafeit

$$c = \frac{S}{t}.$$

Bas nun die Gefchwindigkeit bei ungleichformiger Bewegung betrifft, fo wird in ber Lehre ber allgemei-Bewegung betrifft, so wird in der Lehre der allgemeinen Bewegungsgesetze zunächst nur die Geschwindigkeit bei steig gleichförmig-beschleunigter und steig gleichförmig-verzögerter Bewegung in Betracht gezogen. Hierüber ist bereits im Artikel Bewegung das Wichtigste vorgetragen, aber nur in größter Allgemeinheit und Kürze, weshalb wir hier die nöthigsten Ergänzungen und Nachträge geben wollen.
Für die Theorie der steig gleichförmig-beschleunigten Bewegung hat man die beiden Hauptgleichungen

3. S = gt² und V = 2gt,

4. 
$$S = gt^2 = \frac{V^2}{4g} = \frac{V}{2}Vt;$$
  
5.  $V = 2gt = 2\sqrt{gS} = \frac{2S}{t};$   
6.  $g = \frac{S}{t^2} = \frac{V}{2t} = \frac{V^2}{4S};$   
7.  $t = \sqrt{\frac{S}{g}} = \frac{2S}{V} = \frac{V}{2g}.$ 

Es werbe jest angenommen, bag einem Puntte, auf ben eine gleichformig befchleunigende Rraft wirft, am Anfange feiner Bewegung burch eine momentan wir-Tenbe Rraft außerbem noch eine fogenannte Unfange= gefdwindigfeit e entweder nach ber namlichen Richtung, nach ber Die befchleunigende Rraft wirft, ober nach ber entgegengefetten Richtung bin ertheilt worben fei. Es werbe ferner Die am Enbe ber Beit t erlangte Gefchwin-Digfeit (negativ betrachtet, weil ihre Richtung ber Richtung ber Geschwindigkeit e birect entgegengesett ift) burch V, sowie burch S bie Entfernung bes fich bewegenben Punftes am Ende ber Beit t vom Unfangepunfte ber Bewegung bezeichnet, indem Diefe Entfernung als positiv ober negativ betrachtet wird, je nachdem fie vom Unfangspunfte ber Bewegung an nach ber namlichen Rich-tung wie die Geschwindigkeit e ober nach ber entgegen-gesehten Richtung bin liegt. Es wird fich bann, wie in ben Lehrbuchern ber Dechanif binfichtlich bes Beweifes nachgefeben werben fann, ergeben, bag in größter Allgemeinheit bie Gleichungen gelten :

8. 
$$V = c \pm 2gt;$$
  
9.  $S = ct \pm gt^2 = (c \pm gt)t,$ 

wo bie obern ober untern Beichen gelten, je nachbem bie momentan mirfende Rraft nach berfelben Richtung, wie Die beschleunigende Rraft, ober nach ber entgegengesetten Richtung bin wirft. Die Große einer Rraft lagt fic blos nach ben von ihr erzeugten Birfungen beftimmen; man fest folglich fowol momentan wirfende Rrafte, als auch gleichformig - befchleunigende Rrafte ben von ihnen in gleichen Beiten bervorgebrachten Gefdwindigfeiten proportional, indem man fich Diefe Rrafte als auf bloge Duntte mirtend bentt. Bird nun als Rrafteinheit eine ftetig gleichformig befchleunigende Rraft angenommen, bie in ber erften Zeiteinheit eine ber jum Grunde ge-legten Langeneinheit gleiche Geschwindigkeit erzeugt, fo beißt bann bie Große 2g bas Dag ber befchleunigenben Rraft.

Ein fehr wichtiger, bei ben Befegen bes Falles vortommender Sat ift nachstehender: Benn ein Punft fich fo bewegt, daß fich die Quadrate ber Zeiten wie die in ihnen zuruckgelegten Wege verhalten, so ift die Bewegung eine ftetig gleichformig beschleunigte Bewegung, und folglich die ben Punkt in Bewegung fegende Kraft eine ftetig gleichformige, befchleunigenbe Rraft. Um biefen Gat zu beweifen, feien S, S' refp. Die in ben Beiten t, t' befchriebenen Bege, fo hat man nach ber Bor-

ausfetung Die Proportion

10. 
$$S:S'=t^2:t'^2$$

Gei ferner g ber in ber erften Beiteinheit gurudgelegte Beg, fo tann man in der Proportion 10. gleichzeitig

11. 
$$S:g=t^*:1$$
,

b. h. S = gt' erhalten wird. Bachfen nun t, S refp. gleichzeitig um At, AS, fo fommt

$$S + \Delta S = g(t + \Delta t)^2$$

woraus folgt

12. 
$$\frac{\triangle S}{\triangle t} = 2gt + g \cdot \triangle t.$$

Gei jest V bie Gefchwindigfeit bes fich bewegenden Punttes am Enbe ber Beit t, fo ift nach ben Gagen von ber gleichformigen Bewegung V offenbar bie Brenge,

beliebigen Grade nahert, sobald sich at immer mehr und mehr und bis zu jedem beliebigen Grade der Rull nahert. Gedachte Grenze ist nun aber 2gt, daher V=2gt. Bezeichnen also  $V,V_1,V_2$ , u. s. w. die am Ende der Zeiten t, 2t, 3t, u. s. w. erlangten Geschwinbigfeiten, fo hat man nach bem Borbergebenben (f. 3.)

13. 
$$V = 2gt$$
13.\*  $V_1 = 4gt = V + V_1$ 
13.\*\*  $V_2 = 6gt = V_1 + V$ 
13.\*\*\*  $V_3 = 8gt = V_2 + V$ 

Sieraus ergibt fich nun, daß die Befchwindigfeit in gleichen Beiten, wie flein auch Diefe lettern fein mogen, fortwahrend ungleich viel junimmt, und bag folglich ber obige Gat völlig richtig ift. Die vorftebenben, ben Fall der Körper betreffenden Gesetze werden in Worten auch auf folgende Beise ausgedrückt: 1) die am Ende der einzelnen Zeiteinheiten erlangten Geschwindigkeiten verhalten sich zu einander wie die ganzen Zahlen 1, 2, 3, 4 u. s. w.; 2) die mährend der einzelnen auf einander folgenden Zeiteinheiten zurückgelegten Wege verhalten sich zu einander wie die ungeraden Zahlen 1, 3, 5, 7 u. s. w. Denn nach den Gleichungen 3. ergibt sich für t=1,2,3,4 u. s. w. resp.

$$S = 1. g, 4. g, 9. g, 16. g ......$$
  
 $V = 1. 2g, 2. 2g, 3. 2g, 4. 2g .....$ 

Mithin find die in ben einzelnen auf einander folgenden Beiteinheiten, b. b. die in ber 1., 2., 3., 4. . . . Beiteinheit jurudgelegten Bege ber Reihe nach offenbar:

welche Gleichungen alfo die Richtigkeit des obigen Musbrude der beiden Sauptgefete des Falles der Rorper

unmittelbar nachweifen.

Die Geschwindigkeit ist in der Ballistik oder Lehre von der Bursbewegung ebenfalls ein wichtiges, zu berücksichtigendes Element. Bezeichnet a den Elevationswinkel, W die Beite des Burses, H die Höhe desselben, e die Geschwindigkeit, welche die Kraft (3. B. die Kraft des explodirenden Pulvers) dem in Rede stehenden schweren Punkte (für den man sich den Schwerpunkt eines jeden schweren Körpers geseht denken kann) ertheilt, bezeichnet ferner 2g die bekannte Größe (f. oben); so hat man bekanntlich die ballistischen Gleichungen:

14. 
$$W = \frac{c^2 \cdot \sin 2\alpha}{2g}$$
15. 
$$H = \frac{c^2 \cdot \sin^2 \alpha}{4g}$$

aus benen bann fofort

16. 
$$c = \sqrt{\frac{2gW}{\sin 2\alpha}}$$
17. 
$$c = \frac{2}{\sin \alpha} \sqrt{Hg}$$

fich ergibt.

Noch gibt es zwei in jeder Beziehung hochft wichtige Sage, die in der Lehre vom Falle schwerer Körper auf frummen Linien in Betracht tommen und bewiesen werden; nämlich:

1) Benn AB eine ftetig gefrümmte Linie, bie Gerade AC fenfrecht und die Gerade CB horizontal ift, so erlangt ein schwerer Punft durch seinen Fall



auf ber Curve AB ftete im Puntte B bie namtiche Gefchwindigkeit, Die er, fiele er in ber Genkrechten AC frei berab, im Puntte C erlangen murbe;

2) wenn AB und BC zwei einander congruente und gegen die, durch B gezogene, horizontale Gerade

DE gleich liegenden Theile einer steig gefrummten Linie ABC sind; so steigt, wenn ein schwerer Punkt in einer gewissen Zeit auf ber Curve ABC von A bis zum Punkte B herabgefallen ift, die-



fer schwere Punkt in ber nämlichen Zeit auf der Eurve ABC von B bis zum Punkte C herauf; nun fällt er in derselben Zeit wieder von C bis B herab und steigt alsdann in der nämlichen Zeit von B bis A, sodaß der schwere Punkt diese oscillirende Bewegung überhaupt immer auf die nämliche Weise ins Unendliche fortsett, sobald nicht etwa andere Kräfte entgegenwirken. Fände Letteres oder Reibung, Widerstand der Luft u. f. w. statt, so wurde der schwere Punkt natürlich nach längerer oder kurzerer Zeit aushören zu oseilliren.

In der Lehre von der gleichförmigen Bewegung im Rreise und von der Schwungkraft in demfelben kommt die Geschwindigkeit ebenfalls mit in Betracht. — Wenn ein Punkt sich auf dem Umfange p eines Kreises, dessen Haldmesser r ist, gleichförmig bewegt und T die Zeit eines ganzen Umlaufs desselben auf dem Umfange p bezeichnet, so muß in jedem Punkte von p auf den sich bewegenden Punkt eine nach dem Centrum des Kreises gerichtete Kraft von solcher Intensität wirken, daß dieselbe, als eine stetig gleichförmig beschleunigende Kraft nach einer gewissen Richtung hin auf einen Punkt wirkend gedacht, diesen letztern Punkt in der Zeit T durch den Weg per treiben würde. Sei nun k der Weg,

burch ben bie in Rede stehende stetig gleichförmig-beschleunigende Kraft ben Punkt, auf ben sie nach einer gewissen Richtung bin wirkt, in der Zeiteinheit treibt; so hat man

$$kT^2 = \frac{p^2}{2r}$$

ober, weil 
$$p = 2r\pi$$
 ift, auch  
18.  $k = \frac{2r\pi^2}{T^2}$ .

Ift aber V bie Geschwindigkeit bes auf dem Kreisumfange p sich gleichformig bewegenden Punktes, so hat man p = VT, also nach dem Vorhergehenden

$$k = \frac{V^i}{2r}.$$

Sei nun F bie Intensität ber Rraft, die ben auf p fich gleichförmig bewegenden Puntt in jedem Puntte feiner Bahn mit gleicher Starte nach bem Rreiscentrum bin

treibt; so hat man, weil nach dem Obigen F = 2k ift, nach dem Borbergebenden (f. 18.)

$$F=\frac{p^2}{rT^2}=\frac{4\,r\,\pi^2}{T^2},$$
 20. d. h.  $F=\frac{V^2}{r}$  und folglich

21. 
$$V = \sqrt{Fr}$$

wo, wie immer, eine ftetig gleichformig befchleunigende Rraft, die in der erften Zeiteinheit eine ber jum Grunde gelegten Langeneinheit gleiche Geschwindigkeit erzeugt, Die Krafteinheit ift. Betanntlich heißt F die Fliebober Schwungtraft, auch die Centrifugaltraft im Rreife.

Bas ferner die Betrachtung der Geschwindigkeit in ber Lehre von der Centralbewegung und von den Centraftraften im Allgemeinen betrifft, so wird hierüber in ben biefen Gegenstand behandelnden aftronomischen Artifeln besonders gehandelt.

Bir haben nun noch die Gefete des Stofes unelaftischer und elaftischer Rorper, bei benen gleichfalls Die Geschwindigkeit mit in Rechnung tommt, furg ju berüdfichtigen.

A. Unelaftifche Rorper. Es mogen fich zwei Rorper m und m,, b. b. ihre Daffen, mit ben refp. Sefdwindigfeiten v und v, nach einer und ber namlichen, mit ihrer gemeinschaftlichen Centrallinie gufammenfallenden Richtung bewegen; fo wirft, die beiden Rorper im Augenblide bes Stofes in momentaner Rube gebacht, auf die Raffe m + m, nach der gemeinschaft-lichen Richtung der beiden Kräfte mv und m, v, hin offenbar bie Rraft mv + m, v,, und wird bann die als einem einzigen Korper fich gedachte Maffe m + m, nach Derfelben Richtung bin mit einer gewissen Gefcwindigkeit V in Bewegung feten. Dan hat bann befanntlich

$$V = \frac{mv + m_1v_1}{m + m_1}.$$

Benn aber m und m, fich mit ben Geschwindigkeiten w und v, nach einander birect entgegengefehten, jeboch mit ihrer gemeinschaftlichen Centrallinie zusammenfallenben Richtungen bewegen, fo hat man ftatt 22. jest

23. 
$$V = \frac{m_1 v_1 - m v}{m + m_1}.$$

Erhalten aber v und v, gleiche oder ungleiche Borgeichen, je nachdem m und m, fich nach einer und ber namlichen mit ihrer gemeinschaftlichen Centrallinie qufammenfallenden Richtung, ober nach einander birect entgegengefetten übrigens mit ber gemeinschaftlichen Centrallinie zusammenfallenden Richtungen bewegen, so gilt bennoch bie erftere Gleichung 22., wie man leicht finden wird, offenbar in größter Allgemeinheit, b. b. es ift ganz allgemein

24. 
$$V = \frac{m v + m_1 v_1}{m + m_1}$$
,

we nun auch burch bas Borgeichen, welches bier V er-A. Cacpil. b. M. u. A. Gefte Section. LXIII.

balt, bie Begend bestimmt wird, nach welcher bin bie Bewegung des Körpers m + m, gerichtet ift. Dit hilfe ber Gleichung, in der m und m, auch die Gewichte der beiden Korper bezeichnen tonnen, laffen fich fammtliche, ben centralen Stoß unelaftifder Korper betreffende Aufgaben sehr leicht auflösen.

Für den schiefen Stoß seien v und v, stets als positiv betrachtet, M und M, die Mittelpunkte der sich

bewegenden Rorper m und m, ferner A ber Berührungspunft beiber lettern, fobaf bie brei Puntte A, M, M, befanntlich in einer einzigen Geraben AB lie-



gen; endlich fei Bintel NMB = q ber Bintel, ben Die von M ausgehende Richtung MN ber Bewegung von m mit MM, einschließt, und Bintel N'M, B = o ber Binkel, welchen die von M, ausgehende Richtung M, N' ber Bewegung von m, mit M, B einschließt. Alebann find offenbar in größter Allgemeinheit v cos o, vsin p bie beiden in Rede ftebenden Gefchwindigkeiten für die Geschwindigkeit v und ebenso v,  $\sin q'$ , v,  $\cos \varphi'$ bie beiben in Rebe ftebenben Gefcwindigleiten fur bie Geschwindigkeit vi. Folglich empfangt m sowol als m, nach bem Stofe in ber burch M und M, gehenden Geraden AB die Geschwindigkeit

$$\frac{m v \cos \varphi + m_1 v_1 \cos \varphi'}{m + m_1}$$

Bird nun für m diefe Gefdwindigkeit mit ber Gefdwinbigfeit v sin q in die Gefdwindigfeit V gusammengesett, fo ift, wenn y ben, von ber Richtung biefer Geschwinbigkeit mit der Geraden AB gebildeten, Binkel bezeichnet, alsbann:

25. 
$$V = \sqrt{\left\{v^2 \sin^2 \varphi + \left(\frac{m v \cos \varphi + m_1 v_1 \cos \varphi'}{m + m_1}\right)^2\right\}}$$

26. 
$$\sin \psi = \frac{v \sin \varphi}{V}$$
,  $\cos \psi = \frac{mv \cos \varphi + m_1 v_1 \cos \varphi'}{(m + m_1) V}$ ,  
27. folglich  $tg \psi = \frac{(m + m_1) v \sin \varphi}{m v \cos \varphi + m_1 v_1 \cos \varphi'}$ .

27. folglich tg 
$$\psi = \frac{(m + m_1) v \sin \varphi}{m v \cos \alpha + m v \cos \alpha'}$$

Bird auf gleiche Beise für m, verfahren und ganz analoge Bezeichnung gebraucht, fo ist:

25.\* 
$$V_1 = \sqrt{\left\{v_1^2 \sin^2 q' + \left(\frac{m v \cos q + m_1 v_1 \cos q'}{m + m_1}\right)^2\right\}}$$

26.\* 
$$\sin \psi_1 = \frac{\mathbf{v}_1 \sin \varphi'}{\mathbf{V}_1}$$
,  $\cos \psi_1 = \frac{\mathbf{m} \mathbf{v} \cos \varphi + \mathbf{m}_1 \mathbf{v}_1 \cos \varphi'}{(\mathbf{m} + \mathbf{m}_1) \mathbf{V}_1}$ ,

27.\* folglish 
$$\operatorname{tg} \psi_1 = \frac{(m + m_1) v_1 \sin \varphi'}{m v \cos \varphi + m_1 v_1 \cos \varphi'}$$

Man berechne also zuerst nach 27. und 27.\* bie Binkel ψ und ψ,, und hierauf nach ben aus 26. und 24 \* ergebenden Ausbruden

28. 
$$V = \frac{v \sin \varphi}{\sin \varphi}, \quad V_1 = \frac{v_1 \sin \varphi'}{\sin \psi}$$

bie Geschwindigkeiten V und V.
B. Elastische Körper. In ber Dechanik ver-fährt man, das nur wenig befannte eigentliche Wesen ber Clasticität ganglich unberucksichtigt lassend, rein bypothetisch hinsichtlich ber Art und Große ihrer Birfung. Dan bentt fich die Clafticitat als eine jedem feften Rorper beimohnende ftartere oder fcmachere Rraft, die aber blos thatig wird, sobald auf biefen Korper eine andere Kraft F durch Drud ober Stoß wirft. Dieser Kraft F nun wird die Große ber Birfung ber Clafticitat bergeftalt proportional gefett, bag, wenn & ben Glafticitatecoefficienten bezeichnet, ber für verfchiebene Rorper verfcbieben, für einen und benfelben Rorper aber conftant ift, die erwähnte Große ber Birfung ber Glaflicitat burch eF ausgebruckt wird. hiernach hat man für volltommen elaftische Korper e = 1, für unvolltommen elaftische Körper e < 1 und für unelaftische Korper  $\varepsilon = 0$ .

Sett werbe angenommen, daß zwischen zwei mit als politiv ober negativ betrachteten Befdwindigfeiten v und v, fich bewegenden Rorpern, deren Daffen m und m, ihre Clafticitatecoefficienten e und e, find, ein centraler Stoß sich ereignet habe; ferner daß V und V, bie als positiv ober negativ betrachteten Geschwindigkeiten beiber Korper bezeichnen, und daß endlich ber Rurze wegen

$$u = \frac{mv + m_1v_1}{m + m_2}$$

gefett fei. Man hat nun für den geraden Stoß zweier elastischer Körper als Hauptformeln bie beiben Glei-

sunger
$$30. V = \frac{(\mathbf{m} - \epsilon \mathbf{m}_1)\mathbf{v} + (\mathbf{l} + \epsilon)\mathbf{m}_1\mathbf{v}_1}{\mathbf{m} + \mathbf{m}_1}$$

$$31. V_1 = \frac{(\mathbf{m}_1 - \epsilon_1 \mathbf{m})\mathbf{v}_1 + (\mathbf{l} + \epsilon_1)\mathbf{m}\mathbf{v}_1}{\mathbf{m} + \mathbf{m}_1}$$

beren vollständige Ableitung in den Lehrbüchern ber Mechanit auf verschiebene Art vorgetragen wirb. - Die Sleichungen 30. und 31. gehen für volltommen elastische Rörper, für welche nach dem Obigen e = 1 und e, = 1 ift, über in

30.\* 
$$V = \frac{(m - m_1)v + 2m_1v_1}{m + m_1}$$
31.\* 
$$V_1 = \frac{(m_1 - m)v_1 + 2mv}{m + m_1}$$

31.\* 
$$V_1 = \frac{(m_1 - m)v_1 + 2mv}{m + m_1}$$

und für unelaftifche Rorper, für welche e = 0 und ε, = 0 ift, über in

$$32. \qquad \mathbf{V} = \frac{\mathbf{m}\mathbf{v} + \mathbf{m}_1\mathbf{v}_1}{\mathbf{m} + \mathbf{m}_1} = \mathbf{V}_1,$$

wie es (f. Gl. 22.) fein muß. — Wird Gl. 31. von Gl. 30. abgezogen, fo ergibt fich bie bemerkenswerthe

33. 
$$V - V_1 = \frac{\epsilon_1 \mathbf{m} + \epsilon \mathbf{m}_1}{\mathbf{m} + \mathbf{m}_1} (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}),$$

bie alfo für volltommen elaftifche Körper in ben einfachen Ausbrud

$$33.* \qquad V - V_1 = V_1 - V$$

übergeht. Rimmt man bagegen bie Raffen m und m. beiber Körper einander gleich an, b. h. fest man m = m,, fo verwandeln fich die Gleichungen 30. und 31. in die nachftebenben:

30.\*\* 
$$V = \frac{(1-\epsilon)v + (1+\epsilon)v_1}{2}$$

31.\*\* 
$$V_1 = \frac{(1-\epsilon_1)v_1 + (1+\epsilon_1)v_2}{2}$$

welche Gleichungen fich für vollkommen elaftifche Rorper auf

$$V = v_1 \text{ und } V_1 = v$$

rebuciren. Diefe gang einfachen Ausbrude 34. zeigen, daß zwei gleiche vollkommen elaftische Daffen nach erfolgtem Stofe ihre urfprunglichen Befcwinbigfeiten mit einander vertauschen.

Befonders wichtig find nachstehende theoretifche Sate, indem Diefelben befanntlich mittels ber fogenann. ten Percuffionsmafchine praftifch erlautert gu merben pflegen. — Es werbe angenommen, daß bie voll- tommen elaftischen Maffen m, m, m, .... ma bie refp. Gefchwindigkeiten v, v, , v, ..... vn befigen. Es follen guerft m und m, aufeinanderstoßen und V und V, ihre Geschwindigkeiten nach dem Stoße sein. Es sollen dann m, und m, auseinanderstoßen und V' und V, ihre Geschwindigkeiten nach dem Stoße sein. Rachber sollen m, und m, aufeinanderstoßen und V', und V, ihre Geschwindigkeiten nach dem Stoße sein. schwindigkeiten nach bem Stofe fein, und fo fort. Sett wird man offenbar nach 30. \* und 31. \* feten konnen:

$$V = \frac{(m - m_{1})v + 2m_{1}v_{1}}{m + m_{1}}$$

$$V'_{1} = \frac{(m_{1} - m_{2})V_{1} + 2m_{2}v_{2}}{m_{1} + m_{2}}$$

$$V'_{2} = \frac{(m_{2} - m_{2})V_{2} + 2m_{2}v_{2}}{m_{2} + m_{3}}$$

$$u. f. w.$$

$$V'_{n-1} = \frac{(m_{n-1} - m_{n})V_{n-1} + 2m_{n}v_{n}}{m_{n-1} + m_{n}}$$
und

$$V_{1} = \frac{(m_{1} - m)v_{1} + 2mv}{m + m_{1}!}$$

$$V_{2} = \frac{(m_{2} - m_{1})v_{2} + 2m_{1}V_{1}}{m_{1} + m_{2}}$$

$$V_{3} = \frac{(m_{3} - m_{2})v_{3} + 2m_{2}V_{2}}{m_{1} + m_{3}}$$

$$v_{4} = \frac{(m_{3} - m_{2})v_{3} + 2m_{2}V_{3}}{m_{1} + m_{3}}$$

$$v_{5} = \frac{(m_{5} - m_{1})v_{5} + 2m_{5} - 1}{m_{5} - 1}$$

Sind nun alle Maffen m, m, , m, .... ma einenber

gleich, fo erhalt man aus bem Gleichungenfoftem 35. das bochst einfache

$$V = v_1$$
 and  $V_1 = v$   
 $V'_1 = v_2$   $V_2 = v$   
 $V'_2 = v_3$   $V_3 = v$   
 $v_4 = v_2$   $v_5 = v_4$ 

Befinden fich m. m., m., m. fammtlich in Rube, fodas also

 $v_1 = 0, v_2 = 0, v_3 = 0 \dots v_n = 0$ ift; fo ergeben fich aus 35. Die nachftebenben Ausbrude:

$$V = \frac{m - m_{1}}{m + m_{1}} v$$

$$V'_{1} = \frac{2m(m_{1} - m_{2})}{(m + m_{1})(m_{1} + m_{2})} v$$

$$V'_{2} = \frac{2^{2m}m_{1}(m_{2} - m_{2})}{(m + m_{1})(m_{1} + m_{2})(m_{2} + m_{2})} v$$

$$u. f. w.$$

$$V'_{2n-1} = \frac{2^{2n-1}mm_{1}m_{2}....m_{2n-2}(m_{2n-1} - m_{2n})}{(m + m_{1})(m_{1} + m_{2}).....(m_{2n-1} + m_{2n})} v$$

unb

$$V_{1} = \frac{2m}{m + m_{1}} v$$

$$V_{2} = \frac{2^{2} m m_{1}}{(m + m_{1}) (m_{1} + m_{2})} v$$

$$V_{3} = \frac{2^{3} m m_{1} m_{2}}{(m + m_{1}) (m_{1} + m_{2}) (m_{2} + m_{3})} v$$

$$u. f. w.$$

$$V_{n} = \frac{2^{n} m m_{1} m_{2} \dots m_{n-1}}{(m + m_{1}) (m_{1} + m_{2}) \dots (m_{n-1} + m_{n})} v.$$

Für den Fall nun, daß m, m, , m, .... mn fammtlich

einander gleich sind, ethält man aus 35.\* und 35.\*

ohne Schwierigkeit sosort:

$$V = V', = V', = \dots = V'_{n-1} = 0$$
36. 
$$\begin{cases} v = v, & v' = v \end{cases}$$

Ausbrude also, welche offenbar zeigen, daß m, m, m, .... mn-1 nach dem Stofe sammtlich in Ruhe bleiben, und bag blos die lette Daffe mn fich mit ber Sefowindigfeit v ber erften Daffe m fortbewegt.

Bas endlich die Gefete des schiefen Stoffes elaftiicher Rorper anlangt, fo find fie analog benen bes ichiefen Stoges unelaftischer Körper (f. G. 145). Geien nämlich für ben ichiefen Stoß die Befchwindigleiten v und v, immer als positiv betrachtet, M und M, bie Mittelpunfte ber fich bewegenden Korper m und m., welche lettere refp. Die Clafficitatscoefficienten e und e, befigen, ferner A ber Berührungspunkt beiber Rorper, fodaß die brei Punkte A, M, M, bekanntlich in einer einzigen Geraben AB liegen; endlich fei o ber Bintel, welchen die von M ausgehende Richtung der Bewegung von m mit der Geraden MM, einschließt, sowie o' der Bintel, welchen bie von M, ausgehende Richtung ber Bewegung von m, mit ber Berlangerung ber Geraden MM, über M, binaus, nach B gu, einschließt. Allebann find, wie eine geometrifche Betrachtung balb finben laft, in größter Allgemeinheit v cos q, v sin p bie beiben in Rebe ftebenben Gefchwindigfeiten fur bie Geschwindigfeit v und ebenso v, cos q', v, sin q' die beiden in Rebe ftebenben Gefchwindigfeiten für die Gefchwinbigkeit v,. Es empfangen mithin m und m, nach bem Stofe in ber burch M und M, gebenben Geraben refp-Die Sefdwindigfeiten

37. 
$$V = \frac{(m - \epsilon m_1) v \cos \varphi + (1 + \epsilon) m_1 v_1 \cos \varphi_1}{m + m_1}$$
38. 
$$V_1 = \frac{(m_1 - \epsilon_1 m) v_1 \cos \varphi_1 + (1 + \epsilon_1) m v \cos \varphi}{m + m_1}$$

38. 
$$V_{1} = \frac{(m_{1} - \epsilon_{1} m) v_{1} \cos \varphi_{1} + (1 + \epsilon_{1}) m v \cos \varphi}{m + m_{1}}.$$

Bird nun für m die Geschwindigkeit V mit der Geschwindigfeit v sin q in die Gefdwindigfeit B jufammengesett und burch w ber Bintel bezeichnet, ber von ber Richtung biefer Geschwindigfeit mit ber Geraben MM, gebildet ift; fo hat man alsbann:

39. 
$$\mathfrak{B} = \sqrt{(v^1 \sin^1 \varphi + V^1)}$$

und

147

41. folglich 
$$tg\psi = \frac{(m+m_1)v\sin\varphi}{(m-\epsilon m_1)v\cos\varphi + (1+\epsilon)m_1v_1\cos\varphi}$$

Bird auf gleiche Beife für m, verfahren und gang analoge Bezeichnung gebraucht, fo ift:

$$39.* \qquad \mathfrak{B}_{1} = \sqrt{(v_{1}^{2} \sin^{2} \varphi' + V_{1}^{2})}$$

and
$$40.* \sin \psi_1 = \frac{\mathbf{v}_1 \sin \varphi'}{\mathfrak{B}_1},$$

$$\cos \psi_1 = \frac{(\mathbf{m}_1 - \epsilon_1 \mathbf{m}) \mathbf{v}_1 \cos \varphi' + (1 + \epsilon_1) \mathbf{m} \mathbf{v} \cos \varphi}{(\mathbf{m} + \mathbf{m}_1) \mathfrak{B}_1},$$

$$41.* \text{ folglich } \operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{(\mathbf{m} - \epsilon_1 \mathbf{m}) \mathbf{v}_1 \sin \varphi'}{(\mathbf{m}_1 - \epsilon_1 \mathbf{m}) \mathbf{v}_1 \cos \varphi' + (1 + \epsilon_1) \mathbf{m} \mathbf{v} \cos \varphi}.$$

41.\* folglich 
$$\operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{(\mathbf{m} + \mathbf{m}_1) \mathbf{v}_1 \sin \varphi'}{(\mathbf{m}_1 - \epsilon_1 \mathbf{m}) \mathbf{v}_1 \cos \varphi' + (1 + \epsilon_1) \mathbf{m} \mathbf{v} \cos \varphi}$$

Man berechne also zuerst nach 41. und 41.\* die Bintel ψ und ψ, und hierauf nach ben aus 40. und 40. \* fich ergebenben Ausbruden

42. 
$$\mathfrak{B} = \frac{\mathbf{v} \sin \varphi}{\sin \psi}, \quad \mathfrak{B}_{1} = \frac{\mathbf{v}_{1} \sin \psi}{\sin \psi}$$

die Geschwindigkeiten B und B.

Alles, was wir bisher mitgetheilt, gilt natürlich nur fur bie bei Bewegungen materieller Puntte ftattfindende Geschwindigkeit. Bei ber Bewegung materieller Rorper muß außerbem noch die Daffe bes Rorpers berücksichtigt werben, ferner ber Widerstand, wenn bie Bewegung in einem widerstehenden Mittel (Medium) vor sich geht, da die Größe des Widerstandes von der Geschwindigkeit abhängt; endlich bei den an Maschinen stattsindenden Bewegungen auch die Reibung und das Trägheitsmoment.

Was die Geschwindigkeit des Lichtes betrifft, so kann dieselbe auf zweierlei Weise bestimmt werden: einmal aus Beobachtungen der Jupiterstradantenversinsterungen, wie in dem Artikel Jupiterstradanten erwähnt wird, und dann aus der Aberrationsconstante (f. d. Art. Aberration). Hinsichtlich der Geschwindigkeit des Schalles s. den Art. Schall.

Es durfte schließlich nicht unpaffend fein, die numerischen Werthe der Geschwindigkeiten mehrer auf ber Erbe vorkommenden Bewegungen anzugeben:

| Gefdwindigfeit i                       | n 1 8    | cui   | nbe        |
|----------------------------------------|----------|-------|------------|
| einer 24pfündigen Ranonenfugel, boch-  |          |       |            |
| ftens                                  | 2300.0 p | ar. ? | <b>Fuß</b> |
| einer Büchfentugel, höchftens          | 1500.0   |       |            |
| einer aus einer Windbuchfe mit 100fach |          |       |            |
| comprimirter Luft gefchoffenen Blei-   |          |       |            |
| fugel                                  | 654.0    |       | 2          |
| einer Brieftaube                       | 141.0    | =     |            |
| bes heftigften Drtane, bochftens       | ****     | -     | 2          |
| eines Adlers                           | 95.2     | =     |            |
| bes Windhundes                         | 78.0     | =     | =          |
| eines Falfen                           | 71.3     |       | *          |
| eines Luftballons                      | 50.6     | =     | =          |
| bes Sturmes                            | 50.0     | =     |            |
| eines mit ber Sand geworfenen Steines  | 50.0     |       | *          |
| ber englischen Rennpferde              | 41.3     |       | 2          |
| eines geübten Schlittschuhlaufers      | 36.0     | =     |            |
| einer Fliege, wenn fie gejagt wird     | 29.2     |       | =          |
| eines fcnellfegelnben Schiffes         | 14.0     | 4     | 2          |
| ber fcnellften Strome, bochftens       | 12,5     |       |            |
| bes Walfisches                         | 12,3     | =     | *          |
| bes Windes                             | 10.0     | = .   | .55        |
|                                        | (G. A.   | Jal   | 171.)      |

GESCHWINDIGKEITSMESSER (Hobraulit), auch Schwimmer genannt, ist ein zur Erforschung der Geschwindigkeit des in Bächen, Flüssen und Strömen sließenden Bassers bestimmtes Instrument, welches besonders bei Anlegung von Wassermühlen häusig in Anwendung kommt. Es gibt zwei Arten von Geschwindigkeitsmessern, die Schwimmkugel und der Schwimmkstab. Bei der Geschwindigkeitsmessung selbst wird die Länge einer gewissen Wasserstrecke mittels Stäben im Ansangs und im Endpunkte am User genau bestimmt, hierauf der Geschwindigkeitsmesser in das Wasser gelegt und nunmehr an einer Secundenuhr die Augenblicke (Momente) seines Abganges und Ankommens beobachtet und notirt. Dieses Versahren wird zur Erlangung größerer Zuverlässigseit des gesuchten Resultats mehre Male wiederholt, und das Mittel aller aus den Besobachtungen erlangten Resultate gibt nun die gesuchte Geschwindigkeit der Strömung in Einheiten des ange-

wandten Längenmaßes, 3. B. in Fußen. Bei diesem Verfahren wird freilich ein an allen Stellen gleichmäßiges Strömen des Wassers vorausgesetzt. Ist dies aber nicht der Fall, so kann man weder die Schwimmkugel, noch den Schwimmstad gebrauchen. Alsdann ist es sicherer, die hydraulische Schnellwage, Lorgna's Wasserbebel, die Pitot'sche Röhre, den Stromquadranten, den Tachometer, Woltmann's hydrometrischen Flügel u. a. m. anzuwenden. Schließlich mag noch bemerkt sein, daß man die jetzt immer noch nicht dahin gelangt ist, das, was die Messungen über das Strömen des Wassers lehren, unter allgemeine bestimmte Gesetz zu ordnen.

(G. A. Jahn.) GESCHWISTER. GESCHWISTERKINDER. Unter ben Geschwiftern unterscheidet man vollburtige (fratres et sorores germani, bei ben Reueren bilaterales), welche beibe Meltern gemeinfam haben, und halbburtige (bei ben Reueren unilaterales), welche nur Gins ber Aeltern gemeinsam haben. Ift bieses ber Bater, so heißen fie consanguinei, ift es die Mutter, fo beißen fie uterini. Das Berhaltniß ber uterini fann nicht blos durch Beugung und Geburt in ber Ghe, fon-bern auch außer ber Che begrundet werben. Go find 3. B. Rinber, welche Die Mutter in ber Che geboren hat, mit ben von ibr aus einem Chebruche geborenen, uterini, ebenfo find alle außerebelichen Rinder berfelben Mutter, gleichviel ob fie Ginen ober mehre naturliche Bater haben, im Berhaltniß zu einander uterini, ba bie außereheliche Erzeugung regelmäßig im Berbaltnif ju bem außerebelichen Erzeuger fein juriftifch mirtfames Bermandtichaftsband begrundet. Das Berhaltnig ber consanguinei fann nicht nur burch Beugung in ber Che, fonbern auch burch juriftifche Sandlungen, wie Aboption und Arrogation entfteben. Go merben bie leiblichen Rinder bes Arrogator und bas arrogirte Rind consanguinei. Daffelbe mar von Juftinian bei ber eigentlichen Aboption zwifden ben leiblichen Rinbern bes Aboptivvaters und bem adoptirten Rinde der Fall, mabrend nach feiner Befetgebung nur bie vollfommene Aboption ein juriftifches Bermandtichafteverhaltniß gu begrunden vermag. Der Unterschied zwischen voller und halber Geburt zeigt fich, wie nachher im Ginzelnen ermabnt werden wird, auch von Bedeutung bei ben Gefcwifterfindern. Die Gefchwifterfinder beigen fratres et sorores patrueles, wenn fie von zwei Brubern abftammen; amitini und amitinae, wenn fie von einem Bruber und einer Schwester abstammen; consobrini und consobrinae, wenn fie von zwei Schweftern geboren find. Letterer Ausbrud umfaßt aber auch alle Gefcmifterfinder. Betrachten wir nun Diefes Bermandtfchafteverhaltnig in Unfebung feiner rechtlichen Birfungen, und gwar I. bie Alimentationspflicht, fo ift gwar eine moralifche Berpflichtung ber Befdmifter, einander gu ernahren, porhanden; eine juriftifche burch gerichtlichen 3mang gu realifirende Berpflichtung ift aber nach gemeinem Civilrechte nicht erweislich. Es fann biernach von einer folden von Seiten ber Gefdwifterfinder noch viel weniger die Rebe fein. II. Chebin.

berniß ift bas gefdwifterliche Berhaltniß nach remifchem Rechte unbedingt, obne Unterfchied gwifden vollburtigen und balbburtigen, amifchen ebelichen ober außerehelichen Gefcmiftern 1). Daffelbe unbedingte Cheverbot enthalt bas tanonifche Recht. Das Mofaifche Recht verbietet Die Che mit ber vollburtigen Schwester, mit ber balbburtigen Schmefter von vaterlicher ober von mutterlicher Geite"). Das tribentinifche Concil unterfagt fogar Die Gbe eines Berlobten mit ben Gefdwiftern Des anbern Berlobten'). Gben amifden Gefdwifterfinbern maren bei ben Romern urfprunglich nicht erlaubt '); nach Zacitus maren fie lange Beit unbefannt"), und Plutard") ergablt bie Belegenheit, bei welcher Die Che gwifden Beichmifterfindern burch einen, übrigens unbefannten, Bolfs. fcblug erlaubt morben fei. Gegen bas Enbe bes 6. Jabrb. nach Roms Erbauung finben fich icon Beifpiele folder Chen '). Die romifden Buriften gedenken berfelben in ben Pandecten überall als zulaffig '). Theodofins I. perbot bie Che gwifden Gefdwifterfinbern bei Strafe bes Teuertobes und Confiscation bes Bermogens; eine Berordnung von Arcabius von 396, aus welcher bas Berbet feines Batere befannt ift, milberte nur bie Strafe, lief aber bas Cheverbot noch befteben'), melches er erft 405 aufbob 19); mabrent es fur ben Decibent noch in foweit fortbauerte, bag nach einer Berorb. nung von Sonorius von 409 es jur Che gwifden Gefdwifterfindern befonderer faiferlicher Erlaubnig beburfte "). Bon biefen verfchiebenen Berordnungen ift nur bie bes Arcabius von 405 in ben Buftinianifchen Cober aufgenommen 13). Das fanonifche Recht verbietet bie Che gwifden Gefdwifterfindern, ba fich bas Chebinberniß megen Bermanbtichaft überhaupt bis auf ben vierten Grad fanonifder Berechnung erftredt. In ber proteffantifden Rirche lagt fich ein in gang Teutschland gultiges Berbot nicht nachweisen, obwol regelmäßig Die particularen Rirchengesete ein foldes enthalten. III. Erb : recht. 1) Romifches Recht. Dit Uebergebung bes Erb. rechts ber Gefdwifter und Gefdwifterfinder nach bem altern romifden Rechte ift nur bas ju ermabnen, mas Die neueften Gefete über Die gefetliche Erbfolge, Juftinian's Rovelle 118 und Die Rovelle 127. Cap. 1 barüber enthalten. In Rov. 118. Cap. 2 merben in ber ameiten Claffe gur gefetlichen Erbfolge berufen Die 21b.

fcenbenten und bie vollburtigen Gefdmifter, alle gu gleichen Theilen. In berfelben Movelle Cap. 3 ertheilte Buftinian ben Gefdmifterfindern, welche als Seitenvermanbten bes britten Grabes von bes Berftorbenen Gefcmiftern ausgeschloffen murben, bas Borrecht, an bie Stelle und in Die Rochte ibrer verftorbenen Meltern qu treten und benfelben Theil, welchen ihr verfterbener Bater ober Mutter, wenn fie noch lebten, erhalten murben, in Unfpruch ju nehmen (fogen. Reprafentations. recht). Bugleich follten Die Gefchmifterfinder ben Batere - und Mutterbrubern und Schweftern bes Berfterbenen, obgleich mit biefen in gleichem Grabe ftebent, vorgeben. 3m Berbaltniß ju einander follten bie Rinber vollburtiger Weichmifter ben Borgug por ben Balbgeschwiftern und beren Rinbern baben, fomie bei ber Erbfolge bie vollburtigen Beidwifter bie Salbgeidwifter ausichliegen. Dagegen follten Beichwifterfinder nach ber Rovelle 118 in feiner Beife mit Abfrenbenten bei ber Erbfolge concurriren, auch bann nicht, wenn ihr Bater ober ihre Mutter vollburtige Gefchmifter bes Berftorbenen maren. Lettern Puntt anderte Juftinian in Dovelle 127. Cap. I wieber ab. Er bestimmte baburch, bag, wenn zuvorverftorbener vollburtiger Befcwifter Rinder mit Abfeenbenten gufammentreffen, fie von Diefen nicht ausgeschloffen werben, fonbern ben Theil ber Erbichaft, melden ihr Bater ober ihre Mutter, wenn fie noch lebten, erhalten haben murbe, befonunen follten. Sie follen alfo Diejenige Stelle, welche ihnen Rovelle 118 amvies, wenn fie allein mit Brubern gur Erbichaft gelangen, auch bann einnehmen, wenn mit ben Gefdwiftern auch Abfeenbenten gur Erbfolge berufen werben. Stellen wir Diefe noch gultigen Bestimmungen bes gemeinen Civilrechts gufammen, fo werben nach ber erften Claffe ber Defcenbenten in ber gweiten Claffe als gefeb. liche Erben berufen bie Abfcenbenten bes Berftorbenen, beffen vollburtige Befcmifter und Die Rinber vorverfterbener vollburtiger Gefcwifter. Die Urt ber Theilung ift folgende. Abfcenbenten und vollburtige Beidmifter theilen nach Ropfen, alfo nach ber Babl ber Perfonen. Concurriren Abfcenbenten, vollburtige Beidmifter und vollburtiger Wefdwifter Rinder, fo erben Die beiben erfteren nach Ropfen, Die letteren fraft bes Reprafentationerechte nach Stammen. Ereffen Abfcenbenten und Rinder vollburtiger Befchwifter gufammen, fo erben bie Abfcenbenten nach Ropfen, Die Gefcwifterfinder nach Stammen. Gind blos vollburtige Wefchwifter vorhanben, fo theilen fie nach Ropfen; concurriren fie mit vollburtiger Gefdwifter Rinbern, fo erben erftere nach Ropfen, lettere fraft bes Reprafentationerechts nach Stammen. Gind blos Rinder vollburtiger Befdwifter vorhanden, fo ift es außer Zweifel, bag, wenn nur Rin-ber Gines Bruders oder Giner Schwester existiren, Diefe nach Ropfen erben. In bem Falle bingegen, wenn Rinder mehrer verftorbener Befchwifter gufammentreffen, ift es eine feit ber Beit ber Gloffatoren fehr beftrittene Frage, ob bie Gefdwifter in Gemagbeit ber Rovelle 118 nach Stammen ober nach Ropfen erben. Erfteres vertheibigte Accurfius, letteres Mgo. Diefer Streit

<sup>1) §. 2.</sup> Inst. I, 10. L. 54. D. XXIII, 2.

2) 3 Mof. 18, 9 u. 11. Die Erklärung letterer Stelle ist indessen sehr besstritten; s. Glück, Erläut. der Pandecten. 24. Bd. S. 243 sg. 3) Concil. Trident. Sess. XXIV. cap. 3. de reformatione matrimonil. Benn hier das impedimentum justitiae publicae honestatis bei gültigen Berlöbnissen auf den ersten Grad beschänkt ist, so ist darunter der erste Grad nach kanonischer Berechnung sowol in der geraden, als in der Seitenlinie zu verstehen, umfast also auch Geschwister.

4) Ever. Otto, Diss. de nuptiis consobrinorum (in des sent jur. publ. et priv. p. 79 seq.).

5) Tacit. Annal. lid. XII. c. 6, wo das Wort sobrinorum sebraucht wird.

6) Ptutarch. Quaest. Rom. c. 6.

7) Liv. lid. XLII. c. 34. Andere Bespiele hat Otto l. l. cap. III. §. 4.

8) L. 3. 67. §. 1. D. XXIII, 2. L. 23.

24. D. XXVIII, 7. L. 78. §. 8. D. XXXVI, 1.

9) L. 3. Theod. C. III, 12.

10) L. 19. C. V, 4.

11) L. un. Th. C. III, 10.

12) L. 19. C. V, 4.

wurde endlich nach ber Deinung bes Ugo auf bem Reichstage gu Speier im Jahre 1529 entschieben, und Diefe Entscheidung nicht nur bem Reicheabschiede gu Speier von 1529. §. 31 einverleibt, fondern auch barüber eine eigene Berordnung Raifer Karl's V. in dem-felben Jahre bekannt gemacht 13). In der britten Claffe werden Salbgeschwister und die Kinder vorverftorbener Salbgeschwister zur gesetlichen Erbfolge berufen. Die Art ber Theilung ift folgende. Sind Salbgeschwister allein vorhanden, so erben fie nach Röpfen. Concurriren Salbgefdwifter verfchiebener Art, fo fommt auf ben Urfprung bes Bermogens bes Berftorbenen nach ber richtigen Meinung Richts an, obwol Manche barauf gefeben wiffen wollen, bergeftalt, daß die consanguinei bas vaterliche und die uterini das mutterliche Bermögen jum Boraus befamen. Ereffen Salbgeschwifter mit ben Rindern vorverftorbener Salbgeschwifter gusammen, fo erben erftere nach Ropfen, lettere fraft bes Reprafentationerechts nach Stammen. Sind blos Rinder vorverftorbener Salbgeschwifter vorhanden, so erben sie alle nach Köpfen. Hiernach ift also ein Borzug der vollen Geburt vor der halben bei der gesetlichen Erbfolge im gemeinen Civilrechte nur rucksichtlich der Geschwister und Geschwifterkinder anerkannt. Einen Anspruch auf den Pflichttheil haben nach romifchem Rechte vollburtige Gefdwifter und halbburtige vom Bater ber (germani und consanguinei) nur in bem einzigen Falle, wenn ber Erblaffer ihnen im Teftamente eine Perfon, beren Chre an einem Mafel leidet (persona turpis) als Erben vorziehen will. Es grundet fich diefes auf eine Berordnung Conftantin's von 319 11), welche beftimmt, daß ben gedachten Gefdwiftern in dem Falle, wenn eine Derfon ber ermabnten Urt im Teftamente eines Bruders ober einer Schwester als Erbe eingefest fei, bie querela inofficiosi testamenti zusteben folle, um bem eingesetten Erben basjenige zu entziehen, mas er in Folge ber Erbeinfegung haben murbe. Es fann biefes ber gange Rachlaß fein, wenn eine turpis persona allein jum Erben eingefest ift; außerbem, menn fie nur Erbe gum Theil ift, ihr Erbtheil. Die Querel ber Befchwifter bat übrigens noch Die im altern Rechte ber querela inofficiosi testamenti überhaupt beimohnende Gigenschaft, bag burch fie nicht blos bie Erbeinfetjung, fondern auch die ausgefetten Legate hinfällig werden, mahrend fich die Wirkung ber Querel ber Defcenbenten und Abfcenbenten auf Die Refciffion ber Erbeinfetung befchrantt, bie ausgefetten Bermachtniffe bagegen bei Rraften bleiben. Db die in Novelle 18. Cap. 1 erfolgte Erhobung bes Pflichttheils auch von bem Pflichttheile ber Geschwifter ju verftehen sei, ift be-ftritten. 2) Zeutsches Recht 16). Dem altern teutfchen gefetlichen Erbrechte liegt Die Parentelenordnung jum Brunde. Die erfte Parentel umfaßt bie eigene Defcendeng bes Erblaffers, Die zweite Die Meltern bes Erblaffere und beren gefammte Defcendeng, Die britte Die Grogaltern bes Erblaffers und beren gefammte Defcenbeng u. f. f. In ber zweiten Parentel werden nach ben Meltern ichon in mehren altteutschen Bolferechten bie Bruder und Schweftern bes Berftorbenen gur Erbicaft berufen, mit Ausschluß ber Großaltern, ber übrigen Abfcenbenten und aller Seitenverwandten 1"). Dies ift auch nach bem Sachfenfpiegel ber Fall, beffen bierauf begugliche Stelle ") Bruber und Schwester unmittelbar nach Bater und Mutter auf eine folche Beife benennt, bag es unbegreiflich ift, wie man ihnen die Grofaltern bat vorziehen konnen 18), obichon fich fruhzeitig ichon folche Pratensionen ber Grofaltern finden 19). Bei diesem Borguge ber Geschwifter vor ben ferneren Abfcendenten und allen übrigen Seitenverwandten macht ber Sachfenfpiegel feinen Unterschied ber vollen und halben Geburt, wie ichon ber vermehrte Sachsenspiegel 20), nach welchem bie Großaltern ben Salbgeschwiftern vorgeben, vollburtige Geschwister aber (ungezweite Schwester und Bruber in ber Sprache ber Rechtsbucher) vor ben Großaltern ben Borzug haben. Unter ben Geschwistern selbst aber wird nach bem Sachfenfpiegel bie Succeffionsordnung theils durch bas Gefchlecht, theils burch ben Borgug ber vollen Beburt bestimmt. Bas bas Beichlecht anlangt, fo wird ber Borgug ber Bruber por ben Schmeftern nicht nur ausbrucklich ausgesprochen 21), fonbern es folgt auch ungweifelhaft aus bem Rechtsfaße bes Cach. fenfpiegele, bag, wenn feine Wefchwifter vorbanden find. unter ben ferneren Geitenvermandten ber Unterschied bes Befchlechts feinen Ginflug auf bas Erbrecht haben folle 22). Die Salbgeschwifter treten im Sachfenspiegel ftets gegen Die vollburtigen Befcwifter gurud 23), wobei indeffen fur Das Berhaltniß ber Salbgeschwifter unter einander fein Unterfchied baburch begrundet wird, ob fie mit bem Erb. laffer ben Bater ober Die Mutter gemein haben. Sierburch entfteben, wenn man annimmt, bag ber ben Brubern vor ben Schweftern gegebene Borgug nicht fo fart fei, als bie nachtheilige Birfung ber halben Beburt, b. b. bağ Salbbrüber vollburtigen Schweftern nachfteben. folgende vier einander ausschließende Claffen für Die Gue-

<sup>13)</sup> Reue Sammlung der Reichsabschiede. (Krankfurt a. M. 1747.) 2. Th. 301; s. auch Emminghaus, Corpus juris germanici. 1. Th. S. 162 fg. 1. Ausg. 14) L. 27. C. III, 28. Diese Berordnung ist von Tribonian zusammengesest aus zwei Berordnungen desselben Kaisers von 319 und 332. L. 1. 3. Th. C. II, 19. 15) Bergl. v. Sydow, Darstellung des Erbrechts nach den Grundsägen des Sachsenspiegels mit Rücksicht auf die verwandten Quellen. (Berlin 1828.) §. 24—26. S. 102—112.

<sup>16)</sup> L. Sal. 62, 2. L. Ripuar. 56. Andere Eitate f. bei Spow a. a. D. Rot, 334. S. 102. 17) Sachf. Landr. B. 1. Art. 17. §. 1. "Stirbt der man ane kint, sin vater nimt sin erbe; en hat her des vater nicht, es nimt die muter mit mererem rechte, denn sin bruder. — Doch nimt sones und tochter kint erbe vor vater und muter und vor bruder und spesser. 18) Dies thut Heineceius, Elem. jur. German. (Hal. 1736.) T. 1. Lib. II. §. 250. 19) Bergl. Spow a. a. D. S. 103 und Not. 337. 20) Berm. Sachsensp. B. 1. Art. 4. §. 4. 5. 21) Sachf. Landr. B. 1. Art. 17. §. 1. "Bater und muter, swester und bruder erbe nimt der son und nicht die tochter, es en sie, das da kein son siehen bruder erbe vor bruder und swester, die gezweiten bruder erbe vor bruder oder swester, die gezweiten sinder und von muter."

ceffion ber Gefdmifter: a) vollburtige Bruber, b) vollburtige Schweftern, e) Salbbruber, femol von vaterlicher, als von mutterlicher Seite, d) Balbichmeftern. Much Diefe Succeffiensordnung erleibet inbeffen Abanderungen burch bas Erbrecht ber Gefchmifterfinder. In Bejug auf bas Erbrecht ber Gefdwifterfinder fommt auf ben Untericied bes Beichlechts Richte an "). Dagegen ift bie volle und balbe Geburt ber Bruber von wefentlichem Ginflug auf bas Erbrecht ihrer Rinber, inbem bie Rinber vollburtiger Bruber mit ben Salbbrubern gufammenerben 15), alfo ben Salbidweftern und ben Salbgeichmifterfindern vorgeben. Daß Diefes Recht nicht auf die Rinder vollburtiger Schwestern auszudebnen und nicht auch ihnen bas Recht ber Concurreng mit ben Salbichmeftern und bes Borgugs vor ben Salbgefcmifterfindern beigulegen fei, folgt theils aus bem Gachf. ganbr. B. 2. Art. 20. 6. 1 (f. Rot. 25), wo nur von Bruderfindern gesprochen wird, theile aus ber Analogie mit bem Reprasentationerechte ber Cobne vorverftorbener Gobne, mas feinesweges ben Sohnen ber Tochter beigelegt mirb 36). Dagegen barf man nicht burch gu weite Berfolgung letterer Analogie babin gelangen, Diefee Recht nur auf Die Cobne vollburtiger Bruber gu beidranten, weil man baburch mit bem porber ausgefprochenen Cage, bag fich ber Borgug bes mannlichen Gefchlechts nicht über bie Bruber und Schwestern binaus erftrede, in Biberfpruch fommen murbe. Dag auch Die weiteren Abfommlinge ber Gefdwifter über Die Rinber berfelben binaus por ben Abfcenbenten gweiten Grabes und por allen Seitenvermanbten aus ber britten und ben folgenden Parentelen berufen werben, und bag fie ohne Unterfchied bes Beichlechts, ober ber vollen und balben Geburt, blos nach ber Rabe bes Grabes erben, ergibt fich mit Rothwendigfeit aus bem Borbergebenben. Der Gachfenfpiegel braucht namlich grabe Die zweite Parentel, mithin Die Defcenbeng ber Gefdwifter als Beifpiel gur Erlauterung bes allgemeinen Princips ber Succeffioneordnung in zwei Stellen; B. 1. Art. 3. 6. 3: "Die zwischen haubbe und bem nagel u. f. w.," und B. 1. Art. 17. 6. 1: "Wenn sich vier erbe verswiftert u. f. w." In ber erften Stelle bient die zweite Parentel bazu, um an ihr bie Rudficht auf ben nachften gemeinfamen Stammvater bei Beurtheilung der Berwandtschaft zweier Perfonen zu zeigen und baburch ben Vorzug der naheren Parentel vor der entfernteren zu begründen. In der zweiten Stelle wird, bei Voraussetzung bieses Borzugs der Linie oder Parentel, die Ausschließung jedes ferneren Rechtsgrundes, außer ber Gradesnahe, bei ber Befimmung ber Succeffionsordnung beutlich ausgebrudt,

bag ber Borgug ber vollen Geburt fich nicht bis auf bir weitere Defcendens ber Gefchrifter erftrede, folgt baraus, bağ ber Sachfenfpiegel ibn ausbrudlich nur fur bie Gefdwifter und ihre Rachtommen erften Grabes ansfpricht, und bag alle Abmeidungen von bem an bie Spipe geftellten Grundfage, nach welchem allgemein ber Borgug bes nabern Grabes gilt, und jebe Erbfolge ber Seitenverwandten ber Succeffien ber Defcenbenten gang analog zu beurtheilen ift, nothwenbig eng zu erffaren find. Die Succeffionsordnung in der zweiten Parentel mar bem Borigen gufolge nach bem Sachfenfpiegel folgende: 1) der Bater, 2) Die Mutter, 3) Die vollburtigen Bruber, 4) bie vollburtigen Schwestern, 5) bie Salbbrüber und bie Rinber vollburtiger Bruber, 6) bie Salbidweftern, 7) die Rinder vollburtiger Schweftern, 8) bie Rinder halbburtiger Schweftern, 9) bie Entel vollburtiger und halbburtiger Gefcwifter, 10) beren Urentel u. f. m. Es folgt baraus, bag in ben beiden erften Glaffen es gar nicht zu einer Theilung ber Erbichaft fommt, weil bier immer nur Gin Erbe vorbanden ift, und bag in ber britten und vierten nur nach Ropfen getheilt werben fann. Bie bie Bertheilung in ber funften Claffe gefchebe, ergibt bie Unalogie Des Reprafentationerechtes ber Cobne porverftorbener Cobne "), b. b. Die Salbbruber erben nach Ropfen, Die Rinber vollburtiger Bruber nach Stammen. In ber fechften Glaffe fann wieder nur Ropftheilung portommen; in ber fiebenten aber und ben folgenden ift Die Frage, ob nach Ropfen ober nach Stammen getheilt werben folle. Da alles Reprafentationerecht, mas boch in jeber Stammtbeilung liegt, bier ausgeschloffen ift, fo fann nur nach Ropfen getheilt merben. Muf bas Erbrecht ber Beidwifter gegen einander mar es übrigens nach bem Sachsenspiegel ohne Ginfluß, ob fie von ihren Meltern abgefonbert maren ober nicht, ferner ob fie nach bem Tobe ber Meltern im gemeinen Bute geblieben maren, ober ben alterlichen Rachlaß getheilt baben. Mobificationen bes Erbrechts ber Gefdwifter und Gefdwifterfinder, wie es im Gadfenfpiegel begrundet mar, find burd Gewohnheiterecht und Gerichtsgebrauch im fpateren gemeinen fachfichen Rechte eingetreten. Buerft ift Die Erbfolgeordnung geanbert. Beil namlich ber Sachfenfpiegel in ber gweiten Parentel Bater und Mutter ben Geschwiftern vorgeben lagt, ift aus Dieverftanbnig ein Borgug aller Abfeenbenten, auch ber entfernteren, vor ben Seitenvermandten, felbft ber nachften, baraus abgeleitet worben. Es werden baber mit ganglicher Berlaffung ber im Sachfen-spiegel begrundeten Erbfolgeordnung nach Parentelen, im spateren gemeinen fachfischen Rechte die Berwandten in brei Claffen nach einander gur Erbfolge berufen, beren erfte bie Defcendenten, Die gweite Die Abfcenbenten, Die britte Die Seitenverwandten enthalt. 3meitens bat ber Borgug, melder nach bem Cachfenfpiegel bei gleicher Grabesnabe bas mannliche Wefchlecht vor bem weiblichen bis zu ben Wefchmiftern berab bei ber Erbfolge genießt,

<sup>24)</sup> f. die Stelle in Rot. 22. Die abweichende Lesart der Bobel'schen und anderer Ausgaben, welche in der in Rot. 21 angeführten Stelle lesen: "Bater- und Muters-Swester und Bruder (d. h. der Bater- und Muter- Geschwister) Erbe nimmt der Son, und nicht die Tochter," sindet ihre hinreichende Widerlegung in den alteren Handschriften, wie aus Homaver's Ausgabe des Sachsenspiegels hervorgeht, wo altere Manuscripte benuht sind. 25) Sachs. Landr. B. 2. Art. 20. §. 1. "Ungezweite bruderfint sint och glich nah dem gezweiten bruder an dem Erbe zu nemen."

<sup>27)</sup> Gachf. Landr. B. 1. Art. 5. §. 1. "- alle nemen fie aber eines Mannes Theil."

in Rolge bes Ginfluffes bes romifchen Rechts aufgehort, und es haben bemnach Bruber und Schwefter im beutigen gemeinen fachfifchen Rechte ein gleiches Erbrecht. Dagegen ift ber Sachfenfpiegel, welcher bie Rinber vollburtiger Bruber neben Salbbrubern als gleich nabe gur Erbfolge beruft, nicht fo verftanden worden, als follten Die Brudersfinder nur ben Theil, welchen ihr vorverftorbener Bater, wenn er noch lebte, erhalten wurde, vermöge bes Reprafentationsrechtes befommen, fondern vielmehr fo, baf die Rinder vollburtiger Bruder als in gleichem Grade mit Salbbrudern ftebend zu betrachten feien, und fie baber mit Salbbrudern nach Ropfen theilen muffen. Dies hat ju einer volligen Ausschließung bes Reprafentationsrechts in ber Seitenlinie im heutigen gemeinen fachfifden Rechte geführt. Es findet fich auch von einem folden bis jum Anfange bes 16. Jahrh. in feiner germanischen Rechtsquelle eine Spur, und es ging Die allgemeine auch bei bem Reichstage ausgesprochene Meinung in ben Lanbern, welche ben Gachfenfpiegel als Rechtsquelle batten, im Anfange bes 16. Jahrh. Dabin, baß ein Reprafentationsrecht ju Bunften ber Wefchwifterfinder neben Geschwiftern im Sachfenspiegel nicht begrundet, vielmehr Diefem Rechtsbuche gurvider fei 28). Erft im Jahre 1521 fetten es bie Doctoren auf bem Reichstage ju Borms burch, bag bie Rinber vorverftorbener Gefchwifter ben überlebenben Befchwiftern gleich= geftellt murben und neben ben letteren nach Stammen erben follten. Es murbe bies nicht nur bem Reichsabfchiebe einverleibt 29), sondern auch noch besonders durch eine Berordnung Raifer Rarl's V. vom 27. Nov. 1521 angeordnet 20). Ungeachtet nun in diesen Reichsgesethen jebe entgegenftebenbe Bewohnheit für ungultig erflart worden war, wurde boch in ben fachfifchen ganden Alsbertinischer Linie Die Reichsgesetzgebung in Diefer Beziebung im Jahre 1522 außer Rraft gefett 31) und in ben übrigen Landern fachfifchen Rechts hielt man auch ohne ein der Reichsgesetzgebung derogirendes Gefet an der Ausschließung des Repräsentationerechtes der Geschwi-sterkinder fest, wovon erst später einzelne Landesgesetz abwichen 32). Gine Folge dieser Ausschließung war, daß unter Seitenverwandten immer nur eine Theilung nach Ropfen, nie nach Stammen möglich mar, indem nach bem Grundfage: je naber bem Sipp, befto naber bem Erbe, lediglich die Grabesnabe über ben Borgug

entschied, wovon die Folge mar, bag die in gleichem Grabe ftebenben Seitenverwandten gleiche Erbtheile erbielten. Der im Gachsenspiegel anerfannte Borgug ber vollen Geburt vor ber halben bei Gefchwiftern und Befcwifterfindern ift im fpatern gemeinen fachlifden Rechte ju bem allgemeinen Grundfate: Die halbe Beburt tritt einen Grab meiter, erhoben und biefer Grundfat über alle Grade unter ben Geitenverwandten ausgedehnt morben; wovon bie Folge ift, bag ber vollburtige Geitenverwandte ben in gleichem Grade ftebenden halbburtigen ausschließt, und ber entferntere Bollburtige mit bem um einen Grad naberen Salbburtigen ju theilen berechtigt ift. Ginen Borgug ber vollen Beburt vor ber halben, entweder mit Befchrantung auf Gefdwifter und Geichmifterfinder, ober auch mit Ausbehnung auf Die entfernteren Seitenvermandten erfennen neuere Befebe über bie gefetliche Erbfolge in fofern an, als fie bem vollburtigen Bermandten einen boppelt fo großen Erbtbeil zusprechen, als ber halbburtige erhalt, fodaß alfo erfterer für zwei Perfonen gilt, letterer nur für eine 33). 3) Reuere Gefetgebungen. Im öfferreichischen bur-gerlichen Gesetbuche, welches Die Inteffaterbfolge nach Parentelen eintreten lagt, wie ber Sachfenfpiegel, merben in ber zweiten Parentel Die Meltern bes Erblaffers und beren Defcenbeng gur Erbfolge berufen; gunachft Die Meltern, hierauf beren Defcenbenten, alfo Gefchwifter und Abfommlinge vorverftorbener Gefchwifter; lettere erben vermoge bes Reprafentationerechte nach Stammen 31). Das frangofifche Recht beruft Die Gefdwifter und Die Abkommlinge vorverftorbener Gefchwifter, lettere fraft bes Reprafentationerechts 35) erben Bater und Dutter bes Erblaffers gur Salfte bes Dachlaffes, ift nur Gins ber Meltern noch am Leben gu brei Biertheilen beffelben. Diefe Salfte ober brei Biertheile ber Erbichaft theilen, wenn blos vollburtige Geschwifter und beren Abtomm-linge vorhanden find, biefelben ju gleichen Theilen, so-bag jeder Stamm ber letteren einen Theil erhalt; find Die Befchwifter aus verschiedenen Chen entsproffen, fo gefdieht bie Theilung gur Salfte für bie vaterliche, gur Salfte für bie mutterliche Linie bes Erblaffers; Die vollburtigen erhalten ihren Theil in beiben Linien, Die balbburtigen vom Bater ober von ber Mutter her nur in ihrer Linie; find nur Gefchwifter von Giner Geite porhanden, fo erhalten fie bas Gange 36). Rach bem preu-gifchen Gefetbuche erben Gefchwifter erft nach ben Meltern; vollburtige Gefchwifter bes Erblaffers und beren Abkommlinge ichließen Die entfernteren Abfcenbenten aus, wogegen halbburtige und beren Abfommlige mit Diefen erben, fodaß erstere die Salfte, lettere die Salfte erhalten 37). In Ermangelung von Abfcenbenten schließen Bollburtige und beren Abkömmlinge die Salbgeschwi-

<sup>28)</sup> Bergl. Sybow a. a. D. Not. 254. S. 80 fg. Not. 360. S. 113—115. Selbst in dem Reichsabschiede zu Freiburg von 1498, wo in §. 37 das Repräsentationsrecht der Geschwisterlinder reichsgesehlich sanctionirt und jedes zuwiderlaufende Gewohnbeitsrecht cassint wurde (vergl. Reue Sammlung der Reichsabschiede. 1747. 2. Bd. S. 47), wird am Schlusse des §. anerkannt, daß eine solche Gewohnbeit in etlichen Landen nie ganzer Landsbrauch und Gewohnbeit seit. 29) Bormser Reichsabschied von 1521. §. 18—20. 30) s. Edict des Reichsegiments zu Künnberg vom 27. Rov. 1521. Bergl. Emminghaus, Corp. jur. German. 1. Bd. S. 139 fg. 1. Ausg. 31) Rescript Herzog Georg des Bärtigen von Sachsen vom 3. 1522 im Cod. August. T. L. p. 1043. 32) Solche Landesgesetzight an heimbach, Lehrbuch des particulären Privatrechts der zu den DAGerichten zu Zena und Berbst vereinten Staaten. (Zena 1848.) §. 272. Rot. 3.

<sup>33)</sup> Beim. Gef. vom 6. April 1833. §. 40. 42. 47. Altenb. Gef. vom 6. April 1841. §. 44. 46. 52. Reuß. Greiz. Gef. vom 22. San. 1841. §. 40. 41. 47. Reuß. jüngerer Linie Gef. vom 10. Dec. 1853. §. 41—43. 48. Goth. Gef. vom 2. San. 1844. §. 43. 44. 34) Desterr. bürgerl. Gesehb. §. 735—737. 35) Code civil art. 742. 743. 36) Code civil art. 751. 752. 37) Preuß. Landr. Ah. II. Ait. 2. §. 492—494.

fter und beren Defcendenten aus; mehre Wefchwifter theis Ien nach Ropfen, Die Abfommlinge ber Wefchwifter erben nach Stammen 26). IV. Beugniß. Befchwifter und Befcmifterfinder tonnen nicht gezwungen werben, gegen einander Zeugniß abzulegen. Urfprunglich war bies burch die lex Julia judiciorum publicorum nur für den Eri-minalproceß verordnet <sup>39</sup>); Justinian hat es aber auch auf den Civilproceß ausgedehnt <sup>49</sup>). Legen sie für einander Zeugenst ab, so sind sie zwar zulästige, aber verdächtige Zeugen. V. Vermutheter Auftrag. Im Civilpro-cesse haben Brüder, ohne Unterschied, ob sie vollbürtig ober halbburtig find, Die Befugnis, ohne ausbrudliche Wollmacht für Bruber ober Schweftern vor Bericht ale beren Sachwalter zu handeln "). Gefchwifterfinder werben nach romifdem Rechte nicht als vermuthete Cad. walter zugelaffen; Particulargefete meichen jedoch bavon ab 4"). VI. Bermandtenbiebftabl. Die Reichsgefengebung bestimmt, bag Diebftable von bem Diebe an Butern verübt, von benen er fonft ein nachfter Erbe ift, nicht von Umtemegen unterfucht und bestraft merben follen. Die Strafe hangt vom richterlichen Ermef-fen ab 43). Der Gerichtsbrauch hat dies auf alle von naben Verwandten begangene Diebstähle ausgedehnt, und manche Criminaliften begreifen unter ben naben Bermandten folde bis jum vierten Grade einschließlich, alfo mit Ginfchlug ber Geschwifter und Geschwifterfinber, obwol bie Gefete biergu teinen Anhalt geben "). Reuere Strafgefetbucher bestimmen inbeffen in ber Geitenlinie ben vierten Grab als Grenze, laffen eine ftraf-rechtliche Berfolgung nur auf Antrag bes Beschädigten Bu, und laffen eine milbere Strafe ftattfinden ib).
(C. W. E. Heimback.)

GESCHWORENE GEISTLICHE hießen während der ersten französischen Revolution diesenigen fatholischen Geistlichen, welche den von der constituirenden Nationalversammlung gesoderten Eid auf die dürgerliche Verfassung der Geistlichkeit abgelegt hatten. Diese Verfassung war nur eine folgerichtige Anwendung des Sahes, daß alle Gewalt von der Nation ausgehe, auch auf die Stellung der Geistlichkeit. Wie der König und alle königlichen Beamten, so sollten auch die Priester Nichts sein als Diener der Nation, von ihr gewählt, in Pslicht genommen und besoldet. Die Kirche war Staatsanstalt, die kirchlichen Uemter bürgerliche Functionen.

Der erfte Unftog ju fo burchgreifenden Beranderungen, welche im Grunde die fatholifche Rirche Frankreichs ju etwas gang Underem machten als fie urfprung-

lich mar, lag in bem Bedurfniffe, ben bedrangten Finangen bes Ronigreiche burch Gingiebung ber geiftlichen Guter zu Silfe zu tommen '). In ber burch freiwillige Opfer und patriotifche Erhebung hochberühmt gewordenen Racht vom 4. Aug. 1789 war auf eigenes Erbieten bes Rierus bie Ablösbarkeit bes Behnten, bie Abichaffung ber Stolgebuhren, sowie aller Abgaben, welche die Pfarrer an die Bischöfe, die Bischöfe an den romischen Stuhl entrichteten, endlich die Ungulaffigfeit ber Bereinigung mehrer Rirchenpfrunden in einer Sand ausgesprochen worden; am 10. Aug. mard ebenfalls noch unter Buftimmung bes Merus Die Ablosbarfeit ber Behnten in völlige Aufhebung verwandelt, mogegen Die Ration fich verpflichtete, andere Mittel gur Aufbringung ber Roften bes Gotteebienftes jum Unterhalte ber Rirchenbiener und gur Dedung aller übrigen bisher von bem Behnten bestrittenen Bedurfniffe anzuweisen. Alle biefe Schluffe murben in ein Decret von 19 Artifeln gufammengefaßt, welches bem Ronige am 13. Mug. gur Genehmigung übergeben und am 5. Det. von Diefem angenommen murbe. Den erften meitergreifenben Untrag ftellte in ber Gigung vom 10. Det. ber Bifchof von Autun (Zalleprand), welcher fammtliche geiffliche Guter mit einem Male eingezogen und zur Tilgung ber Rationalschuld verwendet miffen wollte. Auf Mirabeau's Borfchlag murbe indeffen vorerft nur über die Principfrage verhandelt, ob Die geiftlichen Guter Eigenthum ber Ration feien, und am 2. Nov. murbe mit 568 gegen 346 Stimmen Decretirt, baß "bie Ration bas Recht habe, über alle Rirchenguter ju verfügen, wenn fie bie Berpflichtung übernimmt, für die Untoften bes Gottesbienftes, fur Die Unterhaltung ber Rirchendiener und für Die Unterftugung ber Urmen unter ber Aufficht und nach bem Gutachten ber Provingialverwaltungen auf eine fcidliche Urt Mittel und Rath ju fchaffen." Bunachft fcien es hierbei fein Bewenben haben gu

Junachst schien es hierbei sein Bewenden haben zu sollen, und die Geistlichkeit hoffte, daß man nicht nur an den Kirchengütern sich nicht vergreifen, sondern ihr sogar die Berwaltung derselben in früherer Weise betassen werde. Allein schon am 5. Dec. waren aufs Neue einige Vorschläge zur Sprache gekommen, welche auf den Verkauf der Kirchengüter als auf das schicklichste Mittel hinwiesen, die Staatsschulden zu decken. Am

<sup>38)</sup> Preuß. Landr. Th. II. Tit. 3. §. 35—44. 39) L. 4. D. XXII, 5. 40) L. 16. C. IV, 20. 41) L. 35. pr. D. III, 3. 42) B. B. Würtemb. Landrecht Th. 1. Tit. 16. 43) Peinliche Gerichtsordnung Karl's V. Art. 165. 44) Bergl. Titmann, handbuch der Strafrechtswissenschaft. 2. Bd. §. 434. 383—388. 45) B. B. Thüring. Strafgeseth. Art. 229. Altend. Strafgeseth. Art. 237. Das Preuß. und Bernd. Strafgeseth. §. 229 beschänken den Begriff des Berwandtendiebstahlis in der Seitenlind auf solche Diebstähle, welche von Geschwistern begangen werden, und läßt Bestrafung nur auf Antrag des Beschädigten stattsinden.

M. Gneytt. b. 2B. n. R. Grfte Section. LXIII.

<sup>1)</sup> Quelle für die folgende Darstellung sind die Acten und Prototolle der Rationalversammlung, wie dieselben in den Procès verdaux de l'Assemblé nationale, im Journal des Decrets et Dédats, im Courier de Provence und einigen andern Zournalen abgedruckt sind. Der Moniteur Universel tritt mit dem 24. Rov. 1789 ein, wird aber erst seit dem 7. Rivose des Zahres VIII. officielles Blatt. — In teutschem Auszuge sinden sich die Acten zusammengestellt dei Planck, Reueste Religionsgeschichte. 3. Ah. (Lemgo 1793.) (Die Mittheilungen reichen dier die Ansang 1791.) Ausgerdem vergl. Histoire parlementaire de la révolution française par Buchez et Roux. 2. édit. (Par. 1845.) 24 vol. Barruel, Histoire du clergé en France pendant la révolution. (Lond. 1794. 1804.) 2 vol. Jager, Histoire de l'église de France pendant la révolution. (Paris 1852.) 3 vol. — Die politischen Geschichten von Ahiers, Mignet, Wachsmuth, Dahlmann, Raumer u. a.; sowie zahlreiche Memoiren (z. B. die des Marquis von Kerrières).

18. Dec. legte ber geiftliche Musichuf einen Plan vor, nach welchem man fur 400 Millionen Livres theils fonigliche Domainen, theils Rirchenguter veraugern follte. Der Plan ward nach fturmifcher Berhandlung ange-nommen, und als barauf die Municipalitat von Paris gegen Buficherung eines gewiffen Untheils am Erlofe fich gur Uebernahme eines großen Theils ber ju verkaufenden Guter erboten hatte, fo wurden am 17. Darg 1790 gwolf Commiffarien von ber Berfammlung ernannt, welche ben Auftrag erhielten, für 200 Millionen verfäufliche Rirchenguter auszumahlen und fich mit ben Bevollmächtigten ber parifer Municipalitat über bie Be-

bingungen ber Ueberlaffung ju verftanbigen. Rurg vorber hatte Die Berfammlung auch über bas Gefdid ber Rlofter entschieden. Dach beftigen Rampfen murbe am 11. Febr. ben Drbenegelubben ber Schut ber weltlichen Dacht entzogen und allen Donden ober Ronnen freigeftellt, bas Rlofter ju verlaffen. Den Mustretenben marb eine nach einer bestimmten Scala entworfene Penfion jugefichert; Die übrigen follten nach ihren bisberigen Orbensregeln fortleben burfen. Dan begwedte indeffen noch mehr als bies, nämlich ein allmaliges Aussterben ber Rlofter. Daber murbe fowol Die Errichtung neuer Rlofter ale Die Aufnahme von Dovigen in die fcon beftebenben unterfagt; nur fur Diejenigen Drbenshäufer, welche bem Dienfte ber Biffenfchaft, ber öffentlichen Erziehung ober ber Pflege von Urmen und Rranten gewidmet maren, murbe von biefer Regel

eine Ausnahme gemacht.

Durchgreifender als biefe Dagregeln mar ein forg. faltig ausgearbeiteter Untrag bes für Die Behnten niebergefetten Ausschuffes, ber auf eine vollständige Umgestrafeigen Ausgungen, der auf eine bontantoge angeftaltung der Verfassung bes Klerus hinauslief. Schon in der Sitzung vom 18. Dec. 1789 hatte Treilhard vorgeschlagen, die Verwaltung des gefammten Kirchenvermögens der burgerlichen Behörde zu übergeben. Damals war es dem gewandten Abbe Montesquiou gelungen, Die Entscheidung bieruber ju vertagen; aber am 9. April legte Chaffet, Deputirter bes britten Stanbes von Beaujolais, im Ramen Des Musichuffes einen vollftanbig neu ausgearbeiteten Drganifationsentwurf bes Rlerus vor, gufolge beffen die Ration allein alle Roften bes Bottesbienftes beftreiten, bafur aber bas gefammte Rirchenvermogen mit uneingefdranftem Berfügungerechte übernehmen follte. In ausführlicher Erörterung fuchte ber Ausschuß barguthun, bag biefer Borfchlag ebenfo portheilbaft als conftitutionsmäßig fei. Ramentlich foberte er, geftutt auf Die Grundfage ber Conftitution, baß Die Nation fortan ihre Beiftlichen ebenfo wie ihre Armee, ihre Dbrigfeiten, ihre Richter und "alle übrigen Diener bes Staates" in Belbe befolbe, und zu bem Ende Die Bermaltung ber Rirchenguter fofort ben Provingialverwaltungen übergebe. Bubem feien nach ber Conftitution alle Stande abgeschafft, und es gebe nur noch Burger im Staate. Go lange ber Rlerus aber feine Guter behalte, merbe er noch immer ein eigener Stand bleiben, vermöge biefer Guter einen mittelbaren ober unmittelbaren Ginflug auf bie vermaltenbe ober gefet-

gebenbe Gewalt üben. - Bergeblich verfuchten bie Bifcofe alle Dittel, Die Annahme ber Ausschufantrage gu verhindern. Der Ergbifchof von Mir und ber Bifchof von Mancy boten angeblich im Ramen bes gefammten Rlerus ber Nation eine Gumme von 400 Dill. Livres an, welche die Rirche felbft burch eine Unleihe auf ihre Guter aufbringen wolle - mit Annahme biefes Anerbietens batte man bas bereits am 2. Nov. becretirte Gigenthumbrecht ber Ration an ben geiftlichen Gutern abermale in Frage geftellt. Alle Declamationen fruchteten Richts: über ben fruber ichon einmal (in ber Rlofterfrage) vorgebrachten und jest abermale bagwifchengeworfener Untrag, vor ber Enticheibung über bie Rirchenguter bie fatholifch - apoftolifch - romifche Religion gur Rationalreligion ju erflaren, ging bie Berfammlung, burch Mirabeau an bie Schreckniffe ber Bartholomausnacht erinnert, nach zweimaliger fturmifcher Gigung unter ber Erflarung hinmeg, aus Chrfurcht vor ber Dajeftat ber Religion, und aus Unbanglichfeit an ben fatholifch - apoftolifch - romifchen Gottesbienft, ben einzigen, ber auf Roften bes Staats unterhalten merbe, fich aller Berathichlagung über ben Untrag enthalten zu wollen. Der Sieg mar nur burch eine Dehrheit von 495 gegen 400 Stimmen erfochten worden und D'Espremenil, einer ber vornehmften Wortführer bes erften Stanbes, rief außer fich vor Born in die Berfammlung binein: "als bie Juben Chriftus am Rreuze faben, ba fagten fie auch zu ihm: Wir grußen bich, König ber Juben!"
Aber fortan war bie Annahme ber Ausschußantrage

ungweifelhaft; in ber Gigung vom 14. April raumte Die flerifale Partei freiwillig Das Feld, indem fie Durch ihren Wortführer, ben Bifchof von Clermont, erklaren ließ, fich jeder weiteren Theilnahme an ben Berhandlungen enthalten ju wollen. Die Berfammlung über-trug die Berwaltung aller geiftlichen Guter vom laufenden Jahre an ben Directorien ber betreffenden Departements und Diffricte, und verfügte Die fofortige Musmittelung eines feften Gehalts fur Die gefammte Beiftlichfeit, mit ber einzigen Befchranfung, bag ben Pfarrern auf bem Lande Die Bermaltung ihrer liegenben Guter einftweilen noch verbleiben folle. Diefe Beichluffe murben fofort in Bollgug gefest: noch ehe zwei Monate verftrichen, war die ungeheuere Daffe ber Rirchenguter an fo viele neue Befiger übergegangen, bag von einer Biebervereinigung feine Rebe mehr fein fonnte. Damit mar die bieberige Rorperfchaft ber Beiftlichkeit aufgeloft, und die Berfammlung fdritt unverzüglich gur Berathung über bie von Martincau im Ramen Des firchlichen Musfouffes vorgelegte neue burgerliche Berfaffung bes Rlerus. Die Grundzuge Diefer Berfaffung, wie fie aus mehrmonatlichen Berhandlungen bervorgegangen mar,

find folgende.

Der erfte Abichnitt bestimmte bie neue Beftaltung ber Diocefen und bes außeren Rirchenverbandes. Rach Urt. 1 follten in Bufunft nur fo viel Diocefen fein als Departements, und jede Diocefe benfelben Umfang haben wie das Departement. Art. 2 verbot allen Frangofen bie Autoritat irgend eines fremben Bifchofe ober Metropoliten, beffen Stuhl als von irgend einer fremben Racht abbangig angesehen werden fonne, unter irgend welchem Borwande anzuerfennen. Art. 3 und 4 ftellten eine nene Festschung der noch beignbehaltenben Angahl von Metropolitanschen in Andficht, Art. 5 eine neue Grembeftimmung aller Parochien bes Konigreichs; Art. 7 verfügte, jebe Rathebralparochie folle den Bifchof und diefen allein aum unmittelbaren Pfarrer baben, leate alfo bem Bifchofe biefelben feelforgerlichen Pflichten wie jedem einfachen Pfarrer auf. Art. 9-12 ordneten bie funftige Geftaltung ber Priefterfeminare, beren je eins in jeder Diocese bestehen sollte. Art. 13 sette dem Bischofe in den Personen der an der Kathedrale angestellten Bicare, sowie des Superior und des dirigirenden Bicares des bischöflichen Seminars einen beständigen Rath an die Beite, welcher ju allen die Regierung ber Discefe oder des Seminars betreffenden Angelegenheiten angezogen werden follte. Art. 19 bestimmte bie ewige Aufbebung aller in der Conflitution nicht ausbructlich erwähnten firchlichen Titel und Aemter, aller Burben, Kanonifate, Prabenden, Abteien und Priorate, abeligen Stifte und Beneficien u. f. f.

Die zweite Abtheilung regelte die fünftige Form der Bischoff : und Pfarrmablen. Art. 1-3 bestimmten. daß vom Zage der Beröffentlichung des gegenwartigen Decrets an alle erlebigten Bisthumer burch Bablen nach bem Grundfate der Stimmenmehrheit befett werben follten, und daß biese Bablen burch die Rorperschaft der Bahimanner zu vollziehen seien, welche nach bem Decrete vom 22. Dec. 1789 die Mitglieber ber Departementsversammlungen zu ernennen hatten. Die folgenden Artikel ordneten das Bablverfahren und die Grundfate der Bablfabigfeit. Dem Konige follten (Art. 14) die Bablacten nur zur Kenntnifinahme eingeschickt werden; dem Metropoliten blieb die kanonische Institution: etwaige Einwendungen sollten in einer von ibm und seinem Conseil unterzeichneten Schrift eingebend begrundet, den betreffenden Parteien aber der (damals nicht näher bestimmte) Beg der Appellation offen fteben. Bei ber Beftatigung follte von bem neugewahlten Bischofe Richts gefodert werben als die einfache Erflarung, daß er ber fatholischen, apostolischen und romischen Religion zugethan sei, die bisher übliche Bahlbestätigung aber durch den Papst gang in Begfall tommen (Art. 16-18). Bon besonderer Bichtigkeit war Art. 20: "Roch ehe bie Consecrationsceremonie ihren Anfang nimmt, muß der Reugewählte in Gegenwart der Municipalbeamten, des Bolks und des Klerus durch einen feierlichen Gib fich verpflichten, über bie Beerbe, die ihm anvertraut ift, mit Sorgfalt ju machen, der Ration, bem Befete und dem Ronige beftan= big getreu ju fein und die von der Rational. verfammlung becretirte und vom Ronige angenommene Constitution aus allen feinen Rraften aufrecht zu erhalten."

Ueber die Pfarrwahlen wurde bestimmt, daß fie nicht von der betreffenden Gemeinde, sondern alljährlich im Rovember von den Bahlmannern der Diftrictsversammtungen vorgenommen werden sollten (Art. 23 und 24). Die übeigen Bestimmungen woren im Wesentlichen bieselben, weiche auch für die dischössichen Wahten zu gesten hatten: die konsuische Institution sollte nach Art. 31 durch die Bischösse erfolgen, der neugewählte Pfarrer aber ebenso wie der Bischos erst nach abgelegtem Bürgereide gultige Amtshandlungen verrichten dürsen (Art. 34). Art. 35 ertheilte den Pfarrern das Recht, and den sie Discese ordinierten oder vom Bischoss zugelassonen Priesten sich selbst über Wieure zu wählen; doch sollten sie die einmal gewählten nur unter Instimmung des Bischoss und seines Conseils wieder entlassen dürsen (Art. 40).

Die britte Abtheilung stellte den Besoldungsetat der Geistlichkeit fest. Dem Erzbischese von Paris wurden 50,000, allen anderen Erzbischösen 20,000, den Bischösen 12,000 Livres jährliche Besoldung (Art. 3), den Pfarrern 1200—6000 Livres auszeworfen (Art. 5); eine Reihe anderer Artikel regetten die Gehalte der Biscare an den Kathedrals und Pfarrstreden. Dagegen ward der ursprüngliche Berschlag des Ausschussels, den Landpfarrern statt eines Theiles von ihrem Gehalte liegende Gründe zur Bewirthschaftung anzuweisen, nach hestiger Debatte verworfen.

Die vierte Abtheilung legte der Geistlichkeit die Berpflichtung beständigen Bohnsches in ihrer Didcese oder Parochie auf: Uebertretungen follten durch die Municipalität des Orts oder den Generalprocurator des Departements gerügt und nöthigenfalls durch Abzug am der Besoldung geahndet werden.

Für die gegenwärtig im Amte befindliche Geistlichfeit murbe in einer fünften Abtheilung ein etwas boberer Befoldungsetat aufgestellt: fo follte 3. B. ber bamalige Erzbifchof von Paris 75,000 Livres beziehen; ebenfo wurden durch eine Reibe von Artiteln bie Bobe der Benfionen der Bifcofe, Pfarrer, Aebte, Ranonifer, Stiftsberren u. f. f. geregelt, welche in Folge ber neuen Cinrichtungen ibre Pfrunden verlieren murden: fo folten 3. B. die außer Dienft geseten Bischofe zwei Drittel der für die activen bestimmten Befoldung erhalten. Bur Regelung biefer Befoldungen ward festgefest, daß alle Litularen ein genaues Bergeichniß ber bisher begogenen Ginfunfte fammt ben barauf haftenben Laften bei der bürgerlichen Beborde einreichen follten (Art. 14-17). Dafür sollten ihnen vom 1. Jan. 1791 an alle Gehalte vierteljahrlich aus ber betreffenben Diftrictscaffe ausgezahlt werden (Art. 18 und 19).

Durch einige nachträgliche Bestimmungen wurden alle Patronatsrechte aufgehoben mit einziger Ausnahme der innerhalb einzelner Schlösser oder Privatwohnungen bestehenden Capellen, desgleichen alle von Laienpatronen abhängigen Benesieien mit Ausnahme der Familienstiftungen. Ein anderes Decret regelte die neuen erzbischösslichen und bischösslichen Sprengel: statt 136 Crzebisthumer und Bischumer sollte es sortan nur 83 Bischumer und 10 Erzbisthumer geben, die man namentlich bezeichnete. Darauf dehnte man am 12. Jusi den nach Art. 20 und 38 des Tit. II. zu leistenden Amtseid

20 \*

ber Geistlichkeit ausdrücklich auch auf diesenigen aus, die in ihren bisherigen Aemtern verbleiben wurden, und verordnete, daß Keinem von ihnen die Besoldung eher ausgezahlt werden durfte, als dis sie den gesoderten Eid geleistet haben wurden; benen, die es vorziehen sollten, ihre Aemter niederzulegen, wurde eine Pension zugessichert, aber eine um die Halfte geringere als denen ausgemacht war, die ihre Pfründen durch die neue Organisation verlören. Am 8. Sept. ward darauf noch das Schicksal der Mönche und Nonnen endgültig sestgestellt. Bon Bichtigkeit war hier, daß den verbleibenden Mönchen, jedoch unter Zuziehung der weltlichen Behörde, die alle zwei Jahre zu erneuernde Bahl ihrer Ordensobern, die Enswerfung neuer Ordenstegeln und sogar die freie Bahl ihrer Kleidung zugestanden ward. Sobald aber die Anzahl der Mönche in einem Kloster auf zwölf herabgesunken sein würde, sollte dasselbe aufgehoben und die übriggebliebenen in andern Häufern untergebracht werden. Bezüglich der Nonnen sollten dieselben Bestimmungen gelten wie für die Mönche: nur die Pension ward wegen der Armuth der Frauenklöster auf einen beträchtlich geringeren Sah zurückgeführt.

Den Abschluß ber neuen Verfassung bilbete eine Bestimmung über bas Verfahren bei Einrichtung ber neuen Eintheilung ber Parochien, wobei ben burgerlichen Behörden bas Hauptgeschäft zusiel, und ein am 15. Nov. gefaßtes, sehr wichtiges Decret über die Bischosswahlen, wodurch Vorsorge getroffen ward, daß, im Falle ber Erzbischof oder sammtliche Bischöse einer Diöcese die kanonische Weihe aus Feindseligkeit gegen die neue Ordnung der Dinge verweigern sollten, der Generalprocurator des Departements irgend einen beliebigen anderen Bischof zur Ertheilung der Weihe bevollmächtigen könne.

Bas die Berfammlung bei Abfaffung bes letten Decrets vorausgesehen hatte, traf ein. Die Bifchofe, welche gleich am Anfange ber Berathungen über bie neue Berfaffung wiber alle Befchluffe im Boraus proteftirt batten, rufteten fich gum verzweifelten Biberftande. - In Protestationen, öffentlichen Erlaffen und Sirtenbriefen erklarten fie, bag es auf nichte Geringeres abgefeben fei, als auf ben Umfturg ber fatholifchen Religion; über alle Raufer von Rirchengutern murbe ber Bannfluch verhangt, an einigen Drten, wie in Cambrai, Montauban, Colmar, erhob fich bas Bolf miber Die Decrete, anderwarts magte menigftens fein Denfch ein Gebot auf Die gum Bertaufe angefetten Guter gu thun: allenthalben glomm die Flamme Des Aufruhre unter ber Afche. Es ift nicht gang billig, wenn man behauptet hat, Die Bifchofe hatten Die Sache ihrer Reichthumer gur Sache Gottes gemacht. Das, worum es fich hanbelte, war in ber That von viel meitergreifenber Bebeutung: es handelte fich zwar feineswegs, wie fie ber Rationalversammlung unterschoben, um Die Abschaffung ber fatholifchen Religion, wol aber um einen vollftan-Digen Umfturg bes bisher gultigen fanonifchen Rechts. 3m October erliegen 30 Ergbifchofe und Bifchofe, fammtlich Mitglieder ber Rationalversammlung, eine ausführliche Darlegung ibrer Grundfage über bie neue Ber-

faffung bes Rlerus 2). Sie beriefen fich auf Die von Chriftus ber Rirche übergebene Gewalt, vermoge beren fie fich felbft ihre Befege gibt und fur ihre Blieber verbindliche Unordnungen erläßt; fie beftritten ber meltlichen Behorbe das Recht, über die Grenzen ber geift-lichen Gewalt, über den Umfang und die Ginrichtung ber Sprengel, über Gingiehung ober Abanderung bisber bestehender Bifchoffige mit hintanfegung ber fanonifden Formen gu entscheiben, fie erinnerten an bas unauflosliche von Gott allein gefnupfte Band bes Bifchofs mit feiner Rirche, bas feine weltliche Bewalt aufzulofen vermöge, an das seit Jahrhunderten dem Papste als dem Oberhaupte der Kirche zukommende Recht, die Bischöse zu bestätigen. Wolle man die Grundsätze der alten Kirche in ihrer Reinheit wiederherstellen, so möge man auch die Provinzialspnoden und die alte Form der fanonifchen Bahlen wieber ins Leben rufen. Aber nimmermehr burfe irgend ein burgerliches Befet bas burch allezeit befolgte Grundfate ber Rirche geheiligte Recht gertrummern. Geit bem Befteben ber Rirche habe ber Rlerus einen entscheidenden Ginflug auf Die Bablen behauptet; jest fei Diefer Ginflug völlig vernichtet und fogar nichtfatholifchen Bablern bas Recht verlieben, über Die Befegung fatholifcher Rirchenamter mit zu enticheiben 3). Allen Reuerungen in ber Rirchenverfaffung fetten Die Bifchofe ben Felfen ber romifchen Rirche und bas Unfeben ber alle verfloffenen Sahrhunderte in fich faffenben Tradition entgegen, in ber Buverficht in ben Fußtapfen ber Bater und auf bem burch bie alte Gitte und ben Glauben vorgezeichneten Pfabe ju manbeln. Seien Disbrauche im Rirchenwefen eingefchlichen ober erfobere bie veranderte Beit veranderte Ginrichtungen, fo fonne man boch nimmermehr bie geiftliche Bewalt felbft, Die nicht von der weltlichen ihren Urfprung habe, vernichten ober die Rirche ausschließen von der Mitwirfung ju ben neuguerlaffenden Gefeten. Der Aufhebung ber Rloftergelubbe gegenüber erinnerten fie an Die Beiligfeit Des Gides, burch ben ein jeder bei Aufnahme in einen Drben vor bem Angefichte Gottes fich verbindlich gemacht, fein ganges Leben ben flofterlichen Pflichten gu meiben: jest autorifire man die Rlofterbruder formlich jum Deineibe, und bas in bemfelben Augenbliche, mo man felbft alle frangofifchen Burger von einem Enbe bes Reiche jum andern gur Ablegung eines feierlichen Gibes aufrufe. Un alle von ber Berfammlung becretirten Beranderungen marb ber Reihe nach ber Dagftab bes fanonifchen Rechts gelegt - nicht die Ditwirfung ber burgerlichen Gewalt als folder murbe gurudgemiefen : im Begentheile Die Bifchofe raumten ein, bag Die firchlichen Dagregeln burch burgerliche Formen mehr Rach-

<sup>2)</sup> Exposition des principes sur la constitution du Clergé par les Eveques deputés à l'Assemblée Nationale. 1790., in teutsicher Uebersehung bei Plance 2. 380 fg. 3) Die Berfammtung hatte nämlich mit Ablehnung aller andern weiteren Berfügungen einsach bestimmt, daß die Babler vor der Bahlhandlung einer feierlichen Meffe beiwohnen sollten. Natürlich aber fonnten nichtfatholische Bahler nicht verhindert werden, bei dieser Resse zugegen zu sein.

brud und Rraft befommen murben; ebensowenig murben Die neubeschloffenen Beranderungen an und fur fich ver-Dammt, ja man verhehlte fich nicht, daß die Rirche in vielen Dingen dem einmal erklarten und ftanbhaften Bunfche ber burgerlichen Dacht nachgeben muffe, wie benn 3. B. Die Aufrechterhaltung ber Rlofter nach Entziehung Der staatlichen Autoritat auf Die Dauer unmöglich fein werde — aber besto nachbrucklicher ward immer aufe Reue barauf gebrungen, bag bie fanonifchen Formen und bie Grundfate gemahrt murben, auf benen allein alle geiftliche Bewalt berube. Doge Die weltliche Dacht immerbin Die Musubung ber firchlichen Befete begunftigen ober erfcweren, fie aufzuheben ftebe nicht in ihren Befugniffen: vielmehr fei erfoberlich, bag wie bie Ration fo auch die Rirche ihre Bertretung habe, welche gebort werben muffe in ihren eigenen Ungelegenheiten, und fcmabliche Gewalt werbe ben Bewiffen angethan, wenn allen anderen Religionen gwar bas Recht bereitwillig augestanden werde, Die Umteverrichtungen ihrer Diener ju regeln, aber grade berjenigen Religion nicht, welche feit zwölf Jahrhunderten als die Nationalreligion der Franzosen des Schupes der Gesete sich erfreut habe. Bu jeder mit der Aufrechterhaltung der Kirchengesche vereindaren Auskunft bereit und Nichts angelegentlicher wunfchend, ale eine Rirchenfpaltung zu vermeiben, tra-gen die Bifcofe auf Berufung eines Nationalconciliums an und verlangen, bag man ju bem Enbe ber Gewohnbeit ber gallicanifchen Rirche gemaß an bas Dberhaupt ber allgemeinen Rirche fich wende; aber feierlich lebnen fie es ab, ben gefoberten Gib gu leiften, foweit berfelbe fie in geiftlichen Cachen hatte verbinden fonnen, Die allein firchlicher Entscheidung unterworfen feien.

Dies maren bie Grundfage, burch beren Darlegung Die Bifchofe ihre Ginfprache gegen Die burgerliche Ber-faffung ber Beiftlichkeit rechtfertigten. Unmöglich fann man es verfennen, bag alle Streitfragen mit bunbigfter Rlarbeit auf Die einzige Mues entscheidende gurudgeführt merben: ift Die Rirche Staatsanftalt, ober ftebt ibr bas Recht gu, ihre inneren Ungelegenheiten felbftanbig vom

Staate zu ordnen?

Gine große Ungahl von Bifchofen trat ber abgege= benen Erflarung bei: ichon nach Berlauf eines Monats belief fich ihre Gesammtzahl auf 122. Der Bifchof von Clermont unternahm es, diese Grundsahe im Schoose der Nationalversammlung selbst durch freimuthige Rede zu vertheidigen; aber Mirabeau rief den Patriotismus der Versammlung gegen die schändliche Kabale derer auf, die sich zum Umsturze der Verfassung verbunden und unter ber beuchlerifden Daste ber Sanftmuth und bes Friedens ben Fanatismus ber Menge gu entflammen, Die Bertreter bes Bolls als Berfolger bes Rirchenglaubens ju fchilbern und eine Rirchenfpaltung beraufaubefchworen versuchten, wie febr fie fich auch Die Diene gaben, vor derfelben fich ju fcheuen. Auf feinen Untrag erflarte bie Berfammlung am 26. Nov. alle Bifchofmablen für ungultig, fobalb ber Ermabite vom romifchen Stuble Die Inveftitur begehrt, entfeste alle Ergbifcofe und Bifcofe, welche in Folge ber neuen Gintheilung ber Diocefen eine neue Inftitution fur fich felbft verlangen ober ben neugewählten conffitutionellen Bifcofen bie fanonifche Beihe verweigern murben, und warf auf jeden Beiftlichen, ber auf irgend eine Beife Die neuen Gefete ober Die Revolution überhaupt befampfen murbe, Die Schuld bes Berbrechens beleidigter Ration. Um folgenben Zage, ben 27. Rov., murbe für alle Beiftlichen bes Ronigreichs ein Beitpuntt feftgefest, bis ju welchem fie entweder ben gefoberten Gib leiften ober ale folche betrachtet merben follten, Die freiwillig auf ihre Memter verzichtet: jede Biberfeslichfeit gegen die Bollgiehung des Decrets ebenfo wie jede Umteverrichtung, welche Die Gibverweigerer ferner fich erlauben wurden, folle als Storung ber öffentlichen Rube gerichtlich geabnbet merben.

Der Rechtsgultigfeit ber gefaßten Befcluffe feblte Richts ale Die Beftatigung Des Konigs. Much Diefe ward nach gabem Biderftande erobert. Bergeblich ver-fuchte Ludwig XVI. Unterhandlungen mit Rom, um porber die papftliche Buftimmung ju erlangen und fo bas gu erfeten, beffen bie Decrete nach bem Urtheile bes Rierus entbehrten, Die firchliche Autorität. In Diefer Abficht hatte er am 23. Dec. an Die Unnahme ber burgerlichen Berfaffung bes Rlerus ben Borbehalt gegreifen werbe, burch welche bie Musführung ber Ber-faffung am gewiffesten bewirft werben fonne. Aber bie Berfammlung beischte unbedingte Bestätigung und ber Ronig gewährte biefe, an langerem Widerstande verzweifelnd, burch Erlag vom 26. Dec.

Um 2. Jan. 1791 begann die Berfammlung Die Gibesabnahme von ihren geiftlichen Ditgliedern: ber Erfte, welcher ichwor, mar ber Bifchof von Lydda. Aber bie Bahl berer, Die feinem Beifpiele folgten, mar fo gering, bag man, um nicht ben öffentlichen Gottesbienft ftillfteben gu machen, fur bas laufende Jahr bie Bahlfabigfeit gu geiftlichen Memtern erweiterte. Statt einer firchlichen Amtethatigfeit von 15 Jahren, wie Die Berfaffung vorfchrieb, follte nur eine funfjabrige gur Bahlfahigfeit erfoderlich fein. In alle Departements aber ward eine am 21. Jan. beschloffene Inftruction über bie burgerliche Berfaffung bes Rlerus ') gefchidt, welche am nachften Sonntage nach bem Empfange öffentlich in ben Rirchen verlefen werben follte. 3hr 3med mar, bas Bolf über Die eigentlichen Abfichten ber Berfammlung aufzuklaren: fein Bewiffen follte verlett, aber dem Gefete und bem Billen ber Ration ber gebuhrende Behorfam gefichert werden: Die Leiftung ober Bermeigerung bes Gides ftebe jedem Beiftlichen frei, aber Die Cidesmeigerer maren unfahig, im Damen bes Gefetes zu handeln, b. b. mußten auf ihre vom Staate befoldeten Memter vergichten.

Der Bruch ber Parteien mar vollenbet. Fortan gab es in Franfreich eine boppelte Beiftlichfeit, eine conftitutionelle, Die ben Burgereid leiftete, und

<sup>4)</sup> Abgebruckt im Courier de Provence No. 248. Teutsch bei Pland G. 496 fg.

eine eidfcheue, die im offenen Biderftande gegen bas burgerliche Gefet alle Leidenschaften bes Bolts aufregte, um fich in ihrer bisherigen Stellung zu behaupten.

Der Gib, ben die Bifchofe verweigerten, marb von einem großen Theile ber nieberen Beiftlichkeit geleiftet; Die burch bas Gefet gefoderten Reuwahlen murben von ben Bahlmannern ber Departements ober ber Diftricte in ber vorgeschriebenen Beife vollzogen; Die Bifchofe von Lydda und Autun fanden fich bereit, die kanonischen Weihen zu ertheilen. Aber der Papft that am 13. April 1791 ben Spruch, daß der Eid auf die burgerliche Berfaffung verdammlich, alle geschworenen Geiftlichen also ihrer Uemter verluftig seien; und der eidscheue Theil der Priefterschaft, auf die Entscheidung bes Rirchenhaupts geftutt, weigerte fich, Die Rirchen gu verlaffen, fchalt Die von der Ration gewählten Rachfolger Gindringlinge in ben Schafftall bes herrn, erflarte ihre Sacramente für nichtig und belegte ihren Unhang mit bem Banne. Bechfelfeitig überhauften fich Frankreichs Priefter mit ben ichwerften Befdulbigungen: Die gefdworenen Beiftlichen nannten ihre Wegner Aufrührer miber bas Gefeb, biefe marfen auf jene bie Schmach ber Reberei. In Calvados, Gevaudan, Benbee fam es zu blutigen Mufftanden: alle Leibenschaften bes Burgerfriegs murben entfeffelt, von ben Ginen unter bem Bormanbe ber Religion, von den Unberen im Ramen bes Baterlandes

und des Gefetes. Die neue Rationalversammlung, Die am 1. Det. aufammengetreten mar, fab fich von ben Schredniffen bes auswartigen Rriegs, ben Greueln ber Emporung im Innern, ben Gefahren geheimer Berfcmorung gleichzeitig bedroht. Bu Dagregeln ber Strenge burch bie Dacht ber Umftanbe gezwungen, becretirte fie am 29. 3an. 1792, bag alle miderfpenftigen Beiftlichen gu fofortiger Gibesleiftung gezwungen ober als bes Aufruhrs wiber Die Gefebe verbachtig erachtet werben follten; bei aber-maliger Beigerung ward ftrenge polizeiliche Aufficht über fie verhangt, und ihnen die Berantwortlichfeit fur alle religiöfen Unruhen auferlegt, Die in ihrem Sprengel ausbrechen murben. Das burgerliche Bericht follte uber ihre Schuld ober Unfchulb enticheiben: Die Schulbigen murben mit Ginferferung bedrobt. Aber ber Ronig entließ die von ber Nationalversammlung ihm aufgedrungenen Minifter, und verweigerte nach langerem Bogern am 29. Juni feine Buftimmung gu bem Decrete. Den Fluch bes Rirchenoberhaupts fcheuend und entfcbloffen, in Sachen ber Religion feinen Fuß breit weiter ju meichen, ließ er felbft feine Capelle burch eibesmeigernbe Priefter bebienen: ein Benehmen, bas nicht verboten mar burch ben Wortlaut bes Berfaffungegefeges, ba ber Gottesbienft in Privatcapellen bem Gutbunten bes Sausberrn überlaffen und nur ber in öffentlichen Dienften ftebenben Priefterschaft ber Burgereib auferlegt mar. Aber nicht mit Unrecht fab bie Boltepartei barin einen Biberfpruch gegen ben Geift ber Berfaffung und offen an den Tag gelegte Sympathie mit ihren erklarteften Feinden. Der oberfte Beamte ber Ration ermunterte burch feine Sandlungsweise Die Gegner

des bürgerlichen Gesehes in ihrem verzweiselten Widerftande, und verweigerte folgerichtig die Mitwirkung zu allen Maßregeln, die man traf, um diesen Widerstand zu brechen: im Zwiespalte seiner Königspflicht und seines Gewissens als römischer Katholik entschlöß er sich, allein der Stimme des letzteren zu folgen, und lehnte alle Zumuthungen mit Beharrlichkeit ab. Aber der 10. Aug. entschied mit dem Sturze des Königthums zugleich das Schicksal der eidesweigernden Priesterschaft: das von der Nationalversammlung wieder ins Amt berusene Ministerium setzte das Decret vom 29. Jan. unverzüglich in Kraft.

Die Folgezeit hat den Stillstand alles Gottesdienstes in Frankreich und die schmähliche Verhöhnung wie
des Christenthums, so alles religiösen Glaubens überhaupt gesehen: über die gesammte Geistlichkeit, die geschworene wie die ungeschworene, brachen Tage der Berfolgung und des Schreckens herein, die der edle Grégoire, einer der ersten, die einst den Bürgereid leisteten,
ein begeisterter Freund der öffentlichen Freiheit und ein
opferfreudiger Bekenner des Christenthums zugleich, mit
der Anschaulichkeit eines Augenzeugen und aus treuer
Erinnerung an die in schwerer Zeit bestandenen Todes-

gefahren gefdilbert bat b).

Der Rationalconvent, ber unter Bebert bie Berehrung ber Bernunft, unter Robespierre bas Dafein bes hochften Befens becretirt batte, ftellte nach bem Sturge ber Schredensregierung bie Freiheit aller Gulte wieder ber (11. Febr. 1795). Die endliche Regelung aber ber firchlichen Ungelegenheiten erfolgte erft burch bas vom erften Confut mit Dius VII. abgefchloffene Concordat (unterzeichnet ju Paris am 15. Juli 1801, genehmigt ju Rom am 15. Aug.). Darin wurde bie Einziehung ber Rirchenguter nachtraglich vom Papfte gut geheißen, und ber Grundfat ber Revolution, daß ber Rlerus vom Staate befoldet werden folle, geheiligt; die Gintheilung ber Diocefen follte ber burgerlichen Gintheilung folgen, und Die Bahl ber neu hergestellten Bisthumer war fogar noch um ein Betrachtliches geringer als nach bem fruberen Plane ber Nationalversammlung; auch bie Ernennung ber Bifchofe, freilich nicht burch bas Bolt, aber boch burch bas Staatsoberhaupt murbe vereinbart. Aber Die firchliche Autoritat mar gemabrt, bem Papfte bas Beftätigungsrecht ber Bifcofe und Die oberfte Gewalt, wie er fie fruber geubt, ben Bifchofen bas Ernennungerecht ber Pfarrer ihrer Sprengel gurudgegeben und über Die geschworenen Priefter bes conftitutionellen Ronigthums ward verfügt, daß fie erft nach Dieberlegung ihrer Memter gur Wiederverwendung im Rirchendienfte befähigt fein follten.

GESCHWORENENGERICHT'). Ginleitung ?). Gine Abanberung bes teutschen Strafverfahrens mar

<sup>5)</sup> Grégoire, Mémoires, précédés d'une notice historique sur l'auteur par M. H. Carnot. (Paris 1837.) 2 T. — Sur les diffamateurs et persécuteurs dans la religion. (Paris 1800.)

<sup>1)</sup> Unter den gablreichen Schriften über bas Gefchworenengericht, Die, foviel die englische und frangofifche Literatur betrifft,

fcon por ben Sturmen bes Sabres 1848 bringend nothmenbig ericbienen. Die Gebrechen beffelben maren in ber Literatur, in ben Bortragen ber afabemifchen Lehrer und in ben Standeverfammlungen in einer Beife eror: tert und bargeftellt, bag es nicht mehr möglich mar, baffelbe mieber aufzufrifden und bas tief ericutterte Bertrauen bes Bolles gur Strafrechtspflege wieder berauftellen. Unleugbar trugen bie politifchen Bewegungen ber letten Zeit vor 1848 zu biefem gewaltigen Drangen ber öffentlichen Meinung und zu den Angriffen auf bas bisherige Verfahren nicht wenig bei. Eben so unleugbar aber ift es, daß Alle, welche ihre Augen ben Gebrechen bes teutschen Untersuchungeverfahrens nicht absichtlich verschloffen, die Rothwendigkeit einer Abanderung anerfannten. Dur bei ber Frage nach ber Grundlage ber neuen Gestaltung traten sowol febr verschiedene Anfichten bervor, ale fich auch die Meinungen ber politifchen Parteien geltend zu machen fuchten. Geltfam mar es babei, bag man von freifinnigen Ginrichtungen, Bolferechten u. f. m. fprach; und glaubte, biefe Foberungen aus bem frangofifchen Rechte befriedigen ju tonnen. Befentlich trug ju Diefer blinden Berehrung bes frangofifden Strafverfab: rens bie einseitige Borliebe ber rheinischen Juriften und Die burch fie namentlich in Preugen verbreitete Suldigung frangofifder Ginrichtungen bei, Die nun in bem ben Zeutfchen einmal inwohnenden Triebe ber Dachahmung auslan-Difcher, namentlich frangofifcher Ginrichtungen noch eine bebeutenbe Stute fanb. Go wenig es ju tabeln ift, wenn ein Bolt bem Auslande und beffen Ginrichtungen, gegenüber, in Borliebe fur feine Ginrichtungen beren Mangel und Gebrechen nicht öffentlich aufdedt, fo mar es boch eben fo wenig zu verfennen, daß die blinde Rachahmung und die übermäßige Berehrung Diefer Ginrichtungen von Seiten bes Auslandes ben Erfolgen ber neuen Gefetge= bung fein gunftiges Prognofticon ftellten. Dan fprach pom Unflageproceffe, von ber Aufhebung bes burch bas

besonders zu erwähnen sind, heben wir von den in Teutschland erschienenen besonders folgende hervor: Biener, Beiträge zur Geschichte des Inquisitionsprocesses. 1827. Biener, Abhandlungen aus dem Gebiete der Rechtsgeschichte. Dest I. 2. 1846. 1848. Biener in der Zeitschrift für deutsches Recht. 11. Bd. S. 64 fg., vorzüglich aber derseile, Das englische Geschworenengericht. 2 Wde. 1852.; ein Wert, welches wegen seiner vielseitigen und gründlichen Forschungen und Erörterungen hier vorzugsweise benut worden ist. Nichelsen, Genesis der Jury. 1847. Gundermann, Geschichte der Enstehung der Zury in England. 1849. Derzeilbe, leber die Einstimmigkeit der Geschworenen. 1849. Graf von Blankensee, Schwurgerichte, eine histor. polit. Abhandlung über den Ursprung derselben aus der ältesten Borzeit. 1848. v. Maurer, leber die Kreipstege (plegium liberale) und die Entstehung der großen und kleinen Jury in England. 1848. v. Daniels, Ursprung und Werth des Geschworenengerichts. 1848. Sumposch und Kischer, Das Geschworenengericht. 1849. Köstlin, Wendepunkt des Geschworenengericht. 1849. Köstlin, Wendepunkt des deutschen Strafversahrens im 19. Jahrh. 1849. Derselbe, Das Geschworenengericht six Richtzisten in Deutschland. 1849. Schwarze in dem Artisel Schwurgerichte in Weister's Rechtslerikon. 10. Bd. E. 1—125.

2) Bergl. besonders Schwarze im Rechtslerikon Sc. 1 sergl. besonders Schwarze im Rechtslerikon

fanonische Recht ben Teutschen aufgenöthigten Inquifitionsproceffes, von ber Rothwendigfeit, Das fich bas Bolf unmittelbar an ber Rechtepflege betheilige u. f. m. wie von unumftoglichen Grundpfeilern bes neuen Berfahrens. Dan trieb viel Disbrauch mit bem Schredbilbe bes Inquifitionsproceffes, und mar, obwol bedeutenbe Buriften 3) wiederholte Dahnungen ergeben liegen, gur Unerfennung ber boberen und fittlichen Berechtigung bes Untersuchungsprincips nicht geneigt. Es murbe bas Untersuchungsprincip und Die Entwidelung ober vielmehr Ausartung beffelben im teutschen Inquisitionsverfahren vermifcht. Tebenfalls maren Die Sauptpuntte bes bisberigen Berfahrens, von welchen Die Befetgebung mit ihren Reformen anfangen mußte, Die faft unbegrengte Gewalt bee Inquirenten, Die mangelhafte, Die nothwen-bige Aufficht und Burgichaft nicht gewährende Befehung bes Untersuchungsgerichts'), sowie Die Befreiung Der Richter von ben Schranken gesetzlicher Beweistheorie, ohne bag man ihnen jugleich bie Quelle ber Unmittelbarfeit für ihre Ueberzeugung eröffnete. Dan glaubte, burch Ginführung ber Schwurgerichte Rettung von ber verfnocherten, einfeitigen, in fich felbft verfinkenben und verbumpfenden Praris rechtsgelehrter, außerbem von ber Regierung abhängiger Richter gu finden, und fprach biefen Richtern felbft Die Fabigfeit gur richtigen Beurtheis lung ber Bestaltungen bes einzelnen Falles ab. Es ift unvertennbar bei Diefem Streite über Die Jury beiberfeits gefehlt worben. Go erblidte man in ber Jury einerfeits eine von Parteileidenschaft ergriffene, jur gehörigen Beurtheilung verwickelter Falle unfabige, fcmantende und außeren Ginfluffen nothwendig unterworfene, aufällig aufammengewürfelte Dehrzahl von Perfonen, welche ohne Rudficht auf bas Staatsgefet und auf Die Confequenz, im souverainen Uebermuthe, ohne ausschließliche Beachtung ber Ergebnisse ber Beweisaufnahme, und gesichert burch die Befreiung von der Nothwendigkeit, Grunde fur ihre Entscheidung anguführen, und burch bie Unantaftbarfeit ihres Spruches, nur ihrer fogenannten intime conviction, einem unficheren, fcmanfenden und willfur-lich behnbaren Gefühle ohne flares Bewußtfein, folgten, bierdurch aber Die Rechtspflege in Abhangigfeit von Billfürlichfeiten, außeren Ginfluffen und Bufalligfeiten brachten. Es murbe in ber Jury eine Bernichtung ber Intelligens und ein Triumph ber Bolfsfouveranetat, moburch ber Umfturg bes Staates felbft nothwendig bewirft werden muffe, gefunden. Dan fuchte Die Ginrichtung ber Jury burch einzelne willfurlich gewählte Falle, oft obne bag man die naberen Umftanbe bes Ralles fannte. und lediglich auf unvollstandige, oberflachliche Beitungsberichte geftugt, ju verbachtigen. Sene Ungriffe murben nicht wenig unterftust burch Unefboten über Borgange in ben Berathungszimmern ber Befchworenen in Unfebung ber Ginficht einzelner berfelben, ber fcranfenlofen Superioritat anderer, ber Dotive bei ben Abstimmungen. Dan ging bierbei nicht auf Die nabere Bewandt=

<sup>3)</sup> Bie Biener, Roftlin, Mittermaier und Andere. 4) Bacharia, Die Gebrechen und die Reform des beutichen Strafverfahrens S. 88 fg.

niß einzelner Theile bes Beweifes und Die Grunde ber anscheinend feltfamen Abstimmung ein, fondern trug nur, ohne große Sichtung und Prufung ber Quellen, aus welchen Die Mittheilungen berrührten, Alles, mas gegen bas Inftitut vorgefommen mar, gufammen. Unbererfeits haben viele Berehrer bes Inftituts ber Jury ihm mehr Schaben gebracht ale genütt. Dan gollte bemfelben auf ber anderen Seite eine blinde, beinahe abgöttifche Berehrung; man prieß es unbedingt an, wies jeden Ginwand als einen an fich unberechtigten 3meifel gurud; man verdachtigte bie Urtheilsfpruche rechtsgelehrter Richter über alles Dag binaus, als wenn bisher gang Teutschland ber unbegrengten Willfur und Ungerechtigfeit feiner Richtercollegien beinahe erlegen mare. Alles Diefes verfprach bem befonnenen vorurtheilsfreien, blos ben 3med ber Sanbhabung einer unparteiifchen Rechtspflege im Muge habenden Forfchere nichts Eroftliches. Insbefondere aber mar ber Umftand, bag man bas Streben fur bie Jury mit ben Bewegungen mander politischen Parteien identificirte, der Grund, daß bie Frage über die Jury auf ein Gebiet verfett wurde, wo Interessen und Richtungen maßgebend find, welchen bei ber Frage über Einführung eines Rechtsinstituts tein entscheidender Ginfluß beigemessen werden fann. Allerdings kann die politische Verfassung und Entwidelung eines Staates nicht ohne Einfluß auf die Justiz-verfassung desselben sein. Allein die Justizverfassung darf nicht den politischen Rucksichten allein untergeordnet, und es barf nicht lediglich in ihnen ber Dagftab gur Beurtheilung ber erfteren gefunden merben. Wir bezeichnen bier vorläufig ben Standpunft, welchen wir bei Beurtheilung bes Inftitute ber Jury und bei ber Frage, ob beren Ginführung in ben einzelnen teutschen Staaten munichenswerth ober fogar nothwendig fei, einnehmen. Saufig findet man bei ben Freunden ber Jury bas eben gerügte Beftreben, bie Juftigverfaffung lediglich ben politischen Rudfichten unterzuordnen, und in ihnen ben Dafftab gur Beurtheilung ber Juftigverfaffung gu erbliden; fie geben fogar jum Theil haufig fo meit, baß fie bas Inftitut ber Jury als ein folches betrachten und willfommen beigen, welches die Brude und ber Borlaufer zu weiteren liberalen Ginrichtungen, welche lediglich bie politifchen Ginrichtungen bes Staates betreffen, fein werbe. Grabe biefer Gefichtspuntt ift im 3. 1848 in bem ausgebehnteften Dage gur Geltung gebracht und die Jury ale ein Poftulat ber nothwendigen Bolfefouveranitat bingeftellt worben. Es ift baber nicht gu verwundern, wenn felbft folde Danner fich von ber Burn abgewendet haben, welche fruber, wenn ihr auch nicht zugethan, boch wenigstens im Princip nicht entgegen waren. Gine umftanblichere Schilberung ber Conceffionen, welche man ichon vor bem Jahre 1848 in eingelnen teutschen Staaten ben Foberungen eines verbefferten Strafverfahrens, insbefondere ben Principen ber Deffentlichkeit und Dunblichkeit und ber Unflageform machte, wird fur ben Abichnitt bes gegenwartigen Urtifele vorbehalten, wo von ber Ginführung ber Jurb in Teutschland zu handeln fein wirb. Buvorderft ift aber

bas Gefchichtliche bes Inftitute ber Jury in bas Auge ju faffen. Die Driginalgeftalt biefes Inftitute finden mir in England 5). Dort erfcheint bas Befchworenengericht feit vielen Sahrhunderten in einer achtbaren und praftifchen Gestaltung, und hat nicht weniger auf bem Continent, als in England, hohe Achtung erworben; eine Achtung, welche fich nicht blos auf die Leiftungen biefes Inftitute in ber jegigen Beit, fondern auch auf bas bobe Alter beffelben grundet. In England beftebt es feit faft 700 Jahren, mar urfprunglich als eine Menberung ber proceffuglifchen Beweislehre entftanden, und bat feitbem auf dem einfachen Bege ber gerichtlichen Praris feine Ausbildung gu feiner neueren Geftaltung erhalten. In England bat bas Gefdworenengericht eine Gefdichte, welche über beffen Befen Aufschluß zu geben vermag, weil eine organische Fortbildung ftattgefunden bat, welche freis lich in manchen Studen bes Berfahrens nicht über gewiffe alte Formen und über bas Anflageprincip binausgefommen ift. Die Entbedung ber neuesten Beit, welche in ber Jury eine politische Bedeutung als Schut gegen Billfür findet, hat in England Die herfommliche einfache Auffaffung als proceffualifches Beweismittel nicht mefentlich verandert. Bang anders verhalt fich bie Sache in Frankreich. Dort grundet fich die Ginführung der Jury auf positive Gesethe, so wie sie in gleicher Beise mannichfache andere Beranderungen erfahren hat. In Franfreich hatte fie ferner, ale Erzeugnig ber Revolution, gleich von Anfang an politische Bebeutung, welche fich fortwahrend in ben betreffenden, bald eine großere Eman-cipation ber Jury, bald eine Befdrantung ihrer Ungebundenheit bezwedenden Gefeten zeigt. Das Berfahren ift in Franfreich bem englifden Mufter nachgebildet; manche Gigenthumlichfeiten bes Borbilbes, g. B. Anflagejury, Specialjury, hat man aber im Laufe ber Beit wieder aufgegeben, und bas Inquifitionsprincip ift aur vollfommenen Ausbildung gelangt. Die Befähigung ber Gefchworenen und Bilbung ber Liften, Die Art ber Fragestellung, Die zu einem Berdict erfoberliche Stimmengahl, Die Art ber Abstimmung haben in Frankreich fortwährenden Beranderungen unterlegen. 3m Gangen ift alfo die Jury in Frankreich fein Driginal, fondern eine Rachbildung; fie ift bort nicht ein organisch ausgebildetes Inftitut, fondern ein Refultat gefetgeberifcher Reflexionen; bort zeigt fich barin feine feftftebenbe grundfatliche Dronung, fondern nur immer neue Berfuche, Das Rechte gu finden; überall haben politifche, bald revolutionaire, balb reactionaire Tenbengen eingewirft. Unleugbar ift aber boch in Franfreich Manches in bas Strafverfahren eingeführt worden, mas ben Bedurfniffen bes teutschen Strafverfahrens entspricht und fich in England megen ber Starrheit feiner Rechtsformen nicht entwideln tonnte. Bunachft muß aber bas in England beftebenbe Gefdworenengericht als Die originale Bilbung in Betracht gezogen, und bei ber Frage, in welcher Beife bas Inftitut in Teutschland einzuführen fei, bas baraus gu Ber-

<sup>5)</sup> Bergl. Biener, Das englifche Gefdworenengericht. 1. 20.

nenbe berudfichtigt merben. Daneben verbienen allerbinge Die frangofifden Ginrichtungen Beachtung, weil fie fic burch confequente Musführung bes Inquifitions. princips empfehlen. Diefe Unficht ift in bem langen Streite uber Die Beichworenengerichte feinesmegs Die berrichenbe gemefen. Bielmehr haben bie liberalen Berfechter ber Jury und Diejenigen, welche fie mehr vom juriftifden Standpunfte aus vertheidigten, lediglich im Intereffe ber frangofifchen, burch Dapoleon I. festgeftellten Gefengebung geftritten. Gin großer Theil berfelben war noch feiner juriftifden Bilbung mit Rapoleon's Ge-fengebung vermachfen. Undere, welche nicht bem rheinifchen Buriftenftanbe angehorten, beftach ber politifche Schimmer einer Ginrichtung, welche als Ergebniß ber frangofifchen Revolution gelten fonnte, und biefe menbeten naturlich, ebenfo wie die ihrer juriftifchen Bilbung nach bem frangofifden Rechte Angeborigen, ihr Intereffe nur ben frangofifchen Ginrichtungen gu. Erft Die Theilnahme gelehrter Danner an bem Streite lenfte bie Mufmertfamteit auf Die in England beftebende Jury und beren mefentliche Abmeidungen von ber frangofifchen "). Dagu tam, bag man in ben frangofifden Ginrichtungen manche, auf Rapoleon's Gewaltherrichaft anicheinend binbeutenbe Spuren bemertte, namentlich Ginfluß ber Regierung auf Die Musmahl ber Befchworenen und übermagigen Ginflug bes Saatsanwaltes auf bas gange Berfahren. Go fam es babin, bag Dehre bas englische Beidmorenengericht ale ber Berudfichtigung werth bes geichneten '). Bei ben Congressen ber Germanisten ftellte Mittermaier in Frankfurt feinen Borfchlag ju einer Commiffion megen ber Gefcmorenengerichte freciell auf Die Ermagung bes englifchen Berfahrens, und ftellte in Bubed in feinem Commiffioneberichte bas englifche und frangofifche Berfahren einander gegenüber, mit fichtlicher Borliebe fur bas erftere. Gelbft bei ben Sturmen bes Sabres 1848 ift in ben ben teutfchen Regierungen vorgelegten Sturmpetitionen bin und wieder Ginführung Des Gefdworenengerichts nach englifchem Dufter verlangt worden. Im Gangen aber mar, feitdem in Folge ber Greigniffe jenes Jahres Die Ginfuhrung ber Befchmorenengerichte jugefagt murbe, bie Unficht ziemlich allgemein berrichend, bağ es fich um bie Ginführung ber frangofifchen Strafprocegordnung handele, jedoch mit einigen Berbefferungen. In Diefem Sinne murden in Preugen ber Rationalversammlung 1848 zwei Entwurfe von Leue und von b'Efter vorgelegt, und bie nachher erfcbienene preußische Berordnung vom 3. Jan. 1849 schloß fich ganz dem frangofischen Rechte an. Leue hat seinen Entwurf 1850 bekannt gemacht. Der von dem Berfasser der Materialien gur Revifion ber rheinpreugischen Strafprocefordnung mit Rudficht auf bas neue gu erwartenbe Strafgefesbuch und vor 1848 ausgearbeitete Entwurf enthalt in ber Borrebe eine Sindeutung auf Die gu er-

martende Reugeftaltung bes Strafverfahrens in Preugen. Begen biefe Tenbengen baben fich aber mehre Schrift. fteller erflart. Co befampft Geib") Die Unficht, ale ob nur Die rheinisch frangofischen Buriften gur Musführung ber Reform bes Strafverfahrens in Teutschland berufen maren. Chenfo ertennt Gneift") an, bag ce fich barum banbele, Die unbedingte Unnahme ber frangofifchen Ginrichtungen ju befampfen und ber teutschen Buftig bas nothwendige Gefühl ber Gelbftanbigfeit wieber gu verfchaffen. Damit ift Biener 19) volltommen einverftanben, und auch mir muffen bie Deinung aussprechen, baß bei ben Beffrebungen fur Ginrichtung ber Befchmorenengerichte in Zeutschland bie englische Bury nothwenbig berudfichtigt merben muffe. Biener hat burch fein claffifches Bert uber bas englische Gefcoverenengericht Die nothigen Grundlagen gu einer folden Berudfichtigung geliefert. Es find in bem Folgenben auch Die englifche und frangofifche Jury mit einander, wenn auch nicht vollstandig verglichen, und es ift babei noch als Drittes bas Bedurfnis fur Teutschland und fur bie jegige Beit, wenn gleich nur furg in bas Muge gu faffen, ichlieflich auch über ben Buftand ber teutschen Particulargefetgebungen in Bezug auf bas Gefchworenengericht Bericht zu erstatten. Die Dethobe ber Behandlung wird wefentlich bie hiftorifche fein, gufolge welcher Die Thatfachen ber allmaligen weiteren Musbilbung ber Inflitute bargeftellt werben, mobei inbeffen eine Betrach. tung bes eigentlichen Befens ber Dinge und ein Musgeben auf ben jegigen Stand ber Sache, auf ein praftifches Refultat burchaus nothwendig find 11). Das Beburfniß einer gefdichtlichen Erörterung ber Befcmorenengerichte ift auch ziemlich allgemein anerfannt, und grabe in ben letten Sabren find mehre geschichtliche Arbeiten über bas Geschworenengericht erfcbienen 13). Die Unterfuchungen in Diefen Schriften baben fammtlich bie Aufflarung alterer Berhaltniffe bes Beschworenengerichts jum Begenftanbe, theile blos im Intereffe ber gefchicht. lichen Forfchung, theils ju bem 3mede, aus ben gefdichtlichen Rachweifungen Grunde fur Die Empfehlung bes Gefchworenengerichts abguleiten. Ramentlich gingen bie Bemubungen Debrer babin, burch genauere und ftrengere Untersuchungen Die Jury als ein altgermanis iches Inftitut zu empfehlen, mas man früher in ber Art verfucht hatte, bag man bie Befchworenen fur Schoppen nach altteutscher Art erflarte. Gingelne fuchten ben politischen und processualischen Charafter ber neueren Jury, theils bag fie als eine Schupmehr ber Freiheit gilt, theils bag fie Die objectiven Beweismittel gu einem fubjectiven Abichluß fur Die Richter führt, icon in bem Alterthume und ber Entftebung ber Jury nachzuweifen. Abgesehen von ben moglichen Breifeln gegen Die bifto-

enthalt in der Vorrede eine hindeutung auf die zu ersest acht, Betrachtungen über Deffentlichkeit und Rundlickeit S. 420 fg. und von Mittermaier. 7) B. B. Mintel, Ueber die Jury und Beitrage zur Burdigung der französischen Jury, und hudtwalker, Geschworenengericht in hamburg.

A. Encykl. d. B. u. R. Erfte Section. LXIII.

<sup>8)</sup> Geib, Reform des deutschen Rechtslebens S. 184 fg.
9) Gneift, Bildung des Geschworrnengerichts S. 156 fg. 10)
Biener, Das englische Geschworrnengericht. 1. 286. S. 4 fg.
11) Bergl. über die Rothwendigkeit der historischen Behandlung Biener a. a. D. S. 5 fg. 12) So 1847 von Dahlmann, Richelfen, Wilda: 1848 von v. Maurer, v. Daniele; 1849 von Gundermann, Köftlin, Gneift; 1852 von Biener

rifche Richtigfeit ber ermabnten Darftellungen, laffen fich gegen Diefelben manche Ginmande erbeben. Giner Diefer Ginmanbe beftebt barin, bag Dehre Die Civiljury ganglich ale Rebenfache behandelt haben, mabrend boch Die Anwendung ber Gefchworenengerichte urfprunglich und junachft für Civilfachen nicht blos in England, fon-bern auch in ben nordischen Reichen 13) hiftorisch feststeht. Dazu fommt, daß bei ber Fortbilbung ber Jury in England die Eriminaljury ben Fortschritten ber Civiljury immer nur langfam gefolgt ift. Jebenfalls ift eine folche Sinmeifung auf eine befondere innere Rothwendigfeit ber Civiljury nicht ju überfeben und muß ju einer genauen Betrachtung ber Jury in Civilfachen veranlaffen. Un iener einfeitigen Behandlung ift freilich die Befangenheit mancher Schriftsteller in bem modernen Standpunfte, welcher nur von ber Criminaljury Renntnig nimmt, und in eigenen vorher gefaßten Unfichten ober philosophischen Formeln Schuld, wodurch fie gur freien Bewegung und Prüfung auf gefchichtlichem Boben unfahig murben. Gin fernerer und gang allgemeiner Dangel ber meiften neueren biftorifden Arbeiten besteht in ber ganglichen Richtbeachtung ber Schidfale bes Gefchworenengerichts in England feit bem Unfange bes 14. Jahrh. bis in bas 17. Jahrh, binein. Daburch ift es gefommen, bag man Berhaltniffe bes 13. Jahrh. als im Mittelalter ungeftort fortbauernd annahm, und wieber Ginrichtungen bes 16. Jahrh. als Schöpfungen bes frühen Mittelalters anfab. Much fehlt es nicht an Ginfchaltung willfürlicher Sppothefen an Die Stelle einzelner Luden ba, mo bie Rachrichten und bas Biffen eines Schriftftellers nicht auslangten, um baburch bie aufgestellten Gate gu frugen "). Bon biefen Mangeln hat fich Biener frei erhalten; er hat Die Schidfale Der Civiljury foweit verfolgt, ale es fur bas Berftandniß ber Griminaljury nußlich ift, und hat aus reichhaltigen, bieber unbenutten Quellen ber englischen Rechtsgeschichte bie Rachrichten für die Geschichte der Jury von dem Anfange des 14. Jahrh. an zusammengestellt 15). Es ift daher fein Werk, welches der nachfolgenden Darstellung der englischen Burn im Befentlichen gum Grunde liegt, mobei auch feine Anordnung befolgt wirb.

## I. Berfdiebene hiftorifde Unfichten über ben Urfprung und bas Befen ber Jury 16).

1) Berichied enheit ber historischen Serleitung. Die geschichtlichen Ausführungen über den Ursprung des Geschworenengerichts laffen sich auf zwei Classen zurückführen. Die erste Classe halt sich strenger an die Ergebnisse der Geschichte; sie fucht die altesten Spuren des Instituts auf und bemuht sich, dessen Entwicklung, Erhaltung und Fortbildung, und nach den Umftanden auch die Uebertragung in andere Lander in zu-

2) Angelfachfifder Urfprung. Mehre englifche Juriften, Cote, Sale und Bladftone "), führen bie Gefchworenengerichte in England noch in die angelfachfifche Zeit, vor der normannischen Eroberung gurud,

fammenhangender Folge aufzuzeichnen. Geht man von England, ale bem Mittelpuntte aus, fo finden fich folgende Doglichfeiten, welche fammtlich erörtert worben find. Die Entftehung bes Gefchworenengerichts in England ift aus germanifcher, b. b. angelfachfifcher Burgel möglich; es fann baffelbe aber auch aus ber Rormandie nach England übertragen fein. Die Normanbie fann es entweder aus einheimischer, etwa farolingifder Bilbung empfangen, ober ale eine nordifche Ueberlieferung aus ben fruberen Bobnfigen ber Rormannen beibehalten haben, letteren Falls mußte man beffen Urfprung in ben nordifden Rechten fuchen, und es liegen bafur Beweife por. Die gweite Claffe bilben biejenigen Grflarungen, welche in ben por und neben bem Gefcmorenengerichte beftebenben proceffuglifchen Berhaltniffen eine bem Charafter beffelben entfprechenbe Analogie auffuchen, und in Folge bes Uebereinstimmens gemiffer Gigenfchaften Die innere Ratur Des Gefcomorenengerichts bezeichnen. Sier ift alfo nur von ber naben Bermanbtichaft bes Befchworenengerichts mit einem gemiffen anderen Inftitute und von ber Fabigfeit beffelben, bag es bas lettere allenfalls erfeten fonne, Die Rebe. Gine Berbrangung und Erfetung jenes anderen Inftitute burch bas Geschworenengericht ift möglich, aber nicht nothwendig. So ift 3. B. in England bas Geschworenengericht an Die Stelle bes Duelle und Gottesurtheils getreten; noch hat aber Riemand behauptet, baß es feiner Ratur nach mit bem Duell ober Gottesurtheil gufammentreffe, obwol aus biefer Stellung, als Surrogat, beffen Ratur als Beweismittel und ber Umfang feiner Birtfamteit fich ergibt. In bem vorber ermahnten Ginne feben alfo Ginige Die Gefchworenen in Parallele mit ben Schoppen, Undere mit ben Gibeshelfern entweder bes Rlagere ober des Beflagten; noch Undere betrachten fie als Beugen. Debre begnugen fich nicht mit biefer einfachen Darftellung, und fie betrachten Die Befchworenen fur eine Berbindung von Schoppen und Gibeshelfern, ober bon Beugen und Urtheilern 17). Bei biefen Erflarungen foll alfo nur eine Bergleichung mit anderen proceffualifchen Erscheinungen, welche fich in ben geschichtlichen Umgebungen bes Gefdworenengerichts vorfinden, ausgedrudt werben. Die Betenner Diefer Unficht, indem fie alles Bewicht auf eine gemiffe innere Bermandtichaft mit anberen Rechtsinstituten feten, legen feinen Berth auf eine Beitbestimmung fur bas Entstehen, fogar nicht auf Die Rationalitat, wo es fich guerft entwidelte. Bon beiben Claffen ber Berleitung Des Wefchworenengerichts ift nunmehr eine furge Ueberficht ju geben.

<sup>13)</sup> Bilba in ben Lübeder Berhanblungen ber Germanisten S. 257. 259. 14) Bergl. über biese Mangel Biener a. a. D. 1. Bb. S. 7. 15) Eine Uebersicht ber von ihm benuten Quellen gibt Biener a. a. D. 2. Bb. Anhang Rr. VI. S. 283—315. 16) Bergl. Biener a. a. D. 1. Bb. S. 9—33.

<sup>17)</sup> Michelsen hat sich in den Frankfurter Berhandlungen der Germanisten S. 171 sogar dabin ausgesprochen, das Geschwortenengericht sei eine Combination aus drei Momenten, theils Beugenbeweis, theils Eideshilfe, theils Urtheil. 18) Coke, Reports III. in der Borrede. Hale, History of the common law, ch. 6. p. 122. Blackstone, Comm. III, 23. IV, 33.

obne eigentliche Untersuchungen barüber anguftellen 19); baber auch barauf nicht viel Gewicht ju legen ift. Debre teutsche Juriften leiten bie Entstehung ber Jury aus bem angelfachfischen Rechte ab, und verbinden biefe Behauptung mit eigentlichen Untersuchungen. Phillips 30) betrachtet bie Befdmorenen als eine Bereinigung von Gibeshelfern und Schoppen, und fucht beshalb bas Dafein von Schoppen im angelfachfifchen Rechte nachzuweifen, ein Berfuch, ber nicht gelungen genannt werben fann 11). Maurer hat in einer 1824 ericbienenen Schrift 27) unter Bugrundlegung ber ichottiichen Rechtsbucher Die englifden Gefdmorenengerichte aus ben Gibesbelfern bes Rlagers abgeleitet, melde fic in Beugen umgewandelt batten, mit benen ber Rlager in Civilfachen fowol, als in Criminalfachen Beweis führen mußte. In einer 1848 erfcbienenen Schrift 13) leitet er bas Gefchworenengericht aus ber angelfachfifchen Ginrichtung ber Gefammtburgicaft ab. Diejenigen, welche baburch in einem engeren Berbande fteben, maren fich gegenfeitig Gibeshelfer, Rugegefchworene, Urtheilsgeschworene, und follen nach ihm in allen biefen Functionen für Eideshelfer gelten. Dagegen macht Biener") geltend, daß die Berufung des Angeschuldigten
auf die patria zwar eine außerliche Aehnlichkeit mit der Berufung auf den Gid mit helfern ergebe, aber die innere Natur, die Birksamkeit der Eideshelfer und der Urtheilsgeschworenen eine gang verschiedene, fogar entgegengesette fei. Dichel fen 25) halt die Jury für teine normannische Erfindung, fondern für uraltes Bolfsrecht in England, welches fich unter ber herrschaft normannifcher Eroberer allmalig befreite und wieder berftellte, wofur er besonders auf die Gideshilfe im angelfachfiichen Rechte hinweift, fobag fein Gebante alfo ber au fein fcheint, Die Gibeshilfe ber alten Beit habe fich, nach einiger Beeintrachtigung burd bas normannifde Duell, in ber Form bes Wefchworenengerichts wieder Beltung verschafft. Giner anderen Meußerung beffelben Schriftftellers, wonach er ben Weichworenen außer ber Gigenichaft als Gibesbelfer auch Die von Beugen und Urtheilern beilegt, ift bereits fruber gebacht worben. Roftlin 26) legt feinen Berth auf Bergleichung mit ffandinavifchem Rechte, will auch von einer Berpflangung aus ber Rormandie nach England Richts miffen; er findet vielmehr im angelfachfifchen Rechte und in beffen germanifcher Ratur eine entichiebene Borbereitung gur Jury, welche fich nachher unter Ginwirfung eigenthumlicher Umftanbe entwidelt habe. Deper") führt bie verschiedenen Meinungen früherer Schriftsteller

an und enticheibet fich fur einen neueren, England ausfolieflich eigenthumlichen Urfprung 20). Rach Phillips und Probert 20) foll Alfred ber Große die Jury gwar eingeführt, folde aber aus bem malifden Rechte entlebnt haben, mobei er fich mit Uffer Menevenfis, Biichof von St. David, berathen baben foll. In ben malifden Rechtsbudern findet fic aber weiter Richts por, als urtheilende Bemeinde mit vericbiebener Babl von erfoberlichen Gerichtsbeifigern und Gibesbelfern, und die Certificatio de consuetudinibus Walliae pen 1281, fowie die Statuta Walliae von 1284, beweifen fogar bie Berichiebenbeit bes alteren malifchen Proceffes von bem englischen Proceffe mit Geschworenengerichten, welchen letteren Chuard I. in Ballis einführte"). Manche endlich baben Die englischen Wefchworenengerichte foger aus ber afteren romifchen Berichteverfaffung bergeleitet 11), woran aber boch im Ernfte nicht gebacht werben fann.

3) Berleitung aus ber Mormanbie. Unter ben Meinungen, welche bie englifche Jury aus ber Rormandie ableiten, ließe fich vielleicht unterfcheiben, ob angenommen wird, bag bie 3bee ber Jury in ber Beit ber Eroberung aus der Rormandie nach England mit. gebracht und bier weiter ausgebilbet murbe, ober bag Die recognitiones, Die erfte regulirte Erfcheinung, im 12. Jahrh. aus ber Rormandie übertragen murben und bie fernere Entwidelung begrundeten. Es ift aber auf eine folde Unterscheidung ju verzichten, ba diese bestimm-tere Stellung ber Frage ben meiften Schriftstellern nicht flar geworben ift. Rach Bien er haben beibe angeführte Mobalitaten ber Uebertragung aus ber Rormandie nach England ftattgefunden. Die Unfichten über Die Berfunft ber Jury aus ber Rormandie meichen, mas flar bervortritt, barin ab, bag bie Deiften jenes Inftitut in ber Normandie fur eine Ueberlieferung aus bem nordifchen Rechte halten, Giner bagegen fur eine Ueberlieferung aus ber farolingifchen Beit. Die erfte Musführung ber Unficht, welche von ber Rormandie aus weiter gurud. gebt und ben Urfprung in ben norbifden Rechten fucht, ift muthmaglich die von Sides in feiner Dissertatio epistolaris. Er erinnert baran, bag in ber von Bilbelm bem Groberer auf Die Bitten feiner Brogen um Fefthaltung bes angelfachfifchen Rechte veranftalteten Redaction Deffelben, welche er im vierten Jahre feines Reiches publicirte, Richts von ber Jury vorfommt. Dagegen macht er barauf aufmertfam, bag in ben norbifchen Rechten Die Ramba mit bem englifchen Befchmorenengerichte febr übereinstimme und nach Garo in einer febr fruben Beit Regner Lobbrof ein Bwolfmannergericht eingefest babe; 50 Jahre fpater maren Die Normannen nach ber Normandie gezogen und hatten

21 \*

<sup>19)</sup> Siehe darüber Biener a. a. D. 1. Bb. S. 11. 20) Phillips, Englische Rechtsgeschichte. 2. Bb. S. 283—287. 21) Biener, Beiträge zur Geschichte des Inquisitionsprocesses. 244. 22) Maurer, Geschichte des altgermanischen öffentlichen Gerichtsversahrens (1824.) S. 107—110. 23) Maurer, Ueber die Freipstege (München 1848.), besonders §. 12. 13. 24) Biener, Recension der Abb. Maurer's über die Freipstege in den Krit. Jahrb. f. deutsche RB. 1848. S. 967 fg. 25) Michelsen, Genefis der Jury S. 166. 26) Köstlin, Bendepunkt des beutschen Strafvers. S. 296. 301. 311. 348. 27) Meyer, Esprit et origine des institutions judiciaires. T. II. p. 151—189.

<sup>28)</sup> Ein ungünstiges Urtheil darüber fallt Biener, Engl. Geschwortenegericht. I. Bd. S. 13. 29) Phillips, On juries. 1813. p. 379. Probert, The ancient laws of Cambria. 1823. p. 4. 30) Bergl. Biener, Engl. Geschwortenengericht. I. Bd. S. 13. 31) So einige Recensionen im Hermes, Jahrg. 1822. und b. Blankensee, Schwurgerichte, (Berlin 1848.) Ueber erstere f. Biener, Beitr. zur Geschichte des Inquisitionsprocesses S. 237; über letztere Schrift dessen Recension in den Arit. Jahrb. f. beutsche RW. 1848. S. 970 fg.

fpater bie Jury nach England übertragen. Reeves 31) aboptirt einfach biefe Unficht unter Unfuhrung ber ge-Dachten Autoritat. Für Diefelbe Berleitung bat Dablmann ") mehre Specialitaten beigebracht, und auch Biener hat fie vertheibigt "1). Spence 30) halt ben Biener bat fie vertheibigt 31). Sauptgebanten ber Jury in ber Form einer jurata patriae ober vicineti für frühzeitig burch bie Eroberung aus ber Mormandie nach England verpflangt, ohne bie recognitiones aus ber Normanbie abguleiten. Gine andere Berleitung aus ber Mormanbie ift bie von Daniels 36) aufgestellte. Er grundet fie auf eine in Folge welcher bie Richter mit felbftgewählten Beugen auf Die Bahrheit inquiriren follten. Diefe Ginrichtung foll fich nebft anderen Inftitutionen in ber Rormandie erhalten und von ba ihren Beg nach England gefunden haben. Schon Biener ") hatte früher jene Capitularien Rarl's des Großen hervorgehoben, und die Mehnlichkeit Diefer Ginrichtung mit ben erften Anfangen ber Jury in England bemerkt. Derfelbe betrachtet aber bie Festhaltung Diefer Unordnungen fcon in ber farolingifchen Beit als zweifelhaft und macht barauf aufmertfam, bağ jebenfalls folche fpecielle proceffualifche Formen nicht Die unrubige Beit vor Sugo Capet und unter ben vier erften Regenten bes capetingifchen Stammes, wo an eine geregelte Juftig nicht gu benten mar, überlebt baben tonnen. Gollte wirklich nach Diefem Beitraume fich wieder Aehnliches vorfinden, fo fei es nur als neue Bilbung bem jebenfalls nicht gang untergegangenen germanifden Principe beigumeffen. Befondere balt er bie Erhaltung und fortbauernbe Unwendung farolingifcher Formen für die Normandie, beren Regenten fich ungeachtet bes Rehnsverbandes fehr unabhangig erhielten, für unwahrscheinlich. Wenn er auch nicht Die Doglichkeit leugnet, bag mittelalterliche Inftitutionen in ber Rormandie ebenfo, wie in bem umgebenben Fronfreich gur Geltung gefommen feien, und namentlich bas Rehnemefen als ein Beifpiel bafur anertennt, fo beruft er fich boch bagegen barauf, bag ber normannifche Proceg von jeber feine Eigenthumlichkeiten gehabt bat. Die Berleitung ber Befdmorenengerichte aus ber nordifden Beimath ber normannifchen Groberer ift übrigens beftimmt gu erweisen, mas übrigens junachst nur für ben Civilprocest gilt. Außerdem führt Daniels noch andere Ginrichtungen Englands auf normannisches Muster jurud, namentlich Die reifenden Richter, Die Rugejury, Die Urtheilsjury in Criminalfachen. Sinfichtlich ber Urtheilsjury ift bagegen von Biener bemertt worben, bag biefelbe in England erft nach 1219 entftanden ift, und

bamale bie Rormanbie bereits feit einiger Beit von Eng-

land getrennt mar. 4) Siftorifde Erflarungen bes Befcmorenengerichts. Die gefdichtlichen Erflarungen bes Befdworenengerichts find eigentlich blos Rachweifungen, baß baffelbe nach feinem Charafter in Die gur Beit feiner Entftehung gangbaren Borftellungen pafte, und in feinen Gigenfchaften mit ber einen ober anderen bamals porhandenen proceffuglifchen Ginrichtung gufammentrifft. Sierzu haben viele und grundliche Schriftsteller befonders Die Gibeshelfer aufgeboten. Rogge 36) bat Die Beranber Beit ber Rarolinger fich vorfindende Ginrichtung, in- laffung gu einer folden Darftellung wol baburch erhalten, bag in Danemart die Ravninger theile ale Gibesbelfer, theils als Befchworene erfcheinen. Die Bergleichung ber Wefchworenen mit ben Schoppen weift er mit Recht entschieden ab, und macht bagegen auf ein Uebereinstimmen ber englischen großen Jury mit ben Gibeshelfern bes Rlagers, ber Urtheilsjury mit ben Eibeshelfern bes Beflagten aufmerkfam. In Anfehung ber Letteren hat er zugleich bedacht, bag bas Wefen ber Gibeshelfer bes Beflagten auf Befreiung bes Angefculbigten geht; die Beranderung, baß fie als fcmorende Richter auch bas Schuldig befraftigen tonnten, leitet er bavon ab, bag nach ber Abstellung ber Bottesurtheile ihnen auch Diefe Function übertragen merben mußte. Phillips ") erklart Die englischen Geschworenen aus einer allmäligen Bereinigung von Gibeshelfern und Schöppen. Er bat mahricheinlich eine mirtlich biftorifch ju begrundende Berfchmelgung zweier fo disparaten Dinge nicht im Ginne gehabt, fontern bamit nur bie Musftattung ber Befchworenen mit Gigenfchaften von beiberlei Urt bezeichnen wollen. Sierbei ift ber bebentliche Umftand in Betracht ju gieben, bag bie Rachmeifung von Schoppen im angelfachfifden Rechte nicht binlanglich begrundet erfcheint. Der von Maurer in einer fruberen Schrift behaupteten Affimilation ber Gibeshelfer bes Rlagers mit ben Gefdworenen ift bereits vorber gebacht worden, ebenfo wie beffen, bag er in einer neueren Schrift (uber Die Freipflege) nicht fowol Die innere Ratur ber Gibeshilfe, ale vielmehr bie außerliche Stellung ber Fribborgegenoffen, aus welchen Gibeshelfer und Gefchworene berufen werben, für bas Moment halt, in welchem bie Gibeshilfe und bas Gefcworenengericht gufammentreffen. Um ber naben Berwandtichaft willen find bier fogleich bie philosophischen Serleitungen zu erwähnen, welche auf die Eideshelfer hinweisen. Nach Segel 40) tann bas Recht bes Selbst-bewußtfeins, bas Moment ber subjectiven Freiheit, als ber substantielle Gesichtspunkt in ber Frage über die Rothwendigkeit ber Wefchworenengerichte angefeben merben. Die in Diefem Cate liegende Sinweifung auf Die Gibeshelfer bat feitbem Bans in ber Beife ausgebrudt, baß ber Spruch ber Jury in Die Geele bes Angeflagten

gegeben werbe und ihr Schulbig bas Beffanbnig bes

<sup>32)</sup> Reeves, History of english law I, 84. 33) Dahl-mann in ber Beitschrift fur beutsches Recht. 10. Bb. S. 185-33) Dabl= 204. 34) Biener in berfelben Beitichrift 11. 28b. G. 56 und 204. 34) Biener in berfelben Beitschrift II. Bb. S. 36 und Abhandl. aus dem Gebiete der Rechtsgeschichte II. S. 125. 147. 35) Spence, The equitable jurisdiction. (Lond. 1846.) p. 112. 128, womit Reeves I. I. I, 86 übereinstimmt. 36) v. Dasniels, Ursprung und Werth der Geschworenenanstalt. (Berlin 1848.) Siehe darüber die Recension von Viener in den Krit. Jahrb. für deutsche RW. 1848. S. 964 fg. 37) Biener, Beiträge S. 123—125. 127. 130—132. 134.

<sup>38)</sup> Rogge, Ueber bas Gerichtswesen ber Germanen (1820.) S. 187. 212 — 254. Siehe Biener, Beitrage gur Geschichte bes Inquisitionsprocesses S. 236. 39) Phillips, Englische Rechtsgeschichte. 2. Bb. S. 283—287. 40) Degel, Raturrecht §. 228.

Leugnenden vertrete "). Siernach mare bie Jury eine Reprafentation bes angeschuldigten Gubjects, welcher man einen Reinigungseid auf ihr Gewiffen fur Rech. nung eines Anderen antragt. Degel und Gans faffen bas Inftitut ber Jury einfeitig auf, namlich blos in Bezug auf Criminalfachen, und noch bagu in bem mobernen Charafter, melder fich erft feit bem 16. 3abrb. annehmen lagt. Bugleich meifen fie aber babei gurud auf Gibeshelfer und Reinigungseid, welche ichon im 12. 3abrh. verfcmunden maren. Es mangelt alfo an einer Berbindung des Alten mit bem Reuen. Dafür bat jedoch Roftlin einen Berfuch gemacht, indem er bie Unfict von Segel in Berbindung mit ber von bemfelben fur bie germanifche Weltanschauung gegebenen Formulirung verarbeitet, und babei auch ben Gibesbel-fern besondere Aufmertfamteit widmet. Diefe Darftellung Roftlin's, welche berfelbe jugleich burch biftori. iche hinweisungen gu befestigen fucht, ift ebenfo, wie bie von Gunbermann gegebene Erorterung, welche gwar formell an die Gibeshelfer bes Rlagers anfnupft, aber eine Grundlage aus Begel nicht abmeift, naber gu betrachten. Roftlin bat bie von ihm aufgestellte bifto-rifche Erffarung bes Urfprungs und ber Entstehung ber Befchmorenengerichte guvorberft burch mehre einzelne in perfcbiebenen Beitfdriften enthaltene Abbandlungen befannt gemacht. Es fommt aber nur feine Schrift: "Benbepunft bes beutschen Strafverfahrens im 19. Jahrhundert" in Betracht, ba ber Berfaffer nach feiner Erflarung in ber Borrebe Die fruberen gerftreuten Urbeiten nicht blos wieder benutt, fondern theilweife wortlich wieder eingeflochten hat. Seit bem Erfcheinen Diefes Bertes bat Roftlin feine Unfichten in ber Schrift: "Das Gefdworenengericht für Richtjuriften" bargeftellt, und in einem Auffage in ber Beitidrift für beutiches Recht 12) wiederholt vorgetragen. Die Darftellung Roftlin's im Gangen ift unter bem Ginfluffe einer Formel von Segel entftanden. Segel ftellt in ber Charafteriftit ber germanifchen Beltanfchauung 43) unter Anderem auf: Die Berfohnung ber innerhalb bes Gelbftbewußtfeins und ber Gubjectivitat erfchienenen objectiven Bahrheit und Freiheit, welche bem nordifchen Princip ber germanifden Bolfer gu vollführen übertragen wird. Bu biefer philosophischen Sypothese paft bie moberne Gestaltung ber Jury in Eriminalfachen febr gut, in Folge welcher ihr ein fubjectives, auf Uebergengung gegrundetes Urtheil über objective vorgelegte Beweismittel gufteht, wodurch über die Thatfache und die Berfduldung bei einem gur Laft gelegten Berbrechen entschieden wird. Indem also die Jury die germanifche Foberung ber fubjectiven Garantie ber objectiv ermittelten Babrheit erfullt "), muß fie aus bem innerften Rern bes alten germanifchen Proceg = und Be-

weisrechts entfprungen fein. Fur biefen 3med, ben porgebildeten Reim ber Jury icon in bem alteften Rechte ju finden, ift baber Roftlin genotbigt, bem alteften germanifchen Berfahren ichen bas Unterfudungs. princip 5) und die Erwagung ber inneren Berfchulbung 66) jugufdreiben. Bugleich nimmt er an "), bag icon bie alten Schoppen als Befchworene, b. b. aus Gewiffensüberzeugung, urtheilten, wenn fie auf die Re-fultate eines Gides, Duells oder Gottesurtheils ihren Spruch grundeten. Indem alfo die Jury bereits in bem germanifchen Bolfsgeifte prabeftinirt mar, fann in Bezug auf England nach Roftlin Richts barauf antommen "), ob biefes Inftitut bort mefentlich entftanben ober aus einem anderen gande, 3. B. aus ber Mormandie, eingeführt worden ift, weil boch jedenfalls Die germanische Grundlage verhanden mar. Um jedoch Die festere Ausbildung in England ju motiviren, und fur bas Inftitut felbft die politische Farbung, Die Bolfsthumlichfeit, ju gewinnen, wird angenommen, baf bie bort organifirte Gefammtburgichaft fur Die Gemeinden eine großere Freiheit begrundet babe ") und in den germanischen Bollsgerichten Englands schon früher nicht bas normannifche Duell, fondern ben Gefdworenenge. richten verwandte Inftitute obgewaltet batten bo), bis endlich die Sache in die curia regis burchbrang und bort ben Gebrauch bes Lebnhofes, bas Duell, unter-brudte. Diefer Unficht gufolge hatte alfo bas altgermanifche Bolferecht, erhalten und geftust burch Die Freiheit ber Gemeinden, von Unten auf fich bis in ben bochften Berichtshof Babn gebrochen. Unter ben eingelnen Erfcheinungen, welche im germanifden Berfabren überbaupt und auch in England vorfommen, find nun die Gibeshelfer befonbere milltommen, weil Diefe eine Ueberzeugung über Die Glaubmurdigfeit bes Sauptfcmorers eidlich aussprachen. Daber widmet Roftlin ben Gibeshelfern weitlaufige Unterfuchungen, namentlich über consacramentales nominati und electi, über juramentum frangens und fractum b') und wenn er auch nicht behauptet "), daß die Gibeshelfer fich in Befcworene verwandelt batten, fo weift er boch barauf bin, bag bie erfteren durch ibre Bemiffensuberzeugung ben letteren febr nabe verwandt find. Er treibt aber Die Unnaherung der beiden Institute auf eine noch bo-bere Spipe. Er behauptet 53), daß die Geschworenen, welche urfprunglich Beugen waren, erft baburch ibre Bollenbung erhalten batten, bag man fie als bloge

<sup>41)</sup> Bergl. gegen Begel und Gans besonders Sanen und v. Buttel, Der Richter als Geschwerener S. 36. 48 - 50. 125 - 127. 42) Röftlin, Die Entstehung und Fortbildung der Jury auf englischem Boden, in der Zeitschung und Fortbildung der Jury auf englischem Boden, in der Zeitschung und Fortbildung der Jury auf englischem Boden, in der Zeitsche f. deutsche Recht. 12. Bd. S. 410. 411. 432, 436.

<sup>45)</sup> Köftlin, Bendepunkt des deutschen Strasverfahrens S. 163. Beitschrift für beutsches Recht. 12. Bd. S. 417. 46) Köftlin, Bendepunkt S. 209. Beitschrift für deutsches Recht. 12. Bd. S. 410. 47) Köftlin, Der deutsche Strasproces in seiner inneren Entwickelung, in Beil, Constitutionelle Jahrbücher. 1843. 2. Bd. S. 67. 48) Köftlin in der angest Beitschrift. 12. Bd. S. 420. 424. 49) Köftlin, Bendepunkt S. 330. Beitschrift für deutsches Recht. 12. Bd. S. 423. 425. 428. 436. 50) Dersetbe, Bendepunkt S. 342. 343. 364. Beitschrift für deutsches Recht. 12. Bd. S. 425. 51) Derselbe, Bendepunkt S. 302-326. 52) Derselbe, Bendepunkt S. 302-326. 52) Derselbe, Bendepunkt S. 311. 370. 382. 53) Derselbe, Bendepunkt S. 378. 381. 382. Beitschrift für deutsches Recht. 12. Bd. S. 435.

mabrten gefchichtlichen Birflichfeit Die innere Nothmen-

bigfeit ableugnen, geboren zu ben nicht feltenen Ber-

Gibesbelfer behandelte, woraus folgte, bag ibnen nunmehr Beugen und andere Beweismittel vorgeführt mer-Den mußten. Dagegen ift mit Biener ") ju bemerten, bağ hiernach der Begriff ber Gibeshelfer bei Roftlin völlig abhanden gefommen ift, indem Die Bemiffensüberzeugung ber Gibeshelfer befanntlich ohne gerichtlich porgelegte Beweife befteht. Die fpeciellen Erörterungen über bie Fortidritte ber englischen Jury in Griminalfachen fnupft Roftlin querft baran, bag nach einigen fpater noch ju ermabnenben Stellen bei Bracton (de legibus et consuetudinibus Angliae) ce genügt, menn die Geschworenen secundum conscientiam (nach ihrem Gewiffen) fprachen. Diefe Meußerungen Bracton's fommen bei ber assisa, einem Geschworenengerichte für Civilsachen, vor, und beziehen fich auf ben Fall einer ben Beichworenen beimobnenben unficheren Renntnig von ben thatfachlichen Berhaltniffen ber Sache. Doch grundet Roftlin barauf ben Schlug bb), bag bereits im 13. Jahrh. Die Gefdyworenen in Griminalfachen nach ber Ueberzeugung ihres Gemiffens batten ertennen burfen. Beil aber noch ein Sauptpunft bes aus Segel abgeleiteten Begriffe ber Jury, namlich bie fubjective Berarbeitung ber objectiven Beweismittel fehlt, fo wird bafur von Röftlin abermale Die Civiljury benutt. Schon im 13. Jahrh. namlich murben neben ben Urfunden die in bemfelben benannten Urfundezeugen por Bericht berufen, und es hatte fich in ftufenweifer Entwidelung im 15. Jahrh. endlich eine Beweisführung (evidence) por ber Civiljurn gebildet. Bei ber Eriminaljury zeigen fich nach ber Gefchichte erft im Unfange bes 16. Jahrh. Durftige Unfange eines Beweisverfahrens por berfelben. Da aber bas Jahrhunderte lang verfpatete Auftreten eines für mefentlich erflarten Moments bie philosophische babei jum Grunde liegende Begel'iche Sppothese verdachtigt, so nimmt Röftlin ba, bag bie historischen Quellen trugerisch feien, und ichon im 13. und 14. Jahrh. Die Befchworenen, wenigftens in Straffachen, auf den Grund materieller Beweismittel gesprochen haben. Bei der von Köstlin angelegten historischen Ableitung der Jury aus dem Geiste des germanischen Princips ist der Inhalt der Geschichte einer vorgeschriebenen Form willkürlich zum Opfer gebracht worden. Es sind aber auch folgende einzelne Ausstellungen möglich. Weil die Jury in Civilsachen dem von Hegel hergeleiteten Begriff der Jury sicht recht zu sienen Scheint so wird sie schnöde fich nicht recht zu fügen scheint, so wird fie fchnobe angesehen, und nicht als ebenburtige Schwefter ber Griminaljury, fondern ale eine aus bem Dittelalter mit herübergebrachte Anomalie betrachtet 55). Golche Musfpruche, welche einer burch 700fahrigen Gebrauch be-

fehrtheiten Der philosophischen Jurisprudeng. Derfelben Quelle entstammt ber Bormurf ber Unbeholfenbeit und Unflarheit, welchen Röftlin by) ben englifden Buriften bes 13. Jahrh. macht, fodaß fie bas bamals entftebenbe Inftitut ber Jury nicht verftanben batten. Diefe Buriften haben aber bamals, wie jest noch von ben englischen Juriften gefchieht, bas common law, welchem bie Jury angehort, gebilbet, und mußten alfo wol Ginficht in biefe ihre Schopfung haben "). Gunbermann ") fpricht die jum Grunde liegende Idee in folgender Beise aus: die Sandhaftmachung der That (und auf beren Grund das Uebergehen des Beklagten mit dem Gide) ift der leitende Gedanke der Entstehungsgeschichte ber Jury. Der eigentliche Gebanke ift, bag bas altgermanische Beweismittel bes Gibes in ber Fortbildung des Strafprocesses zulest zur Jury führe. Der Punkt, von welchem ausgegangen wird, ift die Sand-haftmachung der That und der nahe verwandte Boreid bes Rlagers mit Eibeshelfern; beshalb ift bie bandhafte That fo auffallend in ben Borbergrund geftellt. Mus bem Boreibe findet fich leicht der Uebergang gur Ruge, welche ebenfalls eine Rlage vorftellt, wodurch Semand bingpflichtig wirb. In ber Ruge, namlich ber Rugejury ber Englander, liegt zugleich bie Urtheilsjury, welche fich fpater von berfelben abfondert und allein fteht. Der leitenbe, burch alle biefe Stufen binburch gebende Gebante ift alfo nicht bie Gewißheit ber Schulb. welche die handhafte That mit fich führt, fondern Die fubjective Bermittelung des Beweifes mit der Schuld. In formeller Beziehung liegt alfo bier eine Berleitung ber Jury aus ben Gibeshelfern bes Rlagers vor, wie fie von Rogge und Maurer bereits aufgeftellt worden ift. Nach Biener ift ber Sauptgebante Gunbermann's versehlt, weil die Entstehung der Urtheilsjury aus der Rügejury keinesweges begründet ist. Wenn
auch in beiden eine subjective Bewährung der Schuld
zum Grunde liegt, so ist doch die Rüge eine Klage, die Urtheilsjury eine Vertheidigung gegen die Klage. Bei
der letzteren bricht also der Faden ab, welcher von der
handhaften That und dem klägerischen Voreide zur
Rüge führte. Es fehlt der Nachweis, wie die subjective Bewährung bagu fam, in bas Gegentheil umgufchlagen, nicht dem Rlager, fonbern bem Beflagten ju Dienen, fobag alfo gleichfam aus ben Gibeshelfern bes Rlagers Gibeshelfer bes Beflagten hervorgeben. Bur Unfnupfung ber letteren Erfcheinung, ber Urtheilsjury, an Die frubere Ausführung fucht Bunbermann eine Silfe in ber Bermuthung, daß febr frubzeitig ben Gefchworenen Beweismittel vorgelegt murben, mas benn alfo gleichfam

<sup>54)</sup> Biener, Engl. Geschwor. Gericht. 1. Bd. S. 21 fg. 55) Köftlin, Bendepunkt S. 375. 376—378. 382. Zeitschrift für deutsches Recht. 12. Bd. S. 433. 56) Der selbe, Bendepunkt S. 376—378. 381. Zeitschrift für deutsches Recht. 12. Bd. S. 434. 57) Bergl. Biener, Engl. Geschwor. Gericht. 1. Bd. S. 22 fg. Portin, Bendepunkt S. 370. 371. Zeitschrift für deutsches Recht. 12. Bd. S. 432. 446. Geschworenengericht für Richtjuriften S. 26.

<sup>59)</sup> Köftlin, Benbepunkt S. 373. Beitschrift fur beutsches Recht. 12. Bb. S. 432. 433. 60) Beitere Bemerkungen gegen Köftlin finden fich bei Biener, Engl. Geschwor.-Gericht. 1. Bd. S. 23 fg. 61) Gunbermann, Geschichte der Entstehung der Jury in England und deren leitender Gebanke. (Munchen 1847.) Derfelbe, Ueber die Einstimmigkeit der Geschworenen. (München 1849.)

für eine hautheftenehung der Dat geben Sonte. Diefer Babell It aber ein Angummt, welche ju riel bemeil; dem die effentiche Bechnettung ver ben Arben, auch eine Geitheumen, Sunte bane eine Romion dur Mat genannt werden, und ift wiellich is geneunt werben. Teleg men bemand benehigt went, bein Befahren eine Ceiharener ben leitenben benfen der Jury, die henthaltendung der Dat namen. Die Gentliege ber Just in Englant inde Cunbermann in min gemeinden, ben angeldiffice Reder, er mit ere einer Ichanspung der Jun nad Coglant Mides mifer. Gueuft ?) ficft in der friherichen Enteinung feiner in der Nete erwihnen Schrift in duei Abiduntum den allegennemichen, ben engefichischen und den nermannlichen Auchel an der Generaliebung der Jury der, al knieft fah denen die ernent Austrikung der Nerhaldjung für Geinemellichen ist dem 13. Jahrh. Der erfer Arishaist gilt der ab-ernamilier Gemilinge aus dem Archen Geminsterners, geliktioner Generaler einer Princetenfebeung beite. Lieber der Benerhaltung nurbe bancht emissischen bund-hantholte Ibat, Columbus, Et und der verleichen Ertes bei Cottelenkeil. Matiegi if um genif bes Ceiberumagenet auf germaniden Beben ermedfen, bet affe in dereichen feine Burgel. Die Countible der Just fam aber nicht ichen in dem alte-flen prinstruktlichen Caiminstprocesse vorgelegen belen, mal der Ackergang aus diefen Processe ju der Berfal-gung int öffentlichen Interche, un dem Incentifienderie ha Jacolic, ja dan Jap cip, mas der Jum pam Cembe lingt, nicht eine beben-tende Umsentiumpn in der Cemblinge erfolgen france. Dem Cebanken der Jump underflucken poei Kuchelbunfe des aten Promisis erfent, das und der Schaft unbe gefingt wurde, wal die Ihnt an fich left zu dem Beiede unt fentigen Erfate verrifichtete, processe, baf die Schiepen die Thesiade so aenehmen unifern, wie fie burd Annef, Sit ober Genesucheit feftgefiellt war, mit mer auf die Rechnschtung beidernet wo-ren. Der altgemannliche Ausbeil an der Entwickung der Jury ift dennach gamfich ju flerichen. Der ange ft nab Gueift auf einem ftielehe Linkel ben ren Lenigtum, auf ber Gefanundringfhaft und ber Röglichten burch bielefte ben Inquitieraterinen Gep ja läßer; die eigenlicht engelichtliche Gemblige aber darin fiegen, baf biefe Einrichtung ber Gemeinden mit der Gefennenbingschaft als Schap ber Freiheitlenfter fich bemichtt habe. Im lepteren Seite liegt die Bemerlung, daß bas Japaniniensbeineite nicht durch befendere finngfiche Benner, fonders durch bas durch besonder kinigliche Bennte, fondern durch bod Rigen der Ceminden in das Liben getreten fei. Dogegen ift von Biener erinnet worden, erfifich, bas bas Rugen bem germanifden Rechte bei Continents nicht fremt, alle nicht gente berifich angelichtes ift; zweitens, daß bie gewychte Gineichtung bes Risgent, welche bas Inaufficentprincip verwiellicht, erft in ber

meine delfer bei 12 Julie von ber menimik America Confunts in dem Come uniquiden nurden. A me manufinuniterriden und Annyalen Janden A. wer ammentingenfierericher und fenne an domine. L'account it des appelles forties despuis character in the contract of the contract falls que frenden. Der neumanniche Antheil ift aller-dings under pr lengum. Unbedannt artheinen under den, filden Pransie des Mittelluns vordenmende dentiteln all untermite Cogentage bas Duck all monimitati Acte, der Menigungteit unt des Geb-minerteil, als angelindriches Rose. Bent und der batter tenenn Bemeidmittel ben Recommen nicht fient weren, fe teit dech in den Ceigen Bilbelm dei Endeneri, we von Anthopen providen Recomm und Sudjier die Rebe Mt. ber nati ank Coperat dest Sie barne. Dur Widmiker jutiden beien ber ner kem me Beneitninde ift griftenbeit Cro fint bei Ball son Biener über bei eigliffte C ihmmenengenick. Deb bat man bie Imp binig a eine allegementiche Einendeung gefähltent, welche in der Bulltquicken und den Schingen der allen gier und lagen liege, som neutlichen Gemeinen und Gegland überragen, in Leutiffund aber burd Gielles frent Inder und bend ber bie Oberfreit gewinnen Wi ha Thi laidant martiid webe it.. und samule see Co last micher auf bertiften Beben meinflicheit meben miffe. Diefe hateitung ber Jum ift aber geidichtlich gen mbereinbe.

## I. Entichung und Ginführung bes Geidmerenengerichts.

Il Arrivider Arferung der Jury. Die engelike Jury seigt fich pauf in einigen Andelgeieren Itäls und 1176 der gemisse eindenstelliche Angen und ersteint in dem Bark des Glaurillauss und gehören Itäls —1189 abgeligt ist, in vollkemmen undgehörent Jonen und mit genannt Bestimmung der Jälle, die melde he ausweiten il. Die litel auf Giedentreise ausweitenen recognitionen, in England anninne genannt, zeigen fich genan eben sie der Arrenandier, lassen hie jedech in dieser undandlich erst im Ansange des 12. Jahre, undweisen. Demond sied die Ansange des 12. Jahre, undweisen. Demond sied die ande England übertragen werden. Die herhauft der Ansangen und beson, dass in Dimonard und Schweiten sied Jahlinde unsänden, die der anglischen Jury sein der Anslich sied, hiermach ist die Burget der Juny machanglich in den unterfichen Reichen zu suchen. Benn auch die und annehlichen Reichen zu sehen. Benn auch die und ersentlichen Reichen zu fehen. Benn auch die mei er

<sup>62)</sup> Gneiß, Moung to Gelfmenmapnifet E. 21—A. Bergl. topppn Dienes, Engl. Ceffmer-Gn. 1. St. G. 28 fg.

<sup>615</sup> Bugl. Breuer, Engl. Crispus, Cor. 1. Pr. C. 23—225.
6Q Tracutus de lugidos et ausactudisdes regui Anglice, tumpore L. Beneiris secundi compositus; justifier godernacus tracute Rauchdo de Grandla. Pagi. Der de Pariem del Bedeff Steuer un Gasigus, Gallafer del vina. Sudat in Michaelle. 4. Da. C. 201. 2 Budgaler, unt Engl. Crispus; Gar. 2 Pr. C. 25 ip. Glanvelle, unt capitalis justificaise Anglice unt 1190—1178, unt hat ut desira Budh del dei des carin regio fillele unsaftatifier Budjeben pridificat. Maptendi il del Composition of Phillips. Garl. Sudatspieleder. 2 Dr. 1624.

baltenen Rechtsbücher Diefer Reiche nicht über bas 13. Sahrh. Burudgeben, fo finden fich boch an anderen Puntten, wohin fich bie Buge ber Normannen im 9. Sahrh. wendeten, bem Befchworenengerichte verwandte Ginrichtungen, fo in Island und Rugland, in letterem Durch Die Ginmanderung ber Warager. Es lagt fich beshalb auch annehmen, daß bie nach ber Rormandie Ausgewanderten aus ihrer ffandinavifden Beimath Die Grundzüge ber Jury mitgebracht haben, und ber barauf bezügliche Inhalt bes Coutumier de Normandie auf altnordifcher Ueberlieferung beruht. Das Rechtsbuch 36lands, Die Graugans (aus bem Unfange bes 12. Jahrh.) in Berbindung mit ber Dialsfaga, gewährt eine reich. baltige Ueberficht bes islandifchen Berichtsverfahrens, und es barf nach ben angeführten Umftanben vermuthet merben, baf bier von bem alteften Rechte ber Beimath biefer Colonie guverläffige Spuren erhalten find 60). Das historische Resultat der neueren Forschungen über die nordischen Rechte ift furz folgendes 66). In dem alten Rechte von Island findet sich ein reines Beweisspiftem, vermöge beffen ber Rlager feine Rlage, ber Beflagte feine Ginreben gu beweifen bat. Die Beweismittel bagu find Beugen und Gefchworene, welche lettere in allen' nordifden Sprachen als Ernannte bezeichnet werben. 3mei Beugen, welche felbft Erlebtes befunden, liefern vollen Bemeis und überbieten felbft einen Ausspruch ber Gefdworenen. Der Beweis burch Gefdworene tritt ein. wo etwas, als notorifch in der Gemeinde befannt, feft-Buftellen ift, mas eine größere Bahl erfodert, nach Um-ftanden bald 5, bald 9, bald 12. Die Gefchworenen burfen fowol fur bie eine, als fur die andere Partei fprechen, alfo auch gegen ben, welcher fie ernannt hat. In ben übrigen norbifchen Reichen finden fich fowol Gefchworene, ale Beugen, und baber hat muthmaßlich bort im erften Urfprunge baffelbe Beweisspftem wie in Beland beftanden. Daneben tommen in ben nordifchen Rechtsquellen noch Zweifampf, Gottesurtheil und Reinigungseid vor. Der Zweifampf ift uralt im Norden; in Island und Norwegen fam er im Anfange bes 11. Jahrh. ab; um dieselbe Zeit wahrscheinlich auch in Da-nemark. Das Gottesurtheil ist im Norden nicht ursprüng-lich, sondern in historischer Zeit eingeführt; Beispiele sin-den sich schon im 10. Jahrh. Später sim 13. Jahrh. kommt es nicht mehr vor. Der Reinigungseid mit Ei-deshelsern ist dem nordischen Processe ursprünglich fremd. Unter bem Danenkönige Sarald Sein um 1080 ift er nach mehren Zeugniffen in feiner vollen unbilligen Birffamteit eingeführt worden, fodaß er felbft gur Abmeifung einer mit Beugen befraftigten Rlage biente. Ebenfo fand er in Norwegen und Island gegen eine, in alter Beife burch eine Angahl Ernannte geftutte Rlage fatt, und überwand nunmehr ben im alten Rechte vollgultigen Beweis burch Gefchworene. Es mar alfo fowol

ein eigentlicher Beugenbeweis, als ber Beweis burch ernannte Gefchworene in bem alteften Rechte bes Dorbens vorhanden; Gottesurtheil und Reinigungseid murben aber erft fpater eingeführt. Go brang bas befannte germanifche Bertheidigungefpftem in ben Dorden ein, in Folge beffen eine wirtfame Rlage ohne Beweis erhoben werden tonnte, und ber Beflagte ebenfo befugt als verbunden war, die Rlage burch die porbin bezeichneten Mittel abzuwenden. In Diefer Collifion Des altnorbi-fchen Beweisspftems mit bem Bertheidigungefpfteme ber mitteleuropaischen Bölfer haben nur die Geschworenen Abanderungen erlitten. In Schweden und Danemark wurden sie, im Ginklange mit dem eingedrungenen Bertheibigungssysteme, ein Bertheibigungsmittel des Beflagten, welches in feiner Birffamfeit mitten inne ftebt gwifden bem fcmacheren, bem Reinigungseibe, und bem farferen, bem Gotteburtheile. Es find die unter ben Ramen Ramba und Ravninger langft als Gefdworenengerichte anerfannten Inftitute. In Rormegen murben bie ernannten Rachbargefcmorenen bes Rlagers herabgefett zu einer Beftarfung ber Rlage, ein Gerücht beurkundend, welche burch ben Reinigungseid übermunden merden fonnte, alfo gu blogen Gibeshelfern. Daffelbe murbe auch nach ber Unterwerfung Islands unter norwegische Berrichaft feit 1265 in Unfebung ber früher beweifenben Ernannten bes Rlagers bestimmt. Einiges ift jedoch ben islandifchen Ernannten mit ihren fpateren Mobificationen in Danemart und Schmeben gemein. Gie merben burch die Parteien ober ben Richter ernannt; ber lettere tritt in einzelnen Rallen an Die Stelle einer Partei. Die Enticheibung erfolgt burch Stimmenmehrheit; Ginftimmigfeit ift aber von porguglichem Gewichte. Die Entscheidung ber Ernannten bat Die Thatfrage jum Gegenftanbe und erfolgt gleichmäßig für und wider benjenigen, für welchen fie ernannt find. Daburch unterscheiden fie fich mefentlich von ben Gibes-helfern. Dagegen ift in England und ber Normandie bie Babl gwolf die folenne; Die Ernennung gefchieht burch einen Beamten, es wird über Thatfache und Recht entschieden; es ift Ginftimmigfeit erfoberlich; alles 216meichungen von bem nordischen Inftitute.

2) Die Geschworenengerichte in der Normandie. Die Hauptquelle ist hier der alte Coutumier de Normandie 67), ein nicht lange vor 1280 verfaßtes, bald nach 1260 begonnenes Rechtsbuch, dessen Berfasser wahrscheinlich ein gewisser Messteduch, dessen Berfasser wahrscheinlich ein gewisser Messteduch, dessen die Vorman gewesen ist. Neben diesem Rechtsbuche sind die von Marnier entbeckten und ebenso, wie der Coutumier, in einem französischen und einem lateinischen Texte vorhandenen Etablissemens et Coutumes de Normandie (statuta et consuetudines Normanniae) wichtig. Der französische Text ist von Marnier 1839, der lateinische von Warnkönig 1848 herausgegeben worden. Der Verfasser des Coutumier hat die

<sup>65)</sup> Michelsen, Ueber die Genefis der Jury, hat die nordischen Rechte übersichtlich zusammengestellt. 66) Daffelbe ift von Biener, Abhandl. heft 2. S. 124. 147—150 furz vorgeragen und in dem Werte über engl. Geschw. Ger. 1. Bb. S. 35 wiederbolt.

<sup>67)</sup> Barntonig, Frangofifche Staats - und Rechtsgeschichte. 2. Bb. S. 44-47 enthalt bas Bichtigfte ber literarifden Rotigen und ber Resultate neuerer Untersuchungen über biefes Rechtsbuch.

Rablimenens all Duck unt Material benett, unt assisse der ballisi unt alerfalls in der emine mi ei durfen daher diere haden Sammalungen unbenehmeder dum et vorrosserum, den Patrimoniuslysischen. Diere bannt water. Inne der is den Cou कारत कि अस dentes Cellumenenanidaes hat his recognitiones e Cerdinden bei Bidrigite, weit de mit den unter Linig heinrid II. von Englant eribementen recognitiones ober anniene in den generfinnlichen gereinen und in der Befinnung der fälle. Die welche sie aufgestellt fint, villig überenfimmer. Die midsigfe Seile ift Coul. Norm. ch. 22". Der hier von den Jurifica enfacilelle handbegeif if enquête, inquisitis. Die enquete actult is one limeratus, weble and der gegebenen Durfiellung unt nach bem für jebr einzeln engeführten Arfreunge fich au Anz gleichsichen. Die eine Ert bereit auf ber Pratis und aller Anbeigenebnheit, die andere auf Kaddissemens, d. b. mir Geichelfrest residence Berligunges. Die eine Unterest ces enquêtes, qui courent par briefs but als specielle tehniche Sezichnung der Aumen recognisionente. Soch dieser Stelle funden in der Arcmandie fest alter Zeit enquêtes durch priets glandurundige Manner auf Er-forschung der Balebeit Kan; fie muden aber in spiterer Beit für gewift bekimmer gible und mit Regul-rung der processusischen Fremen, dem Geundarbunten der feiheren emissenbent, gelestich festgestellt. Die nö-heren Undlinde, welche fich in Bezug auf die beiben Arten der Celchnormengenichte, die Rengnition und die einfache enquête, in den beiden erwähnten Ducken vorfinden, find felgende. Die Rangnieirenen find eingefet buré Établissemens des Dues et Princes de Normandie (Coist Norm. ch. 91, 92, 112, 114). Der 3mel beier Emidting war, ben Schraden gegen Rachtige ju belien, inden bas Duel abgemendet werben founte, ju welchen aber ber Mudgung frei ftant, menn die Recognition frine Entitiedung berbeführte. Die Ricke, für meide brevin, alse Recognitionen verwillet worten, weren befimme und fent berieft auferzählt (Coin. Norm. ch. 91), rher daß debei die petitorifica ven den perfesierischen Magen geschieden nierben. Reier Stellen (Coit. Norm. ch. 91. 113, 124.) leffen errathen, daß bei den perinerischen die Mage auf Duell gestellt murbe unt ber Beflagte auf Recrymitien antragen durfte; bei ben peffefferifden frante fich ber Rlager sogleich auf Recognition berufen. Der Precesgang war, das providers ein breve, auf die betresiende Recognition lautent, bei dem Herpoge oder besten Oberrichter erlangt werben mußte, weburch ber ballivus (dem englishen vicecomes entsprehent) den Befchl erhielt, bie Geichmerenen anijmmisten unt jur Befich-tigung zu verantoffen, und hiereuf bei feinen nichften Affice, welche precincl im Ichre rezelmäßig flattfanben, die Necognition atzahalten. Das Berfahren mit einfacher enquête. alle ohne vocherzegengenes breve, findet flatt in ben regelmafigen Canbgerichten, in den

S. Comple St. o. C. Contra. LXIII.

di verwender und fich gegenfeitig erginsprade Durflen letterer Gerichte beder durflem in Smillinder: fie Inact abc and in cucia san accepte parte concedente jureau facere. unt bei beit jurata. unte recomiin Die Geschammen merten und dies wie der der recognitio, net Certainener ernant, unt dus Befabre var ingefiereit, inder de Kinter Bringusges recubin. Neien den beder Aries des Ceidannspersonality and under here and mide some recommendation hence Duell britchen and her Coin Norm ch. 129 -124 met einige Arzer des rerespuntitiere Periodrens. melde von der in England verbrumender almeiden. Die Loy fuite par record ift ein Beneil burd Geridespugnik über eines Breging vor Gerift, besicht aber and für einzelne nichtgemittliche Handlingen. . S. record de mariage duct die dei den Mfahrfie der Bie Cogenwinnigen. Diede Peneck wit um auf Emrilligung beiber Parteier ein, und die Reanders ihneiere auf die Balicheit, welche fie ielbit gefelien haben. Dies ist in der Dies ein nedern Jenochbeneit, note jedoch die geisjen Zahl der erindesinden Zengen geneilnich inter mit die medinenden Einmiligung der Punteien icht an die empaide durch Geidentical exament. En unders Bereikmind it die Lor promuble, der Et, einfac eber mit ?- : G. desiellers, nelder des Rames preuve befonnte neue es git, eine reficire Behaucung zu besteinen: deurene presidents. For debut their physics, at with Es desicht üb das Birberige um auf den Einderrech der Kremander, welcher mit dem emplischen Gentleweise des 12 Julies, vielland parlammentriffe. Die flätte, in neichen die Arrmandie Aerognitienen das und in Englent recognitiones over assister appeten merica, find mit unbedeutender Andrahme derieften. Die nermanniden painriiden Perceje auf brief d'establie. de surdemande, d'heritage fint in ten coafficher breve de recto cuthatica. Die principristica brevia de morte antecessorie, de acra discaisina, de altima pracsentatione, und bie, neiche bie Qualitat eines Countbrittes betreifen (et als femdem eber libera electroested to the test (abrew the mailer the ears dirichen. Die brevin. die Ernemung der Grichmennen burd einen fruiglichen Bennten, bie verlierige Beücktigung des Streitgegenstandes, das Berfahren fellst mit den Geschwerenen Kimmt gang überein. Kur der Unterschied off; das in England mide der vicecomes in des placits comitates die Receptainers athalter fann, fendern dirichen der ermin regis und drem Individuen perfechatten find; in der Rermandie halt fie der ballivus, moder dem englishen viceromes entimiste, in frince genétalisées placits etc assisse at. Eur Eigenthunkichtet des preminuiden Precesses ift ber berpergubeben. Die Metropaitienen munden in den regelmiffig preimal im Jaher mieberfebernben assisse bei ballivus. nelden in Englant tie placies comitatus entiproden, abyekulten. In diefen Affice untheilte wie men rerentiufeten bet, bie genze Gemembe, t

<sup>65)</sup> Die Coelle & Steptendt bei Brener, Engl. Cefche...

nigftens bie gur Berichtsfolge Berpflichteten. Die Beifiber ber Affifen maren die barones, milites und legales homines, niemals aber ein rustieus (Cout. Norm. ch. 24). Naturlich murben aus biefen Claffen auch die Recognitoren entnommen, und dies hat fich nach England übertragen. Burbe eine Gache burch Die Gefchworenen einer Recognition entichieden, fo fiel quvorberft bas bisher entscheibenbe Duell meg, an beffen Stelle aber nicht die in Diefen Uffifen verfammelte und jum Dienfte bereite Gemeinde trat, fondern die ermablten Recognitoren. Bu dieser Function murden berufen les plus loyaux et les plus prochains et ceux, que l'on croit, qui mieux sachent la vérité. Ihr Beruf mar ebenfo, wie bas Duell ober bie urtheilende Gemeinde, zu enticheiben, wer Recht hatte, b. b. alfo Thatfache und Recht. Die Entscheidung hatten fie nicht aus gerichtlichen Borgangen ju entnehmen, fonbern ihrem eigenen Biffen, binfichtlich beffen fie vom Richter controllirt murben. Rach ihrem Berufe find fie bemnach Stellvertreter ber Gemeinde, nach ben anderen Umftan-ben find fie Zeugen. Ihre Leiftung im Ganzen ift ein Zeugniß ber Gemeinde. Zebenfalls ift hier im normannifchen Rechte deutlich, wie die Recognition junachft bas Duell und bann die Gemeinde vertritt, weil bas Befcmorenengericht in bem Bolfsgerichte abgehalten mirb. Diefe gange Ginrichtung ift nun nach England übertragen und bem bochften foniglichen Berichtehofe beigelegt worden, welcher keine urtheilende Gemeinde zur Seite hatte, außer wenn er als Lehnshof sich Beisiger aus den Pairs zuordnete. Durch Uebernahme der normannischen Recognitionen kam es aber, daß dieser Gerichtshof, welcher sonst im höchsten Auftrage selbständig urtheilte, nunmehr einem Ausschusse der Gemeinde einen Antheil an der Entscheidung gewährte. Die seichtere Ausführung dieser Modalität wurde durch die mit Commission im Kande umberreisenden Richter ermäglicht mifforien im gande umberreifenden Richter ermöglicht. -Bei ber Frage, ob bie Recognitionen aus ber Rormanbie nach England, ober aus England nach ber Rorman= Die übertragen worben find, ift guvorberft gu bebenten, bağ ber Coutumier Normand. gwar ungefahr um 1270 verfaßt ift, die Recognitionen jedoch in ihrer vollftandigen Ausbildung burch bie Etablissemens bedeutend früher, etwa 1205-1207, erweislich find, ihre Eris fteng in ber Rormandie um 30 Jahre fruber, alfo um 1170, und mithin gleichzeitig mit ihrer erften Erfcheinung in England, aber füglich angenommen werden tann, ba bie Etablissemens felbft, wenn auch um 1205 gefammelt, offenbar aus alteren aufgezeichneten Rotaten compilirt find. Dafür, bag ber Rormandie bie urfprungliche Bilbung ber Recognitionen angebore, fprechen folgende Grunde. Erftlich bat Die Rorman. Die von alter Gewohnheit ber, wie Die Beugniffe befagen, in ber enquête, ber jurata, bas Borbild und Die Grundlage ber Recognitionen. 3 meitens erfcheinen bie Recognitionen in ber Normandie, wie fie noch im 13. Jahrh. von bem Berfaffer des Coutumier bearbeitet find, gwar in ber Form geregelt, aber in ber Darftellung nicht eben fcarf bargelegt, etwa fo, wie fich

in einem ganbe bes Bewohnheiterechts eine Inftitution im Speciellen auszubilben pflegt. Drittens find Die Recognitionen ben gewöhnlichen Untergerichten beigelegt, und haben baber nicht bas Unfeben einer außergewöhn= lichen Ginrichtung, fonbern einer nationalen, aus bem gewöhnlichen Landesbrauche entfprungenen. Die einfache enquête des normannischen Rechts tragt noch beutlicher ben Charafter eines urfprünglichen Bolferechte an fich, nicht blos weil fie nach Beugniffen auf alter Gewohnheit beruht, fondern auch weil fie bem Patrimonialge-richte ber Barone und Rittergutebefiger gufteht, welche mit ihrer althergebrachten naturwuchfigen Gerichtebarfeit immer nur auf dem Boden bes bergebrachten Rechts fich zu bewegen berufen find. - Bas bas Criminalverfahren, wie es fich in ben normannifchen Rechtsquellen vorfindet, anlangt, fo fann es füglich übergangen mer-ben, weil die englischen Ginrichtungen bier febr abmeichen und auf eigenthumlicher Bilbung beruhen "). Rur bas ift im Allgemeinen ju bemerken, bag bie Jury für Civilsachen in ber Normanbic wie in England frubgeitig ausgebildet ericbeint, mabrend in Eriminalfachen Die Bilbung berfelben noch auf einer niederen Stufe fich befindet.

3) Englifde Berichteverfaffung im gwolften Sahrhunderte. Der Stand ber Berichteberfaf. fung in England war in ber Mitte bes 12. Jahrh. folgender. Die niedrigfte Stufe unter ben Gerichten neh-men die Riedergerichte ber fogenannten libertates ein. Dazu gehören a) bie Gerichte ber Stabte und vieler Fleden (burga), wie fie in ben von Beit ju Beit befta-tigten chartae libertatum anerkannt find; b) bie curiae baronum ober dominorum, ber großen Reichsvafallen und Gutsbefiger; c) die curiae der Bifcofe, Aebte u. f. w. auf den großen Besitzungen der Kirche, welche jum Theil fur Baronien gelten und beshalb ben Bifchofen einen Gib im Dberhaufe verleihen. Die beiben gulett ermahnten Cloffen ftanben fich gleich. Bas von dem Lande übrig blieb, außer den libertates, ge-horte vor die placita comitatus, welche in gewiffen Terminen von bem vicecomes (Sheriff) abgehalten wurden. Die Gintheilung ber Graffchaften in hundreda, welche auf die angelfachfifchen Decennen und Friborgen zurudwies, gab noch ju einem befonderen Um-gange bes Sheriffe (turnus vicecomitis per hundreda) Beranlaffung, auf welchem fleinere Sachen abgemacht und genau barauf gehalten murbe, bag jeber Ermach. fene in einer Friborg eingereiht werben und bem Ronige ben Gib ber Treue ichworen mußte. Das lettere Beichaft bieg visus franci plegii, und bie Ronige batten an ber ftrengen Fortführung Diefer angelfachfifchen Ginrichtung ihr Intereffe, weil es ihnen baburch möglich wurde, wegen ber Bugen (amerciamenta) fich an bie Genoffen ber mit Bugen gu Belegenden gu halten. Ueber allen anderen Berichten ftand als bochfter Gerichtshof Die curia regis, beren Gerichtsfprengel fich

<sup>69)</sup> Gine turge tleberficht beffelben gibt Biener a. a. D. G. 47 fg.

aber der anner Reit erfrache. Debet die Compenne biefer Cering in jenes alten Beit finder fich gemigmit Andreidner ". Die Suider batten ihm eigene Gerichtbacket in Similiaden wegen Kadtride: Bambiliale ober Car mit Cut, wir der duen verliebenen Urfunden erschen. Die omine berromen, weichen die wellfichen Gerichte auf den gestlichen Beitzungen gleichzuspielen fint, hatter die Cognition dies die Processe diese Unberfomen unt bie Cembfliefte ftere Begiefft. Des für einer hampenof über ein liberum renementum vom Niger bei des Annales annigationnembe devece de recto entheit um die Anciennung, das alle Indiageman und e Obereigenthum über Grunt und Beber ind in Linine receining; die Comperenz über Sumptyenerfie und michin auch über Bestehrengeiter ift baburt für bie contine harrows emiries. Die vioecomites in ben Cenfichatisgerichten batten bie Gerichtsberfeit aber bie Combinde ibes Bouck, unt auferben gelangter. an fie Anneije über Kennthfinde une ben Ceiner ber Burnier, delle propter desectus curine de rocte, theils burt beimbere Anischen einer Baner. Die Caffinglisgerichte worer ebenfalls für Grenzftreitigeben unter Centern, melde verfeinebener Barmier marbieren, milindig. Der owein reesis maren merbehalten, enfer den miditigeren Denechen iber Barmien iber Archemogic, eine Amahl geringene Swiftscher. 3. B. Birthun wer Gelbiciniber. Amerben famen auch Rechtsferrigfeiter, welche ver die enriche baronnen ster die placita comitatas pelienes, sit en die cucia regis, theils burth Beithweite über desectus recti. theils auf besodenes Anfachen. Ben Erminalischen gehieren ner bie ourin regis Sochnerach und alle Febr men, 1. b. bir beberen Criminalverberben, melde Gefohr für Leben und Theder begründeren, und speciel als contra pacem domini regis igraca des fericles del Limigi degriques merten. Der vicecomes batte die Gerichtsbarieit über Diebslichte und die Leineren Bergeben (melletae. verbera, plague, transgress nes), weiche foger aus ben Benenier an ibn gebracht spectes france. Die omine barunna unt andere Niebergerichte batten ebenfalls über biele Leineren Bergeben Gerichtstoorleit, und bir Cognition über Dieblangesches war gewöhnlich in den Berleidungen und Bekatigungen felder Jurisdictionen enthalten. Bei die Beleinung ber Gerichte betriffe, fo mer bie omrie regis, in melibri bri capitalis justitiarius Angline als Stellvertreter bes Krungs ben Berfit führte, mit Bergern und Juffifimien befest. Deneben gab es feit 1176 reactmoties reflente infinierien, welche in lingeren eber fürzenen Inischenzimmen mit verschiedenen Arten von Commissionen bas Lant bereiften unt in den von ihnen gehaltenen Berichtsfebungen bie Berichtsberfeit ber Eurie anbichten. Anfierdem mustern ber burch die vernemmenen Augejuries die Beschwerden über die

Anneithängliet der vironomines unt dellist vernihme, definitier aber die mannifraden fiscalisten Jaterefin bet Kinige vertieben. Beingefalten Gaben Confiden tiener, Schniberrumdichafter, Anniginger wer Rader oder von Grund und Loden, Bergeben gegen debe relite Aribigeicht (assisse achieren at der Studie, über welche die Rugejurier Antwerz geber ungfere. Die placks commisses but he vicenomes at selder his die eingelnen Juniversen und Ihrrestonner dealisse beite. Dir curine bureuum murber me senescalli (stemurd oder ballivi verwalter. Bride diene dieder althergeinachter: Bollsgericht waren mit der recumeres : rems beige, der zur Gerichtsführ verrifichreter Grandbeidern, eine Bereffichtung, welche nur auf benen bei ben, welche vernöge ihrei Schubereff bugg vertunden eber aber rednibermalten Beit dazu annehalten werden maren. Die Comperen der findrifiber Gerichte ergibt fich auf bem alten lavemichen Rechtsbuche, welcher mit ber einjuden Ueberidurik Fless bezeichner wird und von einem unbekannten Berfasse in der Jeit Chunt's 1. und nicht rau 1200 gestärieben M. Bas endlich die in berier Serieben gangburen Beweituntel betrifft, fr war nach der leges Benerici cap. III das Duell in alter nur sinigermafen bebenrenden Sivil und Grimmaffacten polaffig. Der Cwilpereck von der erwin angement de finder für dei Glanvilla der Geundige, das Inder melidier von Gericht erwai bedauwen, dan Kemeik zu liefere babe. In Betreff bei Duells ift amittel un americibuit, daf in allen den placita de proprietuse unt de pousessione. All multir recognitiones par assisses angezeigt fint, pripringlich bei Duck Bereit mittel war, weil war, wenn die Soche zum Duel 🐪 eignett, ansisa eintreten frante. Pei den placita de proprietate war from die Mage, all dereif die recognitiones bestimber, and inner art Dack secunits. Danchen meifen noch meinr Stellen bei Sammille au Duck him 3. Ueber underr Beweitsnittel finden fic im Gamen unt werige Angaben. Das wiedigst und allen bei Chamille verlommenden Beweitmirch if für ani dei ard brimberi ya embande kwaimeni veredictum vicineti. Ucher die Beneidmittel in den althergebrachten Bellisgerichten, den placita comitatus unt eurise haroum. Aut die Nachrichten bierfogen. Fin minder michtige Sachen war bei ihnen die beein vadinie ugelmiğig. In nübügeren, 30 des Geure tem gebiergen Sachen, alle in den fällen, für welche recognitiones eingeführt merden fünd, war der dienen das Duck als dampflachtiches Beneistmittel in Getrauche. In den Städten und Fleden, nelde durch ekurese kbertatum Exemira beframen batten, werd nach den in Rete 71 angeführten Stellen der Flesa midt nach den common law. fraders and des driedess Ge-

<sup>76,</sup> Ba Clauville, Fratter unt Rodujdi de Anglan

II) Burgi, über dur Piete Biener a. a. 2. 280. 4. 280. Die Berfien der Flein, welche fich über dur Compourie; der kalte fichen Gerichen ausstruchen, find fin. II. a. 28. 33. Ger find obgehende den Sierer a. a. 2. 1. 280. 4. 35. auf welchen i lien einen Biener a. a. 2. 1. 280. 4. 35. auf welchen i liene diene keiner der Client und des Cingelinen depiete.

wohnheiten bes Drtes verfahren. Golde chartae libertatum für Stabte und Fleden find fo haufig, bag man bies fur bas gewöhnliche Stadtrecht halten barf. Dies erflart fich wol baburch, bag in ben Stabten Die angelfachfifche Bevolkerung fich mehr erhielt, als auf bem Lande, mas vorzugemeife von ben eingemanderten Rormannen befett murbe. Daber ift zu vermuthen, bag bier Recht und Berichteverfahren nach angelfachfifcher Art feftgehalten murbe. Ueber Die Civilproceffe fagen Die Freibriefe ber Stabte, bag secundum legem civitatis verfahren merben foll. In Begug auf Criminalverfabren ift bie ftebenbe Formel: Concessimus - quod nullus eorum faciat duellum, et quod de placitis ad coronam pertinentibus se possint disrationare secundum consuetudinem civitatis. Gine nabere Ungabe in Unfebung ber letteren Bestimmung findet fich nur in ben Freibriefen fur Die Stadt Dublin von 1200, und für ben Fleden Dunewid von 1215, bag ber Un-gefchulbigte mit 24 Gibeshelfern aus ber Burgerschaft fich zu reinigen habe. Das Wefentliche in ben Stad: ten war die Exemtion vom Duell.

4) Einführung ber recognitiones. In Die gefcbilberten Jurisdictions = und proceffualifchen Berbaltniffe ift nun bie erfte in England vorfommenbe Urt bes Befchworenengerichts, Die recognitiones, für gemiffe bestimmte Civitfalle eingetreten, eingeführt burch einen Reichstagebefchluß bes Konigs mit ben Großen bes Reiche, alfo burch eine assisa. Bas Die Beit Der gefeblichen Ginführung biefer neuen proceffualifchen Form anlangt, fo fallt fie in die lette Salfte bes 12. Jahrb. Die Reicheschluffe Clarenbon 1164 und Morthampton 1176, welche nicht vollständig erhalten find, baben wol fammtliche recognitiones, welche Glanvilla balb nach: ber um 1189 vollftandig ale Praxie ber curia behanbelt, eingeführt. Durch biefelben Reichefdluffe ift bas noch jest in England beftebenbe Inftitut ber Rundreis fen ber Richter bleibend organifirt worden, woburch es allein möglich murbe, bie Gefdworenengerichte einzuführen und boch biefelben nicht ben foniglichen Untergerichten gu überlaffen, wie bies in ber Normandie ber Fall mar. Durch Mitwirfung ber reifenben Richter fonnte man ber curia regis Die Recognitionen als ein befonberes Attribut vorbehalten. Die Ginführung Diefer neuen Rechtsmittel gefcah unter ber officiellen Benennung, als recognitiones, wie fie auch in ber Rormandie biegen. In England ift aber ber Name assisa gebrauchlicher geworden 72), und wir brauchen benfelben im Folgenden gleichfalle. Die assisae find nur fur Civilproceffe und gwar für bestimmte burch eigenthumliche einleitende brevia ausgezeichnete Falle angeordnet, welche mit unbebeutenber Ausnahme Diefelben Falle find, fur welche in bem Rechte ber Normandie briefs de recognaissant verwilligt find. Rach Glanvilla laffen fich unterfcheiben placita de proprietate ober de recto, und placita de possessione ober de saisinis. Die ersteren gin-

gen auf Eigenthum ober Bafallenrecht an Grund und Boben, Recht auf Lehnbienfte, Recht auf advocatio ecclesiae u. f. w. Die anderen gingen auf Erlangung bes Befiges ober Bieberherftellung bes verlorenen, fowie auf Erörterungen über Die Ratur eines bestebenben Befiges. Die erfteren beißen in der Runftfprache magna assisa, für bie letteren findet fich bin und wieber die Benennung parvae assisae, minores assisae. Bei ben placita de proprietate geschah die Ginleitung bes Proceffes in ber Regel bei bem guffanbigen ordentlichen Gerichte und mit ber alterthumlichen Duellflage. Bing ber Beflagte auf bas Duell ein, fo blieb Die Sache in bem gewöhnlichen Rechtsgange; wollte er es nicht, fo fonnte er se ponere in assisam et petere recognitionem. Bugleich hatte er aber bei bem Rangler um ein breve de pace nachzusuchen, b. b. eine Inbibition an bas Niebergericht ben Proces meiter fortzuführen, weil blos die curia zur Abhaltung ber assisa competent mar. Jest hatte nun ber Rlager bei ber curia einen Befehl an ben vicecomes jum Behufe ber Ginberufung ber Befchworenen auszuwirfen. Bei ben placita de possessione melbete ber Rlager, welcher von ber assisa Gebrauch machen wollte, fich bei bem Dbergerichte, und erlangte barauf fofort ben Befehl an ben vicecomes, die Befdworenen vor die curia einzuberufen. Es ift alfo immer ber Rlager, welcher um bas breve jum Behufe ber Ginberufung ber Gefchworenen anfucht. Bei ben petitorifchen Rlagen bat ber Sheriff vier Ritter gu berufen, welche in einem Termine in Wegenwart ber Parteien Die 12 Gefchworenen ernennen; bei ben poffefforifden Rlagen ernennt er fofort felbft Die 12 Beichmorenen. Das breve bezeichnet immer bie Frage, für welche bie Befchworenen aufzubieten find, nach gewiffen recipirten Formeln. Die Frage geht gang einfach auf bie Entscheidung des Processes, alfo auf Thatfache und Recht, &. B. bei ber Eigenthumsflage, utrum A. vel B. majus jus habeat in terra illa; bei ber Befitflage aus Erbrecht, ob ber angebliche Erblaffer als Gigenthumer bes Grundftude verftorben, und ob ber Rlager ber nabere Erbe ift. Die Wefchworenen find als Beugen angufeben, ba fie außer ber Befichtigung bes Streitgegenftandes teine weitere Inftruction erhalten und nur barnach gefragt wird, ob fie genugenbe Renntnif von ber Gache haben; auch fonnen fie ebenfo abgelebnt werben, wie Beugen im Civilrechte, und werben im Falle eines falichen Spruchs mit ber Strafe falicher Beugen belegt. Ihr Beugniß ift aber ein Zeugniß ber Gemeinde, weil fie aus ber Nachbarfchaft ober einer beffimmten Sundrebe berufen werben; auch die folenne Bahl von 12 erfoberlichen Stimmen beutet auf Reprafentation einer Gemeinde. Gin foldes Berbict enticheibet eben fo befinitiv wie bas Duell, und fann auch nur in folden Fallen angewendet werden, mo bas Duell qulaffig ift "). Daber fallt bie assisa meg unter Bermanbten, weil ihnen untereinander bas Duell nicht geflattet ift 15). Uebrigens mar bas Berfahren mit recogni-

<sup>73)</sup> Ueber bie Berantaffung bagu fiche Biener, Beitrage

<sup>74)</sup> Glanvilla II, 6. §. 5. II, 19. §. 2. 75) Biener. Beitrage S. 260.

tio other assissa her curia regis allein webshalten und ben Riebergerichten, aller bem Graffibaltsgerichte und den Patrimonialgerichten der Gutdbefiger, verfagt. Dies ergift fich feben barant, baf ber Proces burch Bernfungen auf Aecognition von den Niedergerichten alberufen murbe. Auch Clampille ") freicht aus: ista recognitio, sicut quacibet alia, in curia regis habet tracturi. Roch geht bies aus Folgendem bervor. Die eriklichen Grundherren batten in der Regel febr wollfandige und ansgedebnir Urfunden über die ihnen 311-Bebende Gerickesbarfeit aufanweifen, und nahmen auch die Berechtigung zur Abbahung der assisse in Angeruch. Sie franten aber nach einzelnen vorhaubenen Urfunden miches weiter erlangen, als daß die reisenden Justitiane ju ihnen fommen und bort an ber gewöhnlichen Gerichtsfielle bes geiftlichen Beziels bie ansisne abhalten foliten. In ben curine berrumm wurden in der Regel elle Sochen burch legis vadiatio ober Duell entidueben; Entscheidung burch Inry gebührte ihnen nach bem common law micht. — Daf bie ben recognaissants ber Rormandie, welche bereits als eine urweineliche Phildren biefes Landes bezeichnet werden find, in dem gangen proceffinalifchen Berlaufe fo abuliden englischen recognitiones and der Nermandie nach England übertragen find, wird burch Folgendes wahrscheinlich. Erstens spricht dafür, daß anerkanntermoßen sicht viel Juristifches und Processualisches aus ber Normandie übertragen worben ift, wie bas Duel und bie gang eigenthumliche frangiffiche Gerichtsbrache, während bas Schnwefen mehr eine Staatseinrichtung mit finanziellen und abso-Intiftischen Confequemen ift. 3weitens fint Die Recognitionen in England nicht ben althergebrachten Grafschaftsgerichten und curine ber Gutsbeficher beigelegt morben, fie fint vielmehr als ein neues und außerorbentliches Inflitut der ebenfalls unter den Rormannen immer mehr anwachsenden ouria regis zugetheilt worden. während man die Polisgerichte bei ihren althergebrachten Procefformen ließ. Eine Fortbildung des besiehenben Rechts batte man ben Bollsgerichten nicht verfagen burfen, welche überbies beffer in ber Lage maren, mit bem Geichworenengerichte ju verfahren, mabrend ber curia regis erft burch ausgesendete Juftitiarien Die Handbabung des Geschworenengerichts möglich gemacht werden mußte. Drittens ficht bas Syftem ber Recoanitionen, wie es bei Glanvilla erfcheint, in einer abgerunbeten Bellendung ba, indem es eine weitere Ausbildung ober Ausbehaung nicht erfahren bat. Andererseits entbalten bie Rechtsbucher ber erften Salfte bes 12. Jahrh. (leges Eduardi, leges Henrici L) frinc fichtbare alte Grundlage bazu. In einem Lande bes Gewohnheitsrechts, wie England damals war, ift, selbft burd ein Reichsgeset, eine folche Ericheinung unmöglich, es mußte benn bie gange Gache auf Reception eines fremben, in feinem Baterlande bereits Durchgearbeiteten Rechts beruben ").

5) Entftebung ber jurnte in Civillatien In dem Berft des Bracton De legibus et consusmedinibus Angline (um 1250) findet fich neben den Recegnitionen, welche nunmehr regelmäßig nasion bei fien, ein anderes Geschwarenengericht im Civilprneifte unter dem Ramen jurata. Beide Juftitute werden ftrem veneinander geschieden. Die assisa findet nur fur gewife bestimmte Arten von Riagen fatt, und bae Berdiet entlicheidet über die in dem einleitenden breve immuliete Hamptfrage bes Processes. Die jurum telt ein, wenn die ausisa nicht flattfindet, ober entfceibende Einreden oder sonft prajudicielle Puntte fich aus der Perhandlung ergeben. Sie berubt auf Bereiniaum ber Parteien, womit jugleich bie ben Gefichweren verzulegende Frage bestimmt wird. Schon jur Beit 30migs Johann ohne Land, im Anfange des IS, John findet fich dieses Inftitut in praftischer Anwendung ber Ert, daß es auf Bereinigung ber Partrien bereit. und im Falle ber Ungulaffigfeit ber assien angewendet wird. Roch weiter aurud tommt bei Glanvilla für eingeine im Civilorocche bervortretende Rebenvunfte ein testimenium oder veredictum vicineti nor, mak abar sciner Acres nach nicht regulirt erstheint 38). Es ift abor and zu vermuchen, daß icon vor der Ginführung der Arcognitionen in folden Källen, wo vor der euria rogie eine Partei wegen thatsachlicher Berhaltniffe fich auf das Zeugnis ihrer Gemeinde berief, zuweilen XA melieres aus der Gemeinde berufen wurden, um durch ihr eidliches Zengnif bie Sache feftzustellen "), wofte ber Unbalt in einem befannten unter Bilbeim bem Groberer vergekommenen Rechtsfalle ") und in einigen Stellen der leges Henrici I. fich findet. Die erwähnte Grundider des Geschworenengerichts ift von den Rormannen bereits bei ber Eroberung mitgebracht wereben, und bat zur Duelle bie alte gewohnheirsrechfliche enquête des normaunischen Rechts. Die verftebent angedeuteit Entfiehung und Entwidelung der jurata ift in derwologischer Debnung folgende. In dem bunderriadrigen Zeitraume von der Eroberung Englands durch bie Rormannen bis jum erften Erfcheinen der Recognitionen findet fich noch Richts von Geschworrnengerichten, ne mentlich nicht in den Rechtsbüchern, welche alt legen Eduardi, leges Henrici Radrichten über ben Rechts auftand Englands in ber erften Salfte bes 12, 30km geben. Doch wenden diese Rechtsbucher im Besentlichen nur dem Berfahren der Rolfsgerichte ihre Aufmertiamfeit au, nicht der euria regis. In der euria regis find aber die erften Andeutungen des Geschworenengerichts zu erwarten, weil dieset Gericht die Processe nach

<sup>76)</sup> Glanville XII, 25. 77) Ueber bie gegen letteres Argument möglichen Ginmenbungen vergl. Biener, Engl. Gefde.

Bericht. 1. Bb. G. 61. Uebrigens reichen bie früheren Argumente und bas früher über bie Rormandie Angeführte bin, um bie Repfianzung ber Recognition aus ber Rermandie nach England gu beweisen.

<sup>78)</sup> Auf Diefe beiben Borganger ber juran welft bin Biener, Beitrage G. 261 fg. 79) Bergt. Biener, Beitrage S. 248 fg. Abhandlungen I. S. 13—15. Engl. Kricher — richt. 1. Bb. S. 62 fg. 80) Bergl. Phillips, Ange Steht &. 209.

normannischer Urt behandelte und ihm die alte gewohnbeiterechtliche enquête ber Normandie nicht fremb fein fonnte. Undererfeite findet fich in ber curia nach ben Angaben von Glanvilla neben ber Recognition ein formell nicht fehr ftreng regulirtes veredictum vicineti, und wenn man nicht annehmen will, bag auch biefes jugleich mit ben Recognitionen aus ber Rormandie eingewandert fei, fo muß man barin einen alten Gebrauch Der curia erfennen, welcher wiederum als Unwendung ber einfachen normannifchen enquête gelten fann. Siernach ift wol in ber curia regis bereits feit ber normannischen Eroberung Die gewohnheitsrechtliche enquête nicht unbefannt gewesen; ihre Anwendung mag aber felten gemefen fein, theile megen ber Bevorzugung bes Duells, theils wegen ber Schwierigfeit, aus großer gerne Die Gefchworenen nach Beftminfter aufzubieten. Gine mehr auf ficheren Beugniffen berubenbe Bebandlung bes in Frage ftebenben Gegenstanbes beginnt mit bem testimonium ober veredictum vicineti. mas bei Glanvilla in mehren Fallen als Beweismittel porfommt, wie bei ber Frage über majorennes Alter, über Bermandtichaft, über freie Geburt; in den beiben letten, Fallen tritt bas vicinetum erft bann ein, wenn Durch bas Beugnig ber Bermanbten Die Sache nicht feftgeftellt werden fann "). Die wirkliche jurata findet fich balb nach Glanvilla in ber Beit Ronig Johann's in mehren, in ber Placitorum abbreviatio aufbewahrten

Rechtsfallen \*2).

6) Die jurata Des breigebnten Jahrhun= berte. Die jurata in Civilfachen, wie fie bei Bracton und ben nachfolgenden Schriftstellern im 13. Jahrh. vollständig ausgebildet und in regelmäßiger häufiger Anwendung erscheint, findet ftatt, wenn in Rlagen, für welche assisa gewährt ift, fich bei der Berhandlung ber Sache Exceptionen vorfinden, welche ihre besondere Grundlage haben. Es heißt dann: istae exceptiones non in modum assisae, sed in modum juratae terminabuntur, quasi per consensum partium - veredictum juratorum in hoc casu non est assisa, sed probatio exceptionis. Ebenfo fonnte jurata als Surrogat für die assisa eintreten, mo die lettere nach ber Strenge des Rechts nicht gestattet mar, 3. B. wenn wegen besonderer Berhaltniffe unter ben Parteien das Duell ausgeschloffen mar. In folden Fallen, mo alfo Die assisa nicht zuläffig war ober ber Streit fich um eine Erception brehte, welche außer ber ber assisa zu= gewiesenen Sauptfrage lag, bieg es bann assisa cadit, vertitur in juratam, b. h. die als assisa gu dem Proceffe einberufenen Geschworenen fprechen nicht als assisa, fonbern als jurata. Ueber eine folche Bermanbelung ber assisa in eine jurata berichten Bracton und feine Rachfolger nur bei den assisae de possessione; nach einigen etwas neueren Quellen tam baffelbe aber auch bei ber magna assisa vor. Reben Diefem Gintreten ber jurata als Umbildung der assisa finden fich

auch Rlagen, für welche feine assisa eingeführt ift, aber boch eine jurata zugelaffen mirb; es ift bice ber Fall bei breve de dote, breve de consanguinitate, breve de ingressu. In den meiften Fallen mar eine besondere Ginberufung ber Geschworenen fur Die jurata nicht nothig, weil die gur assisa Ginberufenen ben Dienft als jurata leifteten; nur in einigen einzelnen murben bie Geschworenen sogleich für bie jurata berufen. Die jurata mar eben fowol, als die assisa, ber curia regis vorbehalten und ben Diebergerichten verfagt. Es fommt auch eine convictio ober attincta (attainte) burch eine jurata von 24 Beschworenen vor, welche eine Partei ausbringen fann, um Die 12 Gefdmorenen, welche das Berdict gegeben haben, des falichen Gides zu überführen. Bestrafung der Geschworenen wegen Meineides findet fich schon bei Glanvilla bei der magna assisa; diese Unwendung ber convictio bei magna assisa ift im 13. Jahrh. nicht mehr vorhanden, und fpater hat Diefe Ginrichtung theils gemiffe Formen erbal-ten, theils ift fie in ihrer Unwendbarteit bestimmt geregelt worben. Der Grundgebante ju ber fpeciellen Form findet fich in einem Falle von 1221, mo über einen Ungeschuldigten, welcher fich ber Jury nicht unterwerfen wollte, eine Jury von 12 bas Schuldig ausfprach, und barüber abermals eine Jury von 24 pernommen murbe. Sier ift alfo ber Bedante einer Rachprufung burch 24, weil ber frubere Spruch gwar nicht für verdachtig, doch aber ber Form nach nicht für vollig legal gelten fonnte. Die fruheften Falle ber Unmenbung von 24 in der placitorum abbreviatio find von 1246 und 1247. Bollftandig ausgeführt ift ber Gegenftand bei Bracton, und ein großer Theil Diefer Erörferungen ift in die Fleta übergegangen. Die convictio fann hiernach eintreten entweber mittels Ueberweifung burch 24, ober burch richterliche Untersuchung, ober burch reuiges Eingestandniß ber Gefcworenen felbft. Der Gebante, welcher ber Jury von 24 jum Grunde liegt, ift, daß immer einer durch zwei überzeugt werben foll, und es wird babei hervorgehoben, daß die Befchworenen an Stand und Bermogen benen ber erften Jury wenigftens gleich fteben, mo möglich fie übertreffen follen. Die attainte fallt meg bei ber jurata, welche auf Ginwilli-gung ber Parteien beruht. Gie findet ferner nicht ftatt bei ber magna assisa. Gie bleibt nur übrig fur Die assisae de possessione, welche auch, zwar nicht officiell, boch aber nach einem bier und ba vorfommenben Sprachgebrauche parvae assisae genannt morben find; bei ihnen ift allerdings bie assisa in ber Procegordnung mefentlich begrundet, nicht von ber Ginwilligung ber Parteien abhangig, weil biefe Rlagen von Saus aus nicht auf Duell, fondern auf Beantragung einer assisa geftellt murden. Das bieber über bie Bulaffigfeit ber attainte Bemerfte maren Die Grundfage ber Schriftsteller, also ber Praris und bes common law mabrend des 13. Jahrh. Die bamals bestehende Uno-malie, daß bei jurata in ber Regel feine attainte gugelaffen murbe, hat burch eine Folge von Parlamenteftatuten ihre Erledigung gefunden, burch welche im Laufe

<sup>81)</sup> Die Stellen bei Glanvilla führt an Biener, Engl. Gefchm. Gericht. 1. Bd. G. 64. 82) Giebe bas Rabere barüber bei Biener a. a. D. 1. Bd. G. 65 fg.

seine und jurate. wöllig gleichgeftellt, alle ber Beriofgung burth attainte unterworfen wurder. ").

7) Unterschied ber assist unt jereite. Die folgende Durftellung ber Unterfibiebe ber annien und jurata gitt nur bem 18. Juhrb., weil feit bem 14. Jahrb. beide Juftinnte verfebrunden find "). Bas erftlich die Guthebeng aulangt, fr fint bir ansisae burch Rritisgefebe für bestimmte Ringen eingesübrt worden; bie jurata if burt bir Proris gebildet, unt wenn in and and einem alten traditionellen Rundament bereitt, fo bat fie boch erft aus ber Analogie der anninn fine finne erhatten. Ein gweiter Umerichiet liegt burin, baf die neus eine procesiualische Rothwendigseit ift, während bes Eintreten ber juruta lediglich wer ber Einigung ber Partrien abbangt. Der britte und wichtigfte Unterfchiet, melder einentlich bir Grundinge aller übrigen Materichiebe ift, besteht in dem, was die Gefchwerenen pu entscheiden haben. Die meise alle Surregat bes Duells entschied den Kern des gamen Processes, ne ber Minger Reint babe aber ber Belingte, alle Thatde unt Recht ; B. bei ber Sigenthumellage, utrum A. vel li. majus jus habent in nerra illa. Dirit armen Bezeichnungen bet Streitpunfte gehörten in bie Mage und murben in bas einleitende breve nach bergebruchten Formein eingerieft. Für bir juruta bingegen ergat fich ber Streitnuntt, welcher aur Entiteibung ber Seichmorenen gestellt wurde, aus ben Berhandlungen ber Parteien, und er war factifder Ratur, weil er auf Ercentionen, wowie auf andern Incidentund Prajudicialvandten bervorging. Die Frage für die Seldeworenen der annien war fichon in dem einkeitenben breve norgeichrichen; für die jurata wurde fie von den Parteien burd gemeinfame Sinigung berausgestellt und von dem Richter formulirt. Schon Die atteffen Duelten ergeben biesen wichtigen Unterschiet ber annien und jurata. Duf Die musica über Thutfache und Recht fpricht, cruibt die Erwahnung bet Specialverbicts ") bei Glanville, sowie in der Pracis mit in den Parlamentsfiletuten bes 13. Jahrh. Ein vierter Unterfchiet, welcher mit bem britten genau zusammenhängt, siegt in bem Sibe. Bri ber assissa wirt gridmoren: Boe auditis, Justitiarii, quod veritatem dicam de assissa ista et de tenemento. de quo visum feci per praeceptum domini regis et pro nihito omittam, quin veritatem dicam. Sie me etc. Bei ber jurata mirb gefitmo-ren: quod veritatem dicam de noc, quod a me re-quiretis ex parte domini regis. Dabei il au bemerfen, bag in beiben Berhaltniffen ber Git lantet auf veritatem dicere, aber in ben einen über bir annina. in bem andern ider bie an fielienden Fragen, was bamit zusammenhangt, baß bei anninn in bem einleitenben breve die Krage bereite formaliet ift, bei juruta diefelbe von bem processeitenben Michter formuliet wirt.

der Zeit bie beiben Arten bei Geschwertungericht, die Beilte Site unterstelben fic feiner und barie. Die tei ber aussig der vieue, die Presistance des Streitaum-Kundes erwähnt wirt, bei der jurate nicht. Bei der annien geht nämlit gebergeit eine felder Befichtigung rennet: fie ift ein Ucherreft ber alten Duckmereitel. neiden nad Clanville ") ebenfalls ein viens serrer werenging. Durch biefe bifteriffe Bromtaffang with angleich erflatt, warum bei der jurata eine inter De detignen nicht processusfiel weltwerten fit, werteil auch bei fier bir Renntniff ber fattifcher Sam in weiten Kallen ebenfe wundlbendwerth fein medet, all be ber esisa; we diek der Hall war, ift wahricheinlich war einer ber Parteien bie Beficktigung bentragt nurben. Bemerkradwerth ift babei eine Abinderung bei Ebel, wenn die Gefchwerenen der annies die Befirdupung nicht mitgemacht baben, alle nicht auf den viene ficher-ren konnen. Dies konnen wer, wenn Cingeten der derufener Gefcharerenn die Befichtigung mitmanden vofannt baben, wer frater, nach ficher angeftellter Be-fichligung. Erfaggeichmeren: juggepagen werden. In bertem Kalle muffen fir ilbusiren, good verrinnen dicent secundum conscientium seam. salve vina. in modum juratne. Die ffermel wirt alle verändert. Die Hinneffung auf die juruen bezeigt, wie westentlich ber viene jur Chundberfilft der nonien gehört. Die Gefebenerenen haben bann mach ber ihnen ober viene beweimenben Kenntnif wer ber Sater (vonnebentig ju iprecien, und werben bestalt eines wenige ftrese beurtheitt, wenn fie fehl greifen. Er madu aber ben und einen Unterfdiet, at fie bie Brichtigung verfienes haben, ober zu berielben gur nicht berufen waren. Ins den bilher erwähnten Unterschieden der beiden Arten an gibt sich zuwächst, daß in der jurata ein Korriderit das Geschworenengerichts liegt. Bahrent et friber af annien, bas Duell erfetent, mit feinem Berbic ben Anoten des Processes perdied, priger sich souter. das die Entscheidung oft von einzelnen ftreitigen Darfaden de bangt, und fo wurde ber richtige Beruf ber juran barin gefunden, die Datfacke, auf weiche das richterliche Urtheil fich grunden follte, festjustellen. Et ift dies zugleich der Grundfat, auf welchem noch jest in Einland die Swiffury berucht ").

8) Der ricecomes unt bir Gesammtburafchaft. Ber ber Betrachtung ber Rügejury in England ift darum zu erinnern, duf ichen in der ang fachfilchen Zeit unter König Sthelret eine Amerdnun vorlommt, bag swolf Tham verribet werben follten. gewiffenbaft ju rugen "); eine Amerbnung, welche aber mer vorübergebent geweien zu fein ichent. In dem erften Jahrhundert nach der memannifiber Ernberung tommen in Englant ebenfalls Spuren ver, daß auf eine Rige von Mehren bie Bornabme gerichtlicher

<sup>83)</sup> Bergl. bas Rabert bei Biener a. a. D. 1. St. E. 68 -73. 64) f. Biener, Beltrige E. 233. 365. 386. 55) I'm geneneren Radweifungen berieber gilt Biener, Gegen Anflaneinen und für Specialnerbiet, im Arthio bas Communitation. 1948. C. 19.

<sup>96)</sup> Charatte H. c. 1. 2. 8. Die ander unrähmt Unterfchiebe ber namm unt juruta, welche Beile Berner iebft in ben Belte, pur Beich, bef Inquifitionfenserfiel E. 263. Deist Rollin, Wenbepunft bef beutichen Strafverlagent E. 235 geftellt hatten, wergt. Bienere, Engl. Gefchn. Bericht. E. 77-99. 28) f. Biener, Beitrage & 36. fc.

Schritte gegen ben Angeschuldigten möglich mar, obwol von einem geordneten Rugeverfahren Dabei Dichts fich porfindet. Erft 1176 findet fich bei den damale eingeführten reifenden Juftitiarien eine geordnete Rugejury von gwolf Befchworenen aus bem Sunbrede, welche vor ihnen vernommen wird, und feitbem mangelt es nicht an Nachrichten über Diefe Ginrichtung, aus welcher fpater im Mittelalter Die noch jest beftebenbe große Jury bervorgegangen ift. Daneben finden fich im 13. Jahrh. in mehren Parlamenteftatuten einzelne Beftimmungen für eine Rügejury, welche ber vicecomes in ben eingelnen Sundreden abhalt, woran fie als ein bereits beftebendes Institut erkennbar ift, ohne bag über ihre Entftehung nabere Rachrichten vorliegen. Die Rotigen über Diefe Rugejury ber Cheriffs laffen fich bis an Das 16. Jahrh. verfolgen. Buvörderft ift der vicecomites, welche außer ihrer Rügejury wichtige Beamte fur die Jury überhaupt find, weil fie die Geschworenen fur den Dienft auszumahlen und einzuberufen haben, naber Er-wahnung zu thun. Die angelfachfifchen Shiregreven 89) erhielten in ber normannifchen Beit ben Ramen vicecomites, und ihre Unterbeamten murben gewöhnlich ballivi genannt; es ift bies aber eine Umtehrung ber in ber Normandie üblichen Benennungen, in welchen ber obere richterliche Beamte eines größeren Diffricts ballivus bicg, ber vicecomes bagegen ein untergeordneter Beamter war. Ueber bie Berufung jum Umte bes vicecomes por 1315 gibt es verschiedene, bier nicht weiter zu erörternde Unfichten. Geit 1315 ift burch Parlamenteftatut unter Couard II. Diejenige Mobalitat ber Berufung eingeführt, bei welcher es bis auf Die neue Beit geblieben ift. Siernach werben Die Cheriffs von ben bochften Staatsbeamten (Rangler, Schapmeifter und Die Chefe ber brei Dbergerichte) ernannt und bem Ronige jur Auswahl und Beftatigung prafentirt. Davon gab es zwei Ausnahmen, indem theils gemiffen Familien bas Umt eines viscount erblich verliehen mar, theils einzelnen Stabten Die Bahl ber Sheriffs eingeraumt murbe. Die Gefchafte bes vicecomes, foweit fie bier intereffiren, find, bag er in ber Graffchaft alle vier Bochen, alfo gwolf Dal im Sabre, bas placitum comitatus abhalt, und zwei Dal im Jahre, ju Dftern und zu Michaelis, einen turnus per hundreda anftellt, womit der visus franci plegii verbunden ift. Außerbem hat er fur ben proceffualifchen Bedarf ber curia und ber Juftitiarien nach ben erhaltenen Unweifungen Die erfoberliche Babl von Gefchworenen auszumahlen und aufzubieten. Die richterlichen Befugniffe ber vicecomites ericheinen fcon im 12. Jahrh. fowol für Civilfachen, als für Criminalfachen febr berabgefett burch bie bereits weit ausgedehnte Competeng ber curia regis und ber Juftitiarien, wogu Die Ginführung Der Gefchworenen-gerichte ben Schlufpunft bilbete, fodaß ber Sheriff in bem größeren Theile feiner Thatigfeit nur ale Unterbeamter ber oberften Behorbe beschäftigt ift. - Da ferner ein in England portommendes Inftitut, Die fogenannte Gefammtburgichaft, mit ben Gefdworenengerich. ten in nabe, fogar unmittelbare Berbindung gefest morben ift, fo ift auch diefes furg ju ermabnen. Es ift neuerlich Gegenstand ausführlicher Untersuchungen gemorden "). Sieraus ergibt fich, bag bei ben Ungelfachfen bie germanifche Gauverfaffung größere und als Unterabtheilungen fleinere Diftricte gu gemeinfamen Berfammlungen und Berbindlichfeiten, fowie gur Bertretung ihrer Mitglieder verband. Die Sundreden und Behnten fceinen Diefen Begirtegenoffenfchaften anzugehören. Daneben fommen noch perfonliche Berbindungen vor, inbem Die Bermandten fich gegenfeitig fcutten, Die Dienftherren ihre Dienerschaft, Die Grundherren ihre Leibeigenen zu vertreten berufen maren. In Diefen Berbindungen finden fich alfo ichon perfonliche Burgichaften. Das eigentlich charafteriftifche Inftitut ift aber, daß jeber freie Mann mit noch neun Underen ju gegenfeitiger Berburgung verbunden fein muß, wenn er nicht in einer ber vorher ermahnten Urten verfichert, ober als hober Gestellter Davon befreit ift. Dies ift ber eigentliche Bridborg im engeren Ginne, welcher fich als eine Ervermifcht und verschmolgen bat, und biefes Bange nennt man gewöhnlich Gefammtburgichaft, gufolge welcher bie Benoffenschaft ihre Mitglieder vor Gericht gu ftellen und fonft fur Diefelben gu haften verbunden ift. Diefe Ginrichtung nun fanden Die Rormannen vor und benutten fie. Das Gange Diefer Ginrichtung ift in ben leges Guilelmi Conquestoris burch mehre vereinzelte Beftimmungen anerkannt und feitbem zu einer vollftanbigen regelmäßigen Durchführung gebracht worben, mobei auch der von Bilhelm bem Eroberer fanctionirte Gib ber Treue gegen ben Ronig feinen Plat fand. Diefe Durchführung zeigt fich als ber visus franci plegii (vue de francplège), welchen ber vicecomes auf feinem Umgange (turnus) burch bie Sundreden auszuführen hatte. Dbwol Die genauen Rachrichten barüber aus bem 13. Jahrh. ftammen "), fo ergibt boch ber gange Bufammenhang, bag man biefe Dagregel in die erfte Beit ber normannifden herricher verfeten barf. Das Berfahren bestand barin, daß zuvörderft die capitales plegii unter Controle von gwölf ber Angefebenften, fammtlich vereidet, über Artitel vernommen wurden, ob die Decennen vollständig find, und Gingelne, welche nicht aufgenommen find, fich in der Gemeinde aufhalten. Gin Fremder, melder noch nicht aufgenommen ift, wird, wenn er es verlangt und man fich fur ihn verburgen will, aufgenommen, und leiftet dem Ronige ben Gib der Treue. Ber ber Gemeinde angebort und zwolf Sahre alt geworden ift, wird ebenfalls eingetragen und fcwort ben Gib; bat er fich an ber Unmelbung bagu verfaumt, fo muß er Buge gablen. Ein foldes Berfahren mit francum plegium bat auch

<sup>89)</sup> Bergl. Die forgfaltige Darftellung ber Berhaltniffe bes Sheriff nach ben neuesten Quellen von Ruhry, Das Umt bes Sheriff in England (in Jagemann's Gerichtsfaal. 1851. S. 4. S. 357 fg.).

<sup>90)</sup> Phillips, Angelfachfisches Recht & XXIV. XXXI. v. Maurer, Ueber die Freipflege. (Munchen 1848.) 91) Siebe die Rachweifungen bei Biener, Engl. Geschw. Gericht. 1. Bo. S. 86. Not, 113.

der senescallus (steward in den libertates, den er mirten Patrimonialgerichten, ju beobachten. Die Fortdaner diefer Einrichtung lagt fich bis in das Ende des 15. Jahrh. verfolgen. Die Birtung ber befchriebenen Einrichtung war, daß Bagabunden fich nicht halten tonnten, was ichen damais wegen utlagatio und regni abjuratio besonders wichtig war. Ferner mußte für jeden Einzelnen seine Decenne, für jede Decenne bas ihr gufremmende Sundred einsteben; endlich mufte jeder freie Sann dem Könige den Eid der Trene geleiftet baben. Bieht man dabei noch in Betracht, daß durch die damit verbundene Rügejury 3wecke der Polizei und Eximinaljuffig erreicht wurden, so ftellt sich das Game als eine umfaffende polizeiliche Anstalt dar, welche zugleich dem Ronige die Zahlung der Bugen und die Bereidung aller einzelnen Unterthanen jur Treue und Landesvertheidigung ficherte, in welchem lettern jugleich die Ausbebwung der Bafallenpflicht auf folche, welche tein Grundeigenthum befagen, liegt. Go murben zugleich finanzielle und absolutifische 3wede dadurch erreicht. Die dennoch aufgestellten Behauptungen, daß Diefes Syftem der Burggenoffenschaften jur Sicherung der Freiheiterechte der Cemeinde gedient habe "), oder daß außerhalb England die Entfichung von Gefchworenengerichten unmöglich gewefen fei, weil es an der Borbedingung dazu, den Fridbergen, mangelte "), erscheinen hiernach als unbegrundet.

9) Die Rugejury der nicecomites. Diefelbe wird nicht eber als im 13. Jahrh. in England ermahnt, und tonnte baber junger erfcheinen, als die der Juftitianien, welche bereits 1176 erweislich vorhanden war. Des Rugen felbft aber findet fich fchen in der angelfachischen Zeit "), und dies konnte nicht füglich anders Kattfinden, als in den Graffchaftsgerichten und den fleineren Gerichtstagen der hundreben, welche der Sheriff abhielt. Diefen ift also urspringlich das Rugen munfchreiben. Die entschiedene Form als Rugejury mit molf Gefchworenen tam wol erft auf, feitbem bie and der Asermandie berbeigezogenen assisae als Borbild Dienen tonnten; denn in den Rechtsbuchern aus der exfen Halfte des 12. Jahrh, wird diefe Form nicht erwahnt. Die Fragartifel, welche ben Geschworenen vorgelegt wurden, fonnten, soweit fie bleibend redigirt find, ned neueren Urfprungs fein, entfprechen aber in folder Zerm dem alten Gebranche der geiftlichen Sendgerichte. In den Constitutiones de Clarendon 1164., cap. VI \*\*) if von einer weltlichen Rügejury nicht die Rede 16). Benn bei einem Gendgerichte die Gendzeugen nicht ihre Eduldigkit thun, so soll der vicecomes auf Ansuchen des Bischofs eine Jury von zwolf legales de vicineto ger Berfugung ftellen. Die Ausführung war leicht, weil nach Anordnung ") König Heinrich's I. auf ben placita comitatus auch die geiftlichen Gerichte, und

"war vor allen anderen, abgemacht wurden. Jedenfalls zeigt diefe Anordmung eine nabe Bermandtichaft der Rügejury mit den geiftlichen Gendgerichten und mit bem Gedanken der folennen Bahl von proif. Raber an die Rugejury tritt beran die Magna charta cap. 35. morin der visus franci plegii näher dadurch bezeichnet mirb: quad pax nostra teneatur et quod tithinga toneatur integra. Der erfte biefer beiben Gate fann nur auf Ruge der Berbrechen bezogen werden, da die Bergeben contra pacem domini regis nicht un Corichtsbarfrit des vicecomes gehörten. In den Stat. Mariebridge 1267. cap. 25 und Stat. Westmon, L. 1275. cap. II. L5 find die immissiones coram vice-comitibus, enquests de vicomte mit auddrichlicher Beziehung auf Eriminalverbrechen genannt. Bollfandig iff endlich in Stat. Westmon. IL 1285. c. 13 verordnet: anod vicecomites in turnis suis, eum inquirere habeant de malefactoribus per praeceptum regis vel ex officio suo, per legales homines ad misus XII faciant inquisitiones succ. Diefelbe Bemilichtung ift auch für die ballivi libertatum ausgefreichen. Außerbem follen die Gefchmorenen bem Protofoll über Die Ringen ihre Giegel beifenen und nach Stat. II. 1. Edward. III. 1326. c. 17 daffelbe als Badenbrief (roule undente) ausgefertigt werben. Gine genauere Befchreibung des Berfahrens findet fich in den gegen das Ende bes 13. Jahrh. erschiemenen Rechtsbuchern Fleta II. 52. Britton cap. 29 ") und Horne's Mireir p. 527 - 532 der Ausgabe von Houard"), womit noch die Statuta

98) Unter bem Ramen Britton geht ein frangöfisches Rechts-buch eines anbekannten Berfaffers. Rabere Unterfuchungen in Bezug hierauf finden fich in Seideni. Dies, ad Plotaur cap. EL und beffelben Roten zu Hengebem. Magna a. 2. Roeves, History L. p. 280. Biener, Beitrage E. 224. Der megen Mehnlichkeit des Ramens für den Berfaffer gehaltene Bifchof von Derford, John le Breton, tann es nicht fein, ba berfelbe ichen 1275 gestorben ift und das Buch Angaben aus dem Stat. Westmen. U. 1295 enthält. Außer mehren Ausgaben, worüber zu versesteichen ift Biener, Engl. Geschw.: Genät. 2. 28. C. 238 fg., findet fich ein fehr nachläftiger Abbrud in Houard. Traitée sur les coutumes Angle-Normades T. IV. 99) Andrew Sor-38) Andrem Dor ne's Myrrour aux Justices ift bas lette in der Reihe der alte ren anglo : normannischen Rechesbucher. Rabere Rachrichten bar-über finden fich in Cole, Roports Part, IX. X. in den Borreden; Reeves. Mietery II. p. 358. Biener, Beitrage &. 207. Ber Berfaffer war nicht eigenetich Zurift und bar nich aus Liebhaberei mit urchivalischen Forichungen beschäftigt. Er hat das Buch feibst jur Beichamung falfcher Richter bestimmt, und daber Richterfpieget genannt. Das Buch beftebt aus fünf Theilen (bier Capitel genannt), von welchen die erften vier auf Gerichtsverfaffung und vorzugeweife auf Criminalrecht fich beziehen. Bon jurtftifden Quellen tennt ber Berfaffer Glanvilla (Cap. II. Ibfonitt 25). Das fünfte Capitel ift bas mertwurbigfte. Der erfte Abidmitt behandelt Die Misbrauche des common law: Die folgen-Den Abfchnitte liefern eine Rritit der Magna charta und der folgenden Statute unter Beinrich III. und Couard I. und Aufgablung ber in Bezug auf diefelbe vortommenben Misbrauche. Biener, Engl. Geichm : Ger. 2 20. 3. 20 balt bas Buch feinem juriftischen Inhalte nach in den lesten Jahren Eduard's 1. ober unter Eduard II. gefchrieben. Als Berfinfer gilt Andrem Borne, chamberlain ober town clerk von Condon unter Chuard IL. der außerdem auch unter dem Titel Liber Horne eine der Privilegien und Gewohnheiten ber Etabt Conte

<sup>92)</sup> Köftlin, Wendepunkt Z. 331. 333. 93) Maurer, Ueber die Freipstege S. 39. 94) Biener, Beiträge S. 267 fg. S.) Thgebruckt in Biener, Beiträge Z. 269, wogu jedoch Liener, Engl. Geschw.: Gericht. 1. Bd. Z. 39. Aot. 123 zwei Jehler verbesser. 96) Dies hat schon v. Daniels, Geschworenerenstalt S. 79. Kot. 7 bemerkt. 97) Cobe, Institt. IV. 259. L. Cacall d. A. a. R. Ceft Centon. LXIII.

Walliae 12. Eduard, I. 1284. c. 3. 4. de officio vicecomitis ju vergleichen find. Aus Diefen Quellen ergibt fich Folgendes. In ben gwolf Dal im Jahre abzuhaltenden placita comitatus nimmt ber Sheriff unter Mitwirfung des Coroner Denunciationen (praesentationes) und Anklagen (appella) wegen Criminalverbrechen entgegen und verfügt barauf bas Möthige. Die eigentliche Rugejury wird aber auf bem zweimal im Sahre ftattfindenden Umgange (turnus) durch die einzelnen Sundreden abgehalten. Sier werden in England zuerft Die Freiburgichaften und Drtfchaften burch ihre Borfteber verpflichtet, nach Unleitung gemiffer ihnen vorgelegter Artifel bes Borgetommenen gu rugen (indictare, praesentare). Ueber Diefe indictments haben nunmehr anderweite gwolf Gefchworene, welche aus ben Unge-febenften bes Sunbreds ermahlt find, ihr Berbict abgugeben, auch in ber Beziehung, ob nicht etwas verfchwiegen worden ift. In Bales, wo feine Freiburgichaften find, werden alle vereibet, auf Die Artifel gu rugen, und wie in England fprechen zwölf angefebene Gefdmorene barüber bas befinitive Berbiet. Ueber bie baburch erhaltenen Angaben bat nun ber Sheriff bas Rothige ju verfügen. Ber noch nicht in die Freiburgichaften-eingereiht ift, wird vereibet und eingetragen. In Be-Bug auf Eriminalverbrechen ift die Berhaftung ber Ber-bachtigen ju beforgen, welche bann entweber mittels Gefängniffes ober burch Burgen fest gemacht werben, um vor ben Juftitiarien ju erscheinen. Die Artitel, welche jum Behufe ber Rugen burchgefragt werben, betreffen Die vollftanbige Ausführung Der Freiburgichaften (mas in Bales megfallt), Berbrechen aller Urt, Beeinträchtigung ber foniglichen Rechte, Buwiderhandlungen gegen Polizeiverordnungen (assisae panis et cerevisiae), endlich sonstige schabliche Uebertretungen und Bernachläffigungen. Die Fortbauer ber Rügejury ber vice-comites läßt sich bis gegen bas Ende des Mittelalters verfolgen, bis gegen bas Ende bes 15. Jahrh. Ueberfluffig murbe fie fur bas Criminalmefen burch bie Concurrent ber Rugejury ber Sundreden vor ben Juftitiarien, ber neu entftandenen großen Jury, ber Friedensrichter mit ihrer Jury.

10) Die Rügejury vor ben Justitiarien. Diese ist wichtiger, als die ber vicecomites, weil die lettere für das eigentliche Eriminalsach nur vordereitend und dabei durch ahnliche, neben ihr stehende Institute weniger entscheidend wirkt. Die Rügejury vor den Justitiarien hingegen hat schon in ihrer ersten Gestaltung die Ausmerksamseit der Schriftsteller erregt, weil aus ihr im 13. Jahrh. die entscheidende Urtheilsjury hervorgeht. Die erste sehr bestimmte Nachricht sindet sich gleichzeitig mit der bleibenden Einführung der reisenden Richter in den assisae Henrici regis sactae apud Clarendone et renovatae ad Northampton 1176 ').

Es findet fich bier eine Rugejury von gwolf Rittern ober wenigstens Freifaffen aus bem Sundred, welche vor ben foniglichen Juftitiarien functionirt. Ihre Ruge führt zu bem Gotteburtheile bes Baffers. Unterliegt ber Gerügte, fo erhalt er feine Strafe. Ber burch bas Gottesurtheil fich reinigt, muß für fein gutes Berhalten Burgen ftellen, und wird bei ben fclimmften Berbrechen Dazu bes Landes verwiefen. Bei Glanvilla im 14. Buche feines Tractatus de legibus, mo bas Criminalrecht behandelt wird, fommen Sinweifungen auf Die Rügejury (jurata patriae, fama publica) vor, aber wenig Genaues über bie naberen Umftanbe. Die Ruge wird von ben Juftitiarien genauer gepruft, und menn fie ale gegrundet erfcheint, fo tritt Reinigung burch Gottesurtheil ein. Gine nabere Ueberficht über ben Umfang bes Berufes einer von ben Juftitiarien mit ben einzelnen hundreden abzuhaltenden Rugejury gemahren bie in Spelman's Ercerpten ) enthaltenen capitula placitorum coronae regis von 1194 und 1198. Mus den biefer Bury vorzulegenden Capiteln ergibt fich, bag au berichten war über neue und alte, noch nicht abgemachte Eriminalfalle; über die anhangigen Recognitionen und andere vor die Justitiarien gehörende Civil-processe; über eintretende Falle von foniglichen Sobeiterechten (Heimfalle, Vormundschaften, maritagia); über Confiscationen und Beeinträchtigungen königlicher Nechte; über Nichtbefolgung gewisser Verordnungen über Maß und Gewicht, Weinverkauf u. f. w. Endlich kommen noch transitorische Punkte siscalischer Art in den Capiteln von 1194 vor. Siernach bat bas gange Inftitut ben Charafter einer Staatsanftalt, nicht blos gur Unterfuchung von Griminalverbrechen, fonbern auch gur Berfolgung polizeilicher 3mede, insbesondere aber gur Bahrung ber foniglichen Prarogativen und finangiellen Intereffen berufen '). Die englischen Rechtsbucher bes 13. Jahrh. geben über bie Rugejury ber Justitiarien ziemlich befriedigende Musfunft 1). Die Juftitiarien, welche in Folge ber ihnen porangebenben Befanntmachungen eine vollftanbige Berfammlung vorfinden, veranlaffen bie Ernennung ber Rugejury. Die Ernennung berfelben gefchieht baburch, baß fur jebe Sundrebe vier Ritter ernannt merben. welche ale Bahlmanner bie Gefchworenen felbft, amolf milites ober liberos et legales homines ernennen. Der Eid ift barauf gerichtet: quod veritatem dicam de hoc, quod a me interrogabitis ex parte domini regis. Dies ift die gewöhnliche Form bei ber jurata, hier aber befonders paffend, weil ihnen eine gange Reibe

hat. Ueber die Ausgaben vergl. Biener a. a. D. S. 290 fg. Abgebruckt ist das Buch bei Houard, Traités sur les coûtumes Anglo-Normandes T. IV., wo aber das fünfte Capitel weggelassen ist

<sup>1)</sup> Abgebrudt bei Biener, Beitrage S. 270.

<sup>2)</sup> Spelman, Codex statutorum regni Angliae in Houard, Anciennes loix II. p. 330. 340.

3) Ueber eine eigenthümliche Ansicht der juristischen Bedeutung dieser Anstalt, nach welcher die Rügejury mehr oder weniger einen definitiven Spruch über die Schuld geben soll, und welche sich bei Phillips, Engl. Achtigeschichte S. 298; Gundermann, Enstehung der Jury S. 68. 72; Köstlin, Bendepunkt des deutschen Strafverf. S. 349. 355 sindet, siehe Biener, Engl. Geschw. Gericht. 1. Bd. S. 94 fg., welcher nachweist, das die Rüge eine Anklage, und zwar eine starte, durch Eide bekräftigte Anklage, kein Urtheilsspruch ist. 4) Diese Rachrichten sinden sich in Bracton sol. 116—118. Fleta 1, 19. §. 4—6. Britton c. 2.

cominin all Regen menten meiten, midern Brentmartung bestehrer Beruthung und Die milben fielt wer-flater wert. Diese angeliebe finden: fich in gentelterfiden und gebruffen Ausgeben unter ben Partementi-Mattaten alle Bassan innerett stomporis. und ferner in Den Medithinderer V. In Allgemeinen wird von sterr Magegiere albeiteinge derrit: einer Angerige alber bojungener und neute miter bestenfte Beibreiben wertunge: ab fint Der Fregers aber auch meib auff anderer Duge gerichter. Gie gebert mir ber erme emmetrerenen Foller Ameglieber Merber und Processeitere, und Ihmeibunger Derertiger Beitet, auf Jumiberhandbingen paper aufgeeliffer Beiege, beimden nier mi' Der Dernfindergefteiten. Umredlichteiter: und Erreffenen der wienenmines und balliwi, driette: fongt er fich, weeithe Juffitung ber Magrener ufcheelten. be so im Mittellter verficebene Arem ansgefindere Jufitarier gut . Bemeiterft finit bee: Der in: engeret. Some ingenanter Businiuri itimeruntes antiqueethers. meille im II. Jateth in fettenfahriger Derminer werderfehren, und gene berorber zur Bebriebnung ber Sauglichen Janeerstein augemerier weren, woller die Mingejurus mad befindberen Comirch: 300 verneihmen buttens; dash Abeinen fer Daneiben Den geneibnlichen Dienft, wenige Bens für Erinimallatiere, werfeter an toiber. Ihrrer ben mit weichen Auftrager verfebener. Auffitigeren fatt aumetherfi Der mit mannen. merettes erentlienstermes enmit der meiter freiter, meither, aucheift mit ben min Bultom verichen, der Cwilmwerfen Dienter. Deduri ather math Mant alle finithms 27. Kilomord, E. 22091. C. S sine smal dialivers abguthalten hatten. Friemath Meiler der heer gemeinte Minteiner beimebere fur ber mit inquirentum andientum et terminundum Perginum me fur bie ad graifen fielitermitum. Die erfteen -ai fue sun council du méricogue upet birect course dienamenta verfahren, melike vom ihnen ielbit eriniben werden weren. Darb den Lieber gegebenen Schilderungen heiten formt ber Sterriffs auf ihren tennes. all die flictiorien unf ihner Meffe Mapejarris ber einzelten hundreben ab. Das Betfaltruf beiter beiben Cinribrungen war, daß die dei dem Sheriff zur Angeige ge-Remmenen Bethreiben mit die midifie gwei deslivers aber ch freichenkrichterliche Seffinn kamen, dagegen die In-Actions that owns at beginning the the their indictions Berbrechen felbft aberetheilten. Die zu genel delivers die eine finderen wetter vontiffen ner ietige eine urfariten, weithe mie fruiberen Indietumenten Durch Schangeit ider in anderer Balle festigehalten waren. Ein fernerer Umeriched mar, bas inn ben Sheriff nur Schonien des common daw genigt werden kommen, wähnend fedanies die Renause daw allein von die Austitierien gehorten. Rach findet fich eine unden Concinreng ber von ben kuftificien absehalbenben Rieseinen der hundrelle, nantich mit der im Mittelalber aufmframenen großen Jury der Scoffikalt, worde hauer

5) In Brooks fal LB—1986. Place I. c. M. Bin Britton c. 3—21 fast for factolier semediates. 6) Burners, Botrage E. M2—2001. m builde fen weit. Die Befeine beite weitel um Ragners: und runde: ur Plitebile: verbit eine witfinder Entwilletung. Der maniftenfohrer Deltraftelt. in Coptatt. in Copinion bei germaniber Contae me ber Mungeriffer um Diet weger Siberfreben. Die Bolle memode in rent enficience: Dairgirt pringe fuit Delieft mit wen wift stenen, bei bei inglifter Boll ben: Demannenssturfer ifr mertten penefer were. De Mappieren weider bert ber Reite be Regerrang ermungen, wenn der Berreituer ber augeartin megerins: De Geftenman feite muber buid Der Buffer ferr annerstammente, und in Der alter Siete Durch Der Greifungstaffen: Der Percentigen und Euchieder in der Funft erteiten. Gie ftell: ift des a Buften ber Misprouren unt em Antiber abstenffiffe Geneut: Dar, weiter Dabe: auferdem fanngande Knoch meritet.

A Dut Commanderation via Carde dung der Unthelbigung. Die deutstellt ift die Climmille . De Begrundung und Commiderid und mar auf ameffathe Biefer meginte utfinne bunfe Anflinger, was in der trebniffen Ger mirat: un dere beifte bei Gierereille mennener unebene bende Miger, ornitare, inclusione, generaliture, mate: Autorille jumeiter Die Immuficher Bigeriffmunger ihnen publice, infamie gebruecht. Bureft ft der regebreifig mit fremefisterme um Kompf verbendene Anthege pe betrachten. Die Creachingung were Andreite all Anthone fi in manden Haller beitrandt, 2. H. ber dar Direction une mur gemeste mitte determite Beriebene Un-Tigge erteilen: durfen. Gin: under allgemeine Buibidiegener fit die seren . ministe die der Gereife Anne-inn atheben, der Kerbertur verlogt, und der Sbegiebt bei Jelen Augege gemeilte werden ift. Der Miger weit, ristalt er fic anneiber. Gifberbet wegen Freiseum Der Minge freiben, und Der Angefragte ming feine Bo ting un Grifts verlihere. In den angerigten Gereich-tung plit af examin. deren Bellinsspleiten aus dem arfin Bude des Cianceille au annahme find. Coddienen genrechkenreit rechtierer eine de numen die ber Rieger der Dien felbft genauer herfferer, verficher, der er er gefeben und mit Scherheit ertunder bate. ancrevia remainment se mille sed in Afrilli fin eum per compus sums, nicut eumis demini vegds commidencemes. Demnatifi erdag du voduntie docidi duch Print oder Cit, inden der Angeflager die dem begenefene The ediled manne und bereuf der Klaper ambirer beide kannten gafind mir felgenficht po Dus Duel delte volkenden dezimigen weithe nicht definiden fambednäsige Baffer bater, mit Stretter eine Elk lang und verreckgen Santition. Früh fich der Argellager, bie bie Steine am Frimme midwinen, ft fft ar finei. M der Angeflager unfähig zum Dunk. 3 B. man tolen Alms ibn Kronrichen Scholand mademan, ir mus er sich dunch Correctueiteil vonniger. Box dem Kalle des Unfahiaftet das Antiquese

Glanvilla Richts; es tonnte bann mol in ber Regel eine Ruge erlangt merben. Dur wenn eine Frauensperfon megen Zödtung ihres Mannes ober megen Rothjucht Unflage erhebt, foll nach Glanvilla ber Unge-flagte die Bahl haben, entweder fich bem Gotteburtheile zu unterwerfen ober probationem mulieris contra se sustinere. Der Ginn bee Letteren ift nicht mit Giderheit ju ermitteln; am einfachften liege es fich mit Biener fo erflaren, bag ber Ungeflagte, wenn er nicht bas Gottesurtheil mabit und fich baburch vertheibigt, Die Begrundung ber Unflage gegen fich gelten gu laffen batte, welche burch hutesium und secta in ber Regel eintreten muß. Die zweite mögliche Begrundung eines Criminalverfahrens ift bie Ruge burch Die jurata patriae. Das Berfahren wird nach Glanvilla (womit auch Bracton übereinftimmt) baburch eingeleitet, bag genaue Rachfrage nach ber Begrunbung ber Ruge gebalten und ber Angeschuldigte felbit barüber vernommen wird. Erfcheint Die Ruge begrundet, fo muß fich ber Angefdulbigte bem Gotteburtheile unterwerfen; ein Freier burch Feuer, einer nieberen Standes burch Baffer. Gine britte, fonft febr enticheibenbe Begrunbung bes Griminalverfahrens, namlich burch handhafte That, b. b. burch Berfolgung und Festhaltung auf ber Flucht, ift nach Glanvilla") nicht als etwas Gelbständiges anaufeben, fonbern führt ju einer Ruge ohne vollen Beweis, und verpflichtet junachft jum Gottesurtheil. Gine eigenthumliche inquifitorifche Thatigfeit ift die der Coroners, welche bereits vor Ginführung ber Urtheilsjury vorfommen, und daher hier fcon ju erwähnen find "). Die Thatigfeit ber Coroners tritt befonders bei gewiffen Berbrechen ein, Zodtung, Bermundung, Rothzucht, und geht fowol auf eine genaue Feststellung des Thatbestan-bes, als durch eine aus der nächsten Gegend gusammen-berufene Jury auf die Anzeige des Thaters. In den meisten Fallen wird diese Thatigkeit durch einen Anklager hervorgerufen, sodaß also die Anklage dadurch fester gemacht wird. Daneben kommt es aber vor, daß der Beruf, über alle außerordentlichen Todesfälle Unterfuchung anguftellen, ohne Anflager auf Spuren eines Berbrechens und bes Thaters führte, worauf nunmehr bie Inquifition bes Coroners ale Ruge und Indictment wirfen fonnte. - In Diefes bisher befchriebene Berfahren ift bie feitbem berühmt geworbene Urtheilsjury eingetreten, ale ein Gurrogat fur Die bis babin üblichen enticheiben= ben Beweismittel, bas Gottesurtheil und bas Duell. Mis Borbote fur Die Entftebung Diefer Jury in England ift die aus der Normandie ftammende Ginführung ber assisae auszuzeichnen, welche in Civilfachen an Die Stelle ber bis babin üblichen Entscheidung burch Duell Die Enticheibung burch zwölf Gefdworene aus ber Rachbarichaft fetten. Denfelben Bedanten führt in Criminalfachen die Urtheilsjury aus. Durch Aufhebung ber Gotteburtheile murbe ein anderes Mittel ber Enticheidung nothwendig, wozu man ben Spruch von zwölf Wefchworenen aus ber Rachbarichaft mabite. Rach Gintritt Diefer Beranderung lag der Gedante nabe, bag auch gegen bas Duell, wozu bie Anklage regelmäßig auffoderte, ebenfo wie bei ber assisa ber Beklagte fich auf ben Spruch ber Geschworenen berufen könne, und auch Dies kam fogleich in Uebung. Go schließt fich also bie Urtheilsjury gleich von Anfang an bas Borbild ber assisa an, indem in beiden das Berbict ber Nachbarschaft an Die Stelle ber fruberen Entscheidungsmittel, bes Duells

und bes Gottesurtheils, tritt.

12) Entftehung ber Urtheilsjury. Durch can. 18 bes vierten lateranenfifchen Concile unter Innoceng III, murbe im 3. 1215 Die bis babin übliche Mitwirfung ber Geiftlichfeit bei ben Gottesurtheilen unterfagt: Die Botteburtheile felbft aber murben nicht verboten, obwol bas Berbot bes Duelle wiederholt beftatigt murbe. Da aber Die Gottesurtheile ichon ihren Eredit verloren hatten, fo hatte die Entziehung bes geiftlichen Rituals babei biefelbe Birtung, wie ein entfcbiebenes Berbot. Das ausbrudliche Berbot bes Duells machte, weil es eine rein weltliche Sache betraf, in England feinen Ginbrud; Die indirecte Aufhebung ber Gotteburtheile aber that ihre Birtung, und fie murbe im britten Jahre Konig Beinrich's III. 1219 vom Parlamente anerfannt 10), ohne bag man jeboch fogleich barüber einig wurde, was ben Gottesurtheilen ju fubfti-tuiren fei. Den bereits zur Umreife abgegangenen rei-fenden Justitiarien wurde baher eine provisorische Berordnung nachgefendet, in beren Gemagheit fie einftweilen gegen Die Berügten (rectatos) Sicherungemittel eintreten laffen follten, bei ben folimmften Berbrechen Berwahrung in gefänglicher Saft, bei weniger ichlimmen gandesverweifung, bei geringen Entlaffung gegen Caution. Wenige Jahre nachher kommt in mehren Fallen vor, daß der Angeschuldigte gegen die officielle Berfol-gung auf Rüge oder versehlte Anklage se super patriam ponit, und eine Jury von zwölf Geschworenen sodann über die Culpabilität entscheidet. Dieses Surrogat für die Gottesurtheile scheint auf einer anderweiten Verfügung des königlichen Raths zu beruhen. Die Ratur ber Urtheilejury ale Surrogat zeigt fich gleich von Anfang an barin, baf fie, wie bas Gottesurtheil, nur auf ausbrudliche Erffarung bes Ungefculbigten eintritt, und ohne Unterfcheibung gwifden Thatfache und Recht in Ginem Spruche über Die Schuld entfcheibet. Die erften fur jest befannten Falle ") find von 1221 und betreffen Angeschuldigte, welche fich nicht ber Jury unterwerfen wollen. In Diefer bebenflichen Sachlage entichlog man fich boch, bie Jury über Die Schuld fprechen gu laffen. Da hierauf die Jury foulbig gefunden hatte, man aber ben Mangel ihrer formellen Berechtigung, weil Die Ungefdulbigten fich nicht auf Die Jury berufen hatten, fühlte, fo murbe eine zweite

10) Die hierher geborigen Beweisstude und die erften Ralle der Anwendung der Urtheilsjury find von Biener, Engl. Geschwor, Ger. 2. Bb. Anhang I. S. 220—239 mitgetheilt. 11) Hale, Pleas of the crown T. II. ch. 43, p. 322. Das Rabere siehe bei Biener a. a. D. 2. Bd. S. 233 fg.

S) Glanvilla XIV, 3. §. 5. 9) Bergl. barüber Biener, Beitrage G. 279 fg.

Dat gang Berichten erfint ich auf der Unfebelich melde der some name Jahline is manchenerichener little entrit. & fant der in Bibernente mit den Combine has he zine all Berthedigmudialist mu and Personal der Angelendbatter einteren felde. Die is Befahre hat his dem and with it der Kraff. erhalten. Einer fiell auf den Jahr 1992 erwähnt Bracie ", ut de Amedalbite te pont toper patrium unt is Cemples de Chembe de Just neurfielt mit. It der bilder erribnter killer im den Percefe inner on Indicates that can actifile the Lage zum Cembe alle eine Beriebpung in Ramen del Rimigh. Rue liefen aber die Placinerum abbrerindia " auf den gefinden Jahre Heinrich's III. 1236 eine Reibe wer feilen werft und Mes indirant. fenpers um addeque se benner unice benrieur m and her Bediet der Jum gesiden werden. Er A dennach iehr seine angenemmer wreder, bof auch proges eine Anlage mit Duelfiebering der Angelagen fic f bie Jury unfant bei Ducki berrier Liebe. Duck Aufbelnung der Jukindigleit der Jury ift ungwerfe-halt durch die Pausie demielt werden und beraft gradeze of her Unalogie her magne assiste. Herec it benerleadment, but his Ampribalitates felt betweiten auf be-Cimmer, von finer benannte Cemeinber bernfen. Lierin tritt die urspringliche Name der Jury alls eines freiwillig ermiliter Berhedigunghnissels unt frecellen Consideration of the best beree. Sale bisters felbene Lindvillung bei Inflients nehn men er, bas eine felde millenfiche Siell ber patrin nicht jupplatter to. Extité it mot as temertes, dof in Emen Rolle ber von ber Jury Freigeferedene bed bie Unverlang erhalt. Das Bank zu verlaffen, venn er nicht Burgen fiellen fann. Es ift bief budfielleid genon deficite Perfature, wie es der Reichefeldes von Arethannern 1176 gegen diejenigen, welche bas Getzeburtheil gliedlich Merftanden batten, beftimmt bat. fier geigt fic abernati eine Ueberrraung ber Eigenschaften del Getarburcheils auf die Jung. Geit biefer Beit, me die Underkiegen in deren erften Anfange und derkureife in der Amerikans noch eines urficher erfebeint, finbet fir fic mumehr meloebildet und ficher gefielt in Bratten's Schrim 120. wenden Britten mit Aleta 'and den Ente bei 13. Jebel.) fennte merten france, de le risidue fretificate benchmben. Die Rede, in nedden er nicht nichtig ift, bie Mitnistans ber Jury in Aufrend ju nebmen, bet Biener" femmenerkift. 3m Urberficht ber fielle ber Emwentung der Urrheilsfjure fint die bemefindlichen Begeindungen des Criminalverfahrens von einender ju trennen. biefer Begiebeng frumen in Betrocht, erftent bes indictamentum, preitens bei oppellem, brittens ift ned

Jury war II Allierr war undamliger Streick berefen. Die handlofte Dast zu erwähnet, wei. die ueder das beder witter in Mittelier bereitrichten wird. Imidelid ber Minerum ift bereite finder ber Johne bemed nerben. Die Mineren weite be unversan and ballier libertatum aberter, feiter femel fil date placita conner. rignificht Communication contex. mr ar fut the Bestupping bie Ampidalhoner mei beie Suber jur bemenne ber werber Seidelbefel ucherter. Dupper ibbi fit at bie Ringury, weite die Juffingeren mit der Junftreben abhatter, die Erkbigung der gemachter Amerigar und duranter and des Crimmabertroger munitober 20. Det Richte It des der Justinier, we fie einger Ausid zeigt, bir Geithunernen und ben Grunde ben Bistendust niber beinger Jierous with der Angestule digte mit feiner Recufationer Ablichmungere und deren Cember seper die Periode der Adpopribationen und underen Commendungen peper feren und Indult bes Indiament remainer. Endid with a geliegt wit er fic rechedigen neute, neuter kinn unberr Anthen palific if. als se penere super patrium. Justuf nectes mande die Ceidenvene verder: Ibre solitir. Justitierii, qued veritatem dicemus de iir. quate a nobis requirens ex parte dennis regis. unt bun Come nub il dicit En deriche, nie de ma de Riscium in leifende: qued verbitem dicemes de hor, quad a nobis requirens ex parte domini re-gis. And pridebene Beredung tept dues der Indithe tie frage ver: Talis, qui bie practeux est, rectates de tali crimine venit et descudit tetum et pouit se super lingues vestres de bran et male, et ideo robis diciones, nobis seire faciatis inde veritatem et dicatis, si culpabilis sit de hec, qued ei impenitur. Auf ber Ert unt Beife mir Bratting. and dem tricks entrements iff. was der Bedraums der Aigegeicherennen wier die Seinde ders Indusprengt m der Jung mermett, welche mer die Schaft rident ergidt fich. Daf biefelben Gefchuserraen melde in da Adaption artifica batica, auditer aruter alli Linkvillige Charecter fungices. Die eineige Berdreinfung dies Umflandes iff. des dem Angeichmleigene der Migdiched gewährt war, ver der Berritung durit angegebene Brunde Empeine abunkturn, und dezut eine ganu viklata ju perberreteiren. Die Cinciptung bat den Maned, das die Riegegeldenvermen dem Weien nach all art, ins regelieringen ert bet ben unigen von den birkelten all Mittel from Berchenhoune fic beruten fell. Seem his mad der Judicion werder durine uderperment but, dass fint das Industrieum ques Grainde welagen, mediuch allerdings der Schiefe des Ungeseinschied abgewender wird, is bleibt dock to creature Incomis-ances besiden. In accimpance Grade within baile Uchelkand für Criminaftälle, neithe met dem meines des vicecomes gainst merden mears inden dens die Inficierien eine eigene Urthrithium zu dereit darnn. Bei eigentlichen Griminalanklagen approllum was die fer Uebelftant gur nicht ein. Dir mehre ber Bratten nech für fatergeberitäten. Kennende Bereitstensterund des ein

<sup>17)</sup> Bracton Gel. IC. Die Stelle & ebgebruck bei Bie: zer L L E. 2 St. E. 34 13, Placiturum alternistis. (Lend. 1911. p. 194. Die Beller find abgetraft bei Biener a. a. E. 2 St. E. Wi. 19 Biener, Beitige & 285 fg. werest teshali Beps genommen mut.

Gefdworener in ber Rugejurn gefeffen und mit indictirt babe, erfcheint querft bei Britton und ift fpater auf eine Petition bes Saufes ber Gemeinen burch 25. Eduard. III. 1351. Stat. V. c. 3. gefehlich bestätigt worben. — Die zweite Art der Begründung eines Eriminalverfahrens war appellum, förmliche Anklage durch eine Privatperson. Die Fähigkeit zur Anstellung einer solchen Anklage, die Erfodernisse dazu (socta und hutesium), die Art sie anzubringen (par brief ou par bill), endlich Die Formel ber Unflageacte maren genau beftimmt, und es war ein Berfeben leicht babei möglich, fodag bie Anklage verfehlt war (appellum cadit). Sier intereffirt nur ber Schluß ber Rlageformel: et hoc offert se disrationare adversus eum per corpus suum, sicut curia domini regis consideraverit. Diefe Berausfoderung jum Duell wird aber ichon im 3. 20 Eduard III. als parole de forme bezeichnet. Auch finden fich in mehren, bem 15. Jahrh. mahricheinlich angeborenben Eractaten Die Anklageformeln ohne Die bestimmten Borte per corpus suum. Jedenfalls aber fand das Duell feine Begunftigung bei ben Gerichten. Mußerbem ftanben befondere Privilegien ober Unfahigfeit jum Rampfe bem Duell hindernd im Bege, und Beflagten, welche mit handhafter That gefangen worben ober aus bem Befangniffe ausgebrochen maren, murbe bas Duell ebenfalls verweigert. In Diefen Fallen fonnte fich ber Beflagte nur auf Die patria berufen; mo aber bas Duell gulaffig war, ftand ihm bie Bahl gwischen Duell und patria zu. War endlich die Anklage wegen formellen Mangels nicht zulässig (appellum cadit), so konnte auf die durch die Anklage begründete Bermuthung bin, im Ramen bes Ronigs ex officio und pro pace regis ad inquisitionem vorgeschritten werben, gleich ale ob ein Indictment vorhanden mare 10). Gegen biefe secta regis fonnte ber Beflagte nicht anbers, als se ponere in patriam, quia rex non pugnat nec alium campionem habet, quam patriam 16). Einc besondere Modification bes appellum ift die Unflage, welche durch einen probator (approver) bewirft wird. Sie geht baraus hervor, bag ein indictirter Berbrecher eingefteht und unter ber Bedingung Straflofigfeit gugefichert erhalt, daß er Die Gefahrten feiner Berbrechen anklagt. Die Form ift übrigens bie gewöhnliche, bag er bei bem Coroner feine Anzeigen macht und bann por Gericht mit bem appellum auftritt. Die erften Spuren Diefes Berfahrens fallen in Die Beiten bes Ronigs 30bann. Seitbem findet es fich in ben Schriftftellern bes 13. Jahrh. und burch bas gange Mittelalter binburch in ben Statuten und in ben Yearbooks 17). - Gine britte Art ber Begrundung eines Criminalverfahrens in ber alten Beit ift burch banbhafte That (captus cum manu opere, mainoeuvre, mainour), menn 3cmand bei ber That felbft ober bei ber fogleich angestellten Berfolgung (hutesium, huy et eri) ergriffen worden ift. Der Grundfat bes common law fur Diefe britte Art ift flar ermiefen burch ein altes Gerichtsprotofoll aus bem Jahre 1290: Et quia praedictus J. non est appellatus, nec indictatus, nec captus cum manu opere, per quod secta domino regi potest competere, ideo praedictus J. eat inde sine die. Bas bie Stellung ber handhaften That neben ber Jury anlangt, fo findet fich die altefte Nachricht Davon bei Glanvilla XIV. 3. 5. 5, alfo aus einer Beit, mo bie Urtheilsjurp noch nicht vorhanden mar. Bar ein Morber auf ber unmittelbaren Berfolgung ergriffen und Dies burch bie Rugejury bezeugt worben, fo mußte er fich mittels Gottesurtheils reinigen. Gine Ueberführung brachte Die handhafte That nicht hervor, felbit bann nicht, wenn fie mit bem Indictment ber Rügefurp befraftigt mar. 3m 13. Jahrh. fteht bie Cache anders, und fo, wie man nach germanischen Principien erwarten fann. Rach vielen Stellen 18) murbe ber auf ber Stelle ober in ber Berfolgung ergriffene Morber, ber verfolgte und mit den geftohlenen Sachen ergriffene Dieb, ohne weitere gestattete Berantwortung, auf der Stelle gerichtet. Einzelne Stellen aus der Praris des 14. Jahrhergeben "), daß auf handhafte That ohne appeal und ohne Indictment ber Betreffende gur Berantwortung gezogen werben fonnte. Dies hat fpater aufgebort, fobag bie Sache nun fo fteht, bag nur bann, wenn bie banbhafte That burch Indictment geftugt ift, ber Ungeschuldigte gur Berantwortung gezogen werden fann, was ber Standpunkt ift, der vorher bei Glanvilla bemerkt wurde. — Nach dem Bisherigen läßt fich nunmehr überfeben, auf welche Borausfehungen bin Die Jury in Thatigkeit gefett murbe. Gegen eine formliche Criminalantlage (appellum) fonnte ber Beflagte ftatt des Duells fich auf die Jury berufen, mas er fogar mußte, wenn der Unflager ober er felbft gum Rampfe untuchtig war; ferner, wenn er wegen handhafter That ober Ausbruch aus bem Gefangniffe, bas Recht gum Rampfe verloren hatte. Gang befonbers murbe bie Entfcheibung burch Die Jury nothwendig, wenn bas Berbrechen im Ramen bes Ronigs verfolgt murbe (secta

Ursprung dieser Rechtsquelle, welche die Grundlage des common law ift, liegt in sehr früher Beit, nämlich in dem Ansehen der curia regis, des höchsten und in manchen Stücken erelusiven Reichsgerichts. Seit dem Ansange des 14. Jahrh. haben die Gerichte selbst darauf Bedacht genommen, ihre Jurisprudenz (im französischen Sinne des Borts) authentisch durch Aufzeichnungen zu sirieren. Mit Eduard II. sangen die reports an, deren Sammlung unter dem Namen der Vearbooks bekannt ist. Sie sind von Beamten des Gerichts, von besonders dazu berusenen reporters abgesaßt worden. Bergl. darüber, sowie über die Ausgaben Biesner, Engl. Geschw.-Ger. 2. Bd. S. 299 fg.

18) Sie find angeführt bei Biener a. a. D. 1. Bb. S. 109... Rot. 170. 19) Die Stellen fiehe bei Biener a. a. D. 1. Bb., S. 110. Rot. 171.

<sup>15)</sup> Bracton fol. 139. 139b. 142b. 144. Fleta I, 34 (32). §. 38. 16) Bracton fol. 142b. Fleta I, 34 (32). §. 25. 17) Mit der Regierung Eduard's II. werden in der Praris des englischen Rechts die Entscheidungen der höchsten Gerichte in wirklich vorgekommenen Rechtsfällen, also die auctoritas rerum judicatarum, wichtig. Sie erscheinen schriftlich sessengtigeftellt in den sogenannten Yeardooks, welche in der Zeit von Eduard II. bis in die Regierung heinrich's VII., 200 Jahre hindurch, über die Praris des englischen Rechts Belehrung geben. Der eigentliche

regis, suite du roi), weil rex non habet campionem nisi patriam. Gine folche Berfolgung ex officio findet Statt, wenn eine fonft gegrundete Unflage burch formelle Sehler ungulaffig wird, ober ein Indictment porliegt, entweder ber Rugejury ober ber Coronerjury. Die form, in welcher Diefes Berfahren einzuleiten ift, beißt mit bem Runftausbrude arraigner, entftanben aus adrationare, ad rationem ponere, jur Berant-wortung ziehen. Die Procedur, welche im Wefentlichen mit der noch jest üblichen übereinstimmt, besteht in ber alten Beit barin, bag ein gerichtlicher Beamter bem vor Bericht geftellten Die Anschuldigung vorträgt und beffen Erflarung barüber verlangt. Erfolgt biefe auf rien coupable, fo wird weiter gefragt, comment il voille lui acquitter, quomodo se defendere velit. Benn nunmehr nichts Befonderes vorgebracht wird, g. B. benefit of clergy, oder Gnadenbrief bes Ronigs, oder autrefois acquitté, so erwartet man die Erflarung auf mettre en pays de bien et de mal. Erfolgte biefe nicht, fo traten zwingende Dagregeln ein. In ber neueren Beit befteht bas arraignement barin, bag bas Indictment vorgelefen, ferner gefragt wird, ob ichulbig ober nicht; endlich wie er gerichtet (tried) fein will. Die ameite Frage ift jest nicht mehr ublich und burch eine Parlamenteacte 7. 8. Geo. IV. aufgehoben. In Den verschiedenen Modificationen Diefer zweiten Frage liegt Die Bedeutung der Jury geschichtlich vor. Ale man fragte, quomodo se defendere velit, war die Jury ein Bertheidigungsmittel bes Angeschuldigten, ein Beug-nig, worauf er fich berufen fonnte. Gobalb er fich nicht Darauf berief, mar er unvertheibigt und fchien feine Cache aufzugeben. Wenn man nachher fragte, wie er gerichtet fein wolle, murbe anerfannt, bag bie Befchmorenen nunmehr Richter über die That geworden waren, mas aus der Borlegung von Beweifen folgte. Als man endlich bie Frage gang wegließ, liegt barin ber Grundfat, bag Riemand ohne Spruch ber Jury verurtheilt merben foll, alfo bie politifche Ratur ber Jury. - Der Grundfat, bag Diemand burch Bury gerichtet werben fann, ale mer fich berfelben unterwirft, beruht barauf, bag bie Berufung auf die Jury ein Bertheibigungsmittel ift, und ce ift biefer Grundfat ichon vorher ale eine Unalogie mit bem Gottesurtheile hervorgehoben worben. Diefe Analogie geht aber noch weiter, namlich auf Die Rothigung, von einem berartigen Bertheibigungsmittel Gebrauch zu machen. Ber fich ber Jury nicht unterwarf, murbe nach bem common law als unvertheibigt mit ber pollen Strafe belegt 10). Durch Stat. Westmon. I. 1275 c. 12. murbe beftimmt, bag in Fallen ber secta regis Diejenigen, welche fich ber Jury (enquête) nicht unterwerfen, en le prison fort et dure gebracht werben follen. Diefer 3mang fand nicht Statt bei appellum; bei biefem blieb bas common law fteben, in beffen Bemaßbeit ber Beigernbe ober ftumm Bleibenbe für über-

führt geachtet murbe, wie ein Fall aus bem 21. Jahre Ebuard III. ergibt. Schon ju Enbe bes 13. Jahrh. ift Diefes 3mangsmittel in Fleta und Britton bebeutend verfcharft, und wird in ben folgenben Jahrhunderten zu einer torturmäßigen Behandlung erhöht, welche bald ben Sob herbeifuhren mußte. In Diefer graufamen Form beißt bies penance. Rach manchen Schwankungen wurde burch 12. Georg III. c. 20 bestimmt, bag ber nicht Untwortenbe fur überführt ju achten fei, wodurch bie Sache wieber auf ben Standpunft von 1275 gurudgeführt murbe. Endlich bat 7. 8. Georg IV. c. 28. sect. 2 verordnet, bag auf Bermeigerung ber Antwort bie Erflarung ale nicht Schuldig ju Protofoll ju nebmen und ber Proceg weiter gu fuhren fei. Diefe Berfügung entfpricht ber neueren Stellung ber Wefchworenen, ju Folge welcher fie ale Richter über bie That angufeben find, nicht mehr als ein Bertheidigungsmittel bes Ungefoulbigten. Bei benen, welche ber penance unterlagen. wurde in ber Beit Beinrich's IV. angenommen, bag babei Confiscation (forfaiture) eintrete; bas common law por bem Stat. Westmon. ergebe Ueberführung und Confiscation; bas Statut babe bie Ueberführung burch etwas Underes erfett, aber Die Confiscation nicht auf-gehoben. In der Beit Eduard's IV. hingegen murbe anerfannt, bag bei ber penance bas But nicht verfallen fei 21).

13) Das Berfahren mit ber Urtheilsjury. Die verschiedenen Arten ber Ginleitung eines Griminalverfahrens find in bem Borigen bis ju bem Momente gefchildert worben, wo ben Gefchworenen bie Frage vorgelegt wird: an sit culpabilis nec ne, alfo bis Bu der Stelle des Processes, wo die Thatigfeit ber Ur-theilsjury beginnt. Es ift nun das weitere Berfahren mit ber Urtheilsjury barguftellen. Das Rachfte ift, baß die Geschworenen zu einer geheimen Berathung zusammentreten, während welcher sie von Gerichtswegen unter Aufsicht gehalten werden, damit kein Berkehr irgend einer Art mit ihnen stattsinde. Jede Verletzung dieser Vorschrift wird streng bestraft, und sogar das Berdict wird ungültig, wenn erweislich ist, daß die Partei, zu deren Sunsten es ausgefallen ist, sich in irgend eine Berbindung mit ben Gefdworenen gefeht bat. Dach geenbeter Berathung und erlangter Ginftimmigfeit geben Die Befchworenen ihr Berbiet ab; Diefem gemaß erfolgt bas lossprechenbe ober verurtheilenbe Erfenntnig. Sat aber ber birigirende Richter, befonders bei bedeutenben Berbrechen, Berbacht, bag bie Gefdmorenen aus irgend einem Brunde Die Babrheit verhehlt haben, fo ift er befugt, Die Gefchworenen ju trennen und jeden Gingelnen über die Grunde des Spruchs ju vernehmen. Diefelbe Dagregel tritt nach Fleta und Britton ein, wenn die Geschworenen nicht einig werben fonnen. Diejenigen, welche fich verbachtig zeigen, ober Richts von ber Sache miffen, werben ausgeschieben und burch Unbere erfett. Gin eigentliches affortiare, woburch mehr als zwolf Stimmen in die Jury gebracht werben, finbet

<sup>20)</sup> Dies ergeben Rechtsfalle in ben Yearbooks. Siehe bie Stellen bei Biener a. a. D. 1. Bb. S. 112 und beffen Beitrage S. 296 fg.

<sup>21)</sup> Giebe bie Citate bei Biener, Engl. Gefchw. Gericht. 1. Bb. S. 113. Rot. 185. 186.

alfo nicht Statt. Rach ber Ungabe ber Aleta laft fich foliegen, bag auch in Criminalfachen Die Jury (wenn fie namlich nicht verdachtig, fonbern nur uneinig war) nunmehr burch Sunger gur Ginftimmigfeit gezwungen werden fonnte, wie in Civilfachen 22). Befonders fcmie-rig in der Anwendung der Jury mar, wenn bas Berbrechen in folder Beimlichfeit begangen worden ift, bag eigentlich Riemand barüber ein Biffen aussprechen fann. Gin flares Beifpiel dafür ift die Bergiftung, und baher nimmt Bracton 23) an, baß bier eigentlich feine Berufung auf Burn ftattfinden tonne, alfo nur Duell gulaffig fei; er bemerkt aber auch dagegen, daß dem Angeschuldigten billiger Beise die Berufung auf Jury nicht entzogen werden durfe, weil fodann leicht ein Unschul-diger durch einen handfesten aufgestellten Kampfer überwiesen werden konne; um baber bie Jury möglich ju machen, nimmt er fur ben Fall bes Richtwiffens bie gelindere Meinung, quod satis liberatur, qui non condemnatur, an. Diese Meinung ift auch in Fleta und Britton anerkannt 11), wodurch alfo eine Freifpre-chung wegen mangelnder Ueberzeugung von ber Schuld Deutlich fanctionirt ift. Ueber Die Dem Berurtheilten gu Gebote ftebenben Mittel Behufe ber Geltendmachung von Ginmendungen gegen ben Spruch ift wenig über-liefert worben. Die Bemerfung Britton's, daß ber Ungeschuldigte specielle Grunde anführen barf, welche bie Beidmorenen ber Parteilichfeit verbachtig machen, ift vielleicht auf Ginmendungen gegen ein bereits gesprochenes Berbict zu begieben, ba bie bem Berbict vorangebenben Recufationen fcon vorber abgehandelt find. Dagu ift eine Parallele, bag ber Richter auf Berbacht über bie Brunde eines Berbicts Rachforfchung halten fann. Gine Rullitateflage gegen ein verurtheilendes Berdict fommt in ber Placitorum abbreviatio vor 25). Sie flugt fich barauf, bag fein formliches appellum vorgelegen habe und bas indictment nicht fpeciell genug fei; ber Angeschuldigte hatte übrigens freiwillig fich ber Jury unterworfen. Um wichtigften unter allen ift bie Frage, ob gegen bie Gefcmorenen eine attincta ausgebracht werden fann, ju Folge welcher eine große Jury von 24 Perfonen über Die Richtigfeit eines Berdicts ber gewöhnlichen Burn entscheibet. Die Unwort barauf geht im Allgemeinen babin, bag in Civilfachen ein foldes Berfahren im 13. und ben folgenden Sahrhunderten ftattgefunden bat, in Eriminalfachen aber nicht üblich gewesen ift. Es finden fich zwar in Ansehung der Rugejurns bei ben Schriftstellern und in ber Praris bes 13. Jahrh. mehrfache Sinweifungen barauf, bag fie megen falfcher ober unterlaffener Ungeigen gur Berantwortung und Beftrafung gezogen worben find; das Berfahren mar aber nicht bas folenne ber attainte, und Die Strafe nicht bie barte bes falfchen Gibes, fonbern Gelbbufe ober Gefangnif. Gegen bie fleine Jury, alfo

bie Urtheilsjury, ift ebenfalls von einer attainte megen falfchen Spruche bei ben Schriftstellern bes 13. 3ahrh. nicht bie Rebe. 216 im 14. und 15. 3ahrh. Die attainte, welche Unfange nur bei ber parva assisa angewendet murbe, auch fur Die anderen Jurys in Civilfachen Unwendung fand, ift auch wirklich an attainte gegen bie fleine Bury in Eriminalfachen gebacht worben. Gin merkwurdiger Befchluß barüber, wobei ber Dame bes Dberrichtere Thorwitt genannt wird, ift von Figherbert 26) aufbehalten worden. Es murden bamals für bas common law folgende Grundfate aufgeftellt: berjenige, welcher auf indictment bin proceffirt und von ber fleinen Jury ichuldig befunden wird, fann feine attainte ausbringen, weil er zwei Jurys gegen fich bat. Ift aber Jemand nach vorhergehendem indictment frei gesprochen worden, fo kann von Seiten des Konigs attainte verfügt werden. Sobald Jemand auf Privatanklage (appellum) von ber Jury foulbig erfannt ift, hat er attainte, aber ohne auffchiebende Rraft gegen Die Bollftredung; fie fann ibm baber nur bann von Ruten fein, wenn aus irgend einem anderen Grunde Die Bollftredung des Urtheils ausgefest wird. Beifpiele ber wirklichen Unwendung Diefer Grundfage find nicht befannt. Inbeffen erhielt überhaupt unter Beinrich VII. und VIII. bas gemeinrechtliche Inftitut ber attainte burch Statuten eine andere Richtung. Es fam Dies im Bangen barauf binaus, daß anftatt ber bergebrachten Strafen bes Meineides Geldbugen ober Gefangnig gegen die Befchworenen fattfanden, mas allerdings ibrer Damals veranberten Stellung entspricht, indem fie nunmehr auf vorgelegte Beweismittel (evidence) ju fprechen hatten. Ingleichen bilbete fich ber Uebergang ju einem new trial, mas aber in Criminalfachen nicht anmendbar ichien, megen des Grundfages: Nemo bis in idem. Die attainte befteht feit bem 16. Jahrh. nicht mehr als ein praftifches Inftitut in Criminalfachen, und es banbelt fich blos barum, in wie weit bie Richter und Die Berichtehofe bie Befchworenen mit Gelbbufe belegen fonnen, wenn fie gegen die Evideng der Beweife ober gegen die über Rechtspuntte gegebene Unweifung ber Richter fehlen. Allein auch Diefe Abhangigkeit ber Jury bat in ber Beit Karl's II. burch Die Pragis ihr Enbe gefunden. - Gin befonders wichtiger Punft, über melden die hiftorifden Nachrichten nun gu erwähnen find, ift Die an Die Gefchworenen geftellte Frage. 3m erften Unfange der Urtheilsjury mar nach mehren Beugniffen und insbesondere nach Bracton's Angabe die Frage: an culpabilis sit de hoc, quod ei imponitur. Roch in der neueften Beit geht die Anfoderung an den Angeichuldigten, auf bas indictment ju antworten, und ber Beruf ber fleinen Jury auf Die Erflarung über Schuldig ober Richtfchuldig. Speciell aber ergeben bie von Cottu" mitgetheilten Formulare, bag in ben Auffoderungen an Die Jury vor dem Unfange Der eigentlichen Berbandlung

<sup>22)</sup> Biener, Beitrage S. 264. 23) Bracton fol. 137 b. Fleta I, 31. §. 3. 24) Fleta I, 34 (32). §. 37. V, 22 (16). §. 24. Britton c. 4. p. 24. 25) Placit. abbrev. p. 287. 20. Ed. I.

<sup>26)</sup> Fitzherbert, Abridgement v. Attaint n. 60, 64. (10. Henr. Tv.) 27) Cottu, De l'admin. de la just. crim. p. 90. 102. 103. Phillips, On juries p. 120. 124.

und wieber ju Ende berfelben, um bas gefundene Berdict andzusprechen, ihnen bie Entscheidung über bas Souldig ausbrudtich jugewirfen wirb, obgleich, genan nenommen, fie mehr als diefe einfoche Frage, namlich den Antiaccect (indictment ober information) mit seinen mancherlei naberen Bestimmungen zu beantworten baben. 3m Befentlichen befindet fich alfo biefer Gegenftand noch auf bemfelben Standpuntte, wie im 13. Jahrh. nach der erften Sinführung der Urtheilsjum. Die Frage felbft, welche den Gefchworenen vorgelegt wird, ift eine folche, worauf in ungertrennter Antwort über Thatfalle und rechtliche Berfchulbung ju entscheiben ift; fie ift eine Generalfrage, und eine entiprechende Antwort barauf beißt general verdict. - Bei Bergleichung der Urtheilsjury im Criminalverfahren mit ben Gefcworenengerichten in Givilsechen findet fich, des die assisse, die erfte organiferte Form bes Geschworenengerichts, in einem einzigen furzen Ausspruche ben gangen Proces. Thatfache und Recht, entichieben, wie früher bas Duell, an deffen Stelle fie traten, entichieben batte. hierin beftebt alfo Uebereinstimmung bei den urfprünglichen Formen ber Jury für Civilsachen und für Eriminalsachen. Die Civiljury machte aber bald nach ihrer Ginführung, ju Ende bes 12. Jahrh., burch die Praxis einen weiteren Fortschritt. Oft ergab fich aus der Berhandlung der Parteien, bag eine einzelne Thatfache als Exception ben gangen Proces ju entscheiden geeignet war, und es wurde die Feftstellung biefer unter den Parteien ftreitigen Thatfache den als assisa berufenen Geschworenen überlaffen, welche nunmehr blos über den von den Parteien berausgestellten factifchen Streitpunft, nicht mehr über bas Recht ju entscheiben hatten, und in Betracht biefer veranderten Function nunmehr den Ramen jurata erhichten (assisa vertitur in juratam). Eine abaliche Fortbildung war in Criminalsochen moglich. Es fonnte 3. B. bei einer Todtung ber Ginwand, baß biefelbe burch Jufall ober burch Rothwecht veranlast fei, die Schuld abwenden, und die Jury batte bann nur biefen thatfachlichen Umftand als fpecielle Frage ju beautworten gehabt, nicht mehr die Generalfrage wegen ber Schulb. Es bat aber dieser Fortschritt, der weiteren Ausbildung der Civiljury analog, nicht flattgefunden, vielmehr bat Die Sache einen anderen Gang genommen. In Bezug auf die fo eben erwähnten Beifpiele finden fich einige, naber in Betracht ju giebende Stellen ber Parlaments-Ratuten, namisch Stat. Marlebr. 52. Henr. III. 1267. c. 26 und Stat. Glocest. 6. Ed. L. 1278. c. 9 10). Diefe Gefetstellen ergeben, daß damals nach dem common law Zöhtung, felbft wenn fie burch Bufall ober in Rothwebe bewirft worden war, für Mord galt, alfo mit Berluft bes Lebens und Confiscation ber Guter beftraft wurde. Diese Strenge, welche eine Berückichtigung ber Berfculbung ausschließt, ruhrt unvertennbar aus dem altgermanischen Principe ber, aufolge deffen der

Bille bei Berbrechert bei ber Beblung bei Befreelbes nicht in Betracht tam. Erft Diefe Statuten ftellten biefe Strenge entschieden ab; debei wurde indessen in der Braris des Mittelalters angenommen, daß durch die Aufbebung der Lodesftrafe in dem Statut die früher befichende Confiscation nicht aufgehoben fei. Das frühere Berfahren in solden Fällen war nach Inhalt des Statuts von Glocester, bag bei ber Kanglei ein breve auf specielle Unterfuchung bes Entschuldigungsgrundes no gefucht wurde; Die Unterfuchung wurde alfo einem Beamten aufgetragen, und ein gunftiges Ergebnif berfelben tonnte Begnabigung herbeiführen. Diefes Berfahren wurde burch beffelbe Statut abgeschafft; vielmehr follte ber Angefchulbigte bei bem nachsten Gerichtstage fic bem Spruche ber Jury unterwerfen, und wenn bes Berbiet Rothweite ober Zufall ergibt, wird auf erflatteten Bericht ber Richter an ben Rinig Begnabigung jugefagt. Die Berorduung fagt alfo beutlich, baf der Angeschuldigte nicht den Entschuldigungsgerund als eine Einrebe vorzubringen bat, über welche bann bie Jury ju fprechen angewiesen ware. Die pragnanteften Falle, in welchen nach Art des Civilprocesses der Jucy fatt ber üblichen Generalfrage eine factifch specielle vorgelegt werden tounte, wurden fo in einen anderen Beg eingeleitet, namlich in den eines Specialverbicts, was im Civilproceffe schon langft befannt war. Die Jury hatte in folchen Fallen die fpeciellen Umftande ber Tobtung genan anzugeben und bas llebrige ben Richtern ju über-laffen. Die von Biener ") angeführten galle von Specialverbicts in den Yearbooks entsprechen dieser Behandlung, namentlich darin, daß die von den Ge-schworenen dabei ausgesprochene Ansicht über die Strafbarfeit nicht als Theil ihres Berbiets behandelt wird. Des Gemeinseme in der Bebendlung biefer galle, wie fie als fruheres common law und etwas verandert in bem Statute vorliegt, ift, bag bie Entscheidung über Sulpabilität den Geschworenen entrogen und dem Kon vorbehalten ift. Ueber ben ferneren Berlauf ber prattifchen Behandlung der Jury im Mittelalter geben Die Yearbooks in den darin verzeichneten Fällen manche intereffante Auskunft. Ramentlich findet fich, daß die Richter feineswegs im Principe bagegen waren, ber Jury fpecielle, die Culpabilitat betreffende Fragen vorzulegen. Schon die Anelegie ber Cipilium mußte fie bareuf führen. Es ift babei ju bedenfen, daß damais Richter und Sury noch nicht als gleichberechtigte und eifersuchtige Rachte einendet gegenüberftanden. Die Jury war für Die Richter ein Mittel ber Untersuchung, und fie fonnten mit ben Gefchworenen gleichwie als Beugen verfahren, um die Bahrheit ju finden. Diefe Berhaltniffe zwifchen Richter und Jury anderten fich feit dem Anjange des 16. Jahrh. bedeutend, und es ging darans allmalig bie neuere Stellung ber Jury, ihre Unverantwortlichkeit, hervor, wogu die Beranleffung war, bas man anfing, ber Urtheilsjury Beweife verzulegen und

<sup>28)</sup> Die Stellen find abgebrudt bei Biener, Engl. Gefdm.: Ger. 1. Bb. G. 119 fg.

M. Cacyll. b. C. a. R. Cofe Cortica, LXIII.

auf die baraus hervorgehende Evidenz bas Berbiet zu erwarten; eine Beranderung, wovon fpater noch die Rede fein wird.

14) Berichmelgung ber beiben Arten bes Befdmorenengerichts in Civilfachen, ber assisa und ber jurata. Es gab nach ben fruberen Bemerfungen über bas proceffualifche Berfahren in Civilfachen mabrend bes 13. Jahrh. zwei verschiebene Formen bes Gefcmorenengerichts. Die eine altere, aus gefetlicher Feststellung im 12. Jahrh. herstammende, find Die assisae, welche in ben Rlagen, für welche bis bahin bas Duell üblich mar, ben Gottesgerichtstampf erfetten; in Diefer Stellung, in beren Folge Die assisae ein Gur-rogat fur bas Duell waren, liegt zugleich die Begrunbung, bag bie Bahl ber assisae geschloffen mar und bei ber ferneren Fortbildung bes englichen Proceffes nicht vermehrt wurde. Die neuere Form, Die jurata, bilbete fich balb aus ber assisa heraus. Sowol in den petitorifden Proceffen über bas Recht, Die mit breve de recto eingeleitet und burch magna assisa entschieben wurden, als in den Befittlagen, für welche die parvae assisae dienten, war man fruhzeitig dahin fortgeschritten, bag man die Abhangigfeit der eigentlichen Entscheibung in vielen Fallen von einer einzelnen factifchen Frage einfah, und Diefe Frage in Folge ber Ginwilligung ber Parteien von ben einberufenen Befchworenen ale jurata enticheiben lieg. Bei biefem Berfahren mar alfo Die assisa blod Die Form für Die Ginleitung bes Proceffes, indem Die einberufenen Beichworenen nicht als assisa die Generalfrage, fondern als jurata eine fpecielle factifche Frage beantworteten. Sieran fnupfte fich ein weiterer Fortfchritt, indem es babin fam, bag gemiffe Processe nicht mehr in ben Formen ber magna und parva assisa eingeleitet murben, fondern bie Parteien gleich von Anfang auf jurata, fatt assisa, antragen fonnten. Es fand bies nicht blos in ben Fallen ber magna assisa, fonbern auch in benen ber fogenannten parvae assisae, welche poffefforifche Rechtsmittel maren, fatt 30). Diefe Berfchmelgung ber assisa und jurata war bereits im 14. Jahrh. vollendet, fodaß felbft in ben vorgefchriebenen Fallen ber assisa eine Jury an ibre Stelle treten tonnte. Die Sache tam baburch auf ben Standpunft bes neueren englischen Civilproceffes, aufolge beffen lediglich aus ben Berhandlungen ber Parteien hervorgeht, über welche Streitpunfte (exitus, issues) Die Bury vernommen werben foll. Die alten assisae bienen nunmehr gleichfam blos als Rubrifen für bie gemablte Rlage, mabrend bie Wefchworenen in ihrer Function für jurata galten. In Folge diefer Verschmel-zung der beiden anfanglich streng getrennten Institute erffart sich daher, daß im 14. Jahrh. Die attainte, welche vorher in ber Sauptfache nur bei ben poffefforifchen Affifen ftattfand, regelmäßig nunmehr auch bei ber Bury angewendet murbe.

15) Entftehung ber großen Jury. Reben ben

beiben bereits gefchilberten, im Mittelalter vorfommenben Arten ber Rugejurys, ber, welche ber vicecomes auf feinem Umgange (turnus) burch bie Sunbreben abbielt, und ber, welche bie ausgesenbeten Juftitiarien auf ihren Rundreifen vornahmen, welche beibe Rugefurpe ber Sundreden maren, indem jebes Sunbred gwolf Befcmorene ftellte, welche über bas in feiner Mitte Borgefallene zu berichten hatten, ift ein brittes abnliches Inftitut von befonderer Bichtigfeit, Die große Jury, welche aus ber Graffchaft berufen ift und für biefen größeren Begirt Untwort zu geben hat. Gie ift im Mittelalter entftanden fur Die Uffifen ber reifenben Buftitiarien und Die Sigungen ber Friedensrichter, und befteht nach manchen Beranderungen in ihrer Gefchaftsform und in ihrem Berufe noch jest. Diefes Inftitut ift nicht aus einer Parlamentbacte bervorgegangen, fonbern verdanft bem common law, b. h. ber bilbenben Praris ber Juftitiarien, und baber mabricheinlich einer allmäligen Entwickelung feinen Urfprung. Die altefte Spur Diefes Inftitute findet fich in einer fur baffelbe sehr wichtigen Stelle der Yearbooks, 42. Ass. pl. 5. 1368 31), worauf und in ben sich anschließenden Rummern eine Ungahl Falle folgen, welche burch Die Prafentationen gur Sprache gefommen waren. Bir haben bier ausgesendete Richter mit ber Commiffion of over et terminer für Eriminalfachen und auf Rachforschung binterzogener Unfpruche bes Ronigs. Die Beamten ber Graffchaft ftellen ber fruber erhaltenen Unweifung gemaß fofort bie nothigen enquests, b. b. Jurys; bie lebteren werden vereidet und auf Die Gegenftanbe verwiefen, für welche Die Commiffion lautet. Die Bereinigung von Rugen über criminell ftrafbare Sanblungen und über hinterzogene fonigliche Borrechte fann nicht befremben, ba fich biefelbe im 12. und 13. Jahrh. in ben Capiteln ber Rugejurys, welche mit ben Sunbreben abgehalten werben, finbet. Derfwurdig ift aber, bag von ben Juftitiarien über biefelben Puntte eine boppelte Rugejury vernommen wird, bie eine aus jebem Sunbred, ernannt von ben Ballife ber einzelnen Sundreben, Die andere aus Rittern bestehend von bem vicecomes ber Graffchaft. Die lettere wird in jener Stelle grand enquest genannt, wol nicht wegen ber Qualification burch Ritter, fondern in Beziehung barauf, baf fie bie Graffchaft reprafentirt, und burch bie größere Bahl von 24 Gefdworenen befest wirb. Dit biefer Rotig ift noch eine andere in ben Yearbooks gu verbinden, indem fich Mich. 35. Henr. VI. 1457. pl. 14 32) vorfindet ein Grand enquest juré pour enquerir pour le Roy de toutes treasons et felonies, und zwar bei einer Seffion ber Friedensrichter. Es findet fich alfo im Mittelalter eine aus Rittern bestehenbe und fur Die Graffchaft fungirende grand enquest, welche mit Rugen von Griminalfachen beauftragt ift. Da die noch jest übliche große Bury in fruberer Beit und eigentlich noch jest bie Function bes Rugens bat, ift ungweifelhaft in bem

<sup>30)</sup> Siebe bas Rabere bei Biener, Engl. Gefcon .: Ger. 1. Bb. S. 124 fg.

<sup>31)</sup> Die Stelle ift abgebruckt bei Biener a. a. D. 1. Bb. S. 129. 32) Fitzherbert, Abridgement v. Conspiracy 5.

grand enquest bie altefte Form ber Rugejury anguer. fennen. Der Runftausbrud ber grand jury ift in einer Inflitution des Civilproceffes erweislich. Bereits früher ift ermahnt worden, daß in Civilproceffen das Berbict einer assisa ober jurata mittels einer attincta als falfch angefochten merben fonnte. Das Berfahren mar, bag 24 Geschworene, wo möglich Ritter, über die Sache nochmals zu erkennen hatten. Unzählige Fälle in ben Yearbooks zeigen, wie sehr üblich dieses Verfahren im Mittelalter gewefen ift. In Diefen alten Rachrichten beißt aber bie Dberjury regelmäßig grand jurée, und in vie-len Stellen werben bie beiben bier in Frage fommenben Jurys mit ben Bezeichnungen grand juree und petit jurée einander entgegengefest 33), welche aus diefem Ber-haltniffe leicht zu erklaren find. Die Uebertragung des Ausbrude grand jury auf bie große Jury ber Graffchaft fcheint barin ibre Beranlaffung gu haben, bag bie für Civilproceffe beauftragten Juftitiarien (ad assisas, juratas, certificationes capiendas) für die baufigen por ihnen abzuhaltenden attinctae ebenfalls eine Jury von 24 Rittern aus ber Graffchaft gur Geite hatten, um mit biefer grand jury biefe Sachen zu erledigen. Wenn aber, wie es früher bisweilen geschah und jest regelmäßig ber Fall ift, bie ausgesendeten Richter beibe Commissionen (ad audiendum et terminandum und ad assisas, juratas capiendas) auf fich hatten, fo biente ihnen biefelbe Jury von 24 Mittern aus ber Braffchaft als grand enquest für Eriminalsachen und als grand jurée für Civilsachen. Letteren Namen hat aber die große Rügejury bei dieser Gelegenheit als bleibende Benennung erhalten. — Hiernächst sind die Aussschreiben (brevia) in Betracht zu ziehen, wodurch für die Gerichtsstigungen der Justitiarien und Friedensrichter die zur Eriminalsustiz nöttigen Jurys bestellt wurden. Dergleichen Formeln sind uns ausbewahrt worden \*1. Die Formel für die Einderufung der großen Jury war: Venire facias XXIV tam milites, quam alios liberes et legales homines de comitatu praedicto ad ros et legales homines de comitatu praedicto ad inquirendum pro Domino Rege et corpore comitatus praedicti. Für die fleine Jury war die Formel: Venire facias XXIV legales homines de quolibet hundredo ad faciendum ea, quae eis ex parte Domini Regis injungentur, ober (bei gaol delivery) ad faciendum juratam inter Dominum Regem et prisones praedictos. Siernachft find noch folgende zwei Puntte zu ermagen. Der eine betrifft Die Qualification ber gur großen Burn Gefchmorenen ale Ritter; ber anbere, wie es gefommen ift, bag jest bie große Jury bochftens mit 23 Befchworenen befest wird, nicht mehr mit 24. Die Ritterqualitat murbe bei ber großen Jury verlangt, theils weil fie bie Graffchaft reprafentirte, theils weil fie als attincta Befchworene von höherem Range haben follte, als bie fleine Jury, gu beren leberweisung fie bestimmt mar. Geit bem Abfommen bes

Ritterfchlags mar bie Befriedigung biefer Foberung fo leicht nicht möglich, ungeachtet Die Ernennung jum Rifter (knight) in England fortgeführt worden ist. Es wurde der Ausweg ergriffen, Gutsbesitzer zu wählen, beren Grundstück einen so hohen Ertrag lieferte, daß sie darauf hin um den Ritterschlag ansuchen konnten. Endlich blieb nur der Gebrauch übrig, auß den adeligen und vornehmen Familien, sowie aus den höher gebildeten Standen die große Jury ju befegen; ein Bebrauch, ber von Bladftone und Cottu bezeugt wird 36). -Die Bahl ber 23 Gefchworenen bei ber großen Jury beftebt in bem Ginne, bag nicht mehr als 23 figen burfen; weniger fonnen auch die Jury bilben, aber die Entfcheibung muß immer burch gwolf Stimmen gefcheben. Indem die große Jury fowol als Rugejury ber Graf-fchaft, als fur die attincta die folenne Bahl 24 haben mußte, fo ift bie geminberte Babl eine Abweichung von bem fruberen Rechte. Die Jury von 24 für die attincta fonnte feine Berminberung erleiben, weil nach alten Grundfagen bie zwölf ber fleinen Jury nur burch bie boppelte Bahl überwiefen werben fonnte, alfo 24 Stimmen nothig waren. Die große Rugejury hat wol fcon in alter Beit mit gwölf Stimmen, wie Die fleine Bury, für ein indietment entschieben. Es war alfo bie Dog. lichfeit icon ba, biefe Jury mit weniger als 24 gu befeten. Nachdem aber die Erfahrung gemacht worden war, daß in einzelnen Fällen zwölf Stimmen sich gegen andere zwölf stellten, wurde in der Praxis der Gebrauch angenommen, zur Abwendung dieser Möglichkeit nie mehr als 23 Geschworene aufzustellen. — Endlich ift auch die bei ber Rügejury zu bemerfenbe Beranberung, welche barin bestand, bag, mabrend fie anfanglich fur jedes einzelne Sundred berufen murbe, bies fpater nur noch fur ben gangen Comitat ftattfand, ebenfalls, aber langfam, auch bei ber fleinen Jury eingetreten. Fruber mußte jeber Civilfall und Eriminalfall vor eine Jury aus bem competenten Sundred gebracht merben; fpater tam es babin, bag nur eine geringere Babl von Sunbrebenachbarn verlangt wurde; enblich im 18. Jahrh. murbe verordnet, daß die Befchworenen nur aus ber Graffchaft, nicht aus einem bestimmten Sunbred entnommen merben follten. - Bas bie Concurreng unter ben brei verfcbiebenen, im Mittelalter neben einander beftebenben Rügejurps anlangt, fo ift barüber Folgenbes ju bemerten. Die von bem Sheriff abzuhaltenbe Ruge-

wurde verordnet, daß die Geschworenen nur aus der Grafschaft, nicht aus einem bestimmten Hundred entnommen werden sollten. — Bas die Concurrenz unter
den drei verschiedenen, im Mittelalter neben einander bestehenden Rügejurys anlangt, so ist darüber Folgendes
zu bemerken. Die von dem Sheriss abzuhaltende Rügejury macht die wenigste Schwierigkeit. Der Sheriss
machte von den bei ihm zur Anzeige gekommenen Sachen
die zu seiner Cognition gehörigen selbst ab; diesenigen,
welche als Criminalsachen seine Gerichtsbarkeit überschrits

35) Ueber William Blackstone, Commentaries on the laws
of England, ein Berk, was in England und außerhalb desselben
gleichmäßig hohe Berühntheit erlangt hat, vergl. Biener a. a. D.
2. Bd. S. 309 fg. Se erschien 1785 und in den solgenden Jahren und hat über 20 Aussachen erlebt. Auszüge davon sind von
Billiam Curry und John Gifford. Die von Coldis gemachte teutsche Uedersesung (Schleswig 1822.) ist nach dem Auszuge von Cifford gemacht worden. Die hier einschlagenden
Stellen sind Blacksone, überseht von Coldis II. S. 130. 394.
Cottu, De l'admin. de la just. crim. p. 44. 49.

<sup>33)</sup> Siehe bie Citate bei Biener, Engl. Gefchw.-Gericht. 1. Bb. S. 121. Rot. 212. 34) Die Quellen weift nach Biener a. a. D. 1. Bb. S. 132.

ten, behielt er ben foniglichen Richtern vor, und forgte für Die Festmachung ber Angeschuldigten. In ber fruberen Beit famen Die letteren Sachen an Die mit ber gaol delivery beauftragten Richter. Durch Stat. 1. Eduard. IV. 1461 murbe aber bestimmt, bag bie Sheriffs bie erhobenen indictments ohne Beiteres ber nachften Geffion ber Friedensrichter vorzulegen haben und bie Letteren barauf bas Rothige vornehmen. Siermit mar ben Sheriffs alles weitere Berfahren, mas in Beranlaffung ber indictments vortommen fonnte, entzogen, und mahricheinlich ift in Folge Diefer Burudfegung Die Rugejury bes turnus vicecomitis allmalig eingegangen, ober bat fich menigstens auf bie geringen polizeilichen Dagregeln befchrantt. Bei ben größeren friedensrichterlichen Seffionen findet fich bereits im Mittelalter eine große Bury, mabrend eine fleine Rugejury ber Sundreben nicht vorkommt. Dies ftimmt zu bem ermahnten Statut, daß die von bem Sheriff mit ben einzelnen Sundreden erhobenen indictments ben Friedensrichtern jur weiteren Berfügung vorzulegen find. Gine Concurreng zweier, vor ben Friedenbrichtern vorzunehmenden Rügejurys ift alfo nicht vorhanden. Wol aber erfcheint bei ben reifenben Juftitiarien neben ber von alter Beit ber mit ben einzelnen Sundreben abzuhaltenben Rugejury noch bie große Jury ber Graffchaft, und es fragt fich, ob biefe beiben mit einander in Berbindung fanben. Bei ber Rugejury im turnus vicecomitis murben querft bie Borfteber ber Friborgen und fleinen Drtfcaften vernommen, bann gaben aber gwölf aus bem Sundred ausgewählte Gefdworene über Die eingegangenen Unzeigen bas Berbict und brachten etmaige Berfdweigungen gur Sprache. Ingleichen murbe in bem Stat. Exoniense 1286 (Fleta 1, 18. 6. 21. 22) beftimmt, bag bei Unterfuchungen über Dienftwibrigfeiten eines Coroners Die Commiffion erft Die Angeigen ber Befcmorenen aus ben fleineren Diffricten vorzunehmen, Diefelben aber bann einer Jury von gwölf Befchworenen, fogar unter Umftanden einer von XXIV de toto corpore comitatus electi zur Nachprüfung vorzulegen bat. Ein folches Berhaltniß ift zwifchen ber großen Jury und ben Rugejurns ber einzelnen Sundreden bentbar. 216 Beweis bafur bezieht fich Biener auf eine Stelle ber Yearbooks 36), wo feiner Unficht nach von einer Rugejury für bie Graffchaft, von ber großen Jury die Rebe ift, welche von ben anderen Jurys, benen ber Sundrede, Unzeigen entgegennimmt. Uebrigens ift noch ju bemer-fen, bag bie Bernehmung von Rugejurys ber einzelnen Sundreden im 15. Jahrh. noch vorfommt, mahricheinlich

aber im 16. Jahrh. untergegangen ist.

16) Neuere Fortbildung der großen Jury.
Die regelmäßige Wirksamkeit der großen Jury in England besteht jeht darin, daß sie über die von den Anklägern (prosecutors) eingereichten bills of indictment entscheidet, ob sie zulässig (true bill) sind, oder nicht, und diese Entscheidung sich auf eine Vernehmung des Anklägers und der von ihm producirten Zeugen gründet.

Im Falle ber Genehmigung gilt bie eingereichte Bill für ein officielles indictment ber großen Bury, worin bie Anknupfung an ihre ehemalige Function bes Rugens liegt. Es fragt fich, wie biefes vorher ermahnte form-liche Verfahren entftanben ift. Sier liegt Die Rachforfoung barüber nabe, unter welchen Umftanben eine Anflage burch bill im Mittelalter vorfommt. Gine Privatantlage tann angebracht werben par brief ou par bill. Das erfte ift ein Driginalbreve ber Ranglei, bas andere ein Anbringen ber Rlage in bem Grafichafts. gerichte vor Sheriff und Coroner, ober bei ben reifenben Juftifiarien, ober vor bem kingsbench felbft. Roch eine Gpur finbet fich in einem Musfchreiben an ben vicecomes einer Grafschaft, welches denfelben anweist, für eine abzuhaltende Gerichtssitzung die nöthigen vorbereitenden Anordnungen zu treffen 17), wo ebenfalls von billae die Rede ist. Der Ausdruck bill war zwar für das Anbringen der Klage nicht ungewöhnlich; aber von einer fdriftlichen Abfaffung und einer Borlegung bei ber Rugejury liegt fein bestimmter Rachweis vor. Dagegen treten einige andere Ginrichtungen bes Mittelalters an Die vorbezeichnete neuere Thatigfeit ber großen Bury naher heran. Es ift erweislich, bag bie Geschworenen ber Rugejurps bereits einige Beit por ber Berichtefigung von bem ihnen bevorftehenden Auftrage in Renntniß gefeht waren, jedenfalls aber, bag fie nach erhaltenem Auftrage Beit und Belegenheit hatten, Anzeigen und Befchmerben aller Art angunehmen. Schon in alter Beit machten Diejenigen, welche nicht formlich anklagen wollten, einzelnen Mitgliedern der Rugejury Anzeige, um ein indictment zu erlangen, legten wol auch ber verfammelten Rugejury fpeciellere Dittheilungen vor 36). Gin Beweis bafur ergibt fich aus bem in mehren Statuten 39) und in vielen Fallen ber Yearbooks vorfommenben Begriff ber conspiracy. Bu berfelben geborte, wenn zwei ober mehre gufammengewirft batten, um gegen einen Unberen ein indietment herbeiguführen, welcher fpater gerichtlich freigesprochen worben war. Die Ginleitung ber Berfolgung einer folchen Bosheit fonnte von bem Betreffenben felbft ober auch ex officio im Namen bes Ronigs gefcheben, und die Ueberwiesenen murben außer bem, bag fie ben Schaben zu erfegen hatten, ftreng beftraft. Inbem Die Falle folder falfder Denunciationen, welche eine Ruge veranlagt hatten, haufig vorfamen, ergibt fich baraus, bag bie Rugejurpe Denunciationen annahmen.

<sup>37)</sup> Es sindet sich im Registrum brevium judicialium fol. 77 b. Die brevia, briefs, writs, soweit sie den Proces betreffen, sind ausgesettigte Besehle, welche sich auf die Einleitung des Processes und einzelne Handlungen desselben, z.B. Einberufung einer Zury oder Abberufung der Sache, endlich auf die Erecution beziehen. In soweit sie von dem Kanzleihose ausgehen, heißen sie brevia originalia; die von den hohen Reichsgerichten werden brevia judicialia genannt. Im I. 1531 wurde in einem karten Nuartbande das ganze Registrum brevium omnium tam originalium, quam judicialium abgedruckt. Bergl. Biener, Engl. Gesschwort. Ger. 2. Bb. S. 301—303. 38) Biener, Beiträge S. 309 fg. Abhandlungen II. S. 132. 39) Stat. 33. Eduard. I. Ordinatio de conspiratoribus. Stat. 4. Eduard. III. cap. 11. Stat. 9. Henr. V. cap. 1.

Befonbere mochte bies bei ber großen Jury, welche für Die gange Graffchaft einzufteben berufen mar, portommen. Gin entichiebener Beweiß liegt in einem Falle bes Sabres 1457 in ben Yearbooks vor "). Es ift eine Rlage gegen Debre megen conspiracy. Es ift Da bie Rebe von einer großen Jury bei einer friedensrichterlichen Generalfeffion. Der Angeschuldigte melbet feine Denunciation bei einem Friedenbrichter an, und ba er nicht fcbreiben fann, bittet er fich einen Schreiber aus, welcher Die Denunciation auffett. Der Friedensrichter liefert bie Denunciation (information, bill) an bie große Jury ab, welche ihr true bill ausspricht. Diefe Einrichtung ftimmt in vielen Studen mit ber heutigen Praris, und es ift nur ju vermiffen, bag ber Denunciant und feine Beugen nicht personlich von der Jury vernommen wurden. Aber auch von einer solchen perfonlichen Bernehmung finden fich Spuren. — Bas die von den teutschen Schriftstellern gewöhnlich sogenannte Boruntersuchung burch bie Friedensrichter anlangt, welche allerbings nicht gur Thatigfeit ber großen Jury gebort, aber boch bem Ginbringen einer bill bei ber großen Burh und ber Production von Beugen vor berfelben in Die Sande arbeitet und ber regelmäßigen Unwendung Diefes Berfahrens fehr forberlich gemefen ift, fo fteht biefe friebensrichterliche examination urfprunglich in Berbindung mit ber vorläufigen Entlaffung eines Ungefculbigten auf Burgichaft (bail ober mainprise, replevine). Golde Entlaffungen maren nothwendig, ba die Ginrichtung ber reifenben Richter und ber Gefchworenengerichte ber fcnel-Ien Enticheidung ber Gache im Bege ftanb. Fur Die Sheriffe und andere Unterbeamte, welchen Die Cognition barüber gufiel, find fcon im Stat. Westmon. I, cap. 15 Regeln aufgestellt morben. Spater tam biefe Cognition an Die Friedensrichter "), welche Die Beifung erhielten, über jebe folche Entlaffung ber nachften Berichtefigung Bericht zu erftatten. Endlich murben burch Stat. 1. 2. Phil. Mar. 1553, cap. 13 bie Regeln bes Statuts von Bestminfter eingescharft, für bie Cognition über bie Entlaffung die Mitwirkung von zwei Friedensrichtern vorgeschrieben, enblich ein schriftliches Protokoll darüber zur Einreichung bei der nächsten gaol delivery erfodert. Daneben wird bestimmt, daß noch vor der Berburgung die Friedensrichter eine Eramination des Gefangenen und mit bem, welcher ihn einbringt, über bie Thatfache und Die Umftande abhalten follen. Alles biefes, foweit es gur Beweisführung bienen tann, foll vor ber Entlaffung aufgeschrieben und zu ber nachften betreffenben Berichtsfigung eingeliefert werben. Ingleichen foll jeder Coroner auf eine vor ihm flattgehabte Inquifition, wodurch einer auf Dord ober Tobtichlag indictirt wirb, vor ber Befangenfetung bie feiner Bury vorgelegte Evideng, foweit fie jur Sache gebort, auffdreiben. Endlich follen bie gebachten Friedensrichter und Coroner Dacht haben, Alle, welche ju bem Beweife beitragen fonnen, mit re-

cognizance ober obligation ju verpflichten, bag fie vor ber nachften gaol delivery ericeinen, mo bie Sache vortommt, und bort evidence geben. Diefes Statut hat einen bis auf die neuefte Beit bauernben Ginfluß auf bas Criminalverfahren geaußert und bietet allerlei Derfwurdigfeiten. Buvorberft ift bier eine Bernehmung bes Ungeschuldigten angeordnet, welche bis babin nicht ublich mar. Dann ift eine Berpflichtung bes Berfolgers und feiner Beugen, fpater in ber Gerichtefigung au erfcheinen, eingeführt. Endlich ift bie gange Ginrichtung, wenigstens foweit fie die Friedenbrichter betrifft, anfcheis nend nur auf eine gemiffenhaftere Erorterung ber Domente berechnet, welche eine Entlaffung gegen Burgichaft begrunden, indem nur fur die gur Entlaffung führenben Falle eine folche genauere Unterfuchung vorgefchrieben ift. Bald fam man jedoch ju der Ginficht, bag ein folches Berfahren ebenso, ja noch mehr nothwendig ift, wenn der Fall sich nicht zur Entlassung gegen Burgschaft eignet; und demnach ift in Stat. 2. 3. Phil. Mar. 1554 beftimmt worben, bag auch in Diefen Fallen bie Briebensrichter eben folche Bernehmungen abhalten, bas Mothige niederschreiben und Die erschienenen Beugen jum Erfcheinen bei ber nachften Gerichtefigung verpflich. ten follen. Die Beftimmungen Diefer Statute find in ber neueften Beit burch Stat. 7. Georg. IV. c. 64. sect. 1-4 fowol für Die Friedensrichter, als für ben Coroner, mit geringen Abweichungen wiederholt worben. ebenfalls in einer Berbindung mit ber Burgichafteftel. lung. Gin Rachtrag ift auch bier erfolgt, indem jene Acte die Entlaffung gegen Burgichaft nur julaft, wenn Richts weiter als Berbacht vorliegt, und deshalb in einem Parlamenteschluffe 5. 6. Wilh. IV. c. 33. sect. 3 nachträglich verfügt murbe, bag auch im Falle bes Geftanbniffes ober offenbarer Schuld eine Burgfchaft eintreten fann. - Die Berbindung Diefer von bem Friebenerichter abzuhaltenben Eramination und Information mit ber großen Jury bedarf noch einer naberen Grorte. rung. Fur bas vorher bemertte Berfahren bes Coroners eriftirt eine folde Berbindung nicht, weil bier eine Bury mitwirft, und ihr Spruch, wenn er Jemanben anfchulbigt, ein wirkliches indictment ift, welches in ber von Altere ber vorgeschriebenen Form eines indictment ausgefertigt wird und, ohne durch die große Jury ju geben, ben Criminalproceg begründet. Unders aber verhalt es fich mit dem Berfahren der Friedensrichter, ba es zwar bas gefammte nothige Perfonal jum Erscheinen vor Be-richt verpflichtet, aber feineswegs ein indictment ber-vorbringt. Letteres fann nur burch Bermittelung ber großen Jury bewirft werben. Bu biefem Bwede wird von bem Anwalte bes Rlagers ober von einem fchreibenben Beamten bes guftanbigen Berichts eine bill of indictment aufgefest, welche burch bas Bericht ber großen Jury überantwortet wirb. Der Rlager bat felbit und durch feine Beugen Die große Jury über ben Inhalt feiner Rlage ju unterrichten, und wenn bies genugend geschieht, fo genehmigt die Jury die bereits in fache Bezeichnung als true bill, alfo nicht in b

<sup>40)</sup> Die Stelle ift abgebrudt bei Biener, Engl. Gefchw. Ser. S. 137 fg. 41) Stat. 1. Rich. III. cap. 3. Stat. 3. Henr, VII. cap. 3.

folennen Form mit Unterfdrift und Siegel ber Befchmorenen. Diefes jest regelmäßig übliche Berfahren ift burch bas common law, b. h. Die Praris ber Gerichte, entstanben. Rach ben bestehenben Borichriften ber Statuten muß ber Friedensrichter feine Protofolle bem Ge-richte einliefern; ber Angeschulbigte ift entweder in gefanglicher Saft, oder burch Burgen verfichert. Der Rlager ift ebenfalls jum Erscheinen verpflichtet, bei Berluft ber Sache megen Richterscheinens (non suit); erfcheint er, fo prafentirt er feine bill. Das Gericht fann aber ben Angefculbigten nicht anbere gur Berantwortung gieben (arraigner), ale wenn eine formliche Un-flage (appeal) ober ein indictment vorliegt. Das Bericht verweift alfo ben Rlager an bie große Jury, bamit er biefelbe informire und ein indictment erlange. - Das bisher Bemerfte zeigt, wie bie Rugejury ber alteften Beit ftufenweise gu bem befannten, in ber neueften Beit regelmäßig üblichen Berfahren vorgefchritten ift, welches erft in ber Ditte bes 16. Jahrh. feine Bollendung erreichte. Bas die Frage anlangt, in wieweit ein folder Geschäftsgang burch ben Friedensrichter und Die große Jury hindurch nothwendig ift, fo ift guvor-berft von allen Diefen Borbereitungen Richts erfoderlich, wenn Jemand formlich als Privatanflager mittels appellum auftreten will; was, so ungebrauchlich es gewor-ben war, boch 1817 in bem Falle Thornton vorgekom-men ift 42); ein in boppelter Beziehung merkwurdiger Fall, erstens, weil ber Angeklagte ichon auf bem ge-wöhnlichen Wege burch eine Jury freigesprochen worben war, und boch eine Rlage mittels appeal gegen ihn nicht zurudgewiesen werden durfte; zweitens, weil ber Angeklagte sich gegen seinen Anklager auf das Duell berief, mas die Richter in Verlegenheit setze und die Aufhebung bes Gottesgerichtstampfes burch Parlaments. acte im 3. 1819 veranlaßte. Es fteht ferner Richts im Bege, bag Jemand bei bem Gerichtshofe eine bill of indictment einreiche, ohne vorber eine friedensrichterliche information veranlagt zu haben, und bas Gericht ift gur Abgabe biefer bill an bie große Jury ermachtigt. Mur hat berjenige, welcher fo verfahren will, feine Sicherheit fur Die Unmefenheit ber Beugen und bes Ungefculbigten, wie fie ibm ber Friedensrichter gemabren fann. Endlich aber find bie informations, welche von toniglichen Beamten bei ber Kingsbench angebracht werben, allerbings für Feloniefalle nicht gulaffig, fonnen aber für geringere Bergeben, ohne burch Die große Burn jum indictment geftempelt ju fein, Die Borladung bes Angefchuldigten und Die Groffnung bes Criminalproceffes begrunden. Siernach bedurfen alfo Die officiell von ber Regierung aufgestellten eriminellen Berfolgungen feiner Autorifation burch bie große Jury. - In Folge ber vorftebend nachgewiesenen, neu organifirten Function ber großen Jury ift ihr urfprunglicher Beruf,

eine Rugejury für die Graffchaft abzugeben, in ben Sintergrund getreten, ohne boch aufgehoben ju fein. Die Fortbauer bes freien Rugens laßt fich noch im zehnten Sahre Ronig Jacob's I. aus einem Rechtsfalle nachweifen 13), wo Rugen nach alter urfprunglicher Beife aus Rotigen, welche die Geschworenen aus ihrer eigenen Biffenfchaft fcopften, vortommen. In ber neueren Beit find bergleichen Rugen feltener und fommen porzuglich in Beziehung auf gemeingefährliche Gegenstande (common nuisance) vor "). Im 18. Jahrh, find von ber großen Jury für Mibblefer folche Rügen gegen Schriften von Mandeville und Bolingbrote ausgesprochen worden wegen ihres ber Religion, bem Staate und ber öffentlichen Rube gefährlichen Inhalts. Golde freie

Rügen beißen jest presentments.

17) Die Jury vor ben Friedensrichtern und ben Coroners. Die Friebensrichter üben in England eine an Umfang fehr bedeutenbe Eriminalgerichtsbarfeit aus, wofür fie eine große und fleine Jury aufbieten. Sie find beswegen hier zu erwähnen, zugleich mit Bericht über ihre Entstehung. Nach ben alten traditionellen Ueberlieferungen ift die Function der custodes ober conservatores pacis sehr Vielen beigelegt. Zunächst wird sie dem Könige selbst und einer großen Anzahl von Beamten, z. B. den Sherisse, Coroners, Constadles, zugeschrieben. Auch Privatpersonen steht diese Qualität wegen eines gewissen Landbesitzes, oder erblich in der Familie zu. In alter Zeit sanden sogar Wahlen zu diesem Behuse Statt. Unter diesen gardiens de la paix zeichnen fich aber bie fogenannten Friedenbrichter aus, welche biefen Ramen von ihren richterlichen Functionen führen. Sie find feit ihrer erften Ginrichtung immer vom Ronige ernannt worben und erhalten ihre Beftallung burch eine formliche Commiffion. Ihr Umt bauert bis zur Enthebung bavon burch ben Ronig, und erlifcht ebenfalls mit bem Tobe bes Ronigs, eigentlich feche Monate nachher. Reben anberen Qualificationen wird bei ihnen ein ansehnlicher Grundbefit verlangt, welchen fie beschworen muffen, in ber alten Beit von 20 Pfund jährlichen Ginkommens, in ber neueren von 100 Pfund. Die allmälige Musbilbung biefes Inftituts fallt in bas 14. Jahrh. Schon im Stat. II, 1. Eduard, III. 1326. Stat. 4. Eduard. III. 1330. n. 2 fommen bonnes gens et loyaux assignés à la garde de la paix vor, welche Unzeigen angunehmen und Berbaftungen ju verfügen hatten, mabrend bie Beftrafung por Die gewöhnlichen Juftitiare geborte. Gine neue Ginrich. tung traf Stat. North. 2. Eduard, III. 1328. n. 7 babin, daß ber Ronig im Lande überall Eriminalrichter anftellte, beren Function mar: d'enquerre, aussi bien à suite de partie, comme à la suite du Roy, et d'oier et terminer toutes manières de felonies. Diefe commissions de nouvelles enquerres murben

<sup>42)</sup> Die Specialitaten biefes Falles und die babei einwirkenben Grundfage bes englischen Rechts find von Liebe in der Recenfion der Abhandlungen aus dem Gebiete der Rechtsgeschichte
von Biener in den Rrit. Jahrb. f. deutsche RB. 1847. S. 1062 vollftanbig und aus ben beften Quellen nachgewiefen.

<sup>43)</sup> Bei Coke, Reports P. XII. p. 98. Bergf. über biefes Berf, fowie über beffelben Berfaffers Institutes of the Laws of England Biener, Engl. Geschw. Ger. 2. Bb. S. 306 fg. 44) Ausführlich handelt bavon mit genauer Bezeichnung der Gegenstände dieser Rügen Phillips, On juries p. 102-107.

aber berrit fanz II. 16. Eduard. III. 1344 matter Ginzistense actroffer musten wanne matter bei aufgeleit, unt bir bei ibnen anbengiger Rubblieben gur Bernburung an bir genobuliber Jufirmeren vowirfen. Dagegen befinnnte bafiebe Staner. inner Sent. 34. Kalunnel, III. 1980, baf in jede: Greffendt mehre gurdiens de le paix mit finistihet Bolimoiten verichen werben follen um mit Jupidung wa Redetiveritantique tangos de la lev site: Penter alle: Ert at unterfinden unt at antibeben. Dit berfer Bereichnung fanger bie ergentlichen ferndenteichter au. Der Rame eritheint merfit im finnt. 12. Rochand. II. 1205. a. 10. we verseinet mitt, bei be freibenbeitete: ber Grafichaft in vierteljäbrigen Sigungen berfer Gefe verwalten folien, unt er wirt ihner bebe: Afrikan; von Seiter femglicher Juffinger ster auterer vorzu de les augelogt. Gerner verlericht bant. 17. Richard. IL. 1203, bas jeber friebenbrichertlicher Commission mei mes de les auf berieber Geeffcheit jugentunt werben follen, mr. bir Erminelfieden ju beichtennigen. hiernach ift alfe ben wertestillenger Sigungen ber Friedenbeichter eine formlithe Grimmalgerichtsbarteit bei gelegt morben, in Concurren, mit ber althergebrachten ber antgefenderen freiglichen Juffifferen. Der ergibt and die formel der Commission, wir fir nach manchen Berinderungen im Sant. 25. Elin. 1500 feftgefiellt worhen ill.": antignaviane ves — justituries nestres ad inquirendum per ancramentum probacum et le-galium hominum de comitata penedicto de comitan niis — et aliis male factis — ac folonias et cetera praeminsa socundum legem et conmetudi-nem Angline audiendum et terminandum. Derani folgt aber eine Cianfel: wenn ein Fall femierig fei, fe folle Die Abertheitung bie pur Kultunft ber Jufitinrien ausgesagt bieiben. Hierrin liegt alfe, außer bem, baf Die Commission nicht auf Halle war treasen lautet, eine Beschränfung selbst in Feloniefüllen. Daneben ift moch bie bereits fruber erwähnte Berordnung bes Bent. 1. 2. Phil. Mar. 1555 au bermiffichtigen, nach welcher Die Friedenbrichter in Feloniefallen eine Examination und Juformation abhatten und die Sade nebft den Pro-totollen an die nichter Sigung det gnal delivers atliefern fellen. In Rindficht auf Diefe Beftimmungen bat de baiber in der Proeris die Gemahnheit gebildet, daß ie Friedenbrichter einen Theil der ihnen eigentlich verliebenen Gerichtelbarteit über Felonien nicht autoben, und die wichtigenen Falle, g. B. Mort, Sabtiglag und folder, weichen bat beweitt of chergy entangen ift, ben Juftitiarien für bie Affifen überlaffen. Diefe Erenmung ber beiberfeitigen Competeng ift endlich burch Sant 5. 6. Victor. c. 36. ocet. 1. 1642 grieplich fellgeftellt worden. Diefe Eriminalgerichtsbarfeit ber firiebendeichter wird in ben Beneralfitzungen, ben Quarter ms, welche wenigftens viermal im Jahre abgehalten werben, ausgesist. Fint Mitthiefer (alfo Loubon) if burd Parlamentlack von G. Ang. 1644 eine neue

richentife: Centraligunger: morane. u saben Rrout: abgehalter merber und Renterpateine: ale annertung es Dabei fungiren, um: m: de: Missinder: de: Andribundt au mabun. Durft Mitmulbun, wer Re aulebeten fer ber richterlichen Jenemenn be ber Du in the grade over Animardian draw frames insumplied bemerker. Daf in der Altificht Switzer (eite m. Laundem. und alter Beife ber Lavei Mayer unt be: Add ber Dient ale fineventrieter verfen. ir de Dienwolfe fom der Otty gugensuthiener Differente beim bei Gefchif: ber freibenbricher burt ell Pobier-ein verwaltet wirt, bei wolther Aubirte Jurifter alle M survees mit Cebalt augestall: tind, waltruit buit de: ber englischen Reiebenbrichtere Mattiban verlangt wirt unt beeleiber in ber Moor, bein. D bung erhalten. Die werder mitgatheilt. Sommif ber ftriebenkrichter fest ansbruitbieb. Daf fir mit 30 arbeiten, unt er liegt auferben: in den Buftene a minimum et term andam restandam sein nem Angline. Strift wen Anfange er baber bir f Denteichter mit Burichung von geofen und Arter 31 iber Berichtburfeit aufgeift. Die Gutungs Seidmorenen geftbab burt bie Sherffe in bereiten Beife wir ju den Mirien ber Jufibiarien. Bulinden find bie Kriebendrichter burch weder Statut: emitbale: aewiste Classen von Kreuten, wittels immarite Berfahrene eine Berr abauerthalen: Die Rati better Darlamentbatten bat hat in moverer Relt has susmann Behricheinlich bat die aus der Sinrichtung der Re renengerichte bervergebende Benegerung der Doreife welche darin liegt, daß die Angeiduldigten erft ber dum nichten Termue abgeurtheilt werden und die Ruft da gefänglichen Bemochrung unverburger: Angefänlichte bis dabin jenen fummurifden Unterfudungen Burf geleiftet. — Das Am dei Coroners ift mateffmindid entflenben, ale bir Grimmalverbrechen beberer Um ihr placita coronae erflårt wurden, alfr in der Beit nach der Ereberung Suglande durch bie Rermunnen. Bei Clauvilla finden fir fich noch nicht; dech fit das dem Criminalverfahren gewidmete 14. Part ietnei Bud offenber unwollenbete Arbeit. In 3 1194 finder to in ben Capitala placiterum coronae regie: In que-libes comitata eligantur tres milites et unes cherens, enstades placitieum carenne. Einige Gremte bei Spelman ") liefern Rutigen über abgerenbeilte Criminasfalle aus den Jahren 1185 - 1914, weber jeder peit die Gegenwart einet coronaries domini rogis bemerkt wird. Unter König Johann find der ererenateres nadynweisen, weils bei vorgedommenen Rodubladen '). theils in der Magna oburta. Der Entwurf der Magna charte enthalt des Sat : Nalles vicenness intremitun se de placitis coronne sine coronneurobas. In her Magna charta cap. 17 mist perfect: Nollas vicecomes, constabularius, corresponde tracent placita

<sup>65)</sup> Die Beneife beffer f. fin Biener a. a. C. L. St. E. 168. Stat. 234.

<sup>48)</sup> Spolum, Coder Statuturum in Structui. Anni II. p. 208 seq. 47) Pholissum abbreviatio p. 71,

coronae nostrae. Seitbem haben Bracton und bie ihm nachfolgenden Schriftsteller, sowie mehre Statute bie amtlichen Berrichtungen ber Coroners genau beftimmt 18). Rach ben mitgetheilten erften Ermabnungen scheinen bie custodes placitorum coronae und Die coronatores biefelben Beamten ju fein. Inbeffen finbet fich jene Bezeichnung (custodes placitorum coronae) neben ber officiellen Benennung, Coroners, noch vor "). Die Ernennung ber Coroners für die Grafschaften gefchieht burch Bahl in bem versammelten Comitate; für die großen Guter, mit welchen Gerichtsbarkeit ver-bunden ift, durch die Grundherren (ben König, die Gutsbesiger). Außerdem ift mit gewissen Aemtern die Qualitat ale Coroner verbunden. Die Bahl ber Coroner ber Graffchaften ergibt fich aus ber vorher angeführten Stelle vom Sahre 1194 aus Stat. Westmon, I. c. 10. Stat. Walliae c. 5 und Stat. 28. Eduard. III. cap. 6. Auch enthält bas Registrum brevium bas breve de coronatore eligendo. Das Sauptgeschäft bes Coroners bezieht fich auf alle Falle, wo ein Denfch anfcheinend auf andere Beife, ale durch naturlichen Tob, fein Ende gefunden bat, alfo mo eine Zobtung, ein Gelbstmord, ein Ungludefall eingetreten ift. Cobalb die Leiche vorliegt (also nur super visum corporis) hat ber Coroner Die vier bis feche nachften Gemeinben gufammen gu berufen und mit ihrer Silfe gu unterfuchen, mas Die Todesurfache gemefen fei; ferner nach Lage ber Cache festzuftellen, mer ben Tob verurfacht habe, und die nothigen Berhaftungen ju verfügen, endlich die (jest abgefommene) englesheria zu beforgen und bie deodands ju reguliren. Gie hatten wie fcon Bracton berichtet, barauf ihre Aufmertfamkeit ju richten, ob ber Zob etwa burch folcotes Berhalten und Diatfehler bes Bermunbeten, ober burch fehlerhafte Behandlung von Seiten bes Argtes herbeigeführt worden fei. Schon bamals fcheint alfo bie abfolute Töbtlichkeit (Letalitat) ber Bunden Ginfluß auf bie Strafbarteit gehabt zu haben. Außerdem mar es Gefchaft ber Coroners, in Fallen von forperlicher Berletung und Berwundung den Thatbeftand festzustellen; ingleichen bei Rothzuchtfällen Die Beichen Des verübten Berbrechens und bas erhobene Gerufte (hutesium) zu conftatiren. Bon ber Jury ber Coroners ergibt Bracton nur, baß biefelben bie nachften Ortichaften gufammenberufen und per eorum sacramentum inquisitionem faciunt de homine occiso, womit Stat. 4. Eduard, I. übereinstimmt. In den Stat. Walliae beift es: caute. secrete et diligenter inquirant per sacramentum. Inbem ber Ausbruck inquisitio per sacramentum für die Burn technisch ift, ift babei nur zu vermiffen, wie Diefelbe gebildet wird. Rach einigen Undeutungen bei Sorne 50) bat ber Coroner Die Jury aus ben beften Dannern gu .

bilben, und bie einzelnen Decennen (Friborg) werben junachft über die Angaben, welche fie ju machen haben, vernommen. In der Ratur ber Sache liegt es, bag bei einer folden improvifirten, in Gile gufammenberufenen Bury feine besonderen Qualificationen Der Geschworenen berudfichtigt werben fonnen, und ebenfo wenig einer Partei das Recht zusteht, Geschworene abzulehnen (zu recusiren). Indessen ift boch mit Rücksicht auf Stat. 11. Henr. IV. 1411. cap. ult. angenommen worden, daß eine Coronersjury auf den Grund angesochten werden könne, wenn Geachtete (outlawed) daran Theil genommen hatten. Gbenfo menig ift Die folenne Babl von awolf Gefchworenen bestimmt vorgefchrieben, obicon im Sabre ber Regierung 42 Eduard III. angenommen wurde 51), bag bas Berbict einer Coronersjury gu feiner Gultigfeit gwolf Stimmen erfobere. Es muffen Daber wenigstens gwölf in einer folden Jury figen. Durch zwei Parlamenteftatute unter Philipp und Maria von 1553 und 1554 ift bas Berfahren bes Coroners naber bestimmt worden, und diefe Bestimmungen bat Stat. 7. Georg. IV. 1826 mieberholt. Ueber ben Beruf ber Bury Des Coroners gab es übrigens verschiedene Deinungen 52). Rach ber Meinung Bieler haben fie nur für Die Unfdulbigung Beweife ju vernehmen, weil Die etwaigen Milberungsgrunde nachher bei bem eigentlichen trial (Sauptverfahren) boch gur Sprache fommen. Bon Sale ift Dies aber beftritten worden, weil die Berpflichtung bes Coroners ift, im Allgemeinen ju unterfuchen, quomodo N. ad mortem devenit, also mas die Todesurfache fei; ferner weil ein etwaiger Unflager baburch nicht gehindert ift, eine hartere Unflage vor Die große Jury zu bringen; und weil endlich burch Stat. 1. 2. Phil. Mar. c. 13 die Coroners angewiesen find, die gange ihrer Jury vorgelegte Evidenz, soweit sie erheblich ift, zu Protofoll zu bringen, nicht blos, soweit sie bient die Felonie zu erweifen, wie für die Friedensrichter in demselben Gesetze vorgeschrieben ift. Im Ganzen fteht das Verfahren des Coroners noch jett auf dem eben geschilderten Standpunkte. Die Thätigkeit desselben in Criminalsachen scheint sich jett lediglich auf Lodesfälle ju befchranten. Die Jury wird aus ber Rachbarfchaft berufen, ohne bag fie grade aus vier ober mehr Drtfcaften gufammentommt. Ueberhaupt hatte bies nur ben 3med, alle möglichen Rotigen über ben betreffenben Borfall aufzubieten. Gibt die Jury gegen eine beftimmte Perfon ein Berdict, fo wird biefe Ruge in ber alten,

<sup>48)</sup> Bracton fol. 121—123. 126 b. 135. Fleta I, 18 et 25. Britton cap. 1. Horne's Miroir bei Houard p. 485. 515. Stat. 4. Eduard. I, 1275. de officio coronatoris. Stat. Walliae 12. Eduard. I. 1284. cap. 5. 49) Bracton fol. 149 b. 236 b. 319 b. Fleta I, 26. §. 2. Horne's Miroir p. 515. 50) Horne's Miroir bei Houard p. 517. 520.

<sup>51)</sup> Hale, Placit. Coron. II, 21. p. 152. 161. Matthem Hale wurde nach einer glanzenden Laufbahn als Advocat und Richter, wobei er sich zuweilen der Wilkur des Protectors Cromwell widersetzt, 1660 Lord Chief Baron, d. h. Präsident des Exchequer, und 1671 Lord Chief Justice of England, d. h. Oberrichter in der kingsbench, und starb 1676. Sein Hauptwert für die hier beabsichtigten Zweite ist The history of the pleas of the crown, gewöhnlich als Placita coronae bezeichnet. Dasselbe ist erst 1739 gedruckt worden, aber nur der erste Theil, die Capitalverbrechen und das Gerichtsverschren dabei betreffend. Der zweite Theil von den nicht capitalen Berbrechen ist nicht schien. Bergl. Biener, Engl. Geschw. Ger. 2. Bd. S. 307 fp. 52) Hale, Placit. Coron. II, 8. p. 60.

to be manufactured from an income ter en Eur de Prender announce d'une Entinerer mit ber bereite ber beiter Bereiten. Company of the same and the same **z**. :. : proven as a comp from the formation of the second Sing transport of the transport and the transport The base of the last of females in the party of Di an imina d'a de l'institution de man by man by the Charter transfer to Print Man in Lance Street Comments The read of species County by a market Consequently pro-It is not been an former than Francisco Constitution Constitu Tollier in Branch and the connection from con-The same and the same of the Course De Comment: It or arithme from in the terf de Curius de Griffiane du crimis . L Lenguerum Lennanusserum au ce reniu di neuim kristi de Dinnanus nur de Longre ner in compo is to Called a miner to Jun emer Le un er frankliche miene Y real residence : le turn : Substitut mil and the transmit or according to the last er einer ab. in merme bemitteten beitritte The same of family and the same of the same fineme tome men billione i Se and of the or best the first of the co-Dere landerter and the land 2 reference of the me business in the Printer to an entireterment of introduction of the THE COMMISSION OF STREET ! THE De Hie mer er animeta Commente anne at reflect to the interment. The fermit In Landing Tale the strainer a more course frants tir a automount e -timeauton. Si Billiam, er untere fran en effete nammer de Kenis en Serf i konstant stat pr In Proceedings of the and appropriate to Eminimum mie bif bie i bie berteiten un wei-MIN ST AND MY AND THE PLANT OF THE PROPERTY OF imminutes with me i but nime Die Jum gefiet il. in bie un bermerere genten. ing Latitation at others till as limited THE CHART IS AND A SET OF THE SECOND tie trent : .... in frintellerenen in fin mention. Sier bertt rie Birthie einemitte und um Cite. ich feinenbereite tegene fein Fine. neme in it is be some in the a fight arte. Die herbetet ber beim Bereit er er er mill inimit a ber und die berichten ge bie meller frent fiter au tertiene fiete famientenn, 2 21 Eur a resu Pandian in datas in the manufacture of all a bounds to the first be Title 198 Common see tit beritte alee titt to be unentertiet Sie in eine in mit 

Ren & Breit. bei ein ein hift ei maffinne Rent marrier, from Su o hen M. . . THE THE METERS OF STREET Thinair er nu hemmifne c eine au erпация пол до Ст. до Соптерства се совина две Martine and to Tripe Character and and and Same to Committee the appropriate the same transfer De contino, and the frente. The ferritain and me cree en Leur ich aratelite.

in I. mirragaim Lautia it fr שוריבות השות בל בה הובוני בנו והחוור בים fem un befor Grant it bi ummuntan Burnanum to Grammer at sman can fraue. The firm -austraumante it Aria un Serrandrimner in-America in Cul attinite na. An da Attinia up de Com de alter inclamerentaries ? are tier Granntan en Simmiati. Er be auf ummaken Derteilen, be erternauter Santone no de forimeren et de Cerum er de dem nome a cerem de deserra demonden de nome deserta en follocie verinte, un diamed. La Grimperen muite verid, de diames a there are Berteit, were un inner nich auffete berteit. i mile me irr inne maeridie Billionas minte it emister Seriffer de la m in the second of the second of the second Benedict that ar in mandaline Britisher an Carterer um gangen feifen Smith mit ab Direction für nater Schummun f. 🖝 to design to have an incidence in from int auf fin Linkenteuren if bi frem be blimme time with the flatt plant we know historia we to te tuttete bar in litteratur ratte in be be-Applicate to the second section of the second section of the second section of manure francisco de la contraction de la Contrac DETA THE COTTON OF THE DOLL - I SHOW for a stream. Sinte Sine un freier i and епитической ст. Видической в поличий двter minerann ernant meter bereit und 20 efferter ar ti frement in man: im imm Print op men f. compr. print maps on more print describe and there meets detail has been mer en eminen. Die framme sam eministe din inn er en Diese de freinnerstendinge mande agentif die 2. Spanis gegen mit ge. man En approprie - mystermen b. the state of the s The second for the second to t miner i firemen ber frankt i der eine fin fine there are a second to the first to Mary or Brown to Diese a military Comments fir a reminife un barar et la ferri bir it Transport & speciment the second of the second of To proceed the sent to be the sent of the sent the sent of the sen faller for reserved Life, while are not The second of the second parameters of the second a comment of the contract of the

ad scientiam juratorum exigitur, quod per proprium visum suum et auditum illius rei habuerint notitiam vel per verba patrum suorum et per talia, quibus fidem teneantur habere ut propriis. Sinfict. lich ihres Wiffens find alfo Die Gefdworenen ber assisa verwiefen auf ihre eigene unmittelbare Renntnig ber Sache und auf andere Rachrichten, welche fie fur guverlaffig zu halten Grund haben, fodaß fie bemnach jum Theil auf ihre begrundete Ueberzeugung zu fprechen ermachtigt find. In bem Ausschluffe ber nicht Biffenben liegt eine indirecte Auffoderung, fich nach Doglichfeit glaubmurbige Rotigen gu verschaffen. Mußerbem gibt es noch manche Einrichtungen, bazu bienlich, um ben Geschworenen Gelegenheit zur Einsammlung von Rotizen zu geben. Erstens erhalt ber vicecomes einige Beit vor bem Gerichtstage Die Unweifung gur Ernennung ber Gefchworenen fur ben betreffenben Proceg. Er mablt hierzu vorzugeweife folde, welche burch Rachbarichaft u. f. w bie Sache genauer fennen; bisweilen wird er formlich auf folche angewiesen, per quos rei veritas melius sciri possit. 3meitens mußten nach alter Tradition bes normannischen Proceffes Die ernannten Befchworenen auf Beranlaffung bes Cheriffs ben Streitgegenstand befichtigen. Die Unmefenheit ber Parteien babei und Die Feftftellung bes eigentlichen Streitigen führten offenbar ju vollstandiger Inftruction Der Weichworenen. Deshalb fam Die Befichtigung nicht blos bann vor, wenn es fich um Lage und Grengen von Grundftuden handelte, fondern auch, wenn es fich um bavon unabhangige Begenftanbe banbelte. Die jurata verlangte an fich feine Befichtigung; wenn aber Die für Die assisa Einberufenen ale jurata urtheilten, fo mußten fie vermoge jener Ginrichtung Die Befichtigung abhalten. Defters wird auch bei ber jurata die Befichtigung vorgefdrieben. Drittens erhielten Die Befchmorenen durch bie Berhandlungen ber Parteien in ihrer Begenwart mancherlei Inftruction, obgleich bie Berhandlungen Dies nicht grade bezwechten. Befonbers aber mußte bei einer assisa die Berhandlung, gufolge melder bie assisa ausfiel und nur über eine einzelne Frage als jurata entschied (assisa vertitur in juratam), Die Gefchworenen binreichend inftruiren. Es fommen viertens fogar formliche Darlegungen ber Sache an Die Beichworenen vor. Benn auch Bracton 33) für den Fall, wo in Ermangelung von Erceptionen, rein die Sauptfrage der assisa zu entscheiben ift, fagt: nihil dicent in hoe casu justitiarii ad instructionem juratorum, fo wird boch in anderen Rechtebuchern bi), felbft in diefem Falle, ein Bortrag bes Richters über Die Lage bes Proceffes angenommen. Bei ber großen Jury von 24 ad convincendum bat ber Juftitiar nach Bracton 35) ben Befchworenen ben gangen Stand ber Sache vorzutragen. Ebenfo finden fich Beispiele von befonderer Unleitung und Belehrung ber Gefchworenen in verwickelten Fallen. Fünftens fam es bei ben mannichfachen Berleihungen ber Grundftude

56) Bracton fol. 292. Fleta V, 22. §. 24. 57) Bracton fol. 186. Fleta IV, 9. §. 7. Lettere liefert nur einen unvollftanbigen Auszug aus Bracton. Die Stelle ift abgebruckt bei Biener, Engl. Geschw.: Get. 1. Bb. S. 157. 58) Bracton fol. 181 b.

öfters auf Urfunden an, welche ben Gefchworenen porgelegt und mobei zugleich Die Urfundszeugen producirt murben, welche die Echtheit ber Urfunde verfichern fonnten. Endlich enthalt in etwas neuerer Beit Stat. 6. Henr. VI. c. 2 Die Bestimmung, daß Die Liften ber Befdworenen 6 Zage vor ben Uffifen ben beiben Darteien mitgetheilt merben follen, um Die Befchmorenen por ber Gigung von ihrem Rechte unterrichten gu fonnen. Ungeachtet aller Diefer gur Informirung Der Befcmorenen über bie Sache Dienenden Dagregeln mar es boch möglich, daß fie in Ermangelung vollftandiger Unterlagen gu feinem entfcheibenben Refultate gelangten. Für biefen Fall findet fich bei Bracton ") folgende Auskunft. Benn bei ber jurata von 24 ad convincendum die nahere Befragung ber Gefchworenen burch den Justitiar ergibt, daß sie nicht ins Klare kommen können, also, si nihil seiverint nec seire possint de veritate per interrogationes sive examinationes. remanebit suo loco possessio, quia querens nihil probat. Derjenige, welcher die attincta ausgebracht hat, verliert demnach, und es bewendet bei dem Berdicte ber erften zwölf Gefchworenen. Die Analogie Diefes Grundfages ift mol auch bei ber jurata angunehmen, von welcher ber Spruch über einen einzelnen factifden Ginmand verlangt wird, weil biefe jurata als Beweismittel für ben vorgebrachten Einwand gilt. Gine andere Stelle bei Bracton 57) begiebt fich ben Borten nach auf ben Fall, wenn bie Befdworenen ber assisa in bem Factifchen unflar find und baber ein ungenugenbes Berdict gegeben baben. Es ift bort bie Rebe von einem Berdicte ber assisa, welches unflar ift, und ben Richter gur genaueren Befragung ber Befchworenen veranlaft. Ergibt fich, bag bie Gefchworenen in Unfebung bes Factischen unficher find, fo werden noch Undere jugego-gen; bleibt aber doch bas Factische ungewiß, fo ift in Diefem Rothfalle ein Berbict angunehmen, wie ce Die unfichere Renntniß ber Wefchworenen ergibt, und Die Gefdworenen verfallen megen etwaigen Berthums nicht bem Meineibe, wenn fie nur nach ihrem beften Biffen ausgefagt haben. Gin anderer Fall ift, wenn Ginzelne unter ben Beschworenen ber assisa bie Lage ber Sache nicht vollftandig fennen, weil fie an ber fur bie assisa porgefdriebenen Befichtigung nicht Theil nahmen, mas barin feinen Grund haben fann, bag fie aus Rachlaffigfeit der Besichtigung nicht beiwohnten, ober baß fie als Erfatgeschworene erft am Gerichtstage felbft einberufen worden find. Davon fagt Bracton bei ber assisn novae dissaisinae 58): Sunt autem juratores, qui sine visu faciunt sacramentum, et ita jurare debent, quod veritatem dicent secundum conscientiam suam, salvo visu, in modum juratae. Sie fonnen nicht schwören, wie die Formel lautet: veritatem dicam de tenemento, de quo visum feci per praeceptum

<sup>53)</sup> Bracton fol. 185 b. 54) Fleta IV, 9. §. 2. Britton cap. 52. 55) Bracton fol. 292. Fleta V, 22. §. 22. 23.

domini regis. und diefer Theil ber Formel ung weg-Meiben, wie er überhaupt bei bem Gibe ber jurata, weit bei berfelben ber visus nicht vorgeschrieben ift, micht vertemmt. Ebenfo fagt Bracton is): de novo appositi, qui non viderant, jurant salvo visu: unb en einer anderen Stelle "): si per meidentem quaestionem de consensu partinu vertatur assisa in juratam. bene procedet jurata etiam sine visu. Lier ift alfo von einem besonderen Falle bei den Gefchworemen der assisa die Rebe, und fie merben in Gemangebeng des visus. der vorfcbriftsmäßigen Kenntniftnahme von der Sachlage, auf ihre conscientin. b. b. ihre eigene unfallige Kenntniff des Factifchen verwiefen. -Somie nun der factifche Berthum bei ben Gefchmorenen entschuldigt wird und fie von ber Strafe bei Reineibes befreit, wenn fie die Cache nicht beffer mußten "), fo gefchieht ein Gleiches bei ihrem Urtheile über ben Rechtspunkt, welcher ihnen bei der assisa (nicht fo bei der jurata) mehr ober weniger gufullt. Rach einer Stelle bei Bracten ") ift den Gefchworenen die Abatfache (veritas), ben Richtern die rechtliche Benrtheilung (justitia et judicium) quaemiefen; bei der assisa novae dissaise fibeint den Geschwerenen nach den Werten ibres Sides die rechtliche Beurtheitung zuzufallen, welche fie denn nach ihrer besten Ginficht (secundum conscienum) pu geben buben. Bei diefer assissa war der Rechtspunkt fo febreierig, daß durch Stat. Westmon. II. 1285. cap. 30 die Gefchworenen die Befugnif erhielten, mittels Specialverdicts die Entscheidung über ben Rechtspunkt abzulehnen. Rach einer anteren Stelle bei Bracton ") macht das falfche Urtheil über den Rechtspunct den Gefchworenen nicht meineidig, wenn es nur nicht gegen fein befferes Biffen erfolgte. — Die Onellen des Biffens fur die Gefchworenen des Cividpevereffes waren verfcbieben. Gie hatten Renntniffe als Mitalieber der Gemeinde; fie waren als Rachbarn vielleicht zufällig mit der Cache naber befannt geworden; endich waren fie nech bem Berigen als berufene Gefchworene verbunden, nabere Radprichten einzuziehen, und fie batten als folde Gelegenheit, ben Streitpunkt der Parteien zu überfeben. In diefer Art follten fie Biffende fein und dem Richter als Zeugen die Babrheit exisfuen, fowel auf die Generelfrage, wie fie bei ben assisae vertam, als auf bie Specialfengen wegen einzelner factifcher Puntte, welche von den Parteien dem Spruche einer jurata anheimgestellt wurden. Unter gewissen Umftanden erscheinen sie noch dentlicher als Zeugen, welche der Aichter vernimmt, namlich wenn der Richter ihr auf die ermabnten Fragen gegebenes Berbict für falfch ober undlar batt, ober die Gefcworenen unter fich felbft nicht einig find. In diefem Falle durfte der Richter fofort Die Gingelnen

über ibr Biffen und iber Geunde befragen, und auf biefe Met Erlanterungen und Acnberungen bes Berbicts herbeiführen, auch wei Berufung nach anderer Gefchmerenen veranlaffen. Ran muß von biefer bem Richter von Amtemegen unflebenden Priffung bes Berbirts bas Recht einer Partei unterfibeiben, fpater eine attincta ober eine certificatio gegen bas Berbiet nachzusuchen, von melden die erftere auf Umftriuma bes Berbicts als falfic, lettere auf eine nabere Erlanterung beffelben aing "). Une die eertificatio frante man aleich nach dem Urtheile bei dem Justitiur aufunden und diefer fie verwilligen; nach langerer Zeit war fie bei ber emin ur fechen "). — Sait ber Juftitiar das Berbict für factiful richtig und dem Rechte entspreidend, so spricht er in deffen Gemafibeit das Uetheil: seeundum veredietum juratorum profestur judicium. Er darf aber feffet nach gesprochenem Urtheile die Gefchwerenen, zum Iweife von ihnen ju erlangender genamerer Auftlarung ober Berichtigung, wieder vorbefcheiben. Im Allgemeinen ift aber ber Richter verpflichtet, vor bem Urtheilsfpruche das Berdict in jeder Beziehung genau zu prüfen. Die Gefchmerenen follen iber Grinde angeben, wenn der Bellagte fich het contumaciren laffen. Auch die jurata XXIV. ad convincendum muß der Richter nach den Grunden ihres Berbicts fengfultig befragen. Ginen in dem Berbicte bemertten Jerthum hinfichtlich bes Rechtspunktes muß er verbeffern. Bei fich vorfindenden Undentlichkeiten bat er die Gefcherrenen genan ju befengen, une die Sache flar pr machen. Konnten bie Befchwerenen hinfichtlich ber Thatfache an feiner Gewiffheit kommen, fo werben noch andere Gefchworene jugelaffen. Läft fich aber boch bie Thatfache nicht festfellen, fo wird bas Berdict angenommen, wie es nach bent unficheren Biffen ber Gefchworenen fich geftatten fann. Der lette Fall ift ber nicht ju erreichenber Gin-Kimmigkeit unter ben Gefchwerenen, we alle fein Berdiet vertiegt. Der find umachit bie Gefchmerenen uber ibre Gründe ju befragen und biefe Gründe ju Protofoll ju nehmen. Führt bies nicht jur Ginigung, fo tritt affortiatio ein, b. b. ju ben juitf Gefchwerenen werben neme bingugefügt, und fobelb eine Reinung badurch proff Stimmen gewinnt, fo nimmt man bies als Berdiet an. Diefe Berftürlung der Juen gefchieht nach Bracton, Fleta und Britten justa unmerum majoris partis, d. h. nach der auch von Biener gebilligten Erffarung von Gundermann "): es werben fo Biele hinzugenommen, als die Nehrheit in der urforunghen Juen betrug "). Bie Ende bes 13. Jahrh. zeigt ch fcon hinneigung dagu, die Einflimmig feit der Gehwerenen pe experiencen, und fo hat der Gebrauch der affortiatio anforbert.

北:

<sup>50)</sup> Bracton fol. 255 h. 60) Bracton fol. 192. 62)
Bracton fol. 250 h fagt: "Junt qui falsum dieunt jurando, sed non pejerant, es quod non mentiuntur nez cantra mentem valunt; cum credunt its esse socundum conscientium. Siert res alter se habeut in veritate." 62) Bracton fol. 196 h. Die Ctile ift abgebruck bei Biener 1. a.D. I. 20. 63)
Bracton fol. 250.

<sup>- 64)</sup> Bracton fol. 186. 280. 280 b. Flatu V, 22 (16), §. 16. Burgl. Biener, Beiträge S. 264. 65) Bracton fol. 284. Flats V, 22. §. 19. 66) Sundermann, Cinfimmigkut T. 186. 67) Die Stellen der Rechtsbücher, Bracton, Fleta, Britton und aus der Placitorum abborvistis einer Biener, Engl. Cefchmanenas-Gerich E. 162. 163. Aus. 277—284.

196

19) Entftehung bes Beweisverfahrens vor ber Civiljury. Der Zeugenbeweis vor ber Jury entftand zuerft bei ber Civiljury, und zwar ziemlich fruh, aus ben gur Sicherung einer Urfunde zugezogenen Beugen. Diefer Gebrauch ber Beugen grundete fich auf angelfachfifche Tradition. Es war bei Contracten, wie bei Dem Raufe, ber Leibe, bem Darlebn, wenn ihre Bollgiebung nicht vor Gericht erfolgte, jum fpateren Be-weife bes Gefchafts Bugiebung von Beugen nothwendig. Roch größer war Die Gicherheit, wenn eine Urfunde abgefaßt und burch anmefenbe Beugen befräftigt murbe. Für diefe 3mede beftand die Ginrichtung, bag in jedem Begirte mehre ehrenwerthe gefdworene Danner ernannt murben, um ale Beugen ju bienen und fpater barüber ausfagen zu konnen. Dies pflangte fich bis in die nor-mannifche Zeit fort. Satte Jemand blos auf Treu und Blauben mit einem Underen contrabirt, fo wies ibn Die Curie ohne Beiteres ab, weil biefe von ben privatae conventiones keine Notiz nahm 68). Wol aber nahm bas geistliche Gericht, die euria christianitatis, solche Processe, welche auf fides interposita berubten, an. Dagegen bestimmen bie Constitutionen von Clarendon unter Konig Seinrich II. Dr. XV: Placita de debitis, quae fide interposita debentur vel absque interpositione fidei, sint in justitia regis. Der Papft ver-warf diesen Artikel. Glanvilla ") erläutert die hiernach vorliegende Competenzstreitigkeit mit Bezug auf jenes Reichsgeset dahin, daß in folchen Fallen das geiftliche Gericht awar zu erfennen nicht befugt fei, mol aber Die gebührende Leiftung durch Rirchenbugen erzwingen burfe. 2Benn Jemand Beugen fur bas Gefchaft hatte, fo fonnte er mit benfelben (sequela, secta) gerichtlich flagen, wogegen aber bem Beflagten bie legis vadiatio duodecima manu, ber Reinigungseib mit 12 Gibeshelfern Buftand 70). Satte er aber eine Urfunde, fo tonnte ihre Echtheit burch einen ber jugezogenen Beugen, burch Rampf ober durch Bergleichung mit anderen unzweifelhaften Urfunden, befonders in Unfehung ber Siegel, be-wiefen werden. Die jest gefchilberten Regeln find noch bis in bas neuefte englische Recht wirtfam. Gingegangene Berpflichtungen find an fich flagbar, wenn fie gerichtlich fesistehen (of record), ober auf Brief und Siegel beruben (specialty). Beruben fie aber auf unbefiegelter Schrift ober munblicher Berabrebung (parol ober simple contract), fo hat ber Rlager noch eine genügende causa debendi (consideration) ju erweisen. Die Ablehnung eines gefchloffenen und von Beugen befraftigten Bertrage burch ben Reinigungeeib mit Gibesbelfern ift erft 1833 aufgehoben worden. - Die Musfertigung von Urfunden nahm in ber normannifchen Beit burch bie vielen jum Theil fehr vermidelten Berleihungen von Grundftuden febr ju, und Urfundezeugen murben babei nach alter Gitte regelmäßig jugezogen. Ent-

ftanben alfo Proceffe, in welchen Urfunden gum Bemeife Dienen fonnten, fo mar bei 3meifeln über Die Echtheit ber Urfunde bie Borladung ber barin benannten Beugen naturlich. Es finden fich auch verfchiedene bierauf bezügliche Bestimmungen in den Statuten 71). Auch fin-ben sich bei Bracton 72) die Formulare zu Worladun-gen, wenn Jemand eine Urkunde producirt und auf erhobenen Widerspruch se ponit super patriam et super testes in charta nominatos. Die Formel ift: Summoneas A. B. C. testes in charta nominatos et praeterea XII tam milites, quum alios legales homines de vicineto, quod sint coram justitiariis nostris ad recognoscendum etc. 3n bem Registrum 78) lauten folde Kormulare: Venire facias H. et J. testes nominatos in charta, quam T. protulit sub nomine Johannis, et praeter illos XII tam milites, quam alios legales homines de vicineto, ad recognoscendum, simul cum praedictis testibus, si praedictum scriptum sit factum praedicti Johannis vel non. Rach vorftebenben Rachmeifungen mar in jener alten Beit ber Urfundenbeweis im vollen Bange, und es murben im Falle eines Biberfpruche bie in ber Urfunde benannten Beugen aufgeboten. Bugleich aber ergibt fich, daß fcon im 13. Jahrh. nebft ben Beugen Die Jury einberufen murbe; nach einigen Stellen ber Parlamenteftatuten gewinnt es fogar ben Unfchein, als ob bas Ericheinen ber Beugen vor Bericht gleichfam für einen Dienft ale Befchworene angeseben worben fei. Diese Zuziehung ber Urkundszeugen enthalt ben ersten Anfang einer Vorlegung von evidence in Gegenwart ber Jury, wodurch sich die neue Jury von der alten unterscheidet 74). Die eigentliche Frage bei diesen ersten Spuren einer evidence ist, ob diese Urkundszeugen als Mitglieber ber Jury angesehen werben, ober von ber Bury gefondert berfelben ibre Mittheilungen machten; ferner, ob Diefelben blos bie Echtheit ber beanftanbeten Urfunde bezeugen, ober auch über Die Berbaltniffe bei Gelegenheit bes betreffenden Befchafts vernommen merben. Der erfte Schriftsteller, welcher über bie Bugiebung ber Urfundezeugen neben ber Jury berichtet, ift Bracton "). Es lagt fich baraus erfeben, bag biefes Berfahren ftattfindet, wenn gegen bie Urfunde Ginwendungen gemacht werben, und ber Producent posuit se super patriam (juratam) et super testes in charta nominatos. Bugleich werden viele Formulare mitgetheilt, in welchen bem vicecomes aufgetragen wirb, ju einem bestimmten Berichtstage ber Juftitiarien Die testes in charta nominatos et praeterea XII tam milites, quam alios legales homines vorzuladen. Es mar aber diefe Urt

<sup>68)</sup> Glanvilla X. cap. 8. §. 5. cap. 12. §. 1. cap. 17. §. 2-cap. 18. §. 2. 69) Glanvilla X, 12. §. 1. 70) Ueber bie legis vadiatio fiebe Biener, Engl. Geschworenen-Ger. 2. Bb-S. 239 - 247.

<sup>71)</sup> Stat. Marlebridge 1267. cap. 6. 14. Stat. Westmon. 11. 1285. cap. 38. Stat. Eborac. 12. Eduard. II. 1318. 72) Bracton fol. 393. 397. 73) Registrum brevium judicialium fol. 6 b. 7 b. 56. 58. 69. 74) Starkie im Law Rewiew Nr. IV. Spence, The equitable jurisdiction of the court of chancery Vol. I. (London 1846.) p. 123—132. Biener, Bur Geschichte ber englischen Jury, in der Beitschr. f. deutsche Recht. 11. Bd. S. 64 fg. und Engl. Geschw. Ger. 1. Bd. S. 170 fg. 75) Bracton fol. 38, 396—399.

bes Berfahrens nicht bie einzig mögliche, ba auch ohne Burn ber Streit in Betreff einer Urfunde abgemacht werden fonnte 16). Quandoque fit inquisitio tantum per testes et quandoque per alios, quam per testes, si partes hoc voluerint. Es fonnten also auch nur Die Urfundezeugen vorgefodert ober es fonnte überhaupt eine Untersuchung veranstaltet werben, ob es mit ber Urfunde feine Richtigfeit babe. Doch mar eine anbere Doglichfeit, Die abgeleugnete Urfunde burch bie, fich auf außere und innere Zabellofigfeit berfelben begiebende Befichtigung und burch die Bergleichung ber Siegel gu befeftigen. Es lag alfo in ber Billfur ber producirenben Partei, welchen Beg, ob mit ober ohne Burn, fie gur Bertheidigung ber angegriffenen Urfunde einschlagen wollte. Dies ftimmt auch gang gu bem Grundfage, bag bei bervortretenden ftreitigen Fragen Die beweisenbe Partei fich verschiedener Beweismittel bebienen fonnte, unter welchen bie jurata gewiffermagen als ein fubfibiares Mittel erfcheint 77). Rach ben gegebenen Rachweifen murben alfo nur in einem fpeciellen Falle mit ber Jury Beugen in Berbindung gebracht, namlich wenn eine Urfunde angegriffen wird, in welcher Beugen als dabei jugezogen benannt find. Gelbft in bie-fem befonderen Falle fann aber auch die Bernehmung ber Beugen und die Prufung ber Echtheit ber Urfunde ohne Jury gerichtlich geschehen. Daber ift die Combination von Beugen und Jury ale ein befonberes Berfahren gu betrachten. Die nachfte Frage ift nach ber Art und Beife, in welcher die Urfundezeugen mit ber Jury gufammenwirften. Rach ben bei Bracton vorhandenen Formeln werben bie Beugen und außerbem 12 Befchworene einberufen ad recognoscendum, nicht blos ob die Urfunde von bem Betreffenben herruhre, fonbern auch ob ber Benannte Die Berleihung gemacht, bafur Somagium empfangen und ben Unberen in bie Bemabr (saisina) gefett babe; ferner, ob ber Berleiber bamals ohne 3mang und im Befige feiner Beiftesfrafte gebandelt babe. Ebenfo befagt bie porber ermabnte Formel aus bem Registrum, bağ bie Beugen und bie 12 Gefdmorenen gemeinfam recognosciren follen, ob die producirte Edrift ein factum bes Ungegebenen fei. Es famen alfo, außer ber Echtbeit ber Urfunde, auch bie Debenumftanbe bes 216fcbluffes gur Sprache, worüber bie Beugen ebenfalls oftere Ausfunft geben fonnten. Ferner weifen Die Formeln auf ein Bufammenwirten ber Beugen und Befchworenen bin, fodaß fich wol eine Bereinigung berfelben bei ber Berathung ber Jury annehmen lagt. Gin meiterer Fortfchritt und eine Unnaberung an Die beutige englifche Praris wird fein, wenn nicht blos bie Urfunde, fonbern auch die Beugen in offener Gigung bes Berichts vorgeführt werben, um ber Jury baburch Gvi-

beng ju geben. In einem Rechtsfalle aus bem Jahre 3 Eduard III. 76) findet fich der Grundfat, bag, wenn die Bury mit Urfunbezeugen vereinigt mar, bann feine attainte gegen die Gefchworenen Plat greift, weil fie ihr Berbict aus ber Biffenfchaft ber Beugen entnahmen. In einem Rechtsfalle 2") 11. Eduard. III. 1338 heißt es, wenn Urfundezeugen mit ber Jury verbunden und übereinstimmend find, fo gibt es feine attainte, wenn nicht bie Beugen bes Deineibs überwiesen werben. Gebr wichtig bafur, bag bie Ausfage ber Beugen von bem Ber-Dicte Der Geschworenen unterfchieben wird, mithin Die Beugen gefondert von ben Gefchworenen, alfo mol vor Bericht in Gegenwart ber letteren ihre Musfagen erftatten, ift ein Fall 80) 23. Eduard. III. 1350. Sier wird ein Urfunbezeuge abgelehnt (recufirt); bice gilt aber nicht, weil nicht von ben Beugen bas Berbiet genommen werbe, fonbern von ber Affife. Die Beugen haben nur zu fagen, mas fie gebort und gefeben baben. Stimmen bie Gefdworenen mit ben Beugen überein, fo ift gu unterscheiben. Beftatigen Die Beugen Die Bahrheit ber Urfunde, fo gibt es feine attainte gegen Die Befcmorenen, weil fie burch bas Beugniß gerechtfertigt find. Sagen aber bie Beugen, bag bie Urfunde nicht mahr fei, fo reicht biefe Degation nicht aus, weil bie Urfunde echt fein tann, ohne bag bie Beugen etwas ba-von miffen; es findet baber attainte ftatt. Beiden aber bie Gefchworenen und Beugen voneinander ab, fo nimmt man bas Berbict von ben Gefchworenen, mogegen jedoch attainte statthaft ist. Hier findet sich also ein deutlicher Gegenfat zwischen der Aussage der Zeugen und dem Verdicte der Jury. Noch weiter vorgeschritten zeigt sich die Sache in 11. Henr. IV. 1410. In diesem Falle ") gibt eine Partei eine Deduction (escrow) einem berufenen Gefdmorenen; Diefer mirb eingefchworen und zeigt es ben Unberen. Auf erfolgte Ungeige erflart Die Partei, bag Die Deduction nichte Underes enthalte, als die vorgelegte evidence. Da auf bie Frage ber Richter nach ber Beit ber Mittheilung es fich fo findet, wie angegeben mar, fo bleibt bas Berdiet gultig. Rach ber Bereibung burfen Die Befchworenen

<sup>76)</sup> Bracton fol. 396 b. §. 5. 398 b. 77) Bracton fol. 186. 290 b. Fleta IV, 17. §. 8. V, 22. §. 13. "Capitur assisa ut jurata, si exceptio a parte parti opponitur et utraque pars de hoc se sponte ponit in juratam, cum aliam forte non habent probationem. Vertitur assisa in juratam propter aliquam quaestionem incidentem, quae probari debet per instrumenta et per testes vel per juratores."

<sup>78)</sup> Fitzherbert, Abridgement v. Attainte n. 50. 79) 11.

Ass. pl. 18. Fitzherbert, v. Attainte n. 26. 53. Brooke, Abridgement v. Attainte n. 57. Bur Erflärung des ersten Sitats ist zu bemerken, daß der eine Abeil der Yeardooks, welcher dem Aitel führt: Le livre de assises et pleas de corone en tems du Roi Eduard III., durch die ganze Regierungszeit Eduard's III. geht, und eitirt wird: 42. Ass. 5. wobei die lestere Bahl gewöhnlich die Bahl des placitum anzeigt, also Liber Assis. anno 42. Edu. III. plac. 5. Bergl. Biener, Engl. Geschw. Gericht. 2. Bd. S. 300. S0) 23. Assis. pl. 11. Brooke, v. Attainte n. 6. 7. 81) Vearbooks M. 11. Henr. IV. pl. 41. Fitzherbert, v. Enquest n. 37. Brooke, v. General issue n. 85. Abgeschen von dem in Note 79 erwähnten Abeile der Veaedooks, welcher den Ramen assisae führt, werden die sibrigen Bande auf dem Titel bezeichnet: Les reports de cases en les ans du Roi—; die Citate werden gegeben nach Gerichtstermin, Sahrzahl des Regenten, Seitenzahl und disweilen nach der Jahl der numerirem darin enthaltenen placita. Obiges Gitat bedeutet also Term. Michaelis anno 11. Henr. IV. plac. 41. Bergl. Biener, Engl. Geschw. Ger. 2. Bd. S. 300.

coronae nostrae. Sciften haben Bracten unt die ihm nachfolgenden Schriftlieber, femie mehne Stumme bie amtlichen Berrichtungen ber Geneners genan bostimmt"). Rad den mitzetheilten ersten Emratumngen scheinen die enstodes placitorum corenae unit die coronatores diesellen Bennten zu sein. Indessen sie-Det fich jene Bezeichnung (custodes placiterum enrenae) neben ber officiellen Benemma, Cenemers, nech wer "). Die Ernennung ber Corrners für bir Gruffichaften gefchieht burch Bahl in bem verfammelnen Comikate; für die gresen Guter, mit welchen Gerichtsbenfeit vorbunben ift, burd bie Gembberein iten Rinig, Die Sutibefiber). Auferdem ift mit gewiffen Aentem bie Qualitat als Gerener verbunden. Die Makt der Geroner ber Graffchaften ergibt fich und ber recher angeführten Stelle vom Bahre 1194 auf Seat. Westmon. L. c. 10. Stat. Walling c. 5 mm Stat. 25. Eduard. III. cap. 6. Sind cuthalt but Registrum brevium but breve de coronatore eligendo. Das francacidade bei Gerraci begiebt fich auf alle Sielle, we ein Manife anscheinent auf andere Beife, als burch natirelichen Erb, fein Ente gefunden bat, alle me eine Seitung, an Echiment, an Unahaliffell american ift. Erfellt die Leiche verliegt (allie une super visum corporis) hat der Gerener die rier bis feche nichten Gemeinden lammen pu becufen und mit ihrer Hille pu unterhen, was die Lebesturfache gewesen fei, kenner nach Loge der Soche feitzwieden, wer den Zeit veruriecht habe, mit bir nithigen Berheftungen ju verfügen, end-lich die Seit abgeframmen, engleskeria zu befregen und bie deodands ju reguliren. Gie batten mie fichen Bracten berichtet, barauf fter Aufmerffangleit zu richten, et der Tet eine burch follechtes Berhalten und Distribler bei Bermundeten, eber durch feinlerhafte Behanding ven Seiten bei Argtei berbeigeführt werten fei. Shen damals scheint abso die absoluce Lebelichkeit (Letolitat) ber Banten Guelluf auf bie Strufberfeit gehabt ju haben. Auferdem war es Gefchaft ber Goreaci, in Jillen von fiererlicher Berkeums und Berwundung ben Thatheftont feltzuftellen; ingleichen bei Arthundsbillen die Zeichen bei rerübten Berberchens und das erhobene Gerüfte (huterinus) zu eruflieten. Ben ber Jury ber Gereners ergit Bracten unt, baß biefelben bie nächften Detfcheften jufammenbernfen mit per corum sacramentum inquisitionem faciunt ine occiso, menis Stat. I. Eduard. I. überciuffimmt. In ben Stat. Walline beift ef: caute, secrete et difigenter inquirant per sacramentum. In-bem der Anibend inquisitio per sacramentum für die Imp technich ist, ist dubei um ju vermisen, wie dieselbe gefried wied. Rad einigen Andentungen bei Derne ") bat ber Greener bie Jury auf ben beften Mannern gu

hilden, und die einzelnen Daumen (Ariberg) werber mmidft über die Angeben, welche fie ju mochen heben, remannen. In der Rater ber Guste liegt es, baf bei einer felchen ummunifinnen, in Gie pefennenberufenen Jum feine besendenen Duelbinebenen ber Gefchworenen bemiellichtigt werden kinnen, und ebenso wenig einer Pantei das Recht zufücht. Erstpronner obzulehnen (p. neutstwen). Inderfen ist doch mit Richtigt auf Stat. 11. Henr. IV. 1411. cap. uk. angeneumen worden, bef eine Cenematijum auf ben Grunt angefochten werben Sinne, wenn Gaidente Contamed's bottom Theil genonmen himm. Chenfir wenig ift bie feleme Babl von priff Cefibreumen bestimmt vergelitrieben, obice in Jahre der Angierung & Chand III. angenommer munde ", daß das Burbut einer Connection ju feiner Gulticheit meilf Stimmen erfeben. Es miffen baher menigitene meilf in einer felden Jun fien. Durch mer Tunkementiftetete unter Thilier und Marie von link und link ift das Kustalum des Corraces néde bestimmt werder, unt biefe Bellimmungen bet Stat. 7. Georg. IV. 1836 wiedenheite. Meber ben Beruf ber Jum des Courmens gab es übrigens verfchiebene Reimmgen "). Rach ber Meinung Bieler haben fie nur für die Aufchuldigung Bemeife ju vernehmen, weil bie enreigen Millerungsgründe nabber bei bem eigentlichen trial (Bamerenfahme) bed jur Creache framen. Ben Dale ift bief aber befteitten werben, weit bie Berglidting bei Germari ift, in Myaminan zu unterfa quemodo X ad mortem devenit, also mai tie Labelurfathe fei: ferner weil ein etwaiger Aufläger beburch nicht gehinden ift, eine bindere Aufläge vor die geofe Juny ju brungen: und meil endlich bund Stat. 1. 2. Phil Mar e. 13 tie Corruns augenriefen find, die genze iben Juny vorgeleger Erikung, fement for erheitig if, pu Pentuetell que brimgen, micht bled, fenneit fie bient bie fielenie que erweifen. wie für bie firiebendrichter in demielben Gefese vergeschnieben ift. Im Gangen fieht dus Berkubene des Gerenars und jetzt auf dem eben geschülterene Sambrunde. Die Abnigheit desselben in Gemmalkuben scheine nich jetzt lediglich auf Arbeitselle ju beschrünken. Die Jamp wird aus ber Rachbarf berufen, eine buf fir gente auf vier eber mehr Delschaften pafanemenkrume. Aebenhaupt hatte bieb mit den Inred, alle mirglichen Normen über ben betreffenben Berfall aufmbieren. Gut bie Jum gegen eine bestimmte Perfon ein Berbirt, fo wird diefe Ringe in ber allen.

E; Bracton fat. 121—123. 126 h. 135. Fleta I. 18 et 25. Britton cap. L. Borne's Mirair bei Bouard p. 185. 515. Seat. 4. Eduard. I. 1273. de officio corvosatoria, Stat. Walling 12. Eduard. L. 1256. cap. 5. 49; Bracton fal. 149 h. 226 h. 319 h. Fleta 1. 26. § 2. Borne's Mirair p. 515. 56; Burne's Mirair bei Bouard p. 517. 529.

<sup>51)</sup> Meie. Pincis. Coron. II. 21. p. 132. 162. Matthew Jule muche und einer glüngenden Luniduhn als Advocat und Midner, nuder er fich pameilen der Millelie des Pentachens Cremen ell underfegte, 1680 Lord Chief Buren. d. h. Kraiftenst des Kuchequers und 1671 Lord Chief Dustine of England, d. h. Cherinfern in der kingsbenach, und ftuch 1678. Sein Hausbnerf für dur der benfrühltigum Iwark ist The history of the pleas of the crown. panishtlich als Placien ersenne begrüßent. Duffelde ist enst 1730 gebrucht wurden, aber nur der einer Apalliche Gewinderschenden und der Gerinfelderschenden und der Gerinfelderschen duse betreffent. Der preiste Afrik zur der niche anziellen Bergl. Biener, Coron. II. S. p. 68.

bie indictments vorgeschriebenen Form mit Untert und Siegel der Geschworenen ausgesertigt. Diesen ageact reicht der Coroner nebst seinen Protokollen seit 1553 vorgeschrieben ist) bei dem zuständigen inalgerichte ein, welches darauf ohne weitere Borg an die große Jury den Criminalproces einleitet. — kommen, außer den bisher erwähnten, andere Anungen der Jury für Criminalfälle in England vor. eine derselben ist bei den Universitäten zu been; die andere bei dem Admiralitätsgerichts-

Bas die Universitaten betrifft, fo entfprechen ben in ihrem Topus ber parifer Univerfitat, und n wie diefe, eigentlich einen geiftlichen Charafter. bas romifche Recht nach England fruhzeitig burch liche gebracht murbe, fo haben die Universitaten the in Berbindung mit dem fanonifchen Rechte gebegt, ibre bochfte atademifche Burbe ift bas Doctorat Sivilrechts. In den geiftlichen Berichten und foweit ber Ginflug ber Beiftlichen fich erftredt (8. B. leigericht, Admiralitategericht) gilt ber romifch - fa-iche Proceg des Mittelaltere, nicht bas Berfahren bem common law von England, ju welchem bie gebort. Bas nun aber Criminalfichen anlangt, aren mahricheinlich in ber fruberen Beit Studirende andere Angehörige ber Universitat burch bas benefit lergy von Der weltlichen Gerichtsbarfeit ausgenomund fonnten auf Enticheibung burch ein Univergericht Unfpruch machen. Regulirt murbe bie Gache erft durch ein Privilegium vom 7. Juni aus bem egierungefahre Beinrich's IV., welches nebft ben an-Universitätsprivilegien burch Stat. 13. Eliz. c. 29 tigt murbe. Ift gegen einen Ungehörigen ber Unis

tat bei ben Landesgerichten ein indictment megen Criminalverbrechens gefunden worden, fo erhalt High Steward ber Universität Commission, Darauf erfahren (to try the indictment). Das Gericht Iniversität ift also nicht ermächtigt ad inquirendum, rn nur ad audiendum et terminandum. Bur ung ber nothigen fleinen Jury befiehlt nunmehr Richter dem Cheriff Die Ginfendung einer Lifte von freeholbers, besgleichen ben Univerfitatspedellen bie enbung einer Lifte von 18 laici privilegio univeris gaudentes. Aus diefen beiden Elementen wird ju feche und feche, eine Jury de medietate guengefest, welche uber bie Sache erfennt. Diefe beftebt alfo gur Salfte aus Gefchworenen gewohn-Qualification, gur anderen Salfte aus Univerfienoffen. Much bei bem Abmiralitatsgerichts= tommt bie Jury fur Griminalverbrechen gur Unung. Diefes Bericht ift im Mittelalter entftanben bat Civil - und Eriminalgerichtebarfeit fur Die Falle, je fich auf ber See ereignen und foweit die Bluth

Das Berfahren vor diesem Gerichte ist der röe-kanonische Proces, und selbst hinsichtlich des malen Rechts sindet das römische Recht Anwendung,
die Titel ad legem Rhodiam, de nautico soede exercitoria actione. Das Gericht ist kein Gedes common law und verfährt daher nicht mit der
kneptl. b. B. u. S. Erfte Section. LXIII.

Jury. In Betracht, daß dies dem Geiste des englischen Rechts widerspricht, ist durch Stat. 28. Henr. VIII. c. 15 eingeführt worden, daß die Eriminalgerichtsbarkeit der Admiralität von einer Commission of oyer and terminer nach der Art des Berfahrens des common law ausgeübt werden soll. Dieser Commission prasidirt der Richter der Admiralität, und außerdem sind zwei Richter des common law dazu deputirt. Das Berfahren wird

mit großer und fleiner Jury abgehalten.

18) Die urfprungliche Qualitat ber Befcmorenen als Beugen. Für bas neuere englische Recht und beffen Praris ift bie urfprungliche Behandlung ber Geschworenen als Beugen ohne Ginflug, weil biefe Beugenqualitat in Folge von Beranberungen bes Berfahrens ihr Ende gefunden hat. Fur bas Berfland-niß bes Befens bes alteren Gefchworenengerichts ift aber biefer Gegenftand von Bichtigfeit. Bei ber quellenmäßigen Darftellung bes ursprunglichen Standpunt-tes ber Gefchworenen ift die Civiljury von der Eriminaljury zu trennen. Die birecten Beweise bafur, baß in bem Berdicte ein Beugnig vorliege, find folgende. Die Geschworenen wurden vereidet, die Bahrheit gu fagen; ein Beweis wird vor ihnen nicht geführt, fondern fie muffen aus ihrer eigenen mitgebrachten Biffenfchaft enticheiben; Die gleichzeitigen Schriftsteller bes 12. und 13. Jahrh. bezeichnen Die Gefchworenen ale testes; Die Recufationen beruben auf ben civilrechtlichen Grundfaten ber Recufation von Beugen; falfcher Gpruch mird als Meineib bestraft. Gine nabere Bestimmung ift, bag ber Spruch ber Jury als Beugniß ber Gemeinbe gilt. Im Criminalproceffe ift Die Formel ber Unterwerfung unter die Jury pomit se super patriam, und in ber früheften Beit ber Urtheilsjury berufen fich die Ungeschuldigten bismeilen formlich auf eine ober mehre benannte Gemeinden. 3m Civilproceffe wird ber Musbrud patria feltener gebraucht; es heißt ponit se in assisam ober in juratam. Beiben Arten von Proces ift aber gemeinfam, daß die Befchworenen ex vicineto, aus bem hundredum ernannt werben. Ferner weift bas affortiare auf die Bemeinde bin, welches barin beftand, bag, wenn die zwolf nicht einig waren, noch Undere bagu berufen murben. Gobald man baburch zwölf gleichlautende Stimmen erlangt batte, mar bas Ber-Diet gefunden. Die Gemeinde hatte gesprochen; benn ichon vor bem Dafein ber Weichworenengerichte murben swolf für die Reprafentation einer Gemeinde genommen. Die Gefchworenen hatten aber nicht, wie ber moberne Begriff ber Beugen vorausfest, nur ihre eigene gufällig erlangte Biffenfchaft bem Gerichte gu offenbaren, fonbern fie find theils verbunden, theils in ben Stand gefett, über ben Stand ber Sache alle möglichen Rachrichten fich zu verschaffen und barauf bin bas Bericht burch ihr Berbiet zu informiren. Außerdem ift zu bedenfen, baß fie berufen find, nicht blos aus ihrem individuellen, gufälligen oder erworbenen Biffen, fondern auch über Die Stimme ber Bemeinde Beugniß abgulegen, alfo über Die offentliche Meinung. Fur ben Civilproces ift eine ausgezeichnete Stelle bei Glanvilla II, 17, wo ce beißt:

Richts feben ober boren, als mas ihnen im Berichte als evidence vorgelegt wird. Sier findet fich alfo die Beweisführung vor Bericht, als Duelle ber Evibeng. Es hatten nun die Richter nicht mehr, wie fruher, Die Befcmorenen nach ihren Grunden zu fragen. Ueber Die weitere Fortbilbung lagt fich ein Grundfat 12) aus ber Beit Beinrich's VI. anführen, jufolge beffen über matter en ley feine evidence gegeben wird; mas fehr richtig ift, meil die Gefchworenen eigentlich über Die Rechtefrage nicht zu entscheiden haben, und mo etwas Juris ftifches einschlägt, Die Richter fie über bas Recht belebren follen. Deutlich wird bas Beweisverfahren von ben Gefchworenen in feiner Bollendung in bem um 1460 geschriebenen Berte bes Fortescue, De laudibus legum Angliae c. 26 33) geschildert. Die ferneren Fortschritte, wie fie fich in der Folgezeit allmalig entwicklt baben, merben fpater noch ermabnt merben. Gin michtiger Punkt Diefer Art ift, daß Die Befchworenen lediglich auf die ihnen gerichtlich vorgelegte Evideng als Quelle ihres Berdicte verwiesen find. Gie merben baber bei der Civiljury babin eidlich verpflichtet, daß fie ben Beweifen gemäß über ben Streitpunft (issue) ein mahrhaftes Berdict zu geben haben. Ihr besonderes perfonliches Biffen von der Sache durfen fie nach englifcher, feit 1650 anerkannter Praris nicht in ber Berathung ben anderen Gefchworenen mittheilen, fondern fie follen es in der gerichtlichen Situng als Beugen offenbaren, damit es zur gebührenden Berhandlung komme. Das alte Erfoderniß der Nachbarfchaft murbe überfluffig, und baher weniger beachtet; endlich murbe es in einer Parlamentsacte von 1825 aufgehoben. Gin zweiter wichtiger Punft ift, daß in Folge der eingeführ-ten Darlegung der Beweise vor den Geschworenen der Richter nicht mehr nach ben Grunden ber Jury gu fragen hat, weil ihm Diefelben fcon vorliegen, und ebenfo wenig Die etwaigen rechtlichen Errthumer Des Berbicts berichtigen barf, fondern nur mahrend ber Berhandlungen die Jury über die etwa einschlagenden rechtlichen Momente zu belehren hat. Gin britter beachtungsmerther Umftand ift, daß die Berantwortlichfeit Der Befcmorenen, welche fich vormals als attainte offenbarte, nunmehr fich modificirt, feitbem fie nicht mehr als Beugen bie Bahrheit ber Thatfachen verburgen, fonbern bie Refultate eines ihnen gelieferten Beweifes aussprechen. Sie haben nunmehr blos bie Berpflichtung, ber Evideng gemaß zu fprechen und ber binfichtlich ber Rechtspuntte von ben Richtern gegebenen Unleitung gu folgen. Es ift jeboch für bebenflich gehalten worden, Die Gefchworenen in biefer Begiehung fur verantwortlich, eventuell fur ftrafbar ju halten, und baburch ift in bem Civilproceffe bem new trial ber Beg gebahnt worben. Alle biefe Punfte find fpater noch genauer gu erörtern.

20) Entftehung bes Beweisverfahrens vor ber Jury in Eriminalfachen. Rach ben fruberen

Bemerfungen maren Die Gefchworenen im Eriminalproceffe ebenfo, wie die im Civilproceffe verpflichtet, fic genaue und zuverläffige Rachrichten ju verschaffen, und es war dies befonders bei den rugenden Gefchworenen der Fall. Durch das vereinigte Syftem der Rugejurys, burch die vor Sheriff und Coroner im Graffchaftsgerichte vorzubringenden Privatanklagen (appella), sowie endlich burch bie Borunterfuchungen ber Coroners mit Bugiehung ber nachften Gemeinben, maren bie Eriminalfachen vollständig vorbereitet und in ben Bemeinden befprochen, bag gulett Die Gefchworenen ber Urtheilsjury, ohne Beweisführung vor ihnen, wirflich Das Urtheil ber Bemeinde aussprechen fonnten. Der eigentliche Schwerpuntt für bas befinitive Berbiet lag alfo in bemienigen, mas bem letten Ucte ber Borlegung ber Rlage ober Ruge an ben Ungeschuldigten und feiner Erftarung, ob fculdig ober nicht ichulbig, voranging. Geit aber Die fleinen Rugejurys in Disachtung tamen, und bei ben Eriminalgerichten ber Juffitiarien und ber Friebenerichter eine große aus ber Graffchaft berufene Jury im 2Befentlichen bas Rugen ju vertreten hatte, mar bie aus bem Rugen hervorgebenbe allgemeine Auffuchung und Borbereitung der Rotigen über vorgetommene Berbreden unvollfommen geworben. Bei ben fleinen Ruge-jurye, die nur fur ihren Bezirf thatig waren, machte fich die Bereinigung aller Rotigen von felbft, ba Die Befchworenen Diefelben theils auffuchten, theils ungefucht erhielten. Bei ben großen Jurys bingegen, welche aus Rittern ber Graffchaft beftanden, mar eine folche Bekanntichaft mit bem, mas fich in bem größeren Di-ftricte ereignete, nicht fo leicht möglich, und fie mußten baber Die Ginrichtung treffen, baß fie Informationen aller Urt, fchriftliche und mundliche, annahmen. Daber fommen Die erften Spuren von Beugniffen vor ber gro-Ben Jury vor, und weil die indictments nicht mehr Die frubere Buverläffigfeit hatten, fo folgte baraus ber Gebrauch, auch vor der Urtheilsjury Zeugniffe zu pro-buciren. Alles diefes entwickelt fich erft feit der Mitte bes 15. Sahrh., also zu einer Zeit, wo in Civilproceffen bereits ein formlich organifirtes Beweisverfahren bestand. Die fernere Musbilbung bes Beweisverfahrens vor ber Burn in Criminalfachen bat übrigens febr langfam ftatt. gefunden; fie ift erft im Unfange bes 18. Jahrh., und wenn man die Beftattung einer Bertheibigung bagu rechnen will, erft im 19. Jahrh. jur Bollenbung gelangt. Die fperiellen vorzutragenben Thatfachen laffen fich gmedmaßig in brei Abtheilungen fonbern, beren erfte von Bernehmungen vor ber großen Jury, Die zweite von bem Unschuldigungsbeweise por ber Urtheilsjury, Die britte von bem Bertheibigungsbeweise vor ber Urtheilsjury handelt. a) Bernehmungen vor ber großen Jury. Die alteste Spur ist wahrscheinlich aus 27. Eduard. III. 1353 24). Mehre waren wegen Conspira-tion, also beshalb, daß sie burch gemeinschaftliches Wirfen veranlagt hatten, bag ein Unschuldiger indictirt mor-

<sup>82)</sup> Brooke, Abridgement v. Enquest n. 51. 83) Bergl. über dieses Bert Biener a. a. D. 2. Bb. S. 303. Die betreffende Stelle aus Fortescue ift abgebrudt bei Biener a. a. D. 1. Bb. S. 175.

<sup>84) 27.</sup> Assis. pl. 12. Fitzherbert, Abridgement v. Conspiracie n. 15.

ben war, in Anfpruch genommen worden. Giner von diesen sagt: que quand les jurors sur l'enditement firent sermens, il sût juré de les ensormer. Er war alfo por ber vereibeten Rugejury eidlich abgehort worden; ob vor großer ober fleiner Rugejury, ift unflar; Die erfte bekannte Gpur Der großen Jury ift im Jahre 1368. In einer anderen Stelle ber Yearbooks 85) vom Jahre 1457 banbelt es fich um eine Unflage auf Confpiration, burch welche bei ber großen Jury einer friebenerichterlichen Geffion ein Indictment veranlagt morben fein follte. Sier findet fich die Rachricht, bag bei Diefer Seffion öffentlich befannt gemacht murbe: si aucun veut venir et montrer aucun chose pour le Roy, il avera audience, und hieraus wird geschlossen, es sei nicht strasbar, si homme vient et donne evi-dence ou insorme les justices. Der eine ber Ange-schuldigten hatte sich mit seiner Anzeige an einen Frie-Denbrichter gewendet, welcher ibn an einen Schreiber verwiesen hatte, ber die Information aufsete. Der Frie-Densrichter überlieferte Die bill au Grand Enquest juré pour enquerir de toutes treasons et felonys; et ils trouverent, que le bill est vrai. Es murde also zu Mittheilungen an Die große Jury formlich aufgefobert, und Diefelbe indictirte auch auf fchriftlich eingereichte Denunciation. Siernach mar alfo ber Beweis por ber großen Jury noch nicht fehr regulirt. Dies bestätigen auch bie Statuten 1. Eduard VI. c. 12, und 5. 6. Ed. VI. c. 11 (1547, 1552), welche in Begiebung auf alle Arten von Berrath (treason) Genaueres bestimmen. Riemand foll megen biefer Berbrechen indictirt ober verurtheilt werben, wenn er nicht angeflagt ift burch zwei genügende und gesehmäßige Beugen (witnesses oder accusers). Bald barauf bestimmte 1553 Stat. 1. 2. Phil. Mar. cap. 10, bag alle trials für Berrath fortan nach bem Berfahren bes common law abgehalten merben follten. Gine andere Stelle beffelben Statute, in beren Bemägheit bas Berfahren, wie es vor bem erften Sahre Eduard's VI. üblich mar, ju beobachten ift, lagt feinen Bweifel, bag bie Berordnungen Diefes Ronigs aufgehoben merben follten. Durch diefe Berfugung find eine Menge Streitfragen entftanden. Bon biefen ift nur bie über ben gu bem indictment in Fallen von treason erfoberlichen Beweis zu erwähnen. Der 3meifel mar, ob die Bestimmung bes neueren Statuts bie Roth: mendigfeit zweier Beugen fur bas indictment aufgeboben habe. Durch Refolution aller Richter 96) vom 25. Det. 1556 murbe angenommen, bag fur bas in-dictment bie Borfdrift Chuard's VI. nicht aufgehoben fei, ba ber Ausbrud trial barauf nicht anzumenben fei. Endlich ift burch Parlamentsacte 7. Wilh. III. cap. 3 verordnet worden, bag fowol ju Indictment, als ju Berurtheilung bei Sochverrath bie eibliche Ausfage zweier Beugen nothwendig fei. Es gilt dies noch jest, mab. rend im Uebrigen, abgefeben von einzelnen Beftimmungen, auch Gin Beuge genügt. b) Beugenvernehmun-

gen por ber fleinen Jury (ber Urtheilejurn) in Criminalfachen. Rach bem ichon Bemerften bat Fortescue in feinem um 1460 gefdriebenen Berte: De laudibus legum Angliae cap. 26 bas vollig organifirte Beweisverfahren in Civilfachen por ber Jury ausführlich bargeftellt. 3m cap. 27. geht er auf Die Griminaljury über, bemerft die Berufung ber Gefchworenen aus ber Rachbarfchaft, ben Cenfus berfelben, Die Recufationen, und in feinem Lobe Diefes Berfahrens legt er befonderen Berth auf Die Rachbarfchaft. Mus letterem Umftanbe und baraus, daß er bier eines Beweisverfabrens feine Ermahnung thut, geht bervor, bag gu jener Beit noch feine Beugenvernehmungen vor ber Criminals jury ftattfanben. Die unzweifelhaften Beweife, bag man anfing, ben Geschworenen evidence vorzulegen, rühren erft aus bem 16. Jahrh. her. Das Stat. 21. Henr. VIII. c. 11. 1530 bestimmte, daß, wenn Jemand wegen Dieb-ftable indictirt und nachher schuldig befunden werde by reason of evidence given by the partie so robbed, bann ber Bestohlene ebenso gut bas Seinige wieder erbalten solle, als wenn er mit fresh suite und appeal ben Dieb verfolgt habe. Gin Statut für Bales 26. Henr. VIII. c. 4. 1535 verfügte, bag, wenn bie Gefcmorenen in Feloniefallen freifprechen contrary to good and pregnant evidence, fie ber Richter verpflichten foll, por president and council of the marches of Wales zu ericbeinen und bort einer Enticheibung, eventuell einer Bestrafung fich ju gewärtigen. Durch ein Statut 1. Eduard. VI. c. 12. 1547 murbe fur alle Falle von Berrath verordnet, es folle Riemand indictirt ober verurtheilt merben, wenn er nicht angeflagt ift (accused) burch zwei genügende und gefehmäßige Beugen (witnesses). Sierauf tam 1551 ber Fall bes Berjogs von Comerfet vor, welcher auf ein regelmäßiges indictment bin von ben Pairs gerichtet murbe. Geine Berurtheilung erfolgte auf vorgelegte fchriftliche Musfagen, ohne ihm gefchehene Gegenüberftellung ber Beugen. Babricheinlich ift burch biefes bamale übliche Berfahren bas Statut 5. 6. Eduard. VI. c. 11. 1552 veranlagt worden. Dafelbft ift bestimmt, es folle Diemand megen Berrathe indictirt ober verurtheilt werben, wenn er nicht burch zwei gefetmäßige Anklager (accusers) angeklagt ift; biefe follen, wenn fie noch leben, in Person bem Angeklagten gegenübergeftellt werden und gegen ihn ihre Angaben machen. Lettere Bestimmung ift gegen ben Disbrauch schriftlicher Angaben gerichtet. Es beweisen aber mehre Criminalfalle jener Beit, wie fchlecht Die Statuten Eduard's VI. angewendet murben si). Das Stat. 1. 2. Phil. Mar. cap. 10. 1554 bestimmte, baß binfort in ben trials wegen Berrath lediglich nach bem common law verfahren werden folle, und es wurden alfo badurch die Statuten Eduard's VI. aufgehoben. Diefe Berftellung bes common law rief, wie bereits bemerft wurde, eine Menge Streitfragen bervor und veranlagte eine Confereng ber Richter von England, be-

<sup>85)</sup> M. 35. Henr. VI. pl. 24. p. 14. Fitzherbert, v. Conspiracie n. 5. 86) Brooke, v. Corone n. 219.

<sup>87)</sup> Bergl. barüber bas Rabere bei Biener, Engl. Gefchw. Ger. 1. Bb. C. 183.

ren Ergebniß Die Refolution vom 25. Det. 1556 88) mar. Darin murbe bestimmt, bag nicht fur bas indictment, wol aber für bas im engeren Sinne fogenannte trial bie Statuten Ebuard's VI. aufgehoben find, alfo bie Rothwendigfeit zweier Beugen und Die perfonliche Gegenüberftellung megfallen. Für bie der Jury vorzule-genden Beugniffe murbe nicht unbedingt mundliche Abhorung verlangt, fondern es murben auch fchriftliche befiegelte Erflarungen berfelben und Protofolle uber frubere Bernehmungen, welche ber Jury vorgelefen werben, zugelaffen. Ferner murbe bie Bulaffigfeit ber Recufation Des freiwillig aufgetretenen Unflagers als Beweiszeugen von Seiten bes Angeflagten angenommen. Diefe bier für Kalle bes Berrathe aufgestellten Gage find in bem bamaligen Criminalverfahren nach common law ohne Breifel gemeines Recht gewesen, und zeigen Die Dama-lige unfichere Conftruction bes Beweisverfahrens. Erft nach und nach find fie befeitigt worden. Es fehlte auch nicht an folden, welche sie bekampften. Endlich drangen im Laufe des 17. Jahrh. allmälig die richtigeren Grundsätze durch, wie sie noch jest bestehen. Die zwei Zeugen für Beweis des Hochverraths stellt Stat. 7. Wilh. III. c. 3. 1695 wieder her, während im Uebrigen ber Gat bes common law befteben blieb, bag es einer bestimmten Bahl von Beugen nicht bedurfe, alfo Gin Beuge genuge. Ferner bilbete fich ber Grundfat, baß gultige Beugenaussagen nur in Gegenwart bes Angefculbigten aufgenommen werben fonnen, und fchriftliche Protofolle barüber nur bann vor ber Jury als Beweis gelten, wenn der Beuge perfonlich nicht zu erlangen ift. Endlich ift festgestellt worden, daß der Anklager fo gut, wie jeder Andere, als Beuge eidlich abgehört wird. Roch liegt ein wichtiges Moment für Die Ginrichtung und Sicherung bes Beugenbeweifes in ben Statuten 1. 2. und 2. 3. Phil. Mar. 1553. 1554. Siernach follen Die Friedenbrichter und Coroner Die bei ihrer Untersuchung vernommenen Beugen verpflichten, bei ber nachften gaol delivery au erscheinen und to give evidence against the party. Das Wichtige babei ift, bag bem Unflager bie Gegenwart feiner Beugen vor Bericht gefichert wird, und offenbar Die Beugen, welche bei ber Borunterfuchung vernommen find, als gultige Beugen bei bem Sauptverfahren jugelaffen werben. In Diefem Statute liegt fogar eine hinweifung barauf, daß Die Zeugen bem Angefchuldigten perfonlich gegenüber zu ftellen find, mabrend nach der damaligen Praris haufig Bernehmungs-prototolle und schriftliche Angaben der Jury als Beweife vorgelegt murben. - In Civilfachen burften nach einer Stelle in ben Yearbooks 1499 (14. Henr. VII. p. 29), wenn es ben Parteien nicht beliebte, Evideng gu geben, die Befchworenen aber fo gut fprechen; Die Gvibeng mar alfo nicht mefentlich, um ein Berdict herbeigu-führen. Damale mar fur Civilfalle die Beweisführung nach bem fruber Bemertten wenigftens feit 50 Jahren vollig ausgebildet, und bennoch bestand baneben Die Gigenfchaft ber Gefchworenen, aus eigener Biffenfchaft ju

fprechen; welche Beugenqualitat ihnen erft feit 1650 entfchieben abgesprochen worben ift. Diefelbe Erfcheinung, bag bie Befchworenen vermoge ihrer alterthumlichen Gigenfchaft als Beugen ju fprechen ermachtigt maren, lagt fich auch im Criminalproceffe erwarten, ba in bemfelben ber Beweis fich viel langfamer berausgebilbet bat, als im Civilproceffe. hiermit ftimmt eine Stelle bei Staunforde 89), gwifchen 1550 und 1560 gefchrieben. Es foll barauf geachtet merben, ob bie in bem Indictment ausgedrudten Bezeichnungen wirklich burch die vorgelegte Evidenz erwiefen find, 3. B. bei einer Zödtung die malitia praecogitata. Ift bies nicht ber Fall, fo foll ber Richter bie Jury aufmertfam machen, bag bie Evidens fein proofe fur biefen Puntt ergebe, und Die Jury Deshalb dies nicht zu finden habe, s'ils ne connoitront ce de eux mesmes. Die Geschworenen konnen also ohne gelieferten Beweis dies aus eigenem Wiffen ausfprechen. Der 1650 guerft fur ben Civilproceg ausgefprochene Grundfat, bag ber Befcmorene feine eigene Biffenschaft nicht ben anderen Gefchworenen mittheilen barf, fondern fie vielmehr als Beuge im Berichtehofe angeben foll, hat vermuthlich bewirft, bag die Gefchworenen auch im Eriminalproceffe ihre alte Beugenqualität verloren. c) Der Vertheidigungsbeweis vor ber Jury in Eriminalfachen. Ift vor ber Jury ein Anschuldigungsbeweis (evidence for the king) organisirt, fo muß felbstverstandlich auch ein Bertheidigungsbemeis (evidence for the prisoner) jugelaffen werben, und zwar mit völliger Gleichstellung ber Befugniffe. Aber auch in Diefem Puntte ift Die Ausbildung langfam erfolgt, felbft noch langfamer, als bei bem Unfcul-Digungsbeweife. Man icheint fogar anfänglich bei ber Entftehung bes Beweifes an eine Bertheibigung gar nicht gedacht und fich begnügt gu haben, es barauf anfommen ju laffen, ob ber Rlager beweife ober nicht. -3m Stat. 1. Eduard, VI. cap. 1. sect. 6 ift bie Beftimmung enthalten "), daß bei einem Criminalverfahren in ber friedensrichterlichen Geffion bem Ungeschuldigten Die Production von Beugen fur feine Unschuld, welche aber ebenfo glaubwurdig fein muffen, wie Diejenigen, welche ihn beschuldigen, nachzulaffen fei. Im Anfange ihrer Regierung empfahl Die Konigin Maria "1) Dem Dberrichter Gir Richard Morgan, ben Angefculbigten Bertheibigungezeugen jugulaffen und misbilligte, baß Dies bisher nicht geftattet worden fei. Doch murbe in bem berüchtigten Proceffe Throdmorton ") ber einzige, vom Angefchulbigten vorgefchlagene Bertheibigungezeuge nicht zugelaffen. Bon Staunforde wird in feinem 1567 zuerft gedrudten Berte bemerft "), es fei zweifelhaft, ob in Fallen der Tobtung ein rechtfertigender Beweiß zugelaffen werbe. Fur Die Berbeischaffung von Berthei-Digungezeugen gewährte man feine gerichtliche Borlabung, und wenn fie freiwillig erfcbienen und jugelaffen

S9) Staunforde, Plees del coron fol. 130. 90) Reeves, History of the english law IV. p. 506. 91) Reeves, History IV. p. 506. Blackstone, Commentaries on the laws of England IV. c. 27. 92) Reeves, History IV. p. 563. 93) Staunforde, Plees del coron fol. 167.

mutten i mutte fi den nich rettitet mi di de imultiamesicies (fatia nurt 163) dans Sia. Vil II. car : z jeszerrenefüln nu. remient Berinden, be entwerne britistungen an unt berei Bereibmit angerebne unt bie m Sis. . Am en ! I'll ir al firmmalfall ar rectie. - Eren me ti Membelium tina can Annei ete Acmisticul vir iene refenant. Sant Di Cearmout- entaater Grundlin bereier. Di einen steman remaitite frammafiali i unte diennia " frem: dr Su re dai ei enditemen a suit ti Ito e irma comes sir: linta Kinari 🖰 wai au-attrata " Nota our le défendant et étidisment de terony i avera comisse vers la lio s'il le soi matie el es mar el amea anti est lime himme "I. wer himmenn Staffert - wien homomum anactua uni recumbile recon un Durcefurum, de unfifting Cumande das e unde fugge Beil den Em. saucmarum entigan wed der var verilligt im en Beimmi de Juffinarier veibr Bant, eine Anwalt - Ins erf in 19. Jahrt, ein Lertveidige in Februställen macallen wurd. 1900 nice and immigration of number-manny franciant of rum alem n ben Refper gegn bas ale, commor tow. 9.an Staurfret: " mit in imififine gemidian stear acan Princiantalan unbein unacaffer nicht ann er bin kriter auf Jadeinmen in Ranin bei fer mas gefung with nur it Breut auf remtien. Emmer bin an wirt in frumrime maurt mit bau beiender. Armitinifi amerit. Damit fining aus Cri. " ubrien, freit las Lectiantes in den Process, gegen der Grafer Swaffert in Jam 114. Dafiele, finder fin be. Er : . Judeffen nar bas vereine ermanna Sinc Will. II van i. in hemverratiesfaller einer gesehrter Remisserftant maciafien Diaffelre fit für flemer: Bier аспол пивачениямого Яспили алеглял. Вис Всиг nice bageger veftant fremenent be Grundige bat Der geleine. Beratun bei Aligeimulbigen nur ir Be que auf Alemefrager, weim nim bar Tharfamith, be reffer lai Ber mareffer bar aufenden aus feiner Chemen in Aniemung ber Frager an bu Senam anab werfer fragt felbft bie Befragung al ummenmen be funt ift gumft feran fin Beutiter: geger biefe Bermeigering eines Bertbeitigers aus Erf. burn Dar

immenisari non 21 Aug 18th 18 1 Vil V non. lie. A verfiette merbe, bai it Reinnefälle an Salier de Remardiane ein Restribiaire derr e na raischana Sadmalie practicat mert. Die professel mitalikellie Angradie einere das die Manastanama por de diana Lay a deministrato erf mit ben in Sabre ibrer Erren, nann, unt bie Di Bustilbung biete Bemeiffungen, be in ben ich an Suffand, innn lanarrin ab Albantian Suffaire errober nat Ueber bi be bieber Gelegenbei un wer to barrittenber Bragen, College, maran be Meren be be Commatum bedeutent wate Empan, annehm bab. ale bei ber Emiliani gimi beite maran uber haum; ab di Geldmerener nicht mehr bie Unfermanm De Minte ausreinen, bi Minte nicht bei Mis er anthuan babn, ba immittebar am bin bei bin Barteite vertiulegender Memendnittelt it intermire Driften marin ti Dickelbung ber Bemein ner De Grimmatium ii langian noment gigaigin ik' tant auf bie Ameführunger wei Beiter merbieten mada.

2. Eriffetige ber Lib faben ber bicter. Der Gefchmeren in bie eine al bie Street frage, uber firt. Enmenftung ben Sbenge. und Rout. Die ferian ber Gintubring eine Be werberratien in Beien be beithmorene fint be inden midig mit tading iff di Jun u de Stellung acianat, weich, ifr it ihren Lateriand, bi. Annanaliation der Koffe und die Ruftminnen, der Berifter erhalter, und in Austand Bertrauer und Be mundering immen bat. Diet. Stelling gas bis an emiamfin ab miange. Und bereiden bei be andiner. Derich, Umffant ift e malod, wither ar erk in Kranfreid und bain in andere Sandere die Geimmprenenanftalt ale heilmitte gegin bie Gebricher bene ibn nicht nicht führe mendige bat 18: de nahmm Berramtung ber Beianderungen, welch, am bei Danitaune imm Bemeifen ner ber Gum fofon ift aunacht bas Algemein, is berührer. Dam if be b. pilitum und autige bei hemmaltum in biem Begebung ar achimien, unt bahe bi. Mila, obe aren. Bur be innbere ir Betracht at aichen. Fruhr murbei bit Geimmeren aus der Rachbarichaft die Ord. wir der Gegenftant ber Procesie temer Sig batt, berner und hatter aus ihrer eigener mitgebrachter Mischichaf uber Du ihner vorgegeger Prage en Bengnit in Namer der Hemende abeutraen. Bereite trube if bemert war Der wie fie einen feicher Bodemung genngen beimen. und das fie fic bie nomia. Commit er nondafter nor efficient maren. Die Arfandrung nei weicher in ich him handelt beffent barit bai nimmele bei Geiching men ir efficie Gerichtlichung Bengen von der Ciereier paraeugt wirder und das fil nad den Grach nific biefer Beneill, eridenes al entichele babei. Surdund ift bie Bornfung aus bie Nachbarichaft und Die Benusung eigener ner ber Gefchinnerber ermanb-

<sup>16.</sup> E. man et en Artieff, man de Genéra-Smafini Hall de de Laur de demand auf menne et fin dennier eane, nant derie et Laur I dennier Genomme de Genome I de Laur de dennier de hare Pascus novomes p. 6. 200 et fant 1876 mande en enmand armafinader Lubrammer de design fin de Genomen et Carmelianer nair eilen derrommer naiven, man et nant armafin Samer ter En unief norde nan some Benomina, fon Genome Samer ter En unief norde nan some Benomina, fon Genome Samer ter En unief norde nan some Benomina, fon Genom den E. M. deser de na 200 de norde in E. Henry de La p. 6 de 18. de frances de la de norde de la p. 18. de la Ennact de la de frances de la de norde de la p. 18. de la p. Senace de la de la de la de la de la p. 18. de la p. Senace de la de la deser de la p. 18. de la p. 18.

IV a 2 3 545

E Guert. i E . F Erte Bertier LXIII.

bas Erfoberniß ber Rachbarichaft, nachbem man beffen

Schablichfeit für Die Unparteilichfeit Der Entscheidung

langere Beit hindurch erfannt hatte, gefetlich aufgehoben.

Ferner werben die Befdmorenen nunmehr ausbrudlich barauf aufmertfam gemacht, bag fie nur bie vorgelegte Evideng berudfichtigen burfen, nicht was fie etwa außerbem gebort haben. Endlich ift ber Grundfat aufgeftellt morben, bag bie Gefchworenen unter fich bei ihrer Berathung bas besondere Biffen eines Gingelnen unter ihnen nicht benuten follen, vielmehr foll ein folder in offener Berichteverhandlung feine Biffenschaft offenba-ren; mas auch gang richtig ift, um ber Partei, welcher fo etwas Schaben bringen fann, nicht Die Gelegenheit aum Borbringen ihrer Ginmendungen bagegen ju entgieben. In Folge biefer Beranderung haben Die Gefcworenen ihre Eigenschaft als Beugen verloren; fie fprechen nicht mehr im Ramen ber Gemeinde; fie find nunmehr Richter; man tann fie auch Schoppen nennen, menn man unter Diefem Musbrucke Diejenigen perftebt. melde neben bem Richter mit einem Theile ber Entfcheidung beauftragt find. Ferner entscheiden fie nunmehr als Individuen nach ihrer eigenen perfonlichen, aus ben vorgelegten Beweismitteln gefcopften Uebergeugung. Ihre Leiftung im Proceffe bat eigentlich formell feine Beranberung erlitten, indem fie nach wie vor ben Beruf haben, bem Richter über Die unter ben Parteien vorliegende ftreitige Frage Bahrheit und Gemißbeit ju geben, mas feit alter Beit mit ben Musbrucken veredictum und certificare judicem bezeichnet wird. Dennoch ift ihre Stellung ju bem Richter wefentlich eine andere geworben. Bahrend ber Richter von ben Befdworenen fruber, wie es bei Beugen üblich ift, nicht blos die Untwort auf die Sauptfrage gu empfangen hatte, fondern fie auch über Unflarheiten und über Die Grunde ibres Berbicts vernehmen fonnte, ift ber Richter jest barauf beschrantt, Die furge Untwort auf bie Sauptfragen von ben Gefchworenen entgegen gu nehmen; er barf über Die Grunde feine Rachfrage halten, weil ihm die vorgelegten Beweife ebenfo gut befannt find, wie den Geschworenen. Chemals fonnte ber Richter Fehler im Rechtspunkte, welche fich im Berbicte vorfanben, berichtigen. Best bat er bie Jury im Boraus über ben Rechtspunkt ju belehren; erkennt fie aber bennoch gegen bas Recht, fo muß er bas Berbict annehmen und bat nur unbestimmte Dagregeln barüber, Aussetzung bes Urtheile, Bortrag an bas Dbergericht, vielleicht ein new trial. In Folge Diefer veranderten Berhaltniffe fteben fich jest Jury und Richter als zwei gleichberechtigte Dachte gegenüber, mabrend früher bie Jury ein Mittel gur Erforschung ber Bahrheit in ben Sanden bes Richtere mar. Mit bem Aufhören ber Beugenqualitat ift auch eine attainte gegen bie Beschworenen nicht mehr möglich, weil diefe nur auf Deineid burch miffent. lich falfches Beugniß gerichtet ift. Gine Doglichfeit, Die

Gefdworenen gur Berantwortung gu gieben, gibt es

nur, wenn fie offenbar gegen bie factifche Evibeng fpre-

chen, ober in einem Rechtspunfte gegen Die erhaltene

Rechtsbelehrung fehlen. Inwieweit eine folche Berantwortlichfeit wirflich Plat greift, wird fpater erortert werben. - In fpeciellerer Begiehung auf Die Civiljury ift vor allen Dingen auf einige fruber erwiefene Berhaltniffe aufmertfam gu machen. Bei ben assisae beftimmte ichon bas einleitende breve bie ber Jurn porgulegende Frage; fie ging auf Die Sauptfrage bes Proceffes und bezog fich baber auf Thatfache und Recht. Bei ben juratae ergab fich die Frage aus den Berhandlungen ber Parteien und ihrer Ginigung, daß ein gewiffer Puntt unter ihnen ftreitig fei. Geit endlich Die jurata Die Dberhand über Die assisae erhielt, bing es überhaupt und in allen Fallen von ben Parteien ab, welche Fragen fie auf die Entscheidung ber Jury ftellen wollten. Gelbftverftandlich fonnten nunmehr reine Rechtsfragen nicht an die Bury gebracht merben; Die factifchen Fragen fonnten aber immer Momente, welche eine rechtliche Beurtheilung nöthig machten, enthalten. Rach Bracton ') gebührt ben Befchworenen eigentlich nur bie Feftstellung Des Thatfachlichen, und ber Richter ift gur Berichtigung ber von ihnen begangenen Rechtsirrthumer berechtigt. Much in den Yearbooks fommt in ber Beit Eduard's II. (P. 18. Ed. II. p. 612.) ber Grundfat vor, bag bie Befchworenen nicht fprechen burfen über einen Punft, que chiet en ley et en discretion. Außerdem war nach dem Beugniffe von Glanvilla ben Befchworenen verftattet, bei ben zugleich einen Rechtspunkt enthaltenden Fragen Die factische Thatfache genau zu fpecificiren und Die rechtliche Folge bem Gerichte ju uberlaffen, alfo bas Specialverdict. Die Form Des Berfab. rens, welche bei ber Ginführung bes formlichen Beweifes im Processe stattfand, ergibt sich aus Fortescue: De laudibus legum Angliae cap. 26. deutlich. Sie ift folgende. Buerft merben bie Wefchworenen von bem Stande der Berhandlungen unterrichtet, und fie erhalten Bortrag über ben Streitpunkt (exitus, issue), über welchen fie zu entscheiben haben. hiernachft haben Die Parteien, felbft ober burch Unwalte, ben Beweis und Gegenbeweis über ben Streitpunft vorzulegen, und biefem Beweife gemaß Die Gefcomorenen ihr Berbict gu geben. Die Beziehung Diefes Beweifes lediglich auf bas Thatfachliche ergibt fich aus einer gleichzeitigen Dotig bei Brooke '), daß für matter en ley keine evidence Plat greife. Roch jest ift bas bei ber Civiljury übliche Berfahren baffelbe '). Der Sachführer (counsel) ber-jenigen Partei, welche bie Uffirmative bes Streitpuntts behauptet, beginnt die Berhandlung, weil in ber Regel der Affirmirende, nicht ber Leugnende ben Beweiß gu übernehmen bat. Er fest ben Gefcmorenen bas bisber im Proceffe Borgefommene fury auseinander und ichlieft mit ber Angabe bes gur Entscheidung ftebenben Streitpuntte. Bugleich ruft er feine Beugen auf, verbort fie, und producirt feine fchriftlichen Beweismittel. Darauf

<sup>4)</sup> Bracton fol. 186 b. 290 b. 5) Brooke, Abridgement v. Enquest n. 51 aus ber Beit Beinrich's VI. 6) Dubry, Der englische Civilproces in ben Gerichten bes common law, in Sagemann, Gerichtsfaal, 1850. S. 105.

legt ber Sachführer ber Wegenpartei ben Beugen Begenfragen vor, erortert feinerfeite bie Sache, verbort feine Beugen, benen ber Wegner wieber Wegenfragen porlegen fann, und producirt feine Urfunden. Gin replieirender Bortrag ift, mit Ausnahme ber Rrone, welche in allen Fallen bas Recht ber Replif bat, nur bann verftattet, wenn bie Gegenpartei Beugen verbort bat. Rach Beendigung ber Parteivortrage refumirt ber Richter ben Inhalt ber Beweisführung, bezeichnet ben Befcmorenen bie von ihnen ju ermagenben Puntte, erortert babei bie Bewichtigfeit ber Beweismittel und außert feine Unfichten über etwa entftebende Rechtefragen. -Der einzelnen Folgen ber Ginführung bes Beweifes bei Der Civiljury find mancherlei. Erftlich ift Die Gibesformel eine andere. Bahrend ber Gib fruber babin lautete: Quod veritatem dicam de hoc, quod a me requiretis a parte domini regis; geht berfelbe jest babin: "gut und getreulich ben Streitpuntt gwifchen ben Parteien ju prufen, und ben Beweifen gemaß ein mabrhaftes Berdict zu fprechen"?). Zweitens haben nun bie Sachwalter (counsels) ber Parteien eine neue und mefentliche Function erhalten, indem fie Die Beweife ihrer Partei vorzubereiten und vorzuführen, Die Der Gegen-partei angufechten haben. Drittens haben fich fur Die Beichmorenen Die Regeln ber Evideng gebilbet, welche aus Den richterlichen Inftructionen, wie fie ber Richter am Ende bes Berfahrens gibt, gewohnheiterechtlich entfanben und auch fchriftlich verarbeitet worben find. Biertens ift bas Specialverbict in ber alten Beife geblieben für Die Falle, mo Die Befchworenen einen in ihr Berbiet einschlagenden Rechtspunkt nicht zu entscheiben magen; es ift aber erweitert worden. Rad Bladftone ") ftebt es ber Burn frei, barauf angutragen, bag ber befondere Fall (special case) von ben beiberfeitigen Unmalten feftgeftellt und ber richterlichen Entfcheibung, namentlich in Unfebung bes Rechtspunfts, unterworfen werbe. Das Beffere, mas Bladftone municht, inbem er Diefes Berfahren gu foftspielig und gu unbequem finbet, weil baburch bas writ of error ) ausgeschloffen werbe, fcheint erreicht worben gu fein. Es ift namlich burch 3. 4. Will. IV. c. 42, sect. 25, bestimmt more ben "), bag bie Parteien, wenn fie nach Feftftellung bes Streitpunfte über bie Thatfachen einig find, grabegu mit Buftimmung bes Richters ben special case entmerfen und ber richterlichen Entscheidung unterftellen fonnen, ohne bag überhaupt Gefchworene berufen merben. Es find Die Befchworenen alfo nicht nothig, wenn Die Thatfachen unbeftritten find. Gine funfte nothwenbige Folge mar bas Mufhoren ber attainte gegen bie Befdworenen, weil biefelbe auf eine Ueberführung megen Deineids und falfchen Beugniffes abzwedte, Die Bedemorenen aber feine Beugen mehr maren, ba fie auf Die porgelegten Beweife fprachen. Das hierbei gum

Grunde liegende Princip ift fcon in ber Beit Eduard's III. anerfannt worben, mo nur in einzelnen Fallen Urfunbsgeugen von ber Jury vernommen murben, Die Jury aber noch angewiesen mar, nach ihrem eigenen Biffen gu fprechen "). Befolgte ihr Berbict bie Beugenausfage, fo mar feine attainte ftattbaft; entiprach bas Berbict ben Musfagen nicht, fo bafteten bie Befchworenen fur bie Richtigfeit ihres Spruche mit attainte. Seitbem aber Die Gefchworenen nach ben vorgelegten Beweifen au entfcheiben angewiesen find, bat fich bie attainte veranbert und ift endlich untergegangen. Rach ben Radrichten bei Bladftone 13) murbe es Grundfas, bag bie Partei, welche bie attainte ausgebracht batte, feine anderen Beweife als fie ber erften Jury vorgelegt batte, vorbringen burfte, mabrend ber anderen Partei freiftanb, felbft burch neue Beweismittel bas frühere Berbiet ju ftugen. Es mare namlich ungerecht gewefen, Die erfte Jury fur ftrafbar ju halten in Folge ihr unbefannt gemefener Beweise. Die Statuten 11. Henr. VII. c. 24. und 23. Henr. VIII. c. 3. festen bie Strafen ber überwiefenen Befdmorenen auf Chriofigfeit und Beldbugen berab. Endlich geftand Die Praris ein new trial gu, und Die attainte fam nach Bladfione 1593 jum letten Dale vor. Die Parlamentsacte über Die Jury von 1825 Art. 60. fchaffte endlich bie attainte ausbrudlich ab. Gechftens ift bas new trial (trial heißt bas Beweisverfahren) als eine Folge bes eingeführten Beweifes gu betrachten, indem es ftatt ber attainte bient, Die Ungultigfeit ober Dichtigfeit eines früheren Berbicte nachzuweifen. Rach ben Nachrichten bei Bladftone ") ift aus ben Vearbooks erweislich, baß fcon im Mittelalter feit Couard III. Beifpiele von Berufung einer anderweiten Jury vorfommen, wenn die erfte Jury fich etwas hatte gu Schulden tom-men laffen. Seitbem fcheint ein folches venire (ber Rame ruhrt baber, weil die Berfugung an ben Sheriff, eine Jury zu ernennen, mit ben Borten Venire facias anfangt) fcon im 16. Jahrh. porgufommen; Die Regeln, nach melchen es verwilligt merben fann, find aber erft im 17. Jahrh. nach und nach ausgebildet morben. Daraus ift zu ermahnen, bag es verftattet merben fann, wenn die Jury ein Berbict ohne ober gegen Die Evibeng ertheilt, ober ber Richter ber Jury eine falfche Unleitung gegeben bat. In ber neueren Beit wird unter-Schieben bas im engeren Sinne fogenannte new trial, wenn materielle Mangel bei bem Beweife ober bem Berbicte vorliegen, und bas Venire facias de novo, wenn formelle Dangel in Betracht fommen "). Giebentens ift burd bas Beweisverfahren bie entichiebene Feftftellung bes Grundfages beforbert worben, bag bie Befcmorenen nur gur Enticheidung über Die Thatfrage, Die Richter aber gur Entscheidung über Die Rechtsfrage berufen find. Indem namlich Die Geschworenen angewiefen und vereidet find, auf die vorgelegte Evideng gu fprechen, Diefe aber nur auf thatfachliche Umffande fich

<sup>7)</sup> Muhry a. a. D. S. 105. S) Blackstone, Comment. III, 23. p. 378. 9) Bergleiche über bas unter biefem Ramen befannte Rechtsmittel Muhry a. a. D. S. 200-207. 10) Rühry a. a. D. S. 120. Ruttimann, Der engl. Civilproces (Leipzig 1851.) S. 210. §. 401. 402.

<sup>11)</sup> Fitzherbert, Abridg. v. Attaint n. 50. Brooke, Abridg. v. Attaint n. 67. 12) Blackstone, Comm. III. ch. 24. 25. p. 389. 402. 13) Blackstone, Comm. III. ch. 24. p. 388. 14) Rühry a. a. D. S. 121 fg. 128.

begiebt, ift barin eine Sinweifung barauf gu finden, bag bie Gefchworenen nur über Thatfachen gu entscheiben haben. Wenn auch jenes Princip allerdings fcon im fruberen Mittelalter, als Die Gefchworenen noch nicht auf bie Evidenz verwiesen waren, fich zeigt, fo ift es boch erft im 16. Jahrh. in flaren Ausspruchen als common law hervorgetreten 15). Es ift Diefes Princip in ben alteren und neueren reports vielfach anerkannt und noch in ber neuen Beit von ben englischen Juriffen bebauptet worden. Es wird im Civilproceffe fortwahrend angewendet, indem nur bie factifchen Streitfragen ber Bury überlaffen werben, und bie Befchworenen bei ben etwa einschlagenden Rechtspunkten ber vom Richter gegebenen Unleitung gu folgen haben. - Bur Darlegung Des Ginfluffes bes eingeführten Beweisspftems auf Die Criminaljury bedarf es juvorberft ber Grinnerung an einige früher nachgewiesene Berhaltniffe. Die, urfprunglich im 13. Jahrh., der Jury vorgelegte Frage war: an culpabilis sit de hoc vel illo. Sie war also allgemein entscheidend, betraf nicht blos die Thatfache, fondern umfaßte auch die juriftische Beurtheilung, Die Berfchuldung und beren Qualification. Specielle Fragen murben im Mittelalter nicht vorgelegt; es ift bei ber allgemeinen Frage geblieben, obichon bie in bem Indictment aufgeführten Specialitäten von ben Gefchworenen in Ermagung ju gieben find. Baren Specialfragen üblich geworben, fo maren wol ohne 3meifel, wie im Civilproceffe, Thatfragen und Rechtsfragen gefchie-ben worben, und über bie letteren hatte bas Gericht gu enticheiben gehabt. Es ift bies aber nicht gefchehen, und es besteht baber im Eriminalprocesse immer nur Eine Frage, welche auf Thatfache geht und jugleich rechtliche Beurtheilung verlangt. Daber murbe auch von jeber ein Specialverdict jugelaffen, bei welchem Die Geschworenen bas Factische genau specificiren und Die recht-liche Folgerung bem Gerichte überlaffen. Ueber Die Form bes Beweisverfahrens in Criminalsachen mangelt es in ber alten Beit an Nachrichten, fowie über bie Beit, wenn Diefes Berfahren zuerft eingetreten ift. Unfänglich wurben wol nur in einzelnen Fallen, welche es nothig machten, Beugen vor ber Jury producirt, mabrend bei offenbaren allgemein befannten Berbrechen Die Jury noch auf Grund ihres eigenen Biffens fprach. Erft allmalig fam es babin, bag Die Jury in ber Regel nur auf vorgelegte Beweife erfennen follte, und ihr eigenes Biffen nicht in Unfpruch genommen, endlich von bem Rreife ibrer Erfenntniggrunde gang ausgeschloffen murbe. In Unfebung ber Formen Des Beweisverfahrens biente ber Civilproceg als Borbilb, und es murbe bas in bemfelben menigftens 50 Jahre früher üblich geworbene Berfahren befolgt, und babei ift es auch geblieben. Die Formen Des Beweisverfahrens im Griminalproceffe im beutigen Rechte entfprechen gang benen, welche Fortescue um 1460 als Berfahren im Civilproceffe fchilbert. Der Sachwalter (counsel) bes prosecutor (An-

flager), ober, wenn ein folder nicht vorhanden ift, ber Richter, legen ben Befchworenen ben Fall vor und vernehmen bie Unichuldigungezeugen; ber Gegner bat babei bas Recht ber Rreugfragen. Die hierauf vom Ungeschulbigten producirten Entlaftungszeugen merben von Deffen Sachführer ober von bem Richter verhört. Schließlich refumirt ber Richter und belehrt Die Gefchworenen über Die bei ber Sache in Betracht ju giebenben Rechtepunfte. Ueber Die Folgen Des bei bem Criminalverfab. ren eingeführten Beweifes ift Folgendes gu bemerten. Erftene ift Die Gibesformel eine andere. Babrend ber Eid im 13. Sahrh. dahin ging: quod veritatem dicemus de eis, quae a nobis requiretis ex parte domini regis, et pro nihilo omittemus, quin veritatem dicamus; merben die Wefchworenen jest babin vereibet: " wohl und getreulich zu prufen (try) und mabrhafte Entscheidung ju treffen gwifden unferem Beren, bem Ronige, und bem Gefangenen an ben Schranten, und ein mahrhaftes Berbict zu geben in Uebereinstimmung mit ben gelieferten Beweifen." 3weitens baben bie 210= vocaten neue, mefentliche Functionen erhalten. Der prosecutor, um felbft als Beuge ausfagen gu fonnen, beburfte eines counsel, melder ihn und bie anderen Beugen vernimmt. Der Ungefculbigte hat einen Rechtefreund nothig gur Musführung juriftifcher Ginmendun= gen und gur Bernehmung feiner Beugen. Drittens baben fich fur bie Gefchworenen Die Regeln ber Evidens gebilbet, welche zwar zum Theil, wie bei Sochverrath, fich auf Parlamenteftatuten ftugen, jum größten Theil aber aus ber Praris, aus ben richterlichen Belehrungen über einschlagende Rechtsverhaltniffe bervorgegangen find. Biertens ift bas Specialverdict in ber alten Beife geblieben, und es mar im Criminalproceffe befondere nothwendig, weil hier mehr ale im Civilproceffe ben Gefcworenen Die Entscheidung rechtlicher Fragen guftebt. In Bezug auf Libellproceffe bat eine Parlamentsacte im Sabre 1792 beftimmt, bag bie Jury in folden Fallen burch Generalverbict ben Spruch thun barf, bag es ibr aber auch freifteht, mittels Specialverdicts bie Thatfache festzuftellen und Die rechtliche Beurtheilung bem Berichte anheim ju geben. Fünftens mußte bie attainte gegen Die Gefchworenen nothwendig in Wegfall fommen, feitbem Diefe auf Die Evideng als Grundlage ihrer Enticheis bung verwiefen waren. Gie war fcon im Mittelalter in Criminalfallen nicht orbentlich in Uebung. 3m Civilproceffe mar zwar biefes Rechtsmittel in voller Uebung ; es murbe aber im 16. Jahrh. modificirt und fam außer Bebrauch. Benn beffenungeachtet noch in Quellen ber neueren Beit 16) fich Sinweifungen auf Die attainte in Griminalfallen finden, fo erklart fich bies baraus, baf biefes Inftitut bes common law erft 1825 burch bie Parlamentsacte 6. Georg. IV. cap. 50. sect. 60. aus. brudlich aufgehoben worden ift. Sechftens murbe es gang in ber Dronung fein, wenn in Ermangelung ber attainte als Erfat bafur ein new trial bewilligt wirb.

<sup>15)</sup> Siehe bas Rabere bei Biener, Engl. Gefdm. : Gericht. 1. Bb. G. 199.

<sup>16)</sup> Sie find angeführt von Biener a. a. D. 1. Bb. G. 202. Mot. 375.

genandfagen waren bie Angeflagten in ber Berfat

rebung murbe ausgeführt, indem die Richter bes erfte Berbict nicht annahmen und die Jury wieder gurudfcidten. Roch in ber neueften Beit, aus bem Sabre 1848, ift ein Beispiel ber Burudfendung ber Surv, um ein befferes Berdict zu finden, in einem Processe zu Dublin gegen Dalton Billiams, herausgeber einer Beitforift, vorgetonimen. Die zweite vorber ermabnte Dasregel, die Aufschiebung (reprieve) des Urtheils, um Die Birtung eines unrichtigen Berdicts gu binbern, ift ebenfalls noch jest gebrauchlich. Die britte ber vorbin gebachten, bei einem misliebigen Berbicte vortommen-Den Magregeln ift die Beftrafung der Geschworenen mit Befangniß ober Beldbufe; fie fest feineswegs Caffation Des Berbicts voraus. Sale liefert über Diefen Duntt reiches Material. Er ermabnt ber Bestrafung ber Gefcmorenen im Mittelalter burch die reifenden Buftitiarien, fowie, bag nach einem Ctatute fur Bales 26. Henr. VIII. cap. 4. der Zuftitiar die Jury vor den Rath ber malifchen Dart bringen fann, wo fie nach Befinden gebußt und in das Gefangniß gefest werden, wenn fie gegen bie Evideng freigesprochen haben. Aus ber neueren Beit bemerkt er, daß bei ber Ringsbench die Bestrafung der Geschworenen bei Freisprechungen gegen offenbare Evideng mit Geldbufen ublich mar. Es merben bafür zwei Falle aus der Beit ber Ronigin Glifa. beth angeführt, wo die Beschworenen gegen Die offenbaren Beweise nicht auf Mord, sondern auf Zodtschlag gefprochen hatten; fowie ber vorher gedachte gall von 1600 aus Crofe's Reports. Aus feiner Zeit bezeugt er die Beftrafung ber Gefchworenen im 3. 1662 unter Rarl II. bei ben Uffifen in Oxfordfbire, fowie 1665 unter Rarl II. vor ben Justitiarien gaol delivery in Remgate. In beiden Fallen aber murde die Bufe fur ungeschlich ertlart, im letteren von fammtlichen Richtern von England 22). Gin Fall in 22. Rarl II. 1670 hat entscheidende Birtung gehabt 23). Rachdem 1670 von Seiten der Regierung der Betfaal der Quater gefoloffen worden war, versammelten fich Diefelben am 15. Aug. auf einem offenen Plate. Gie wurden auseinander getrieben, und zwei ber Anführer, Billiam Penn und Billiam Dead, gefangen genommen. Sie wurden indictirt wegen unlawful assembly, und zwar fo, das Denn ju der Berfammlung geredet, und Dead aberhaupt die Sache geleitet habe. Der Proces gelangte im Unfange September vor Die Affifen von DID Bailey. Die Angeichuldigten verlangten Rachweisung, auf mas fur Recht bin fie vor Bericht gestellt feien, indem die Begriffe von unlawful assembly und riot, wie fie nach Cote 21) im common law bestehen, auf ihren Fall nicht paften. Wirklich mar bie Unflage nur eine folecht gemabite Form, um einen toniglichen Befehl von 1661 (ein folder tann nach englischem Rechte tein Strafrecht begrunden) gegen Die Conventifel in Ausführung gu bringen und die Quater ju verfolgen. Rach den Beu-

lung jugegen gewefen, und Penn hatte gefprochen. Die Befchworenen wollten nur Diefes Ergebnif in ihrem Berbicte aussprechen: ihr Anfuchen auf Bulaffung ju Specialverbict wurde abgeschlagen. Endlich nach mehrmaliger Burudsendung ber Jury und langerer Einsperrung berfelben erging ihr Berbict auf nicht Schuldig. Die Gefcworenen, unter welchen fich Eduard Bufbel aufgeichnete, murben jeber gu 40 Mart Buffe verurtheilt und einstweilen gur gefänglichen haft gebracht. Buffel suchte barauf um ein habens corpus bei dem hofe ber common pleas an; und in bem barauf erftatteten Berichte fuchte bas Untergericht bie guerfaunte Buffe beburch ju rechtfertigen, daß er gegen ben vollftanbigen Beweis und gegen die von ben Richtern gegebene Unweifung freigesprochen habe. Der Dberrichter, Gir John Baugham, fprach fich gang entschieden bagegen aus. Die Cache fam jur Berathung vor die zwölf Richter ber oberften Berichtshofe, und beren Enticheibung ging Dabin, daß die vorliegende Berurtheilung ber Gefcoorenen gu Geldbufe und Gefangnif nicht gu rechtfertigen sei. Hiermit war die Sache fur England entschieben, und feit diefer Beit ift tein Strafverfahren mehr gegen Gefchworene wegen ihres Berbicts eingetreten. -Die bisher erwähnten Streitigfeiten über Die Berantwortlichkeit ber fleinen Jury beziehen fich zunächst aut Freisprechungen, welche meiftentheils von der Evidenz. bem Beweise ber Thatsachen, abhangen, bisweilen aber auch auf rechtlicher Erwägung beruben tonnen, nämlich ob die erwiesenen Thatfachen bas bezeichnete Berbrechen ausmachen. Außerdem gehören hierher Abanderungen ber in dem Indictment aufgestellten Qualification, mas in ber Regel Gegenftand einer rechtlichen Beurtheilung ift. Das englische Recht hat barüber folgende Grundfațe 2). Die kleine Jury barf eine angeschulbigte Felonie auf einen niederen Grad von Felonie herabseten, welcher in demfelben Begriffe enthalten ift, 3. B. Morb auf Tobtfchlag, Einbruch auf Diebstahl; feineswegs barf fie aber fatt ber Felonie in eine andere Art ber Felonie oder in ein misdemeanor übergeben, indem es bagu eines neuen Indictmentes bedarf. Gelbft eine zugelaffene Beranderung der Qualification darf aber nicht obne richterliche Belehrung und Anweisung von der Jury vorgenommen werden. Gine Ausnahme bildet ber gall, wenn ein angeschuldigter Tobtschlag fich als in Rothwehr ober burch Ungludefall erfolgte Lobtung berausftellt. hier ift die Jury verpflichtet, die einzelnen Umftanbe genau ju fpecificiren; ihre eigene beigefügte Deinung macht fein binbenbes Berbict für ben Richter, welchem barüber freies Urtheil vorbehalten ift. Bei biefer Belegenheit tann gefragt werben, wie es fteht, wenn fich bei ber Berhandlung berausstellt, bag bie angefculbigte That eine hobere Qualification verdient, als welche

<sup>22)</sup> Siehe überhaupt bas Rabere bei Biener a. a. D. 1. Bb. 5. 208 fg. 23) Wegen ber Relationen barüber fiehe Biener a. a. D. E. 209. Rot. 392. 24) Coke, Inst. III. ch. 79.

<sup>25)</sup> Hale, Pl. Cor. II, 302. Hawkins, Pl. Cor. II. ch. 47. sect. 4—6. Dabei find ju vergleichen die beiden Entwurfe der englischen Parlamentscommissionen in Mittermaier, Krit. Beitschrift XVIII, 259. XXII, 423.

ne den Indiamen angeneranen werden et Alas Foss tire a a D ift rim im Generere. Er forim baf bur bu ir den Indiemen missamm Duti-Atanim feftamalter ift, wenn er fin nur um ein overe fiereiben Sui. befilden Berriffe namen mei er um &. nige freificher mit die eine einemelle freier auf em nien etr nicht Suf u fain. Sicht fin and in anathensi Serricon a. Pierri primit it Bull has better transfer determine of hear Street barren anarfanan. Die beiten Cab grunden BE AB briefe Lettermetten, nan minte mi mit DE EMBER MICh. by Commercian or from Juri EM: arimber Turifferen arten and arten fier met De erk beie Sie erierer waler correcter ber Buffiggerunge inden urr bei ben bei Meille gefiel ter Erreit, emaile nicht eriener nicht eine Die acen ti arek fam familienie Martiere fin mi an bei late veremmente Ciaentnungenere refer Westmon L 125 to 12 frame for an Pal an Freihremun, une Angelauter is filiger eineanieres un resentatore. Leftige biefer in Gefanami erfrer un im Souling as angeation merden. Desente nort is berraut is Anthonys. Et mit mar hamt hat intribut into the is King. par se Secument & manus. Como bas ber b Seeden nur ungegener eine einer fie is e Bis. Reger fer genoter Begrif it seinemen met. Dieber bure ermittig reiner Lower ein geleitiger reservat care un une en Propressi le fa arimultune erus nei Sta Ville in ill in ger Dingitter be beigener einene nicht if ge time an Diene Composition . . . . set unbefefterfieb mmt. in bie Sitz beriet . wiebe w ber Kingener Gerinmeren geweit in. ..... is tant gumme it er is serie in it tou TOPPOSTURE STATE OF THE MET STATE OF THE STA maintent. quan is to the per con. is one mount. 4 to Bler Butte Que er horne Laufe if. nii: Sungarimmerer er bereitige ber eine fe. gerer Eminalique den gre Breit den ge fi. fort pr. Buer er fer bervertag beimebe &. exeme: mit bur verminertitt heirt it . guett. mai fior: unit Kiwar . mier et heil . il managrees. L. Busern of the 1st announcement. All. 5 morter Anererett noter an per per per Special per Special community of the contract of the Contract of DD: Postidentias su ant of his . Lusings STILE PERLEMINE WITH MI. CALL MILLER BE.

nangt werber femien. Die im II Jabri finden sich im Stat a. Heur VII est ... Labelde melden die Vierniammer traulier. daß die Jufitanie und Friedermermen meger vonne-anneaus die der enquests eine enques andaler feller. Dies ist eine Linterlachung von American gegen ein george von Kaustiger feine trauntlim atsamis eine fahrer und eine is Gelbruffen. Das Sonier inner inn fahre und eine in Gelbruffen. Das Sonier inner inn kanne und die gegen die geste Jury fein auf ihr ihr nur eine Keftiglier und gunt die geste Jury fein auf ihr der der fleiben gereit die Kathanch fiele und die geste fleibrauch inner.

m & migrin et et let einerete mit eine kommen eine benocht. Das mis im Minimie i neif nur nie ir bei gie bei Regier rin bier foll bermitelichen bei bei beiten fest. inficial market of a garden content of the extent unit Significate der Committee ausgebone and Gine enungeren von Bereichte Solleren Wiesenunge, nicht ban der Bertine der eine bei Genenkrünger un er im Lieber in bei er er Bie er in benentich in prince deficient in the frame for Cin the property of the property of the following section and the property of the fine gericht bereit bei bei bereiten bei bei bei beiten beiter beiten beiter beiten beiter be Remain aus der Torren aus der eine Geftung in der Konten der Geftung in der Geftun The state of the s Brief and Same State of the Sa effice at a fermi the constate at a

<sup>#</sup> Property of the state of the

<sup>,</sup> we get the extract the set of the problem of  ${\bf g}_{\rm c}$  , where the set of  ${\bf g}_{\rm c}$ 

Thatfache befdrantt wird, ba bie rechtlichen Momente bes Kalles icon ihrer Ratur nach nicht bem Gemiffen anheimgestellt werden fonnen, fondern nach dem Rechte bes Landes zu beurtheilen find. Ueberdies mird bei ben Gefdworenengerichten feit uralter Beit gwifden Thatfache und Recht unterfchieben, und bas Specialverbict liefert ben Beleg zu Diefer Trennung. Diefe wichtige Unterscheidung haben Die Richter bei biefer Gelegenheit nicht ermabnt, aber feinesmegs aufgegeben. Die Birfung Diefer Befchluffe ift nicht, bag bas Berbict baburch eine entschiedenere Gultigfeit erhalte, als fruber; benn auch fruher blieb bas Berbict bestehen, wenn auch Die Befchworenen gur Strafe gezogen murben. Ebenfo menig ift bier bie Rebe von ungerechten Berurtheilungen; benn bei einem porliegenben Indictment maren ichon nach bem alteften Rechte Die verurtheilenben Befchmorenen von der attainte frei. Ueberdies konnte in folden Fallen der Fehler durch Aussehung des Urtheils und Antrag auf Begnadigung leicht gut gemacht werden. Die Wirksamkeit der eingetretenen Reuerung geht mithin, wie die angeführten Falle erweifen, nur auf unbefugte Freifprechungen. Die Geschworenen find dafür nicht mehr verantwortlich, sowol wenn fie gegen die offenbare Evideng fprechen, als wenn fie in Der rechtlichen Beurtheilung gegen das bestehende, von bem Richter ihnen auseinandergefeste Recht entscheiden. Daß fie gegen Die Evideng fprechen fonnen, feitbem ber Beweis vor ihnen jum Behufe ihrer Ueberzeugung geführt wird, ift ihr Recht; fie find bispenfirt, von biefer Ueberzeugung Rechenschaft ju geben. Daß fie aber gegen bas bestehenbe und ihnen vom Richter bargelegte Recht fprechen fonnen, ohne dafür verantwortlich gu fein, begrundet einen inneren, bis auf Die neueste Beit noch nicht gelöften Biderfpruch im englischen Rechte. Gewiß ift, daß die Geschworenen in Beantwortung ber Frage, ob des bezeichneten Berbrechens ichuldig oder nicht, mit ihrem Generalverdict Thatfache und Recht enticheiben. Der Beweis bafur liegt in bem, ihnen noch jest nachgelaffenen Specialverdict. Bon ber anbern Seite ift gemiß, daß die Gefchworenen bas Recht bes Landes befolgen muffen. In ber altern Beit fchrieben ihnen Die Justitiarien Dieses ohne viele Umftande vor; in ber neuen Beit seit Einführung bes Beweises belehren Die Justitiarien über bie Regeln ber Evideng und über ben recht-lichen Begriff bes Berbrechens, weil die Geschworenen fich banach richten follen. Denn de facto judicant juratores, de jure judices. Wenn aber bennoch bie Geschworenen gegen bas Recht feblen, fo gibt es keine Silfe gegen bas rechtverlegenbe Berbiet, keine Bestrafung für die Geschworenen. Sier liegt also ein Biber-fpruch zwischen zwei Saben bes common law vor. Rach bem einen sprechen die Geschworenen über bas Recht, nach dem andern follen Die Richter bas Recht weifen. Diefe Streitfrage ift erft im 18. Jahrh. erfannt und burchgeftritten worben, in Bezug auf Die Libelle. Diefer Streit führte im Jahre 1792 ju einer Mete gur Befeitigung von 3meifeln über bie Dbliegenheiten ber Jury in Fallen eines Li-

belle 31), welche aber boch bie eigentliche Controperfe nicht enticbieben bat. Das Gefdichtliche über biefen Gegenstand ift Folgenbes 32). In England bestand pon fruber Beit an Cenfur und Beftrafung ber Prefivergeben obne Jury. Die Regulative bafur maren fonia. liche Berordnungen (proclamations) und Beftimmungen ber Sternfammer, welcher Die Cognition barüber guftanb. Gine Menberung bieran fand burch Die erfte englische Revolution von 1648 nicht ftatt. 3mar mar bie Sternfammer feit 1641 aufgehoben; allein vom langen Darlamente wurden in mehren Berfügungen bie fruberen Grundfate feftgehalten. Bahrend ber Beit ber Reftauration fanctionirten Parlamentsacten, welche von Beit ju Beit erneuert murben, Diefelben Grundfage. Diefe Erneuerungen überdauerten auch die Revolution von 1688; erst 1694 verweigerte das Parlament die weitere Fortsetzung. Hierdurch entstand Preffreiheit, und die Aburtheilung der Prespergehen geschah nunmehr nach common law, also durch Jury. Die Richter wollten bie in ihrer Praris, also bem common law, angenommenen Grundfate fefthalten und behaupteten, Die Gefcworenen mußten fich in Unfebung ber Rechtsfrage. namlich ob bie angeschulbigte Schrift ein Libell fei, an Die Beifung ber Richter halten. Diefe Behauptung ift eine bloge richtige Folge bes allgemeinen Rechtsfabes. nach welchem Die Entscheidung ber Rechtsfrage ben Richtern Buftebt. Die Richter blieben aber babei nicht fteben, fondern ftellten in Bezug auf das Libell noch gang besondere Unfpruche auf. Sie behaupteten, daß in folden Proceffen Die Jury nur über Die Thatfache ber Beröffentlichung und Die Bahrheit ber innuendo's (b. b. ob die Schrift auf basjenige giele, mas in bem Indictment als Bielpunkt angegeben ift) gu fprechen habe. Indem bas Libell einen Theil ber Acten ausmache, fei feine innere Ungefetlichkeit und Die Abficht bes Berfaffers (alfo bie Frage, ob Libell ober nicht) eine vom Berichte nach Inhalt ber Acten zu entscheidende Rechtsfrage. Babrent alfo bei anderen Berbrechen bie Dualification als Rechtsfrage angesehen wird, über welche ber Richter eine von ben Gefchworenen gu befolgenbe Belehrung ertheilt, wird bier ber Jury bas Recht, über Die Qualification ju entscheiden, abgesprochen, und im Befentlichen ber Jury über folche Sachen nur ein Specialverdict verstattet. Diese Behauptungen werden dar-auf gegrundet, daß die Qualification überhaupt eine Rechtsfrage ist; daß bei dem Libell (was bei anderen Berbrechen nicht ber Fall ift) bas corpus delicti bei ben Acten liegt; endlich bag bie bofe Abficht (malice) amar eine Thatfache fur Die Jury ift, bier aber aus Dem verletenden Inhalte, welcher Die Schrift gum Libell ftempelt, von felbst fich ergibt, weil rechtlich vermuthet wird, daß Jeder das beabsichtigt habe, mas aus feinen Sandlungen nothwendig hervorgeht. Diefe Grunde tref-

<sup>31)</sup> Hawkins, Pl. Cor. I. ch. 28. Art. Libels. sect. 16—20. Phillips, On the powers of juries cap. 10. p. 227. 32) Blackstone, Comm. IV, 11. De Colme, Confitution Englands B. II. Cap. 12. Cottu, De l'admin. de la just. crim. p. 202—207.

fen vollig zu. aben im nare is gester i With fille mit. To ertrin in den fine filles fellenden TOTAL A STATE OF THE STATE OF T ----Entered a proper of the following states of the follow THE PERSON OF TH ----..... .... \_\_\_\_\_ : ... ----:

betrifft, ift baburch nicht entschieden worden. Die Meinungen der englischen Juriften über Diefe Parlamenteacte find nicht gang übereinstimmend, außer barin, baß ber Richterstand bier eine Niederlage erlitten bat 33). Entschieden unrichtig ift die Ansicht mancher eifrigen Bertheibiger ber Jury, 3. B. von Phillips, daß ber Bury in Libellproceffen nun völlig freie Willfur verftattet sei. Bielmehr hat die Jury barin feine andere Stellung, als in allen anderen Criminalfachen. Das wefentliche Recht ber Richter, ber Jury eine Unleitung zu geben, wird in ber Acte formlich anerkannt; bie Verpflichtung ber Jury, Diefe Anleitung zu befolgen, bleibt unerwähnt, wird alfo boch nicht verworfen. - Eines speciellen Falles ift noch zu gebenten, in welchem in England die Richter über die Schulbfrage gu entscheiden haben, mabrend biefe Entscheidung fonft ge-wöhnlich ber Burn anheimfallt. Rach Blacktone und Stephen 34), welche beide fich babei auf Foster's Reports beziehen, hat in Fallen der Tödtung die Burn ju entscheiden, ob Die angeführten entschuldigenden Umftande nach ben vorgelegten Beweisen in Bahrheit beruhen; Die Richter aber, in wie weit diese Umstande Die Schuld aufheben, oder milbern. Sier ift gang flar Die Thatfache den Geschworenen, den Richtern der Rechtspunkt überwiesen. In diesem Verhaltnisse liegt eine Nachwirkung des Stat. Glocester 6. Eduard. I. 1278. cap. 9, welches sich auf Tödtung per infortunium und se defendendo (also burch Ungludsfall ober im Bustande der Nothwehr) bezieht. Der historische Busammenhang biefer merkwürdigen Abweichung ift folgender. Nachbem das Stat. Marlebridge 52. Henr. III. 1267. cap. 26 bestimmt hatte, daß eine Tödtung per infortunium nicht mehr als Mord gelten folle, erfolgte die Berordnung im Stat. Glocester 1278. cap. 9: "Pourvu est ensement, que nul brief ne issera desormais de la chancerie pour mort d'homme, d'enquirer si homme occist autre par misaventure ou soi defendant ou en autre manière sans felony, et mes celui soit en prison jusques al venue des justices et ce mist en pays devant eux de bien et de mal. Et si soit trouvé par pays, que il le fist soi defendant ou par misaventure, donc fera le justice assavoir au roi et le roi lui en fera sa grace, s'il lui plait." Klar ist, daß ehemals auf An-suchen bei der Kanzlei eine Verfügung erlangt wurde, zu untersuchen, ob die Lödtung unter entschuldigenden Umftanden geschehen sei, und bag, wenn bas Ergebniß biefer Untersuchung gunftig ausfiel, bei bem Ronige Begnabigung erlangt werden tonnte. Das neue hier eingeführte Berfahren ift aber nicht gang beutlich bezeichnet. Die Praris beffelben geftaltete fich in folgender Beife. Der Angeschuldigte fonnte in einem folden Falle nicht eine Einwendung (ein plea of se defendendo) vorbringen, sondern mußte einfach Nichtschuldig plaibiren. Die Jury hatte die Pflicht, darauf den einzelnen Borgang, wie er sich ereignet hatte, speciell anzugeben, nicht aber selbst zu entscheiden, ob wirklich Nothwehr und dergleichen vorliege. Diese Entscheidung ftand dem Justitiar zu, welcher dann an den König berichtete. Die Jury hatte also in solchen Fällen nicht die Befugniß zur Ertheilung eines Generalverdicts, sondern sie war auf Abgabe eines bloßen Specialverdicts beschränkt. Die Beobachtung dieses Berfahrens im Mittelalter zeigt sich in mehren, in den Yearbooks enthaltenen Fällen 36), und es ergibt sich daraus deutlich, daß, wenn die Jury sich erlaubte, ihre Meinung auszusprechen, dies keines-wegs als Theil des gültigen Verdicts betrachtet wurde.

III. Einführung ber Gefdworenengerichte in Frankreich. Da in Teutschland viele Sahre bindurch immer nur an die frangofische Modification der Jury gedacht worden ist, und die von daher entlehnten Ibeen noch immer bie herrschenden find, auch jum gro-Ben Theil den neuen teutschen Befeten über Schmurgerichte jum Grunde liegen, fo ift inebefondere ber frangofischen Ginrichtungen zu gedenken. Ge ift daher turz über die Ginführung der Jury in Frankreich, über die Beweggrunde bagu und über bort übliche Auffaffung bes Inftitute ju berichten 3c). Die Ginführung ber Beichworenengerichte in Frankreich ift zwar in Folge ber Revolution von 1789 gefcheben; der Gedante baran ift aber eine altere verbreitete 3bee, um fich aus ber Billfur bes bamaligen Criminalverfahrens ju retten. Inbessen sind weder die lettres de cachet, noch die lits de justice geeignet, bem fruberen frangofifchen Criminalprocesse jum Bormurfe gemacht zu werden. Die ersteren find nur ein Disbrauch Des Abfolutismus, melder mit dem Criminalproceffe in feiner Berbindung fteht, ba bie Beranlaffung biefer willfürlichen Magregeln nur bochft felten in Berbrechen ihren Grund hatte. Die letteren bezwedten nur, ben Biberftand bes Parlaments gegen Ginregiftrirung gemiffer Befege, Abgaben und bergleichen ju brechen, nicht aber, Eriminalurtheile baburch ju erzwingen. Schon fruh bat bie große Sarte und entschiedene Beimlichkeit bes in Frankreich zu Ende bes Mittelaltere regulirten Criminalverfahrens gerechte Rlagen veranlaßt. 3m 3. 1539 erfcbien eine Ordonnance pour la reformation et abbréviation des procès, welche man bem Rangler Ponet als Berfaffer Bufdrieb. Diefer fam 1544 in Unterfuchung und hatte unter den von ihm felbft eingeführten Befchrantungen der Vertheidigung zu leiden, mas man damals als eine

<sup>33)</sup> Bergl. über diese verschiedenen Ansichten Biener, Engl. Seschw. Sericht. 1. Bd. S. 225 fg. 34) Blacketone, Comm. IV, 14. p. 201. Stephen, Handbuch des engl. Eriminalrechts, überset von Rühry S. 224.

<sup>35)</sup> Ueber diese Falle vergl. Biener, Gegen Anklagejurd und für Specialverdict, im Archiv des Eriminalrechts. 1849. S. 91. 36) Bergl. Folir, Ueber Mündlichkeit und Deffentlichkeit des Gerichtsversahrens (Karlsruhe 1843.) S. 68 fg. Faustin Helle, Traité de l'instruction criminelle. T. I. 1845. p. 675—678. T. II. 1846. p. 1—42. Biener, Engl. Geschw.: Gericht. 1. Bb. S. 228—248. Die eigentlichen Quellen sind der Moniteur und demselben gleichstehend Buchez et Roux, Histoire parlamentaire de la révolution française. Locré, La legislation de la France. T. XXIV. XXVIII.

gerechte Remefis anfah 37). In ben Conferenzen über ben Entwurf der Ordonnance criminelle 1670 opponirte der Varlamenteprafident Lamoignon in mehren Puntten, namentlich wegen Bulaffung eines Bertheidi-gers, konnte aber nicht durchdringen 38). 3m 18. Jahrh. wirkte bie philosophische Schule ber Encoklovabiften ebenfalls in diefer Richtung. Boltaire bedte bie Greuel einiger Criminaluntersuchungen auf (z. B. der gegen Sean Calas); Beccaria, obgleich Staliener, und Bervan gingen aus biefer Schule hervor und erregten großes Auffehen burch ihre Schriften. Ginzelne Schriftfteller lentten die Aufmertfamteit auf die englischen Geschworenengerichte. Montesquieu 39) rühmt die englifche Jury und fest fie mit ber Freiheit bes Bolts in Berbindung. Die Aeußerung Blackftone's, daß die Jury bas Bollmerk, das Palladium ber Freiheit fei, murden in Franfreich befannt und machten bort Gindruck. Man konnte eine Reform des Criminalverfabrens nicht mehr abweisen und richtete babei in Rolae ber berrichenden Freiheitsideen den Blid nach England. Gine Berordnung Ludwig's XVI. vom 24. Aug. 1780 schaffte die question préparatoire (die gewöhnliche Zortur) ab; ebenso hob eine Verordnung vom 1. Mai 1788 außer einigen anderen Uebelständen die question préalable (eine Tortur turg vor der hinrichtung, um bie Angabe der Mitschuldigen zu erzwingen) auf. Gin weiterer Schritt mar 1788 Die Ernennung einer Commission, welche Borarbeiten gur Reform Des Criminalproceffes liefern follte. Gin Mitglied Diefer Commiffion, ber Parlamentsadvocat Comepras, hatte den Auftrag, die Anfichten ber neueren ausgezeichneten Schriftsteller über Diefen Begenftand zu fammeln und befonders Bergleichungen mit dem englifchen Criminalrechte anzustellen. Er hat die Ergebnisse seiner Arbeiten in der 1789 erfchienenen, noch vor dem October dieses Jahres beendigten Schrift: Essai sur les reformes à faire dans notre procedure criminelle, niedergelegt. Er empfiehlt darin öffentliches Berfahren vor Befchworenen, welche burch Einstimmigkeit entscheiben, und am Schlusse eine Inftruction der Befchmorenen burch ben vorfigenden Richter. Die cabiers mehrer Abgeordneten des dritten Standes zu den Generalstaaten, welche sie als Instructionen ihrer Committenten empfingen, enthalten ebenfalls Untrage auf Jury für Criminalfalle, jugleich mit ber Unterfceibung zwischen Thatfrage und Rechtsfrage 40). Das storet in seinem bekannten Werke des loix pénales von 1790 schlug eine Einrichtung von judices nach Art der römischen quaestiones perpetuae vor, mas auch auf etwas ben Geschworenen Achnliches hinauskommt. Unter diesen Umftanden mußten bie Geschworenengerichte ju den Tendengen der als Generalftaaten berufenen, fich später als Nationalversammlung thatig erweisenden Standeversammlung, welche erft spater ben Ramen der

conftituirenden Berfammlung annahm, gehören. Die erfte, gleichfant aus bem Schoofe Diefer Berfammlung bervorgegangene Erwähnung ber Jury gefchah von Sièves in der berühmten Schrift: Qu'est ce que le tiersétat? 1789. p. 67, wo fich folgende Stelle findet: Le jugement par jurés est le véritable garant de la liberté individuelle en Angleterre et dans tous les pays du monde, ou l'on aspirera à être libre. Cette méthode de rendre la justice est la seule, qui mette à l'abri des abus du pouvoir judiciaire. Eine gleichzeitige anonyme Schrift: Offrande à la patrie ou discours au tiers-état de France. Au temple de la liberté 1789. p. 51 enthält folgendes andere Beugniß für die öffentliche Stimme: Le meilleur moven de couper les abus par la racine, seroit d'adopter la jurisprudence criminelle des Anglais. Mais si on n'établit pas les jugemens par jurés, que l'instruction du procès soit publique, que l'accusé ait un avocat et que son jugement soit rendu à la face des cieux et de la terre. In der Mitte der Nationalversammlung felbst wies bereits am 17. Aug. 1789 ein Bericht von Bergaffe auf die Jury bin. Allein in bem erften entscheidenden Documente, der Erflarung ber Menschenrechte, deren Discussion am 14. Juli begann, ift ber Gefcworenengerichte feine Erwähnung gefcheben, fonbern ce ift nur im Art. 7 aufgestellt, daß Niemanb einer Criminaluntersuchung anders, als in den gesethlich bestimmten Fallen und Formen, unterworfen werden folle. Dagegen eilte bie Nationalversammlung, Die bringenoften proviforifchen Reformen des Criminalverfahrens burch die Decrete vom 8. und 9. Oct. 1789 1) anguordnen. Bei der Boruntersuchung follten zwei angesebene Burger (notables) als adjoints jugegen fein; ber Ungeklagte follte einen Berather (conseil) haben, welcher bei ben entscheidenden Beugenvernehmungen gegenwärtig ift; die Schlugverhandlung follte öffentlich fein, mit Antrag des Staatsprocurators, Bernehmung des Angeschuldigten, Bertheidigung burch einen Anwalt. Diefe Puntte wurden 1790 42) noch einmal wegen prattifcher, fich bei ber Ausführung ergebender Schwierigfeiten, in Erwagung gezogen. Es ergab fich die Schwierigfeit ber Befchaffung ber vorgeschriebenen beifigenden Schoppen aus ber Burgerfchaft, und es mußte dafur Abhilfe gefucht werden. Die gunftige Stimmung ber Nationalversammlung für die Beschworenengerichte ergibt fich aus anderweiten Meugerungen von Gienes im Moniteur 1790. n. 22. 23. als er ber Berfammlung einen Entwurf zur Bestrafung von Pregvergeben vorlegte, worin er eine, aus Schriftstellern bestehende Jury aufgenommen hatte 43), und ce burfen biefe Meugerungen wol ale ein authentisches Zeugniß über Die in ber Rationalversammlung damals hinsichtlich der Jury berrschende Meinung angesehen werden. - Erft mit ber Behandlung der Frage über die organisation du pou-

<sup>37)</sup> Biener, Beitrage zur Geschichte des Inquisitionsprocesses. 206. Stein, Franzos. Rechtsgeschichte III. S. 596. 38) Biener, Abhandlungen heft II. S. 101. 39) Montesquieu, Keprit de loix VI, 3. XI, 6. XII, 2. 40) Buckez, Histoire parlamentaire, neue Ausgabe I. S. 250.

<sup>41)</sup> Moniteur 1789. n. 69. 70. 42) Moniteur 1790. n. 84. 88. 112—114. 43) Diese Aeußerungen bat Biener, Engl. Geschw.: Ger. 1. Bb. S. 233 wortlich angeführt.

voir judiciaire fommt allmalig die Jury gur Sprache. Rachbem Thouret icon fruber ben Bericht ber betreffenden Commiffion vorgelefen batte, eröffnete er Die Discuffion mit einem Bortrage (Moniteur 1790. n. 84. 95. 96), worin er bie Dlisbrauche ber bisberigen Berichteverfaffung barlegte und auf eine gangliche Umformung berfelben antrug, welche auch vorläufig befchloffen murbe. Bur Weftstellung ber Grundlagen fur Diefe Umformung murbe im Laufe ber Discuffion auf einen Untrag von Barrere De Bieufac Die Reihe ber bierbei gur Debatte tommenden Fragen bestimmt. Un ber Gpige ftanden bie Fragen: 1) Gollen Gefchworenengerichte eingeführt werden? 2) Gollen fie in Civil - und Erimi-nalfachen stattfinden? In der Verhandlung traten vier verschiedene Ansichten hervor. Die erste von Duport enthält beffen Rebe vom 29. Marg 45). Er beantragt Jury für Civil - und Criminalproces. Er begründet bies burch die Trennung von Thatfache und Recht, worüber bie Enticheibung nothwendig verschiedenem Per-fonal anvertraut werden muffe. Much beutet er barauf bin, daß schon in der altesten Beit der franklichen Monarchie berartige Ginrichtungen gegolten hatten. Gegen die möglichen Ginwendungen, daß es den Geschworenen schwer werden murbe, verwidelte Thatfachen gu beurtheilen, und die vorhandene Gefetgebung nicht gu Gefdworenengerichten paffe, wird von ihm bemertt, bas erfte werbe burch bie in Rom, England, Nordamerifa gemachten Erfahrungen miberlegt; bas zweite aber führe au ber ohnehin munfchenswerthen Reformation ber Befetgebung. Schlieflich erflart er fich gegen bie einft-weilige Anerkennung ber Jury und bie Bertagung ihrer Ginführung. - Gine zweite, hauptfachlich von Thouret vertheibigte Unficht mar fur Unnahme ber Jury in Criminalfachen, nicht aber in Civilfachen. 216 Grunde bafur murben geltend gemacht, theils bag bie Erennung von Thatfache und Recht in Civilfachen beimeitem mehr Schwierigkeiten habe, theile bag bie Civilgefengebung au complicirt fei. Diefe Unficht fand Die meiften Unhanger und hatte bie Stimmenmehrheit für fich. - Gine britte febr eigenthumliche Unficht ift bie von Siepes in einer Drudfdrift 40) aufgestellte. Erft fpater (Moniteur 1790. n. 99. 100) feste er bas, mas bas Gefchwore-nengericht betrifft, in ber Nationalversammlung aus einander. Die Jury in Criminalfachen halt er aus politis fchen Grunden fur nothwendig; in Civilfachen empfiehlt er fie als zwedmäßig. Gein Entwurf bezwedt, einftweilen bis zur Bereinfachung der Gefengebung, Die Jury in beiden Arten von Sachen möglich zu machen. Die Liften der Geschworenen sollen von den Wählern des Departements ausgeben; Die eine enthalt Rechtsgelehrte (gens de loi), die andere hoher gebildete Burger (citoyens recommendables par leurs lumières et leur sagesse). Die aus biefen beiben Claffen gufammengefette Jury foll die einzelnen im Proceffe fich ergeben-

ben Thatfragen und Rechtsfragen entscheiben und bem Dirigirenden Richter nur der Musfpruch bes Urtheils übrig bleiben. Siernach erfennt biefes Suftem Die Erennung von Thatfache und Recht als Grundlage und Dotiv für Unwendung ber Jury nicht an. Die Sauptgegner biefes Projects find Thouret (Moniteur 1790. n. 119) und Duport (ebendaf. n. 121). Rach ber Bemerfung bes Erfteren führt ber Borfcblag bes Siepes gu feiner eigentlichen Bury, ba bie Erennung von Geichworenen und Richter, von fait et droit, ihm abgebe, auf Diefer Trennung aber Die Barantie rube, welche Die Bury biete. Bon Duport wird jene Trennung ebenfalls vertheidigt und hinzugefügt, baß grade aus ber Möglichkeit ber Entscheidung ber Thatsache bas Recht bes Bolks auf die Jury hervorgehe. - Die vierte Unficht ift die der Gegner ber Jury, deren nur wenige find. Bon Prugnon (Moniteur 1790. n. 96) wird befonbere geltend gemacht, daß man fich zuvörderft über die Bufammenfetjung und Berechtigung der Jury flar merben muffe, ehe man über fie entscheide. Bon Savarin (ebendaf. n. 119) wird nachtheiliger Ginfluß auf Die Enticheibungen ber Jury aus Mangel an Ginficht, Borurtheilen, Rivalitäten und esprit de corps gefürchtet. Eronchet (ebendas. n. 120) that seine Ansicht babin fund, daß die bereits beschlossenen provisorischen Resormen des Eriminalprocesses hinlangliche Garantie gemabren; gegen die Jury in Griminalfachen erflart er fich aber nicht entschieden, mabrend er gegen bie Jury in Civilfachen viele Grunde geltend gemacht hat. - Die politische Motivirung ber Frage ift in ben Berhandlungen fehr wenig bervorgetreten, weil Die große Debrgabt in diefer Begiehung übereinstimmte. Befonders baufig ift eine anscheinend politische Motivirung, bag bie Jury eine Schutwehr ber individuellen und der Nationalfreibeit fei. In ber That ift aber biefes Argument fein juriftifches, und fogar nicht einmal ein Argument, fonbern eine erft noch des Beweifes bedürftige Behauptung, namlich bag bie Jury allein Barantie fur unparteiifche Rechtepflege und Entfernung gefetwidriger Billfur gemabre. Sier ift vor allen Dingen gu beweifen, bag bie Bury Diefe Barantie leifte, und Diefe Garantie nicht ohne Geschworene zu erlangen fei; es bilben alfo rein juriftifche Fragen, entfernt von Politit, die Grundlage. Geschichtliche Empfehlungen der Jury finden sich in jener Zeit nur wenige. Bon diesen ift namentlich die von Goupil be Prefeln (Moniteur 1790. n. 91) ju erwähnen, welcher als Empfehlung der Jury geltend macht, daß bie Englander aus der Normandie, alfo aus Frankreich, Das Gefdworenengericht erhalten haben. Die am Schluffe ber Debatte geftellten Fragen maren: 1) Goll es eine Jury in Criminalfachen geben? 2) Goll es eine Jury in Civilfachen geben? Die erfte Frage murbe mit grofer Stimmenmehrheit bejaht, Die zweite verneint. Gin gleichzeitiger Beschluß ging babin, bem Comité de constitution et de jurisprudence criminelle die Abfaffung eines Befetentwurfs fur bie Thatigfeit ber Bury aufgugeben. Es mar eigentlich alfo nur bas Princip ber Jury genehmigt, Die Art ihrer Anwendung aber nicht

<sup>44)</sup> Moniteur 1790. n. 90. 45) Aperçu d'une nouvelle organisation de la justice et de la police en France par M. l'abbé Sieyes. (Paris de l'imprimerie nationale 1790.)

is Communications with a manifestate of the Points of their terms of the Points of the Communication of the Commun Sept. 1: Telliment in a comment of the comment of t Level 2 Communication of the 2 miles of 2 miles of 2 miles of the 2 miles of The processor like the entry of the entry of the trial of the control of the cont The state will be the second The state of the s The minimizer of the control of the The second of th A STATE OF THE STA The Property of the Company of the C Committe in meret intere : the representative Box and the property of the 💼 Arrest ya Isa 🗀 damah baran Binnfinder : Zus e een e de en uit be Must ber better to an order There is the Commission of the second control of the second contro

The property of the property o 

voir judiciaire tommt allmalig die Jury jur Sprache. Nachdem Thouret icon früher ben Bericht ber betreffenden Commiffion vorgelefen hatte, eröffnete er Die Discussion mit einem Bortrage (Moniteur 1790. n. 84. 95. 96), worin er die Disbrauche ber bisherigen Berichteverfassung barlegte und auf eine gangliche Umformung berfelben antrug, welche auch vorläufig befchloffen murbe. Bur Beststellung ber Grundlagen fur Diefe Umformung murbe int Laufe ber Discussion auf einen Untrag von Barrere De Bieufac Die Reihe ber bierbei gur Debatte tommenden Fragen bestimmt. In ber Spige ftanben Die Fragen: 1) Sollen Gefcoworenengerichte eingeführt werden? 2) Sollen sie in Civil - und Crimi-nalsachen stattfinden? In der Verhandlung traten vier verschiedene Ausichten hervor. Die erfte von Duport enthält dessen Rede vom 29. Marg "). Er beantragt Jury für Civil - und Criminalproces. Er begründet bies burch die Trennung von Thatfache und Recht, worüber die Entscheidung nothwendig verschiedenem Derfonal anvertraut werden muffe. Much beutet er barauf bin, baß icon in ber alteften Beit ber frantischen Monarcie berartige Ginrichtungen gegolten hatten. Ge-gen die möglichen Ginwendungen, bag es ben Gefchmorenen fcmer werben murbe, verwidelte Thatfachen gu beurtheilen, und die vorbandene Gefetgebung nicht gu Befdworenengerichten paffe, wird von ihm bemerft, bas erfte werbe burch bie in Rom, England, Norbamerifa gemachten Erfahrungen widerlegt; das zweite aber führe Au ber ohnehin munichenswerthen Reformation ber Befebgebung. Schlieflich ertlart er fich gegen die einftweilige Anerkennung ber Jury und Die Bertagung ihrer Ginführung. - Gine zweite, hauptfächlich von Thouret vertheibigte Ansicht mar fur Annahme ber Jury in Criminalfacen, nicht aber in Civilfachen. Als Grunde bafur wurden geltend gemacht, theils bag bie Trennung von Thatfache und Recht in Civilfachen beimeitem mehr Schwierigkeiten babe, theils daß Die Civilgesetzgebung Bu complicirt fei. Diefe Anficht fand Die meiften Anbanger und batte Die Stimmenmehrheit für fich. — Gine britte febr eigenthumliche Anficht ift bie von Siepes in einer Druckschrift ") aufgestellte. Erft später (Moniteur 1790. n. 99. 100) sette er bas, mas bas Geschworenengericht betrifft, in ber Rationalversammlung aus einander. Die Jury in Criminalfachen balt er aus politifcen Grunden für nothwendig; in Civilsachen empfichlt er fie als zweitmäßig. Sein Entwurf bezweitt, einft-weilen bis zur Bereinfachung der Gefeggebung, die Jury in beiben Arten von Sachen moglich zu machen. Die Liften ber Gefchworenen follen von ben Bablern bes Departements ausgeben; Die eine enthalt Rechtsgelehrte (gens de loi), die andere bober gebildete Burger (citoyens recommendables par leurs lumières et leur sagesse). Die aus biefen beiben Claffen zusammengefette Bury foll bie einzelnen im Proceffe fich ergeben-

ben Thatfragen und Rechtsfragen entscheiben und bem Dirigirenden Richter nur der Ausspruch des Urtheils übrig bleiben. hiernach ertennt biefes Syftem bie Erennung von Thatface und Recht als Grundlage und Motiv für Anwendung der Jury nicht an. Die Sauptgegner Diefes Projects find Thouret (Moniteur 1790. n. 119) und Duport (ebendaf. n. 121). Rach ber Bemerfung des Ersteren führt der Borfcblag des Siepes ju feiner eigentlichen Bury, ba bie Trennung von Geschworenen und Richter, von fait et droit, ihm abgebe, auf dieser Trennung aber die Garantie ruhe, welche die Jury biete. Bon Duport wird jene Trennung ebenfalls vertheidigt und hinzugefügt, daß grade aus ber Möglichkeit der Enticheidung der Thatfache das Recht bes Bolks auf die Jury hervorgehe. — Die vierte Ansicht ist die der Gegner der Jury, deren nur wenige find. Bon Prugnon (Moniteur 1790. n. 96) wird befonbere geltend gemacht, daß man fich zuvörderft über die Bufammenfetjung und Berechtigung der Jury klar werben muffe, ehe man über fie entscheibe. Bon Savarin (ebendaf. n. 119) wird nachtheiliger Ginfluß auf bie Entscheidungen ber Jury aus Mangel an Ginficht, Borurtheilen, Rivalitaten und esprit de corps gefürchtet. Eronchet (ebenbaf. n. 120) that feine Unficht babin fund, bag die bereits befchloffenen proviforifden Reformen bes Criminalprocesses binlangliche Barantie gemabren; gegen die Jury in Criminalfachen erflart er fich aber nicht entschieden, mabrend er gegen die Jury in Civilfachen viele Grunde geltend gemacht bat. - Die politische Motivirung ber Frage ift in ben Berhandlungen febr wenig hervorgetreten, weil die große Debrzahl in biefer Beziehung übereinstimmte. Befonders baufia ift eine anscheinend politische Motivirung, bag bie Jury eine Schutwehr ber individuellen und ber Rationalfreibeit fei. In der That ift aber diefes Argument fein juriftisches, und fogar nicht einmal ein Argument, fonbern eine erft noch bes Beweifes bedürftige Behauptung, namlich bag bie Bury allein Barantie fur unparteiifche Rechtspflege und Entfernung gefetwidriger Billfur gemabre. Dier ift vor allen Dingen ju beweifen, bag bie Bury Diese Barantie leifte, und Diese Barantie nicht obne Beschworene zu erlangen fei; es bilben alfo rein juriftifche Fragen, entfernt von Politit, Die Grundlage. Geschichtliche Empfehlungen ber Jury finden fich in jener Beit nur wenige. Bon biefen ift namentlich die von Soupil de Prefeln (Moniteur 1790). n. 91) zu erwähnen, welcher als Empfehlung ber Jury geltend macht, baß bie Englander aus ber Rormandie, also aus Frankreich, das Weschworenengericht erhalten haben. Die am Schluffe ber Debatte gestellten Fragen maren: 1) Soll es eine Jury in Criminalsachen geben? 2) Soll es eine Jury in Civilfacen geben? Die erfte Frage wurde mit grofer Stimmenmehrheit bejaht, die zweite verneint. Ein gleichzeitiger Beschluß ging dahin, dem Comité de constitution et de jurisprudence criminelle die Abfassung eines Besethentwurfs fur die Thatigfeit ber Jury aufzugeben. Es war eigentlich also nur bas Princip ber Sury genehmigt, die Art ihrer Anwendung aber nicht

<sup>44)</sup> Moniteur 1790. n. 90. 45) Aperçu d'une nouvelle organisation de la justice et de la police en France par M. l'abbé Siepes. (Paris de l'imprimerie nationale 1790.)

leicht die Unichalt aum Opin werder fonnt. Der Staatserdonile Comboreres bum ber Bent ber Burt baupflächlich von ber Le iren Cummung für abbangia. Er molte bu Berfrag, unn Beibergimme ber Burt ale an fit unbienterrine ben Grommiff, ber Prufung der Eineilerkimmunger und Bilding ber Geichmorenagemeite und wie bie Er die Berfantene untergeniten miffen. Ben folge fin bin Statisfatt Sreichart an. Einfmilit einen bie Einemmit er Marten fic bie Staureram. Eretaus und Biarts Dreamenen. Bietem not mebrienber, bereit baf Du Berbermung is Erman in Gefonerenn burt Die Salufterfielung ber Jerfemler man mer nemu gefunder bar. das Schenensi ber lieuwenauerter inen elamon Urthelefan-afen inmalie das arm das arifiae Lebergemint eman in Gripmman wie ein simian einficitevelle Mirried der Anaflagen is ein Gefan deringe, welche nie ver einen Lowenwicht, ir einen Richtereplegaum zu furdier fo. de ein aus derenige melden umm ber Rimter an amanbiefen fo Gelant gegenüber ficht, macht ir In Bommounie anneime ber Diemungen geunt maren. Die Bermierfattining bei au fielender Graaer meine bat Grammit bie Musirrude unfiner mant. fo feleft nur inn Auferentieten , entformgent aus tin Brigrantition im Raffungstraft meine mai be ten Danies at Papiribun, priausieben burt. Die Diemung bei fan me feint ift nicht mit Stillspreiger ar meinen. Er beit be Britishaitung I'm Jum fur mitalio und namte fur biefeine genent er ie ungerechnafte benfelben Riebern. meide ir Girifamer ertenner aus bie Urteen, is Greminalfacier ju mermager mertig tamer ie be Gefemmerenen ar ipren Gemifin inner biereilember Dasfint um fic ubm bie Teatrage auszufreichen In Beriebung auf das Intonis din Alexande tante et die Meinung, das sint tmannisch Alexande leichen auf Die Gefcherprener Carfiel auszumer in Staule fe ale enf bu Rimin weige immer ouer immanter Beber-Kant emmideur munten. Die erten Bemertung errubt auf ber geswimtlicher Tharlami tak ir Frantiein bie Parlamente per john be nie.er Ge Lenbener einen Biberfiant aigen Dafriaur ter Rigierene mit Erfele Durcharfurer baber unt auf ber Anfint bee Ratiere. in ben Rimterenliegier felt fantige fraftige Commentienen au ichaffen. Er alaurte erfebmitere Rale bie Gefebererener bem espen de come la Richterellegien enigegen batter qu fennen. Er biefen Ranipfi ber Meinumaen fiegte bie termimeinte Anfint meine boffie. Die Burr burd Berbefferung bie Befeggebung aufrecht erhalten au ferner, meber freiht mit it Rudfict fam. Daf man bie Butlamten ter Burr burn ausgenommene Salle beimranten unt ba Suspenfien terfeiben ir eingeinen Bantosthouen fur ten gal ber Beburfnifes außerproentlicher Dagregein perpetater fenne. Der Beimauf ber Beibehaltung machte imer ir ber namften Sipung pem 12. Juni 1804 bie achte ber Berfrager mantent. welche babin ging of Du Criminalredierflege burch Kandige Griminalgerichte, wie bisber, ober in veriebi-

ider Gerichtesteunam assises ausgeubt werden folle. Der Staatsraft enrichtet fic nad langem Schwanken fur bas erfiert. Dies veranlaft, ber Raifer, feinen Bieblingegebanter ber Beremieune ber Gini. unt Griminatruffie gu großer oberfter Gerichtsbofen nach Art ber Bertament ir Entraune at bringen. Er wollte m ber Bemmbung ein Diene finder ber Rambrud ber Smefammetenetiet et nerftarten. Er fubrit aus: in Den gegenn gemage fleftant, feb.: bie Beinnpuntt, von meiner aus ine Trangfeit beibt mebr. Die Strafremerfin, trein fin griffen ber Sichenbutebramten, Im Luiniunger, erwin ten Genealeurineite bek Omminalammebere ber Commale mierebefer und ben Generie erfin Infiant. Das too fi. Genet fin Staf-fader mich. wen die Stadtsandaleft in de Berfriame fia leffe seige bile erfeben ihnnen rinen nur aus einem Eraftenter unt emer Beifigern beftenteller Gemmenne, fe nicht bie base nerhiet Geftige ter a maaren en frides Genat menn er fur alle armein. Beimigenit, ir tas Diet merre folie merbe de linteficence des l'entres guesser encele rei merefenter, fin es unter je grefen Gerfielle ber Albertater ver mit. mer 1. Nordentenung biebericht umie Im Cinimater ufea, pon tem Abrecatenftanbe mit gerberen Rudfint ale bie Eriminalrichter behandelt au norten Graner teit in bei Achtung ichen bie promit mif erfa aftia : Bibung meine bit Unmenbung int Circimate brigiarer mit ber Gefenanmenbung in Smaffacher erfeben. Dan bann in Ginilfachen immer im mit Dien ber im nerteniem Giefimt ben Sieg au ermarter in Smeffamer bingegen gene tae allae. meine Boffreier ter Wertführer nur tabin bie Charige fon bie Roterantie in verentein. Der Abentat melwert feine Beredfante tie ter iffenticher Berbanbe innier ir Stiefader bie einmaglichere Chente, vor ben minten befanter Ciriffin ir ernente, medt ber Dierraud feiner Zagerte per tem Smafrimter vermeiben, um fia nimt ver temfelter ale Errimater ir ein unportieilrafter Bidt ju fielen. Glang ber fante feine Anfici mertlich banen gefammen bei fomme barauf an : Los former de grands corps, forts de la consideration que conne la science civile, forts de leur nombre, au-dessus de craintes et considerations particulieres, qui lassent palir les coupables quels ut its some . et au communauent seut energie au mitistere publich Im Staaterath, murten Quefichlungen gemacht entlebnt von ber ortigen Rudfichien. melde bas Gefmubrmengendt febente. Berichieben. Emmurfe gur Mmeinigung bee Plance mit bemieben befriedigten richt. Unterbeffen batte bie Carferfroming Die Prafitenten unt Generalprequeaterer bei Enmonal. genatebofe nan Cons gefort. Die biebfieber Ben terung meine bie meifen unter ibnen aus ben gebfan Digen Wirtungefreife er bir Spipe ause a ganar Smajore ber Gerimter arteit ir bas untmagerbnet. Berbalen f ben Mitageten ber Obergemmiebef, eber vor Gebiefer bei Generalprocuratorer ar berfeiber berfeje baber murb. mar feir Gebeimnif geblieben. Dioplid vermanbelt, fic

gefet ber Code des délits et des peines vom 3. Brumaire IV. (25. Det. 1795). Diefer enthalt in ben beiben erften Buchern bie ber jest noch geltenben, unmittelbar vorhergegangene Strafprocefordnung. Die Gefdworenenanstalt blieb ihren Grundzugen nach unverandert. Bei ber Bilbung ber Dienftliften follten bie Bermaltungen ibre Auswahl mit befonderer Rudficht auf individuelle Rabigfeiten treffen (art. 484). Bei ber Frageftellung an Die Urtheilegeschworenen fuchte bas Befet bie ichwierige Sonderung der Thatfragen von ber Rechtsanwendung, wie icon die Inftruction vom 29. Gept. 1791, burch befonbere Borfchriften gu lofen. Musbrudlich verboten maren fogenannte complere Fragen (art. 377). In allen Fallen follte befondere beantwortet merben: ob ber Thatbeftand feftitche, ob ber Thater übermiefen fei, ob und in welcher Beife bie That ibm jugerechnet merben fonne (fogenannte questions intentionnelles), welche ber erichmerenben Umftanbe bargethan ober nicht bargethan feien (art. 373 fg.). Wer ben Thatbeftand fur nicht feststehend ober ben Thater für nicht überwiesen erffart hatte, beffen Stimme murbe benjenigen bingugerechnet, welche bei einer burch die Untwort erledigten folgenden Frage zu Gunften bes Ange-flagten ausfielen. Um biefe Auflösung bes Sachverhalt-niffes in feine Bestandtheile bei der Geschäftsunkunde ber Gefchworenen ausführbar ju machen, mußte bie Sammlung ber Stimmen, welcher eine geheime Befprechung ber Gefchworenen unter fich vorausging, unter Die Leitung Des Berichts geftellt werden (art. 385 fg.). -Unter ber Raiferregierung Rapoleon's I. murbe Die Grifteng ber Jury febr in Frage geftellt, und es ift barüber bas Rabere zu berichten 1). Den erften Unftog gab eine Berordnung vom 28. Marg 1801, welche eine Commiffion gur Ausarbeitung eines Befegentwurfs über Griminalrecht und Criminalproces niederfeste. Der Entmurf, welcher bie Jury mit einigen Modificationen beibebielt, murbe ben Gerichtshofen mitgetheilt, mit ber Auffoderung, ihre Bemerfungen barüber an Die Regierung einzufenden. 3m Bangen geht aus Diefen Bemerfungen Die Ueberzeugung bervor, bag bie Juftig, gefdmacht burch bie Ginrichtungen von 1791, nothwendig burch eine neue Ginrichtung gefraftigt und gefichert werben muffe. Befonders gegen Die Jury ift bas Distrauen allgemein. Der Caffationshof follte nach einem Confu-larbefcluffe vom 5. Bentofe X. ber Staatsregierung feine Erfahrungen über bie Dangel ber Rechtspflege und Die Bedürfniffe ber Gefetgebung, begleitet mit geeigne-ten Borfchlagen, mittheilen. Dies geschah zuerft am 20. Sept. 1803 burch Abgeordnete bes Caffationshofe, an beren Spite Matteville und Merlin ftanben. Die Deputation fcbilberte ben Buftanb ber Strafrechtspflege als

bochft unbefriedigend, ließ ben Berth ber Jury gmar theoretifch unangefochten, bezweifelte aber beren Berth in ber Erfahrung, und fprach fogar aus, bag es beffer fein burfte, auf Die alte Eriminalordnung, Die Ordonnance eriminelle von 1670, in Berbindung mit ben burch Die Rationalversammlung im October 1789 befchloffenen und burch bas Decret vom 22, Rov. 1789 in bas Leben getretenen Berbefferungen gurudtaugeben. Biele andere Eribunale theilten Diefe Meinung bes Caffa. tionshofe. Diejenigen Gerichtshofe, welche bie Jury beibehalten miffen wollten, foberten menigftens eine gangliche Umanderung biefes Inftituts in feinen Grund. lagen. Der Juftigminifter beftatigte bie ungunftigen Erfahrungen; er wies barauf bin, bag man megen bes Ueberhandnehmens ber Straflofigfeit gemeiner Berbrecher in einigen Departements gezwungen gewefen fei, Die Gefdworenengerichte ju fuspendiren und an ihre Stelle Specialgerichtshofe zu feben. Bugleich bezog er fich bar-auf, Biele feien ber Meinung, man folle bie Anftalt entweder gang fallen laffen, ober boch nur bie Unflagejury beibehalten, weil Die Urtheilsgefcmorenen am menigften ben in fie gefesten Erwartungen entsprochen bat-ten. Undererfeits verhehlte ber Minifter nicht, bag an ben bisherigen nachtheiligen Erfahrungen ungunftige Beitverhaltniffe und vorzuglich bie Urt und Beife ber Frageftellung großen Untheil hatten. Befonders bob er bas Schabliche ber fogenannten questions intentionnelles bervor, welche fcmache Beichworene verwirrten und ben nicht unbefangenen Belegenheit gaben, augenfcheinlich überführte Berbrecher ber Berurtheilung gu entziehen. Die Frage muffe einfach auf die Schuld Des Angeflagten geftellt merben. Die Schlugmeinung ging babin, Die Ginrichtung eine neue Probe bestehen gu laffen, welche über beren Werth ober Unwerth ju entscheiben habe. Dit biefen Borarbeiten blieb bie Sache bis jum 29. Mars 1804 liegen, wo der Raifer bem Staatbrathe anbefahl, bas neue Criminalgefet aufzunehmen, Die fich ergebenden Sauptfragen flar aufzustellen und Diefelben gur Berathung gu bringen. Um 22. Dai 1804 fanben unter dem Borfite Des Raifers Die Berathungen über bie neue Strafgefetgebung fatt. In ber Gibung vom 5. Juni 1804 famen unter Diefem Borfibe 14 grundfatliche Borfragen gur Berathung. Un ber Spite ber Fragen ftanben für ben Criminalproceg: 1) L'institution du jury sera-t-elle conservée? 2) Y aurat-il un jury d'accusation et un jury de jugement? Untergeordnete Fragen maren über Die Art der Bilbung bes Berichts, ber Frageftellung und ber Abstimmungsweife. Der Staatsrath Simcon hielt einen Bortrag, welcher faum einen ber Ginwurfe vermiffen lagt, welche gegen die theoretifche Begrundung ober gegen ben Erfahrungswerth ber Gefchworenenanftalt erhoben werben fonnen. Gegen ihn nahm ber Staaterath Barlier bas Bort. Gein Sauptargument mar die Befurchtung, bag ftanbige Richter, welche über bie Thatfrage, wenn auch nur nach ihrer Gefammtuberzeugung, ju urtheilen hatten, mit ber Beit unvermeidlich in Die Unnahme abftracter Beweisgrundfage gurudfallen murben, welchen

<sup>47)</sup> Bergl. Heile, l'instruction criminelle I. p. 689—698. II. p. 16—30. Folir, Ueber Mündlichkeit S. 80—89. v. Daniels a. a. D. S. 31—38. Biener, Engl. Geschw. Gericht. 1. Bd. S. 240 fg. Die Quellen sind die Protofolle des Staatsraths in Locré, La legislation de la France; der Bericht des Cassationshofs vom 20. Sept. 1803, bald nachher gedruckt; die Observations des tribunaux d'appel, gedruckt 1805.

leicht die Unichuld gum Opfer werben fonnte. Der Staatsergtongler Cambaceres bielt ben Berth ber Jury bauptfachlich von ber Urt ihrer Ginrichtung fur abbangig. Er wollte Die Borfrage über Beibehaltung ber Bury ale an fich unbeantwortlich bem Ergebniffe ber Prufung ber Gingelbeftimmungen über Bilbung Des Beschworenengerichts und über die Art des Berfahrens untergeordnet wiffen. Ihm schloß sich der Staatsrath Treil hard an. Eutschieden gegen die Einrichtung erflarten fic bie Staaterathe Portalis und Bigot: Preameneu. Letterer bob insbefonbere hervor, bag Die Borbereitung Des Urtheils ber Befchworenen burch Die Schlugdarftellung Des Borfigenden, welche man nothig gefunden habe, das Befenntnig der Ungulanglichfeit ihrer eigenen Urtheilsfabigfeit enthalte; bag aber bas geiftige Uebergewicht einiger ber Befchworenen über eine weniger einfichtsvolle Mehrheit ben Angeflagten in eine Befahr bringe, welche nie von einem lebergewichte in einem Richtercollegium ju fürchten fei, ba bier auch berjenige, welcher unter den Richtern am gewandtesten sei, Collegen gegenüber stehe, welche in der Beurtheilung abweichender Meinungen geübt wären. Die Vervielfaltigung der zu stellenden Fragen, welche das Ergedniß des Ausstruchs unsicher mache, sei selbst nur eine Nothwendigfeit, entspringend aus der Beschränktheit der Fassungsfraft, welche man bei bem Dangel an Sachbilbung voraussehen durfe. Die Meinung des Raifers felbft ift nicht mit Stillschweigen zu übergeben. Er hielt die Beibehaltung ber Jury fur möglich und machte fur Die-felbe geltend, es fei unzwedmäßig, benfelben Richtern, welche in Civilfachen erkennen, auch die Urtheile in Criminalfachen ju übertragen; überbies hatten ja bie Befcmorenen an ihrem Bemiffen einen binreichenben Dagfab, um fich über Die Thatfache auszusprechen. In Begiebung auf bas Intereffe ber Regierung batte er Die Meinung, bag eine tyrannifche Regierung leichter auf Die Gefdworenen Ginflug auszuüben im Stanbe fei, als auf Die Richter, welche immer einen compacteren Biberftand entwickeln murben. Die lettere Bemertung berubt auf ber gefchichtlichen Thatfache, bag in Franfreich Die Parlamente von jeher bei vielen Belegenheiten einen Biberftand gegen Dagregeln ber Regierung mit Erfolg burchgeführt haben, und auf der Absicht des Raifers, in den Richtercollegien felbständige fraftige Corporationen zu schaffen. Er glaubte erfoderlichen Falls die Geschworenen dem esprit de corps der Richtercollegien entgegen halten ju fonnen. In Diefem Ranufe ber Meinungen fiegte Die vermittelnde Unficht, welche hoffte, Die Bury burch Berbefferung ber Befetgebung aufrecht erhalten gu fonnen, mobei freilich mit in Rudficht fam, bağ man bie Birffamfeit ber Jury burch ausgenommene Falle befchranten und Die Guspenfion berfelben in eingelnen gandestheilen fur ben Fall bes Bedurfniffes außerorbentlicher Dagregeln vorbehalten fonne. Den Befchlug ber Beibehaltung machte fcon in ber nachften Gigung vom 12. Juni 1804 bie achte ber Borfragen mantenb, welche babin ging, ob die Criminalrechtspflege burch ftanbige Criminalgerichte, wie bieber, ober in periodi-

fchen Berichtefigungen (assises) ausgeübt merben folle. Der Staatsrath entichied fich nach langem Schwanten für bas erftere. Dies veranlagte ben Raifer, feinen Lieblingegebanten ber Bereinigung ber Civil : und Gri. minaliuftig ju großen oberften Gerichtshöfen nach Art ber Parlamente in Unregung gu bringen. Er wollte in der Berbindung ein Mittel finden, den Rachbrud ber Strafgerichtsbarfeit ju verftarten. Er führte aus: in bem gegenwärtigen Buftande fehle ber Brennpunft, von meldem aus ihre Thatigfeit belebt merbe. Die Strafrechtspflege theile fich amifchen ben Sicherheitsbeamten, bem Unterfuchungerichter, bem Generalprocurator bes Griminalgerichtshofe, ben Griminalgerichtshofen und ben Berichten erfter Inftang. Das hochfte Bericht für Straf-fachen muffe, wenn Die Staatsanwaltschaft in ber Berfolgung fich laffig zeige, Dies befehlen fonnen. Bon einem nur aus einem Prafidenten und zwei Beifigern beftebenden Gerichtshofe fei nicht Die bagu nothige Feftigfeit ju erwarten; ein foldes Bericht, wenn es fur allgemeine Rechtszwecke in bas Mittel treten folle, merbe ber Unterftugung burch bas öffentliche Butrauen entbebren; insbesondere ftebe es unter ju großem Ginfluffe ber Abvocaten, von welchen die Bolfsmeinung beherricht werbe. Der Civilrichter pflege von dem Abvocatenftande mit größerer Rudficht als ber Eriminalrichter behandelt ju werben. Ersteren bebe in ber Achtung icon Die bobere miffenschaftliche Bilbung, welche Die Unwendung Des Civilrechte, verglichen mit ber Gefeganmenbung in Straffachen, erfobere. Dazu babe in Civilfachen immer ber eine Theil von ber richterlichen Ginficht ben Sieg au erwarten; in Straffachen bingegen gehe bas allgemeine Beftreben ber Bortführer nur Dabin, Die Thatigfeit des Richteramtes ju vereiteln. Der Abvocat, melchem feine Beredfamteit bei ben öffentlichen Berbandlungen in Straffachen Die einträglichere Glientel vor ben minder befuchten Civilfachen erwerbe, merbe ben Disbrauch feiner Talente por bem Strafrichter vermeiben. um fich nicht vor bemfelben als Civilrichter in ein unvortheilhaftes Licht ju ftellen. Rapoleon fagte feine Unficht wortlich babin gufammen, es fomme barauf an: "de former de grands corps, forts de la considération que donne la science civile, forts de leur nombre, au-dessus de craintes et considérations particulières, qui fassent pâlir les coupables quels qu'ils soient, et qui communiquent leur énergie au ministère public." Im Staatsrathe wurden Ausstellungen gemacht, entlehnt von den örtlichen Rucksichten, welche das Geschworenengericht soderte. Verschiedene Entwurfe zur Vereinigung des Planes mit demselben befriedigten nicht. Unterdeffen hatte bie Raiferfronung Die Prafidenten und Generalprocuratoren ber Eriminalgerichtshofe nach Paris geführt. Die beabsichtigte Men-berung, welche die meiften unter ihnen aus bem felbftanbigen Birfungefreife an ber Spipe eines eigenen 3meiges ber Berichtsbarteit in bas untergeordnete Berhaltnig von Mitgliedern ber Dbergerichtshofe ober von Gebilfen ber Beneralprocuratoren an benfelben verfest haben murbe, mar fein Bebeimniß geblieben. Ploblich vermanbelte fich

jest bas Bilb ber Geschworenenanftalt. Die Drafibenten und Generalprocuratoren, welche fruber am meiften über ungeschickte Freifprechungen geflagt batten, priefen jest einstimmig Die Trefflichfeit ber Unftalt. Sogar Die alte Rlage, daß die Bufammenbringung ber Gefchmorenen faft fcmieriger als eine Militairaushebung fei, verftummte. Dan verficherte, Die gum Gefchworenenbienfte Einberufenen zeigten feit einiger Beit eine weit größere Bereitwilligfeit, ale früher. Die Schilderungen machten bei bem Staaterathe Einbrud. Derfelbe fprach fich jest einstimmig gegen jebe Menberung in ber Gerichtsver-faffung aus, wenn bie Surp nicht mit ihr bestehen konne. Der Raifer mar mit biefer Bendung offenbar ungufrieben. Er erflarte, feine Bereinigungsplane fallen laffen zu wollen, wenn man auf ber Fortbauer ber Jury bebarre. Bolle man inbeffen in eine neue Erörterung über jene Unftalt eingeben, fo behalte er fich por, auch feine perfonliche Unficht über Diefelbe, mit welcher er bis jest noch gurudgehalten habe, vorzulegen. Cambaceres fam bem Beftreben, abzubrechen, mit ber Meugerung gu Silfe, daß die Beitumftande fur burchgreifende Reuerungen überhaupt ungunftig feien. Der Raifer bemerkte barauf: Die Unfichten über den Berth ber Jury feien noch zu wenig im Reinen, als bag man jest fcon entfcheibenbe Befchluffe faffen tonne. Die gange Ungelegenheit ber Berbefferung ber Strafgefetgebung blieb ba-mit vom 20. Dec. 1804 an ruben, bis ber Raifer auf ber Sobe feiner Macht wieder Soffnung faßte, feine Abfichten burchzusegen. Um 23. Jan. 1808 befahl ber Raifer bem Staatsrathe, von ben Arbeiten über ben Entwurf bes Code d'instruction criminelle Bericht gu erftatten und Die Sauptfragen feftguftellen, beren Lofung Die Grundlagen bes neuen Gefetes ergeben follte. In bem Berichte murben Diefelben Fragen wieder aufgeftellt, wie fruher, an der Spite bie Fragen megen Beibehaltung ber Bury überhaupt, und fpeciell megen ber Unflagejury. Dan verhandelte barüber im Staatsrathe, gleichsam wie über ganz neue Fragen und ohne Ruck-ficht auf die früheren Berathungen. Man besprach die Nachtheile und Vorzuge der Jury. Auf die Frage bes Kaifers, wie es jest mit den Leistungen der Gefcworenen gebe, antwortete ber Grogrichter: es laffe fich menig von ihnen rubmen; fie erfullten ihre Aufgabe mit großer Schmache und ermuthigten bas Berbrechen burch Ausficht auf Straflofigfeit. Gleichwol meinte man jest wieder im Staatsrathe, der Fehler liege nicht an der Sache, fondern an der Einrichtung. Mehre Ber-besserungsvorschläge kamen zur Sprache. Diesmal wollte ber Raifer menigstens ben Saupttheil feiner Abfichten verwirklicht feben. Er pflichtete alfo ber Unficht bes Staatsrathes bei, knupfte baran ben fruber aufgegebenen Plan ber Berbindung von Civil- und Criminaljuftig, und legte einen eigenhandig gefchriebenen, aus nur funf Artifeln beftebenben Entwurf gur Bereinigung berfelben mit ber Jury por, über welchen er bas Gutachten bes Staatsrathe foberte. Spater theilte er einen etwas ausführlicheren Entwurf mit, welchem bie Befetgebungsabtheilung bes Staaterathes unter Beifugung eigener

Borfchlage por bem fruberen ben Borgug gab. Die Frage über Die Jury batte nunmehr noch Die letten febr heftigen Angriffe in ber Sigung vom 6. Febr. 1808 gu bestehen. Der Raifer felbst ging biesmal auf die Eror-terung ein; erklarte, daß die Unklagejury nur Uebelftande habe; bag es auch ber Urtheilejurp unter ben jegigen Staatsverhaltniffen an ber inneren Begrundung burch bas Bedurfnig, von Rechtsgleichen gerichtet au werben, fehle; meinte aber, es fei gu berudfichtigen. bağ ber ftandige Strafrichter, gewohnt, Berbrecher vor fich ju feben, ju leicht bei Unnahme ber Schuld verfahren könne. Dies verhüte die Ausübung des Strafamtes in periodischen Situngen und die Beibehaltung der Urtheilsjury. Die Anklagejury fand nur wenig Vertheidiger; von diesen berief sich Treilhard auf die Constitution vom 22. Frimaire an. VIII. 1799 und auf die Meinung des Publicums. Es wurde befchloffen, Die Anklagejury folle aufgehoben, in den Appelhofen folle Civil- und Eriminalgerichtsbarkeit vereinigt und die lettere bei Berbrechen in periobifchen Sigungen fur bie einzelnen Departements (assises) burch Borfiter aus ben Dbergerichtshöfen und Beifiger aus diefen und ben Gerichten erfter Inftang, mit Bugiehung von Gefchwore-nen ale Urtheilern über Schuld ober Unfdulb, ausgeübt werben. Der neue Code d'instruction criminelle murbe fertig gearbeitet und biefer Entwurf bem gefengebenben Rorper porgelegt, welcher nicht bas Gingelne au prufen. fondern nur im Gangen angunehmen ober gu verwerfen batte. Aus ben Motifs und Rapports, melde bei ber Communication mit bem gefetgebenben Rorper fich porfinden, ergibt fich für die Abichaffung der Anflagejury als Sauptgrund, daß biefe Befchworenen ihre Aufgabe gewöhnlich misverfteben und glauben, es gelte, ihre Ueberzeugung megen Schuldig ober Richtschuldig auszufprechen. Der neue Code d'instruction criminelle wurde im November und December 1808 publicirt, trat aber erft mit bem 1. Jan. 1811 in Birtfamfeit. Diefes Gefet, fowie das im Februar und Darg 1810 vollenbete Strafgefetbuch, bas Gerichtsorganisationsgefet vom 20. April 1810, und die ergangenden faiferlichen Decrete vom 6. Juli 1810 über bie innere Ginrichtung ber faiferlichen Berichtehofe und Uffifenhofe, und vom 18. Mug. 1810 über bie Ginrichtung ber Gerichte erfter Inftang enthalten Die Grundbeftimmungen ber heutigen Gerichteverfaffung, fowol fur Frantreich, ale fur Die preugifche Rheinproving und andere linterheinische, feit 1814 mieber mit Teutschland vereinigte Gebietstheile. - Sieran ift noch ein furger Bericht über bie Borfchlage gur Gin= führung ber Civiljury in Franfreich ju fnupfen. Bas Die Berathungen von 1790 anlangt, fo bestanden grei Borfchiage, ber eine von Duport, ber andere von Siepes. Jener bachte an eine Jury, welche, mit nicht rechtefundigen Burgern befest, Die Thatfragen gu entfcheiden hatte; Diefer wollte Die Civiljury in ber Debrjabl mit Rechtsgelehrten befett baben, um fie ebenfo für Thatfragen, wie für Rechtefragen, befähigt zu machen. Die meiften Stimmen fur Civiljury maren bem Drojecte Des letteren gunftig, weil Die Schwierigfeiten bes

familier ansocialitate frances of a community of a En de la company THE TOTAL OF THE PARTY OF THE P III III. III. Trans. THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH - <del>-</del> ar with the

45 .2mir.-- \* on anticons on the second of t **.** . ter and transfer of ni...

The state of the s

Service materials of the service of . . . . . ··· 2 **2** 1 2 

:. . : . - --

erklaren sich gegen die Jury in Civilsachen. Es ist daraus zu ersehen, daß die Civilsury in Frankreich für jeht keinen Boden hat, weder in der Ueberzeugung des Bolks, noch in der der Juristen, daß vielmehr nur Einzelne in der Commission aus den Verhandlungen von 1793 über eine rein republikanische Constitution den damals geäußerten Gedanken einer Civilsury aufgegriffen haben. Auch die früher in Frankreich dagewesene Anklagejury ist bei diefer Gelegenheit wieder aufgetaucht bie. Der in Folge der Revolution aufgestellte Entwurf einer Gerichtsverfassung vom 5. Juli 1848 b) hat eine Anklagejury, und zwar nach dem Borbilde des Gesches vom 7. Pluviose an. IX., wo die Jury auf eine Relation aus den Acten entscheidet. Er ist nicht zur Ausführung gekommen.

IV. Die Ginführung bes Befdmorenenge= richts in Teutschland. Es ift bereits in ber Ginleitung barauf bingebeutet worben, bag über bie Gebrechen Des bisherigen beimlichen und fchriftlichen Untersuchungsverfahrens in Teutschland jum großen Theil Uebereinftimmung vorhanden mar. Gehr ausführlich hat fich Darüber Röftlin ") erffart. Es fonnen Diefe Dangel auch nicht geleugnet werben. Unter ihnen find befonbers folgende hervorzubeben. 1) Man mar fich über bas Princip Des Berfahrens nicht flar, ob Das Unflageprincip ober bas Untersuchungsprincip bem Strafverfahren jum Brunde ju legen fei. Letteres identificirte man baufig mit bem Princip Des bisber bestebenden Unterfuchungeproceffes, welcher boch nur eine unvollfommene Abart bes naturgemäß entwickelten Untersuchungsprincips bilbet. 2) 3m bestehenden Untersuchungsproceffe murben zwei mefentlich verschiedene Stadien Des Berfahrens vermengt. Man unterschied zwar General - und Spe-cialuntersuchung; allein die Praxis hatte auch die Ber-wischung dieses Unterschiedes, oft durch Gesethe unter-ftugt, möglichst begunftigt. Die Verhängung der Special untersuchung galt für etwas die Ghre Beeintrachtigendes, indem barin liegt, bag ber Staat erflart, er traue einem bestimmten Individuum gu, daß es ein bestimmtes Berbrechen begangen habe. Damit verbinden fich verfchiebene, febr mefentliche Gingriffe in Die perfonliche Freiheit, Berhaftung, Cautionsfoderung, Guspenfion von öffentlichen Aemtern, und fofort Gingriffe in Das Innerfte ber Subjectivitat burch Berhore über Befinnungen, Doralitat, Gebanten u. f. m. burch birecten und inbirecten 3mang jum Geftanbniffe. Die Rechtfertigung folcher Gingriffe mar Aufgabe ber Generalunterfuchung. Allein Die Schuld, bas Innere, tann fich im Proceffe nicht anbere fund geben, ale auf fubjectivem Bege, b. b. entweber burch Gelbftbarftellung im Geftanbniffe ober burch Reflerion in bem richterlichen Gemiffen, mas aber por-

aussett, bag bie Untersuchung beendigt, Die Beweismittel gefammelt feien. Es fest bie Abmefenheit alles 3manges gegen bas Innere bes Ungefchulbigten voraus, alfo grade Die Abmesenheit beffen, mas den Rern ber teutschen Specialuntersuchung mit ihrem Streben nach Erlangung eines Geftandniffes, ihren Ungehorfamsftra-fen u. f. w. ausmacht. 3) Die heimlichkeit und Schriftlichfeit bes Berfahrens mar ein fernerer unverfennbarer Mangel. In ben wichtigsten Fallen, wo es fich um Lei-bes- und Lebensstrafen handelte, entschied der erkennende Richter blos nach dem Inhalte der Acten; er lernte ben Angeschuldigten nicht unmittelbar fennen, sondern nur durch das in den Protofollen des Untersuchungerichtere enthaltene Bild. Die Zeugenausfagen lagen ihm blos in ben Protofollen des Untersuchungerichtere vor. Die Auffaffung ber Ausfagen bes Ungefchulbigten und ber übrigen im Proceffe vernommenen Perfonen, wie fie von Seiten bes Untersuchungerichtere gefcheben mar, mar auch fur ben erfennenden Richter maggebend. Die Seimlichfeit bes Berfahrens mar chenfalls febr nachtheilig. Wenn man auch im Allgemeinen Die Chrenhaftigfeit Des teutiden Richterstandes und insbesondere ber Unterfuchungerichter anerkennen muß, fo fonnte ce boch nicht fehlen, und ift auch bei bem Mangel ber Deffentlichkeit, welche allein genugende Barantie ju gemahren vermag, baufig genug vorgefommen, bag willfürliche und ungerechtfertigte Ginwirfungen Des Untersuchungerichters, um Angeschuldigte ju Geftandniffen u. f. m. ju nothigen, ftattgefunden haben, von welchen Richts in ben Acten enthalten mar. Die allgemeine an ben Ungefdulbigten ju richtende Frage, ob er fich über etwas ju befcmeren habe, mar ungenugend, ba ber Angeschulbigte in ben wenigsten Fallen fich mit ber Sprache berauszugeben trauen wird, ba in feinen Augen auch bie vom Unterfuchungerichter etwa verschiedene Gerichtsperfon, welche Diefe Frage an ihn richtet, immer mit bem erfteren ibentificirt werden wird. 4) Die Stellung bes Ungefculbigten ift im gemeinen teutschen Untersuchungsproceffe eine rechtlofe. Diefes Berfahren enthalt hinfichtlich ber Bertretung ber verschiedenen mefentlichen Intereffen (ber Schuld ober ber Unfchulb) und ber Stellung ber thatigen Perfonen eine mufte unorganische Bermischung, und zwar in zwie-facher Richtung, indem einerseits der Unflager und Unterfuchungerichter in Giner Perfon vereinigt find, andererfeits berfelben Perfon auch Die fogenannte materielle Bertheibigung zugemuthet, und in Folge beffen bas Bertheibigungerecht bes Ungefdulbigten verfummert wirb. Rimmt man bagu, bag nach bem Particularrechte Diefelbe mit einem breifachen Gefchafte belaftete Perfon baufig, wenigstens in geringeren Straffallen, auch noch gar Die Function Des ertennenden Richters gu übernebmen hat, fo muß man fich mundern, daß hierbei Richter vorausgefest merben, geeignet, brei bis vier im innerften Biberfpruche mit einander ftebende Functionen gugleich zu verrichten. Dag ber gemeinrechtliche Procef ben Untersuchungerichter zugleich gum Unflager macht, ift nicht blos ein Fehler gegen den Begriff ber Sache felbit, fondern ber Ungeschuldigte bat Diefen auch au

in ber Revue de législation par Wolowsky. 1848. Aout p. 372. Mittermaier a. a. D. hat barüber Bericht erstattet.

<sup>57)</sup> Frey, Die Staatsanwaltschaft (1850.) S. 121. 58) Bergl. Frey, Ueber den neuesten frangösischen Entwurf einer Gerichtsverfassung, in Jagemann, Gerichtsfaal. 1. Jahrgang. S. 389 fg. 59) Köstlin, Wendepunkt des deutschen Strafverfahrens S. 37—156.

bugen, da es pfychologifch unmöglich ift, daß diefelbe Perfon ben beiben contrar entgegengefetten Intereffen, melche fie ju vertreten bat, in gleichem Dage gerecht werbe. Dug aber bas eine biefer Intereffen in die Bruche fallen, fo wird es nach der Ratur der Dinge, welche durch die Erfahrung bestätigt wird, nur das der unparteiischen Untersuchung fein. Wenn der Untersuchungsrichter ferner auch die fogenannte materielle Bertheibigung mit ju beforgen bat, fo liegt es wieder in der Ratur ber Cache, bag unter ben brei Rollen, welche ber Unterfuchungerichter ju gleicher Beit fpielen foll, Die bes Bertheidigers bie am ichlechteften bedachte fein wird. Rach ben Grundfagen bes gemeinrechtlichen Proceffes muß ber Inquirent vorzuglich nach ber Erlangung eines Geftandniffes ftreben; er ift nach biefen nicht nur berechtigt, fonbern auch beziehungsweife verpflichtet, Die Dittel jum Angriffe, Die Faben ber Unterfuchung bem Angeiculdigten ju verbergen; besgleichen ift ibm nach ben Grundfagen Diefes Proceffes ber Ungefdulbigte mabrenb bes gangen Berlaufs ber Untersuchung bis jum Urtheil fouglos preisgegeben; er bat bas Recht und bie Pflicht, bas Innere Des Angefchulbigten jum Begenftand, ja jum Sauptgegenftand einer zwangsweifen Unterfuchung ju machen; beshalb bat fich auch in Diefem Proceffe eine eigene Untersuchungsfunft gebilbet, welche wefentlich nur auf bas Fragen berechnet ift, mas am beften bie vielfachen Warnungen beweifen, welche human fein wollende, aber über ben Beift ber gangen Inftitution in Gelbfttauichung befangene Befetgebungen binfichtlich ber Musübung jener Kunst ausgesprochen haben. Es fommt bazu, daß der gemeinrechtliche Proces Behufs der Er-reichung jenes Hauptzweckes den Inquirenten mit einem ftattlichen Apparat amtlider 3mangemittel und einem mehr ober minder gablreichen Silfeperfonal ausruftet, und ihm bie Perfon bes Ungefdulbigten faft unbebingt ju Gebot ftellt. hiernach ift nicht zu bezweifeln, baß bei ben Inquirenten im gemeinrechtlichen Processe bie-jenige Seite ber ihnen übertragenen Thatigkeit vorwiegen wird und muß, welche nach dem Beifte biefes Berfahrens ihnen als Die Sauptfeite erfcheinen muß, daß es alfo mit ber materiellen Bertheidigung fcblecht beftellt ift. Ebenfo liegt aber auch bie formelle Bertheibigung im gemeinen Proceffe im Argen. Unter bem Bormanbe, bag bie Untersuchung fich ja nur auf Thatfachen, nicht auf Rechtsfragen begiebe, bag ber Ungefculbigte bie materielle Bertheibigung burch ben Richter genieße, bag ibm überdies gegen Specialuntersuchung, Tortur und Reinigungseib formelle Bertheibigung geftattet fei, wirb ibm bas Recht bagu im Uebrigen entzogen. Die Sauptvertheidigung murbe fcon im 17. Sahrh. erft nach bem Schluffe ber Untersuchung verftattet, indeffen murben boch icon porber bie eben ermahnten Rebenvertheibigungen jugelaffen, freilich theilweife unter nicht ju rechtfertigenden Befchrankungen. Je mehr aber Die abstracte, misbrauchliche Ausbildung Des Inquifitionsprincips vorfdritt, befto mehr murbe fortmahrend bas Recht ber formellen Bertheibigung befchrankt. Dazu fommt noch insbesonbere Die traurige Erfahrung, bag bie Dehrgahl

ber Bertheibigungsichriften faft unter bem Grabe ber Mittelmäßigfeit fteht, daß fie baufig nur Erzeugniffe handwerksmäßig gefertigter Lohnarbeit ober eines mit Widerwillen vollzogenen Reihebienftes ift, daß nach Particularrechten ben Unwalten fogar Die Tertigung von Bertheidigungefchriften, ohne bag fie dafür etwas begieben, wenn der Inculpat nicht vermögend ift, angesonnen wird. 5) Besonders hervorzuheben ift bie durch die verfehrte Stellung ber Perfonen im gemeinrechtlichen Proceffe bedingte fcrantenlofe Bewalt Des Unterfuchungsrichters. Der Sauptnerv bierbei liegt in bem ichon ermabnten Umftande, bag ber gemeinrechtliche Proceg bie Unterfuchung auch auf bas Subjective erftredt, mabrend boch bie Ginficht in Die organische Glieberung bes Berfahrens bies ebenfo verfehrt als ungerecht ericheinen lagt, indem ber Staat bem Angefculbigten als freiem Subjecte gegenüber fich barauf zu beschranten bat, ibm bie Summe ber gegen ibn vorliegenden und erbrachten Beweife vorzulegen. Raturlich muß biefe Berabfegung ber Perfon jum Untersuchungsobjecte Die für Die burgerliche Freiheit gefahrlichften Folgen in Bezug auf einzelne gegen bie Perfon des Ungefculdigten gerichteten Sand-lungen des Gerichts in Gefolge haben. Allerdings hat man bem gemeinrechtlichen Proceffe auf ber einen Geite Bormurfe gemacht, welche er nicht verbient, ober welche er doch mit jeder Form bes Strafverfahrens, fobald fie ihren 3med erfüllen will, gemein hat. Dit jeder Form Des Strafverfahrens ift namlich eine Reihe von gwangsweisen Gingriffen in ben Rechtsfreis ber freien Perfonlichfeit, wie Saussuchung, Befchlagnahme von Papieren, Berhaftung u. f. w. unumganglich nothwendig verbunden. Das Berwerfliche im gemeinen Processe liegt nur barin, bag er biefe nothwendigen Eingriffe in den Rechtsfreis ber freien Perfonlichfeit entweder zu weit ausbehnt, ober nicht mit ben geborigen fcutenben Formen umgibt. Beibes ift in ber That ber Fall. Unlangend ben letten Puntt, fo ift man faft allgemein barüber einverftanben, bağ ber gemeinrechtliche Proces bier an den fuhlbarften Mangeln leibet. Bor Allem ift ein großer Mangel bie große Unbestimmtheit, worin Gefet und Prazis Die Un-wendung biefer Mittel gelaffen haben. Wenn auch bie Doctrin auf biefem Bebiete bas fogenannte Befet ber Sparfamteit als berrichenbes Princip aufftellt, unleugbar auch bie Sumanitat ber Beit und Die Furcht por ber öffentlichen Meinung Die Gerichte binfichtlich ber Musubung ihres 3mangerechtes in gemiffe Schranten gewiefen bat, endlich auch neuere Befetgebungen manche Regeln aufgestellt haben, welche jum Schut ber perfonlichen Freiheit gegen willfürliche Gingriffe Dienen follen; fo liegt boch tiefe Dagigung nicht im Beifte bes gemeinrechtlichen Berfahrens, vielmehr ertennt Diefes grabe in biefem Puntte fein anderes Befet an, als bie 3medmaßigfeit, welcher gegenüber es bie perfonliche Freiheit als Das blos Accidentelle anfieht. In ber That zeigen fich aber auch bie fcugenben Beftimmungen im Gingelnen febr ungenügend. Beit fchlimmer ift aber Die anbere Seite Des Gebrechens, bag namlich ber gemeinrechtliche Proceg Die unentbehrlichen und m'

aussehung schütenber Formen nicht gefährlichen zwangs. weifen Gingriffe in den Rechtstreis Der freien Derfonlichkeit weit über bas burch ben richtigen Begriff ber Untersuchung vorgestedte Dag ausbehnt. Diese Seite tritt vornehmlich bei bem Berhore mit bem Berbachtigen und befonders bei ben Magregeln gegen ben leugnenden oder die Untwort verweigernden Ungeschuldigten bervor. 6) Die fogenannten Ungehorfamsstrafen werden in ber Doctrin bes gemeinrechtlichen Processes von ben fogenannten 3mangsmitteln zur Erforschung ber Babrbeit unterschieden, und mahrend fie in der Regel bie letteren als Surrogate der Tortur mit Recht verwirft, will fie ben erfteren Die gleiche Gigenschaft nicht jugefteben; vielmehr betrachtet fie Dicfelben als durchaus nicht im Bufammenhange ftebend mit bem 3wede, ben Angeschuldigten ju ben Aussagen zu bringen, welche bas Gericht von ihm haben will, fondern als gang gewöhnliche Strafen für ein bestimmtes mahrend bes Laufs ber Untersuchung begangenes Bergeben. Dagegen und gegen die Sache felbft läßt fich allerdinge Richte einwenden, wenn es fich von einem ungebührlichen Benehmen bes Angeschulbigten vor Gericht ober im Gefangniffe, ober von eigentlichen Berbrechen oder Bergeben. 3. B. Ehrenkrankung, Körperverletzung u. f. w., handelt. Allein etwas ganz Anderes ift es, wenn auch Lügen, Berweigerung der Antwort von Seiten des Angeschul-Digten, ale Ungehorfam betrachtet und bafür Strafen ale gulaffig ertlart werben, welche von ben verworfenen Bmangemitteln in feiner Beife verschieden find. Bunachft ift lacherlich, bag bas gemeine Recht beshalb gepriesen wird, weil es folche Ungehorfamsstrafen nicht tenne. Denn ba es bie Tortur felbft hatte, fo fonnte es der Surrogate derfelben natürlich entbehren. Grabe Die Ermägung aber, wie bie Particulargefengebung bazu gekommen fei, jene Reuerung zu erfinden, hatte Die Doctrin von ihrer Bertheibigung ber Ungehorfameftrafen abhalten follen. Die praftifche Bedeutung ber Ungeborfamestrafen und der 3mangemittel jum Gestandniffe ift eine und dieselbe, und die Erfindung der erfteren verbankt nur dem Beftreben, Die Folter zu erfeten, ihren Urfprung. Es ift aber Unrecht, Die Ungehorfamestrafen auf Rechnung bes Untersuchungsprincips als folchen zu feten; fie find vielmehr eine Ausgeburt bes entarteten Inquisitionsprocesses. 7) Ein ferneres Gebrechen bes gemeinrechtlichen Berfahrens mar die bindende Beweißtheorie. Rach ber peinlichen Gerichtsordnung Karl's V. tonnte eine Berurtheilung nur auf Geftandnig bes Angefchuldigten oder auf directen materiellen Beweiß erfolgen; ein Beweis burch Anzeigen konnte nach bem Gefete nicht zur Verurtheilung führen. Seit Abschaffung ber Folter trat nun eine Lude in fofern ein, als wenn ber Angeschuldigte nicht freiwillig geftand, und auch burch birecten Beweis, welcher in ben wenigsten Fallen möglich mar, nicht überführt werden konnte, eine Ueberführung burch bloge Anzeigen unstatthaft mar. Die Particulargefeggebung half nun hier zwar nach, inbem fie auch eine Ueberführung burch Anzeigen zuließ; fie fehlte aber meiftentheils barin, bag fie eine bestimmte

Beweistheorie vorschrieb, welche baufig barauf binausfam, bag nur eine bestimmte Angahl von verschiebenartigen Unzeigen gur Ueberführung follte führen tonnen. Die Folgen maren Freisprechungen, wenigstens von ber Inftang, wenn ber Beweis nach ber gefetlichen Theorie nicht erbracht mar. Beil es aber gleichwol häufig für bie öffentliche Sicherheit gefährlich mar, einen Inculpaten, gegen ben folder bringender Berdacht vorlag, nach ber unvollständigen Lossprechung auf freien Buß gu laffen, fo führte dies zu außerordentlichen Dagregeln. indem die Befetgebung entweder Cautionsleiftung von Seiten bes Inculpaten verlangte, und wenn er biefe nicht leiften tonnte, Ginfperrung auf gewiffe Beit anordnete, ober fofort polizeiliche Sicherheitsmagregeln, wie Ginfperrung u. bgl. gegen ihn eintreten ließ, wenngleich bies auf ber anderen Seite baburch zu milbern gefucht murbe, bag man bie Berhangung folcher außerordentlichen Magregeln gegen einen vorläufig entbunde= nen Angeschulbigten in Die Bande ber Gerichte legte, welche barüber formlich zu erkennen hatten. — Diefe und andere Gebrechen des gemeinrechtlichen Inquisitions= processes hatten schon vor dem Jahre 1848 bie Ueber-zeugung von der Rothwendigkeit einer Reform des Strafverfahrens begrundet, und es ift babei auch die Ginführung des Gefdworenengerichts zur Sprache gekommen 60). Das erste teutsche Geset, in welchem die Principien der Mundlichleit und Deffentlichleit und die Anklageform gur Beltung gelangten, mar ber in Baben ben Land. ftanben vorgelegte und von biefen im Jahre 1844 verhandelte Entwurf einer Strafprocegordnung 61). Das Gefet erregte um fo mehr die allgemeine Aufmertfamteit, als es die Urtheilsfällung burch rechtsgelehrte Richter beibehielt, daneben eine gefetliche Beweistheorie und die Foberung von Entscheidungsgrunden aufstellte und Rechtsmittel in Beziehung auf Die Thatfrage für gulaffig erachtete. Die Motiven, sowie die Berhandlungen 62) enthalten viele intereffante, insbesondere Die eben bemertten Puntte betreffende Ausführungen. Chenfo laft fich die wurtembergische Strafprocefordnung vom 22. Juni 1843 ale ein Schritt zur Ginführung ber Mundlichkeit und Deffentlichkeit mit Beibehaltung ber Grundla. gen bes bisberigen teutschen Berfahrens bezeichnen. Much hier fprach fich bei ben Berathungen von manchen Geiten eine gewiffe Furcht vor ben neuen Principien aus. Man konnte der Berchtigung berfelben nicht widerfpre-chen, aber man überließ fich Befürchtungen, welche eine confequente und nur in ihrer Confequeng fegenbreiche Ausführung der Principien binderten. Es findet fich in

<sup>60)</sup> Ueber das die 1845 in Bezug auf Reform des Strafverfahrens in Teutschland Borgekommene berichtet Mittermaier, Die Mündlickeit, das Anklageprincip u. s. w. 61) Bergl. Köllner in der Zeitschr. f. deutsch. Strasverk. Reue Folge. 2. Bd. S. 136 fg. 204 fg. Mittermaier, Die Mündlickeit, das Anklageprincip, die Deffentlickeit u. s. w. S. 131 fg. 62) Sind im Auszuge mitgetheilt in Thilo, Die Strasgesepgebung für das Großherzogthum Baden u. s. w. Zweite Abth. u. d. X.: Die Strasprocehordnung für das Großherzogthum Baden. (Karlstruhe 1845.)

biefer Procefordnung eine feltfame Difchung ber verfoiebenartigften Grundfage, welche eine harmonifche Entwidelung gradezu unmöglich machte. Dan befchnitt bas Princip ber Dunblichfeit und die Falle bes barauf gebauten Schlugverhores 63), weil man in Diesem eine Selegenheit fur ben Angeklagten zu Chicanen und Berfoleifungen erblidte, und mahrend man auf der einen Seite in der Ginführung der Mundlichkeit eine Garantie fur die Entdedung der Bahrheit erkannte, wollte man auf ber anderen Seite biefer Garantie in vielen Fallen bie Unerfennung verfagen. Auch bier zeigte fich wieder ber feltfame Gebante, bag bie Dunblichteit nur ju Gunften des Angeklagten angestrebt werde, ohne sich darüber klar zu werden, daß sie nur zur besseren und sicheren Aufsindung der Wahrheit, daher weder für noch gegen den Angeklagten dienen, sondern die Entdeckung und Uebersührung des Schuldigen eben sowol, als die Ents foulbigung und bezüglich die ber fittlichen Berfculbung entsprechendere Beurtheilung Des Angeschuldigten erleichtern folle. Zene halben Dagregeln murben auch wol burch bie Furcht vor bem größeren Aufwande, welchen bie confequente Durchführung erfobern murbe, veranlaßt. Rur aus dem Bewußtsein Diefer Salbheit und Inconfequeng bes Spftems ift erflarlich, bag bie Birtfamteit ber neuen Strafproceffordnung auf Die nachsten feche Sabre beschränft und bestimmt murbe, daß, wenn auf dem fodann einzuberufenden Landtage eine anderweite Berabicbiedung über bas Strafverfahren nicht erfolgen follte, ber unmittelbar vor ber Berfundigung ber Strafprocegordnung bestehende Rechtszustand wieder in bas Leben treten folle. Erot biefer Berfummerung des Princips ber Unmittelbarkeit waren die erzielten Erfolge immer fo beschaffen, daß sie Berechtigung des Princips selbst über allen Zweifel erhoben, und die Mittheilungen v. Breitschwert's in Sarwey's Monatsschrift zeigten, wie balb Richter und Bertheibiger mit bem neuen Berfahren fich vertraut gemacht hatten. Auf der anderen Seite traten auch die Schattenseiten des neuen Gesetzes in ihrer praktischen Bebeutung scharf hervor, und bie Erfahrung bewies klarer, als alle Berficherungen in ber Standeversammlung ce vermocht hatten, wie nachtheilig und hemmend die Inconfequenz und Halbheit des Ge-setzes auf die Anwendung deffelben zurudwirte 64). 3m Ronigreiche Sachfen mar Die Frage über Die Reform bes Strafverfahrens wiederholt Begenstand ber lebhaf. teften Erörterungen in ber Standeversammlung geworben. Der von ber Regierung 1842 vorgelegte Entwurf einer Strafprocegordnung (5) beruhte in ber hauptfache auf ben Grundfagen bes bisherigen Berfahrens und bahnte nur eine Berbefferung beffelben burch Befeitigung einzelner Diebrauche und burch einige Formvorschriften an "). Der Entwurf, gegen welchen Die zweite Rammer

fast einstimmig fich erklarte, und welchen die Regierung baber mieber gurudnahm, murbe baburch befonders midtig, bag in ben Motiven zu bemfelben bie Foberungen ber Mundlichkeit, Deffentlichkeit u. f. w. einer tiefgebenben Rritif unterworfen wurden, wobei vollstandig alle bagegen möglichen Einwurfe mit großer Gewandtheit und Klarheit geltend gemacht wurden . Spater vereinigten fich beibe Rammern zu einem gemeinschaftlichen, bie Ginführung eines öffentlichen und mundlichen Berfahrens mit Untlageschaft bezwedenden Untrage an Die Staatbregierung, welche bemfelben ihre Buftimmung ertheilte und eine Commiffion zur Ausarbeitung eines Wefetentwurfs hierzu niederschte. Es wurden aber Die Arbei-ten Dieser Commission durch die Ereignisse des 3. 1848 unterbrochen. Bon großer Bedeutung mar in Preußen Das Befet vom 17. Juli 1846, betreffend bas Berfahren in ben bei dem Rammergerichte und bem Criminalgerichte ju Berlin zu führenden Untersuchungen 68). Es fchließt fich daffelbe in ben wefentlichften Puntten an bas frangofifche und rheinische Berfahren an 69), indem es namentlich die bisberige inquisitorische Form in die bes öffentlichen Unflageverfahrens durch Bermittelung ber Staatsanwaltschaft verwandelt, Die bisherigen Borfchriften über bie Bemeisaufnahme beibehalt, bagegen bie fruheren positiven Regeln über Die Birfungen der Beweife aufbebt und ben Richtern Die Function der Gefchmorenen übertragt, indem Diefelben nach ihrer freien, aus dem Inbegriff ber vor ihnen geführten Berhandlung gefcopften Ueberzeugung zu entscheiden haben. Die noch fehlende Deffent-lichkeit tam bingu burch die Cabineteordre und Berordnung vom 7. April 1847. Wenn auch die Gefahr nabe lag, bag bas ermahnte Gefct vom 17. Juli 1846 bei ber Befchrantung nach bem Raume feiner Birtfamteit und auf bestimmte einzelne Arten von Berbrechen, in eine gemiffe Abhangigfeit von ben Grundfaben bes alten. noch bestehenden Berfahrens gerathen und in bem lette-ren die Elemente zu feiner Auslegung und Anwendung finden werde, fo bewährte fich boch auch hier die Rraft und Berechtigung ber neuen Principien, welche bem Gefete einen ficheren und felbstandigen Boden fcuf, in welchem es balb Burgeln fchlug. Befonders intereffante Berhandlungen fanden in der Standeversammlung bes Bergogthume Braunfdweig fatt, beren Prafibent, Steinader, lebhaft fur bie neuen Reformen fampfte ").

<sup>63)</sup> Braun, hauptstude des öffentl. mundlichen Berfahrens S. 156 fg. 64) Bur Erlauterung dieses Geseges dient Knapp, Die Strafprocehordnung für das Konigreich Burtemberg, mit erstauternden Anmerkungen versehen. (Stuttgart 1843.) 65) Bergl. Mittermaier in der Zeitschre, f. deutsch. Strasversahren. 3. Bd. S. 297 fg. 66) Die Bertheidigung dieses Entwurfs hat Lu-

cius in der Beitichr. f. beutich. Strafverf. 3. 28b. S. 259 fg. geführt.

<sup>67)</sup> Bergl. auch Krug in den neuen Jahrd. f. sächs. Strafrecht, 1. Bd. S. 20 fg. 68) Bergl. darüber Scheller, Aeußerungen über das Geset vom 17. Juli 1846 u. s. w. (Franksurt an der Oder 1846.) Abegg im Archiv des Eriminalrechts. 1847. S. 103 fg. 155 fg. v. Kamph, Das Geset über das strafrechtliche Berfahren vom 17. Juli 1846 und der revidirte Entwurf zur Strasprocesordnung von 1841. (Berlin 1847.) 69) v. Daniels, Die französisch-reinsiche Strasgerichtsversassung, verglichen mit den Einrichtungen durch das Geset vom 17. Juli 1846, in der juristischen Wochenschrift für die preußischen Staaten. 1847. Rr. 3 fg. 70) Röllner in der Zeitschr. f. deutsch. Strasvers. Reue Folge. 2. Bd. S. 244 fg. Mittermaier, Mündlichkeit u. s. w. S. 193 fg. Bergl. auch noch Röllner, Ueber die Ber-

Darin enthaltene Bertheibigung biefer Inftitutionen mar

Go mar bie Reform bes teutschen Strafverfahrens fowol burch Berhandlungen in ben Standefammern, als auch durch die Gefetgebung, ale auch endlich burch bie Literatur vor bem Jahre 1848 angebahnt. - Bas nun insbefondere Die Ginführung ber Jury in Zeutichland anlangt, fo ift biefelbe auf Beranlaffung politi. fcher Berhaltniffe in verfchiebenen Beiten nach verfchiebener Richtung bin, theils ju Stande gefommen, theils befprochen morben. Die erfte Beranlaffung Dagu aina von ber Dberberrichaft napoleon's I. über Zeutichland, befonders über ben Rheinbund, aus. In ben tentichen ganbern, welche Theile bes frangofifchen Rais ferreiches geworben maren, und in einzelnen Staaten bes Rheinbundes, beren Berricher Franfreich naber angehörten, murbe bie Befetgebung Rapoleon's und mit ihr bas Befdmorenengericht eingeführt. Fur bie übrigen Staaten wurde bie Ginführung von Schriftftellern empfoblen, 3. B. von Gonner und Almendingen, und es fanden Berhandlungen unter einzelnen Staaten über Diefe Magregel Statt. Es war babei allerdings von bem Gangen ber frangofifchen Gefetgebung die Rebe; aber Die Jury zeichnete fich als Theil berfelben ichon Damals aus. Glaublich ift, bag Rapoleon Die Annahme ber frangofifchen Befegbucher als eine nabere Unfchlie-Bung an fein Reich, ja fogar als eine ihm perfonlich bargebrachte Sulbigung anzusehen geneigt mar. Schwer-lich hat er aber Die Ginrichtung ber Jury als einen Lieblingsgedanten gepflegt. Die eigentliche Gefchichte bes Gefchworenengerichte in Teutschland fangt erft an, feitbem Die Rheinprovingen aus einem Theile bes frangofifden Raiferreiches wieder teutsche Lander geworden find. In Solland ift gwar Deffentlichkeit und Dundlichfeit beibehalten, Die Jury aber, welche in Der Beit ber frangofifchen Berrichaft eingeführt worben mar, abgefchafft, und die Enticheidung ausschließlich rechtegelebrten Richtern übertragen worden, anders als in Belgien; in Solland mar gleichsam ein naturlicher Biberwille gegen die frangofifchen Ginrichtungen, Daber fowol bie Bolksmeinung, ale auch die Deinung ber ausgezeich= neteften bollanbifden Buriften für Die Abschaffung ber Jury mar "). In ben teutschen Rheinprovingen bagegen baben fich viele Stimmen fur Beibehaltung bes frangofi= fchen Rechts erhoben, welche Die Aufmertfamteit ber preugifchen Regierung ju erregen geeignet maren, ba fie von achtungewerthen Juriften herrührten, und eine politische Deutung ber Jury Damals noch nicht in das Bolf gedrungen war. Co wurde Die bekannte königlich preufifche Immediat . Juftig . Commiffion niedergefest, melde Die berühmt gewordenen Gutachten über Die Deffentlichfeit und Die Geschworenengerichte erftattete.

eigentlich nur ein Bieberhall ber fcon erwähnten Stimmen ber rheinischen Juriften. Gine genauere Ergrunbung bes Gefchworenengerichte ober fritifche Erwagung beffelben in feiner Grundibee ober etwaigen Dangeln murbe nicht geliefert; nur die Biderlegung ber von Feuerbach aufgestellten Bebenfen und einige Berbachtigungen bes richterlichen Spruche in Criminalfachen maditen ben mefentlichen Inhalt aus; es mar eine Bertheidigungsfdrift. Das Gutachten berfelben Commiffion über Deffentlichkeit und Dundlichkeit ift eine Bertheibigung biefer Inftitute in Berbindung mit bem frangofifchen Civilproceffe; für ben Criminalproceg mar eine folde Ausführung unnöthig, ba bei bem Gefchworenen-gerichte Deffentlichkeit und Mundlichkeit zwar nicht mefentlich find, aber doch nothwendig, weil die Gefchmorenen feine Grunde geben und ihnen ein Urtheil aus einem actenmäßigen Bortrage nicht gugumuthen ift. Die querft ermabnten Gutachten bewirften Die Beibehaltung bes Gefchworenengerichts, fowie überhaupt auch ber übrige Bestand bes frangofischen Rechts ben preußischen Rheinprovingen verblieb. In den Rheingebieten, welche an andere teutsche herricher gelangt waren, mar baffelbe ber Fall. Ginige Beit fpater nahmen bie Politifer, Die Liberalen ber fogenannten linken Geite, Die Gefchworenengerichte in bas Programm ihrer Reformen auf, und gwar in ber Urt, bag biefes Inftitut nebft feinen unmittelbaren Folgen, ber Deffentlichkeit und Dundlichkeit, als eine Foberung des conftitutionellen Spftems erfcbien. In ben teutschen Standeversammlungen und in vielen einzelnen Auffagen wurden Diefe Unfichten verfochten, und eine biergu angewendete Sauptwaffe maren bie Ungriffe auf ben jest bestehenden Inquifitionsproceg. Deffen unleugbare Bebrechen murben aber haufig bis gur Lacherlichfeit übertrieben, auch murben wol gang aus ber Luft gegriffene Unflagen gegen benfelben vorgebracht, und bagegen bas Bilb bes empfohlenen Unflageproceffes mit ben glangenoften Warben ausgeschmudt, indem man von ber Dem öffentlichen Berfahren vorausgebenben Inftruction ganglich fdwieg, und die unleugbaren Bortheile ber Dundlichkeit und Deffentlichkeit auf Rechnung bes Befdmorenengerichte fette. Die Liberalen erlangten baburch viel fur ihre Sache, indem es ben Unichein gemann, ale ob fie nicht fowol für einen politifchen 3med arbeiteten, als vielmehr eine Berbefferung bes Griminalverfahrens erftrebten, beren Rothwendigfeit nicht abguleugnen mar. Bon einem großen Theile ber teutschen Buriften murbe biefe Berrudung bes eigentlichen Standpunttes fogar baburch unterftugt, bag er, unvorfichtig bem Alten anflebend, ebenfo gegen bie Deffentlichfeit und Mundlichfeit fich erffarte, wie gegen die Gefchwo-renengerichte, und jene ziemlich unabweislichen Foberungen für unverträglich mit bem teutschen Processe erachtete. Indeffen erfannten boch nach und nach unparteiffche Stimmen Die Bortheile ber Deffentlichfeit und Dundlichkeit an, bebielten aber im Uebrigen bem Richterftanbe Die Entscheidung ohne Bugiehung von Geschworenen vor. Bugleich murbe auf ben Brrthum aufmertfam gemacht.

handlungen im Großberzogthume heffen, a. a. D. S. 268 fg. 380 fg.; über die Berhandlungen in Rurheffen, in der gedachten Beitschrift. Reue Folge. 3. Bb. S. 57 fg., sowie überhaupt deffen Betrachtungen ebendas. S. 77 fg.

<sup>71)</sup> Den Ter, Bie bentt man über bie Gefchworenengerichte in ben Rieberlanden, in Mittermaier, Kritische Zeitschrift XIX. C. 361 fg. Braun, hauptstude u. f. w. S. 132 fg.

als ob mit Einführung ber Saatsanwaltschaft nunmehr ber Anklageproces zur Herrschaft tomme, mabrend er boch nur die Form bergibt, und bas Untersuchungsprineip als unvermeibliche Nothwendigkeit babei besteht. Diefe febr richtigen Ginfichten haben fich wirklich Gingang verschafft, und in mehren teutschen Staaten murbe, gum Theil nach langeren Rampfen, Deffentlichkeit und Rundlichkeit ohne Gefdworenengerichte befchloffen und auch eingeführt, wie nach bem vorher Bemerkten in Baben, Burtemberg. Bon ben Liberalen murde Diefe Beranderung lebhaft unterftutt, weil fie ber ausgesprodenen Ueberzeugung maren, daß nach einiger Beit bies jur Aufnahme ber Gefchworenengerichte fuhren muffe. Die Bertheidiger bes alten Spftems fceinen baffelbe geglaubt zu haben, indem fie auch gegen die Deffentlich. feit und Dunblichkeit mit allen Rraften fich erklarten. Diefe Befurchtung von Seiten ber alten Schule, sowie jene Soffnungen Der liberalen Partei, Durften fich jedoch ale irria ausgewiesen haben 72). Durch Ginführung ber Deffentlichkeit und Dundlichkeit konnten die bem teutfcen Criminalverfahren mit Rocht zum Borwurf gemachten Bebrechen befinitiv beseitigt werden, und in furger Beit wurde ber teutsche Richterftand in Anfehung feiner Unparteilichfeit folche Achtung erworben haben, baß Die Bertheidiger Des Befchworenengerichts manche Stimmen verloren hatten. Rur bas lagt fich einraumen, baß nach einer folchen Umanterung bes Eriminalverfahrens die Geschworenengerichte leicht eingepaßt werden tonnten; aber ihre Ginführung tonnte nunmehr, wenn ben rechtlichen Foberungen Benuge gefchehen mar, blos auf politifche Grunde bin verlangt werden, welche aber bei bem bamaligen Stande ber Dinge nicht leicht burchbringen konnten. Im Laufe ber Beit ereignete es fich aber boch, bag bie Frage wegen ber Geschworenengerichte ihren politischen Charafter deutlicher zeigte, und es offenbarte fich diefes fowol in den Berhandlungen darüber, als auch in einzelnen Rechtsfällen in und außer Teutschland. Diefe Erfcheinung tonnte benjenigen nicht entgeben, welche fich bie Unterbrudung aller liberalen Ibeen in Teutschland gur Aufgabe gemacht hatten. Daher entbielt ber Entwurf ber fruber verleugneten Befchluffe ber wiener Ministerialconferenzen im 3. 1834 zwischen den nachmaligen Artifeln 35 und 36 folgenden Borfchlag:

"In denjenigen Landern, in welchen das Institut der Geschworenengerichte besteht und seine Birksamkeit auf politische Berhältnisse ausgedehnt ist, verbinden sich die Regierungen, auf dessen Zurudführung in unschädliche Grenzen oder nach Umständen auf dessen ganzliche Beseitigung hinzuwirken."

Da aber Baiern feine Zustimmung verweigerte, so wurde biefer Artikel weggelassen. Die Weigerung ber baierischen Regierung konnte sich nur auf Rheinbaiern beziehen, indem die Geschichte ber baierischen Gesetzgebung, soweit sie bekannt ift '3), darüber keine Erlauterung gibt. Außer-

bem zeigten fich die Bedenken gegen Aburtheilung ber politischen Berbrechen durch Geschworene barin, Dag von Seiten ber preußischen Regierung burch Cabinetsorbre vom 6. Marg 1821 die politischen Berbrechen ber Bury entzogen, und durch ein Gefet vom 25. April 1835 bem Rammergerichte Die ausschließliche Berichtsbarfeit für Sochverrath und andere damit in Berbindung ftebenbe Berbrechen überwicfen murbe. Diefe Dagregeln, soweit fie die Rheinprovingen betreffen, entsprachen nur dem frangofischen Mufter der Specialgerichtshofe und anderer ausnahmsweise eintretender Berichtsbarkeiten. Nichtsbeftoweniger erregten Diefe Berordnungen in der Rheinproving Ungufriedenheit. - In der Literatur fanden fich die Freunde und Gegner ber Jury foroff gegenüber. Roch immer maren die Erflarungen und Ausführungen Keuerbach's von großem Ginfluffe. In alteren Schriften, 3. B. von Mosqua ?'), murbe bie Jury als eine Bernichtung ber Juffigoffege und als eine Berabmurbiaung des Richterstandes bezeichnet. Gine andere Schrift eines Ungenannten 75) enwfahl die Deffentlichkeit und Mündlichkeit, widerricth aber die Ginführung der Jury. Ebenfo fprach fich ein berzoglich fachfischer Rechtsgelehrter in einer Schrift aus 76). Leue ") ift einer ber beredteften Bertheidiger der Jury, ift jedoch in feiner Anficht über bas teutsche Schöffengericht und beffen innere und organische Berbindung mit dem Geschworenengerichte von dem richtigen Bege abgefommen. Belder ib) ging in blinder Verehrung ber Jury und in ebenfo einfeitiger Schilderung der Mangel und Gebrechen des bisherigen teutschen Strafverfahrens auch bei biefen Fragen von jener politischen Parteiftellung aus, welche als die in ber damaligen Beit berrichende bezeichnet werden fann; er entlebrite insbesondere aus verschiedenen politischen Droceffen jener Beit, wie gegen den Pfarrer Beidig "), die Momente gur Unterftugung feiner Anficht. Röftlin 80) erblickt, mit ber gangen Genialitat feiner Denfart und Schreibart, aber auch mit dem Mangel praftifcher Erfahrung und eigener Unschauung bes bieberigen Berfabrens, in der Jury ben Edftein und Schlufftein ber Reform. Rintel 81) findet mit hinweifung auf Die Entwidelung ber englischen Jury in Derfelben ein aus der Natur des Strafverfahrens felbft hervorgehendes,

<sup>72)</sup> Bergl. Biener, Engl. Gefchm. Gericht. 1. Bb. S. 251. 73) Bas Mittermaier, Mundlichfeit S. 126 fg. darüber mittheitt, enthalt nichts Raberes barüber.

<sup>74)</sup> Dosqua, Ueber die Gefcomorenengerichte, mit Begiehung auf das Gutachten der konigl. preuß. Immediatcommission. (Berlin 1820.) 75) (v. Ammon) Bon der öffentlich : mund: lichen Rechtspflege im bayerifchen Rheintreife. (Frankfurt 1922.) 76) Ueber die Rothwendigfeit und Ginrichtung einer collegialen und öffentlichen Rechtspflege in burgerlichen und peinlichen Sachen ohne Geschworenengerichte. (Leipzig 1819.) 77) Leue, Der öffentlich mundliche Anklageproces — ferner bas beutsche Schoffengericht. 78) Belder, besonders in der Abhandlung über die Juro im Staatslerikon, auch im besonderen Abdrucke erschie-nen. (Altona 1840.) 79) Siehe die Anzeige über die reiche Literatur diefes Proceffes in den Rrit. Sabrb. fur deutsche R28. von Schneiber. 1845. S. 260 fg. 80) Röftlin, Wende-punkt des beutichen Strafverfahrens im 19. Sabrb. (Aubingen 1849.) Derfelbe, Das Geschworenengericht fur Richtjuriften. (Tubingen 1849.) - Schon fruber in Schwegler's Sabrb. der Gegenmart. 1845. 81) Rintel, Ueber die Jury und Beitrage gur Burdigung der frangofifchen Burp.

von der letteren nothwendig gefodertes, bas Geftandniß erfetendes Beweismittel, und will die Jury nur bei ber Borfdrift ber Ginftimmigfeit bes Berbicte und bei bem Dafein von Beweisregeln zulaffen. Braun 82) vertritt, geftutt auf feine in Landern, wo die Jury eingeführt ift, gemachten Studien, die bereits in der fachfifchen Ständeversammlung vertheibigten Borguge ber Jury fowol vom prattifchen, ale vom politifchen Standpuntte aus, und bezeichnet die ichon von Feuerbach angegriffene Demnächst macht sich ber politische Parteistandpunkt in einigen Schriften für die Jury geltend, obschon nicht mit der Entschiedenheit und Offenheit, wie sie sich in der Literatur der Jahre 1848, 1849 und zum Theil noch sinder. Bu erwähnen sind ferner von den Bertheisinder. bigern der Jury die Schriften von Sepp 83), bei benen nur zu bedauern ift, daß diefer verdiente Gelehrte nicht allenthalben mit ber erfoberlichen Rube und Dagigung ju Werte ging. Im Allgemeinen fpricht fich fur Ginführung der Jury, obichon mit Warnungen vor übereilter Einführung berfelben, Brintmann in feiner Schrift: über Schwurgerichte in Straffachen (mit fpecieller Beziehung auf Schleswig - Solftein) aus. Dauernben Werth hat Die Schrift von Bentner, über bas Befdworenengericht, welche beffen Ginführung empfiehlt. Sowie es an Vertheidigern ber Jury nicht mangelte, fo fehlte es auch nicht an Begnern berfelben. Doch bier wie bort mar es nicht blos ber Ernft miffenschaftlicher Korfdung und rubiger praftifcher Erwägung, welcher bas Wort nahm. Much hier machte fich eine gewiffe Boreingenommenheit in Berbindung mit einer fouverais nen Berachtung aller, in das zeither unantaftbare Beiligthum richterlicher Thatigfeit hinüber greifenden, Reformen und Beftrebungen, und mit einer angstlichen Furcht por ber politischen Tragmeite und Entwidelung berfelben geltend, und trat ebenso unbercchtigt, wie viele ber Bertheidiger ber Jury, bem Berlangen nach Ginführung berfelben in Teutschland entgegen. Gehr grundlich war bie Darlegung ber Grunde gegen bie Ginfüh-rung von Mittermaier 81), obgleich berfelbe fpater feine Ueberzeugung geandert hat. Der bedeutendste Geg-ner ber Jury ist Biener 13). Er trat mit den umftand-lichsten geschichtlichen Forschungen ausgerüftet und mit bem tiefften Ernfte miffenschaftlicher Sicherheit auf ben Rampfplat. Durch feine tiefen und grundlichen hiftorifchen Untersuchungen konnen bie unberechtigten und jum Theil unfelbflandig nachgeredeten Behauptungen über Entstehung und Entwidelung bes Geschworenen.

gerichts für abgethan und befeitigt angesehen werden. Er hat sich gegen bie Einführung ber Jury in Teutschland ausgesprochen. Bugleich hat er aber, mas außer ben geschichtlichen Forschungen noch ein gang befonbers fcakenswerther Theil feiner literarifchen Thatigfeit auf biefem Felde ift, mit vollem Rechte vor ber unbedingten und felavischen Rachahmung ber frangofischen Ginrichtungen bei ber Frage von ber etwaigen Ginführung ber Jury in Teutschland gewarnt, und vielmehr auf bie Ginrichtungen Englands als bas Baterland ber Jury hingewiesen, auch Borfchlage über die etwaige Art und Beife, wie die Jury in Teutschland einzurichten sein mochte, gefnupft. Won Bedeutung ift ferner Die Erfla-rung eines verdienten rheinbaierifchen Praftifers Dobl 16), welcher bas Gefchworenengericht als ein unzuverläffiges und unzwedmäßiges Inftitut bezeichnete, fich aber ebenfo entschieden für Deffentlichkeit und Mundlichkeit aussprach. hieran foließt fich bie tuchtige Arbeit von Stemman über die Jury in Straffachen. Er zergliedert, nach einer geschichtlichen Darftellung ber englischen und frangofischen Bury, die Organisation der Jury, und wie er in ihr keine Burgichaft fur die Vortrefflichkeit ber Jury als Rechtsanstalt findet, fo gelangt er auch zu ber Ucberzeugung, daß fie nicht geeigneter fei, als andere Institutionen, die grundfatlich langft anerkannte Unabhangigfeit ber Strafrechtepflege zu mahren. Er macht hierbei noch ingbefondere geltend, bag es bamale noch feiner Befetgebung gelungen fei, den Biberfpruch zwischen ben Bestrebungen. eine unabhängige Burn zu bilden, und burch fie bie Intelligeng bes Landes auf geeignete Beife vertreten ju laffen, einer gebeiblichen Bofung entgegenzuführen. Die Erklarung Des frangofifchen Abvocaten golig 87), welcher nicht blos gegen die Jury, fondern auch gegen Die Deffentlichkeit fich aussprach, erregte bei beffen Stellung als frangofifcher Praftifer bedeutendes Auffeben 88). Much die Stimmen bewährter Bertreter ber Biffenschaft, 3. B. von Bacharia und Abegg "), erachteten bie Fo-berung der Deffentlichkeit und Mundlichkeit fur begrunbet, nicht auch die nach Geschworenengerichten. Ihnen foloffen fich angesehene Praktifer, wie Buttel in feinen und v. Sagene Briefen, Lemann "), wenngleich Letterer nicht ohne Befdrantungen, an. Ueberall trat hierbei die Frage über gefetliche Bemeistheorie in Ber-

<sup>82)</sup> Braun, hauptstücke des öffentlich munblichen Strafverfahrens mit Staatsanwaltschaft nach französischer und hollandisscher Gesetzebung. (Leipzig 1845.)

83) hepp, Anklageschaft, Deffentlichkeit und Mündlichkeit des Strasversahrens (Tübingen 1842.), und dessen Abhandlungen in Zagemann's Gerichtssaal. Jahrg. III. 2. Bd. S. 271 fg. 506 fg. und in der Zeitschreit deutsches Strasversahren. Reue Folge. Bd. I. III.

84) Mittermaier, Die Mündlichkeit, das Anklagerincip u. f. w. (Stuttg. u. Tüb. 1845.) S. 363 fg.

85) Biener in der sost schollengen Geschworenengericht.

86. 1. 2. (Leipzig 1852.)

Sh) Möhl, Jury u. s. w. als Rechtsanstalt und politisches Institut. (Altona 1840.)

87) Fölir, Ueber Mündlickeit und Defrenklichkeit bes Gerichtsverfahrens und über das Geschworenengericht. (Karlsruhe 1843.)

89) Hierauf berief sich Geib in seiner Recension der Schrift von Kölir über Mündlichkeit u. s. w. in den Krit. Jahrb. f. deutsche RW. 1844. S. 97 fg. Dagegen sind die tresslichen Bemerkungen des Generaladvocaten de Baulr in der Zeitschrift sur Rechtswissenschaft des Auslandes 16. Bd. S. 163 fg. und die gleichfalls aus eigener Erfahrung geschöpften Ansichten des Generalprocurators Molitor in der Zeitschrift sür beutsches Etrasverf. 3. Bd. S. 1 fg. zu vergleichen. Eine vorzügliche Rechtsetzigung der Mündlickeit hat Wiest, Die Rothwendigkeit der Mündlickeit im Strasversahren (Schasspausen 1844.) geliefert.

89) Zach ariä, Die Gebrechen und die Reform des deutschen Strasversahrens. — Abegg, Beiträge zur Strasproceszessetzigebung. (Reustadt 1841.)

90) Lemann, Ueber Deffentlickeit und Mündlichkeit u. s. w. (Eulm 1842.)

bindung mit ber Frage über bie Muslegung und Anwendung ber peinlichen Gerichtsordnung Raifer Rarl's V. Urt. 22 in ben Borbergrund 91). Bierbei ift bie oft aufgeftellte Behauptung, daß das Berlangen nach Entfeffelung ber richterlichen Ueberzeugung von jeder Beweißtheorie nur bem Drangen nach Ginführung ber Jury Bugufdreiben fei, nicht als begrundet juzugefteben 92). In Diefer Beziehung barf nur auf die fonigl. fachfifche Gefetgebung bes Sahres 1838, welche ben Richter von jeber gefeslichen Beweistheorie entfeffelte und ihn lebiglich nach feiner aus ben Acten geschöpften leberzeugung au enticheiben ermachtigte, bingewiefen werden; bei ibr murben weber bie Staatsregierung, noch bie Stanbe von bem Bedanken geleitet, baburch ber Jury ben Beg gu bahnen. - Gin bedeutendes Greigniß mar feit bem Sabre 1847 Die Beröffentlichung einer Reihe geschicht-licher Untersuchungen über bas Alferthum und ben Urfprung bes Gefchworenengerichts. Aus bem Sahre 1847 find ju nennen die bereits genannten Schriften von Dahlmann, Michelfen, Bilda; 1848 von Maurer und Daniels; 1849 von Gundermann, Röftlin, Gneift. Debre Diefer Schriften befdranten fich auf Erforfdung ber Untiquitaten Diefes Inftituts; einige begweden birect, baffelbe aus feiner Geschichte und ber ursprunglichen Bedeutung beraus ju empfehlen. Die Unregung ju biefen ichatbaren und mit ausgebehnten Untersuchungen ausgestatteten Arbeiten fcheinen Die Berfammlungen ber Germaniften gegeben ju haben, welche in den ju Frankfurt am Dain 1846 und ju Lubed 1847 gehaltenen Bufammenfunften bie Frage ber Gefcmorenengerichte in ben Rreis ihrer Betrachtung gegogen haben. Die Tenbeng vieler bort verfammelten Juriften ichien babin ju geben, ber Berrichaft bes romifchen Rechts in Teutschland ein Enbe ju machen und bas teutsche Recht zu ber gebührenben Ehre zu bringen. Sier intereffirt Die Thatigfeit Diefer Berfammlungen nur in fofern, als fie im Bangen ber Ginführung ber Befcworenengerichte in Teutschland theils Erorterungen gewidmet, theils Empfehlungen gefpendet haben. Dan murbe fehr irren, wenn man auf biefe Beftrebungen bin in jenen Berhandlungen nur eine gelehrte Mbzweigung bes befondere feit 1830 in Zeutschland fich erbebenden politifchen Liberalismus feben wollte. Bon ben Arbeiten, welche biefe beiben Berfammlungen bem Befcmorenengerichte gewidmet haben, liegen officielle Berichte vor, welche große Theilnahme erregt haben. Befonders erregten Die Bortrage von Dahlmann und Dichelfen allgemeine Aufmertfamkeit, und Die Schriften beider (bes erfteren in ber Beitfdrift fur teutsches Recht, bes letteren über die Genefis ber Jury) gaben ber Frage ber Jury einen neuen Impuls. Die Berhandlungen

Der Germaniften ju Lubed im September 1847 führten ju einer ziemlich einmuthigen Erflarung gu Gunften ber Jury. Die Rachtheile und Mangel ber Schwurgerichte liegen, nach benfelben, nicht im Befen ber Jury, fonbern find die Folgen fchlimmer politifcher ober fittlicher Buftande eines Bolfes, ober find auf Rechnung ber Befetgebung gu feten, welche burch ichlechte Befete über Borunterfuchung ober burch mangelhafte Befegung ber Gefdworenengerichte Die Burgichaften ichmacht, unter beren Dasein biese Gerichte zwedmaßig wirfen konnen. Ebenso wurde geaußert: "Geschworenengerichte unter gehörigen Voraussetzungen geben nicht blos ben sicherften Schut den Burgern gegen grundlose Unflagen, fondern gewähren auch der Staatsregierung den Bortheil, Dag Die Strafurtheile am meiften Bertrauen und Birffamfeit erhalten, und bie Strafgefete am erften auf Die ber Gerechtigfeit entsprechende, Bertrauen erwedende, menschlich wurdige Beise angewendet werden." Manner wie Saup fanden in dem Mangel ber Schwurgerichte eine Burudfetung des teutschen Bolfes gegen andere Bolfer, welche es nicht verdient habe, und Beffter fand die politischen Bedenken, aus welchen die carlsba-der Beschluffe gegen bas Inftitut ber Jury entsprungen waren, für unbegründet, da es sich nicht um eine politifche Geftaltung der Jury, fondern um ein Schwurge-richt handele, welches bagu bienen fonne und folle, Die bochfte Aufgabe ber menfchlichen Berechtigfeit gu erfullen, namlich ein rein menschliches Urtheil über Die Schuld eines Angeflagten auf nationalem Rechtsboden in allen einzelnen gallen möglich zu machen. Stimmen einzelner Mitglieder ber Berfammlung, wie v. Bachter's und v. D. Pfordten's, welche vorerft Ginführung öffentliden und mundlichen Berfahrens ohne Jury empfahlen, verhallten in bem allgemeinen Beifalle, welcher ben Reb. nern ber Debrheit in und außer ber Berfammlung reich= lich gespendet murbe. Im Gangen handelte es fich aber bei ber Berhandlung über biefen Gegenftand nur in allgemeiner Beife um Das Gefdworenengericht als Princip; in die fehr abweichenden Unfichten von ber Ginrichtung und bem Berufe beffelben murbe nicht eingegangen. Die im Allgemeinen ber Jury gunftige Stimmung ber Ber-fammlung fo bedeutender Gelehrten murbe auch muthmaglich ein großes Gewicht fur bie Ginführung biefes Institutes in Die Bagichaale gelegt haben, wenn nicht unmittelbar barauf folgende politische Ereigniffe von einer anberen, als ber miffenfchaftlichen Geite ber, bemfelben Gingang verschafft hatten. In Folge ber fturmi-ichen Bewegungen bes Sahres 1848 find nämlich bie Befdworenengerichte ohne weitere Berhandlungen burch zwingenbe außere Umftanbe in Teutschland eingeführt worden. Es hat aber auch bier, wie in Franfreich 1790, burch Diefe Beranlaffung nur bas Princip Des Schwurgerichts gefiegt, ohne bag man von bem Befen und Berufe beffelben eine bestimmte Unficht gehabt batte 93). Schon in ben erften Sturmpetitionen, welche in ben einzelnen ganbern in mehr ober weniger bringlicher Beife

<sup>91)</sup> Bergl. befonders Bauer, Die Theorie des Anzeigebeweises S. 77 fg. und in der Zeitschr. s. deutsches Strasversahren.
Reue Folge. 2. Bd. S. 105 fg. in Berbindung mit Gerau ebendas. Reue Folge 1. Bd. S. 371 fg. 92) Bergl. die Abhandlung von Möhl, Ueber Berthlosigkeit einer gesetlichen Beweistheorie, in der Zeitschr. f. deutsches Strasvers. 2. Bd. S. 277 fg.
und Reue Folge 2. Bd. S. 184 fg.

L. Eneptl. d. B. u. R. Erste Section. LXIII.

<sup>93)</sup> Abegg in Sagemann's Gerichtefaal. 1850. S. 63.

ben Regierungen vorgelegt murben, werben die Gefchmorenengerichte ftebend unter ben Foberungen bes Bolts aufgeführt. Es war eine bebenfliche Ericheinung, baß man fie in Berbindung mit ben politischen Rechten brachte, beren Bemahrung man foberte. Gie erfchien umgeben von ben Foberungen bes Bereins - und Berfammlungsrechts, ber Boltsbemaffnung, ber Gelbftanbigfeit ber Gemeinden. Auch wurde fowol in ben Programmen, als in ben Borlagen ber Margminifterien die Jury als ein politisches Recht bes Bolles, welchem man bie Berechtigkeitspflege als ein heiligthum anvertraue, bezeich-net und empfohlen. Seitdem find die Geschworenenge-richte von der frankfurter Nationalversammlung in den sogenannten Grundrechten des teutschen Wolkes festgeset und mit oder ohne Bekanntmachung ber Grundrechte in einzelnen teutschen Staaten anerkannt worden. Mus ber Urt und Beife Diefer Ginführung ergibt fich beutlich, bag bie Schwurgerichte nicht als eine Berbefferung ber Rechtspflege im Intereffe ber Babrbeit und Gerechtigfeit angefehen murben, fonbern als ein politifches Inftitut, als eine Erhöhung ber Bolfsrechte, mit bem 3mede, politifche und Pregvergeben burch Freifprechungen ber Dacht ber Befete zu entziehen. Dies erhielt noch mehr Beftatigung burch bie vorläufige Befchranfung ber Befchworenengerichte auf politifche und Pregvergeben in einzelnen Lanbern; burch bie bier und ba angenommene Babl ber Gefchworenen mittels bes allgemeinen Stimmrechts; burch bie Ausbehnung ber Sabigfeit jum Gefdworenen in vielen ganbern, endlich in ber Erfahrung überall burch ganglich ungerechtfertigte Freifprechung politifcher Ungeflagten. Die Art Diefer Entftebung, fagt Gneift ") mit Recht, tragt ben Reim ber Auflösung in fich; ein Inflitut, welches feinem innerften Wefen nach auf ber tiefften Achtung vor bem Rechte beruht, fann nimmermehr auf Diefem Bege Die Grundlage bes Rechtszuftandes eines großen Bolfes werden. Es ift auch vorgetommen, bag die Schwurgerichte ba, wo fie fchlechthin ohne Beschrantung eingeführt waren, wieder abgeschafft worden find, wie in Defterreich, oder bag man ba, wo fie auf Aburtheilung sogenannter politifcher Berbrechen und Bergeben befchrantt maren, auch biefe befchrantte Competeng ihnen wieder entzogen, und in ben neuen Strafprocegordnungen Die Aburtheilung aller Berbrechen und Bergeben ohne Unterfchied rechtegelehrten Richtern übertragen bat, wie im Ronigreiche Sachfen und im Bergogthume Sachfen - Altenburg. -Bei ber Ginführung ber Schwurgerichte in Teutschland ift 1848 und in ben folgenden Jahren faft burchgangig Die frangofifche Strafproceggefetgebung als Mufter und Borbild angenommen worden 95). Man wies allerdings fcon in ber bamaligen Beit barauf bin, wie wenig die Napoleonische Gesetgebung geeignet fei, ber politischen Unschauung und Entwidelung Des Jahres 1848 gu entfprechen. Auch durfte man nicht verfennen, bag, ba bie frangofifche Bury nur eine Rachbildung ber englischen

fei, bei Ginführung berfelben bas Befen ber englifchen Bury nicht unbeachtet zu laffen fei. Auf ber anderen Seite fonnte man fich nicht verhehlen, bag bie englische Burp, welche fo innig mit ben übrigen Inftitutionen Englands verwebt mar, nicht ohne Beiteres auf teutschen Boden übertragen werden fonne. Es murbe auch von mehren Geiten mit Recht barauf hingewiesen, bag bas englifche Berfahren, erftarrt in beengenden und felbft nachtheiligen Formen, überhaupt nicht bie Bewunderung verdiene, welche ihm oft, theils aus Mangel tieferer Renntniß beffelben, theils auch aus jener politischen Begeifterung für die englische Berfassung, welcher man häufig in Teutschland begegnet, gezollt wird. Auch jett, wo eine ruhigere Anschauung über den Berth bes englischen Berfahrens in Rucksicht auf die Annahme desselben in Teutschland ftattfindet, ift wol nicht in Abrede gu fellen, bag bas englische Berfahren im Allgemeinen weber für bie teutsche Rechtsanschauung, noch für teutsche Buftanbe paffe, und daß grabe in ben Punften, in welchen von gemiffen Seiten ein Borbild fur unfere Befetgebung gefunden murbe, eine Reform beffelben bringend nothig fei, wie folche auch in England, wenn auch in Uebereinstimmung mit bem Bolfscharafter und insbefonbere mit ber Grundanficht über Abanderungen ber Rechtsverfaffung, langfam angeftrebt wird. Insbefonbere merben bas Inftitut ber Staatsanwaltschaft, Die Richtoffentlichfeit Des Borverfahrens, Die Entscheidung über Berfebung in ben Unflagestand burch rechtsgelehrte Richter u. f. m. Grundlagen Des teutschen Proceffes bleiben, und es wird biefer mit bem frangofischen Strafproceffe bier Sand in Sand geben. Jebenfalls ließ auch die Bewegung bes Jahres 1848 feine Beit ju ruhiger Erwägung und Bergleichung ber frangofischen und Der englischen Ginrichtungen gu. Das frangofifche Berfahren mar befannt; es murbe von ben rheinischen Buriften empfohlen; man mar gewöhnt, Die Unfichten berfelben, als Danner von Erfahrung, um fo mehr für maßgebend zu balten, ba jebenfalls unter ihnen Manner bas Wort ergriffen, welche auch in ber neueften Beit burch ihre Beitrage gur Befeftigung und Entwickelung bes neuen Strafverfahrens ibre vorzugliche Befähigung und Berechtigung gur Befprechung Diefer Fragen fund gegeben haben; es galt bamals rafcher Erfüllung ber Bufagen, und namentlich wollte man Die Aburtheilung ber politifchen und Prefvergeben, bei ber Entfeffelung bes Bereine. und Berfammlungerechte, fowie der Preffe, ben rechtsgelehrten Richtern entzieben, von welchen man bie Befürchtung begte, fie murben, aufgemachfen in ben ftrengen Grundfaten bes feitherigen Rechts und ber Bewegung felbft abgeneigt, auch von ben Regierungen abhangig, bei ihren Entscheibungen ber neuen Freiheit die gewunschte Entwickelung nicht verftatten. Enblich fonnte man fich nicht verhehlen, bag bie Berichtsverfaffung in den teutschen ganbern eber eine Umgeftaltung nach frangofifchem Borbilbe gulaffe, ale bag fie ein Gefchworenengericht nach englischem Dufter in fich aufnehmen fonne. Dan hoffte, bag bas Befcomorenengericht, obicon aus einer politifchen Bewegung entsprungen, Diefen Charafter gwar nicht grabegu per-

<sup>94)</sup> Gneift, Bilbung ber Gefchworenengerichte G. III. 95) Bergl. Commarge im Rechtsleriton. 10. Bb. G. 11 fg.

GESCHWORENENGERICHT leugnen, aber boch auch allmalig ju einer guten und tuchtigen Rechtsanftalt fich geftalten werbe. Diefe Soffnung hegten auch Diejenigen Freunde ber Jury, welche Die politische Entftebung berfelben beflagten, von ihr jeboch mit ber Beit eine aus fich felbft fich berausarbeitenbe Umgeftaltung hofften. Diefe Soffnung mußte aber besbalb meiftens trugerifch fein, weil man bie politifche Grundlage ber Gefdworenengerichte nicht auf folche Beife wieder entfernen fonnte, und boch biefe Bafis felbft nach wiederhergeftellter Rube nicht Die Moglichfeit eines feften Standpunftes gemahrte. In mehren teutschen gandern bat amar bie Burn einen feften und ficheren Boben gewonnen; befto entichiebener aber mar in anderen ganbern Teutschlands die Ginwirfung ber politischen Bafis ber Burn auf Die Geftaltung bes Strafverfahrens, und es führte Diefe politifche Bafis theils gur Aufhebung Diefes Inflitute, theile menigftene gu mefentlichen Dobificationen beffelben. Sier fonnte es nur ale ein arger Disgriff bezeichnet werden, daß man ber Jury, namentlich in einer fo bewegten Beit, Die Aburtheilung ber politifchen und Pregvergeben übertragen hatte. Jener Disgriff hatte gemilbert und ber Jury mancher Freund erhalten werben fonnen, wenn in jenen Landern ber Jury auch Die Aburtheilung anderer Berbrechen übertragen und ihr hierdurch Gelegenheit gegeben worden mare, fich meniaftens bei biefen Berbrechen als Rechtsanftalt au bemabren. Mancher wurde bann ber Soffnung fich bingegeben haben, bag bie Jury, nach Bieberfehr rubigerer Beiten, ben richtigen Weg finden und nur dem Dienfte ber Gerechtigfeit auch bei politifchen Berbrechen fich midmen werbe, ober bag, felbft wenn man ihr bie Aburtheilung Diefer Berbrechen entziehen wollte, es unbebenflich fein werbe, fie im Uebrigen besteben gu laffen. Der gebachte Disgriff murbe jeboch faft unbeilbar, als

man Die politifche Bablberechtigung und Die Befähigung

jum Umte eines Gefcomorenen ibentificirte und badurch

grabegu, bei ben bamaligen Bablgefegen, barauf ver-

gichtete, in ber Perfonlichfeit ber Gefchworenen Diejenis gen Garantien zu erhalten, bei melden man einem Col-

legium von zwolf Dannern Die Entscheidung mit Buverficht übertragen fonnte. Die politifche Bahl wird faft

ftets eine Parteimabl fein. Die Ginfeitigfeit, in welcher

ein politischer Bableandidat feine Unficht mit Barme

vertritt, empfiehlt ibn feiner Partei, nicht die Unparteis

lichfeit "6), und die Entscheibung über feine Bahl hangt

von bem zufälligen Umftande ab, ob feine Partei in ber

Bahl ber Unbanger Die übrigen Parteien überwiegt ober nicht. Der großen Menge geht überhaupt die Befahigung ab, die geiftig - moralifche Bedeutung bes Gingel-

nen gehörig zu wurdigen, und in ihrem Urtheile fich

nicht burch gufällige Meußerlichkeiten beftimmen gu laffen. Go murbe nothwendig nach ber Ratur ber Berhaltniffe

ber Dienft ber Gerechtigfeit eine Parteifache, und bie wechfelnden Unfichten und Bedurfniffe im Staatsleben

bie Brundlage fur bie Babl ber Befchworenen, benen Die Bermaltung ber Strafrechtspflege übertragen merben

follte; fo murben Recht, Gefet und Gerechtigfeit bem politifchen Parteitreiben Preis gegeben und hierdurch ber neuen Ginrichtung alles Bertrauen geraubt. Bon anderer Seite hat man bereits barauf aufmertfam gemacht, baß bie Gegner ber Schwurgerichte felbft feine bemfelben nachtheiligere Dagregel hatten treffen fonnen, als es bier von ben Freunden berfelben gefcheben ift. Diefer Disgriff ift um fo auffallender, als felbft im Rreife ber Freunde ber Jury gewichtige Stimmen genug laut murben, welche vor biefer Bermifchung ber politifchen Bahlberechtigung und ber Berufung jum Umte eines Gefchworenen ernftlich marnten und bie Surp als eine Rechtsanstalt auffaßten und einzuführen beabfichtigten. -Es bleibt noch übrig, ben gegenwartigen Buftanb ber Rechteverfaffung in Zeutschland in Bezug auf Die Schwurgerichte barguftellen 97). Rach bem jegigen Stande ber Strafproceggefeggebung (im 3. 1856) gerfallen bie teutschen Staaten in brei Sauptgruppen, namlich I. Gruppe bie Staaten, in welchen bas fcmurgerichtliche Strafverfahren eingeführt ift. Sie nehmen faft den gangen Sudweften und Beften, sowie ben größten Theil Des Rorbens und die Mitte von Teutschland ein, und bilben fowol ber Bahl ale ber raumlichen Ausdehnung nach die ftartfte Gruppe. Sie gerfallen wieder in zwei Claffen: 1) folche Staaten, in welchen bas gange Strafverfahren im Ginklange mit bem fdwurgerichtlichen Sufteme, mehr oder weniger burchgreifend, neu geregelt ift, 3. B. Preußen, Sano-ver, Braunschweig, Rurheffen, bie thuringifchen Staaten gum Theil, im gewiffen Sinne auch Baiern; 2) folche Staaten, in welchen dies nicht ber Fall, vielmehr bas Schwurgericht vorlaufig in bas alte Berichtefpftem eingeschaltet ift. II. Gruppe: Die Staaten, in welchen Das öffentliche und mundliche Strafverfahren mit Staatsanmaltichaft ohne Befdmorene (bas bollanbifde Suftem, welches auch in mehren Staaten Staliens gilt) angenommen ift. Diefe Staaten nehmen porzugemeife ben fublichften und fuboftlichen Theil, fomie Die offliche Mitte von Teutschland ein. Betrachtlicher als ihre Babl ift ihre raumliche Ausbehnung, weil Teutsch : Defterreich an ihrer Spige fteht. III. Gruppe: Die Staaten, in welchen bas bergebrachte gebeime Untersuchungsverfahren ohne mefentliche Beranderung, ob. icon jum Theil nicht ohne einzelne Berbefferungen, fich bis jest behauptet hat. Die Bahl und Musbehnung Diefer Staaten, worunter gur Beit noch bie freien Stabte fich befinden, ift nicht bedeutend, und wird voraussichtlich immer mehr abnehmen. I. 1) Das Konigreich Preugen hatte bas Schwurgericht in ber Rheinproving fcon langft. Des Gutachtens der Immediatjuftigcommiffion von 1819, welches fich fur Beibehaltung bes Schwurgerichte aussprach, sowie des Befetes vom 17. Juli 1846, welches munbliches Strafverfahren mit Staatsanwaltfchaft vorerft nur fur bas Rammergericht und Criminal=

<sup>97)</sup> Bergl. barüber Brauer, Die beutichen Schwurgerichtsgefete in ihren Sauptbestimmungen überfichtlich zusammengestellt u. f. w. (Erlangen 1856.) Ginleitung G. 1-10.

gericht ju Berlin einführte, wogu burch Gefet vom 7. April 1847 noch die fehlende Deffentlichkeit fam, ift bereits gebacht worben. Bur Ausführung ber Art. 92. 93 ber Berfaffungeurfunde vom 5. Dec. 1848 erging Die Berordnung über die Ginführung bes mundlichen und öffentlichen Berfahrens mit Befchworenen in Unterfuchungefachen vom 3. Jan. 1849, und gwar für ben gangen Umfang ber Monarchie, mit Musichluß Des Begirts bes Appellationsgerichtshofes ju Coln. Diefe Berord-nung murbe burd bas Gefet vom 3. Mai 1852 mit einigen Abanderungen bestätigt und burch Bufage ergangt. Das Gefet vom 25. April 1853 fette Die Buftandigfeit bes Rammergerichts gur Untersuchung und Entscheibung über Staatsverbrechen, und bas babei zu beobachtenbe Berfahren ohne Gefdworene feft; Die entgegenftebende Bestimmung bes Urt. 95 ber Berfaffungeurfunde, welche einen befonderen Schwurgerichtshof für folche Berbrechen in Ausficht geftellt hatte, murbe aufgehoben. Endlich befchrantte bas Gefet vom 6. Marg 1854 bie Buftan-Digfeit Der Schwurgerichte bei politifchen und Pregvergeben burch Bleichftellung biefer Bergeben mit anderen Bergeben. In Sobengollern ift Die Gerichtsverfaffung und bas Berfahren mit Gefchworenen burch bas Gefet vom 30. April 1851 geregelt. Fur Die Rheinproving gilt bie frangofifche Strafprocegordnung; Die feit 1815 Durch preußische Befete erfolgten Abanderungen find bis auf wenige Ausnahmen wieder zurudgenommen worden 98). Die fonigl. preußische Berordnung vom 3. 3an. 1849 ift mit geringen Abanderungen im Bergogthume Unbalt= Bernburg burch Gefet vom 28. Darg 1850, fowie im Fürstenthume Balbed burch bas Gefet vom 14. Juni 1850 angenommen worden. 2) 3m Ronigreiche Baiern, in boffen linkerheinischem Gebiete (Rheinbaiern) bas Schwurgericht nach frangofischem Rechte von ber frangofifchen Beit ber auch nach ber Bereinigung mit Baiern bestand, mar die Frage ber Deffentlichkeit und Mund-lichkeit bes Strafverfahrens und bas Gefchworenengericht ebenfalls ichon Sahrzehnte hindurch Wegenstand lebhafter und forgfaltiger Erörterungen. Die fonigl. Afabemie ber Biffenfchaften zu Dunchen machte fcon 1822 Die Befchaffenheit Des öffentlichen Gerichtsverfahrens ber altteutschen und insbesondere ber altbaierifchen Rechtspflege jum Stoff einer Preisfrage, worauf mehre Schriften von anerkanntem Berthe über ben Gegenftand erfchienen 99), und fpater andere nachfolgten. Schon 1828 murbe im Auftrage ber Regierung von v. Schmibt. Lein ber Entwurf einer auf Deffentlichkeit. Dundlichkeit und Anflageprincip gebauten Strafproceffordnung bear-

beitet. Gine von ber Regierung niebergefeste Commiffion prufte biefen Entwurf, legte ihn bann aber bei Seite und faßte einen neuen Entwurf ab, welcher 1831 den Rammern vorgelegt murbe, auch an bie zweite Rammer gelangte, aber nur von dem Ausschuffe, nicht aber von der Rammer felbft gepruft wurde. Der Berichterstatter, v. Rudhart, erflarte fich gegen ben Entwurf und hielt bie Ginführung bes Gefchworenengerichts, aber nicht, wie es in Frankreich besteht, für wesentlich; er fchlug eine Anklagejury und eine Urtheilsjury vor. Der Bericht ift bem Landtage von 1831 nicht vorgelegt und in den Kammern der Entwurf nicht berathen worden. Seit 1831 ruhte die gesetzgeberische Thatigkeit in Bezug auf den Strafproces. Erst auf dem Landtage von 1842 — 1843 erhielt sie eine neue Anregung durch den Antrag des Abgeordneten v. Bening auf Gewährung einer vollständigen Gesetzgebung. In der zweiten Kammer wurde dadurch auch das Bedürsniß der Revisson der Strafprocegordnung gur Sprache gebracht und Die Ram-mer befchlog, Die Staatsregierung um Borlegung einer Strafprocegordnung, bei welcher Die Deffentlichfeit und Dunblichfeit Des Berfahrens in bas Muge gu faffen mare, au ersuchen. Much bie Rammer ber Reichsrathe trat Diefem Befchluffe bei, und ftellte nur bie Dundlichkeit ber Deffentlichkeit in bem Untrage voran, wollte auch nur eine bemeffene Deffentlichkeit. Es trat bierauf eine Gefetgebungscommiffion in Das Leben, welche mit 216faffung neuer Gefetbucher beauftragt murbe. Das Befet, Die Abanderung Des zweiten Theils Des Strafgefetbuches vom Jahre 1813 betreffend, vom 10. Nov. 1848, rief Die Schwurgerichte in bas Leben. Die altere Strafprocefordnung, welche eben in bem zweiten Theile bes Strafgesetbuches enthalten ift, gilt in den nicht abge-anderten Bestimmungen vorerft noch fort. Das Gefet vom 15. Juli 1850 über die Berichteverfaffung und Trennung der Rechtspflege von ber Bermaltung ift megen bes bedeutenden Roftenaufwandes noch nicht gur Ausführung gefommen. Gin in ben letten Sahren ben Landständen vorgelegter Entwurf einer vollständigen Strafprocefordnung tam nicht gur vollständigen Berathung. In Rheinbaiern befteht noch bas frangofifche Strafrecht und Strafverfahren. 3) 3m Ronigreiche Sanover erging ein Gefet über Bilbung ber Schwurgerichte vom 24. Dec. 1849, fowie auch an bemfelben Zage ein vorläufiges Gefet über bas öffentlich-munbliche Berfabren mit Gefdworenen. Letteres Gefet murbe burch bie Strafprocegordnung vom 8. Nov. 1850, ein vollftandiges Strafproceggefet, erfett, womit gleichzeitig auch bas Gefet über bie Gerichteverfaffung erfchien. Durch bie neuerlichen Berfaffungsveranderungen find aber biefe Befete jum Theil in Frage geftellt. Bereits ift eine fonigliche Berordnung über Bilbung eines Staats. gerichtshofes ericbienen und bem Bernehmen nach merben auch fonftige Abanderungen ber Berichteverfaffung, namentlich ber Competeng ber Schwurgerichte, beabfichtigt. 4) Das Ronigreich Burtemberg erhielt am 1. Darg 1839 mit einem neuen, fpater burch Befet vom 13. Mug. 1849 einigermaßen abgeanderten Strafgefetbuche, ein

<sup>98)</sup> v. Daniels, Rheinisch-französisches Strasverfahren S.
11. Die das französische Strasverfahren modificirenden preußischen Gesehe sind mit den Ministerialrescripten am vollständigsten enthalten in: Sammlung der für die königl. preuß. Rheinprodinz seit dem Jahre 1813 ergangenen Gesehe u. f. w. (Berlin 1834—1848.) Bd. 1—5 von Lottner. Bd. 6 von Leitner. Bd. 7. 8 (von Marquardt).

99) Unter diesen ist besonderes auszusichnen Maurer, Geschichte des altgermanischen und namentlich altbaierischen öffentlich-mündlichen Gerichtsversahrens, dessen Bortheile, Rachtheile und Untergang in Deutschland überhaupt und in Baiern insbesondere. (Heidelberg 1824.)

Die ur 2 - manentini e dering. Il erein tion betriebt framerenerening en 1 un 184 ( Mill Mills ) is in the little described THE THE THE THE THE THE CHE CHE er termi in -it i tente mining income THE LITTLE OF PRINT OF THE LOCAL PARTY TO Applica i character i de la Company All the state of t Committee promoter promoter in the committee of MORE TO COMMISSION OF STREET AND STREET COURT ACTURE THE SECOND SECONDARY OF THE TREMET WATER TO A LOS TO SECURE Transmit Committee of the Committee of t THE IS A PER TO .... plant or through the same of the transfer of the same Entre designation of the second of the secon Character and the state of the The second secon The second secon THE IN THE STATE OF THE STATE OF Taxable de la seconda de la se THE LATE IS IN MERCHANIC TO NOT BE AT Tours of the service The County of the second Township complete a complete and the com ACT CONTRACT S CONTRACT OF MALE Nonething the second of the se AND THE ANY AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY O Books on control of the control of t AREA TOTAL T THE ATTENDED THE REPORT OF THE PARTY OF THE Liers --- ---Tennas de palement entre de la región de la celebra LETT 212 TO THE STATE OF THE ST

The second secon

THE PARTY OF THE P non-monomphysissores in the impact of the im The state of the s torm to every contrary of the same of the The second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the second section of the second section sec managanin na magagagan aganta aganta garanapadéa ya ayan ag garangan na sabandara atangkat nahin antanah ta da kan kan kan THE TOTAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY or moneyaments of the special section in the section of the sectio a an an an company of the second secon TELLED ADDLES FORDER COMMISSION DE LA COMMISSION DE LICENSE DE LE TIGNE DE MINISTER DE LE TITLE DE LE COMPTE construction of the second of man produce and the second sec parapara menengan nagam nagam nagam arante maga nagam den egi ana angam den egi ana AND THE PROPERTY RECOGNISHED AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY The second control of i nigg in a se se segregate de la companie de la co a segment in the commentation of the commentat Specification aggregate to the First Indoorse rate of the London Control of the London C ## 1.00 P Security Applications of the Control THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED I THE LABORATE AND THE RESIDENCE OF THE RE The second of th The property is a second of the control of the cont TURNING TO THE TOTAL OF T 

Schwurgerichte und Die Babl ber Geschworenen theilweise abgeandert, übrigens fur Die bem Schwurgerichte Dadurch wieder entzogenen Straffachen ein öffentliches und mundliches Berfahren vor ben Provinzialftrafgerichten auch fur Starfenburg und Dberheffen angeordnet. Schon in ben Jahren 1852 und 1853 erfcbien ber Entmurf einer vollständigen Strafprocegordnung für die Provingen Starkenburg und Dberheffen mit Motiven, welchem bereits 1848 ein früherer, welcher wenig Unflang gefunden hatte, vorausgegangen mar. Dem fpa-teren Entwurfe biente theils die frangofifche Strafprocegordnung von 1808, theils inebefondere ber preugifche, nicht jur Ausführung gefommene Entwurf einer Straf-procegorbnung von 1851 als Leitfaden bei ber Ausarbeitung und vielfach auch als Grundlage. Die Bestimmung ber Buffandigfeit ber Schwurgerichte und bie Babl ber Befdworenen ift barin in ber Sauptfache nicht abgeanbert, obwol ber nachtrag zu den Motiven Darauf bin-beutet, daß die Bermeifung schwerer politischer Berbrechen an einen ohne Gefchworene urtheilenden Gerichtehof nach bem Borgange Preugens in Ausficht fteht. 3m Uebris gen ift, was bas ichwurgerichtliche Berfahren betrifft, in febr vielen Studen bas bieber angenommene Spftem im Befentlichen ebenfalls beibehalten, wie namentlich in Unfebung ber Bahl ber Richter, ber Frageftellung, ber erfoberlichen Stimmenzahl ju einem gultigen Bahrfpruche u. f. m. 3m Frubjabre 1855 erfolgte ein Butachten bes oberften Berichtshofes über ben Entwurf. monach berfelbe einer weiteren Ueberarbeitung unterzogen murbe, um bann bem Landtage vorgelegt gu merben. 8) Das Bergogthum Braunfcmeig hatte 1840 ein neues Strafgefegbuch und baburch eine mefentliche Berbefferung feiner Strafrechtepflege erhalten. Gine grundliche Umgeftaltung berfelben tam burch bas Befet über die Gerichtsverfassung vom 21. Aug. 1849 und die Strafprocegordnung vom 22. Aug. 1849 zu Stande. Hiernach findet feit dem Juli 1850 ein Anklageverfahren mit Staatsanwaltschaft und ein öffentliches und munbliches Sauptverfahren in allen gerichtlichen Straffachen, in fcmereren Straffallen aber, fowie in ben ihnen gleichgestellten Straffachen ein Berfahren mit Befchmorenen ftatt. 3m Gingelnen zeichnet fich Diefe Strafprocefiordnung burch eigenthumliche, vom frangofifchen Borbilbe mehr abweichende Bestimmungen aus, wie g. B. burch Bulaffung eines Bertheibigers in ber Borunterfuchung, Befeitigung bes Refume, Erfoberniß ber Ginftimmigfeit bes Bahripruche, Beffattung eines Specialverbicte, Abichaf. fung des Rechtsmittels der Berufung u. dgl. In Bezug auf die Bulaffigfeit der Beweismittel ift das altere Recht noch anwendbar. 9) Dem Bergogthume Daffau biente Die Strafgefengebung feines Rachbarlandes, Des Großher. jogthums Seffen, jum Borbilbe. Ebenfo wie bas naffauifche Strafgefebbuch von 1840 mit wenigen Abanderungen faft burchgebende bem heffifden Strafgefetbuche von 1841 entfpricht, erfcheint auch bas naffauifche Gefet vom 14. April 1849, Die Ginführung bes munblichen und öffentlichen Berfahrens mit Schwurgerichten betreffenb, meiftens als eine wortlich getreue Rachbilbung bes beffi-

fchen Gefebes vom 28. Det. 1848. Gingelne Theile. 3. B. Die Borunterfuchung, find jeboch felbftanbiger behandelt. Damale erging auch bas Gefet vom 14. April 1849, Die Competeng ber Berichte gur Untersuchung und Beftrafung von Berbrechen und Bergeben betreffenb. Durch bas proviforifche Befet vom 23. Dec. 1851 murbe bas gulett ermahnte Befet wefentlich abgeanbert, indem bas Berbrechen bes Sochverrathe und Lanbesverrathe, fowie andere politifche Berbrechen und Die von Umtewegen ju verfolgenden Pregvergeben ben Schwurgerichten entzogen und bem Plenum ber Sofgerichte gur Aburtheilung ohne Befchworene jugewiefen murben. Gine fernere allgemeine Befchrantung ber Buftanbigfeit ber Schwurgerichte in Bezug auf bas gebrohte Strafmaß wurde burch bas Gefet vom 16. Juli 1853 hinzugefügt; Die bierdurch ben Gefchworenen weiter entzogenen Berbrechen find von ben Affifenhöfen ohne Bugiehung von Gefdworenen abzuurtheilen. Endlich bestimmte eine Ber-ordnung vom 4. Nov. 1853 bas Berfahren in den Untersuchungen, welche bei ben Griminalgerichten geführt werden, in einigen Puntten naber. Gin vor mehren Sahren erschienener Entwurf einer vollstandigen Strafprocefordnung murbe bei Geite gelegt. 10) Die thuringifden Staaten, mit welchem Gefammtnamen, welcher von bem thuringifchen Bollverbande entlehnt ift, Die fachfifchen Bergogthumer, Die fcmarzburgifden und reufifchen Fürftenthumer bezeichnet merben, fteben burch bas gemeinschaftliche Dberappellationsgericht zu Jena in einem gemiffen Rechteverbande, welchem fich auch bas Bergogthum Unbalt = Deffau = Rothen angefchloffen bat. Die ermabnten Staaten, mit Ausnahme von Altenburg, melches fich bem Ronigreiche Sachfen mit feiner Strafgefetgebung naber angeschloffen bat, haben bas thuringifche Strafgefetbuch von 1850, freilich jum Theil mit eingelnen Abmeidungen, angenommen. 3m Gebiete bes Strafproceffes ift bie thuringifche Strafprocegordnung von 1850 von Sachfen : Beimar am 20. Marg, von Gachfen-Deiningen am 21. Juni, von Schwarzburg = Sonberehaufen und Rudolftadt am 25. Marg und 26. April, von Anhalt-Deffau und Rothen am 28. Mai 1850 angenommen und publicirt, obwol mit einigen Abweichungen. Diefelbe enthalt ein vollftandiges, auf Deffentlichfeit und Mündlichkeit, Staatsanwaltschaft und Schwurgericht gegründetes Strafproceggeses. Gin erganzen-Der, jum Theil auch abandernder Rachtrag ift Die von Unhalt-Deffau burch Gefet vom 10. Gept. 1853, von Sachfen : Beimar burch Gefet vom 9. Dec. 1854, von Schwarzburg = Conbershaufen und Rudolftadt burch Gefete vom 24. Rov. und 10. Dec. 1854 publicirte Rovelle. Die Unnahme ber Strafprocegordnung fowie ber Rovelle fteht in ber Sauptfache auch noch von andern betheiligten Staaten ju erwarten; namentlich gilt bas von Sachfen : Coburg : Gotha, wo im Fruhjahre 1855 eine Commiffion gur Musarbeitung ber bezüglichen Gefetentwurfe bestellt murbe, welche im Laufe bes Sommers ihre Arbeit beendigte. Die Gefetentwurfe liegen bem gemeinschaftlichen Landtage gur Berathung vor. - Bu ben bieber aufgeführten teutschen Staaten, in welchen

die Schwiegericht Emagne fander weider in naber Butunft vorausfimtim nen einen ander Bundesftaaren. bmaurenen. In biefe Braiemme ift befondere bie freie Stadt Frankfurt au meannen. Ein Gefenneum über bas Bierfabrer in Smeffamen mund: im Jun 1888 vom Senan de acipamente Leclammunt protesta und auf erfiation Beriedt, mit einiger ver bit Regurung geriligier Trandmunaer in Surimum ver bei geleggebenter Berlammunt angenemmen. Sommen Stroffal: imt tarr tir Zovenamanir wairin Bud im Gerfibergamum. Diteriter fient b. Ser-Relung eines verventeren Strefterfamens mit Somme generater non ir Lushan I. I. Le der Seite der iemaer Stauer webe er auf Diffinition und Minnblichter mit Staarsangarigaft aber enne Diewirfung per Geimmerener gegeintens Smafe erfanter angenommer bater fiert bat Raffermum Diftere a. Die nur fur einen Soei ber Keiwer namentlich für Die teurimer gante bestimmte renniereime Smafreneserdnung vem 1". Jan 1866 weim: all: aiterer Gefice uber bat Smeiverfaprer aufnet venne auf den iweine gerundlicher Spitemis fir var in Laufi der Jahres ING in das Leber wurdt ieden dum im tailman Len-erdnung vom 11 Jan. 1862 nad Dakgam im Si-fediuse vom 31 Den 1863 dum Lusbewung im Zurr wesentlich abgegndert und burn bie fin las gang Reig mit Ausnahme ber Militarigrange gegenette neu. Strafprocentionung non 26 July 1500 vol.; aufaenvoer. Rie eine, ir Durmführung ber embettumer Gefergebung. auf ale Kroniander fin erferdende Smairerefferdnung war bas immuracionium: Erficht nunt wen. aufrein an erhatten. Das neue Geier werm ber Grundige ber Deffentlimten freilig in emas beimianten Beife ben Minnbimfen unt ber Stantenmalifieft fefteetaner unt burchgefungt ift, enwfieht fin bei manden anteren Bergingen burt ein: auf Strut unt Schenung ber Rechte bee Cingeinen ferafan amimbe humannat In Begiebung auf bie Beweiserfot erniffe if barin ein ben aufgehobenen Befimmumgen tet tabilmen Smafrenicke pronune per 1340 permandies Erfier engenommer. 2. Das konigreid Seit fer mame burd Gefre rom 10 Rer. 1949 ber Berfud gemamt batte las Schriffe gericht prolaufig für Prefiamer alem in ber am meis fen bewegter Seit und auf den Grunt einer auf Nelle mablen berühenben Geschwertenenlifte it tas Leber au finbren unt 1849 außerbem non per einem blimgen Burfaende beimgefucht murbe, machte im Gebiete bee fenrurgerichtlichen Berfahrene teine gunftiger Erfahrunaen. Er murbe taber aus tar Emmuraminischefet pen 10, Nier 1-4- turd Gefer rem 11 Ner. 1-30 wieder aufgeboben unt in bem 15% erimienener Entmurfe einer Smeiproceperbnung umm Beftvaltung bes effentlicher unt munblimer Berfahrens unt ber Staatsanmelrichaft. Das Schwurgericht aufgegeben. Die Strafperceferdnung ift nan porgangiger Benabidiebung mit ben Canbfiander rurlieit. i. t Et. Gesetzbücher unt wirt bemnacht ir tas Leben meten. @ Das Serwathum Catt'en-Eltenburg folof fit in ber Erraf

rechterkiese bem Gange feines Nachbarftaares bes Remigreiches Sachier an. Bie in Sadi'm Beimar burd Geich vom i. De. 1865 fr mar auch in Sadien Altenring birg bas Geles bem 14. Dan 1849 ein ichmuractionismie Mittabren perent fur politifc, und Prefereracher alleir einaefuhrt werben. In ben Jahren 1851 unt 18's fiant noch bie allaemeine Ginfubrung bee Sommammenerantene in Quend: Mein Die Etrafprocherbnung pen 2 Gebt. 1864 ift amar auf Defe fintlimten Diuntlichten unt Staatsanwaltichaft gebaut, rat and fin: Smeurominte. 4 Much bie gunt teutimm Bunt, arberigen Theur bie Renigreiche ber Ricbir arte fint mir au ermabnen, in fefere bert bas prlantife: Erfien bee Emainerfahrene ohne Geichme. rent bitt. Ill Umen ber wember und nicht bedeutenter Stamm made bie britte Grunge vilben, fint nur Du Grefbergentrume Diet.enture Edmerin unt Midirtite Ettille gefontere berveraubeben. In Diefer Staater fam eine mefentliche Umgeffaltung bee aufer geneimer Unterfuchungenerfahrene nicht gu Stande. En 14. Sait 1- 3 erfrien ter Entwurf einer medlennurgiben Strefpriegenbrung nerft Merinen, menach ir Im Samifade tas bisheriat farifilide Unterfudungs. verfarter that mabre Deffentlichteit unt Diundlichfeit. reider bereider berd einigt neut Einrichtungen namenting eine Ert Staatsanmanfichaft und eine mundiim: primiant pfentliche Schlufpernehmung . auch turfue temfinter fol

V. Beteurung bee erglifden Gefdmerenenceriate aus ten Ergebniffen ber Gefaiate.

2 Des Bnauifitieneseineis ale Gruntge. barte ber enalifden Burr Die englifche Burn. fempl für Girifamen als im Eriminalverfabren, beruht ur ibrem erften Enfange auf bem Unterfuchungerringire. I i. auf einer officieller , von Gerichtsmegen angeftellter Erforimung ter Wahrheit. Um tae Inquifitiens. princu ale Gruntlage ter Jury qu ertennen, ift porlaufie qu bemerfen taf in Englant aufer bem Rugen unt ben procesualiden Berbicten, milites pber liberi et terales bomines noch in mannichfacher Art aufaeboten unt vereitet merten fur Mebenpunfte, meiche bei ben Proceffen fich ereignen", unt fur abminiftrative Bertaltniffe um famifche Nadridten, Greniberichtigunaer. Abidiapungen unt bergleiden qu erlangen, alfe ibre Renntniffe per Thatfachen und Berhaltniffen au benupen. Sinnerfungen auf friche Benugungen von Gefmeireinen finten fic in Glorgillo Brocten unt in ben Gratuten. Eine große Ungabl von Musfermaungen fur folde Snick findig fic in tem Registram brevium, origisnamum et judie alium, und if in tem auchabenichen Inbaltererendeniffe unter bem Berte liebuistiones aufgeführt. Diefe verloutenariam Annenbungen bir Ge

O Bengl Bereit Semall. Zu in ging fiell Der leite Engliche den Gene i Be Buller. De Bemein be begein fo. Mitz

fcmorenen führen ben Ramen Inquisitiones ex officio. und find ben proceffualifchen Jurys gleichgestellt in ber Berantwortlichfeit und barin, bag por ihnen Beweisinftruction fattfindet. Ueberhaupt aber find Die Musbrude inquirere, inquisitio, inquest technisch für alle Berfahren mit Geschworenen, und ben processualischen Jurys in England, sowie in der Normandie gemeinsam. Unzweifelhaft ift und bedarf keines Beweises, daß in bem ausgebildeten Systeme ber alten Rugejurys, welche Dabei mit Strenge ju unfehlbarer Angabe aller ju verbugenden Sandlungen angehalten werden, bas Princip ber Inquifition, ber Berfolgung von Staatswegen, ju Tage liegt. Auch die Entscheidung ber fleinen Jury in Civil- und Criminalfachen beruht auf bem Unterfuchungsprincipe. Bas Die Gefchworenen bem Richter leiften, beißt officiell veritatem dicere, außerbem auch certificare justitiarios. Bum Grunde liegt folgender Be-bante: ber Richter inquirirt burch die Jury auf Die Bahrheit ber Thatfachen, wenn die Parteien se ponunt super juratam. Underer Beweis vor bem Richter ohne Bury ift baburch nicht ausgeschloffen, wenn es ben Parteien fo beliebt. Das Berfahren mit Befchworenen ift also für ben Richter ein medium eruendae veritatis (Mittel gur Erforfchung ber Bahrheit), eine inquisitio per patriam"), wovon er aber ohne Untrag ber Parteien (bie Rugen ausgenommen) feine Unwendung maden fann; infofern bat es alfo ben Charafter eines Bemeismittels. Die Auswahl ber einzelnen Befchworenen bangt ab von bem außer bem Berichte ftebenben Gheriff, von ben Parteien durch Recusation, vom Richter nach Renntnignahme von ihrer Fahigfeit. Die inquisitorische Natur Dieses Beweismittels herrscht vor, weil die Parteien nicht durch eigene Vorschläge gewisse Perfonen in die Jury hineinbringen und auf diese Beise fich als Beweisführende aufftellen burfen. 3bre Berufung auf Gefchworene ift baber immer eine Berufung auf richterliche Untersuchung. Der Richter betreibt es auch als Untersuchung, indem er, bei fich erhebenben Bebenten, Die Gefchworenen genau über Die naberen Umftanbe und ihre Grunde vernimmt. Darin liegt nun ber Unterfchied und Die Achnlichfeit ber Befchworenen und ber Beugen. Werden Die gwölf von einem Beamten und bem Richter berufen, fo find fie Befchmorene; werben fie von ben Parteien berufen, vielleicht von jeber Partei gur Salfte, fo find fie Beugen. Beibe Urten follen ben Richter über bie factifchen Umftanbe inftruiren; beibe follen beshalb mit biefen Umftanben naber befannt fein; bober tann man beibe im meiteren Sinne Beugen nennen. Beibe merben aber burch Erflarung von Seiten einer Partei in ben Proceg eingeführt und bilden baber ein Beweismittel. Diefes Alles gilt aber nur von ber urfprunglichen Erfcheinung ber Jury, ba bie neuere Ginführung eines Beweifes in Gegenwart ber Jury ben Begriff gang verandert hat. — Beit weniger tritt bas Untersuchungsprincip in ben Ginrichtungen ber nordischen ganber (36land, Danemart,

Schweben) hervor, beren Ginrichtungen fich theil erfte Erfcheinung ber Befchworenen, theils als wir Gefdworenengerichte anfeben laffen. Sier zeigt fit Charafter eines proceffualifchen Beweismittels viel licher, indem es oft lediglich Cache Der Parteien i Gefdworenen zu benennen, welche baber auch ben men ber Ernannten führen. Bon ber unterfuch Richtung findet fich nur barin eine Spur vor, ba Richter an der Ernennung der Geschworenen mehr Untheil ausubt, hier und ba fogar allein die Erner hat. Dag bas Inquisitionsprincip fich ber altnord Ueberlieferung ber Gefchworenen in ber Rormandie England bemächtigt und fo die Bilbung ber mittel lichen Geschworenengerichte bervorgerufen bat, if bem Beftreben jugufdreiben, eine unparteiifche R pflege gu fchaffen, und bem Umftanbe, bag bem g nifchen Rechte ber Beweis burch frei von ben Da gestellte Beugen nicht fo gang jufagend mar. Di fahrungen, welche man mit ben Gibesbelfern und gen zu machen Belegenheit hatte "), mußten eine 1 tige Beweisführung verdachtig machen, und man gl fich nur auf bas Beugnig ber Gemeinde verlaffe tonnen. Bei bem Criminalverfahren befteht noch befondere Beranlaffung mehr, feitdem die Berbreche ein Bruch des Ronigsfriedens betrachtet werben, mo eine Berfolgung von Staatswegen immer als ge bet erfcheint. In Diefem Gedanken, sowie in ber bebung ber Gottesurtheile und in bem Distrauen ben Reinigungseid mit Gideshelfern ift wol mit ner bie Beranlaffung ju bem im Mittelalter überl bervortretenden Inquifitionsprincipe gu fuchen, moi noch zu beachten ift, bag bie Unflagen aus verfd nen Grunden feltener murben und fogar in Disad tamen. Das fanonifche Recht folgte mit ber Bil feines Inquisitionsprocesses nur bem allgemein ge ten Bedurfniffe feiner Beit, baber auch Diefes Berf burch Die Civiliften anerkannt und rafch in Europa breitet murbe. Manche Lander fchufen fich jedod eigenes inquisitorisches Verfahren, und zu biefen bern gehört England. — Das inquisitorische Verfamit Geschworenen beruhte ursprünglich auf ber Bo fegung, daß die Befchworenen binfichtlich bes betreffe Gegenstandes nabere und vollstandige Renntnig b Diefe Borausfetung ftutt fich auf ihre Qualific als Nachbarn und auf einige Ginrichtungen, n ihnen Belegenheit geben, fich von ber Cache ju u richten. Diefe Ginrichtungen erwiefen fich aber im ! bes Mittelalters in mehrfacher Beife als ungenni und fo ift es benn babin gefommen, bag noch im telalter im Civilproceffe, und feit Ende bes Mittele im Criminalproceffe fich ein Beweis in Gegenwart jum Behufe ber Inftruction ber Gefchworenen gel

<sup>6)</sup> Aus ber französischen Rechtsgeschichte läßt sich bafü Sprüchwort anführen: qui mieux abreuve, mieux preuve. Poncelet, Précis de l'histoire du droit p. 59 rührt die dem zösischen Rechte eigenthümliche Burückselung des Beugenbei von dieser alten Aradition her. Bergl. Loysel, Institutes tumières, édit. de Dupin T. II. p. 151. n. 770.

bat. Die Hidden bei almani und een bettem de Gelesialus durc di Crust Camadanda um di altere Amien. tof bi gefommenn aus name Renami ingg film af letter man aufannen The state of the s Cofficer film Slaver of the all trigter arts. beben meine til ti Gelmanne eine und u filig bemernal Connect nur um price con felic bar clou de Lacence de prominio Confe für fa. Die Aleman frie in Lauren ist die Federmin erfan einen Kommen ist is Berger in Colom in Danie in minim serie if And the second s Mr Sie je ien chur if i Sen iffe Design to Commence the way of the contract te Sia a unimitia number of the total Printegra est den e la commence de la la Pas Chariannicarrie main Dr. Britishi. Person Toront 1. Arrandorff from the contract of the Contract Ti (14-11) i de mondo de la composició de la Composició de on all communications for an information of the second sec Securities of the entrance of THE THE TIME BOTH AT PRESENTATION AND ALL PROPERTY. The order was also as been as a company of the comp Armitat um Simianilit. Die Karter tan energie eine Karen ein ric rom la Grit villi de de la Serie de la 表語 Ca famon pa in neutron track 2 g and a Gramman and an area of the second mirrin munt one with the end of the commence of la Vigian antalen nich nur beite beite die Les Timbers in lines and him the first of the state of Security and the state of Security and the state of Security and the state of th fr Jun Gant in bei ber Beier in Merein gefehreit und und kundler if its later long green in Mil with the present family standards of the profession Burthater de Leiter in obereit in Die im Lie here be kemeinter diseast fr. 2. our performunden und in Pall eine vertigen Leitung

E Brad i E L. S. Gra Ermi: LXII.

em effent Berffraumt seeth recht bie Sant meite furt fein ain bas Frauffinenspringe b Merfeame am Litteriamung ber Bentreder ner Staateme in tremmin if erter fir tatura marii: me au Quet armit at attemmer Engiant tein Graaten mait am bar unt auf bei Gruntfas bie neme tentur propert so mesun. Im Angefmulbigt ub. ten-They give allerthe pernemmer with feat; felt? be ingen al Anthor vermitare fennen febalt i bo lurg fa einer Grofigrer harbitun, ge beichulbiger umirtigat maier gu bei Bernachtaffigungen be 3m Li Berfiet, ber Untita nie ber Unitag, fift unt and a grant anneren alle aleichan nur in bei Er ineff bie Bolliger bontelt un ibr entweber ber ei ter bur bie Butung beguraten, eber menn bir Die folde eine einem erfongt im ge eine Mag in Durit und bir in in grittenfren. Ran maufiterifcher Grant fager migt ber Mriefmoterat babe auch arbnit meter biet iber bieber bieber ungeführter Umffan um fill bie ber begeftere in Enblant nicht au the result of his from the land, before, bear in man Die Stade in bei beibere Ben berforer gegangen. Difficier auf bereichte beier gellftener e Resneuns befiet and the first of the Second of the placets coreder beiben berbeit ber ber Spiere ber Anflag fer mil to the first training seminary Er ber bei ber ber ber Deutschlant e die e Metal Die ber bei martier faute tor Ro-

Dar Lance Medical Compress and Magn n tor and ordinares des form nerenfluatifch. Bau and dar and de Minner de die Kernneriche but the Berge berge ber Geffelen beand the state of the state of the state of the Single Community of the The state of the s a min Anna Landa o Landon Anna and a mailte a · of the second statement of the second statement under And the state of t from the second the first territorial production of the first first applied to Burgar Branch and San and Branch and Branch and American and the properties begin a transference in a figure of the time of the second of t Later to the Community of the Mary and the Retufficiele Comme Andere leifen de Horand de la comme de Louis de la Comme de Tombre unt ba biel 400 er gegenflet, ben Tratafre fic

There ber a Court in der heine der heme. Lemmen 1.8.5.4

Dann find noch folgende Puntte zu beachten: erftlich bas Berhaltnis ber Parteien zur Jury, wonach fie aus ber Berufung auf biefelbe hervorgeht und als ein gemeinschaftliches Beweismittel erfcheint; zweitens bas Rerbaltniß ber Jury ju ihren Kenntnifquellen, alfo mas fur Quellen ihr ju Gebote fteben und wie fie Diefelben gu verarbeiten hat, um zu einem Spruche gu gelangen; Drittens bas Berhaltniß Des Richters ju ber Bury, indem sie für ihn ein medium eruendae veritatis ift, ein Mittel, um bie Grundlage eines rechtlichen und gerechten Urtheils zu gewinnen. - Die Sauptfrage, mas die Bury zu entscheiden berufen wird und warum es fo ift, beantwortet fich aus ber Geschichte auf einfache Beife. Die assisae (recognitiones), die erfte Erfcheinung ber Civiljury, fanben nur in ben Fallen fatt, in welchen bis dabin bas Duell als Entscheidung gegolten hatte. Sie waren also ein Surrogat für das Duell, und weil das Duell bisher entschieden hatte, welche von beiden Parteien Recht hatte, mußte dieselbe Entscheidung der assisa zufallen. Hierbei mar alfo Thatfache und Recht nicht unterfchieben, was auch bem alteften germanischen Standpunkte entspricht. Die Analegie der assisa mit dem Duelle liegt bei Blanvilla") beutlich vor. Er fagt: per assisam tam finaliter, quam per duellum, terminatur negotium; er vergleicht ben einen Beugen bei Duell (ben Rampen) mit ben zwölf Zeugen der Affife; der Kampe ift eben fo auf Die Mittheilungen feines Baters verwiesen, wie Die Seschworenen auf die verba patrum suorum. Die neue Bilbung im Berciche bes Civilprocesses, welche im 13. Jahrh. eintrat, die jurata, hat einige Menberung bewirft. Sobald nämlich bei einem Processe, welcher auf assisa eingeleitet ift, in den vorbereitenden Ber-handlungen der Parteien fich Erceptionen oder fonst ftreitige Punfte ergeben, fonnen die Parteien burch Uebereinfunft diefe thatfachlichen Fragen durch Gefdworene entscheiben lassen, und zwar durch die für die assisa einberufenen, welche fur biefen neuen Auftrag nunmehr jurata genannt werben. In vielen gallen wird burch eine folde Entscheidung der gange Proces abgethan. Die Berechtigung der jurata war durch die Ginwilligung der Parteien und bas Borbild ber assisae begründet. Die Aufaabe der Geschworenen wurde durch Die Ginigung ber Parteien bestimmt, und konnte fich nur auf factifche Umftande beziehen. Diefes Inftitut betam bald ausgebehnte Bichtigfeit, ba die assisae nur fur die alten Duellflagen zuläffig maren und daher fur die neu entftandenen Rlagformen die jurata in Birtfamfeit acfest werden mußte. Es tant fogar babin, daß felbft in ben bergebrachten Fallen der assisae ihre Stelle von der jurata vertreten werden tonnte. Go ift alfo bie neuere Civiljury der Englander die jurata des Mittelalters, fie bat nur über die factischen Fragen zu entscheiden, welche die Parteien unter fich herausgestellt und der Jury überwiesen haben. Die bald nach 1219 fich bildende Urtheilsjury in Criminalfachen trat an die Stelle ber

abgeschafften Gottesurtheile, und murbe in Folge einer nabe liegenden, aus der Civiljury entlebnten Anglogie zugleich als Surrogat des Duells zugelaffen, sobaß es dem Angeschuldigten frei ftand, fich ebenso gegen die Ruge, als gegen bie formliche Duellflage auf Die Bury zu beziehen. Beides, das Gottesurtheil wie das Duell, hatte bisher entschieden, ob der Angeschuldigte schuldig fei ober nicht, und biefe Entscheidung ging nunmehr auf bas Surrogat berfelben, auf die Urtheilsjury über. Der Beruf der Bury, ju ertennen, ob ichuldig ober nicht, ift burch ihre Ratur, als Erfat ber früher üblichen Beweismittel, vollständig begrundet, und wenn man bie Sould als ben rechtlichen Beftandtheil des Spruchs ausscheibet, fo bat die Jury über Thatfache und Recht in einem ungetrennten Urtheile ju fprechen. Allerdings ift Zweifel möglich, ob wirklich die Urtheilsjury in ihrem erften Anfange über die Schuld gesprochen habe, ein Zweifel, welcher darauf beruht, daß in dem alten Rechte ber germanischen Stamme die That allein bereits bie Schuld in sich begriff, also bei vorliegender That von einer Schuldfrage nicht die Rede fein konnte. Bon ben vielen, jum Theil febr darafteriftifchen Bugen, welche fich von diefer germanischen Auffaffung in Englands altem Rechte, fowol ber angelfachfischen als ber normannischen Beit, vorfinden '), fteht mit ber Jury folgender in naberer Beziehung. In dem Statute Darlebridge 1267 Cap. 26. wurde bestimmt, daß Morb' nicht mehr angenommen werden folle, wenn die Zodtung in Rothwehr oder durch einen Unfall erfolgt fei. Rach dem Statute Glocester 1278 Cap. 9. follte in folden Fallen die Jury nur über die Tharfache fprechen und der Justitiar Bericht an den König erstatten, welcher bann begnadigen konne. Diese Bestimmungen find neues Recht. Wenn nun in solchen klaren und oft porfommenden Fallen das 13. Jahrh. noch nicht die Schulbfrage tannte, und nach eingetretener befferer Ginficht bie Entscheidung über die Schuld nicht der Jury anvertraut. fondern dem Ronige vorbehalten wurde, fo lagt fich wol annehmen, daß in dem Worte ber Frage culpabilis berg Bury eine Entscheidung über die Schuld noch nicht eingeraumt war. Mit ber Beit hat fich bies allerbings geandert. Das altteutsche Princip hat der fortschreitenden Entwidelung bes Criminalrechts weichen muffen, und nachdem fich fo festgestellt hatte, daß nicht blos nach ber That, sondern auch nach der auf dem Willen beruhenden Berfculdung ju fragen sei, ift die Schulbfrage in den Bereich der Jury gekommen. Dennoch finden fich noch in den neuesten Schriften englischer Prattiter bei der Todtung Andeutungen, welche der Jury ein freies Urtheil hier nicht einraumen. Gin anderer, ju bemerkender Umftand gibt nur ein negatives Resultat. Rach dem früher Bemerkten gelangte man im 13. Sahrh. bei dem Civilprocesse dahin, die vorkommenden Erceptionen von den Parteien auf Entscheidung durch jurata

<sup>9)</sup> So führt Phillips, Engl. Rechtsgefc. II. S. 315—321 aus den leges Henrici I. eine Reihe Bestimmungen auf, nach welchen Zemand ohne alle Schuld jur Suhne einer Tobtung ober Beschädigung verbunden war.

ftellen ju laffen. Es fonnte bies naturlich nur bei factifchen Erceptionen ber Fall fein, und fo entftanb ber Grundfat, bag bie Thatfachen ber Jury, Die rechtlichen Ginmendungen bem Richter gur Erledigung anbeim fielen. 3m Criminalproceffe fand eine folche Fortbilbung, qufolge welcher Die Jury über einzelne burch bie Berhandlung berausgeftellte factifche Exceptionen gu fprechen batte, nicht ftatt; vielmehr find, wie bemertt murbe, gleich anfänglich bie michtigften und gangbarften berartigen Falle (ber Ginmand ber Rothmehr und bes Bufalls bei Tobtungen) in eine andere Bahn geleitet und ber gerichtlichen Entscheidung entzogen worden. Go ging bie angeführte Belegenheit, eine Trennung von Thatfache und Recht im Criminalproceffe gu bilben, fpurlos vorüber. Gine andere Beranlaffung gur Unterfcheibung von Thatfache und Recht im Criminalproceffe trat im Unfange bes 16. Jahrh. ein, als man ber Jury Beweife porzulegen anfing. Frubzeitig murbe feftgeftellt, bag Diefe Beweife fich nur auf Die factifchen Umftanbe begieben fonnten, und ba bie Jury angewiesen mar, auf Die porgelegte Evideng ju fprechen, fo lag darin eine Sinweifung, bag fie nur fur bie Thatfachen guftanbig fei, mabrend auf ber anderen Seite Die hergebrachte Formel Die Befugniß über Culpabilitat gu fprechen, mithin Die Enticheidung über einen Rechtspunft zu enthalten fcheint. Jebenfalls trat nunmehr Die Unterscheidung von That-fache und Recht, welche ichon feit alter Beit in bem Specialverdicte anerkannt war, auf bringende Beife bervor. Es entftand ber Sat bes common law: De jure respondent judices, de facto juratores, melder fich in Widerspruch mit ber althergebrachten Competeng ber Jury ftellt. Die Richter loften Diefen 3meifel fo, bag fie völlige Ungebundenheit ber Jury hinfichtlich ber Bahrheit ber Thatfachen, binfichtlich ber rechtlichen Be-urtheilung aber beren Pflicht behaupteten, fich nach ber von den Richtern gegebenen Unleitung, alfo nach den bestehenden Rechten des Landes, richten ju muffen. Berftoge der Geschworenen gegen diese Unleitung wurden mit willfürlichen Strafen belegt, mas man jeboch unter ber Regierung Rarl's II. wieder aufgab. Damit ift aber Die Streitfrage felbft nicht befeitigt, und ber vorher ermabnte Biderfpruch besteht noch jest. Er ift auch durch Die Libellacte von 1792 nicht gehoben worben. Denn Diefe Mete verwarf gwar die Pratenfion ber Richter, ber Bury Die Rechtsfrage zu entziehen, alfo fie auf ein Gpecialverdict zu befchranten, fodaß dadurch bie Jury für Libellprocelle Die gleiche Befugniß zugefichert erhielt, wie in anberen Criminalfallen, aber bie Sauptfrage, ob bie Beschmorenen Die richterliche Unleitung ju befolgen baben, blieb unentichieden. Der Standpunft bes neueren englifden Rechte ergibt fich febr gut aus einer Grorterung von Sargrave 10), welche nicht blos megen ihres Urhebere, eines bochgeachteten praftifchen Juriften, fonbern auch wegen ber Beit, in welche fie fallt, wichtig ift; fie fallt nämlich gwifden ben berühmten Fall ber

Juniusbriefe und die Libellacte von 1792, alfo in eine Beit, wo diefer Gegenftand allgemeines Intereffe erregte.

Bargrave faßt am Ende feiner Darftellung die allgemeinen Refultate fo gufammen: "Die Befugniß, über rechtliche Fragen gu entscheiden, fteht unmittelbar und

birect ben Richtern gu, ber Jury nur beilaufig (ineidentally); in biefer letten Beziehung fteben bie Be-

ichworenen unter Aufficht und Controle Des Richters,

und muffen beffen Belehrung über Die rechtlichen Fra-

gen respectvoll beachten. Bur Ehre ber Jurys muß man fagen, bag Falle ibres Biberftanbes felten vortommen,

und nur bann, wenn fie bem Richter mistrauen. Go erweift fich bemnach biefe Theilung ber Gewalt amed-

maßig, wenn nicht burch Buweitgeben von Geiten ber

Richter ober Billfur von Seiten ber Jury Collifionen

entfteben. Es laffen fich bemnach mit Biener folgende

Sabe aufftellen. Das Urtheil über ben Rechtspunft,

namentlich über die Schuld und ob ber Angeschuldigte burch feine That bem Strafgefebe verfallen fei, ftebt ben

Gefchworenen nur incidental gu, b. b. theile gufallig,

insofern es mit Thatsachen genau zusammenhangt, theils nur mittelbar, weil fie babei an gewiffe Rudfichten gebunden find. Befentlich gebuhrt es ihnen nicht, wie

fich baraus ergibt, bag, wenn die Thatfache feftftebt (burch Geftanbnig ober Ginigung ber Parteien), Die

Jury Richts zu thun hat. Ferner aber find Die Befchworenen in rechtlichen Fragen an bas Recht bes Lan-

Des gebunden, alfo hinfichtlich der Bulaffigfeit und Gultigfeit der Evideng, ber bas Berbrechen charafterifiren-

ben Absicht und der schließlichen Qualification der That felbft. Die Richter feten biefe Puntte, auf welchen bie

Berfculbung beruht, auseinander, und in Folge ber bo-

ben Stellung und bes Bertrauens, welches Die Richter

genießen, gilt ihre Belehrung für einen Ausdruck Des bestehenden Rechts, welchem die Geschworenen Folge zu leisten verbunden find. Auf diese Weise ergibt sich ein nur selten (etwa in politischen und Presprocessen) geftortes Bufammenwirfen ber Richter und Gefchworenen"1). In Schottland entscheidet fich nach Mit-termaier 12) die wichtige Frage, ob die gur Laft gelegte Sandlung bas benannte Berbrechen gu begrunden vermöge (wenn es nämlich bewiefen wird), meiftentheils ichon burch bie Ginmenbungen bes Bertheidigers gegen bas Indictment, welche ju einer Entscheibung bes Berichts (interlocutor of relevancy) führen. Früher maren in Schottland eine Reihe von Sabren binburch Die Befchworenen auf Enticheibung ber Thatfachen und ben Spruch proven ober not proven beschränft, haben aber feit 1728 ben Spruch über guilty wieder erlangt 13). In ber reformirten Bury auf Malta ift eine folche 11) Dit diefen Unfichten ftimmt auch Phillips, On the powers of juries überein, und auch Mittermaier, Englifch :fchot: tifches Strafverfahren S. 370. 454 - 462 legt großen Berth auf bie erwähnte Darftellung bon hargrabe. 12) Mitter= maier, Englisch-schottisches Strafverfahren S. 461. 499. 13) Bergl. Marquarbsen in Jagemann's Gerichtesaal. 1851. 2. Bb. S. 14 - 25. Mittermaier, Engl. schott. Strafverfahren G. 480 fg. Biener, Engl. Gefchwor. - Ger. 2. 28b. G. 262. 30 \*

<sup>10)</sup> Sargrave, Roten zu Coke upon Littleton p. 155. Rot. 274, 276.

Seemen man Mattered after 16th, Mattered mittered intermit je to the house day was day the first of the second beautiful to be for Consequence of the second to be the consequence of the state of the s And the second s the Seasonaide and its man in Committee tr fem an Em trifer in ta fer enfe Min ill iln s ti Minn i th thallan The second secon me to a fil voyant lands of falls at the to a fil voyant lands of falls and A tention of the property of t The second secon The second second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the second section se er franklig og der er finsklig en flæ No esta successo de filia en la L un no Roma de La La Contenta en Lo The state of the s The fact of the fa and the later of a section of the first term of the control of the The second secon Summing in the Bright sensitive to the sensitive to Control of the Contro man in the same of the same of THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE The state of the s A SALE COME TO SALE OF THE SAL The second of the contract of The state of the s Le grant Committee our de publication de The same and the s the state of the s after all the bottom and the second

Seinering, in Sering or Serings on its for his distribution in the language Beself so man ente fan me Emine mi k i ta fat a Sama fans 15 fe be Cak ur ematten Sanatian iam Du ar ie Sak Bartaute fine is tomme for me Beffage bette tie arman auch der Streit bei firm if neutib en en er ente den armen. Dan örnet de Comme for der der mi Emferdem die Date to her ter test serious sets, The residence of the second of ramin den di su e u e fina de la Line 15 September 12 page 32 September 13 To the Boundary of the Commission of the to Barrichard Carache. In de marie Ber 🖼 an Jam am ermanne Renere bereit fin ber fie return ist seneral delimina de Gradner, de femmen il für Albert mit be and the same above the name and the dam in a that a tribe of the control of the second secon The Leville of the matter of the House er Affilia er finner Seria. Star til ger o in lin angell finn binn bei reentl. h CANADA TO STEPLE OF VIDES POR Take in Karring and the term of the file of to the to imposite themselves a series of the series of th ing that ele time el matter el man. Fastini the restrict British that the bears in both o te omer ter bie biebert. Bich THE PARTY OF THE P The second of the late of the andre Contract for man formation n ermann bente ein eine anden Stellen af b unge beremm. Er ir bane mit De and the transport of the property of the prope er dan in in Aminentina mit se

> TO THE MORE THAT THE PROMETER AS A the state of the second of the The second secon A CONTRACT OF THE PROPERTY OF The second secon

<sup>79.79.7</sup> 

erft noch von ihm zu verarbeiten ift. Bei dem Be-: burch Jury haben aber die Befchworenen biefes erial zu verarbeiten und liefern dem Richter Die Rete, welche er feinem Urtheile zu Grunde zu legen In Folge Diefer Function erfcheint mithin Die an-Auffaffung, in Folge welcher die Competeng ber deibung amifden Richter und Gefdworenen gemird und die Letteren Richter für die Thatfind, als die der neuern Stellung der Jury angeme. Der Streit über Die Grengen jener Competeng ier unerheblich und bereits fruher erörtert worden. if ift aber, daß die Beschworenen immer nur fur hatsache zu entscheiben berufen find, mogen fie nun ber alten Borftellung fur ein Beweismittel gelten, nach bem neuern Standpunfte bie Stellung eines tere haben. Rur die zweideutige Formel, bag bas ict über die Culpabilitat zu entscheiben bat, fceint ein rechtliches Urtheil einzuschließen, mas jedoch in and mit Recht beftritten wird. - Gine andere Frage ob die Jury in England nur als processuali-8, ober auch als politisches Inftitut angefeben . Genau genommen bezieht fich biefe Frage nur bie Jury in Criminalfachen. In ber Eigenschaft Bury, ale Beugnif ber Gemeinde, liegt noch nicht politische Glement, Die Betheiligung Des Bolts an Rechtspflege. Die Doglichkeit eines politischen Chare ber Geschworenen fangt erft an, feitbem ihnen eismittel vorgelegt worden find. Röftlin 21) finbas politische Element schon in bem Gemeintezeugund bringt dies mit einer angeblichen Ausbildung freien Bemeindewesens, im Begenfage bes Lehnwein Berbindung, für welche bie Freiburgschaften beres wirkfam fein follen. Es fceint aber boch, als r die eigentliche politische Stellung ber Beschworeerft von der Beit an annimmt, wo fie aufhörten, en zu fein und in die Rolle von Gideshelfern überen, b. b. wo ihnen Beweise vorgelegt murben. An-Schriftsteller, welchen die Beschichte fremd ift, fineine Anerkennung ber politischen Ratur ber Burb er von den Baronen unter Ronig Johann erlangten na Charta 22). Diefer Freiheitebrief enthalt nam. im Cap. 29. Die Bestimmung, daß fein freier Mann Gefängniß, Landesverweifung ober anderen Berlubelegt werden foll, nisi per legale judicium pasuorum vel per legem terrae. Diese Stelle nach Ginigen Die Buficherung Des Beschworenengebenthalten. Es ift bies aber beshalb nicht möglich, bei Abfassung dieser Charte im Jahre 1215 es noch Urtheilejury für Criminalsachen gab. Der Sinn ielmehr nur ber, bag feine Strafe anders, als nach ngegangenem, ben Rechten gemäßem Proceffe und utheilung verfügt werden folle 23). Gine folche Bemung war um fo nothwendiger, als Berbrechen ba-

mals als feloniae contra pacem domini regis, als placita coronae galten, und eine willfürliche, bem Ronige zustehende Strafgewalt baburch begrundet ericheis nen fonnte. Als die magna Charta von den nachfolgenden Ronigen bestätigt murbe, ift badurch allerbings zugleich die Bury gewährleistet worden, aber nur weil fie das gefetliche Berfahren in Criminalfachen mar. Benn biernach bie magna Charta ber Surp feinen politischen Charafter verleiht, fo find junachft die Anfichten der Schriftsteller barüber zu ermahnen. Glanvilla und Bracton 24) heben nur die proceffuglifchen Borzüge ber Bury hervor, fprechen aber von der Civiliury. Fortescue 25), welcher um bas Sahr 1460 fcbrieb, fagt von der Civiljury: nonne hic ordo revelandi veritatem potior est et efficacior, quam est processus, qualem pariunt civiles leges? Beiter sagt er 26) zur Empfehlung der Criminaljury, daß fein Unfchuldiger verurtheilt werden fonne, weil er Recufationen habe und ber Spruch von rechtlichen Nachbarn ausgebe; ein Schuldiger fonne auch nicht burchtommen, weil beffen fvateres Berhalten benjenigen, welche ihn freifprachen, zur ewigen Schande gereichen muffe. Er bat alfo bei ber Bury nur von ihren proceffuglischen löblichen Gigenschaften gesprochen, mabrend er boch biefes Inftitut recht boch zu ftellen beabsichtigte. Dag es ihm an Sinn fur bobere politifche Standpunkte gefehlt habe, lagt fich nicht fagen, ba er nicht nur in bem Buche: De laudibus legum Angliae, fondern auch in einer befonderen Schrift Die Borguge einer conflitutionellen Berfaffung, wie die englische, weitlaufig ausgeführt bat. Sale 27 bebt als die beiben Glangpuntte Des englifchen Rechts bas Erbrecht an Landqutern und die Jury bervor; bie Bury bezeichnet er babei ale the best manner of trial in the world. Ein eigenes Capitel 28) widmet er der Burn, ohne zwischen Criminaljury und Civiljury weiter zu unterscheiden, als daß der erfteren noch eine befondere schatbare Ginrichtung, die große Jury, beimobne. Er bebt als Motive fur Die Bortrefflichkeit ber Jury bervor: erftens, ben Beiftand ber Richter, welche in Rechtspunkten entscheiben, in den Thatfragen Anleitung geben; zweitens, die Gigenschaft der Beschworenen als Rachbarn, vermoge welcher fie die Beugen und die Parteien kennen; brittens, Die Ginftimmigkeit von awolf, welche eine größere Buverlaffigfeit gebe für Die Feft-ftellung der Chatfache, als jeder andere Beweis. Er spricht also nur von ber processualischen Zwedmäßigkeit der Jury, nicht von ihrem politischen Charafter. Das Stillichweigen über letteren ift von Bedeutung, wenn man bedenft, daß Sale unter der Regierung Rarl's II. schrieb, also zu einer Zeit, wo durch die erfte englische Revolution die Freiheiten der Nation zur Erkenntniß gekommen maren und die Unabhangigkeit der Jury fich entwidelte. Bladftone 29) ift ber erfte, welcher ber

<sup>11)</sup> Köftlin, Bendepunkt des deutschen Strafverfahrens S.
22) Bergleiche über die betreffende Stelle der magna
a Biener, Engl. Geschw. Ger. 2. Bb. S. 226 fg.
23)
1er, Abhandl. aus dem Gebiete der Rechtsgesch. I. S. 28 fg.
Beitrage zur Gesch. des Inquisitionsprocesses S. 250.

<sup>24)</sup> Glanvilla II, 7. 19. XIII, 1. Bracton fol. 164 b. 25) Fortescue, De laudibus legum Angliae cap. 26. 26) Fortescue l. l. cap. 27. 27) Hale, History of the common law ch. 11. 28) Hale l. l. ch. 12. 29) Blackftone, überset von Coldis II. E. 196. 418.

Inn ann wiltischen Berth beilege. Er bezeichnet die= te Berhinen als ben Mangemitt bes englischen Rechts; De gerher Borgige, welche es im Einlyerceffe babe, Beneener fit mit in Ceiminalfullen, die Freiheiten der Kation wurden ladurch auf emige Zeiten gefichert; die Jury & Der Cous, das Bollwerf, das Palladium der Aretier: Dem Juech die Auffellung der großen und Aenen Jury wurden zwischen den Freiheiten des Bolls und ben Priesqueiven der Arone Schrunten vergen. And le teine icheent in dimielben Sinne, bag die Jury fur bie Englander der Punkt ihrer Freiheit ift. für velcher sie zuf bas scichfte einzensumen find. Um qu ertaten, mober auf einmal biefe Entbedung eines hohen solitischen Berthes, wovon man 100) Jahre frijs ber in England Richts mußte, tomme, ift baran ju erinneen, daß erft feit der unter Auch IL von den Chergerichten aufgegebenen Bestrafung ber Gefchrerrenen bie weg eine fruher unbefannte Unabhangigkeit erhielt, und Die englische Revolution von 1698 ebenfalls jur Steigerung bes Bewuftheins ber confitutionellen Freiheit beitrug. Bahricheinlich wirfte auch Montesanien mit feinem Lobe ber Jury baju, diefilbe ju einer politischen Bebeutung zu erheben, indem die von ihm der englifigen Berfaffung gezollte hohe Achtung feinem Berle balb Freunde in England erwarb. Gan; befonders aber fant man unter ber Regierung bes Saufes Beaunichmeiz Beranlaffung jur fcharferen Abwagung ber Rechte ber Arone und ber Freiheiten ber Ration. Die Beit, in welcher Bladftone fchrieb (1769) und be Lelme (1771), mar grade eine Beit ber politifchen Anfregung. Dan fuchte damals ein abfolutes Regiment, fonigliche Milline unter Leitung einer Dofariftofratie in begrunden. Gegen biefes unconflitutionelle Beginnen erfchienen 1769 und 1770 bie berühmten Buninsbriefe, und Burte fdrieb 1770 feine Betrachtungen über bie Urfaden ber febigen Ungufriebenheit. Bladftone Wrieb alle unter dem Sindrude feiner Beit. Diefe An-Seten haben fich feitbem in England erhalten, febag man gwar bie Mangel bes Juftitute ber Jury nicht verfennt und verhehlt, baneben es aber loch als eine Stute ber Treiheiten bes Lantes anficht. In ber neueften Beit wird nach bem Benguiffe von Mittermaier ") bei Besprechang ber Frage über Geschwerene in England tie politische Seite bes Infittnts nicht als die enticheitende hervergeheben, mas feinen Gennt barin hat, bag bie englische Regierung mit politischen Procesien und Berfolgungen ber Preffe febr fparfam ift. Bei berattigen Processen wird allerbings die Inry als Urtheil unabbangiger Manner aus bem Belle hervergeheben. Auch in ber neuesten Beit werden die Berguge der Jury in England, namentlich als eines verzüglichen Mittels gur Erforfdung ber Babebeit von Thatfachen anertannt " cher chenfe wenig bie Bebenten, welche aus ber Anwendung von Gefdworenen hervorgehen, verfannt, und leitere nur bedurch erlebigt, bag eine einfichtsvolle Lei-

tung von Seiten der Richter diefe Mangel gu beben im Stande fei ",. - Die nraftifde Bemakrung ber Jury in England anlangend, fo zeige fich die 3mm in ihren Functionen zwerliffiger und weniger leichts iderhamt als in redricher Hinnas adabarer, als an dem Continente. Man Sonnte den Grund danne in ben Charafter der Autim finden und als Beifriel dafür an führen wollen, daß die französische Jury in den Rheit provingen fich in der fentheren Zeit amerkuffiger bewöhrt bat und mehr von Leichtfinn emfrent, als in Frankrich So mater nun auch eine folche Kinneifung fein mag. b int es doch schwierig, diejenige Seite des emplischen Rotienalcharafters, auf melche es hierbri ankommt, für Alle überzengend hernnezubeben. Beffer ift es, bei Benntwortung ebiger grage vielmehr auf Berhaltniffe und Cinrichtungen hinzuweifen, welche einer richtigeren Auffuffung der Berufes der Jury ferberlich find ". 3x biefer Beziehung ift erstens duran zu erinnern, daß in England die Burn bem Urfprunge noch ils eine Berbefferung des processalischen Berfahrens fich durftellt, diesen Charafter eines processullichen Beweismittels Zahrhumderte lang bewahrt und noch jest in der öffentlichen Reinung nicht verleren bat. Sie gelt von Anfant en als ein Dittel jur Erferschung ber Sabrbeit, und be nech jest von den englischen Juriffen einstimmig boranf großer Berth gelegt wirt, fe muß bies mel eine metienale Auffaffung fein. Beuchtenswerth ift babei die Emfiebung ber Jury in England ans ber gerichtlichen Penpis, febag alfe an einen revolutionairen Uripruma nicht ju benten ift. Gine politische Bedrutung ift ibe erft in neuerer Zeit beigelegt worden. Zweitens ift zu beachten, baf die Eriften, der Civiliury in England der processie lifchen Auffaffung bes Juftieuts gunftig ift, da bier bies Privatinterenen in frage Reben. Beffeht nur Griminaljury, fo erhalt bie Cache megen ber concurrirenden Staatsintereffen ein volitifches Anschen. Gelbft ber Umfand, bağ man in England nicht wesentlich Beamte als öffentliche Antläger hat, daß die Zengenvernehmung nicht vom Richter geschieht, ale überhaupt ber Mangel ber and bem Jaquifetiensprincipe bervergebenten Ginrichtengen, laft ben Antheil bes Staates an ber Erimmalrechtspflege in ten Hintergrund gurudtreten. Drittens ift auf die bebe Achtung ver den Geseten iben Stetuten), melde ungendtet angenfälliger Rangel wieler Beftimmungen in England berricht, und barin ibren Grund hat, bağ bie Gefete nicht als Ansilug bes finiglichen Billens erscheinen, sowie derauf answerken n machen, baf in ebenfe beber Achtung Recht und Berfaffung fichen, weil beibe auf altem Berfemmen beruben. Biertens wird ben Gefchwerenen in England fortwahrent vorgehalten, baf fie fich nur an bie gerichtlich vergelegte Beweisführung (Eriden;) gu balten

<sup>30)</sup> Mittermaier, Engl. fcett. Straforf. E. S3. 377. 31) Ge von Startie, On eridence L p. 7. 10.

<sup>32)</sup> Startie. On evidence I. 473. not. 9. 33) Siehe bandber die Ausfrührungen bei Mittermaier, Engl.: ichott. Strafvort, S. 38—64 und Biener, Engl. Gefchu. Gericht. L. 20. E. 294 fg. Wie die maglactichen Berchättniffe in Irland bafelbft die gute Wirflumfeit der Jung glugich gerdiern, wend bem Mittermaier, Die Müntlichkeit u. f. w. E. 34 fg. geschüllert.

Die Belehrung bes Richters über bie rechtliche Lage Sache gu beachten haben. Funftens wird ber Richind in England boch geachtet, mas befondere auf Inabhangigfeit ber Richter beruht. Diefe Unabhanit ift baburch gesichert, bag England tein Juftig-fterium hat 34), also keine Einmischung ber Regie-in die Rechtspflege vorkommt. Die Richter find burch beengende Rucksichten auf die Bunfche und Suftem ber Regierung in ber unbefangenen Musg ihrer Pflicht gehindert, mahrend von ber anderen e vermoge ber Deffentlichfeit im Bangen und im elnen eine fcharfe Controle über fie ausgeubt mirb. erheit für ihre perfonliche Stellung haben fie ba-, daß fie nur auf Anklage (impeachment) bes thaufes 33) von dem Dberhaufe gerichtet und ihrer le entfett merben fonnen. Much fommen in Engwenige politifche Berfolgungen por, welche immer mlaffung ju Berbachtigung ber Richter bieten. Alle Umftanbe mirfen barauf bin, ben Richtern megen Unabhangigfeit von der Regierung und megen ihrer rifden Unparteilichfeit eine bobe Achtung ju fichern, ihre richterlichen Belehrungen auf Die Befchworeentscheidenden Gindruck ju machen geeignet find. vird auch in England nicht baran gezweifelt 36), baß Richter bas von den Gefchworenen zu Entscheidende o gut und noch beffer murben enticheiben fonnen, bennoch an dem Inftitute ber Jury festgehalten. anders fteben biefe Berhaltniffe auf bem Conti-, und badurch geht eine andere Auffaffung ber Jury or und wird ihre gute Birtfamfeit geftort. Uebri-bat fich in England die Thatigfeit ber Gefchworenicht in allen Studen unbedingt als Bahrheit und chtigkeit bewiesen. Auch in England hat Die Jury Brrthumer ihrer Zeit getheilt und Die Schwache chlicher Erkenntnig bewährt 37). Indeffen tragt bei ben ungerechten Berurtheilungen auch die Beweisbes englifden Rechts die Schuld, wonach, ben Sochoth ausgenommen, wo zwei Beugen gur Ueberfüh-verlangt werden, auf die Ausfage Gines glaubn Beugen Ueberführung angenommen werden fann. fcottifden Beweisrechte ift Die Ausfage Gines Beuohne anderweite unterftugende Momente nicht bin-

34) Mittermaier, Engl. schott. Strafverf. S. 52. 35) shen, Handb. des engl. Eriminalrechts, überf. von Mühry 55. 36) Küttimann, Engl. Strafrechtspflege S. 81. ift, Bildung der Geschw. Ger. S. 81. Mittermaier, schott. Strasverf. S. 376. 37) In Phillimore, History e law of evidence (Lond. 1850.) sind eine lange Reihe von n aufgeführt, in welchen zu den Zeiten der Audors und der rts bei den häusigen Staatsprocessen und religiösen Bersolsen die Jury theils durch knechtische Gesinnung, theils durch ose Borurtheile süch hat zu ungerechten Urtheilen verleiten is dabei fällt aber nicht selten der Parteilichkeit der dirigirentlichter und den Einschückterungen der Geschworenen ein grotheit der Schuld zur Last. Ebenso sinden sich häusige Berslungen von Heren durch die Jury im 16. und 17. Zahrb., der Phillimore l. l. p. 260—265. 493. 498 und Wills, On unstantial evidence (1838.) p. 46—49 einige Kotizen mitn. Bergl. überhaupt Biener, Engl. Geschw. Ger. I. Bd.

reichend 38), und in diefem Sinne verfahrt jest auch bie englifche und ameritanifche Praris 39).

VI. Die Berechtigung ber Jury fur den Criminalproceg.

1) Buriftifder Berth bes Gefdmorenenge= richte in Criminalfachen. Die Grunde fur und wider die Ginführung der Jury in Criminalfachen find in gablreichen Schriften erortert, auch in ben teutschen Standeversammlungen Gegenstande vielfacher Berhandlungen geworden. Gine ausführliche Darftellung ber vorgebrachten Grunbe und Gegengrunde ift bier nicht am Drte, und es braucht nur über die fur Die Ginfub. rung ber Jury vorgebrachten Grunde Folgendes bemertt ju merben. Buvorderft find Diefe Grunde, welche bas Schwurgericht als eine bas Intereffe von Bahrheit und Recht in Criminalfachen beforbernbe unfehlbare Ginrichtung ichilbern, größtentheils nicht im Intereffe ber Rechtspflege felbit aufgeftellt worden, vielmehr nur barauf berechnet, Die mabren Motive, welche politischer Datur find, unter Diefer Daste gu verhullen, und man bat bie Regierungen in Folge ihres ausgesprochenen Billens und ihrer anerkannten Pflicht gur Berftellung einer möglichft vollfommenen Rechtspflege baburch nothigen wollen, bem Bolfe Untheil an der Rechtepflege gu gemahren. Es gilt Dies nicht blos von der bemofratiichen, fondern auch von der conftitutionell-monarchischen Partei. Dann find, vielleicht aus Dieverflandnig, Die Bortheile, welche die Dundlichkeit und Deffentlichkeit, fowie Die Anflageform gewähren, auf Rechnung bes Befcmorenengerichts gefest und demfelben gu Bunften gefcrieben, obgleich Diefe Ginrichtungen ebenfo gut bei ber Entscheidung rechtsgelehrter Richter ftattfinden fonnen. Diefe Grunde berühren alfo bie Sache felbft gar nicht. Drittens hat man, um auf den nicht unterrichteten Theil Des Publicums zu mirten, fogar miber befferes Biffen gang unmahre Angriffe gegen ben bisher beftebenben Inquifitionsproces mit vielfachen Uebertreibungen ausgeführt, und die glangvollen Ergebniffe bes ichwurgerichtlichen Berfahrens auf fabelhafte Beife ausgemalt. Das bisberige Berfahren ift geschichtlich als eine Umbilbung ber Regerinquifition, und Die Folter als eine mefentliche Bugabe beffelben gefchilbert worben, mahrend boch bie Folter, wenn auch gemeinrechtlich in Teutschland nicht abgefchafft, boch notorifch feit einer langen Reibe von Sahren in ben teutschen Staaten entweber ausbrudlich aufgehoben ober boch wenigstens, weil fie bem Geifte ber Beit nicht angemeffen mar, ftillschweigend außer Unwendung gefommen ift. Ebenfo hat man Die ichlechte Befchaffenheit ber Befangniffe bem Inquifitionsproceffe jum Bormurfe gemacht, obichon Diefe mit ber Urt bes Griminalverfahrens gar nicht zusammenhangt, und eben fowol bei einem anderen Strafverfahren vorfommen fann. Bur Bewinnung bes teutschen Ginnes fur Die Sache bat

<sup>38)</sup> Mittermaier, Die Mundlichfeit S. 33. Marquardsfen in Jagemann's Gerichtsfaal. 1851. 2. Bb. S. 13. 39) Mittermaier, Engl. fcott. Strafverf. S. 340.

man die Schwurgerichte gegen die Beschichte für eine alte Ginrichtung ber germanifden Stamme ausgegeben, welche ihnen nur burch die Billfur, burch ben Abfolutismus entzogen worden fei. Endlich bat man, obichon man blos bas frangofifche Berfahren im Ginne hatte, bie vorhergebenbe Inftruction gang ignorirt, gleichfam als ob das gange Berfahren nur in der öffentlichen Berhandlung vor ben Gefchworenen beftande. Diefelben Bormurfe aber, welche man bem Inquifitionsproceffe fo freigebig machte, treffen auch Diefe Inftruction. Die einzigen burchgreifenden Motive fur Die Ginführung bes Schwurgerichts, namentlich in Teutschland, find politifcher Ratur gemefen, wovon fpater Die Rebe fein mirb. Sauptfachlich fommt es aber auf ben juriftifchen Werth Diefes Inftitute an, Darauf, ob daffelbe mehr ober me-nigftens ebenfo, wie das Berfahren ohne Gefchworenen, eine unparteiische, den Gesethen gemäße Sandhabung des Rechts zu gewähren vermöge. Ergibt sich bei der Prüfung, daß Willtur und Unsicherheit der Rechtspflege aus ben Schwurgerichten hervorgeht, fo muß um der Be-rechtigkeit willen die in den Gefchworenengerichten liegende Erhöhung ber Bolferechte aufgegeben merben. 3ft aber, wie es in Teutschland ber Fall gewesen ift, bas Schwurgericht in Folge revolutionairer Bewegungen eingeführt worden, so bedarf es wiederum der Prufung seines juriftischen Werthes, und es ift auf Festhaltung der guten Eigenschaften und auf Abstellung der bedentlichen, melde Die Berechtigfeit gefahrben, binguarbeiten. Unferem Grachten nach find rechtsgelehrte Richter in Criminalfachen ebenfo gut befahigt, wie Gefchworene, auf ben Grund einer öffentlichen und mundlichen Berhandlung, fowol aus Beweismitteln als aus Unzeigen Die Thatfache festguftellen; ihre fortwährende Befchafti= gung mit folden Gegenftanden und die Erfahrung befabigt fie noch mehr bagu, als die Gefchworenen. Gelbft in England hat man Diefelbe Ueberzeugung, wie fruber bemerkt murbe. Much lebrt es in ben teutschen Staaten, mo die Schwurgerichte eingeführt find, Die Erfahrung, bag bie rechtsgelehrten Richter in ben ihrer 216. urtheilung unterliegenben Criminalfallen Diefe Befabigung wirklich haben, und es liegt eine nicht ju rechtfertigenbe Inconfequeng barin, bag man grabe fur bie fcwereren Straffalle Die Aburtheilung ben rechtsunfundigen Gefdworenen übertragen bat, mabrend fur Die leich: teren folche rechtegelehrten Richtern übertragen ift, mahrend, wenn man einmal Schwurgerichte einführen wollte, bas Umgefehrte hatte ftattfinden follen. Rein 3meifel Fann barüber obmalten, bag ber rechtliche Theil ber Guticheidung lediglich ben Richtern anzuvertrauen ift. Gegen Die gedachte Befähigung der Richter werden mancherlei Ginwendungen gemacht, von benen die gewöhnlichften gu ermahnen find. Dan behauptet Unbefanntichaft ber Richter mit ben Berhaltniffen des Lebens, weil fie von Jugend auf ber Gelehrfamfeit ihre Studien widmen 40). Diefer Ginmand ift in ber Bahrheit nicht begrundet;

es ift dabei überfeben, daß die jungen Juriften nach beendigten Universitatsftubien Jahre lang eine praftifche Borbildung haben und badurch mit ben Berhaltniffen bes Lebens befannt werben, ehe fie gur befinitiven Unftellung als Richter gelangen. Bichtiger ift bas bavon, bag die Richter bei politischen Processen in Folge ibrer Stellung ale Staatsbiener nicht unabhangig find, ent-lehnte und gegen die Richter erhobene Bebenten. Richt ju leugnen ift, bag es mit ber Unabhangigfeit ber Richter in Teutschland nicht überall fo bestellt ift, wie es fein follte. Die Doglichfeit, bag fich ein Richter burch Ginfluffe von Dben bei feinem Urtheile bestimmen laffe. ift nicht in Abrede gu ftellen. Go lange nicht burchgebende bas Princip Geltung bat, bag Richter nur in Folge richterlichen Erfenntniffes entfest werden fonnen, fo lange noch eine Entfernung der Richter im blogen Disciplinarmege, oft auf unbedeutende Grunde bin, moglich ift, wird von einer mabren Unabhangigfeit bes Richterftandes nicht die Rede fein tonnen. Indeffen muß anerfannt werden, daß in mehren teutschen Staaten burch Die Gefetgebung ben Richtern Die möglichfte Sicherheit für ihre perfonliche Stellung gewährt ift. Indeffen tann überhaupt ber gebachte Ginwand nicht jum Bortheile ber Geschworenen gegen die Richter geltend gemacht werben. Denn sowie die Richter Ginfluffen von Dben ausgefest fein fonnen, fo find auch bie Gefdmorenen in politischen Proceffen ben Ginfluffen von Unten unterworfen; nach vielfachen Erfahrungen ift ihr Urtheil in folden Sachen haufig auch nicht unparteiisch, indem fie burch ungerechtfertigte Bolfsmeinungen und Ginfluffe ber Parteien veranlagt merben, nach ber Seite ber Strenge ober ber Milbe bin bas Daß ber Gerechtigfeit gu überfchreiten. Die Erfahrung ber letten Jahre in Teutsch-land hat bazu binreichende Belege geliefert. Es befteht alfo bei ben Richtern und bei ben Gefchworenen biefelbe Schwierigfeit. Gin fernerer Ginmand gegen Die Richter, welcher von Bielen als ber wichtigfte anerfannt morben ift "), befteht barin, bag bie Richter nach gemeinem teutschen Rechte nicht befugt feien, auf Unzeigen allein gu verurtheilen, und es wird baber behauptet, bag bie offenbare Rothwendigfeit einer folden Berurtheilung Die Ginführung ber Schwurgerichte nicht blos rechtfertige, fondern auch unabweislich begrunde. Die meiften teutfchen Criminaliften haben behauptet, daß in Folge bes Art. 22. ber peinlichen Gerichtsordnung Raifer Rarl's V., ungeachtet ber feitbem erfolgten Aufhebung ber Folter, Die Berurtheilung zu peinlicher Strafe auf Anzeigen bin verwehrt fei und fogar gerühmt, daß demgemäß wirklich nur auf gefetmäßige Beweismittel nach ftrenger Beweistheorie verurtheilt wird. Dbgleich auch von und biefe Meinung getheilt wird, fo führt boch bie Rothwendigkeit einer Berurtheilung auf blogen Unzeigenbe-weis bin, welche barin begrundet ift, bag bie Sicherheit im Staate und bie Rechtsordnung auf bas Empfind.

<sup>40) 3.</sup> B. Leue, Schoffengericht S. 230. Rofflin, Benbepunkt bes beutich. Strafverf. S. 22.

<sup>41)</sup> namentlich von Abegg in vielen seiner Schriften, quilest in Jagemann's Gerichtsfaal. 1850. 2. Bb. S. 77. Roft- lin, Benbepuntt S. 109 fg.

lichfte verlett und gefahrbet fein murbe, wenn Berbreder, welche nicht geftanbig find, auch nicht burch birecten Beweis überführt merben fonnen, losgefprochen und baber ftraffrei gelaffen werben mußten, noch nicht noth: wendig gur Ginführung ber Schwurgerichte, fonbern nur bagu, bag bie Landesgesetzgebung bie im gemeinen teutfchen Criminalproceffe feit Aufhebung ber Folter entftanbene Lude ausfulle und eine Berurtheilung auf bloge Angeigen bin verftatte, bezüglich einführe. Diefe Lude ift auch wirklich feit einer Reihe von Jahren faft in allen teutschen Staaten burch Befete, melde Berurtheis lung auf blogen Unzeigebeweis bin verftatten, ausgefullt worden, und wenn auch haufig wieber barin gefehlt worden ift, daß die Richter an eine bestimmte Beweistheorie, an bestimmte Borausfegungen, unter melchen ein vollständiger Beweis burch Ungeigen follte angenommen werden fonnen, gebunden und nicht lediglich auf Grund ihrer burch die verschiedenen Unzeigen begrundeten Ueberzeugung ju erfennen ermachtigt maren, fo hat boch bie Erfahrung gezeigt, baß jener Mangel im gemeinen teutschen Criminalproceffe nicht unabweißlich gur Ginführung ber Schwurgerichte führe. Der lette Schritt, um Schwurgerichte vollig entbebrlich erfcheinen zu laffen, mar die Entfeffelung ber Richter von einer bestimmten Beweistheorie bei bem Unzeigenbeweife. Begen Die Befchworenen lagt fich überhaupt einmenben \*2), daß fur ihre Unabhangigfeit von Buredungen, Ginfchuchterungen, vorgefaßten Bolfe - und Parteianfichten, fogar von Ginfluß ber Regierung und ihres Despo-tismus ober Terrorismus auf feine Beife Garantie gegeben ift. Die Befreiung von Angabe ber Grunde, Die Moglichfeit, fich hinter feine Ueberzeugung gurudjugieben, für beren verfehrte Refultate eine Berantwortlichfeit nicht ftattfindet, macht bie Controle folder Ginfluffe unmöglich und gewährt einen Freibrief, fich benfelben bingugeben. Ferner liegt in biefer Unverantwortlichkeit leicht bie Berführung, aus blos außeren, nicht in ber angeschuldigten Sandlung liegenden Grunden Strenge ober Gnabe über ben rechtlichen Standpunft binaus gu üben. Es ift die Ginwirfung von Sag oder Borliebe und Achtung fur einen der Angefculbigten, von fpeciellen Abneigungen ober Begunftigungen megen politifcher ober religiofer Befinnungen, ober nationaler und burgerlicher Berhaltniffe moglich. Borgefaßte Spfteme fonnen Ginfluß haben, theils umfaffenderer Art, 3. B. ber Republicanismus als Glaubensbefenntnig einer Partei, theils mehr auf bas Gingelne gerichtet, a. B. bag Die Tobesftrafe ungerecht fei und bergl. Endlich find burch die Borftellungen, welche über ben Beruf bes Schwurgerichts von beffen Bertheidigern abfichtlich verbreitet murben, falfche Begriffe in Umlauf gebracht und badurch bei ber großen Maffe bie etwa vorhandene Befähigung auf eine niebere Stufe berabgefest morben. Diefen Rachtheilen tann nun burch manche Ginrichtun-

gen begegnet merben. Die Borfcblage Biener's ") icheinen in Diefer Beziehung gang angemeffen, wenn fie gleich von Bielen als ungebuhrliche Befdranfung ber Bury angefeben werben, 3. B. Befdranfung berfelben auf die Thatfrage, Berbindlichfeit ber Jury, binfichtlich ber einschlagenden Rechtspunkte ber richterlichen Belebrung gebührende Rudficht ju fchenten, Berbindlichfeit berfelben, Die Grunde ihres Spruche angugeben und gu veröffentlichen, Caffation bes Berbicte, wenn es factifch unbegrundet ift ober bem Rechte gumiberlauft. - Bergleicht man Die englischen Ginrichtungen mit ben franjofifchen, fo haben allerdings bie vorbereitenden Sandlungen bes frangofifchen Strafverfahrens Borguge vor ben englifden; bagegen beruben bie, bas ichmurgerichtliche Berfahren betreffenden Bestimmungen beffelben auf falfcher Grundlage und find bem englischen Rechte gegenüber verfehlt. Indem man nach frangofifchem Berfahren die ben Geschworenen vorgelegte Frage fur eine rein factifche halt, folgt baraus, baß bie Gefchworenen bas gange Urtheil fprechen, mit Ginfdluß feiner juriftischen Bestandtheile. Sie sprechen aus, baß ber Angeflagte bem Strafgefete verfallen fei, mit Sinweifung auf bestimmte Paragraphen bes Gefetbuchs, indem fie bas Berbrechen nach Anleitung ber Frage technifch benennen, und die Unflageacte, auf welche fie verwiefen merden, die Paragraphen bes Gefegbuchs bezeichnet. Der Richter hat nur bann etwas mehr als Die einfache Formulirung, wenn bas Befet ein bochftes und niebrigftes Strafmaß bestimmt. In vielen Fallen wird noch burch milbernde Umftande, welche nicht naher bezeichnet werden, bem Richter vorgeschrieben, das höchste Strafmaß nicht gur Unwendung ju bringen. Den Gefchwo-renen ift alfo, außer ber ganglichen Erlaffung ber Strafe burch Richtschuldig, Strafmilderung aus Gnade form-lich eingeraumt, mahrend in England die Geschworenen nur eine Bitte um Begnabigung beifugen tonnen, aber mit Angabe von Grunden. Dazu tommt noch die un-widerrufliche Rechtstraft ihres Spruchs. Allein biefe allmachtigen Richter find erftens Rechtsunfundige, merben auch nicht, wie in England, vom Berichte rechtlich belehrt; fie haben fogar die Unmeifung, von bem Strafgefete feine Rotis ju nehmen, und ein Specialverdict nach englischer Art burfen fie nicht abgeben. 3meitens wird die Sauptfrage ihnen in einer Form vorgelegt, welche ben objectiven Thatbeftand, Die Ehat, Die Schuld, Die Qualification in ein einziges allgemeines Urtheil gufammenfaßt und in bem Borte Schulbig eine gefahrliche Zweideutigfeit enthalt. Drittens vermeift fie bas Befet nur auf ihre intime conviction, welche fie baber auch aus anderen Quellen als aus ber gerichtlichen Berhandlung icopfen tonnen, mahrend fie in England nur bie gerichtlich vorgelegte Evideng und auch diefe nur nach gemiffen Regeln zu berudfichtigen haben. Biertens geben fie feine Grunde ihres Spruche, baber berfelbe gar nicht controlirt werden fann und ber Berurtheilte Die Grunde feiner Berurtheilung nicht erfahrt. Funftens

<sup>42)</sup> Bergl. Biener, Abhandlungen aus dem Gebiete der Rechtsgeschichte II. S. 108. 109. 111. Derfelbe, Engl. Geschw.- Ger. 1. Bb. S. 306 fg.

M. Gnenti, b. 2B. u. R. Grfte Section. LXIII.

<sup>43)</sup> Biener, Engl. Gefdm .- Gericht. 1. 26. €. 30° fg.

Befdrantung bes Berbicts auf Thatfachen und ber Spruch über proved ober not proved ebenfalls eingeführt 14). In Amerita fteht bie Sache anders. Bab. rend in England die eigentliche Sauptfrage, ob die Befoworenen ber richterlichen Unleitung in rechtlichen Puntten au folgen verpflichtet find, bei ben gefehlichen Beftimmungen umgangen und ber Praris Die Ausgleichung ber Schwierigkeit überlaffen wird, hat man in Amerita ben eigentlichen Rern ber Sache in bas Auge gefaßt. Benn auch allerdings bie Ansichten in ben verschiedenen Staaten und unter ben verschiedenen Schriftstellern noch immer voneinander abweichen, Manche unentschieden find und fich auf bem ichmantenben Standpuntte bes engliichen Rechts halten, haben im Staate New- yort ausgezeichnete und hochgeachtete Buriften mit Rudficht auf Die schon bestehende Praris vorgeschlagen, gradezu gefehlich zu bestimmen, daß die Richter über die einschlagenden Rechtsfragen Belehrung zu ertheilen und Die Geschworenen die erhaltene Belehrung zu befolgen haben. Diefe Grundfage find auch im Gefehuche von New-Dort wirklich angenommen 15); nur findet von der allgemeinen Regel in Libell - und Prefproceffen eine Musnahme ftatt, indem in folchen Fallen die Bury gur freien Entscheidung ber Rechtsfrage berechtigt und verpflichtet ift. — Bei ber Rugejury, beren erster förmlicher Anfang sich schon im 12. Jahrh. nachweisen lagt, reicht jum Behufe ihrer Prafentationen die fama publica aus, wenn fie einigermaßen begrundet ift. Co hat Glan: villa Die Sache aufgefaßt, und Bracton Grörterungen geliefert, wobei Reminifcenzen an bas tanonifche Recht portommen. Gelbft die Formen Diefer Jury, Die Ernennung bestimmter Personen jum Rugen und bie Borlegung von Artiteln gur Beantwortung ftimmt mit bem Berfahren in ben Sendgerichten ber Rirche überein. Die Rügejury tann alfo auf erlangte Gewißheit bin prafentiren; es genügt aber auch ein öffentliches Berücht, fo-Daß fie alfo in feiner Beife fich über bas Recht auszufprechen Belegenheit bat, fogar nicht einmal die Thatfoche festzustellen, indem biefes Alles der gerichtlichen Berhandlung und ber fleinen Jury vorbehalten bleibt. Diefes Berhaltniß beftand fo lange, ale Die Rugejury aus eigener Wiffenfchaft ober aus zufälligen Mittheilungen ihre Indictmente fcopfte. Seitbem aber biefe Jury, als große Jury, berufen mar, über bie Bulaffigfeit ber eingereichten Antlagebills nach ber Evidenz vorgeführter Beugenaussagen zu erkennen, bat sich die Frage von Thatsache und Recht eingefunden, und zwar in Bezug barauf, ob fie, wenn die Bill auf Mord lautet, Dieselbe amendiren und auf Todtschlag stellen kann. Gine eigenthumliche Stellung hat die Jury des Coroners 16). Die Berhandlung vor derfelben ift eine inquisitio ex officio, quomodo N. N. ad mortem devenit, mobei

nach allen Seiten fin die fich barbietenden Beweise vernommen werben. Gegen einen Einzelnen muß fie in bem Grade gur Bahrheit führen, bag fich bie Cache gur gerichtlichen Berbandlung eignet. Den bei ber Sache Betheiligten fteht es baneben frei, eine Anklage, barter ober geringer, als ber Spruch ber Jury ift, einzubringen und der großen Jury vorzulegen. Dem Spruche ber Coroners Bury barf baber eine Entscheidung über Thatfache und Recht nicht fpeciell jugefcrieben werden, insoweit er bas corpus delicti überschreitet. - Die nachfte Frage ift über die in England felbft ber Burn beigelegte Bedeutung. In der alteren Beit galt bas Berbict als ein Zeugniß ber Gemeinbe, alfo für ein Beweismittel, und im Criminalverfahren für ein ber Bertheidigung bienendes. In ber neueren Beit, mo Die Jury auf vorgelegte Beweise spricht, find Die Gefcworenen nach authentischen Erflarungen ber Berichtsbofe 17) ben Richtern gleichgeftellt, aber mit einer Erennung ber Competeng; fic find Richter über die Thatfache. In einer anderen Beziehung gilt die Jury für ein Beweismittel. Nach Bladftone 18), an beffen angeführter Stelle vom Civilproceffe gehandelt wird, ift trial the examination of the matter of fact in issue, also Feststellung der ftreitigen Thatsache. Solcher trials gibt es im Civilproceffe fieben Arten: by record, by inspection, by certificate, by witnesses, by wager of battel, by wager of law, by jury. Sier ist also bie Jury ben gewöhnlichen Beweismitteln (modes of probation) beigezählt. In Bezug auf Criminalproces finden fich bei Staunforde trial par le piers, par le pays, par battail. Nach Hale 19) ist die Jury the best method of trial of matters of fact. Hawkins hat in seinem Systeme trial by the peers, by battle, by the country, ganz wie Staunforde. Blad-ftone 20) führt auf trial by ordeal, by corsned, by battel, by the peers, by country. Ueberall wird bemnach die Jury ben Beweismitteln an die Seite geftellt, und bies ift fur beren altere Stellung, che bie Beweisführung vor der Jury auffam, gang richtig. Die englischen Juriften, indem fie die Jury den trials (Beweismitteln) beigablen, führen daher die alten Ueberlieferungen fort, wie es dem Beifte des englischen Rechts entspricht. Allein bie neuere Jury, welcher Beweismittel vorgelegt werden, hat eine andere Stellung, als die übrigen Beweismittel. Wird der Beweis einer Thatfache, mas im englischen Civilprocesse vorkommt, burch Prototolle, Beugniffe einer Behörde ober Beugen geführt, fo liegt bem Richter bas robe Beweismaterial vor, mel-

<sup>14)</sup> Bergl. über diefe Jury Mittermaier in der Rrit. Beitschrift für Rechtewissensch bes Auel. 8. Bb. S. 481 — 486. Biener, Engl. Geschw. Ser. 2. Bb. S. 281 fg. 15) Mittermaier, Engl. schott. Strafverf. S. 454 theilt diese Rotiz mit.
16) Hale, Pl. Cor. II. p. 60. 61. 157 hat dieselbe richtig auseinandergefett.

<sup>17) 3</sup>m Jahre 1582 fprach ber bochfte Gerichtehof aus, es fei common law, that matters in fact shall be tried by jurors, and matters in law by the judges. Coke, Reports IX. p. 13. 25 brudt dies fo aus: sicut ad quaestionem facti non respondent judices, ita ad quaestionem juris non respondent juratores. Bei Gelegenheit des Falles Wagstaff 17. Car. II. find nach Hale, Pl. Cor. I. ch. 4. p. 33 bie sammtlichen Richter Englands babin übereingekommen, daß die Geschworenen find the only competent judges of matters of fact. 18) Blackstone. Comm. III, 22. 19) Hale, Pl. Cor. I. ch. 4. p. 33. 20) Blackstone, Comm. IV, 27.

des erft noch von ihm zu verarbeiten ift. Bei bem Bemeife burch Jury haben aber die Beichworenen biefes Raterial ju verarbeiten und liefern dem Richter Die Refultate, melche er feinem Urtheile ju Grunde ju legen bat. In Folge Diefer Function ericheint mitbin Die antere Auffaffung, in Folge welcher Die Comreteng ber Enticheibung grifden Richter und Beichmorenen getheilt wird und die Lepteren Richter fur die Thatfache find, als bie ber neuern Stellung ber Jurn angemeffene. Der Streit uber Die Grengen jener Competeng ift bier unerheblich und bereits fruber erertert morden. Gewiß ift aber, daß bie Geichworenen immer nur fur Die Thatfache ju entideiben berufen find, mogen fie nun nach der alten Borifellung fur ein Beweismittel gelten, ober nach dem neuern Standpunkte die Stellung eines Richters haben. Rur Die zweideutige Formel, bag bas Berdict uber Die Julyabilitat qu enticheiden bat, icheint auch ein rechtliches Urtheil einquichliegen, mas jedoch in England mit Recht bestritten wird. - Gine andere Frage it, ob die Jurn in England nur als processualis fcbes, ober auch als politifcbes Inftitut angeseben wird. Benau genommen bezieht fich biefe Frage nur auf die Jury in Criminalfachen. In der Gigenichaft Der Jury, ale Zeugnig ber Gemeinde, liegt noch nicht Das volitifche Element, Die Betheiligung Des Bolts an Der Remtepflege. Die Möglichfeit eines politischen Charafters der Beichmorenen fangt erit an, feitdem ihnen Beweismittel vorgelegt worden find. Roftlin " fin-Det Das politische Element icon in tem Gemeintereugniffe, und bringt Dies mit einer angeblichen Ausbilbung des freien Gemeindemefens, im Pegenfage des Behnmefens, in Berbindung, für welche die Freiburgichaften befonders wirtsam fein follen. Es icheint aber doch, als ob er die eigentliche politische Stellung ber Beichmorcnen erft von der Beit an annimmt, wo ne aufhorten, Beugen ju fein und in die Rolle von Eideshelfern übergingen, b. b. mo ihnen Bemeife vorgelegt murben. In-Dere Schriftfteller, welchen Die Beichichte fremb ift, finden eine Anerkennung der volitischen Ratur Der Jury in der von den Baronen unter Ronig Johann rlangten magna Charta . Diefer Freiheitsbrief inthalt namlich im Can. 29. Die Beifimmung, ban fein freier Mann mit Befangnif, Candesverweifung ober anderen Berluften belegt werden foll, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terrae. Dich Stelle foll nach Ginigen Die Bunderung Des Beichmerenenges richts enthalten. Es ift dies aber Deshalb nicht meglich, meil bei Abfaffung Diefer Charte im Jahre 1215 is noch feine Urtheilssurn fur Criminalfachen gab. Der Ginn ift vielmehr nur der, daß feine Strafe indere, als nach vorangegangenem, ben Rechten gemaßem Proceffe und Berurtbeilung verfügt werben folle ... Gine folde Befimmung war um fo nothwendiger, ils Berbrechen Da=

mals als feloniae contra pacem domini regis, als placita coronae galten, und eine willfurliche, bem Ronige zuftehende Strafgewalt baburch begrundet ericheis nen tonnte. Als die magna Charta von ben nachfolgenten Konigen bestätigt murde, ift taburch ollerbings jugleich bie Jury gewahrleiftet morden, aber nur meil fie bas gefetliche Berfahren in Griminalfachen mar. Benn hiernach bie magna Charta ber Jury feinen politifchen Charafter verleiht, fo find junachft bie Unfichten der Schriftsteller baruber ju ermabnen. Glanvilla und Bracton 21, heben nur die proceffuglischen Borjuge ber Jurn bervor, forechen aber von ber Civiljury. Fortescue 2), welcher um bas Jahr 140 schrieb, fagt von der Civiliury: nonne hie ordo revelandi veritatem potior est et efficacior, quam est processus, qualem pariunt civiles leges? Beiter fagt er ", jur Empfehlung ber Criminaljurn, bag fein Unichuldiger verurtheilt merben fonne, weil er Recusationen habe und ber Spruch von rechtlichen Rachbarn ausgebe; ein Schuldiger fonne auch nicht burditommen, meil beffen Spateres Berhalten benjenigen, melde ibn freispraden, gur emigen Schande gereiden mune. Er bat alfo bei ber Jurn nur von ihren procenfuglischen loblichen Gigenicaften gesprochen, mabrend er boch diefes Inftitut recht boch qu ftellen beabuchtigte. Dag es ihm an Ginn fur hobere politische Standpunkte gefehlt habe, läßt fich nicht fagen, Da er nicht nur in bem Buche: De landibns legum Angliae, fondern auch in einer befonde ren Schrift Die Borquae einer confficutionellen Berfaffung, wie die enalische, weit! jung ausgeführt bat. Bale hebt ale Die veiden Glangvunfte Des englischen Rechts das Erbrecht an Landqutern und die Jurn bervor: Die Jurn beseichnet er dabei als the best manner of trial in the world. Gin eigenes Capitel " widmet er der Jurn, obne miiden Criminatiurn und Civiliurn meiter qu untericheiden, als daß ber miteren noch eine befonbere ichapbare Ginrichtung, Die große Burn, beimobne. Er bebt als Motive fur Die Bortrefflichkeit ber Jury berver : erftens, ben Beiffant ber Richter, melde in Rechtspunkten enticheiben, in ben Toutfrogen Anleitung geben: gweitens, Die Gigenichaft ber Geichmerenen ale Nachbarn, vermoge melder fie bie Beugen und bie Parteien fennen: brittene, Die Ginftimmigfeit son gwolf, welche eine großere Buverlaffigfeit gebe fur Die Beft. fellung ber Toatfache, als jeber andere Bemeis. Er ipricht alfo nur bon ber procedligifchen 3medmäßigfeit Der Jurn, nicht von ihrem gelirifden Charafter. Das Stillschweigen über legteren ift von Bebeutung, menn man bedentt, daß Sale gater ber Regierung Rorl's IL idirieb, also su einer Zeit, wo durch die erste englische Revolution Die Freibeiten Der Ration gur Grfennenif gefommen maren and Die Unabhangigfeit ber Burn fic entwidelte. Bladitone ", ift ber erfte, melder bee

<sup>21)</sup> Köftlin, Bendepunkt bes beutichen Strafverfabrens 3.
329. 22) Bergleiche über bie betreffende Stelle ber nagna Charta Biener, Engl. Gefchm. Ger. 2. Bo. 3. 26 fg. 20 Biener, Abhandl. aus bem Gebiete ber Rechtsgesch. 1. 3. 28 fg. 220 Beiträge jur Gesch. des Inquisitionsprocesses 3. 250.

Bury einen politischen Berth beilegt. Er bezeichnet Dicfee Berfahren als ben Glangpunft bes englischen Rechts; bie großen Borguge, welche es im Civilproceffe habe, fteigerten fich noch in Griminalfallen; Die Freiheiten ber Ration murben baburch auf emige Beiten gefichert; Die Jury fei der Schut, das Bollwert, bas Palladium der Freiheit; benn burch die Aufstellung ber großen und fleinen Bury murben gwifchen ben Freiheiten bes Bolfs und ben Prarogativen ber Rrone Schranten gezogen. Much De Lolme fchreibt in bemfelben Ginne, bag bie Jury fur Die Englander ber Punft ihrer Freiheit ift, für welchen fie auf bas Sochfte eingenommen find. Um ju erflaren, mober auf einmal Diefe Entdedung eines boben politifchen Werthes, wovon man 100 Jahre fruher in England Richts mußte, fomme, ift baran gu er-innern, bag erft feit ber unter Rarl II. von ben Dbergerichten aufgegebenen Bestrafung ber Gefchworenen bie Jury eine fruber unbefannte Unabhangigkeit erhielt, und Die englische Revolution von 1688 ebenfalls gur Steigerung bes Bewußtfeins ber conftitutionellen Freiheit beitrug. Bahricheinlich wirfte auch Montesquieu mit feinem Lobe ber Jury bagu, Diefelbe gu einer politifchen Bebeutung zu erheben, indem die von ihm ber englischen Verfaffung gezollte hohe Achtung feinem Werke balb Freunde in England erwarb. Gang befonders aber fand man unter ber Regierung bes Saufes Braunfchweig Beranlaffung jur fcarferen Abmagung ber Rechte ber Rrone und ber Freiheiten ber Mation. Die Beit, in welcher Bladftone ichrieb (1769) und be Lolme (1771), war grabe eine Beit ber politifchen Mufregung. Dan fuchte Damals ein abfolutes Regiment, fonigliche Billfur unter Leitung einer Sofariftofratie zu begrunden. Begen biefes unconftitutionelle Beginnen erschienen 1769 und 1770 bie berühmten Juniusbriefe, und Burte fdrieb 1770 feine Betrachtungen über Die Urfaden ber jegigen Ungufriebenheit. Bladftone fcbrieb alfo unter bem Gindrucke feiner Beit. Diefe Unfichten haben fich feitbem in England erhalten, fobag man gwar bie Dangel bes Inftitute ber Jury nicht verfennt und verhehlt, baneben es aber boch als eine Stute ber Freiheiten bes Landes anfieht. In ber neueften Beit wird nach bem Beugniffe von Mittermaier 30) bei Besprechung der Frage über Geschworene in England Die politische Seite des Instituts nicht als die entscheidende hervorgehoben, was seinen Grund barin hat, daß die englifche Regierung mit politifchen Proceffen und Ber-folgungen ber Preffe febr fparfam ift. Bei berartigen Proceffen wird allerdings Die Jury als Urtheil unab-hangiger Manner aus bem Bolfe hervorgehoben. Auch in ber neueften Beit werben bie Borguge ber Jury in England, namentlich als eines vorzüglichen Mittels gur Erforidung ber Bahrheit von Thatfachen anerkannt 31), aber ebenfo wenig die Bedenten, welche aus ber Unmenbung von Gefchworenen hervorgeben, verfannt, und lettere nur baburch erledigt, bag eine einfichtsvolle Bei-

tung von Seiten ber Richter biefe Dangel gu beben im Stande fei 32). - Die praftifche Bemahrung ber Jury in England anlangend, fo zeigt fich bie Jury in ihren Functionen zuverläffiger und weniger leichtfinnig, überhaupt alfo in rechtlicher Sinficht achtbarer, als auf bem Continente. Dan fonnte ben Grund bavon in bem Charafter ber Nation fuchen und als Beifpiel bafur anführen wollen, daß die frangofifche Jury in ben Rheinprovingen fich in ber fruberen Beit guverlaffiger bemabrt bat und mehr von Leichtfinn entfernt, als in Frankreich. Go mahr nun auch eine folche Sinweifung fein mag, fo ift es boch ichwierig, Diejenige Seite Des englifden Dationalcharafters, auf welche es hierbei ankommt, für Alle überzeugend hervorzuheben. Besser ift es, bei Beantwortung obiger Frage vielmehr auf Berhältnisse und Ginrichtungen bingumeifen, welche einer richtigeren Auffaffung bes Berufes ber Jury forberlich find 33). In Die-fer Begiehung ift erftens baran ju erinnern, bag in England Die Jury bem Urfprunge nach ale eine Berbeffe-rung bes proceffualifden Berfahrens fich barftellt, Diefen Charafter eines proceffualifchen Beweismittels Jahrhunberte lang bewahrt und noch jest in der öffentlichen Meinung nicht verloren hat. Sie galt von Unfang an als ein Mittel gur Erforschung ber Wahrheit, und ba noch jest von ben englischen Juriften einstimmig barauf großer Berth gelegt wird, fo muß bies mol eine nationale Auffaffung fein. Beachtenswerth ift babei Die Entftebung ber Jury in England aus ber gerichtlichen Drarie, fodag alfo an einen revolutionairen Urfprung nicht ju benten ift. Gine politifche Bedeutung ift ihr erft in neuerer Beit beigelegt worden. 3meitens ift gu beachten. bag die Erifteng ber Civiljury in England ber proceffuglifchen Auffaffung des Inftituts gunftig ift, ba bier blos Privatintereffen in Frage fteben. Befteht nur Criminaljury, fo erhalt bie Sache megen ber concurrirenben Staateintereffen ein politifches Unfeben. Gelbft ber Umftand, bag man in England nicht mefentlich Beamte als öffentliche Unflager bat, bag bie Beugenvernehmung nicht vom Richter gefchieht, alfo überhaupt ber Dangel ber aus dem Inquifitionsprincipe hervorgehenden Ginrichtungen, lagt den Antheil bes Staates an der Griminalrechtspflege in ben Sintergrund gurudtreten. Drittens ift auf Die hohe Achtung vor ben Gefeten (ben Statuten), welche ungeachtet augenfälliger Dangel vieler Beftimmungen in England herricht, und barin ihren Grund bat, daß die Gefete nicht als Musfluß bes foniglichen Billens ericbeinen, fowie barauf aufmertfam Bu machen, daß in ebenfo bober Achtung Recht und Berfaffung fteben, weil beibe auf altem herfommen beruben. Biertens wird ben Gefchworenen in England fortmahrend vorgehalten, bag fie fich nur an bie gerichtlich vorgelegte Beweisführung (Evideng) gu halten

<sup>30)</sup> Mittermaier, Engl.-schott. Strafverf. S. 53. 377. 31) So von Starkie, On evidence I. p. 7. 10.

<sup>32)</sup> Starkie, On evidence I, 473. not. 9. 33) Siehe barüber die Ausschührungen bei Mittermaier, Engl. schott. Strafvers. S. 38—64 und Biener, Engl. Geschw. Gericht. 1. Bd. S. 294 fg. Wie die ungläcklichen Verhaltnisse in Irland baselbst bie gute Wirksamfeit der Jury ganzlich zerftoren, wird von Mittermaier, Die Mündlichkeit u. f. w. S. 34 fg. geschildert.

ftifche Bildung voraussett, daß der Rechtsgelehrte neben bem Studium feiner Fachwiffenschaft nicht die nothige Beit jum Erwerbe der empirischen Kenntniffe Des gemeinen Lebens in dem erfoderlichen Umfange gewinnen konne. Dagegen ift mit Biener zur Biberlegung Diefer De-Duction erftlich zu bemerten, daß die teleologische Foderung besonderer Draane fur verschiedene Functionen nur bann entscheidend ift, wenn diese Functionen mit einander unverträglich find. Ferner mare bie Erfüllung der Foderung baburch möglich, bag befondere Richtercollegien, eins für die Thatfrage, ein anderes für die Rechtsfrage aufgestellt murden. Durchgreifend tonnen nur die Argumente fein, welche nachweisen, daß die Feftstellung Der Thatfache burch ben Richter unpaffend fei. Bon Begel wird dies behauptet, weil die Richter nicht Gleiche Der Parteien find, also nicht das Butrauen baben. Die Sinweifung auf die Standesgleichheit icheint einen Anflang altteutscher Anschauung zu enthalten; diefe ging aber nur dabin, daß man nicht von einem Niederen gerichtet fein wollte, und bezog fich außerdem bieweilen auf die Renntnig ber Rechte eines besonderen Standes, welche bei anderen nicht vorausgesett merden konnte. Rach modernen Unfichten ift aber fein Grund vorhanden, warum die Richter einen befonderen, dem gangen übrigen Bolte entgegengesetten Stand bilden follten. Roft. lin verfucht ben Beweis badurch, daß er geltend macht, der gelehrte Richter muffe fo viel ftudiren, daß er fich dem gemeinen Leben gang entfremde. Er hat aber durch die Behauptung, daß die Richter fic bem Leben entfremden, feine gangliche Unbefanntschaft mit den Lebensverhaltniffen der juriftischen Praktiker bekundet, und ignorirt, daß die jungen Juriften nach Beendigung ihrer afademischen Studien durch Jahre lang dauernde praftische Borbildung in den Berichten und bei Sachwaltern fur Civilfachen fowol als Criminalfachen eine hinreichende Belegenheit jur Erlangung der Renntnig ber verschiedenartigften Lebeneverhaltniffe und der innerhalb derfelben herrichenden Borftellungen haben, eine Belegenheit, welche diejenige weit übertrifft, welche ein Bauer, Sandwerker oder Raufmann jum Erwerbe berartiger Renntniffe bat. 3m Berfolge ber Deduction weicht Röftlin bedeutend von Segel ab. Bahrend Begel bie Jury gang allgemein fodert, alfo auch fur den Civilproces, lagt Röftlin biefelbe für den Civilproceg nicht zu, weil derfelbe auf dem Principe des Bergichts beruhe und nur gur Berftellung Des formellen Rechts unter ben Parteien Diene; Diefem Processe sei nur die Verhandlungsmaxime eigen und die Untersuchungsmarime zu verfagen. Go mahr Die als Grunde aufgestellten Sate find, so ift der daraus gezo-gene Schluß doch ganglich in Abrede zu stellen. Die Gefcworenen follen aus bem über ftreitige Thatfachen vor ihnen geführten Beweise bie Resultate in dem Ber-Dicte aussprechen, und fur Diefen Beruf ift es gleichgultig, ob Dicfe Beweife allein von den Parteien ober unter Mitwirfung der Staatsbehörden vorgeführt werden. Int Civilprocesse ift also Plat für die Jury ebenso gut, wenn Die Berhandlungsmarime, als wenn die Unterfuchungsmaxime gilt. Breitens fpricht gegen Roftlin's Be-

hauptung die Eriftenz der Civiljury in England. Drittens ließe fich geltend machen, das Die Foberung fvecieller Renntnig ber Berkehreverhaltniffe im Civilproceffe noch mehr am Orte ift, als im Criminalprocesse, also es Befchworener aus den einschlagenden Berhaltniffen beburfte, ein Gebante, beffen ftrenge Ausführung zu einer feltsamen Bilbung von Specialjurys führen murbe. -Einige andere philosophische Deductionen Der Jury beruben eigentlich nach ihrem Wefen mehr auf ber politifchen Rechtfertigung. Dabin gebort die Meinung von Leue 19), welcher ben Spruch ber 3molf fur ben Ausbrud bes allgemeinen Bolfswillens halt, mobei alfo ber Grundfat von der Bolkssouverainetat ju Grunde gelegt ift. Rach sciner Theorie 59) foll bas Gefet bie 3bee bes Rechts aussprechen, ift aber als Denschenwert immer ein unvolltommener Ausbrudt, das Recht felbft, als ein boberes unerreichtes, fteht baber über dem Gefete. Die Gesetzebung ift Sache des Bolks, welches Dieselbe burch feine Abgeordneten ausubt; Die Schöffen (Gefcmorenen) find aber auch Bevollmachtigte bes Bolfs; fie find Die Bertreter nicht allein des Befetes, fondern auch bes Rechts, Die Dolmeticher ber hoberen Rechtsibee, und fteben daber über dem pofitiven Befete. Gie durfen das her gegen das Geset freisprechen; hinsichtich der Ber-urtheilungen aber find fie an das Gesetz gebunden, meil das, mas nicht verboten, erlaubt ift. Un einer anderen Stelle 51) vergleicht er in demfelben Sinne die Richter und die Geschworenen mit einander. Der Richter ftebt unter dem Befete, der Schöffe aber über dem Befene und ift Bermittler zwifden der Idee des Rechts und dem positiven Befete. Das Bange biefer un= haltbaren Theorie ift nur auf ben politischen 3med berechnet, Die Jury ju Freisprechungen gegen ben flaren Inhalt bes Gefetes zu ermachtigen. In einiger Ber-wandtschaft mit Dieser Theorie fteht die Anficht von Sagens 52), welcher die Empfehlung der Jury fur Civilfachen als Sauptgebante jum Grunde liegt. Er balt bas Rechtsprechen, Die fogenannte Auslegung und Anwendung bes Befetes fur ein Recht ichaffen, fur eine Geschgebung für den einzelnen Fall, und daber den Untericied zwifden gesetgebender und richterlicher Bewalt für ganglich unbegrundet. Sobald man bem Bolfe Untheil an der Befetgebung zugesteht, folgt auch deffen Beruf gur Mitwirkung bei ber Rechtspflege baraus. In der Berleitung des Rechts der Jury aus dem conftitutionell bewilligten Antheil Des Bolfe an der Befetgebung liegt eine politische und zwar conftitutionelle Deduction ber Jury, mabrend dagegen Leue auf die Bolfefouverainctat baut. Außerdem enthalt die Darftellung von Sagens eine unrichtige und unhaltbare Anficht von ber Civiljury, als ob Dieselbe ein rechtliches Urtheil abgugeben batte. Praftifch ift Dies nicht zu vertheibigen, und die einzige bekannte Civiljury, die englische, bat

<sup>49)</sup> Leue, Das deutsche Schöffengericht. (Leipzig 1847.) 50) Leue a. a. D. S. 148. 153. 154. 174. 51) Ebendas. S. 28. 52) Hagens, Ueber die Einführung der Geschworenen für Civil: und Criminalsachen in Deutschland. (Paderborn 1848.)

man bie Schwurgerichte gegen die Beschichte für eine alte Ginrichtung ber germanischen Stamme ausgegeben, welche ihnen nur durch die Willfur, durch den Absolutismus entrogen worden fei. Endlich bat man, obichon man blos bas frangofifche Berfahren im Sinne hatte, Die vorhergehende Inftruction gang ignorirt, gleichfam als ob bas gange Berfahren nur in ber öffentlichen Berhandlung vor ben Befchworenen beftande. Diefelben Borwurfe aber, welche man bem Inquisitionsprocesse so freigebig machte, treffen auch diefe Instruction. Die einzigen durchgreifenden Motive für die Ginführung bes Schwurgerichts, namentlich in Teutschland, find politifcher Natur gemefen, movon fpater Die Rede fein wird. Hauptfächlich kommt es aber auf ben juriftischen Werth Diefes Inftitute an, barauf, ob baffelbe mehr ober menigstens ebenfo, wie bas Berfahren ohne Befchworenen. eine unparteiische, ben Gesetten gemaße Sandhabung bes Rechts zu gemahren vermöge. Ergibt fich bei ber Prufung, daß Billfur und Unficherheit ber Rechtepflege aus ben Schwurgerichten hervorgeht, fo muß um der Berechtigfeit willen die in ben Gefchworenengerichten liegende Erhöhung der Bolkerechte aufgegeben werden. Ift aber, wie es in Teutschland ber Fall gewesen ift, bas Schwurgericht in Folge revolutionairer Bewegungen eingeführt worden, fo bedarf es wiederum der Prufung feines juriftischen Werthes, und es ift auf Festhaltung ber guten Gigenschaften und auf Abstellung ber bebentlichen, welche Die Gerechtigfeit gefahrden, hinzuarbeiten. Unferem Grachten nach find rechtsgelehrte Richter in Criminalfachen ebenfo gut befähigt, wie Befchworene, auf den Grund einer öffentlichen und mundlichen Berbandlung, fowol aus Beweismitteln als aus Anzeigen Die Thatsache festzustellen; ihre fortwährende Befcaftigung mit folden Gegenftanden und die Erfahrung befahigt fie noch mehr dazu, ale bie Befcoworenen. Gelbft in England hat man diefelbe Ueberzeugung, wie früher bemerkt murde. Auch lehrt es in ben teutschen Staaten, mo bie Schwurgerichte eingeführt find, Die Erfahrung, daß die rechtsgelehrten Richter in den ihrer Aburtheilung unterliegenden Criminalfallen diefe Befähigung wirklich haben, und es liegt eine nicht ju recht. fertigende Inconfequenz darin, baß man grade für die ichmereren Straffalle die Aburtheilung den rechteunkundigen Befchworenen übertragen hat, mahrend für bie leich: teren folche rechtsgelehrten Richtern übertragen ift, mahrend, wenn man einmal Schwurgerichte einführen wollte, bas Umgefehrte batte ftattfinden follen. Rein 3weifel tann barüber obwalten, bag ber rechtliche Theil ber Gutfceibung lediglich ben Richtern anzuvertrauen ift. Wegen Die gedachte Befähigung ber Richter werden mancherlei Ginwendungen gemacht, von benen die gewöhnlichsten ju erwähnen find. Dan behauptet Unbefanntichaft ber Richter mit den Berhaltniffen des Lebens, weil fie von Jugend auf ber Gelehrsamteit ihre Studien widmen ' Diefer Einwand ift in der Bahrheit nicht begrundet;

es ift babei überseben, daß bie jungen Juriften nach beendigten Universitätestudien Jahre lang eine prattifche Borbildung haben und dadurch mit den Berhaltniffen bes Lebens befannt werben, ehe fie gur befinitiven Unftellung als Richter gelangen. Wichtiger ift bas bavon, bag die Richter bei politischen Processen in Folge ihrer Stellung ale Staatsbiener nicht unabhangig find, ent-lehnte und gegen die Richter erhobene Bebenken. Richt gu leugnen ift, bag es mit ber Unabhangigfeit ber Richter in Teutschland nicht überall fo bestellt ift, wie es fein follte. Die Doglichkeit, daß fich ein Richter burch Ginfluffe von Dben bei feinem Urtheile bestimmen laffe, ift nicht in Abrede zu ftellen. Go lange nicht durchgebende bas Princip Geltung bat, bag Richter nur in Folge richtelichen Erkenntniffes entfest merben fonnen. fo lange noch eine Entfernung ber Richter im blogen Disciplinarmege, oft auf unbedeutende Grunde bin, moglich ift, wird von einer mabren Unabbangigfeit des Richterstandes nicht die Rede fein können. Indessen muß anerkannt werden, daß in mehren teutschen Staaten burch bie Befetgebung ben Richtern bie möglichfte Sicherheit für ihre perfonliche Stellung gewährt ift. Indeffen tann überhaupt ber gebachte Ginmand nicht jum Bortheile ber Geschworenen gegen die Richter geltend gemacht werden. Denn sowie die Richter Ginfluffen von Dben ausgesett fein konnen, fo find auch die Befchworenen in politischen Processen den Ginfluffen von Unten unterworfen; nach vielfachen Erfahrungen ift ihr Urtheil in fol-chen Sachen häufig auch nicht unparteilich, indem fie burch ungerechtfertigte Boltsmeinungen und Ginfluffe ber Parteien veranlagt werden, nach der Seite ber Strenge ober ber Milbe bin bas Dag ber Gerechtigfeit zu überfcreiten. Die Erfahrung der letten Sahre in Teutsch-land hat dazu binreichende Belege geliefert. Es befteht alfo bei den Richtern und bei den Gefchworenen Diefelbe Schwierigfeit. Gin fernerer Ginwand gegen Die Richter, welcher von Bielen als ber wichtigste anerkannt worben ift 41), befteht barin, daß bie Richter nach gemeinem teutschen Rechte nicht befugt feien, auf Anzeigen allein zu verurtheilen, und es wird daher behauptet, baf bie offenbare Nothwendigkeit einer folden Berurtheilung Die Einführung der Schwurgerichte nicht blos rechtfertige, fondern auch unabweislich begrunde. Die meiften teutfchen Criminaliften haben behauptet, daß in Rolge bes Art. 22. der peinlichen Gerichtsordnung Raifer Rarl's V., ungeachtet ber feitdem erfolgten Aufhebung ber Folter, Die Berurtheilung zu peinlicher Strafe auf Anzeigen bin verwehrt fei und fogar gerühmt, daß demgemäß wirklich nur auf gefetmäßige Beweismittel nach ftrenger Beweistheorie verurtheilt wird. Obgleich auch von uns diese Meinung getheilt wird, so führt doch die Rothwendigkeit einer Berurtheilung auf blogen Anzeigenbeweis hin, welche barin begrundet ift, daß die Sicherheit im Staate und die Rechtsordnung auf bas Empfind-

<sup>40) 3.</sup> B. Leue, Schöffengericht S. 230. Köftlin, Bender punkt bes beutsch. Strafverf. S. 22.

<sup>41)</sup> Ramentlich von Abegg in vielen seiner Schriften, gulest in Jagemann's Gerichtsfaal. 1850. 2. Bb. S. 77. Roft: lin, Benbepuntt S. 109 fg.

lidite verlett und gefahrbet fein murbe, wenn Berbreder, welche nicht geftanbig find, auch nicht burch birecten Bemeis überführt werben fonnen, losgefprochen und baber ftraffrei gelaffen werben mußten, noch nicht nothmenbig jur Ginführung ber Schwurgerichte, fonbern nur bagu, bag bie gandesgefetgebung bie im gemeinen teutiden Criminalproceffe feit Aufhebung ber Folter entftanbene Lude ausfulle und eine Berurtheilung auf bloge Angeigen bin verftatte, bezüglich einführe. Diefe Lude ift auch wirklich feit einer Reihe von Jahren faft in allen teutschen Staaten burch Befete, welche Berurtheilung auf blogen Unzeigebeweis bin verftatten, ausgefullt worden, und wenn auch haufig wieder barin gefehlt worden ift, daß die Richter an eine beftimmte Beweistheorie, an bestimmte Borausfegungen, unter melden ein vollständiger Beweis burch Unzeigen follte angenommen werden fonnen, gebunden und nicht lediglich auf Grund ihrer burch die verschiedenen Unzeigen begrundeten Ueberzeugung zu erfennen ermachtigt maren, io bat boch die Erfahrung gezeigt, daß jener Mangel im gemeinen teutschen Eriminalprocesse nicht unabweislich jur Ginführung ber Schwurgerichte führe. Der lette Schritt, um Schwurgerichte völlig entbehrlich ericheinen ju laffen, war die Entfesselung ber Richter von einer bestimmten Beweistheorie bei bem Anzeigenbeweise. - Begen bie Gefchworenen lagt fich überhaupt einmenben "), baß fur ihre Unabhangigfeit von Buredungen, Ginfchuchterungen, vergefaßten Bolfe - und Parteianfich= ten, fogar von Ginflug ber Regierung und ihres Despotismus ober Terrorismus auf feine Beife Barantic gegeben ift. Die Befreiung von Angabe ber Grunde, Die Roglichteit, fich hinter feine Ueberzeugung gurudzugieben, fur beren verfehrte Refultate eine Berantwortlichfeit nicht fattfindet, macht Die Controle folder Ginfluffe unmoglich und gemahrt einen Freibrief, fich benfelben binaugeben. Gerner liegt in Diefer Unverantwortlichfeit leicht Die Berführung, aus blos außeren, nicht in ber angefdulbigten Sandlung liegenden Grunden Strenge ober Gnade über ben rechtlichen Standpunft hinaus ju üben. Ge ift Die Ginwirfung von Sag oder Borliebe und Achtung fur einen der Angefculbigten, von fperiellen Abneigungen ober Begunftigungen megen politiider ober religiofer Gefinnungen, oder nationaler und burgerlider Berhaltniffe möglich. Borgefaßte Spfteme fennen Ginfluß haben, theils umfaffenderer Urt, 3. B. ber Republicanismus als Glaubensbefenntnig einer Partri, theile mehr auf bas Gingelne gerichtet, g. B. bag bie Tobesftrafe ungerecht fei und bergl. Endlich find burd bie Borftellungen, welche über ben Beruf bes Schwurgerichts von beffen Bertheidigern abfichtlich verbreitet murben, falfche Begriffe in Umlauf gebracht und baburch bei ber großen Maffe bie etwa vorhandene Befähigung auf eine niebere Stufe berabgefest morben. Diefen Rachtheilen fann nun burd mande Ginrichtun-

gen begegnet merben. Die Borfcblage Biener's ") fceinen in Diefer Begiehung gang angemeffen, wenn fie gleich von Bielen als ungebuhrliche Befdrantung ber Bury angesehen werben, 3. B. Beschranfung berfelben auf die Thatfrage, Berbindlichfeit ber Jury, binfichtlich ber einschlagenden Rechtspunkte ber richterlichen Belebrung gebührende Rudficht ju ichenten, Berbindlichfeit berfelben, Die Brunde ihres Gpruche angugeben und gu veröffentlichen, Caffation bes Berbicts, wenn es factifc unbegrundet ift ober bem Rechte gumiberlauft. - Bergleicht man Die englifden Ginrichtungen mit ben frangofifchen, fo haben allerdings bie vorbereitenben Sandlungen bes frangofischen Strafverfahrens Borguge por ben englifchen; bagegen beruhen bie, bas fcmurgerichtliche Berfahren betreffenden Bestimmungen beffelben auf falfcher Grundlage und find bem englischen Rechte gegenüber verfehlt. Indem man nach französischem Ber-fahren die den Geschworenen vorgelegte Frage für eine rein factische hält, folgt daraus, daß die Geschworenen das ganze Urtheil sprechen, mit Einschluß seiner juristi-schen Bestandtheile. Sie sprechen aus, daß der Angeflagte bem Strafgefete verfallen fei, mit Sinweifung auf bestimmte Paragraphen bes Befegbuchs, indem fie bas Berbrechen nach Unleitung ber Frage technifch benennen, und Die Unflageacte, auf welche fie verwiefen werden, Die Paragraphen bes Gefetbuche bezeichnet. Der Richter hat nur bann etwas mehr als Die einfache Formulirung, wenn bas Befet ein bochftes und niebrigftes Strafmaß bestimmt. In vielen gallen wird noch burch milbernde Umftande, welche nicht naber bezeichnet werden, bem Richter vorgefdrieben, bas bochfte Strafmag nicht gur Unwendung ju bringen. Den Befchmorenen ift alfo, außer ber ganglichen Erlaffung ber Strafe burch Richtschuldig, Strafmilberung aus Gnabe formlich eingeraumt, mabrend in England Die Befchworenen nur eine Bitte um Begnabigung beifugen tonnen, aber mit Angabe von Grunden. Dazu fommt noch die unmiderrufliche Rechtsfraft ihres Spruchs. Allein Diefe allmächtigen Richter find erftens Rechtsunfundige, merben auch nicht, wie in England, vom Berichte rechtlich belehrt; fie haben fogar Die Unmeifung, von bem Strafgefete feine Rotig ju nehmen, und ein Specialverdict nach englischer Art burfen fie nicht abgeben. 3meitens wird die Sauptfrage ihnen in einer Form vorgelegt, welche den objectiven Thatbestand, die That, Die Schuld, Die Qualification in ein einziges allgemeines Urtheil gufammenfaßt und in bem Borte Schulbig eine gefahr. liche Zweideutigfeit enthalt. Drittens vermeift fie bas Gefet nur auf ihre intime conviction, welche fie baber auch aus anderen Quellen als aus ber gerichtlichen Ber handlung icopfen tonnen, mabrend fie in England mu Die gerichtlich vorgelegte Evideng und auch Diefe nu nach gemiffen Regeln zu berudfichtigen haben. Wierten geben fie feine Grunde ihres Spruchs, baber berfelbe gar nicht controlirt werben fann und ber Berurtheilte Die Grunde feiner Berurtheilung nicht erfahrt. Bunftene

<sup>42)</sup> Bergl. Biener, Abhandlungen aus dem Gebiete der Rechtsgeschichte II. S. 108. 109. 111. Derfelbe, Engl. Gefchm.-

I. Guenti. b. W u. R. Grite Section. LXIII.

<sup>43)</sup> Biener, Engl. Gefdm. Gericht. 1. 1

find fie vor bem Befete unverantwortlich, und es wird Diefe Unverantwortlichfeit noch baburch erhöht, bag fie in den Burgerftand jurudtreten und nie, wenigstens in Diefer Bufammenfegung, wieder functioniren. Dem Richter wird boch nachgegangen, wie er in ahnlichen Fallen geurtheilt hat, und es wird gleiche Gerechtigfeit fur alle ahnliche Falle gefobert. Bei ben Geschworenen ift auch Diefe Controle unmöglich. Sechstens fehlt ben Gefchworenen in Frankreich Die Unabhangigfeit, weil fie aus ber Daffe Des Bolts find. Bahrend ber Uffifen find fie bei langeren Proceffen allen möglichen Ginfluffen juganglich, mabrend fie in England abgesperrt merben. Gin Theil Diefer Uebelftande ift mit bem Inftitute unvermeiblich verbunden, baber auch Frankreich einen Theil berfelben mit England gemein bat; ber wichtigere Theil berfelben ift aber Franfreich eigenthumlich. Berbefferte Ginrichtungen fonnen Danches bavon befeitigen ober boch milbern. Die Sauptaufgabe, einfichtsvolle und gemiffenhafte Geschworene mit Sicherheit beiguschaffen, ift bis jest nicht geloft worben. Die vielfachen, in Frantreich bafür gemachten Berfuche laffen fich nach ben bisberigen Ergebniffen nicht als gelungen betrachten. Much in Teutschland bat man wenigftens in ben nachften unrubigen Sahren feit 1848 ungunftige Erfahrungen gemacht, mabrend in ber neueften Beit, nach Biederherftellung der gesehlichen Ordnung, Die Ergebniffe fich gun-ftiger gestaltet haben. Wenn in England Die Sache einen loblichen Sang nimmt, fo liegt ber Grund bavon nicht fowol in ber Ausmahl ber Beschworenen, als vielmehr barin, daß bie politifche Seite bes Inftitute bort noch nicht bas Uebergewicht erlangt bat, und gemiffe bergebrachte Ginrichtungen ber richtigen Auffaffung und Ginführung bes ichwurgerichtlichen Berfahrens forberlich find.

2) Politifche Ratur ber Jurn. Die beiben gu beantwortenden Fragen find, ob die Jury ein politifches Inftitut ift, und wenn fie eins ift, welches ihre politifche Bebeutung fei? Die Befchichte beantwortet beibe Fragen. Uebrigens gelten beibe Fragen nur von ber Bury in Criminalfachen. In England mar bie Bury im erften Unfange und bis an bas Ende bes Mittelaltere nicht von politischer Ratur. Sie war im Proceffe ein Beweismittel, ein Beugniß, beffen Gintritt von ben Parteien propociet fein mußte. Für bie Gefchworenen felbft mar fie ein bem Berichte gu leiftenber Dienft, melcher theils megen ber Unbequemlichfeit, theils megen ber Berantwortlichkeit laftig mar. Erft feit man anfing, in Griminalfachen ber Jury Beugen vorzuführen und fie baburch bie Thatfache entscheiben ju laffen, murbe eine politische Auffaffung möglich. Die Geschworenen werden nunmehr Richter fur Die That; fie haben gleichfam eine öffentliche Function, woraus fich eine großere Unabhangigfeit ergibt. Daneben bildet fich, ichon im 16. und 17. Jahrh., die Erkenntniß, daß fur bas im Generalver-biete liegende rechtliche Urtheil die richterliche Belehrung maßgebend fein muffe. Da aber die richterliche Unweifung bisweilen mit bem Gewiffen ber Geschworenen, mit ihrer politischen oder religiofen Ueberzeugung im

Biderfpruche ftand, fo magten fie es, bavon abzugeben, murben bafur aber oftere mit Befangnig oder Belbbuge belegt, bis letteres unter Rarl II. von den Richtern aufgegeben murbe. Hier tritt nun bei ber Jury ein politisches Element noch mehr hervor, namlich unter Umstanden ein Widerstand gegen die Rechtsweisung ber bas Recht im Namen des Staates repräfentirenden Richter. Erft um 1770 wurde vornehmlich von Blad. ftone flar ausgesprochen, bag bie Jury ein Bollmert fur bie Freiheiten des Bolts, alfo ein politifches Inftitut fei, und Diefe Auffaffung gewann bald allgemeine Anerkennung. Daneben blieb Die proceffualifche Ratur ber Jury unverrudt fteben. Fur Die Gefchworenen mar es immer noch ein pflichtmäßiger Dienft. Gine Beranberung aber offenbart fich barin, bag es ber Berufung bes Ungeschuldigten jum Gintritte ber Jury nicht mehr bedarf. Es wird nicht mehr gefragt, wie er gerichtet fein wolle, fonbern es wird mit ber Erflarung Des Ungefdulbigten auf Dichtichulbig Die Berufung auf Burb gleichfam vermuthet, mas eine Folge bes politifchen Charattere ift. Sobald bie Jury ein Schut ber Bollefreibeit ift, foll ihre Mitwirfung Jebem gemahrt merben, auch wenn er fie nicht ausbrudlich verlangt. Das Bolt hat bas Recht, gu verlangen, bag Seder aus feiner Ditte von einer Jury gerichtet werde. Die Jury ift alfo nicht mehr ein Bertheidigungsmittel, deffen Bebrauch von ber Berufung bes Angeschuldigten barauf abhangt. Dennoch herricht bas politifche, eigentlich nur ber Eriminaljury beiwohnende, Element in England nicht vor. Roch immer behandelt man bort, wo von der Jury im Magemeinen die Rede ift, die Jury für Civil. und Eriminalsachen gemeinsam, als Zweige besselben Stammes, wie es die processualische Natur des Instituts mit sich bringt. In Franfreich ift Die Jury ein Erzeugniß ber Revolution, fie ift in Betracht politifcher Motive ein-geführt und hat biefen politifchen Charafter fortmahrenb behalten. Die Feftstellung ber Thatfache murbe fur ein Recht erffart, mas bas Bolf ausuben fonne und baber in feine Sand ju nehmen berechtigt fei; bann murbe aber bie Jury auch fur eine Schutwehr ber individuellen Freiheit ausgegeben, worin man England nachahmte. In Teutschland trat, foweit die teutschen Gebietstheile in Frage find, welche vor 1814 gu bem frangofifchen Raiferreiche geborten, Die Jury in Folge ber frangofifchen bort eingeführten Befetgebung ein, in einzelnen Rheinbundeftaaten in Folge bavon, bag entweder biefelben von einem ber Familie Rapoleon's I. angehörigen Fürften beberricht murben, ober einzelne nicht zu Diefer Familie gehörigen Rheinbundefürften fich bem frangofifchen Raifer als Protector bes Rheinbundes gefällig gu erweisen suchten. In beiben Fallen war nur bas Dacht-wort Napoleon's I., ober bie Rudficht auf feine Bunfche maßgebend, und beffen Absicht ging babin, baß Teutsch-land nur ein Anhangsel von Frankreich sein solle; fie ging nicht auf Erhaltung, sondern auf Berftorung ber teutschen Volksthumlichkeit. Nach bem Sturge Napoleon's murbe bie Jury von ber ultraliberalen Partei gebatfchelt, welche bem oppositionellen, alfo politifchen

Charafter Diefes Inftitute fich vermanbt fühlte. Es wurde theils auf Beibehaltung, theils auf Ginführung ber Bury angetragen. 216 Dotiv murbe megen ber Ginfubrung ber Jury Berbefferung bes Criminalverfahrens, alfo ein juriftifches Motiv aufgeftellt. Die Beibehaltung fam unmittelbar nach bem Sturge Rapoleon's binfichtlich ber chemale ju Franfreich gefchlagenen, bann feit 1814 mieber an teutsche Berricher gelangten linterheinischen Be-bietetheile, namentlich binfichtlich ber preußischen Rheinproving, gur Sprache, und es ift bereite berichtet morben, wie fich bie beshalb niedergefette fonigt. preugifche Immebiatjuftigcommiffion fur die Beibehaltung ber Jury ausgefprochen bat. Die Ginführung ber Jury murbe gefobert, weil überhaupt bie Bebrechen bes gemeinen teutichen Criminalverfahrens unleugbar maren, und man nicht vertennen tonnte, bag in ben fruber frangofifchen, bann wieder mit Teutschland vereinigten Gebietetheilen Die frangofifche beibehaltene Berichteverfaffung, insbefonbere bas Inftitut ber Jury, bie Buftimmung ber Bevolferung aller Stanbe fur fich hatte. Die Jury wurde aber auch, nachdem in Teutschland in Gemäßheit bes Mrt. 13 ber Bundesacte viele teutsche Fürften Berfaffungen gegeben hatten, als Erfüllung bes conftitutionellen Spfteme gefodert; es war alfo hier ein politifches Motiv, wobei aber bie politifche Bedeutung felbft nicht beutlich ausgesprochen war. Einzelne empfahlen bie Jury als ein Mittel, Die Stimme und die Meinungen bes Bolfs bei ber Entscheidung über Die Schuld gegen bas Befet geltend zu machen. Endlich ift durch die revolu-tionairen Bewegungen bes Jahres 1848 bem Gefchmorenengerichte, ale einem politischen Inftitute, Die Ginführung erzwungen worben, ohne bag eigentliche officielle Erflarungen bie politifche Rechtfertigung und die politifche Bedeutung bes Inftituts flar bargelegt haben. Dag im Jahre 1848 blos bie Auffaffung bes Schwurgerichts als politischen Institute maßgebend für bie Gin-führung gewesen ift, geht, abgesehen von anderen be-teite bafur früher angeführten Momenten, baraus hervor, bag in mehren Staaten, wie im Ronigreiche Sachfen, im Großherzogthume Sachfen = Beimar : Gifenach, im bergogthume Sachfen : Altenburg, Die Competeng ber Jury ausbrudlich nur fur politische und Pregvergeben begrundet mar 4). - Die politifchen Rechtfertigungen, welche fur bas Recht ber Jury aufgestellt worden find, tonnen auf zwei Dobalitaten gurudgeführt merben. Die eine Mobalitat ift bie revolutionaire, melde bei ber erften frangofifchen Revolution vorgebracht und früher bereite nachgewiefen worben ift. Rach ihr muß bas Bolt alle Rechte an fich ziehen, welche es auszunben im Stanbe ift, und ju biefen Rechten foll Die Thatfrage in Griminalfachen gehoren. Die andere Dobalitat ift Die conftitutionelle, welche befonders in Zeutschland mehr ober weniger beutlich hervorgetreten ift, wenn man mit einer politifchen Motivirung hervorzutreten magte. Sie geht bavon aus, bag bem Bolfe an ber Feftftel-

lung bes Staatshaushaltes und an ber Befetgebung ein Untheil jugeftanden worben ift, um alle Billfur ju entfernen, und verlangt, bag bem Bolfe gleichmäßig auch an ber Rechtspflege ein Untheil zugestanden werbe, um fo mehr, als biefelbe nur bie Unwendung und bie Musführung Des Befetes in fich begreife. Diefe Rechtfertigungen beruben alfo, Die eine auf bem Rechte Der Revolution, die andere auf ber Foberung ber vollftanbigen Durchführung bes conftitutionellen Principe. Begen die revolutionaire Rechtfertigung ift einzuwenden, daß die Thatfrage, wie man sie bei der Jury aufzufassen pflegt, schwierige rechtliche Erwägungen in sich begreift, und deren Erledigung viel besser von den rechtsverftanbigen Richtern, als von Rechtsunfundigen gu erwarten ift, wenigstens letteren, foll nicht die Berechtigfeit barunter leiben, nicht unbedingt anvertraut merben fann. Derfelbe Ginwand ift auch gegen die conftitutio-nelle Rechtfertigung möglich, weil fie die Unwendung Des Gefetes ale 3med ber Jury aufftellt. Außerdem ift auch die Analogie, welche von dem Antheile an ber Befetgebung auf ben Antheil an ber Juftig fuhren foll, unpaffend, weil die Rechtspflege ein Theil ber executi-ven, nicht ber gesengebenben Gewalt ift. Gegen beibe Rechtfertigungen ift noch ju bemerten, bag biefe Argumentationen, auch wenn man fie zugibt, Die Rothwenbigfeit bee Schwurgerichte an fich nicht beweifen. Denn vernünftigerweife tann von bem Bolfe bie wirfliche Musübung biefes Rechts nur bann beanfprucht merben, menn Diefelbe Die unfchlbare und unparteiifche Durchführung ber Gerechtigkeit, also bas öffentliche Bohl, ebenso befördert, als die Entscheidung durch juriftisch gebildete Richter. Es ift baber die Sauptfrage, ob die Entschei-bung ber Geschworenen ebenso zuverläffig sei, als die einer collegialischen Richterbehörde, und erft, wenn dies zu bejahen ift, kann die politische Rechtmäßigkeit ber Zury ben Ausschlag geben. — Nach der Geschichte hat alfo die Jury eine doppelte Ratur, eine juriftifche, als proceffualifche Ginrichtung fur die Rechtspflege, welche ihr von ihrem Urfprunge an eigen ift, und baneben die politische, ale ein Recht bes Bolles, was erft in ber neueren Beit gur Erkenntnig fommt. In Teutschland ift die Jury als politisches Inftitut früher gefobert, fpater eingeführt worden. Gie fann alfo, auf biefe Bolfs-meinung hin, im Anfange ihrer Ginführung als politifches Inftitut bezeichnet werben. Daneben bat fie allerbinge noch ben urfprunglichen Charafter einer proceffualifden Beweisermittelung, und fur Die Gefdworenen ben eines von ihnen bem Staate gu leiftenben Dirnftes, welcher ebenfo mol eine Pflicht, als ein Rem erfte für die Individuen, bas zweite fur bat gegen tritt jest allmälig ber politifche Bury in ben Sintergrund, wie bies barai baß ihr in mehren teutschen Staaten bie 216 politifchen und Pregvergeben, bei melden bi hauptfachlich hervortritt, entzogen ift. Die mag nun Die Meinung ber Debrheit bes haben oder nicht, fo liegt boch maßgebenden Rreifen und bei

<sup>44)</sup> Buchner in Jagemann's Gerichtsfaal. 1853. 2. 20b.

gebenden Bewalt ber juriftifche Charafter ber Jury als ber allein in Betracht zu ziehende angefeben wird. Es bedarf feiner Ausführung, daß, je nachdem ber politische ober juriftifche Charafter als ber vorherrichende betrachtet wird, fich febr verfchiebene Confequengen ergeben. Fragt man nach ber Competeng ber Jury, fo wird fie ale politisches Inftitut fur alle politischen Berbrechen und Bergeben unbedingt gefodert merden muffen, und man wird fich vielleicht mit bem Bugeftanbniffe ber Jury für biefe begnugen. Fur die Qualification als Befchmorener muß, wenn man confequent fein will, nach bem politifchen Standpunfte, Die Qualification Des politifchen Stimmrechts maggebend fein. Der juriftifche Standpuntt wird bagegen mehr auf bas Spftem ter Capacis taten binweifen. Die Refumirung Des Richters muß nach bem juriftifchen Standpuntte eine rechtliche Belebrung enthalten, welche bagegen nach bem politischen Standpunfte, wo es gilt, bag die Bolfsmeinung ungeftort an bas Licht tomme, megfallen muß. Mus bem politifchen Standpunkte mußte felbft Die Refumirung wegfallen, weil fie, felbft als bloge Bufammenfaffung ber Beweismomente, bestimmend auf die Jury einwirfen fonnte. Es ift aber bochft bedenflich, die politifche Datur und Bebeutung ber Jury flar und bestimmt ausaufprechen, meil bann ber juriftifche Charafter nothmenbig gang in ben Sintergrund tritt, mas fur Die Sandhabung von Gefet und Recht von den gefährlichften Folgen fein murbe.

3) Philosophische Deductionen ber Surn 46). Segel 16) liefert binfichtlich Des Befchworenengerichts folgende Deduction: "Der Rechtegang (ber Formalismus Des Proceffes) ift ein Recht der Parteien. Indem aber berfelbe ju einem Disbrauche Belegenheit gibt, ift ben Parteien zur Pflicht zu machen, einem einfachen Berichte (Schieds . Friedensgericht) und bem Berfuche bes Bergleichs fich zu unterwerfen, ehe fie gu jenem fcreiten. -In dem Geschäfte bes Rechtssprechens als der Unwendung bes Befeges auf ben einzelnen Fall unterfcheiben fich gwei Seiten; erftens Die Befchaffenheit bes Falls nach feiner unmittelbaren Gingelnheit, zweitens bie Gubfum= tion bes Falls unter bas Gefet ber Bieberherftellung bes Rechts. Die Entscheidungen über Diefe beiben ver-Schiedenen Geiten find verschiedene Functionen. - Die Beitung bes Rechtsganges im Gangen und Gingelnen, bann auch die zweite Geite, bas Rechtsurtheil, find ein eigenthumliches Befchaft bes juriftifden Richters. Die erftere Seite, Die Erfenntniß bes Falls in feiner unmittelbaren Gingelnheit, enthalt fur fich fein Rechtsfprechen. Sie ift eine Erfenntnig, wie fie jebem gebilbeten Menfchen guftebt. In Unfebung Diefer Enticheis bung über ben befonderen, subjectiven und außerlichen Inbalt ber Cache findet bas Recht bes Gelbftbewußtfeins ber Partei in bem Butrauen ju ber Subjectivitat ber Entscheidenden feine Befriedigung. Dies Butrauen grunbet fich vornehmlich auf Die Gleichheit ber Partei mit

benfelben nach ihrer Befonderheit, bem Stande und bergleichen. Es fann daber bas Recht bes Gelbftbewuntfeine, bas Moment ber fubjectiven Freiheit, ale ber fub= ftantielle Befichtspunkt in ber Frage über Rothwendigfeit ber fogenannten Gefchworenengerichte angefeben merben." Ein Gegenfat des Givil = und Criminalproceffes findet fich in Diefer Deduction nicht vor, wol aber fur ben Proceg überhaupt ber Unterschied von gmei Seiten, Die Entfcheidung über Die Thatfrage und Die Entfcheis bung über Die Rechtsfrage, wie man es mit ben recipirten Ausbruden bezeichnen fann. Die Entscheibung über Die Thatfrage erfobert nach Diefer Deduction feine befonberen juriftifchen Renntniffe, und die Erledigung berfelben ift Gefchworenen anzuvertrauen, indem diefe ver. moge ihrer Gleichheit mit ber Partei Das Butrauen ber letteren geniegen und Dadurch bas Recht Des Gelbitbemußtfeins feine Befriedigung findet; ben Richtern mangelt gwar nicht die Fabigfeit gu jener Entscheidung, aber jener Unfpruch Des Gelbftbemußtfeins wird burch fie nicht befriedigt. Bur Biberlegung Diefer Deduction Der Burn mare alfo ber Beweis nothwendig, bag bie Feftftellung ber Thatfache burch ben Richter, bas Gelbfibemußtfein befriedige und bas Butrauen ber Parteien geniege. Dit Biener ift nicht viel Gewicht Darauf gu legen, ob Jemandem Butrauen gefdenft merbe; vielmebr fommt es nur barauf an, bag er burch wirkliche That fich Butrauen erwerbe, und Die Deffentlichfeit und Dlundlichfeit bietet ben teutschen Richtern bagu Die Belegenbeit. Roff!in hat die Begel'iche Deduction mit einigen Abanderungen befolgt und guerft in mehren eingels nen Auffagen Durchgeführt "). Rach ber Borrebe gu einer fpateren Schrift muß man von biefen fruberen Auffaten gang absehen und fich lediglich an die neuere Schrift halten 16). In der Sauptfache unterscheidet Roft. lin ebenfo, wie Begel, im Proceffe Rechtefrage und Thatfrage, indem er zwei Momente, bas ber abftracten Befetlichfeit und bas ber concreten Unichauung Des Lebens aufftellt. Jenes, bas juriftifche Glement, wird durch gelehrte Juriften vertreten; Diefes, Das volls thumliche Element, burch unparteifche, aus ber Bahl bes Bolfe hervorgegangene und mit feinem Bertrauen befleibete Manner, welche im Berichte bas Recht bes freien Gelbftbewußtfeins ju vertreten haben. Die Rothwendigfeit biefer Trennung Der Functionen ergibt fich baraus, bag in jedem Drganismus jebe eigenthumliche Function auch ein relativ felbftanbiges Drgan verlangt. Bis hierher ftimmt Roftlin mit Begel vollftanbig überein. Rur in einem Rebenpunkte geigt fic eine Abweichung, daß namlich Begel die Ausschliegung ber Richter von ber Thatfrage baburch begrundet, bag fie zwar Diefelbe zu entscheiben fabig maren, aber nicht bas Butrauen genöffen, welches nur den Gleichen geichenkt werde, mabrend nach Röftlin die ftrenge juris

<sup>45)</sup> Bergl. Biener, Engl. Geschw.-Ger. 1. Bb. §. 34. 35. 48) Köftlir 317-326. 46) hegel, Raturrecht §. 222-228. 3abrb. S. 1

<sup>47)</sup> Rofilin, Grundlinien des Strafverfahrens, in Beil, Conftit. Jahrb. 1845. 3. Bb. Derfelbe, Die Butunft bes Strafverfahrens in der Deutsch. Bierteijahrsschrift. 1846. heft 33. 48) Rofilin, Bendepunkt bes deutschen Strafverfahrens im 19. 3abrb. S. 19-25 enthalt die betreffenden Stellen.

ufde Bilbung vorausfest. Dan ber Remtsactebrte neben bem Snotum einer Fachmillenicaft nicht Die gothige Bent am Frmerve ber impresiden Kennenife bes gemeiun drein a bem erfobertiden Amfange gewinnen fonne. Danegen ft mit Biener jur Bibertegung befer De-Imerion riffich ju bemerten. Dan Die beliebe bifche Gebes mma veionderer Organe für verfchiebene Funetionen jur Dant nercheidend ff. renn biefe Tungtionen nit unanber murerragtim ind. Gerner mare bie Ertfielung ber Feberung laburen noglien, bağ befondere Rienterer flenten. and the die Tharfrage, im inderes fur bie Romesfrage megenfeut murcen. Durmareifene fonnen ibe ite Araus wente ein. veiche gammeifen, bag bie Gefffellung ber Thatfame burm ben Rimter annaffend et. Bon benet wert stes benauprer, vent bie Rimter nimt mieime ber Burteten ind, ufo nent bas gurrauen javen. Die Sinreiffung jur Die Grandesateimbeit beint inen Antlana uttentider Andiquing u nedattent biefe inn iber wir lann. Jan nan neur jon mem Migeren leritiet enn polite. ind retog fim imferbem remorten mi it Renntmiff ber Remte mes befonderen Grandes beime mi moeren umt verausgeber berben onnte. Ham woernen Infinten if iber iem brund ierbanden. zarum bie Mimter inen jejonderen bem jangen jortun Boife ntaggengefreten Stand milen mein. G. ? da perfumt ten Bemeis laburm lag it wirind name. ber leienrte Rimter nuffe fe bei fubiren. an e fin im umeinen teben iant neffembe. Fr iat iber urm it: Benauntung, jan bie Einter im jem feren nememben. n Gentle bertanner bart mit ten Gengegenalten Gen ber mentifden Bratmer refunder ind angeier ein in maen Juriffen jam Geindraung gror leabemiffen Emourn durch fante and lauernee grattiffte Gerendung n ben Gematen me ier Sammaitern fir fiendichen femmet its bemminationen ine inneremende Begebennene ine Frangung er tennenft er berimiteengengeneiten fo receperacimille and ex anergote extraor very mendan Bornellungen igben, ine Beitagnager beime gereite ret wertent, veidie in Rauer nandmerter ber tanimann jam femerbe erarmaer tennemit at. m Berrolge ber Deduemen veimt beinten volliene von Segel in. Mabrent baget ite arm ans gaeimein federe, uso auch für ien Libitprocin bier beitelber ihr eine für den ihivilvroein nicht al veit erribe ur ein Principe les Bernches ferube ind int ur ffrifiguna bes formeilen Rechts inter en Bartinen imen berein Bencene fi ine ie Bernandlungsmanne igen no is Arrerfuchungsmarine a tertraen. Er raar it is Brunde jutgeftellten Gane ind in ft er arias gibe iene Schluft boch ignetich in foribe in fallen. Di Beidumpernen ollen aus em iber merrige Chartaman wer innen geffiberen Beweite in Remittage in bem Be-Nete insferechen ind fir winn Arrur if a gemannt tig, ib biefe Memerfe uem inn ien bannen ben min **Airwirtung** ber Stagesbenorten ibrabiter gert in. bir Wennerente ift aufe Blan ein fie aum neme ge omm de Berganblungsmarine its benn fo lat er imminas. marine gilt. Imetens vricht leben Colff : e de-

hauptung bie Proffens ber Bereiturn in Praland Drittens feife fich getrend machen ban bie Gobernung spreieller Abnntnift ber Berfebrigertialeniffe im Tinifproceffe inch nebr im Orte ft ils m friminglproceffe ilfo is Beimmerener jus ben unichlagenben Berhaltnufen be-Durfte un Bebante bellen fremge Ausführung is einer futfamen Mitbung bon Socialiums führen nurde finige intere antiefenbiiche Debartionen ber bien inminen thentlich nach brem Befen nicht guf ber beliefe men Remtfertigung. Daben gebort bie Deinung con Court - Beider ben Soriah ber imalf für ben Austrud bes illgemeinen Belfamillens falt, nober ible ber grundlich ten ber Beitefennergmeigt in Frigede gefobe T. Nam man Theorie foll bas Befin bie fiber bes Rente gueferenen if iber ils Monfchanmert verem in invalifommunge Anabrid bas Rogie ifbif eie ein igberes inerreimtes febt laber iber jem Aefene Die neiergerung if Same ber Reife, melmus vinfelee igen ime thagerengten maurt. " Schoffen nichtimeren ... find iver auch Benattmanierie bes Baffe. To Ton ... Berreiten mar inne an beriebes berbeite bam bes Komes in Ontwertmer ber eineren Rechesibse jeh fenen jaber iber jem gefeinen Beffe Ge igefin ge ret lenen fas fielde bollenichen beröckeich in Ri-urtbeilungen ber find beim die belie jehooden mit Las that with the thirt it the contraction Stille - undernt in it leinte wir Beite in Michig me de Bermmermer uit bigiter. Die Piere bieinten in fin fin en Sande im bei ben in in pi ind f Bermittlier milden en bie bie ? ges mb em bereiteren der ner Das dauer reifen gefairbarin Cherry it har out on infinitio and in romanico de larro la emissão maissor de elemente elemente. unait es Bermes a couche an engen News gandernare und beim Querme Gege er Coffice bee The control of the second of the second of the second imen is thurseling in the colored to the an Conversion of the court fixing to got Mos nenerma lie Bernes im in Bieter mader ge bie deronacomma cur em como em Fill en Sentem de Celembre up ant lin internation. Francis in the Nelle Machine in the Forest and anticome from the such and anticome from the contract and the such and anticome from the contract and the such as the such igning minimizer, great tief benede in bin geben just general unter apriling a sure of the form of the Real on the Melenie man and the second of the seco the second of th nigeren ber bei ber ber ber ber ber ber ber Breifeltung agreed to group the control of the first of the control of the con The first part of the first of programme the first of the policy of the second section of the second se and the experience of every the configuration are all more as a second

A Company of the Comp

me über factifche Streitpunfte zu entscheiben. Gine theilmeise eigenthumliche philosophische Deduction ber Jury ift bie ven v. Beringen"). Gie ift felgenbe: "Co lange das Belt das lebendige Recht ift, fann es naturlich feine Enticheidung geben, als burch bes Belf. Spiter wird bes Recht geschrieben und in Gefestücher eingefangen, man befragt bann biefe und nicht mehr das Belt. Es fteht bies im Bufammenhange mit Entwidelung ber Staatsmacht, welche auf fich zu nehmen hat — das ift ihre Pflicht — was das Belt aufgeben muß. Gleichwel ift aber bas Recht im Gefethuche daffelbe Belferecht. In dem abselmen Staate ift fegar bas Recht felbit von bem Beife auf ben Berricher vellftanbig übergegangen, ven welchem alles Recht ausgebt. — Best ift wieder ein allgemeines Beruftfein bes Ctaats und bes Rechts, bes Gefühl einer allgemeinen Sabigleit, an bem einen, wie an bem anderen mit au beifen, entitanben. Das Bolt felbft fann nicht wieber an bie Stelle des Gefethuches treten; es fann nur das erlangen mellen, was es un thun im Stande ift. Das aber ift allerbings nicht blos bas Recht, quinfchauen, fenbern bas Recht, feweit es angebt, mit zu entscheiten. — Aus der Erkenntniß ber Anzeigen geht nothwendig berver, daß ein auf subjectiver Ueberzeugung bernbender Andfpruch als Babrbeit nicht garantirt ift. 3ft bies aber fo, fo ift es verwerflich, die Richter jur Berurtheilung auf Anzeigen ju bevollmächtigen, und damit ein Grund für bie Sinführung der Jury verbanden, welcher gar nicht zu befeitigen ift. — Rur die Reglichkeit ift ba, daß bie allgemeine Bernunft in concreto burch Angergen vollfemmen überzeugt werbe; allein ber Richter fann nicht aussprechen, bag bies ber fall fei. Ge muß man denn die allgemeine Bernunft, bie Objectieität, jum Audipend bringen; bas Recht liegt berin, bag fie eriftirt, daß fie Stoat gewerden ift. Die Jury ift bie Meprafentatien berfelben, und es ift falich, ne als eine Subjectivitat, als Reprasentation des Subjects anguleben." Die erfie allaemeine Deduction trifft mit der früher erwibn: ten revolutionairen Begrundung gufammen, ift alfe wefentlich relitischer Ratur. Die andere Rechtfertigung, welche entitel dan tindallike Rivilations in factore beseites bezieht, ist allerdinas philesephischer Art, aber ju wenig ausgeführt. Es ift nicht ju begreifen, wie bie Jure dazu frmmt, der Rereikutant der allzemeinen Bernunft, der Objectivität zu fein. Es bat frater v. Be: ringen bie Untbeilejum wieder aufgegeben "). Er gebe ven ber Betracheng aus, bag eine Sichernelung gegen bie Mistrande ber Polizei und ber Unterfudungebeumten netherendig feis ferner, das die wiffenschaftliche Ansteldung bes Princips ber fubjectiven Gerechtigfeit eine bechabetere Bellendung erricht babe, beren reufti-

fce Beachtung von Seiten ber Untheilsjury weber gefebert, nech erwartet werben frune. Um diefen Erfobet: niffen Genige ju leiften, fellen bie vollsvertretenben Gefdwerenen in die Lage gebracht werden, eine gerignete Controle über die Berunterfuchung andzwiben. Rach eriderfter Untersuchung wurden fie bann unter genauer Prufung der Berbandlungen und Beweife in öffentlicher Situng die Antique auf übeen Sid verweigern ober ausiprechen, im letteren Balle badurch ben Angeflagten der Gerechtigfeit übertiefern. Die Entscheidung felbft mußte fotenn in moglichft mmittelbarer Folge von bem Gerichte gefüllt werben, und es mußten auf Diefe Beife bie entidendenten Gefchmerenen werfallen. Die bier geanferten Berichtige geben alie auf eine erhöhte und lebendiger Thitisfeit der im Mitteletter aufgefommenen beifigenten Scheren (abnich mar bie 1789 in Frant trich ver allen Dingen eingeführte Aufftellung ber adints) und auf eine Medicatien ter englischen großen Jury, webrend bie eigentliche geftitellung ber Schult und der Qualification, Sache ber rechtsackerten Richter ift. Ee ackensplaceth die Metire diefer Berfchlags fint, fe michten bech taburd bie Bertheibiger ber Jury schwertich generaten werden, da iduen grade baran gelegen ift, daß bie Schuldfrage von den Geschwerener entidieben werbe. Außerbem wurde eine mebrbaft bedentende Mitmirkung der beiftzenden Gefchurgennen in ber Berunterfuchung auf febr gerfe preftische Schwie rigfeiten fiefen und ju einer unerträglichen Belaftung ber als Geichwerene einberufenen Burger führen. Solen wir entlich folieflich uniere Meinung über bie phileferhiche Detuction ber Jury im Allaemeinen aus fperchen, fe fienen wir unfere Ueberzengung nicht verbeblen, das es und von Born berein als ein vergeblicher Unternehmen ericheint, ein bei einem bestimmten Belfi auf bifterichem Bege entftanbenes unt allmatig in ben iefrigen Stande aufgebildetes Juffrit, wie bie Jury is Englant ift, phileferbiid centimiren und baburch ande ren Beifern, welche fie nicht baben, nementlich ber Acutiden, nicht bled als annehmlich, sendern auch is Felge allgemeine Archesteineixien als nechnendia dar ftelen ju wellen. Bire bie fare burch bie Bernunf gebeten, ie wurde de dech gewiß wemigstens bei den ge bilbeten curredifichen Bittern, allgemein eingeführt fein denn bei biefen ift rerausymienen, daß bas Rechesbe mußtfein binreichent entwickt ift, um, was als noth nentig durch desielle erfanze ift, and als eine praftifel in das Leben au febende unerkiftliche Feberung erfcheinen que laffen. Statt beffen beben mir felbet bei arbildeter Bellenn, ; B. bei den Gestindern, bie bereits in bei franconiden Beit eingeführte Jury wieber abgefchafft Lebiglich enricheitent ift ber jurifliche Bert ber Jury In Being birrani baben mir uniere Ueberzemanng bemis aniscirreden.

## VIL Beruf ber Burn.

1) Bury in Civiliaden. Geichmerene, b. h aus dem Belle berbeigernieme Unvertriffete, werben um jur Beuntwertung der Daufrage bienen ffunen. Die

<sup>53)</sup> r. Berragen in der Antonien von Publie, Inguismaspring: Biener. Icher die nieren Breiblige zur Schofferung des Grundulterisderes in Deutschlicht, und Annell. Ben der Innell in Sieden Sieder der Wilde BB. 1848. E. 112–115. 116–134. — 54) r. Berragen, fragmentungle Bengelengen über die Guestlichung der Schweizerischen, freibung 1848 E. 22, 28.

indung gebührt, fo lange bas Recht als Bewohnht im Bolfsbewußtfein lebt, ber Gemeinbe, ober r ben alteren und erfahreneren Mitgliedern berwelche fogar ale Schöppen befondere ausgezeich= ben tonnen. 3ft bas Recht aus ber Gewohnheit tehender Dronung ermachfen, fo werden Rechtsbas Recht theilen, alfo ber Richter felbft, wenn stundig ift, ober bas zuftandige Richtercollegium. bt alfo nur die Thatfache übrig, und es ift bier , baß vereibete Burger für Diefelbe berufen mertweber ale Biffende aus eigener Erfahrung und laubwurdigen Rachrichten, ober als folche, welche rgebniß vorgelegter Beweife in fich aufnehmen Sfprechen. Im erften Falle mirfen fie als Beugen, iten ale Urtheiler. Werben fie von ben Streiteinberufen, fo beißen fie Beugen ober Schiebsgefdieht Die Ginberufung von bem Gerichte, fo ie Gefdworene, welche entweder als Beugen ober beiler mirfen fonnen. Sierin fteben Civilproceg iminalproceg einander gleich; nur ift bie Grunds rechtlichen Definitivs verfchieben; namlich im oceffe find es objective Thatfachen, im Criminalauch fubjective, namlich der Bille und die Ab-verauf die Schuld beruht. In England bestehen Competeng ber Civiljury fefte Grundfage, mahrend Jury in Criminalfachen auf einem zweideutigen in Standpunfte befindet. Sobald fich nämlich aus rhandlungen ftreitender Civilparteien ftreitige factirhaltniffe ergeben und die Parteien auf Enticheiarüber durch Jury fich einigen, fo wird über diese joined eine Jury vernommen, vor welcher die e geführt werben. Nicht der Richter also bestimmt beweifenden Puntte, fondern Die Parteien feben Benn auch gegen einzelne Stude biefes Ber-

Wenn auch gegen einzelne Stücke dieses Ver-Ausstellungen in England gemacht worden sind b), en sich doch bedeutende Stimmen gegen die Civilicht erhoben. Die englischen Schriftsteller behann soweit von dem Gegenstande im Allgemeinen de ist, Civil- und Criminaljury als gleichartige Rechte gleichstehende Institute, wie z. B. Haleb) on Neueren Hargrave, Phillips, Starkie storp. Uebrigens werden Civilprocesse in Enguf Vereinigung der Parteien öfters, zwar in geten Kormen, aber ohne Jury und ohne standes-Richter entschieden. Viele Processe werden durch de Schiedsrichter, oft unter Leitung eines Advocaschieden, worüber Phillips b) manche Bedenken Bei den Assissen, besonders wenn es scheint, als

Die Sache wegen Mangels an Zeit nicht zur Berng kommen werde, veranlaßt die daraus entstehende
ens halbjährige Berzögerung bisweilen die Parsich einen Advocaten als Richter zu mahlen, vor
een in der regelmäßigen Form zu verhandeln, und

So fagt Mührn in Stephen, Handbuch des engl.
ult. S. 615, daß in England die Jury im Civilprocesse
afigsten Aadel erfahre. 56) Hale, History of the comwe ch. XII. 57) Phillips, On juries im Anhange Nr.

beffen Enticheibung über bie Thatfache fomol, ale über das Recht, entgegen zu nehmen 35). Roch einfacher ift bas Berfahren in ben fogenannten Courts of conscience und Courts of requests, welche theile auf Bertommen, theils auf Bewilligungen bes Parlaments beruben "). Sier wird ohne ftrenge Formen verfahren und ohne Jury; Die Parteien felbft werden jur eidlichen Aussage gelaffen. Befondere bat Bentham Diefes Berfahren gelobt und bewundert "). Diefe Gemiffensgerichte find aber 1846 vermoge Acte 9. 10. Victor. c. 95 burch bie neu eingerichteten County courts verbrangt morben 61). Dach Inhalt Diefer Parlamentsacte 6. 69 - 73 ift ber angeftellte Richter über Thatfache und Recht gu entscheiden befugt. Indem man Diefe neue Art Der Berichtsbarkeit als eine Abzweigung ber alten County court bes Sheriff betrachtet, ift ausbrudlich bestimmt, bag feine suitors (Die altgermanischen Berichtsbeifiger ber placita comitatus, welche bis auf die neuefte Beit verblieben find, weit Diefen Gerichten feine Bury guftanb) einberufen werben follen. Mur auf Berlangen einer Partei mirb eine Jury von fünf Geschworenen einberufen. Die Buftanbigfeit Diefer Berichte geht bis auf einen Werth von 50 Pfund Sterling in perfonlichen Unfpruden, und fie concurriren mit ben oberen Berichtsbofen im Civilfache in abnlicher Weife, wie im Criminalfache bie friedensrichterlichen Geffionen. Die bochfte Stelle unter ben ohne Jury richtenden Gerichten hat ber Rangleigerichtehof (Court of chancery), welcher viele und fehr wichtige Civilfachen zu entscheiden hat. Die Birkfamkeit biefer Behörde als Billigkeitsgerichtehof (Equity court) paßt nicht ju ben Borftellungen einiger Schriftsteller, welche grabe in ber Jury bie Ausführung bes volksthumlichen Princips ber Billigkeit finden und fie beshalb fur ben Civilproceg verwerfen. Der Grund ber Ausschließung ber Jury in jenem Berichtebofe ift ein geschichtlicher, und biefe Musschliegung hangt bamit gufammen, daß bei bemfelben ber romifch : fanonifche Proces gilt, obwol fur Die einzelnen Stude bes Berfahrens größtentheils andere Benennungen angenommen find. Die Reception Diefes Proceffes erflart fich baraus, Das bis in Die Mitte bes 17. Jahrh. Die Stelle bes Rang-Iers regelmäßig von Bifchofen betleibet murbe. Die Beugen werben bei Diefem Gerichtshofe nicht vor einer Burn, aber auch nicht por bem Gerichte vernommen, fondern in London und in ber Umgegend von Beamten ber Ranglei; bei größerer Entfernung durch befonders beftellte Commiffarien 62). Die Befragung gefdieht auf vorher entworfene Gragftude; Die Musfagen werben protofollirt und nach ganglicher Beendigung ber Ber-

58) Cottu, I 1812. p. 135. S. 299—308, Beitfcht. für M Beweisrecht, f 60) Best Mo quardsen S 242. Archin tion. (Londos. - en Augleterre, and, 2, 286. - s Krit. Fnal, bore ben Parteien cröffnet. Auf einem Umwege geschieht es aber boch, bag in einem Processe vor bem Rangleigerichte eine Jury gur Entscheidung mitwirken tann, woruber Bladftone 63) Ausfunft gibt. 3ft namlich ein factifcher Umftand ftart beftritten, fo lagt bas Gericht, in Betracht der Mangelhaftigfeit der schriftlichen Beugenvernehmungen, Die Sache gum Beweisverfahren por Befchmorene fommen. Es wird bies burch einen fingirten Streitpunkt (feigned issue) bemirkt, welcher bei dem Gerichte Kingsbench (jest Queensbench) ober einem Affisenrichter angebracht wird. Die eine Partei flagt auf ben Betrag einer angeblich gemachten Bette, daß die Sache fich fo und fo verhalte; Die andere Partei raumt bie Bette ein, behauptet aber bas Gegentheil; beide Parteien beantragen die Erledigung des Streit-punttes (issue) burch Jury, und vor biefer werden bann die Beweise geführt. Auch die Richter des com-mon law machen bieweilen Gebrauch von einer folchen feigned issue, wenn in einem, von ihnen zu entscheibenden Rechtspunkte ein factischer Umftand als einflugreich hervortritt 64). — In Schottland haben die Schicksale der Civiljury gewechselt. In dem Regiam majestatem, einem Rechtsbuche des 14. Jahrh., kommen Die magna assisa und die anderen Affifen bes englifchen Rechts, und baneben die einleitenden brevia vor. Auch Cote 65) fagt, daß in diesem Puntte bas schottische Recht mit bem englischen übereinstimme. Dagegen ift nach ber Bemerfung anderer englischer Schriftsteller Die Civiljury in Schottland nicht gebrauchlich. Go wird bei Spence 66) angegeben, bag in Schottland bie writs sammt den damit zusammenhängenden technicalities abgeschafft find; das Berfahren sei nunmehr bem romifchen Berfahren, wie es nach Abschaffung ber formulae mar, abnlich, wo der Richter nicht blos Borfiter mar, fondern auch die Function ber judices erfullte, mabrend bas englische Verfahren dem romischen Formularprocesse entspricht. Diese Hinweisung auf die römischen judicia extraordinaria enthalt offenbar, daß in Civilsachen feine Bury vortommt. Rach der Angabe von Dubry 67) hat man den Berfuch, in Schottland die Civiljury einguführen, wieder aufgegeben. Rach anderen, wie es scheint, zuverlässigeren Nachrichten 60) ift bei dem seit 1421 bestehenden Civilgerichtshofe Court of sessions allerdings Die Jury in Civilsachen untergegangen, mahrscheinlich in Folge Der Theilnahme mehrer Geiftlichen ale Beifiger bei biefem Berichtshofe und bavon, baf romifches Recht bas Uebergewicht erlangte. Rach mehrer Beranberung tam man 1815 auf ben Gedanten ber Biebereinführung ber Civiljury. Dan ernannte baber gunachft nur auf sieben Jahre Lord-Commissioners of the jury court in civil cases. Diese jury court bildete fcon nach einigen Sahren einen integrirenden Theil ber court of sessions. Endlich wurde 1830 überhaupt bie court of sessions ein Berichtsbof mit Beschmorenen. In der neueren Beit ift auch die Jury in Criminalfallen. welche vorher nur auf die ichwerften Berbrechen beschrankt mar, ausgebehnt worden. - In Rordamerifa, morüber Mittermaier einige rechtsgeschichtliche Nachrichten mitgetheilt hat 69), fanctionirt Die Berfaffungeurfunde bie Jury fur Straffachen, ermabnt fie aber nicht fur Civilfachen. Deshalb fam jur Beit ber Berathung über jene Berfassung zur Sprache, ob nicht burch biefes Schweigen Die Civiljury ausgeschlossen fei. In einer bamale erschienenen Sammlung von Abhandlungen über Die Berfaffung weift Samilton in einem Auffage nach, baß die Criminaljury als Schut ber perfonlichen Freibeit in die Verfaffung gehore, Die Civiljurn aber füglich ber Gefetgebung ber einzelnen Staaten zu überlaffen fei. Er halt die Civiljury, obwol folche ein nutliches Inftitut fei, boch in folden gallen fur nicht anwendbar, wo bie Trennung ber Rechtefrage von ber Thatfrage nicht moglich fei, und fügt hingu, daß die Jury in England felbft bei ben Billigfeitegerichtshöfen nicht angewendet merbe. weil es bier barauf ankomme, in Fallen, mo bas gemeine Recht nicht ausreicht, außerordentliche Rechtsbilfe ju gemahren. Daß boch die Civiljury in Nordamerifa anerkannt und üblich ift, beruht barauf, daß bie Amerifaner, ihrer englischen Abfunft eingebent, bas enalische common law als ihr angeborenes Recht betrachten. moran die Abtrennung von dem Mutterlande Richts geandert hat. - In Franfreich ift in ber Nationalversammlung die Frage über Einführung der Civiljury ernsthaft verhandelt und darüber bereits früher berichtet worden. Die Stimmenmehrheit in Diefer Berfammlung entschied aber gegen die Civiljury. 3m 3. 1793 bei Belegenheit der zu grundenden republikanischen Berfaffung traten mehr politifte Motive hervor. Ungeachtet Ginzelne fich babin aussprachen, daß man die ftandigen Richter und die Menge anderer von Processen lebember Leute los fein wolle, bag Burger richten und bie Rechtspflege unentgeltlich verwaltet werden folle, fand boch bie Civiljury wenig Bertheibiger. Man fand bie Sache gu weitlaufig, bas Civilrecht zu verwickelt, und fo tam man endlich zu bem Befchluffe, unter bem Ramen arbitres publics Richter, welche alle Jahre vom Bolte ermählt werben, aufzuftellen. Much 1848 tauchte ber Gedante ber Civiljury wieder auf; allein diefer als revolutionaire Reminifceng ju betrachtende Gedante faßte doch feine fefte Burgel. - In Teutschland, mo von den Beschworenengerichten viel die Rede gewesen ift, bat man von der Erifteng einer Civiljury wenig Rotig genommen. Die früheren liberalen Borfecter ber Jury hatten abgefchen bavon, bag ibnen meiftens bie Renntnig bes englifchen Rechts abging, nur eine rein politische Tenbeng, fodaß die Civiljury teinen Anklang fand. Dic 1848 bei

<sup>63)</sup> Blacketone, Comm. III, 27. Rey, Rechtspflege in England. 2. Bb. S. 379. 64) Best: Marquardsen S. 234. 65) Coke, Institut. IV. p. 345. 66) Spence, The equitable jurisdiction. T. I. 1846. p. 707. 67) Mühry in Stephen Handbuch S. 615. 68) Bergl. Julius, Ursprung und Kortsschrift. 4. Bd. S. 293—295. Marquardsen, Geschwerenergericht in Civissum, in derselben Zeitschrift. 21. Bd. h. 3. S. 270. Mittermaier, Engl. schott. Strafversabren S. 20.

<sup>69)</sup> Bergl. Biener, Engl. Gefchw. Ger. 1. Bb. G. 333.

ber frankfurter Rationalversammlung für Ginführung ber Civiljury eingegangenen Petitionen find entweder baburch bervorgerufen, bag man in Folge ber gerügten Mangel ber frangofifchen Criminaljury ben Blid nach England wendete, ober baburch, daß man in Paris balb nach ber Februarrevolution an Civiljury gedacht hatte. Inbeffen baben mehre Schriftsteller fich ju Bunften ber Civiljury ausgefprochen 10). Für Die Civiljury wird als ein wichtiges Moment geltend gemacht, daß der befannte, von ber ju großen Bermidelung bes Civilrechts entlehnte Ginmand fich baburch miberlegt, bag in England und Mordamerifa grabe neben einem fehr vermidelten Rechte Civiljury besteht. Ferner hebt Gneift umfandlich hervor, bag bie Unwendung ber Jury in Civilfachen bei ben als Gefchworenen berufenen Burgern ben Ginn für Recht und Die Uchtung vor bem Gefete ftarte. Gneift fowol als Darquardfen beben befonders die Rothwendigfeit ber Umgeftaltung ber Civilprocefordnung und namentlich ber Beweislehre hervor, wenn man die und namentlich der Beweislehre hervor, wenn man die Civiljury einführen wolle. Dagegen hat sich Mittermaier 11) in zwei Auffätzen ausführlicher gegen die Civiljury erklart. In dem ersten trägt er die in Frankreich gemachten Einwendungen vor, in dem andern stellt er die Schwierigkeiten der Einführung der Jury in den Eivilproces zusammen. Köstlin 12) ist ein principieller Gegner der Civiljury, und selbst diese in England seit beinabe 700 Jahren beftebenbe Ginrichtung betrachtet er in einem ungunftigen Lichte. Er halt fie fur eine ungerechtfertigte Uebertretung ber naturgemagen Birffamfeit ber Bury und erflart fie fur eine aus bem Mittelalter berübergefchleppte Unomalie, fest fich alfo ohne Beiteres über eine unbequeme hiftorifche Thatfache meg. Much Leue 3) ift ein Wegner ber Civiljury. Dach feiner Unfict fteben Die Gefchworenen über bem Gefete und find burch baffelbe nicht gebunden; im Civilproceffe murben fie aber unter bem Befege fteben, weil Billigfeit in bem Streite über Dein und Dein nicht jugelaffen ift; beshalb find alfo im Civilproceffe Gefchmorene nicht nothig. Diefe Bermerfung ber Civiljury ift eine Folge ber einseitigen politifchen Motivirung ber Jury, in Folge welcher fie bagu gefobert wird, um im Biberfpruche mit bem Gefete Schutdige freizufprechen. Sinfichtlich ber Rritit Diefer verfchiebenen Unfichten ift auf die Ausführungen von Biener ?") ju verweifen. Er fnupft baran Unterfuchungen über Die Doglichfeit ber Einführung ber Civiljury in Teutschland und Borfchlage

über die zwedmäßige Einrichtung derfelben, wobei er hauptfächlich auf die englische Civiljury als Vorbild Bezug nimmt, jedoch nicht ohne in einzelnen Punkten Abweichungen von den englischen Einrichtungen als nothwendig, bezüglich als zwedmäßig anzuerkennen und zu empfehlen. Im Ganzen aber erklärt er sich gegen die Einführung der Civiljury, und glaubt, worin wir ihm ganz beipflichten, daß wir der Civiljury entbehren und wesentliche Vertheile des englischen Civilprocesses auch ohne Jury und aneignen können. So wird der Vortheil, in Fällen, wo technische Kenntnisse nothwendig sind, eine Specialjury von Sachkundigen aufzustellen, durch die im teutschen Processe bisher üblichen Gutachten Sachverständiger vollständig erlangt. Der wesentliche Vorzug des englischen Processes, daß die Zeugen in Gegenwart des Gerichts und unter Mitwirkung der beiderseitigen Anwälte vernommen werden, kann auch ohne Jury erreicht werden 76).

Jury erreicht werden 75). 2) Umfang ber Competeng Der Jury in Gris minalfachen: a) in England. Schon im 12. Jahrh. bebt Glanvilla ") nach ber Competenz ber Gerichtsbarfeit hervor, placita criminalia, quae pertinent ad coronam domini Regis, im Wegenfate berjenigen, welche vor die alten Bolfegerichte gehoren, namlich vor die Graffchaftsgerichte bes vicecomes, ober vor bie Patrimonialgerichte (curiae dominorum). Jene placita coronae galten als feloniae contra pacem domini Regis und jogen ale Strafen regelmäßig ben Zob ober forperliche Berftummelung nach fich. Diefer Begriff entipricht bem teutidrechtlichen Landfriedensbruche und begreift bie ben öffentlichen Frieben bes Staates verlegenben Berbrechen, welche alfo eine Berfolgung im Ramen bes Ronigs begrundeten. Den Bolfsgerichten verblieb, außer ben geringeren Bergeben, Der Diebftahl, Prügeleien, forperliche Dishandlungen und Bermundungen, und auch hier fonnten Tobesftrafen vortommen, j. B. bei bem Diebftable. Charafteriftifch mar fur Die Felonien bie Confiscation bes beweglichen und ofters auch bes unbeweglichen Bermogene. Diefe fcon urfprunglich nicht gang genau abgegrengten Unterfcheibungen haben im Laufe ber Beit noch allerhand Beranderungen erlitten. Erftlich haben Parlamentsacten mancherlei Bergeben fur Felonie erflart (felony by statute), theils indirect, theils aus-brucklich; zweitens hat bas Stat. 25. Eduard. III. 1351. cap. 2 die Falle von Sochverrath und fleinem Berrath (gegen Dienstherrn, Chemann, Borgefesten u. f. m.) genauer bestimmt und gewiffer.nagen von ben Felonien unterfchieben. Gine Folge bavon ift, baf feitbem febr baufig in ben Parlamentefratuten ber Berrath in Mufgablungen neben ben Felonien befondere genannt wirb, auch manche Statuten befondere Borfchriften fur be-Berrath aufffellen. Außerdem find haufig burch Statu neue Arten des Berrathes bingugefommen, ober frabi angenommene wieder bem gewöhnlichen Rechte jugewiele worden. Go find viele 3meifel in ber englifden Junie prubeng entitanben, obgleich eigentlich ber Berrath unter

<sup>70)</sup> Garth, Miggriffe bei den deutschen Gesegen über Schwurgerichte. (Frankfurt 1849.) S. 19. Lieber, Ueber Unabhängigfeit ber Jufiz. (Beidelberg 1848.) S. 9. Gneift, Bilbung ber Geschworzenengerichte. (Berlin 1849.) S. 240. Marquardsen in der Beitsche, f. RB. des Aust. 21. Bd. Z. 261. Hagens, Ueber die Einführung der Geschworzenen in Deutschland. (Paderborn 1848.) 71) Mittermaier im Archiv f. civil. Praris. 31. Bd. S. 388 fg. 32. Bd. S. 452 fg. 72) Köstlin, Bendepunkt des deutsch. Strasverf. S. 370 fg. Derselbe, Das Geschworzenengericht für Richtjuriften S. 26 und im der Zeitsche, für deutsch. Recht. 12. Bd. S. 432. 446. 73) Leue, Das deutsche Schöffengericht S. 230 fg. 74) Biener, Engl. Geschw. Gericht. 1. Bd. S. 335—338.

E. Enriell, b. 28. u. R. Grite Section, LXIII.

<sup>75)</sup> Biener a. a. D. E. 338 (4) 76)

ben Relonien mit begriffen ift. Durch bas Stat. 9. Georg. IV. c. 31. sect. 2 ift 1828 ber qualificirte Mord, melder früher als petit-treason (fleiner Berrath) galt, für Dord erflart worben, wodurch gemiffe, aus Dem Begriffe Berrath folgende, Gigenthumlichkeiten verfdwunden find. Gine britte Beranderung ber Competengverhaltniffe trat in Folge ber Concurreng ber im 14. Jahrh, eingeführten Friedensrichter ein. Das Stat, 34. Eduard, III. 1360 und 12. Rieb, II, 1388, c. 10 verlieb ben friedensrichterlichen Geffionen eine Criminalgerichtsbarfeit fur Felonien und andere Bergeben, alfo Concurreng mit ber icon beftebenben foniglichen Gerichtebarfeit ber Uffisenrichter. In ber Praris hat fich aber bie Gewohnheit gebilbet, bag bie Friedensrichter einen Theil ber ihnen übertragenen Gerichtsbarfeit nicht ausüben und bie wichtigeren Falle ben Juftitiarien fur Die Uffifen überlaffen, namentlich Morb, Zobtichlag und Diejenigen Berbrechen, welchen bas benefit of clergy entzogen ift, fur welche alfo bie Todesftrafe formlich fortbeftebt. Diefe von alter Beit berruhrende Praris ift enblich burch Stat. 5. 6. Victor. cap. 38. sect. 1 gefeslich normirt worben. Die Erennung Diefer beiberfeitigen Competeng lagt fich aber nicht auf Die Unterfceidung zwischen felony und misdemeanor (fonft auch second offences genannt) reduciren. Die Friedens. richter ertennen über mancherlei Urten von Felonien, von welchen viele nicht mehr Zobesftrafen haben, und Die misdemeanors gieben mitunter gang anfehnliche Strafen nach fich, fowie auch gum Theil gang bedeutenbe Berbrechen zu Diefer Claffe gehoren. Go erflart bas Stat. 5. 6. Victor. 1842. c. 51 einen Angriff auf Die Perfon ber Ronigin mit Schlagen, Schiegen u. f. w. fur ein high misdemeanor. Sinfichtlich bes gerichtlichen Berfahrens bestehen in England mannichfache Unterschiebe swiften treason, felony und misdemeanor, an beren Mufbebung man jest ernfthaft bentt. - In Bezug auf Die Competenzverhaltniffe und Die fich Daran fnupfende Frage megen ber Unwendung der Jury in Griminalfachen fommt noch die Eriminalgerichtsbarfeit bes Dberbaufes oder vielmehr ber baffelbe bilbenben Pairs in Betracht. Die altefte bierber geborige Bestimmung entbalt bie Magna charta cap. 29, nach melder bie Pairs nur in bem judieium parium gerichtet werben follen. Daneben fam im 13. Jahrh. Die Unficht auf 77), bag Sochverrath vor die Pairs gehore, und noch unter Eduard III. 1330 urtheilten Die Pairs in bem Proceffe gegen Roger Mortimer und Genoffen auch über einige Burgerliche, erflarten aber mittels Proteftes ihre Deinung, nicht verpflichtet zu fein, über Undere, als Pairs, ju richten. Unter Richard II. 1387 murben Die Dinifter und Rathe bes Ronige von bem Bergoge von Bloceffer und Anderen mittels appeal angeflagt, und ber Ronig verwies bie Sache an Das Parlament. Nach ben von ben Juriften bes englifden und bes Civilrechts abgegebenen Gutachten wurde Die Unflage nach beiben Rechten für nicht rechtsbeftandig erflart. Das Parla-

ment erflarte aber, weber an romifches Recht, noch an bas Berfahren nieberer Berichtsbofe gebunden gu fein, und fich nur nach ber ancienne coutume. Dem lev et cours de Parlament richten ju muffen. Es nahm bie Rlage an und verurtheilte Die Angeflagten gum Cobe. Begen Diefes Berfahren ging bas Stat. 1. Henr. IV. 1400. c. 14, welches bestimmte, daß in Bufunft bei appeals das common law gur Anwendung fommen folle und feine Griminglanflage mehr burch appeal an bas Parlament gebracht werben durfe 18). Geit bas Unterhaus größere Rraft erlangte, ift angenommen morben, daß es burch impeachment auch Undere, ale Paire, por bem Dberhaufe anflagen fann. Gine richtenbe Bewalt hat bas Unterhaus nicht erlangt, weil bas Dber-haus ben eigentlichen ursprunglichen Rern bes Parlamentes bilbet und weil ibm allein bas alte judicium parium guftebt. In Folge ber Grundfage bes common law und ber angeführten befonderen Berhaltniffe berubt eine Unflage bei bem Dberhaufe entweder auf einem impeachment von Seiten Des Unterhaufes, ober auf einem in gewöhnlicher Beife erhobenen indictment. melches in Folge eines writ of certiorari ?") fammt ben betreffenden Acten eingeliefert wird. Den Gerichtebof bildet entweder das figende Dberhaus ober außer ber Sigungegeit Die fur Diefen 3meet gufammenberufenen Pairs. 3m erften Falle ift es ein reines judicium parium, in welchem alle Beifiger einschlieflich bes Borfigenden über Thatfache und Recht abftimmen. Borfigenber ift einer Der Pairs, fruber ermablt (Lord Steward), jest gewöhnlich mit ber Commiffion als High Steward verfeben. Im zweiten Falle ift es eine Art von Berichtshof, in welchem ein von ber Krone ernannter High Steward über den Rechtspuntt, die beifigenden Pairs über Die Thatfache entfcheiben. Das Berfahren richtet fich im Bangen nach ben Borfdriften bes common law, und ber High Steward hat Die Anweifung, secundum leges et consuetudines Angliae ju verfahren. Befcworene find Die Pairs nicht; benn fie leiften fur Diefe Function feinen befondern Gib, fondern find nur burch die gewöhnlichen Gide, Suldigungseid und Suprematseid, verpflichtet. Gie richten ferner, menigstens in Der einen Form, über Thatfache und Recht, gang wie eine germanische richtende Gemeinbe. Endlich gilt Stimmenmehrheit, welche aber nicht weniger als gwolf Stimmen enthalten muß. - Bas nun bie Competeng ber Bury in Criminatfachen anlangt, fo verfuhren in ber alten Beit nur Die foniglichen Uffifenrichter, welchen Die Relonien als placita coronae porbebalten maren, mit einer Urtheilsjury; Die Bolfegerichte, Die placita comitatus und curiae baronum, batten feine Befugniff bagu; bas Urtheil murbe in ihnen nach alter Urt burch Die sectatores (suiteurs), Die jur Berichtsfolge verpflichteten Gemeindemitglieder, unter Borfit bes vice-

<sup>78)</sup> Hate, History ch. 3, p. 54. Havekins, Pl. Cor. II, 44. sect. 14. 79) Gin solches findet fich aus dem Processe des Earl of Cardigan, welchen Mühry in der Krit. Zeitschrift Bd. XVII. XVIII. mitgetheilt bat, abgedruckt in dieser Zeitschrift Bd. XVII. Z. 335.

comes ober senescallus gesprochen. Die processualische Form ber Urtheilsjury mar alfo nur ben vom Ronige befonbers eingeführten Richtern porbehalten. Da nun aber Die Friedenerichter auch in Diefe Claffe geborten, fo gebührte auch ihnen bas Recht, mit Jury gu verfahren. Noch bentzutage bringen fowol Die Affifenrichter, als Die friedenbrichterlichen Geffionen Die beiden Burpe gur Anwendung. 3m Gangen werben alfo in England, abgefeben von ben fleinen Polizeivergeben, alle Griminalfachen von ber Jury abgeurtheilt. Die einzige Ausnahme bilben bie fogenannten fummarifchen Berfahren (summary convictions), in welchen fraft parlamentarifcher Bestimmungen gewiffe Beborben, namentlich Friedensrichter, gange Claffen von Bergeben, ohne Bugiebung einer Jury, aburtheilen. Ungeachtet ichon Bladftone gegen Diefe Beeintrachtigungen ber Jury Befdmerbe erhoben hat, fo haben fich doch diese summary con-victions in der neuesten Zeit sehr vermehrt 50); namentlich find auf Die Borichlage ber Commiffion fur Die Eriminalgefengebung "') Die meiften Bergeben ber junge-ren Berbrecher burch eine Parlamenteacte vom 22. Juli 1847 der Burn entzogen worden, theile gur Befchleunigung bes Berfahrene, theile gur Bermeidung der Entfittlichung burch langere Burudhaltung in ben Befangniffen. Das Berfahren für Diefe summary convictions ift im August 1848 burch Stat, 11, 12. Victor. c. 43 genauer bestimmt worden "2). Für England läßt fich alfo fagen, bag bie Jury bei ber hoheren Claffe ber Berbrechen, ben Felonien, jur Unmendung fommt; bierin barf man aber nicht bas Princip fuchen, weil auch bie niebere Claffe, bie transgressiones ober misdemeanors, por ben foniglichen Berichten ben Proceg mit Jury haben. Diefer Proces ift common law, aber nur für Die foniglichen Gerichte, b. b. ben Gerichtshof kingsbench. Den Central Criminalhof (central criminal court) in London, 1834 eingeführt, welchem auch ber Lord - Dayor von London, Die Ctadtvorfteber (aldermen) und der oberfte ftadtifche Juftigbeamte (recorder) ale Affifenrichter vorfteben fonnen 83), Die ausgefendeten Mffifenrichter und Die Friedenerichter in ihren Geffionen. Daß bas Berfahren mit Jury jest als bas gemeine Recht Englands erfcheint, beruht blos barauf, Dag Die Bolfsgerichte, welche biefes Berfahrens nicht theilhaftig maren, untergegangen find. b) In Franfreich. Schon im 3. 1791 trennte man bie Strafgerichtsbarfeit (justice) in peinliche Berichtsbarfeit (justice criminelle) und Die Polizeigerichtsbarfeit "). Die peinliche Gerichtsbarfeit mar beidrantt auf Falle, welche bas Gefet mit ben ichmerften Strafarten (peines afflictives et infamantes)

80) Stephen, handbuch von Mühry S. 387. Es gehören babin z B. kleine Diebstähle, Eigenthumsbeschädigungen, Gewaltthätigkeiten u. f. w., welche mit Gesangnis bie zu drei Monaten, bei Rüdfällen bie zu einem Jahre, oder mit Gelbfrase beiegt werden.

81) Mittermaier, Engl.-schott. Strasverf. I.

2.286. Derselbe in der Krit. Beitschrift 10. Bd. S. 243,

21) Mittermaier in der Krit. Beitschrift 21. Bd. S. 105.

83) Bergl. Depp im Archiv des Eriminalrechts. 1849. S. 376.

84) Bergl. v. Daniels, Kranzösisches Strasversahren S. 22—25.

bedrobte "); fie murbe unter Bugiehung von Unflagejury und Urtheilsjury von ben Rreisgerichten (tribunaux de district) und ben Criminalgerichten verwaltet. Die Dolizeigerichtsbarfeit gerfiel in Die Drispolizeigerichtsbarfeit (police municipale) und Correctionegerichtebarfeit (police correctionelle) nach bem Gefete vom 22. Juli 1791. Lettere erftredte fich auf nicht peinliche Falle, melde ber allgemeinen Rechtsficherheit megen und als verbrecherische Reigungen beforbernd mit Strafe bedrobt maren. Die bierber geborigen Falle hatte bas Gefes unter fünf Sauptelaffen gebracht; Unfittlichkeiten, öf-fentliche Störungen bes Cultus, grobe Beleidigungen, Störungen ber Sicherheit und Rube, Eigenthumsverletungen. Unter ben Strafen famen Belbftrafen bie gu 10,000 Livres und Strafarbeit bis ju vier Jahren vor. Bei Bermaltung ber Polizeigerichtebarfeit und nament-lich ber Correctionsgerichtebarfeit concurrirte feine Jury. In ber Gefetgebung Rapoleon's I. find Die Grundlagen etwas modificirt, und bie Grengen ber Competeng erge-ben fich aus bem Code penal. Die Correctionstribunale erfennen über bie delits, alfo nach art. 1. les infractions, que les lois punissent des peines correctionelles. Die correctionellen Strafen bestimmt art. 9; bavon ift ale Sauptfache in Berbinbung mit art. 40 bervorzuheben bie Strafe bes Arbeitshaufes (emprisonnement à tems dans un lieu de correction), welche auf nicht meniger als feche Tage und auf nicht hober ale fünf Jahre erfannt werben barf. Die Eriminalgerichte in ben Uffifen ertennen über Die erimes, alfo nach art. 1. les infractions, que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante. Die peines afflictives find nach art. 7. la mort, les travaux forcés a perpétuité, la déportation, les travaux forcés à tems, la détention, la reclusion; bie peines infamantes find nach art. 8: le banissement, la dégradation civique. Offenbar liegt biefer Gintheilung fein miffenschaftliches Princip jum Grunde, fondern nur eine in vielen Fallen willfurliche Abftufung ber Strafbarfeit. Dennoch fommt bie Jury nur bei ben Eriminalgerichten gur Unmenbung, nicht bei ben correctionel-Ien Eribunalen. Daneben bestanden noch in ber Befetgebung Rapoleon's I. Die Specialgerichtshofe (cours speciales), welche theils regelmäßig für gemiffe Galle, theils auf außerorbentliche Beranlaffung eintraten und ohne Bugiehung einer Burn fprachen. Spater find folgende Beranderungen in Franfreid vorgegangen "). Die burd art, 553 - 595 bee Code d'instruction criminelle bestellten Specialgerichtshofe fur Lanbitreicher, ju entehrenden Strafen Berurtheilte. und Schmuggler u. f. m. find be befeitigt worden. Dach art 22 Die Pairefammer über ichmere

85) Die materiellen Sti nal vom 6. Det. 1791. Schwurgerichtsgesete S. 11.

fennen. In Gemagheit ber nri

nach art. 54 ber Berfaffung von 1852 und bem Genatusconfult vom 10. Juli 1852 bat ein Staatsfdmurgerichtshof über bie ihm jugewiesenen Berbrechen gegen Die innere und außere Sicherheit bes Staates, namentlich auch gegen ben Prafibenten (Raifer), abzuurtheilen. - In Belgien gilt im Bangen Das frangofifche Spftem; es gibt aber bort feine Musnahmsgerichte, und nach art. 26 bes Gefetes vom 15. Dai 1838 hat Die Antlagefammer, fowie ber Uffffenhof bie Befugnig, unter besonderen Umftanden auch crimes por Die correctionellen Eribunale ju verweifen, nach bem Musbrude ber Buriften, ju correctionalifiren. Uebrigens find in Frantreich die politischen und Prefvergeben, foweit nicht im Borftebenben eine Ausnahme bemerkt ift, ben Schwurgerichten nach ber Berfaffung von 1848 art. 83 juge-wiesen. In Belgien bat die Jury nach art. 98 ber Berfaffung über politifche und Pregvergeben ohne Befdranfung ju urtheilen. In Frankreich bagegen ift burch Gefet vom 27. Juli 1849 hinfichtlich einiger Prefvergeben eine meitere Befchrantung bingugetreten. Für bie ber Rebellion angeflagten Perfonen enthalt bas theilweife noch geltenbe frangofifche Befet vom 9. Gept. 1835 einige befondere Bestimmungen. c) In Teutich : land. Bereits fruber ift ermabnt worben, in welchen teutiden Staaten Schwurgerichte eingeführt find, und in welchen bie politifchen und Pregvergeben ihrer Competeng entzogen find. Che auf Die Die Competeng ber Schwurgerichte in ben einzelnen teutschen Staaten betreffenden Gefete eingegangen wird, muß guvorberft noch Die Befrimmung bes Bundesbefchluffes vom 6. Juli 1854 art. 22 ermahnt werben, bag eine vorzugsweife Berweifung ber Pregvergeben vor bie Schwurgerichte ober jur öffentlichen Berhandlung nicht ftattfinden foll. In Preugen erfennen bie Schwurgerichtshofe über Berbrechen (Art. XIII bes Einführungegefetes jum Strafgefetbuche vom 14. April 1851), worunter nach bem Strafgefetbuche von 1851. Art. 1 alle ftrafbaren Sandlungen verftanden werben, welche bas Befet mit Tobesftrafe, oder Buchthausstrafe, oder Ginschließung von mehr als funf Jahren bedroht. Die Untersuchung und Entscheidung ber in ben §§. 74. 76. 78 bes Strafgesetbuchs ermahnten Berbrechen, einschließlich bes Berfuchs und ber Theilnahme (Bochverrath, Landesverrath, Majeftats: beleidigung burch Thatlichkeit gegen die Perfon bes Ronige, thatliche Beleidigung gegen bie Perfon ber Ronigin, bes Thronfolgere ober cines anberen Ditgliebes bes foniglichen Saufes, ober des Regenten, bochverratherifche Sandlungen gegen einen teutschen Staat ober beffen Regenten, fowie auch gegen einen anderen Staat, fofern Die Gegenfeitigkeit verburgt ift) ift burch Gefet vom 25. April 1853 ben Schwurgerichten entzogen und bem Rammergerichte für ben gangen Umfang ber Monarchie jugewiefen. Das Gefet vom 6. Marg 1854 will auch hinsichtlich ber politischen und Pregvergeben bie Buftan-bigkeit ber Gerichte nach Art. XIII - XV bes Ginfubrungsgefetes jum Strafgefetbuche vom 14. April 1851 beurtheilt miffen. In Baiern bat bas Gefet vom 10. Nov. 1848 Urt. 51 ben Schwurgerichten Diejenigen Ber-

brechen augewiesen, welche Tobes ., Retten: ober Buchtbausftrafe nach fich gieben, ingleichen politifche und Prefivergeben. In Sanover geboren nach der Strafprocefordnung §. 9 vor die Schwurgerichte alle fcmeren Straffalle, D. b. folde, in melden nach bem Strafgefebbuche von 1840. Art. 8 eine fcmere Strafe (Zod, Rettenftrafe, Buchthaus, Dienftentfetung) verwirft ift, fowie auch politische und Pregvergeben, soweit lettere von Amtswegen verfolgt werden. Durch die neuesten Borgange scheint aber die Competenz hinsichtlich ber politischen Berbrechen in Frage geftellt ju fein; bas enbliche Resultat ift erft zu erwarten. In Burtemberg geboren nach bem Gefete vom 14. Aug. 1849 por Die Schwurgerichte Die im Urt. 140 - 155, 167, 169, 175 - 179. 195 bes Strafgefegbuche enthaltenen politifchen Bebrechen und bie in bem Reichsgesete vom 10. Det. 1848 verponten Sandlungen; Die von Amtemegen gu verfolgenden Pregvergeben, unter welchen bie nach bem Strafgefesbuche mit Strafe bedrobten Berbrechen und Bergeben begriffen find, welche burch Musgaben von Drudfdriften ober von bilblichen, auf mechanischem Bege vervielfaltigten Darftellungen begangen merben; eine Reibe gemeiner Berbrechen; endlich Diejenigen Dienftverbrechen ber im Urt. 399. Biff. 1-4. 6 bes Straf. gefegbuche genannten Perfonen, auf welchen nach ben Umftanben Des einzelnen Falles Arbeitshausftrafe ftebt (Art. 2 bes Gef. vom 14. Aug. 1849). Die Buffandigfeit ber Schwurgerichte mirb ausgeschloffen, wenn ben Schuldigen bas im Urt. I festgefette Strafmag nicht megen bes Berbrechens an fich, fonbern megen Bufammenfluffen mehrer Berbrechen ober wegen Rudfalls treffen fann. In Baben werben in Gemäßheit bes Befebes vom 5. Febr. 1851. 6. 41 von ben Schwurgerichten abgeurtheilt eine Reihe ber fcmerften gemeinen Berbrechen; Sochverrath, Landesverrath, Majeftatebeleibigung und Beleidigung der Mitglieder des großbergog-lichen Saufes in den Fallen ber §§. 606. 610. 613 bes Strafgefegbuche; von Amtewegen zu verfolgende Pregvergeben, wenn ber Staatsanwalt auf eine bobere Freibeiteftrafe, ale von feche Monaten Befangnig angetragen hat, mas jedoch in Folge bes Bundesbeschluffes vom 6. Juli 1854 theilmeife abgeandert werden foll; Amtsverbrechen von Staatsbienern, welche mit Dienstentlaffung ober Dienstentfegung bedroht find; endlich mit Musnahme ber britten Diebftable alle Berbrechen, bei melden nach bem Ermeffen bes Sofgerichts ben Umftanben bes einzelnen Falles gemaß auf wenigstens brei Sabre Buchthaus ober mehr als feche Sahre Arbeitshaus zu ertennen ift. In Rurheffen baben nach bem proviforifden Befete vom 22. Juli 1851. 6. 12 Schwurgerichte ju erfennen über alle Berbrechen (mit Musnahme ber in 6. 5. pos. 1 genannten Dajeftatsbeleidigung, Aufruhr, Pregvergeben, fowie ber im erften und zweiten Rudfalle verübten und ber gefährlichen Diebftable), welche an und für fich gur Competeng ber Eriminalgerichte geboren, aber entweder mit einer wenigstens funfjabrigen Festungs., 3mangbarbeitehaus - ober Buchthausftrafe, bezüglich mit einer minbeftens vierjabrigen Gifenftrafe, ober mit ben

Sent of Chart or Chartery or 2 and a Terrandorum and a farmer of The second of th Service Committee Committe THE THE PARTY OF T Time to the tribute of tribute of the tribute of tr The state of the s

Straffat megen Milberungsgrunden foll babei nicht berudfichtigt werben, ausgenommen ben Rudfall in ben feinetwegen einen befonberen Straffat enthalt. Gind bei ber gleichen Theilnahme an einem Berbrechen fur Die einzelnen Theilnehmer verschiedene gefetliche Straffabe aufgestellt, fo ift ber bobere Straffat fur Die Stellung bes gangen Berbrechens rudfichtlich aller gleichen Theilnehmer entideibend, auch wenn ber nach bem boberen Straffage ju Beftrafende nicht mit in ber Untersuchung begriffen ift. Der Berfuch, Die ungleiche Theilnahme und die Begunftigung richten fich nach bem Sauptverbrechen, gleichviel, ob ber Sauptverbrecher mit in ber Unterfuchung begriffen ift, ober nicht. - Bas inebefonbere bie Buftanbigfeit fur ben Fall bes Bufammentreffens von Berbrechen ober von Ungefoulbigten betrifft, fo fommen a) nach englifchem Rechte auch geringere Bergeben por Die Jury. Bei mehren Theilnehmern fann Die Sauptverhandlung, wie Die Unflage, gemeinschaftlich ftattfinden. Bei mehren verschiedenen Bergeben, welche nicht in innerer Berbinbung fteben, ift Die gemeinsame Berhandlung gar nicht, und auch bei mehren, auf bas nämliche Berbrechen gu beziehenden gleichartigen Sandlungen Diefelbe nicht ohne Befchrantung (in Bezug auf Bahl und Beit ber Ber- übung) gulaffig, weil fonft leicht Berwirrung entftehen fann. b) Das frangofifche Recht (Code d'instruction criminelle art, 226. 227) ermachtigt ben Uffifenhof, burch baffelbe arrêt über les délits connexes au entschriben, dont les pièces se trouveront en même tems produites devant elle. Art. 227 fagt: "Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même tems par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en différents tems et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les movens de commettre. les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'execution, ou pour en assurer l'impunité." c) Dic teutichen Befege ftimmen nicht gang mit einander überein, jum Theil folgen fie bem frangofifden Rechte ").

3) Competenz der Jury im Falle des Geftandnisses: a) In England 18. In Berücksichtigung der englischen Praktiker 19. ist zu unterscheiden, ob
das Geständniß vor oder nach dem arraignment abgelegt ist. Das arraignment ist die in offener besinitiver Gerichtsstung an den Angeklagten gerichtete Aufsoberung zu einer bestimmten Erklärung über eine vorliegende Anklage oder ein Indictment; es ist auch bereits
früher davon die Rede gewesen. aa) Das Geständniß
vor dem arraignment ist das, was bei der Untersuchung
des Coroners oder der Information des Friedensrichters

abgelegt worben ift; auch gebort bierber ber Fall, wenn ber Angeschulbigte bei ber erften Feftnehmung geftanben hat. Nach dem alten Rechte 20) erfolgte die Verurthei-lung ohne Weiteres, ohne daß die Jury aufgeboten wurde, wenn das Geständniß vor obrigkeitlichen Personen, qui recordum habent, ober auch nur vor glaubmurbigen Mannern (legales homines) abgelegt morten mar. Rur bei bem Diebftable verlangte man außerbem Ergreifung bes Diebes mit ben geftoblenen Gachen, moburch alfo ber Kall mehr in ben ber bandhaften That übergebt. Rach bem neueren Rechte "1) gibt ein in ber ermabnten Beife früher abgelegtes Geftanbnif binreichende Evideng; es muß aber in Gegenwart ber Jury burch bie Driginalprotofolle, nach Befinden ber Umftanbe, burch mundliche Musfagen von Beugen erwiefen und von der Jury ihrem Berbicte jum Grunde gelegt werden. Die jegige Mitwirfung ber Jury bat alfo nur ben 3med, ben Beweis eines porhandenen außergericht= lichen Geftandniffes feftzuftellen und baneben eine Burbigung beffelben zu ermöglichen. Durch bie enticheibenbe Bichtigfeit eines folden Geftandniffes erflart fich auch, warum Polizeibeamte und Friedensrichter ben Berbachtigen ausbrudlich aufmertfam machen, bag er mit bem Beftandniffe vorfichtig fein folle, weil man bavon gegen ihn Gebrauch machen merbe; Diefe Ermahnung bezwecht, bem Geftandniffe feine volle Gultigfeit ju fichern. verschiedener Geftalt möglich, ohne bag bie in Teutschland geläufige Eintheilung in einfaches und qualificirtes Beständniß hier jur Grundlage bienen fonnte. Go fchreibt 3. B. Stat. Glocester 1278 c. 9. bei Tobtungen für ben Einwand se defendendo ober per infortunium (bag bie Zobtung im Buftande ber Rothwebr ober burch Ungludefall erfolgt fei) vor, bag Richtichulbig plaibirt werben foll; es ift alfo bie Form bes qualificirten Geftandniffes nicht zugelaffen. Die einzelnen, im englifden Rechte vorfommenden Modificationen find folgenbe: a) bas einfache Geffandnig, welches bie bochfte Ueberführung (the highest conviction) ift, auf welche ber Richter ficher und ohne Bemiffensunruhe Die Berurtheilung grunden fann 92); 6) freiwillige Auseinanderfegung ber Thatfache, welche geftanben mird, aber mit Berufung barauf, baß folche nicht als bas bezeichnete Berbrechen angufeben fei; über Diefen Rechtspunkt ent-Scheidet bas Bericht und bat bann nach ben Umftanben ohne Bernehmung ber Jury ju ftrafen "3); 7) formliches demurrer, b. b. Gingeftandnig ") ber That, aber mit

<sup>87)</sup> Bergl. Brauer a. a. D. S. 19-21. SS) Biener, Engl. Gefchw. Ger. 1. Bb. S 352 fg. 89) Bon dem Berfahren, wenn der Angeschuldigte Schuldig plaidirt, handelt Dittermaier, Engl. fchott. Strafverfahren S. 352. §. 23.

<sup>90)</sup> Assisae de Clarendon et Northampton 1176. art. 5. (Spelman, Codex statutorum in Houard, Anc. loix II. p. 292.) Bracton fol. 143. 145. 150 b. 152. Britton c. 22. (Houard, Traités IV. p. 71.) Fleta I, 38. §. 1. Bergl. Coûtumier de Normandie ch. 23. 91) Stephen, Handbuch des engl. Eximinalrechts, herausgegeben von Mühry S. 506—508. 92) Bracton fol. 137. Fleta I, 31. §. 1. Staunforde, Pl. Cor. f. 142. Hale, Pl. Cor. II, 29. p. 225. Hawkins, Pl. Cor. II, 31. p. 466. Biackstone, Comm. IV, 25. p. 324. Stephen, Hale, Hawkins I. 1. Dagegen rechnet Blackstone, Comm. IV, 26. p. 327 hiefen Fall zu dem demurrer. 94) Stephen, Hands

Ginwendungen gegen Formlichfeiten bes Indictmente und der Information, ober auch gegen die verbrecherifche Qualification. Das Bericht hat über Diefe Rechtspunfte ju enticheiben. Bird bie Ginwendung fur unerheblich erachtet, fo ift nach ber ftrengen Deinung bas Beftandniß purificirt und die Beftrafung begrundet. Diefe ftrengere Meinung ") ftust sich hauptfachlich auf die Year-books T. 14. Ed. IV. pl. 10. p. 7, wo eine Acuse-rung des Richters Chofe vorkommt: s'il demurre sur un plee, lequel est adjugé contre lui, il sera pendu, quod foit concessum. Diefen Grundfagen, nach welchen auf bas Geftandnig ohne Beiteres bie Strafe eintritt, fcheint bas altgermanifche Princip jum Grunde ju liegen, in Folge beffen die That allein bie Strafbarteit begrundet, ohne befondere Erwägung der Schuld. Derjenige, welcher gesteht, entsagt baburch aller Bertheibigung, und Die Frage, quomodo se defendere velit, in Folge welcher er fich auf ben Kampf ober die Jury berufen fann, fallt weg. Ebenso wie ber Beftebende gegen feinen Privatanflager fich auf den Rampf nicht berufen fann, tann er auch gegen bas In-Dictment fich nicht auf Jury berufen. Daneben wirft Die Regel, bag Die Entscheidung ber rechtlichen Seite bes Criminalfalles bem Richter gebubre. Rach ben an= geführten Schriftstellern haben fich aber jene Grundfate in folgenber Beife gemilbert: a) finben Die Richter eine Undeutung, daß das einfache Geftandnig aus Furcht, Schmache oder Dummbeit abgelegt ift, fo fonnen fie Die Protofollirung Des Geftanbniffes verweigern und ben Befangenen Darauf aufmertfam machen, daß ibm noch freiftebe, Richtschuldig gu plaidiren. Es wird dies an einen Fall in ben Yearbooks 27. Ass. 40. von 1353 angefnupft. Bang befonders hat man aber bas Berbaltnif unmundiger Berbrecher in Betracht gezogen, für melde fcon feit uralter Beit milbere Grundfage galten. Sale") hat Die erfte zusammenhangende Erörterung barüber. Rachdem er Die Grundfage der altesten Beit vorgetragen, bann einen bei ihm abgedruckten alten Rechtsfall erwogen hat, schließt er hierauf bas neuere feit Eduard III. verbefferte und mehr durchdachte com-mon law an. In Unsehung bes Geständnisses ftellt er ben Sat auf, daß ber Unmundige auf sein Geständ-niß bin nicht fur überführt gelte, und die Jury die naberen Umftande unterfuchen muffe. B) Ift eine frei-willige, aber beschränfte Erflarung erfolgt, fo fonnen bie Richter auf ihre Befugniß gur Entscheidung bee Rechtspuntte verzichten und bem Befangenen anrathen, fich auf Jury zu beziehen. Als Prajudiz dafür wird ein fall in den Vearbooks 22. Ass. 71. von 1348 angejogen. 7) gur ben Fall eines demurrer fucht man ben frengen Grundfat des vorher gedachten alten Falles (14. Ed. IV. von 1475) abzuweisen. Dan bezieht fich

barauf, bag icon Broote") fich darüber zweideutig ausgebrudt habe; bag jener Gas nicht ein eigentlicher Befchluß ber Exchequer Chambre gemefen fei. Go gelangt man babin, bag, wenn auch ber gemachte Ginwand aberfannt werbe, bennoch eine Rudfehr ju Richtfculbig ju geftatten fei, menigftens in Feloniefallen. Die englischen Schriftsteller halten Die eigentlichen Grundfage und Die bingugefommenen Modificationen nicht auseinander, fondern tragen fie gufammen vor. Im Ban-gen hat nach dem Borigen ber alte Brundfag, daß mit Dem Geftandniffe Alles abgemacht fei, Modificationen erlitten, welche jedoch eine etwas unfichere Stellung ba-ben, indem fie der Ginficht der Richter überlaffen find und man barauf nicht, ale ein Recht, Unfpruch machen fann. Die Richter haben auf ihr Recht zu entscheiben nicht verzichtet, wol aber fich vorbehalten, nach ihrem Ermeffen baffelbe nicht zu gebrauchen und bie Beigiehung ber Jury ju verantaffen. Befentlich bierbei ift aber ber barin liegende Fortschritt ju bem neueren Inquifitionsprincipe Des Criminalproceffes, in Folge beffen, abweichend von den Grundfagen bes alteren, Privatin-tereffe verfolgenden Anflageproceffes, das Geftandniß nicht mehr ale ein Bergicht gelten tann, fondern einer naberen Prufung zu unterziehen ift. Diefe Prufung wird barauf gerichtet, ob bas Bestandnig aus mabrhafter Ueberzeugung hervorgegangen ift, und ob bie Schuld, ber verbrecherifche Bille, bei ber That vorlag. Da in England nach bem bestebenben Gebrauche Die Richter nicht felbftandig von Umtemegen burch Bernehmungen inquiriren, fo fuchen fie Die fcon in Bereitfchaft ftebende Jury ju ihrem 3mede ju benugen. Rach ben alten Rechtsgrundfagen burfen fie aber Die Gache nicht eigenmachtig an bie Jury verweifen, und beshalb bieten fie bem Geftanbigen an, nachträglich Richtfculbig ju plaidiren und fich auf die Jury gu berufen. Bon Diefen, in den Schriften der englischen Juriften vorliegenden Grundfagen weicht jedoch die neuere Praris ") ab. Biernach wird, wenn ber Angeschulbigte Schulbig befannt hat, ungeachtet Des Beffandniffes Die eidliche Abborung Des prosecutor (Anflagers) und etwaiger Belaftungs. zeugen, auch wol von Beugen über bie frubere Auffubrung bes Ungeflagten, vorgenommen und bann fofort das Urtheil gesprochen; dagegen unterbleibt der Aussipruch der kleinen Jury. — Die Frage, ob im Falle des Geständnisses die Jury noch zu entscheiden habe, erinnert an eine andere, nämlich die, ob im Falle der handhaften That (mainoevre, mainour) die Jurd zugejogen werbe. Der naben Berbindu bierbei auch einige Beifpiele brir in Betracht. Die altefte bier au bei Glanvilla "), alfo per Ein jurn: Compellitur quandoque !

bud von Rubry S. 466. Mittermaier, Engl. fcott. Etraf-

97) Brooke, Abridgment v. D-98) Sie wird bezeugt von Mai-569, 603. Auch Mitterr S. 355 gibt Rachweisungen Berbandlungen vorfommen ?

legitimam subire purgationem.

<sup>95)</sup> Hale, Pl. Cor. II, 33. p. 257. Hawkins II, 31. p. 467. Macketone, Comm. IV, 26. p. 327. Stephen, Handbuch von Rührn S. 406. 96) Hale, Pl. Cor. I, 3. p. 23 seq.

fuerit in fuga comprehensus et hoc per juratam patriae suerit in curia legitime testatum. Die bandhafte That hat alfo nur Dann Birffamteit, wenn fie burch die Rugejury bewahrheitet ift, und es wird barauf bas in Folge einer Ruge gewöhnliche Berfahren angewendet. 3m 13. Jahrh. tritt nach Bracton und Britton ') in Fallen Der Tobtung auf bringenben Berbacht bie Lobesftrafe ein, ohne bag es eines Anflagers ober ber Bugiehung ber Bury bedarf; es genügt gu beffen Begrundung die einfache Untersuchung bes Coroner. Es werben für eine folche gewaltsame Bermuthung mehre Beispiele angeführt, &. B. si captus cum cultello sanguinolento super mortuum vel a mortuo fugiendo 2). Auch mit einem Diebe, welcher auf ber Stelle ertappt oder bei Berfolgung feiner Spur mit gestohlenen Gaden ergriffen worden war, wurden nicht mehr Umftanbe gemacht "). Doch gehörte ber Diebstahl vor die Untergerichte (placita comitatus ober curiae baronum), welchen keine Urtheilsjury beigelegt mar. Gin anderer im 13. Jahrh. vorkommender Grundfat ift, bag gegen benjenigen, welcher captus est cum manu opere, secta Regis eintreten fann. Die Hauptstelle ') enthält ein gerichtliches Protokoll von 1290: Et quia praedictus J. non est appellatus, nec indictatus, nec captus cum manu opere, per quod secta domino Regi in hujusmodi casu potest competere, ideo praedictus J. eat inde sine die. Die handhafte That, von welcher hier gesprochen wird, bedeutet nicht blos die Berhaftung auf ber That felbft, fondern auch die, welche durch Verfolgung (secta, suite, hutesium, huy et cry) bewirft wird. Das Stat. Westmon. I. cap. 9. privilegirt diese Berfolgung gang besonders; diefelbe begiebt fich nicht blos auf fluchtige Diebe, fonbern auf alle groberen Berbrecher. Der in ber vorher mitgetheilten Stelle liegende Grundfat felbst ift, daß von Konigs wegen, sobald mainour vorliegt, auch ohne erhobene Anklage und ohne Indictment ber Proces mittels arraignment eröffnet werden tann, welcher nunmehr gur Entscheidung durch Urtheilsjury führt. Allein Diefe gange Birtung ber handhaften That, daß fie ein rascheres Berfahren begrundete, ift durch mehre Parlamentsacten unter Eduard III. aufgehoben worden b). Gigentlich wiederholen diefe Statuten nur den befannten Sat der Magna charta cap. 29.: Nullus liber homo capiatur etc. haben aber bewirft, daß ein Criminalverfahren nicht mehr auf den Grund handhafter That, sondern nur auf ordnungsmäßiges Indictment eröffnet werben tonnte, wodurch jugleich ber Beg jur Enticheibung

burch Urtheilejury gebahnt wird. Die Berfolgung burch Berufte murbe aber noch immer bei Erhebung einer Griminalantlage mahrend bes Mittelaltere als Erfobernif verlangt und findet fich noch in den Klagformeln (formulae appelli). Bei dem Diebstahle war fie befonders wichtig, indem der Bestohlene Die entwendete Sache nur bann wieder betain, wenn er fresh suit nachweisen konnte; bies ift erft unter Beinrich VIII. aufgehoben worden. In England hat alfo bie bandbafte That ihren altgermanischen Charafter als Grund zur Abfürzung ber Formlichkeiten bes Berfahrens verloren. b) In Franfreich mirb burch bas Geftanbnif bie Competenz der Jury nicht aufgehoben. c) In Teutsch = land ift viel barüber gestritten worben, ob es gwede mäßig fei, bei ber Ginführung ber Schwurgerichte im Falle eines vorliegenden einfachen unbedingten Geftandniffes fofortige Berurtheilung burch ben Richter ohne Bugiehung von Geschworenen eintreten zu lassen, ober auch in diesem Falle die Zuziehung von Geschworenen zu erfodern, kurz, ob man dem englischen oder dem französischen Rechte hier zu folgen habe '). Wir mussen hier den Ausschlungen Biener's beitreten, es ist jedoch die Ausschließung der Bury im Falle eines vorliegenden Geftandniffes mit ibm, anders zu motiviren, als im englischen Rechte. Die Entscheidung beruht zunächst darauf, daß in unserem teutsichen Griminalprocesse das Inquisitionsprincip maggebend fein muß, weil es allein bem neueren Standpuntte ber vom Staate ausgehenden Berfolgung ber Berbrechen entspricht. In Gemagheit Diefes Princips, welches Berftellung materieller Bahrheit, überzeugender Gewißheit bezweckt, lagt fich bas Gestandnig nicht mehr als Bergicht ansehen, sondern es muß geprüft merben, ob bas Geftanbnig wirflich aus bem Bewußtfein bes Angeflagten hervorgegangen ift und ob nicht biefes Bewußtsein auf Brrthumern beruht. Es fragt fich nur, ob diefe Prüfung ben Richtern ober ben Befcworenen aufallen foll. In England fällt fie ben Richtern zu, welche aber in einzelnen, ihnen bedenflich icheinenden Fallen durch Bermittelung bes Angeschuldigten eine Entscheidung ber Jury berbeiguführen fuchen. In Frantreich haben bie Beschworenen die Entscheidung, und zwar in allen Fallen, weil bas frangofische Criminalverfahren auf bem Inquifitionsprincipe beruht und nach biefem Principe überhaupt eine Prüfung des Geständnisses erfoderlich ift. Bei naberer Betrachtung erfcheint aber boch Debres von ben englischen Unfichten nicht recht paffenb. Erfelich läßt sich das ursprünglich jum Grunde liegende Princip, daß das Geftandnig ale Bergicht Die Schuld völlig feststelle, nicht annehmen, weil biefer Sat bem bei uns nicht mehr anerkannten Accufationsprincipe ent-

<sup>1)</sup> Bracton fol. 137. 143. Britton cap. 5. 2) Ein solder Fall aus dem Sahre 1226 wird in der Placit. abbreviatio p. 104 erwähnt, und die Berurtheilung ersolgt ohne Spruch der Surp. 3) Bracton sol. 150 b. 154 b. Fleta 1, 38. § 1. Britton c. 15. p. 40. 4) M. 18. 19. Ed. I. rot. 28. Nors., abgedruckt in Hale, Pl. Cor. II, 20. p. 156, auch enthalten in der Placitorum abbreviatio p. 283. In den Yearbooks kommt derselbe Grundsah vor 1. Ass. pl. 5. Trin. 1. Ed. III. pl. 6. 5) Stat. 25. Ed. III. c. 4. 28. Ed. III. c. 3. 42. Ed. III. c. 3 aus den Sahren 1350. 1354. 1368. Hale, Pl. Cor. II, 20. p. 156. Hawkins, Pl. Cor. II, 25. p. 291.

<sup>6)</sup> Bergl. Biener, Engl. Geschw. Ger. 1. Bb. C. 300 fg. Röstlin, Wendepunkt bes deutschen Strafverf. C. 34. 35. 354 und in der Zeitschr. f. deutsches Recht. 12. Bb. C. 435. Rietermaier in Jagemann's Gerichtssal. Jahrg. I. 1. Bb. C. 431 fg. Walther im Archiv des Erminakr. 1851. C. 235 fg. Abegg, Entwurf der preuß. Strasprocesordnung C. 150. Goledammer, Archiv. 2. Bb. C. 230. Schwarze in Beiste's Rechtslerikon. 10. Bb. E. 60 fg.

fpricht. 3meitens ift eine folche fcmantende Bestimmung nicht zulassig, daß die Richter eine Entscheidung durch Geschworene veranlassen und sogar diese nur auf einem Umwege erreichen, wenn der Geständige sich entschließt, nachträglich Nichtschuldig zu plaidiren. Dies besteht in England in Folge der Geltendmachung des Inquisitionsprincips neben bem alteren Grundfate Des Accufationsproceffes; mogu fommt, bag es nicht Sache bes Richters ift, Die Entscheidung ber Jury jugumeifen, fonbern bag ber Ungeflagte fich auf Die Jury ju berufen bat. Drittens fennt man in Teutschland Die richterliche Untersuchung von Amtemegen, und Die teutschen Richter übernehmen auch bie Berantwortlichfeit fur ihre Pflicht; in England bingegen fuchen Die Richter Die Berantwortlichfeit von fich abzumalgen und biefelbe ber Jury gu übertragen, movon jedoch bie neuere Praris eine Musnahme macht. Im Bangen fann alfo Die Grundlage ber in England geltenben Grunbfate nicht in Zeutichland anerfannt merben, und man ift alfo rein auf Die Ermagung ber Frage angewiefen, ob bie nothwendige Prufung Des Geftandniffes von ben Richtern ober von ben Gefdworenen auszugeben habe. Rach ber bisberigen Praris wird in bem Berdict entschieden über bie That, über die Schuld, über die Qualification. Der lette Puntt, ale ein rein juriftischer, kann füglich bei Seite gelaffen werben. Dagegen aber laft fich annehmen, bag ber erfte burch bas Geftanbnig erlebigt ift, ber zweite seine Grundlage erlangt hat, indem die etwa erfoderliche Absicht entweder im Geständnisse enthalten ift, ober sonft flar vorliegt. Die Thätigkeit der Jury, welche nach allen Rechten auf die Thatfrage sich bezieht, ift alfo im Befentlichen nicht mehr nothig. Bas noch ju thun ubrig ift, um bas richterliche Urtheil zu begrunden, mare nur eine bestimmtere Bernehmung über Die naberen Umftande des Geftandniffes, mobei die Un-flageacte den Inhalt bieten murbe. — Fragen wir da-nach, wie die teutschen Schwurgerichtsgefete fich barüber ausgesprochen haben, fo ift die Antwort, bag nur wenige die Ausschliegung ber Jury im Falle eines vollftandigen umfaffenden Gestandniffes bestimmen. Es geboren bierher Die Befege Preugens, Burtemberge und Rurbeffens ). In Preugen wird nach bem Gefete rom 3. Dai 1852 Art. 74. 75, wenn ber Angeflagte, vom Borfigenben im Beginne ber Berhandlung nach Borlefung ber Antlagefdrift befragt, ob er fich foulbig befenne ober nicht, fich fculbig befennt und auf naberes Befragen auch alle Thatfachen einraumt, welche Die wefentlichen Derfmale ber ibm gur Laft gelegten ftrafbaren Sandlung bilben, ber Staatsanwalt und ber Bertheidiger barüber gebort, ob bie Thatfrage ale burch biefes Beftanbnig festgestellt ju erachten fei. Auf Berlangen bes Staatsanwalts find bem Angeflagten Die etmaigen zufahlichen Fragen vorzulegen, welche in Gr-mangelung eines Geftandniffes ben Go-werden konnen. Werden folche Fr

ober bejaht ber Angeflagte auch biefe, fo hat ber Berichtshof, wenn er gegen bie Richtigleit bes Geftandniffes tein Bedenten begt, nach Unborung bes Staats-anwalts und Bertheidigere über bie Unwendung Des Gefetes, ohne Bugiebung von Gefdworenen bas Urtheil gu fallen. Schon fruber batte Die Berordnung vom 3. 3an. 1849 6. 98 Mehnliches beftimmt, namlich bag, wenn ber Angeflagte auf Die Befragung fich fculbig befenne und gegen Die Richtigfeit Des Befenntniffes fein Bebenten obmalte, bas Urtheil fofort ohne Bugiebung von Befdworenen vom Berichte ju ertheilen fei. Rommen auf Unregung bes Angeflagten ober ber Staatsanwaltschaft Thatfachen in Frage, welche die Musschließung ober bie Minderung der gefetlichen Strafe jur Folge boben murben, lagt bas Gefet milbernde Umftante überhaupt ju, oder muß festgestellt werden, ob der Ungeflagte mit Unterfcheibungevermogen gehandelt babe, fo unterbleibt nach Urt. 75. Des Gefetes vom 3. Dai 1852 bie Berhandlung vor ben Gefchworenen nur bann, wenn Die Erflarung ber Staatsanwaltschaft über Diefe Punfte gu Gunften bes Ungeflagten lautet und ber Gerichtshof fein Bedenten hat, Der bem Angeflagten gunftigen Unnahme beigutreten. In Burtemberg bestimmt bas Gefet vom 14. Aug. 1849 Folgendes. Un bem gur Berhandlung über eine Unflage festgesetten Sage wird, nachdem ber Schwurgerichtshof, Die vorgelabenen Be-schworenen, ber Staatsanwalt und der Ungeflagte fich in öffentlicher Sigung verfammelt haben, ber Angeflagte befragt, ob er fich ber in ber Unflagefchrift angegebenen That fculbig befenne und auf die Berhandlung vor bem Schwurgerichtshofe verzichte, ober ob er Diefelbe verlange. Im ersten Falle lagt ber Prafibent bie Un-flageschrift vorlefen, macht ben Angeflagten auf Die Folgen feines Geftanbniffes aufmertfam, richtet Darüber Die geeigneten Fragen an ben Angeflagten und nachdem berfelbe fein Schuldbeter.ntniß fowol in Begiebung auf Die That felbft, ale die einzelnen auf Die Strafbarteit berfelben Ginflug habenben Umftanbe wiederholt bat, erflart ber Schwurgerichtshof bie Berhandlungen fur gefcoloffen und fcbreitet jum Urtheilefpruche. Beben nur Giner ober Ginige von mehren Angeflagten eine folche Erklarung ab, fo wird ber Urtheilefpruch gegen Diefelben bis nach Berhandlung gegen die Uebrigen ausgefest. In Rurheffen findet fich in bem proviforifden Befete vom 22. Juli 1851 6. 12 eine mit ben obigen Beftimmungen verwandte, aber viel weiter gebende Borfchrift, welche babin lautet: "Statt ber fcmurgerichtlichen Mburtheilung eines Straffalles foll jebech Die Buftanbigfeit ber Criminalgerichte eintreten, wenn ein vollftandiges Geftanbniß des Angeflagten vorliegt, mit welchem feine ber ermittelten Thatfachen im Biberfpruche fteht. Der Anklagesenat des Obergerichts hat hierüber die erfoder-liche Entscheidung zu ertheilen." Der Umfang, in wel-tiche Prüfung des Geständnisses sich be-nach in den verschiedenen Gesehen at Am erschöpfendsten ist hier

<sup>7)</sup> Bergl. Brauer, Deutiche Sch bie in Preußen gemachten A. Enoph. b. W. u. R. Erfte Senion, L

Erfahrungen betrifft, fo erachtet Schmarge ") bie von derten Bedenten, welche darauf beruben, das bas Ceftinbuig allein That : und Schuldfrage nicht binveident sekstellen finne, und es immer noch einer Mitmielung der Seichworenen für letztere, sowie für bie Dunfification bedriefe, nicht für befeitigt. Unferes Eraderus freuert es aber auf bie Beschaffenheit und ben Umfang des Ceftandwiffes au. Die Beurtheitung barider, ob deffelbe nicht allein binfichtlich ber bas angefondigte Berbreden cenftituirenden Merfmale vellftanbig, fendern auch mit vollftandigem Bewuftfein abgelegt, fici u. f. m. fei, gebubet nach bem Gefete, mefein ht besendere Zweisel darüber obwalten, lediglich den Michern. Daburch, das auf Antrag der Staatsanmeltfont gefähliche Fragen an den Angeflagten gestellt werben ffenen, wie felde in Ermangelma eines Befennt-Aci den Geldwerenen vorgelegt werden, fann binneident nadachelfen werden, wenn des Geständnis an fic nicht ansreichent fein fellte. Ran bat in Preufen, gefligt auf die fäusing des h. 75 bei Gefczel rem 3 Mai 1802, es nicht für auserichent erachtet, daß der Angeflagte bie jum Detteffunte bes Bertrebens erfeberlichen Dartumftante einennnt, benbern man bat nech nerianat, daß er fich für ichnitig befinne '). Diefes Saulbedruntnis ift aber eine reine Fremtichteit; bem das Geftindes ber Det net in ber Regel und gealcid die Schuldfrage wir erledigen, wenn nicht der Angeflante beienbere, bie Schult ausfchliebende Umfande aeland made. Rad der Aniskt del finial rerni. Oberies fest gelebig lamen point in fit mitrig un bisambfra discultation for and enthur firm of fortunal Castificuries der Thursaden richte, welche bas Gefes felbft den Bandinngen beilegt, ichft in dem Falle nicht, wenn biefe Quelffenten eine reine burd bie Geichnerenen gu bearmentende Thursinde bilder ". Es bang: der frage. incrience die Andere befragt beien, den Angeftagten auf Grant seine Cekindnisse zu remarkeilen, mit der nech nei freigen gind ju erkunden frage über Tenming der Thurbage und Anderstage gerichen den Alabmer und der Jung zufammen.

4) Erennung von Thatfade und Recht gwifåen ben Ridtern unt ben Gefdmerenen. a) 3u England. Del. mes in Englant uter bes Berpolicies des Jury par Achtifrage Architect ift, wente iben feiber ausführlicher erfetert. Es bederf bier zur einer Eugen Manniculation. Die Gefchicher dieses Gegenftendel Const mit dem Unfrempe der Underksjung au, ebmet ceit im 16. Jahrh. Gemtliche Cempfüge durüber aufgestelle morten find. Alls die Unthendigung entitund (halt and 1219), war in an bir Stelle ber Gettrier-Unextingen die Strafe begründere, bewirfte das Berbirt

heir unt tol Ducks, unt charie wie bei birien tub abilis den Gierrigen Cintritt der Strafe. Demale entitliet alle das Bertiet, anjer der Theriode S 64 marge in Sinfulfentien. 19. St. E. 61. 9 Gele-imer, Sinfin. 2 St. E. 300. 10 Gelebammer a. b. C.

auch über bas Recht, b. b. über die Schuld. Dies batte aber derin seinen Grund, bag in jener Zeit nach altgermanifect Beife bie Sould nicht besonders in Ermeanna fam, fradern burch die That felbft begrundet wurde. Eine Tobtung in Rothweite ober burch ungludlichen Bufall galt bemals noch als Fclouie, als murdrum, und renthe mit bem Tode und mit Confideation bes Bermigens beftraft. Als Parlamentoftatuten in ben Jahren 1267, 1278 biefe galle von der Felonie andnahmen, erbielt bie Jury nicht bie Cognition und Entscheidung uber biefe erft jest entftebenbe Schuldfrage, fonbern fe wurde angewiefen, nur die Umftande der That beraufjuftellen (alfe ein Sperialverbiet); die Enticheibung über bie Schuld wurde bem Berichte ber Jufitiarien und der Gnade bes Königs verbehalten. Diefe Coanition des Kiemigs über bie Schnid findet fich auch in einem Falle von 1904 "), we ber Konig einen Anaben von gweif Jahren, welcher einen Diebftahl begangen hatte, in Berracht seiner Ingent beznedigte. And biesen Beifrieden ift erfichtlich, daß ursprünglich die Jury nur die That feftpuftellen batte, mabrend über bie Schuld enderwarts entichieben murbe. In dem weiteren Berlanfe bes Mittelalters anderte fich bie Sache einigermaßen. Der Erlef ber Strafe im galle geminderter ober aufgehobe ner Berichulbung, melder frinter auf bem Berichte an den Rimig, abe auf ber Bermentung ber Richter berubte, wurde mehr ein Attribut ber richterlichen Entiderdung. Die Mider aber, welche demais die Junt all en Mittel aur Erfreidung ber Balebeit bematten. tragen frie Bedeufen, die Geichnerenen in einzelner killer über befreibert, die Schaft entscheidende Fragen ju vernehmen. Auf der anderen Seite batten die Richter unbefritten bie Ermadtigung, unrichtige Rechtstegriffe ber Geichervermen burch nabere Befragung ju com trelier unt felige Enrichtungen zu berichtigen. Deneben frumen alentings eiters Secrieberbiete vor, in melden bie Geichmerenen um bie nicheren Umflände bei Berfall derlegen und dem Gerichte die Entscheidung uber bie Schull ubertaffen murb. Die mefentliche Pfli der Geichnerenen ging alle auf die Thatfache. rigit fin and auf den Erradgebrunde bei Mitteleines. Vereeliemm beste der Erruch der Gefchen und dies deuter effendur auf die Darfache fün; der restrick Erend Jagegen beift juffeinen, und bi gebeber bem Abder und ben pures, mel biefe mefenlich and über bas Recht ju frenchen baben. Anders nendete fich bie Gade, als gegen bas Ende bes Mie telatters Geminde Benedifuteung vor ben Gefi auffam, widernt jugleich ber Begriff ber Gulpobilli all einer von der Dat ju tremenden Berfchal nich deutlicher entwickt batte. Inden der Imp n althoradeaden Bremd bie Entidenbung über em lis neene putant, ihien ihr tie Eurideitung über bie Berihaldung überleifen zu fein, und de ühr der Be ment energiege muche, auf defen Eriden fie fernien welte, de murbe die deducte von der den Michtern ge-

tammer, Smi E. 18i. Stagt. and cheater. E. 13ff.

ftebenben Befragung über ihre Grunde befreit. Die Richter batten alfo nun feine Belegenheit mehr, burch fpecielle Befragung bie Gefchworenen gu leiten und gu inftruiren, und bies führte im 16. Jahrh. gu bem feft ausgefprochenen Rechtsfage: Die Entscheidung ber Thatfachen gebührt ben Gefchworenen, Die ber Rechtsfragen ben Richtern. Bur Durchführung Diefes Gages, mahrend formell bem Berbicte Die Schuldfrage und Die Qualification überlaffen war, ertheilten bie Richter am Schluffe ber Berhandlung eine rechtliche Belehrung über Die Erfoberniffe bes Beweifes und Die Bulaffigfeit ber Beweismittel, fo weit ber vorliegenbe Kall bagu Beranlaffung gab, ingleichen über bie rechtlichen Momente ber Schuldfrage und ber Qualification. Bugleich foberten Die Richter von ber Jury Befolgung Diefer Unleitung und bestraften in einzelnen auffallenden Fallen bie Beichworenen, wenn fie gegen Diefe Unleitung gehandelt hatten, mit Gelbbufe ober Gefangnifftrafe, wobei aber bas Berdict felbft aufrecht blieb. Diefe Bestrafung ber Gefdworenen ift von ben Richtern in ber Beit Rarl's II. burd mehre gleichformige Entfcheibungen aufgegeben morben; ben Sat aber, bag bie Jury in ben Rechtsfragen fich nach ber Unleitung bes Gerichtshofes zu richten habe, haben bie Richter nicht aufgegeben. Dbgleich nun die Geschworenen in ber Regel die richterliche Unleitung befolgen 13), so ift boch bie schwankende Stellung der heutigen englischen Jury nicht in Abrede zu stellen. Anerkannt ift, daß gewisse Regeln (rules of evidence) für bie Burbigung bes Beweifes maggebend find, und Die Berfculbung fowol, als Die Qualification Gegen-ftande juriftifcher Erwägung find; baber fobern Die Richter von ber Jury in ben rechtlichen Momenten Befolgung ber ihr ertheilten rechtlichen Belehrung. Sanbelt aber bie Jury in ihrem Berbicte biefer Belehrung entgegen, fo ift meber bas Berbict ungultig, noch bie Jury verantwortlich. Diefe Streitfrage, welche bei Belegenbeit ber fogenannten Libellacte im Parlamente lebhaft verhandelt morben ift, bat gu ber Parlamentsacte von 1792 geführt, welche aber Richts entschieben, fonbern nur ben icon gefchilberten ichmantenben Buftanb auf bas Deue fanctionirt bat. Der hiftorifch erwiesene Grundfat felbft, bag bie Jury binfictlich ber Rechtepunfte fich nach ber richterlichen Unleitung gu richten habe, wird noch fortwahrend anerkannt, wie aus ben Berten geachteter neuerer englischer Juriften 13) und auch Richtfuriften 14) hervorgeht. - Gine ftrenge Formulirung der an die Jury ju ftellenden Frage ift in England nicht gebrauchlich. Bermoge bergebrachter Ueberlieferungen wird bie Frage auf Schuldig ober nicht Schuldig angenommen. Die Begrundung berfelben beruht auf ber bekannten Antwort bes Angeschuldigten, nicht Schuldig, welche als general issue von ben Befdworenen gwifden bem Ronige und bem Ungefdulbigten entichieben wirb. Erinnerungen an biefe Frage

fommen in einzelnen üblichen Formeln vor 16), namlich am Unfange bee Berfahrens, wenn bie Sache an bie Bury übertragen wird, und am Ende bes Berfahrens, menn bie Jury vom Berichtsichreiber aufgefobert wird, bas gefundene Berbict auszusprechen. Sowol bie Untwort bes Ungeflagten, als bas Berbirt ber Jury begieben fich auf bas Indictment. Erflart ber Angeflagte fich Schuldig, fo wird protofollirt: cognovit indictamentum; fpricht bie Jury Schuldig, fo hat bies bie Bedeutung, bag ber Inhalt bes Indictments erwiefen fei. Die etwa nothige Erffarung beffen, mas bie Befcmorenen fich zu beantworten baben, wird vom Richter in feiner Refumirung am Schluffe gegeben, und es wird barin ben Gefchworenen angebeutet, mas von ihnen fpeciell zu beachten fei, ohne daß dies in einzelnen Fragen formulirt wird. Dagegen liegen im Civilproceffe ber Jury bestimmte Fragen vor, wie fie fich als Streitpunkt (issue joined) aus ber Parteienverhandlung und ber Leitung bes Richters herausstellen; auf biefe Fragen haben die Gefchworenen aber boch in ber Regel nur für ben Rlager ober fur ben Beflagten ju antworten. - Much bas Recht Rordamerita's ift bei ber wichtigen Frage von Thatfache und Recht gu berudfichtigen, weil man bort gwar bas althergebrachte Recht Englands hochachtet, aber fich nicht icheut, etwas weiter vorwarts zu geben 16). Rach Stellen in ben Statuten ber Staaten Illinois und Connecticut entfcheibet Die Jury über beibes, Thatfache und Recht; Die Conftitution von Dhio ftellt dies wenigstens hinfichtlich der Pregvergeben auf. Sierauf gründen allerdings manche Juriften die Borftellung, daß die Jury in Ansehung der Rechtsfrage gwar in Civilfachen an bas beftebenbe Recht gebunben fei, nicht aber in Criminalfachen. Diefer Unficht miberfprechen aber bie bemabrteften juriftifchen Schriftfteller. Balter 17) bezeichnet Diefe Unficht ale eine abfurbe, melde feinesmeas aus jenen Befetitellen folge. Green = le af 18) fpricht mehr vom Beweife ber thatfachlichen Umftanbe. Rach ihm bat ber Richter Die Befchworenen über bie Rechteregeln, nach welchen bie Beweife abgumagen find, ju belehren; Die Frage, ob Die Bemeife gulaffig find ober nicht, gehort vor ben Richter; ob fie gur Bollführung bes Beweifes genugen, haben bie Befcmorenen ju beurtheilen. Gine aus einer Schrift bes berühmten amerifanifchen Richters Story von Titt. mann ") mitgetheilte Stelle enthalt folgenben Sauptfat: es ift bie Pflicht bes Richters, Die Gefchworenen über bas Recht zu belehren, und es ift Pflicht ber Gefchworenen, ihren Musfpruch bem Rechte, wie es ihnen

33 \*

<sup>12)</sup> Mittermaier, Engl. fcbett. Strafverfahren S. 461.
13) Starkie, On evidence I, 450.
14) Phillips, On the powers and duties of juries p. 129-131. 172. 176. 207.

<sup>15)</sup> Phillips, On the powers of juries p. 120. 124. Cottu, De l'administration de la just. crim. p. 90. 102. 16) Schafbare Rachrichten darüber theilt mit Tittmann, lleber Gerichtsverfassung in Rordamerika S. 126—128. Siehe auch Mittermaier, Engl. schott. Strasverfahren S. 454. 17) Walker, Introduction to american law (Cincinnati 1844.) p. 616. 18) Greenleaf, A treatise on the law of evidence, second edit. (Boston 1844.) §. 49. 19) Tittmann, lleber die Stellung der Geschwortenen S. 17. Die Stelle Storp's ist daraus wieder abgedruckt bei Köstlin, Das Geschwortenengericht für Richtiguristen S. 38.

vom Richter bargelegt ift, unterzuordnen. Bichtig für Die Unfichten in Rordamerita ift ferner ber neucfte Entwurf einer Strafprocegordnung fur ben Staat Dem-Port und der damit verbundene Commiffionsbericht to). Die aus angefebenen und als Schriftsteller geachteten Buriften beftebende Commiffion berichtet über Die Streitfrage, ob bie Jury auch über Rechtsfragen enticheiben burfe, und bemertt, bag bie Unfichten ber Juriften barüber voneinander abweichen. Rach der eigenen Unficht ber Commiffion bat Die Jury in Den Rechtspunkten fich nach ber Beifung bes Gerichts ju richten. Dem ent-fprechend enthalt ber Entwurf \$. 494. 496, bag alle bei ber Berhandlung fich ergebenden Rechtsfragen vom Berichte entichieden werden. Die Jury barf gwar ein Generalverdict aussprechen, welches Thatfrage und Rechtefrage umfaßt, fie ift aber boch verpflichtet, bas als Recht anzuerkennen, mas als folches vom Gerichte ihr vorge-tragen worden ift. Diefe Grundfabe ertennt auch bas neuefte Gefesbuch von 1850 für Dew : Dort an 11). Bei ber vom Berichte ertheilten Unweifung (charge) foll bas Bericht alle Rechtspuntte, welche es jur Belehrung der Geschworenen für nothwendig halt, erklaren und den Geschworenen zugleich fagen, daß sie ausschließlich die Richter über alle Thatfragen sind. b) In Frankreich. Dort hat man gleich Anfangs auf den englischen Rechtefat gebaut: Die Entfcheibung ber Thatfrage gebubrt ber Burp, Die ber Rechtefrage ben Richtern. Die in England vorliegende richtige Auffaffung Diefes Cates blieb aber ben Frangofen fremb. Dan erflarte, fei es aus Leichtfinn ober mittels einer willfürlichen Fiction, bie nach englischem Dufter an bie Jury ju richtende Frage fammt ber barin liegenben Schuldfrage und Qualification, fur eine factifche, und wenn man bies annabm, fonnte man fagen, bag im Griminalproceffe bie Trennung von Thatfache und Recht nicht fcwierig fei. Die Richter hatten nur noch bie Unwendung des Gefebes nach Unleitung bes Paragraphen, auf welchen bas Berbiet in Berbindung mit der Unflageacte fie verwiefen hatte. Indem alfo bas gange Berbiet nur auf That-frogen fich bezieht, mithin juriflische Erwägungen babei nicht anwendbar find, fallt Miles ber Ueberzeugung ber Gefdworenen anbeim, und eine Rechtsbelehrung, wie fie in England ertheilt wird, ift unmöglich. Dem Richter bleibt nur, gur Unterflugung bes Bebachtniffes ber Befchworenen und gur Erleichterung ber Ueberficht für Diefelben, Die Bufammenftellung ber vorliegenben Bemeife fur und miber. Gine andere Folge ber burchaus thatfachlichen Bedeutung bes Berbicte ift bie Unweifung an Die Befchworenen, von bem Strafgefete feine Rotig gu nehmen, fondern baffelbe vollftandig ju ignoriren. Die Beweife ber vorftebend gegebenen Ueberficht find folgende. Daß nach ber officiellen Theorie bas von ben Befchworenen gu Enticheibende bas Thatfachliche ift, be-

weifen fammtliche Conftitutionen 23). Die burchgangige Formel iff: le jury réconnait (déclare) le fait et les juges appliquent la peine; nur in bem Acte von 1793 findet fich die Abweichung: le fait et l'intention. Napoleon I. felbst bezog fich in ben Berhandlungen bes Staatsraths 1808, als bie Jury in Rede stand, auf bie Trennung von Thatsache und Recht. Der Code d'instruction criminelle art, 341, 344, 351, begeichnet bas, mas burch die Sauptfrage von den Gefcmorenen entschieden wird, als fait principal. Reben biefen theoretifden Unfichten gab es auch praftifche Berfuche, welche man machte, um von ben Gefcmorenen nicht blos ein vages Urtheil, fondern bestimmte Thatfachen gu erlangen. Schon in ber Inftruction vom 29. Gept. 1791, noch mehr aber in bem Code des delits et des peines 3, Brumaire IV. (25. Det. 1795) verfuchte man 23), Die fcwierige Trennung ber Thatfragen von ber Rechteanwendung burch genaue Bestimmungen ju tofen, und bie Befchworenen auf Die Puntte binguweifen, welche fie fich und bem Berichte deutlich ju machen haben. Rach Art. 374. ift Die erfte Frage: si le fait, qui forme l'objet de l'accusation, est convaincu ou non; bie ameite: si l'accusé est ou non convaincu de l'avoir commis ou d'y avoir cooperé. Dann fommen die Fragen: sur la moralité du fait et le plus ou moins de gravité du délit, resultant de l'acte d'accusation, de la défense de l'accusé et du débat. Endlich fommen im Urt. 375. Die für fich bestebenben circonstances aggravantes. Art. 377. perbietet alle questions complexes. Siernach murben alfo die Gefchmo. renen über bie Bewigheit bes objectiven Thatbeffanbes bes fraglichen Berbrechens, über Die thatige Birfung bes Ungeschuldigten fur beffen Bervorbringung, endlich über Die jum Grunde liegende Abficht (question intentionelle) befragt. In ber praftifchen Unwendung Diefer Bestimmungen ergab fich eine regelmäßige Saufung von Fragen, und es zeigten fich in vielen Fallen innere 2Biberfpruche ber Untworten, welche Unflarbeit ber Beschworenen in der Sache bewiesen. Indeffen führte Diefe Auflösung des Berdicts in einzelne Fragen zu der nabe liegenden Ansicht, daß die Aufgabe ber Geschworenen nur die fei, das hiftorische Material zu liefern, als Grundlage ber richterlichen Enticheidung: ob ein Berbrechen und welches Berbrechen begangen worden fei. Diefe Unficht fommt por in einem Berichte 11) Des Caffationstribunals vom Jahre IX. (alfo Detober 1800 - 1801), mobei jugleich vorgefchlagen wird, auch bei ber question intentionelle die factifchen, auf die Intention bindeutenben Umftanbe in bestimmte Fragen gu bringen. Gin anderer Bericht bes Caffationshofs vom 3. Jour complémentaire an. XI. (20. Sept. 1803) enthalt wieder eine Abweichung von Diefem Borfchlage.

<sup>20)</sup> Einen Auszug daraus gibt Mittermaler in der Krit, Beitschrift für Rechtswissenschaft des Ausl. 21. Bd. Deft 3. Den vorliegenden Gegenstand betreffen besonders S. 310 — 313. 21) Mittermaler, Engl. schott. Strasversahren S. 454.

<sup>22)</sup> Constit. 3. Septbr. 1791. — Acte constitutionel 24. Jun. 1793. — Constit. 5. Fructidor III. (22. Mug. 1795.) — Const. 22. Frimaire VIII. (13. Dec. 1799.) 23) Keuerbach, Betrachtungen über die Geschworenengerichte S. 203. v. Daniels, Französ. Strafversahren S. 27. 28. 24) Feuerbach a. a. D. S. 200.

hier wird nach ben gemachten Erfahrungen die Spaltung der Fragen, alfo das Berbot der questions complexes getabelt, und die question intentionelle verworfen. Rach ben Anfichten bes Caffationshofe überforeitet jede grage, welche mit einem Rechtspunkte gufammenhangt, ben Bereich ber Gefchworenen. Coustitués juges du fait matériel, leur attribution naturelle est de déclarer. si le fait est constant ou non, si l'accusé est ou non convaincu. Endlich balt er bie Stellung folgender einzelner Frage fur möglich: l'accusé est il coupable? et ce serait aux juges à spécifier le délit d'après les faits et les circonstances, et à en déterminer le caractère, avant que d'appliquer la peine. Der Caffationshof empfichlt alfo in beiben Berichten ftrenger, als es bieber ber Fall gemefen, ben Richtern Die Rechtsfragen vorzubehalten und bas Berbiet blos als Feststellung ber Thatfrage zu behandeln. Diefe grundlichere Anficht brang aber nicht burch. Bei ben Berhandlungen über ben Code d'instruction eriminelle murben Die Gingelfragen und inebesondere die question intentionelle aufgegeben 25). Es wurde eine einzige Sauptfrage angenommen, entsprechend dem résumé de l'acte d'accusation; danchen noch einzelne Fragen über erschwerende Umftande, welche fich im Laufe der Berhandlung ergeben, und über gesehliche Entschuldigungsgrunde 20). Zener Sauptfrage wird aber bie Gigenschaft jugeschrieben, bas fait principal ju enticheiben; ber barin liegende Inhalt rechtlicher Enticheis dung wird verfannt. - Roch find einige mit diefem Segenstande in Berbindung ftebende Differengen ju erwahnen, welche als Streit über Auslegung einzelner Stellen der frangofifden Strafprocefordnung erfdeinen. Die eine Differeng betrifft ben Urt. 337., welcher fo lautet: La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces termes: "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel antre crime, avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation?" Es bandelt fich darum, ob in diefer Frage das Berbrechen mit dem gefetlichen Runftausdrucke oder durch die einzeinen gefehlichen und thatfachlichen Momente zu beeichnen fei. Diejenigen, welche bas Erftere annehmen. berufen fich erftens auf die gefetlich vorgeschriebene Form "ift ber Angeklagte schuldig," weil Schuld bei einer bandlung nur infofern vorhanden fei, als fie unter die Borausfehungen eines Strafgefehes falle; zweitens, weil ber Art. 337. ausbrudlich vorschreibe, Die Frage folle in der dort angegebenen Form "en ces termes" geftellt werden; brittens barauf, bag biefer Artifel in den Formbeispielen die gesetlichen Begriffsworte "Mord, Diebftabl u. f. w." gebrauche, mogegen nach der fruheren Sefebaebung Die Frage lautete: "ift Die Thatfache u. f. m. erwiefen?" Allein nach ben Erörterungen, welche mehre

Schriftsteller ") mit Grunden und Autoritaten unterftuben, ift die Meinung, daß in ber Frage bas Berbreden durch die einzelnen gefetlichen und thatfachlichen Momente zu bezeichnen fei, Die richtige, und auf Diefem Bege Die Definitive Entscheidung ber Qualification bem Berichte vorbehalten. Die Grunde dafür find nach von Daniels 18) folgende. Die erftere Unnahme wurde Die geschichtliche und gefetliche Bedeutung bes Berbicts ber Gefcworenen entftellen. Der eidliche Musfpruch bes Zurmahrhaltens von Thatfachen murbe in ein rechtliches Urtheil übergeben; er murbe die miffenschaftliche Mus. bildung voraussegen, welche befähigt, die Begriffemertmale eines Straffalles burd Befehauslegung ju beftimmen, um benfelben die thatfachlichen Momente bes Kalles unterzuordnen. Es murde hierzu nicht einmal bie miffenfcaftliche Renntnig Des Strafrechts ausreichen, fondern es mußte in vielen Fallen auch noch die Renntniß des Civilrechts bingutommen, g. B. mußte ber Gefcworene rechtlich eine Urtunde von einem fonftigen Auffate, Die authentische Urfunde von einer Urfunde unter Privatunterichrift, ben Bechfel und Sandelspapiere von anderen Schuldurfunden mit Sicherheit zu unterscheiden ver fteben. Dies widerftreitet aber dem Gefete. Es ift Berfaffungegrundfat (Berf .- Gef. vom 22. Frimaire VIII. Art. 62.), daß der Jury nur Die Anertennung der Babrbeit der Thatsachen, dem Richter Dagegen Die ausschlie-Bende Anwendung des Gefehes gutomme. Art. 342. des Code d'instruction criminelle schließt die rechtliche Beurtheilung der Strafbarleit ausbrudlich von ber Beurtheilung ber Jury aus. Gine zweite Deinungs. verschiedenheit betrifft ben Ausbrud coupable, melder an fich nur die Imputabilitat ber gur Laft gelegten Sandlung, die Berantwortlichkeit fur Diefelbe gu bedeuten fceint, ohne ber Strafbarteit und ber Qualification vorzugreifen. Bon Daniels und Andere 27) nehmen es für gleichbedeutend mit convaincu, b. b. ber That überführt. Sie berufen fich auf Art. 352., mo bas Richtschuldig bem Ueberführt entgegengefest wird; auf Art. 364., nach welchem ber fur Schuldig Erfannte nicht gestraft wird, wenn die That unter fein Strafgefet fallt; auf Code penal Art. 66., nach welchem ber für Schuldig Erklarte freigelaffen wird, wenn er ohne Unterscheidungsvermögen gehandelt hat. Es scheinen diefe Erörterungen gegen eine gewiffe, erft neuerdinge auftauchende Meinung zu geben "), daß das Bort coupable im Gegenfate gegen bas in der früheren frango. fifchen Befetzebung vortommende convaincu ber Jury eine größere Gewalt verlieben habe. Die Jury babe baburch eine hohere Stellung ale bie Richter, fie namlich uber bem Befete; fie babe nicht bles b

<sup>25)</sup> Feuerbach gibt über die daraus hervorgegangenen Disbrauche und Misverstandnisse Raberes an. Das Expose des metifs für das Corps legislatif (Paris 1808.) p. 60. 61 enthält tinige Specialitäten. 26) Code d'instruct. crimin. art. 337— 349. Siehe v. Daniels, Franzöf. Strafverf. S. 186.

<sup>27)</sup> Shletter, Die rheinische Gerichtsverfassung S. 74 = v. Daniels, Franzos. Strafvers. S. 188 - 190). In iels a. a. D. S. 189 fg. 180 v. Paniels a. a. D. S. 180 kg. 180 v. Paniels a. a. D. S. 180 kg. 180 wird aufgestellt von Leue, Schöffengericht S. 180. Baktigestellt bezieht sich auf tiesen Schrifteller 180 Reinung in den Materialien zu Reinfige 1 procesordnung S. 255.

über ju fprechen, ob ber Ungefdulbigte gegen bas Befet verftogen, fondern ob er bem hoberen Rechte und bem Sittengesethe juwider gehandelt habe. Diefe Dei-nung geht, wenn man fie furz ausbrudt, dahin, bag bas Bort coupable gleichbedeutend mit ftrafbar fei. So weit diese Ansicht sich an die Borte des Gesetzes anknupft, ift mit Biener ") zu bemerken, daß in dem neueren Ausdrucke coupable blos das collective Urtheil über le fait matériel et l'intention liegt, mabrend bas frühere Gefet diefe beiden Puntte ale befondere Fragen trennte, wobei alfo das Wort convaincu nur auf die Erifteng Diefer Thatfachen fich bezog. Gegen ben Inbalt Diefer Unficht ift ferner noch einzuwenden, bag im Urt. 195. ber frangofischen Strafprocegorbnung auch ben Richtern ein Spruch über coupable beigelegt wird, fowie endlich, bag einzelnen Burgern nicht verftattet merben fann, fich über bas Gefet, alfo ben allgemeinen Bolfewillen zu erheben. Im Gangen erhellt aus ben bisher gefchilberten Deinungsverschiebenheiten bas lobliche Bemuben, Die in bem frangofischen Rechte auf Disverftandniffen berubende in bas juriftifche Bebiet eingreifende Thatigfeit ber Jury auf ein richtiges Dag gurudguführen. c) In Teutschland. Die teutschen Schwurgerichtsgesete 32) verlangen faft ohne Musnahme Die genaue Bezeichnung ber Thatfachen bei ber Fragftellung. Gingelne geben befonbere ausführliche Borfchriften über Die Ginrichtung ber Fragen, g. B. in Preugen und Sanover; namentlich ichließen einige Die Rudfallsfrage ausbrudlich aus ober beben bie Burechnungefrage befondere bervor. In Baben ift bie Fragftellung faft gang bem Richter überlaffen. Der Gat, bag bie Gefchworenen nur Richter ber Thatfachen feien, Die Thatfrage und Die Rechtsfrage baber ftreng getrennt merben muffe, bat in ben teutschen Befegen mol nirgende eine ausbrudliche Unertennung gefunden, obwol Die Spuren feiner Ginwirfung in einzelnen Befeten Deutlicher hervortreten. Die Sache ftellt fich nach ben teutfchen Befeten fo beraus. Der Sat ift infofern richtig, als die Befchworenen in erfter Reihe und wefentlich Die Aufgabe haben, über bas Borhandenfein von Thatfachen gu enticheiben, und bag auch alle ihrer Enticheibung überlaffenen und gu überlaffenden Berhaltniffe auf thatfachlichem Grunde beruben muffen. Auf ber anderen Seite ift aber auch nicht ju verfennen, bag nach ben teutichen Gefeten Die Befchworenen über Die gange Schulbfrage, einschließlich ber Burechnungsfähigfeit und ber gefehmibrigen Abficht bes Angeflagten, ju enticheis ben haben, moraus nach ber Ratur ber Sache und nach bem Beugniffe ber Erfahrung nothwendig folgt, bag fie menigstens nebenber auch über ben Rechtspunkt mit au entscheiben haben, infofern berfelbe fo innig mit ben Thatfachen gufammenhangt, bag eine Trennung beffelben von diefer gar nicht möglich ift, und infofern erfcbeint ber Sat unrichtig. Das Rabere aus ben teutschen

Schwurgerichtsgefeben bierüber ift Kolgendes. Dach bem

preußifchen Gefete vom 3. Dai 1852 Urt. 80 fg.

foll die Sauptfrage an bie Befchworenen nicht in mehre Fragen getheilt merden; Umftanbe, welche Die Strafe ausschließen, milbern ober erfdweren, find entweber in Der Sauptfrage befonders hervorzuheben, ober es find beshalb befondere Fragen gu ftellen. Die Fragen muffen alle Thatfachen enthalten, welche bie mefentlichen Dertmale ber ineriminirten Sandlung bilben. Bu ben burch ben Musfpruch ber Gefchworenen feftzuftellenden That-fachen gebort insbefondere auch die Burechnungefabigfeit, fowie ber Borfat ober die Sahrlaffigfeit, burch beren Dafein ber Begriff ber ftrafbaren Sandlung bedingt wird. Die Sauptfrage beginnt mit ben Borten: "Ift ber Ungeflagte schuldig?" Die Fragen find auf die Burechnungs-unfähigkeit bes Angeklagten ober auf bas Dafein anderer bie Strafe ausschliegender Grunde nur im Falle befonberen Untrage, ober wenn es bas Bericht für nothig erachtet, ju richten. Durch Bejahung wirb, wenn nicht Die Antwort ber Gefchworenen etwas Anderes ausbrudlich ausspricht, jugleich bie Burechnungefähigkeit bes Ungeflagten festgeftellt. Das baierifche Befet vom 10. Rov. 1848 Art. 173 fg. verlangt ebenfalle, bag in Die Sauptfrage, welche barauf gerichtet wird, ob ber Ungeflagte bes ihm gur Laft gelegten Berbrechens fich fcul-Dig gemacht habe, alle mefentlichen thatfachlichen Begiebungen, wie folche in ber Unflageschrift enthalten find ober fich bei ber Berhandlung ergeben haben, aufgenommen werben. Ueber Die eine fcmerere Qualification bes Berbrechens begrundenden Thatfachen, fowie über bie bei ber Berhandlung fich ergebenben Umftanbe, melde gefestich Strafmilberungegrunde find, muffen, über er-fteres, fo weit es thunlich ift, befondere Fragen geftellt werben. Die han overifche Strafprocefordnung §. 188 folieft fich faft gang an bas preugifche Gefet an. Rach ber braunfchweigifden Strafproceforbnung 6. 140 geht die Sauptfrage babin, ob ber Ungeflagte foulbig fei? Dabei ift bas Berbrechen nach feinen gefetlichen Merkmalen anzugeben, mit Singufügung bes Drts und ber Beit ber Begehung. Konnen fich Die Geschworenen über biefe Frage nicht einigen, fo find fie berechtigt, ben Thatbeftand bes in Rede ftebenben Berbrechens in beffen einzelne Beftanbtheile von bem Gerichtshofe auflofen gu laffen und über Die hiernach gebilbete Reihe von Gingelfragen fpecielle Bahrfpruche ju ertheilen. Ueber bas Dafein ber Grunde, welche nach gefetlicher Borichrift eine Erhöhung ober Berabfegung ber angebrobten Strafe gur Folge haben, gebührt bie Enticheibung ben Gefchmorenen, welchen zu Diefem Behufe Die erfoberlichen Fragen vorzulegen find. Dagegen entscheiben lediglich bie Richter baruber, ob §. 62 bes Criminalgefesbuches Unwendung finde, in welchem Die Berichte ermachtigt merben, bei bem Busammentreffen vieler wichtiger Grunde gur Berabfehung ober Minberung ber Strafe in ber Strafe bedeutend berabzugeben, und in gemiffen Fallen auch die Fahigkeit, Ehren- und Dienstrechte u. f. w. ju erlangen, vorzubehalten. Rach bem wurtembergischen Gefete vom 14. Aug. 1849 Art. 154 fg. ift Die

<sup>31)</sup> Biener, Engl. Gefchwor. Gericht. I. Bb. S. 373 fg. 32) Bergl. Brauer, Die beutiden Schwurgerichtsgefese S. 189 -- 195.

parecerate dans a comercia de los des Anacidades des en Genengtung im Antique billanden War mit ben landaren, die dies a din Schusberrein der fataerdient anmmengerant ind. buibes emant see. Leer minerence, rantine for Bernandlung im revende limitime, beiter beiter it Geren ter en inchmakigen fomften Arragianal ingen mit iber auf mueimen iner mibernete limftinge bie De er francisco recurrent de der en exercica er Gernandtung einem, regen toren ter Kimmer bie Stere inter im imemakaan interakte Seierenab entrieben mun. ind ben Bermmermen be bei annaeren fennen in frien. fant bem anner bein ber Bereit me d. In 1840 v. 18 mufen in in in deremerenen in mintenden Granen für intentalia un bie frantare Mar. ther term incherrants and Millermangrande, iber ben farmen bes fingerlagten in bereiten THE LIKE HE RECEPTIONED PRODUCTION OF THE PARTY OF freiten. Er immfen im Thannamen immter im: iaus int sift inn mit is Bergen in Beiebenna. o follen darmber, jo ine fatme in tie imalimen illeune: ring for jandiung legel be beiginverenen genignet nitimeten. Die innenen laufande ner Ibar amenetian Friederings- int Picturalization under mittelbere bereifende begerenderer Fragen a manne. Das irrakterierier eine fir fir felte fem D. Car. 1845 fan 1840'n opfimmer in die da die Seromorenen a matemben Tragen in as im fa-Angeuribeite terrergenmben berentimm bige fallichen Berimme ind Linftande mitoren ind in ingermania berauf refinanten euen. Die macht e femente frage fit ift ber finaertrate mubic it ind ie That legangen in baben! tommt of im hierandlungen in Anitand ober im Cantand in Sprace beiden beim r webt vert. Die Straffertert rollie unteren gurte. to ceued auch mierauf une brane cefelle, und is if itnenfalls bie effere frage im gain : imten ? ber Angeflagte uberfubrt, bie ind je That mangen i naben ? Auch über befondert bitimtime ifer bie eringe ift. Milberungsgrunde teine in panrent er ertand: ling ergeben und sum bmansgeben ber ben beitmane. sen boditen Enrafgrad mitten munich im eruntergeben unter ben ribeimamaen mebrinfen Gricharab vervflichten, find evenfalle Granen in bellen fas it fantice Geles com - fant alle fer et ... flimmt im Befentlichen urt em gatherragt, miffchen überein. Rach ber innerin bit men Strifteren sertinung Mrt. 287, beginnt bie Sampifrage mit im Borten ... ber Angeflagte faulbig, ind mit e ignfemlichen Beftanbtbeile bes ben Begenftant im Intlage ibenben Berbrechens enthatten. fut Charfomen meine m Berbangung einer Errafe guefchlieben ver in Mitte ruma ber Strafe inter im nentigten Graffige mit begrunden, find geraneten iglia danter fragen : ftellen. Ueber Therumftando -Acho as it Tiamite fung ber Strafe innerhalb im indiffen int ieterniten Straffates Ginflut : then terten ind ichten fer feten teine befonberen Gragen Affelte . ichen infinn

un auskaniektimen frimanien bes idenigtehabes. An i.e. Ber im To Barrind, der fer in holl giefan fer in fan Eranguneffingenmiller ime ign ibn memm prigger ihr ihr men naber um eminerenden bir eithernden berfenben eine irin Gernustenung im femer imeren ber mirrer t it Errare ine er erfminigen Freiering geanen 3.0 fr. torr meleter erreit eine bei bei bei tier inn in i im fer in will in Staffgerenige arrante december Thomasander - Frie The second of the designation of the second second Ben in illiaminen fremaun. is fir brikere germateren, berbe fie er forete Critauni in Carmini in in finn an e-TRANSTER TO ANY TRANSPORT OF MY IN MARKET THE Termuna ion Caarrage ind Generatie gerinen Rein all fedurende i fai dit erifier i i fil Ausmitter Feindlich in Friedlich in Freihrich The same of the sa MIT CARRIED LANGE CONTRACTOR OF CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE CONTR anertaur gert o tenom, g este, etce e debu franklikers i te francest område et eftere en Competent indig all no es Schooling felden at ing Charles fine gares heines in sone ign se in iberdining Stellung im im growing in in in Innight 6 : Fide S. Win ich in ingent inch igtbra. Tine of the Steeland, in the off the life therear 1 / 200 100 1 7 7 1500 150 1500 riggaten gratte nie tragiften in inentite nitem, ale Thiland in it is more than in remaining the contibe is the that had not been been ्राच्या २ । अर्थना आस्त्रा १४ हर हे एक्टिन के उन्ने उन्हें जन्म men Bernite in im bin billige einer an trope in Appropriations recome High town the 4 mar Gratteffelig er tigengt einen im Gegene eine gegen ben m. Gres in in Maris a mit Maris of ratella inter and Brought franchist a comme or in Bereite afteren einst auf genen Lafe et igseine eines un ufa in Aestamanumen jugaren et ihre et in ihre provide the Market of the control of the metide approximations the management of the mana union to the committee of the co antige antiger than 30 mayin a contain aruna amerik. Da urindan saharun mengada da 13 am un Thai mendahan mendalah to Salitanten ille tradigion to the form of the second the particular a language of grant of the gr পাঁৱ বিলং বিভাগি হৈছে। পাঁৱৰিছে কে বিভাগি বিলং বিলাগিক বিহু বিভাগি বিভাগি বিভাগি কি বিলাগিক tigt in Carrie aum ift americante in tradition ber

ftimmungen bingugufügen. In England, wo ber Richter Die nothige Rechtsbelehrung gibt, ift nicht festgestellt, daß die Jury Dicfelbe zu befolgen habe. Es ift Dies eine ichwantende Stellung, Die nicht wol zu ertragen ift. Der indirecte 3mang mit Strafe fur Die Gefchworenen, obne Caffation bes Berbicts, ift in England feit langerer Beit außer Gebrauch und bat manche Grunde gegen fich. Um meiften empfiehlt fich eine entschiedene Sanction, daß die Jury die erhaltene Rechtsbelehrung befolgen muß, damit bas Berbiet gultig fei. Dadurch allein murde bas Bleichgewicht zwischen Richtern und Geschworenen wiederbergestellt und ben erfteren als Badtern bes Befetes bas gebührenbe Anfeben verschafft. Dag gefetlich blos die moralifche Berpflichtung ausgefprochen wird, daß bie Weschworenen die erhaltene Rechts. belehrung zu befolgen haten, infofern nicht ihre eigene Ginficht berfelben widerfpricht, ift nur eine halbe Dagregel, welche fich als unwirtfam zeigen murbe. Dan hat allerdings gefagt, eine folche entschiedene Sanction wurde das gange Institut der Jury untergraben "). Es ift allerdings bei dem jegigen Beifte der Zeit wenig Ausficht bazu vorhanden, daß eine folche entschiedene Dagregel in bas Leben trete. Daß aber bas gange Inftitut baburch untergraben werde, lagt fich nicht behaupten; es wird nur badurch bas richtige Berhaltniß zwischen Rich-tern und Geschworenen wiederhergestellt. Wie bas ganze Institut barunter leiden soll, ift nicht wol einzuschen. Kann bas gange Verfahren und bas Verbict wegen Mangels ron Formlichfeiten, welche das Befet als wefentlich vorschreibt, als nichtig aufgehoben werden, ohne bag bas Institut der Jury Darunter leidet, fo ift nicht abzufeben, warum es baburch leiben foll, bag ein Berbict wegen Berftofes gegen Rechtspuntte caffirt wird. Saben ja boch die teutschen Schwurgerichtsgesete fein Bebenten getragen, ben Berichtshof bann, wenn er ber Uebergeugung ift, bag die Befcomorenen in ber Schuldigerflarung des Angeflagten fich geirrt baben, zu ermächtigen, mit Beifeitesetung bes Berbiets eine neue Berhandlung por anberen Geschworenen ju veranlaffen 14). — Bas Die Trennung der That - und Rechtsfrage felbft betrifft, fo haben unferer Meinung nach die Schwurgerichtsgefehe ben Geschworenen viel zu viel Rechtspunkte mit zur Entscheidung überwiesen. Indeffen hat die Trennung beider Fragen ihre großen, beinahe unlösbaren Schwierigkeiten. Es fpricht dies aber gegen bas gange Inftitut ber Jury, welche durch die Entscheidung über die Schuldfrage über Die wichtigften Rechtsfragen mit ent. scheidet, sodaß also in der That der wichtigste Theil der Entscheidung in den Sanden Rechtsunkundiger liegt, mabrend fie doch der Ratur der Sache nach und von Rechts. wegen von Rechtstundigen ausgeben follte. Es scheint beinabe überflussig, nachdem in einem großen Theile Teutschlands die Schwurgerichte in das Leben getreten und im Befentlichen nach bem frangofischen Rufter organifirt worden find, noch Borfchlage ju machen, wie Die Trennung der Thatfrage von der Rechtsfrage feft.

auftellen fein durfte. Indeffen tann diefer Gegenftand boch nicht mit Stillschweigen übergangen werben. Bir find ber Ueberzeugung, daß allmälig im Laufe ber Beit in Teutschland fich eine andere Meinung bilben, bas burch revolutionaire Ereigniffe uns aufgebrangte Inftitut ber Jury, wenn auch nicht wieder beseitigt, boch auf engere Grengen befchrantt und bas angemeffene Berhaltnig zwifden Richtern und Gefdworenen wiederbergeftellt merben merbe, bergeftalt, bag bie Befchmorenen rein auf bas Thatfachliche beschranft werden, die Rechtspunkte aber ausschließlich gur Entscheidung ber Richter fteben. Im Befentlichen find bier bie von Biener") gemachten Borfcblage Diejenigen, welche wir für angemeffen erachten möchten. Sauptfächlich tann bie Faffung ber Fragen bagu benutt werden, ben Gefcomorenen flar gu machen, bag fie eigentlich nur gur geftftellung ber Shatfachen, welcher bas richterliche Urtheil gur Unterlage bedarf, berufen find. Die Einfachheit ber in England angenommenen Frage mit vorausgefdicter Binweifung auf bas, überdies in alterthumlichen Formeln abgefaßte Indictment, die in Franfreich übliche Faffung mit hinweifung auf bie Unflageacte, find beibe ungureichend. Aber auch die vollständige Berlegung ber Frage, wie fie in ber erften frangofifchen Revolutions. zeit vorgeschrieben mar, ift wenigstens in ber Art ihrer bamaligen Anwendung theils zu weitlaufig, theils nach ben gemachten Erfahrungen unpaffend für Menfchen, welche über bie Grunde ihres Meinens und Dentens fich Rechenschaft zu geben nicht gewohnt find. Sebenfalls find aber die thatfachlichen Momente, auf welche es ankommt, in einem gewiffen Dage, je nach Berfchiebenheit des Falles, ju fpecialifiren. Letterer Unfoberung ift in ben teutschen Schwurgerichtsgefeten in genugenber Beife entsprochen worben. Rothwendig mare, worauf Erfahrungen aus dem Bebiete bes frangofifchen Rechts aufmerkfam machen, das zweibeutige und fogar gemisbrauchte Bort Schuldig möglichft zu vermeiden und ftatt beffelben Ueberwiefen ober Ueberführt oder ift bewiesen, daß? zu gebrauchen. In diefer Begiehung tonnen bas ichottifche Recht und Die reformirte Jury für Malta jum Borbilbe bienen. Schottland 36) ift neben ber Alternative Schuldig oder nicht Schuldig, ben Beschworenen nachgelaffen, not proven auszusprechen. In Folge dieser Modalität wird aber bie Schuld nicht entschieden und nur erflatt, daß bie Thatfache nicht hinreichend bewiefen fei. Rach bem Berichte von Marquardfen a. a. D. haben bie Beschworenen in Schottland schon im 17. Jahrh. theils mit proven ihre Grunde angeführt, theils die Prafumtionen (Indicien) richterlicher Beurtheilung überlaffen, worin gewiffermaßen ein Specialverdict lag. Rachber wurde Das Indictment fpecieller auf beftimmte Thatfaden gestellt und angenommen, bag bie Jury nur über

<sup>33) 3.</sup> B. Biener, Engl. Gefcon. Gericht. 1. 28b. G. 375. 34) Bergl. Brauer a. a. D. G. 207 fg.

<sup>35)</sup> Biener, Engl. Geschwor. Gericht. 1. 28b. G. 375 fa. 36) Bergl. Mittermaier; Deutsch. Strafverfahren II. G. 555. Marquardsen in Zagemann's Gerichtssaal. 1851. 2. 28c. C. 14—25. "Mittermaier, Engl. schott. Strafverf. G. 480. Biener a. a. D. 2. 28b. G. 261 fg.

diefe Thatfachen proven ober not proven zu fprechen habe. Go gab es 1700-1728 fein Berbiet über guilty. Seit einem Falle von 1728 nahm bie Jury ihr Recht auf guilty ober not guilty wieder in Anspruch, und baneben ließ man bas not proven bestehen. Die Bebeutung bes letteren hat fich erst nach und nach bahin fefigeftellt, bag ce einen Berbacht ausspricht, welcher auf bem Ungeflagten haftet; Doch barf ber fo Befreite megen berfelben Sanblung nicht wieder gur Berantwortung gezogen merben. Die freifprechenben Berbicte in Schottland werben meiftens in Diefer Form gegeben "). Auf ber Infel Dalta find Die Befchmorenen rein auf Entscheidung der Thatfragen befchrantt; fie beantworten jeben einzelnen Punft ber Unflageacte mit proved ober not proved. Dort ift alfo bie Thatfrage von ber Rechtsfrage entschieden getrennt 3"). Indem wir im Uebrigen wegen der Trennung von Thatfrage und Rechtsfrage, und mas in Folge Diefer Trennung ben Gefchworenen, mas ben Richtern anheim falle, auf Die Borfchlage von Biener ") verweifen, gebenten wir bes mit biefer Frage im genauen Bufammenhange ftebenben, im englifchen Rechte feit ber Ginführung ber Jury bis auf Die neuefte Beit beftebenden Specialverdicte. Diefer Runftausdruck wird gebraucht, wenn bie Gefchworenen bei einer, mit Unwendung rechtlicher Grundfage innig verbundenen Frage fich begnugen, Die ihnen befannten thatfach. lichen Umftande genau ju fpecificiren, und Die Rechts-frage fowol als die endliche Entscheidung bem Gerichte ju überlaffen. Das Geschichtliche barüber ift von Biener 40) in einem eigenen Auffate bargeftellt worben, welchem wir Folgenbes entlehnen. Das Specialverbict ift in England fo alt, wie Die Jury felbft. Der Rame Specialverbict ruhrt baber, weil Die Gefchworenen babei specielle Thatfachen (special matter) anführen, nicht eine allgemeine Antwort geben. Es heißt auch verdict at large, weil es immer weitlaufiger ausfallt als bas gewöhnliche Generalverbict. Die erfte Ermabnung ber Sache findet fich bei Glanvilla II. 18, alfo um bas 3abr 1187. Bon ber praftifchen Unwendung eines fo befdrankten Berbiets finden fich in biefer alten Beit mehrfache Beifpiele in ben Musgugen alter Gerichtsprotofolle, welche unter bem Titel: Placitorum abbreviatio, London 1811 gedrudt worden find "). In mebren Stellen berfelben aus ber Beit Eduard's I. und II. 42) werden folche Berbiete mit bem Runftausbrude speciale veredictum ermahnt. Gine eigene Berordnung barüber erfcbien im Stat. Westmon. II. 13. Eduard. I. ten Falle, bezieht fich auf Civilproceffe. Rach bem Buch-

ftaben ber Borte geht biefe Berordnung nur auf bas poffefferische Rechtsmittel ber assisa novae dissaisinae. Da aber bas Specialverbict ichon vorher im common law begrundet mar, fo liegt bier nur eine Beftätigung bes alten Rechts vor, und ift gleich in ber cafuiftifchen Beife ber Statute nur ein einzelner Fall benannt, fo lagt fich boch annehmen, bag bierin gang im Allgemeinen bas Recht ber Bury ju einem Specialverbiete beftatigt wirb. Das Specialverbict in Criminalfachen finbet fich fo fruh nicht, obicon bie im 13. Jahrh. ichon übliche Frage, an sit culpabilis vel non, auf Die Doglichfeit bingubeuten fcheint, bag unter gewiffen Umftanden ber Thater nicht fculbig befunden merben fonnte. Es ift aber ju bebenfen, bag Stat. Marle-bridge 52. Henr. III. 1267 c. 26. bestimmt, bag murdrum nicht zuzuerkennen, mo per infortunium, nur mo per feloniam Iemand getobtet worden ift. Ferner ver-ordnet Stat, Glocester 6. Eduard. I, 1278. c. 9: Benn Jemand getöbtet hat per misadventure ou soy defendent ou en autre manner sans felony, und die Jury findet se defendendo oder misaventure, fo follen die Justitiarien es an den König berichten, welcher fogar einen Gnabenbrief geben tann. In bem common law bestanden biefe milbernden Rudfichten vorher nicht. Die Berfügung biefer beiben Statuten ift baber eine Reuerung gegen bas gemeine Recht und wirb eben beshalb fo ftreng ausgelegt, baf bie Confiscation bes Bermögens barum boch nicht wegfallt. Gang be-fonbers aber weift bas Statut von Glocefter auf bie Jury bin, und es lagt fich baffelbe als Begrundung und Unweifung gu einem Specialverdiete in Criminalfachen anfehen. Colche Berdicte finden fich feitdem in Rechtsfällen bes Mittelalters in ben Yearbooks vor "). Seit bem 16. Jahrh. findet fich auch bas Specialver-biet bei den englischen Juriften ermahnt; fo bei Staun= forde, Les plees de coron, geschrieben balb nach 1554, welches er im Buch III. Cap. 9. behandelt. Richt lange nach ihm gab 1582 ein Rechtsfall (Dowmann's Case in Coke, Reports Part. IX.) Beranlaffung, daß ber Gerichtshof ber common pleas bie allgemeinen Grundfate über bas Specialverdiet feftftellte. Der Fall war eine Rlage megen dissaisina; bie Jury mar berufen über einen fpeciellen auf eine Urfunde begrundeten Ginwand zu fprechen, und erflarte nach vorheriger Museinandersetung: sed utrum indentura praedicta sit bona et sufficiens in lege, recognitores penitus ignorant et inde petunt advisamentum Justitiariorum et Curiae. Gegen biefes Berbict murbe behauptet, ce fei nur über general issue (Ableugnung b grundes) ein Specialverdict gulaffig, nicht issue is joined upon a matter colla point of the general issue (also wenn über einen Incidentpunkt eine Erception ber Jury befchloffen haben). Der Gerich Sir Eduard Anderfon, Chief Justice u

Darüber erichten im Stat. Westmon. II. 13. Eduard. I. 1285 c. 30. Diese Stelle, sowie die früher angeführeten Fälle, bezieht sich auf Civilprocesse. Nach dem Buchsten Fälle, bezieht sich auf Civilprocesse. Nach dem Buchstelle statische Strafverf. S. 481. Er bemerkt zugleich S. 482, das die schottischen Juristen diese Art des Berdicks im Allgemeinen billigen, während er selbst damit nicht einverstanden ist. 38) Bergl. Biener, Engl. Geschw. Ger. 2. Bd. S. 282. 39) Biener a. a. D. 1. Bd. S. 376—384. 40) Biener im Archives Eriminalr. 1849. S. 88 fg. 41) Placit. abbreviatio p. 40. 90 aus den Jahren 1202. 1213. 42) Placit. abbrev. p. 230. 243. 285. 333. 355.

<sup>43)</sup> Einige Falle in Criminalfe führt an Biener a. a. D. S. 91-

Buftitierien, entschied, es habe in dem vorliegenden Falle Des Specialverbiet seine Richtigkeit. Gie waren ber Deinung, bag in allen Proceffen, fowol in Criminalals in Civilfachen (Real :, Perfonal : und gemischten Alogen) und auf alle zwifthen Ronig und Partei, ober zwischen zwei Parteien beschloffene Streitpuntte (all issues joined) die Jury befugt sei, specielle Thatsachen (special matter), welche fur die vorliegende Frage erbeblich find, ju finden und uber diefe, wenn ihnen bas Recht zweifelhaft ift, Die Anficht Des Gerichtshofs zu erbitten; es ift dies Rechtens nach dem common law, meldes verordnet, daß die Thatfrage von Gefchworenen, die Rechtsfrage von den Richtern entschieden merden foll. Auf diese Beise wurde also das gemeine Recht für diesen Gegenstand festgestellt. Der lette Gat ift bei Cote mit einer Menge Berweifungen auf Reports des 16. und 17. Jahrh. geflüht, alfo mar jene Eren-nung der Competenz für Thatfrage und Rechtsfrage als Grundfat bei den hoben Gerichtshöfen anerfannt. Unter ben Schriftftellern ift junachft Cote, beffen großes Unseben befannt ift, hervorzuheben. Am vollständigsten hat er biefen Gegenstand in feiner Bearbeitung bes Falles Dowmanu im 9. Bande feiner Reports, welcher 1611 veröffentlicht wurde, bearbeitet. Er hebt besonders herpor, baf bie von ber Jury geltend gemachten Thatfachen erheblich fein muffen, wenn das Specialverdict ange-nommen werden foll, und auf diefem Bege erflart er, weshalb in gewiffen gur Sprache gefommenen Prajudicien bas Specialverdict nicht angenommen wurde. Bugleich fpricht er an mehren Stellen aus, daß burch bie vorber ermabnte Entscheidung das Recht unzweifelhaft festgeft: Ut worden fei. Die zwei nachstfolgenden criminaliftifchen Autoritaten find Sale (ftarb 1675) und Samfins (1716) mit ihren Abhandlungen über bie pleas of the crown. Rach ihnen ift es im Allgemeis nen Regel, daß die Bury die Specialitat (non compos, se desendendo, per infortunium) thatsachlich ausfpricht und etwa ihre Meinung beifügt, welche aber die Richter nicht bindet. In Fallen aber, wo fein Indictment von Coroner, tann die Jury bei aufgefundener Burechnungeunfabigfeit ein generelles Richtichulbig fprechen; es ift dies alfo bei Lodtungen ausgeschloffen. Dagegen ist die Jury befugt, bei einer Rlage auf Mord ausdrudlich zu fprechen: nicht Mord, fondern Zobtfolag. Bladftone") erwähnt bas Specialverdict für Civil und Criminalproces. Un der erften Stelle fagt er: "Benn eine fcwierige Rechtsfrage eintritt, gibt Die Bury, um zu vermeiden, daß ihr Berdict mit attainte angegriffen werde, ein Specialverdict, mas gegrundet ift durch Stat. Westmon. II. c. 30. hierin stellen fie bas nadte Factum fest, wie fie es bewiefen finden und erbitten barüber bas Butachten bes Sofes; ichlieflich wird bedingungsweise hinzugefügt, daß, wenn auf das Ganze ber Thatfachen (the whole matter) ber Sof meint, daß bie Rage gegrundet fei, fie dann fur den Rlager finden; wo nicht, fodann fur den Beflagten." Bichtig ift bier-

bei nur der hier bezeichnete, alternativ ju ftellende Schluß bes Specialverdicts, welchem auch die bei Ren 45) aufgeführte und bei Rintel") wiederholte Formel entspricht, welche so lautet: "Und wenn ce nach den vorbergebend festgestellten Thatfachen ben Richtern fcheint, baß biefe Thatfachen einen vorbebachten Mord begrunben, bann erflart bie Jury auf ihren Gib, bag ber Befangene bes vorbebachten Morbes fculbig ift; wenn es aber nach benfelben Thatfachen ben Richtern fcheint, bag Diefe Thatfachen bas fo qualificirte Berbrechen nicht begrunden, fo erflart die Jury, bag ber Gefangene des vorbedachten Mordes nicht schulbig ift." Gang ebenfo formulirt und nach zwei Seiten bin freciell ausgeführt ist das Berdict in dem vorber angeführten Dowmann's Case in Cote Reports IX. p. 6. Des weiteren Streis tes über Trennung der That- und Rechtsfrage in England ift bereits fruher Erwähnung geschehen. Rur das ift noch zu bemerken, daß in der Libellacte von 1792 Die Berechtigung ber Jury, fich in Libellprocessen in zweifelhaften Fallen auf ein Opecialverdict zu beschranten, noch ausbrudlich anerkannt worden ift, mabrend fie für andere Criminalfalle ohnehin unzweifelhaft feststeht. -In Frankreich ift das Specialverdict nicht anerkannt; jedoch ift bafelbft auf indirectem Bege eine abnliche Einrichtung in Sang gekommen (). Rach dem Code d'instruction criminelle art. 331 sollen, wenn die Gefchworenen auf die Sauptfrage bas Schuldig mit fieben gegen funf fprechen, die Richter über Diefe Frage beliberiren; Die Stimmen ber Richter werben bann ben Befchworenen bingugerechnet, und von diefen 17 Stimmen (man hatte damals nur funf Richter) entscheibet Die Debrheit. Modificirt murde Diefe Bestimmung burch Gefet vom 25. Juni 1821, worin bestimmt war, daß in folden Fallen die Debrheit ber Richter immer entfceiben, b. b. bem Ausspruche ber Gefchworenen porgeben foll, wenn fie bem Ungefdulbigten gunftig ausfallt. Diefe Berfügung ift jum Bortheile bes Angeflagten. Benn von den funf Richterstimmen brei dem Richtschuldig beitreten, also zusammen acht Stimmen Richtschuldig sprechen, find neun Stimmen (fieben ber Geschworenen, zwei der Richter) für Schuldig. In Diefem Falle mar nach Art. 351 zu verurtheilen, nach dem Gesete von 1821 ift frei zu sprechen. In Frankreich hat diefe Ginrichtung in Folge neuerer Gefetgebung ibr Ende gefunden. In den preufischen Rheinprovinzen, wo das alte Recht aus der Zeit Rapoleon's I. gilt und mit demfelben der Art. 351. des Code d'instruct. crim., ift burch Cabinetsordre vom 31. Dec. 1833 ebenfalls eingeführt worben, daß in tem Falle einfacher Dehrheit des Schuldig sprechenden Verdicts die Mehrheit der Richter Die befinitive Entscheidung gibt, felbft bei den Fragen über erschwerende Umftande des Berbrechens "). In Folge Diefer Ginrichtung fteht den Geschworenen die

<sup>45)</sup> Rey, Rechtspflege II. S. 454. 46) Rintel, Bon der Jury S. 144. 47) Bergl. Biener im Archiv a. a. D. S. 104 fg. und Engl. Cefchw.: Gericht. 1. Bb. S. 385. 48) v. Daniels, Franzof. Strafverf. S. 195. 197.

Moglichfeit offen, in Breifelsfällen burch eine fingirte Berurtheilung mit einfacher Stimmenmehrheit Die Ent= icheibung gang abzulehnen und fie ben Richtern ber Uffife ju übertragen. Sierin liegt Die Achnlichfeit mit bem englifden Specialverdicte, jedoch mit bem wichtigen Unterfcbiebe, bag bie gange Enticheibung, alfo jugleich ber barin liegende Musfpruch über Die Thatfache ben Richtern übertragen wird. In Diefem Umftande liegt nun ber Fehler, welcher Diefe Ginrichtung verwerflich macht. Rach den englischen Grundfagen ift Die Jury gur Feftftellung ber Thatfachen verpflichtet; in Anfehung ber etwa einschlagenden Rechtsfrage ift fie berechtigt, auch biefe mit zu entscheiden; fie darf ben Ausspruch über bas rechtliche Moment ablehnen und ihn bem Berichte überlaffen. Ungesehene frangolische Schriftsteller haben mit Recht bamals die erwähnte Einrichtung als einen Disbrauch bezeichnet, wodurch sich die Jury ihrer Pflicht mtzieht und dem Befen des Geschworenengerichts entgegen ber Spruch ben Richtern übertragen wirb. Der Tabel mar um fo begrunbeter, als nach ber officiellen Theorie Die gange Sauptfrage nur Thatfachliches, le fait principal enticheibet und man einen rechtlichen Inbalt in berfelben nicht anerkennt. Die englischen vorher ermabnten Grundfate über bas Specialverdict find in bem Befen ber Jury vollständig begrunbet. Die Ginrichtung ift praftifch febr wichtig, weil fie gewiffenhaften Befchworenen Gelegenheit gibt, bei vorhandenen rechtlichen Zweifeln Die rechtliche Enticheibung bem Gerichte anbeim zu geben. In fofern ift biefe Ginrichtung auch für Teutschland, wenn man einmal Beschworenengerichte baben will, empfehlenswerth, aber nach englischem Dufter. Gine Unerkennung bes englischen Specialverbicts auf bem Continente fam zuerft in bem fonigl. fachf. (nunmehr wieder aufgehobenen) Gefete vom 18, Rov. 1848, Die proviforifche Ginrichtung Des Strafverfahrens bei Pregvergeben und bergleichen betreffend, vor. In Dicfem Befete ift burch 6. 24. 25 bie ben Befchworenen ju ftellende Sauptfrage in zwei Theile, Die Thatfrage und die Rechtsfrage, getrennt worden und der Jury nachgelaffen, die zweite Frage (ob die vorliegende Sand-lung ein Berbrechen und ftrafbar fei) der Entscheidung bes Gerichts zu überlaffen. Sierdurch ift ber wefent-lichen Grundlage ber englischen Unficht Genüge gethan-Das großh, fachfen weimarische Geset über Die Ginrichtung Des Strafverfahrens bei politischen und Prefiver-geben vom 6. Det. 1848 §. 32 erfennt ebenfalls bas Specialverbict an, fowie auch bas bergogl. fachfen altenburgifche Befet, Die Ginführung von Schwurgerichten bei Aburtheilung von politischen und Prefivergeben betreffend, vom 24. Marg 1849 6. 32. Rach beiben Gefeben ift, wenn mindeftens zwei Drittheile ber Geichworenen (acht Stimmen von gwolf) Bebenten tragen, fich barüber auszusprechen, ob bie vom Angeschuldigten begangene Sandlung ein Berbrechen und ber Angeschul-Digte Deshalb ftrafbar fei ober nicht, ben Befcmorenen gestattet, Die reine Thatfrage ju entfcheiben, bas Weitere aber ber Enticheibung bes Berichtehofe au überlaffen. In Diefem Falle geben Die Gefchworenen folgenbe

Antwort: "Die Erflarung ber Gefchworenen ift: 3a, ber Angeflagte bat bie in ber geftellten Frage bezeichnete Sandlung begangen; es ift ben Befchworenen aber unbefannt, ob er beshalb ftrafbar fei." Gine folche Antwort hat die Birfung, bag ber Gerichtshof über bie offen gelaffene Frage ju entscheiben hat. Much bies ent-fpricht bem englischen Specialverbicte. Das angeführte altenburgifche Befet ift fpater wieber aufgehoben morben ; bie Strafprocegordnung von 1854 bat feine Schwurgerichte mehr. Die thuringifde Strafproceffordnung Art. 292 verlangt gur Schuldigerflarung ober Bejahung erfchwerender Umftande eine Dehrheit von zwei Drittheilen ber zwölf Befchworenen. Die Befchworenen fonnen bei einer ihnen vorgelegten Frage, die Frage über die That an sich und darüber, ob diese That von der Eigenschaft sei, welche das in Frage stehende Geset zu dem Begriffe des Verbrechens sodert, trennen und wenn sie die Frage über die That an sich bejahen, die andere Frage durch einsache Stimmenmehrheit dem Gerichtshose gur Enticheidung überlaffen. Die Befchworenen haben in diefem Falle das, mas fie bejahen, bestimmt angu-geben und bas, mas fie bem Berichtshofe gur Enticheibung überlaffen, mit ber Bemerfung ju bezeichnen, baß ihnen unbefannt fei, ob ber Angeflagte rudfichtlich beffelben ichuldig fei ober nicht. In ben übrigen teutschen Schwurgerichtsgeseten findet fich bas Specialverbiet nicht anerfannt. Rur Die braunfdmeigifche Strafprocegordnung vom 22. Mug. 1849 hat im 6. 139 noch eine abnliche Bestimmung, wenn fie gleich bem Specialver-biete nicht gang entfpricht. Ronnen fich namlich bie Befdworenen über Die Sauptfrage, ob ber Angeflagte foulbig fei, mobei bas Berbrechen nach feinen gefeslichen Mertmalen mit Singufügung bes Orts und ber Beit ber Begehung anzugeben ift, nicht einigen, fo fteht ihnen frei, ben Thatbeftand bes in Frage ftehenden Berbrechens in beffen einzelne Beftandtheile von bem Berichtehofe auflofen gu laffen und über bie hiernach gebilbete Reibe von Gingelfragen fpecielle Bahrfpruche ju geben.

5) Begnabigungerecht ber Jury "). Dan pries früher in Teutschland Die Schwurgerichte als eine Berbefferung ber Rechtspflege, als bas einzige Dittel zur Erlangung einer zuverlässigen und gerechten Entscheidung. Gegen die dagegen geltend gemachten nicht seltenen Fälle der Berurtheilung Unschuldiger und der Freisprechung offenbar Schuldiger durch die Jury erwiederten die Bertheidiger der Jury, daß einzelner Berirrungen oder Misbrauche halber etwas Gutes nicht verworsen werden durfe. Wirklich ist auch der Vorwurf ber Berurtheilung Unfchulbiger burch bie Jury weniger von Bedeutung, weil ein Arethum ber Ueberzeugung ibalich gemacht merbinfichtlich ber ? ben fann. 9 rn fann eine Berurtheilur os auf Unzeigen (

milbernb

Buftitiarien, entichied, es habe in bem vorliegenben Falle Das Specialverbict feine Richtigkeit. Sie maren ber Meinung, bag in allen Proceffen, fowol in Criminal= ale in Civilfachen (Real -, Perfonal - und gemifchten Rlagen) und auf alle zwifchen Ronig und Partei, ober gwiften zwei Parteien befchloffene Streitpunfte (all issues joined) Die Jury befugt fei, fpecielle Thatfachen (special matter), welche fur Die vorliegende Frage erheblich find, zu finden und über diefe, wenn ihnen bas Recht zweifelhaft ift, die Unficht bes Gerichtshofs zu erbitten; es ift dies Rechtens nach bem common law, welches verordnet, daß die Thatfrage von Befchworenen, Die Rechtsfrage von ben Richtern entfchieden werben foll. Muf Diefe Beife murbe alfo bas gemeine Recht für Diefen Gegenftand feftgeftellt. Der lette Gat ift bei Cote mit einer Menge Bermeifungen auf Reports bes 16. und 17. Jahrh. geftust, alfo mar jene Eren-nung ber Competeng fur Thatfrage und Rechtsfrage als Grundfat bei ben boben Berichtshöfen anerfannt. Unter ben Schriftstellern ift junachft Cote, beffen großes Unfeben bekannt ift, hervorzuheben. Um vollständigsten hat er biefen Gegenstand in seiner Bearbeitung des Falles Dowmann im 9. Bande seiner Reports, welcher 1611 veröffentlicht murbe, bearbeitet. Er bebt befonbers berpor, bag bie von ber Jury geltend gemachten Thatfachen erheblich fein muffen, wenn bas Specialverbiet angenommen werben foll, und auf biefem Bege erflart cr, weshalb in gewiffen gur Sprache gefommenen Prajudicien bas Specialverdict nicht angenommen murbe. Bugleich fpricht er an mehren Stellen aus, bag burch bie vorber ermabnte Enticheidung bas Recht ungweifelhaft festgeftellt worden fei. Die zwei nachstfolgenden criminaliftifchen Autoritaten find Sale (ftarb 1675) und Samfine (1716) mit ihren Abhandlungen über Die pleas of the crown. Nach ihnen ift es im Allgemeis nen Regel, daß die Jury die Specialitat (non compos, se defendendo, per infortunium) thatfachlich ausfpricht und etwa ihre Meinung beifugt, welche aber bie Richter nicht bindet. In Fallen aber, mo fein Indictment von Coroner, tann die Jury bei aufgefundener Burechnungeunfähigfeit ein generelles Dichtichulbig fprechen; es ift dies alfo bei Zodtungen ausgeschloffen. Dagegen ift Die Jury befugt, bei einer Rlage auf Dorb ausbrudlich zu fprechen: nicht Dord, fondern Zobtfclag. Bladftone ") erwähnt bas Specialverdict für Civil - und Criminalproceg. Un ber erften Stelle fagt er: "Wenn eine ichwierige Rechtsfrage eintritt, gibt Die Jury, um zu vermeiden, daß ihr Berdict mit attainte angegriffen werde, ein Specialverdict, mas gegrundet ift burch Stat. Westmon. II. c. 30. hierin ftellen fie bas nadte Factum feft, wie fie es bewiefen finden und orbitten Darüber bas Butachten Des Sofes; fcblieflich wird bedingungeweife bingugefügt, bag, wenn auf bas Bange ber Thatfachen (the whole matter) ber Sof meint, daß Die Rlage gegrundet fei, fie bann fur ben Rlager finden; wo nicht, fobann fur ben Beflagten." Wichtig ift bier-

bei nur ber bier bezeichnete, alternatio ju ftellende Schluß Des Specialverdicts, welchem auch die bei Rey 15) auf-geführte und bei Rintel 16) wiederholte Formel ent-fpricht, welche fo lautet: "Und wenn ce nach ben vorbergebend feftgeftellten Thatfachen ben Richtern fcbeint, bag biefe Thatfachen einen vorbebachten Mord begrunben, bann erffart die Jury auf ihren Gib, bag ber Befangene bee vorbebachten Morbes fculbig ift; wenn es aber nach benfelben Thatfachen ben Richtern fcheint, baß Diefe Thatfachen bas fo qualificirte Berbrechen nicht begrunden, fo erflart bie Burn, bag ber Befangene bes vorbedachten Mordes nicht fculbig ift." Bang ebenfo formulirt und nach zwei Seiten bin fpeciell ausgeführt ift bas Berbiet in bem vorher angeführten Dowmann's Case in Cofe Reports IX. p. 6. Des weiteren Streis tes über Erennung ber That- und Rechtsfrage in England ift bereits fruber Ermabnung gefchehen. Rur bas ift noch zu bemerken, bag in ber Libellacte von 1792 Die Berechtigung ber Jury, fich in Libellproceffen in zweifelhaften Fallen auf ein Opecialverdict gu befchranten, noch ausbrudlich anerfannt worden ift, mabrend fie fur andere Criminalfalle ohnebin ungweifelhaft feftftebt. -In Frankreich ist das Specialverdict nicht anerkannt; jedoch ist daselbst auf indirectem Wege eine ähnliche Einrichtung in Gang gekommen 17). Nach dem Code d'instruction criminelle art. 351 sollen, wenn die Geschworenen auf die Hauptstage das Schuldig mit sieben gegen fünf sprechen, die Richter über diese Frage beliberiren; Die Stimmen ber Richter werben bann ben Befchworenen bingugerechnet, und von biefen 17 Stim. men (man batte damale nur funf Richter) enticheidet Die Dehrheit. Modificirt murbe Diefe Bestimmung burch Gefes vom 25. Juni 1821, worin bestimmt mar, bag in folden Fallen Die Debrheit ber Richter immer entfcheiben, b. b. bem Musspruche ber Befchworenen vorgeben foll, wenn fie bem Ungefculbigten gunftig ausfallt. Diefe Berfugung ift jum Bortheile bes Ungeflagten. Benn von ben funf Richterftimmen brei bem Richtschuldig beitreten, alfo zufammen acht Stimmen Dichtschulbig fprechen, find neun Stimmen (fieben ber Befdmorenen, zwei ber Richter) fur Schuldig. In Diefem Falle mar nach Urt. 351 ju verurtheilen, nach dem Befete von 1821 ift frei ju fprechen. In Franfreich hat Diefe Ginrichtung in Folge neuerer Befetgebung ihr Ende gefunden. In den preugifchen Rheinprovingen, mo das alte Recht aus ber Beit Rapoleon's I. gilt und mit bemfelben ber Urt. 351. bes Code d'instruct. erim., ift burch Cabinetsorbre vom 31. Dec. 1833 ebenfalls eingeführt worben, bag in tem Falle einfacher Debrheit bes Schuldig fprechenden Berdicts die Dehrheit ber Richter Die befinitive Entscheidung gibt, felbft bei ben Fragen über erschwerende Umftande bes Berbrechens "). In Folge Diefer Ginrichtung fteht ben Befchworenen Die

<sup>45)</sup> Rey, Rechtspflege II. S. 454. 46) Rintel, Bon ber Jury S. 144. 47) Bergl. Biener im Archiv a. a. D. S. 104 fg. und Engl. Geschw. Gericht. 1. Bb. S. 385. 48) v. Daniels, Franzos. Strafverf. S. 195. 197.

Möglichkeit offen, in Zweifelefallen burch eine fingirte Berurtheilung mit einfacher Stimmenmehrheit Die Enticheidung gang abzulehnen und fie ben Richtern ber Uffife gu übertragen. Sierin liegt Die Achnlichfeit mit bem englischen Specialverdicte, jedoch mit dem wichtigen Un-terschiede, daß die ganze Entscheidung, also zugleich der darin liegende Ausspruch über die Thatsache den Richtern übertragen wird. In Diefem Umftande liegt nun ber Fehler, welcher biefe Ginrichtung verwerflich macht. Rach ben englischen Grundfaten ift Die Jury gur Geft-ftellung ber Thatfachen verpflichtet; in Unsehung ber etwa einschlagenden Rechtsfrage ift fie berechtigt, auch biefe mit zu entscheiben; fie barf ben Ausspruch über Das rechtliche Moment ablehnen und ihn bem Berichte überlaffen. Ungefebene frangofifche Schriftsteller haben mit Recht bamale Die erwähnte Ginrichtung ale einen Misbrauch bezeichnet, wodurch fich die Jury ihrer Pflicht entzieht und bem Befen bes Gefchworenengerichte entgegen ber Spruch ben Richtern übertragen wirb. Der Zabel mar um fo begrundeter, ale nach ber officiellen Theorie Die gange Sauptfrage nur Thatfachliches, le fait principal enticheibet und man einen rechtlichen Inhalt in berfelben nicht anerkennt. Die englifden vorber ermabnten Grundfate über bas Specialverdict find in bem Befen ber Jury vollständig begrundet. Die Ginrichtung ift praftifch febr wichtig, weil fie gewiffenhaften Befchworenen Belegenheit gibt, bei vorhandenen rechtlichen 3meifeln bie rechtliche Enticheibung bem Gerichte anbeim zu geben. In fofern ift Diefe Ginrichtung auch für Teutschland, wenn man einmal Befchworenengerichte haben will, empfehlenswerth, aber nach englischem Dufter. Gine Unerfennung bes englischen Specialverdicts auf bem Continente tam zuerft in bem fonigl. fachf. (nun-mehr wieder aufgehobenen) Gefete vom 18. Nov. 1848, Die proviforifche Ginrichtung Des Strafverfahrens bei Pregvergeben und bergleichen betreffent, vor. In Dicfem Befete ift burch 6. 24. 25 bie ben Befchworenen ju ftellende Sauptfrage in zwei Theile, Die Thatfrage und die Rechtsfrage, getrennt worden und der Jury nachgelassen, die zweite Frage (ob die vorliegende Hand-lung ein Verbrechen und strafbar sei) der Entscheidung des Gerichts zu überlassen. Hierdurch ist der wesent-lichen Grundlage der englischen Ansicht Genüge gethan. Das großt, sachsen-weimarische Geset über die Einrichtung bes Etrafverfahrens bei politifden und Pregvergeben vom 6. Det. 1848 6. 32 erfennt ebenfalls bas Specialverbict an, fowie auch bas bergogl. fachfen - altenburgifche Befet, Die Ginführung von Schwurgerichten bei Aburtheilung von politischen und Pregvergeben betreffend, vom 24. Marg 1849 6. 32. Rach beiben Gesehen ift, wenn mindeftens zwei Drittheile ber Beichworenen (acht Stimmen von zwölf) Bebenten tragen, fic barüber auszufprechen, ob bie vom Angeschuldigten begangene Sandlung ein Berbrechen und ber Angeschul-Digte beshalb ftrafbar fei ober nicht, ben Befchworenen geftattet, Die reine Thatfrage ju entfcheiben, Das Weitere aber ber Enticheibung bes Berichtehofe gu überlaffen. In Diefem Falle geben Die Befchworenen folgenbe

Antwort: "Die Erklarung der Gefchworenen ift: 3a, ber Ungeflagte bat Die in ber geftellten Frage bezeichnete Sandlung begangen; es ift ben Befchmorenen aber unbefannt, ob er Deshalb ftrafbar fei." Gine folche Untwort hat die Birfung, bag ber Gerichtshof über Die offen gelaffene Frage ju enticheiben bat. Much bies entfpricht bem englischen Specialverdicte. Das angeführte altenburgische Gefet ift fpater wieder aufgehoben morden; bie Strafprocegordnung von 1854 bat feine Schwurden; die Strafprocepordnung von 1834 hat teine Schwurgerichte mehr. Die thüring ische Strasprocesordnung Art. 292 verlangt zur Schuldigerklärung oder Bejahung erschwerender Umftände eine Mehrheit von zwei Drittheilen der zwölf Geschworenen. Die Geschworenen können bei einer ihnen vorgelegten Frage, die Frage über die That an sich und darüber, ob diese That von der Eigenschaft sei, welche das in Frage stehende Geseth zu dem Begriffe die Berdrechens sodert, trennen und wenn den Begriffe die Berdrechens sodert, trennen und wenn fie die Frage über Die That an fich bejahen, Die andere Frage burch einfache Stimmenmehrheit dem Gerichtshofe gur Entscheidung überlaffen. Die Geschworenen haben in diesem Falle bas, mas fie bejaben, bestimmt angugeben und bas, mas fie bem Gerichtshofe gur Entscheibung überlaffen, mit ber Bemerfung gu bezeichnen, baß ibnen unbefannt fei, ob ber Angeflagte rudfichtlich beffelben fculbig fei ober nicht. In ben übrigen teutschen Schwurgerichtegefegen findet fich bas Specialverbiet nicht anerkannt. Rur Die braunichweigifche Strafprocegordnung vom 22. Mug. 1849 hat im 6. 139 noch eine abnliche Bestimmung, wenn fie gleich bem Specialver-biete nicht gang entspricht. Ronnen fich namlich bie Befchworenen über Die Sauptfrage, ob ber Angeflagte foulbig fei, mobei bas Berbrechen nach feinen gefeslichen Merkmalen mit Singufügung bes Drte und ber Beit ber Begehung anzugeben ift, nicht einigen, fo fteht ihnen frei, ben Thatbestand bes in Frage ftebenben Berbrechens in beffen einzelne Bestandtheile von bem Gerichtehofe auflofen zu laffen und über bie hiernach gebilbete Reibe

von Einzelfragen specielle Wahrsprüche zu geben.

5) Begnabigungsrecht ber Jury 19). Man pries früher in Teutschland pie Schwurgerichte als eine Berbesserung der Rechtspflege, als das einzige Mittel zur Erlangung einer zuverlässigen und gerechten Entscheidung. Gegen die dagegen geltend gemachten nicht seltenen Fälle der Berurtheilung Unschuldiger und der Freisprechung offenbar Schuldiger durch die Jury erwiederten die Bertheidiger der Jury, daß einzelner Berirungen oder Misbräuche halber etwas Gutes nicht verworsen werden durch. Wirklich ist auch der Vorwurf der Berurtheilung Unschuldiger durch die Jury weniger von Bedeutung, weil ein Irrthum der Ueberzeugung hinsichtlich der Thäterschaft nicht unmöglich gemacht werden kann. Auch von rechtsgesehrten Richtern kann eine Verurtheilung Unschuldiger ausgehen, nicht blos auf Anzeigen (wo aber die im Falle des Anzeigenbeweises durch Landesgesehe eingesührte außerordentliche Strafe mildernd einwirft), sondern auch nach strenger Beweissen

theorie und ohne Folter, namlich auf Grund falicher Beugniffe ober unmahren Geftanbniffes. 3m Gangen ift alfo nur Die Gefahr ber Berurtheilung Unfchulbis ger größer bei ben Geschworenengerichten, weil fie burch ihre Unverantwortlichkeit bavon befreit find, fich bie Grunde ihres Spruchs flar ju machen; baneben unter-Genicht fällt der andere Theil jenes Vorwurfs, daß offenbar Schuldige häufig freigefprochen worden sind, während gestrückte Berurtheilung größerem Bedenken, weil sie die ordentliche Strafe zur Folge hat. Weit mehr in das Gewicht fällt der andere Theil jenes Vorwurfs, daß offenbar Schuldige häufig freigesprochen worden sind, weil darin eine Nichtachtung des Gesches liegt, während Die Rechtspflege gur Ausführung Des Gefetes Da ift. In Ansehung Diefes Punktes ift aber von ben Berthei-Digern ber Jury in Teutschland ihr Softem geandert worden, feitbem Die Jury als eine politifche Foberung nach und nach immermehr Boben gewonnen bat, bis gulett Die Revolution von 1848 bas Giegel Der Beffatigung aufdrudte. Statt daß fruber Die willfürlichen Freifprechungen nur entichuldigt murben, bat man angefangen, fie ju rechtfertigen und als ein wirkliches Recht ber Begnadigung fur die Gefdworenen gu fobern. Diefe Grundfate hatten in ber Praris ber Befchmorenengerichte in ber neueften Beit feit 1848 in Zeutschland fo entichieden Burgel gefaßt, daß Berurtheilungen bei politifchen Berbrechen in manchen Begenben fcon felten maren. Es ift beshalb auf Prufung biefer Deüber die Begnadigung ju bemerten, und bas Benige hervorzuheben, mas England und Franfreich in Bezug auf Begnadigung burch die Jury bieten. - In ben germanifchen Staaten Des Mittelalters fommt eine Urt ber Begnadigung por, welche unmittelbar an bas altgermanische Spftem von compositio und fredum, von Bufe und Wette fich anknupft. Es ift bas Losen von Leib und Bliebern, welches nur eintreten fonnte, wenn beibe Theile, ber Richter, welcher ben Konigsbann ausübte, und Die verlette Partei einwilligten 50). Schon Die Bermandelung in Geld enthielt bier eine Berabfebung ber Strafe, und entfagte ber gur Foberung Berechtigte derfelben, fo mar Die Strafe gang aufgehoben. Diefelben Grundfate galten auch in Bezug auf ben Konig ober Landesherrn. Rach Magdeburger Fragen Eh. 1. Cap. 17. dist. 1. 2 muß, wenn ber Konig Jemanden begnadigen will, dies mit bes Rlagers ober ber Freunde Willen gefchehen. Roch Raifer Jofeph II. hat in der joyeuse entrée von Brabant-Limburg im Art. 20 beschworen, keinen Mörder zu begnadigen, bevor nicht den Verwandten Genuge geschehen sei 51). Auch die italienischen Praktiker des 16. Jahrh. haben benfelben Grundfat b2). Im Gangen ift bier alfo Minderung und Erlag ber Strafe von Seiten berjenigen, welche Die

Strafe als ihr Recht zu fobern berechtigt find, alfo Bergicht auf ein guftebendes Recht. Won Diefem rein rechtlichen, gleichfam privatrechtlichen Standpunfte ber Strafe, wo ber Staat nur als betheiligte Partei eine Foberung hat, giebt es in bem Strafrechte einen Fortfdritt, in Folge beffen ber polizeiliche Standpunft bes Staates, Die Pflicht beffelben bervortritt, ben öffentlichen Frieben durch unnachsichtliche Berfolgung und Beftrafung ber Berbrecher ju fichern. Diefer Fortidritt beruht auf Der fich immer mehr entwickelnden Rraft bes Staates und ber babei hervortretenden Dacht bes ben Staat reprafentirenden Konigthume, beffen fpecielle Berufspflicht bie Befdirmung des Landfriedens ift, wobei der privatrechtliche Unfpruch ber unmittelbar Berletten in Den Sintergrund tritt. Die moderne Begnadigung ruht auf Diefer in die Sande Des Ronigthums gelegten Dacht, welche gwar im Ginne bes Abfolutismus gemisbraucht worden ift, aber doch die emig mabren Roberungen ber Berechtigfeit gur Grundlage bat. In England mar in Folge ber Eroberung eine Bergrößerung ber Dacht bes Ronigthums fruber, ale in anderen ganberen moglich, weil übermächtige und übermuthige Bafallen nicht entgegen ftanben. Dem gemäß galten Berbrechen in ber Sauptface als feloniae contra pacem domini Regis sb), und in proceffualifcher Bezichung ale placita coronae. Go lag nunmehr bas Strafrecht und bie Gewalt über Leben und Tod in der Sand bes Ronigs "), woraus zugleich bas Recht ber Begnadigung folgte. Bracton außert fich barüber fo: in manu Regis sunt vita et mors hominum, sicut coram Rege apud Windsor de quodam homine coram W. de Raleghe tunc justitiario, cui dominus Rex in tali casu perdonavit mortem. Die Begnadigung murde fruber unter ben Prarogativen ber Krone nicht aufgeführt; erft burch 27. Henr. VIII. c. 24 ift fie ausbrudlich bem Ronige vorbehalten, fteht aber auch bem Parlamente gu-In Zeutschland mußte ein foldes bobes Recht urfprunglich bem Raifer guftandig gewesen fein; allein die teutichen Raifer haben nicht Damit Durchbringen fonnen; es ift ihnen nicht gelungen, fich über Die Stufe eines Dberlebneherrn zu erheben, und fogar die mit biefer Stellung verbundenen Rechte haben fie nicht festhalten fonnen. Nachbem bie großen Bafallen bes Raifers, Die jegigen teutschen Furften gu ber Beit, wo ber moberne Begriff ber landesberrlichen Souverainetat fich ju bilben begann, Die fogenannte Landeshoheit erlangt hatten, nahmen fie in beren Folge auch bas Begnabigungerecht in Unfpruch, indem es denjenigen gebühre, quibus Regalia et jura territorialia competunt 55). Benngleich der Ausdruck Regalia von alter Zeit her die vorbehaltenen Majeftatsrechte des teutschen Raifere bezeichnet, fo ftellten boch ben Fürften ergebene Staaterechtelehrer ben Sat auf, welcher der faiferlichen Sobeit gleichfam Sohn fprach: quantum Imperator in imperio, tantum potest princeps in ter-

<sup>50)</sup> Gloff, zum Sachf. Landrecht. I. Bch. Art. 62. Bamberger Stadtrecht §. 162. Magdeburger Fragen. Ih. I. Cap. 2. dist. 23—26. Eichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte §. 380. 51) Dahlmann, Geschichte von Danemark I. S. 161. 52) Julius Clarus Qu. 59. Farinacii Practica Lib. I. tit. 1. qu. 6.

<sup>53)</sup> Glanvilla I, 2. Bracton fol. 142 b. 54) Glanvilla XIV, 1. Bracton fol. 104 b. 144 b. 55) Carpzov, Practica rer. crim. P. III. Qu. 150. n. 8.

ritorio. Die von Carpgov a. a. D. Dr. 49 mit Ernft und Sorgfalt unternommene Beweisführung, bag nie-Dere Dbrigfeiten, welche bie obere ober Criminalgerichtes barfeit haben, jur Begnadigung nicht berechtigt feien, erflart fich als nothwendig baraus, daß bei folden Berichten von alter Tradition ber die alte germanische Lofung von Leib und Gliebern noch nicht gang außer Uebung mar. - In ber Beit bes Mittelaltere murbe Das Sobeiterecht Der Begnabigung im alteren Ginne unbeschrantt und willfurlich geubt; feitbem hat man in ber Doctrin Befchrantungen beffelben aufgeftellt 60), mogu man vollfommen berechtigt ift. In ber Begnabigung ber neueren Beit liegt nicht ein Bergicht auf ein guftebendes Recht, sondern die Unterlassung einer Pflicht, welche demmach nur durch binreichende Gründe gerechtfertigt werden kann. Als Beschränkung führt Carpzov auf, es schiede sich für einen Regenten nicht, zu begnadigen, wo die heilige Schrift die Strase bestimmt habe. Es ist sogar das Naturrecht, als ein von Gott durch die Vernunft geoffenbartes Recht, mitunter in dieser Beziehung respectier worden. Ein zweites auch von Carpgov aufgeftelltes Bedenten geht babin, bag ein Regent nicht fo ohne Umftanbe begnabigen folle, weil ihn Gott als Suter und Bachter ber Gefete eingefest habe. Mus Diefer Rudficht wird allerdings fur einen gewiffenhaften Regenten bie Begnabigung ju einem fehr bebenflichen Rechte, welches nur aus wichtigen Grunden ausgeubt werben barf; mabrend minber gemiffenhafte gurften fich an ben Cat halten: princeps legibus solutus est, 3m Bangen ift es wenigstens gegenwartig Regel, bag unfere teutiden Gurften nur auf genauere Renntnignahme Des Kalles und auf Butachten unterrichteter Danner Begnadigung ertheilen. Regelmäßig geht ein Bericht bes Suffigminiftere an ben Couverain vorher und in bedentlichen Fallen findet auch wol Berathung Des Gefammtminifteriums, auch unter perfonlicher Theilnahme bes Burften, fatt, und haufig findet fich in Organisatione-gesethen biefe Urt bee Berfahrene in Begnabigungefällen porgefdrieben. Gine britte Art von Befdranfung, beren eigentliche Grundlage bei Rant bi Unerfennung gefunben bat, beruht barauf, bag auch jest noch, wie bas germanifche Recht bes Mittelalters befagte, anzunchmen fei, ber burch ein Berbrechen Berlette habe ein Recht, Benugthuung burch Strafe gu verlangen, und folglich fei Der Regent nicht befugt, Dem verletten Theile ohne feine Ginwilligung fein Recht zu vergeben, welches ihm au verschaffen, zu welchem ihm zu verhelfen ber Staat Die Pflicht übernommen habe. Diefer alterthumliche Befichts. puntt murbe fich heutzutage aber nur hochftens bei ben Berbrechen annehmen laffen, beren Unterfuchung und Beftrafung von bem Untrage bes baburd Berletten abhangt, mabrend er fur bie Berbrechen, melde von Amtemegen unterfucht und beftraft merben, gang unpaffend ift. Es lagt fich aber eine Beichranfung bes Begnabigungerech. tes aus Diefent Benchtspuntte eigentlich nur bei Ehren-

frankungen rechtfertigen, wenn nach ber Befetgebung Des betreffenden Staats bei Diefen Die Strafe augleich Die Stelle Der Privatgenugthuung vertritt und jebe Privatgenugthung ausgefchloffen ift. - Betrachtet man nach Diefen biftorifchen Erörterungen bas auf ber Dachtvollfom= menbeit ber Regenten berubenbe neuere Recht ber Begnadigung naber, fo ift Folgendes zu bemerten Die Berichte erkennen über Die Schuld und Die Strafbarfeit innerhalb ber Grengen ber Befete; man nennt Dies Berechtigfeit. Der Regent verfügt über Schuld und Strafbarteit, ohne burch jene Grengen beschranft gu fein, jeboch nur foweit Gelinberes baraus bervorgeht; dies heißt Begnadigung. Wenn auch beides streng geschieden zu sein scheint, so ist doch die Begnadigung auch Gerechtigkeit, aber eine höhere, an die Grenzen der Gesetze nicht gebundene. Es ist nämlich im Allge-meinen nicht blos zulässig, sondern sogar die Gerechtig-feit sodert es, daß von der Strafe in ihrer unnachsichtlichen Musführung nur Diejenigen betroffen merben, melde bas volle Dag ber Strafe verbient haben. Buerft geboren bierber bie Falle, in welchen bie unpaffende Unmenbung Des Abichreckungsprincips ober Die Saumfeligfeit und Laffigfeit ber Gefetgebung ju barte Strafen beftimmt ober aus bem Alterthume beibehalten bat. In Diefen Fallen hat Die Gnade ben Beruf, Die Strafe auf bas rechte Dag berabgufegen. Golche Falle werben aber gegenwartig in Teutschland, mo bie meiften Staaten neue, ben Foderungen ber Beit angemeffene Strafgefetgebungen haben, felten vortommen; felbft in ben Staaten, mo noch die peinliche Gerichtsordnung Raifer Rarl's V. gilt, werden von ben Gerichten langft nicht mehr Die bort bestimmten barten, nicht mehr zeitgemäßen Strafen erfannt, fodaß eine Begnadigung jum 3wede ber Burudführung ber Strafe auf bas richtige Daß felten nothig fein wird. Es tann aber auch bei angemeffener Strafgefengebung Milberung ober Erlag ber Strafe als gerecht und ale Pflicht erscheinen. Durch die Befebe tonnen nur gemiffe leicht erfennbare Berhaltniffe als milbernde Umftande ober als Aufhebung ber Schuld bezeichnet werden; mas barüber binausgeht, obwol es fich gur Minterung ber Schuld eignet, bleibt ben Gerichten entzogen und es ift eine Burdigung beffelben nur burch freiere Beurtheilung einer boberen Inftang möglich. Co Dient bie Begnadigung nur gur Ergangung ber Unvollfommenheit menschlicher Gerechtigfeit. Der hiftorifche Beweis, bag bie Momente ber Gnabe nur in einem hoberen Stand. puntte ber Berechtigfeit begrundet find, lagt fich baburch führen, daß die Grenze zwischen Gerechtigkeit und Gnabe wandelbar ift. In vielen Fallen, wo früher eine Ditberung nur im Bege ber Gnabe möglich war, fann jebt fcon die Juftig ein milberes Urtheil fprechen. Dbmol man bies gewöhnlich als einen Theil ber Fortidritte bes Eriminalrechts gur Sumanitat betrachtet, fo ift es boch in Wahrheit der Fortschritt zur genaueren Berücksichtigung des Willens, der inneren Berschuldung, welche dem altgermanischen Rechte unbekannt war. In England gehörte noch im 13. Jahrb. die Tödtung durch unglücklichen Zufall oder durch Rothwehr in den Bereich der

<sup>56)</sup> Carpsov, Practica P. III. Qu. 150. n. 31. 44. Rleinfdred, Grundbegriffe des peinl. Rechts II. §. 108 - 111. 57) Rant, Rechtslehre. 1797. S. 206.

Gnabe; fowie auch bie Tobtung eines nächtlichen Diebes und die Strafmilberung megen Unmundigfeit bes Thaters. Mue biefe Milberungen beruben feitbem auf gewöhnlichen Rechtsregeln. In Teutschland hat Die Praris bie in Der peinlichen Gerichtsordnung anerkannten Dilberungegrunde fpater ausgebehnt, und es find biefe Gingriffe ber Praris in bas Begnabigungerecht feitbem in neueren Gefetbuchern anerfannt und in bestimmtere Borfcriften gebracht worden. Sedenfalls beruhen Die gefemäßige Milbe ber Gerichte und bie Begnadigung auf berfelben Brundlage, auf ber Berechtigfeit. Goll bemnach bie vom Regenten ausgehende Begnadigung eine Sandlung ber Gerechtigfeit fein, fo muß fic felbftverftanblich immer auf ertennbare und ausreichenbe Grunde fich ftuben, bamit nicht bas Unfeben ber Gefete untergraben merbe. Sie foll nur bann eintreten, menn bie Pflicht, ben Landfrieden durch Bollftredung ber Strafen gu fichern, bas Unterbleiben ber Bollftredung in einem einzelnen Falle verftattet. Außer ber geminberten Burechnungefähigfeit werben auch Rudfichten auf bas Bohl bes Staates Die Begnadigungen rechtfertigen fonnen. Letteres ift befonders bei ben Umneftien, Den Begnadigungen in Daffe ber Fall. Dit letteren ift man aber in vielen teutschen Staaten, namentlich im 3. 1848 und ben barauf folgenden, viel ju freigebig geme-fen. Nicht zu rechtfertigen find Begnadigungen auf ben Grund eines freudigen Greigniffes, weil fie ben Unfchein haben, ale beruhten fie auf einer guten Laune des Re-genten. Gbenfo menig fann Barmberzigfeit einen Grund gur hemmung bes Laufes ber Juftig abgeben, außer bei Beleidigungen des Regenten felbft, mo er das juriftifche Recht und die driftliche Pflicht der Verzeihung ausüben fann. Much ber in alter Beit febr übliche Ginfluß ber Fürbitten ift als Disbrauch verwerflich. Ueberhaupt muß ber Unfchein vermieben werben, als ob bie Begnabigungen aus einer Billfur bes Regenten beworgingen. -Bas nun die Geschworenen anlangt, fo find fie unver-antwortlich, und ihr Berdict ift feinem Rechtsmittel unterworfen. Gie find alfo in ber Lage, Begnabigung uben zu fonnen, wenn fie nach einer unbestimmten allgemeinen Formel über Die Schuld zu entfcheiben baben. Dennoch gilt in England ber Cat, bag die Gefchmorenen in ben Rechtspunften fich nach ben Regeln bes Rechts richten muffen, und wenn fie, mas zuweilen ber Fall ift 58), unter Beifügung von Grunden ben Schul-bigen ber Milbe bes Berichts empfehlen, fo entbehrt bice bod jedes officiellen Charaftere, obmol es gewöhnlich auf die Strafbestimmung burch bas Gericht von Ginflug ift und außerdem bei bem Berichte über Die Begnadigungen berudfichtigt wird. Die Anerkennung Diefer Form ergibt, daß man in England nicht baran benft, ben Geschworenen eine Begnadigung burch ihr Berdict zuzuschreiben; es findet vielmehr diese Anficht entschiedenen Biderspruch "). In Frankreich haben die

Gefdworenen bas Richtschuldig fo oft als eine Begnadigung gemisbraucht, daß man sich entschlossen hat, bei dem Schuldig des Berdicts den Zusah mit mildernden Umständen zu verstatten. Diese Einrichtung
hat aber den älteren Misbrauch nicht ganz beseitigt,
und ist selbst häusig gemisbraucht worden bo). Diese Erfahrungen ergeben zunächst den praktischen Schluß,
daß die allgemeine Frage, ob der Angestagte schuldig
sei, überhaupt verwerssich ist, damit zu einem Misbrauche feine Beranlaffung gegeben werbe. In Unfehung ber Competeng ber Gefchworenen gur Begnabigung ift Folgenbes zu ermagen. Die Gefchworenen find Richter fur Die Thatfragen; als Theil Des richtenden Perfonals find fie an Die gefetlichen Borfdriften gebunden, foweit eine rechtliche Frage Dabei zu beachten ift. Gin Urtheil über Die Schuld fteht ben Geschworenen nicht gu, weil ihnen nicht beigumeffen ift, über Die Berantwortlichfeit gur Strafe und Die Gubsumtion ber Sandlung unter einen gefetlichen Begriff zu entscheiben. Doch meniger fann ihnen gufteben, über bas Befet binaus Milberung ober Begnadigung zu befchließen, ba eine folche bobere Berechtigfeit bem Richter überhaupt nicht guftebt, fonbern nur bem Regenten auf befondere bem Rechte entfprechende Grunde bin. Bare freilich die Begnadigung bes Regenten blos als eine willfürliche Sandlung ober als Ergebniß bes Mitleids und ber Barmherzigfeit anzusehen, fo liefe fich auch eine Befähigung ber Gefchworenen bagu behaupten, indem biefe bie Sache aus unmittelbarer Unficht fennen. Jedenfalls wurde aber bann eine nicht ju dulbende Berwirrung für die Gefchworenen felbft ber-vorgeben, weil daffelbe Urtheil Beides, ben rechtlichen und ben moralischen Standpunkt, berucksichtigen foll, und aller Bahricheinlichfeit nach murbe ber erftere Diefer Standpunfte babei vernachläffigt merben. Gine andere nachtheilige Folge murbe, felbft im Falle gwedmaßiger Unwendung ber Begnadigung, fein, baf bie Gultigfeit bes Strafgefeges badurch zweifelhaft wird. Wird namlich aus Grunden ber Gnade nicht Schuldig gesprochen, ohne daß eine aufflarende Erlauterung bingufommt, fo fann dies die Meinung erzeugen, als ob diefe Sandlung nach bem Befete nicht ftrafbar fei. Bur Bermeibung biefes Brrthums ift es baber erfoberlich, bag bas vom Berichte ausgebende Urtheil Dem Gefete, als feiner Richtfcnur, entfpreche, und bie Begnadigung gefondert für ben einzelnen Fall als Ausnahme von bem Befete bervortrete. Go allein fann bas Unfeben bes Befetes aufrecht erhalten werden. Endlich murbe bie Begnabigung, wenn fie ber Jury überlaffen wird, je nach ber Bu-fammenfegung berfelben, nothwendig febr ungleich ausfallen. Unmöglich mare eine Gleichformigfeit, wie fie in ber Begnadigung bes Regenten erlangt und ale Foberung ber Gerechtigfeit verlangt merben fann. In Die andere verurtheilen, und es murde eine Berletung ber Bleichheit vor bem Gefete ftattfinden. - Unter ben teutschen Rechtsgelehrten, welche ben Geschworenen

<sup>58)</sup> Stephen, Sandb. des engl. Eriminalr. von Mühry S. 601. Mittermaier, Engl. ichott. Strafverf. S. 488. 502. 59) Mittermaier, Ueber die Aufgabe ber Weschworenen (Stade 1850.) S. 13.

<sup>60)</sup> Rintel, Beitrage gur Burbigung ber Jury €. 37-138

ber Unnahme eines folden entichieben entgegentreten 67). Bang befondere will die hanoverifche Strafprocegordnung Art. 189 Die Gefchworenen von bem Borfigenden bes Berichts, bevor fie fich jur Berathung gurudgieben, Darauf aufmertfam gemacht miffen: "bag es nicht ber Beruf ber Gefcomorenen fei, uber Die Strafgefebe gu richten und Gnade ju uben, bag fie vielmehr gegen Gib und Pflicht handeln murden, wenn fie bei der Beantwortung ber ihnen geftellten Fragen burch ihr Meinen ober ihre Uebergeugung von ber Rechtmäßigfeit ober 3medmafigfeit bes Strafgefeges ober burch bie Sarte ber gu ertennenden Strafe fich irgendwie bestimmen liegen." Die in bem preufifchen Gefete vom 3. Dai 1852. Urt. 95 enthaltene, ben Gefchworenen von ihrem Borfteber vorgulefende Belehrung enthalt, bag die Unficht ber Wefchwo-renen über die Rechtmäßigfeit oder 3medmäßigfeit bes Strafgefeges auf ihren Ausspruch feinen Ginfluß haben burfe; bag nicht fie, fondern die Richter berufen feien, bie gefetichen Folgen auszusprechen, welche ben Unge-flagten wegen der ihm jur Laft fallenden Sandlungen treffen, und daß daher die Geschworenen ihren Ausspruch ohne Rudficht auf die gesetzlichen Folgen deffelben ju fällen haben. Nach bem wurtembergischen Schwurgerichtsgesetze vom 14. Aug. 1849. Art. 163 hat ber Beruf ber Geschworenen weder die Berfolgung, noch Beftrafung ber Berbrecher jum Gegenftanbe; fie finb nur berufen, ju enticheiden, ob ber Angeflagte ber That, welche man ihm gur Laft legt, fculbig fei ober nicht? Gie feblen baber gegen ihre erfte Pflicht, wenn fie fich bei ihrem Musipruche von ihrer perfonlichen Meinung, ob und welche Strafe ber Angeflagte verdient haben mochte, und ob die gefetliche Strafe feiner Berichulbung angemeffen fei, beftimmen laffen. Dit bem ermahnten Gefete ftimmen bas großh. heffifche Gefet vom 28. Det. 1848. Urt. 174 und bas naffauifche Gefet vom 14. April 1849. Art. 172 überein. Die Rovelle gur thuringifden Strafprocegordnung 6. 77 barmonirt in biefer Begiebung mit ber Gefengebung Preugens und Burtemberge. Bar feine hierauf bezugliche Beftimmung enthalten bie baierifche, babenfche, furbeffifde und braunfchweigifche Befetgebung.

## VIII. Die vorbereitenden Stude bes Criminalproceffes.

Dieser und die nächstsolgenden Abschnitte bis zum Schlusse haben die Bestimmung, den ganzen formellen Gang des mit Jury verbundenen Criminalversahrens zu betrachten, also die Boruntersuchung, die Versetung in den Anklagestand, die Einberufung der Geschworenen, die Berhandlungen in ihrer Gegenwart und das Berdiet selbst. Es soll dabei von der englischen Jury ausgegangen, dann die französische betrachtet und endlich des Berfahrens nach den teutschen Schwurgerichtsgesehen Erwähnung gethan werden. Zuvörderst ist vom Staatsanwalte zu handeln, welchen man in Verbindung mit dem Schwurgerichte sich zu benken pflegt.

1) Der Staatsanmalt "). In Bezug auf England ift bier wenig gu bemerfen, indem fich bort nur geringe Spuren einer Berfolgung von Staatsmegen finden, welche noch bagu etwas unbestimmter Ratur find. Schottland bietet bagegen ben ausgeführten Grundfat ber öffentlichen Untlage und ift Deshalb befonbers bervorzuheben. In Franfreich befteht ein vollftandiges Spftem bes öffentlichen Dinifteriums, welchem noch mehr als Die öffentliche Unflage beigelegt ift. Dem frangofifden Dufter ift bie teutiche Staatsanwaltichaft nachgebilbet; boch find ihre Functionen nicht fo umfaffend ale Die der frangofifchen. Betrachten wir nun Die einzelnen Lander. a) Großbritannien. In England ift ce bie information, auf welche bier die Aufmerksamfeit gu richten ift, und ale Ausgangspunft fann bier Die Berhandlung bei Stephen 69) bienen. Information ift eine fchriftliche (in ber Regel officielle) Anflage ober Denunciation, auf welche ohne Indictment ber großen Bury gegen ben Uebelthater Die Eröffnung bes Proceffes gulaffig ift. In Fallen von Felonie findet fie nicht ftatt, fondern nur in geringeren, welche biefe Stufe nicht erreichen. Unter ben verfchiebenen Urten ber Information fonnen vorläufig zwei, welche von geringer Bebeu-tung find, ausgeschieden werben. Es find bie auf Berfolgung einer in einem Statute angebrobten Belbftrafe (qui tam informations) und bie jest nicht mehr gebrauchliche Information burch einen writ of quo warranto megen Unmagung eines Umtes ober Rechtes. Letteres Berfahren ift febr alt; ichon im 13. Jahrh. murten für Derartige Rachforfdungen befondere Juftitiarien ausgesendet "). Dagegen find zwei andere Arten ber Information zu beachten, weil fie mehr ber Thatigfeit eines Staatsanwaltes in Eriminalfachen entfprechen. Die erfte ift Die Information, welche von einem Beamten ber Kingsbench (Queensbench), bem foniglichen coroner und attorney (gewöhnlich master of the

68) Keuerbach, Deffentlichkeit, Mündlichkeit u. f. w. 2. Bd. S. 131 fg. Biener, Engl. Geschw.-Gericht. 2. Bd. S. 1—20. Frey, Die Staatsanwaltschaft in Deutschland und Frankreich. (Erlangen 1850.) De Bault in der Krit. Zeitschrift für RB. des Ausl. 5. Bd. S. 29 fg. 7. Bd. S. 250 fg. Stein, W. schicke des franzos. Strafvers. und Proc. S. 387 fg. 574 fg. schicke des franzos. Strafvers. und Proc. S. 387 fg. 574 fg. 664 fg. Lippert, Ueber die franzos. Staatsanwaltschaft in 3agemann's Gerichtssaal. Jahrg. 1. 2. Bd. S. 60 fg. Ueber den Werth und die Bedeutung der Staatsanwaltschaft vergl. Thesman, Der Begriff der Staatsanwaltschaft, im Archiv des Eriminalr. 1852. S. 289 fg. Mittermaier, Ueber die Organisation der Staatsanwaltschaft, ebendas. 1838. S. 164. Jahrg. 1842. S. 440 fg.; insbesondere über die Stellung der Staatsanwaltschaft in der Boruntersuchung, ebendas. Zahrg. 1849. S. 199 fg. Mittermaier, Die Mündlichkeit u. s. w. S. 45 fg. 309 fg. Bon Lehrensühren vergl. v. Daniels, Kranzos. Frein. Strafvers. §. 37—45. Höch warze in Beiske's Rechtslerikon. 10. Bd. S. 508—527. 69) Stephen, Handbuch des engl. Eriminalrechts von Mührty S. 437—444. 70) Die Protokolle über solche Berrentli. et Ed. I. (Lond. 1811. 1818. fol.) II Vol. Ebenfalls sind solche processualische Berranton. (Lond, 1818 fol.)

35

<sup>67)</sup> Bgl. Brauer, Deutsche Schwurgerichtsgesete E. 196 fg. A. Gneyff. b. B. u. R. Erfte Section. LXIII.

andere Erfenntnifiquelle, feinem Berbiete jum Grunde legen." Im Scherze lagt fich bagegen bemerten, bag alfo Die Befdmorenen ermachtigt werben, parteiifch ju urtheilen. 3m Ernfte ift bagegen hervorzuheben, bag Die Partei bier gar nicht gur Sache gebort, indem ber Befchworene ermachtigt fei, feine Ueberzeugung ju befolgen, gleichviel ob fie bie ihm eigenthumliche ift, ober eine Parteiansicht, D. b. eine anerkanntermaßen von Debren getheilte Unficht. In der That ging aber Die Meinung jenes Cabes babin: ber Gefchworene barf und muß fogar ben Ctanbpunft feiner politifchen Partei bem Berbicte jum Grunde legen; Die Partei, fur welche biefe Inftruction ertheilt murbe, mar bie ber republifaniften Baterlandevereine, welche bie Bahl ber Gefdmorenen burch bas allgemeine Stimmrecht unter ihre Leitung genommen hatte. Die Tendeng ber Cache ging auf die Freisprechung ber wegen politischer Berbrechen Ungeflagten, und ce ift von ben Geschworenen in ben menigen, feitdem in Sachfen gehaltenen Affifen, Die porftehend ertheilte Beifung punttlich befolgt worben. Uehn-liche Belehrungen fur Geschworene haben auch ander-warts in öffentlichen Blattern gestanden. Der Fehler biefer extremen Unficht besteht barin, bag nach ber rich= tigen Bebeutung bes Bortes Ueberzeugung baffelbe fich auf bas burch bie Berhanblungen gebilbete Refultat begiebt, mabrent bier jener Musbrud bie Bebeutung hat, bag ber Gefchworene fein Urtheil auf ein fcon mitgebrachtes Borurtheil bauen foll. Diefe Berbrebung bes richtigen Standpunftes fallt mit bem vorher ermahnten Grundfage gufammen, bag bie Befchworenen nach ben im Bolle gewöhnlichen fittlichen Borftellungen ihren Musfpruch abgeben follen; es wird aber bas, mas in ihrer politifchen Richtung liegt, aufrichtiger ale Parteiftandpuntt bezeichnet. - 3m Wegenfate mit allen Diefen Unfichten muffen wir und mit Biener 64) babin erflaren, bag ce ben Gefchworenen nicht guftebt, nach ihrem Butbunfen und ohne gefetliche Grundlage Milberung ober Erlag ber Strafe zu befchließen. Diefer Cat findet Die allgemeinfte Begrundung barin, bag ber Jury nach allem Rechte nur über Die Thatfachen Die Entfcheidung gufteht, die Begnadigung bagegen in bem Bereiche ber rechtlichen Beurtheilung ift. Ferner ift mit Bachter b) einzuwenden, bag bie gwölf Gefchworenen niemals berechtigt fein fonnen, ihre fubjective Unficht gegen bas Gefet, alfo prafumtiv ben formlich erffarten Boltswillen, geltend ju machen. Freilich liegt ber Be-bante im Sintergrunde, bag bas jur Zeit gultige Strafgefet entweder nicht aus dem Billen des Bolfes bervorgegangen fei, ober bemfelben nicht mehr entfpreche. Alle Diefe Deductionen ftellen die Jury nur ale politifches Inftitut bar und begrunden fie als foldes. Der Gat: jurata legibus soluta est, enthalt gang einfach die Bolfefouverainetat und fogar noch unbedingter, als in bem antifen Standpunkte, welchen bie Bolfegerichte Des Alter-

thums bei Griechen und Romern einnahmen 66), inbem Diefe eine Bolfeversammlung maren, mabrend bier blos Die gwölf Befchworenen ale Reprafentanten bes gangen Bolfes angesehen werben. Enblich ift noch ber Ginmand ju erheben, bag bie Gefchworenen nicht im Stanbe find, bas, mas in ben meiften Fallen bas eigentlich Nothwendige ift, nämlich bie Strafmilberung, geltend ju machen, weil fie nur bie Babl gwifden Schulbig und nicht Schuldig haben. Diefer Mangel foll burch bie milbernben Umftanbe bes frangofifden Rechts gehoben werben; allein Diefe Ginrichtung leibet an anberen Rachtheilen und ift gegen ben Beift bes gangen Inftitute. Das Meugerfte, mas ber extremen bier angefochtenen Unficht nachzugeben mare, Durfte Darin befteben, bag ber Jury ber Musfpruch eines nicht Schulbig eingeraumt murbe in ben Fallen, mo die ratio legis wegfallt, ober Diefelbe eine etwas meitere Ausbebnung zulaßt. — Indeffen ift mit dem Sage, daß die Geschworenen fein Recht der Begnadigung, der wirklichen Milderung oder Erlaffung der rechtlich begrundeten Strafe haben, die Sache noch nicht abgemacht. In bem Institute der Jury, wie es nun einmal organisirt ift, liegt die Möglichkeit eines folchen Erlasses der Strafe, wenn die Geschworenen wiffentlich gegen ihren Gid und gegen die Bahrheit handeln. Es nuß also barauf Bedacht genommen werden, diesem Uebelftande im Boraus entgegen zu wirken. Gegen den Gedanken ber Allmacht ober entichieden bofen Billen ift allerdings feine Abwehr möglich; wohl aber fann bem felbft bei gewiffenbaften Gefchworenen leicht auffommenden Gedanten, daß Die im Gefete beftimmte Strafe überhaupt gu bart ift, ober ihnen in bem befonderen Falle gu bart erfcheint, entgegen gewirft merben. Gegen folde an fich achtbare Bedenfen gibt es nur Gin Dittel, namlich bag man bem Bolfe und auf Diefe Beife ben Gefchworenen burch Erfahrung flar mache, bag bei ber Bestimmung und Ausführung ber Strafe nicht blos ber bartefte Buchftabe bes Gefetes gur Ausführung fommt, fondern eine billige Berudfichtigung ber Umftanbe ftattfinbet. Gehr gmedmäßig ju dem Behufe, um ben Bebenfen ber Befchworenen und daraus entftchenden Disbrauchen entgegengumirfen, ift die Bermeidung abfolut bestimmter Strafen in der Befetgebung und Die Beftattung einer großeren Freiheit des richterlichen Ermeffens bei Arbitrirung ber Strafe. Um beften ift es, wenn, wie es in ben meiften neuen teutschen Strafgefegbuchern gefchehen ift, bas Befet burch Bestimmung eines bochften und eines niedrigften Strafmaßes ben gefetlichen Rreis ber richterlichen Arbitrirung erweitert. Berudfichtigen bann bie Richter in ben einzelnen Fallen forgfaltig Die Lage und Die Umftanbe, fo merben bie Befchworenen fich baburch beftimmen laffen, ber Bahrheit Die Chre gu geben. - Betrachten wir fcblieglich, wie fich die teutschen Comurgerichtsgefete über bas angeblich ben Gefcmorenen guftebende Begnadigungerecht außern, fo findet man, bag Diefelben ein foldes Durchaus nicht anerkennen, vielmehr

<sup>64)</sup> Biener, Engl. Geschwor. : Gericht. 1. Bb. S. 399 fg. 65) Bachter in ben Lubeder Berhandlungen ber Germaniften S. 122

<sup>66)</sup> Beib, Romifcher Eriminalprocef @. 126.

ber Unnahme eines folden entichieben entgegentreten 67). Bang befondere will die banoverifche Strafprocegordnung Art. 189 bie Gefdworenen von bem Borfigenben bes Berichts, bevor fie fich gur Berathung gurudgieben, Beruf der Gefchworenen fei, über die Strafgefete gu richten und Gnabe ju uben, baß fie vielmehr gegen Gib und Pflicht handeln murben, wenn fie bei ber Beantwortung ber ihnen geftellten Fragen burch ihr Meinen ober ibre Ueberzeugung von ber Rechtmäßigfeit ober 3medmaßigfeit bes Strafgefebes ober burch bie Barte ber gu ertennenden Strafe fich irgendwie bestimmen liegen." Die in bem preugifchen Gefete vom 3. Dai 1852. Art. 95 enthaltene, ben Geschworenen von ihrem Borsteher vorzu-lesende Belehrung enthalt, daß die Unsicht der Geschwo-renen über die Rechtmäßigkeit oder Zwedmäßigkeit des Strafgesebes auf ihren Ausspruch keinen Ginfluß haben durfe; daß nicht sie, sondern die Richter berufen seien, die gesetlichen Folgen auszusprechen, welche den Ange-flagten wegen der ihm zur Laft fallenden Sandlungen treffen, und daß daher die Geschworenen ihren Ausspruch ohne Rudficht auf Die gefehlichen Folgen beffelben gu fallen haben. Rach bem wurtembergifchen Schwurgerichtsgesete vom 14. Aug. 1849. Urt. 163 hat ber Beruf ber Geschworenen weber bie Berfolgung, noch Beftrafung ber Berbrecher jum Gegenftanbe; fie finb nur berufen, ju enticheiben, ob ber Ungeflagte ber That, welche man ihm jur Laft legt, fculbig fei ober nicht? Gie feblen baber gegen ihre erfte Pflicht, wenn fie fich bei ihrem Musfpruche von ihrer perfonlichen Meinung, ob und welche Strafe ber Ungeflagte verdient haben mochte, und ob die gefetliche Strafe feiner Berichulbung angemeffen fei, beftimmen laffen. Dit bem ermabnten Befete ftimmen bas großh. heffifche Befet vom 28. Det. 1848. Art. 174 und bas naffauifche Gefet vom 14. April 1849. Art. 172 überein. Die Rovelle jur thuringischen Strafprocefordnung §. 77 harmo-nirt in biefer Beziehung mit ber Wesetgebung Preugens und Burtemberge. Gar feine hierauf bezugliche Beftimmung enthalten bie baierifche, babeniche, furbeffifche und braunfchweigifche Befeggebung.

## VIII. Die porbereitenden Stude des Criminalproceffes.

Diefer und die nächstfolgenden Abschnitte bis zum Schlusse haben die Bestimmung, den gangen formellen Gang des mit Jury verbundenen Criminalversahrens zu betrachten, also die Boruntersuchung, die Versetzung in den Anklagestand, die Einberufung der Geschworenen, die Berhandlungen in ihrer Gegenwart und das Verdict selbst. Es soll dabei von der englischen Jury ausgegangen, dann die französische betrachtet und endlich des Versahrung gethan werden. Juvörderst ist vom Staatsanwalte zu handeln, welchen man in Verbindung mit dem Schwurgerichte sich zu benken pflegt.

1) Der Staatsanmalt "). In Bezug auf Eng. land ift bier wenig gu bemerten, indem fich bort nur geringe Spuren einer Berfolgung von Staatsmegen finden, welche noch bagu etwas unbestimmter Ratur find. Schottland bietet bagegen ben ausgeführten Grundfat ber öffentlichen Untlage und ift beshalb befonbers bervorzuheben. In Frankreich beftebt ein vollftanbiges Suftem bes öffentlichen Dinifteriums, welchem noch mehr als bie öffentliche Unflage beigelegt ift. Dem frangofifden Mufter ift Die teutsche Staatsanwaltichaft nachgebilbet; boch find ihre Functionen nicht fo umfaffend als die der frangofifchen. Betrachten wir nun die einzelnen Länder. a) Großbritannien. In England ist es die information, auf welche hier die Aufmerksamkeit zu richten ist, und als Ausgangspunkt kann hier die Berhandlung bei Stephen bienen. Information ist eine schriftliche (in der Regel officielle) Anklage oder Denunciation, auf welche ohne Indictment der großen Jury gegen den Uebelthater die Eröffnung des Processes gulaffig ift. In Fallen von Felonie findet fie nicht ftatt, fondern nur in geringeren, welche Diefe Stufe nicht erreichen. Unter ben verfchiebenen Arten ber Information tonnen vorläufig zwei, welche von geringer Bebeu-tung find, ausgeschieden werben. Es find bie auf Berfolgung einer in einem Statute angebrobten Belbftrafe (qui tam informations) und die jest nicht mehr gebraudliche Information burch einen writ of quo warranto megen Unmagung eines Umtes ober Rechtes. Letteres Berfahren ift febr alt; ichon im 13. Jahrh. murten für berartige Rachforfdungen befonbere Juftitiarien ausgesendet "). Dagegen find gmei andere Arten ber Information gu beachten, weil fic mehr ber Thatigfeit eines Staatsanwaltes in Eriminalfachen entfprechen. Die erfte ift Die Information, welche von einem Beamten ber Kingsbench (Queensbench), bem foniglichen coroner und attorney (gewöhnlich master of the

68) Feuerbach, Deffentlickeit, Mündlickeit u. f. w. 2. Bd. S. 131 fg. Biener, Engl. Geschw. Gericht. 2. Bd. S. 1—20. Frey, Die Staatsanwaltschaft in Deutschland und Frankreich. (Erlangen 1850.) De Bault in der Krit. Zeitschrift für RB. des Ausl. 5. Bd. S. 29 fg. 7. Bd. S. 250 fg. Stein, Geschichte des franzos. Strafverf. und Proc. S. 387 fg. 574 fg. 664 fg. Lippert, Ueber die franzos. Staatsanwaltschaft in Jagemann's Gerichtssaal. Jahrg. 1. 2. Bd. S. 60 fg. Ueber den Werth und die Bedeutung der Staatsanwaltschaft vergl. Abesmar, Die Staatsanwaltschaft. (Benn 1844.) Hermann, Destwarts und die Arbeitschaft, im Archiv des Eriminalr. 1852. S. 289 fg. Mittermaier, Ueber die Organisation der Staatsanwaltschaft, im Archiv des Eriminalr. 1852. S. 289 fg. Mittermaier, Ueber die Organisation der Staatsanwaltschaft, ebendas. 1838. S. 164. Jahrg. 1842. S. 440 fg.; insbesondere über die Stellung der Staatsanwaltschaft in der Boruntersuchung, ebendas. Zahrg. 1849. S. 199 fg. Mittermaier, Die Mündlichseit u. s. w. S. 45 fg. 309 fg. Bon Lehrbüchern vergl. v. Daniels, Franzos. zhein. Strafvers. §. 37—45. Höchter, Lehrbuch des franzos. Strafvers. §. 15—19. Siehe auch Schwarze in Beisbes's Rechtslerikon. 10. Bd. S. 508—527.

69) Stephen, Danbuch des engl. Eriminalrechts von Mühry S. 437—444.

70) Die Protokolle über solche Berrschle von Mühry S. 437—444.

70) Die Protokolle über solche Berrschle son Mühry S. 437—444.

70) Die Protokolle über solche Berrschle find solche processands find solche processands find gedruckt als Rotuli Hunderedorum tempore Henr. III. et Ed. 1. (Lond. 1811. 1818. fol.) II Vol. Ebenfalls sind solche processands find gedruckt als Rotuli Hunderedorum tempore Henr. III. et Ed. 1. (Lond. 1815. 1818. fol.) II Vol. Ebenfalls sind solche processands find gedruckt als Rotuli Hunderedorum tempore Henr. III. et Ed. 1. (Lond. 1815. 1818. fol.) II Vol. Ebenfalls sind solche processands find gedruckt als Rotuli Hunderedorum tempore Henr.

<sup>67)</sup> Bgl. Brauer, Deutsche Schwurgerichtsgefete S. 196 fg. A. Gneyfl. b. D. u. R. Grfte Section. LXIII.

crown office genannt) gemacht wird. Sie tritt ein auf Befchwerde ober Ungeige einer Privatperfon, aber nur fur misdemeanors, und fann fraft ber Parlamentsacte 4, 5. Will. et Mar. c. 18 nur auf Genehmigung bes Berichtehofes burchgeführt werben. Die zweite ift bie Information ex officio, welche von den Unwalten der Krone, bem attorney general ober bem sollicitor general, als seinem Stellvertreter anhängig gemacht wird. Sie seinem Stellvertreter anhängig gemacht wird. Sie seiner Der Untrag einer Privatperson, noch eine besondere Genehmigung des Gerichtshoses voraus, und beschränkt sich ebenfalls auf Fälle, welche unter dem Grade einer kelony bleiben. Die vorbereitenden Schritte für diese beiden Arten von Information haben leine befondere officielle Form, indem fie darauf hinaustommen, daß burch affidavits (eibliche Ausfagen) die nothige Begrundung gefucht wird. Sieraus geht nun die bei bem Berichte einzureichenbe Information im engeren Sinne hervor, beren Inhalt und Form ben gewöhnlichen Indictmente entfpricht "). Geht die Information von ben master of the crown office aus, fo fucht berfelbe jugleich um ein rule nisi behufs ber Genehmigung bes Berichtshofes an, woburch ber Berfolgte Belegenbeit erhalt, Ginmenbungen gegen bas Berfahren gu machen. Dies fallt aber meg, wenn die Information von dem attorney general ausgeht. Das übrige Berfahren ift bas gewöhnliche, indem der Beamte als prosecutor in Wegenwart ber fleinen Jury feinen Bemris führt und Die Jury ihr Berdict gibt. Die Abweichung befteht alfo nur barin, bag ein formliches Borverfahren burch ben Dagiftrat bier nicht eintritt, und ein Beamter als öffentlicher Unflager wirft, indem er eine Unflageacte, welche information genannt wird, einreicht, und im Uebrigen ben Beweis führt, wie bies bei ber Privatanklage geschieht, sodaß es also nicht zu einer Betheiligung ber großen Jury fommt, die kleine aber, wie gewöhnlich, ihren Dienst verrichtet. Diese jest naber befdriebenen Berfahrungsarten find nach Blade ftone ?") fo alt, wie bas common law felbft. Die altesten Spuren biefes Inftituts find folgende ?"). Das Stat. 42. Eduard. III. 1368. c. 3 verfügt, es folle Riemand gur Berantwortung gezogen werden sans presentement ou chose de record ou par due procès et brief original. Der zweite biefer brei Gabe geht nicht auf die Information bes attorney, wie ber von Phillips ") angeführte Chower meint, fonbern auf prototollarifches Gestandnig "), ober auf vor Coroner und Sheriff protofollirte Unflage. Der britte Sat begieht fich auf Criminalantlage mittels Breve ber Ranglei. Das Statut fcbließt alfo entfchieben Die Information aus. Rach einer bei Belegenheit ber Entftehung ber großen Bury früher gemachten Bemertung temmen bei Derfelben im Mittelalter bills ober informations

por (fiebe oben II, 16). Gie merben burch biefe Jurn in indictments verwandelt, paffen alfo nicht zu ben bier behandelten Informationen. Dagegen find mol mit Biener 76) Die erften Spuren ber Information in ber fcon im Mittelalter ausgeübten Berichtsbarfeit bes consilium Regis und in dem dabei ftattfindenden inquifitorifchen Berfahren ju finden. Befannt ift Diefe Gin-richtung nur burch Die barüber geführten Befchmerben und durch Parlamentsacten, welche deren Abstellung ver-heißen. In einer solchen Acte (Stat. V, 25. Eduard. III. 1351. c. 4) wird von petition ou suggestion faite au roi ou à son conseil gesprochen, was der neueren Information verwandt scheint. Später ist aber jene von jeher verhaßte Gerichtsbarkeit als Sternkammer durch Stat. 3. Hem., VII, cap. 1 fefter bestimmt worben "). Es wird gestattet, auf eine bei bem Kangler eingegangene bill ober information ben Berdachtigen vorzufobern, zu vernehmen und auf geführten Beweis zu ftra-fen. Rach ben von Cote 78) erwähnten Beispielen wird auf die information des attorney general ober die bill eines Privatmanns der Proces angefangen, ohne bag ein Indictment verlangt wird. Andere Eigenthumlichfeiten Diefes Berfahrens find, bag ber fonigliche gebeime Rath ale Berichtshof fungirt, bag eine, fonft in Eng-land nicht gewöhnliche Bernehmung bes Angefculbigten ftattfindet, daß ein Urtheil ohne Jury gefprochen mirb. Raber noch fteben ber heutigen Information gewiffe Einleitungen Des Berfahrens bei ben hoben Reichsgerichten. Die von Reeves 79) aus ben Yearbooks angeführten Stellen, wo in ber einen appel par bill bei ber Kingsbench angenommen wird, in ber anderen bei bem Exchequer eine fiscalische Rlage auf eine Denunciation (surmise ou suggestion) eintritt, hatt Biener hierher nicht für passend, wol aber das Anführen von Reeves Bo), daß unter Heinrich VI. und Eduard IV. bei den Gerichtschöfen Verfolgungen auf Strafstatuten mittels Information üblich geworden find. Diefer Ge-brauch wurde durch Stat. 11. Heur. VII. c. 3 beftatigt und ausgebehnt. Diefes Statut erlaubt ben Juftitiarien und Friedensrichtern auf Information Die Ungefculbigten ju vernehmen und ohne Bury ju ftrafen, jeboch nur in Fallen unter Felonie. Lettere Ginrichtung wurde aber von Empfon und Dublen, ben Berfzeugen Seinrich's VII., fo gemisbraucht, daß fie fcon burch Stat. 1. Henr. VIII. c. 6 abgefchafft wurde. Die Sternfammer bagegen murbe erft burch Stat. 16. Car. 1. c. 10 aufgehoben, und fo murbe bas Berfahren bes common law mit Jury wieder bergeftellt. In Diefen beiden Ginrichtungen Beinrich's VII. findet fich mun que erft eine Information nach Art ber beutzutage bestebenben. Dabei wird von Bladftone ber Umfand bervorgehoben, daß daffelbe Statut, welches die Eternfammer aufhebt, die Information als einen legal mode of con-

<sup>71)</sup> Kormulare hat Stephen, Dandb. von Mühry S. 643.
72) Blackstone, Comm. IV, 23.
73) Bergl. Mittermaier, Engl. fchott. Strafverf. S. 137. Biener, Engl. Gefchw. Ger.
2. 23b. S. 3 fg.
74) Phillips, On juries Appendix No. IV.
75) Confessio coram aliquibus, qui recordum habent. Bracton
fol. 143.

<sup>76)</sup> Biener, Beitr. zur Geschichte des Inquisitionsprocesses. 311. 77) Coke, Instit. IV. p. 54. 60. Reeves, History of the english law IV. p. 146—151. 78) Coke, Instit. IV. c. 5. p. 64. 79) Reeves, History III. p. 94 citirt 30. Ass. 14—17. Ass. 5—40. Ass. 35. 80) Reeves, History IV, 151.

unmöglich mar. Seitbem aber in England die Rugejurys der hundreden von der großen Jury überflügelt worden find, und lettere von ihrer Befugnig ju felbftanbigen presentments wenig Gebrauch gemacht bat, mußte bier eine Lude fuhlbar werden, um fo mehr, als gleichzeitig das Beweisverfahren vor der fleinen Jury auffam. In Mittelalter war die Ruge ausreichend, weil die darauf gegrundete secta Regis nur darin beftand, daß in Gegenwart der Jury von dem Angeschuldigten eine Antwort auf die Rüge verlangt wurde (arraignment) und auf die Antwort nicht Schuldig die Bury aus ihrer eigenen Biffenschaft ohne geführten Beweis entscheiden mußte. In der neueren Beit aber ift bas freie Rugen, bei welchem vorausfichtlich Richts unentbedt bleibt, außer Gebrauch gefommen; beftande es noch, fo murbe es boch an ber officiellen Durchfubrung ber Ruge mangeln, weil vor ber fleinen Jury eine Beweisführung nothig ift und es bagu eines Staate. anwaltes bedürfte. Unter diefen Umftanden mußte fich in England das Bedürfniß eines öffentlichen Untlagers (public prosecutor) fühlbar machen, um bie Berfolgung von Berbrechen, für welche tein Privatanflager auftritt, ju fichern. Die Privatgefellschaften, welche gur Berfolgung von Berbrechen gestiftet murden, konnten auch feine hinreichende Abhilfe gemahren, und noch lag bagu bas Beifpiel Schottlands ror. Es machte baber fcon 1798 ein Comité bes Unterhaufes Borfcblage gur Aufstellung eines counsel for the crown, junachst für London. In noch allgemeinerer Weise legte vor 1826 Robert Deel Antrage dem Parlamente vor 22). Auch haben fich viele Stimmen in England fur die Ginführung eines öffentlichen Anklagers ausgesprochen 32). Es wird daher die Einführung eines folchen nicht lange mehr auf fich warten laffen. — Das Recht von Rordamerita, obwol im Gangen bas englische, bietet auch hier einige Fortschritte "). In Merbamerita gibt es Staatsanwalte in verschiedenen Abstufungen, welche als attorneys mit verschiedenen Beifaten bezeichnet werden (attorney general, state attorney u. f. w.). Die meisten haben geringe Befoldung, oder find überhaupt nur auf Sebuhren angewiesen. Sie haben die Führung ber fiscalifchen Processe und auch die Ermachtigung, bei geringeren Bergeben von Amtemegen eine information eingurcichen, worauf ohne große Jury Procest gemacht wird. Alles biefes ift, mit Ausnahme ber vermehrten Babl felder Anwalte, nach englischer Art. Der attorney general in England entbehrt auch des festen Behaltes, und widmet fich neben seinem Dienste der Privatoraris. Dagegen findet in einem anderen Puntte eine bedeutendere Abweichung von England fatt; Diese Abweichung besteht in den prosecuting attorneys für Criminals

fachen. Diefelben verfaffen aus ber Unterfuchung ber Friedensrichter eine Bill, und betreiben Die Genehmigung berfelben als ein indictment bei ber großen Jury, melcher fie affiftiren. Bei bem Sauptverfahren (trial by jury) haben fie den Beweis gu fuhren und am Ende Die Berhandlung mit dem Bertheidiger. In England werden biefe Befchafte von dem Privatanwalte des Unflagers (counsel des prosecutor) betrieben, welcher übrigens bei dem trial als Kings Serjeant angesehen wird; in Nordamerita wird bies von öffentlichen Unmalten beforgt. Dit Schottland ftimmen bie nordamerifanischen Ginrichtungen barin überein, bag es verfchiebenartige Stufen von öffentlichen Anmalten gibt. Das Berfihren in Schottland weicht aber barin ab, daß ber Advocat die Beranlassung zu ber Boruntersuchung gibt, und die von ihm verfaßte Untlage nicht ber großen Burv vorgelegt wird, wodurch alfo der Charafter eines Staatsanwaltes deutlich hervortritt. Die attorneys in Amerita find, wenn die information abgerechnet wird, nur Bertreter der Privatanflagen. b) Franfreich %). Die Entstehung ber frangofischen Staatsanwaltschaft gebt bis in bas Mittelalter gurud. Die Refultate ber Dieferhalb in neueren Beiten angestellten Untersuchungen treffen im Gangen gusammen. Schon die Romer hatten einen procurator Caesaris, später Rationalis genannt; er hatte es aber blos mit fistalifchen Sachen ju thun. Much mabrend der erften und zweiten Dynaftie Der frantifchen Könige mar ber Staat noch nicht ausgebilbet genug, als daß es einen Beamten gegeben haben fonnte, welcher im Namen bes Staates alle Berbrecher verfolgt, Witwen und Baifen u. f. w., furz den Staat als fol-then vertreten hatte. Namentlich der advocatus de parte publica, die häufig vorfommenden actores Regis und procuratores hatten gang andere, von den spateren toniglichen Procuratoren verschiedene Functionen, welche fich befonders auf die koniglichen Finangen bezogen. Auch noch im fpateren Mittelalter, mo faft alle factischen und rechtlichen Fragen durch gerichtlichen Zweitampf entschieden murden, tonnte fein folches Umt auftommen. Erft mit einem regelmäßigen Beweisverfahren, erft nachdem die Dacht des Konigthums fic wieder gehoben hatte, fonnten folche Beamte entfteben, und entstanden in der That am Ende des 13. und Unfange bes 14. Jahrh. Bis babin namlich maren es die koniglichen Amtleute (baillifs und prevots), welche bas Intereffe des Konigs beforgten, und fogar, wenn es nothig mar, vor Gericht erschienen, um fur bie Cache bes Konigs zu fprechen. Seit bem Enbe bes 13. und bem Anfange bes 14. Jahrh. tommen aber eigene Beamte (procureurs) vor, welche das Intereffe des Königs und Des Staates bewahrten. Gie hatten aber bamals nur

<sup>92)</sup> Birnbaum in Bibliothèque I. p. 515. 93) Bergl. Mittermaier, Deutsches Strafverf. 4. Ausg. 1. S. 336. II. S. 153. 154. Mündlichkeit S. 29. Kritische Zeitschrift. 19. Bd. S. 444. Engl. ichott. Strafverf. S. 230. 94) Tittmann, Ueber Gerichtsverfassung in Rordamerika (Dresden 1848.) S. 47. 82. 100. 107. 119. 124. Mittermaier, Engl. ichott. Strafverf. S. 203.

<sup>95)</sup> Ueber die Entstehung der französischen Staatsanwaltschaft vergl. Maurer, Geschichte des altgermanischen Gerichtsverfahrens S. 146—151. Biener, Beiträge zur Geschichte des Inquisitionsprocesses S. 198—208. Fauetin Helle, Instruction eriminelle I. p. 459—475. II. p. 90—160. Warnkönig und Stein, Französische Staats: und Rechtsgeschichte. 3. Bd. S. 491 fg. 666. v. Daniels, Französisches Strafversahren S. 37—49. Frey, Die Staatsanwaltschaft E. 1—16.

(examination) durch ben Sheriff-substitute vorgenom= men in Begenwart einiger Berichtezeugen (Declaration witnesses), welche auch bie erfolgte Ausfage bes Berhafteten (pannels declaration) unterzeichnen. Sierauf folgen bie Bernehmungen ber Beugen, nicht in Wegenmart bes Ungeschulbigten; fie merben blos von ben vernommenen Beugen unterfdrieben. Diefe Meten merben bann bem Lord Advocate übergeben, welcher Die Stellung ber Unflage gang in feiner Bewalt bat. Er fann ben Fall niedriger qualificiren, als es ber Unfchein ergibt; er fann ftatt ber Tobesftrafe eine geringere beantragen. Demnachft entwirft er Die Unflageacte (indictment) ober lagt fie von feinem Stellvertreter abfaffen. Diefe indictments haben folgende Merfwurdigfeiten. Buvorderft ift auffallend, daß fie für jeben Criminalproceg befonders gedrudt werden 87). Die Angefculdigten werden darin angeredet: you are indictet and accused at the instance of N. N. Her Majestys Advocate for her Majestys interest. Entweder unterzeichnet ber Lord Advocate felbft ober ber advocate depute ale Beauftragter bes Erfteren. Aufgegahlt merden darin die Beweisstude, von welchen man Gebrauch machen werde, wie die fruheren declarations bes Ungeflagten bei ber Borunterfuchung, Die Ueberführungsftude (gestohlene Sachen, Inftrumente), Die Protofolle über convictions wegen fruber begangener Berbrechen. Die Lifte ber Beugen, an beren Spite ber Beamte, welcher Die declaration vernommen bat, nebft ben babei jugezogenen Gerichtszeugen fleht, wird gefondert angeschloffen, sowie auch die List of Assize, bas Bergeichniß ber ju ber Gigung einberufenen Beschworenen. Diefe Anklageacte wird bem Angeschuldigten 14 Zage por dem Gerichtstage mitgetheilt; biefer fann ibre Buftanbigfeit angreifen, worüber bann burch ein interlocutor of relevancy erfannt wird. In ber Sauptverbandlung felbft wirft ber Staatsanwalt als prosecutor und liefert Die Beweife. Er hangt in feiner Thatigfeit von bem Berichte gar nicht ab und fann auch im Laufe bes Proceffes feine Untlage gurudziehen ober milbern, mas nicht felten gefchieht und zu ben Borgugen bes fcottiichen Proceffes gerechnet wird. Gin folder milbernber Antrag heißt Restriction of the libel, und es wird Die Zodesftrafe Daburch ausgefchloffen 88). Gin Berthei= Diger wird nicht nur fur ben Ungefchulbigten jugelaffen, fondern fogar ben Mermeren von Umtswegen beftellt. Die Drbnung bes gerichtlichen Berfahrens vor ben Be-fchworenen ift, bag ber Staatsanwalt nicht mit einer Eröffnungerede, fondern fogleich mit ber Beweisführung ben Anfang macht, worauf ber Entschuldigungebeweis folgt. Sierauf halt ber Staatsanwalt feinen Bortrag und dann der Bertheidiger. Erfterer darf nicht replici-ren. Den Schlug macht die Inftruction des Richters für bie Befchworenen. - Es befteben fonach in Eng-

land und Schottland Staatsanwalte als öffentliche Un= flager; in beiben Landern erhalten fie aber, ungeachtet ihrer Unftellung, feine fefte Befoldung, fondern find auf Webühren angewiesen, fodaß fie baneben noch ihre MDvocatenpraris ausuben durfen. Doch befteben manche Unterschiede. Erftens erholten Die englischen Abvocaten der Rrone (attorney general und sollicitor general) ibre Auftrage von gemiffen bochften Beborben, befonbers bem privy council, mabrend bie fchottifchen felbftanbig verfahren tonnen. 3meitens find fie in England nur fur geringere Bergeben, in Schottland fur ben gangen Umfang ber Eriminalfachen thatig. Drittens fubrt in Schottland auf Beranlaffung bee Staatsanwaltes ein Untergericht die Boruntersuchung, mabrend in England ohne besondere Formen der Staatsamwalt fich feine Beweismittel auffucht ober von bem Denuncianten angeben lagt. Biertens wird in beiben ganbern bie Unflage von bem Staatsanwalte entworfen und geht nicht burch bie Prüfung einer großen Jury. Dagegen bietet die etwaige Prüfung der Anklage von Seiten des Gerichtshofes einige Abweichungen. In beiden Ländern hat im Haupt-verfahren der Anwalt als prosecutor den Beweis ju führen. - In einigen ehemals hollandischen, jest Eng-land angehörigen Befigungen (Ceplon, Demerary) ift neben der Jury ein fiscalifcher Advocat thatig "). In Malta ") haben Abvocaten der Rrone die Anflageacte (indictment) vorzubereiten, Die einzelnen Punfte berfelben forgfaltig aufzustellen, Die Rechtsfrage auszufondern, in den Thatfragen Die reinen Thatfachen von ber verbrecherifchen Abficht zu trennen. Diefer Entwurf wird fowol ben Angeschuldigten, als bem Dberrichter vorgelegt. - Bu ben öffentlichen Unflagern geboren nicht Die englischen coroners, obicon aus ihrer amtlichen Untersuchung burch bie babei jugezogene Jury ein Berbict, welches bie Rraft eines Indictments bat, bervorgeben fann. Roch weniger gebort bierber, wenn in England bie constables oder policemen als Unflager auftreten, indem bies jede Privatperfon ebenfo gut thun fann, und überbies ber Proceg nur auf Indictment gemacht wirb. Es ift bies aber boch eine Form, in melder nach bem bisher bestehenben Rechte ein Beamter auf Beranlaffung feiner Borgefehten einen Criminal-proceg burchführen fann. Die nicht völlige Ausbilbung ber Staatsanwaltschaft in England hat barin ihren Grund, daß die beiben Arten von Intereffen, welche gur Entstehung öffentlicher Unmalte führen, im Mittelalter ihre Bertretung in anderer Beife hatten. Die fiscalifchen Intereffen murben von ben Cheriffs mabrgenommen, mobei noch eine befondere Controle burch bie reifenden Juftitiarien ftattfand; fur die Auffuchung und Berfolgung ber Berbrechen mar durch das organifirte Softem ber Rugejurys und in gemiffen Begiehungen burch Die Coroners geforgt. In Schottland bingegen waren die Rugejurns ju feiner ordentlichen Drganifation gebieben "1), fodaß auch die Bildung einer großen Burp

<sup>87)</sup> Formulare folder indictments find abgedruckt in Glafer, Das engl.-ichott. Strafverf. S. 108. Mittermaier, Engl.ichott. Strafverf. S. 254. 88) Marquarbfen in Jagemann's Gerichtsfaal. 1851. 2. Bb. S. 13.

<sup>89)</sup> Birnbaum in Bibliotheque I. p. 518. 90) Biener, Engl. Gefchm. Ger. 2. Bb. S. 281. 91) Biener, Beitrage S. 284 fg.

unmöglich mar. Seitbem aber in England bie Rugejurye ber hundreden von ber großen Jury überflugelt worden find, und lettere von ihrer Befugniß gu felb: ftandigen presentments wenig Gebrauch gemacht hat, mußte bier eine Lude fühlbar werden, um fo mehr, als gleichzeitig bas Beweisverfahren vor ber kleinen Jury auffam. Im Mittelalter war die Ruge ausreichend, weil bie barauf gegründete secta Regis nur barin beftand, bag in Wegenwart ber Jury von bem Ungefcul-Digten eine Untwort auf die Ruge verlangt murbe (ar-raigument) und auf die Untwort nicht Schulbig Die Bury aus ihrer eigenen Biffenschaft ohne geführten Beweis enticheiben mußte. In ber neueren Beit aber ift bas freie Rugen, bei welchem vorausfichtlich Dichts unentbedt bleibt, außer Gebrauch gefommen; beftanbe es noch, fo murbe es boch an ber officiellen Durchfuh-rung ber Ruge mangeln, weil vor ber fleinen Jury eine Beweisführung nothig ift und ce bagu eines Staatsanwaltes bedurfte. Unter Diefen Umftanden mußte fich in England bas Bedurfnif eines öffentlichen Unftagers (publie prosecutor) fühlbar machen, um die Verfolgung von Verbrechen, für welche fein Privatankläger auftritt, zu sichern. Die Privatgesellschaften, welche zur Verfolgung von Verbrechen gestiftet wurden, konnten auch keine hinreichende Abhilfe gewähren, und noch lag bazu das Beispiel Schottlands vor. Es machte daher fcon 1798 ein Comite bes Unterhaufes Borfchlage gur Aufftellung eines counsel for the crown, junachft für Robert Peel Untrage bem Parlamente vor 1826 baben fich viele Stimmen in England fur Die Ginfubrung eines öffentlichen Unflagere ausgesprochen "). Es wird Daber Die Ginführung eines folden nicht lange mehr auf fich marten laffen. - Das Recht von Rorbamerifa, obwol im Bangen bas englische, bietet auch bier einige Fortfchritte ""). In Rorbamerita gibt es Staatsanmalte in verschiedenen Abftufungen, welche als attorneys mit verfchiebenen Beifagen bezeichnet werben (attorney general, state attorney u. f. w.). Die meisten haben geringe Befoldung, ober find überhaupt nur auf Gebuhren angewiefen. Sie haben die Subrung ber fiscalifden Proceffe und auch bie Ermachtigung, bei geringeren Bergeben von Amtswegen eine information cindureichen, worauf ohne große Jury Proces gemacht wird. felder Unmalte, nach englischer Urt. Der attorney general in England entbehrt auch bes feften Behaltes, und widmet fich neben feinem Dienfte ber Privatpraris. Dagegen findet in einem anderen Puntte eine bebeutenbere Mbrecichung von England ftatt; Diefe Abmeidung beffebt in ben prosecuting attorneys für Criminale

fachen. Diefelben verfaffen aus ber Unterfuchung Ber Friedensrichter eine Bill, und betreiben Die Genehmigung berfelben als ein indictment bei ber großen Jury, melcher fie affiftiren. Bei bem Sauptverfahren (trial by jury) haben fie ben Beweis ju fuhren und am Enbe Die Berhandlung mit dem Bertheidiger. In England werden biefe Gefchafte von dem Privatanwalte bes Unflagers (counsel bes prosecutor) betrieben, melder übrigens bei bem trial ale Kings Serjeant angefeben wird; in Rorbamerita wird bies von öffentlichen Unmalten beforgt. Dit Schottland ftimmen bie nordameritanifden Ginrichtungen barin überein, bag ce verfchiebenartige Stufen von öffentlichen Unmalten gibt. Das Berfahren in Schottland weicht aber barin ab, bag ber Advocat Die Beranlaffung gu ber Borunterfuchung gibt, und Die von ihm verfaßte Unflage nicht ber großen Bury vorgelegt wird, woburch alfo ber Charafter eines Staatsanwaltes beutlich bervortritt. Die attornevs in Amerita find, wenn bie information abgerechnet wirb. nur Bertreter ber Privatanflagen. b) Franfreich 95). Die Entftehung ber frangofifden Staatsanwaltichaft geht bis in Das Mittelalter gurud. Die Refultate ber Dieferbalb in neueren Beiten angestellten Untersuchungen treffen im Gangen gufammen. Schon bie Romer hatten einen procurator Caesaris, fpater Rationalis genannt; er hatte es aber blos mit fistalifden Sachen gu thun. Much mabrend ber erften und zweiten Donaftie ber frantifchen Ronige mar ber Staat noch nicht ausgebilbet genug, ale bag es einen Beamten gegeben haben fonnte, welcher im Ramen bes Staates alle Berbrecher verfolgt, Bitwen und Baifen u. f. w., fury ben Staat ale folden vertreten hatte. Ramentlich ber advocatus de parte publica, die haufig vorfommenden actores Regis und procuratores hatten gang andere, von ben fpateren foniglichen Procuratoren verfchiebene Functionen, welche fich befonbere auf Die foniglichen Ringngen bezogen. Much noch im fpateren Mittelalter, mo faft alle factifchen und rechtlichen Fragen burch gerichtlichen Bweifampf entschieden murben, fonnte fein folches Umt auftommen. Erft mit einem regelmäßigen Beweisverfahren, erft nachbem Die Macht bes Ronigthums fic wieder gehoben batte, fonnten folche Beamte entfteben, und entstanden in ber That am Ende bes 13. und Unfange bes 14. Jahrh. Bis babin namlich maren es bie foniglichen Umtleute (baillifs und prevots), welche bas Intereffe bes Ronigs beforgten, und fogar, wenn es nothig war, vor Bericht erfcbienen, um fur bie Cache bes Ronigs gu fprechen. Geit bem Enbe bes 13. und bem Unfange bes 14. Jahrh. fommen aber eigene Beamte (procureurs) vor, welche bas Intereffe bes Ronigs und Des Staates bewahrten. Gie batten aber bamals nur

<sup>92)</sup> Birnbaum in Bibliotheque I. p. 515. 93) Bergl. Mittermaier, Deutsches Strafverf. 4. Ausg. l. S. 336. II. S. 153. 154. Mündlichkeit S. 29. Kritische Beitschrift. 18. Bb. S. 444. Engl. schott. Strafverf. S. 230. 94) Tittmann, Ueber Gerichtsverfaffung in Rordamerika (Dresben 1848.) S. 47. 82. 100. 107. 119. 124. Mittermaier, Engl. schott. Strafverf. S. 203.

<sup>95)</sup> Ueber die Entstehung der französischen Staatsanwaltschaft vergl. Maurer, Geschichte des altgermanischen Gerichtsverfahrens S. 146—151. Biener, Beiträge zur Geschichte des Inquisitionsprocesses S. 198—208. Faustin Uelle, Instruction eriminelle I. p. 459—475. II. p. 90—160. Warnkönig und Stein, Französische Staats und Rechtsgeschichte. 3. Bd. S. 481 fg. 666. v. Daniels, Französisches Strafversahren S. 37—49. Frey, Die Staatsanwaltschaft S. 1—16.

bas Civilintereffe bes Ronigs ju beforgen, beffen Proceffe ju führen und bergleichen mehr. Gie mußten, ebe fie einen Proces im Ramen bes Ronige anfingen, ben Gefährbeeib (jusjurandum calumniae) fcmoren. Sie burften in feinem Proceffe, ohne vorher vom foniglichen Umtmanne Die Erlaubnig bagu erhalten gu haben, auftreten. Auch murben fie manchmal mit bem Umtmanne bes Ronigs ju gleicher Beit vor Bericht gebort. In ben ganbern bes droit coutumier murben fie burch eine Orbonance von 1318 abgeschafft und bafur bie Umtleute wieder beauftragt, für das Interesse des Königs zu sorgen und ihn vor Gericht zu vertreten. In den Ländern des droit éerit dagegen verblieben sie, und dort bilbeten fich ihre Functionen fernerweit aus. Die Ronige verftanden ihren eigenen Bortheil gu gut, als baß fie ermangelt hatten, mit bem Steigen ihrer eigenen Dacht auch ben Birtungefreis bes Beamten ju vermehren, welcher im Ramen bes Ronigs und bes Staates handelt und beide gemissermaßen vertritt. Darum erscheinen die procuratores Regis schon früh als wirkliche Staatsbeamte. Mis folche mußten fie ben gewöhn= lichen Beamteneid leiften. Bie jeder andere Staats-beamte burften fie von Niemandem, ale vom Ronige, Bezahlung annehmen und fur feine andere Partei, mit Muenahme ihrer nachften Bermandten, vor Bericht auftreten. Geit 1344 find fie fcon im unbeftrittenen Befige, alle Berbrechen von Umtemegen ju verfolgen; es war ihnen eine Urt Aufficht über die Detger, Fifcher und andere eingeraumt. Bie boch fcon zu biefer Beit ihr Unfeben geftiegen mar, ergibt fich hauptfachlich baraus, daß fie ftete bei Allem, mas ben Staat intereffirte. fogar bei ber Befetgebung, ju Rathe gezogen gu merben pflegten. Dennoch burften fie noch lange Beit meber Civilproceffe, noch Eriminalproceffe anfangen ohne richterliche Erlaubnig und ohne bas jusjurandum calumniae gefdworen ju haben. Die Beranderung, bag fie nunmehr ale Beamte bes Staates erfcbienen, mabrend fie urfprunglich nur Privatintereffen bes Ronigs ju vertreten hatten, bangt mit ber bamals veranberten Stellung bes Königthums zusammen. Früher mar ber Ronig nur Oberlehnsberr (suzerain) für einen großen Theil feines Landes und Patrimonialherr für feine eigenen Lander (terres de l'obeissance du Roi). Indem aber ber Begriff bee Staates fich ju bilden anfing und ber Regent als Dberhaupt und Reprafentant bes Staates fich anfah (souverain), murbe ber König jum Landesberrn. Den bieraus bervorgebenden abfolutiftis ichen Pratenfionen festen ihrerfeits Die großen Bafallen Befchrankungen entgegen, indem fie nur Die gemeffenen Pflichten ber Lebnetreue anerkennen, nicht aber für Unterthanen gelten wollten. Die Gefchafte ber Procuratoren maren feit ihrer höheren Stellung ausgedehnter, indem fie nicht blos die Proceffe bes Ronigs ju fuhren haben, fonbern auch bei ben Berichten überhaupt für Mues, mas gefchieht, bas Intereffe bes Staats und ber öffentlichen Drbnung mabrgunehmen haben. Gie maren alfo bamals fcon, obwol fie gens du Roi genannt murben, bas, mas man in neuerer Beit ministere public genannt bat.

Wenn auch nicht jeder Umtebegirt, fo hatten boch fcon viele (bailliages) ihren eigenen Procurator, welcher auch an bas Parlament ging, wenn bafelbft eine Cache berhandelt murbe, mobei ber Ronig Intereffe hatte. Daraus fcheint ju folgen, bag bie Parlamente felbft noch feine eigenen Procuratoren hatten. Gollten aber auch Die Parlamente ihre eigenen Procuratoren icon gehabt baben, fo ift boch fo viel gewiß, bag auch bie übrigen Procuratoren aus ben Memtern noch bas Recht batten, an bas Parlament gu fommen, bag es alfo noch feine Generalprocuratoren gab. Erft ale bei vermehrten Befchaften bie Amtleute und Staatsprocuratoren ihre Memter (bailliages) nicht mehr verlaffen fonnten, um an bas Parlament zu reifen, erhielt jebes Parlament einen eigenen Procurator, und Diefer ben Auftrag, fur Alle gu handeln, und baber ber Rame Generalprocurator (procurator generalis, procureur général), foon nach einer Ordennanz von 1344, art. 7 und von 1356. Doch muß man fich huten, jeben procurator generalis für einen General Staatsprocurator ju halten, ba auch Die Procuratoren ber Parteien, welche für alle Leute poftu-lirten ober ein generelles Manbat hatten, fehr häufig ebenfo biegen, und fich auch in ben erften Beiten bei manchen Memtern folde Generalprocuratoren fanben, 3. B. ju Zouloufe und ju Bourges. Sonderbar ift es jeboch, bag bie Beneralprocuratoren erft feit 1437 in ben Regiftern bes Parlamente biefen Ramen erhielten, und bis babin immer noch procureurs du Roi genannt wurden. Die Daffe ber Gefchafte mar aber ju groß, als bag fie biefe Procuratoren und Generalprocuratoren batten bewältigen konnen. Gie fingen beshalb ichon frubzeitig an, fich Stellvertreter (substituts) gu balten, jeboch auf eigene Roften und ohne bag biefelben Staatsbeamte gemefen maren. Dies mochte benn Disbrauche mancher Urt hervorbringen, weshalb es balb und wieberholt verboten murbe. Des Dranges ber Gefchafte megen murbe aber biefes Berbot nicht gehalten; Diefe Procuratoren und Generalprocuratoren fubren fort, fich auf eigene Roften Stellvertreter ju halten, fobag man am Ende vorzog, ben Disbrauch, welcher boch nicht abguftellen mar, gefetlich gu fanctioniren, und nur verbot, fie in ju großer Ungahl ju halten, bis fie gulett gu wirflichen Staatsbeamten erhoben und baburch alle Dis. brauche, welche früher beftanben haben mochten, gehoben murben, mas fie feitbem auch ununterbrochen bis auf ben heutigen Zag geblieben find. Un der Seite eines jeben Staatsprocurators, fowol bei ben Memtern, als bei ben Parlamenten, fanben gewöhnlich ein ober mehre Abvocaten bes Ronigs (advocats du Roi), welche fcon febr frub, namentlich in einem Urtheile von 1265, ermabnt werben. Ihr Umt bestand barin, wie es bie amparliers und Fursprecher anderer Parteien fur ihre Partei thaten, fur ben Staat und ben Ronig in ber Sigung Die mundlichen Bortrage gu halten, ju plaibiren, mabrend die Staats : und Generalprocuratoren requirirten, conclubirten, fury ben Ronig und ben Staat in jeder Sinficht reprafentirten, wie jeder andere Procurator bie von ibm vertretene Partei. Den Beneral.

und Rampfe, eben wegen biefer Ginregiftrirung in Die Parlamentsprotofolle. Ramentlich bat Das Parlament von Paris eine Theilnahme an ber Befetgebung in Unfpruch genommen und biefen Unfpruch mehrmals mit glangendem Erfolge geltend gemacht. Bor bem Parlamente haben die Generalprocuratoren baufig unter ben Mugen Des Ronigs mit Chrerbictung und foweit als möglich ichonend, jedoch zugleich rudhaltelos ihre Be-benfen gegen die Berordnungen und Edicte, beren Berfundigung ben Berichtshöfen angefonnen murbe, entmidelt; bann aber erfullten fie ihr bienendes Unmalteamt und übergaben Die foniglichen Erlaffe mit dem Untrage auf Ginregiftrirung, wie unter Underen Ceguier unter Ludwig XV. in den lits de justice vom 7. Dec. 1770 und 13. April 1771 mit der Verwahrung: "du très-exprès commandement de Sa Majesté que sa presence nous impose." Die Staatsanwalte hatten auch die Grundgefete ber Monarchie und Die Rechte und Freiheiten der Ration, welche freilich nicht viel bedeuten wollten, ju übermachen. Ingleichen hatten fie bas Recht und bie Berpflichtung, jeder Billfur, jeder Uebertretung ober jeder Richtanwendung ber Befege, fie moch= ten von einer Seite ausgeben, von welcher fie wollten, entgegen zu treten. Selbft in firchlichen Angelegenheis ten burften fie fich einmifchen. Gie hatten namlich alle papfilichen Bullen und Breven ju unterfuchen. Enthielten Diefelben etwas, mas ben Grundfagen, ben Rechten und Privilegien der gallicanifchen Rirche miderfprach, fo hatten fie auf Bermeigerung Des foniglichen Placet, bejuglich auf Richtvollziehung burch Die Gerichte angutragen. Die Unabhangigfeit und Gelbftanbigfeit ber alten frangofifden Staatsanwalte, welche fie auch in den Beis ten, wo ber Ronig ber Staat mar, bem Ronige gegenuber, menn er die Schranfen bes Rechte burchbrechen und in Die Bahnen ber Billfur einlenfen wollte, gu mahren gewußt hatten, berte, nachdem die bochfte Ausbildung Des absoluten Königthums unter Ludwig XIV. und XV. pollendet, nachdem die lette Biberftandefabigfeit Der Parlamente Durch Die berüchtigten Ginregiftrirungebefehle (lits de justice) gebrochen mar, wenige ruhmliche Musnahmen abgerechnet, auf. Durch fonigliche Drbonnangen murbe auf einen Schlag eine gange Reihe von widerfpenftigen, b. b. nicht fich ju blinden Berfzeugen bergebenben, Staatsanmalten ihrer Stelle ohne alle Bergutung entfest. Dies wirfte. Unter Lubwig XIV., XV., XVI. waren Die Staatsanwalte großentheils ju Spionen, ju feilen Subrern ber geheimen politifchen Con-Duitenlifte ber Parlamente berabgefunten. Go hatten Die Staatsanwalte bas ihnen von ber Rrone eingeraumte Dberauffichterecht über ben Bang ber Juftig, fo hatten fie bas Recht verftanden, in ben periodifch ftattfindenben "Dercurialien" fich misliebig über Die Juffigvermaltung ber Parlamente auszusprechen. Fur Diefe ftaatsanwaltliche Billfährigfeit zeigte fich aber auch bie Rrone febr banfbar. Die Staatsanwalte murben in ber Beit ber Bluthe bes monarchifchen Abfolutismus, ben Parlamenten gegenüber, mit einer ungeheueren Dacht ausgeruftet. Es genügt, um in Diefer Beziehung furz Alles ju fagen, M. Enepti, b. EB. u. R. Grfie Section. LXIII.

bas Unfuhren, bag felbft bas alte Borrecht ber Parlamente, fogenannte "gemeine Befcheibe," b. b. Reglements gur Erlauterung und Gefeganwendung für funftige Rechtefalle (arrêts ou dispositions reglémentaires) que erlaffen, von ber Initiative und Buftimmung ber Staats. anwalte abhangig gemacht worden ift. Durch die Allmacht ber Staatsanwalte hat Franfreiche abfolutes Roniathum Die Gelbftanbigfeit und Ungbhangigfeit ber Berichte zu vernichten gefucht. - Durch Die Revolution von 1789 murbe auch bas Inftitut ber Staatsammaltfchaft berührt. Die Sauptveranderungen, melde Diefee Inftitut in Folge ber Revolution allmalig burch eine oft febr verschiedenartige legislative Fortbilbung erlitten hat, bezogen fich vorzugemeife auf bas materielle und formelle Strafrecht. Deffentlichfeit und Dunblichfeit aller, alfo auch ber ftrafgerichtlichen Berhandlungen, eine icharfere Musicheibung ber Functionen ber Staatsanwalte und Unterfuchungerichter, eine mehr geordnete ftaateanwaltliche Controle ber Untersuchung überhaupt, - bas find namentlich biefe Sauptveranderungen. Auch haben Die Staatsanmalte gufolge ber neuen Rechtsordnung ihren alten, eigenthumlichen politifchen Charafter vollig verloren, indem ibre mefentlichen Attribute lediglich auf eine Thatigfeit vor ben Gerichten beidranft murbe. Da= gegen find die Amteverrichtungen ber altfrangofifchen Unmalte in Civilfachen giemlich unverandert auf Die Staatsanwalte ber neuen Berichteverfaffung übergegangen. Die Befete Des fogenannten 3mifchenrechts (droit intermediaire), b. b. die von 1789-1804 erlaffenen Gefete, welche bas Inftitut Der Staatsanwaltichaft betreffen, find namentlich die Gefete vom 16-24. Mug. 1790, vom 29. Sept. 1791 und vom 20. Det. 1792, bann ber Code des délits et des peines du 3. Brumaire an IV. die Constitution vom 22. Frimaire VIII. begiebungemeife bas Gefet vom 27. Ventose VIII und endlich die organischen Senatus-Consulte vom Jahre XII. In Folge Der erften revolutionairen Parlamentsverbandlungen über Die neue Berichtsorganisation murbe, in Ermagung ber Urt und Beife, wie man in ben letten Beiten ber abfoluten Monarchie Die Staatsanmalte als Berfzeuge bes Despotismus gemisbraucht batte, in Betracht ber Furcht, Ginem Manne eine fo große Gewalt der Anklage zu übertragen, in Erwägung endlich, baß man nach bem Borgange bes englischen Rechts bas Softem Der Privatantlagen begunftigen muffe, in Bemagheit ber Untrage Des Bolfereprafentanten Bergaffe Die gange Ginrichtung ber alten frangofifchen Staateanwaltschaft aufgehoben, und es murden bafur burch bas Befet von 1790 fogenannte "commissaires du roi" eingeführt. Diefe foniglichen Commiffaire waren feine eigentlichen öffentlichen Unflager, fonbern fie hatten nur Die Befolgung der Gefete Ramens ber Rrone gu ubermachen. Erft burch bie Gefete von 1791 und 1792 murbe bas Umt eines öffentlichen Anflagers eingeführt und Diefes Umt ben bereits bestehenden foniglichen Commiffairen in ber Beife übertragen, baf bie Umtethatigfeit biefer Commiffaire, welche nach Aufbebung bes Ronigthums commissaires nationaux biegen, in Straf-

nicht als fonigliche Abvocaten fungirten, auch fur Privatperfonen plaidiren, mabrend mit dem Umte eines procureur du Roi fraft einer Ordonnang von Phi= lipp IV. jebes andere Umt fcblechthin unverträglich mar. Die Stellung ber alten frangofifchen Staatsanwaltichaft, ben Gerichten gegenüber, mar, wie bemerkt, burchaus felbständig und unabhangig. Die Staatsanwälte als gens du Roi waren nur ber Rrone verantwortlich. Unabsetbar waren die Staatsanwälte durchaus nicht, obmol bie Parlamente Die Staatsanmalte als ihre Mitglie-Der betrachteten und gegen ihre Abfehungen proteffirten, ein Proteft, welcher jeboch felten von ber Krone berudfichtigt murbe. Da jeboch bie meiften Stellen ber alten frangofifchen Staatsanwaltschaft (mit Ausnahme einiger in ben Provingen) fauflich maren und bem von ber Rrone entlaffenen Staatsanwalte ber für bas Umt gegabite Raufpreis gurudgegabit merben mußte, fo maren Die alten frangofifchen Staatsanwalte, indirect menigftens, por willfurlicher Entlaffung gefichert. Rur bas Umt Des erften und zweiten Generalabvocaten mar nicht fauflich; mol aber Die Stelle eines britten Beneralabvocaten, welche feit bem Enbe bes 17. Jahrh, beftand. Betrachtet man endlich ben fcon im Allgemeinen angegebenen Birfungefreis ber alten frangofifchen Ctaateanwalte im Gingelnen, fo maren beren Umteverrichtungen zwiefacher Urt, gerichtliche und politifche. Bu Den gerichtlichen gehörten namentlich in Straffachen: Die Sandhabung ber öffentlichen Dronung, Die Berfolgung ber ftrafbaren Sandlungen, Die Betreibung bes Bollgugs ber Strafurtheile; in Civil - und Lehnefachen: Die Bertretung bes Rechts ber Rrone und bes Staates (Fiscalat), Die Bahrung und Ueberwachung ber Intereffen ber Minderjahrigen, Der Interdicirten, Der Abmefenden, ber Rirche, ber geiftlichen und weltlichen Corporationen; Die Bahrnehmung ber Intereffen Diefer Perfonen beruhte barauf, bag biefelben unter befonderem foniglichem Schute (sermo, mundeburdis regia, sauve garde, garde-gardienne du Roi) standen. Die foniglichen Advocaten, fowol bei ben Parlamenten, als bei ben Untergerichten, hatten namentlich bas Recht, in Cachen, melde ben Staat, Die Rrone ober bie Rirche betrafen, gegen bas erlaffene Urtheil bas Rechtsmittel ber Berufung oder ber Opposition, fogar, jedoch nur unter gewiffen Boraussehungen, 3. B. wenn Gefahr auf bem Berguge ftand, in ber Gigung felbft ju ergreifen. Gine Ginmifdung in Privatbandel follte gwar eigentlich von Geiten ber Staatsanmalte nicht fattfinden; aber nicht leicht war eine Sache frei von fiscalifdem Intereffe, meldes bei ber Allgemeinheit ihrer Bollmacht gur Dagwifdenfunft berechtigte, fei es wegen eines Sobeiterechtes, wegen ber Berichtsbarkeiteverhaltniffe ober megen ber Procefftrafen, welche ju Befchrankung ber Berufungen und jur Erhaltung ber Formgerechtigfeit bes Berfahrens Dienten. Stodte ber Betrieb einer Sache an mangels hafter Pflichterfullung und führte Befchwerben bei Sofe berbei, fo mar es ber Generalprocurator, burch welchen ber Ronig Erfundigungen einzog und bie Abftellung ber Befdwerben bei Bericht in Unregung bringen lieg. Ueber

bie politifden Umteverrichtungen ber Staatsamwalticaft ift Folgendes zu bemerten. Bu allgemeinen Groffnungen und Beifungen an Die Berichte murben Die foniglichen Befehle bem Beneralprocurator jugefertigt, welcher fie bem Berichtshofe übergab, wie in einzelnen Streitfachen mit feinen Untragen begleitete, und wenn es Berordnungen oder Edicte maren, beren Berfundigung in ber Gerichtefitung betrieb. Machten die Parlamente Schwierigfeiten, weil fie die Befolgung einer toniglichen Ber-ordnung fur unvereinbar mit ben Landesrechten, mobierworbenen Rechten und ihrer Richterpflicht bielten, fo hatte der Generalprocurator den Beruf, den vielleicht misverstandenen Sinn zu entwickeln, die Rechtfertigung zu übernehmen und die Krone von den Anständen in Renntniß zu feten. Gegenvorstellungen der Parlamente in der Form von Befchluffen gingen burch bie Sand bes Generalprocurators; follten fie mundlich burch Abgeordnete ber Parlamente gefcheben, fo mußten Diefelben burch ben Generalprocurator angemelbet und eingeführt werben. Die Pflicht, ben foniglichen Berordnungen Unerfennung ju verfchaffen, mar mit ihrer Unnahme und Berfundigung nicht erfcopft; fie ging auch bahin, auf eine ihrem Geifte entfprechende Unwendung ju bringen. Febler bagegen fonnten ben Beneralprocurator bewegen, in bem nachften Falle vor ber Enticheis bung fur Die richtige Muslegung bas Bort ju ergreifen. Gelbit ben Diebeutungen und ungefetlichen Antragen ber Bortführer ber Parteien vorforglich entgegen gu treten und bas Bericht auf ben entgegengefetten Inhalt bes Gefebes hinguweisen, fonnte ihnen nicht verfagt merben. Sier trat bas urfprungliche Unwaltsamt fur bie befonderen foniglichen Intereffen in ben Sintergrund gegen ben höheren Beruf einer Bertretung ber allgemeinen Rechtsordnung; benn auch Die foniglichen Berord. nungen, jum Theil auf ftanbifche Befchwerben erlaffen, begreckten in vielen ihren Borfdriften nur Beforberung Des Gemeinwohls burch Abstellung von Unvollfommenbeiten und Disbrauchen ber Rechtspflege. Roch mehr benahm ber Staatsanwaltschaft Die Ginfeitigkeit ibrer erften Bestimmung Die Bereinigung bes Abvocatenberufes mit ber Unwaltpflicht. Als Abvocaten waren Die foniglichen Procuratoren burch Gib, Gemiffen und Stanbesehre barauf hingemiefen, nie fur einen 3med gegen ihre rechtliche Ueberzeugung bas Bort zu nehmen; nur als Unwalte hatten fie bie Pflicht, die zu führende Sache bem Erfenntniffe bes Berichtshofes vorzulegen. Go foderte bie Berufetreue von ihnen als Rathgebern ber Rrone, Begenvorftellungen ber Berichte, mo fie Diefelben begrundet fanden, freimuthig gu bevorworten; Die Bahrheit, welcher fie als Wortfuhrer fur das Rech Dienten, verbot ihnen, ein rechtswidriges Unfinnen mit Grunden zu unterftuben. Diefe parteilofe Stellung baben viele ber frangofifchen Generalprocuratoren und Generalabvocaten wurdig vor bem Parlamente behauptet. Bie wichtig bas Recht ber Generalprocuratoren auf Ginregiftrirung und Befolgung ber ben Parlamenten von ihnen mitgetheilten Gefete, Ordonnangen und Reglements mar, lehrt Die Befchichte, namentlich bie ber großen Conflicte

und Rampfe, eben wegen Diefer Ginregiftrirung in Die Parlamenteprotofolle. Ramentlich hat Das Parlament pon Paris eine Theilnahme an ber Befeggebung in Unfpruch genommen und biefen Unfpruch mehrmals mit glangendem Erfolge geltend gemacht. Bor bem Parlamente haben Die Generalprocuratoren haufig unter ben Mugen bes Ronigs mit Chrerbictung und foweit als möglich ichonend, jedoch zugleich rudhaltelos ihre Befundigung ben Berichtebofen angefonnen murbe, entmicfelt; bann aber erfullten fie ihr bienenbes Unmaltsamt und übergaben bie foniglichen Erlaffe mit bem Untrage auf Ginregiftrirung, wie unter Unberen Ceguier unter Ludwig XV. in den lits de justice vom 7. Dec. 1770 und 13. April 1771 mit der Bermahrung: "du très-exprès commandement de Sa Majesté que sa presence nous impose." Die Staatsanwalte hatten auch die Grundgefete ber Monarchie und die Rechte und Freiheiten ber Ration, welche freilich nicht viel bebeuten wollten, ju überwachen. Ingleichen hatten fie Das Recht und Die Berpflichtung, jeder Billfur, jeder Uebertretung ober jeber Richtammenbung ber Befete, fie mochten von einer Seite ausgeben, von welcher fie wollten, entgegen zu treten. Gelbft in firchlichen Angelegenheiten burften fie fich einmischen. Gie hatten namlich alle papftlichen Bullen und Breven ju unterfuchen. Enthielten Diefelben etwas, mas ben Grundfagen, ben Rechten und Privilegien ber gallicanifchen Rirche miberfprach, fo hatten fie auf Bermeigerung des fonigliden Placet, beauglich auf Richtvollziehung burch Die Berichte angutragen. Die Unabhangigfeit und Gelbftanbigfeit ber alten frangofifden Staatsanwalte, welche fie auch in ben Beiten, wo ber Ronig ber Staat mar, bem Ronige gegenüber, wenn er Die Schranten bes Rechts burchbrechen und in Die Babnen Der Billfur einfenfen wollte, gu mahren gewußt hatten, borte, nachdem bie bochfte Quebilbung Des abfoluten Konigthums unter Ludwig XIV. und XV. vollendet, nachdem Die lette Biberftandefabigfeit Der Parlamente burch bie berüchtigten Ginregiftrirungebefehle (lits de justice) gebrochen mar, wenige rubmliche Musnahmen abgerechnet, auf. Durch fonigliche Drbonnangen murbe auf einen Schlag eine gange Reihe von widerfpenftigen, b. b. nicht fich ju blinden Bertzeugen bergebenben, Staatsanwalten ihrer Stelle ohne alle Bergutung entfest. Dies wirfte. Unter Ludwig XIV., XV., XVI. waren Die Staatsanwalte großentheils ju Spionen, ju feilen Fuhrern ber gebeimen politifchen Con-Duitenlifte ber Parlamente berabgefunten. Go hatten Die Staatsanwalte bas ihnen von ber Rrone eingeraumte Dberauffichterecht über ben Bang ber Juftig, fo hatten fie bas Recht verftanben, in ben periodifch ftattfindenben "Mercurialien" fich misliebig über Die Juftigverwaltung Der Parlamente auszusprechen. Fur Diefe ftaatsanwaltliche Willfährigfeit zeigte fich aber auch Die Rrone febr Danfbar. Die Staatsanmalte murben in ber Beit ber Bluthe Des monarchifchen Abfolutismus, ben Parlamenten gegenüber, mit einer ungeheueren Dacht ausgeruftet. Es genügt, um in biefer Beziehung furg Mues ju fagen, M. Gnepfl. b. 2B. u. R. Grfte Section, LXIII.

bas Unführen, bag felbft bas alte Borrecht ber Parlamente, fogenannte "gemeine Befcheibe," b. h. Reglements jur Erlauterung und Gesetanwendung für fünftige Rechts-falle (arrets ou dispositions reglementaires) ju erlaffen, von ber Initiative und Buftimmung ber Staats. anwalte abhangig gemacht morben ift. Durch bie Allmacht ber Staatsanmalte hat Franfreiche abfolutes Ronigthum Die Gelbftanbigfeit und Unabhangigfeit ber Gerichte zu vernichten gefucht. - Durch Die Revolution von 1789 murbe auch das Inftitut ber Staatsammaltfchaft berührt. Die Sauptveranberungen, welche biefee Inflitut in Folge ber Revolution allmalig burch eine oft febr verfchiebenartige legistative Fortbilbung erlitten hat, bezogen fich vorzugeweife auf bas materielle und formelle Strafrecht. Deffentlichfeit und Dunblichfeit aller, alfo auch ber ftrafgerichtlichen Berhandlungen, eine icharfere Musicheibung ber Functionen ber Staatsanwalte und Untersuchungerichter, eine mehr geordnete ftaatsanwaltliche Controle ber Untersuchung überhaupt, - bas find namentlich biefe Sauptveranderungen. Auch haben bie Staatsanwalte gufolge ber neuen Rechtsorbnung ihren alten, eigenthumlichen politifchen Charafter vollig verloren, indem ihre mefentlichen Attribute lediglich auf eine Thatigfeit por ben Berichten beschranft murbe. Dagegen find Die Amteverrichtungen ber altfrangofifden Unmalte in Civilfachen ziemlich unverandert auf Die Staatsanwalte ber neuen Berichtsverfaffung übergegangen. Die Gefete bes fogenannten Bwifdenrechts (droit intermediaire), b. b. die von 1789-1804 erlaffenen Gefete, welche bas Inftitut ber Staatsanwaltichaft betreffen, find namentlich bie Gefete vom 16-24. Mug. 1790, pom 29. Sept. 1791 und vom 20. Det. 1792, bann ber Code des délits et des peines du 3. Brumaire an IV, die Constitution vom 22. Frimaire VIII. begiehungsweise bas Befet vom 27. Ventose VIII und endlich die organischen Senatus-Consulte vom Jahre XII. In Folge ber erften revolutionairen Parlamenteverband. lungen über bie neue Gerichtsorganisation murbe, in Erwagung ber Urt und Beife, wie man in ben letten Beiten ber abfoluten Monarchie Die Staatsanmalte als Berfzeuge bes Despotismus gemisbraucht hatte, in Betracht ber Furcht, Ginem Danne eine fo große Gewalt ber Unflage zu übertragen, in Erwägung endlich, baß man nach bem Borgange bes englischen Rechts bas Suftem ber Privatantlagen begunftigen muffe, in Gemaßbeit ber Untrage bes Bolfereprafentanten Bergaffe Die gange Ginrichtung ber alten frangofifchen Staateanwaltschaft aufgehoben, und es murben bafur burch bas Gefet von 1790 fogenannte "commissaires du roi" eingeführt. Diefe foniglichen Commiffaire waren feine eigentlichen öffentlichen Unflager, fonbern fie hatten nur Die Befolgung der Gefete Ramens ber Rrone gu ubermachen. Erft burch bie Gefebe von 1791 und 1792 murbe bas Umt eines öffentlichen Unflagers eingeführt und Diefes Umt den bereits bestehenden foniglichen Commiffairen in ber Beife übertragen, bag bie Umtethatigfeit Diefer Commiffaire, welche nach Aufhebung bes Ronigthume commissaires nationaux biegen, in Straf-

fachen jeboch nur auf Renntnignahme ber eingeleiteten Unterfudungen und auf bas Recht ber Stellung von Strafantragen im Intereffe ber Sandhabung ber Befete beschrantt mar. Der Code des delits et des peines vom 3. Brumaire IV hat diese commissaires nationaux gerichlagen und baraus zwei verschiedene Beamte gemacht, namlich einen commissaire de la république und einen accusateur public. Der erftere verfolgte, ber lettere entwidelte in ber öffentlichen Sigung bie Anklage. Nach gefälltem Urtheile (Berdiet) hatte ber commissaire de la republique den Antrag auf die Strafe oder auf Freilaffung ju ftellen. Auch hatte derfelbe den Bollgug der Strafe zu überwachen. Die Con-ftitution vom 22. Frimaire VIII, beziehungsweise bas Gefet vom 27. Ventose VIII, hat zwar die Functionen bes commissaire de la république mit benen bes accusateur public verschmolgen, aber nur auf gang furge Beit. Denn man hatte fogenannte directeurs du jury, bavon fo genannt, weil fie bie Anklagejury gu leiten hatten, fpater magistrats de surete (eingeführt burch bas Gefet vom 7. Pluviose IX) angeftellt, b. b. Beamte, welchen außer ber öffentlichen Berfolgung ber Berbrechen und Bergeben noch außerdem eine große Menge richterlicher Functionen anvertraut mar, g. B. bas Recht, Die Angeschuldigten zu vernehmen und verbaften ju laffen, Beugenverbor abzuhalten, Saussuchungen vorzunehmen u. f. w. Die organischen Senatus-Consulte vom Jahre XII endlich hatten die procureurs généraux und procureurs de la république cingeführt, beren Stellung jedoch febr befchrantt mar. Gie batten namlich nur die ftrafbaren Sandlungen mit ben ihnen jugetommenen Beweisftuden ben neu eingeführten Untersuchungerichtern mitzutheilen, welchen Richtern ein großer Theil ber Functionen ber mieder aufgehobenen directeurs du jury ober magistrats de surete über-tragen worden ift. Das ungludlichfte Inftitut, welches im Laufe ber vielen criminal spolitifchen Experimente mabrend ber großen frangofifchen Revolution ju Tage gefommen ift, mar ohne 3meifel bas Inftitut ber directeurs du jury ober ber magistrats de sûreté, inbem barin eine vollständige Cumulation bes Umtes eines öffentlichen Unflagere und eines Untersuchungerichters enthalten mar. Durch die oben angeführten Specialgefete bes 3mifchenrechts ift auch die Rauflichkeit aller und jeber Staatsamter, folglich auch ber Memter ber Staatsanwaltichaft ichlechthin aufgehoben worden. 3ngleichen wurde auch ber Grundfat ausgesprochen, bag bie Staatsanmalte fammt und fonbers ale Mgenten ber pollziehenden Gemalt zu betrachten (Loi du 24. Août 1790. Tit. VIII. art. 1), b. b. ber vollziehenden Staategewalt unmittelbar untergeordnet und abfegbar (Deeret du 8. Mai 1790), ben Berichten bagegen coordinirt feien. - Die neuefte Ginrichtung ber Staatsanwaltschaft in Franfreich beruht auf folgenden Gefegen: Befet vom 20. April 1810. Cap. VI., faiferliche Decrete vom 6. Juli 1806. Art. 36. 42. 53 und vom 18. Mug. 1810. Art. 16—23. Code d'instruction criminelle Art. 22—47. 271 - 290. Die jegige Staatsanwaltichaft (Staatebe-

borbe, öffentliches Ministerium, ministere public) ift eine von der Staateregierung ernannte Beborbe, welche Die Intereffen bes Staates in gemiffen gefeslich bestimmten öffentlichen und Privatangelegenheiten por ben Berichten bes Landes zu vertreten hat. Die Staatsanwalt-Schaft eines frangofifchen Berichts ober Berichtshofes befteht aus mehren Beamten. Das Saupt ber Staatsanwaltschaft beißt entweder Beneralprocurator (procureur general) oder faiferlicher Procurator (procureur imperial), je nachbem von ber Staatsanwaltichaft an den Gerichtshöfen (cours), dem Caffationshofe und ben Appellhofen (cours d'appel) ober an ben Gerichten ber ersten Instang (tribunaux de la première instance) bie Rede ift. Unter ben Beamten ber Staatsanwalt-Schaft besteht eine formliche Sierarchie. Der Generalprocurator bes Caffationehofes, welcher mit bem erften Prafibenten biefes Gerichtehofes gleichen Rang bat, ftebt an ber Spige ber gefammten Staatsanwaltichaft in Franfreich. Unmittelbar unter ibm fteben Die Generalprocuratoren ber Appellbofe und unmittelbar unter biefen Die faiferlichen Procuratoren und Die Unterfuchungerichter. Rur Die Generalprocuratoren ber Appellhofe und ber Beneralprocurator am Caffationshofe fteben mit bem Buftigminifter in unmittelbarer Berbindung und Correfpondeng. Die gefammte frangofifche Staatsanwalticaft fteht unter bem Befehle und ber Dberaufficht bes Juftigminifters. Dem Generalprocurator am Caffationshofe und benen an ben Appellhofen find Gehilfen ober Gubftituten beigeordnet, welche Generaladvocaten (avocats generaux) heißen. Die Generaladvocaten verrichten den Dienft bei ben einzelnen Rammern ber Berichtsbofe, wenn der Generalprocurator nicht felbft fungiren will. Ueberhaupt haben fie die ihnen von Diefem jugewiesenen Befchafte zu beforgen, ohne jedoch in ber Regel beguglich ihrer Civil : ober Strafantrage (conclusions-requisitoires) an die Meinungen und Unfichten bes Generalprocurators gebunden ju fein. In michtigen Proceffen ober auch auf befonberes Berlangen bes Generalprocuratore haben jeboch bie Beneralabvocaten bie von ihnen beabfichtigten Conclufionen ober Requifitorien bem Beneralprocurator mitzutheilen. Gind nun beibe getheilter Meinung, fo bat ber Beneraladvocat Die Civil - ober Straffache ben fammtlichen Beamten ber Staatsanwaltichaft bes Appellhofes vorzulegen. Die Conclufionen ober Requifitorien find alebann nach bem von ber Debrheit Diefer Beamten gefaßten Befchluffe in ber Mubiens gu ftellen. Bei Gleichheit ber Stimmen unter Diefen Beamten gibt die Meinung bes Generalprocurators ben Ausschlag. Ift bagegen die Meinung bes letteren in ber Minderheit geblieben, fo fteht ibm immer noch frei, bas Bort felbft ju ergreifen und nach feiner individuel-Ien Meinung ju concludiren, wenn von einer Civilfache, ober ju requiriren, wenn von einer Straffache bie Rebe ift. Ueberhaupt fann ber Generalprocurator im Gerichtsfprengel feines Uppellhofes bas Bort ergreifen, mann, wo und wie es ihm beliebt. Die heutige frangofifche Berichtsverfaffung bat bemnach bas Berhaltnig ber Beneralprocuratoren ju ihren Generalabvocaten gang ab-

weichend von ber früheren Gerichteverfaffung feftgeftellt. Die Superioritat ber erfteren über die letteren mar vormals eine fogenannte "supériorité d'honneur," nach ber heutigen Gerichtsverfaffung bingegen ift fie eine "supériorité réelle." Rach ber ausbrudlichen Bestimmung bes Gefetes vom 20. April 1810. Art. 47. §. 1 haben Die Generalabvocaten ihr Umt nur unter ber Aufficht und Direction ber Beneralprocuratoren auszuuben. In ber Regel führen Die Generalprocuratoren nur in ben vereinigten Rammern (en chambres reunies), ober in ben feierlichen Gigungen (audiences solenelles), ober bei Belegenheit ber Eröffnung bes Berichtsjahres nach ben abgelaufenen Berichtsferien (la rentrée) bas Bort. Dowol ber Generalprocurator auch für biefe Falle einen feiner Generalabvocaten belegiren fann, fo ift bies boch gegen bas Bertommen und gefchieht nur im Falle einer unvermeidlichen Abhaltung. Dem alteften Beneralabvocaten ift fur ben Fall ber Abhaltung, Berhinderung ober Abmefenheit Des Generalprocurators burch bas Decret vom 6. Juli 1810. Mrt. 50 bas Recht einer unbedingten Bertretung beffelben vorbehalten. Sind die Generaladvocaten abmefend, fo merben fie von ben substituts de service au parquet nach Urt. 51 beffelben Decretes vertreten. Ginb endlich auch die Gubftituten abmefend, fo wird ber Dienft von benjenigen Generalabvocaten verfeben, welche ber Generalprocurator biergu befondere ausermablt. Das Saupt ber Staatsanwaltichaft an ben Berichten erfter Inftang beißt, wie bemerft murbe, faiferlicher Procurator. 3hm find einer ober mehre ftellvertretenbe Bebilfen unter bem Ramen Gubstituten beigeordnet. Diefen Substituten bat ber Dberprocurator ihren Dienft anguweifen, jedoch mit bem Borbehalte, gu jeder Beit Die getroffenen Dienstanordnungen wieber abquandern. Much tann er Die, von ihm feinen Gubftituten übertragenen Functionen beliebig felbft verrichten. Im Falle ber Berhinderung ober Abmefenbeit Des Procuratore vertritt ibn fein Gubftitut unbedingt, wenn er nur Ginen bat; hat er mehre, ber altefte Subftitut. Ueberhaupt ift bas Dienft - und Rangverhaltniß bes faiferlichen Procurators au feinen Gubftituten fcblechthin analog bem Dienftund Rangverhaltniffe zwifchen bem Generalprocurator und feinen Generaladvocaten. Uebrigens werden alle faiferlichen Procuratoren felbft nur als Gebilfen bes Beneralprocuratore an dem Appellhofe bes Berichtsfprengels betrachtet, welcher als ihr Borgefetter Die Aufficht uber fie gu fuhren bat. Dit bem Juftigminifterium fteben die faiferlichen Procuratoren nur mittelbar burch ben Generalprocurator in Berbindung. - Bas Die Stellung und bas Berhaltniß der Staatsanmaltichaft zu ben Berichten anlangt, fo ift barüber Rolgendes ju bemerten. Gine öffentliche Berichtefigung (audience) in Civil - und Straffachen fann nur in Begenwart ber Staatsbehorbe gultig abgehalten werben. Sie bat baber neben jebem Civil- und Strafgerichte, vom größten bis jum fleinften, ihren eigenen Gig. Gie bilbet einen integrirenben Bestandtheil bes Berichts (tribunal) ober bes Berichtshofes (cour), bei welchem fie

eingefest ift. Der Beamte ber Staatsanwaltichaft febt jeboch ber Berichtsbehörbe, mo er gu fungiren hat, fchlechtbin nur gegenüber, und bat alfo in feinem Falle und unter feiner Borausfebung auf Die richterlichen Urtheile einen entscheidenden Ginfluß, fodaß es gang von bem Ermeffen bes Gerichts abhangt, ob es bie ftaatsanwaltlichen Unfichten gu ben feinigen machen will, ober nicht. Die Unfichten bat Die Staatsbehorbe in ber Regel in öffentlicher Gibung vorzutragen; ausnahmsmeife bat fie ihre Untrage auch in geheimen Berichtefigungen gu ftellen, namentlich wenn die Unflagefammern ber erftinftanglichen Gerichte ober Appellhofe über Die Berichte, beziehungemeife bes Unterfuchungerichtere, ober bes Generalprocurators zu erfennen haben. Die Staatsbeborbe barf bem Berichte nicht in fein Berathungezimmer folgen, fonbern hat in allen Fallen beffen Musfpruch im Mubiengfaale, ober auf bem Parquet abzumarten. Rur bei bem Caffationshofe befteht eine Musnahme von Diefer Regel. Sat nämlich berfelbe eine formliche Berathung verordnet, fo barf die Staatsbeborbe in bem Berathungegimmer der Berathung und Abstimmung beimohnen, und ift fogar bier noch mit ihren etwaigen Bemerkungen gu hören. Go wenig auf ber einen Seite Die Staatsan-waltschaft auf Die Urtheile Der Gerichte irgend einen entfcheibenden Ginflug auszuüben bat, ebenfo menig bat auf ber anderen Seite Die Staatsanwaltschaft von den Berichten Befehle, ober Auftrage, ober fenftige Beifungen angunehmen. Die Staatsanwaltichaft ift baber von ben Berichten in ber Regel burchaus unabhangig. Rur in zwei Fallen fonnen ausnahmemeife ben Staatsanmalten burch die Berichte amtliche Auftrage ober Befehle ertheilt werben; namlich wenn Die Anflagefammer eines Appellhofes ber Staatsbehorbe ben Beginn einer neuen, ober Die Bervollftanbigung einer bereite erhobenen Un= flage aufträgt, ober wenn ein Appellhof in Folge eines Befchluffes feiner vereinigten Rammern ben Generalprocurator gur Stellung einer Unflage, bezüglich gur Erwirfung einer Untersuchung megen eines gewiffen Berbrechens auffobert. Die frangofifche Staatsbeborbe bat nur bei ben fogenannten orbentlichen Civilgerichten ihren Gib, b. h. bei bem Caffationshofe, bei ben Appellhofen und den Erftinftanggerichten, alfo nicht bei ben außerorbentlichen Civilgerichten (tribunaux d'exceptions), namentlich ben Friedens - und Sandelsgerichten. Dagegen bat Die Staatsbeborbe nicht blos bei ben orbentli= chen Strafgerichten, b. b. bei ben Buchtpolizei, - Appellations - und Affifengerichten ihren Gis, fondern auch bei ben außerorbentlichen Strafgerichten, b. b. bei ben einfachen Polizeigerichten ber Friedenbrichter und Landburgermeifter. - In Franfreich gilt ber Grundfat: Le ministère public est un et indivisible. Die Bcbeutung biefes Sages ift verfchieden aufgefaßt worben "). Die Auffaffung, ale ob jeber untergeordnete Staateanmalt unbedingt ben Befehlen feiner Borgefetten gu geborden habe, ift unrichtig. Der Gat, bas Umt ber

<sup>96)</sup> Bergl. Frey, Die Staatsanwaltschaft & 23 fg. Rofhirt im Magazin für babische Rechtspflege. 2. Bo. S. 214 fg.

Staatsanwaltichaft ift ein Gines und ungetheiltes, muß vielmehr fo verftanden werden, bag feinem Theile ber gefammten faatsanwaltlichen Korperschaft fpecififch verfchiedene Functionen gufteben; fonbern bag ber einzelne Beamte ber Staatsanwaltschaft innerhalb feines Amtsfreifes ichlechthin nach eigener Ueberzeugung, felbft gegen Die Beifungen feines Borgefetten handele, 3. B. Die Stellung einer Unflage verweigern fann, obwol ber porgefeste Generalprocurator eine Anflage verlangt "). Das Mittel gur Befeitigung Des Biberftrebens eines untergeordneten Staatsanmaltes ift burch bas Befet (faiferl. Decret v. 6. Juli 1810. Art. 48. 49) felbft gegeben, indem ber vorgefeste Generalprocurator ja nur einfach Die gange Sache felbst in die Sand gu nehmen hat. So ftellt fich biefer Punkt in thesi. Db aber in hypothesi für ben untergeordneten Staatsanwalt ein Biber-ftreben gegen die Beifungen feiner Borgefetten rathfam fei, Durfte bei ber willfurlichen Abfegbarfeit Der Staatsanmalte febr ju bezweifeln fein. - Die Ernennung ber Beamten ber Staatsanwaltschaft fteht ausschließlich ber Staatsregierung zu. Dieselbe hat aber auch bas Recht, zu jeder Zeit ohne Angabe irgend eines Grun-bes, diese Beamten ohne Unterschied des Grades und Ranges ju verfegen und felbft abgufegen. - Die Mufficht (surveillance) über Die Beamten, welche an ben einfachen Polizeigerichten Die ftaatsanwaltlichen Functionen verfeben, fowie über die Substituten Der Procuratoren bei ben Erstinstanggerichten ftebt ben Procuratoren an Diefen letten Gerichten gu. Diefe Procuratoren und ihre Substituten, ingleichen Die Beneralabvocaten ber Generalprocuratoren am Appellhofe fteben unter Aufficht Des Generalprocurators an Diefem Sofe; Die Generalprocuratoren ber Appellhofe fteben unter ber Aufficht einerseits bes Juftigminifters, andererfeits bes Generalprocurators am Caffationshofe. - Der Ge: fchaftetreis ber frangofischen Staatsanwaltschaft ift febr umfangreich. Der gesammte Dienft berfelben lagt fich nach ihren verfchiedenen Sauptattributen in folgenber Beife gruppiren: Die Staatsanwaltschaft als Drgan ber oberften Juftigverwaltung (bes Juftigminifteriums), als eine gerichtliche Beborbe in Civilfachen, ale eine gerichtliche Beborbe in Straffachen. aa) Die Staatsanmaltichaft ale Draan ber oberften Juftigverwaltung bat a) ein Auffichterecht über bie gefammte Juftigverwaltung. Die Generalprocuratoren an den Appellhofen haben alljabrlich bei ber Wiebereröffnung bes Berichtsjahres nach ben Ferien (lors la rentree) einen Bortrag gu halten, über bie Art und Beife, wie in bem vergangenen Jahre Die Juftig verwaltet worden ift. Gie haben bei Diefer Belegenheit alle Uebelftanbe und Bebrechen in ber Juffigverwaltung hervorzuheben, bas Benehmen ber richterlichen Beamten gu rugen, und fonnen alle ihnen geeignet icheinende Untrage ftellen, worüber ber Appellhof erfennen muß. Bu bemfelben 3mede fonnen fie auch ju jeber Beit bas Plenum Des Appellhofes burch ben Pra-

fibenten gufammen berufen laffen. Ueber alles Diefes bat ber Generalprocurator an ben Juftiaminifter au berichten. Ueberhaupt ift Die Staatsanwaltichaft bas Muge ber Regierung, womit die lettere Die Berichte beobachtet. Daber haben Die Benerafprocuratoren jabrlich im April und September bem Juftigminifterium unmittelbar Berichte über ben Bang ber Juftigverwaltung einzufenben, namentlich über bie Bahl ber im verfloffenen halben Jabre abgeurtheilten, aber noch rudftanbigen Cachen. Mebnliche Berichte erstatten Die Procuratoren an ben Berichten erfter Inftang an ben ihnen vorgefesten Generalprocurator, welcher fie mit feinen Bemerfungen bem Juftigminifter vorlegt. Insbefondere haben Die Beamten ber Staateanwaltichaft barüber ju machen, bag in ben Berichtsjournalen Die Urtheile geborig vom Prafibenten unterzeichnet und nicht vor ber Unterzeichnung ausgefertigt werben. Bemerft überhaupt ber Staatsanwalt irgend eine Unregelmäßigfeit ober Unordnung im Dienfte, oder eine Unformlichfeit, fo hat er dem Prafidenten ber betreffenden Gerichtebehorbe Die geeigneten Borftellungen ju machen, und wenn Diefe unbeachtet bleiben, an Die ibm junachft vorgefette Beborbe ju berichten. Daber muffen bie Staatsanwalte ju allen Berathungen bes Gerichts, welche ben inneren Dienft und Die Wefchaftsordnung betreffen, jugezogen werden. Die Beamten ber Staatsanwaltichaft haben bas Recht, Disciplinarunterfuchungen gegen Richter, Abvocaten und Rotare von Seiten ber Berichte zu veranlaffen und nach Umftanben Die Berhangung der geeigneten Disciplinarftrafen gu beantragen. Gie fonnen auch gegen alle in Diefer Begiebung ergangenen Entscheidungen appelliren. Demnach fteht bem Staatsanwalte eine formliche Beauffichtigung ber Berichte gu, mabrend umgefehrt Die Berichte über Die Beamten ber Staatsanwaltschaft ichlechthin feine Disciplinairen Befugniffe haben. B) Die Beamten ber Staatsanwaltichaft haben ferner ein Auffichtsrecht über Die Beamten ber gerichtlichen Polizei (officiers de la police judiciaire); auch y) ein Auffichterecht und eine Disciplinargewalt über bie fogenannten ministeriellen Beamten (officiers ministeriels), worunter Beamte verstanden werben, welche von ber Staatsregierung ernannt, in ben gefeslich bestimmten Fallen verpflichtet find, auf eine an fie ergangene Auffoberung ben requirirenden Parteien gu ihren Rechtsangelegenheiten gu Dienen (de prêter leur ministère). Bu biefen Beamten geboren die Unmalte (avoues), die Berichtsboten (huissiers) und die Berichteschreiber (greffiers). Die Staatsbehörde hat insbesondere die Erhebung der Bebühren Diefer Beamten gu übermachen, und jum Behufe geeigneter Controle ber Berichtsfcreiber und Berichtsboten ein eigenes Regifter ju fuhren. Rraft Diefes Auffichtsund Uebermachungerechts fonnen Diefe ministeriellen Beamten von ben Generalprocuratoren an ben Appellhöfen und im Ramen berfelben von ben Procuratoren an ben Berichten erfter Inftang gurecht gewiesen werben. Bleiben folche einfache Burechtweifungen ohne Erfolg, fo tritt nun die Disciplinargewalt über biefe Beamten ein, in beren Folge fie megen Bumiberbandlungen gegen bie be-

<sup>97)</sup> Bergl. Mangin, Tr. de l'action civile et de l'action publique I. Nr. 105.

betheiligt find; e) in Sachen ber autorifirten Chefrauen. in fofern es fich um ihr Beirathegut bandelt, und Die Chegatten nach bem Dotalrechte verheirathet find. In ber frangofifden Rechtefprache beißen Diefe Kalle .. communicables," weil Die Acten ber Staatebehorbe porber mitgetheilt werben muffen, Damit fie Davon gum Behufe ber Stellung ihrer Conclusionen Ginficht nehmen fonne. Außer Diefen, im Art. 83 bes Code de procedure civile enthaltenen Fallen gibt ce noch eine bebeutende Angahl einzelner, über ben gangen Code civil und Code de procedure civile gerftreuter Falle, in welchen eine concludirende Dagwifchenfunft ber Staatsbehörde als Nebenpartie (partie jointe) gleichfalls vorgefchrieben ift. In allen biefen Fallen, wo die Staatsbehörde als Rebenpartei concludiren muß, vertritt fie fclechthin fein Privatintereffe, fonbern nur bas Gefet, fie ift nur das lebendige Drgan, burch welches bas Gefet in Parteifachen fich vernehmen lagt. Die Staatsbeborbe als partie jointe ift baber berechtigt und verpflichtet, wenn bas Gefet es verlangt, nicht blos jum Vortheile bes Staates, ber Domainen, ber Gemeinden, fonbern auch zu beren Rachtheile, nicht blos fur Die frommen Stiftungen, Chefrauen, Minderjabrige ober Abmefende, fondern auch gegen Diefelben zu concludiren. Gine meitere Befdrankung bes facultativen Rechts ber Staatsbehörde gur Stellung von Untragen und Abgabe von Rechtsgutachten in Civilfachen bezieht fich auf Die Staatsanwaltichaft am Caffationshofe. Die bei Dicfem Berichtshofe fungirende Staatsbeborbe muß nantlich in allen Civilfachen, fowol in ber Requetenkammer, als auch in ber Civilfammer, jedesmal mit ihren Untragen gehört werben; welche Ginrichtung in bem eigenthumlichen 3mede bes Caffationshofes, Aufrechthaltung ber Befete und Bleichformigfeit in der Rechtesprechung, ihren befonderen Grund hat. Uebrigens barf feine ber Sauptparteien im Proceffe nach der Rebenpartei, D. h. nach ber Staatebehörde, noch einmal bas Wort ergreifen, fondern boch= ftens noch eine Dentschrift (memoire) uber ben einen ober anderen Puntt, über welchen Die Staatsbeborbe eine entgegengefette Unficht ausgesprochen bat, bem Gerichte einreichen. - Der Grundfat, bag die Staatsbeborde in Civilfachen nicht als Sauptpartei auftreten fonne, leidet nach bem Gefege auch mehre Musnahmen, in welchen fie nicht blos berechtigt, fondern auch verpflichtet ift, als Sauptpartei (partie principale) aufzutreten "6). In biefen ausgenommenen Fallen wird fie in allen Begiehungen als felbftanbige Partei behandelt; fie vereinigt bann Die verfchiedenen Functionen bes Unwaltes und bes Abrocaten in fich, indem fie ben Proces als Unwalt zu inftruiren und als Abvocat zu plaibiren bat. Die Staatsbehorbe bat fich in ihrer Gigenfchaft als Sauptpartei eines Proceffes auch ben Formen und Regeln bes gemeinen Berfahrens ichlechthin anzubequemen. Es fonnen gegen bie Staatsbehorbe, wie gegen jebe andere Partei, Urtheile auf Ausbleiben (jugemens par

defaut) erlaffen merben. 216 partie principale fichen ber Staatsbeborbe alle orbentlichen und außergerichtlichen Rechtsmittel unbedingt zu. Auch binfichtlich Der Urtheilevollziehung wird burch bie Theilnahme ber Staatsbeborbe ale Sauptpartei eines Rechtsftreites fclechthin Richts geandert. Unterliegt Die Staatsbehorbe im Proceffe, fo hat ber Staatefchat Die Proceftoften ju tragen. ce) Um wichtigften fur ben vorliegenden Gegenftand ift bie Staatsanwaltichaft als eine gerichtliche Behorde in Straffachen. Der gemeinrechtliche teutsche Inquifitionsproces, b. b. bas Berfolgen ber ftrafbaren Sandlungen burch ben Untersuchungerichter von Amtewegen ift ber frangofischen Strafgesetzgebung ganglich unbefannt. In Franfreich gilt ber öffentliche Anflage- ober Accusationsproces, nach meldem Die Untersuchungsrichter in ber Regel nicht von Amtswegen einzuschreiten baben, fonbern nur auf Betreiben von bestimmten, im Ramen ber Gefellichaft, im Intereffe ber verletten Rechtsordnung bes Staates, hanbelnben öffentlichen Unflagern. Diefe öffentlichen Unflager find in Franfreich Die Beamten ber Staatsanwaltfchaft. Die Staatsanwaltschaft bat im Ramen bes Staates alle ftrafbaren Sandlungen von Umtewegen gu verfolgen. In ihrer Eigenschaft als öffentliche Untlager fteben bie Bramten ber Staatsanwaltschaft an ber Spite ber Beamten ber gerichtlichen Polizei. Daber find auch Die Beamten Der gerichtlichen Polizei verpflichtet, alle Denunciationen ftrafbarer Sandlungen an Die Staatsbeborbe gelangen ju laffen. Auf Antrag ber Staatsbeborbe gefcheben alle Schritte ber Borunterfuchung. Richt allein muß bie in ber Regel mit ber Borunterfuchung beauftragte Berichtsperfon (ber Untersuchungerichter) bei jedem vorzunehmenden Schritte juvorderft Die Staatebeborbe mit ihren Untragen boren, barf alfo feinen Schritt ohne bie Staatsbehörbe vornehmen, fondern es fann auch Die Staatsbeborbe im Falle eines Ertappens auf frifcher That (en cas de flagrant delit), ingleichen in ben Fallen, wo im Inneren eines Saufes ein Berbrechen ober Bergeben verübt worden ift, auf Unfuchen des Sausberen gur Feftstellung bes fubjectiven und objectiven Thatbestanbes alle gefetlich gulaffigen Unterfuchungshandlungen nach Art. 49 bes Code d'instruction criminelle selbst pornehmen. Much haben Die frangofifden Staatsanmalte Die Bollgichung aller vom Unterfuchungerichter erlaffenen Berfügungen burch Beauftragung ber ihnen untergeordneten Bollzugsagenten (huissiers, gensdarmes) angu-ordnen und zu übermachen. Auf Betreiben der Staatsbehorde wird eine Perfon vor Bericht geftellt; fie entwidelt in der Mubieng ber guftanbigen Berichtsbehorbe Die von ihr erhobene Unflage; fie betreibt und übermacht endlich auch die Bollziehung der ausgesprochenen, fowol freifprechenden, ale verurtheilenden, Erfenntniffe. - Un Diefe Darftellung ber Functionen ber frangofifden Staatsanwaltschaft find folgende fritische Bemerfungen über Diefes Inftitut ju fnupfen "). Unlangend Die Theilnahme der Staatsbehorbe an ber Civilrechtepflege, fo

<sup>98)</sup> Bergl. über Diefe Ausnahme Frey, Die Staatsanwaltichaft S. 37 fg.

<sup>99)</sup> Siebe Frey, Die Staatsanwaltschaft S. 42 fg. Biener, Engl. Geschw. Ger. 2. Bb. S. 12 fg.

bat man fich in Frankreich und Teutschland ichon febr fruh und febr bestimmt gegen biefe Theilnahme ausgefprochen. Ramentlich wollte man Die Thatigfeit ber Staatsbeborbe in reinen Privatfachen, von ben öffentlichen Berbandlungen in ben Civilgerichten, als völlig unnut, als proceghemmend vollig ausgeschloffen miffen. Unbere Dagegen halten ben Staatsanwalt in Diefer Begiebung für unentbebrlich. Die Babrheit liegt wol in ber Ditte. Gine fo umfangreiche Betheiligung ber Staatsbeborbe in Civilfachen, wie fie bermalen in Frantreich befteht, ift chenfo febr Ertrem, ale bas abfolute Berbot aller ftaatsanwaltichaftlichen Theilnahme an ber Civilrechtepflege. Dan muß einen großen Unterfcbied machen gwifchen bem Falle, mo die Staatsbehorbe als Sauptpartei, und bem Ralle, mo fie nur als Rebenpartei fich an einem Civilproceffe zu betheiligen bat. Die ftaateanwaltschaftliche Betheiligung ale partie principale in Civilfachen Durfte fich leicht rechtfertigen laffen. Beht man namlich bei Betrachtung bes Inftitute ber Staatsanwaltschaft von bem richtigen Grundfate aus, bag bie Staatsbeborbe, fraft ibrer innerften Ratur überall einzugreifen habe, mo bie Befellichaft als folche, wo bie Rechtbordnung im Staate, wo Die guten Gitten, ober fonft irgend ein boberes Staatsintereffe in Frage ftebt, fo wird man gegen die Falle, in welchen die frangofische Staatsbehorde als partie principale in einem Civilftreite thatig zu werden bat, wenig einzuwenden haben, in sofern fast in allen biesen Fallen die Gesellschaft als solche in irgend einer Beife mehr ober weniger intereffirt ericbeint. Go ift es B. ber Ctaat bei einer genauen Fuhrung ber Civilftanberegifter vielfach intereffirt megen ber Bolfegablung, Confeription, Stellung ber Militaircontingente und bergleichen. Bei erlaubten Gubftitutionen, bei Interdictionen von Rafenden, bei Berhangung von Disciplinarftrafen gegen Richter, Unwalte, Rotare und Berichtes boten ift Die Rechtsordnung im Staate intereffirt. Bei Chenichtigfeiten endlich find Die guten Gitten intereffirt. Rur in einem Kalle, mo bie Staatsbehorte als partie principale in Civilfachen aufzutreten bat, ift ber Staat, Die Befellichaft ale folde, nicht betheiligt; es fteht in Diefem Falle fein boberes gefellichaftliches Intereffe in Frage. Es ift bies ber Fall, mo bie Staatsbehorbe in Civil : ober Privatfachen Des Staates als partie principale aufzutreten bat. Diefe Stellung ber Staatebes borbe ift durchaus unpaffend, ja felbft unvereinbar mit einer anderen fehr wichtigen Function ber frangofischen Staatsanwaltichaft. Die Staatsbehorde bat nämlich in befonderen, vom Gefete bestimmten Fallen fur den Staat, b. b. in ben Privatftreitigfeiten bes Staates als partie principale zu ericheinen; fie ift aber auch zugleich bas lebendige Drgan, burch welches in reinen Parteifachen bas Gefet vor bem Berichte fich vernehmen lagt. Es find baber in ber Staatsbeborbe gmei burchaus verfchiebene Eigenschaften vereinigt, namlich bie Eigenschaft eines lebendigen Drgans bes Gefeges, und bie Eigenschaft eines Abvocaten und Anwaltes bes Staates. Entfpricht bas Privatintereffe bes Staates dem Gefete, bann ift freilich Macs in ber Drbnung. Wie aber, menn bas Befet mit bem Privatintereffe bes Staates im Biberfpruche fieht, wenn fich bas Wefet gegen bie Foberungen und Rechtsanspruche bes Staates erflart? Ben foll jest Die Staatsbehorde vertreten? Goll fie bas Befet vertreten, fo verlett fie Die Pflicht gegen ibren Clienten, ben Staat; benn fie mußte ja gegen ihren eigenen Clienten concludiren. Goll fie ben Staat vertreten, fo verliert fie ihre Stellung als lebenbiges Dr. gan bes Befetes aus bem Muge; benn fie concludirt für ihren Clienten, ben Staat, Deffen Privatintereffe bem Befete, beffen getreues Drgan Die Staatsbeborbe fein foll, miberfpricht. Diefe Unverträglichfeit beiber Stellungen ber Staatsbeborbe in bem angeführten Falle mirb auch von ausgezeichneten frangofischen Juriften nicht verfannt '). Uebrigens ift ber Biberfpruch geloft und Alles geordnet, wenn man, wie im Großbergogthume Beffen, nur für Die Privatrechteftreitigfeiten Des Staates eigene Fiscalanwalte aufftellt. Die Staatsbeborbe bat in Frantreich ferner Die Berichte gu beauffichtigen, allen und jeben Form = und Befegwidrigfeiten entgegen gu treten, eingeriffene Unordnungen und vorhandene Juftiggebrechen ju entbeden, bem Entfteben und Umfichgreifen berfeiben porzubeugen. Gie ift ben Gerichten gegenüber eine permanente Control- und Auffichtsbehörde; fie foll bestan-big machen, daß die Gesetze genau und punttlich voll-zogen werden. Man hat diese Ginrichtung, da die Staatsbeborde bestandig in ber Dabe bes Berichts ift, Alles bort und fieht und fennt, auch fraft ihrer Stellung, ba fie nicht felbft ein Theil bes Berichts ift, burchaus fein Intereffe bat, Die Bebrechen, Unordnungen, Form - und Befegwibrigfeiten mit bem Mantel collegialifcher Rudfichten zu verbeden, fur weit gredmäßiger erachten mollen, ale bie alte teutsche Ginrichtung ber Berichtevifitationen 2). Dan fann barüber ftreiten. Inbeffen bat fich bis jest, wenigstens in Teutschland, fein Bedurfnis gur Unftellung einer bem Gerichte beftanbig auf bem Raden figenden Auffichtsbehorbe berausgeftellt, und Die in Teutschland übliche Mufficht ber Dbergerichte über Die Untergerichte, und über erftere bie bes Juffigminifteriums, Die Berantwortlichfeit ber Berichtebirigenten fur Forderung ber Beschäfte und andere teutsche Ginrichtungen haben fich ale binreichend ermiefen. Bollte man aber auch die fortwährende Uebermachung ber Berichte burch Die Staatsbeborbe fur beilfam erachten, fo ift boch bas Attribut ber Staatsbehorde als lebendiges Drgan, burch welches fich in reinen Privatfachen bas Befet vor ben Gerichten vernehmen lagt, ebenfo überfluffig, ale nachtheilig. Unnug ift biefes Attribut in fofern, ale ber Richter bas naturliche Drgan bes Befetes ift. Der Richter kennt bas Gefet und foll es anwenden; bas ift fein Beruf. Much hat die Staatsbehorde keinen entscheidenden Ginfluß auf die Fallung ber Urtheile; fie barf fogar ber Berathung bes Gerichts jum Bebufe ber Urtheilefallung nicht beimobnen. Dem Ermeffen ber Berichte bleibt es alfo ftete anbeim geftellt, ob es bie recht-

<sup>1)</sup> Merlin, Questions de droit I. p. 612. Berriat-Saint-Prix, Code de procédure civile p. 25. not. 33. 2) Ftcg a. a. D. S. 44 fg.

lichen Unfichten ber Staatsbehorbe annehmen ober verwerfen will. Unnut find Die civilrechtlichen Deductionen ber Staatsbeborbe in reinen Privatfachen auch von ber Seite, ale Die Richter burch bie Proceginftructionen ber Anwalte (avoues) und die mundlichen Rechtsausführungen (plaidoyers) ber Abvocaten (avocats) im Civil-ftreite über ben Stand ber Sache und bee Streites mehr als binlanglich unterrichtet werden, und die Deductionen ber Staatsbehorbe in der Regel nichts Reues ent= halten. Nachtheilig ift fogar bas Attribut ber Staatsbehorde als Organ des Gefenes in reinen Privatfachen. Denn grabe biefe Gigenfchaft bat einen fo ftarten Derfonalftand, eine fo außerordentliche Bermehrung ber Beamten ber Staatsanwaltichaft nothwendig gemacht, und Daburd den Aufwand für die Juftigverwaltung unnöthiger Beife vergrößert. Aber nicht blos Geld, auch Beit fonnte burch Begfall biefer Function Der Staatsanwaltichaft erfpart werden. Denn bei verwidelten, fcmierigen ober umfassenden Processen verlangt die Staatsbehörde die Ucten (les dossiers) zum Behuse des Studiums des Processes. Diese Urbeiten sind oft mit großem Zeitverluste verbunden, weil, wenn die Staatsbehörde, was in der Regel der Fall ist, viel beschäftigt ist, das Studium der Processecten auch langsam vor sich geht, sodaß ein Process burch Dagwifdentunft ber Staatsbehorde oft boppelt langer bauert, als ohne Diefelbe. Es ift ber Ginwand moglich, im Art. 83 bes Code de procedure civile fei hauptfach= lich nur von folden Perfonen bie Rebe, melde por allen anderen eines befonderen gefetlichen Schutes burch Die Staatsbeborbe bedurfen, namentlich von Chefrauen, Entmundigten, Abmefenden. Es ift aber bier von einem befonberen Schute nur in fofern Die Rebe, ale bas Gefet mit bem Privatintereffe Diefer Perfonen übereinstimmt. Steht Daffelbe bagegen im Biberfpruche mit bem Gefete, fo hat Die Staatsbeborbe gegen Diefelben gu conclubiren. Die Staatsbehorbe erfcheint bemnach nicht als ihr Bertreter und Bertheibiger, fondern fie tritt in Bezug auf fie, gleichwie in Bezug auf andere Perfonen nur als Drgan bes Gefetes auf. Als Bertreter ber Privatin-tereffen ber Chefrauen, Minderjährigen, Entmundigten und Abmefenden fteben vor Gericht beziehungsweife Die Chemanner, Bormunder, Beiftande mit ben Anmalten und Abvocaten. Die Ginmifdung ber Staatsbehörbe ift bier gang überfluffig und noch bagu eine Beleidigung für bie Richter, welche ihren Gid nicht vergeffen merben, wenn arme Chefrauen, ober fcuplofe Pupillen, ober ungludliche Entmundigte vor ihren Schranten fteben, und ihre Pflicht, auch ohne baran burch Die Staatsanmaltichaft erinnert ju werben, erfüllen werben. Und überdies ift Die Mitwirfung ber Staatsbehorbe bier gang ohne Ginfluß; Diefelbe fann nicht mehr thun, als fprechen; Die Richter fonnen ja ftete beren Deinungen verwerfen. Der Bormurf ber Ueberfluffigfeit in Bezug auf bas Attribut ber Staatsbehorbe ale Drgan bes Gefetes in reinen Privatfachen gilt felbft von ber Staatsbehorbe am Caffationsbofe, bei Diefer in einem faft noch boberen Grabe. Die Caffationsordnung von 1790 enthalt namlich Die Ginrichtung, bag nur auf Bortrag erfannt mer-

ben barf. Diefer Bortrag ift aber fonberbarer Beife getheilt gwifden bem Berichterftatter (rapporteur), welcher ein Mitglied bes Caffationshofes ift, und gwifden ber Staatsbehorbe. Der Bortrag Diefes Berichtserftatters befdranft fich namlich auf Die thatfachlichen Momente ber Proceffe. Die rechtlichen Momente bagegen werben in ben gutachtlichen Antragen (les conclusions motivées) ber Staatsbehörde entwidelt. Abgefeben Davon, bag burch biefe Berftudelung bes eben gebachten Bortrags in einen thatfachlichen, bem Berichtserftatter, und in einen rechtlichen, ber Staatsbehorbe übertragenen Theil. Die Arbeiten vermehrt, Die Proceffe verlangert und Die Roften vergrößert werben, fo ericheint unter ben bier gegebenen Umftanben ber Bortrag ber Staatsbehorbe als eine bochft feltfame Erfcheinung. Es ift fonderbar, wenn fich die Mitglieder bes Caffationshofes, welche in ber Jurisprudenz ergraut find, von einem Staatsanwalte, ber nicht Mitglied deffelben ift, darüber weitlaufig follen belehren laffen, mas im concreten Falle Rechtens fei; es ift lacherlich, bem oberften Gerichtshofe von Frankreich, in beffen Mitgliedern eine Maffe von Erfahrung und Gelehrfamkeit vereinigt ift, die Zumuthung zu machen, sich von einem häufig noch jungen Mitgliede der Staatsbehörde weit und breit auseinandersegen zu laffen, wie bas Gefet auszulegen fei, als ob bies ber Caffationshof nicht viel beffer felbft mußte. Es ift bies um fo abfurder, ale bie Entfcheibungen bes Caffations. hofes fo hoch angesehen find, baß fie unter gewiffen Boraussehungen fur gang Franfreich Gefeteefraft haben. Rach bem Gefete vom 1. April 1837 namlich ift bem zweiten Urtheile bes Caffationsbofes in berfelben Sache aus benfelben Grunden unter benfelben Parteien rechtsverbindliche Rraft beigelegt, fodag die fammtlichen Berichte Franfreiche an Die caffationegerichtliche Jurisdiction im Rechtspunfte (point de droit) gebunden find. Bang anders ftellt fich die Gache in Bezug auf den Berichteerftatter. Bare biefer, als mitftimmenbes Mitglied bes Caffationshofes auch Theilhaber ber Renntniffe und Erfahrungen Diefes Berichtshofes, mit bem Bortrage fowol über die thatfachlichen, ale über die rechtlichen Demente beauftragt, fo murbe bier Mues in ber Dronung fein, indem der Caffationshof, wenn er die rechtliche Unficht biefes feines Mitgliedes ju ber feinigen machte, Diefe burch ein Urtheil ju fanctioniren, im entgegengefetten Falle aber Die vom Collegium für richtig erfannte Unficht ber bes Berichtserftatters ju fubftituiren hatte. Bollig gur Carricatur ausgebildet ift Die Function ber Staatsbehörde als Bachter bes Gefetes, wenn diefelbe ermach-tigt ift (Code d'instruct. erim. Art. 409. 410. 442); in rechtsfraftig entschiebenen Sachen dans l'interet de la loi die Sache an ben Caffationshof gu bringen, obne bag die vorliegende Entscheibung baburch in irgend einer Beife afficirt wird. c) Teutschland. In Teutschland finden fich, wie in Franfreich und England, feit ber Bildung ftanbiger Gerichtshofe Beamte mit bem befonberen Berufe, Die landesberrlichen Rechte por Bericht mabraunehmen. Bei bem Reichstammergerichte beftanb bierin bas Umt bes Reichefiscal, welcher von bem Raifer.

und bei Erledigung bes Raiferthrons, ehe ein neuer Raifer ermahlt murbe, von ben Reichsvicarien ernannt wurde. Bleiche Bestimmung hatte ber Fiscal bei bem Rammergerichte ber Rurmart nach ber Rammergerichtsordnung bes Rurfurften Jaachim von Brandenburg vom Sabre 1516. Dach vielen ber übrigen alteren teutichen Gerichtsordnungen haben Fiscale ben Beruf ber Strafverfolgung von Umtemegen 3). In einzelnen Gerichte-barfeiten maren ju biefem Behufe eigene Dalefigprocuratoren eingeführt. Bor ber Ginrichtung landesherrlicher ftanbiger Dbergerichte nach bem Dufter bes Reichstammergerichts murbe bie Unflage von Amtewegen burch Die fürftlichen Umtleute ober Schultheißen, jum Theil auch burch Die Burgermeifter ber Stabte betrieben '). Bunachft ging in Teutschland wie in Franfreich, Die Ginrichtung ber Fiscale von bem Bedurfniffe einer Bertretung ber landesberrlichen Bermogensrechte aus. Die Benennung eines Fiscal unterschied in Teutschland ben landesfürftlichen Unwalt hinlanglich von dem Parteianwalte. Anders verhielt sich dies in Frankreich. Unter Fiscus verstand man hier den Inbegriff der erbobrigkeitlichen, inebefondere ber gerichtsobrigfeitlichen Bermogensrechte. Die fammtlichen Rugungen ber orbentlichen Gerichtebarfeit hatten Die Barone nach bem Musfterben ber Karolinger fich angeeignet. 216 Die fonigliche Gewalt wieder ftarter wurde und ihre Befugniffe erweiterte, unterfchied man von ben gemeinen Fiscalrechten die Sobeitsrechte, welche bem Konige "a cause de la souverainete" jugeschrieben murben, insbefondere bie "cas royaux," melde ber Berichtsbarfeit ber seigneurs entgogen maren. Der Rame eines Fiscalprocurators murbe alfo ben foniglichen Unwalt nicht vor bem Sachwalter ausgezeichnet haben, welcher von einem seigneur bei feinen Berichten gur Bahrnehmung feiner fiscalifden Unfpruche beftellt murbe. Deshalb murbe nur ben letteren ber Rame eines procureur fiscal beigelegt. Die Bertreter ber Rrone nannten fich einfach Procuratoren bes Ronigs. Es ift baber etwas rein Meugerliches, wenn in Teutschland bie lanbesfürftlichen Unwalte procuratores fiscales beißen, mabrend fie in Franfreich unter der allgemeinen Benennung der gens du Roi zufammengefaßt wurden. Ihr Beruf war in Frankreich
ursprünglich ebenso ausschließend siscalisch, wie in Teutschland. Dagegen beschränkte sich in Teutschland sowenig,
wie in Frankreich, der Wirkungskreis auf die Führung
der felbständigen siscalischen Rechtsftreitigkeiten. Auch Die teutschen Fiscale hatten Recht und Pflicht, fur Die Bahrnehmung ber landesherrlichen Gerechtfame jeber Art bei ben Gerichten entweder als hauptpartei ober burch Dagwischenkunft thatig ju werden. Bie in Frant-reich, fo war in Zeutschland Die Ginwirfung ber landesfürftlichen Unmalte auf bas Strafverfahren nicht ber

3med ihrer Unftellung, fondern nur eine Unwendung

M. Gnepff. b. BB. u. R. Grfte Cection. LXIII.

ibres allgemeinen Auftrage auf Die Unfpruche, welche aus der landesherrlichen fiscalifden Betheiligung an Der Ausübung ber Strafgewalt (insbefondere burch Confiscationen und fiecalifche Bugen) hervorgingen. Das Fiecalat in Teutschland bat fich nicht, wie bas ministère public in Franfreich, ju einer Bermittelungeanftalt gwiichen ber Staateregierung und ber Unabhangigfeit ber Berichte erhoben; es ift vielmehr, wenn man Erummer in ber Gerichtsverfaffung einzelner ganber ausnimmt, allmalig untergegangen. Es ift bice um fo auffallenber, als grade in Teutschland Die Gefengebung ber Birtfamfeit Des Fiscalates befondere Gorgfalt widmete, mabrend Die Befdichte ber frangofifden Gefetgebung umgefehrt faft nur Borfdriften enthalt, welche ben Uebergriffen und unberufenen Einmischungen der gens du Roi steuern sollten. Die Gründe einer so auffallenden Erscheinung liegen zum Theil in der verschiedenen Entwickelung der teutschen Staats- und Gerichtsverhältnise, zum Theil in sehlerhaften Auffassungen, durch welche die Ecketzebung die Ausartung der ursprünglichen Einrichtung herbeigeführt bat. Der Saupttheil ber Pflichten bes Reichsfiscals ging babin, felbständig in Der Stellung eines faiferlichen Anwaltes Die nothigen Proceffe Des faiferliden Fiscus einzuleiten und zu betreiben "). Inebefon-bere mußte er von ben Reicheftanben bie rudftanbigen Rammergieler im Rechtswege beitreiben und Unflagen in Straffallen erheben, welche von Reichewegen mit Gelbbugen gum Bortheil bes faiferlichen Fiecus bedrobt maren. Es hatte aber auch ber Reichsfiscal, wenn Unfpruche Diefer Urt von Seiten bes Reichsfiecus in anberen Proceffen bei Belegenheit jum Borichein famen, Das Recht ber Intervention. Als Bertreter ber reichsbobeitlichen Rechte mußte er bie Rechte, Freiheiten und Borguge ber Mitglieder bes Reichstammergerichts in ihrer amtlichen Eigenschaft in Schut nehmen und gerichtlich ausführen. Endlich hatte er bie Pflicht, für bie Gingiehung ber rechtsfraftig erfannten Gelbbugen jum Bortheil Des Reichsfiscus Gorge ju tragen. Das Ginten bes Fiscalates bat fur Die Stellung bes Reichsfiscal feine Urfache in ber Beranderung ber urfprunglichen Form Des Berichtsverfahrens. Rach ber Reichsfammergerichteordnung wurden, wie in Franfreich, ftreitige Sachen in Audienzen vor versammeltem Gerichte verhandelt. Aber bald nach der Einsetzung des Reichs- kammergerichts fant die mundliche Berhandlung durch bas Ueberreichen der Bortrage in Schriftsaben zu einer blogen Form berab. Die nothwendige Unwefenheit ber Fiscale bei ben gerichtlichen Berhandlungen mar fur ihren 3med von geringem Rugen. Die Schriftlichfeit ber Bortrage entzog ihnen Die Belegenheit, in jeber Gache nach Bedurfniß ber gesetlichen Ordnung bas Bort er-greifen zu konnen. Der Mangel ber munblichen Berbanblung entzog ihnen ben Bortheil, burch eine lebhafte

<sup>3)</sup> heffische halbgerichtsordnung von 1536. Art. 50. 146. 147. Baierifche Landesordnung von 1553 nach Freiberg über das öffentl. Gerichtsverf. S. 267.

4) Maurer, Geschichte bes altbeutschen öffentl. und mundl. Gerichtsverf. S. 152. Biener, Beiträge zur Geschichte bes Inquifitionsprocesses S. 143. Mittermaier, Deutsches Strafverf. 1. Th. S. 340.

<sup>5)</sup> Kammergerichteordnung von 1555. Th. I. Ait. 74. §. 2. Zungster Reichsabschied §. 15 — 19. Memorandum bes Reichspfennigmeifters von 1713. Raifert. Ebict vom 28. Juni 1715.

Parteiportrage mit ben Grundfaten ber Gerichtshofe in ununterbrochener Befanntschaft zu bleiben. Gin ferneres Moment, mas jum Ginten bes Fiscalates bei bem Reichefiscal beitrug, mar bie Berminderung der Gegen= ffanbe ber fiscalifden Birffamfeit bei bem Reichstam= mergerichte, welche in gleicher Dage gunahm, wie die Berminderung ber faiferlichen Berechtfame überhaupt. Aehnliche Grunde, wenn auch jum Theil auch noch anbere, trugen in den einzelnen teutschen ganbern gur Berabfebung ber Stellung bes Fiscalates bei "). Bu ber Stellung öffentlicher Unflager, wie folche fcon bie Be-amten ber alten frangofischen Staatsanwaltschaft neben anderen Functionen hatten, haben es die Fiscale in Teutschland nicht bringen fonnen. Der Grund lag hauptfachlich barin, bag, wenn auch ber Unflageproces noch in ber peinlichen Berichtsordnung Raifer Rarl's V. als Regel anerfannt wird, boch ber reine Inquifitionsproces, fraft beffen ber Untersuchungerichter alle ftrafbaren Berbrechen und Bergeben von Amtemegen verfolgt, immer mehr die Dberhand gewann und den Unflageproceg fast gang verbrangte. Die nicht zu leugnenben Gebrechen bes gemeinrechtlichen Inquifitionsproceffes, morüber fruber bereits Giniges bemerft morben ift, fowie fie überhaupt ben Bunfch nach einer Reform bes Strafverfahrens erzeugten, führten insbefondere bagu, Die Borguge bes Unflageproceffes, namentlich ber Berfolgung ber Berbrechen burch öffentliche Unflager, mehr in bas Muge gu faffen. Die Mugen wendeten fich bier vorzuge= weife auf Frankreich, wo fchon vor der Revolution und nach berfelben bie Staatsanwaltschaft neben anberen Functionen auch Die Des öffentlichen Unflagers batte. Seit bem Sahre 1848 ift nun in Folge ber Greigniffe jenes Jahres Die Staatsanwaltschaft nach frangofischem Dufter in vielen teutschen ganbern eingeführt. Deren Kunctionen befdyranten fich meiftentheils auf Die bes öffentlichen Unflagers, jeboch mit etwas mehr ibealer Muffaffung; nur in wenigen ganbern, wie in Sanover, ift Die Thatigfeit ber Ctaatsanwalte auch auf burgerliche Rechtsfachen ausgedehnt. Bon einer Aufficht über Die Berichte ift bei Der teutschen Staatsanwaltschaft feine Rebe. Die Nachahmung ber frangofifchen Staatsanmaltfchaft ift ba, mo Die Thatigfeit bes Staatsanwaltes erft nach beendigter Borunterfuchung mit Berbeiführung ber Unflage beginnt, wie in Burtemberg, Baben, Seffen. Darmftadt, gur Beit noch eine unvollfommene. Undere Staaten, wie Baiern, Raffau, baben einen Mittelmeg eingeschlagen. Bollftanbiger ausgebilbet ift bie Staatsanwaltschaft in Preugen, Sanover, Rurheffen, Braun-ichweig und Thuringen. Betrachten wir Die Bestimmungen ber teutschen Gefengebungen im Gingelnen, fo ift Darüber Folgendes gu bemerten '): In Preugen befteht bei jebem Appellationsgerichte ein Dberftaatsanwalt, bei jebem Rreis - ober Stadtgerichte ein Staatsanwalt aus

Betbeiligung an bem Inhalte und bem Erfolge ber ber Bahl ber jum boberen Richteramte befabigten Beamten, beffen amtlicher Beruf es ift, bei Berbrechen bie Ermittelung ber Thater herbeiguführen und Diefelben vor Bericht zu verfolgen. Die Beamten ber Staatsanwaltschaft geboren nicht zu den richterlichen Beamten. Sie find in ihrer Umteführung nicht ber Aufficht ber Berichte, fondern Die Staatsanwalte Der Aufficht Des Dberftaatsanwaltes, und diefer mit ihnen ber Aufficht bes Juftigminifters unterworfen, beffen Anweisungen fie ju befolgen haben. Das Berhaltnig bes Staatsanmaltes ju den Polizeibehorden ift fo geordnet, daß diefe ver-pflichtet find, Berbrechen nachzuforschen und unaufschiebliche vorbereitende Unordnungen ju treffen, Die aufgenommenen Berhandlungen aber bem Staatsanwalte gu überfenden, und bezüglichen Requifitionen beffelben gu entfprechen. Die Berichte haben Die Pflicht, von Berbrechen, welche amtlich ju ihrer Renntnig fommen, bem Staatsanwalte fogleich Mittheilung gu machen, auch beffen Untragen megen Feststellung bes Thatbeftanbes und megen fonft erfoberlicher Ermittelungen gu entfprechen. Bei Gefahr auf bem Berguge bat bas Bericht auch ohne Untrag bes Staatsanwaltes bie gur Abmenbung ber Berbunkelung ber Sache nothwendigen Ermittelungen und Schritte vorzunehmen, und Die Berhandlungen hieruber bemnachft bem Staatsanwalte mitgutheilen. Der Staatsanwalt hat barüber gu machen, bağ bei bem Strafverfahren ben gefeglichen Borfdriften überall genügt merbe; er bat baber nicht nur barauf gu achten, bag fein Schuldiger ber Strafe entgebe, fondern auch barauf, daß Diemand fculblos verfolgt merbe. Unterfuchungeverhandlungen, Berhaftungen ober Beichlagnahmen fann ber Staatsanwalt nur bei Befahr auf bem Berguge und im Falle ber Ergreifung auf frifder That vornehmen; außer Diefem Falle hat er folche entweber bei ber Polizeibehorbe, ober bei bem betreffenden Gerichte ju beantragen. Er barf aber allen Berhandlungen Diefer Behörden, welche Gegenftande feines Gefchaftefreifes betreffen, beimobnen, mit dem betreffenden Beamten in unmittelbare Berbindung treten, und feine Untrage und Mittheilungen gur Forberung bes 3meds ber Unterfuchung an benfelben richten (Berordnung com 3. Jan. 1849. 6. 2-7). Die Berfolgung von Berbrechen, beren Beftrafung den Antrag einer Privatperfon porausfest, fteht bem Staatsanwalte nur bann gu, menn jene Privatperfon barauf angetragen bat; er barf aber fowol in biefen Fallen, als auch bann, wenn bei Berbrechen anderer Urt Die Betheiligten fich an ibn wenden. Die gerichtliche Berfolgung, wenn er folde für gefeslich unbegrundet halt, verweigern; über Diesfallfige Befchmerben entscheidet der Dberftaatsanwalt (ebenbaf. §. 9). Die Staatsanwaltschaft fann auch im Intereffe bes Ungeflagten Rechtsmittel einwenden (Gefet vom 3. Dai. 1852. Art. 1). Die Ginrichtung mit dem Dberftaatsan-walte und ben Staatsanwalten besteht auch in ben übrigen teutschen ganbern, welche öffentliches und mundliches Berfahren in Straffachen haben, in Rurheffen hat ber bei Den Dbergerichten beftellte Staatsanwalt ben Titel Staatsprocurator, ber bei bem Dberappellationsgerichte

<sup>6)</sup> Bergl, insbefondere in Beziehung auf Preugen v. Da-niels, Rhein. frang. Strafverf. S. 51 fg. 7) Bergl. Brauer, Die beutschen Schwurgerichtsgesete S. 61-70.

angeftellte ben Titel Generalftaatsprocurator. Die thus ringifche Strafprocegordnung hat einen Generalftaatsanwalt bei bem Dberappellationsgerichte, Dberftaatsanwalte bei ben Appellationsgerichten, Staatsanmalte bei ben Rreisgerichten. Ablehnung eines Staatsanwaltes ift in Sanover, Baden, Großbergogthum Seffen, Braunfchweig, Raffau und Thuringen ungulaffig. Der Birfungefreis ber Staatsanwalte als öffentlicher Unflager ift im Befentlichen übereinstimmend geordnet. Um meiften nabert fich bem frangofifchen Borbilbe in Anfehung bes Umfangs ber ber Staatsanwaltichaft jugewiefenen Befchafte Die Staatsanwaltichaft bes Ronigreiche Sanover. Rach bem Gefebe über Die Berichteverfaffung vom 8. Nov. 1850. 6. 52 gebort ju ben Functionen ber Staatsanwaltschaft Die Erforschung und gerichtliche Berfolgung ber Polizeis und Griminalvergeben, Die Aufficht über Die Gefängniffe und Strafanftalten, Die Uebermachung ber Beobachtung ber Befete und reglementarifchen Borfdriften bei ben Berichten, Die Uebermachung der Dienftführung ber bei ben Gerichten angestellten Perfonen, fowie ber Rotarien, Advocaten und Unwalte, Die Gorge bafur, bag bie von ben Gesehen vorgeschriebene Bertretung specieller Interessen gehörig erfolge, 3. B. bei Anordnung und Berwaltung von Bormundschaften, die Wahrnehmung ber bei ben Gerichten vorfallenden Berwaltungsgeschäfte in Bemeinschaft mit den Prafidenten, endlich Die Bermittelung ber Gefchafteverbindung der boberen Gerichte unter fich und mit anderen Behorden.

2) Die Borunterfuchung. a) England. Die Boruntersuchung wird in England in ber Regel von ben Friedenbrichtern bewirft, worüber bereits fruher bas Rabere bemerft worden ift (vergl. oben II. n. 17). Es ift bavon befondere hervorzuheben, daß in ber Sauptftabt Juriften, gewöhnlich Abvocaten, mit ben friedensrichterlichen Functionen als Police-Magistrates beauftragt find. Die Entftehung und Regulirung Diefes ben Griminalproceg gewöhnlich einleitenden Berfahrens grunbet fich auf einige Statuten von Philipp und Maria 1553. 1554., wovon früher bereits gehandelt worden ift (fiebe oben II. n. 16). Im Jahre 1848 find für biefes Berfahren einige nahere Borfchriften gegeben worden ") burch 11. 12. Victor. c. 42, wovon nur hervorzuheben ift, bag eine öffentliche Berhandlung babei nicht nothmenbig ift. - Die ben Friedenbrichtern guftebende Borunterfuchung") fann nach ben Statuten, welche biefelbe begrunden, examination ober information genannt werden. Sie wird burch Ungeigen einer Privatperfon, ober eines Constable ober Policeman veranlagt. Richt nothig ift, baß fie fofort in ber erften Gigung abgemacht werbe, indem entweder bie Beweismittel eine meitere Fortfebung nothig machen tonnen, ober vielleicht bei bem erften Unlaufe nur Gin Friedensrichter gugegen mar, mahrend bei ben wichtigften Sandlungen Die Begenwart zweier nothwendig ift. Gewöhnlich wird bem

Ungeschuldigten ber Beiftand eines attorney verftattet. Das Berfahren felbft befteht barin 10), bag bie vorgeführten Beugen eidlich vernommen merben; babei find ber Angeschuldigte ober fein attorney ju Rreugfragen berechtigt. Um Schluffe jeber Beugenausfage erfolgt eine ausdrudliche Befragung des Angeschuldigten, ob er et-was zu bemerten habe. Richt ublich ift eine eigentliche Bernehmung und Befragung bes Angeschuldigten, obwol bas betreffende Statut Dies verordnet. 3m Gegentheile wird bem Angeschuldigten fogar mitgetheilt, bag er fich zu erflaren nicht nothig habe. Daber pflegt fich ber Ungeschuldigte meder über bie Cache gu erflaren. noch gegen Die ihm entgegenftebenben Musfagen etwas ju bemerten. Der Friedensrichter nimmt über Alles, mas mefentlich jur Cache gebort, nach Inhalt ber Beugenausfagen und ber Erflarungen bes Angefchulbigten eine Riederschrift auf. Die Ergebniffe Diefer Berneb. mungen bedingen Die ferneren Entschliegungen Des Friebensrichters. Ift Dichts berausgefommen, fo fann er Die Unschuldigung abweifen. Liegt aber Grund gum Berbachte vor, fo hat er bie Berhaftung ju verfugen, von welcher jeboch in vielen Fallen die Stellung von Burgen befreien fann. Behufe ber Fortfetung bes Proceffes hat er ben Berfolger und bie Beugen burch recognizance gu bem fpateren Ericheinen vor bem Griminalgerichte zu verpflichten. Die über alle diese Amts-handlungen aufgenommenen Protofolle muß der Frie-bensrichter spater dem fur die Sache zuständigen Be-richte mittheilen. — Eine andere Art von Vorunterfuchung ift die bes Coroners, welche auch in Rord : amerifa vorfommt "), nicht aber in Schottland. Sie findet ftatt in Fallen ber Tobtung, aber nur super visum corporis. Der Coroner beruft die gange Rach. barfchaft jufammen, bilbet fich baraus eine Jury und nimmt por berfelben eine Inquifition burch Bernehmungen por, fodag baraus ein Berdict entweder blos über Die Todesurfache, ober auch als indictment gegen eine bestimmte Perfon auf Zobtung hervorgeht. Rach neues ren Statuten muß er Alles, mas gur Sache gebort, protefolliren, ben etwa Berbachtigen gur Saft bringen und die Beugen gum funftigen Ericheinen vor Bericht verpflichten. Diefe Borunterfuchung, von welcher ichon früher gehandelt worden ift (f. oben II. n. 16. 17), übertrifft ursprünglich an Wichtigfeit und Alter bie bes Friedenerichters; Deffentlichkeit ift gwar bei berfelben ublich, aber nicht nothwendig 12). Sie gilt für eine Inquifition (Coroners inquest) und arbeitet mit einer Bury, woraus fich ergibt, baß fie eine allfeitige Unterfuchung bilbet, und Die Unfchulbigung einer beftimmten Perfon als Thaters als Indictment Die Sache fogleich gu bem trial, bem eigentlichen Griminalverfahren, reif macht. Rach neuerer Praris ift ber Coroner befugt, Merate zu requiriren und ihnen eine Bergutung für ihre

10) Stephen, Sandbuch des englischen Eriminalrechts von Rubry S. 568-574. 11) Mittermaier, Englisch ichotisches Strafverfahren S. 207. 12) Mittermaier a. a. D. S. 101.

<sup>8)</sup> Bergl. Mittermaier in der Krit. Zeitschr. fur RB. bes Aust. 21. Bb. S. 102. 9) Sie ift ausführlich geschildert von Mittermaier, Engl.-schott. Strafverf. S. 159 fg.

Bemühungen zu verabreichen 13), wedurch also zugleich ein miffenschaftlich begrundetes Gutachten erlangt und verbereitet wird. — Für bie Informationen bes attornev general und bes master of the crown office benebt feine tefontere officielle Form, wenn nicht etwa bei Staatsverbrechen bas Privy Council fich ber Sache annimmt 11. Gie baben fich bas Fundament ihrer Anflage burch affidavits, eidliche Zeugenvernehmungen vor einer Beberbe, felbit ju verschaffen; ber master bat batei nech einigen Beiftant burch biejenigen, auf beren Berlangen er bie Sache übernimmt. - In Schottland weicht die Beruntersuchung bei ten Sheriff-courts in ibren Fermen von ber bei ben Friedensrichtern in England ab 12). Das Rabere barüber ift verber unter VIII. n. 1. lie. a. vorgefommen. Der fiscalische Anwalt barf bort eine Boruntersuchung bei ben Graficaftegerichten veranlanen, braucht alfe nicht felbit biefe Berbereitung jur Anflage ju übernehmen. 3m Laufe biefer Berunterfudung wird querft ber Angeschuldigte inquifiteriid vernemmen; bann felgen bie Beugenverbere ebne Beifein bes Angefdulbigten, fodag alfo bie Arengfragen wegfallen. - In Rordamerita fommt bismeilen eine Bernehmung bes Angesmulbigten ver; bie Beftimmungen ber Preceperdnung für Rem : Bert : ) fegen ein feldes Berfahren veraus. b) Frantreid ). Es ift bier eine genauere Darftellung bes frangonichen Berfahrens ju geben, ba biefes ben teutiden Gefengebungen großtentheils jum Mufter gebient bat. Rach ben Grundfaten bes frangenichen Criminalerecenes umfast bie Un: terfudung im meiteren Ginne alle gerichtlichen Bantlungen, welche nethwendig ericheinen, um Thatfachen auffunehmen ober festzuftellen, melde ben objectiven ober and subjectiven Thatbeftant eines Bergebens im meiteren Sinne begrunden. Die Untersuchung im meiteren Sinne ift gwiefacher Art, entweder bie Borbereitungenaterfuchung, eber bie Unterfuchung im engeren Sinne, auch Borunterfuchung genannt. Die erftere bezwecht bie Aufnahme bes Thatbeftanbes einer ftrafbaren Bandlung in ber Art, bag nich überfeben lagt, ob eine Berfelgung überbaurt nothwentig ift, eb ein genau ju bezeichnender Urbeber ber ftrafbaren Dandtung einem Polizeigerichte oder einem correctiomellen Gerichte jur Unterfuchung und eventuell jur Be-Arafung überwiesen werden fann, ober endlich ob ber Thatbestand noch naber festquitellen ift, um femel bie Ratur der frefteren Bandlung, namentlich wenn ne ben Charafter eines Berbrechens ju tragen icheint, als auch um die Urheber bestimmter ju ermitteln. Die Bernnterindung bezwecht allein bie gentitellung ber Ratur der Krafbaren Dandlung und deren vermeintlichen

Urhebers in der Art, bag bie besenders zu tiefem 3mede eingesette richterliche Beborte (Rathelammer, Anflagefammer) zu erfennen im Stande fei, welche Art ber ftrafbaren Sandlung vorliege, und ob gegen beren vermeintlichen Urheber ber Berbacht ber Thiterfchaft verbanten fei. Die Borbereitungeunterfudung mit ausschlieflich von den Beamten der gerichtlichen Polizei geleitet, ba in berfelben eigentliche Infructionsbandlungen nicht verfemmen; fie befchranft fic unr auf Anfnahme ber jur Fefiftellung bes Thatbeftanbes erfoberliden Protofolle. Die Berunterindung wird ansfolieflich ven bem Inftructionsrichter geleitet, und bezwedt baurtsachlich die Sammlung der Beweife für die Arafbare Handlung, fowie für die Schuld ober Unichuld ber angeschuldigten Perfen. An ber Berunterfuchung ift jedech der Staatsanwalt in der Art betheiligt, bag ihm Mittheilung von ber gangen Procedur ju machen ift, und bag er bei einzelnen Acten bes Berfahrens mit feinen Antragen gehört werden muß. Das Berfahren ift in beiben Arten ber Untersuchung in quifitorifc und gebeim; auch ift bem Angeschuldigten nicht geftattet, im Laufe berielben fich einen Bertheibiger ober einen Anwalt beignordnen. Die Untersuchung ift burchgehenbs protofollarifd. Der frangofifche Criminalproces frunt mei Bauptarten von Protofollen (procès-verbaux). und gwar entweder felde, welche im Laufe bes Unterfuchungeverfabrens, ober folde, welche mabrend ber gerichtlichen Berhandlung vor ben Strafgerichten aufgenommen werden. Berlaufig ift bier nur von ben cr-Arren bie Rede. Das Gefet bat für die Ferm ber Pretofolle im Allgemeinen feine Regeln aufgeftellt, bech bei einzelnen Arten berielben Boricheiften erlaffen (Code d'instr. crim. art. 42. 76. 78), melde als Richeldum bienen fennen. In der Praxis befolgt man Regeln, welche mit benen in Teutschland gemeinrechtlich anfigeftellten im Beientlichen übereinftimmen. Es ift Unterzeichnung bes Prettefolls burch ben aufnehmenben Beamten, und gwar gewöhnlich nicht nur am Schluffe, fendern am Ende jeder Seite erfederlich, femie bei Erflarungen und Bernehmungen Berlefung bes Protofolis, austrudliche Bemerkung, bağ bies geichehen fei, und Unterzeichnung der Erflarung oder Bernehmung am amten. Bon der Beigerung ober von der etwaigen Unfühigkeit derfelben geschieht Erwähnung, gewöhnlich um ter Angabe ber Grunde. Bwifchentinien fint umguleig; Ausftreichungen und Randbemerfungen bebingen von Seite aller Perfonen, welche unterzeichnen follen, ber ausbrudlichen Genehmigung burch ihre Unterfebrift ober burch ihre handzeichen. Bas die Bemeisfabigleit ber Protefolle anlangt, fo fennt mear ber frangefifche Geiminalerreces im Allgemeinen feine Beweistherrie; aufnahmsweife ift den Protofollen gemiffer Beumten, welche regelmiffig geführt fint und ben gesehlichen Berfehriften entiprechen, in ber Art Beweistraft verlichen, bag menightens die Polizei- und correctionellen Gerichte an den Indalt berfelben gebunden find ") und bei Bemetheilung 18) Code Cinat crim art 154 190.

<sup>13)</sup> Mittermaier, Engl.:schent Strafeerf. S. 1800. 14) Stephen, handt von Mühry S. 440. 567. 15) Straft. Mittermaier, Engl.:schatt. Strafeerf. S. 191 — 197. Biesut. Bright.:Schicht. Iv. S. 259 Sy. 160 Mittermaier in der Krit. Seifcht. 21. Bo. S. 259 Sy. 160 Mittermaier in der Krit. Seifcht. 21. Bo. S. 201 — 293 und umfünden in dem Engl.:schott. Strafeerf. S. 210 — 213. 17) Bal. D. Lancelle. Minin.:skungli. Strafeerf. S. 102 — 140. 141 — 147. Pochker, Strappif. Strafeerf. S. 102 — 140. 141 —

bes Straffalls ihre moralifche Ueberzeugung ben für biefe Protofolle geltenben pofitiven Beweisregeln unterordnen muffen. In biefer Begiebung unterscheibet bas Gefet zwei Arten von Protofollen, namlich folche, welche bis jum Beweife bes Gegentheils Glauben verdienen; bies find im Allgemeinen bie Protofolle ber Beamten ber gerichtlichen Polizei; und bann folche, welche nicht einmal einen Gegenbeweis zulaffen, und nur durch eine Balfdungeflage angegriffen werden tonnen; Dies find porzugeweife Die Protofolle folder Beamten, welchen jur Ermittelung gemiffer, im Strafgefetbuche nicht vorgefebenen, vornehmlich auf Die Revenuen bes Ctaats und öffentlicher Anftalten befonderen Ginfluß außernden Contraventionen burch fpecielle, für biefe Musnahmsmaterien erlaffene Gefebe die gerichtliche Polizei übertragen worden ift "). Es geboren bierher die Protofolle ber Balbbuter (agens et gardes forestiers) und qc= miffer Steuerbeamten (préposés des douanes et des droits reunis). aa) Bon ber Borbereitungsun-terfuchung. Die Sandlungen, welche Die Beamten ber gerichtlichen Polizei gur Ermittelung einer Berfolgung vorzunehmen haben, bilben bie Borbereitungsunterfuchung. Die Refultate berfelben unterliegen in ber Regel ber Prufung bes Staatsanwalts und in Polizeicontraventionen bes Bertretere ber Staatebehorbe bei ben Polizeigerichten, und es ift Diefen Beamten anheim ge-ftellt, wenn bestimmte Personen für Die Thaterschaft er-mittelt find, Die Straffache an Die betreffenben Strafgerichte fofort zur Untersuchung und Bestrafung zu über-weisen, oder eine nahere Untersuchung, b. h. Borunter-suchung zu veranlassen. In dieser Beziehung sind fol-gende Puntte hervorzuheben. Die zur Ermittelung ber Contraventionen vorzugemeife angestellten Perfonen muffen Die jur Feftstellung Des Thatbestandes aufgenommenen Prototolle an ben Bertreter ber Staatsbehorbe bei bem betreffenben Polizeigerichte mit Bericht überfenben. Doch fann ber Bertreter ber Staatsbeborbe, ba er ein Beamter ber gerichtlichen Polizei ift, felbftverftanblich felbft in eigener Derfon Contraventionefalle und überhaupt ftrafbare Sandlungen conftatiren. 3m erften Falle trifft er felbft Die erfoberlichen Unordnungen, im zweiten Falle, alfo menn es fich um Berbrechen ober Bergeben banbelt, übermittelt er Die Sache bem Staatsanmalte. Der Bertreter ber Staatebehorbe pruft bie ibm überfendeten Protofolle und bat bie Contravenienten vor bas Polizeis gericht vorladen ju laffen. Blaubt er, bag nicht einmal eine Polizeinbertretung vorliege, fo ordnet er Giftirung bes Berfahrens an; glaubt er aber Anzeigen von Bergeben ober Berbrechen gu entbeden, fo überfenbet er bie aufgenommenen Protofolle mit ben etwa in Befchlag genommenen Ueberführungeftuden an ben Staatsammalt bes Begirts, welchem er untergeordnet ift. Die von fammtlichen Silfsbeamten bes Staatsanwalts aufgenommenen, Die Conftatirung eines Bergebens ober Berbrechens enthaltenden Protofolle merben bem betreffenben

Staatsanmalte mit ben Ueberführungsftuden vorgelegt, melder fowol in biefem Falle, als auch, menn er felbft Die Borbereitungsunterfuchung geführt bat, nach Lage ber Sache ju ermeffen bat, ob entweder eine Giftirung Des Berfahrens, eine Bermeifung an Die correctionellen Berichte, ober eine Borunterfuchung fatt zu finden babe. Sat ber Inftructionerichter in feiner Gigenfchaft ale Beamter ber gerichtlichen Polizei Die Borbereitungsunterfuchung eingeleitet, fo fest eine Giftirung Des Berfah-rens Ginverftandnig beffelben mit dem Staatsanwalte, welchem er bie betreffenben Proceburftude mitgutheilen bat, poraus. Das Befet fchreibt bem Staatsanwalte feine fpeciellen Regeln vor, nach melden er in ben eingelnen Fallen verfahren foll. Doch find folgende Grundfage maggebend. Gine Siftirung fann er nur bann anordnen, wenn er in ben ermittelten Thatfachen feine gefeblich ftrafbare Sandlung findet. Gine Bermeifung por Die Polizei - ober correctionellen Gerichte bat er gu peranlaffen, wenn er eine bestimmt gu bezeichnende Derfon ber Berübung einer Contravention ober eines Bergebens für hinreichend verdachtig halt, in dem Falle jedoch, wenn ein Bergeben in Frage ift, nur bann, wenn er ben Thatbestand für hinreichend festgeftellt halt. Scheint ein Berbrechen vorzuliegen, ober ift bas Bergeben ober endlich ber Urheber bes letteren nicht geborig ermittelt, fo hat ber Staatsanwalt die Sache dem Inftructionsrichter jur Ginleitung und Fuhrung ber Borunterfuchung vorzulegen, fich felbst aber jeder weiteren Inftructionebandlung ju enthalten. (Code d'instr. erim. art. 45. 47.) Bebe Berfolgung einer ftrafbaren Sandlung, welche nur in ben gallen ftattfindet, in welchen eine öffentliche Rlage (action publique) gulaffig ift, beginnt mit der Borbereitungsunterfuchung. Die Berfolgung felbft tann veranlagt werden : ") von Umtemegen (d'office), d. h. jeder Beamte ber gerichtlichen Polizei bat nach Daggabe ber ihm fraft feines Umte gefehlich auftebenden Befugnif Die Berfolgung einzuleiten, mas entweder auf Beranlaffung ber ben Beamten burch ben gemeinen Ruf zugekommenen Renntniß, ober in ben gefchieht; B) auf bie Denunciation ber Bermaltungebeamten, ober felbft von Privatperfonen; y) auf Die Befcmerbe Der verletten Privatperfonen (plainte) 10). a) Frifche That (flagrant delit) beißt eine ftrafbare Sandlung, welche im Augenblide vollführt wird, ober vollführt merden foll (Code d'instr. crim. art. 41); es gehört hierher auch ber Fall, mo Jemand unmittels bar nach einer befannt gewordenen ftrafbaren Sandlung burch ben gemeinen Ruf verfolgt, ober mit Gegenstan-ben betroffen wird, welche auf beffen Thaterschaft ober Theilnahme schließen laffen. Scheint in ber frifchen That eine vom Befete ale ein Berbrechen bezeichnete, ftrafbare Sandlung ju liegen, fo burfen bie Beamten ber gerichtlichen Polizei, b. b. inebefonbere ber Staate. anwalt und feine Silfebeamten aus bem Bereiche ber ibnen fonft nur guftebenben Borunterfuchung beraustre-

<sup>19)</sup> Befes vom 15-19. Zept. 1791. Gefes vom 9. Flo-real VII. Gefes vom 5. Ventose XII.

ten und wirfliche Inftructionshandlungen vornehmen. Die erfte Pflicht Diefer Beamten ift, fobald ihnen Renntniß einer frifden That, welche ein Berbrechen gu enthalten icheint, gutommt, fich unverzüglich an Drt und Stelle ju begeben und fofort bem betreffenden Inftructionerichter Ungeige gu machen. Erfcheint biefer, fo nimmt er Die erfoderlich icheinenben Inftructionshandlungen felbit por, und Die Thatigfeit ber Beamten befcrantt fich bann auf ihre Uffifteng und auf die Stellung etwaiger Untrage. Erfcheint ber Inftructionerichter nicht, fo muß ber Staatsanwalt bie Inftructionebandlungen, welche bas Befet fpeciell bezeichnet, vornehmen, ohne jenen abzumarten. Diefe Inftructionshandlungen befteben im Allgemeinen, außer dem über ben gangen Thatbeftand möglichft unter Uffifteng eines Silfebeamten ober ameier Burger ber betreffenden Gemeinde aufzunehmen-Den Protofolle, in Der Sequestration aller möglicher Beife auf Die That Bezug habenden Gegenstände (Code d'instr. erim. art. 35); in der Bernehmung aller Per-fonen, welche durch ihre Unwefenheit Aufflarung geben fonnen (art. 33, 34); in der Bernehmung ber ale Urheber ber frifden That bezeichneten Perfon, beren Borführung und Berhaftung ber Staatsanwalt verfügen fann (art. 40); in ber Bornahme von Saussuchungen, mas aber nur am Orte ber That eines von ben Unmefenben bezeichneten Drte ober in ber Behaufung ber angeschuldigten Person geschehen fann, und wobei auch Beschlagnahme aller gur Ueberführung Dienenden Gegenftande gulaffig ift (art. 36-39); endlich in der Buziehung von Sachverftandigen, wozu bei gewiffen Tobesfällen ein ober zwei Gefundheitsbeamte zu ernennen find (art. 43, 44). Die fammtlichen Berhandlungen nebft ben Ueberführungeftuden bat ber Staatsanwalt unverzüglich an ben Inftructionerichter zu übermitteln, welcher fodann Die Borunterfuchung wie gewöhnlich führt. Diefes bei bem flagrant delit vorgefdriebene Musnahme. verfahren findet auch bann ftatt, wenn ein Sausberr ben Staatsanwalt ober beffen Silfebeamten gur Conftatirung eines im Inneren feines Saufes begangenen Berbrechens ober Bergebens auffobert, jeboch nur in Bezug auf Die Befugniffe Diefer Beamten (art. 46. 47), alfo nicht wenn ber Inftructionerichter requirirt ift. In ben Fallen bes flagrant delit, aber auch nur in Diefen allein, fteht es in bem Ermeffen bes Inftructionerich: ters, welcher hierbei ganz biefelben Rechte und Pflichten bes Staatsanwalts hat, beffen Buziehung zu verlangen ober folche zu unterlaffen (art. 59). Streitig ift, ob biefe Ausnahmsbefugniß bes Inftructionsrichters auch bei ber Requifition Des Sausherrn guftebe; boch burfte, ba Ausnahmsgefete ftreng auszulegen find, Die verneinende Meinung Die richtigere fein. Uebrigens hat jeder Staatsburger und namentlich ber Depofitar ber bewaffneten Macht bas Recht und fogar bie Pflicht, zur Ber-haftung eines Menschen, welcher bei Begehung eines Berbrechens auf frischer That ergriffen wird; ber Berhaftete ift jeboch fofort bem Staatsanwalte vorzuführen, melder Die Berhaftung anguordnen bat (art. 106. 107). B) Die Denunciation, eine ben Beborben augestellte

Angeige einer ftrafbaren Sandlung, mit ober ohne Benennung bes Thaters, fann von Jedermann, auch von einem an der Berfolgung der angezeigten Sandlung nicht direct oder perfonlich Betheiligten gefcheben, und ift in gewiffen Fallen felbft eine gefetliche Berpflichtung (Code d'instr. crim. art. 50). Jedenfalls find Die fammtlichen Beamten bes Staats gehalten, Berbrechen ober Bergeben, von welchen fie in ber Musubung ibrer Umteverrichtungen Renntnig erhalten hatten, gur Ungeige ju bringen (art. 29). Die Unterlaffung ber Unzeige gieht aber felbft in ben Berpflichtungsfallen feine Strafe nach fich, ba die art. 103. 107. 136. 137 bes Code penal, welche eine folche Unterlaffung fur eine ftrafbare Sandlung erffart hatten, burch bas Gefes vom 28. April 1832 aufgehoben worden find. Die Form ift boppelter Urt, entweder durch eine fchriftliche vom Denuncianten unterzeichnete Gingabe (requête), ober burch eine Protofollarerklarung besselben. Die Denunciation wird den Beamten der gerichtlichen Polizei, und zwar entweder demjenigen, welchem eine Competenz an dem Orte, wo sich die That ereignete, zusteht oder dem zuständigen Beamten des Orts, wo der Denunciat betroffen wird, überreicht. (Code d'instr. crim. art. 11. 48. 53. 54). Berleumderifche Denunciationen geben Beranlaffung gur Beftrafung und Schabenberfat (Code penal art. 373); aber nicht blos bolofe, fondern auch fcon culpofe Anzeigen begrunden einen Schabensanfpruch auf Seiten bes unfchuldig Berfolgten; baber foll auch nach art, 358 bes Code d'instr. crim. ber Generalprocurator bem bei ben Uffifen freigesprochenen Ungeflagten ben Denuncianten nennen. ?) Die Befchmerbe (plainte), welche bei jeber ftrafbaren Sandlung, auch bei einer Polizeicontravention, julaffig ift, fann nur von bem erboben werben, melder ein birectes Intereffe bat und burch die ftrafbare Sandlung einen wirklichen actuellen, in feinen Folgen fühlbaren Rachtheil erlitten bat. (Code d'instr. crim. art. 3. 63.) Die Form ift Diefelbe, mie bei ben Denunciationen; Die Befchwerbe wird auch benfelben Beamten überreicht; boch barf fie auch bem competenten Beamten bes Bohnorts bes ju Berfolgenben übergeben merben (art. 63). Gie gieht, wie Die Denunciation, eine Berfolgung von Amtswegen nach fic. Un fich fobließt bie Befchwerbe noch feine Civilflage in fich; bagu bedarf es einer beftimmenben Erffarung bes Befchwerbeführers, ober eines Antrags auf Schabens-erfat. bb) Bon der Borunterfuchung. Die Boruntersuchung, welche nach dem Borigen als eine Erwird nur von bem betreffenden Inftructionerichter geleitet. welcher alle Inftructionshandlungen felbftandig anguordnen hat. Bur Fuhrung ber Protofolle ift ein befonde. rer Gerichtefdreiber angestellt, welchen ber Instructions. richter bei Aufnahme berfelben gugugieben bat. Der Inftructionerichter fann mit ber Borunterfuchung befaßt merben, erftens burch ben Staatsanwalt, melder ibm Die Straffache nach ftattgehabter Borbereitungsunterfudung, ober wenn in ben oben ermabnten Musnahmsfällen eine Inftruction bereits ftattgefunden bat, nach

Bollenbung berfelben mit ben entsprechenben Antragen porgulegen bat; zweitens burch bie Strafgerichte, welche unter gemiffen Borausfegungen Die Straffache gur Ginleitung einer fpeciellen Borunterfuchung an ben Inftructionerichter gu verweifen befugt find; brittens von Umtemegen, indem der Inftructionerichter als Beamter ber gerichtlichen Polizei in ben Fallen, in melden Berbreden ober Bergeben verzuliegen icheinen, Die Berfolgung einzuleiten und die Borunterfuchung vorzunehmen befugt ift. Dem Inftructionerichter find feine bestimmten Regeln vorgeschrieben, nach welchen er bie Beweise gur Conftatirung bes Thatbeftanbes fammeln foll; es ftebt Dies im einzelnen Falle in feinem Ermeffen, obwol er Die Diesfallfigen Untrage bes Staatsanwalts gu berudfichtigen bat. Die Inftructionsbandlungen, welche im Laufe einer Borunterfuchung nach Lage ber Gache theilweise ober fammtlich vorkommen, find: Sausunterfudungen, bezüglich Beichlagnahme von Ueberführunge-ftuden, Augenschein und Gutachten von Sachverftandigen, Beugenvernehmungen, Bebore mit bem Befculbigten, Berhaftungen. a) Die Saussuchungen (visites domiciliaires) bezweden entweder bie Auffuchung verdachtiger Perfonen, ober bie von Beweisftuden. Die erfte gefdiebt burch ben Berichtsvollzieher ober bie Mgenten der öffentlichen Macht auf Grund gerichtlicher Unordnung, Die zweite burch richterliche Beamten und ausnahmemeife burch Beamte ber gerichtlichen Polizei. Rur von ber lettern ift bier bie Rebe, in fofern fie im Laufe einer Boruntersuchung ftattfindet. Gie fann nur vom Inftructionsrichter gefcheben, obwol er nach einer ichmanfenden Praris einen Friedensrichter feines Begirfs ober einen anderen Beamten ber gerichtlichen Polizei Damit beauftragen barf. Die Bugiehung bes Berichtefdreibers und bie Affifteng bes Staatsanwalts genügt. Gie gefcbieht entweber auf Antrag Des Staatsanwalts, ober von Amtewegen, fobald eine Bermuthung vorbanden ift, baß Papiere ober fonftige, mit ber ftrafbaren Sandlung in Begiebung ftebenbe, Begenftande aufgefunden merben fonnen. Beichehen fann fie nur im Begirfe bes Inftructionerichtere, und gwar in ber Regel in ber Bobnung bes Befculdigten. Die Beit, ju welcher bie Saus-fuchung vorzunehmen ift, ift nur die Zageszeit; gur Rachtzeit barf fie niemals ftattfinden; bier fann ber 3nftructionsrichter burch Cernirung und Bewachung Des Drte bie jum Anbruche Des Tages Sicherheitsmagregeln pornehmen 11). Das Berfahren ift in Gemagheit bes art. 89 bes Code d'instr. crim. nach ben Borfdriften ber art, 35-39 beffelben vorzunehmen. 8) Der Mugenichein wird vom Inftructionerichter entweder obne ober mit Bugiebung von Sachverftandigen vorgenommen. Letteres foll gefcheben, wenn gur Burdigung ber ftraf-baren Sandlung nach ihrem Charafter und nach ihren befonderen Umffanden Die Unwendung befonderer Renntniffe, welche ber Inftruent feinem Berufe nach nicht gu

befigen pflegt, nothig ift. Die Bugiebung von Gach. ver ftanbigen hangt in ber Regel vom Inftruenten ab. nur bei gemiffen Zodesfallen ift er bagu verpflichtet. Die Bahl ber Cachverftandigen ift bem Beamten überlaffen; bie regelmäßige Bahl ift zwei. Die Sachverftanbigen find ftets vor Abgabe ihres Butachtens babin gu vereiben, bag fie nach beftem Biffen und nach ihrer Chre perfabren mollen (en leur honneur et conscience). Gie follen in ber Regel ihr Gutachten unter Leitung Des Beamten abfaffen und ihre Unficht zu Protofell geben; in ichwierigen Fallen geftattet bie Praris Abfaffung eines befonderen Butachtens in Abmefenheit bes Beamten, welches aber bemfelben perfonlich ju überliefern ift. Gin 3mang gegen Sachverftanbige, ber gerichtlichen Muffoderung gur Abgabe eines Butachtens Folge gu leiften, findet nicht ftatt, indem art. 80 des Code d'instr. erim. folden nur gegen Beugen eintreten lagt. (Bergl. art. 43. 44 Diefes Code.) Gine befondere Claffe von Sachverftanbigen find bie Ueberfeter (interpretes); ihre Bugiebung ift in art. 332. 333 bes Code nur in ber Uffifenprocedur vorgeschrieben; Die Praris behnt Diefe Urtifel aber auch auf andere Gerichte aus. 7) Rudficht-lich ber Beugenvernehmungen ift dem Inftructionerichter burch bas Befet feine Grenge gefett; er foll aber fowol Belaftungs : als Entlaftungszeugen vernehmen. Die vom Inftructionsrichter als Beugen bezeichneten Derfonen find burch Bermittelung bes Staatsanwalts porguladen. Die Pflicht gur Ablegung Des Beugniffes ift eine allgemeine Burgerpflicht, beren Erfullung erzwungen merben fann, namlich burch Borführung (contrainte par corps), ober durch Geldbuffen. Die Beugen haben ben in art. 75 bes Code vorgefdriebenen Gib gu leiften. Ueber die mefentlichen Bestandtheile ber Beugenprotofolle enthalten die art. 73-78 des Code bestimmte Boridriften. d) Ueber bas Berbor ber Ungefdulbigten bat ber Code d'instr. crim. feine Regeln aufaeftellt; er enthalt nur allgemeine Undeutungen und überlagt es bem Inftructionerichter, fich fur jede einzelne Sache nach Lage berfelben ein Spftem au bifben; bie Praris bat jedoch Borfchriften mit Rudficht auf eingelne analoge Bestimmungen und auf den Beift des vom Befetgeber aufgestellten Spftems aufgestellt, welche ale verbindlich gelten. Gine Uffifteng Des Staatsanwalts ift bei ben Berhoren nicht erfoberlich; es find jeboch bemfelben Die Berbore mitgutheilen. Der Inftructions= richter foll die Ungeschuldigten auf Biderfpruche ihrer Musfagen mit ben Angaben ber Beugen aufmertfam machen, und fo Geftandniffe ju erlangen fuchen. Die Bugiehung von Bertheidigern ober Bertretern ift den Ungefdulbigten nicht verftattet. ¿) Die Berhaftung ongefdulbigter Perfonen fommt bier in foweit in Frage, als von der Bermahrungshaft Die Rede ift. Ges fetlich angeordnet ift Die Berhaftung im art. 91 bes Code nur bei Berbrechen, mabrend fie bei Bergeben bem Ermeffen bes Inftructionerichtere überlaffen ift. Berbacht ber Flucht, fowie Die Beforgniß ber Collufion ober anderer Die Ermittelung ber Babrheit erfcmerenben Sandlungen find Die Sauptgrunde, welche bei Ber-

<sup>21)</sup> Art. 76 der Constitution vom 22. Frimaire VIII (13. April 1799) nicht aufgehoben durch die Worte ", de suite" im Art. 36 des Code d'instr. crim.

geben bie Berhaftung Ungefdulbigter rechtfertigen. Es gibt brei Urten von Untersuchungegefangniffen in Frantreich: maisons de depôt jur Festhaltung blos Berbach= tiger, welche fich in jeber Gemeinde befinden follen; maisons d'arrêt für die bereits in Borunterfuchung Befindlichen; folde follen bei jedem Tribunale erfter Inftang perhanden fein; endlich maisons de justice für Diejenigen, welche in Unflageftand verfett, alfo vor Die Affifen verwiesen find, fie follen bei jedem Affisenhofe vorhanden fein. Die Bermahrungs - oder Detentionshaft foll nur auf Grund eines vom Inftructionerichter ausgestellten Befehle (mandat) vollzogen werden. Gin jeber folder Befehl ift von bem Beamten, welcher ibn erläßt, gu unterzeichnen und mit feinem Umtoffegel gu verfeben (art. 95 des Code). Der frangofifche Eriminalproceg ftellt vier Arten von Befehlen auf, welche vom Inftructionerichter gegen Ungeschuldigte unter gemiffen Borausfetungen erlaffen werben fonnen. Ergibt fich aus ber Untersuchung irgend ein burch nabere Ungeigen begrundeter Berbacht ber Thaterichaft gegen eine bestimmte Perfon, fo foll ber Inftructionsrichter auch ohne Untrag Des Staatsanwalts minbeftens einen Erfcheinungs befehl (mandat de comparution) erlaffen, b. b. der angefchuldigten Perfon burch einen Berichtsvollzieher eine Ladung guftellen laffen mit ber Auflage, ju einer bestimmten Beit vor ihm zu erfcheinen, um über eine Unfchuldigung vernommen ju werben. Golde Befehle follen aber in ber Regel nur bann erlaffen merben, wenn ber Bohnort bes Angefchulbigten befannt ift und nur eine That vorzuliegen fcheint, welche correctionell geabnbet wird (art. 91). Gine zweite Art ift ber Borführungebefehl (mandat d'amener), berjenige richterliche Befehl, fraft beffen ber mit ber Bollftredung beauftragte Beamte (Gerichtevollzieher ober ein Agent ber öffentlichen Dacht) berechtigt und verpflichtet ift, Die barin bezeichnete Perfon forperlich und im Beigerungsfalle felbft mit Silfe ber bewaffneten Dacht vorzuführen. Er wird in der Regel nur gegen Perfonen erlaffen, welche entweder eines Berbrechens beschulbigt find, ober wenn nur ein Bergeben vorliegt, feinen feften Bohnfit haben, ober endlich auf ben Erfcheinungsbefehl nicht erfdienen find (art. 91); ausnahmsweife auch in allen anderen Fallen, wenn befonbere erfchwerende Umftanbe vorliegen. Gelbft bei einem Berbrechen genügt gur Erlaffung eines folden Befehle, namentlich gegen Perfonen von feftem Bobnfite und gutem Rufe, nicht Die bloge Ungeige (art. 40), fonbern ce muffen bestimmte Indicien ber Thaterichaft und Bahricheinlichfeitegrunde für bicfelbe vorhanden fein. Rach erfolgter Borführung und Detention foll das Berbor langftens nach 24 Stunben vorgenommen werben. Der Borführungsbefcht be-barf zu feiner Erlaffung feines Antrags bes Staatsan-walts; er wird nicht motivirt. Gine dritte Art ift ber Bermahrungebefehl (mandat de depot), b. b. berjenige richterliche Befehl, fraft beffen eine barin bezeich-nete Perfon von bem Bollftredungsbeamten felbft mit Silfe ber bewaffneten Dacht verhaftet und von ben Muffebern ber Bermahrungegefangniffe in Bemahrfam ge-

nommen merben foul. (Art. 86, 95, 97, 98, 100, 101.) In fpeciellen vom Gefete bezeichneten Gallen, welche im art. 34. 100. 107 bes Code d'instr. erim. vorgefeben find, ficht auch bem Staatsanwalte und feinen Silfebeamten bas Recht gur Erlaffung eines folden Befehls gu. Der Bermahrungsbefehl findet in ber Regel nach bem erften in ber Borunterfuchung vorzunehmenden Berhöre ber vorgeführten Perfon ftatt, fobald biefelbe bie Unfchuldigung einer ftrafbaren Sandlung nicht ju gerftoren vermag, und ber Inftructionerichter nicht genau gu unterfcheiben im Stande ift, ob ein Berbrechen ober Bergeben, ober grade welches von benfelben vorliegt. Ueberbies wird ein folder Befehl in ber Regel gegen Perfonen erlaffen, welche fich bem Borführungebefehle entzogen haben; felbft gegen blos erfcbienene und nicht vorgeführte Personen fann ein Bermahrungsbefehl erfolgen, fobalb fich nach bem Berbore fur Die Unfchulbigung eines Berbrechens ober eines mit Gefangniß gu bestrafenden Bergebens bestimmtere Ungeigen ergeben. Die vierte Urt endlich ift ber Berhaftsbefehl (mandat d'arrêt), welcher fich nur burch eine ftrengere Form, fomol mas feinen Inhalt, als Die Art feiner Bollftredung betrifft, von bem Bermahrungebefehle unterfcheidet. Er hat fast Diefelben praftifchen Birfungen, ift auch im gangen Bereiche bes Staats vollziehbar. Er findet aber nur bann ftatt, wenn ein beftimmt gu bezeichnendes Berbrechen ober mit Gefangniß ju beftrafenbes Bergeben vorliegt, und ift am meiften geeignet bie bem frangofifchen Strafproceffe fremben Stedbriefe bes teutschen Criminalproceffes zu erfeten. In bem Berhaftebefehle ift bie ftrafbare Sanblung, fur welche er erlaffen ift, und bas Strafgefet angugeben; er fann nur nach Unborung bee Staatsanwalte erlaffen merben. (Art, 94, 96 bes Code d'instr. crim.) 5) Gine pro: viforifche Freilaffung ber ju verhaftenben Derfon ift gulaffig gegen Cautionsleiftung, bag fich ber Ungeschuldigte zu allen Proceduracten und gur Bollgiebung bes Urtheils ftellen werde (art. 114). Um Diefe Freilaffung fann Diejenige Perfon anfuchen, welche eines correctionellen Bergegens angeschuldigt ift und nicht au ben Bagabunden ober ju gewiffen gerichtlich bestraften Personen (repris de justice) gehört (art. 113-115). Sie fann in jeber Lage ber Sache nachgesucht werben. Bewilligt wird fie in ber Regel, und in Gemagheit gefeglicher Borfdrift von ber Rathstammer bes Gerichts erfter Inftang, in beffen Begirt bie Borunterfuchung geführt wird; nach ber Praris mit Rudficht auf Die Beffimmung, bag fie en tout état de cause nachgefucht werben fann, im Falle bas Befuch erft in zweiter Inftang ober bei bem Caffationsrecurfe angebracht wird, von ber Rathefammer bes Appellgerichte, ober wenn Diefes ein Appellationsgerichtshof ift, von ber Antlage- tammer. Bor ber Entscheidung ift ftete ber Staatsanwalt mit seinem Antrage ju boren. Die Cautione-leiftung besteht in einer nach ben gesetlichen Bestim-mungen auszuführenden Bestellung einer Burgschaft. c) Zeutschland 22). Bon ben teutschen Schwurge-22) Bgl. Brauer, Deutsche Schwurgerichtsgefete S. 82-107.

richtsgesehen haben die meisten in der Sauptsache dem französischen Systeme sich angeschlossen, keines derselben dem englischen. Dabei zeigen sie aber im Einzelnen viele wesentlich abweichende Buge. Einige teutsche Staaten, wie Burtemberg, Baden und heffen-Darmestadt, haben für die Boruntersuchung im Besentlichen das ältere Untersuchungsverfahren noch beibehalten; andere, wie Baiern und Naffau, haben einen Mittelweg eingeschlagen. Spuren der Annäherung an das englische System sinden sich in der braunschweigischen Strasprocesordnung vom 22. Aug. 1849.

fchen Strafprocegordnung vom 22. Mug. 1849.
3) Berfetung in den Unflageftand — Un-flagejury — Anflagefammer. a) England. In England beruht Die Berfetung in ben Unflageftand gewohnlich auf einem Musspruche ber großen Jury. Mus ben fruheren hifterifchen Erörterungen ift zu wiederho-Ien, bağ im Mittelalter eine grand juree, aus 24 Rittern bestehend, jum Behufe ber attaintes regelmäßig aus ber Grafichaft aufgeboten murbe, weil bie Ueber-weisung ber fleinen Jury nur burch bie Ginftimmigkeit einer boppelten Bahl von Gefdmorenen bemirft merben fonnte. Gben Diefelben bilbeten jugleich eine grand enquest, eine Rugejury fur bie Braffchaft, welche aus eigener Renntnig ober auf erhaltene Rotigen presentments, alfo Rugen, auszufprechen berechtigt und verpflichtet war. Geit bem Auffommen Des Bemeisverfabrens por ber Jury mußten Die attaintes nothwendig abkommen, weil fie fich auf faliches Beugnig ber Beichmorenen bezogen, jest aber nur von unrichtiger Beurtheilung ber vorgelegten Beugniffe bie Rebe fein fonnte. Dagegen blieb aber Die zweite Function, Die bes freien Rugens, Die aber im 18. Jahrh. nur felten gur Unwendung gefommen ift. Indeffen trafen in der Ditte bes 16. Jahrh. Statuten unter Philipp und Daria bie Ginrichtung, bag ein Denunciant (prosecutor) nebft feinen Beugen und bem Ungefchulbigten por bem Friebenerichter vernommen und Die Protofolle barüber bem Griminalgerichte eingereicht werden follten. Diefe noch bestehende Einrichtung bildet jeht die gewöhnliche Ein-leitung der Eriminalprocesse. Indem das Eriminalge-richt nicht besugt ist, auf diese Denunciation und die Berhandlung des Friedensrichters Proces zu machen, sondern nur auf indictment, so wird auf jene Grund-lagen von dem Anwalt des Denuncianten oder auch einer Berichtsperfon ein Indictment formulirt und als Bill bei bem Berichte eingereicht, worauf es fobann vor bie große Jury fommt, welche beut gu Zage gewöhnlich mit mehr als 12, aber nicht mit mehr als 23 Gefcmorenen befett ift, weil es nicht mehr als 12 Stim. men jum Befchluffe eines Indictmente bedarf. Das Berfabren por ber großen Bury ift nicht öffentlich, mas eine Folge ihres Urfprungs aus ber Rugejury ift. Die lettere erfoderte eine gebeime Berhandlung, um Die meitere Berbreitung ber manchen, vielleicht grundlofen Gerüchte, welche babei gur Sprache fommen mußten, gu verbinbern. Dbmol Die jest gewöhnliche Thatigfeit ber großen Burp eine öffentliche Abhörung ber Beugen füglich gulagt, fo gilt boch immer noch ber Grundfat bes ftreng. M. Gnepfl. b. B. u. R. Grite Section, LXIII.

ften Bebeimniffes. Dan lagt feinen Unwalt ber flagenben Partei, feinen Berichtofdreiber gu, und bie Beichworenen burfen von bem Inhalte ber Musfagen Richts verrathen. Fur ben Angeschuldigten gibt es bei biefer Bury Richts zu thun, weil es nur barauf antommt, ob ber Berfolger ber Jury binreichenbe Rachweise gu verfcaffen im Stande ift, um fie gu einer Ruge gu veranlaffen, alfo bagu, feine Bill gu ber ihrigen gu machen, ju einem Indictmente ju erheben. Sowie bei ber alten Rugejury nur ber Denunciant mit feinen Beugen behufe ber Information gefragt wirb, fo gilt es auch beut zu Tage nur bem Beweise ber Anschulbigung 23) burch eibliche Bernehmung bes Unflagers und feiner Bengen. Der Gefchaftegang befteht barin 24), baß ein bem Bormanne gur Seite figender Gefcmorener gunachft bas Indictment verlieft. Die Protofolle ber friebensrichterlichen Borunterfuchungen werben nach ber alten Praris ber Jury nicht vorgelegt; erft in neuerer Beit werben fie bei ber Queens-Bench und bei bem Gentralgerichte in London ben Gefchworenen gur Berfügung gestellt, welche aber wenig Gebrauch bavon machen. Ebenso ift ber elerk bes Centralgerichts, welcher ber großen Jury die betreffenden Zeugen zuführt, angewiefen worden, ber Jury auf ihr Berlangen bei ber Geichaftsführung ju affiftiren, movon aber ebenfalls menig Gebrauch gemacht wird. Die Bernehmung bes Rlagers und feiner Beugen, eines jeben allein, gefchieht von ber Jury felbft; ber Rlager erfahrt von ben Musfagen feiner eigenen Beugen Dichte. 3mei ber Beichworenen baben abmechfelnd über bie abgehaltenen Bernehmungen Rotigen gu machen, um bas Webachtniß fur Die nachfolgende Discuffion ju unterftugen. Jeden Zag, ebe bie Bury auseinander geht, werben biefe Rotigen vertilgt. Rach Daggabe ber vernommenen Ausfagen genehmigt entweber Die Burn bas Indictment, welchenfalls barauf geschrieben wird: billa vera, true bill; ober fie verwirft es, welchenfalls die Formel lautet: ignoramus, not found. Lettere Berfügung bat bie Bebeutung einer Entbindung von ber Inftang; ber Proces wird nicht fortgefest; es ift aber eine erneuerte Unflage mit verbefferter Begründung julaffig 25). In Nordamerita hangt jest die Erneuerung von der Zulaffung des Ge-richts ab 26). — Die Befugniffe der Geschworenen bei ber großen Jury find im Ganzen dieselben, wie bei ber fleinen Jury. In Bezug auf die Thatfache gebuhrt ihnen freie Entscheidung; doch haben fie die Rechteregeln wegen Bulaffigkeit ber Beugen, ober die Borfchriften ber Statuten über bie Babl ber Beugen gu beachten. Für die Rechtsfrage, g. B. Die Qualification ber That, Die Berhaltniffe von Urheber und Behilfen, ertheilt ihnen ber Richter in fcwierigeren Fallen eine vorläufige Unweifung 27), welche fie ju befolgen haben. In ber fru-

<sup>23)</sup> Mittermaier, Engl. schott. Strafverfahren S. 275. 24) Phillips, On juries p. 85. 25) Stephen, Handb. des engl. Eriminalr. von Mühry S. 420. 588. 26) Krit. Beitschr. für RB. des Ausl. 21. Bd. S. 299. 27) Stephen a. a. D. S. 418. 586. Ein Beispiel einer solchen Anweigung ift gedruckt

beren Beit unterlag in Diefer Begiebung die große Jury einer ftrengeren Controle, wie fruber bemerft worben ift (pergl. II. n. 21). Cbendafelbft ift bemertt worben, bag ber großen Jury geftattet ift, Die ihr vorgelegte Bill in ber Urt gu mobificiren, bag ein neues Indictment nach ibrem Sinne entworfen und bann von ihr genehmigt wird, ingleichen, welchen Grad von Bewigheit Die große Burn bei ihrem Ausspruche haben foll 28). - Gine anbere Berfetjung in den Anklagestand fann aus ber Un-tersuchung ber Coroner hervorgeben. Diese bereits im 13. Jahrh. organifirte Ginrichtung batte ehemals eine etwas meitere Ausbehnung; fie findet aber jest nur noch bei bebentlichen Tobesfallen aller Urt fatt, und gwar super visum corporis. Gie bezwedt eine officielle Unterfuchung, quomodo N. N. ad mortem pervenit, alfo über Die Art und Urfache bes Tobes einer bestimmten Derfon, und bas enticheibenbe Refultat wird burch eine Burn ausgesprochen, welche man aus ber Nachbarfchaft aufammenbringt, fo gut wie es bie Umftande verftatten, alfo ohne bag bie fur einen Gefchworenen vorgefdriebenen Gigenschaften befonders beruchfichtigt merben. Unter ben aus Diefem Berfahren hervorgebenden Ergebniffen ift bas erfte bie Ermittelung ber Todesurfache, alfo nach ber criminaliftifchen Geite bin Die Feftftellung bes objectiven Thatbestandes, wozu in neuerer Zeit Aerzte zugezogen werden, welche bei Strafe ihre Mitwirfung nicht ablehnen durfen. Ein zweites Ergebniß ift der Ausspruch barüber, wer den Tod veranlaßt hat, alfo 3. B. bei Gelbftmord (felo de se) ober anderer verbrecherifcher Todtung. Das Berfahren ift, daß der Coroner Alle aus ber Rachbarfchaft zusammenkommen lagt und fie über Die Sache verhort. Da bier eine officielle Untersuchung in Frage ift (nicht eine Ruge, wie bei ber großen Jury), fo muß ber Coroner nicht blos Belaftungezeugen vernehmen, fonbern auch den Berbachtigen felbit und feine etwaigen Entlaftungezeugen 29). Fallt bas Berbiet ber Jury babin aus, bag eine beftimmte benannte Perfon bas Berbrechen ber Zobtung verübt babe, fo wird bies einem Indictmente gleichgeachtet und bem Bezeichneten fann barauf, ohne bag es ber porberigen Genehmigung eines Indictments burch bie große Burn bebarf, vor bem Eriminalgerichte ber Proceg gemacht werben. Dadurch wird aber einer anderweiten Berfolgung bes Berbrechens nicht prajubicirt; es fann immer noch ein Underer eine Unflage beibringen, welche fobann burch die große Jury geht. Diefe Unflage fann fogar auf ein größeres Berbrechen, ale bas Berbiet ber Coronerjury befagt, gerichtet werden, 3. B. auf Dord, anftatt auf Tobtichlag. Außerbem ift nach ber Unterfuchung bes Coroner noch ein anderweites Berfahren vor bem Friedensrichter, welches zu einem gewöhnlichen In-Dietmente führt, gulaffig, wenn burch Umftande jene Unterfudung nicht vollständig genug erfcheint, 3. B. meil

ber Angeschuldigte nicht zugegen mar 30). - Gine anbere Urt von Berfetung in ben Unflageftand, aber nicht für Relonien, tritt ein burch bie icon fruber ermabnten Informationen bes attorney general und des master of the crown office, welche nicht durch die große Jury geben, obwol die des master of the crown office von einer Genehmigung bes Berichtshofe abhangt. - End. lich fann auch auf ein in einem Civilproceffe von ber Burn abgegebenes Berbict, woburch einer ber Parteien eine criminell ftrafbare Sandlung beigemeffen wird, gleichwie auf ein Indictment, ber Proces gemacht merben "), mas aber wenig gur Anwendung fommt. - Dan bat in England gegen bie Beibehaltung ber großen Jury große Bebenten geaußert 32), und nicht blos einfichtsvolle Juriften, fondern auch ein großer Theil des nicht juriftifchen Publicums, munichen bedeutenbe Berbefferungen, ober auch theilweife ober gangliche Abichaffung Diefes Inftituts. Um entichiedenften murben biefe Bunfche burch eine im Upril 1849 von bem sollieitor general eingebrachte Bill an ben Zag gelegt, in welcher beantragt murbe, bei bem Central = Criminalgerichtshofe in London Die große Jury in ben meiften Fallen burch andere Ginrichtungen gu erfeben. In beffen Folge übertrug bas Parlament Die Gache einer Commiffion, welche Leute aus allen Berhaltniffen über Diefen Begenftanb vernommen und am 27. Juni 1849 einen Bericht, melchem die Protofolle über die abgehaltenen Bernehmungen beigefügt find, erstattet hat. Der Bericht ift gu Gunften des Untrage ausgefallen 33). Es ergibt fich baraus, bag bie vernommenen, in verfchiebener Art mit Erfahrung begabten Danner Die vollige Uebergeugung von ber Ungwedmäßigfeit ber großen Jury haben; bag biefe Ueberzeugung in ber City von London allgemein ift und die großen Jurys von Dibblefer felbft nabe baran waren, in ihre pflichtmäßigen Unzeigen Antrage gegen biefce Inftitut aufzunehmen; daß die allgemeine Meinung ift, Die große Jury fei gut fur Die Diebe, um burchzufommen. Die fpeciellen Befchwerten gegen biefes Inftitut reduciren fich auf folgende Punfte. Der erfte Puntt ift bie baburch veranlagte bedeutenbe Bergroßerung der Roften und die Unbequemlichfeit ber Procefiführung, indem bei ber Rothwendigfeit, daß alle, einer Uffifenfigung jugewiefenen, Proceffe erft burch bie große Bury geben, bevor fie im Laufe ber Gigung an Die fleine Jury gelangen, Parteien und Beugen genothigt find, vom Unfange ber Uffifen an gegenwartig ju fein und fortbauernd gu marten, bis ihre Sache erft bei ber großen Bury und bann gur Berhandlung bei ber flei-

in Marquardfen, Proces Manning S. 28. Mittermaier, Engl. schott. Strafverf. S. 270.

<sup>28)</sup> Siehe noch Mittermaier a. a. D. S. 275. 29) Hale, Pl. Cor. II. p. 60. 157.

<sup>30)</sup> So werden z. B. in dem von Marquarbsen mitgetheilten Processe Manning S. 31 die Angeschuldigten zuerst zur Antwort auf das Indictment ausgesodert und dann ebenso zur Antwort über das Berdict der Coronersjury.

31) Starkie, On criminal pleading p. XIII. Hawkins, Pl. Cor. II. c. 25. sect. 6, 32) Bergl. Biener, Engl. Geschw. Gericht. 2. Bd. S. 40—47.

33) Ueber diese Bill hat Mittermaier in der Krit. Zeitschrift 21. Bd. S. 325 fg. berichtet und aus den bei dieser Gelegenheit mitgescheilten Bernehmungen in derselben Zeitschrift 22. Bd. S. 139 fg. einen vollständigen Auszug geliesert. Bergl. auch noch Mittermaier, Engl. schott. Strasvers. S. 278 fg.

nen Jury an die Arthe frame. Ein preiter Lebeffund ift des die errie Jarr fic de dans beleft überlesten ift. bes bie Geibmerenen, menn be alle med nie bubei marn, ger nicht niffen, nie fie bie Soche angefengen beten. Die nicht fterfindende Leventlichter mode eine Bertiddeng burch Bubecen und Bufeben unmerlicht eine Walter ber Ceiter bei Geriches griffen nicht; bie Parcies artheinen is Perios obne Doceans und muffen deber see des Créderranes febri rensennes merce. Es france de service Dinge von Cie beiter liebelfant ift, but tie Geitmermen von ben Suben lieb burd bei Indicament, meldet fie beben, unterrieben hat in nection my far; the francische mit adenbend Aurianden anhaben in. Ben den Acten der Berunterfedung, welche wer in bereiten Burn enjufrieten emprimges bet, maden fe wentz Gelvend, inden ibnen Beit unt Coldiel jur geberigen Benneung der Prott-telle felde. Bierens in des Gebeinung der Berbendtime mit nachtheitigen fielgen verbnieft. Ueber bie abgehaltenen Bernehmungen wirt nimtid Riches mebergelderichen; bie Gefchmeremen burfen son ben Anbidgen Nicht versches: jeber wirt ellen versemen, unt ber Antiger erfebet Riches von den Antigen feiner Zengen, ein Geber bei Angellagen findet gar nicht fint. Daturd existen die griften Michraude. Die framet es ver, daß in der Juffdengeit von ber Bernaterfamg bis pu den nichtlen Affice der Antläger und mit de beind ber Tinecima, bei Indictments vor ber duden zum ergen err neridu freunum, greinder mader. Am aber ferne bie gerfe Jury bie Pertifelle ber Bernnterfecheng nicht, mit bie ber ber grefen Jury erfatteten Anflagen feber: bei Gebennuf gegen Berfelgung auf Meinent, febuf auf biele Beit bie Berbercher mit diese ber fabligen Zentreiffe burdermennen. fin folde Brede unterfliten fic bie Diebe in Braben gegenfritig. Ein ned mehr entfallenter Mittend is ber, bag burd Mitmirfung ber greffen Jury grundlefe Anticaen durcharfet: met frieter zu Erpreffungen bemott werden. Es dorf namiss, wenn eine Antlage in der Bermsterfuckung abgewielen werten ift, eter auch überheupt ger feine Bermiterindung flatt gebaht bat, un-mittelber bei der gerfen Jury eine Auflage eingereicht maten. Diese geindet fich isters auf Antisqua bellehener Zengen, weil noch bem verber Bemerken eine Nachereilung fatichen Zezonistes nicht zu befürchten ist. Rad Genehmigung ber Auflige wirt benn ber mit ber gengen Coche unbefanzte Angellegte burd einen Brief berrafcht, des Indalts, daß die gerfe Jury im im bictiet bate u. f. w. Uhnliche Mistrinche frumen in Aerbemerite ver "). Ge elgemein wegen biefer Uebelflande die Africang gegen die große Jury ift, se ift doch eine besternde Africke fehr feberierig. Men hat auch Berinde jur Abhilfe gemacht. Ge hat man in

Araben bei der Queens-Cenek und bei dem Central-Criminal peridether: der arries Juny eines redeteer kindiger elerk au Bertigung gefelt, um diese und see the collection and the first for collections and helfen: de matten wer wemt Gebrund beren. End but men en Interfere von Abrecuten, nelde bie Berhandinner febrer frenten, gebacht: aber preintlei, wei in der bedreichen Kann des Jahrens begr. Heite 🚥 abureillich, erfens das Geheimuif, welches dies Berbestimmer deck, mit dem die Carindaleis in deren frige ber Angeflagte nicht geberr wurt. Duber ift es leist begriffen weren in der annihmten Bell mitt af Bakilerma, kater er thekrek Tildekim der grefen Juri werenden nut. Aufer jenem Berichte framen nech mennehinde Amferangen wier bie auffiche perfe Jung, nicht zu dann Gunden, wer ". Gi tad die ver der englichen Parlamentionanistern für Strefgefenerhung abschaftenen. Bernehumgen, bie Reinug diese Gemmeken blied und die Arfaft der Committee du Principalitations in Ain-Port. D'é Junka u Capital und Andenande Causa dein menin, baf bat Juffine ber grifen Jum ungenab. mifig be und Austrielle und fich führer ihr fünden aber de Alibertus betretit net met mun bie Bellemeestelt dieters arges eternic eine gemeine findet, etwel in Gegentheile durch die Just pramitie Antagen durchgeben nerden. Die Gemme word u Ensign and Anthonomic being being from free free niefen Bertiffenngen verreicklagen 2. Ich es den prosecutor eder einem Annalis der Artes perkettet bein felt, ser ber grefen Jury ben Beneis burdenfafen: baf bie Regeln über Gutriefen ber Beweismint berbsehen merten fellen, über nichte fich bie Jum bei bem Gericheftele Belebenne einheiter fell. And bet men Benedung ver Excledentienen ver der gerfen Jud confetica " - Mad argen bei coreners inquest, merin eine Bermiterfederig und bie Migriebleit eines diffique Indictments firest, het max in der meneren Beit Betrufen unt ferbet biefe Curichtung micht gamp positifie . Bee der Perlementierungsfere I der Muttag gefielt werten, et felle ber bei einer felden Antafadung his anchante Barbach was the Barbach tung begründen und bie neitere Unterfuchung nach ren dem Friedemeinister geführt werden. Desielle ist in den Entruck einer Straferrechendung für Ren-Perf angenemmen merben ". b) Franfreid. 3u Frankrich bet bie Berichung in den Anflagefand ver-Michae Baintames afitta 1. In ba afin Revelutionsheit falles man sich nüber an das engläche Bertill an Rad ben Geieben von 1791, melde in beefer

**36 \*** 

<sup>36)</sup> Bergl. Mittermaier, Bericht fiber bie Strafpratefintnung von Ren-Gerf in ber Ann. Jenicheift 21. Dr. E. 285. Derfelbe, Engl.-ichett. Strafperf. S. 284.

<sup>25)</sup> Bergl. Mitterwaier in der Kai. Zeicherk. 15. Be. C. 51—651. I. Br. C. 204—206. II. Br. C. 202—204. 36) Franze. On jusius p. 90—162. III. II. D. C. 202. 203 Aric Zeiche. 15. Br. C. 468. II. Br. C. 202. 36) Aric Zeiche. 15. Br. C. 221. II. Bergl. Breuer, Coper Auflagener unt für Speinkrettet. im Arher bei Einsinkrechet. 1568. C. 51. Lerfelbe, Engl. Grider. Co. 2. Br. C. 23 C.

Product a countre The second secon generale was - Pie ist Berten som big groen and leading the life names of the court office fechie ben eetster mail den bereibbe beite. de Brussermink bies erne Cones. fa in Bich Berner Comment tug tied aller is roller grount mitture in eur Bereit 1885 is referen im asser is tike dis enga Koslini birs vortigs sie bes Reinigs of die Siste presisser – In Sanne Tala bi raman bu Burusa misa sagure yan dalendiekusane. n in French itt im in im Friensenn in Enland id. Die Films immer finne numm VIII a l'un a trepfemmen Den feruite Andur tant tent ens firmanniaime, et den Gerfichteur enne ensaigne enwär und einer führ liefe Dere Appropriate to the second of t Perinteriation wir in fin Angelin in ber merfin bertemmin band fri um bie gegarmbertan bane Berfen bie Angelmulaigen, fotog alle bie Areastragm megf Ten. . In Diniebam in bie bemme einem eine Demibmung bes Angelaubigem ber bie Bedimmung gen ber Procederbaute, fie Tem Gorf. Gera und falle des Derfibren breite in Franches & Es ift bem ene genagere Dorfellung bie frang fiden Berfaberes au geben ba beifes ben benfichte Befigarbungen große tentieris sam Diefen ert mit bat. Fra ben Grunde fagen bes frangaffden Geming erreiff simfift big Inteelich in antern Giane ille geratiden gante lungen, meide nordment gerfdenen um Tharfaden auffunehmen bler feftbuffellen, milde ben beierricen bler auch fubjen ein Thartefant eines Dereibens im meiteren Ginne begranten. Die Interfadung im mete teren Einne Eine fater Art, entweter be Unebeer tungeanter adang, ober bie Unterfuchung im engecen Singe, qu't Bregnterfatung genannt. Die erftere beimedt bie Aufnahme bes Ibarb fanbes einer ftrafburin Gantlung in ber Art, bag fich uberift, ob ein genau gu begeichnenber Urbeber ber frafbaren Santlung einem Polizeigerichte ober einem correctionellen Gerichte gur Untersuchung und eventuell gur Befrafung ubermiefen merten fann, oter endlich ob ter Thatbeffant noch naber feffquitellen ift, um fomel tie Ratur ter fraftaren Gantlung, namentlich menn ne ben Charafter eines Berbredens ju tragen icheint, als auch um bie Urheber bestimmter ju ermitteln. Die Boruntersuchung bezwedt allein die Benitellung ber Ratur ter frafbaren handlung und teren vermeintlichen

Lange and a feet to be a second as a time free! mifficantià Barti fortune trio faire a standa Carlo la sas te fe nen en leere le Calai le Calaine de la combre de cala le CeComposition de la calaine usia di a con la Bomo la momba pris con la confirma di século la mese di Li-con la confirma di século la mese di Li-con la confirma di século la mese di Li-con la contra la la la la consecue de la con-confirmación de la la la consecue de la con-confirmación de la consecue de la con-confirmación de la con-confirmación de la con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con finfin fului fra fa di Smi de Iridi in mafan na fafa. Li in Samenday it with the Commence of the terretory to in Maine in in ince facto a seco i in la cui mun la la la la cina de fran Langa jam ona zzi. Die Schie et a beter Emin ber Leurfatter innerfitereife mi prima má di las limitadam mar ele-ya a tudi indica fo ma Saide po elecies Carrier countres. De Imriente F derigheit antitionia Da taufa Emacari ha inn fautimm im Britife.... mices-verban. and the meanth field after a bart his lies fraunisemframe ibm felde milde marma ber ge ratian Constant to In Enfaction afe etumm meter. Beraufe if ein um ben bie m fferen bie felte. Die Beise bar fur bie Frem ber Erfe tefole im Albemeinen fenne Renen gefreffelt, bed bit einiglien Errin berfeben Berferften maffen Code d'instr. crim. art. 42. 76. 75 . mant as Richteau bienen franen. In ber Prans befrigt man Regen, melde mit binen in Teuridiant gemeinredelich affer fellen im Befentiden nierenfinnen. Es if Imeşeichnung bes Promitals burd ben aufachmenben Be amten, und emar gemebnite nicht nur am Schinfe, fentern am Ente jeben Seite erfebenich. fente bei Gr Marungen und Bernehmungen Bertefung des Protestelle. austrudlide Bemerfung, bağ bies geideben fei, unb Untergeichnung ber Griffirung ober Bernebmung an Saluffe burd bie berreffenben Perfenen mit ben Beamten. Ben ber Beigerung ober von ber etwaigen Um fahiafeir berfelben geichiebt Ermabnung, gewobnlich um ter Angabe ber Brunte. Brifdentinien fint ungultige Mueftreichungen und Rantbemertungen bedurfen ren Seite aller Perfenen, melde unterseichnen follen, ba austrudlichen Genehmigung burch ibre Unterferift eter burch ihre Sandzeichen. Bas bie Bemeisfabigfeie ber Pretetelle anlangt, fo tennt gmar ber frangoniche Grie minaloroceg im Allgemeinen feine Bemeistherrie; and nahmsmeife ift ben Protofollen gemiffer Beamten, melde regelmäßig geführt find und ben gefeglichen Berfdriften entiprechen, in ber Art Beweisfraft verlichen, bag menigstens die Polizeis und correctionellen Gerichte an ben Inhalt terfelben gebunten find ") und bei Beurtheilung

15 Code d'inst. crim. art. 154 199.

<sup>13)</sup> Mittermaier, Engl. ichett. Strafterf. Z. 100. 14. Stephen, hanch ven Rubro Z. 440. 567. 15, Bergl. Mittermaier, Engl. ichett. Strafterf. Z. 191 — 197. Birnner, Engl. Geichm. Ger. 2. 20. Z. 259 fg. 16) Mittermaier in der Krit. Beiticht. 21. Bt. Z. 291 — 293 und umfilmelicher in dem Engl. ichett. Ztrafterf. Z. 210 — 213. 17, Bal. b. Lanele, Rhein. iranjoi Etrafterf. Z. 102 — 140. 141 — 147. Pochfter, Franzoi Ztrafteref. 3. 102 — 140.

bes Straffalls ihre moralifche Uebergeugung ben für biefe Protofolle geltenben pofitiven Beweisregeln unterordnen muffen. In Diefer Begiebung unterfcheidet bas Befet gwei Urten von Protofollen, namlich folche, welche bis jum Beweife bes Gegentheils Glauben verdienen; Dies find im Allgemeinen tie Protofolle ber Beamten ber gerichtlichen Polizei; und bann folche, welche nicht einmal einen Begenbeweis gulaffen, und nur burch eine Falfchungeflage angegriffen werden fonnen; dies find porzugemeife die Protofolle folder Beamten, welchen jur Ermittelung gemiffer, im Strafgefetbuche nicht vorgefebenen, vornehmlich auf die Revenuen bes Ctaats und öffentlicher Unitalten befonderen Ginfluß außernden Contraventionen burch fpecielle, für Diefe Musnahmsmaterien erlassene Gesche die gerichtliche Polizei übertragen worden ift 19). Es gehoren hierher die Protofolle der Waldhüter (agens et gardes forestiers) und ge= wiffer Steuerbeamten (préposés des douanes et des droits reunis). aa) Bon der Borbereitungeun-terfuchung. Die Sandlungen, welche die Beamten ber gerichtlichen Polizei gur Ermittelung einer Berfolgung vorzunehmen haben, bilden bie Borbereitungeunterfuchung. Die Refultate berfelben unterliegen in ber Regel ber Prufung bes Staatsanwalts und in Polizeis contraventionen bes Bertreters ber Staatebeborbe bei ben Polizeigerichten, und es ift Diefen Beamten anheim geftellt, wenn bestimmte Personen fur Die Thaterichaft ermittelt find, Die Straffache an Die betreffenben Strafgerichte fofort gur Unterfuchung und Beftrafung gu überweifen, oder eine nabere Unterfuchung, b. b. Borunterfuchung zu veranlaffen. In Diefer Begiehung find folgende Puntte hervorzuheben. Die gur Ermittelung ber Contraventionen vorzugemeife angestellten Perfonen muffen Die jur Feststellung Des Thatbestandes aufgenommenen Protofolle an ben Bertreter ber Staatsbehorbe bei bem betreffenden Polizeigerichte mit Bericht überfenden. Doch fann der Bertreter ber Staatsbehorde, ba er ein Beamter ber gerichtlichen Polizei ift, felbftverftandlich felbft in eigener Perfon Contraventionefalle und überhaupt ftrafbare Sandlungen conftatiren. 3m erften Falle trifft er felbit die erfoberlichen Anordnungen, im zweiten Falle, alfo wenn es fich um Berbrechen oder Bergeben ban-belt, übermittelt er Die Sache dem Staatsanwalte. Der Bertreter ber Staatsbeborbe pruft die ihm überfendeten Protofolle und bat bie Contravenienten vor bas Polizeis gericht vorladen ju laffen. Glaubt er, bag nicht einmal eine Polizeiubertretung vorliege, fo ordnet er Giftirung bes Berfahrens an; glaubt er aber Anzeigen von Bergeben ober Berbrechen ju entbeden, fo überfendet er bie aufgenommenen Protofolle mit ben etwa in Befchlag genommenen Ueberführungeftuden an ben Staatsanwalt bes Begirte, welchem er untergeordnet ift. Die von fammtlichen Silfsbeamten bes Staatsanwalts aufgenommenen, Die Conftatirung eines Bergebens ober Berbredens enthaltenden Protofolle werden bem betreffenden

Staatsanwalte mit ben Ueberführungeftuden porgelegt. melder fomol in Diefem Kalle, als auch, menn er felbit Die Borbereitungeuntersuchung geführt bat, nach Lage ber Sache ju ermeffen bat, ob entweder eine Giftirung bes Berfahrens, eine Bermeifung an Die correctionellen Berichte, ober eine Borunterfuchung fatt gu finden habe. Sat ber Inftructionerichter in feiner Gigenfchaft als Beamter der gerichtlichen Polizei die Borbereitungeunter-fuchung eingeleitet, fo fett eine Siftirung Des Berfahrens Ginverftandnig beffelben mit bem Staatsanmalte, welchem er Die betreffenden Procedurftude mitgutheilen bat, poraus. Das Befet fcbreibt bem Staatsanmalte teine fpeciellen Regeln vor, nach melden er in ben ein-zelnen Fallen verfahren foll. Doch find folgende Grundfate maggebend. Gine Giftirung fann er nur bann anordnen, wenn er in ben ermittelten Thatfachen feine gefetlich ftrafbare Sandlung findet. Gine Bermeifung vor Die Polizei - ober correctionellen Gerichte bat er gu veranlaffen, menn er eine bestimmt gu bezeichnende Derfon ber Berübung einer Contravention ober eines Bergebens für binreichend verbachtig balt, in dem Falle jedoch, wenn ein Bergeben in Frage ift, nur bann, menn er ben Thatbeftand fur hinreichend feftgeftellt halt. Scheint ein Berbrechen vorzuliegen, ober ift bas Bergeben ober endlich ber Urheber bes letteren nicht geborig ermittelt, fo bat Der Staatsanwalt bie Sache Dem Inftructionsrichter gur Ginleitung und Fubrung ber Borunter: fuchung porgulegen, fich felbft aber jeder weiteren 3nftructionshandlung zu enthalten. (Code d'instr. erim. art. 45. 47.) Jede Berfolgung einer ftrafbaren Sandlung, welche nur in ben Fallen ftattfindet, in welchen eine öffentliche Rlage (action publique) gulaffig ift, beginnt mit der Borbereitungsunterfuchung. Die Berfolgung felbft fann veranlagt merden : ") von Umtemegen (d'office), d. h. jeder Beamte der gerichtlichen Polizei bat nach Maggabe der ihm fraft feines Amts gefetlich Buftehenden Befugnif Die Berfolgung einzuleiten, mas entweder auf Beranlaffung der ben Beamten burch ben gemeinen Ruf zugekommenen Kenntnig, ober in den Fallen ber frifchen That (en cas de flagrant delit) gefchieht; B) auf Die Denunciation ber Bermaltungebeamten, ober felbft von Privatperfonen; ;) auf die Befcmerde Der verletten Privatperfonen (plainte) 20). a) Frifche That (flagrant delit) beißt eine ftrafbare Sandlung, welche im Augenblide vollführt wird, ober vollführt werden foll (Code d'instr. crim. art. 41); es gebort bierber auch ber Fall, mo Jemand unmittelbar nach einer befannt geworbenen ftrafbaren Sandlung burch ben gemeinen Ruf verfolgt, oder mit Gegenftanben betroffen wird, welche auf beffen Thaterichaft ober Theilnahme fcbliegen laffen. Scheint in ber frifden That eine vom Befete als ein Berbrechen bezeichnete, ftrafbare Sandlung ju liegen, fo durfen bie Beamten ber gerichtlichen Polizei, b. b. inebefondere ber Staateanwalt und feine Silfebeamten aus bem Bereiche ber ihnen fonft nur guftebenben Borunterfuchung beraustre-

<sup>19)</sup> Gefet vom 15-19. Gept. 1791. Gefet vom 9. Flo-real VII. Gefet vom 5. Ventose XII.

ten und wirkliche Inftructionshandlungen vornehmen. Die erfte Pflicht Diefer Beamten ift, fobald ihnen Kenntnig einer frifden That, welche ein Berbrechen qu enthalten icheint, gutommt, fich unverzuglich an Ort und Stelle ju begeben und fofort dem betreffenden Inftructionerichter Anzeige ju machen. Erscheint Diefer, fo nimmt er Die erfoberlich icheinenden Inftructionshandlungen felbit por, und die Thatigfeit der Beamten befdrantt fich bann auf ihre Affiften; und auf die Stellung etwaiger Antrage. Ericheint der Inftructionerichter nicht, fo muß ber Staatsanwalt die Instructionshandlungen. welche bas Gefet fpeciell bezeichnet, vornehmen, obne ienen abzumarten. Diefe Inftructionshandlungen beftehen im Allgemeinen, außer dem über den gangen Thatbeftand möglichft unter Affifteng eines Bilfsbeamten oder ameier Burger der betreffenden Gemeinde aufzunehmen-Den Prototolle, in Der Sequestration aller moglicher Beile auf die That Bezug habenden Gegenstände (Code d'instr. crim. art. 35); in ber Bernehmung aller Perfonen, welche durch ihre Unwefenheit Aufflarung geben fonnen (art. 33. 34); in der Bernehmung ber als Urheber der frifchen That bezeichneten Perfon, beren Borführung und Berhaftung der Staatsanwalt verfügen tann (art. 40); in der Bornahme von Sausfuchungen. mas aber nur am Orte der That eines von den Anmefenden bezeichneten Orts ober in der Behaufung der angeschuldigten Person geschehen fann, und mobei auch Beichlagnahme aller gur Ueberführung Dienenden Gegenftande julaffig ift (art. 36-39); endlich in der Buziehung von Sachverftandigen, mozu bei gemiffen Tobesfällen ein oder zwei Befundheitebeamte zu ernennen find (art. 43. 44). Die fammtlichen Berhandlungen nebft ben Ueberführungeftuden bat ber Staatsanmalt unverzüglich an den Inftructionerichter zu übermitteln, welcher fodann die Beruntersuchung wie gewöhnlich führt. Diefes bei tem flagrant delit vorgeschriebene Ausnahms. verfahren findet auch bann ftatt, menn ein Sausberr ben Staatsanmalt oder beffen Silfsbeamten gur Conftatirung eines im Inneren feines Saufes begangenen Berbrechens ober Bergebens auffodert, jedoch nur in Bezug auf die Befugniffe Diefer Beamten (art. 46. 47), alfo nicht wenn ber Inftructionerichter requirirt ift. In ben Fallen bes flagrant delit, aber auch nur in Diefen allein, fteht es in bem Ermeffen bes Inftructionerich: ters, welcher hierbei gang diefelben Rechte und Pflichten des Staatsanwalts hat, deffen Buziehung zu verlangen ober folche zu unterlaffen (art. 59). Streitig ift, ob Diefe Ausnahmsbefugniß bes Inftructionsrichters auch bei ber Requifition bes Sausherrn zustehe; doch burfte, ba Ausnahmsgesetze ftreng auszulegen find, die verneinende Meinung die richtigere fein. Uebrigens bat jeder Staatsburger und namentlich ber Depofitar ber bewaffneten Dacht das Recht und fogar die Pflicht, zur Berhaftung eines Menfchen, welcher bei Begehung eines Berbrechens auf frifcher That ergriffen wird; ber Berbaftete ift jedoch fofort bem Staatsanwalte vorzuführen, welcher die Berhaftung anzuordnen hat (art. 106, 107). / Die Denunciation, eine ben Beborben augestellte

Anzeige einer ftrafbaren Sandlung, mit oder ohne Benennung bes Thaters, tann von Bebermann, auch von einem an der Berfolgung ber angezeigten Santlung nicht direct ober perfonlich Betheiligten gefchen, und ift in gewiffen Fallen felbft eine gefehliche Berpflichtung (Code d'instr. crim. art. 50). Jedenfalls find bie fammtlichen Beamten bes Staats gehalten, Berbrechen ober Bergeben, von welchen fie in ber Ausubung ibrer Amteverrichtungen Renntnig erhalten hatten, gur Unzeige zu bringen (art. 29). Die Unterlaffung ber Unzeige gieht aber felbit in ben Berpflichtungsfällen feine Strafe nach fich, da die art. 103. 107. 136. 137 bes Code penal, melde eine folche Unterlaffung fur eine ftrafbare Sandlung erflart hatten, burch bas Gefet vom 28. April 1832 aufgehoben worden find. Die Form ift boppelter Art, entweder burch eine fchriftliche vom Denuncianten unterzeichnete Gingabe (requête), ober burch eine Protofollarerflarung beffelben. Die Denunciation wird den Beamten ber gerichtlichen Polizei, und gwar entweder demjenigen, welchem eine Competeng an bem Orte, mo fich die That ereignete, jufteht ober bem gu-ftandigen Beamten bes Orts, wo der Denunciat betroffen wird, überreicht. (Code d'instr. crim. art. 11. 48. 53. 54). Berleumderifche Denunciationen geben Beranlaffung jur Beftrafung und Schabenserfat (Code penal art. 373); aber nicht blos bolofe, fondern auch ichon culpofe Anzeigen begründen einen Schadensanfpruch auf Seiten bes unfchuldig Berfolgten; baber foll auch nach art. 358 bes Code d'instr. crim. der Generalprocure tor bem bei ben Affifen freigesprochenen Angeflagten ben Denuncianten nennen. 7) Die Beichmerbe (plainte), welche bei jeder ftrafbaren Sandlung, auch bei einer Polizeicontravention, julaffig ift, fann nur von bem erboben merben, melder ein birectes Intereffe bat und burch die ftrafbare Sandlung einen wirklichen actuellen, in feinen Folgen fühlbaren Rachtheil erlitten bat. (Code d'instr. crim. art. 3, 63.) Die Form ift diefelbe, wie bei ben Denunciationen; Die Befcmerbe wird auch bem felben Beamten überreicht; dech barf fie auch bem competenten Beamten des Bohnorts des zu Berfolgenben übergeben werden (art. 63). Gie zieht, wie bie Denunciation, eine Berfolgung von Amtewegen nach fich. Un fich folieft die Befdwerde noch feine Civilflage in fich; bagu bedarf es einer bestimmenden Erflarung bes Befchwerdeführers, eber eines Antrags auf Schabenserfat. bb) Bon der Borunterfuchung. Die Bor unterfuchung, welche nach dem Borigen als eine Er-ganzung der Borbereitungsuntersuchung zu betrachten ift, wird nur von dem betreffenden Instructionsrichter geleitet. welcher alle Inftructionshandlungen felbständig anzuerbnen hat. Bur Führung ber Prototolle ift ein befonder rer Gerichtsfchreiber angestellt, welchen ber Instructions richter bei Aufnahme berfelben augugiehen bat. Der Inftructionsrichter fann mit ber Borunterfuchung befast werben, erftens burch ben Staatsanwalt, welcher ibm Die Straffache nach ftattgehabter Borbereitungsunterfedung, ober wenn in ben oben ermabnten Ausnahmsfallen eine Inftruction bereits flattgefunden bat, nach

Bollenbung berfelben mit ben entsprechenden Untragen vorzulegen bat; zweitens burch bie Strafgerichte, melde unter gemiffen Borausfetungen bie Straffache gur Ginleitung einer fpeciellen Borunterfuchung an ben Inftructionerichter ju verweisen befugt find; brittens von Umtsmegen, indem der Inftructionerichter als Beamter ber gerichtlichen Polizei in ben Fallen, in welchen Berbreden ober Bergeben vorzuliegen icheinen, die Berfolgung einzuleiten und die Borunterfuchung vorzunehmen befugt ift. Dem Inftructionerichter find feine bestimmten Regeln vorgeschrieben, nach welchen er bie Bemeife gur Conftatirung bes Thatbeftanbes fammeln foll; es ftebt bies im einzelnen Falle in feinem Ermeffen, obwol er Die biesfallfigen Untrage Des Staatsanwalts zu berudfichtigen bat. Die Instructionshandlungen, welche im Laufe einer Boruntersuchung nach Lage Der Gache theil: weise oder fammtlich vorkommen, find: Sausuntersu-dungen, bezüglich Beschlagnahme von Ueberführunge-ftuden, Augenschein und Gutachten von Sachverftandigen, Beugenvernehmungen, Bebore mit dem Befdulbigten, Berhaftungen. a) Die Sausfuchungen (visi-tes domiciliaires) bezweden entweder Die Auffuchung verdachtiger Perfonen, ober die von Beweisftuden. Die erfte gefdieht burch ben Berichtsvollzieher ober bie Agenten der öffentlichen Dacht auf Grund gerichtlicher Unordnung, Die zweite burch richterliche Beamten und ausnahmemeife burch Beamte ber gerichtlichen Polizei. Dur bon ber lettern ift bier bie Rebe, in fofern fie im Laufe einer Beruntersuchung fattfindet. Gie fann nur vom Inftructionerichter gefchehen, obwol er nach einer ichmanfenben Praris einen Friedensrichter feines Begirts ober einen anderen Beamten ber gerichtlichen Polizei Damit beauftragen barf. Die Bugiehung bes Gerichtefdreibers und bie Affifteng bes Staatsanwalts genügt. Gie gefcbiebt entweber auf Antrag bes Staatsanwalts, ober von Amtewegen, fobald eine Bermuthung vorbanden ift, bag Papiere oder fonftige, mit ber ftrafbaren Sandlung in Begiehung ftebenbe, Gegenftanbe aufgefunden werben fonnen. Beichehen fann fie nur im Begirte bes Inftructionsrichters, und zwar in ber Regel in der Bobnung bes Befculbigten. Die Beit, zu welcher die Sausfuchung vorzunehmen ift, ift nur bie Tageszeit; gur Rachtzeit barf fie niemals ftattfinden; bier fann ber 3nftructionerichter burch Cernirung und Bemachung Des Drts bis jum Unbruche bes Tages Sicherheitsmaßregeln vornehmen 11). Das Berfahren ift in Gemagheit Des art. 89 bes Code d'instr. erim. nach ben Borfchriften ber art. 35-39 beffelben vorzunehmen. 6) Der Mugenichein wird vom Inftructionerichter entmeder ohne ober mit Bugiebung von Sachverftandigen vorgenommen. Betteres foll gefchehen, wenn gur Burdigung ber ftrafbaren Sandlung nach ihrem Charafter und nach ihren befonderen Umftanden bie Unwendung befonderer Kenntniffe, welche ber Inftruent feinem Berufe nach nicht gu

befigen pflegt, nothig ift. Die Bugiebung von Gach. verftanbigen bangt in ber Regel vom Inftruenten ab. nur bei gemiffen Tobesfallen ift er bagu verpflichtet. Die Bahl ber Cachverftandigen ift bem Beamten überlaffen; bie regelmäßige Babl ift gwei. Die Gachverftanbigen find ftete por Abgabe ihres Butachtens babin gu pereiben, bag fie nach beftem Biffen und nach ihrer Gbre verfahren wollen (en leur honneur et conscience). Gie follen in ber Regel ihr Butachten unter Leitung Des Beamten abfaffen und ihre Unficht gu Protofoll geben; in fdwierigen Fallen geftattet Die Praris Abfaffung eines befonderen Gutachtens in Abmefenheit bes Beamten, meldes aber bemfelben perfonlich ju überliefern ift. Gin 3mang gegen Gachverftanbige, ber gerichtlichen Muffoberung gur Abgabe eines Butachtene Folge gu leiften, findet nicht ftatt, indem art. 80 des Code d'instr. erim. folden nur gegen Beugen eintreten laft. (Bergl. art. 43. 44 biefes Code.) Gine befondere Claffe von Sachverftandigen find bie Ueberfeter (interpretes); ihre Bugiebung ift in art. 332. 333 bes Code nur in ber Uffifenprocedur vorgeschrieben; Die Praxis behnt Diefe Urtifel aber auch auf andere Berichte aus. 2) Rudficht= lich ber Beugenvernehmungen ift bem Infructionsrichter burch bas Befet feine Grenze gefett; er foll aber fowol Belaftungs = ale Entlaftungezeugen vernehmen. Die vom Inftructionerichter ale Beugen bezeichneten Perfonen find burch Bermittelung Des Staatsanwalts porguladen. Die Pflicht gur Ablegung Des Beugniffes ift eine allgemeine Burgerpflicht, beren Erfullung erzwungen merben fann, namlich burch Borführung (contrainte par corps), ober burch Geldbugen. Die Beugen baben ben in art, 75 bes Code vorgefdriebenen Gib gu leiften. Ueber Die mefentlichen Bestandtheile ber Beugenprotofolle enthalten Die art. 73-78 Des Code bestimmte Borfdriften. d) leber bas Berbor ber Angefdulbig= ten bat ber Code d'instr. crim. feine Regeln aufaeftellt; er enthalt nur allgemeine Undeutungen und überlagt es bem Inftructionsrichter, fich fur jede einzelne Sache nach Lage berfelben ein Spftem gu bifben; Die Praris bat jedoch Berfchriften mit Rudficht auf eingelne analoge Bestimmungen und auf ben Beift bes vom Befetgeber aufgestellten Spftems aufgestellt, melde als verbindlich gelten. Gine Uffifteng Des Staatsanwalts ift bei ben Berboren nicht erfoderlich; es find jedoch bemfelben die Berhore mitgutheilen. Der Inftructione-richter foll die Angeschuldigten auf Bidersprüche ihrer Musfagen mit ben Ungaben ber Beugen aufmertfam machen, und fo Gestandniffe zu erlangen fuchen. Die Bugiebung von Bertheibigern ober Bertretern ift den Ungefculbigten nicht verftattet. E) Die Berhaftung angefdulbigter Perfonen tommt bier in foweit in Frage, als von ber Bermahrungshaft Die Rebe ift. Befetlich angeordnet ift die Berhaftung im art. 91 bes Code nur bei Berbrechen, mabrend fie bei Bergeben bem Ermeffen bes Inftructionerichtere überlaffen ift. Berbacht ber Flucht, fowie Die Beforgniß ber Collufion ober anderer Die Ermittelung ber Babrbeit erfcmerenben Sandlungen find Die Sauptgrunde, melde bei Ber-

<sup>21)</sup> Art. 76 ber Conftitution vom 22. Frimaire VIII (13. April 1799) nicht aufgehoben durch die Worte ", de suite" im Art. 36 bes Code d'instr. crim.

geben bie Berhaftung Ungefculbigter rechtfertigen. Es gibt brei Urten von Unterfuchungegefangniffen in Frantreich: maisons de depôt jur Festhaltung blos Berbachtiger, melde fich in jeder Gemeinde befinden follen; maisons d'arrêt fur die bereits in Boruntersuchung Befindlichen; folche follen bei jedem Tribunale erfter Inftang porbanden fein; endlich maisons de justice für Diejenigen, welche in Unflageftand verfest, alfo vor Die Affifen verwiesen find, fie follen bei jedem Affisenhofe vorhanden fein. Die Bermahrungs - oder Detentions-haft foll nur auf Grund eines vom Inftructionsrichter ausgestellten Befehle (mandat) vollzogen merben. Gin jeber folder Befehl ift von bem Beamten, melder ihn erlaßt, ju unterzeichnen und mit feinem Umtefieget gu verfeben (art. 95 des Code). Der frangofifche Eriminalproces ftellt vier Urten von Befehlen auf, welche vom Inftructionerichter gegen Angeschuldigte unter gemiffen Borausfetungen erlaffen werben fonnen. Ergibt fich aus ber Untersuchung irgend ein burch nabere Unzeigen begrundeter Berdacht ber Thaterichaft gegen eine bestimmte Perfon, fo foll ber Inftructionsrichter auch ohne Untrag Des Staatsanwalts minbeftens einen Erfcinungs befehl (mandat de comparution) erlaffen, b. b. ber angeschuldigten Perfon burch einen Berichtevollzieher eine Ladung guftellen laffen mit ber Auflage, ju einer beffimmten Beit vor ibm gu erfcheinen, um über eine Unschuldigung vernommen gu merben. Golche Befehle follen aber in ber Regel nur bann erlaffen mer-ben, wenn ber Bohnort bes Angefchulbigten befannt ift und nur eine That vorzuliegen fcheint, welche correctionell geabnbet wird (art. 91). Gine zweite Art ift ber Borführungsbefehl (mandat d'amener), berjenige richterliche Befehl, fraft beffen ber mit ber Bollftredung beauftragte Beamte (Gerichtevollzieher ober ein Agent ber öffentlichen Dacht) berechtigt und verpflichtet ift, Die barin bezeichnete Perfon forperlich und im Beigerungsfalle felbft mit Silfe ber bewaffneten Dacht vorzuführen. Er wird in der Regel nur gegen Perfonen erlaffen, welche entweder eines Berbrechens befchulbigt find, ober wenn nur ein Bergeben vorliegt, feinen feften Bohnfit haben, oder endlich auf ben Ericheinungebefehl nicht erfcbienen find (art. 91); ausnahmsmeife auch in allen anderen Fallen, wenn befonders erfchwerende Umftanbe porliegen. Gelbft bei einem Berbrechen genügt gur Ertaffung eines folden Befehle, namentlich gegen Perfo-nen von festem Bohnfige und gutem Rufe, nicht Die bloge Ungeige (art. 40), fonbern ce muffen bestimmte Indicien ber Thaterfchaft und Wahrscheinlichkeitsgrunde für biefelbe vorhanden fein. Rach erfolgter Borführung und Detention foll bas Berhor langftens nach 24 Stunben vorgenommen werben. Der Borführungsbefcht be-barf ju feiner Erlaffung feines Antrags bes Staatsanmalts; er wird nicht motivirt. Gine britte Art ift ber Bermahrungebefehl (mandat de depot), b. b. berjenige richterliche Befehl, fraft beffen eine barin bezeich-nete Person von bem Bollftredungsbeamten felbft mit Silfe ber bewaffneten Dacht verhaftet und von ben Auffebern ber Bermahrungegefängniffe in Bewahrfam genommen merben foll. (Art. 86, 95, 97, 98, 100, 101.) In fpeciellen vom Gefete bezeichneten Fallen, welche im art, 34. 100, 107 bes Code d'instr. crim. vorgefeben find, fteht auch bem Staatsanwalte und feinen Silfebeamten bas Recht gur Erlaffung eines folden Befehls ju. Der Bermahrungsbefehl findet in ber Regel nach bem erften in ber Boruntersuchung vorzunehmenden Berhore ber vorgeführten Perfon ftatt, fobald biefelbe bie Unfculdigung einer ftrafbaren Sandlung nicht gu gerftoren vermag, und ber Inftructionerichter nicht genau gu unterscheiden im Stande ift, ob ein Berbrechen ober Bergeben, ober grabe welches von benfelben vorliegt. Ueberdies wird ein folder Befehl in ber Regel gegen Perfonen erlaffen, welche fich bem Borführungebefehle entzogen haben; felbft gegen blos erfcbienene und nicht vorgeführte Personen fann ein Bermahrungsbefehl erfolgen, fobalb fich nach bem Berbore für Die Uniculbigung eines Berbrechens ober eines mit Gefangnig gu bestrafenden Bergebens bestimmtere Unzeigen ergeben. Die vierte Art endlich ift ber Berhaftsbefehl (mandat d'arrêt), welcher fich nur burch eine ftrengere Form, fowol mas feinen Inhalt, ale Die Art feiner Bollftredung betrifft, von bem Bermahrungebefehle unterfcheibet. Er hat faft Diefelben praftifchen Birfungen, ift auch im gangen Bereiche bes Staats vollziebbar. Er findet aber nur bann ftatt, wenn ein bestimmt gu bezeichnendes Berbrechen ober mit Gefangniß ju beftrafenbes Bergeben vorliegt, und ift am meiften geeignet Die bem frangofifchen Strafproceffe fremben Stedbriefe bes teutschen Eriminalprocesses zu erseten. In bem Ber-haftebefehle ift die ftrafbare Sandlung, fur welche er erlaffen ift, und bas Strafgefet angugeben; er fann nur nach Anhörung bes Staatsanwalts erlaffen werben. (Art. 94. 96 bes Code d'instr. crim.) ζ) Eine proviforifche Freilaffung ber gu verhaftenden Perfen ift gulaffig gegen Cautioneleiftung, bag fich ber Ungeschuldigte zu allen Proceduracten und gur Bollgiehung bes Urtheils ftellen werde (art. 114). Um biefe Freilaffung fann Diejenige Perfon anfuchen, melde eines correctionellen Bergebens angeschuldigt ift und nicht gu ben Bagabunden ober ju gewiffen gerichtlich bestraften Personen (repris de justice) gehört (art. 113-115). Gie fann in jeder Lage ber Sache nachgefucht merben. Bewilligt wird fie in ber Regel, und in Gemagbeit gefeslicher Borfdrift von ber Rathetammer bes Gerichts erfter Inftang, in beffen Begirt Die Borunterfuchung geführt wird; nach ber Praris mit Rudficht auf Die Beftimmung, bag fie en tout état de cause nachgefucht werben fann, im Falle bas Gefuch erft in gweiter 3nftang ober bei bem Caffationerecurfe angebracht wird, von der Rathsfammer des Appellgerichts, oder wenn diefes ein Appellationsgerichtshof ift, von der Antlage-tammer. Bor der Entscheidung ift stets der Staatsanwalt mit feinem Antrage ju boren. Die Cautions- leiftung besteht in einer nach ben gefetlichen Bestimmungen auszuführenden Bestellung einer Burgichaft.
c) Teutichland 22). Bon ben teutschen Schwurge 22) Bal. Brauer, Deutsche Schwurgerichtegefete S. 82-107.

richtsgesehen haben die meisten in der Sauptsache dem französischen Systeme sich angeschlossen, teines derfelben dem englischen. Dabei zeigen sie aber im Einzelnen viele wesentlich abweichende Zuge. Einige teutsche Staaten, wie Burtemberg, Baden und heffen-Darmsstadt, haben für die Boruntersuchung im Wesentlichen das ältere Untersuchungsverfahren noch beibehalten; andere, wie Baiern und Naffau, haben einen Mittelweg eingeschlagen. Spuren der Annäherung an das englische System sinden sich in der braunschweigisschen Strafprocesordnung vom 22. Aug. 1849.

3) Berfetung in den Anflageftand - An-flagejury - Antlagefammer. a) England. In England beruht Die Berfetjung in ben Unflageftand gewohnlich auf einem Musspruche ber großen Jury. Mus ben fruheren hiftorifchen Erörterungen ift ju wiederholen, daß im Mittelalter eine grand juree, aus 24 Rittern beftebend, jum Behufe ber attaintes regelmäßig aus ber Grafichaft aufgeboten murbe, weil die Ueber-weisung ber fleinen Jury nur burch die Ginftimmigfeit einer doppelten Bahl von Geschworenen bewirft werden fonnte. Eben Diefelben bilbeten jugleich eine grand en-quest, eine Rugejury fur Die Grafichaft, welche aus eigener Renntnig ober auf erhaltene Rotigen presentments, alfo Rugen, auszusprechen berechtigt und verpflichtet mar. Geit bem Auffommen Des Beweisverfahrens por ber Jury mußten bie attaintes nothwenbig abkommen, weil fie fich auf faliches Beugniß ber Befcmorenen bezogen, jest aber nur von unrichtiger Beurtheilung ber vorgelegten Beugniffe Die Rebe fein fonnte. Dagegen blich aber bie zweite Function, Die bes freien Rugens, Die aber im 18. Jahrh. nur felten gur Unwendung gefommen ift. Indeffen trafen in ber Ditte bes 16. Jahrh. Statuten unter Philipp und Maria Die Ginrichtung, bag ein Denunciant (prosecutor) nebft feinen Beugen und bem Ungeschuldigten por bem Friebenerichter vernommen und Die Protofolle barüber bem Criminalgerichte eingereicht werden follten. Diefe noch beftebenbe Ginrichtung bilbet jest Die gewöhnliche Ginleitung ber Criminalprocesse. Indem bas Criminalge-richt nicht befugt ift, auf biese Denunciation und bie Berhandlung des Friedensrichters Proces gu machen, fondern nur auf indictment, fo wird auf jene Grundlagen von bem Unwalt bes Denuncianten ober auch eis ner Berichteperfon ein Indictment formulirt und als Bill bei bem Gerichte eingereicht, worauf es fobann vor Die große Jury fommt, welche heut ju Zage gewöhn-lich mit mehr als 12, aber nicht mit mehr als 23 Gefcworenen befett ift, weil es nicht mehr als 12 Stim. men jum Befchluffe eines Indictmente bedarf. Das Berfahren por ber großen Jury ift nicht öffentlich, mas eine Folge ihres Urfprunge aus ber Rugejury ift. Die lete tere erfoberte eine gebeime Berhandlung, um Die meitere Berbreitung ber manchen, vielleicht grundlofen Gerüchte, welche babei gur Sprache fommen mußten, gu verhinbern. Dbwol Die jest gewöhnliche Thatigfeit ber großen Jury eine öffentliche Abborung ber Beugen füglich gulagt, fo gilt boch immer noch ber Grundfat bes ftreng. M. Gneoff, b. 2B. u. R. Grite Section, LXIII.

ften Beheimniffes. Dan lagt feinen Unmalt ber flagenden Partei, feinen Berichtefdreiber gu, und bie Beichworenen burfen von bem Inhalte ber Ausfagen Richts verrathen. Fur ben Angeschuldigten gibt es bei biefer Burn Richte ju thun, weil es nur barauf antommt, ob ber Berfolger ber Jury binreichende Rachweise gu verfchaffen im Stande ift, um fie gu einer Ruge gu veranlaffen, alfo bagu, feine Bill gu ber ihrigen gu machen, au einem Indictmente au erheben. Sowie bei ber alten Rugejury nur der Denunciant mit feinen Beugen behufe ber Information gefragt wird, fo gilt es auch beut ju Tage nur bem Beweise ber Anschuldigung 23) burch eibliche Bernehmung bes Unflagere und feiner Beugen. Der Geschäftsgang befteht barin 24), bag ein bem Bormanne gur Seite figender Gefchworener gunachft bas Indictment verlieft. Die Protofolle ber friebensrichterlichen Boruntersuchungen werben nach ber alten Praris ber Jury nicht vorgelegt; erft in neuerer Beit merben fie bei ber Queens-Bench und bei bem Centralgerichte in London ben Gefdworenen gur Berfügung gestellt, welche aber wenig Gebrauch bavon machen. Ebenso ift ber clerk bes Centralgerichte, welcher ber großen Jury die betreffenden Beugen guführt, angemie-fen worden, der Jury auf ihr Berlangen bei der Beicafteführung ju affiftiren, movon aber ebenfalls menig Gebrauch gemacht wird. Die Bernehmung bee Rlagere und feiner Beugen, eines jeden allein, gefchieht von ber Burn felbft; ber Rlager erfahrt von ben Ausfagen feiner eigenen Beugen Richte. 3mei ber Beichworenen baben abmechfelnd über bie abgehaltenen Bernehmungen Rotigen ju machen, um bas Gebachtniß fur bie nachfolgende Discuffion zu unterftuten. Jeden Zag, ehe bie Jury auseinander geht, werben diefe Rotigen vertigt. Rach Maggabe ber vernommenen Ausfagen genehmigt entweber bie Jury bas Inbictment, welchenfalls barauf gefdrieben wird: billa vera, true bill; ober fie verwirft es, meldenfalls bie Formel lautet: ignoramus, not found. Lettere Berfügung bat bie Bedeutung einer Entbindung von ber Inftang; ber Proceg wird nicht fortgefest; es ift aber eine erneuerte Unflage mit verbefferter Begrundung gulaffig 25). In Rorbamerita hangt jest die Erneuerung von der Bulaffung des Berichts ab 26). - Die Befugniffe der Gefchworenen bei ber großen Bury find im Gangen Diefelben, wie bei ber fleinen Jury. In Bezug auf Die Thatfache gebuhrt ihnen freie Entscheibung; boch haben fie Die Rechteregeln megen Bulaffigkeit ber Beugen, ober bie Borfchrif-ten ber Statuten über bie Bahl ber Beugen zu beachten. Für bie Rechtsfrage, z. B. Die Qualification ber That, bie Berhaltniffe von Urheber und Gehilfen, ertheilt ihnen ber Richter in fcmierigeren Fallen eine vorläufige Unweifung 27), welche fie ju befolgen haben. In ber fru-

<sup>23)</sup> Mittermaier, Engl. schott. Strafverfahren S. 275.
24) Phillips, On juries p. 85.
25) Stephen, Handb. bes engl. Eriminalr. von Muhry S. 420. 588.
26) Krit. Zeitschr. für RB, bes Ausl. 21. Bb. S. 299.
27) Stephen a. a. D. S. 418. 586. Ein Beispiel einer solchen Anweisung ift gedruckt

geren Beit unterlag in Refer Beuebung Die große Jury iner frengeren Controle, wie früher bemerft morten ift vergi. il. u. 1' . Chendufeibit ift bemertt worden, ban ber großen Burn geftatter ift. Die be vorgelegte Bill in ber Ere in medifieren bas in neues Sadiciment nach ibrim Sinne intrerfen und Jam von ibr geneumar ried, ingleichen, beiden Brad ben Bewistert It große Burn bei ihrem Ausfprume aaben foil . - Eine me bere Berfegung in ben Anflagefand fann mis ber In-terfuchung ber Coroner vervorgenen. Diefe vereits m 13. Sabrn, organifiere Sinemening batte bemais one mede metere Ausdennung, fie finder wer est nur wed bei bedenftimen Todesfallen ider Art fort, und imar super visum cornors. Sie represt une officiele Inresumung, quomono 🔪 🕽, an novem pervent, afo geer bie Ere und Irigine bes Todes uner bestimmten Perfon ind bas neimerbende Routtar vird burm ime Jury megesprocen beide nan me ber Nameurschaft quiammenerings, o jut bie . Ite Imitande verfatten. tife bom lag bie für inen Beimmerenen berneichmereben Gigenichaften befonders benaffichtat rerben. Intit ben jus meiem Berfapren bervergeninden Ergioniffen oft las ieft die Ermitteinna der Toeisurfame alfo jam ber riminauffismen Gitte um bie geftitedung bes orgenven Tharbiffandis wern n minerer Beit Arreit margegen rerben beime bei Strafe ber Mittertang war gegenen Jurien. Din weites Tracenif fi ber Ausfpruch Jariber ver ben Dob beramaft bar ufo 28. de Seidimord des de se oder moerer verrere verifiber Todiung. Das Berfavien it daß der Toro-ter Alle aus der Rauvarführft aufammenkommen ant ine fe iber bie Game nemert. Da ner ine ifficielle Incernaciuma n Frage if mar ime Ruge, Die Ber greden Jury e nug ber Lerener mar mes Beide fungeseitgen gernemmen, fentern jum ben Berbammaen eibit ind eine mentaen Entlaffungesengen . Sailt Das Berdiet ber Jury apin que lan ine reftimmte renannte Berfen das Berrregen ber Tobbung rembe pare, fe mite bie imem Indicimente ueichaigmet ind Im Ben meren fann larnuf inne lag e ler meme ngen Benegmigung lines Judictminte Juri Die große Jurn rebarf vor bem frimmitataerichte ber Breceft ienacht verben. Duburch vied wer inter inderweiten Berfeigung bie Berertwene umt magiffitter is fann mmer nem in Anderer ine Andlage beibringen, reime febann Jurcy In trede Jury feor. Diefe Antlage fann baur auf in urmere Bereremen, us las Bereiter ber Toronerjure rejaut, perimter verben, . B. mi Rorb. infact in Soorichiag. Augerbem ft iam ber Interrugung des Torener wer in inderreette Berfabren vor Dem Friedenstrichter, reiches in intem gerechnitichen In-Reemente uber, quaffic, venn burm Imftande ene Inrerumung um wiftandig jenug ercheint. .. B. reif

ber Angeschutzigne nimt jugegen mar ". - Eine mberr Err von Berfegung in ben Anflage fand gerer nicht für Accomen, witt im burm bie imon früher errabinten Supermationen des utornes general ind des master of the errown office, reinc man burn be grove Jura men remot like les master of the grown office sun iner Benenmaung bes Berichtsboff unange. — Endio fann min inf nu u niem Cimiproceffe von der Jury wargevenes Berdiet wodurw incr der Partein nne immined Trafbare Sandtung beillemeffen mirb. Meich-Die juf in Indicement, ber Proten umamt verben " vas wer wemg sur Ameendung fommt. — Man sar n England gegen Die Berbengitung ber großen Jury prose Bedenten prauserr " und nicht bolle Junften endern mis ein großer Diet bes not urifificen Burntams runimen bedrutente Berreife rungen goer jum beilmeife goer janglime Thichaffung De ies Infficure. Im neichenften murben beie Runine dura time in April 1844; con dem sollienter ceversu ingepramit Bill in den Tag utear, in permit er intragt rurbe, bei bem Tentral Eriminal gerichtehofe m tonden bie weit Jury n ben neiften Jallen Durch indere Muriconnigen in riegen. In beffen folge iber mug bas Pariament bie Came inner Commiffen, veiche deute mis ulen Bernaitmifen aber biefen Begenffant rememmen ind im 27 Jum 1849 inen Bericht, verpem De Prorefolle wer Die waenattenen Bernenmum ten beigefügt find erfattet bat. Der Bericht fi in Punften bie Antrage mogefallen . Es renbr fich Jaraus Jak Die bernommenen, n berichiebener Art nie Erfanrung maanten Manner bie bellige Leversengung ben ber Ingrechnäffiglige ber großen Jure gagen: Jaf Diefe Aevergenaung in ber Cim ben Benton marmen ft und Die großen Jurns von Midblefer eibif gane Jaran paren in bre afficemaffgen Ameigen Amrage tegen Beice Infficu unfruncomen: lag bie allemeine Meinung ft. In große Jury er jur für die Diere, an Burmaufrmmen. Die recieilen Beimmerten gegen Beich Inffinit roumten fin mi begende Bunite. Der rife Bunft ft bie Jaburm beramafte bedemente Beraroferung der koften ind die Angeguemitmeit der Breces führung, norm ber ber Rothmendrafeit, lag ule, einer Affifenfigung gaerrietenen. Processe eft lurm Ite große Bury jiben gevor fie m taufe ber Simma in Die Neine Jury gelangen. Barreien und Bengen gemertnat find bem Anfange ber Affifen in ugenwartig ju ein und fertbauerne in ratten, bie ber Came rit bei ber großen Jury und fann jur Berrandlung ber Jer fiei-

10) To recent. In em ion Auronaure en miner beiter Grecefe Ramma I. It is inacidiusticien inserft in Interest in ian Jaconiument interestert inte ian remis int Antiport iber ian Servici ier ferenerspuri. Il Marite. In rimman neaning i III. familia. A. Io. I. I. I. ia. 180-47.

12) Serul Stener, kan Arthur kerniel I. Io. I. 180-47.

13) Lever tete Ind ian Aitreprimater in er tein gemischen il. Io. I. 180-5. Interestien in eine in int liter Federengen migengenten Bernogmungen in erreiben gemischen I. Io. I.

n Marquareien, Greief Manning & the Mittermater, Ing. ichreit Stroppere & 200.

<sup>150</sup> Bege von Mitter mute. 2 2 3, 275. 29) faue. 4, Car. 11, 3, 30, 157.

London bei ber Queens-Bench und bei bem Central-

Griminalgerichtshofe ber großen Bury einen rechtsver-

ftandigen elerk jur Berfügung geftellt, um ihnen aus ben Boracten und fonft mit feinen Renntniffen auszu-

belfen; fie machen aber menig Gebrauch bavon. Auch

bat man an Bulaffung von Abvocaten, welche bie Ber-

handlungen führen fonnten, gedacht; aber zweierlei, mas

in ber hiftorifchen Ratur bes Inftitute liegt, bleibt unabweislich, erftens bas Geheimniß, welches biefe Ber-

bandlungen bedt, und bann bie Ginfeitigfeit, in beren

Folge ber Angeflagte nicht gebort wird. Daber ift es

leicht begreiflich, warum in ber ermabnten Bill nicht

auf Berbefferungen, fonbern auf theilmeife Abichaffung

ber großen Bury angetragen wirb. Auger jenem Be-

richte fommen noch mannichfache Meugerungen über bie

englische große Jury, nicht zu beren Gunften, vor 35).

Es find Die, vor ber englischen Parlamentscommiffion für Strafgesetigebung abgehaltenen, Bernehmungen, Die Meinung Diefer Commiffion felbft und Die Unficht Der

nen Jury an die Reihe fommt. Gin zweiter Uebelftand ift, bag die große Jury fich fo gang felbft überlaffen ift, baß bie Befdworenen, wenn fie Alle noch nie babei waren, gar nicht miffen, wie fie bie Gache angufangen baben. Die nicht ftattfindende Deffentlichfeit macht eine Borbildung durch Buboren und Bufeben unmöglich; eine Uffifteng von Seiten des Gerichts criffirt nicht; Die Parteien ericheinen in Derfon ohne Abvocaten und muffen baber pon ben Gefcmorenen felbft vernommen merben. Es tommen ba feltfame Dinge vor. Gin britter Uebelfand ift, bag die Gefchworenen von ben Gachen blos burch bas Indictment, welches fie haben, unterrichtet find, in welchem nur furg die Sauptfache mit allerhand Runftausbruden enthalten ift. Bon ben Ucten ber Borunterfuchung, welche man in London ihnen angubieten angefangen hat, machen fie wenig Gebrauch, indem ihnen Beit und Gefchick gur gehörigen Benutung ber Proto-tolle fehlt. Biertene ift bas Geheimnif ber Berhand-lung mit nachtheiligen Folgen verfnupft. Ueber die abgehaltenen Bernehmungen wird namlich Richts niebergefdrieben; die Gefdworenen durfen von ben Musfagen Richts verrathen; jeder wird allein vernommen, und der Unflager erfahrt Richts von ben Musfagen feiner Beugen, ein Gebor bes Angeklagten findet gar nicht ftatt. Daburch entflehen bie größten Disbrauche. Oft kommt es vor, daß in ber Bwischenzeit von ber Boruntersudung bis ju ben nachften Affifen ber Anflager und beffen Beugen auf vielfache Beife bearbeitet merben, bamit fie behufs ber Abweifung bes Indictmente por ber großen Jury andere und weniger gravirende Ausfagen machen. Run aber tennt die große Jury die Protofolle ber Borunterfuchung nicht, und die vor ber großen Burn erstatteten Aussagen fichert bas Beheimniß gegen Ber-folgung auf Meineid, fobag auf biefe Beife bie Berbrecher mit Silfe ber falfchen Beugniffe burchfommen. Für folde 3mede unterftugen fich bie Diebe in London gegenfeitig. Gin noch mehr auffallender Disbrauch ift ber, bag burch Mitmirfung ber großen Jury grundlofe Anflagen burchgefest und fpater ju Erpreffungen benutt werben. Es barf namlich, wenn eine Unflage in ber Borunterfuchung abgewiesen worden ift, ober auch überbaupt gar feine Borunterfuchung fatt gehabt hat, unmittelbar bei ber großen Jury eine Unflage eingereicht merben. Diefe grundet fich oftere auf Ausfagen beftodener Beugen, weil nach bem vorher Bemerften eine Rachweifung falfchen Beugniffes nicht zu befürchten ift. Rach Genehmigung ber Anflage wird bann ber mit ber gangen Cache unbefannte Ungeflagte burch einen Brief uberrascht, des Inhalts, daß die große Jury ihn in-bietirt habe u. f. w. Achnliche Misbrauche kommen in Nordamerika vor 34). So allgemein wegen diefer Uebelftande die Abneigung gegen die große Jury ift, fo ift boch eine beffernde Abhilfe fehr schwierig. Man hat auch Versuche jur Abhilfe gemacht. So hat man in

Commiffion fur Proceggefetgebung in Rem - Yorf. Die Buriften in England und Rordamerifa ftimmen barin überein, bag bas Inftitut ber großen Jury ungwedmaßig fei und Rachtheile mit fich führe; fie finden aber Die Abschaffung bedenflich, weil noch immer bie Bolfs. meinung darin eine Garantie gegen grundlofe Unflagen findet, obwol im Gegentheile durch die Jury grundlofe Anflagen burchgefett werden. Die Commiffionen in England und Nordamerifa baben beshalb in ihren Entmurfen Berbefferungen vorgefchlagen, 3. B. daß es bem prosecutor ober einem Anwalte Der Rrone geftattet fein folle, vor der großen Jury ben Beweis durchzuführen; daß die Regeln über Gultigfeit der Beweismittel beobachtet werben follen, über welche fich bie Jury bei bent Berichtehofe Belehrung einholen foll. Much hat man Bernehmung von Entlaftungezeugen vor ber großen Bury empfohlen 36). - Auch gegen des coroners inquest, morin eine Boruntersuchung und die Doglichfeit eines gulaffigen Indictments liegt, hat man in ber neueren Beit Bebenten und findet biefe Ginrichtung nicht gang guverlaffig "). Bon ber Parlamentscommiffion ift ber Untrag geftellt worben, es folle ber bei einer folden Untersuchung fich ergebenbe Berbacht nur bie Berhaftung begrunden und bie meitere Untersuchung nachher von bem Friedenbrichter geführt werben. Daffelbe ift in bem Entwurfe einer Strafprocefordnung fur Rem-Port angenommen worden 38). b) Franfreich. In Franfreich hat die Berfetung in ben Unflageftand verfchiebene Beranderungen erlitten 9). In ber erften Repolutionszeit folog man fich naber an bas englifche Borbilb an. Rach ben Gefeben von 1791, welche in biefer 35) Bergl. Mittermaier in der Krit. Zeitschrift. 18. Bd. S. 451-454. 21. Bd. S. 294-296. 22. Bd. S. 292-294. 36) Phillips, On juries p. 99-102. 309. 37) Mittermaier in der Krit. Zeitschr. 18. Bd. S. 449. 22. Bd. S. 283. 38) Krit. Zeitschr. 18. Fd. S. 321. 39) Bergl. Biener, Gegen Anklagejury und für Specialverdict, im Archiv des Crimionalrechts. 1849. S. 81. Derfelbe, Engl. Geschr. Ger. 2. Bd.

<sup>34)</sup> Bergl. Mittermaier, Bericht über bie Strafproceforb. nung von Rem-Dort in der Rrit. Beitfdrift 21. Bb. G. 295. Der. felbe, Engl. fcott. Strafverf. S. 284.

Begiehung burch ben Code 3. Brumaire an IV. nicht abgeandert murben, brachte man die Unflage, fobald ber directeur du jury fie für julaffig hielt, vor eine Jury von acht Perfonen. Der directeur du jury (ein juriftifcher Richter) feste berfelben Die Sache auseinan= ber, mobei jugleich bie Acten mit Ausnahme ber Beugenausfagen vorgelegt murben; bierauf erfolgte Die Bernehmung des Rlagers und ber Beugen. Bei ber Berathung ber Jury felbft mar ber Director nicht gegenmartig; Stimmenmehrheit entichied. Die burch bas Befet vom 7. Pluviose an IX. getroffene Ginrichtung wich febr bedeutend von bem englischen Berfahren ab. Der directeur du jury, welcher vorher nur Die Auf-ficht über Die friedenbrichterliche Boruntersuchung gehabt batte, murbe nunmehr ein wirklicher Inftructionerichter. Bor ber Anflagejury murben ber Rlager und bie Beugen nicht mehr vernommen; fie entschied nunmehr ledig-lich auf ben Bortrag aus ben Acten ber Boruntersuchung. Es mar alfo nur ein Schattenbild von Jury und noch dazu völlig verkehrt, indem Rechtsunkundige auf einen juristischen Vortrag über Gegenstände, welche großentheils rechtlicher Natur waren, urtheilten. Im Jahre 1808 wurde beschlossen, diese Anklagejury abzuschaffen, nach den damaligen officiellen Erklärungen deshalb, weil Die Beichworenen irrthumlicher Beife fich gewöhnlich auf ben Standpunkt ftellten, als batten fie ein porlaufiges Schuldig gu fprechen, und daber nur bei vollftandiger Ueberzeugung von ber Schulb Die Unflage gulaffen wollten. Der mahre Grund mar wol ber, daß Rapeleon I. gmar Die Urtheilejury gegen Die gemachten Erfahrungen und Ginmendungen aufrecht erhielt, aber bie Unflagejury fallen tieg. Die feitbem eingeführte, noch beftebenbe Ginrichtung ift folgende 40). Rach dem Schluffe ber Boruntersuchung gelangt Die Sache nicht fofort an Die Strafgerichte gur Entfcheidung, fondern es findet vorerft vor gewiffen richterlichen Behorden ein befonderes Berfabren ftatt, welches eine richterliche Entscheibung über zwei Puntte bezwedt, namlich erftens, ob bie Fortfebung ber Untersuchung ju fiftiren und von jeder weiteren Berfolgung abzufteben fei, ober zweitens, por welches Strafgericht bie zur weiteren Berfolgung bestimmte Sache behufd ber Fallung ber Strafurtheile gu bringen fei. Diefes Berfahren, welches man füglich Uebergangsverfahren nennen fonnte, foll por ber Rathstammer (chambre du conseil) und vor ber Anflagefammer (chambre des mises en accusation) stattfinden. aa) Berfahren vor ber Rathstammer. Rach beendigter Boruntersuchung foll ber Inftructionerichter ber Rathetammer, beren Mitglied er ift, Bericht aus ben Unterfuchungsacten erftatten, mas nach ber Praris mundlich gefchieht. Bor bem Berichte werben bie Acten bem Staatsanwalte mitgetheilt, welcher benfelben einen, von bem Inftructionerichter ber Rathetammer vorzulegenben, fdriftlichen Untrag beifügt. In jedem Berichte erfter Inftang bilbet eine Abtheilung bes Richterperfonals bie Rathetammer in Straffachen, aus wenigftens brei Rich-

tern mit Ginichlug bes Inftructionerichtere beftebenb. Diefe Beborbe hat nach Unhörung bes Berichts bes Inftructionerichtere, nach Renntnignahme ber Unterfudungsacten und nach Prufung bes Untrage bes Staats. anwalts zu entscheiben, ob überhaupt eine ftrafbare Sandlung vorliege, welche Ratur Diefelbe, namentlich unter Berudfichtigung ber burch bie Untersuchung ermittelten befonderen Umftande habe, und endlich ob Berbachtegrunde gegen eine bestimmte Perfon vorliegen. Diefe Entscheidung wird in einem fummarifch motivirten Befchluffe ausgesprochen, welcher entweber bie Giftirung bes Berfahrens, ober bie Berweifung an Die Strafgerichte, und gleichzeitig nach Dafigabe bes befonder Jales die Freilassung oder Berhaftung des Ungeschuldigten anordnet. Rücksichtlich des Inhalts dieser Beschlüsse sind folgende Kalle zu unterscheiden. Halt nur Ein Richter tafür, daß ein Berbrechen vorliege und der Angeschuldigte der Thaterschaft verdächtig sei, so sindet das die Versehung in den Anklagestand vorbereitende Versahren statt. (Art. 133 des Code d'instration erim.) Ift Die Rathstammer ber Unficht, daß feine vom Gefete als Contravention, als Bergeben ober als Berbrechen bezeichnete Sandlung vorliege, fo verordnet fie Ginftellung ber Untersuchung und Freilaffung bes etwa verhafteten Angeschuldigten. Salt fie ben Angefculbigten ber Berübung einer Contravention fur ver-bachtig, fo verweift fie bie Sache an bas Polizeigericht. Scheint ein correctionelles Bergeben vorzuliegen, beffen ber Angeschuldigte verdachtig ift, fo fommt es barauf an, ob barauf Gefangnig ober Gelbftrafe fteht. 3m erften Falle bleibt Die verhangte Saft befteben und fann, wenn fie noch nicht beftebt, angeordnet werden; im gmeiten wird bie Freilaffung angeordnet; in beiden Fallen wird die Sache an die correctionellen Gerichte verwiefen (art. 128-131). Wird die Cache noch nicht gur Entscheidung reif erachtet, fo wird nach einer ziemlich conftanten Praris Die Bieberaufnahme ber Borunterfuchung angeordnet. In allen Diefen Fallen enticheibet Stimmenmehrheit; bei vorhandener Stimmengleichheit hat dieselbe nach der Praris gleiche Birfung, wie Die Stimmenmehrheit. Gegen Die Befchluffe ber Rathstammer gibt es gefetlich zwei Rechtsmittel, Die Dppofition und die Caffation. Der Code d'instr. erim. enthalt nur febr wenige Borfchriften; es hat fich baber eine fehr ftreitige Pracis gebildet. Doch find folgende Grundfate ziemlich maggebend. Die Dpposition, welche eine Art Berufung von bem Befchlusse ber Rathetammer an Die Unflagefammer ift, fteht nur bem Staatsanwalte und ber Civilpartei gu, nicht bem Ungefchul-bigten, obwol letteres ftreitig ift; beiben nur in bem Falle, wenn Die Rathstammer Die Freilaffung eines Berhafteten ober die Nichtverhaftung einer auf freiem Fuße verbliebenen Person ausspricht. Die Frist zur Einlegung der Opposition beträgt 24 Stunden, für den Staatsanwalt vom Tage des Befchlusses, für die Civilpartei von dem Tage ber Buftellung des Befchluffes gerechnet (art. 135). Die eingewendete Opposition bat nicht nur devolutive, fondern auch fuspenfive Birfung.

Ueber bie Caffation ift bas Rabere bei ber Lebre von ber Caffation überhaupt gu bemerfen. Bu bemerfen ift, baß nach einer ziemlich feststehenden Prarts gegen Rathsverstattet wird. Die Borbereitung gur Berfetung in ben Unflagestand beginnt mit bem Rathstammerbeichluffe, wenn ber Angefculbigte eines Berbrechens verbachtig erachtet mirb (art. 133). Diefer Befchluß foll gwei Sauptpuntte umfaffen; erftens, Die Entscheidung, Daß ein Berbrechen vorliege und Berbacht ber Schuldbarfeit gegen einen bestimmten Ungeschuldigten vorhanden fei, alfo bie Coche ber Unflagefammer gu übermitteln fei, um über bie Berfetjung in den Untlageftand gu ertennen; zweitens, Die Erlaffung eines Leibverhaftbefehls (ordonnance de prise de corps) gegen ben Ange-ichulbigten. Diefer Befehl muß ben Ramen Des Angefculbigten, fein vollftanbiges Signalement, feinen Bobnort oder in deffen Ermangelung den letten Aufenthalts-ort oder seine Seimath, oder die Angabe, daß biefe nicht bekannt sei, überdies eine Angabe der That und Die Ratur ber ftrafbaren Sandlung enthalten (art. 134). bb) Berfahren vor ber Unflagefammer ober Berfegung in ben Unflageftand. Un jebem Ap. pellhofe bilbet eine wenigstens aus funf Richtern be-ftebenbe Abtheilung bie Unflagefammer, welche nur fur Straffachen bestimmt ift und minbestens Ginmal jebe Boche zusammentreten muß, wenn auch nur Gine Sache zu erledigen ift. (Art. 218 bes Code d'instr. crim.) Auch in Belgien besteht nach einem Gefete vom 4. Aug. 1832 bie Unflagefammer aus funf Richtern; Diefe Bahl barf bort nicht überichritten merben. Rur Ditglieber bes Appellhofes merben gur Unflagefammer bingugegogen. Die Anklagekammer ift permanent. Das Rabere über ihre Zusammensehung bestimmt ein kaiferl. Decret vom 6. Juli 1810. Die Anklagekammer ift grundsählich bie vom Gesehe bestimmte richterliche Beborbe, welche über Die Berfetjung in ben Anflageftand gu erfennen und bie Bermeifung por Die Uffifen anzuordnen bat. Rein Angefculbigter fann nach ben Grundfagen bes frango. fiften Strafproceffes in ber Regel vor Die Uffifen geftellt werben, wenn nicht vorher bie Berfetung in ben Anflageftand miber ibn ordnungemäßig ausgesprochen ift. Außerbem ift Die Unflagefammer bagu berufen, Die im Bege ber Oprofition an fie überwiefenen Rathefammerbeichluffe gu prufen und barüber zu enticheiben. Die von ber Unflagefammer in beiben Functionen erlaffenen Erfenntniffe haben jeboch ftete nur ben 3med, Die Juris. biction ber Strafgerichte angubeuten, feinesmeges aber, biefelbe befinitiv festzustellen. Les arrêts ne sont qu'indicatifs et non attributifs de juridiction. Das Befet hat funf Sauptfalle unterfchieben, in welchen die Straffache an Die Anflagefammer gelangt und ein befonderes Berfahren bestimmt, welches einzuhalten ift, um die betreffende Cache ber Entscheibung berfelben vorjulegen. Dies fann gefchehen: a) burch einen Befchluß ber Rathefammer, B) burch eine wiber benfelben erhobene Opposition, ?) burch felbstandigen Untrag Des Ge-neralprocurators, d) burch ben Prafibenten bes Uffifen-

bofs, e) burch bie Unflagefammer felbft von Amtemegen. - a) Cobald ber Generalprocurator an bem betreffenden Appellhofe bie nach art. 133 bes Code d'instr. erim. vom Staatsanwalte ibm ju überfendenben Unterfuchungsacten (ber gur Rathefammer jugezogene Berichtefchreiber bes Inftructionerichtere bat folche mit bem Befchluffe ber Rathefammer an ben Staatsanwalt gu befordern) in Empfang genommen hat, fteht ihm geseh-lich eine Frift von funf Tagen zur Prufung der Acten und zur Vorbereitung seines Berichts zu; er hat diesen Bericht nach Ablauf ber Frift in ber jede Boche ftattfindenden Gigung ber Unflagefammer gu erftatten (art. 217). Der Bericht pflegt nicht fcbrifflich erftattet gu werben. Es genugt, wenn ber Bericht vor Ablauf von gebn Zagen nach Empfang ber Actenftude erftattet wird. Babrend Diefer ichn Tage fonnen ber Ungefculbigte und Die Civilpartet Dentidriften gur Befeitigung, beguglich zur Unterflugung ber Unflage entweder bei bem Generalprocurator, ober birect bei ber Berichtsichreiberei ber Unflagefammer einreichen; letteren Falls merben folde gewöhnlich bem Generalprocurator mitgetheilt. 8) Belangt bie Cache burch eine wiber ben Beichluß ber Rathefammer erhobene Opposition an Die Unflagefammer, fo findet bas in bem eben sub a. ermabnten Falle befdriebene Berfahren ftatt. 7) Die an ben im Begirte eines Appellhofes eingefetten Gerichten erfter Inftang fungirenden Staatsanwalte muffen alle acht Tage bem über ihnen ftebenben Beneralprocurator betaillirte Rotigen über bie mabrend Diefer Beit in ihren Begirten vorgefallenen Untersuchungefachen aller Urt mit einem Berichte einfenden (art. 249). Ift nach Prüfung biefer Motigen ber Generalprocurator ber Unficht, bag Cachen, welche ale polizeiliche ober correctionelle bezeichnet find, einen criminellen Charafter haben, fo fann er binnen 15 Zagen, vom Empfange ber Rotigen gerechnet, Die betreffenden Procedurftude einfobern und bat nach beren Eingang eine weitere Frift von 15 Tagen, um ber Unflagefammer, wenn ibm ein Berbrechen vorzuliegen fceint, ben unter a. ermabnten Bericht abguftatten (art. 250). d) Der art. 330 bes Code d'instr. crim. ertheilt bem Uffifenprafibenten bie Befugnif, einen Beugen, beffen Musfagen in öffentlicher Cipung Des Mffifenhofe mit Rudficht auf Die Berhandlungen fich in ber Urt geftalten, bag fie als falfc ericheinen, entweber auf Antrag ber Parteien ober felbft von Umtemegen verhaften gu laffen, und miber Diefen Beugen fofort eine Eriminaluntersuchung wegen bes Berbrechens ber Ablegung eines falfchen Beugniffes (Code penal art. 361) einzuleiten. In Diefem Falle führt ber Mffifen prafibent ober ein von ihm bamit beauftragter Richter Die Untersuchung ale Inftructionerichter, mabrend ber Beneralprocurator als Beamter ber gerichtlichen Polizei ju fungiren bat. Nach beendigter Inftruction find Die Acten fofort birect an Die Unflagefammer gur Enticheibung ju übermitteln, ohne bag es eines Berichts bes Generalprocurators bebarf. .) In allen Fallen, in melchen ein Berbrechen gur Renntniß ber Unflagefammer gelangt, fei es burch Directe Ungeige bes Beneralprocu-

ratore, fei es, daß fie aus überfendeten Acten ben Ber-bacht eines Berbrechens ju erkennen glaubt, ober bag fie burch ben Prafibenten bes Appellhofe ober einen Richter beffelben aufmertfam gemacht wird, ober endlich bag ein Ditglied ber Unflagefammer felbft ben Untrag ftellt, fann Diefelbe eine Berfolgung von Umtemegen anordnen. (Art. 235-240 des Code d'instr. crim.) Cobalb eine folche Berfolgung von Amtewegen angeordnet ift, findet fie fatt ohne Rudficht barauf, ob fcon von untergeordneten Richtern eine Inftruction begonnen ift ober nicht. Gin Ditglied ber Unflagefammer leitet Die Untersuchung als Inftructionerichter. Der Generalprocurator felbft verfieht Die Functionen Des Staatsanwalts, welche Diefer bei gewöhnlichen Unterfudungen ju verfeben bat. Die beenbigte Unterfuchung wird an ben Generalprocurator mit fammtlichen Proceburftuden überfendet, melder binnen funf Tagen der Antlagetammer Bericht zu erstatten hat. — Rach bem in allen biefen Fallen burch ben Generalprocurator in Der Sigung ber Unflagefammer über Die gur Entfcheidung berfelben vorliegenden Untersuchungsfachen gu erftattenden Berichte findet behufe ber Erlaffung ber Erfich in folgende Sauptpuntte gufammenfaffen lagt. Die Sigungen ber Unflagefammer find gebeim bei verfchloffenen Thuren. Der Berathung geht ein befonderes Ber-fahren vorher, bei welchem blos der Generalprocurator und ein Berichtefchreiber anmefend, alle anderen Perfonen aber, wie der Angeschuldigte, Die Civilpartei oder Die Beugen ausgeschloffen find. (Art. 223 des Code d'inst. erim.) Diefes Borverfahren befteht barin, bag ber Berichtefchreiber alle Berhandlungen porgulefen bat und ber Generalprocurator bierauf einen fchriftlichen von ibm unterzeichneten Untrag übergibt. Rach Ueberreichung fammtlicher Actenftude, einfchlieflich ber Dentichriften und bes Untrage, fowie Des etwaigen fchriftlichen Berichts bes Generalprocurators an ben Borfitenben ber Unflagefammer entfernen fich ber Generalprocurator und ber Gerichtofdreiber (art. 222, 224). Die Unflagefammer bat langftens binnen brei Zagen nach bem ermabnten Berichte bes Generalprocurators ju enticheiben (art. 219). Rach einmal begonnener Berathung Darf biefelbe nicht mehr unterbrochen und Die Gigung nicht eber gefchloffen werben, ale bis bas Erfenntnig gefallt ift (art. 225). Rach ber Praris wird baher, nach bem befchriebenen Borverfahren, bei verwidelten Sachen Die Gigung gewöhnlich aufgehoben, bamit bie Richter vor ber Berathung fammtliche bei bem Borsigenden liegenden Acten-ftude prufen können. Die Anklagekammer entscheibet nach Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit geht die dem Angeschuldigten gunftigste Meinung vor. Die Ent-scheidung hat sich auf jeden, in dem schriftlichen Antrage bes Generalprocuratore enthaltenen, Unflagepunkt gu erftreden. Die Erfenntniffe find ju motiviren und von ben an ber Enticheibung Theil nehmenben Mitgliebern ber Anflagefammer eigenbandig ju unterzeichnen; fie muffen bei Strafe ber Richtigfeit Die Namen Diefer Ditalieber und bie Untrage ber Staatsanwaltichaft enthal-

ten (art. 234). - Die Sauptaufgabe ber Unflagefammer ift gu prufen, ob in ben burch bie Unterfuchung ermittelten Thatfachen überhaupt eine ftrafbere Sandlung und namentlich ob barin ein Berbrechen liege, und fomit die Berfetung in ben Unflageftand und bie Berweifung por Die Affifen anguordnen fei. Die Ertenntniffe der Unflagefammer haben nach bem Inhalte ber Entscheibungen mefentlich verschiebene Folgen, je nachbem fie bie Bervollständigung ber Unterfuchung, ober Die Ginftellung bes Berfahrens, ober bie Bermeifung por bie Polizei und correctionellen Gerichte, ober enblich bie Berfegung in ben Anflageftand und fomit bie Berweisung vor die Affisch aussprechen. a) Die Befugniß der Anklagekammer, auf Bervollständigung der Untersuchung zu erkennen, grandet sich auf art. 228 des Code d'instr. crim.  $\beta$ ) Findet die Anklagekammer in ben burch die Untersuchung ermittelten Thatfachen feine ftrafbare Sandlung, ober halt fie bie miber ben Angefculbigten vorliegenten Unzeigen für fo ungenügent, daß fie bierin nicht einmal einen Berdacht ber Schuldbarteit ju erbliden glaubt, fo ertennt fie auf Ginftellung bes Berfahrens, entweder conform mit dem baffelbe aussprechenden Befchluffe der Rathstammer, gegen mel-chen an fie Opposition ergriffen worden ift, oder reformatorifch, wenn die Sache in Folge eines zur Borbe-reitung der Verfetzung in den Anklagestand erlassenen Rathskammerbeschlusses an sie gelangt ift. Ift ein Siftirungeerfenntnig ertheilt worden, fo fann nach art. 246 Des Code d'instr. crim. eine Berfolgung berfelben That wider ben Angefchuldigten nur in Folge bes Gintritts neuer Belaftungen ftattfinden. Bas ale neue Belaftung angufeben fei, bestimmt art. 247, und im art. 248 ift bas hierbei gu beobachtenbe befondere Berfahren vorgefchrieben. 7) Findet die Unflagetammer in den burch die Untersuchung ermittelten Thatfachen nur eine Polizeicontravention ober ein correctionelles Bergeben, und balt fie ben Angefculbigten ber Schulbbarfeit fur verbachtig, fo verweift fie Die Sache an ein bestimmtes Doligei = ober correctionelles Bericht. d) Scheint ber Unflagefammer in ben ermittelten Thatfachen ein Berbreden ju liegen, und halt fie ben Ungeschuldigten nach ben vorliegenden Umftanben für verbachtig, fo erfennt fie bie Unflage gegen benfelben, verweift bie Sache por ben betreffenden Uffifenhof und gibt bem Beneralprocurator Die Fertigung einer Unflagefdrift auf. Die Unflage wird von ber Staatsanwaltichaft erhoben. Angeflagter (accusé) heißt in ber Befegesfprache berjenige, gegen welchen unter ber Belaftung einer mit Leibesftrafen ober entehrenden Strafen gefetlich gu belegenden ftrafbaren Sandlung Die Berfetjung in ben Unflageftand von ber Anflagefammer erkannt ift, und melder por Die Affisen verwiesen wird. Bor ber Erkennung ber Anklage beißt ber irgend einer ftrafbaren Sandlung Be-schuldigte, welcher Art biefe auch fei, prevenu; bie Poligeicontravenienten beigen auch inculpes (art. 128, 129). Die Unflage wird gegen jebe, genau bem Ramen nach gu bezeichnenbe, befannte Perfon erfannt, im Allgemeinen ohne Rudficht auf Alter und Befchlecht. Rur bie

Thatfachen find bei Ertennung ber Anflage gu beachten, welche bie ftrafbare Sandlung felbft und bie Umftanbe, unter welchen fie verübt murbe, umfaffen. Diefer Grund. fat leibet nur bann eine Musnahme, wenn fich burch Die Unterfudung Thatfachen berausftellen, melde nach ber Bestimmung ber Strafgefebe ber fonft ftrafbaren Sandlung ben Charafter jeber Griminalitat entgieben. Daber ift die Unflage nicht ju erfennen, wenn nach ber Unficht ber Unflagefammer Die That im Buftanbe ber Burechnungeunfabigfeit überhaupt (nach ber in ber Praris angenommenen ausbehnenden Erffarung bes art. 64 bes Code penal), der unmiberfteblichen Gewalt ober Rothwehr verübt worben ift (art. 64. 328 bes Code penal). Dagegen ift die Unflage ju erfennen, auch wenn Thatfachen ermiefen ju fein icheinen, welche gefestich Enticulbigungsgrunde und baber geeignet find, ben verbrecherischen Charafter der strafbaren Sandlung zu be-feitigen. Bei vorliegender Conneritat ift stete burch daffelbe Erkenntnif die Verweifung vor die Affisen ausaufprechen, fobalb bie in ben verschiedenen Straffachen ober gegen die verschiedenen Beschuldigten anhangigen Untersuchungen gleichzeitig ber Entscheidung ber Unflagefammer porgelegt merben. (Art. 226 bee Code d'instr. erim.) Liegen verfchiebene ftrafbare Sandlungen beffelben Angefdulbigten gleichzeitig gur Enticheibung vor, und biefelben find conner, fo hat fich bie Unflage auf alle ftrafbaren Sandlungen ohne Rudficht barauf, ob fie Berbrechen ober Bergeben bilben, gu erftreden, und fie merben alle an ben Affifenbof vermiefen (art. 365); find fie nicht conner, fo merden blos bie Berbrechen por ben Mffifenbof verwiesen. - Die Anflageschrift muß nach Borfcbrift bes art, 241 bes Code d'instr. crim. ben bafelbft bezeichneten Inhalt haben. Sat fie bie als mefentliche Beftandtheile anzusehenden Puntte nicht, fo ift fie nichtig. Die befondere ju ermabnenben Sauptpuntte find folgende: ") es muffen bie Thatfachen, melde Die Mertmale bes objectiven Thatbeftanbes ber ftrafbaren Sanblung bilben, flar und bestimmt hervorgehoben werben; 6) es find bie Umftanbe fpeciell gu bezeichnen, unter welchen die Sandlung verübt fein foll, ohne Rudficht barauf, ob biefelben Die gefetliche Strafe erhöben ober perminbern; jeber einzelne Umftand ift genau gu pracifiren; y) ber Ungeflagte muß benannt und bergefalt bezeichnet fein, baß feine Ibentitat nicht bezweifelt werben fann; d) die Belaftungen find in ber Unflagefdrift in ber Urt zu entwideln, bag fie einzeln und ibrem Bufammenhange nach beleuchtet werben; Die aus benfelben berguleitenben Folgerungen find in logifcher Beife berguftellen; eine Claffificirung ber Belaftungen nach Beweifen, halben Beweifen, Angeigen und Bermutbungen barf nicht ftattfinden, mas aus ber Bermerfung jeder Beweistheorie folgt; e) wenn die Sandlungen, welche Die Unflage begrunden, verfchiedene Berbrechen bilben, ober wenn eine Sandlung, von verfchiebenem Gefichtspuntte betrachtet, mehre fich unterfcbeibenbe Berbrechen in fich faßt, fo ift bies in ber foliefelichen Bufammenftellung befonders bervorzuheben. -Gegen Die Erfenntniffe ber Unflagefammer fann unter ge-

miffen Borausfegungen fowol Dichtigfeitebefdmerbe als Caffationsrecurs erhoben werden. Die Dichtigfeitebeichmerbe findet nur gegen folche Erfenntniffe ftatt, burch welche eine Bermeifung vor die Uffifen ausgefprochen worben ift. Sie ift nur in ben brei im art. 299 bes Code d'instr. erim, bezeichneten Fallen gulaffig, namlich erftens, wenn bie ben Gegenftanb ber Unflage bilbenbe Sandlung fein Berbrechen im Sinne bes Strafgefebes bilbet; zweitens, wenn aus bem Beichluffe ber Unflagefanimer nicht bervorgebt, bag por Erfennung ber Unflage Die Staatebeborbe gebort morben ift; brittens, wenn fich nicht ergibt, bag bie gefetliche Ungabl ber Richter bei bem Befchluffe ber Unflagefammer mitgemirtt bat. Die Frift gur Ginmenbung beträgt funf Tage von ber Beit an, mo ber in bas Urrefthaus bes Uffifenhofs gebrachte Angeflagte von bem Affifenprafibenten ober beffen Stellvertreter barauf aufmertfam gemacht worden ift, daß ibm binnen biefer Frift Richtigkeitsbeschwerbe gegen ben Berweisungsbeschluß ber Unklagekammer zustehe. Dieses Rechtsmittel steht auch in berselben Frift, unter gleichen Beschränkungen und gleichen Formen ber Staatsbehorbe zu. Es wird bar-über vom Cassationshofe entschieden. Der Cassationsrecurs fteht ber Staatsbehorbe gegen folde Ertenntniffe gu, wodurch Ginftellung bes Berfahrens ausgesprochen wird; ber Ungeflagte bat naturlich fein Intereffe, bagegen folden anzumelben. Die Brunde (moyens), aus welchen ber Caffationsrecurs eingewendet merben fann, find die namlichen, aus welchen biefes Rechtsmittel überhaupt in Straffachen gulaffig ift "), namlich Richtgustandigkeit bes Gerichts (moyen d'incompétence), Dachtuberidreitung von Sciten bes Berichte (exces des pouvoirs), enblich ausbrudliche Gefebesübertretung durch die Entscheidung (contravention expresse à la loi). c) Teutschland. Rach ben teutschen Schmurgerichtsgefeten ") ertennen nach frangofifchem Dufter Unflagefammern ober Unflagefenate über Die Berfebung in ben Unflageftand, theile nach vorläufigem Musfpruche einer Rathstammer, theils auch ohne folden; fie befteben theils aus funf, theils nur aus brei Richtern. Much binfictlich bes bierbei ftattfindenden Berfahrens, befonbere aber hinfichtlich ber gegen ihre Musfpruche jugelaffenen Rechtsmittel, zeigt fich manche Berfcbiebenbeit in ben einzelnen Gefetgebungen. In Preufen ift nach Urt. 11-13 bes Gefetes vom 3. Dai 1852 gegen Berfetung in ben Unflageftand, fowie gegen alle nicht ausbrudlich ausgenommenen gerichtlichen Berfügungen Befdwerbe, in fcmurgerichtlichen Gachen gunachft an bas Appellationsgericht julaffig; Befchmerbe an bas Dberfribunal findet ftatt, wenn ber Befchluß aus Rechtsgrunden angefochten wirb. Die nabere Unführung ber in ben übrigen gandern fattfindenben Berfcbiebenbeiten muß jedoch bier unterbleiben.

## IX. Auswahl und Ernennung ber Gefdworenen.

1) Qualification ber Gefdworenen. a) Eng.

<sup>41)</sup> Bergl. Sochfter, Frangof. Strafprocef §. 323. 42) Bergl. Brauer, Deutiche Schwurgerichtsgefege S. 107-124.

land 13). Ueber biefen Wegenftand befteht ein aus ben Bemühungen Gir Robert Pecl's hervorgegangenes neues Gefet, Die Parlamentsacte 6. Georg. IV. cap. 50 vom 22. Juni 1825 "). Bor Diefem Gefete beruhte Die Sache auf bem common law, alfo auf ber Praris und baneben auf einzelnen Beffimmungen ber Statuten. Die Acte felbft bat im Bangen ben beftebenben Gebrauch feftgeftellt, jedoch mit einigen Abanderungen, und außer-bem find mehre aus bem Alterthume herrührende, fcon längst in Vergeffenheit gerathene Bestimmungen aus-brudlich abgeschafft. In Bezug auf die Qualification ber Geschworenen ift zunächst der Standpunkt hervorzubeben, welchen die Acte in Art. 1. 50 für die betreffenden Beftimmungen annimmt. Es banbelt fich namlich barum, mer fabig und verpflichtet jur Leiftung bes Befchmore-nenbienftes fei. Diefer Auffaffung gemaß bestimmt Urt. 2, wer von biefem Dienfte befreit, und Art. 3, wer bagu unfahig ift. Gener Standpunft ift allein richtig, mahrend Die politifchen Berfechter ber Jury in einfeitiger Befangenbeit bie Frage fo ftellen, wer ein Recht gur Berufung als Gefdworener babe, und in Folge ihrer radicalen Bleichmacherei mo möglich Allen biefes Recht verftatten wollen. Jener Standpunft ift auch der von Altere ber in England angenommene und noch jest wird ber Befcworenendienft als burgerliche Laft betrachtet 45); jener Standpunft entfpricht auch bem, mas fich bei ben germanifchen Stämmen vorfindet, bag man bie Berichtsfolge als eine Pflicht betrachtete, welche nur ber angefebeneren Claffe auferlegt murbe; geringe Leute hatten nach ben bamaligen Begriffen überhaupt in bem Gerichte feine Stimme. Bei ben Angelsachsen fagen die Thane gu Gericht 46). In ber Normanbie waren die barones, milites und legales homines zur Berichtsfolge berufen, nicht aber Die rustici. Aehnliche Grundfate finden fich unter ben normannischen Berrichern in England bei ben aus angelfachfifcher Beit herrührenden Bolfsgerichten, welche noch einige Beit neben ben foniglichen Berichten bestanden. In Diefen placita comitatus und curiae dominorum richtete Die Bemeinde unter bem Borfite bes vicecomes ober senescallus, und bie jur Berichtefolge verpflichteten Gutsbefiger hiegen sectatores. Dan fuchte fich aber häufig von biefer secta loszumachen, und beshalb erflarte Stat. Marlebridge c. 9 von 1267 nur diejenigen gur Leiftung ber secta fur verbunden, welche burch ben ausbrudlichen Inhalt ihrer Lebnbriefe

ben auferlegt, ben milites und libere tenentes, melde auch befondere Berpflichtungen fur ben Rriegebienft bat-Dan fuchte fich aber auf jebe Beife von bem Dienfte loszumachen. Ber Connexionen batte, verfchaffte sich Freibriese auf Exemtion von assisae, juratae, recognitiones. Deshalb versagte das Stat. Marlebr. 52. Henr. III. 1267. cap. 14 solchen Freibriesen jede Wirfung, wo man der Leute bedarf in magnis assisis, attinctis, perambulationibus und als testes in chartis. Die Bobibabenben bestachen ben Sheriff und tauften sich los. Daher bestimmt Stat. Westmon. II. 13. Ed. I. 1285. c. 38 einen Census, damit nicht jener Misbrauch gur Einstellung lauter Armer in die Jurys führe. - Gine andere allgemeine Unficht ift aus ber Acte von 1825 hervorzuheben, namlich bie Bleichheit ber Erfoberniffe fur einen Gefchworenen fomol in Civilals in Griminalfachen, bei ben letteren fowol fur Die große, ale fur die fleine Jury. Der alteften Beit ift bies nicht gang entsprechent, in welcher für bie magnae assisae und die große Jury vorzugemeife Ritter verlangt murben. Inbeffen findet fich 1415 1), bag ein Cenfus von 40 Schillingen gleichmäßig verlangt wird für Capitalfachen, Realflagen und Perfonalflagen, menn Die letteren einen Berth von 40 Darf betreffen. Gine Ausnahme von ber ermahnten Gleichmäßigfeit macht bas neue Statut im Urt. 50, nach welchem auf bie Stabte und die mit Freibricfen verfebenen Fleden bie gegebenen Borfdriften fich nicht erftreden, vielmehr es rudfichtlich ber Qualification ber Gefchworenen bei ihrer bieberigen Gewohnheit bemenben foll. Endlich bestimmt bas neue Statut im Art. 52, bag die Coroners bei ihren gewohnlichen Officialuntersuchungen nicht ber gefetlichen Qualification für ihre Gefchworenen bedurfen. Es entfpricht Dies bem alten Rechte, ba ichon ju Bracton's Beit ber Coroner feine Zury fich felbit aus ben nachften Drtichaften fofort zu bilden berufen mar. - In Bezug auf Die bei ber Jury erfoderliche Qualification ift juporberft Giniges aus der alten Beit gu ermahnen, wovon fich Spuren noch in der neueften Mete finden. Das erfte ift die Ginberufung von Rittern bei ber Jury. Rach Glanvilla und Bracton ") werden für bie magna assisa XII legales milites de vicineto, in ben poffeffo. rifchen assisae XII liberi et legales homines de vieineto erfobert. Für Die Rügejury ber reifenden Richter finden fich in ben Reichsichluffen von Northampton 1176 XII milites de hundredo et si milites non adfuerint. XII liberi et legales homines. Bei ber attincta finbet fich auch, bag außer ber boppelten Bahl bie Befcmorenen mo möglich beffere Qualitat baben follten. als die fleine Jury 1), alfo ebenfalls milites fein follten. Das beiben Glaffen gemeinschaftliche legales geht nur barauf, bag fein Gefchworener ein outlawed, exlex fein barf, qui legem suam amisit 50). Es find alfo

ober burch Berjahrung bagu verpflichtet find. Diefelben Grundfage und Unfichten finden fich bei bem Gefdworenengerichte. Die Pflicht jum Gefdworenendienfte murbe ebenfalls Gutsbefitern und gwar ben erften Claffen berfel-43) Bergl. Biener, Engl. Gefchm. Gericht. 2. Bb. G. 47 - 68. Ueber Die Qualification ber Gefchworenen und die Bilbung bes Geichworenengerichts in Schottland und Rordamerifa handelt ausführlich Mittermaier, Engl. : fcott. Strafverfahren S. 378. 390. 44) Eine Uebersehung vieses Gesebes sindet sich bei Rintel, Bon der Jury S. 397-427. 45) Mittermaier, Engl. schott. Strasversahren S. 378. 46) Leges Ethelredi in concil. Waneting §. 6. 22. Phillips, Angelsahs. Recht Rote 483. 486. Leges Henr. I. c. 29.

<sup>47) 2.</sup> Henr. V. stat. 2. c. 3. 48) Glanvilla II. cap. 11. 15. 21. XIII. cap. 3. 4 etc. Bracton fol. 179. 238. 213 b. 331 b. 49) Fortescue, De laudibus legum Angliae cap. 26. 50) Coke ad Littleton, Tenures sect. 234. p. 155 a. 158 a.

bie beiben Claffen, milites und liberi homines. Darunter find aber nicht Perfonen zu verfteben, welche ben Ritterfcblag empfangen haben und Freigeborene. Bielmehr ift von Bafallen die Rebe, welche ju servitium militare verpflichtet find, und von folden, welche ein liberum servitium zu leiften haben. Die homines find in gewöhnlicher lehnrechtlicher Bedeutung Lehnsmannen, und zwar libere tenentes, freeholders. Im Gangen ift alfo Sabrhunderte lang in England bie Regel feftgehalten worden, bag hauptfachlich Butebefiger Die Pflicht jum Beschworenendienfte haben. Daneben Beigt fich fcon ber Gebante eines Cenfus; benn bie Pflicht gu Ritterdiensten bing von einem gewiffen Betrage ber Butseinfunfte ab, welcher aber gu verfchiedenen Beiten verschieden bestimmt mar. Auch Die Inhaber ber libera tenementa, die freeholders, befommen früb-Beitig einen Genfus, welcher die größeren Gutsbefiger unter ihnen jum Dienfte als Gefchworene verpflichtet. Rach dem Stat. Westmon. II. 1285. c. 38 nämlich follen nur Diejenigen, welche 20 Schilling Rente von ihrem Bute haben, aufgeboten werben. Bon nun an gilt alfo ber Grundfat, bag nur Gutsbefiter, beren Ginfunfte einen gemiffen Genfus erreichen, pflichtig find; Die Rothwendigfeit, in gemiffen Fallen Die Inhaber ber Ritterguter aufzubieten, fommt allmalig außer Bebrauch. Inbeffen findet fich noch 1348 eine echte magna assisa mit Rittern befest 51), und in ben Yearbooks 42. Ass. pl. 5 bas Aufgebot von Rittern ju einer großen Jury. Forteseue, Staunforde, Cofe, Sale und Samfine betrachten Die Rittereigenschaft nicht mehr ale Erfoberniß fur Befdmorene, mobei aber baran zu erinnern ift, bag bie assisae in ber jurata untergegangen maren und die attaintes in ber Praris menig Bedeutung mehr batten. In ber großen Jury bei ben eireuits ber Richter blieb es aber noch bis in die neuefte Beit gebrauchlich, nur gentlemen of de best figure, wie Bladftone fich ausbrudt, ju berufen. In ber Parlamentsacte von 1825. Urt. 28 findet fich Die Bestimmung, bag eine Befchwerenenlifte nicht recufirt werben barf, weil auf biefelbe fein knight gebracht worben ift. Dies begiebt fich auf ben letten unbedeutenden leberreft ber Ginberufung der milites, worüber Cofe 52) Ausfunft gibt. Es war angenommen, das, wenn ein Pair Klager ober Beflagter mar, bann auf ber Lifte menigstens Gin Ritter einberufen fein mußte. Erfchien er nicht, fo fonnte Die Burn doch abgehalten werden. Diefen fonderbaren Be-brauch hat aber Stat. 18. Georg. II. c. 18. sect. 4 abgeftellt und biefe Beftimmung hat bas neuefte Statut von 1825 wiederholt. In Bezug auf das Motiv, mel-ches in England Beranlaffung gegeben hat, nur Grund-befiger jum Geschworenendienste heranzuziehen, ift zunachft hervorzuheben, daß fcon bei ben alteren Bolfegerichten in England nur Grundbefiger gur Berichtefolge

verpflichtet maren, und außerbem ift zu bemerten, bag in ber alten Beit bauptfachlich Grundeigenthum als Grundlage bes Boblftandes angefeben murbe; benn es liegt ber Gebante vor, nur Boblhabende gur Bury aufzubieten 53). Dach bem vorher ermahnten Stat. Westmon. II. 1285. cap. 38 wird es als Uebelftand angefeben, bag die Reicheren frei merben, und bie armeren Gigenthumer die Jurys beschen. Im Stat. 1. Eduard. IV. 1461. cap. 3. und Stat. 1. Rich. III. 1483. cap. 4 ift von bem Disbrauche bie Rebe, bag arme und gewiffenlofe Leute in den Rugejurps der Sheriffs fiten. Fortescue bi), beffen in der Rote ermahntes Werk um 1460 geschrichen ift, rubmt im Bergleiche gegen Franfreich, mo nur einzelne übergroße Buter fich befinden, bag in England fich überall eine große Bahl wohlhaben-ber Gutebefiger finde, welche als Geschworene Butrauen verdienten, indem fie fich weber bestechen ließen, noch sonst falsch schwuren und auf die Erhaltung ihrer Ehre und ihrer Erben bedacht fein mußten. Die eigentlichen Beweggrunde, um auf einen Bermogenecenfus zu halten, maren alfo in ber alteften Beit Die geringere Beftechlichfeit ber Bobihabenben und beren größere Saltung auf Chre und Gewiffen; ferner ihre größere Borficht, um nicht burch faliche Berbicte fich Bugen oder fogar (bei attainte) ber Confiscation bes Bermögens auszuseten; endlich die größere Sicherheit, welche ber Staat bei ihnen megen etwaiger Bugen (amerciamenta, misericordia Regis) ber Bablung halber bat. Bon bem uns beut gu Zage geläufigen Grunde fur ben Cenfus, namlich den Mermeren ju verschonen, fommt eine Spur in ben Yearbooks 17. Ass. pl. 5 por, mo die Recufation eines Gefdworenen megen ju geringen Landbefiges verworfen wird, weil le statut fût fait en avantage du jurors, que ceux, qui avoient petit de terre, ne duissent pas être travailles. Diefe von Biener herrührende Erflarung bes liber et legalis homo weicht von ben barüber ausgesprochenen Unfichten bochgeachteter englischer Schriftsteller ab; felbit ber Sat, bag von Unfang an, also nach common law, nur freeholders gur Jury berufen maren, wird theils nicht hervorgeho-ben, theils in Abrede geftellt. Cote 50) erlautert jenen Musbrud fo, bag freie Geburt und Unabhangigfeit erfobert werden, und außerbem bie gefehlichen Gigenfchaften, wie folde die Articuli super chartas 1300 porschreiben. Dem steht schon entgegen, bag ber Ausbruck legalis homo mehr um 100 Jahre alter ift, als biefes Gefet. Uebrigens erkennt Cote bas freehold als nothwendiges Erfoderniß an. Sale ") erkennt an, daß zu ber großen Jury freeholders erfoderlich find, aber bei ber fleinen Jury ermahnt er gmar Die Recufationen megen Dangels bes Cenfus, nicht aber ben Recufationsgrund,

<sup>51)</sup> Fitzherbert, Abridgement v. Challenge n. 119. 52) Coke, Reports XII. p. 96. Littleton, Tenures sect. 234, p. 156 a und Rote 279 von Hargrave. Blackstone, Comm. III, 359. Cottu, De l'administr. crim. p. 79.

M. Gneyff, b. 2B. u. R. Grfte Section. LXIII.

<sup>53)</sup> Auch bei den Bolksvertretern hat man in neuerer Zeit Bohlhabenheit als Garantie für Rechtlichkeit und Zuverlässigkeit angesehen. Berg!. Biener, Engl. Geschw.-Ger. 2. Bd. S. 53. Rot. 7. 54) Fortescue, De laudibus legum Angliae cap. 29. 55) Coke zu Littleton, Tenures sect. 234. p. 155 a. 156 b. 56) Hate, Pl. Cor. II, 155. 272—274.

bag bas But fein freehold fei. Samfine 57) balt weber zur großen, noch zur fleinen Jury nach common law ben Befig eines freeholds fur erfoberlich; er gibt aber boch ju, daß nach manchen Auctorifaten Mangel an freehold einen guten Recufationsgrund abgebe. Den liber et legalis homo crklart er o") als einen freeman and a lawful liege subject. In dieser Bezeichnung findet Bladftone "), daß nur ein Freigeborener und ein Mann berufen merben burfe. Den Befit eines freehold bebt er nicht hervor; aber gu feiner Beit maren copyholders bereits zugelaffen. Begen Diefe Auctoritäten find mit Biener folgende Bemeife vorzubringen. Die Statuten, welche theils einen Cenfus bestimmen, theils fonft ber nothigen Eigenschaften eines Befchworenen Ermahnung thun, fprechen allerdings bis in bie Mitte bes 15. Jahrh. bas Erfobernig eines freehold nicht aus. Allein es ergibt fich aus ben Yearbooks in ihren Rechtsfällen, aus mehren Statuten bes 15. und 16. Jahrh. und aus alteren Schriftstellern, bag ber Befit ober ber ju geringe Berth eines freehold für bie Befähigung eines Gefchworenen in Betracht gezogen murbe. Dafür fprechen die Stellen ber Yearbooks 60), worin die Frage ift, ob genügendes freehold vorhanden fei; bann mehre Statuten "1), worin mit Begiehung auf Bulaffung ber Gefdworenen von insufficiency de franc tenement, von lack or insufficiency of freehold Die Rebe ift, endlich Staunforbe "2), wo unter ben Recufationen bie insufficiency de franc tenement behandelt wird. Bezog man alfo ohne ausbrudliche Unordnung der Statute ihre Borfchriften über den Cenfus auf bas freehold, fo mußte bas Erfobernig bes freehold ichon in bem bergebrachten Rechte, alfo in bem common law feftstehen. Die Erflarung ber liberi homines, als alte Bezeichnung der freeholders, ergibt diesen Sat des common law schon im 12. Jahrh. Gine ameite in neuerer Beit verfchwundene Untiquitat ift die Berufung ber Gefchworenen aus ber Rachbarfchaft. Stellen aus Glanvilla und Bracton über bie legales homines de vicineto murden bereits früher angeführt. Es mar aber biefe allgemeine Bezeichnung nicht hinreichend, fondern es mußte in bem breve an ben Cheriff noch genauer bas bestimmte hundredum ober die villa benannt fein. Die Beranlaffung gur Ginberufung ber nachften Rachbarn pflegen bie neueren englifden Buriften (Cote und Unbere) fo auszudrucken, quia vicini vicinorum facta nosse praesumuntur. Der eigentliche Grund mar, bag nach ber urfprunglichen Auffaffung ber Jury Die Gefdworenen als Beugen ber Gemeinde vom Gerichte vernommen werden follten, und man von ihnen eine genaue Biffenfchaft ber Sache verlangt, welche fie theils als Gemeindeglieder gufallig haben fonnten, theils burch allerlei Dittel fich ju ver-

fchaffen bie Pflicht batten. In Criminalfallen mar es wichtig, baß fie aus bem betreffenden Sundrede maren, welches fcon burch bie Rugen por bem Cheriff und ben Juftitiarien Renntnig von ber Sache hatte. Dit ber Ginführung bes Beugenbeweifes vor ber Jury, welche für Civilfachen ichon im Laufe bes Mittelalters ftatt fand, verlor Die Berufung aus ber Nachbarfchaft ihre frühere Bichtigfeit, aber nur allmalig, weil jene Ginführung nur langfam auf bem Bege ber gerichtlichen Praris vorfchritt. Test ließ fich für ben alten Gebrauch nur noch geltend machen und ift auch geltend gemacht worben 63), daß bie Befchworenen aus ber Rachbarfchaft über Die Glaubwurdigfeit ber Beugen, melde boch ebenfalls großentheils aus ber Rabe maren, und von ben Parteien genauere Renntnig befigen. Auf ber anberen Geite haben in neuerer Beit Manche mit Recht barauf aufmertfam gemacht, bag bie Gefchworenen aus ber Nachbarichaft in Folge ihrer Befanntichaft mit ben Parteien und eines eigenen Intereffe an ben verhandels ten Begenftanben leicht Borurtheile, melde fur Die Unparteilichkeit ihres Berdicts gefahrlich find, mitbringen fonnen 64). Die neuere englische Praxis geht in Anertennung Diefer Bebenten noch weiter, indem fie ben Grundfat aufftellt, daß bie Gefchworenen ihre eigene jufällige Renntnig von der Sache bei ihrem Berbicte nicht berüdfichtigen burfen, vielmehr fogar bie Pflicht haben, Diefe Biffenfchaft offen ale Beugen in ber Berichtsfigung auszufprechen (fiebe oben II. n. 19). Raberen Bericht über Die allmälige Abichaffung bes Erfoberniffes, daß die Gefdworenen aus der Rachbarfchaft fein mußten, geben bie in ber letten Unmerfung (Dote 64) angeführten, gang gleichlautenden Stellen von Blad: ftone und Runnington, welche aus einer gemeinichaftlichen Quelle (Lord Chief Baron Gilbert, Hist. and Pract. of the court of common pleas) berrub. ren. Bur Beit Etuard III. verlangte man nothwendia feche Nachbargeschworene (hundredors); jur Beit Fortescue's (um 1460) nach beffen Beugnip vier. Das Stat. 35. Henr. VIII. cap. 26 foberte wieder feche, mas Stat. 27. Eliz. c. 6 auf zwei befchrantte. Endlich murbe burch Stat. 4. 5. Ann. c. 16. bas vicinetum in allen Civilfachen abgefchafft, mit Ausnahme ber Eriminalproceffe; auch in biefen murbe es burch Stat. 24. Georg. II. c. 18 aufgehoben, fodaß bie Jury von jest an nur de corpore comitatus, aus bem Begirte ber Grafichaft, einzuberufen ift. Die Bestimmung in ber Parlamentbacte von 1825 Art. 13. 20, daß feine Ginberufung von hundredors mehr erfoberlich fei, ift alfo nur eine Bestätigung fruberer Berordnungen. Gin Dritter weniger wichtiger Puntt aus ben Untiquitaten ber Jury find gewiffe perfonliche Gigenschaften, welche man bei ben Befchworenen verlangte. Bur Bergleichung bient folgende Stelle bes Coutumier de Normandie

<sup>57)</sup> Hawkins, Pl. Cor. II. ch. 25. sect. 19. 21. ch. 43. sect. 12. 58) Hawkins, Pl. Cor. II. ch. 25. sect. 16. 59) Blackstone, Comm. III, 23. 60) Yearbooks 7. Henr. VI. p. 44. 9. Henr. VII. 1, pl. 2. 61) Stat. 11. Henr. VI. cap. 1. Stat. 23. Henr. VIII. cap. 13. Stat. 33. Henr. VIII. cap. 23. 62) Staunforde, Plees del Coron fol. 160. 161.

<sup>63)</sup> Bon Fortescue, De laudibus legum Angliae cap. 26.
28. Hale, History of the common law cap. XII. 64) Blackstone, Comm. III. c. 23. p. 369. Hale, History of the common law ch. XII. Anm. B. von Runnington. Starkie, On
evidence I. p. 50. 477.

cap. 69: et l'on doit savoir, que l'on doit semondre aux jureurs les plus preudhommes et le plus loyaux et les plus prochains et ceux, que l'on croit, qui mieux sachent la verité et qui ne soyent soupconneux à l'une partie ni à l'autre. Dic Articuli super chartas 28. Ed. I. 1300. cap. 9 bestimmen, bag bie Sheriffe einberufen follen les plus prochains, les plus suffisans et moins suspicieux. Nach Bracton fol. 116 follen gur Rugejury genommen werben, qui neminem appellant, nec sunt appellati, nec male crediti de pace infracta. In ben Venire facias bei Civilproceffen erhalt ber Cheriff gewöhnlich bie Unweifung, folche auszuheben, per quos rei veritas melius sciri poterit et qui nec A. nec B. (bie Parteien) aliqua affinitate attingant. Dbwol bei biefen Borfdriften nicht viel beraustommt, fo find Diefe Formeln both noth jest gebrauchlich, indem zu der Jury aufge-boten werden 60): twelve good and lawful men — by whom the truth of the matter may be the better known and who are in no-wise of kin either to A. the plaintiff or to B. the defendant, Diese Formel enthalt bemnach einen, bis in bas 12. Sabrb. gurudgebenben Ueberreft aus ber alten Beit ber miffenben Jury. - Die Bestimmungen ber Parlament6acte pon 1825 im Urt. 1 und 50 über Die Berpflichtung jum Gefchworenendienfte und über bie Fabigfeit bagu find folgende. Die allgemeinste Bestimmung ift, ein Alter zwischen 21 und 60 Sahren, und ber Bohnfig in einer Graffchaft Englands. Bu bem anderen Erfoberniffe ift aus Urt. 3 bingugufügen, bag berjenige, welcher nicht als naturlicher Unterthan bes Ronigs geboren ift, ale unfahig betrachtet wirb. Die fpecielleren Erfoberniffe in bem neuen Befete, welche befabigt und verpflichtet machen, find: aa) ein jahrliches Gintommen pon 10 Pfund aus Landereibefit, fei es freehold, copyhold, Befit nach Gewohnheiterecht ober alter Domainenguter. In fruherer Beit maren blos libere tenentes, freeholders, fabig, beren Cenfus im Laufe ber Beit erft bestimmt und bann erhobt murbe. Das Stat. Westmon, II, 1285, c. 38 bestimmte ein Ginfommen von 20 Schilling jahrlich; bas Stat. 21. Ed. I. st. 1. und 2. Henr. V. st. 2. c. 3 40 Schilling; bas Stat. 27. Eliz. c. 6 4 Pfund. Das Stat. 4. 5. Will. et Mar. c. 24 beftimmte 10 Pfund für England, mobei es im neueften Statute verblieben ift. Die tenures by copy of courtroll find die chemaligen tenures en villenage ober basses tenures, auf welchen Frohnen haften. Sie fteben ursprunglich nach ber alten Formel ad voluntatem domini secundum consuetudinem manerii, und es mar beliebige Musmeifung ber Befiger gulaffig. Solche copyholders murben fruber nur bei ben fleinen Rugejurys ber Cheriffs vermoge Stat. 1. Rich. III. c. 4 und 9. Henr. VIII. c. 13 jugelaffen. Das Stat. 4. 5. Will. et Mar. c. 24 lagt fie überhaupt als Geichmorene gu. Die fogenannten customary freeholds find eigentlich by copy of courtroll, but not at the

will of the Lord, also copyholds, aber mit höherer Berechtigung. Die Letten, welche in bem neueften Statute aufgeführt werben, find bie Befiger von ancient demeine. Es ift bics bas antiquum dominicum coronae, Die Krondomainen. Muf folden Domainen murben von Alters ber Grundflude ausgelieben als Ritterlebne, als freeholds, als copyholds. Die Inhaber batten unter anderen bas Borrecht ber Befreiung vom Befchworenenbienfte, außer wenn ein Proceg von ber curia manerii. bem fie angehörten, ju einer Jury führte. Das neuefte Gefet hat fie ju bem Gefchmorenenbienfte befabigt, bezuglich verpflichtet; bb) biejenigen, melden für Lebenszeit ober noch langere Beit eine Rente von 10 Pfund auf Guter verfichert ift; eine bereite im Stat. 4, 5, Will, et Mar, c. 24 enthaltene Beftimmung; cc) bie Inhaber einer Pachtung, melde jahrlich 20 Pfund abwirft und auf menigstens 21 Jahre ober langer ge-schlossen ift; dd) die Eigenthumer ober Inhaber eines größeren Saufes (householder). Die Bestimmungen im Art. 50 bes Gefetes von 1825 beziehen fich auf Die mit Freibriefen verfebenen Stadte und Fleden, welche Civil : und Griminalgerichtsbarfeit haben. Fur Diefe gelten bie im Urt. 1 bes Befetes vorgefdriebenen Qualificationen nicht; es foll vielmehr in Diefen Orten in Bejug auf Die Fertigung ber Liften bei bem bisher beobachteten Gebrauche bewenden. Diefe Musnahme ber Stabte von den Borfchriften ber Parlamenteftatuten ift febr alt. Schon in dem Stat. 21. Ed. I. 1293. de his, qui ponendi sunt in assisis, ift ein Cenfus bestimmt, aber beigefügt, bag es in Stadten, Fleden und Sandels. plagen bei ihrem bieberigen Bebrauche bleiben foll. Inbeffen findet fich boch ein Stat. 23. Henr. VIII. c. 13, welches wegen Mangels an freeholders in ben Stabten und wegen baraus entftebenber Bergogerung ber Criminalpreceffe beftimmt, bag ein geborener Englander und Burger einer Stadt, welcher erweislich ein Bermogen von 40 Pfund in beweglichen Butern befitt, in ben bort vorfommenden Griminalfallen gum Befchworenen fabig ift, obmol er fein freehold befist. - Gine eigenthumliche Qualification wird bei ben Befchworenen ber großen Jury verlangt. Die Acte von 1825 gibt ihre Borfchriften im Art. 1 nur fur bie fleinen Jurys bei ben Dbergerichten und bei ben Berichten ber Affifen, außerbem für bie große und fleine Jury ber friedensrichterlichen Geffionen; gibt alfo feine Beftimmungen fur Die große Jury bei den zuerft genannten Gerichten. Es besteht bemnach bafür bas common law und einige ftatutarifche Beftimmungen, welche fur Die Graffchaften Lancafter und Dorf einen gemiffen Cenfus vorfchreiben. 3meifelhaft ift aber bas common law in biefer Begiebung. Rach Ginigen 66) muffen bie Gefchworenen gu ber großen Jury freeholders fein; ein Cenfus ift aber nicht bestimmt. Rach Samfine 67) bingegen ift bie Eigenschaft ber freeholders für Die große Jury nicht

<sup>66)</sup> Hale, Pl. Cor. II, 155\*. Blackstone, Comm. IV, 299, Chitty in Stephen, Handb. des engl. Eriminalr. von Mühry S. 417. 67) Hawkins, Pl. Cor. II. ch. 25. sect. 19. 21.

nothwendig, ba fie nicht einmal fur bie fleine Burn feftftebe. Dies ift in fofern unrichtig, als babei in Abrebe geftellt wird, daß überhaupt bas common law ben Befit eines freehold erfobere, mas icon vorber bewiefen ift. Bon ber großen Jury ift befonbere ermeislid, daß dazu liberi et legales homines und urfprunglich fogar Ritter berufen murden "). Bon diefem alten Bebrauche ruhrt es ber, bag noch jest bei ben Brafichafteaffifen Die Bornehmften und Angefebenften ju ber großen Jury einberufen werden, alfo Leute, welche ben Rang über ben freeholders haben. — Die Beffimmungen über die Befreiung vom Geschworenendienfte enthalt Urt. 2 ber Acte von 1825. Ausgenommen find enthalt Art. 2 der Acte von 1823. Ausgendminen ind die Pairs des Reiches, Parlamentsmitglieder, königliche Richter, Geistliche, Advocaten und Anwälte aller Art, Coroners, Gefangenwärter und Aufseher von Corrections-häusern, Mitglieder des Collegiums der Aerzte und Wundarzte, Apotheker, Officiere, Lootsen, Diener des königlichen Haushalts, Jollbeamte, Unterbeamte des Sherisffs u. f. w. Ausgeschlossen sind nach Art. 3 Geächtete und wegen treason, felony oder eines anderen erektrenben Berbrechens Berurtheilte. Durch Bewohnheiterecht waren por 1825 auch noch andere eximirt 69), namentlich gemiffe Bemerbs = und Sandeleleute, barunter Die Debger, Feberviehhandler und Fifchanbler in Griminalfachen, mabricheinlich meil fie vermöge ihres Bewerbes fich mit Schlachten befchäftigen. - In Schottland ift nach ber Acte von 1825 jeber in einer Gemeinde bes Landes mobnende ichottifche Burger von 21 - 60 Jahren, welcher fraft eigenen Rechts ober des Rechts feiner Chefrau Grundeigenthum (menn auch nur auf Lebens: geit) mit einem Sahresertrage von 5 Pfund oder bemegliches But im Berthe von 200 Pfund befitt, auf Die Urlifte ju feten; bei ben Specialgefchworenen erhoben fich obige Summen auf 100, bezüglich 1000 Pfund 10). In ben nordamerifanifchen Freiftaaten befteben binfichtlich ber Erfoderniffe gur Ausübung bes Umtes eines Gefdworenen, namentlich in Bezug auf Die Bermögenserfoderniffe, im Einzelnen sehr verschiedene Bestimmungen; doch liegt denselben in der Regel die Ansicht zum Grunde, daß die Befugniß zur Ausübung der staatsburgerlichen Rechte (des Stimmrechtes) auch zum Geschworenen befähigt. b) Frankreich. Das frangofifche Recht hat feine Grundfage in Bezug auf die Frage über Befähigung jum Amte eines Gefchworesnen und über Bildung der Liften, entsprechend dem bemegten Bange ber ftaatlichen Greigniffe, mehrmals gemechfelt. Der ursprungliche Inhalt ber Urt. 381-392 bes Code d'instr. erim. mar fcon burch bas Befet vom 2. Dai 1827 und vom 19. April 1831, bezüglich burch bie revibirte Strafprocegordnung von 1832 abgeandert worben. Gine burchgreifende Menderung trat burch bas Decret vom 7. Mug. 1848, Die neuefte burch

bas Befet vom 4. Juni 1853 ein. Dach bem urfprunglichen Spfteme bing Die Fabigfeit gum Umte eines Befcmorenen nicht blos von bem Alter von 32 3abren und vom Benuffe ber politifden und burgerlichen Rechte, fondern auch vom Befige eines bestimmten Ginfommens (welches auch fur bie Ditglieder ber verfaffungemäßigen Bablcollegien erfoberlich mar) ober einer gemiffen anfebnlicheren Stellung in ber burgerlichen Gefellichaft ab; jedoch fonnte auch bei bem Dangel ber letteren Gigen-Schaften die Befahigung von der Regierung befonders ertheilt werden. Durch die Gefete von 1827, 1831 und 1832, wonach die Bertheilung ber Generalliften in zwei getrennte Liften ober Abtheilungen ftattfand, wurde biefes Spftem, damit es mit dem Beifte des Schwurgerichts und ber Staatsverfaffung mehr in Ginflang fomme, etwas abgeanbert. Das Decret vom 7. Mug. 1848 brachte eine Abanderung im republifanifchen Bufcnitte, worauf bann unter bem Raiferthume bas Befes vom 4. Juni 1853 folgte. Rach biefem neueften Gefete fann nur berjenige Geschworener fein, welcher 30 Jahre alt ift, im Genuffe ber politifchen, burgerlichen und Familienrechte fich befindet, nicht gur Claffe ber Dienftboten ober Lobnbiener gebort, und frangonich lefen und ichreiben fann, vorausgefest immer, bag er nicht burch einen befonderen Unfabigfeitegrund ober burch ein mit bem Umte bes Befchworenen unvereinbares Dienftverhaltniß verhindert ift. Unfabig find namlich nicht nur Die zu entehrenden Leibesftrafen ober fonft entehrenden Strafen, fonbern auch die megen einer Reihe befonbers benannter Bergehungen, und auch ichon bie gu einer Saft von wenigstens brei Monaten Berurtheilten, ingleichen bie im Unflagestande, im Buftande bes rechtlichen Ungehorfams ober in Bermahrungs : ober Unterfuchungshaft Befindlichen (bie ju menigftens einem Monate Befangnig Berurtheilten find auf funf Jahre unfabig), fo-Dann Die abgefetten Motare, Berichtsichreiber, Dinifterialbeamten, Die nicht wieder in ihre Rechte eingefesten Falliten, die unter Pflegfchaft ober gerichtlicher Beiftand-ichaft Stehenden, fewie auch fraft Art. 396 bes Code d'instr. crim. und Art. 42 bes Code penal ber Befabigung jum ferneren Dienfte als Gefdworene Beraubten. Als burch unvereinbares Dienftverhaltniß verbinbert gilt eine Denge Beamten vom Minifter, Genati. prafibenten an bis berab jum Mauth =, Steuer = und Forftbeamten und Gemeindeschullebrer, namentlich geboren hierzu auch Berichtsperfonen, Beiftliche und Militairs. -In Belgien eriftirt ein befonderes Befet vom 15. Mai 1838. hiernach gehort gur Befähigung eines Belgiers als Befchworenen entweder ein gemiffer Cenfus (eine birecte Steuer von 110 bis 250 France fabrlich) mit ber weiteren Boraussehung, daß ber betreffende Burger in die verfaffungsmäßige Bahlerlifte eingetragen fein muß, ober eine gewiffe Stanbes- ober Berufsbefahigung (Capacitat), wie die eines Mitgliede ber 216geordnetenfammer, bes Provingialrathe, eines Burgermeiftere, Schöffen, Gemeinderathe, Doctore ober Licentiaten einer Facultat (mit Ausnahme ber theologifchen), Befundheitsbeamten, Rotars, Anwalts (avoue), Bechfel-

<sup>68)</sup> Registrum brevium judicialium fol. 30. 77 b. Justice of peas p. 309. Hale, Pl. Cor. II, 33. 154\*. 69) Die Lifte ber vor der Acte von 1825 durch Gewohnheitbrecht Erimirten sindet sich in Phillips, On juries p. 41. 70) Mittermaier, Engl. schott. Strafverf. S. 387 fg.

agenten, Daffers ober penfionirten Staatsbeamten mit wenigstens 1000 France. Musgefchloffen find: Perfonen uber 70 Jahre, Minifter und höhere Bermaltungsbe-amte, Richter, Geiftliche und Militaire. c) Teutich = land 11). Die teutichen Schwurgerichtsgefete in ihrer bermaligen Geftalt (Ende bes Jahres 1855) haben großen= theils ein bem belgifchen abnliches ober vermanbtes Spftem angenommen. Faft alle, mit Ausnahme von Raffau und Thuringen, verlangen gur Befähigung für ben Befchworenendienft einen gemiffen Genfus (theils einen bestimmten Steuerbetrag, theils fo, daß die Sochftbefteuerten ausgelefen werden, wie Sanover, Seffen-Darmftadt; Burtemberg begnügt fich mit irgend einer birecten Staatsfteuer). Daneben haben aber bie meiften ben Grunbfat ber befonderen Standes- ober Berufebefahigung (Capacitat) mit anerkannt, im Gingelnen in fehr verschiedener, gum Theil die Gigenthum-lichkeit bes ganbes charafterifirenden Beife. Nicht angenommen ift der Grundfat ber Capacitat in Burtem berg, Rurheffen, Raffau, Thuringen. In Bejug auf Die befonberen Unfabigleitsgrunde zeigt fich manche Berfchiedenheit in ben einzelnen Befetgebungen, inebefonbere auch barin, bag einige ber letteren auch folche Grunde bierherziehen, welche nach anderen Befeten nur ale Ablehnungegrunde gelten.

2) Die Specialjury - Die Jury de medietate linguae 12). a) In England gibt es eine eigenthum= liche Urt von Bury, von welcher in ber Parlamenteacte von 1825 Mrt. 30-35 gehandelt wird, Die Special: jury "). Sie weicht in ber Qualification ber Befchwo. renen und in ber Urt und Beife ber Bilbung ber Dienftlifte von ber gewöhnlichen Jury ab. Rach Blade ftone ") find bie Specialjurys urfprunglich fur Berfabren at bar (b. b. vor ben boben Berichtshöfen unmittelbar) eingeführt worben, wenn die galle gu fcmierig maren, um ber Entscheidung gewöhnlicher Freifaffen unterworfen gu merben; in einem folden Kalle muß ber Sheriff, nach gefchehenem Unfuchen und Berwilligung bes Sofes, vor dem Protonotar ober einem anderen bagu geeigneten Beamten mit feinem Gefchworenenbuche erscheinen, und ber Beamte bat baraus in Wegenwart ber Unwalte beiber Parteien ohne Unterfchied 48 ber vornehmften freeholders zu entnehmen, von welchen jebe ber Parteien 12 ftreichen barf, fobag bie übrigen 24 mirklich einberufen werben. Rach Stat. 3. Georg. II. c. 25 tann jede Partei auf ihr Gefuch eine Specialjury erlangen, fowol fur die Uffifen, als at bar; fie bezahlt aber Die außerorbentlichen Roften, wenn nicht nach Stat. 24. Georg. II. c. 18 ber Richter bezeugt, bag bie Cache eine Specialjury erfoberte. Begen Diefes Inftitut haben fich berühmte Schriftfteller erflart, wie Ben. tham, Gir Richard Phillips. Gin Auffat bes Westminster Review (London 1824.), welcher zugleich bifto-

rifden und polemifden Inhalts ift, enthalt wichtige Angaben 75), aus welchen Folgendes mitzutheilen ift. hiernach findet fich Die erfte Gpur bavon im Jahre 23. Car. II. 1671, we die Kingsbench ein Reglement erließ, in beffen Gemagheit auf ein befchworenes Beugniß (affidavit), bag ber ju enticheibende Fall febr michtig fei, ber Berichtshof anordnen fonne, bag ein Beamter bes Gerichts 48 freeholders für Die Berhandlung vor bem Berichtshofe ju ernennen babe. Diefes Berfahren fcheint in Gang gefommen gu fein und Disbrauche veranlaßt ju haben; benn durch Stat. 3. Georg. II. murbe gur Berhutung von Bestechungen bestimmt, bag Diemand mehr als ein Dal in gwei Sahren Specialgefdmorener fein durfte, und ein Stat. 24. Georg. II. feste ben bochften Betrag beffen, mas ein folder Befchworener für feinen Dienft erhalten follte, auf eine Buince feft. Wirklich ftellte fich beraus, bag folche Specialgefchworene permanent murben und fogar die Kingsbench ungeachtet bes entgegenftebenben Statuts 1731 und 1793 entichieben bat, es bedurfe eines Bechfele ber Specialgefdworenen nicht, wenn Die Rrone Partei mare. Gir Richard Phillips, Damals Sheriff von London, reichte Deshalb 1817 eine Befchwerbe bei bem Prafidenten bes Schaffammergerichte ein, welcher in feiner Untwort anerfannte, bag Diefe Befchworenen gleichfam ftebend geworben feien und bies ber Parlamenteacte gumiberlaufe, Diefes Berfahren aber entschuldigte, weil es einmal ge-brauchlich fei und in ber That nicht zu Rachtheilen geführt babe. Der Bemeinberath ber Stadt London lieft fich 1817 burch ein Comite über Diefen Gegenftand Bericht erftatten, und es ergab fich, daß in ben letten Berichtsfigungen bei 114 Fallen mehre Befdmorene gu 30, 40, 50 Diefer Falle berufen worden maren; bag bie Bahl ber Wefchworenen gang in ben Sanden bes Berichtebeamten und einiger Perfonen, welche Ginflug auf benfelben batten, liege; endlich bag ber attorney general bem Beamten empfohlen habe, bei Pregvergeben (libel) Die politifche Meinung ber Befchworenen gu berudfichtigen. Sierauf murben bei bem Berichte ber City einige, aber nur hatbe, Dagregeln getroffen; aber bei ben Berichten gu Bestminfter blieb Alles beim Alten. Erwiefen murde, daß die Generallifte ber Specialgeichworenen fur Die Graffchaft Barwid nur 54 Ramen enthiclt, aus welchen ber master of the crown office 48 Damen mabite. Es ergab fich, bag in London gang arme Menfchen ein Sauschen fauften und von bem Ertrage ber Jurngebühren lebten. Diefe Ginrichtung fammt ihren Misbrauchen ift um fo gefährlicher, als ber at-torney general bei seinen Informationen ex officio gewöhnlich eine Specialjury beantragt ") und bie Libell= proceffe baber regelmäßig vor eine folche Bury fommen. Diefe Schilberungen bes unbefannten Referenten in Westminster Review liegen eine Befferung in ber

<sup>71)</sup> Bergl. Brauer, Deutsche Schwurgerichtsgeset S. 23 fg. 72) Biener, Engl. Geschw.-Ger. 2. Bd. S. 68-78. 73) Mittermaier, Engl.-schott. Strafverf. S. 381. 74) Blackstone, Comm. III, 357.

<sup>75)</sup> Er ift deshalb aufgenommen von Rev, Rechtspflege in England II. S. 61-71. 76) Nach bem Beugniffe von Stephen, Sandbuch bes englischen Eriminalrechts von Muhry S. 486.

Parlamentsacte von 1825 erwarten. Wirflich ift baburch Einiges geanbert worden. In ben Art. 30 - 35 ift Folgendes bestimmt: Die Dbergerichte fonnen in allen Civil - und Criminalfallen, mit Ausnahme Des Sochverrathe und ber Felonie, auf Unfuchen einer Partei Gpecialjurn bewilligen. Bu Diefem Behufe foll ber Sheriff aus der allgemeinen Sahreblifte ber Gefchworenen eine befondere allgemeine Lifte ber Specialgefchworenen ausgieben, in welche die Squires, Gentlemen, Die Banquiers und Regogianten aufgenommen werben. Mus biefer Lifte looft ber Beamte Des Gerichtshofes in Begenwart ber Parteien und ihrer Sachwalter 48 Ramen aus, wobei begründete Recusationen zugelassen werden. Außerdem werden nachher noch von jeder Partei 12 Mann gestrichen, was aus dem früheren Berfahren beibehalten ift. Der Specialgefdyworene befommt fur feinen Dienft 21 Schillinge; die Roften werden von dem auf Specialjury antragenden Theile getragen, wenn nicht der Richter Die Rothwendigfeit einer folchen fur Diefen Fall bezeugt. Diefe Borfdriften find in fofern nicht gang entscheibend, als Urt. 33 ben Parteien nachläßt, Die Bildung ber Specialjury nach Urt bes fruberen Berfahrens vorzunehmen. Bu bemerten ift bei Beurtheilung biefer eigenthumlichen Urt von Jury, bag ihre Bulaffung ein ftillfcmeigendes Geftandniß ber Unfahigfeit ber gewöhnlichen Befchworenen für wichtige Falle enthalt, alfo gleichfam eine Berbachtigung ber Jury überhaupt. Diefe Berbachtigung ericheint jeboch in einem milberen Lichte, menn man bebenft, bag in Civilproceffen oft mirflich befondere Renntniffe verlangt merben. Auf ber anderen Seite erhalt bas Inftitut Daburch ein fcblimmes Unfeben, bag es von bem öffentlichen Unflager in Officialverfolgungen gewöhnlich angerufen wird, und ehemals eine Auswahl ber Befchworenen im Ginne ber Regierung möglich machte, mas vielleicht auch jest noch nicht gang abgeftellt ift. Durch Bulaffung ber früher üblichen Musmahl ber Gefchworenen burch ben Beamten und bie Parteien wird ber Bortheil erlangt, bag auf Diefe Art eine Jury gleichsam als gewähltes Schiedsgericht ent-fteht, mas in besonderen Fallen, wie in Sandelssachen und Bechfelfachen, Durchaus teinen Zabel verbient, inbem burd Ginverftandnig ber Parteien mit ben Beamten auf Diefem Bege eine Jury von Raufleuten gufammengebracht merben fann, woburch ben Englandern bie Entbehrung ber Sandelegerichte möglich wird. 216 ein befonderer Disbrauch bei ber Specialjury erfcheint aber Die Begablung ber Gefchmorenen, und baburch mit ift bas Inftitut in Disachtung gefommen. - In Frant-reich hat man zwar nur Eriminaljury; es ift aber boch bort in ben erften Jahren ber Revolution Die englische Specialjury nachgeahmt worden 77). 3m Gefete vom 16. Cept. 1791. Tit. XII. Art. 3 find fur Berbrechen, beren Beurtheilung befondere Renntniffe verlangt (Falfdungen, betrugerifcher Banfrott), Specialgefcmorene bestimmt. Das Gefes vom 5, Brumaire an. IV (25.

Det. 1795) bestätigte biefe Ginrichtung und bestimmte.

baß bei ben Berbrechen folder befonberer Ratur bagu paffenbe Gefchworene theils von bem Staatsanwalte, theils von bem Prafidenten ber Departementalvermaltung ernannt werden follten. Rach einem Gefete vom 6. Germinal an, VIII (27, Mary 1800) wird eine Generallifte von Specialgefchworenen gefertigt, aus welcher Die Ausloofung berfeiben fur ben einzelnen Fall erfolgt. Sier murbe alfo bie Specialitat von Renntniffen, welche fruber berudfichtigt worben mar und allein ber Cache Berth gab, aufgegeben. Durch die Ginberufung von Specialgerichten feit 1801 ift die Specialjury außer Bebrauch gefommen. Diefe cours spéciales waren Ausnahmegerichte, welche ohne Gefchworene urtheilen, und fich baber meber an die englische, noch an die frubere frangofifche Specialjury anschliegen. Gie erfetten Die jurisdiction prévôtale ber Ordonnance criminelle von 1670 und murben burch Gefet vom 20. Dec. 1815 in cours prévotales verwandelt. - In Teutschland hat man an Civiljury nicht gedacht, und grade in Civilprocessen liegt allein Die gute Seite, welche fich ber Specialjury abgewinnen lagt. Der Mangel berfelben wird theils badurch erfett, bag g. B. fur Sanbels - und Bechfelfachen, beren Beurtheilung befondere Renntniffe vorausfest, an manchen Orten Zeutschlands befondere Sandels - und Bechfelgerichte befteben, beren Ditglieber jum Theil aus Raufleuten befteben; theils baburch, baf bem Civilrichter Die Ginholung Des Gutachtens Sachver= ftanbiger ju feiner Belehrung, felbft von Amtemegen freiftebt. b) In England findet fich eine andere mertmurbige und burch Die Qualification ber Befcmorenen ausgezeichnete Urt ber Burn, Die fogenannte Jury de medietate linguae. Diefe Bezeichnung murbe, wie es fcheint, erft im 16. Jahrh. üblich, und fommt in ben betreffenben Statuten nicht vor, außer in ber Parlamenteacte von 1825 Urt. 47. Die Bebeutung berfelben ift, bag ein Fremder in Civil- und Eriminalproceffen Die Befetung ber Jury jur Salfte mit Fremden verlangen fann. Als altefte Spur Diefer Ginrichtung führt man gewöhnlich eine Stelle bes angelfachfifchen Rechts (Leges Ethelredi in SCto de monticolis Walliae) an, wo ce nach Bilfine' Ueberfettung heißt: XII jurisperiti debent jus docere Wallum et Anglum, VI Angli et VI Walli. Es follen also bei Collisionen englifder und malifder Parteien Rechtskundige beiber Rationen gemeinschaftlich bas Recht weifen. Es liegt aber bier feine Jury vor, ba bier von Rechtstundigen Die Rebe ift und auch von einem Gibe Richte vorfommt. Birflich aber fommt im 13. Jahrh. eine aus Ballifern und Englandern gemifchte Jury vor, mas entweder auf Berhutung ber Parteilichkeit unter grei fich feindfeligen Bolferschaften berechnet fein, ober fich auf Die Berud. fichtigung bes eigenthumlichen, von bem englischen Rechte abweichenden, malifchen Rechts beziehen fann. 216 Borbereitung ju ben Statuta Walliae 1284 find verfcbiebene Bernehmungen zu Protofoll gebracht worden, melde als Certificationes de consuetudinibus Walliae in Wotton leges Walliae gebruckt find; bort wird S. 528

<sup>77)</sup> Bergl. Materialien gur rheinpreußischen Strafprocesordnung (Coin 1848.) S. 286 fg.

eine folde gemifchte Jury erwähnt 78). Ebenfo finbet fich ein Protofoll ") über eine abgehaltene Bury im 19. Jahre Couard's I. 1291, welche aus feche Englandern und feche Ballifern beftand. Allein von diefer fur Bales vorgefommenen gemifchten Jury ftammt bie jegige Jury de medietate nicht ab, fondern von ben Privilegien, welche im Mittelalter Die fremden Raufleute in England erhielten, und welche fich unter Underen auch Darauf bezogen, bag die fremden Raufleute ihre Streitigfeiten unter fich an ihre eigenen Borfteber gur Entfcbeibung bringen fonnten. Golde Jurisdictionsprivis legien waren im Mittelalter in gang Guropa an ben Sandelsplagen für Die fremden Raufleute, welche fich bort etablirt hatten, ublich 80). Aus folden Priviles gien ift in England Die Jury de medietate linguae hervorgegangen. Die erfte befannte Rachricht ift 81), bag Chuard I. 1303 ben fremben Raufleuten eine folche gemischte Bury zugesichert hat; bies hat Eduard III. 1328 bestätigt. Es scheint nach ber Sauptstelle: ubi sufficiens copia fuerit mercatorum praedictarum terrarum, sit medietas inquisitionis de eisdem mercatoribus et medietas altera de aliis legalibus hominibus. baß bier fpecielle Landeleute ber betreffenben Raufleute gugugieben maren; womit auch bie Borte einiger in den Yearbooks porfommender Falle aus 22. Eduard III. 1349 zusammenstimmen 82). Rach Inhalt ber dabei producirten Freibriefe galt diese Berechtigung nur für contrats saits en soires ou marches, also nur fur Sandelsplate und bort abgeschloffene Befchafte. Diefer fpeciellen Richtung entspricht Stat. 27. Ed. III. c. 8 bas fogenannte Statute of Estaples. Diefes Gefet weift in ben Sandelsplagen bie aus bem Sandel entstehenden Streitigkeiten einem mayor of the staple Au; mo es gur Jury fommt, foll barnach bei Proceffen unter Fremden Diefelbe aus lauter Fremden befteben; bei Proceffen unter Fremden und Ginbeimifchen aber gur Balfte aus Fremben. Durch Stat. 28. Ed. III. 1355. cap. 13 ift Diefes Inffitut nun generalifirt worden, und bies ift die noch bestebende Jury de medietate linguae. Ausgebehnt murbe es auf Proceffe por anderen Richtern, als dem mayor of the staple; auf alle Arten von enquests, welche gwifden Ginbeimifchen und Fremben fich ereignen; auf Raufleute und Richtfaufleute, endlich auf die Falle, wo der König Partei ift, alfo auch auf Eriminalsachen. Dagegen ift die Jury, ganz aus Fremden bestehend, bei Processen unter Fremden nicht aufgenommen. Als ein Stat. 2. Henr. V. 1415 für Die Befchworenen einen Genfus von 40 Schilling an Ginfunften aus Grundbefit beftimmte, ichien bas Inflitut der Jury de medietate linguae untergraben gu fein, weil die Fremden unfahig gum Erwerbe von Land. eigenthum ohne besondere fonigliche Erlaubnig maren.

Indeffen erffarte ein Stat. S. Henr. VI. 1430. c. 29 in Rudficht auf die fremden Raufleute und um fie bem Lande au erhalten, jene Foberung bes Cenfus auf Die Fremben für nicht anmendbar. Die Parlamentsacte von 1825 bat bas Stat. 28, Ed. III. c. 13 ausbrudlich aufgehoben, und im Urt. 47 ausgesprochen, bag bem Fremben bei einer Unflage megen Felonie ober geringeren Bergebens eine Jury de medietate linguae zustehe. In foldem Kalle foll ber Sheriff auf Befehl bes Gerichtebofes eine Lifte von Fremden einreichen und ber Mangel an freehold ober fonft an bem Cenfus foll feine Recufation gegen Diefe Befchworenen aus der Fremde gemabren, Indem bas Stat. 28. Ed. III. aufgehoben ift und im Urt. 47 ber Mete von 1825 nur in Eriminalfachen bie gemifchte Jury jugeftanden wird, ift hierdurch bie Jury de medietate linguae fur Civifproceffe aufgehoben, alfo für Die Urt von Proceffen, für welche fie urfprunglich eingeführt murbe, und bei welchen fie von 1303-1355 allein gur Unwendung fam. Der Gintritt Diefer Jury blos bei Felonie und geringeren Bergeben und ihre Musschließung bei Berrath bat ihren Grund im alteren eng-lischen Rechte. Die Jury de medietate linguae ift namlich burch Statuten eingeführt morben; burch Darlamentbacte 1, 2, Phil. et Mar. 1553. c. 10 murbe für alle Kalle von Berrath bas Berfahren lediglich nach bem common law vorgefchrieben. Siermit waren mitbin in Fallen bes Berrathe alle ftatutarifden Berfugungen über bas Berfahren abgefchafft, mit ihnen auch bas Recht der Fremden auf eine gemischte Jury. - In Nordamerifa fommt die Jury de medietate linguae nicht vor 83).

3) Ernennung ber Gefdworenen und Bilbung ber Gefcmorenenliften. a) England 84). Bom erften Urfprunge ber Jury an bis jest bat in England der Sheriff (vicecomes) die Denomination ber Befdworenen gehabt. Er erhalt bagu ftets bie Muffoberung durch ein breve (das writ Venire facias) bes Rangleihofes ober ber Dbergerichte, und entfpricht baburch, bag er bie Lifte (pannel) ber Gefdworenen barauf einfendet (returnirt). Unterftust wird er dabei burch bie ballivi hundredorum (jest Highconstables), feine Unterbeamten, welche er fur jebes einzelne Sundred bat. Bon Diefer Regel, bag ber Sheriff Die Befdmorenen gu ernennen habe, fommen nur menige Musnahmen por 36), welche meiftens ihr Ende gefunden haben. Dur Gine Musnahme hat fich bis in Die neuefte Beit erhalten. Da nämlich die gange Gefdmorenenlifte verworfen werben fann, wenn ber Cheriff entweder bei einem Proceffe betheiligt ober mit einer ber Parteien verwandt ift, fo bat man icon fruber bie Mustunft getroffen "), Die Lifte burch einen Coroner, ober wenn auch gegen biefe Gin-wendungen vorliegen, durch elisors (Beamte des Gerichts ober fonft achtbare Danner aus ber Graffchaft)

<sup>78)</sup> Die Stelle ist abgedruckt bei Biener, Engl. Geschwor.Gericht. 2. Bd. S. 74. 79) Placitorum abbreviatio p. 227.
80) Beispiele davon siehe in Biener, Abhandl. aus dem Gebiete der Rechtsgesch. I. S. 140. 81) Rymer, Acta publica IV.
p. 361. Ausg. von 1704. 82) Yearb. Mich. 22. Ed. III.
p. 14. 20.

<sup>83)</sup> Tittmann, Gerichtsverfahren von Rordamerika S. 116. Mittermaier in der Krit. Beitschr. 21. Bd. S. 304. 84) Biener, Engl. Geschw.: Ser. 2. Bd. S. 78-100. 85) Bergt. Biener a. a. D. S. 79. 86) Blackstone, Comm. III, 354.

fertigen ju laffen; ein Gebrauch, melden bie Darlamentbacte von 1825 Art. 14 beftatigt bat. - In Civilproceffen mar es von Urfprung an gebrauchlich, bag fur jeden einzelnen Proceg ber Cheriff in Folge eines Venire facias eine Lifte von zwolf Gefchworenen eingufenden hatte. Der Grund bavon lag barin, meil Die Befchworenen aus bem fpeciellen Sundrede, mobin bie Streitfache geborte, entnommen werden mußten; weil Die ernannten Befchworenen in vielen Fallen vor ber gerichtlichen Berhandlung Die Befichtigung, Den visus terrae ober tenementi, vorzunehmen hatten und außerbem von ben Sachverhaltniffen fich unterrichten mußten; endlich weil die Parteien ichon vorber, jur Vorbereitung für die nothige Recufation, die Geschworenen fennen mußten. Mit ber allmaligen Ginführung einer Beweisführung por ber Jury anderten fich einige ber bisber angegebenen Punfte, weil ce ber eigenen Biffenfchaft ber Befdmorenen nicht mehr fo bedurfte, wie fruber. Bon ber Rothwendigfeit ber Entnehmung ber fammtlichen Befdmorenen aus bem Sundrebe ließ man nach, wie vorher bemerft murde (vergl. IX. n. 1. a). Dan verlangte nur feche hundredors, bann vier, bann zwei, bis Die Acte von 1825 Art. 13. 20 Diefes Erfoberniß gang in Begfall brachte. Der visus terrae, Die Drtebefichtigung, früher bei ben recognitionibus per assisam gang unerläßlich, um Die Gefdworenen von ber Sachlage ju unterrichten und ihnen Aufflarung burch Die Parteien zu verschaffen, verlor an Gewicht. Dit Begfall ber Grunde, welche Die Ausschreibung einer befonderen Jury fur jeden Proceg nothig gemacht hatten, und nachdem man endlich babin gelangt mar, von ber eigenen Biffenschaft ber Befchworenen gang Umgang gu nehmen und blos auf bie ihnen vorgelegten Beweife Gewicht ju legen, tonnte man in bem Stat. 3. Georg. II. c. 25 jur Aufhebung ber Berufung einer befonderen Bury für jeden einzelnen Proceg fchreiten ") und beftimmen, daß der Sheriff fur die Affifen blos eine generelle Dienftlifte von 48-72 Ramen einfenden muffe, aus welchen bann bie einzelnen Jurys entnommen werben. Das Berfahren ift nun, bag fur jeden einzelnen Civilproceg, wie fruher, ber Sheriff Die Unweifung erhalt, gwölf Manner als Gefchworene gu berufen, worauf er Die Ginfendung ber ermabnten Dienftliften returnirt 88). Erfcheint bem Gerichtshofe gur befferen Inftruction ber Gefchworenen eine vorläufige Befichtigung von Grundftuden ober anderen Begenftanden nothwendig, fo follen feche ober mehr Gefdworene, von den Parteien ober bem Berichte ausgewählt, ju einer folden Befichtigung angewiesen und bann porzugemeife in die Jury bes betreffenden Proceffes aufgenommen merben 69). - Ueber Die Bahl ber Gefdworenen ift Folgenbes ju bemerten. Das Venire facias an ben Sheriff wies ibn gur Benennung und Ginberufung von zwolf Gefchworenen an. Da aber burch Musbleiben ber Befdworenen und burch

Ablehnungen (Recufationen) ein Mangel ber nothigen Babl bei ber Jury eintreten konnte, fo murbe es fruh

gebrauchlich, bag ber Sheriff mehr als biefe Bahl, fogar bas Doppelte, einlieferte. Wenn es am Gerichts-

tage boch an ber erfoderlichen Bahl fehlte, fo konnte man fich mit ben tales ex eiroumstantibus helfen, ober ce

murde, unter Aussetzung der Sache, dem Sheriff burch ein befonderes Venire facias octo tales, decem tales

auferlegt, noch mehr Gefchworene einzuberufen. Dach

ber vorher erwähnten Ginrichtung im Stat. 3. Georg. II. ift ein folder Mangel an Geschworenen nicht leicht mehr möglich; boch bestimmt bie Acte von 1825 im Art. 37,

daß im vorkommenden Falle der Sheriff talesmen einberufen foll. — In Bezug auf die Jury in Criminalfachen ift zu beruchsichtigen die kleine Rügesury ber In-

ftitiarien, Die Urtheilsjury, Die große Jury und Die Jurys ber friedensrichterlichen Seffionen. Die fleine Ruge-

jury ber reifenden Juftitiarien, eine fur jedes Sundred,

murbe von bem vicecomes, und wegen ber nothigen

befonderen Perfonenkenntnif hauptfachlich von feinen Unterbeamten, ben ballivi hundredorum, beforgt. Der

Befehl bagu lautete mahrscheinlich: Venire facias XII

legales homines de quolibet hundredo comitatus

praedicti ad inquirendum super iis, quae a parte

domini Regis eis injungentur. Bu Folge biefes Befehle

mußte für die nachfte Unfunft ber Juftitiarien gu ben Mffi-

fen ber Grafichaft Die nothige Bahl ber Rugegefcomorenen

bereit gehalten werben. Die Rügejury ber Graffchaft,

Die jest fogenannte große Jury, murbe von bem Sheriff

aus ben Rittern ber Graffchaft aufgeboten, fobaß fie

bei Unfunft ber Juftitiarien bereit mar. Das Musfchrei-

ben an den Cheriff lautete: Venire facias XXIV tam

milites, quam alios liberos et legales homines de comitatu praedicto ad inquirendum pro domino Rege et corpore comitatus praedicti "). Für dir

Urtheilsjury, Die jest fogenannte fleine Bury, mußte ebenfalls der Sheriff bas nothige Personal aus jedem

Sundrede liefern. Der Befehl lautete babin: Venire

facias XXIV legales homines de quolibet hundredo comitatus praedicti ad faciendum ea, quae eis ex

parte domini Regis injungentur, ober (bei gaol-de-

livery) ad faciendam juratam inter dominum Regem et prisones praedictos. Bei dieser Urtheilsjury wurde also nicht für jeden einzelnen Criminalfall im Voraus eine besondere Jury ernannt, sondern es mußte nur aus jedem Hundrede eine hinreichende Anzahl Geschworener bereit gehalten werden, aus welcher nachher in der Sizung des Gerichts die Jury für den einzelnen Fall aus dem betreffenden Hundrede gebildet wurde. Bis
90) Beweis für das von beiden Arten der Rügejurys Bemerkte ist aus der alten Beit eine Stelle aus den Prarbooks 42. Ass. pl. 5. 1368 (abgedruckt bei Biener, Engl. Geschw. Ger. I. Bd. S. 129), wo bei der Ankunst die Justitiarien die ballivi hundredorum die kleinen Rügejurys der Hundreden stellen und der vicecomes die große Jury von Rittern. Für die neuere Zeit und die angegebenen Kormeln geben das Registrum brevium ju diefalium fol. 27 d. 30 und ttale, Pl. Cor. II. p. 154 d. 163 165. 167 die nöthige Ausklunst.

<sup>87)</sup> Blackstone, Comm. III, 358. 88) Parlamentsacte vom 22. Juni 1825. Art. 13. 89) Parlamentsacte von 1825. Art. 23.

weilen mußte megen einzelner Eriminalfalle ber Sheriff eine befonders ernannte Jury bereit halten 91). Die friebenerichterlichen Seffionen endlich bedurften ale fonigliche Criminalgerichte ebenfalls einer großen und fleinen Jury, welche ber Sheriff ihnen liefern mußte. Die beshalb an ben Sheriff gu erlaffenben Unweifungen find von den behufs der Grafschaftsaffisen gebrauchlichen nicht verschieden. Im Ganzen war also hinsichtlich der urtheilenden Jury früher zwischen Civil- und Eriminaljury folgender Unterfchied. Fur Criminalfachen lieferte ber Sheriff nicht eine befondere Jury fur ben einzelnen Fall, fondern nur aus jedem Bundrede eine genugende Babl von Geschworenen, eine Dienftlifte, fodaß jeder Fall nachher aus dem betreffenden Sundrede eine Jury, ober wenigstens die gesehliche Bahl von Sundredenach-barn erhalten konnte. In Civilsachen hingegen mußte ber Sheriff fur jebe einzelne Sache aus dem betreffenden Sunbrede Die Jury im Boraus benominiren, und gwar in hinreichender Angahl, um bei etwaigen Recusationen auszulangen. In Civilsachen war also eine solche allgemeine Dienstlifte fur alle zu erwartenden Processe nicht gebrauchlich. Diefe Ginrichtungen haben im Laufe ber Beit Beranderungen erlitten. Die Rothwendigfeit, Die Burn aus bem Sundrede ju bilben, ift nach bem fruber Bemerften allmalig untergegangen, und eine Folge bavon mar, bag ber Cheriff nicht mehr auf Die vollftanbige Reprafentation aller Sundreben Bedacht zu nehmen hatte. Es genügte, wenn er aus jedem nur bie beftimmte Babt ber nothigen hundredors einfendete, und nach ganglichem Begfalle Diefer Rudficht bat man eine bestimmte, bem Bedurfniffe angemeffene Ungabl angenommen, 3. B. werden nach ber Angabe Blacftone's "?) gu ben Graffchaftsaffifen fur ben Criminalbienft 48 erfodert. Bahricheinlich haben die Cheriffs fur Die Civilfachen ebenfalls fruber ben praftifchen Beg eingefclagen, für Die einzelnen nicht immer gang verfchiedenes Perfonal von Beichworenen gu bestimmen, fonbern vielmehr biefelben Befchworenen in verfchiedene Liften aufzunehmen und auf Diefe Beife fur ben Bedarf ber Civilfachen im Gangen nur 48 ober noch etwas mehr Gefchworene ju ber Gerichtefitung vorzuladen. Die Beftimmung im Stat. 3. Georg. II. c. 25, nach welcher
nur eine allgemeine Dienstlifte von 48-72 Geschworenen für eine Gerichtefigung verlangt wird, aus welcher Die Ausloofung ber gwolf Befchworen:n für jeden eingelnen Civilfall erfolgt, hat ohne Zweifel nur eine wirf-lich bestehenbe Praris fanctionirt. — Es tommt nun bas neueste Gefet, Die Parlamentsacte vom 22. Juni 1825, in Betracht. Buvorberft find in bemfelben Borfchriften gegeben, um in ben Graffchaften alljahrlich eine vollständige Lifte aller gum Befchworenendienfte befähigten Perfonen berguftellen, welche bann bem Cheriff ober feinem Stellvertreter, bem Unterfheriff, jur Grundlage fur die Bilbung ber eigentlichen Dienftliften bient. Geht

man auf bas Befchichtliche gurud, fo mar felbftverftanblich in ber alten Beit von folden Urliften nicht bie Rebe. Der Cheriff verließ fich auf feine Unterbeamten, Die ballivi hundredorum, welche die nothige Perfonenfenntnig haben mußten. Da überbies nur milites und freeholders ale Gefchworene zugelaffen murben, fo maren bie über biefe Art von Butsbefigern bei ber Bermaltung, mol bei bem Cheriff felbft, befindlichen Liften wol von Rugen. Seit ber Berangiebung ber copyholders jum Gefchworenendienfte burch Stat. 4. 5. Will. et Mar. mußten eigene und vollftandigere Liften ein Bedurfniß werden. Dies führte zu einer neuen Ginrich-tung 33). Es bestimmte baber ein Stat. 7. 8. Will. et Mar. c. 32. sect. 4, daß die Borsteher ber Zehentschaften (tythingmen, headboroughs, gewöhnlich aber in ihrer Eigenschaft als Unteranführer ber Diliz constables genannt) bie Lifte anfertigen und fie gu ber Quartalwo fie bann von bem clerk of the peace sufammengeftellt und bem Sheriff überliefert murben. Da jeboch Die constables bem Gefchafte nicht recht gewachfen maren, fo fcbrieb Stat. 3. 4. Ann. c. 18. sect. 5 por, baß bie verfammelten Friedenerichter bie Dberconftabler, highconstables (bie chematigen ballivi hundredorum, Borfteber ber Sundertichaften), jedesmal mit gehöriger Unmeifung verfeben follen. Die Dberconftabler erlaffen bann wieder ihre Unweisungen an Die einzelnen constables, laben biefe ju einer Berfammlung ein, und machen fo in perfonlicher Bufammentunft Die einzelnen, bei ber Quartalfigung ju überreichenden Liften. Fur Die Fertigung Diefer Liften burften nach Stat. 3. Georg. II. c. 25. sect. 7 bic Bucher eingefehen merben, melde bei ben Gemeinden in Bezug auf Armentare und Grund-fteuer geführt werden. Es murde dies beshalb angeordnet, weil die Borfteber ber Bebentichaften, constables, icon langft nicht mehr bie wirklichen Bemeindevorfteber maren, indem die eigentlichen Gemeindeangelegenheiten vielmehr immer mehr an bie Berfammlungen ber Rirchfpiele übergegangen maren, in welchen ber Pfarrer ober beffen Stellvertreter (curate) ben Borfit führt, und in welchen zwei Rirchenaltefte, churchwardens, alljabrlich gur Bermaltung Des Gemeindevermogens, Aufbringung und Bertheilung der Steuern u. f. w. gewählt werden; biefe find durch ein Geseth der Konigin Elisabeth zugleich Armeninspectoren. Die constables, welche hiernach nur die Ortspolizei behalten hatten, waren also gar nicht mehr in der Lage, eine vollständige Renntniß bes Perfonen- und Steuerstandes ju haben. Daber jene Ermachtigung berfelben gur Ginfichtnahme ber bei ben Gemeinden in Bezug auf Armentare und Grundfteuer geführten Bucher. Die constables baben bie fertigen Liften megen etwaiger Reclamationen an ber Rirchthure anguichlagen und endlich eidlich vor einem Friedensrichter ju befraftigen. Demnachft geben bie Liften an den Dberconftabler, welcher fie bei bem clerk

<sup>91)</sup> Beispiele ergeben einzelne Formulare im Registrum brevium judicialium fol. 75. 76. 80. 92) Blackstone, Comm.

M. Gnepfl. b. BB. u. R. Grfte Section. LXIII.

<sup>93)</sup> Cottu, De l'administr. de la just. crim. p. 60. Gneift, Bilbung bes Gefcom .: Ger. S. 182.

of the peace einreicht; biefer ftellt endlich baraus ein allgemeines Buch ber Gefcworenen für Die gange Graffcaft gufammen. Diefes Buch erhalt ber Cheriff, melder baraus felbit ober burch ben Unterfheriff bie Dienftliften fur Die richterlichen Uffifen und Geffionen auszieht. Da bie constables nicht mehr bie wirflichen Gemeinbeporfteber find und fich auf bie Ungaben und Bucher ber wirklichen Borfteber verlaffen muffen, fo hat ihnen bie Parlamentsacte von 1825 Art. 4-12 bie Fertigung Der Liften ber fleinen Begirte entzogen. Dach Diefem Befebe erlagt ber clerk of the peace (ber erfte Berichtsichreiber ber friedensrichterlichen Geffionen) alliabrlich einen Befehl an die high-constables ber einzelnen Sundrede, in beffen Gemagheit Diefelben Die Gemeindevorsteher der fleinen Begirte jur Fertigung einer Lifte der in ihrem Begirte wohnhaften Befahigten auffobern. Diefe Liften werden guvorderft megen ber Reclamationen in jedem Begirte öffentlich angefchlagen; in einer Ceffion ber Friedensrichter mird bann über Die Reclamationen entschieden, auch überhaupt eine Revision vorgenommen. Der high - constable liefert bann bie von ihm in Empfang zu nehmenden Liften seines Hundreds bei bem clerk of the peace ein, welcher baraus bas Buch ber Befchworenen fur bas nachfte Jahr gufammenftellt und es bem Cheriff überliefert. Es wird alfo in Folge biefer Borfdriften in jeber Graffchaft alljährlich eine folde Urlifte ber Befchworenen gefertigt. In ben Stabten mit Freibriefen und eigener Criminalgerichtsbarfeit werben nach Urt. 50 ber Acte von 1825 folche Liften ausgefertigt, aber nach bem bei ihnen üblichen Gebrauche. — Aus bem ermahnten Buche ber Gefchmorenen, welches alljährlich für bas nachfte Jahr neu ge-fertigt wird, zieht nun ber Sheriff ober Unterfheriff bie für die verschiedenen Sigungen des Jahres nothigen Dienftliften aus und beforgt die Borladung der Geichmorenen. Kur ben Dienft ber urtheilenben, alfo fleinen Jury bat bie Acte von 1825 verfcbiedene Borfchriften gegeben. Erftens bat nach Art. 13 für eine einzelne Givil - und Eriminalfache ber Sheriff gwolf Befcmorene ju fchiden. 3meitens muß nach bemfelben Artifel für criminalgerichtliche Sigungen aller Art ber Cheriff eine binreichende Bahl befähigter Befchworener fenden; die Bahl ift nicht bestimmt, beruht alfo auf bem bisherigen Gebrauche ober befonderer Borfdrift bes Berichts. Drittens bedarf es fur die Gigungen der Civilfachen nach Urt. 15-18 einer Lifte von 48-72 Gefcmorenen, wenn nicht bas Gericht eine größere ober geringere Bahl verlangt. Biertens muß ber Sheriff unter Umftanden nach Anweifung ber Richter eine ftarfere Lifte tiefern, welche aber nicht über 144 steigen foll. Diefe Lifte bient bann aber zugleich für Civil- und Griminalfacen, und bie Richter tonnen bann bie Trennung ber Gefcworenen in zwei Abtheilungen anordnen, pon welchen die eine zu Unfang ber Cigungen gegenmartig fein muß, bie andere aber erft in ber Ditte ber Sigung fich einzufinden bat. Fünftens wird, wenn in einer Rechtsfache Inftruction ber Gefchworenen burch eine Befichtigung nothig ericeint, nach Urt. 22-24

ber Auftrag gegeben, feche ober mehre porber bestimmte Geschworene zu einer solchen Besichtigung, welche furz vor ber Session stattfindet, anzuweisen. Die Geschwo-renen, welche dieser Besichtigung beigewohnt haben, werden dann vorzugsweise in die Jury des betreffenden Falles aufgenommen. Ueber die Liste für den Dienst detes aligendimien. welche bei allen Eriminalgerichten thätig ist, hat das Gesetz von 1825 keine Vorschriften. Nur sagt Art. 1, daß die daselbst aufgestellten Qualificationen auch für die große Jury befähigen, und im Art. 40—42 wird die große Jury bei manchen Reben. puntten ermahnt. Das neue Gefet icheint alfo ftillichweigend es bei bem bestehenden Gebrauche zu laffen. Diefer neuere Gebrauch ift folgender "). Der Sberiff muß für bie einer großen Jury bedurfenden Gigungen eine Lifte von wenigftens 24 fchaffen. Die Gefdmete nen follen eigentlich freeholders fein, und man bietet immer Die geachtetfter Danner ber Graffchaft (gentlemen of the best figure) bagu auf. Da man eine Ehre barin findet, in der Lifte aufgeführt zu werden, fo ift ber Sheriff öftere genothigt, die Lifte bedeutent, ja bis auf 100, zu vermehren, um Riemanden gu be-leidigen. Ungeachtet Alle vorgeladen werden, fo tommen doch gewöhnlich nur die erften Rummern (alfe 23 ober einige mehr), weil man in der Geffion nicht auslooft, fonbern bie erften 23 Rummern ber Lifte nimmt. Diefen Gebrauchen liegt bas alte Recht jum Grundt. In ben Stabten fieht es nach Urt. 50 bes Gefetes ven 1825 überhaupt bei bem Alten, fodaß bort jeder gutt Burger in der großen Jury ju figen pflegt. Dagegen werden, wenigstens bei ben Graffchaftsafifen, bei ben Rundreifen (circuits) ber Richter regelmäßig nur freeholders, alfo bie noblere Claffe, jugelaffen, obwol bie Acte von 1825 auch copyholders für fabig erflart bat. Bei bem Centralcriminalhofe fur London und Die Groffchaft Middlefer fchidt der Cheriff eine Lifte fur bie große Jury ein, welche gewöhnlich 54 Ramen enthalt; aus biefer merden 23 ausgelooft, mel.he bie Jury bil ben. - In Schottland hat ber Sheriff ebenfalls bit Liften ber Befdworenen gu entwerfen. Er muß fich ta ber Gingeichnung an Die Ordnung ber Ramen in bir Urlifte halten und fann baber feine Willfur bei bit Musmahl üben. Reben bem Buche ber gemeinen Go fcmorenen bat berfelbe ein befonderes Buch ber Epo cialgeschworenen ju führen. Die Specialgeschworenen haben in Schottland eine andere Bedeutung, ale in England, ba bei Bildung bes ichottifden Schwurgerichts regelmäßig ein Drittheil ber Gefchworenen aus ber Ume ber Specialgeschworenen, b. b. Schwurmanner mit be ftimmtem boberem Ginfommen, genommen wird. Ent fprechend bem obigen Berhaltniffe merben jebergeit gemeine Befdmorene und 1/3 Specialgefchmorene auf bir Dienftlifte gefest. Angeflagte Grundeigenthumer fonnen verlangen, bag bie Dehrheit der richtenden Befdmete

<sup>94)</sup> Blackstone, Comm. IV. p. 299. 300. Cottu, De l'administr. de la just. crim. p. 44-52. Stephen, Sandb. de engl. Criminalr. von Rühry S. 416. 584.

nen aus Grundeigenthumern beftebe. - In ben norb. ameritanifden Freiftaaten, in welchen überall noch Unflagejury befteht, liegt bie Auswahl ber Gefchworenen aus ben Urliften (Die Fertigung ber zweiten Lifte) theile ben Bemeindebeamten, theile ben Sheriffe, theile auch anderen Beamten ober Commiffionen ob. Die zweite Lifte wird bem Schreiber bes Berichts, ju meldem Die Gefdworenen vorzuladen fint, überfendet, morauf bann ber Gerichtefchreiber bie erfoberliche Angabl von Befchworenen öffentlich aus der Urne gieht. b) Frantreich. Rach bem urfprunglichen Spfteme Des Code d'instruct, erin, art. 382 - 388 murbe bie Gefchworenenlifte einfach fo gebilbet, bag jebesmal ber Prafect auf Unfuchen bes Uffifenprafibenten wenigftens 14 Zage por Beginn ber Uffifen aus ben jum Beichworenenamte befähigten Claffen eine Lifte von 60 Burgern auswählte, ber Prafibent fobann biefe Babl auf 36, Die fur Die Sigung bestimmten Befchworenen, berabfette, biergu aber nur im Falle bes Bebarfs, jur Ergangung ber Bahl von 30, bei ber Eröffnung ber Gibung noch Erfangefcmorene burch Loosgiebung bingufugte. Durch bas Gefes vom 2. Dai 1827 trat eine mefentliche Menberung ein. hiernach entwarf nun ber Prafect alljahrlich eine aus minbeftens 800 Perfonen beftebenbe allgemeine Lifte in zwei getrennten Abtheilungen, wovon Die eine alle jur Theilnahme an ben Bableollegien befähigte Burger, Die andere funf bestimmte Claffen umfaffen mußte; aus biefer Doppellifte fertigte ber Prafect, nach vorfdriftemaßiger öffentlicher Befanntmachung und etwaiger Berichtigung berfelben, eine fur bas gange Jahr Dienende (/a ber obigen Burger, jedoch nicht über eine gewiffe Bahl enthaltenbe) Lifte, woraus bann gebn Tage por Beginn ber Gigungen ber erfte Prafident bes Uppellhofes in öffentlicher Sigung 36 Sauptgefcmotene burch bas Loos jog, benen er noch vier Erfatgefchwo-rene aus ben im Orte Bobnhaften ebenfalls burch Loosgiebung beifügte. Das Jahr 1848 führte unter Ginwirfung ber republifanifchen Grundfage eine vollige Umge-Staltung bes Spftemes, nicht blos in Bezug auf Die Befähigung jum Gefdworenen, fondern auch in Begiebung auf Die Bildung ber Liften berbei. Das bierauf bezügliche Decret vom 7. Mug. 1848 murbe aber burch bas Gefet vom 4. Juni 1853 wieder aufgehoben. Rach Diefem neueften Gefete wird Die Jahreslifte von 2000 Befchworenen fur bas Seinedepartement und, je nach ber Bevolferungszahl von 500, 400, 300 Gefchworenen für Die übrigen Departements gebilbet, welche Bahl auf Die Begirte und Cantone gleichmäßig vertheilt wird; eine aus bem Friedensrichter mit ben Daires beftehenbe Commiffion in jedem Cantone ftellt Die porbereitenben Liften für die Jahreslifte, eine breimal größere Bahl von Gefchworenen als bas Betreffniß bes Cantons, je in ben erften acht Tagen bes Novembers auf, und fendet fie bem Prafecten, beziehungsweife Unterprafecten, auf beffen Berufung fobann in ben nachften 14 Zagen eine meitere Commiffion, welche aus bem Prafecten ober Unterprafecten mit ben Friedensrichtern befteht, gufammentritt und aus ben porbereitenden Liften burch Mus-

mabl bie Begirfelifte, überbies aus einer befonderen vorzubereitenden Lifte von ant Schwurgerichtofige Bobnenden Die Erfangefchworenenlifte bilbet. Sierauf ftellt ber Prafect Die Jahreslifte Des Departements, fowie Die Speciallifte der Erfatgeichworenen auf und übergibt fie vor bem 15. Dec. ber Ranglei Des Gerichtshofes. Benigftens gehn Tage vor Eröffnung ber Sigungen gieht ber erfte Prafibent bes faiferlichen Berichtshofes, begiehungsweise bes Sauptgerichte am Dete, in öffentlicher Sigung 36 Sauptgefchworene burch bas Loos aus ber Sabreelifte und vier Erfatgefcworene aus ber Speciallifte. - In Belgien wird nach bem Gefete vom 15. Dai 1838 von ber Deputation bes Provinzialrathes allfahrlich eine allgemeine Lifte ber Befahigten fur jeben Gerichtsbezirt gefertigt und im September bem Prafibenten bee Gerichte erfter Inftang übergeben; biefer fest unter Bugiebung gweier Rathe Die Lifte auf Die Salfte berab und fendet fie bem Prafidenten bes Appellhofes, welcher bann unter Mitwirfung gweier Unterprafibenten Die Lifte wieder um Die Salfte mindert. Die fo geminberten Liften werben gur Jahreblifte vereinigt; ber Gerichtsprafibent am Gibe ber Affifen gieht fur jebe Sigungsperiode 36 Befdmorene aus Diefer Lifte burch bas Lood und biergu aus ben am Orte Bohnenben noch vier Erfangefdworene. c) Zeutschland 90). Die teutfchen Schwurgerichtsgefete zeigen binfichtlich ber Art und Beife, wie die große Bahl ber gefettlich Berufenen burch eine Reibe von Operationen nach und nach bis gu ber fleinen Bahl ber fur ben Biertelsjahrbienft Muserwählten gemindert wird, eine vielfache Abmechfelung fowol im Grundfufteme, als in beffen Durchfuhrung. In der Mitte und gegen Ende bes Aushebungsverfahrens tritt biefe Berichiedenheit am ftartften hervor. Die Aufftellung ber Urliften gefchieht unter Bermittelung von Gemeindebeamten, freilich nicht burchgangig in gleichem Dage. In einigen Staaten ift Die Urlifte feine Drielifte, fonbern in gemiffem Ginne fcon eine Begirts. lifte, wie in Preußen, Sanover, Braunfcweig. Die Aufftellung ber Begirteliften, welche burch Begirtebehorben (Begirteamter, Gingelrichter u. f. m.) vermittelt wird, gefchieht in febr verfcbiebener Beife, meiftens unter Mitmirfung befonderer Bertrauensmanner ober Musschuffe, bismeilen fogar unter Bugiebung landftanbifcher Bertreter. Befondere Rreisliften fommen nicht überall vor, ba oftere aus ben Urliften fogleich Rreisbezirkeliften (Jahreeliften ober Sauptliften) gebifbet werben. Gine Minberung ber Rreislifte erfolgt in einigen Staaten burch bie Rreisregierungsbehorbe ober beren Borftand, in anderen burch ben Borftand bes Rreisgerichtshofes ober unter beffen Mitwirfung, in mehren Staaten gar nicht. Die Bildung der Dienftliften fur Die Bierteljahrefigungen aber wird in allen Staaten, mit Musnahme von Dreugen und Rurbeffen, burch bas Dbergericht, beziehungsweife beffen Borftant, in offentlicher Gigung vermittels bes Loofes bewirft.

<sup>95)</sup> Bergl. Brauer, Deutiche Schwurgerichtsgefete S. 33 -46.

4) Beftellung ber Bury und ihre Bereibung - Recufationen. a) England "). Ueber bie Art und Beife ber Bilbung ber fleinen Jury fur Criminalfachen erflart bie Parlamentsacte von 1825 Richts; benn ber Art. 26, welcher eine Ausloofung ber zwolf verfügt, gebt nur auf Civilproceffe. Ebenfo menig fpricht fic Diefes Gefet über die Art ber Bilbung ber großen Juro aus, und im Art. 32, mo von ber Specialiury Die Rebe ift, wird awar eine Ausloofung von 48 verfügt, aber bie nachfolgende Reduction nur angedeutet, ohne ihre febr eigentbumlichen Modalitaten festzustellen. Diefer Mangel febr wichtiger Bestimmungen in einem anscheinend umfaffenden Gefete beruht auf einer Gigenthumlichfeit ber englischen Parlamentsgefengebung, melche Gir Robert Peel, als der erfte Reuerer in Diefem Face, nicht aufgeben zu durfen glaubte. Dicfes Gefet follte Die bisber eriffirenden Statuten über die Beftellung ber Bury gusammenfaffen und bei biefer Belegenheit manche Borfdriften ber alteren Statuten und bes common law abandern ober aufheben, nicht aber eine umfaffende Gefegebung über Diefen Gegenstand liefern. Bo man also das bisber bestebende common law fernermeit befteben laßt, wird es nicht aufgenommen; baber rühren die vorher erwähnten Luden. Das common law wird in England immer als das eigentliche Recht angesehen, und die Parlamentsacten als Ergangungen ober Modificationen beffelben. Daber werden die lete teren buchftablich fireng ausgelegt; foweit nicht bie Aenderung des common law beutlich vorliegt, bleibt baffelbe unverrudt in Rraft. Daneben ift noch Frigenbes ju bedenken. Das common law fieht rielleicht über einen Begenstand nicht gang gleichformig feft, unterliegt aber im Uebrigen feinen befonderen Ausstellungen. Bollte man es in bem Statute bestimmt formuliren, fo mußte man erft fich ber mubfamen Untersuchung unterziehen, wie es eigentlich fleht, und bie Formulirun, felbft murbe megen ihrer ftrengen Auslegung mieber leicht Schwierigkeiten bervorbringen und bie Bilbungefabigfeit des common law beschränken. Deshalb enthalt man fich der Aufnahme ber Gate bes common law in bas Statut, wenn man im Allgemeinen es bei bem bisberigen Gebrauche laffen will. - Indem alfo bie Acte von 1825 über die Bilbung ber fleinen Jury in Criminalfachen Richts bestimmt bat, entfteht bie Frage nach bem fruberen und bem jest üblichen Berfahren. Die englischen juriftischen Schriftsteller, befonders die alteren, find ebenfo menig, wie die Parlamentsacte darauf eingerichtet, umfaffende Darftellungen gu geben; fie geben, außer ben Statuten, bas common law gewöhnlich nur, soweit es burch Prajudicien ausge-fprochen ift, und schweigen über bie currente Praxis, wo nicht folde Entscheidungen vorbanden find. Co berichten Staunforde, Sale, Samtins, Bladftone Richts über Die Bilbung ber fleinen Jury bei ben Grafschaftsassisen (over et terminer unt gaol delivery), obicon in früherer Beit, icon im 16. Jahrh., einmal

ein gewiffer Uebergang aus bem alten Rechte in bas neue erfolgt fein muß. Früher war jeder Criminalfall vor eine Jury aus ber nachften Rachbarfchaft gu bringen, und ber Sheriff hatte aus jedem Sundrede eine vollftanbige Bury ju liefern. Geit bas Erfobernis ber Sundredore befchrantt wurde und endlich gang in Begfal fam, batte ber Cheriff nur aus der Graffchaft überhaupt eine für den Dienft angemeffene Angahl, gewöhnlich 48, au liefern, aus melder foater für ben einzelnen Rall bie fleine Bury von zwölf zu entnehmen war. Ueber bie Art und Beife ber Ausführung berichten bie vorher gebachten Schriftfteller Richts. Ran muß fich vorzugsweise an die Auslander halten, welche fich mit diefem Gegenstande beschäftigt haben 5). Rach dem Berichte von Rubry werden in ber neueren Beit bei bem Centraleriminalgerichte in London für jede Situng and ben einberufenen und ericbienenen Gefcomorenen burch Aufloofung feche vollftandige Burye gebilbet, jebe von gwolf Perfonen mit zwei Erganzungegefchworenen. Bebe biefer Jurys erhalt jugleich Anweifung, an welchem Zage und ju melder Stunde jum wirflichen Dienfte fie fich einzufinben habe. Da ber Gerichtshof in zwei Abtheilungen arbeitet, fo find immer zwei Jurys gleichzeitig thatig. Die brei Burys, welche jeder Abtheilung zufallen, lofen fich gegenfeitig ab. In den Graffchaften bildet man and im Boraus kleine Jurys, so viele als üblich ober nothmendig find. Rach Cottu, ber von ber Beit vor 1825 fpricht, foll eigentlich eine Ausloofung ber Gefcmorenen erfolgen; es gefchieht bies aber nicht, ber Gerichtsichen ber nimmt die Ramen nach ber Reihe ber Lifte ober auch auf Gerathemol (an hazard). Rach Gneift geben, megen der Recufation, Berftandigungen mit bem Angeschuldigten voraus, es findet daber ein ziemlich formlofes Berfahren ohne feierliche Ausloofung fatt. - Die Recufationen (Ablehnungen, Bermerfungen ber Sefchmerenen) find ein Umftand, welcher auf die Bufammersetzung der kleinen Jury einwirkt, und baber bier w ermahnen. Begen bas Perfonal der großen Jury feblt es an Gelegenheit jum Borbringen von Recufationen, bochftens lagt fic benten, bag bergleichen Ginmenburgen gegen bas Indictment unmittelbar vor bem triel (als demurrer oter plea in abatement) oter nech bemfelben vor dem Urtheile (als motion in arrest d judgement) angebracht werben. Indeffen fteben bed nach einer Meuferung von Samtins in) Recufationen gegen die große Jury ju; Phillips ") bezeichnet bies als gemeines Recht, und ber englische Entwurf einer Straf procefordnung von 1849 ) ftimmt damit überein, indem nach Inhalt deffelben Recufationen gegen bie Sefdwerenen der großen Bury vorgebracht werben tonnen, theils vor ihrer Sigung, theils nach berfelben, ebe bie fleine

<sup>97)</sup> Cottu. De l'admin de la just erim. p. 77. Stephen, Handb. des engl. Criminalrechts von Rührv I. 500. Sneift, Bildung tes Seschworenengerichts S. 98. 98) Die Stelle & abgedruckt bei Biener a. a. D. 2. Bd. S. 166. 98) Fries. On juries p. 101.

<sup>1)</sup> Mittermaier in der Krit. Beitfchr. 22, 286. 6. 294 und Engl. - fcott. Strafverf. S. 272.

Bury vereidet ift. Die Recufationen gegen bie fleine Bury murben icon im Mittelalter burch viele richterliche Entscheibungen, welche in ben Yearbooks aufbemabrt find, ausgebildet. Sierdurch find bie weitlaufigen Bestimmungen bes common law über biefen Gegenftand entstanden, welche in allen englischen und vielen teutschen Werten aufgezeichnet find 2). Bunachft find bie hiftorisch wichtigen Puntte hervorzuheben. Die Recusa-tionen find so alt wie die Jury, und hangen also mit ber Natur berfelben wefentlich gusammen. Sale 3) brudt Dies fo aus: Diefe Grundfabe über Recufationen gelten nur fur bas Berfahren mit Gefchworenen, nicht fur bas mit Pairs; Die letteren fonnen nicht recufirt werben, weil fie nicht allein enticheibend fur bas Factum find, fondern in mehrfacher Begiehung Richter. Es trifft bies bem Ginne nach mit folgender Meugerung Glanvilla's zusammen: excipi possunt juratores iisdem modis, quibus testes in curia christianitatis juste repelluntur. Der Beruf ber Gefdworenen, als Beugen Die Thatfache festzustellen, ift alfo bie Grundlage bes Recufationerechtes. Die Recufationen ermabnt guerft Glanvilla'), welchem nur bie assisae, Die altefte Form ber Civiljury, befannt find. Rach ben von ihm gebrauchten Ausbruden ift eine Recufation nur auf angegebene Grunde bin gulaffig. Daffelbe gilt von Bracton'), nach welchem bies fowol in Criminal - als in Civilfachen eintritt. Daneben fommt bei Glanvilla und Bracton noch eine andere Urt von Ausweifung eingelner Gefchworenen burch ben Richter vor, namlich folder, welche nicht hinlangliche Kenntniß von der Sache haben ). Sie fann theils vor dem Berdicte eintreten, theils durch Uneinigfeit im Berdicte ober offenbare Grundlofigfeit beffetben hervorgerufen werben. Da fie aber burch ben Richter geschieht, so gebort fie nicht bier-ber. Gine eigene wichtige und bas Eriminalrecht be-treffenbe Recusation tommt zuerft bei Britton vor; es fann nämlich ber Befangene Diejenigen ablebnen, welche in ber Rugejury, von welcher er indictirt worden ift, gefeffen haben. Diefe Bestimmung hat ein Statut 25. Ed. III. Stat. V. c. 3 auf Ansuchen ber Gemeinen formlich fanctionirt. Die Bilbung ber jest bestebenben Grundfabe über Recufationen beginnt erft mit bem 14. 3ahrh. Es gibt biernach zwei Sauptarten ber Recufation; die eine ift die Verwerfung ber gangen Lifte (chal-lenge to the array), die andere die Verwerfung ein-zelner Geschworenen (challenge to the poll). Die erfte fann eintreten, wenn berjenige, von welchem bie Jury benominirt wurde (in ber Regel ber Sheriff) einer ber Parteien auf irgend eine Beife verwandt ift, ober fonft fehr nabe fteht, und fie bewirft die Beauftragung eines Anderen mit der Fertigung ber Lifte. Man unterscheidet principal challenge, wegen augenscheinlicher

Parteilichfeit bes Beamten, welcher bie Lifte entwarf und challenge for favour, megen zu beforgender Befangenheit beffelben. Die zweite Art ber Recufation, Die einzelner Gefchworener (challenge to the poll) ift entweder eine motivirte, ober eine peremtorifche, b. h. eine ohne Angabe von Grunden. Dem Ronige ober demjenigen, welcher in des Königs Namen verfolgt, sind nur motivirte Recusationen verstattet; es gründet sich dies auf Stat. 33. Ed. I. Ordinatio de inquisitionibus, und ist in der Parlamentsacte von 1825. Art. 29 wiederholt worden. Diese Beschränfung gilt also auch für den modernen Kläger, den prosecutor, nicht aber für den Ankläger der alten Zeit, den appellor. Der Gesfangene hat das Recht zu motivirten Recusationen ohne fangene hat bas Recht zu motivirten Recufationen ohne Beschränkung; peremtorische hat er nur bis auf eine gewisse Jahl, 35 in Verrathsfällen, 20 bei Mord ober Felonien. Die Parlamentsacte von 1825. Art. 29 ermahnt nur Die 20, nicht Die 35. Dies hat folgenben Busammenhang. Im Mittelalter mar es entschiedenes gemeines Recht (common law) geworben ), bag in Capitalfachen in favorem vitae ber Befangene 35 (alfo einen weniger als brei volle Jurps) recufiren burfe, obne einen Grund angeben ju muffen. Diefe Begunftigung wurde beschrankt burch Stat. 22. Henr. VIII. c. 14 babin, bag bei fleinem Berrathe, Mord ober Felonie nur 20 Recufationen verstattet find, und burch Stat. 33. Henr. VIII. c. 23, welches bei Sochverrath folche Recufationen für ungulaffig erflarte. Run aber ftellte Stat. 1. 2. Phil. et Mar. c. 10 in bem Berfahren bei Berrath den alten Bang bes common law vollständig mieber ber. Daburch ift alfo von ben beiben Statuten Beinrich's VIII. nur übrig geblieben, bag bei Dord und Felonie 20 Recufationen verftattet find, mas bie Acte von 1825 wiederholt; bagegen ift fur fleinen Berrath und Sochverrath bas alte common law mit Recufation von 35 wieber in Rraft getreten, mas bie Mete von 1825 nicht erwähnt. In Fällen von misdemeanor hat ber Angetlagte gar feine peremtorifchen Recufationen, weil biefe überhaupt nur in favorem vitae jugelaffen find; wol aber fteht ihm frei, mit Angabe von Grunben zu recufiren. Im Mittelalter mar eine febr wichtige Frage, ob berjenige, welcher mehr als 35 peremtorifc gu verwerfen unternimmt, alfo indirect bie Jury unmoglich macht, nicht als ein folder zu betrachten fei, melder fich ber Jury ju mitermerfen weigert. Bei Sale") findet fich genaue Mustunft über biefe Streitfrage. Rach etlichen Schwankungen bat man endlich angenommen, bag peremtorifche Recufationen über bie bestimmte Babl hinaus ungulfig find und ber Proces weiter fortgeht. Dies ift auch burch 7. 8. Georg. IV. c. 28. sect. 3 beftatigt worden. - Die Untersuchung und Enticheibung über Die Bahrheit und Erheblichkeit eines gegen einen Gefdmorenen erhobenen Ginmandes fteht nach altem Gebrauche theile dem Berichte gu, theils unter Umftan-

<sup>2)</sup> Die Einzelnheiten fiehe bei Stephen, Sandbuch von Muhry S. 490 – 498. 3) Hale, Pl. Cor. II. c. 36. p. 275. 4) Glanvilla II, 12. XIII, 7. 5) Bracton fol. 143 b. 185. 190 b. 6) Glanvilla II, 17. Biener, Beiträge zur Gesch. des Inquisitionsprocesies S. 264. 293. 7) Beitton c. 4. p. 22. Horne's Miroir p. 630 der Ausgabe von Houard.

<sup>8)</sup> Rach dem Beugnisse der Yearbooks und Fortescue, De laudibus c. 27. Staunforde, Pl. Cor. fol. 157 b. 9) Hale, Pl. Cor. II, 268-270.

ben bem einem Berbiete abnlichen Musspruche fogenannter triors, b. b. zweier ober brei nicht abgelehnter Befcworenen. Die Parlamentsacte von 1825 hat Davon Richts ermabnt, es alfo bei bem bisherigen Buftanbe bes common law gelaffen. Uebrigens wird von Retufationen in England wenig Gebrauch gemacht 16). Rur bei Proceffen, welche in gemiffe Parteiintereffen einschla-gen, tommen Recufationen vor. — Dit ben Recufationen hangt noch die Frage gufammen, ob dem Gefangenen einige Zeit vor dem Berfahren das Bergeichniß der Befcmorenen jugefertigt wird, um dadurch Gelegenheit jur Borbereitung auf Recufationen ju erhalten. Es hangt bies bamit gufammen, ob bas Indictment und Lifte ber Beugen vorher mitgetheilt wird "). Früher wurde bei Berrath und Felonie bem Angeflagten eine Abschrift bes Indictmente verweigert. Dan machte bafür folgende Brunde geltend. Dian nahm an, bag baburch eine Rlage megen boshafter Unflage gu febr erleichtert merbe und Dies Die Unflager abichrede. In Diefem Ginne ordneten Die Dbergerichte 26. Car. II. an, daß nur auf befonderen Antrag im offenen Gerichte vom Richter nach feinem Ermeffen eine folche Abichrift bewilligt werben fonne. Ferner machte man geltenb, bag Einwendungen gegen bas Indictment auch nach Beendigung bes Berfahrens noch por bem Urtheile gulaffig maren, und bag biefe Ginmendungen feinen wirflichen Bortheil gemahren, ba ber Sof leicht ein verbeffertes Indictment einbringen fonne. Durch Stat. 7. Will. III. Die Ramen ber Beugen, funf Zage vor bem Berfahren, und eine Abfchrift ber Befchworenenlifte zwei Zage vorher jugefagt, und zwar fur Sochverrathsfalle. Das Stat. 7. Ann. c. 21 fagte außer Indictment und Gefdworenenlifte auch bie Lifte ber Beugen in Sochverrathefällen gehn Zage vor ber Berhandlung gu. Diefe Unordnung ift aber burch Stat. 6. Georg. III. c. 53 für geringe Falle bes Berrathes wieder abgefchafft worden, weil Die gehntägige Frift gwifchen Indictment und trial für die Uffifen bei ben circuits ju lang mar. Die Parlamentsacte von 1825 wiederholt im Urt. 21 bas Statut ber Ronigin Unna, vermehrt aber bie Ginfchranfungen bes Statuts Georg's III. noch bedeutenb. Fur Falle Der Relonie besteht noch bas frühere common law, baß meber eine Abschrift bes Indictmente, noch ein Berzeichniß ber Beugen ober ber Wefchworenen bem Ungeflagten vorher mitgetheilt wirb. Der neue Entwurf einer Strafprocegordnung von 1849 enthalt ben Untrag ber Commiffion, Diefer ungleichartigen Behandlung von Berrath, Felonie und Bergeben ein Ende gu machen 12). Bei misdemeanors wird eine Abschrift bes Indictments in der Regel nicht verfagt. In Schottland wird bem Indictmente, welches vorher jugefertigt wird, eine Lifte

ber Beugen und ber Wefchworenen beigefügt. In England fann ber recufirte Gefchworene über ben Recufationsgrund eibtich befragt werden (voir dire). In Schottland fann jeder Theil Die peremtorische Berwerfung nur in Bezug auf funf Gefdworene (nur amei Specialgefdworene) ausuben; Bermerfung Der gangen Lifte findet nicht ftatt. In Dorbamerifa fommt noch ein befonderes Berfahren vor, welches ebenfalls gu einer Art von Recufation führen fann 18). Die Gefchworenen werden bort bisweilen befragt, ob fie grundfablich die Todesftrafe verwerfen, oder auch, ob fie über ben vorliegenden Sall fich bereite eine entichiedene Ueberzeugung gebilbet haben. Wenn fie bies bejaben, fo merben fie ausgeschloffen. Der febr richtige 3med bavon ift, Befchworene gu entfernen, welche ihr Botum bereits fertig mitbringen. - Bas bie Bereibung ber Gefcworenen betrifft, fo erfolgt folde in England in wenig feierlicher Beife burch ben Berichtofdreiber; ber Schworende füßt babei bas ibm gereichte Eremplar bes neuen Teftamentes. Die Gibesformel fagt ber Berichts. fibreiber ober ber Gerichtsbiener vor. Die Unflagegefcmorenen werben mit einer etwas langeren Formel, je brei ober vier gufammen, Die Urtheilegeschworenen bagegen einzeln (bei misdemeanor auch vier gufammen) nach folgender furgen Formel vereidet: "Gie merben wol und getreulich untersuchen und getreulich enticheiben zwischen Ihrer oberften Berrin, ber Ronigin (Ihrem oberften herrn, bem Ronige) und bem Befangenen por ber Berichtsfchrante, auf welchen ihr Auftrag lautet, und einen getreuen Bahrspruch abgeben nach Daggabe bes Beweises. Go mahr Ihnen Gott helfe!" In Schottland gefchieht die Beeidigung in feierlicherer Beife burch ben Prafibenten, nach einer ebenfo furgen Formel. In Rordamerita nimmt ebenfalle ber Gerichtsichreiber ben Gib ab. In Unfebung bes Beitpunftes, wenn bie Gefdworenen ju vereiden find, weicht bas englifche Berfahren von bem frangofischen ab. Die Berlefung ber Unflageacte findet in England vor ber Bereibung ber Jury fatt, weil erft burch bie Erflarung bes Umgeschuldigten auf bas Indictment bas Gintreten ber Bury begrundet wird. In Franfreich geht Die Bereibung ber Gefchworenen voraus, und barauf erfolgt erft bie Berlefung ber Unflageacte, weil auch im Falle bes Beftandniffes bie Thatigfeit der Jury eintritt. - b) Frantreich 14). Die Urtheilsjury foll aus gwölf Befdmorenen befteben und wird in folgender Beife (Art. 309. 399 bes Code d'instr. erim.) gebilbet. Der Greffier ruft por tem Beginne ber öffentlichen Sigung in Gegenwart bes Uffifenprafibenten, bes Staatsanwaltes, bes Angeflagten und feines Bertheibigers bie Ramen berienigen Beichworenen auf, welche mindeftens in ber Ungabl von 30 fpeciell gur Bilbung ber Urtheilsjury berufen find. Der auf einer Rarte gefchriebene Rame wird jebesmal auf die von bem aufgerufenen Befchworenen bejabende Antwort feiner Anwesenheit in eine Urne gelegt

<sup>10)</sup> Raberes darüber hat Mittermaier, Engl.-schott. Strafversahren S. 375. 383. 11) Ausreichende Rachrichten darüber geben Hale, Pl. Cor. II. p. 236. Hawkins, Pl. Cor. II. ch. 39. sect. 14. Blackstone, Comm. III. c. 8. p. 126. IV. c. 27. p. 345. Stephen, Handb. von Mühry S. 488. 12) Mittermaier in der Krit. Beitschr. 22. Bd. S. 300.

<sup>13)</sup> Mittermaier, Engl. ichott. Strafverfahren S. 395. 14) Bergl. Dochfter, Frangof. Strafproces &. 246. 247. 251.

(Art. 399. Gefet vom 28. April 1832). Der Affifenprafibent nimmt bie Ramen, einen nach bem anbern fo lange fortfahrend aus ber Urne, bis aus berfelben gwolf nicht recusirte Geschworene gezogen sind. Lettere bilben bie Urtheilsjury, jedoch nur in sofern, als die zubeginnende Berhandlung auch beendigt wird (Art. 406). Wird Die Straffache vertagt, mas aus verschiedenen Grunden geschehen kann, so ift jedesmal zur Bildung einer neuen Urtheilsjury bei Bermeibung der Nichtigkeit zu schreiten. Bei Straffachen, beren Berhandlung langere Beit mabrend mehrer Tage in Anfpruch ju nehmen icheint, barf ber Uffifenhof anordnen, bag ein ober zwei Gefchworene mehr ale gwolf ausgelooft merben follen, um als Gupplementarrichter ben Berhandlungen gu affiftiren. Der Affifenprafident beendigt bie Biebung in Diefem Falle erft bann, wenn 13 ober 14 nicht recufirte Gefchworene aus ber Urne gezogen find. Diefe Supplementarrichter treten in ber Reihenfolge, nach welcher fie burch bas Loos berufen murden, gur Urtheilsjurn in bem Falle, in welchem ein ober zwei Mitglieder berfelben verhindert werben follten, an ber Berhandlung bis gur Erflarung auf Die ju ftellenden Fragen Theil ju nehmen (Art. 394 Gefet vom 28. April 1832). Die Befugniß jur Recufation eines aus der Urne gezogenen Gefchworenen fteht fowol bem Angeflagten ober beffen Bertheidiger einerseits, als der Staatsanwaltschaft andererseits zu. Es bedarf keiner Angabe von Grunden zur Recusation; es genügt die einfache Erklärung: "Der Geschworene R. R. wird recusirt." Die Erklärung ist abzugeben, fobald ein Name aus der Urne gezogen und vom Prasi-benten laut angegeben worden ift (Urt. 399). Es ift Die Ablehnung von fo vielen Geschworenen zulässig, als beren über die Anzahl vorhanden find, welche für bie Urtheilsjury und eventuell fur Die Supplementar-richter erfobert merben. Bird baber Die Jury aus 30 Burgern gebilbet, fo burfen, wenn feine Supplementarrichter zu mablen find, 18 Befchmorene abgelebnt merben (Mrt. 400). Der Angeflagte ubt Die Recufation fur Die eine Salfte, Die Staatsanwaltichaft fur Die anbre aus. 3ft bie Angabl ungerabe, fo bat ber Angeflagte Gine Recufation mehr (Art. 401). Dem Angeflagten ftebt Die erfte Erflarung gu. Debre Angeflagte haben feine größere Befugniß, ale Giner; fie haben fich unter einander ju verftandigen; außerbem enticheibet bas Loos und berjenige, welcher baffelbe zieht, ubt bas Recusa-tionerecht für Alle aus. Auch konnen die Angeklagten babin übereinkommen, daß jeder einen Theil ausüben solle, und daß wegen des Ueberschusses das Loos die Reihenfolge gu bestimmen habe (Art. 402-404). Gine motivirte Recufation, welche fowol Die Staatsanwaltfchaft, als ber Ungeflagte gegen bie Theilnahme eines Befdworenen an ber Bilbung ber Urtheilsjury, fowie auch gegen ein Mitglied ber Jury felbft geltenb machen fann, muß in ber öffentlichen Gigung gefcheben; Die Enticheibung über Diefelbe fteht bem Uffifenhofe gu, nach porberiger Bernehmung ber Staatsanwalticaft und bes Angeflagten mit ibren motivirten Untragen. Der motipirten Ablebnung ift Folge zu geben, wenn Diefelbe

auf einem Grunde beruht, welcher nach ben Befegen einen Burger entweber überhaupt ober fur bie fpecielle Straffache unfabig macht, als Beichworener gu fungiren. Ericheint die motivirte Ablehnung begrundet, fo wird ber recufirte Gefchworene von ber Bilbung ber Urtheilsjury ausgeschloffen; ift er aber Mitglied berfelben, fo muß eine neue Jury gebildet werben. Die Bereibung der Geschworenen geschieht durch den Assissenten. Derselbe wendet sich an die Geschworenen, welche sich ju erheben und entblößten Hauptes zu stehen haben und vereidet sie nach folgender Formel: "Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges, qui seront portées contre N.; de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. " Beber einzelne Befchworene wird, nachbem ber Prafibent biefe Borte an Die Gefchworenen gerichtet bat, personlich ausgerusen und antwortet mit erhobener Hand: "Je le jure" (Art. 312). Die Eidesform "Je le jure," ist bei Strafe der Nichtigkeit zu beobachten. c) Teutschland "). Die Bildung des Schwurgerichts ist in den teutschen Gesehen in der Hauptsache in ganz ähnlicher Beise, wie in Frankreich geregelt. Nach allen besteht die Jury aus zwölf Geschworenen; nach ben meisten übt ber Staatsanwalt zuerft bas Ablehnungs-recht aus; einige enthalten besondere Borschriften in Betreff ber Dachfrage nach etwaigen Unfabigfeitegrunden; auch gestatten einige ber Civilpartei eine Mitwirfung bei ber Ablehnung. Befondere Bestimmungen wegen Bildung bes Schwurgerichts fur mehre auf Ginen Zag anberaumte Sachen findet fich im preug. Befete vom 3. Dai 1852, Mrt. 68. Braunichmeig. Strafproceg. ordnung 6. 125. Movelle jur thuring. Strafproces-ordnung 6. 73. Die frangofifche Form bee Gibes, mit welchem bie Geschworenen belegt werben, ift in mehren teutschen Gefeben, mehr ober weniger getreu, nachgebilbet, befondere im großbergogl. heffifchen, naffauibet, besonders im großherzogl. hessischen, naffauischen und thuringischen Gesetze, während in anderen eine kurzere, zum Theil zweckmäßigere Formel vorgeschrieben ift. Das Versprechen, sich mit Niemandem wegen des Ausspruchs benehmen zu wollen, sehlt nur in den Gesetzen von Preußen, Baden und Braunschweig. Die Gesetze von Wurtemberg, Baden und Rurheffen bedienen sich des Ausbrucks: "nach Maßgabe der vorliegenden Verweise;" das nassauische Gesetz des Ausdrucks: "mit der gewissenhaftesten Aufmerksamkeit die Belastungs- und Vertheidigungsgründe, wie sie die geführten Beweise ergeben, zu prufen." Das wie fie Die geführten Beweife ergeben, ju prufen." Daß

<sup>15)</sup> Bergl. Brauer, Deutsche Schwurgerichtsgeses 3. 149 - 162.

bie Becibigung in jedem einzelnen Falle besonders geschehen muß, ift allgemein anerkannt. Nur die Novelle zur thuring. Strafprocegordnung §. 73 lagt in allen Fällen, wo die für eine frühere hauptverhandlung gebildete Geschworenenbank für eine folgende bestehen bleibt, für lettere die Bereidung der Geschworenen unterbleiben und die Berweisung auf den in der früheren Sache geleisteten Gib genügen.

## X. Berhandlung por ber Urtheilsjury.

1) Befegung bes Schwurgerichtshofs; Amt bes vorfigenden Richters, Schwurgerichtspra-fibenten. a) England. In England genügt bei ben Uffifen bie Unwesenheit bes einen Richters, welcher Die Berhandlungen leitet, jur Befetjung ber Richter-bant, obwol nicht felten, namentlich bei bem Central eriminal court (Centraleriminalgerichtehof) in London auch mehre Richter beiwohnen. In jeden Begirt be-geben fich immer zwei von ben fur die Sigungsperiode von bem Ronige (ber Ronigin) befonders ernannten Richtern, mogu bie Mitglieder ber oberften Gerichtshofe nebft anderen Rechtsgelehrten genommen werden. Der eine ber beiben Richter leitet bie Civilverhandlungen. In ameifelhaften Fallen bolt jeboch ber vorfigende Richter nicht felten Die Meinung feines Collegen ein. Bei ben Bierteljahrefigungen ber Friedenerichter find bie verfammelten Friedensrichter, menigstens zwei berfelben, anmefend (a bank of magistrates). In Schottland genugen brei Richter gur Befetung bes Gerichtshofs; in Rordamerita theils brei, theils ein Richter. Der Borfigende bat in England und Schottland Die Leitung ber Schwurgerichtshandlungen, fo gut wie in Franfreich. Gine Discretionaire Gewalt, gur wirtfamen Sandhabung feines Umte unentbehrlich, bat berfelbe auch in England und Schottland (mo auch ber Ausbrudt discretionary power vorfommt); nur ift bie Stellung bes Prafibenten in England und Schottland mefentlich verschieden von ber Stellung bes frangofifchen Prafibenten, ba letterer ben Angeflagten und bie Beugen verhort, und auf Geffanbniß binmirten fann, mabrend in England und Schottland ber Angeflagte gar nicht über einzelne That-umftande verhort wird, und ber Richter, nach einem alten englischen Gebrauche als Bertheibiger bes Unge: flagten betrachtet, Die Bernehmung ber Beugen ben Parteien und ihrem Rreugverhore überlagt, auf ber anderen Seite aber in mancher Sinficht, namentlich in ber Rundgebung feiner Rechtsanficht und in ber Unleitung ber Gefdworenen nach Daggabe bes Beweisgefeges viel felbftanbiger eingreift, als ber frangofifche Prafibent. Diefe verfchiedene Stellung bes englischen vorfigenden Richters von ber bes frangofifchen Affifenprafibenten erflart fich aus ber Berfcbiebenheit ber auch bem Sauptverfahren jum Grunde liegenden Principe. In England namlich liegt bas Unflageprincip auch hier gum Grunde, mabrend in Franfreich Das inquifitorifche Princip vollftanbig Durchgeführt ift 16). b) Franfreich. Die Bil-

bung des Affifenhofe in Frankreich, fowie Die Stellung bes frangofifchen Affifenprafibenten ift etwas naber in bas Muge gu faffen, ba fie auch in ben teutschen Schwurgerichtsgefeben nachgeahmt worden ift. Der Uffifenhof mird aus Beamten gebilbet, welche gur Abhaltung ber Affifen besonders belegirt werben. Bur ordnungemäßigen Befegung eines Uffifenhofe gehort ein Richtercollegium, an beffen Spige ein mit ausschlieglichen Befugniffen gefetlich ausgerufteter Prafibent ftebt, ein Beamter ber Staatsamwaltichaft und ein Berichtsichreiber (greffier). Der Affifenprafibent hat nach bem Befete fpecielle Befugniffe und befondere Berpflichtungen. 3m Allgemeinen hat er bie Berichteverhandlungen gu leiten, und die Polizei im Mudiengfaale gu banbhaben. Ueber-Dies ift ihm eine Discretionaire Bewalt (pouvoir diseretionnaire) eingeraumt. (Art. 266-270 des Code d'instr. erim.) Rur ein Rath, alfo ein Richter bes Appellhofe, fann jum Uffisenprafibenten ernannt werden (art. 252. 253). Doch barf berfelbe in einer Straffache nicht fungiren, in welcher er in ber Antlagefammer mitgestimmt ober die Untersuchung geführt hat (art. 257. 236). Die Ernennung geschieht burch ben ersten Prafi-benten des Appellhofs in ben ersten acht Zagen nach bem Schluffe einer Uffife fur Die folgende Quartalfigung. Doch hat jederzeit ber Juftigminifter Die Befugniß, ben Uffifenprafibenten ju ermablen (Gefet vom 20. April 1810 Urt. 16. Decret vom 6. Juli 1810 Urt. 79). Daffelbe Mitalied Des Uppellhofs barf fur mehre bintereinander folgende Uffifen gum Prafibenten ernannt merben, wenn baburch feine Storung entftebt (Befet vom 20. April 1810 Art. 19). Die bem Affifenprafi-benten burch art. 268, 269. 270 bes Code d'instr. erim. eingeraumte Discretionaire Gewalt erftredt fich auf alle Theile ber gefammten Affifenprocedur, mag Diefe im Borverfahren ober Sauptverfahren ftattfinben. 3m Allgemeinen hat bas Befet Die Discretionaire Gewalt als eine folde aufgestellt, welche bem Uffifenprafidenten Die Befugnig ertheilt, nach gemiffenhafter lleberzeugung und nach eigenem rechtlichem Ermeffen alles basjenige anguordnen, mas ber Ermittelung ber Babrheit forberlich fein und bem 3mede einer unparteiifchen Unterfuchung entfprechen fann. Diefe Aufftellung ift jedoch fo allgemein gehalten, daß sie in ihrer Ausführung zu vielen Streitfragen Beranlaffung gegeben hat. Als leitender Grundfat lagt fich jedoch annehmen, daß sich jene Gewalt nur auf eine bloße Berwaltungsjuftig beschrantt, baber ber Uffifenprafibent nicht über ftreitige Incibentpuntte entscheiben fann 17). Doch fann er von feiner Gewalt, fofern biefe überhaupt nicht ausgeschloffen ift, auch gegen Enticheibungen bes Affifenhofe Gebrauch machen, wie auch ber berliner Caffationshof burch Erfenntnig vom 11. Dai 1848 entichieden bat. Bon bem Unterfchiebe ber Stellung bes frangofifchen Affifenprafibenten von bem englischen vorfigenden Richter ift bereits

<sup>16)</sup> Bergl. Die nabere Ausführung barüber von Bepp im Archiv bes Criminalrechts. 1850. G. 368-386.

<sup>17)</sup> So entichied ber Caffationshof zu Paris burch Ertenntnife vom 17. April 1824 und 11, Marg 1830. Bergl. Sochfter, Frangof. Strafprotes &. 210.

die Robe gemein. Liste den Prisidemer befand der Efffenbef nad ger Mid Mil bei Code Cingur erm auf vier Bidier als aufammer auf Auf Allacerabat Geleg vom 4. Ming (8%) verungt einen dem Prä-fibenten vom und gwo Kinnen, febag den Affiender aus bie Richten besieht. De Beleiter und in der Abeinrereite me bat framefiche Arme aus ift et bei der unfwünzlichen Satz ver für Klauche bereite ben 184 Die Affice werder is Desertementer abachele ten, me bie Engliefe errer Sie baber bant fint bie amei Richen aus im Vouerber des Levelorfs durch den erken Präfidenten zu ernennen Ern 2012. Gef. r. 20. April 1810 Ern 181. Erwellinkstäter wecht an der Anflagekammen gestimmt plen ir Gemaßbert bis Ent. 206 eine Seffentiumer geführt baber burfer mart in terfelben Swessade Wagielow ter Errsenber sein An. 257 . In aller andern Desartmenten werden bie anei Richter eremeben bima ber Leviller aus beffen Mitgliebern belegmt. Bet 2 4 Dan. 18 1. ebm auf bem Prafibenten und Kichtern 106 Gerichte erum Infang, meldes an bem Dere ber abgemaltenter Biffen feinen Sie bat ernann An 25 Er befindere wichtigen Smerfaller fant eine erneinung Silbung bei Gerichtete in im In farfiter tof fiz bu Girls kammer der Gerauf erfie Britage is weider der Tribunaleprafitem ter Bereft führt mit ben Afferhofe vereinigt. Deme bie In. Ind. En B. In. einem folden Rale fungen ter erfe Broftent bee Errele beff ale Tillemreitem e Lerichtert ben teurid en Communicateacieber verlanger bir meiften jur Befegung bie Swienierr miereft furf einige aber Burtembere Rurbeffer Braurfumlia nur brei Richter. Spoklar Townspunzer fommer baurtfacblich in Begug auf bie Erninnung tes Berfigenben barin per. nach ber merfter Gefeger femmt biefelbe bem Berftanbe bee bedifter Gementenefe nad einigen bem ber Mittelinfim ir Breufer Barern unt Baben bem Bufframinifer au. Die Genalt bes Schmutgerichteprafibenten ift ir ber teutider Gefieber bem frangösider Dufier nachgebiller. Eine Annaberung an bas englische Sosier bezuglin ber Lernebmurg ber Beugen burd bie Parteien femie bee Rreuiperbore entbalt tas roruft. Gefet rem b Dat In't Em T

Das eigentliche befintive Haurtverfatzer in bem engelieben Straftweiße fangt immer nur ber Geffielung und bem Bortrage ber Anschuldigung an nas nan in einem allgemeinen Sinne die Anfibuldigung an nas nan in einem allgemeinen Begrundunger eines Strafverfabrens in das Geschichtliche bereite fruber ernahm werden. Se kennen dier drei in Betramt, die Privatanklage das Indictment und die Information und zwar daupflachtlich in Bezug auf die Art wie sie manfange des Strafverfabrens bervortreten. Die Privatanklage

appellum, appeal of icht alt und ir ihrer unfreinge inder Kreme, dur Beweit turd Kampf alle Herauk februng ein Breifengf, belieft. Das appel fennte en einigen But erement mutat bie, puel ther par bill. Das brief fit ein brebe erläugie, meiches bei ben Kanale manat mit unt ber Proces per bas Germit Operastered Kuckstenet bringt Die er ermide Erfiete mmte tone burt bertanation eber come pelfebri. Ein: Enfige: Dat bill minde gemöhn-Le ver tem Gerren unt Stenf aractratt unt rentertert ber no ber entere Richter nementlich 1:m Smith Queensbench Knigsbench und bei gefferter Migrer nicht abm bir ber friebenkringerei. Die fremum: Erficer it bant bie bille, aus appelben artenm Dirfi Erflegt auf bit Gertanntion fom bill mußte fert genau fermalen feir und bem Berausgebenben tem breibe iber ber Preinfollen bei Gropeie mifgender. Die bem Liebrage biefer Enflage turn ter Klagen begann tas Berfaren " eint ber Beflegte frunte nur enmeiter Ererriener geger bie Kloge vereringer eber allgemanen Storfprun ent-gigenfichen. Im ichtener Falle nabm er bas Dull an gen berief fin auf bie Jum Dufes Verfanger mit Drivetentiere murte fein im Mintegelen feeten und perforant im 14. Japon siemlich gare aus bie Prame. Eine fremlicht Aufherung befiner ift erft bie burch Stat 19 Georg III. e & offict memit tuging ber generiche Kamel auf maeher bie Gren aucherunglich a fielt mar aufgeberen merter if. Di anten unt nod int gumpe Err ter Anfage ift tae Gebict-Daffelbe ift beibrunglig ein. Ruge meiche por ber tienen Jum eines Sundiebe ober ber gerfien Jum men Graffrich ausandt. Swer frubenta mußter biefe Rugen nad Stat Westmen, Il 128 cap. 15 gnt 1. Equard III 1/27 Stat II cap II idviffelid abgefaßt merten. Ber ter fmer im Dimiglim per Center ter fur bie Grafichaft funttienminter gerfer Just ublider Annahme mundlicher Denunciationer und immiftlichen bille gum Bepufe ber Begrundung por In-Dictmente ift bereut Guber bie Robe gemofer berg. I. u le'... Das jest übliche Berfabren in nur eine Mie-bification biefes alten Gebrauche und burn befonbere Beraniaffung entftanben. Die Friedenerimter batten bie Enweisung uber bi. Burgimafter gefangener Berbiemer qu entimeiben, meil ben fruber mit biefem Gefmafte beauftranter Cheriffe nicht ju mauer mar Weil aber aud bie Briebenerichter nicht gemiffenbaft verfahren batten, fe murbe im Sabre 1. 2 Phil et Mar mr Stotut erlaffen. baf bie Ariebenerienter ber ber frei affung eine formlide Unterfuchung anfteller bas Befenttiche au Papier bringen unt biefe Protefelle ben Richterr ber nawsten such delivery einenchen sollien. Ein Jahr

<sup>18</sup> Bergl. t. Dorriele. Abem inaniel Smafterf (296. 19) Bergl. Brauer. Deutich Schmutgerichtegeiebe & 40 fr. 55 fg. 20) Biener. Engl. Gefchn i Gen. 2.20. & 114—125. A. Cracell. & n. R. Erfe Setter. LXIII.

<sup>21</sup> Branton (c. 140 t. Brutton v. 1 2 Stat Westen. I v. 160. Stat Wasser 1284 - 22 branton (c. 1388 - 238 The presentationals for großer Jum aus from Riad unt in in Statem fraft (cs. Stat. In Grong III. van In mider unter laffenen Repaidum in herrikasker unterer aus in im Rügen semie auch die Inauffitzer eines Coronn

frater wurde baffelbe für die Fälle verordnet, in welchen ber Ingeschuldigte nicht auf Burgichaft entlaffen, fondern in haft behalten wurde. Diefe beiden, in neuerer Beit (7. Georg. IV. cap. 61) wiederhelten Statuten bezweckten urfprunglich, eine Aufficht über bas Berfahren ber Friedensrichter bei Annahme einer Burgichaft zu ermoglichen. Außerbem verfügten biefelben Gefete nicht nur Bernehmung berjenigen, welche ben Angeschulbigten einbringen und fenft etwas von ber Cache miffen, fenbern fie wollen biefelben auch jum Ericheinen bei ber nachsten gaol delivery und zur Abiegung von Zeugniß (evidence gegen ben Angeichuldigten verrflichtet millen. In Gemagheit Diefer Anerdnungen hatten alfo die Griminalrichter den Angeschuldigten, Die Protofolle des Friedensrichters und Diefenigen Perfonen, welche über die Cache Ausfumft ju geben im Stande maren, ju ihrer Berfugung. Da aber eine wirflid: Anflage (appellum) nicht vorlag und bas Gericht nur auf ein Indietment ben Beflagten jur Berantwortung geben (arraigner) tonnte, fo mußte nunmehr für ein Indictment geforgt werden. Die Perfonen, melde Austunft geben founten (unter ihnen auch der eigentliche Denunciant), erhielten alfo Anweifung, der großen Jury mundliche Information in geben, und jugleich forgte man bafur, daß bei Diefer Jury nach Maggabe ber porliegenden Acren eine bill . d. b ein Entwurf eines Indictments, eingereicht murbe. Diefe beiden Modalitäten laffen fich icon im 15. Jahrh. in geringen Anfangen bei ber großen Burb nachweisen, und es Ind dies die Formen, welche noch jest die gewöhnliche Procedur ausmachen. Daber ift die Formel des Indictments: The jurors for our Lord the King present, that etc., d. b. die Geschwormen zeigen auf ihren Eid an, bağ u. i w., obne bag babei des prosecutor Ermähnung geschieht, wenn er nicht als der Beichädigte zu nennen ift. Dadurch erflart fich, weshalb der Denunciant (prosecutor und bisweilen aceu or genannt) nicht eine ausgezeichnete Stelle als Anfläger einnimmt, sondern gleich den Anderen als Zeuge vernommen wird. Ferner erflirt fich, weshalb die eingereichte Bill in der Form einer freien Ruge abgefaßt ift. Indem nämlich bezweckt wird, ein Indictment von ber Jury ju erhalten, bringt man ber Rurge balber bie Bill gleich in die Form einer Ruge, damit die Jury fie mit wenigen barauf gefchriebenen Borten ju einem Indictmente ffempeln fann. Der Inhalt der Urfunde ift selbst das Indictment, nicht die von der Jury darauf arfenten Borte true bill, welche vielmebr bie Genebmigung, gleichsam die Unterschrift der Jury find. Diefe Formen, welche den gewöhnlichen Proces der jetigen Beit bilden, find also nicht die einer wirklichen Antlage, fondern die einer Denunciation und einer darauf gegrunbeten Ruge ber großen Bury. Diefen Grundfagen entfpricht auch bas folgende Berfahren bes eigentlichen trial, indem fich daffelbe als Berfahren im Ramen bes Ronigs bezeichnet, wie folche secta Regis gegen einen indictatus von jeber üblich gewesen ift. Gin Beamter bed Geriches, der elerk of arraignment, vertieft im Beifein der Grichworenen und bes Angeschuldigten bas

Indictment, und fragt ten Letteren, ob ichulbig ober nicht iculdig. Antwortet ber Angefculbigte: nicht fouldig, fo erfolgt nunmehr die Auffoderung gu Reenfationen, die Bereibung der fleinen Jury und burch benfelben elerk bie Erflarung an die Jury, baf fie über biefen gall, ob ichulbig oder nicht ichuldig, ju entfcheiben babe. Dann folgt die Darlegung der Eviden für die Jury. Der Denunciant (prosecutor) hat debei feine hervorragende Stellung, fondern wird, gleich einem anderen Beugen, vereidet und vernommen. Die Beugen für die Anflage (die evidence for the King) werden, wenn fein counsel für die Anflage vorhanden ift, von dem Richter vernommen; in der Regel ift aber ein folder da. Diefer counsel gilt als Kings serjeant; et ift befugt, einteitend die Jury angureden, und vernimmt dann den Denuncianten und die Zeugen. Indem alfo die Auffoderur; jur Berantmortung und der Angriff jur Berfolgung ganglich im Ramen bes Konigs beiteben, bat man confequent ben Standpunkt eines auf eine Rüge (bas Indictment) gegrundeten officiellen Berfahrens feitgehalten. Der Denunciant (prosecutor) gilt nur als Beuge, und befommt von dem Gerichte, weil bas Berfahren im Ramen des Königs fautfindet, feine Roften erftattet, unter welchen auch für ihn felbit Sagegelder, wie für einen Beugen, vorfommen. Rur wenn gegen ibn eine Anflage megen boebafter Anfchulbigung erhoben wird, tritt er als Demunciant hervor. Diefe Anklage ift nur eine Modification der mittelalterlichen Anflage auf conspiracy. wenn Mehre gusammengewirft haben, um ein falf bes Indictment gegen Jemanden gu veranlaffen. Im Ganten ift alfo das jest übliche englifche Verfahren nichts Anderes, als ein officielles Berfahren auf eine eingegangene Ruge, nicht ein Anflageproces einer Privatperfon. Uebrigens murbe fich mit Abichaffung ber großen Jury Die gange inmere Bebertung des englischen Strafprocesses andern. Der prosecutor murbe dann als wirflicher Privatanflager ericheinen, und feine formulirte Anflage, murbe fie and Jurch den Friedensrichter ober bas Gericht genehmigt, ware dann fein Indictment, fondern eine declaration feiner Anklage. Die britte Art der Ginleitung eines Criminalverfahrens in England ift die durch eine von dem master of the crown office oder von dem # torney general cinjubringende formuliete Anflage, welche insommution beißt. In diefer bezeichnet fich ber Beamte als einen folden, welcher im Ramen bes Konigs verfolgt und das Gericht informirt, daß u. f. w. Die Bezeichnung der Anschuldigung geschieht in Denfelben ftrem gen Formen, wie in dem Indictmente; am Coluffe wird Die Bitte an Das Gericht gestellt, gegen ben Beamten ju verfahren und ibn anzuhalten, dem Ronige Antwert ju geben. Das ubrige Berfahren bei dem eigentlichen trial in Gegenwart der fleinen Bury ift baffelbe, wie bei einem Indictmente, namentlich das arraignment und die Tharigeeit des Kronbeamten, welcher die Jury am redet und nachher die Beugen vernimmt. Da bier frin Indicament vortiegt, so zeigt fich ber Charafter einer 'elbständigen officiellen Anflage im Ramen des Königs. —

la Carriere or la Crim de distinction la Lag gu mi Sussameriasi siir ese. 🗀 Sieleman de Liferen underweit un nicht di Bereität, en lau nu Harus naba rati erforeits retter a 🖁 da finners testebreistes let Configure on der Commerciaeurs, die Leierferungskiń jedran Zwa Infamia da Parrik ide солчения вып типо нападать В-ти ваг. Du Lite der Leugen wird erfrederft marbeiten fin frome and he has to Assite the Boscound has at the Signing american Seignerman. Die Latingari wat ben Ligitundigun is Ligi im ban Halaise tage magatheil mit in fant inn gurkantigter mint. fix, primite utam dun in mosconomic is towvalley effante end. In Januarian eich end in Stallsandad au persennen und icher bie Bedefa d Frankleine. Nach kannenden Kanne find bie Şuarirli vian an brokarını 13 Beresi 13 akgeleik nuches iver b. me b. is be become imm, siasə japasılar afanında in Engeligner arfäreren der der Kensandung an Tiffe Kendere mannetenen. Der 300 des diese Constitutioner Den Ligitaria ik francis. Lik de de de Le handung as haga ilia a imiinata 🕏 fina andielle es factes i- Emin in in in ifin hón Sum aicha na fir ear achaifire veda. In intilui place a Berefie efaclither Kage auf Errig in States and arfair und in Bemif to Prantal non in Bongen al C rusane se unmanen inelle if ent Antic to legion und i Dagin i mit und an Ang Lague geneum ini iprime kille du hitale unde e renimma affir ell la renifial : Branca de Stansone arfeit rintin auser fich lichten in affeit. Dies geimen auf koften die Lightman, die aus be ver im 41 ficen a getha 4 antawen in In Engelagen um idia gifatit at in Suasunua. en Benfemme de brugal weid e remarmin willer mil mit bin brium atanga u affa belibn auf da Life din Leathnigseragn u mitam. Das Hifs ber aner be Bereitlaum: runs fraben Gefiens ten Erreffer der Saussenrandschaft weraf i demitten jedog die Pfliche aufmige Laffile is emilian, benit De Cinitiani bir Barrier tabine giffeler verbir tion et (21). Lieften if im Lightagen me Erfer beremgen Gefonstrates wurklun auf bieben Das Geimmenagenar ur Brumbrumg in juga un erhobenen Anflag, gerille neven bel. Die zuffelung gridneit auf anmu be Stattennentfact und mit me Nour is in efection Committee word mienter vingelie e Last Karfalen. Ein funt. **de bare butiling it artist nerts unt ser du** Rungifter bie femen barauf frignibn Berfanins ran fin un 🤐 . Is an effentimen haurmennadlung von die Kissien if der erk Le ver viereien du toll et ablenden ver di Hiera von de Kori. ' Berfandlung begenne die Feskelung der Zomend des Nav die kinnenkennig der Anklei, von die Ses Angekagen. Zu vielen Benni dar der Assistantia von die Kika der Hina verbeiten. viere mit

ben ber Lindlicht ind fener Ramer Bermiten the Said and the manner of franchis Programment er B. martin ber Tierrafer be B. nichter muraen tot bie herming ban be Breite fann mittel fe. Die ber Brimbmit ber Line. Lean manne fare du contint. Committee, eder rís li 96g namet de laccional Beil und in Antonionis if inflattet Ben in at and he described of the first seems to be the The second secon namentin de Frimmer in nie de Lukenser is dien Heimeng was der Gebera der de Two Time die Saung auf die Daum mit der vonde m aus Emologie die Klume der Gefenerenne die dies um im Angelagan und der Kompidige für under wendig das Sussendren. Nach der allementen Be-fragung die Angelagan wende für der Affirmersbiere m In Lindian ma mann in Place and in Semifia mit eien die en Gricher wudige Louise ar lieger mit fin mo Ludiani und Mokenme eiene druden. Die hieren ein er Louise der druden. Die hieren ein er Louise der Ber in Hamman. Der milit und France in Ber in Hauferen i Germanna durch is Collinsa The former follows and the Marie of the Comment the see in Ember in Emman in in Perfent im Geffe uniumn in ben fünge . inus und to Entirent trues a colon a reand the Branch and the state of American ber bereiter feit Gefferen bereiter in mertenten um 100. Der Gerffen im nie b. Benefung fe weir provincemen les n bei im bei Lieflichn ba Coloniania ind dei Constitutionia esta dine Tien to Bereiter in to Breiter im Beidenmit gign un immin. Liftig, mit in bil lief nur de Bereit un Bigrundung lefichen bergertige renter felm. De Geffie bar be Staf be Manadie ber ber Cenamula, beginnigen in ben Somati be Profiterin uit en la luz in la Gasta en J arania Centuri in Beratit. Ere ming u tim un if a Beig erm ib Beri was. Dir Liffige mulikat officer bies neut i finelier omatiene on if ime on Londing La Londing Abrahamaties 1.1 in This. Torre is i'm come on minn Condan ar i'n Tageflagen om time Tubermand medine अन्य विकासित् । अने विकास से क्षेत्रका अने जा केन्न विवास Lagen be erfonteren Bunfte weine ben Deutrifant to Demonstrate and the state of the limited and as In home the limited to the be detailed amear de Mornent de Loilles is mortifier und in menties euf de fur de emerfairent en Seutaria proautrugnder Bereif autrentian u maden un. De kniecken: be king bier bie Smaramat ाबा केन कुल्लींग का क्षेत्रानी केन शिक्षाधीरण का कुल्ला रेक्ट या बर्गांगीन कला के कुल्ला स्टब्स के शिक्षा (%2... Lat be fenertiene be totte ber be Ete

feslichen Frift notificirt worden find. Der Greffier foll Diefelben mit lauter Stimme in ber Art vorlefen, bag er einen Beugen nach bem anberen aufruft, worauf ein jeber berfelben porgutreten ober burch eine entfprechenbe Untwort feine Wegenwart ju befunden bat (art. 315). Darauf ordnet ber Prafibent an, bag fich fammtliche erichienene Beugen in ein befonderes Bimmer gurudgie-ben (art. 316). Gine befondere Bernehmung bes Ungeflagten ift nicht gefehlich vorgefchrieben. 3m art. 319 Des Code d'instr. crim. ift es bem Prafibenten gang allgemein anbeim gegeben, alle Aufflarungen vom Ungeflagten ju verlangen, welche er jur Entbedung ber Bahrheit fur nothig erachtet, und es ift Diefelbe Befugnif ben Richtern, bem Generalprocurator und ben Gefcomorenen ertheilt, in fofern fie ben Prafibenten um bas Bort gebeten haben. Allein hierburch ift feines. wege ein fpecielles Berbor bes Ungeflagten vor dem Beginne ber Beugenvernehmung vorgefdrieben. Unbere ift co in ber preugifchen Rheinproving nach einem Circulare ber fonigl. preuß. Immediatjuftigcommiffion vom 3. Dec. 1816. - Bergleicht man bas englische und frangofifche Berfahren miteinander, fo zeigt fich eine große Mehn-lichkeit beiber in den einleitenden Sandlungen bis gur Beweisaufnahme. Es befteben aber bennoch mefentliche Unterfcbiebe. Der eine befteht barin, bag bie in Eng= land wesentliche Befragung des Angeklagten, ob schul-dig ober nicht schuldig, nach Vorlefung der Anklageacte in Frankreich sehlt, welche daselbst deshalb nicht nöthig ift, weil auch im Falle des Geständnisses die Jury in Birtfamfeit tritt. Deshalb erfolgt auch in Franfreich Die Bereidung ber Gefchworenen noch vor ber Borlefung ber Unflageacte, in England erft nach ber Erflarung bes Angeschuldigten auf nicht fouldig. Gin anderer Unterschied besteht in Beziehung auf Die Anklageacte. Das englische Indictment bezeichnet nur bas Saupt= factum fammt feiner verbrecherifchen Intention, aber Diefes febr genau nach alten bergebrachten Formeln, gegen welche nicht gefchlt werben barf. Unter ben Dangeln, welche in einem Indictmente gerügt werden fonnen, finden fich viele Sonderbarfeiten. Go galt 3. B. in ber alteren Beit, mo bas Indictment noch lateinisch abgefaßt murbe, ber Einwand von false and impro-per latin, alfo megen schlechten Lateins. Babrend bas Indictment nur ben Mct bes Berbrechens felbft auffaßt, bat berjenige, melder bie Unflage führt, Die Gelegenbeit, vor dem Unfange ber Beweisführung ben Fall felbft ber Jury vorzutragen und Die einzelnen Momente bes Beweises hervorzuheben. In Frankreich bagegen pflegt die Anklageacte eine weitlaufigere Relation ber erften Spuren und einzelnen Momente Des Berbachts gu geben, und erft am Schluffe bas Resultat ber Unschul-bigung in Rurgem und mit hinweifung auf bie Stellen Des Befegbuche gufammengufaffen. Für ben munblichen einleitenden Bortrag bes Staatsanwalts bleibt alfo nur eine Bieberholung und weitere Ausführung der einzel-nen Umftande übrig. c) Teutschland. Rach den teutschen Schwurgerichtsgeseten ") wird, wie in Frank-24) Bgl. Brauec, D. Schwurgerichtegef. S. 121 f. 125 f. 164 f.

reich, Die Unflagefchrift, welche ber Staatsanwalt nach der Verweisung fertigt, ausführlicher bearbeitet. Für gehörige Mittheilung derselben, sowie des Verweisungserfenntnisses ift wie in Frankreich gesorgt; jedoch ift die Art und die Zeit der Eröffnung verschieden bestimmt. In der weiteren Vorbereitung des Hauptverfahrens weis den bie teutiden Schwurgerichtegefete von bem frangofifden Syfteme großentheils mehr ober weniger ab, und zwar meiftens in vortheilhafter Beife. Rach einigen bestimmt die Anklagekammer junachft bie vorzulabenben Beugen, und es fteht ben Parteien frei, Die Borladung weiterer Beugen ju beantragen, mahrend nach anderen Gefeben jeder Theil, der Staatsanwalt, begiebungeweife die Civilpartei, und ber Angeflagte, Die Beugen bezeichnet, beren Borlabung er verlangt. Das im frangofifden Rechte vorgefchriebene regelmäßige Borverbor burch ben Schwurgerichtsprafibenten ift nicht nach allen Gefeten erfoberlich. Fur Die Eröffnung ber Liften der Beugen, der Gefchworenen und jum Theil auch der Richter ift meiftens in angemeffener Beife geforgt. Gigenthumlich ift ber preußifchen und murtembergifden Befetgebung, welche fich hierin bem englifden Dufter angefchloffen bat, bag, wenn ber Ungeklagte in ber öffentlichen gur Hauptverhandlung an-gesetzen Situng nach Berlefung ber Anklageschrift auf Befragung des Prafidenten, ob er fich ber in ber Anflagefdrift angegebenen That fouldig befenne ober nicht, fid foulbig bekennt, die weitere Berhandlung vor ben Gefcorenen megfallt und ber Berichtshof fofort jum Urtheilespruche fcbreitet. Roch weiter geht die turbeffifche Befetgebung, nach welcher ftatt ber fcmurgerichtlichen Aburtheilung eines Straffalls die Buftanbigfeit der Criminalgerichte eintritt, wenn ein vollstandiges Bestandnig bes Ungeflagten vorliegt, mit welchem feine Der ermittelten Thatfachen im Biberfpruche fteht, worüber ber Unflagefenat bes Dbergerichts Die erfoberliche Entfcheidung zu ertheilen hat. (Bergl. VII. n. 3. lit. c.) Abgefeben von Diefen befonderen Bestimmungen megen bes Schulbbefenntniffes und von einzelnen Abweichungen in ber Reihefolge ber gerichtlichen Borgange, ftimmen Die teutschen Gefete in bem Bange Des Sauptverfabrens bis gur Beweiserhebung mit ber frangofifchen Ge-fetgebung meiftens überein. Faft alle haben jeboch eine bem Beugenverhöre regelmäßig vorhergebenbe nabere Bernehmung bes Ungeflagten vorgefchrieben. In Baben eröffnet ber Prafident mit einer furgen Darftellung bes Gegenstandes die eigentliche Berhandlung. Die Borlefung des Berweisungserkenntniffes, sowie die mundliche Entwickelung ber Anklage durch ben Staatsanwalt unmittelbar nach Borlefung ber Anklageschrift ift in Preußen und Baden nicht bestimmt, sowie auch die thurin-gische Strafprocegordnung im Art. 282 der Entwide-lung der Anklage nach Vorlesung der Anklageschrift keine Erwähnung thut. Andere Gesethe ftellen die Erlauterung ber Unflage, beziehungeweife Die Bezeichnung ber Beweismittel bem Staatsanwalte nur frei. Gine regelmäßige Erinnerung bes Bertheibigers an feine Pflichten wird nicht in allen Gefegen gefobert. Die Amtstracht ber französischen und belgischen Uffisenrichter hat in Teutschland Diesseits bes Rheins noch wenig Nachahmung gefunden, obwol man sich sonst in Teutschland ber

frangofifchen Rleidermobe willig fügt.

3) Beweisführung. a) England 25). Die Sauptverhandlung, welche vorzuglich in England und Rordamerifa recht eigentlich die hauptunterfuchung barftellt, beißt trial. Gin fair trial, ein chrliches gefetliches Sauptverfahren, foll jedem Angeflagten gu Theil werden. Gin Berfahren und eine Beweisführung por ben Befdworenen tritt bei einem von bem Angeflagten im trial abgelegten Geftandniffe nicht ein; die Jury bat bann Richts zu thun, fondern der Gerichtshof fcreitet fofort zum Urtheilsspruche (vergl. VII. n. 3. lit. a). Rur wenn ein fruberes Geftanbniß im trial nicht wieberholt mird, wird baffelbe Begenftand eines Beweifes für ben Ausspruch ber Jury. Im Ganzen tritt also eine Beweisführung nur ein, wenn ber Angeklagte nicht schuldig erklart hat. Für bie Darftellung bes englischen Berfahrens ift zunächst ber Umftand zu erörtern, ob der Ungeflagte über die Unfchuldigung vernommen wird. Derfelbe hat vor allen Dingen, fruber auf die Borlegung ber Ruge ober ber vorgebrachten Unflage, jest auf Borlefung bes Indictments einfach bie Frage, ob ichuldig oder nicht ichuldig, ju beantworten. Beiteres, als diefe furge Antwort, wird von ihm nicht gefodert. Er fann mabrend ber gangen Berhandlung fcmeigen; inbeffen fann er, mas ihm nothig fcheint, porbringen, wie Musffellungen gegen bie Beugen ober irgend rechtliche Ginmendungen; er wird damit gebort und es wird bies, soweit nothig, erledigt. Der ihm in ber Regel gur Seite flebende Abvocat, ber in ber Sache inftruirt ift, nimmt in jeder Beife fein Intereffe mabr. Der Grund, warum ber Angeflagte nicht fpeciell vernommen wird, liegt in bem alten Grundfage bes common law: Nemo se ipsum accusare tenetur. Diefer Grundfat gilt nicht blos von bem Angeflagten, fonbern auch von ben Beugen, welche eine Ausfunft verweigern burfen, wenn fie bei ben Angaben darüber genothigt find, eine ftrafbare Sandlung einzugesteben. Diefer ichon fruber binfichtlich ber Beugen bestehende Grundfat ift burch Stat. 46. Georg. III. cap. 37 anerfannt; jugleich ift bort entichieden, bag ju befürchtende Civilanfpruche ben Beugen nicht gur Burudhaltung berechtigen 26). Der Grundlage nach ift es bas altgermanifche Princip, bag Beber berechtigt ift, gu leugnen, mas nicht rechtsgultig gegen ihn bewiesen ift. Go fonnte also in der altteut-ichen Beit der Beklagte gegen offenbare That oder beftimmte Beugniffe feinen Biberfpruch geltend machen, und burch Rampf ober Reinigungseid durchfeben; Dies findet fich ebenfalls im alten englischen Rechte vor. felbft noch in bem neueren als legis vadiatio (wager of law). Im englischen Rechte gibt es alfo feine Berpflichtung bes Ungeflagten, fich fpeciell über bie Un-

foulbigung ju erflaren ober gar überhaupt bie Babrbeit ju fagen. Die Statuten, welche Die Borunterfuchung burch bie Friedensrichter eingeführt haben, fcbreiben zwar die examination of the prisoner ausbrudlich vor; biefelbe ift aber nicht üblich, mahricheinlich meil noch immer bas ermabnte alte Princip im nationalen Rechtsbewußtfein berricht. Es erfolgt blos die Beugenvernehmung und nach beren Beendigung mird ber Ungeflagte befragt, mas er babei zu bemerfen habe. In Der Regel fagt er bann, er habe Richts gu bemerten, und verfpart feine Ginmendungen auf bas funftige trial. Bei biefem trial mußten eigentlich biefelben Fragen an ben Ungeflagten gerichtet werben, menn ibm nicht fein Unwalt jur Geite ftanbe, welcher bas Rethige burch Rreugfragen an bie Bengen beforgt. Go bleibt alfo ber Angeflagte in bem Berfahren völlig ftumm. In Schottland verhalt fich bie Sache etwas anbers. Bei ber Boruntersuchung wird ber Angeschuldigte wirflich vernommen, b. b. veranlagt, fich uber ben gangen Borgang und feinen Antheil baran auszusprechen, mas fich baufig ju einem ftreng inquifitorifden Fragipfteme und einem Dringen auf bas Geftandniß fteigert 27). Auch in bem eigentlichen trial icheint es vorzukommen, bag ber Richter bei auffallenden Beweisen bem Ungeflagten bestimmtere Borhalte macht. - Die eigentliche Sauptfache bei ber Beweisaufnahme in England ift bie Bernehmung ber Belaftungezeugen. Diefe gefchieht von bemienigen, welcher Die Anklage führt, in ber Regel alfo von bem counsel bes prosecutor ober von dem Unwalte ber Rrone. Sat der Rlager feinen Anwalt, fo übernimmt ber Richter Diefes Gefcaft. Suggestivfragen (lending questions) burfen in Diefer Befragung nicht vortommen. Da man vorausfegen fann, bag ber Unflager fich mit ben von ihm producirten Beugen in einige Berbindung gefett hat, fo foll jenes Berbot barauf hinmirfen, bag nicht etwa ber Unklager gemiffe verabrebete Ausfagen bem Zeugen in bas Gebachtniß jurudruft. Der Bertheibiger hat bas Recht ju bem fogenannten Kreugverbore, Rreugfragen (cross-examination), um auf diefem Bege theils im Allgemeinen Die Glaubwurdigfeit bes Beugen greifelhaft gu machen, theils einzelnen Thatfachen eine andere Bendung ju geben. Dabei find ibm bie Suggeftivfragen nicht fo verwehrt, weil fich nicht annehmen lagt, bag er fich mit ben Beugen bes Begners im Ginverftandniffe befinde. Ueber Die von bemt Bertheidiger in dem Rreugverbore angeregten Punfte fann berjenige, welcher ben Beweis ber Unflage führt, bas Berbor nochmals aufnehmen (re-examination). Much ber Richter und bie Gefchworenen haben bei ben Beugenvernehmungen bas Recht, einzelne Fragen zu thun. Im Allgemeinen gilt es aber in England, fowie auch in Schottland und Mordamerifa als Grundfat, bag ber Richter nicht felbft verbort. Der Richter barf auch nicht von Umtemegen Beugen vorrufen und befragen; bagegen pflegt berfelbe, wenn der Unflager Beugen, melde er in ber Unflage bezeichnete, nicht befragen mill, auf

<sup>25)</sup> Biener, Engl. Geschw.: Gericht. 2. Bb. Z. 125 - 134. 26) Starkie, On evidence I. p. 165. Bergl. Mittermaier, Engl.: schott. Straforef. S. 419.

<sup>27)</sup> Mittermaier, Engl. : fcott. Strafverf. 3. 191 - 197.

Berlangen bes Bertheidigere bie Borlabung folder Beugen anzuordnen. Deftere bat ber Richter über Die Bulaffigteit eines Beugen ober gemiffer Fragen an benfelben ju enticheiben. Borlefung ber Beugenausfagen aus ben Protofollen ber Borunterfuchung findet nur in Rothfallen fatt, 3. B. megen bes Tobes, ber Rrantheit ober Entfernung Des Beugen aus bem Lande nach Daggabe bes Befetes von 1848, in Schottland fogar nur im Falle bes Tobes; nicht leicht aber blos jum 3mede bes Borhaltes von Biberfpruchen. Es wird hierbei barauf Rudficht genommen, ob der Angeflagte ober fein Ber-theidiger fruber Gelegenheit hatte, den Beugen ber Probe Des Kreugverhors ju unterwerfen. Die Borlefung von Geftandniffen bes Angeflagten aus ber Borunterfuchung fommt in Schottland, wo Die Boruntersuchung auf Erlangung eines Geftanbniffes binwirft, nicht felten vor. b) Franfreid. Rach bem fruber Bemerften muffen Die in ber öffentlichen Gigung ju vernehmenden Beugen notificirt werden. Der Staatsanwaltschaft, sowie bem Ungeflagten ift es unbenommen, auf welche Beife fie Die Bestellung ber notificirten Beugen bemirfen wollen. Es ift Daber eine gerichtliche Borlabung berfelben nicht nothwendig, b. b. der Mangel einer Borladung ftebt ihrer Bernehmung nicht entgegen; es ift fomit im Allgemeinen jeder geborig notificirte Beuge, ohne Rudficht, ob er vergelaben murbe ober nicht, fobalb er nur gur Beit anwesend ift, ju vernehmen. (Art. 324 bes Code d'instr. crim.) Das Gefet hat zwar hinfichtlich ber Beugen bee Angeklagten vorgeschrieben (art. 321), bag Diefelben nur über Die in ber Unflageacte ermabnten Thatfachen und über bie Moralitat bes Ungeflagten gu vernehmen feien; es ift bies aber offenbar nur fo ju verfteben, bag nur bann eine Ablehnung ber Bernehmung gulaffig ift, wenn bie Bernehmung Diefer Beugen über unerhebliche Thatfachen ftattfinden foll, beren Ermittelung weber bie Aufflarung ber Bahrheit, noch bas Intereffe ber Bertheidigung ju beforbern vermögen. Es ift baber auch bie Bernehmung folder Entlaftungszeugen für julaffig zu erachten, welche über Thatfachen verhört werden follen, welche gegen die Glaubwurdigfeit ber Belaftungezeugen gerichtet find 26). Der Affifenprafibent bat Die unbeschrantte Befugnif, alle Perfonen, von benen er irgent eine Aufflarung erwartet, ale Beugen zu vernehmen, und felbft gegen eine Perfon, welche fich zu ericheinen weigern follte, einen Borführungobefehl zu erlaffen. Diefe nur in Folge ber Diecretionairen Bewalt bes Prafidenten berufenen Beugen find aber nicht ju vereiben; ihre Erffarung foll nur als eine einfache Ausfunft betrachtet werben (art. 269). 3ft ein Beuge in ben mitgetheilten Motificationsacten nicht aufgeführt, fo fann ein Biberfpruch gegen beffen Bernehmung erfolgen, fowol von Seiten ber Staatsanwaltichaft gegen Die Beugen bes Angeflagten, ale von Seiten Diefes ge-gen Die Beugen, welche Die Staatsbehorde ober Die Gi-

vilpartei vernehmen laffen will. Der Biberfpruch ift gulaffig, fowol wenn ber Beuge gar nicht im Rotificationbacte aufgeführt ift, ale wenn auch megen mangelhafter Bezeichnung fich feine Ibentitat nicht feftftellen lagt (art. 315). Ueber ben Biberfpruch wird nach porbergegangener contradictorifcher Berhandlung burch Grtenntniß des Uffifenhofe entschieden. Erfolgt fein 2Biberfpruch, fo ift die Bernehmung eines nichtnotificirten Beugen gulaffig. Gemiffe Perfonen fonnen als Beugen, feien fie notificirt ober nicht, verworfen werden, namentlich Abfrendenten bes Angeflagten ober eines ber Ditangeklagten, sofern dieser in derselben Strassache vor den Assischen steht, Descendenten derselben, Geschwister derselben und Verschwägerte dieses Grades, der Ehegatte der erwähnten Angeklagten, endlich Denuncianten, welchen eine Geldbelohnung durch das Geset bewilligt ist, wobei es nicht darauf ankommt, ob der Denunciont biefelbe angenommen bat ober nicht (art. 322). Die Beltendmachung Diefer reproche ficht fowol ber Staatsanwaltichaft und bem Angeflagten, als auch ber Civilpartei ju; fie muß ausbrudlich im Bege bes Biberfpruchs gegen die Bernehmung eines verwerflichen Beugen gefcheben; über biefen Biberfpruch bat ber Mffifenhof formlich zu erfennen. Perfonen, melde in Folge crimineller Beftrafung ober ausbrudlicher Berurtheilung gur Ablegung eines Beugniffes vor Bericht ichlechterbings unfabig find, durfen nicht als wirkliche Beugen, felbft wenn von feiner Seite ein Biberfpruch erfolgt, vernommen merben; nur unvereidet fonnen fie abgebort merben, um eine einfache Ausfunft ju ertheilen (art. 28. 29. 42. 401. 405-407 Des Code penal). Die Beugen werben gur Bernehmung, einer nach bem anderen, in ber Reihefolge aufgerufen, in welcher fie auf ber von ber Staatsanwaltichaft binterlegten Lifte fteben. Borerft find bie Belaftungezeugen und bann bie Entlaftunge-zeugen abzuhören. (Art. 317. 321 bes Code d'instr. erim.) Jeder Beuge hat vor ber Bernehmung bei Strafe ber Richtigkeit ben Gid ju fchworen: "ohne Furcht und ohne Saß ju reben, und die gange Bahrheit und Richts ale Die Bahrheit ju fagen." Den Gid hat der Prafi-bent abzunehmen (art. 317). Der Prafident foll hierauf ben Beugen nach feinem Ramen, Bornamen, Bobnorte oter Aufenthaltsorte, Alter und Stande fragen, fomie benfelben gur Erflarung barüber auffodern, ob er ben Ungeflagten ichon fruber gefannt, ob er mit bemfelben ober mit ber Civilpartei verwandt ober verfdmagert fei, und in welchem Grade, ob er ju ben ermahnten Derfonen in irgend einem Dienftverhaltniffe ftebe (art. 317). Rach Erledigung Diefer allgemeinen Fragen erfolgt Die Bernehmung burch ben Prafibenten in ber Urt, bag berfelbe bem Beugen Die auf Die Straffache bezüglichen Fragen vorlegt und Diefer fie mundlich beantwortet, mobei es bem Beugen unterfagt ift, fchriftliche Rotigen gur Unterftutung feines Bebachtniffes einzusehen ober porqulegen. Der Beuge barf mabrent feiner Ausfage nicht unterbrochen werden (art. 319). Ebenfo menig burfen bie Beugen fich untereinander Borhalte machen (art. 325). Rach bem Schluffe ber Bernehmung jebes Beugen bat

<sup>28)</sup> Allerdings ift diese Ansicht bestritten. Bergl. aber Sochfter, Frangos. Strafproces & 257. Not. f., der sich für diese Anficht auch auf Erkenntniffe des parifer und berliner Caffationshofes beruft.

de Inclan is for a fracting of i fa pei e tair Benedam: Triens remr 🥱 4 um piger ber jeiger fiet ebe i der Auflage gerains un in Die Efficientien fan ein be Enrimung de Maritagn - 100 ರವಣ ಸರ್ವಾ ಹಿಚ್ಚು Ligar 182 als de fa Liberia, antica est lant de Language ins hinne a Crestin et die विकास क्षेत्र का स्थापन का भी का स्थापन के जा है ज de Benendam de Craftane energia d'Africa The problem maken it, a wer komplemen anker than Beatland officer maken en 90° I. Kar-The Designation of the Company of the State of tan fi ma kurthann ist Kirr minn ibin fie re. ar di hain de ur ar da Collina a Lauf de Comandani, di Fron filia role una The Control of the State of the Control of the Cont the Contract that they were proper products for the contract of municipate de Carlos de Carlos de Carlos Car Constant time of his series Price for the last like Stan de Standing file offer offere in the and the second s nus Conserve de Stationers, derden de Conserve Name auch Crimmers der der er Lottensteine eine der Sen eine Sen eine Frag und affen dem den Bertreitungeren ertreicht. Der Vo geffingt feme. 21- in Stantenmistiner ingen 20. Beffigmif em Gegenwerftellun er geler gebent affer ferr aus in brofter bir Certereit itt frum. Commenceme autrime fam Generale tauf der Lernantium, in Lutius mir einem wirs mirf in Linkauf inne im a mour only ber bibliote haunde ante ar a metre ette bei b **यासींस १८ देवारी.स**ाल सामायाली र ती १ ती शत है। Der Bermefiem, bei betrefenber grabe. Die Solfbeet fel bam feren in Rautier in hartemeere er unt ber Stantemman in im ermit einer Artie tiete nermen erferer imm torer einer Biet er begem uber ar till Die griffentiere meine eine Finne eine ur ber Sigun ertentemmer im Studteuter : ficet Der entiprementer fentral un er Chaften bei biet Die prieffenen genen laf wern flie eine melfignte. u Troitil mar un ter i der eine fderffr am De Litaften einer fein beim bien Bernaftereit. Daltimationagen bate bas raintermus, bei Antichtismus - mistert in dent Diefe einer Beform ion. In Effingen ... fen Rabe be Corportium aufmer un ur . Dorft Smin, periager mirt ar fin i. im Binetenman fichaff feber ber Portiver de unt bir Amtenieum 27: 121 Der ver Greefin um ! Gebierrintiet manger gufguntapiene Fertifet, if liet er 2. if Code d'euce, ernt un tint ben Erire ver 2 Sier-1632 fe Sire im Remitger . Gertromin. err porgeferrerene: Greinlieftielle, einem bei en u. Burgerer ber Lingetingier bie im gebil im mengen beit burr un ein bieberteit bie zu foreifen ::

the Americans ber Profitences ber bei ber berieber runger iber Aberrabinger gufuften i fil eine ar ber Liefuger genes geingen mit Futige but fich feie rengen in ben Remunterfrichten, genichten Angliebe verfremmer . Dengliche mar bale ergliche bie fronde fifme Beminnere mitenginten is ergeier fich beteutenbe Importance - Die Commin turing bie is all minisliften Berfate i bie briefitte fin Beierg beer bei Bereit Gegener Gieren gereit und gegen ber ber ber ber ber ber fine Enforcement ich in nieder Belgie. i i ber Berricht aufgerenes gefenlicht in Ergebild bei be-Die fentigen Samuelum biebliche im inger fan ib in fem Gunnthere bet Berliebere en en bereitigt ber Kanadi in Brita an Baran ar ha ann anni without the limit of the following limit with gening Geffen ball und bertieben bei Gaft all einere um ein bludmire un fermern und ber Eruebligere ber wer Beloth bei Berrichter eine bie De Leite Bur de Lichard and a barrel Bur. um **Bom**unum**e**nstraften in der bei geleiter and the first of the second of ig Geben bei bier bie bei ber Beiber ber bei bei bei bei gef ump Germent mit einer Michael Seit, eine bei um Gierafen barr un geen Burr bieber berete Cellen bet atter bei. Die Abbeit bei geneen En Go Ett Gesche Beit Einenberg. 養好以上 (a)Program State (a)Profession (b) (1) 美好 (b) (b) (b) (b) (b) Ger Herri Ger Mehren un von Sin Tillen und Ger 

The control of the co

Service of the servic

falfche Unficht geht eigentlich aus dem Dlieverftandniffe hervor, als ob Die Burn urfprunglich nur ale eine Bergunftigung fur ben Ungeflagten eingeführt worben fei. Die Burudfegung ber Bertheidigung in England beruht auf mancherlei Grunden. Erftens bat von Unfang an Die Bury ale Bertheidigungemitte: Des Angeflagten gegoten, neben meldem andere folche Mittel überfluffig ericbienen, und folde Unfichten pflegen in England Jahrbunderte bindurch fest ju fteben. 3meitens ift ber richtige Cab, bag ber Ungeflagte in Perfon, nicht burch einen Procurator (attorney) erfcheinen muffe, als Grund gebraucht worden. Gin britter Umftand ift, bag man in ber neueren Beit immer gefagt bat, ber Richter fei Der Anwalt bes Angeschuldigten, wonach ein besonderer Bertheidiger nicht nothig fcbien. Der Ginn biefes Sages ift aber nur ber, daß ber Richter dafür forgen muß, daß bem Angeklagten fein Unrecht geschieht 31), und außerdem ber Richter auch wol die Entlaftungezeugen vernimmt, wenn ber Angeflagte bagu nicht fabig ift und feinen counsel hat. Uebrigens hat ben Englandern nicht die Ginficht in die Rachtheile gefehlt, welche folche Befdrankungen fur ben Ungeflagten batten. Diefe Ginficht zeigt fich vielmehr barin, bag fur Sochverrathefalle von Diefer Strenge nachgelaffen murbe. Go haben Statuten fur ben Sochverrath Bereibung ber Entlaftungs. geugen, vorherige Mittheilung Des Indictments und ber Ramen ber Beweiszeugen eingeführt, Bertheibigung geftattet u. f. m.; eine gunftige Behandlung bes Sochverrathe, welche von ber Behandlung beffelben auf dem Continente, wo man ibn ale delictum exceptum behandelt hat, gang abweicht, ihren Grund aber bauptfachlich barin bat, bag in England vornehmlich ber bobe Abel und bie großen Staatsmanner in ber Lage maren, Sochverratheproceffen ausgefett gu fein, welche baber ein Intereffe und Die Gelegenheit hatten, fur folde Proceffe eine gemiffe Billigfeit gu fodern und bei bem Parlamente burchzuseben. Die gewohnlichen Criminalverbrechen pflegte man als Felonien von bem Berrathe gu trennen, und an Diefe gu benfen mar nun Sache ber Richter von England, welche bies auch fruber ober fpater gethan haben. Go übertrug man bie billigen Rudfichten, welche fruber bei bem Sochverrathe ftattgefunben hatten, auch auf Die Felonien, wiewol nicht unbeschränkt. — Nach dem common law 37) darf der Angeflagte nur bei einer Privatanklage (appeal) einen counsel haben, nicht aber bei einem Processe auf Inbictment, welcher alfo im Ramen bes Ronigs geführt wird. Rur gur Musführung eines einzelnen juriftifchen Einwands wird ein counsel zugelaffen. Durch ein Sta: tut 7. Wilhelm III. ift aber bei Sochverrath, und burch ein anderes 6. 7. Wilhelm IV. 1836 (bie vorher angeführte Parlamentsacte) bei Felonie Bertheidigung burch einen Rechtsgelehrten jugelaffen. Bei ber friedensrichterlichen Boruntersuchung bagegen fcheint es von ber

Bewilligung bes Friedensrichters abzuhängen, ob ber Ungeflagte einen attorney jugichen barf; ce wird aber gewöhnlich zugeftanden. Der zweite englische Entwurf einer Strafprocegordnung macht Die Beweisfraft ber friedensrichterlichen Protofolle ausbrudlich von ber Begenwart eines Bertheibigers abhangig 33). Der vom Berichte anerkannte Bertheidiger ift ermachtigt, den Ungeflagten im Gefangniffe gu fprechen, und bei ber Berhandlung felbft bas Rreugverbor mit ben Belaftungsgeugen vorzunehmen, Die eigenen Beugen fur ben Ungeflagten ju vernehmen und in einer Anrede an Die Beichworenen bas vorzubringen, mas im Intereffe bes Ungeflagten ift. Sonach ift alfo eine Gleichheit zwifchen bem Unflager und bem Bertheidiger vorhanden, indem jeder eine Belegenheit bat, die Jury angureben. Bu repliciren ift ber Unwalt ber Rlage in foweit berechtigt, ale ber Bertheidiger Entlaftungebeweife vorgebracht hat. Der Rronanwalt hat bicfes Recht auch bann, wenn feine besonderen Bertheidigungebeweife vorgebracht worben find; eine Bevorzugung bes Unflagere, welche man in England bebentlich findet und von welcher baber bie Unmalte ber Krone felten Gebrauch machen. In Schott-In Schottland mird ein Bertheibiger fur ben Angeflagten nicht nur zugelaffen, fondern fogar den Merme-ren von Umtswegen bestellt. Die Ordnung bes gerichtlichen Berfahrens vor ben Gefchworenen ift, bag ber Staatsanwalt nicht mit einer Eröffnungerebe, fonbern fogleich mit ber Beweisführung ben Unfang macht, worauf ber Entlaftungebeweis folgt. Sierauf balt ber Staatsanwalt feinen Bortrag und bann ber Bertheibiger. Dem erfteren ift feine Replif geftattet. b) Frankreich. Bor ben Uffifenhöfen findet eine Bertretung bes Ungeflagten burch Unmalte nicht fatt. Der Ungeflagte fann amifden eigener Bertheidigung und Unnahme eines Wortführers mablen; letterer ift nothwendig nur bei Unflagen wegen Berbrechens und ift bem Ungeflagten, wenn er feinen mabit, von bem Affifenprafibenten beiguordnen. (Art. 294 bes Code d'instr. crim.) Der Bertheidiger barf fich nach Bernehmung bes Angeflagten burch ben Prafibenten frei mit ben erfteren unterreben, auch Ginficht von allen Berhandlungen nehmen. 3m frangofifchen Berfahren werben ebenfo, wie im englifden, Die Entlaftungezeugen vernommen, aber ebenfalls nur burch ben Affifenprafibenten. Nach beendigter Beweisaufnahme erfolgen Die Berhandlungen über bas Refultat ber Beweisführung. Der Staatsanwalt eröffnet Diefelbe, indem er entweder die Unflage fefthalt ober feine Berfolgung aufgibt. Die Bertheidiger antworten barauf und entwideln in biefem Stadium bes Proceffes vorjugemeife ihre Thatigfeit. Der Staatsanwalt fann repliciren : immer aber hat ber Bertheidiger bas lette Bort. (Art. 335 bee Code d'instr. crim.) - Bergleicht man bas Berfahren über bie Ergebniffe ber Beweisführung in England und Franfreich, fo verbient bas frangofifche bier allerdings ben Borgug. Schon bas ichottifche Ber-

<sup>31)</sup> Hawkins, Pl. Cor. II. ch. 39. sect. 2. Stephen, Sandbuch bee engl. Eriminalrechts von Muhry S. 599. 32) Staunforde, Pl. Cor. fol. 151 b. Hawkins, Pl. Cor. II. ch. 39.

<sup>33)</sup> Mittermaier, Rrit. Beitfchr. 22. 280. S. 288.

fahren übertrifft bier bas englische, inbem es nach ben beiderfeits vorgebrachten Beweifen Die Bortrage bes Staatsanwalts und bes Bertheidigers über bie Ergebniffe ber Beweisführung eintreten lagt; und öftere nimmt bort ber Staatsanwalt bie Unflage megen mislungener Beweisführung gurud. Go angemeffen bie Prufung ift, welcher in England bie Erheblichkeit und Glaubmurbigfeit ber Musfagen burch bas Rreugverbor unterworfen wird, fo ift boch auch eine überfichtliche Bufammenftellung bes gewonnenen Beweifes und Gegenbeweifes in verwidelten Cachen von hobem Berthe, um Die Gefchworenen auf bas hinzuweisen, worauf es ankommt.
c) Teutschland 3. Für die Bestellung eines Bertheibigers als Rechtsbeiftand bes Angeklagten in ber Sauptverhandlung haben bie teutschen Schwurgerichts-gesche in ahnlicher Beise, wie bas frangofische Recht, geforgt, obschon nicht ohne mancherlei kleine Abweichungen in Bezug auf ben Zeitpunkt und die Art und Weise ber Bestellung, sowie auch die Wahl der Person des Vertheidigers und dessen Befugnisse. Einige Gesets schließen die Mitwirkung eines Vertheidigers in der Voruntersuchung ganglich aus (3. B. preuß. Berordnung vom 3. Jan. 1849 6. 16. Sanov. Strafprocefordnung §. 73.), andere beschranken sie blos; nur die braunschweig. Strafprocegordnung §. 7. 8 gestattet sie in weiterem Maße, indem nach ihr der Bertheidiger sich in jeder Lage des Processes mit dem Angestagten ohne Beugen befprechen, auch fobalb ber Ungeflagte verbaftet, ein Berbor mit bemfelben erfolgt, ober eine Sausfuchung ober Befchlagnahme gegen benfelben verfügt ift, Ginficht ber Ucten felbft mabrend ber Borunterfuchung an Gerichtsftelle nehmen barf.

5) Refumirung bes Borfigenben. a) Eng: land 16). Rach Beendigung ber Berhandlung fchließt in England ber Richter Diefelbe baburch, bag er fich an Die Jury wendet, berfelben eine Refumirung ber gangen Sache (summing up, charge) gibt 36) und fie gu ihrer Berathung entlagt. Der Gegenstand Diefer richterlichen Instruction ift ein boppelter, erftlich bie evidence, ber vorgelegte Beweis; zweitens ber Rechtspunft, auf meldem Die Entscheidung beruht. Sinfichtlich ber Evideng macht ber Richter Die Gefchworenen auf Die Punfte aufmerkfam, welche für ben Gegenstand bes Streites entscheibend find, ferner auf die für diese Punkte vor-liegenden Beweise, wobei, soweit es nothig scheint, nach ben Brundfagen bes law of evidence (wovon spater) barüber rechtliche Belehrung ertheilt wird, 3. B. baß gewiffe Beugen ober vorgelegte Protofolle weniger Glau-ben verdienen, daß die und bie Meugerungen nur vom Sorenfagen find, daß ein gemiffer Umftand biefen ober jenen Beugen verbachtig macht. Bo es auf Indicien antommt, macht ber Richter auf ben Schlug, welcher baraus gezogen merben fann, aufmertfam. Db aber

ein folder Schluß zu gieben fei, ob man einem Beugen Diefen ober jenen Umftand ju glauben habe, ftellt ber Richter nur hopothetifch bin. Der Richter fagt alfo: wenn ihr Gefchworenen Diefen Umftand burch ben Beugen für bewiefen haltet, fo ift baraus ber Schluß auf Die ober bie verbrecherifche Abficht möglich; wenn ihr Diefen Schluß nicht annehmt ober bie Beugenausfage nicht für glaubwürdig haltet, fo ftellt fich die Sache fo und fo. In den Fallen, wo das Gefet dem Beweise Borfchriften gegeben hat, 3. B. zwei Beugen bei Sochverrath und Meineid, wird dies ben Geschworenen ausdrucklich gefagt. Schon Diefer Theil ber richterlichen Inftruction enthalt alfo rechtliche Belehrungen. Roch mehr ift Dies aber in bem zweiten Theile ber Fall, welcher in ber Runftfprache Die von bem Gerichtshofe gegebene Direction genannt wird. Diefelbe bezieht fich auf Die gefetlichen Erfoderniffe bes angefculbigten Berbrechens, auf bie gefetlichen Begriffe von Urheber und Gehilfen u. f. w. Der Richter tragt Diefe Erfoberniffe als bestimmte von ben Gefcorenen ju beobachtenbe Regeln vor. Den ersten Theil, die furze Busammenstellung ber vorgebrache ten Beweise, gibt ber Richter nach den Aufzeichnungen, welche er mabrend ber Berhandlung in ein Buch einträgt, und welche um so genauer zu sein pflegen, je weniger er durch Berhore in Anspruch genommen ist. Er recapitulirt die vorgelegten Beweise in einsacher Weise und liest sie nicht selten gradezu ab (read the evidence). In bem zweiten Theile, ber rechtlichen Direction leitet ber Richter Die Befchworenen, ohne fie in ihrem Urtheile über ben Fall ju binben, nicht felten oft in febr entichiebener Undeutung auf ein bestimmtes Berbiet bin. In Schottland und Rorbamerita, wo die Refumirung bes Richters im Befentlichen benfelben Inhalt hat, fcheint letteres weniger ju gefcheben. Den Schluß bes Bangen macht bie Entlaffung ber Befcmorenen gur Berathung, mobei Diefelben nach Dag. gabe bes vorliegenden Falles jur Beobachtung ihrer Pflicht furg ermahnt werben. - Much vor Entlaffung ber großen Jury ju ihrer Berathung gibt ber Richter berfelben ebenfalls eine Instruction (charge) mit auf ben Weg. Diefelbe ift weniger speciell, als biejenige, welche ber fleinen Jury ertheilt wird, aus folgenden Grunden. Erftens werben gewöhnlich ber großen Jury mehre Sachen zugleich überwiefen, und ba fich barunter gewöhnlich einfache Falle currenter Berbrechen befinden, fo mirb uber biefe feine Inftruction ertheilt, fonbern nur über die, bei welchen bie vorliegenben Beweismittel ober bie Ratur bes Berbrechens einige Bemerfungen nothig machen. 3meitens ift über bie Evibeng eigentlich feine Unweifung möglich, ba ber Richter über bie ber Jury porzulegenden Beweife noch nicht genau ju urtheilen vermag, wenn er fich auch mit ben Ergebniffen und Musfagen ber Borunterfuchung befannt gemacht bat. Es fann alfo nur Die fogenannte Direction, welche fich auf Die rechtliche Beurtheilung bes galles begieht, Genenftand ber richterlichen Unweifung fein, alfo lichen Erfoderniffe bes fraglichen Berbrechen lichen Begriffe von Urheber und Gehilfen un

<sup>34)</sup> Bergl. Brauer, Deutsche Schwurgerichtsgesete S. 70 fg. 35) Biener, Engl. Geschw. Ger. 2. Bd. S. 139-147. 36) Bollftandig hat diesen Gegenstand für England, Schottland und Rordamerika erörtert Mittermaier, Engl. sichott. Strafverfahren S. 431 fa.

M. Gnepti. b. BB. u. R. Erfte Section. LXIII.

indem alle diese Begenstände in dem Intictmente febe beftimmt angegeben werben muffen. - Coon Bracton ermahnt, daß bie Richter ben Geschworenen bisweilen Rachricht über die Lage der Sache gaben (vergl. II. n. 18), und man konnte demnach die Entfiehung der richterlichen Anmeifung für bie fleine Bury bis in bas 13. 3abrb. aurudführen wollen. Allein bie ben Gefdworenen ber alten Beit über bie ju entfcheibenbe Rechtsfache vom Richter ertheilte genauere Ausfunft bezog fich nur auf Smilfachen. Die Instructionen ber Geschworenen in Griminalfachen find nur erft feit ber Berlegung von Bemeifen an die Bury, nach beren Ergebniffen fie qu enticheiten batte, entftanden. Best erft war es moglich, ihnen über bie einschlagenden Regeln ber Evideng eine vorläufige Betehrung ju geben, und weil eine Controle bes Ber-Dicts in Der alten Beife, daß ber Richter Die Gefcomorenen nach ben Grunden bes Berbiets fragte und über ben Rechtspunft vernabn:, mas bann ju Abanderungen führen tonnte, nicht mehr paffend war, fo murbe eine Darlegung ber Rechtsgrundfate an die Jury im Boraus awedmaßig. Bereits früher ift angegeben worden (vergl. II. u. 21), wie fehr die Richter in England auf Befolgung ber gegebenen Instruction von Ceiten ter Gefcmorenen gehalten haben, jugleich ift aber auch bemerkt worben, bag bie Berfuche ber Richter, burch Beftrafung ter Gefdworenen ihren Anweisungen mehr Auctorität zu verschaffen, seit 1670 aufgebort haben. Indeffen besteht nicht blos der Aufpruch der Richter, fondern auch die öffentliche Reinung in England barauf, baß die Bury die rechtliche Anweisung des Richters gu befolgen babe, wie namhafte Schriftfteller bezeugen " Gine Beftatigung ber recipirten Auetoritat ber Richter in biefem Stude liegt barin, bag, wenn bie Befcworenen ein allgemein gemisbilligtes Berbict geben. bem Richter Die Berantwortlichkeit bafür quaefcoben wird. Beifriele davon find noch in gang neuer Beit poraefommen "). b) Frantreid. Rach Beendigung der Parteivortrage wird die Berbandlung für geschloffen erflart, der Affifenprafident bat bies auszusprechen; er pflegt jeboch vorber bie Frage ju ftellen, ob von irgend einer Seite noch eine Bemertung zu machen fei (Art. 335 bes Code d'instr. crim.). Eine nachträgliche In-Aruction oder eine Biederaufnahme ber Debatte barf nach der öffentlichen Berfundigung des Berhandlungsfoluffes nicht mehr ftatt finden. Rur dem Uffifenhofe Rebt, unter befonderen Boraussehungen, die Anordnung einer Biederaufhebung bes Berhandlungefchluffes gu; ber Prafibent ift nur bann baju befugt, wenn ein allfeitiges Einverftanbuiß ausbrudlich erflart merben ift. Der Geeffier bat im Prototolle von bem burch ben Prafibenten öffentlich ausgesprochenen Schluß ber Berhandlung bei Strafe der Richtigfeit Erwahnung zu thun (Art. 372). Rach Berfundigung bes Berhandlungsfoluffes findet die Refumirung (resume) durch den Prafibenten Ratt; Diefelbe foll an Die Urtheilsjury ge-

richtet sein und eine überfichtliche Darftellung ber für und wider den Angeflagten vorgebrachten hauptfachlichften Beweife, fowie eine Darlegung ber von ben Go schworenen zu erfüllenden Functionen enthalten (Art. 336). Das resumé hat fich auf eine unparteiffee Aufftellung berjenigen Thatsachen zu beschränken, welche in der Berhandlung felbft vorgetommen find; ce barf feine neuen factifchen Momente enthalten. 3ft biefes lettere ber Fall, fo find fowol ber Staatsammelt, all bie Parteien berechtigt, bei bem Affifenhofe auf Aufbebung bes vom Prafibenten angeorducten Berbandlungs schlusses anzutragen, damit diese neuen Thatsachen ben Segenftand einer nachträglichen Inftruction und einer weiteren Debattirung bilden tonnen. Das resume fol feine Beurtheilung ber in ber Berhandlung vorgebradten Beweise ober ber ermittelten Thatfachen enthalten. Der Prafibent fat um fo mehr jegliche Kritit au unterlaffen, als eine Ermiberung berfelben gefetglich unftatthaft ift, und die Darlegung feiner perfonlichen Anficht einen schablichen Ginfluß auf die Erklarung ber Gefchusrenen außern tann. Dagegen barf bas resume eine Erlauterung ber gefetlichen Begriffe eines gum Thatbestande gehörigen Merkmals oder eines befonderen Um-Kandes umfaffen. Bedoch hat fich der Prafibent auf eine allgemeine Erklarung zu befchranken und fich jeben Anffpruche feiner Anficht über die Anwendung bes entwicklen Rechtsgrundsapes auf den vorliegenden Fall zu enthalten. Gegen den Inhalt des resume fieht weder bem Staats anwalte, noch bem Angeflagten ein Biberfpruch ju; bet Affifenhof bat jeben Antrag, welcher eine Berichtigung ber im resume ausgesprochenen Bemertungen gu ver anlaffen bezwedt, als zu feiner Cognition nicht gebeit zurudzuweifen. Das Gefet hat die Behandlung bei resume ber Discretionairen Gewalt bes Prafibenten anbeim gegeben und nur bie Ehre und bas Gewiffen befich ben verantwortlich gemacht (Art. 267. 268). 3m Belgien ift burch bas Gefet vom 19. 3mii 1831 bel resume bes Prafibenten abgeschafft worden. — Ber gleicht man bier bas englische und frangofische Berfeben. fo findet fich jwischen beiden eine wefentliche Berfchie denheit. Bei dem frangofischen resume ift es blos darauf abgesehen, den Geschworenen eine Ueberficht bei vorliegenden Materials für die Entfcheibung ber Thet frage ju verschaffen. Bon einer Belehrung über juit flifde einschlagende Regeln ober juriftifde Begriffe, sie fie ber englische Richter zu geben verpflichtet ift, if in Frankreich gefethlich gang abgefeben, beshalb, weil man nach ber in Frankreich recipirten officiellen Erficht die Frage, ob ber Angeflagte bes ober bes Ber brechens schuldig sei, für eine reine Thatfrage über bei fait principal anfieht. Die Gefchworenen find foger ausbrudlich angewiesen, fich aller Rudficht auf bei Gefet und die Strafe zu enthalten. - In Bem auf die Refumirung des vorfibenben Richters, ob fi gugulaffen fei ober nicht, ift in neuerer Beit wiel geftit ten worden, größtentheils in einfeitiger Beife obn Berndfichtigung bes englischen Rechtes. Die Ginnen bungen gegen bie Refumirung find im Befentlichen

<sup>37)</sup> Startie, On evidence I. p. 450. Phillips, On juries p. 130. 173. 38) Ginen folden Rall theilt mit Biener g. g. D. S. 141.

marnte. Triters mil fe mi lie Bertimprenen tant rich ein bei miriam en murah ver Liter grant robt tiet bert beit boot moter tein bonnens, Mannen, die Mamma die Bothe instruction tile. Americas finder man de reflégement were de die esse Strange if printe be Seifnerrinen beren, und benannt ne Interest les tractioner las die Berreiburgsnete ben Smus niben rife Onnene mit trauent, bas de Ceinenemen unt die northe Animentanien auf De Sementlanden unter und fin auf bie Antonione neinfen. M. beit fentlit ine nicht und bie Infinater ber feinerenen wenne bei e interen afficial, and it we became wromen with राज्य के केंद्र के जानक की समाज्य के केंद्र nien mien infor mar in Jan marrie waren. ing 🕏 🕏 boog lee Projections was a compact line The first and and the section of Francis To be the same and a limite to the same Reference and and the following of the The care to come a fint a fine at a mada ing ka malah dia dia mila dia the terminal and the second second rentantium dans militar in introduce dans rentantium de de l'incline de decembre is the existe where we are in the Redet naturte für Came fine bie Frenchicht eine Belegen mit is minimit inn mit Breit. The second in more resume Silente und than Children in the Same until minde and ba. Et inn vir in na na inne na inie Der Beforeng wer ist ficht is in in in Infelling de fir at min de Carrier om frame. um Denomination a una el gament è a benedia dei di tamèna Caria en è una fie bie Combinati Tar me mar farifie int minne folgt, Def Der Burther an er famine Cartilles gibt und ven man martine Brimmer auf mer bei Rebe fein foll. Dar bie fi bien in Burn bei bei Richter feine Minnen iber ber gefeinen Brant miforchen fell. Danian Ere na in Taffer be dies richtige, nach mitter be frage :- me petiter Perion eines befinnen Berreners and in den fowel Thatfrage at Francisco a fa regist and bie Jury die Remiseration um num ben Beinte bes Landes ju bemeinen num . Turfe int Die tentiden Edneurandswise die gefentele er Findung des Bairbrant - in Boutering its Schwargerichtsträfibenten arrankeitern. Fat in eine andane fon eig. Etrafprocesation of the second of t dem Prafibinten febes Enuber in ber Berteit in Thatfachen. Gin: Berefierung im Priftern : ... Seldwerenen bir in Betrade inmmeran gelig ber Be-

Manager a Mars Team auries un crimaten Bordenten maar Ferre artist Fram Ma Na Er Thank in Ferre artist Northall En I Thank in Stewartscheidena In Si

Tie Tie ter fie ber Bransman, ian linn fo am it Friantim : अक्टार १४०० चाराध्ये १३ °। दे <sup>व्</sup>धार के सम्बद्धि Tamer in tre Brancht vom int Granen in in Granen diene ಎ. ನಿರ್ವಹಣ್ಯಮ ಎಸರ್ಎ ಡ ಮದ ಜಗೆ ಎ Beim litter lander with the Chieffy and the tenth of the contract of t mur be Bemein erman fri imm im fam the Branche a frame die e commence our a The term of the personal Break were the southern his transmit in the first of The state of the second Jan a refinance des fe a frecaus de las es THE BEST THERE I NOT THE SEC THE The Salary States from the opposite the Burgen und ernet. Brund Gin er franz The second of the Call of the second of the an Jeiner Barant, munt aufe al s films mis in the Born in fillinds m in Britania, un in Bulliania de Grande a The set Demonstrate state of the Land mental enter en Erikan i Lieuwinia as le per Marie II describ V al francis V. I Service V. I Se The facts that expend out or in order to the factor of the Branch er ... ... Emiliabend mira et a tiefe jul generationen et de juri und enten je de mann juli de e juri da to a to make their Estimate to the formation in trite. Et fatt fatt, we de de der me to the second tracks, where it seems to land truttete Same vann. In de Torini um Brandent aum i et um Esse-ua paetieras versas I da 7-2 vins um त है कि कि क्यांका है कि कि कि कि कि कि कि THE PERSON AND A SECTION OF THE PERSON OF TH MARY I TIME THE DE LE TO POLITICO DE LE CONTROL DE LE CONT Super read to the la themselve as read was a trained to the second to th

<sup>4</sup> Service from the Section 19 Section 19 19) Bergl. Brauer. Lewise Sammerstations & 18 5 I

chap. 46 of evidence. Er behandelt als Bemeismittel mundliche Beugniffe, Protofolle über Beugenvernehmungen, und unterfucht die Birffamfeit eines Beugniffes pom Sorenfagen, fowie auch Die Beweisfraft eines abgelegten Geffandniffes und barüber aufgenommener Protofolle, endlich die written evidence, Beweis burch Urfunden. Der Indicienbeweis fommt fo gut wie nicht vor. Bon ben, ber Beweislehre fpeciell gewidmeten, Berfen ift bas altefte Lord Chief Baron Gilberts treatise on evidence. Der Berfaffer ftarb 1726; bas Buch ift 1761 jum ersten Male gedruckt und öfters aufgelegt worden. Im 19. Jahrh. ift die Beweislehre von Bielen, gleichfam wetteifernd, bearbeitet worden 12). Da Die Titel ihrer Berte fich fammtlich ale Schriften über bas law of evidence bezeichnen, fo genügt es, Die Ramen ju nennen: Starfie, Roscoe, Phillips und Amos, Zaylor, Beft und von Nordamerikanern Greenleaf. Außerdem hat Living fton in einem Ent-wurfe eines Gesethuchs für Louisiana ale besondere Abtheilung beffelben einen Code of evidence entworfen, und eine nordamerifanifche Befetcommiffion bat 1850 in einer Civilprocegordnung Die Beweistehre forgfaltig ausgearbeitet 13). Geitbem hat Mittermaier gu Beft Grundzuge bes englischen Beweisrechts, berausgegeben von Marquarbfen (Beibelb. 1851.), eine Ginleitung über Die Bebeutung ber englifchen Beweislehre geliefert, welche eine genauere Charafteriftif ber bierber geborigen Schriften enthalt. Das Bert von Beft, burch Dar: quarbfen's Bearbeitung fur Teutschland noch viel belebrender geworben, enthalt eine brauchbare Darftellung ber Lebre von ben Beweismitteln. Neuerdings bat Mittermaier ") eine Uebersicht ber englischen Beweis-lebre gegeben. Der Ruben, welchen bie in ben eng-lischen Berken über die Beweistehre vorgetragenen Grundfage in ber Praris haben, ift folgender. Erftens beftimmen fie, mas zu beweifen fei, um die im Proceffe möglicher Beife vortommenden ftreitigen Thatfachen feftguftellen. 3meitens ergibt fich babei, ob biefe einzelnen punkte eine Thatfrage oder Rechtsfrage bilden, was die Competenz zwischen Richtern und Jury bestimmt. Oft erscheint eine solche Frage als gemischt, und sie gehört dann vor die Jury, aber so, daß die Richter sie darüber des Rechts belehren. Drittens ist zu bestimmen, welche Beweismittel zulässig seien, welche nicht. Der Richter hat die wichtige Verpflichtung, zur Evidenz nur die rechtlich zulässigen Beweismittel zuzulassen, indem bei bem Borbringen ungulaffiger Beweismittel bas gange Berfahren fammt bem Berbicte als nichtig aufgehoben werben fann. Biertens erhalt bie Jury, ehe fie fich gur Berathung gurudzieht, eine richterliche Belehrung über alle rechtlichen, von ihr bei ihrem Berbicte gu beobachtenben Regeln. Dazu gehort bie Aufzählung ber ein-

gelnen Elemente, beren Bemeis erft bie fragliche Thatfache feftftellt (alfo bei Berbrechen Die Aufgablung ber Erfoberniffe bes Thatbeftanbes); Die Belehrung über ben Grab ber Beweistraft gewiffer Beweismittel; endlich fogar Barnungen über bie Schluffe, melde auf einzelne vorliegende Umftanbe gegrundet merben. Fur alle biefe 3mede find die Aufftellungen berechnet, welche in ben Berfen über die Beweislehre fich finden. Die verschiedenen Arten ber Beweismittel find claffificirt, und es ift fomol die Bulaffigfeit, ale ber Grad bes Bemeifce beftimmt. Im Criminalrechte find gemiffe praftifche Be-zeichnungen ber vorfommenden Beweismittel fcon langer gebrauchlich. Man hat hier bas Geständnif (confession, im Civilprocesse admission); ferner die Zeugen, und awar mundliche Ausfagen (oral evidence) und protofollirte Aussage (deposition); endlich Urfunden und Briefschaften (written evidence). In Bezug auf Glaubwurdigkeit gibt es besondere Regeln für Das Beugnis vom Sorensagen (hearsay, parole evidence), meldes unter Umftanden gang ohne Bedeutung ift, unter anderen Umftanden entscheidend fein fann; ferner fur ben Inbicienbeweis (chemals presumptive evidence genannt, jest eireumstantial evidence). Für ben Indicienbeweis, beffen Abmagung ber Jury anheim fallt, tonnen freilich Die Schriftsteller nur allgemeine Gage und Barnungen aufstellen, welche ber Richter nach Daggabe bes vorliegenten Kalles ben Befchmorenen an bas Berg legt. Gin anderer fehr wichtiger Gegenftand in ben Schriften über Beweislehre ift Die Entwickelung ber rechtlichen Begriffe, 3. B. eines gemiffen Berbrechens, was man in Teutschland bem speciellen Theile bes Criminalrechts gufchreibt. - Benn von ber Jury in England gefagt wird, bag fie fich nach ben Regeln bes law of evidence richten muffe, fo ift bies fo gu verfteben, bag bie Richter ben Gefchworenen am Ende ber Berhandlung bie rechtlichen Grundfate vortragen, welche fie bei ihrem Berdicte gu beachten haben. In einem Griminalfalle haben fie ihnen alfo ju fagen, mas bie gefet-lichen Erfoderniffe bes fraglichen Berbrechens find; ferner in wiefern bie vorgelegten Beweismittel nach bem Rechte mehr ober weniger vollgultig find; endlich geben fie ihnen in Bezug auf Indicien und bie baraus ju ziehenden Schluffe einige Anleitung. In ber Sauptfache merben biefe rechtlichen Belehrungen aus bem common law entlehnt, b. b. aus ben bei Belegenheit von Rechtsfällen aufgefundenen und feftgeftellten Rechtsfaben. Dur in einzelnen Puntten haben Die Statuten Bestimmungen gegeben, welche ben Gefdworenen vorzutragen find, mo es ber Fall erheifcht. - Ueber folgende einzelne Punfte find noch einige Bemerfungen aus bem englischen Recht ju machen. Der erfte Puntt ift Die Geltenbmachung eines fruber abgelegten Beftandniffes bei bem eigentlichen Sauptverfahren. Rach englischem Rechte 45) genugen fruhere Geftandniffe, felbft wenn fie gang vollftanbig find und in authentischer Form vorliegen, bei bem Saupt-

<sup>42)</sup> Die Namen bieser Schriftfteller führt auf Mittermaier, Strafverf. 4. Ausg. I. S. 524. 530. Derselbe in der Krit. Beitschr. 23. Bd. S. 145. 279. 43) Eine ausführliche Mittheilung darüber macht Mittermaier in der Krit. Zeitschr. a. a. D. 44) Mittermaier, Engl.-schott. Strafverfahren S. 324 fg.

<sup>45)</sup> Mittermaier a. a. D. S. 336. Englifche Schriftfteller führt an Biener a. a. D. S. 156. Rot. 41.

verfahren nicht ser Serverfihrung einer Berntbeitung eine Jure. Daze it er no den frimmatierent: a offener Siguit, abactegtei Bestandurf erinderita. Du frühere Geftenten mit mme ale Beneinmitte be-Jury vergelegt werber, unt des Cerein der ar erfrante. of et an einer felder Deriegung micklig ir oder mais-Die Zulaffraffet beratt baran bas er fremeller angelegt ift. Burcher, Geregung von Ruent wer Dreffnung, sder wene der Angeinsthige vereibe war numm si ungulaffig. Der Eft ff namint aust en Inden, und biefer Sinnant tonne un Serone wenr Jemant m ber Bornnterfudung alf Zeuge vermanner werder ff. und fich felbft alt Mitthaldiger angellage von Mit aber burch ein erneungener Geftantenf ein: Dunfind: gemounen merber i. S. ber Gefiebend: sie m. mr e. Die gefindlem Soche verfiedt bat unt fie finder für bafelbft), fe faur bief: Chaffaire ale Benetimmtte, gerraucht. werden. Buleffig fint eber feine. Beftanbuff: wetter Prinatperionen gemacht wurden, ale feiche weine bei ber Bornnterindung bei Ariebenbrimters ider Gerenen abgelent werben. De Beneit birfer Geftinduffe mus politiondia durch Benner ner Trenefielle geführt, werder und die Jury tame vinn underer Senene barauf allein Schuldig fprechen", Ichenfallt unf aber bei Grftanbuif nicht biet theiterife, fruberr gen; angenemmer werben, febaf eine milbernte Ausfünder feine Berieffichtigung finden. In Swertlient mit ber ber Borunterindung ber Angefchalbigte fete vernemmer. mit man gicht gr biefer Bernebmung befender: Berichtssengen au, welche bir pannels declaration unterseichnen. in dem Indictmente werder nachber biefe Ausstager, ale Beweidmitte! aufgefubrt, unt treter alfe bier ermat auffallender bervor, ale ir Engiant. Der ameite Punft betrifft die Beweisftraft der ir der Perumerfuchung abgelenten Benguiffe geger ber Angefchulbigter. Gir beweifenbes Zeugner ift in Englant wur basjenige welches munblich an offene: Berichtsfiele be ben Dametverfahren (trial felbft abgelegt mirt. Defhalt werben bie in ber Berumerindung vernemmener Beuger verpflichtet, frate: ver Bericht gum Beinfe ber Auslage ericheinen. Er ift nur eine Ausgabne: wenn folde in ber Loruntersuchung erftattete Zeugenaussagen in bem trial ale Beweit jugeiaffer unt vorgelefer merben. Dies ift ber gall, wenn ber Benge verfterber ober burd Refregeln bei Angefchalbigter auf Die Geite gefoofit, wer fe frant ift, baf er per Bericht nicht erfcheinen tann, obwoi lepteret, was fruber angenommen wurde, jest bezweifelt wirt. Bur Gultigfeit eines folden Zeugniffes wirt verlangt, baf er vor einer auftanbigen Beborbe, alle vom Friedendrichter ober Geroner aufgemommen, mittele Eibes befraftigt unt ir. Gegenwart bes Angefchulbigten, fobaf er Gelegenheit zu Areusfragen hatte, abgelegt worder ift ". Eine Aufnahme macht

ein: Austige, is entremes. D. eine idditit Permusbeier, und ein: ander. A visiender werden de der Lustige: von einem Gereine, wei, derfer als insumerender. Magifical ein: dieber: Berding bade; derde, Aussachmen find aber fem Areite. Newer derfe Permusun, der feinberer von dem Magifical: angetegen gewinfft als Beweismitte, besicht noch ein: andere. weiten debautig Gemeismitte, besicht noch ein: andere. weiten debautig Gemeismitte, besicht noch ein: andere. der demankt. Bag: namlich ein Feige, der feiner mundlichen Vermusmung in dem Hamptverfahrer andere aus als is der Berinnterfuchung fr find der prossession und der Argefühnlichen berindichte der Vereitung feiner früherer Ausfage aus der Preinfoller au vonntragen, um dahnnet die Ungeweiläffigkeit des Zeuger nachsungefen.

## XI Das Bertiet.

I fragenteliung unt Beratbung a Eng iant . Ir Snaight gibt er fein: fermell, Pragedie inne ... we. wer with angenoumen, das bi. Frag. in: Schultz oder nutr Smuldig, Bur Bracker 😌 fan alierbings biefe frage not forming por Tales. QUI DIX DIRECCIO CSI. PECUNDO de LAI CTIMUM. VY ni e: selendi totut e: poni n mpe impun Vestras de bour el mais. El Mer volte dicimes a fide, que Des tenemms, el per sacramentan, canci fecistis, nobis scir: faciate veritates, e. dicate. si culpabilis si: de boc. quoc e: imponita: ve. nos. Ir der neuerer Beit irredt der Rucher an Schiffe, feiner Refumitung inden er bie Jury auf Berathung entlickt, frinchmege ein, feitrucht ferme, be: Betragen; auf aver un Aniana. Des Beriabrens nachben de. Jury percide iff. but det clerk of Arranges dicities mit eine bergebradier Freme. angereder ben al the jury, look upon the presoner - He is indic ted -: upon this indictment he hatte piradec not Guilty and hati, put himself upon tood and the country. Your charge is to enquire, whether he be guilty in manner and form, as he stands in dieted, or not guilty. Duti, herms, firmen: comme auf der verper erwabnten alter Anreit, ber nur bas biefe au Bracton's Beiter von bem Juffind; ausgema Die neuere aber por einen linterbeamen be- Gerichte Beide finder fict aber in: Berfaberr an derieber Seall: und enthalten bie Ueberweifung ber Carb. au be. Sura. Sine andere Formel wirt angewende: invall bi. Jung erflart bat, baf fir über ibr Berbir eine u. inten ber clerk fit amedet: You of the pure, took upon the prisouer. - How say you. - A B cailty of

procesorbning verlangt fogar bie Gegenmar: eines Berthinbigers Mittermater, Ant. Beiticht. 22 Bt. & 286

<sup>46)</sup> Siehe bie von Mührr mitgespeilten Källe u. Mittermaier, Axit. Beitsche I., Bt. S. 64. 66. 47. Haie. Pl. Cor. II. 204. Hawkum. Pl. Cor. II cap 46. vect. 12—26. Storlie. Bridance II. 275. Mittermaier, Engl.-ichot: Strafverfachren E. 333. 45) Der neue Catwarf einer englischen Straf-

<sup>49)</sup> Starke. Bridence II p 27. 275 50 Hausten. Pl. Cor. II. ch. 46. vect 21. 22 Starker. Krisener II. p. 275-51) Biener, Engl. Geicher (Ger. 2 Dr. & 150—167. 32° Kittermaier. Engl. ichen Kraftert & 466. 53 Krasswe füll 143 b. 54 Defe int der anachder erwähner Korme. fülden führ der Killings. On meine p. 130 134 (date. De Indunia de in just crim. p. 90 102 Marauarrich Erock. Rannung & 35 105.

the - of which he stands indicted, or not guilty? In biefen beiden Formeln liegt Die Anerkennung Der hergebrachten Frage, ob ichuldig ober nicht. In der erften angeführten Formel ift aber ein fehr wichtiger Punit, namlich: Die Befchworenen follen fagen, ob fculbig in der Art und Beife, wie der Gefangene indictirt ift. Run enthalt aber bas Indictment in althergebrachten Formen Die gefetlichen Erfoderniffe bes angefcul-Digten Berbrechens und die fpeciellen Umftanbe ber vorliegenden That. Auf Diefe Erfoberniffe und Umflande haben alfo Die Befchmorenen ju achten und auf beren Beweis ihr Berdiet ju grunden. - Die Berathung ber Gefchworenen geschieht lediglich unter ihnen; fie burfen von dem Mugenblide an, wo ihnen eine Rechtsfache jur Enticheibung überwiefen ift, mit Riemandem in Berfehr und Communication treten, als mit bem Gerichte. Die alteften beutlichen Stellen über Diefe Ginrichtung find in Bracton und Britton b); biernach geben fie ab, um fich abgefonbert ju befprechen, und werben von einem Ballif bewacht, Damit fich ihnen Diemand nabere. Diefe Abichliegung bauert fo lange, bis ein einstimmiges Berbict erfolgt, und wird, fofern fie langer bauert, durch Entziehung von Nahrungsmitteln gefcharft, was ichon in Fleta bo) vorfommt. In ben Yearbooks ift manches Beispiel von folder Strenge gegen Die fleine Bury und gegen die triors enthalten; boch wird auf befonderes Rachfuchen zuweilen Effen und Erinten bewilligt. Indem die Richter auf ihren Rundreifen weiter geben muffen, fommen fogar Andeutungen vor, bag man genothigt fein werbe, die gange Burn wohlbewacht weiter abzuführen. Noch wichtiger ift ein anderer Puntt, welcher bis in die neueste Zeit praftisch wirffam fich zeigt. Er fommt in einem Rechtsfalle vom Jahre 1499 vor 37), welcher vor ber Exchequer Chamber, aus ben beiden Gerichtshöfen Kingsbench und Commonbench jufammengetreten, verhandelt murbe. Bei ben Uffifen einer Graffchaft mar Die gange Gerichtsfigung und mit ihr Die Jury burch ein ftarfes Gemitter auseinander gefprengt worden, als die Parteien eben Die Beweismittel vorzulegen begonnen hatten. Rach biefer Unterbrechung murbe die Berhandlung fortgefest und ein Berbict gegeben, welches hauptfachlich beshalb angegriffen murbe, weil bie Befchworenen ohne Erlaubnig und por Abgabe bes Berbicts auseinander gegangen maren. Giner ber anmefenden Juriften führte Dabei aus, Die Befchworenen feien von bem Mugenblide an, wo ihnen eine Sache aufgetragen fei und Die Berhand. lung beginne, gleichfam Gefangene und burften nicht auseinander geben. Die Beweisführung (evidence) begrunde babei feine Ausnahme, indem fie nichts Be-fentliches fei und, wenn es ben Parteien beliebe, auch fehlen tonne. Dan nahm Diefen Grundfat an, erhielt aber das Berdict aufrecht, unter der Unnahme, daß bas Auseinandergeben ber Gefchworenen in Diefem Falle

ebenfo zu entschuldigen fei, als wenn ein Aufruhr fich ereigne, ober bas Saus, wo fie verfammelt find, einffurge. Das fich bier zeigende Princip ift, bag Die Jury von tem Augenblicke an, wo fie gefchworen hat und ihr eine Sache überwiefen ift, alfo vom Anfange ber Berhandlung an, nicht auseinander geben barf, bis fie burch Ginbringen Des Berdicts fich ihrer Pflicht entledigt. Gie ift alfo nicht nur bei ihrer Berathung, fonbern auch mabrend ber Berhandlung, mo eine Paufe irgend einer Urt eintritt, gleichsam gefangen, b. b. einer fortbauernben Abichliegung und Bewachung unterworfen. Diefe Abichliegung beruht auf richtigem gefchicht. lichen Grunde von der Beit an, wo noch fein Bemeis geführt murbe, und feit Auffommen ber Bemeisführung laffen fich ihr andere gureichende Grunde unterlegen. Gie befteht baber noch bis jest. Die alte Strenge gegen bie Jury mabrend ber Berathung findet noch immer in der Urt ftatt, daß ihnen eigentlich Gffen und Erinfen verfagt wirb. Dies ergibt ein von ber Times über einen Rechtsfall vom 15. Juli 1824 erftatteter Bericht ") und ber Gib bes bie Jury bewachenden Beamten b"). Die wenigen Ausnahmen von ber regelmäßigen Strenge find febr unbedeutend und geboren nur ber alten Beit an. Bu biefen Musnahmen gebort erftens, bag in der fruheften Beit ber Jury, wo es auf Urtunben anfam, Die in ber Urfunde benannten Beugen gur Information beigegeben murben; zweitens, baß bei Mangel an Ginigkeit ober Renntnig ber Sache im 13. Sahrh. Der bereits eingerufenen Jury Durch affortiare neue Beschworene beigeordnet murben; brittens, bag man in einzelnen Fallen, mo bie Jury nicht einig mar, bas Berbict von eilf angenommen und bas ftrenge 3mangeverfahren nicht burchgeführt hat. Ueber bie Berathung felbft, wie fie in England ftattfindet, lagt fic nicht viel mittheilen. Das Gingige, mas babei fichtbar bervortritt, ift, bag fie einen Bormann (Foreman) baben, welcher bie Stimmen fammelt und nach erfolgter Einigung bas Berbict verfundigt. Gewöhnlich ift ber Bormann berjenige, melder bei ber Berlefung und Mufrufung ber Befcmorenen querft genannt wird; Die Beichworenen fonnen biefe Function indeffen auch einem Underen übertragen. Auf bem fur bie Jury beftimmten, burch einen Berfchlag abgegrenzten Plate (jury box) bes Berichtsfaales finden die Befchworenen Schreibmaterialien, um fich Bemerfungen gu machen. In ben meiften Fallen finden fie in Criminalfachen ihr Berbiet auf der Stelle im Berichtsfaale felbft, mobei ber Bormann nur gu beachten hat, bag er von Jedem eine enticheibenbe Stimme erhalt, worauf er fich bann an bas Bericht mit ber Erflarung wendet, Die Jury fei einig. Erfcheint aber eine Berathung nothig, fo ziehen Die Gefcworenen fich in ein befonderes Bimmer gurud, mobei fie nunmehr ibre Aufzeichnungen benugen fonnen, aber

<sup>55)</sup> Bracton fol. 185 b. Britton cap. 4. p. 23 der Ausgabe von Houard. 56) Fleta I, 34. §. 36. IV, 9. §. 2. 57) Yearbooks 14. Henr. VII. p. 29.

<sup>58)</sup> Abgedrudt in Rey, Rechtspfiege in England II. S. 449 und in Lacuisine, De l'admin. de la just. crim. p. 61. 59) Phillips, On juries p. 123. Stephen, Sandb. des engl. Criminalr. von Muhry S. 602.

außer bem Indictmente Didits von Actenftuden gur Benutung haben. Gind fie einig geworben, fo laffen fie bies burch ben fie bewachenden Diener bes Berichts bem Berichtshofe anzeigen, worauf fie bann fofort gur Eröffnung bes Berbicts vorgelaffen werben, wenn auch inbeffen eine andere Sache mitten in ber Berhandlung begriffen ift. b) Franfreich. Ueber Die Schwantungen der frangofischen Gesethgebung hinfichtlich der ben Geschworenen vorzulegenden Fragen ift bereits früher berichtet worden (vergl. VII. n. 4). Die Gesetgebung der ersten Zeit der Revolution verlangte einfache Fragen, Bermeibung ber questions complexes. Sieraus folgte ein Suftem einzelner Fragen, welche ben That-bestand, bie That felbit und die Berfchuldung betreffen, und babei fpielte die question intentionelle eine Rolle. In ber Praris ergab bies viele Berfehrtheiten und ber Caffationshof beantragte Abanderungen, beren 3med war, Die Rechtsfrage mehr ber richterlichen Enticheibung vorzubehalten. Dies mar aber auf Die nachmalige Rebaction bee Code d'instruction criminelle obne Ginflug. Bielmehr murbe befchloffen und verordnet, eine einzige Frage auf Enlpabilitat und bie fpeciellen in ber Unflageacte bezeichneten Umftanbe gu ftellen, und biefe Sauptfrage, welche mancherlei rechtliche Entscheidung in fich begriff, murbe so angesehen, als ob sie bas fait principal entscheibe. Es tommt bazu, daß in dem Worte coupable eine gefährliche und sowol in der Praris, als von einzelnen Schriftstellern ausgebeutete 3meibeutigfeit liegt. - Die Berathung ber Gefdmorenen gefchieht in Franfreich allerdings auch in ber Art, baß Die Gefchworenen mabrent berfelben bewacht merdaß die Geschworenen mahrend derselben bewacht werden, mithin kein Berkehr mit ihnen, außer mit Erlaubnis des Assischenprasidenten, stattfinden kann; indessen dauert dieses Geschäft nicht lange, weil das Verdict keine Einstimmigkeit ersodert, und die Absperrung kann daher nicht leicht empfindlich werden. Nur vorübergehend war einmal in der ersten Zeit der Revolution Einstimmigkeit eingeführt, und konnte diese in 24 Stunden nicht erlangt werden, so konnte dann Stimmenmehrbeit das Verdict begründen. Dagegen sind in Frankreich während der Dauer der Verhandlungen, wenn dieselben mehre Taase ersodern, die Geschworenen weber für die mehre Tage erfodern, Die Gefdworenen meder für Die etwaigen Paufen ber Sigungen, noch fur Die Rachte vom Publicum abgesperrt, sondern haben freien Berkehr. Diese Ginrichtung hat offenbare Nachtheile, indem die Geschworenen in dieser Zeit, sogar mit bestimmter Rudsicht auf die fich ergebenden Momente der Berhandlungen, bearbeitet merben fonnen. Gie merben, menn fie auch gang unbefangen eingetreten find, boch von ben öfters vorfommenben örtlichen Borurtheilen fo viel boren, bag bies leicht Ginbrud auf fie machen fann. Bon bem einzigen Mittel, woburch biefen Rachtheilen entgegengewirft werben fann, namlich von ber Berlegung ber Berhandlung ber Sache in einen anberen Begirt (Art. 258 Des Code d'instr. crim.), welcher nicht fo entichiebenen Borurtheilen und Intereffen unterliegt, wird felten Gebrauch gemacht. Der Grundgebante im franjofifchen Spfteme ift alfo nur, daß Die Berathung, auf

beren Ergebniß bas Bericht martet, nicht burch Communicationen aufgehalten ober geftort merben foll. 3m englischen Rechte aber befteht bas Princip, bag bie Jury von bem Mugenblide an, wo fie in Thatigfeit tritt, affo auch mabrend ber Dauer ber Berhandlungen, abgefperrt fein foll, damit nicht ungehöriger Ginfluß fich auf fie geltend machen tonne. Dies ift ohne 3meifel bas Rich= tige. Ueber Die Berathung felbft enthalt Der Code d'instr. erim. Urt. 343 fg. einige Borfdriften. Die Gefchworenen erhalten außer ben aufgefchriebenen Fragen die Unflageacte und die Procefacten, jedoch ohne die Protofolle über die Beugenausfagen; ber Bormann die Protokolle über die Zeugenaussagen; der Bormann hat die Anweisung, über die Fragen in einer gewissen Ordnung förmlich abstimmen zu lassen. Die Discussion ist den Geschworenen gestattet, sie pslegte nach der Napoleonischen Geschgebung stets statt zu sinden, da sie nicht verboten war. Das Geset vom 9. Sept. 1835 führte das geheime Scrutinium ein; das Decret vom 6. März 1848 Art. 5 schasste dasselbe ab und fügte die Morte hingu: "la discussion dans le sein de l'assemblée du jury avant le vote est de droit." Ein Gefet vom 13. Mai 1836 bestimmte bas bei ber gebeimen Abstimmung zu beobachtenbe Berfahren; es ift Diefes Gefet aber mit bem Decrete vom 6. Darg 1848 nicht zu vereinigen und baber unanwendbar. Ueber bie Berhandlungen unter ben Gefchworenen wird fein Protofoll aufgenommen. Rur bas Refultat ber Abftimmung wird zu jeder Frage als Beantwortung berfelben niedergeschrieben. e) Teutschland 60). Die teutschen Schwurgerichtsgesete verlangen fast ohne Ausnahme die genaue Bezeichnung ber Thatfachen bei ber Frageftellung an die Seschmung der Lydrjaden det der gragefretung an die Geschworenen. Einige geben besonders aussühr-liche Vorschriften über die Einrichtung der Fragen, 3. B. Preußen, Handver; namentlich schließen einige die Rückfallsfrage ausdrücklich aus, oder heben die Zurech-nungsfrage besonders hervor. In Baden ist die Art der Fragestellung fast ganz dem Richter überlassen, nach der Ergestrung ohne Nachtheil sir die Sache. Näheres über die Fragestellung ift bereits früher vorgekommen (vergl. VII. n. 4). Die ben Geschworenen nach einigen Befegen burch ihren Dbmann, nach anderen burch ben Prafibenten bes Schwurgerichtshofes, vorzulefenbe Inftruction ift jum Theil gang nach frangolifdem Mufter abgefaßt. Ebenfo mirb bie Abfchließung ber Gefchworenen mahrend ihrer Berathung gang nach frangofifchem Borbilde gehandhabt, indem ihnen Berfebr mit Unberen mahrend berfelben, außer mit Erlaubnif bes Priten, verfagt ift. Die Gefchworenen mablen ibr mann aus ihrer Mitte. Ueber bie ben Gefe mitzugebenden Actenftude u. f. w. befteben ve Beftimmungen in ben einzelnen Befeben. Gi fete, wie Die hanoverifche Strafproceforbi 190. Thuring. Strafprocegordnung Urt. 26 jum Brede ber erfoberlichen Mufflarv ten bas Berathungszimmer ber Befc

<sup>60)</sup> Bergl. Brauer, Die beutschen S. 189 fg.

langen berfelben betreten. Schriftliche Abftimmung ber Gefdworenen ift nur im babifden Schwurgerichtegefete vom 5. Febr. 1851 6. 99 vorgefdrieben. d) Beiordnung Rechtstundiger ju ben Gefdmorenen. Die ju einer Jury verfammelten Gefchworenen find gewöhnlich bes Rechts unkundig, fogar für ihr eigentliches Geschäft, die Berathung und Schluffaffung, nicht inftruirt, indem ihnen keine Form und keine Erfahrung jur Seite fieht, wenn nicht jufallig folde, welche früher als Geschworene fungirt haben, fich unter ihnen befinben. Unter solchen Umftanben ift es naturlich, bag einige Leitung bes Berfahrens und eine Ergänzung für die mangelnden rechtlichen Begriffe munschenswerth ist. Spuren darauf abzweckender Einrichtungen sinden sich vor. In Malta wird eine eigene Liste der Vormanner geführt, aus welcher man einen zu der Jury auslooft. In England hat man den Anfang gemacht, der großen Jury, welcher allerdings Rechtskenntnisse nöthiger sind als der fleinen Jury einen Beamten des Gerichts find, als der kleinen Jury, einen Beamten des Gerichts als Beihilfe beizuordnen. In Nordamerifa teiftet der Staatsanwalt der großen Jury Beiftand und dient ihr als Berather 61). In Frankreich war der Anklageiury der ersten Revolutionszeit ein Richter als directeur du jury beigegeben. Rach bem Code d'instr. crim. Urt. 351 stimmen in gewiffen zweifelhaften Fallen auch Die Richter und ihre Stimmen werben gu benen ber Befcworenen mitgezählt. Unter Diefen Dagregeln verbienen befonders zwei eine nabere Beachtung, namlich entweber bie, auf einem befonderen Bege fur einfichtevolle Bormanner gu forgen, ober einen Rechtskundigen in Die Jury zu berufen, vielleicht gradezu ale Domann.
2) Erfoberniß ber bei Abgabe eines Ber-

bicte enticheibenben Stimmengahl. a) England 62). In England fonnte, mas eine befannte Sache ift, gleich bei bem erften Unfange ber Jury ein Berbict nur durch Ginftimmigfeit von gwolf Befchworenen befteben, und biefer Grundfat gilt noch heutzutage. Ingelangte, jenen Grundsat, trot ber burch ihn veranlaßten Schwierigkeiten, streng burchzuführen. Seit Entstehung ber Jury, also im 12. Jahrh., machte man in ber Praxis verschiedene Versuche, bis endlich im Jahre 1368 in ber Praxis, d. h. von den Gerichtshösen, die Einstimmigfeit als nothwendig anerfannt murbe, fobag man von ba an nur ben 3mang gegen bie Geschworenen als Mittel jur Berftellung ber Ginigkeit anwendete. Die Mittel, welche man feit Aufftellung bes neuen Inftituts ber Jury gebrauchte, um fich bei ermangelnder Uebereinftimmung gu helfen, maren verfchieben. Das eine Mittel war, bag man, wenn ein entfcheibenbes Berbict nicht ju erlangen mar, auf ben gerichtlichen Rampf gurudging, mas barauf beruhte, baß die Jury ursprunglich als Surrogat die Stelle bes Duells vertrat und einzelne Rlagen noch ber Form nach auf Duell geftellt murben. Diefes Mustunftemittel fonnte nur in ber frubeften Beit

und nur fo lange befteben, ale bie Enticheibung burch Duell bem Bolfebewußtsein noch nicht entfcwunden mar. Ein zweites Dittel mar Die Aufbietung neuer Gefchmorener, indem entweder die nicht Biffenden, welche alfo eigentlich gar nicht ftimmen fonnten, ausgeschieben und burch andere erfett merben, ober ben unter fich uneinigen Gefchworenen andere jugefellt werben, bis fich für eine Meinung zwölf Stimmen ergeben. Lettere Ber-fahrungsart ift bas affortiare, indem hierbei mehr als awolf Stimmen von ber fo verftartten Jury abgegeben werden. Gie grundete fich barauf, bag man die Entfcheidung ber Gemeinde (vicinetum, patria) in nicht weniger als gwölf Stimmen erfannte, und daher feinen Berth Darauf legte, baß grabe Die erften zwolf Ginberufenen Die Sache abmachen follten. Gin brittes Ausfunftemittel mar ber Entichlug, trop einer ober fogar mehrer wiberfprechenter Stimmen bas Berbiet ron ber Stimmenmehrheit angunehmen, alfo eigentlich bas Princip aufzugeben. Diefe Berfahrungsart ift in Betracht ber alteren Bedeutung der Jury sehlerhaft oder aus Verzweistung entstanden, weil man das Princip der Jury nicht aufrecht zu erhalten wußte. Ein viertes Auskunftsmittel endlich war, daß man die Geschworenen abschloß, ohne Essen und Trinken einsperrte und sie das burch gur Ertheilung eines einstimmigen Berbicts gwang. Diefes Berfahren mar an fich nur eine verscharfte Musbehnung ber ichen fruher geltenben und nothwendig beftebenben Abichliegung ber Gefdworenen mabrend ibret Berathung. Es mar jeboch inconfequent, inbem man Babrbeit foberte und boch auf Diefem Bege es peranlagte, bag die Berfechter ber Babrbeit aus Dangel an Musbauer vielleicht nachgeben mußten. Inbeffen bat biefe Berfahrungsart Die Dberhand behalten und behauptet. Im Gangen ergeben alle biefe Berfuche, bag in bem urfprunglichen Gebanten ber Bury eine unbeilbare Schwierigkeit vorliegt, mas fich jedoch von ber Burn in ihrer neueren Bedeutung feit Ginführung bes Beweifes nicht behaupten laßt. - In ben verfchiedenen Ginrichtungen der nordischen Rechte, welche sich der Jury vergleichen lassen, sindet sich im Ganzen Entscheidung durch Stimmenmehrheit; Einstimmigkeit verlieh aber dem Spruche eine größere Festigkeit. Hiernach werden die Geschworenen mehr als urtheilende Personen, weniger als zeugende Gemeinde betrachtet. In dem Rechte der Normandie und Englands hingegen ist die ursprüngliche Bestimmung ber Geschworenen, bem inquirirenben Richter bie Bahrheit über die vorliegende Rechtsfache gu fagen, und Diefes ihr Berdict ift ein Beugnig ber Gemeinde, namlich ber engeren Gemeinde, welcher Die Rechtsfache angehört. Unlangend zuerft bas Beugniß, fo find Die Befchworenen nicht blos auf bas verwiefen, mas fie unmittelbar gefeben und gehört, fondern auch auf bas, mas fie von glaubmurbigen Perfonen vernommen haben. Schon hierin liegt eine Sinweifung auf bas, mas in bem Rreife ber Gemeinde, welcher bie Gefcmorenen angehören, angenommen wird. Roch nabere Sinweifungen auf die Gemeinde find, bag bie Gefcoorenen aus ber naberen Rachbarfchaft, aus einem be-

<sup>61)</sup> Tittmann, Gerichtsverfaffung von Rorbamerita S. 107. 62) Biener, Engl. Geichm. Ger. 2. Bb. S. 167 fg.

ftimmten hundredum ober villa berufen fein muffen, mas die brevia an ben Cheriff ergeben. Gben babin beuten Die von ber Jury in Civilfachen und Eriminalfachen gebrauchlichen Ausbrude, jurata vieineti, jurata patriae, welche auf eine engere Bemeinde, in beren Rreife Die Rechtsfache liegt, hinweifen. Um bas Berbiet einer Gemeinde ju erlangen, bedurfte es zwolf Stimmen aus ber Gemeinde. Das Alter Des Princips, bag gwolf Stimmen gur Reprafentation einer Gemeinbe nothwendig find, ergibt ein Rechtsfall aus der Zeit Wil-belm's des Eroberers 63). In diefem Falle hatte eine gange Graffchaftsgemeinde auf altgermanische Beife, alfo ohne Gib, bas Urtheil gefprochen. Der bem Gerichte vorfitende Bifchof hegte Mistrauen und verlangte eidliche Beftartung ber Bahrheit bes Spruchs durch swolf von der Gemeinde gemablte Ditglieder, und bie Bemahlten leifteten ben Gib. Spater ergab fich, baß bas Urtheil falich mar, und ber gange Comitat wurde mit Bufe belegt, Die Schwörenden aber noch befonders bestraft. In Diesem Falle waren also, um gleichsam Die gange Graffchaft fcmoren ju laffen, zwolf aus ihrer Mitte mit bem Gibe belegt worden. Ebenfo fcmoren und sprechen die zwolf Geschworenen fur die Gemeinde. Ein anderer Beweis bafür findet fich bei bem affortia-mentum, was vorzugsweise bei einer recognitio per assisam eintritt. Sier werden Gefchworene jugefest, bis fur eine ber beiben entgegenftehenben Meinungen awolf Stimmen erlangt find, und bann heißt es gleich-fam: patria locuta est, die Gemeinde hat gesprochen. Indem die Zwölf wegen Mangels der Einstimmigkeit es nicht bis jum Spruche ber Bemeinde bringen, erreicht man dies durch Bugiehung anderer Stimmfahiger. Ein britter Beweis findet fich bei ber großen Jury, welche eine Rugejurn bes Comitats ift und aus mehr als zwolf Befdworenen befteht. Sier entfcheibet nicht Stimmenmehrheit, wol aber gwolf Stimmen, inbem fie einen Spruch ber Graffchaft bilben. Enblich liefert auch bie Beimlichfeit ber Berathung 64) einen Beweis bafur, bag es ber Bervorbringung eines Zeugniffes ber Gemeinbe, nicht ber einer individuellen Abstimmung gilt. Die Urtheiler im germanischen Rechte ftimmen einzeln und öffentlich. Dag alfo überhaupt zwölf Stimmen nothig find, mithin unter gwolf Geschworenen Ginftimmigfeit, folgt baraus, bag in bem Berbicte bie Bedeutung eines Beugniffes ber Gemeinde liegt. Diefe Bebeutung ging aber baran unter, bag man allmalig anfing, ben Gefdworenen Beweife (evidence) vorzulegen, und ce julett babin fam, bag bie Gefchworenen nur aus bem vorgelegten Beweife entfcheiben burften. Sett lag alfo nicht mehr ein Beugniß aus mitgebrachter Biffenfchaft, fondern ein Urtheil aus gerichtlich vorgelegten Beweißmitteln vor. Inbem man feine fpecielle Biffenfchaft mehr verlangte, mar bie Rachbarichaft nicht mehr nothwendig,

M. Gnepff. b. IP. u. R. Grfte Section. LXIII.

und bas Erfoberniß, hundredors bei ber Jury ju haben, fiel meg. Rur noch bie alte Abgrengung ber Graffchaf. ten blieb fteben, fodaß tie Jury aus bem Befchworenen= buche ber Graffchaft entnommen fein muß, und lediglich bierdurch lagt fich die noch beftebende Formel in Der Unrebe an Die Gefchworenen erffaren: the indicted hath put himself upon God and the country, which country you are. Die Jury reprafentirt jest nur noch Die Graffchaft, nicht mehr Die engere Gemeinde, und biefe Formel ift der gange, von der alten patria noch vorhandene Ueberreft. Da ce nun nicht mehr um ein Beugniß fich banbelt, mas ven jeber immer zu einer gemiffen Stimmengabl geführt bat, ba ferner von einer Gemeinde im engeren Ginne nicht mehr die Rebe ift, fo hat die Ginftimmigfeit ihre alte wohlbegrundete Grundlage verloren 60). Jest fommt es nur barauf an, ein Urtheil ju fprechen; bei ber altgermanifchen urtheilenden Bemeinde galt bas Urtheil, welches Die meifte Folge hatte; ebenfo bei ben Schoppen und ben neueren Richtercollegien. Die noch heutzutage in England bestehende Bul-tigfeit ber Ginftimmigfeit ift eine naturliche Folge bavon, bag Die beiben Grundlagen ber Ginftimmigfeit nur allmalig sich verloren. Es dauerte Jahrhunderte, ehe die Einführung des Beweifes und die Abschaffung der hundredors völlig zur Bollendung kamen. Daß noch jett nach dem Untergange der alten Grundlagen die Einstimmigfeit in England noch festgehalten wird, hat, außer ber bekannten Stabilitat bes englischen Rechts, noch einige andere Grunde. Es beruht auf ber Erfahrung, bag die Sache sich noch burchführen läßt, weil sie einmal in ber Deinung bes Bolfes feft murgelt; ferner auf ber Unficht, bag ein einstimmiger Spruch um fo guverlaffiger erfcheint. Enblich bat auch ber Erfolg ber mannichfachen Runfteleien und Berfuche, welche in Frantreich mit ber Majoritat gemacht worben find, Die Englander veranlagt, an ihrer alten erprobten Ginrichtung trot einiger Unbequemlichkeit festaubalten. Uebrigens ift ce in England recht mobl befannt, bag bie erlangte Ginftimmigfeit in vielen Fallen nur Erzeugnig bes vorberrichenden Ginfluffes eines Gingelnen ober ber gmingenden Gewalt ber Absperrung ift 66). Es fehlt auch nicht an Beifpielen von Fallen, mo ein einziger burch feine Sartnadigfeit Die eilf übrigen Befdmorenen gu feiner Deinung gebracht bat "7). Diefe galle find gum Theil burch ben britten Bericht ber Parlamentscommiffion fur Reform ber Gefetgebung beglaubigt. Die Commiffion hat bamale ben Bebanten geaußert, bag man Die Beschworenen nicht langer ale gwolf & fperren und bann bas Berbict von neun nehmen moge. - Die aus bem Dangel b

feit unter ben gwolf Gefchworenen berve

<sup>63)</sup> Abgebruckt in Phillips, Angelsachs. Recht & 209 und Biener, Abhandt. aus dem Gebiete der Rechtsgesch. I. & 13. Rach den Leges Henrici I. cap. 22. §. I. Si hundredum schwört fic die hundertschaft durch den Eid von zwölf meliores aus ihrer Ritte frei. 64) Biener, Abhandsungen I. & 24.

<sup>65)</sup> Biener, Abhandlungen I. S. 34. Inirenden Einfluß Einzelner unter den Geschweren. Hale, History of the common law Ch. XII. p. den Reueren Phillips, On the power et jurior Bergl. Mittermaier, Krit. Zeitschrift Stephen, Sandbuch des engl. Erimi Mittermaier, Engl. schott. Strafve

legenheit bat in ber erften Beit nach Stiftung ber Jury manche Arten von Aushilfen veranlagt. Befonbers auffällig ift bas Schwanten bei ber Sanbhabung ber Recognitionen bes Civilproceffes in ber Mormanbie. In zwei Stellen der alteren, unter bem Namen Établisse-mens de Normandie befannten Sammlungen (Ausgabe von Barnfonig G. 32. 42) wird bavon gesprochen, wenn die Gefchworenen ihrer Cache ungewiß find; nach ber einen foll ber Beflagte im Befite gefcutt, nach ber anberen foll auf bas Duell gurudgegangen merben. Brei andere Stellen (S. 12. 43) fprechen von bem Falle, wenn einer ober mehre ber Gefchworenen feine Biffen-Schaft von ber Sache haben. Rach ber einen merben erft neue Gefchworene bingugefügt, und wenn baburch nicht awolf Stimmen erlangt werben, geht man wieber auf bas Duell gurud; nach ber anberen tritt fofort bas Duell wieber ein. Endlich nach anderen Stellen (G. 13. 73) mirb, mo Stimmen fehlen, auf eilf, fogar auf neun Stimmen bas Berbict angenommen. Debr Feftigfeit aciat der Coûtumier de Normandie ch. 111. 113, inbem bei Biberfpruch eines einzigen bas Berbict von eilf Befchworenen angenommen, bagegen im Falle von Biberfpruch ober Richtwiffen von zweien das gange Ber-biet für ungultig erklart wird. In England tommen bei Schriftstellern und in ben Sammlungen ber Rechtefalle eine ziemliche Angahl von einschlagenden Stellen vor. Dit Ausnahme einiger Meußerungen in Fleta und Britton beziehen fie fich fammtlich auf Civilproceffe, mas fich baburch erffart, bag in dem Fache ber Jury bie Civiljury immer in der weiteren Fortbildung ber Criminaljury voranging. Bon einem Burudgeben auf bas Duell finden fich einige Spuren bei Glanvilla II, 21. XIII, 11, wo aber mehr ber Fall eines ungenügenben Berbicts vorliegt. Bon ber Buziehung neuer Gefdworenen handeln mehre Stellen 98), nach welchen theils die nicht Wiffenden durch andere erfett, theils ben uneinigen gwölf noch andere beigefellt werden, alfo Die Bury verftarft wird (affortiamentum). 3m Brit. ton wird entichieben burchgeführt, bag bie Parteien ober ber Angeflagte ju ber Reubildung ber Jury ihre Ginwilligung geben muffen, mas fich confequent aus ben Grundfagen ber Berufung auf Die Jury und ber Recufation ergibt. Gin Beifpiel von affortiamentum findet fich im Jahre 1286 69), wo man es bis gu 21 Gefchmorenen gebracht batte, von benen gebn fur die eine, eilf für bie andere Deinung ftimmten. 3m 14. 3abrb. fam bie Bugiehung neuer Gefchworenen außer Bebrauch. Es fommen Falle bavon vor, und 1356 gefchah es 70), bag ber Gerichtshof viel Umftanbe machte, ebe er an Die Stelle eines anscheinend verbachtigen Gefdworenen einen anderen einberief. Das britte Ausfunftemittel bei mangelnber Ginftimmigfeit ift, Die Stimmenmehrheit angunehmen, und es wird wirflich fo ausgebrudt 71), quod

dicto majoris partis juratorum standum est. Diefer Grundfat fam in vericbiebener Beife gur Musführung. In dem vorher gedachten Falle von affortiamentum nahm man die Mehrheit von eilf gegen gehn Stimmen als Berbict an. In anderen Fallen murbe bas Berbict von eilf gegen einen anders Stimmenben angenommen 71). In einem Falle der Yearbooks 73) werden aber Die Be-ichworenen gestraft, weil sie ihr Berdict, obwol Giner abweichenber Meinung mar, ale einftimmiges ausge-fprochen hatten. Man hat fich fogar in einzelnen Fallen mit einer Jury von eilf Perfonen begnugt 24), und in bem einen biefer Falle bas Berbict von gehn Befcworenen als Dehrheit gegen einen Diffentirenden angenommen. Regel mar aber bei Uneinigfeit ber Stimmen, bag bie Grunde ber verfchiedenen Meinungen gu Pretofoll genommen werden mußten 75). Der einzelne biffentirende Gefdwerene murde öfters mit Belbbuge belegt, ober in bas Gefangniß gebracht. Rach einer Stelle bei Sorne 70) ift bas Berbict ungultig, si deux hommes sovent contraints (lies contraires) en verdit de eux et des autres jurors. Sier icheint bie Meinung ju fein, es fei fein Berdict vorhanden, wenn zwei biffentiren, wol aber, wenn nur Giner abweichender Deinung fei. Mus ber gangen Reihe ber bisher ermahnten Falle geht alfo hervor, bag man ein Sabrbundert bindurch fich mit ber Stimmenmehrheit begnügt hat, wenn nur wenig an ber Ginstimmigfeit fehlte. Dies murbe aber im Jahre 1368 abgestellt 77). Gin Affifenrichter hatte bas Berbict von eilf angenommen und ben zwolften Wiberfprechenden in bas Gefängniß geschickt. Mis gegen bas Urtheil Ginfpruch erhoben worden und die Cache por bas Gericht Commonbench gelangt mar, ftellten fammtliche Richter fest, que chacun enquest soit prise per XII liberos homines et non pauciores, sur verdict fait par XI jugement ne peut mie être rendu. Bugleich murbe gefagt, ber Richter hatte Die Gefcmorenen bis jur Ertheilung eines einstimmigen Berbicts gu-fammenhalten und nöthigen Falles fie auf einem Rarren mitnehmen muffen. Geit Diefem Befchluffe ber Richter hat Die Ginftimmigfeit als Erfoberniß fur ein gultiges Berbiet ungeftort bis auf Die neuefte Beit beftanben. Es tommen feine Beifpiele von Anerfennung ber Stimmenmehrheit mehr por; im Gegentheile finben fich Rechtsfälle, in welchen Die Bahl von gwolf Stimmen bei ber Jury bes Coroner und bei ber fleinen Rügejury ausbrudlich für nothwendig erffart wird. Das Dittel, burch Ginichliegung und burch Entziehung von Effen und Erinten Die Jury gur Ginigfeit gu gwingen, fommt ichon in Gleta und Britton por 78). Rad

<sup>68)</sup> Glanvilla II, 17. Bracton fol. 185 b. 292. Fleta I, 34 (32). §. 36. IV, 9. §. 2. V, 22 (16), §. 21. Britton ch. 4. p. 23. ch. 52, p. 227. 69) 14. Eduard. I. Placitorum abbreviatio p. 279. 70) Yearbooks 29. Ass. pl. 4. 71) 14. Eduard. I. Hale, Pl. Cor. II, 297. Placit. abbreviatio p. 279.

<sup>72)</sup> Eine gange Reihe folder Fälle führt an Biener, Engl.
Geschw.-Ger. 2. Bd. S. 175.
73) 40. Ass. pl. 10. Brooke, v. Enquest. 64. Jurors 28.
74) Siehe die Sitate bei Biener a. a. D. S. 175. Rot. 28.
75) 1. Joh. Placit. abbr. p. 23 und bei Hale, Pl. Cor. II. p. 298—300 der Fall aus 20. Edu. I. 76) Horne, Miroir III. p. 630 bei Hourd.
77) 41. Ass. pl. 11. Mich. 41. Edu. III. pl. 36. Brooke, v. Enquest. 106. 78) Fleta I, 34 (32). §. 36. IV, 9. §. 2. Britton ch. 52. p. 228.

ber nemeften inglifden Praris? fann ber Richter Die Jury wegen Inemgent intlaffen and Die Sache in ine andere Jury bringen; im Gall, welcher wer feiten porfommt. In Rordamerifa ift mit Bie na ton & Borjang tiefe Magreget in nebren Graaten lurch las Befes eingeführt. — In Smortfland vo bie dain ber Geichmorenen is betragt, imficheiber bie innfame Stimmmenmebribeit ", weiche bet biefer angerabin gant me fenlen tann. Urfreungtim bar auch berr Eintfimmiafeit iewiten :1: wenn bie Anerfennung ber Stimmenmebeneit mittefommen ift, it bis iet nat radicentefen. Die Moglichfert, un vot vroven us Berdier unswirrenten. fann men jur Ausalenmung ben Meinungsverfriebenbetten unter ben Beichmorenen vertragen. , Grante verch. In Grantent bat nan n Being mit bie u inem mitigen Bertier efetenier Emminica minberiet Beriume jemacht. Die Befege rom 6. Gert. 1791 und rom 3. Berna. IV 1760 rectanaten com Stimmen, ein Befeg rom 19. Frier. 7 1767 finfimmafert, wer wan 24 Stunden Berntung findung dung durch emiante Standardmerrent. Nicht fin Cielle Carr and little in Brings at lefting in iden Ermann und fürf reite bie Ermain ber fürf Aichter numm und verten untertabill is ermigt lauer die emfane Ausermat der Linter feine Linternag ber-M Tel Mer Annen nur ihre der Gerrettennen den Martinudes die Bennen erfriffe. Ima 125 Sins um 4. An 121 van: refinant ich in mile Emmenter is India interior Battas de milite Auten da Anta minde fel feluf afe las Bomilie com mit tom Bornat peter Austille mitte. Die Prin mit . Dire the Mr. las Bermer to Victoriania of the laine a Bure and he refer Character and pir & frank laner ane Cemertenium; um int inne Bunner für annten. Die erriem Seinfreickeit-The same of the same of the same of the same of the or Exec 2001 to 16 Santi: 15 notate be Lefens mitenter leifenter in Brautrenen if beier leiter merchafter Erfe im Sich und be mie fellieme taf illiement Maering combe ORS SECRETARIES MES MALLES CONTACTOR MAIL AS Carine all'aria carretration. Cons fires com L'Egy 145 auto accordant les le feriantetiun; von fieden Sammen nach find ab Diegeriet in Bie Der Die Bereit au merm neuen Berfindern auf ine auben Seffen remerfen bar Daden in Patter inn befen Kente fenen Ferrand is antenmiser fe RD forment Bearbetten und mitter Sommenter, bit. Er fent lang me Liebennung in in Int 33 Det Come Caner erm. nibutten finte in finter im Falle iner Berurteitung neine fo entfimmen fie

meichte fatten, ine wie Bertanblung inigerbeie, Bon beien beiben Arten ber Concelfonen jaben greit Die Richter in Granteria minte ibr menin Bebrauch iemami . Racitem man m Rire - bet bie Debre ieit von teun Brimmen für bie Geruntbeitung reife tereichner fatte, fen m Orteber iber wieber ge Regel ber Repriett inn icht Erimmen urudiefebrt nar, murbe burch Beies tem ! Bunt Wie auf ias Reue bie mirtade Mehrmeit für merenment effer. Geneter & tat ufo mit ime anne Reibe ben remnituden Der-Tann - Certifat min ale matifet und ale francis de Rett. in Eine Feffbattung ber findlimm feit fein Brund mentation. Der freife bas Pertier fie ine Berreitung bee Selbittemmerfeins bes Angeffagten igt. iber für imen Austrud bes Remishemuntfeins in Roite. iber natim in bem utengtifmen Befin ber furt feffe mitted s as the pounts he hater to the mit Duffmmitter inten nuffen gert ins Beffindens mes Angelaubiten in Remtaualerid er Rolles, in genang ber Bemeinde nemals in iner lauemitheit un genanns der verdeiner nomalis in ihre angewissere erden aurfen. Marin nam der reubern Steelung die Verdienstenengerings if die Konfinelbung die er eigene Konstantioner der eigener in der ergeben der die der ergeben der die der ergeben der die Konfinelbung der die der die der Gebettungretien mus uebr as nager Bemeinde galeia, venuerem iber leren Dreitung fe gemanif ibteren allen Te iaben meimett auf Brund ar bnen rergetenten Brunt' inn ber Directengung u breiten int alfe Letterier iber Einer iber bie Thatfiete ind ibe Berummertlater fie er Dat. Ber aerer fet inn Dinigen in iber ten gere bie Frammenmehrheit nefmieben. In ur allen gemaniffen geit un inen ne ibme Bemeinbe atteilte und Recht pricht niften, ten ite nerften Stimmen. Ein tert natiffeen fectiene that he seems Henries I had theat enentia unermorum. La itee unier dur le finieleten. fin ind freinrinfen gernit nurben int gefeibe Printfill i ment ententia netiorna. Se rentuen Sunver eramen ber Deinung a Weiter Bermeffler aus bine in Deiningen ihn inanber it in ibre in meine ber berifte febbe atte in ien murten Gimmentlenien norde bet berriud Etimmen. neurbert. Indem Mit as Beimmertaen letterter und Ritter fint feine gartus in ferfiberung gent Eine menmenterer ind geeine Grundlich ge i Grante in and ber langebeiteten fermener rengenme in im ein ent gemacht. Er eine fet ihr nur nas fe im Dasieit ntimerten fell. In frintrem üben int a ier-wiedenen geten ib Bebeiert inn nen neffenenen. Grien in erriete Erimmenmenerer T anaget et kinnand eigendet an itt aufr Bart gricher fementer und gener Rericht ab int the there to be a for at the statics for-

The adviction to that the in the Table 1997.

THE TOTAL THE STATE OF CONTROL OF

anlaffung bem Schulbig beitritt. Diefes Bedenken genugt gur Rechtfertigung bes allgemeinen Distrauens gegen eine Berurtheilung burch fieben gegen funf Stimmen. Dehr barf man fich bei ber nachften Stufe von acht Stimmen beruhigen, welche fich auf ben erften Unblid burch die Betrachtung empfiehlt, bag die vier Diffen-tirenden durch die doppelte Bahl Uebereinstimmender binlanglich aufgewogen ober widerlegt merben. Diefer Gebante fann noch burch Grundfate bes altgermanischen und bes englifden Rechts bestärft merben, welche Grunde bei einem Inflitute, wie Die Jury, von Gewicht fein muffen 83). Der einzige, gegen die Annahme ber Stimmenmehrheit mögliche Einwand von Wichtigkeit ift, baß Die Debatte unter ben Gefchworenen baburch aufgehoben fcheint. Gine große Garantie liegt barin, daß unbe-fangene, verschiedenartiger Bilbung angehörenbe Manner fich endlich zu einem gemeinfamen Ausspruche einigen. Allein Diefer Ginwand ift beshalb nicht flichhaltig, weil auch, wenn Stimmenmehrheit entscheibet, in fcmierigen Fallen Beranlaffung gur Debatte fich ergeben wird, lettere wenigstens nicht abgeschnitten ift. Darum ift bie im 3. 1836 in Franfreich anftatt ber munblichen eingeführte gebeime fcbriftliche Abstimmung, welche auch in bem Befete von 1853 feftgebalten worben ift, nicht ju billigen, weil burch fie jebe Debatte unter ben Gefchmorenen abgefchnitten wird. Sochftens mare bem gebachten Ginmande in foweit nachzugeben, daß ein auf Schul-Dig fprechendes Berbict, welches jur Todesftrafe führt, nur auf Ginftimmigfeit angenommen murbe; eine Befdranfung ber Stimmenmehrheit, welche in ber That bei ber reformirten Jury in Malta eingeführt ift. c) Teutichland "). Die teutichen Schwurgerichtigefete baben fich größtentheils fur bie Debrheit von gwei Drittheilen (acht Stimmen) entfchieben. Rur Braun. ich weig bat bie Regel Der Ginftimmigfeit, Sanover bie ber einfachen Stimmenmehrheit angenommen. Rach ber braunich weig. Strafprocegordnung §. 143 hat, wenn bie Befchworenen fich binnen 24 Stunden über einen Befdlug nicht einigen fonnen, Der Schwurgerichtsprafibent bas Recht, fie gu entlaffen, und bie Sache por die nachfte Sigung beffelben ober des benachbarten Rreifes gu verweifen. In Sanover hat bei Stimmengleichheit die dem Angeflagten gunftige Meinung ben Borgug. In Preugen und Seffen Darmftabt tritt in bem Falle einer Debrheit von nur fieben Stimmen gegen ben Angeflagten Die Berathung und Enticheidung Des Gerichtsbofes über ben fraglichen Punft ein. Bur Bejahung ber Milberungsgrunde, beziehungsweife folder Umftande, welche ju Gunften bes Angeflagten fprechen, genügt nach ben meiften teutschen Gefegen bie Bahl von fieben ober noch weniger Stimmen.

3) Das Berbiet. a) England 85). Es ift, nachbem bereits fruber von ber Bedeutung und bem Berufe

ber Jury gehandelt morben ift, nur in Betreff ber außerlichen Formen bes Berbicts noch Giniges zu bemerten. In Civilfachen wird es gewöhnlich furg ausgebrudt: fur ben Rlager ober fur ben Beflagten, was fich auf ben von den Parteien fur die Jury ausgefetten Streitpunkt (issue joined) bezieht. Bei Eriminalfachen lautet bas Berbiet auf Schuldig und nicht Schuldig (guilty, not guilty). In Schottland ift noch eine britte Art bes Ausspruchs, auf not proven, möglich und fehr gewöhnlich, also eine Freifprechung im Mangel ausreichenden Beweises, welche fich jedoch von der absolutio ab instantia badurch unterscheidet, bag ber Angeschulbigte wegen derselben Anschuldigung nicht wieder vor Bericht geftellt werben fann. In England wird, ba bie Berurtheilung megen eines Berbrechens ben Berluft bes beweglichen und unbeweglichen Bermögens nach fich gieht 86), auch eine Frage barüber an bie Burn gerichtet, ob Bermögen vorhanden fei. Mertwürdig ift, bag ein megen eines Berbrechens Fluchtiger fein bewegliches Bermögen felbft im Falle ber Freifprechung verliert 87). Es wird alfo bei einem nicht Schuldig noch bie Frage an Die Jury gerichtet, ob er gefloben fei, und wenn bies bejaht wird, ob er Bermogen befige. Bichtiger ift bie Bulaffigfeit von Bufaben bei Dem Berdicte auf Schuldig, welche gu einer Berabfetung ber Strafe führen 88). Sie fonnen barin befteben, bag Die in bem Indictmente enthaltene Qualification auf eine niedrigere Stufe gefett wird, jeboch innerbalb beffelben Begriffe, g. B. wenn ftatt Morbes Tobtichlag gefunden wird (vergl. II. n. 21). Etwas Aebnliches ift, wenn ber Berth bes Geftoblenen, mas auch bei Gelb möglich ift, unverhaltnigmäßig herabgefest wird. Co ift moglich, bağ gefagt wird: 10 Schilling geftobien, an Werth 10 Pence, jur Rechtfertigung bezieht man fich auf ben in neuerer Beit gefuntenen Werth bes Gel-Des 8"). Die wichtigste aller ber Jury jugeftandenen Milberungen ift beren Befugnig, ben Angeschulbigten ju Begnadigung ju empfehlen; eine Empfehlung, melde meiftentheils mirtfam ift 96). Die Gefchworenen muffen fich barüber formlich einigen, bamit ber Bormann bem Gerichtshofe bas Motiv ju Diefer Empfehlung angeigen tonne. Motive bagu find bie nachgewiesene bisberige gute Mufführung, ober menn Die vorliegende That bas erfte Berbrechen mar, ober ju große Jugend bes Berbrechers, welche einen beutlichen Begriff von ber Schmere einer Rechtsverlegung nicht vorausfegen lagt. Bur Erlangung einer folchen Erklarung ber Jury pflegen in England häufig Beugen für die gute Aufführung beigebracht zu werben. - Gine eigenthumliche Dobification bes Berbicte ift bas Specialverbict. Der Jury liegt

<sup>83)</sup> Solche hiftorische Grunde bringt bei Biener, Engl. Geschw. Ger. 2. Bb. S. 180. 84) Bergl. Brauer, Deutsche Schwurgerichtegeset S. 196-207. 85) Biener, Engl. Geschw. Gericht. 2. Bb. S. 182 fg. Marquardsen in 3 agesmann's Gerichtssaal. 1851. 2. Bb. S. 3-42.

<sup>86)</sup> Stephen, Handbuch des engl. Eriminalr. von Mühry S. 537 enthält das Mähere darüber. 87) Hawkins, Pl. Cor. II. ch. 9. sect. 54. ch. 49. sect. 14. Blackfone, Comm., überfest von Coldig II. S. 438. 88) Hawkins, Pl. Cor. II. ch. 47. sect. 4—6. Phillips, On juries p. 185. 89) Hawkins II. ch. 47. sect. 6. Phillips l. c. p. 165. 185. 90). Phillips l. c. p. 191. 207. Stephen a. a. D. S. 601. Mittermaier, Engl. schott. Strafverf. S. 488. 502.

in Civilfallen febr baufig, in Criminalfallen immer außer ber Thatfache, einige rechtliche Entideibung ob Inbeffen bat Die Burn von ihrem erften Anfange in England die Befugnig gehabt vergl. VII. n. 4,, in Fallen, me ihr bas Recht nicht flar mar, blos die Thatfache feftenfiellen und ben Rechtspunft ber richterlichen Entideibung ju übertaffen. Die Entideibung über Die Thatfacte ift alfo eine Pflicht Der Jurn, Die aber Die Rechtsfrage ein Recht Derfelben, auf welches fie verzichten Sann. Die Jurn muß in einem folden Salle Die Thatfactiche wellftanbig feftstellen. Jamit Die Richter Die rechtliche Emfcbeibung Darauf grunden fonnen. Bon Diefer in Das Enerielle gebenden Aufftellung der Thatfachen beißt an foldes Berbict Everialverbiet, themale juch verdit a large. Das Specialverbiet fat in neuerer Beit menig Freunde in England . Augerdem, dag Die Berebrer Ber Jury es umrecht finten wenn Diefelbe anen Theil ibrer Befraniffe gufgibt, haben juch Die Richter :ine Threigung Jagegen, wovon ich Eruren icon n ber atten Beit finten ". b. Franfreid. In Franfreich beben Die Geichworenen Die einzelnen bnen vergelegten Fragen in beantworten. Die Jurn bat bort nicht Die Racht, mis eigener Einficht Die rechtliche Qualification unter Jastenige herabquieben mas Die Anflageacte iefear: 26 mun Die legale Grundlage Der Qualification in Demtlichen Fragen Der Jurn vergelegt merben, ind nege liche anderweite Qualificationen find buret baffenbe Bufaufragen bem Ermeffen ber Burn ju interftellen. Die im 3. 1832 ben Beidmorenen ertheite Ermadtigung, ibrem Schutbig brechenten Berbiete ben Bufan, nit mildernben Imffanden, welcher mit metivit virb. berguffigen, und baburch ine Berabienung ber Strafe in bemieten, ift ime Buriet meter Misbrauche !. Der Baunrfebler ift. bag ber Jury baburch ine Etrafmitbering aus Gnade ungeraumt verb weime iner inge-regetten Billfur inbeimfallt, ind veit bas Perfonat Der Juen immer wechfett, nothwendig ingleicharrig ieunt mirb. Ein befonderer Lebeistand if ban icht iur leicheffunige Bequadiqungen Saburch semirft porben find fenbern auch eichtfinnige Berurtbeitungen jur geringe Berbacitsgrunde, welche nan mit Rudficht juf it ieringere Strafe gewagt hat ". Ein Specialverbiet sommt in Keanfreich micht vor weil nach ber biffenulen Therme Die Bauntfrage, ob ber Angeflagte bes geffimmten Berbrediens idutbig, me freniche Grage it, verme las fair principal irlebigt. Die Musicheibung ines Rechtsmuftes 186 biefer Frage it illo neut iles inquisiffa, fenbeen nach biefer Theorie immontich. Inbireet fat fich iber boch in Grantreich bas Evertalverbiet immal Gingang verichafft. Nachbem burch Art. Al. bes l'acte dinner, crunt geitimmt worben par lag jer iner Bernetbeitung burch unfache Stimmenmehrneit ber Jurn Die Stimmen ber Richter gernommen und benen ber

Befchworenen jugegablt werden follten, fuhrte ein Gefes vom 25. Juni 1821 ein, daß bei einem Schuldig mit Acben gegen funf Stimmen Die Richter abffinmen inllen und ihre Debrheit Die Siche entideibet, eine Ginrichtung. melde auch in Der preufischen Rheinproving burch eine Berordnung som 31 Der 1818 getroffen wurde. Burch Diefe Einrichtung wird es ben Beichmorenen moglich. burch eine fingirte Berurtheilung oon fieben gegen funf Das gange Berdict von fich abzumplien und auf Die Michter gu übertragen. In Frankreich ft Diese Dobincation burch anderweite Beranderunge i mieber gefeitigt, beftebt aber noch in ber Rheinproving, e, Eritich land. Die teutiden Schwurgerichtigelete naben ben Beichmorenen Die Befugnig ber Maeineinen Grefarung. Dağ Milberungegrunde verhanden find, nicht ingeraumt Die gien gebachte noch in ber Rheinproning gaffebenbe Ginrichtung, bag m Falle einer Dehrheit von jur Geben Stimmen gegen ben Angeflagten Die Berathung und Entideibung bes Berichtshofes iber ben fraglichen Dunfe untertt if n ben gibrigen Provingen con Bringen und n Goffen Darmitabt nachgeabmt nerben. Die Befugnig, ich auf in blogen Specialeirbier in beichnanken ertheilt ben Gefchmarenen bie iching big. Bergf. orneekerdnung Art. 191

## XII. In meefeng bad Beiblet immerffam ner ben fann

gu Snyrge o bes Rieberre ... Das Jeiniel ge Frigland .. Dan Untiet ter Gefdmerenen muß n Trimingligenen a iffener herichtafigung int n Gerenmart Des Angeffgaten ton tem Karmanne busjefprichen verben. In Jiniffachen fammt giameilen in prive serdier for Gem fach Burgebung iber Bertagung jer Berichtenfung muer fare melde ich nicht und if geritater nind fe Berbiet bem Richter ทธิสเทศเท a moffnen. รีดี velart iber toch ivoter ter Troffnung a iffentlicher Bigung, und inhale bie bo-Jurch Rufrigfeit und Mafrighme in bie gerichtliche Beefafall in Immingliaden nus ler Barigann gungeberff bent Berichte erflaren baf bie barr if a ft, inb bann jur bie gent bent durk juntale in bie gerichteten Arnjen intmorten Gierauf viedenfalt ber einerk indem rich in bie Jam vender sochnisst bas Rechiet, mie is a Bratafall jebragie if ind femie is arabafalliet ft menneiteit igt id finnen iffen Beffant. Dier fur Spuldig greigere mirb jun iefriat ind nuch n Reinniefigiten befogig menden ich militmad bagegen bnigufinhbig ighe gaft mit jether ihn gefhenehen inerhe Eringer ich Richts mie biefe grage, mie ich gemöhnlich if is inn synmafe ad letheil in Gemaffbeit bei Photography and and and the statement of Fallung bed beifer's ighen in Angle unn fahrhunder im Barimorekaeria Panches geffinigit ; Der iffe ufffchne gingehauel. ild Centrum iller Crimingta-

<sup>91)</sup> Wittermater in i. 3. 3. 1914—197 — 197 star. Vennam. II. 1295. i. 30 — 130 meriane de lamin ie la junt crim. p. 17 38. 48 — Stomann. Die Jum S. 1924— 142. 1948 Afrikal, Beiträge zur Jum S. 37—15.

richtsbarteit, tann in allen Sachen urtheilen, welche vor ibm verhandelt werden, ober welche er mittels certiorari nach geschehener Ueberführung von ben unteren Criminalbehörden an fich zieht. Mitunter verweift er bei ihm anhängige Processe gur Berhandlung an Die Nisi prius Richter, welche bann auch bas Urtheil fallen; nur Processe auf Information behalt die Kingsbench regelmäßig selbft. Die reisenden Richter mit Commissionen auf oyer and terminer und auf gaol delivery, fowie die Friedensrichter in ihren Generalseffionen, find gur Fallung von Urtheilen ermachtigt. Die Nisi prius Richter erhielten zwar durch ein Statut 27. Couard III. eine gaol delivery beigelegt, in beren Folge fie bas Griminalverfahren leiteten; bas Recht zur Urtheilsfällung haben fie erft burch Statut 14. Beinrich VI. erhalten. -Richt immer bat bie Sache biefen einfachen ungehinderten Berlauf. Ecgen bas Berbict, wie es ber Bormann ausspricht, tann ber Richter Bebenten baben. Die an ben Angeflagten gerichtete Frage, ob er gegen die Fallung eines Urtheils etwas einzuwenden habe, kann zu einem Antrage auf Aussehung bes Urtheils führen. Auch ift es möglich, bag ber Richter felbft, wenn zweifelhafte Rechtsfragen zur Sprache tommen, fich zur Darlegung des Falls vor den 15 Richtern von England (ben Ditgliedern ber brei bochften Gerichtshofe) entschließt und deshalb entweder das Urtheil ausset ober das Urtheil fällt und beffen Bollftredung aufschiebt. Ehe Raberes über biese Doglichkeiten, welche eine Aenderung ober Caffation bes Berdicts bewirten fonnen, berichtet wird, ift zuvörderft einiger proceffualifder Schritte zu gebenten, welche in der Mitte der por der Jury abzuhalten-Den Beweisführung bisweilen vortommen, namlich ber bill of exceptions und bes demurrer to the evidence. Dowol beide dem Civilprocesse angehören, so ift boch die Civiljury ebenfalls in Betracht au gieben, ba fie in England ber Criminaljury vielfach vorausgegangen ift, und als Mufter gedient hat. Die bill of exceptions") grundet fich auf Stat. Westmon. II. 1285 cap. 31, wo bestimmt wird, daß die Partei, wenn ihr eine Erception von bem Richter verworfen wird, befugt ift, folche fdriftlich aufzuseten und vom Richter Beifegung feines Siegels zu verlangen. Diese Anordnung bezwecht, ber Partei eine authentische Grundlage für einen writ of error, b. i. für eine Appellation, ju verschaffen. Denn die Formel bieses writ lautet: quia in recordo et processu error intervenit manifestus, und da die Berhandlungen selbst nicht protofollirt werben, so liefert nunmehr jene Bill ben Beweis. In ber neuern Beit ift Die Sache besonders prattifc fur Die Entscheidung bes Richters über Bulaffigfeit eines Beweismittels, eines Beugen u. f. m. Bei eigentlichen Criminalproceffen über treason ober felony findet diefes Berfahren in England feine Anwendung 3), und felbft in Civilproceffen ift es burch die neuere Proris des new trial giemlich außer

Bebrauch gefommen "). In Rordamerita fommt co bagegen in Criminalfachen gur Anwendung '). Das demurrer to the evidence ) besteht barin, daß eine Pariei, nachdem bie Streitfrage por bie Jury gelangt ift, die Bahrheit der vom Gegner aufgestellten factifchen Behauptungen jugibt, aber beftreitet, daß biefelben genugend feien, und die rechtliche Entscheidung barüber von bem Gerichte erwartet. In Folge beffen wird bie Jury entlaffen, und ber Rechteftreit wird von bem Gerichte abgeurtheilt. Die Thatigfeit ber Jury wird alfo Daburch gang abgelebnt. Die Jury murbe vielleicht, wenn die Sache ihr vorgelegt murbe, neben ber Thats fache über einen Theil bes Rechtspunfts mit zu entscheiben haben. Da aber nach ben Grundfaten bes englifchen Rechts die Jury nur fur die Thatfache berufen wird, fo ift burch jene Erklarung bie Bury überfluffig. Die criminalistische Parallele bagu ift bas Geftanbuiß an offener Berichtoftelle, welches ebenfalls bie Sury überfluffig macht und bie Entscheidung in die Bande bes Gerichts legt, worüber schon früher bas Rothige be-mertt worden ift (vergl. VII. n. 3). Rach bem Beugniffe englischer Schriftfteller ") ift inbeffen bas demurrer felbft in Civilfachen nicht mehr recht in Gebrauch, feitbem bie neuere Praris bes new trial aufgetommen ift. -Die beiben eben erwähnten proceffualifchen Magregeln fallen in das Berfahren, welches vor der Jury ftattfin-bet, alfo fruber, als das Berbict felbft. Bas bie Ginwendungen gegen das Berbict von Seiten des Gerichts betrifft, fo ftand nach dem fruber Bemertten ben Richtern in diefer Beziehung eine große Gewalt und ein faft birecter Ginfluß auf bas Berbict zu. Die Burp hatte nach gesprochenem Berbicte, wenn ber Richter Beben-ten begte, bemfelben ihre Grunbe fur bie thatfachliche Entscheidung anzugeben und für ben Rechtepunkt Burechtweisungen anzunehmen, fodaß baburch wefentliche Abanberungen bes Berdicts entstehen konnten. Seit ber Einführung des Beweises tonnte nicht mehr nach ben Grunden gefragt werden; wol aber führten die Richter baruber eine Controle, ob bie Gefdworenen bem gelieferten Beweife und ber ihnen gegebenen rechtlichen Belebrung gemäß entschieden hatten, und ce fam vor, baf Die Gefcorenen, wenn fie bei ihrem Spruche behartten, mit Belbbufe und Befangnif beftraft murben. Dies borte feit dem Sahre 1670 auf. Seitbem bleibt nur noch bie Doglichfeit übrig, baß bas Gericht bie Annahme bes von ben Geschworenen abgegebenen Berbicts verweigert und fie nach vorgangiger Belehrung gur nochmaligen Berathung ber Sache anweist '). Dies if nicht möglich wegen ber Thatfache, &. 23. baß fie ben Beweis burch vollgultige Beugen ignorirt ober bie Ausfagen verbachtiger Beugen für glaubwurbig gehalten ba-

<sup>97)</sup> Bergl. Ruttimann, Engl. Civilproces 5. 349. Hawkins, Pl. Cor. II. ch. 46. sect. 198. Starkle, On evidence I. p. 464.

<sup>99)</sup> Blacketone, Comm. III. 23. p. 373. Starkie, On evideace Í, p. 468.

<sup>1)</sup> Littmann, Gerichtsverfaffung von Rochamerita C. 1992. Mittermaier, Engl.-fchott. Strafverfaften C. 500. 500. 2) Bergl. Autitimann, Engl. Civilproces 5. 348. stone, Comm. III, 23. p. 373. Searkte, Co. 4) Bergl. Mittermaier, Engl.-fchott.

ben, wol aber, wenn fie bem Berbicte etwas beifugen, mas mit bem Rechte in Biberfpruch fteht, ober wenn bas Berbict in irgend einer Begiehung an Unvollftan-bigfeit leibet. Bei ungerechtfertigten Freisprechungen werben gewöhnlich nicht viel Umftanbe gemacht b, und bei ungerechter Berurtheilung fteht ben Richtern ber einfache Musweg gu, gwar bas Urtheil bem Berbicte gemaß auszusprechen, aber die Bollftredung auszusegen und auf mehr ober meniger vollständige Begnadigung angutragen. In Rordamerifa ift bas Burudichiden ber Befdmorenen gur anterweiten Berathung nach vorbergegangener richterlicher Belehrung anerkannt, und fann bei freifprechendem Berdicte auf Antrag Des Staatsanwalts vom Berichte verfügt werben '). - Rachbem bisher von ber Controle bes Berbicts gehandelt worden ift, find nun die Sinderniffe ju ermahnen, welche bem Urtheile in ben Beg treten tonnen. Gins ber wichtigften ift bie motion in arrest of judgement, ber Antrag auf Ausfetung bes Urtheils ); Diefe Einwendung fommt, wie
Die Behandlung bei Bladftone ergibt, in Civil- und Criminalfachen vor. 3m Criminalverfahren tritt fie befonders hervor, indem nach Ausspruch des auf Schul-big lautenden Berdicts ber Gefangene befragt wird (befonders in Capitalfachen), ob er etwas dagegen einzu-wenden habe, baß ein Urtheil über ihn gesprochen werde. Un Diefer Stelle Des Proceffes muß Diefer Untrag geftellt und begründet werden. Rur bei Hochverrath muß nach Stat. 7. Will. III. c. 3 ein folder Antrag gleich im Anfange der Verhandlung und bevor das Beweisverfahren beginnt, vorgebracht merben. Gegrundet fann Der Antrag nur auf Mangel werden, welche aus ben Acten hervorgeben, aber auch burch Bezugnahme auf Begnadigung ober eine allgemeine Umneftic. Durch ein neueres Statut von Georg IV. find die formellen Ginmenbungen gegen Indictment und Urtheil, welche fruber fehr in bas Rleinliche gingen, fehr befchrankt worden. Ueber einen folchen Antrag auf Ausfetzung bes Urtheils enticheibet ber birigirende Richter, und wird baber, wenn er ben Ginmand für ungenügend halt, bas Urtheil fprechen. Doch pflegt in beiden Fallen, fowol wenn ihm ber Ginwand Bedenfen erregt, als wenn er ihn fur verwerflich balt, ber Richter angufundigen, bag er über biefe Frage Die Meinung ber Richter von England (b. b. ber hoben Berichtshofe) vernehmen werbe. Go fommt bie Gache por eine bobere Inftang in Folge eines Untrags einer Partei. Es tommt aber auch, namentlich in Criminalfachen, nicht felten vor, daß der Richter aus eigener Bewegung erflart, eine fich im Laufe ber Berhandlungen barbietenbe Rechtsfrage bem Collegium ber Richter von England vorlegen ju wollen. Dehre Falle Diefer Art hat Dubry mitgetheilt "). Gie haben gum Ge-

genftante bie Bulaffigfeit ber Borlefung fruberer Protofolle vor ber Bury, welche Beugenausfagen ober Geffandniffe bes Ungeflagten enthalten, auch mol bie Bultigfeit eines folden Weftandniffes felbft. In folden Fallen ertheilt ber Richter Die vorläufige Enticheidung und nimmt bas Berbiet ber Jury an. hierauf fallt er entweder bas Urtheil ober fett es aus, legt aber unter allen Umftanben die Frage ben Richtern von England gur Entfcheibung por. Dies gefchieht in ber Form, bag ber Richter einer Berfammlung feiner Collegen ober wenigftens einer Angahl berfelben einen Bortrag balt, mogu er feine Rotaten (minutes) benutt. Auch Die Parteianwälte werben zugelaffen, um ihre Sache gu vertreten. Die Entscheidung geschieht burch bie motivirten Abstimmungen ber Richter. Es wird aber barüber für ben laufenden Proceg Richts ausgefertigt, in welchem nur ein in Gemagheit jener Enticheibung vom Richter abgefaßtes Urtheil ober fonftige Berfügung gu ben Acten fommt. Erfolgt eine Caffation bes Berfahrens in Folge ber Ginmendung, fo fann auf ein neues Indictment ein neuer Proceg angefangen werben. Diefe gange Ginrichtung verbantt ihre Entstehung bem common law, und ift im Wefentlichen eine Privatberathung bes Richters mit feinen Collegen, indem lettere in der Sache felbft nicht das Urtheil fallen, fondern dem erfteren nur ein Gutachten fur feinen Urtheilsfpruch liefern. Wahricheinlich mar ber erfte Unfang Diefer Ginrichtung eine folche vom Richter freiwillig angeftellte Confultation; Daran fclog fich ale Fortbildung an, daß die Partei, welche fich fur beschwert hielt, bei bem Richter eine folche Confultation beantragen fonnte, in welchem Falle ber Un-trag gemiffermaßen als ein Rechtsmittel erscheint. Bu einem formlichen Devolutiven Rechtsmittel ift Diefes Inftitut im Jahre 1848 burch bas Stat. 11. 12, Victor. c. 78 umgeschaffen worben, worüber nachber bas Dabere gu bemerten ift. In Rordamerifa ift Diefes Inftitut ebenfalls zu einem bevolutiven Rechtsmittel umgebildet worden "). Gin zweites Sinderniß, welches bem Urtheile in ben Beg treten fann, ift ber Auffchub (repriere), melder bem Ueberführten ober Berurtheilten entweder por oder nach bem Urtheile verftattet merben fann. Er ift nur in ber außeren Form ber Musfetjung bes Urtheils etwas abnlich, aber mefentlich bavon verfchieden "). Staunforde fennt nur ben Auffchub ber Erecution bei einer verurtheilten Schwangeren. Die gange Lehre über biefen Gegenftand fellt guerft Sale ") auf; fie ift aus ihm ziemlich wortlich in Bladftone und Stephen übergegangen. Samfins 12) hat eine eigene und einfachere Darftellung. Rach ihm bat ber Gerichtshof ober Richter, welcher Dacht hat, Die Erecu-

Richter aus eigener Bewegung die Sache an bas Richtercollegium bringt; bagegen S. 53. 60 Falle, wo dies burch Antrag eines Bertheidigers veranlagt wird.

<sup>5)</sup> Hawkins, Pl. Cor. II. ch. 47. sect. 11. 12. 6) Tittmann, Gerichtsverfaffung von Nordamerika S. 130. 133. 7) Hawkins, Pl. Cor. II. ch. 48. sect. I. Blackstone, Comm. III, 24. p. 393. IV, 29. p. 368. Stephen, Handb. von Rühry S. 528. 531. 603. Mittermaier, Engl.-schott. Strafverfahren S. 528. 8) Mühry, Engl. Rechtsfälle in Mittermaier, Krit. Zeitschr. 17. Bb. Dort sind S. 66. 68. 234 Falle, wo der

<sup>9)</sup> Tittmann, Gerichteverfaffung von Rordamerika S. 133. 10) Mittermaier, Engl. fcott. Strafverf. S. 497. 527. 11) Hale, Pl. Cor. II. ch. 58. Blackstone, Comm. IV, 31. p. 387. Stephen, Handb. von Mührn S. 549. 12) Hawkins, Pl. Cor. II. ch. 51. sect. 8. 9.

tion ju verfügen, auch biseretionaire Gewalt ju beren Muffdub. Mis Motiven bagu führt er an, wenn Begnadigung geltend gemacht wird, aber zweifelhaft ift; wenn bas Berbrechen im Indictmente gu bech qualificirt ift, alfo fich gur Begnadigung eignet; endlich Schwangerfchaft. Rach ber Theorie von Sale fann ber Mufschub eintreten ex mandato Regis, arbitrio judicis, necessitate legis. Die erfte Beranlaffung ift beutlich; fo mar Gir Balter Raleigh jum Tobe verurtheilt und es bauerte eine Reihe von Jahren, bis ihn Jacob II. hinrichten ließ. Die Dritte Art der Beranlaffung bezieht fich auf Schwangerschaft und eingetretenen Bahnfinn bes Berurtheilten. Die zweite, arbitrium judicis, gibt aber Gelegenheit zu Bebenfen in Bezug auf einige Detiven, welche als julaffig erwähnt find. Alls Motiven werden mit angeführt, wenn der Richter durch das Berbict nicht befriedigt ift, oder wenn die Beweisführung verdächtig, oder das Indictment mangelhaft ift. Diese Puntte greifen in bas Innerfte bes Processes ein. Sier-nach burfte ber Richter nach feinem Belieben Urtheil ober Execution aussehen, wenn er bas Indictment unpaffend findet, oder ben Beweis fur ungenügend halt, oder wenn bas Berdict ihm nicht gefallt. Bermuthlich liegt hier nach ber Meinung von Biener 13) bei Sale eine, bei einem unvollendeten, erft nach bes Berfaffers Tobe gebrudten Berte nicht befrembliche Rachlaffigfeit per, indem Sale Die fonft bei ibm nicht vorfommenbe motion in arrest of judgement mit bem auf außerliche Brunbe (foniglichen Befehl, Schwangerichaft) eintretenben Auffchub (reprieve) jufammengeworfen bat. Jene Grunde ber Musfebung bes Urtheils ober ber Grecution, welche auf bem Juneren bes Proceffes beruhen, find baber folche, welche nachher burch eine Berathung mit ben fammtlichen Richtern von England erledigt werben. b) Franfreich "). Erfcheinen Die Erflarungen ber Geichmorenen im Berbicte unflar, miberfprechenb, ober nicht erfcopfend, fodag gur Erlaffung eines Ertenntniffes bie erschopfend, sodas zur Erlasjung eines Erkenntnisses die erfoderliche factische Grundlage fehlt, so sindet das Berichtigungsverfahren statt, welches lediglich ein Erzeugniß der Jurisprudenz ist, übrigens in allgemeinen Bestimmungen seine gesehliche Begründung sindet. Der Afstenpräsident, nach anderer weniger richtigen Unsicht der Ussischen, ist von Amtswegen besugt, die Geschworenen auf den Mangel ihrer Erklärungen ausmerksam zu machen und ihnen ausweben. Ich in ihr Berathunge machen und ihnen aufzugeben, fich in ihr Berathunge. gimmer gurudgugieben, um Diefelben noch ben gegebenen Erlauterungen gu berichtigen. Der Staatsanwalt fowol, als ber Ungeflagte ober beffen Bertheibiger fonnen bie Berichtigung beantragen; foldenfalls enticheibet ber 215fifenhof über beren Bulaffigfeit. Biberfpricht ber Staatsanwalt ober ber Angeflagte ber Anordnung bes Prafibenten, welche bie Berichtigung bezwedt, fo entscheibet gleichfalls ber Uffifenhof nach vorheriger contradictoris fcher Berhandlung. Benn auch art. 350 bes Code d'inst. crim. ben burchgreifenben Grundfat ber Unan-

taftbarfeit ber Erflarungen ber Jury aufgestellt bat, alfo ber Angeflagte auf ben Musfpruch berfelben ein unmiberrufliches Recht erworben bat, fo bat man boch mit Grund angenommen, bag bies nur bann ber Fall fein fonne, wenn bie Erffarung ber Sachlage entfprechend fei, Die Unflage erfcopfe und einen Musfpruch enthalte, welcher feinen 3weifel über ben Ginn berfelben guloffe, indem fonft feine wirfliche Erflarung vorliege. Db aber in einem fpeciellen Salle ber Musfpruch ben Erfoberniffen einer unanfastbaren Erflarung entspreche, ist bei dem Mangel specieller gesetzlicher Bestimmungen nicht selten schwer zu entscheiden. Die höchsten Gerichtshöse haben in dieser Beziehung eine große Anzahl widersprechender Erkenntnisse erlassen. Im Ganzen kann aber angenommen werden, daß jede widersprechende, jede unklare oder undeutliche, jede nicht erschöpfende Erklarung zu berichtigen sei. — Nimmt der Afssenhof das Verdict an und baffelbe lautet auf Richtschuldig, fo bat ber Prafibent fofort eine Entbindungeordonang ju erlaffen und Die Freilaffung bee Angeflagten ju verordnen, in fofern biefer nicht megen einer anderen Straffache gurudbehalten werden muß. Lautet bas Berdict auf Schulbig, und ber Affifenhof ift einstimmig ber Anficht, bag bie Gefdworenen trot ber Beachtung aller Formlichfeiten in ber Sauptfache geirrt haben, fo fann er von Umtemegen (einen Antrag Darauf ju ftellen, ift Diemand berechtigt) bie Giftirung bes Berfahrens anordnen und Die Straffache auf Die folgende Seffion verweifen, bamit fie, nach einer in allen Theilen zu mieberholenben Berhandlung, einer neu ju bilbenben Urtheilsjury ju einer nochmaligen Entfcheibung vorgelegt werbe (art. 352 bes Code d'instr. crim. Decret vom 6. Mary 1848 Urt. 3). Der Uffifenhof ber folgenben Geffion ift gehalten, bie Erffarung ber zweiten Jury anguerfennen und unmittelbar barauf, felbft wenn bas Berbict mit bem ber früheren Jury übereinstimmt, ju entscheiben (art. 352). Diefe gange Magregel ift nur gu Gunften Des Angeflagten vom Befete aufgeftellt. Gind Daber burch bas frubere Berbict einzelne erichmerende Umftanbe ale nicht vorhanden erflart worden, fo barf bas greite Berbict in Diefer Begiebung feine bem Ungeflagten nachtheilige Abanderung enthalten. Benn der Affifenhof unmittelbar nach Berfundigung des auf Schuldig lauten-ben Berbicts feinen Grund jur Siftirung bes Berfahrens findet, fo hat ber Staatsanwalt in einer Rebe an ben Uffifenhof einen Untrag gu ftellen und gu entwickeln, welcher mit Rudficht auf ben Inhalt bes Berbicte auf Freisprechung (absolution) ober auf Beftrafung bes Ungeflagten gerichtet fein fann (art. 362). Sierauf fann ber Angeflagte ober fein Bertheibiger ermibern, und erfterer ift ausbrucklich vom Prafidenten gu befragen, ob er etwas zu feiner Bertheibigung anguführen habe. Die Bertheidigung bat fich auf eine Musführung über Die Unwendung bes Strafgefetes ju befchranten, und barf fich nicht über bie burch bas Berbict unwiberruflich feftgeftellten Thatfachen verbreiten (art. 363). Replifen werben in ber Praris jugelaffen; bem Ungeflagten ge-buhrt rudfichtlich ber Unflage ftete bas lette Bort.

<sup>13)</sup> Biener, Engl. Gefcom . Ger. 2. Bt. S. 197. 14) Sochfter, Frangof. Strafprocef §. 288, 289.

Rach gefchloffener Berhandlung fallt ber Uffifenhof bas Erfenntniß nach vorgangiger geheimer Berathung und geheimer Abftimmung (art. 369). Das Erfenntniß, fowie alle Erkenntniffe ohne Ausnahme, muffen motivirt fein bei Strafe ber Nichtigkeit (Gefet vom 20. April 1810 Art. 7). Enthalt bas Erkenntniß eine Berurtheilung ju irgent einer Strafe, fo muß es ben Zert bes angewendeten Strafgefetes enthalten, welcher nach ben Ermagungegrunden vor bem Diepositiven Theile burch ben Greffier einguruden ift (art. 369). Das Erfenntniß ift vom Prafidenten mit lauter Stimme, bei Bermeibung ber Richtigfeit, in öffentlicher Gigung gu verfundigen. Enthalt es eine Berurtheilung gu einer Strafe, fo bat ber Prafibent unmittelbar nach ben Ermagungs. grunben, por ber Berfundigung bes enticheibenden Theils, ben Tert bes anzumenbenden Strafgefetes zu verlefen (art. 369). Das Berbiet ber Jury bildet Die alleinige factifche Grundlage Des Urtheils Des Affifenhofs, welcher ju beurtheilen bat, ob in ben burch Die Jury feftgeftellten Thatfachen ber Thatbeftand einer ftrafbaren Sandfung enthalten ift, und wenn er bies annimmt, Die gefetliche Strafe auszusprechen hat (art. 350, 364, 365). Findet ber Uffifenhof in Diefen Thatfachen mit Rudficht auf die Strafgesetzgebung keine strafbare Handlung begründet, so spricht er den Angeklagten frei (art. 364), und ist derselbe verhaftet, so ist die Freilassung anzuordnen. Findet der Hof in jener Thatsache eine strafbare Handlung begründet, so hat er den Angeklagten in die gesetzliche Strafe zu verurtheilen und ihm die sammtlichen Kosten des Verfahrens zur Last zu legen (art. 365, 368). Rach Berfundigung bes Erfenntniffes fann ber Prafibent, wenn barin Berurtheilung gu giner Strafe erfolgt ift, bem Ungeflagten Die geeigneten Ermabnungen machen; er ift aber unter allen Umftanben verpflichtet, bemfelben anzuzeigen, bag ihm bie Befugniß guftebe, binnen brei Zagen bas Rechtsmittel ber Caffation bei ber Berichtsichreiberei bes Affifenhofs angumelben (art. 371). Bon biefer Angeige bat ber Greffier bei Strafe ber Richtigfeit im Protofolle Ermabnung ju thun (art. 372. Gefet vom 28. April 1832).
c) Zeutichland 15). Ueber die Berbefferung bunteler, unvollftanbiger, in fich widerfprechender Berdiete enthalten bie teutschen Schwurgerichtsgesete insgesammt ausbrudliche Borschriften, welche im Befentlichen bem entfprechen, mas auch die frangofifche Rechteubung anerfannt bat. Cbenfo geben fie alle, nach bem Dufter bes frangofifchen Rechts, bem Gerichtshofe Die Befugnif, einen nach beffen einstimmiger Unficht mit Unrecht fculbig erflarten Ungeflagten vor ein anderes Schwurgericht ju verweifen. Bei bem Spruche ber zweiten Jury, auch wenn er mit bem ber erften übereinftimmt, hat es unbebingt fein Bewenden, und es hat ber Berichtehof bernach bas Urtheil ju fallen. Benige Gefete (Preu-Ben, Beffen Darmftabt) laffen im galle einer burch blos einfache Stimmenmehrheit ber Beichworenen erfolgten Schuldigerflärung die Berathung und Entscheidung bes Gerichtshofs eintreten, wie dies nach dem früheren frangösischen Rechte der Fall war. Lautet das Berdiet auf Nichtschuldig, so hat nach der preuß. Berordnung vom 3. Jan. 1849 §. 118., bair. Gesetz vom 10. Rov. 1848 Art. 198 der Gerichtshof das freisprechende Erfenntniß zu ertheilen, während nach den übrigen Gesehen, übereinstimmend mit dem französischen Rechte, die Freisprechung vom Prasidenten ausgeht. Lautet das Berdiet auf Schuldig, so folgt, wenn der Gerichtshof nicht einstimmig der Ansicht ift, daß dies mit Unrecht geschen sei, und also nicht Berweisung des Angeklagten vor ein anderes Schwurgericht erfolgt, die weitere Berhandlung und Urtheilsfällung und Bertündigung des Urtheils, ganz nach französischem Muster. Die Berlefung des zur Anwendung kommenden Strafgesehes wird auch in einigen teutschen Gesehen verlangt.

2) Rechtsmittel. a) England 16). Das al= tefte Rechtsmittel, Die attincta, attainte, burch eine Jury von 24 Perfonen, ift bereits fruber erörtert mor-ben (vergl. H. n. 6. 13). Es war nur auf bas falfche Beugniß berechnet, weil urfprunglich bie Befchworenen bie Thatfachen aus ihrem eigenen Biffen feststellen follten, und baber folgte bie volle barte Strafe bee Dein-eibs. In Griminalfallen war biefes Rechtsmittel nicht eigentlich in Bebrauch, obgleich im Mittelalter einige theoretische Andeutungen bafur vortommen. Im Civil-proceffe wirfte Die Borführung von Beweiszeugen auf Erfcutterung jener alten Grundlage ber attainte noth. wendig hin, und beshalb findet fich bereits im Mittel-alter, daß die Gefchworenen, welche in Bertrauen auf bie Musfagen ber Beugen ein unrichtiges Berbict ertheilt haben, ber attainte nicht unterworfen find. Schon unter Beinrich VIII. führte man baber eine Mobification ber attainte ein, und überhaupt horte ber Bebrauch Diefes Rechtsmittels bereits im 16. Jahrh. giemlich auf. Dennoch wird es in juriftifden Schriften ") noch mit fortgeführt, und Die formliche Aufhebung erfolgte erft burch Parlamentsacte von 1825. Gin gweites Rechtsmittel ift ber fogenannte writ of error, beffen Urfprung febr alt ift. Dies ift eine Berufung, welche an einen höheren Berichtshof führt, alfo Kingsbench (Queensbench) ober Exchequer Chambre ober bas Parlament. Es tommt in Civil- und Griminalfachen gur Unmenbung, ift aber feit Ginführung des court of appeal weniger im Gebrauche. Bahrend Sale nur unbedeutende Bemerkungen barüber enthalt, behandelt Sawfins ") zuerft ben Gegenstand zusammenhangend, und Bladftone und Stephen legen beffen Darftellung jum Grunde. hiernach ift die Umftogung eines Urtheile, auch ohne writ of error, moglich megen Dangeln,

<sup>15)</sup> Bgl. Brauer, Deutsche Schwurgerichtsgefebe S. 207 fg.

M. Gnehfl. b. 2B. u. R. Grfte Section. LXIII.

<sup>16)</sup> Biener, Engl. Geschw. Gericht. 2. Bb. S. 198—206.
17) Hale, Pl. Cor. II, 310. Blackstone, Comm. III, 23—25.
p. 351. 389. 402. IV, 27. p. 354. 18) Hawkins, Pl. Cor.
ch. 50 of avoiding jugment. Blackstone, Comm. III, 25. p. 405.
IV, 30. p. 384. Stephen, Dandbuch von Mühry S. 546.
Bergl. Best, Engl. Beweisverf. von Marquardsen S. 456.
464. 489. Mittermaier, Engl. schott. Strafverf. S. 533, 542

welche außer ben Acten (dehors the record) liegen. Der eigentliche writ of error fann nur vom Rangleis hofe ober auf Genehmigung bes attorney general ausgebracht werben. Gegrundet muß er fein auf juriftifche, aus ben Acten erfichtliche Mangel, und ift bas Berfeben in bem trial, in ben Beweisverhandlungen por ber Bury, welche nicht ju Protofoll genommen werden, porgefommen, fo muß bie Partei fich burch eine von ihr cinqubringende bill of exceptions ben Beweis bafur fichern. Gine folde Bill wird in eigentlichen Griminalfachen, bei Berrath ober Felonie, nicht gemahrt (vergl-XII. n. 1. lit. a). Der Dberhof, an welchen ber writ of error gelangt, fann, wenn er bas beschwerenbe Urtheil vernichtet, nach einer Parlamentsacte (\*) von 1848 entweder felbst ein Urtheil fallen, ober dem Untergerichte eine Beisung dazu geben. Wird ein folches Rechtsmittel gludlich durchgeführt, fo ift Alles ungultig, aber ein neues Berfahren zuläffig. In Nordamerika fommt ber writ of error ale Rechtsmittel ebenfalls vor. Nach ber neueften Gefetgebung von Rem - Dorf tritt an Die Stelle bes writ of error Berufung (appeal) an bas oberfte Gericht. Gin brittes Rechtsmittel, in feinem Ursprunge neuer ale bas vorhergebenbe, ift bie motion of new trial, bas Unfuchen um eine neue Berhandlung ber Sache vor einer neu berufenen Jury. Es fommt im Civil - und Eriminalproceffe vor. Ausführlich banbelt Bladftone 20) bavon, erflart es fur eine bochachtbare Berbefferung bes Juftigwefens und gibt gefchichtliche Nachrichten über beffen Ginführung. Das Dufter baben einige alte Falle aus ben Yearbooks gegeben, wo offenbare Richtigkeit bes Berbicte vorlag (wegen Effens und Trinfens ber Gefchworenen ober megen Berfehre berfelben mit einer Partei) und beshalb ein neues Venire facias (eine Ginberufung neuer Beschworenen) angenommen worden war. Der erfte befannte Fall rührt aus bem Jahre 1655 ber, wo der Dberrichter Ginn eine neue Jury verordnete, weil von ber erften Jury parteiischer Beife eine übermäßig hohe Schabenberfat-fumme zugesprochen worden war. Benige Sabre früher hatte fich im Common pleas tie Praris gebitbet, ein new trial zu geben, wenn nach bem Berichte bes Richtere bie Jury gegen beffen Unweifung ihr Berbict gegeben hatte. Die Kingsbench, mo man ein new trial auch wegen eines gegen bie gelieferte Evibeng ertheilten Berdicts verftattete, war mit jener Praris nicht einverftanben und verlangte, bag bie Urfache, um ein new trial zu bewilligen, aus bem postea (bem Protofolle über bas Berfahren vor ber Jury, in welches gwar nicht bie vorgebrachten Beweife eingetragen werben, wol aber bas Berbict) hervorgeben muffe, bamit fich aus ben Acten bie Begrundung erfeben laffe. Bon biefer Foderung fand man indeffen ichon unter Rarl II. wieber ab, weil bie Parteien, um ber Strenge unumftog. licher Berbicte ju entgeben, fich lieber an bie Billig-

Edward a St. of Chicago.

feitegerichtshöfe (courts of equity) menbeten. Es murben baber affidavits (eidliche protofollirte Berficherungen) als Beweis für bie Begrundung angenommen, und man ftellte ben Grundfat auf, bag in allen Sachen von einiger Bedeutung, mo eine Ungerechtigfeit anscheinend vorliegt, bem verletten Theile ein new trial bewilligt werbe. Bladftone erflart biefe gu feiner Beit fcon über ein Sahrhundert beftebende Ginrichtung fur eine nothwendige Berbefferung und Bollendung ber Burp, Des Glangpunfte in bem englifden Rechte, indem bei ber Schnelligkeit ber Berhandlung es leicht einer Partei an ber nothigen Ueberlegung fehlen fonne, um auf ein un-vermuthet vorgebrachtes Beweisstud bie nothige Erwiberung ju geben; bem Richter, um eine fcmierige Rechts-frage ju entscheiben und ber Jury über eine verwidelte Sache Die gehörige Aufflarung ju geben; ben Gefdmo-renen, um Die Bahrheit und Gerechtigfeit ber Sache beraus ju finden. Bewilligt wird baber eine Guspenfion bes Urtheils und eine neue Jury aus Grunden, welche außer ben Acten (dehors the records) liegen. Dies ift ber Fall, wenn eine Partei unerlaubten Ginfluß auf die Bury geaußert bat; wenn nach bem Beugniffe bes Richtere Die Jury gegen Die Evibeng gesprochen bat; wenn die Jury übermäßigen Schabenserfat guerfannt bat; endlich wenn ber Richter felbft Die Jury falfch angeleitet bat. Diefe Befchwerben merben ermiefen entweder burch ben Bericht bes Richtere über bie ftattgehabte Berhandlung, ober burch affidavits. Rach Bebor ber beiberseitigen Unmalte entscheibet ber Berichtebof, ob ein new trial zu verftatten fei. Rach bem Beugniffe von Blacffone wird in Criminalfallen gegen ein freifprechendes Berdict fein new trial verwilligt. wol aber gegen ein auf Schuldig lautenbes Berbict. wenn es ben gelieferten Beweifen nicht angemeffen ift. Die neuere Praris des englischen common law ift folgende 21). Der Gerichtshof Kingsbench (Queensbench) bewilligt in Fallen, wo bei misdemeanor ein auf Schulbig lautendes Berdict ertheilt ift, ein new trial, wenn bas Berdict nach bem Beugniffe bes Richters gegen bie Evideng erfolgt ift, ober fonft aus anderen genügenben Grunden. Gegen ein freifprechendes Berbiet wird megen Richtachtung ber Evideng fein neues Berfahren verftattet, außer wenn ber Angeschuldigte ein betrügliches ober regelwibriges Berfahren erweislich fich bat gu Schulben fommen laffen, 3. B. wenn er Beugen bestochen ober bei Seite gefchafft, ober unerlaubten Ginfluß auf Die Jury geaußert bat. In Feloniefallen gibt es überhaupt fein new trial. Ericbeint in folden Fallen bem Gerichte nach vorgangigen Nachweifungen bes Richters ober bes Ungefculbigten bas Berbiet auf Schulbig unrichtig. fo fann bas Urtheil ober beffen Bollftredung ausgefest werden, und bie Antrage bes Gerichts auf Begnabigung bringen bie Cache gewöhnlich in bas Gleiche. In

<sup>19)</sup> Mittermaier, Krit. Beitschr. 21. Be. €. 120. 20) Blackstone, Comm. III, 23. p. 373. III, 24. p. 387. IV, 27. p. 355.

<sup>21)</sup> Sie ergibt fich aus Stephen, Sandbuch von Mubry S. 523, welcher feine Darftellung aus Chitty, Practical treatise on the criminal law entichnt. Bergl. Mittermaier, Engl.- fott. Strafverf. S. 523. 530. 540.

Nerdamen de if die norma die e beie wie in Criminalmerente volle ausamilier ? . En fei - fan riet ine man manaffil Grennen is die Juni adalar nara ita tu Grazieria u urilunda Berter arteram samm star falle, genam serariter worter fint freiter aus were in A gene in Guer redriktilden angeligen bar ibn bat flieben bie flieben und Barcieranie underforger feler unge Kofferung neuer Tharlamen. Jedem nich be Germie und bereit tritt nicht aufgeschaffen if und 2. Fill feine Ber-Williams bereit amage befreier fie fit Liebendunt biefe Ammentie megelerme in ir Ciquet European der neuch de Kommenne is 1848 Durch Paramentern emgefuert merler unt ben gi be Same ar einer framennen von ein gegen Le fier A es ente Bertrittum: bie fein gelieben motion if arrest of momentum mater 1. Cornert and toper Rammanis erreit Leer is Dergarg in leier Britegerum, bat Dieter . . Berier erfanet Du Emienen, u biere beier heine bereiterten gerticht baburg buf in Freiter tibet gire linterpagen falles bet ein. Bil emergeter a etaffetet i jewen i afrest it crimino cases als art berementes such Ameliannstenert a Committee Ginger in geftelagen ben fur Stootle heftlinen gegen bar Bei bitt treclaim gi refferen un in Geforier bet riebertaen Berriabren- un. Berringun, eines bere itia ameurragen. Bier whiter all in Commingliaber freite ger Remiffican gur Betrantigen un. Entepotion. ar baf Dreiterim Lettiam meter fie ven Ciet bant, am Errein. berei bei biererieg er Matimut vernam uner to Sam gunge bien Ber und erfectet an be Ju. biede mum Berem. De gembler meifte neum Kerialis. Der Schieben gehere murmit gener tein Merbilatier arger Genteriebeite, etfannt are the money one is made. Appendix mealer ar femt und b Beinarer ber Betimert gen Bei rringer neuer Bemein Com Gittern feinem fie fer bat ber tin an & den beiteiner gin mai nui rejutant ar i firei, er an e eri fignt be Perignertiert, ber . 26. 194 1 15 Victor is 75 miles in come a appea include: Er if Reigener voter getienen. Begat fie einene poff. Acmiett. I thereif in minn fiel mieuemes. um ich ber bertiert. Bowie ber fit imperieber bie felber nar einer Grmeffe un in Chergerin ber metigt un einftucher ba feber Lorgeber auffiger

turfer. Die gelähing bie er Bichten itten letab abe the fire Robert and the profession Reports Der Tou iller feine mer bie mer Mein funt Mettere bei merker Beramstonfe, unter beiter bie Dietrander fich nich untlien. Der Bieber verber befeit bellung wer Fil reffen ift teerfalt Beifiger nett er teurie Marie wie Crafant ift in Grand in Lethantiate. mit feiten Bertrage Bamber 1. bereiteitiget Ma mant ramen baber mitt be birtebelige ist beiter nit Enfantung ber Brunde ettort. Der feinen bas gefretigt Gierrie wirt geleiche ball bau in Gerflund. fe ber Sude fetoft berfugt, erimber befigtigen. Den abarberett beit bernichtent ubb fi Betrich ant bet Come er einem wen fen monte. Die Grant,au. Der be Bereiborent miber ber Bereiter bei Biemert, mit. ber in Jemes feber ann Ift er Bemer ber Eng un. in mur er feiner Bericht mund in erfieber ift er Gereicherender in bick bie ebereich gemiter Der neur Berfanger iff at Gut er ein Leftgramer Maste. unt, bit frührt beitentet mellen if atten .. idet Bemten ifter Gen fubri au einer Pretationatian an Bigriete unt nicher Efferger und bar ber birtetteite une ber Remtetrag. Diet finder fen Beitebet an auft be-Angeller ber Griebenermbert und geine be Call at einer begentlich gerktigener Bereinkrich nieder bem titt be Bertettig ertebellet fement auch a bei Bed feint fer Erfeinert berei Cotineilat geltanger erfteiter. Dieter Millem aber bat Mill unt ben Nober uberein luft lie genlahlten leiber erieber Bert auflich ber ber Beitragute, bet um eriebiete abrait. E. buff. bieren fenter fint er aufahr unter fin eine Beffug bit bei enligteliger heitenerbait bie Bemiffiel ber Corinactor of the Colleges on extract name Der purute er fel at bit Berletetlich all bit ta Bu un er anter ber Contenter ber in bante liffer unt nett anget Grunt in Brubetabler im Diefiglien num I fier bie hent in Cogiane eituer Er auferetaerfieber, auer meber ber billieben bie bie finnert im Betregebant, in Bet ib ber Gimman emeeicher ein benteller Bitte un a gefahrt ber g. Reetiger geftiergefreituner beiebieter geften battet par let Birger ber San ber ber Guaff eine beider gunter in Mein ger beite mirter um. 3. Bur iten in der Reine un in Austraftente. at Brandliger abgilitum not fuffige bereiten. tie er Coglatio für betricht Remittele bed biete or Rethermer be an time, beite for the now it appear accessor personal at the last even var funttiffe Airei verlienter in Belaten is lift elletteatre Milett in id in in a bemb Conserver in Continue in in the con-antinuació po el el ellette betten elle ca Butterfall in the commence of the commence of the and intrations in the respective of the work was to home bridgemuliques and on at send tratue all aus aus tillige attere hiturien 🌉

Service Deutsche einer einer einer eine Seine auchte Seine gestellt. Deutsche einer einer einer eine Seiner eine Gestellten der Seiner einer einer Seiner einer eine Seiner einer einer Seiner einer einer einer einer Seiner einer einer einer einer einer einer einer einer einer Seiner Seiner Seiner einer Seiner Seiner Seiner Gestellter einer Gestellter Gestellter

und Urtheil aufbeben. Dur in nicht fcmurgerichtlichen Cachen tommt eine Berufung (appeal) an ben Mffifenbof, bezüglich an ben oberften Berichtshof vor. - In ben verfchiedenen Staaten von Rordamerifa berubt bas Spftem ber Rechtsmittel auf englifchen Grundfagen; Diefelben find jedoch vollfommener ausgebildet und burchgeführt, jum Theil auch felbftandiger entwickelt. Die motion in arrest of judgement und motion for new trial, fowie ber writ of error fommen als Rechtemittel por. Statt bes erften Mittele bat ber Angeflagte nach einigen Gefetgebungen ein Recht ber Ginmenbung, bill of exceptions; die motion of new trial ift allgemein, nicht blos auf misdemeanors befchrankt. Un Die Stelle bes writ of error tritt nach ber neueften Befetgebung von New : Dorf bas Recht ber Berufung (appeal) an das oberfte Bericht. b) Franfreich. In Franfreich ift bas in Criminalfachen ftatthafte Rechtsmittel bas Caffationsgefuch. Manche ") unterfchei-ben Richtigkeitebefchwerbe im engeren Ginne (demande en nullité) und Caffationsrecurs (recours en cassation) in ber Art, daß ber lettere fich nament-lich auf Gefetverletungen materieller Art beziehen und auf Grunde, welche nicht in ber Strafprocegordnung felbst ausdrucklich aufgestellt find, fondern auf besonderen Gefegen über die Befugnisse der Gerichte beruhen, gestütt werden foll. Undere halten diesen Unterschied meder im Befete felbft genügend begrundet, noch praftifch von erheblicher Bebeutung. Die Sauptgrundfate über die Bulaffigfeit ber Caffation find in ben art, 408 -410 bes Code d'instr. crim. gu fuchen. Siernach findet die Caffation gegen verurtheilende Erfenntniffe in folgenben Kallen ftatt: 1) wenn im Berweifungserkenntniffe ber Unflagefammer ober im Berfahren vor ben Uffifen ober im verurtheilenden Erfenntniffe bes Uffifenbofe Kormlichkeiten verlett worden find, welche bei Strafe ber Dichtigfeit vorgefdrieben find, mas aber bie Praris auch auf andere mefentliche Formlichkeiten bezieht, welche fie ben bei Strafe ber Richtigfeit gebotenen gleichftellt, baber fie mit bem Caffationshofe gwifchen formalités substantielles und extrinseques unterscheibet; 2) im Falle ber Unguftanbigfeit; 3) wenn ber Berichtebof über formlich geftellte Untrage bes Ungeflagten ober bes Staatsanwalts, welche auf Musubung einer gefetlichen Befugniß abzweden, nicht erfannt hat; 4) wenn eine antere als bie im Befete beffimmte Strafe erfannt ift. In allen biefen Fallen fann fowol ber Angeflagte als ber Staatsanwalt Caffation beantragen. 3m Falle ber Freifprechung bes Angeflagten in Folge bes ju beffen Gunften lautenden Berbicte fann ber Staatsanwalt im Intereffe bes Befeges (ohne Rudwirfung auf ben Ungeflagten) Caffation einlegen; bagegen fann berfelbe im Falle ber trop bes Schuldig erflarenden Berbicte erfolgten Freifprechung bes Ungeflagten megen Richtbafeins eines Strafgefetes, welches boch in ber That beffand, bie gewöhnliche Caffation ergreifen. Gine Caffation blos

im Intereffe bes Gefetes fann ber Generalprocurator am Caffationshofe überhaupt gegen jebes rechtsfraftig geworbene Erfenntnig bes Uffifenhofe ober eines Buchtpolizei = ober Polizeigerichte megen Berletung bee Befeges einlegen. Der Juftigminifter fann ihn anweifen, Die Bernichtung von nicht angefochtenen Acten und Erfenntniffen, welche mit bem Gefete im Biberfpruche fteben, burch ben Caffationshof berbeiguführen (art. 441. 442). Gine befondere Richtigfeitebeschwerde fann nach art. 299 bes Code d'instr. crim, und Befet vom 10. Juni 1853 fcon gegen bas Bermeifungeerkenntnig ber Untlagetammer in folgenden Fallen ergriffen merben: 1) wegen Incompeteng Des Gerichte; 2) wenn Die That fein Berbrechen ift; 3) wenn Die Staatsanwaltichaft nicht gehört murbe; 4) wenn nicht bie gefetliche Babl von Richtern mitgewirft hat. Burde die befondere Richtigfeitebefchwerde nicht geltend gemacht, fo gelten bie Dangel bes bem Bermeifungserfenntniffe vorhergegangenen Berfahrens als geheilt. In Belgien gilt in Bezug auf die Caffation in ber Sauptfache bas Syftem der französischen Strasprocegordnung, obichon dasselbe durch besondere Vorschriften zum Theil näher bestimmt ist. — Zur Anmeldung der Cassationsgesuche bestimmt das französische Recht (vergl. über Einwendung, Ausführung der Nichtigkeitsbeschwerbe, Verhandlung und Entscheidung Art. 373. 374. 296—298. 422—442 der frangofischen Strafprocegordnung) je nach Beschaffenheit ber Falle verschiedene Friften. Die gewöhnliche Frist betragt brei freie Tage; bagegen ift bie Nichtigfeitsbefdwerde des Staatsanwalts gegen die Entbindungsorbonang bes Uffifenprafidenten binnen 24 Stunden anjumelben. Die Frift jur Unmeldung ber Richtigfeitsbeidwerbe gegen bas Bermeifungserfenntnig ber Unflagefammer beträgt funf Zage. Die Unmelbung geichicht auf ber Berichtsfchreiberei, und es find babei befonbere Formlichkeiten gu beobachten. Sogleich ober binnen gebn Tagen von der Anmelbung an fann ber Berurtheilte in einer Rechtfertigungefdrift Die Grunde ber Caffation barlegen; es ift bies aber nicht burchaus nothwendig, weil ber Caffationshof auch von Amtswegen bie Rechtsbeftandigfeit Des Berfahrens und Urtheils pruft, fobalb bas Caffationegefuch in geboriger Form eingebracht ift. Gines befonderen Bulaffungserfenntniffes, wie bei ber Caffation im Civilproceffe, bedarf es nicht. Die Berhandlung über bas Caffationsgefuch gefdieht in öffentlicher Sigung; ein Gerichtsmitglied hat vor ber Sigung einen fdriftlichen Bericht über bie Cache gu erftatten, in der Sigung aber im mundlichen Bortrage, ohne eine Rechtsanficht fund ju geben, Die Sachlage naher bar-zustellen. Sierauf folgen Die Bortrage ber Unwalte fur und miber bas Gefuch, und ber naber begrundete Untrag bes Generalprocurators. Auf gebeime Berathung gibt bann ber Caffationshof in einer Berfammlung von wenigstens eilf Ditgliedern (in Belgien fieben) feinen Musipruch, welcher jeboch niemals ben Behalt ber Sache felbft erfaßt. Geine Enticheibung befchrantt fich auf ben Musipruch, ob eine mit Richtigfeit bedrobte ober fonft eine mefentliche Befebesverlegung im einzelnen Falle ftatt-

<sup>24)</sup> Bie bodfter, Frangof. Strafprocef §. 318 fg. 3a: gemann im Criminalleriton G. 149.

fand, ober nicht; im erften Falle vernichtet er bas gefebwibrige Berfahren und Urtheil, und übertragt Die Berbefferung durch neues Berfahren und Erkenntniß einem anderen Affifenhofe. Das neue Bericht ift an die Unficht bes Caffationshofes nicht gebunden; erfolgt jeboch die Caffation jum zweiten Dale aus bemfelben Grunde, fo ift bas weitere Bericht in Bemagheit bes Gefebes vom 1. April 1837 allerdings verbunden, Die im zweiten Falle burch bie vereinigten Rammern bes Caffationshofes ausgesprochene Entscheidung Des Rechtspunfts anzunehmen. In Belgien tritt nach bem Gefete vom 4. Aug. 1832 im zweiten Falle auch bie Entfcbeibung burch bas Plenum bes Caffationehofe, jedoch ftatt obiger Folge die Ginfdreitung im Bege ber Ge-fengebung ein. c) Zeutschland 25). Die teutschen Schwurgerichtegefebe weichen in Bezug auf Die Rechtsmittel in Schwurgerichtsfällen vom frangofischen Rechte mehr ober weniger ab, indem fie meiftens zwedmäßige Borfdriften aufftellen. Rudfichtlich ber Bestimmung ber Richtigfeiten bes Berfahrens (und zwar vorzüglich bes Berfahrens im eigentlichen Ginne) laffen fich bei Bergleichung der teutschen Gesetzebungen zwei Hauptschifteme unterscheiden. Das erste System begreift solche Gestzebungen, welche die Verletzung bestimmter, ausdrücklich bei Strafe der Nichtigkeit gebotener Förmlichkeiten, aber auch zugleich die Nichtbeobachtung sonstiger wesentlicher Vorschriften und Grundsate des Verfahrens als Grunde ber Richtigfeit anerfennen. Dabin geboren Preufen, Baiern, Sanover, Burtemberg, Bef-fen-Darmftadt, Raffau und Thuringen. Das zweite Suftem enthalt folche Gefetgebungen, welche eine nabere Ungabe einzelner als wefentlich geltenben Borfdriften bes Berfahrens gang umgangen haben und bie Beurtheilung biefes Punttes ber richterlichen Beisheit anheim ftellen. Dahin gehören Baben, Kur-beffen und Braunschweig. Das ben Gegensat biefes Spftems bilbenbe unpraktische Spftem ber erschöpfenden Aufzählung aller einzelnen Richtigfeitegrunde bat feine teutsche Gesetgebung fich angeeignet. Im Gingelnen weichen die Gefetgebungen des erften und zweiten Gyftems bismeilen ftart voneinander ab. Bon ben Befetgebungen ber erfteren Art naberen fich einige mehr bem frangofifden Rechte; Die meiften (Baiern, Sano-ver, Burtemberg, Seffen Darmftabt, Braunfcmeig) geftatten auch eine Richtigkeitebefcmerbe blos im Intereffe bes Gefetes ohne Rudwirfung auf Die Betheiligten. Gigenthumlich ift bie in Baiern burch bas Befes vom 10. Dov. 1848 Art. 233 bei Tobesurtheilen gebotene Prufung von Umtewegen in Betreff etwaiger Richtigkeitegrunde. Faft alle Gefete haben in Bezug auf Die nicht ichwurgerichtlichen Urtheile bas Rechtsmittel der Berufung (Appellation, Recurs) beibehalten. Braunschweig hat fur alle Ertenntniffe in Straffachen nur Die Dichtigfeitsbeschwerde als gewöhnliches Rechtsmittel, mabrend andere Gefetgebungen für nicht fcmur-

gerichtliche Strafertenntniffe Die Dichtigfeitebefchwerbe als außerorbentliches Rechtsmittel nebenbei jugelaffen baben, wie Baiern, Sanover, Thuringen. Rur-beffen hat im Gegenfage biervon die Berufung als allgemeines Rechtsmittel angenommen und bemgemaß auch bie Richtigkeitsbefchwerbe als eine auf Nichtigkeit ju frugende Berufung, bezüglich, fomeit fie blos bie Unwendung bes Befeges auf bas Berdict betrifft, ale eine gewöhnliche Berufung bezeichnet. Gine befondere Dich= tigfeitebeschwerbe gegen bas Berweifungeerfenntniß ge-ftatten nicht alle Gefete, einige wenigstens nicht unter Diefem Ramen, andere gar nicht. - Die Frift gur Un-melbung ber Nichtigkeitebefchwerbe ift in den meiften Befeben auf funf Zage bestimmt; größere Berfchiedenheit zeigt fich in Bezug auf bie Frift gur Ausführung, welche 7-8, 10-14 Zage beträgt, in einzelnen Staaten auch mit ber Unmelbungefrift vereinigt ift. Ginige Befebe ftellen bie Musführung blos frei, andere erflaren fie fur nothwendig; boch verlangen faft alle die Ungabe ber Befdwerbepunkte, mindeftens in allgemeiner Beife. Der Caffationehof wird fast überall aus fieben Mitgliedern gebildet, in Baiern jedoch bei Fallen der fchwerften Urt aus neun Mitgliedern. Nur einzelne Gefete legen bem ale Caffationehof ertennenben bochften Berichtshofe ben Ramen "Caffationshof" ausbrudlich bei; auch barf nach allen Gefegen, mit Ausnahme bes baierifchen und thuringifden, ber die Caffation aussprechende Gerichtshof geeigneten Falls selbst bas Urtheil fallen. In Bezug auf die Berhandlung über die Nichtigkeitsbefdwerde herricht feine große Berfchiebenbeit. Rach ben meiften Befegen ift Die rechtliche Entscheibung bes Caffationshofe fcon bas erfte Dal für bas anbermeit erfennende Gericht maggebend; andere in Baiern, Burtemberg und Raffau.

3) Bieberaufnahme bes Berfahrens. Bon ber Bieberaufnahme bes burch ein Urtheil endlich erledigten Strafverfahrens ift bie Bieberaufnahme bes wegen Mangels am Beweife eingestellten Unterfudungsverfahrens ju unterfcbeiben. Die lettere Urt ber Bieberaufnahme bes Berfahrens bietet wenig Schwierigfeiten bar; fie mirb megen neuer erheblicher Bemeife uberall zugelaffen. In Unsehung ber Bieberaufnahme eines vollig erledigten Strafverfahrens erfennen alle Befetgebungen an und muffen es anertennen, bag ein rechtsfraftig gewordenes, ja felbft vollftredtes Strafurtheil fich burch Grunde fo unabweislicher Art als ungerecht und unhaltbar barftellen fann, bag eine Bieberherftellung bes verletten Rechtes auch noch fpater und ju jeder Beit gu-gelaffen werden muß; uber die Art und Bahl ber bejuglichen Grunde und über Die Mittel und Bege ihrer Geltendmachung herrichen mehrfache Abweichungen unter ben verschiedenen Gefetgebungen. a) England 16). Schon im Mittelalter mar es im engliften Rechte Grundfat: que homme per common ley ne mittera sa vie deux foits in jeopardie de trial pour un mesme felonye. Es folgten baraus die pleas of autrefois

<sup>25)</sup> Bergl. Brauer, Deutiche Schwurgerichtsgefete S. 253 fg.

<sup>26)</sup> Biener, Engl. Gefdm .- Ger. 2. Eb. S. 206-216.

acquit und of autrefois convict, melde in ber engliichen Jurisprudeng von Alters ber forgfältig behandelt murben 27). Ber einmal megen einer ftrafbaren Sandlung regelmäßig freigesprochen ober verurtheilt morben mar, follte megen eben berfelben nicht wieber gur Unterfuchung gezogen werben. Die Musnahmen von ber Regel find ce, Die bier in Frage fommen. Ramentlich ift Die Frage wichtig, ob ein freifprechendes Berbiet und bemfelben entfprechendes Urtheil anderweite Berfolgung megen berfelben Sandlung unbedingt ausschliegen. Dies ift aber nicht ber Fall. Gine Unflage, welche auf einem anderen Begriffe ruht, als auf bemjenigen, welcher bem früheren Processe jum Grunde lag, fann nicht abgewiesen werden. Go find Diebstahl und burglary (Einbruch in verbrecherifcher Abficht) verfchiebene Begriffe, und beshalb fann Jemand megen berfelben Sandlung zweimal, nach ber einen und nach ber anderen Richtung, vor Gericht geftellt werden. Dagegen find Tobtschlag, Mord und petit treason (qualificirter Dord) berfelbe Begriff; Der megen einer Zodtung auf Gine folche Unflage Freigefprochene fann eine anders bezeichnende Unflage abweifen. Ferner begrundet eine Freifprechung, wenn eine Sandlung ale Vergeben (misdemeanor, tres pass) angeflagt mar, nicht eine Befreiung von Unflage auf Felonie, und umgekehrt. Endlich prajudiciren fich Die Un-flagen eben berfelben Personen als Gehilfen (accessary) und Urheber (principal) nicht gegenfeitig. Aehnliche Grundfage gelten auch fur bie Abwendung einer Anflage, indem man fich auf eine frühere Berurtheilung wegen derfelben Sache begiebt. Go ift in England bafur geforgt, bag nicht burch eine übereilte ober vielleicht gar im Ginverftandniffe mit bem Berbrecher angestellte Rlage ber Strafbare feiner gerechten Strafe entgebe. Bon ber anderen Geite ift auch bafur geforgt, bag innerhalb ber verschiedenen Modificationen eines gefeplichen Begriffe Die geborige Burbigung einer verbrecherifchen That eintrete. Die Jury barf Die in bem Indictmente enthaltene Qualification modificiren, fomeit es in ben Grengen bes jum Grunde liegenben Begriffs liegt, nicht aber barf fie in eine andere Urt von Berbrechen babei übergeben. Go fann fie g. B. bei einer Unflage auf Mord bas Berbict geben: nicht fculbig fur Dorb, fculdig für Todtfchlag, worauf auch die Richter in vorfommenben Fallen die Jury binweifen und anleiten. Gine merfwurdige Musnahme von ber allgemeinen Regel befteht aber boch, gufolge welcher ein nach allen Regeln vollfommen Freigesprochener, boch einer neuen Unflage fich unterwerfen muß 25). Sie ift noch merkwürdiger, weil ein Eriminalfall im 3. 1817 jum großen Erstaunen bes Publicums und ber Richter fie aus bem verjahrten Dunfel bes alten Rechts wieber an bas Licht gebracht bat. Der geschichtliche Bufammenbang ift folgenber. Das Statut von Glocefter 1268. Cap. 9 beftimmte: ja-

mais ne soit l'appell abattu par defaut de fresh suit, puisque homme suive dedans l'an et jour après le fait. Ungeachtet bes allgemeinen Ausbrud's geht bies nach einigen vorhergebenben Borten wol nur auf Unflage megen Tobtung. In Der alten Beit begte man jedoch Zweifel, ob Das Gefet nicht auch auf Raub und Diebftabl gebe, bei melden Die Privatanflage mit fresh suit michtig mar, indem nur der Unflager fein verlorenes But wieder erhielt. Burbe ber Dieb auf Indictment verurtheilt, fo unterlag bas gestohlene But ber Confiscation. Deshalb bachten bie Richter billiger und begunftigten bie Privatanflage, felbft nach Ablauf eines Jahres, bis Stat. 21. Henr. VIII. c. 11 bem Beftoblenen bas Geinige auch bann guficherte, wenn er ohne Privatanflage auf bem Bege eines Indictments ben Dieb verfolgte und ihn burch gerichtlich vorgelegte Evibeng überführte. Das ermahnte Statut von Glocefter beftimmt alfo, daß ein appeal (Privatanflage) auf Tobtung, welches übrigens nur ben nachften mannlichen Bermandten und ber Chefrau guftand, binnen Jahr und Tag nicht abgewiesen werben burfe. Dies führte nunmehr zu Schwierigfeiten, wenn ein Indictment vorlag, und entweder fein appeal erhoben, ober ber bagu Berufene noch minderjährig war. Daber befchloffen 1483 bie Richter 29) von Kingsbench und Commonbench, bag in Fallen ber Tobtung innerhalb bes erften Jahres fein Proces auf Indictment gemacht werben foll, um bem appeal nicht in ben Weg zu treten. Sierauf be-ftimmte Stat. 3. Henr. VII. 1488. c. 1, bag in folchen Fallen die Richter, obwol innerhalb bes erften Jahres, auf Indictment ben Proceg eröffnen follen, und wenn ber Ungeschuldigte barauf freigesprochen ober verurtheilt werde, folle dies einem angubringenden appeal nicht im Bege fteben. Gin Freigefprochener folle beshalb mabrend biefes gangen Sahres noch feftgehalten merben. Es mar alfo Befet, bag, wenn auf Indictment megen Zödtung eine Freifprechung erfolgt mar, bennoch ber nachfte Erbe innerhalb bes erften Jahres nach ber That einen appeal erheben und einen neuen Proces veranlaffen fonnte. Gehr praftifch ift Die Sache nicht gemorben, ba bie Privatanflage im 16. Jahrh. außer Gebrauch fam, weil man bie billigere und bequemere Form einer Berfolgung burch Indictment bei ber großen Jury allgemein vorzog. Allein ein Rechtsfall im 3. 1817 hat bas Undenfen an jenes Statut Beinrich's VII. wieder erneuert "). Der Proces felbft blieb unentichieben und Die Berlegenheit, welche er ben Richtern bereitet hatte, veranlagte 1819 bas Stat. 59. Georg. III. c. 46, worin die alterthumlichen Rechte bes Duelle, Das appellum megen Criminalverbrechen und bie vadiatio duelli im petitorifchen Processe auf breve de recto (Glanvilla lib. II. cap. 3) ausdrudlich aufgehoben wurden, nachdem fie bereits Sahrhunderte nicht mehr in Gebrauch maren. Durch biefe Bestimmung ift auch Die Anwendbarteit Des vorber gedachten Statuts Sein-

<sup>27)</sup> Staunforde, Pl. Cor. II, 36. 37. Hale, Pl. Cor. ch. 31. 32. Hawkins, Pl. Cor. II. ch. 35. 36. Stephen, Sandbuch von Mühry S. 472—476. Mittermaier, Engl. schott. Strafverf. S. 347. 28) Staunforde, Pl. Cor. fol. 52. 107. Hale, Pl. Cor. II, 249. Hawkins, Pl. Cor. II. ch. 35. sect. 14.

<sup>29)</sup> Fitzherbert, Abridg. v. Corone n. 44. (M. 22. Ed. IV.) 30) Siebe über biefen Rechtsfall Liebe in einer Recenfion in Schneiber, Krit. Jahrb. f. beutsche RB. 1847. S. 1062.

rich's VII, anfaenoven mertim. — Eine andere Grauf fil. Good meine beite betreit fenede be bei bei ben fleiche ob nach erfolgter Freihrennnn auf ben Rammen falmer ober unterichlagener Beubenausfaum, on femer auf niuaufgefundene Bemerfe am im antermeine Errief atfattet werben fenne Gin rantig is fin taram er eine Entidenbung, meine auf verfalfmit ober anne Uffare Dige Bemeismure bin aften ? tare im Foremit tel mieber in Frage geftelle mitter finne. Die Murmen auf biefe Frage ift, mas Engant aum ummirten rerber unter n. .. it. . ninter mertin Gumin mirt on misdemeabor on the transferred mind ten Angefandiane en compariore Serfaren numsemielen merten finn er fellen in flage in al. o fe out most mind america. Die einer fie die merfen-Incientes in megitionico Cofficial constitues mai mu: amenina fi di Çima la Civilancia de für ar bew und. fint ir frimmillen berfann and the term file plantifier income beren, theis weger Cormitant neuer Bareit -Par die Mitaliatien im auf in meinem Sie mir und terachenete Crimeri tura in filmenti a condie al ing kole malei uiuset if e Contact the last from the contact the second tard win of enter affirm time, time in a line In Bene mit bur mie ber Courrent im bei beit Terre Sant i de i de fra de de de de de la compania de ribria. Tuneden aus lie Laumen 3. Wiere rellige Refigurer in amarin. France un Gegen Fragererum in marr berland fantaur. rae nou acconomic Serie um mar cultila On The 200 and their with a track of the leave Some acquire manethell be bolton to be a reprise al acruser la March al tertie dat Coffinderen Geses von Mel and Mel mir date date. Sessionale inches and mir and Communication of the Inidalbigungsarund: W. D. James bag auf eine ander Due Gierre .- ... den Arciacieradene um ann der en en en en Cinc Biedamibanus aus saunt in an Zone and nifics tann nur in namiliam Cravic are service Buchtpelineis eber Peineilwar un E. ... - 🦠 ... burch den Caffatiensper 12 4 miles flottfinden: 1 menr .m: tanta. Berbreibene in miderfretten - file - -- -find (Art. 443): 2 mmr cracislide noch am Arte & Art.

Benge bes falliben benannte and fibuldig geforenben mme & dur Revision gebt ver 

Cur is rein in the color of the residence Trusten to the great of the trust of the con-素が (mm g ) programme (mm g ) in the February (fine man) The Treation of the control of the day of the Bullance are arrived and a first of a plantire on agreet out to be united to the the Committee and Committee of the control of the The second of th min is the time of the second mm I am mark to the first the first To the state of th The second of th The Committee of the co in International State of the S The first of the f Later affects of the State of t and Tarters of the transport of

The second second 1. 1/2 2 And the second of the second o The second second Control of the second of the se Letter be But he a title of the state of the 5 - 75 5 and the first of the state of t The first of the control of the cont A Calder Archael Caller and Calle The state of the s Section in the Butter of The same The trade and the commencer of the commencer

Let offering Arthuring little the tool to Total Charles and Additional and the contract of The second of the second of the second 200 Belifinim commin de in 1 harte ga in william Graduntum lair mallatti ii . i . i. .....

<sup>31,</sup> Beigl. Mitterma er er freie er fermen. -342 33) Betti. Et . - Janian Pom . w. dell. acispe €. 376 tc.

## A. Gefdmure im Allgemeinen ').

Die Berichwarung ober Ulceration ift fein primairer Proceg, vielmehr werden die Trennung Des Bufammenbangs und ber Substangverluft immer burch eine vorausgegangene Rrantheit gefest. 2116 folche franthafte Proceffe ober Buftande, welche gu Gefdmuren Beranlaffung geben tonnen, find aber ju nennen: mechanische Trennungen, Entzundung und beren Folgen, Erweichung und baburch bedingtes Berfallen ber Gewebe, Ertobtung organischer Partien burch mechanische ober chemische Ugentien, brandiges Abfterben. Da Diefe Proceffe und Ginwirfungen Die verfchiedenften Korperftellen, jedes gefaghaltige normale ober pathologifche Gemebe befallen fonnen, fo tonnen Die verfchiedenartigften Rorperftellen ber Gis von Gefdmuren werden. Um baufigften jeboch entwideln fich Gefdmure auf ben Begrengungefchichten bes Rorpere, namlich in ber außern Saut und in Schleimbauten, und außerdem noch befonders in ben Rnochen. Dan benft aber im Gangen nur an ben Drocef in ber außern Saut und in beren angrengenben Schichten, wenn von Gefdmuren ohne nabere Beftimmung Die Rebe ift.

Wenn eine Bufammenhangstrennung ben ulcerativen Charafter annimmt ober behalt, fo fonnen innere ober außere, ortliche ober allgemeine Urfachen gu Brunde liegen. 218 innere Urfachen find verfchiebene fogenannte Dysfrafien ju nennen, welche einer normalen Repro-Storbut: Diefe tonnen ichon primair ju einer Bufammenhangetrennung führen und Diefelbe unterhalten, ober fie fonnen bei auf irgend eine Beife entstanbener Bufammenhangetrennung Die normale Reproduction bindern. Unter ben local wirfenden innern Urfachen ift Die anhaltende ober langfam fortichreitende Berfforung ber Bemebstheile am Gibe ber bereits vorhandenen Berfcmarung burch einen mechanischen Drud ju nennen, ber von Rrebemaffen, von Gefchwülften, von Erfubatmaffen ausgeben fann, alfo namentlich auch bie fogenannte calloje Beschaffenheit ber Geschwure; ferner Die erschwerte Circulation in der Umgebung ober auch in größerer Musbehnung, wie fie namentlich bei einem varifofen Buftanbe ber untern Ertremitaten, burch Rervenlahmung, burch einen anhaltend boperamifden Buftand fich entwickelt.

Unter ben außern Urfachen ift Die contagiofe Gin-

wirfung zu nennen, die sich beim Auftreten der als Hospitalbrand bezeichneten Geschwure geltend macht, ferner dann schädliche mechanische Einwirkungen auf die Trennungsfläche selbst (z. B. die eingelegten Erbsen beim Fontanell), oder ein Drud, eine Einschnurung, welche auf die Umgebung wirken, ferver Reizungen der Trennungsfläche durch unzwedmäßige pharmaceutische Behandlung oder durch chemische Agentien, wohin auch der zu häusige oder zu seltene Berband, die Verunreinigung der wunden Flächen mit Koth, mit harn u. f. w. gehoren.

Befdmure fonnen in einem febr verfchiebenartigen Berhaltniffe jum Organismus fteben, wobei ihre Entftehungeweife und Die Art und Dauer ihres Beftebens in Betracht fommen. Gin Gefchwur ift manchmal ein gang örtliches Uebel, welches nur etwa durch die Schmergen und burch bie Functionsstörung bes leidenden Theils, ober burch den Safteverluft Nachtheil bringt, ober da-burch, daß es zur Resorption von Geschwurssjauche und beren Folgen Beranlaffung geben fann. In andern Fallen ift ein Leiden des Gefammtorganismus bas mefentliche Moment und bas Gefchwur erfcheint nur als ein localer Musbruck bes Befammtguftanbes; bies ift ber Fall bei ben fogenannten conftitutionellen ober boefrafifchen Gefchwuren. In andern Fallen erfolgt wieber vom Gefdmure aus eine bostrafifche Gafteentmifdung bes Organismus, 3. B. beim Sofpitalbrande. Endlich gibt es auch Befchmure, welche burch ihre lange Dauer und burch bie reichliche aus ihnen fattfindende Abfonberung mehr ober meniger eine Rothmenbigfeit fur ben Drganismus geworben find, Die alfo gemiffermaßen eine beilfame Bedeutung fur biefen baben, fodaß eine gang plopliche Beilung bes Gefchmurs und eine Siftirung feiner Abfonderung nicht immer ohne Beiteres verfucht werben barf.

Die Geschwüre können ganz klein sein, sodaß sie kaum mit unbewassnetem Auge wahrgenommen werben, z. B. manche Geschwüre der Hornhaut; es gibt aber auch Geschwüre, welche einen großen Theil der Körperoberstäche einnehmen, und dies sind dann oftmals mehrsache, allmälig zusammengestossene Geschwüre. Die Form der Geschwüre ist bald ziemlich regelmäßig rundlich oder opal, bald ist sie mehr länglich oder liniensörmig; sehteres besonders in Ranalen oder an solchen Körperstellen, wo Faltungen oder Furchen bestimmend einwirken. Die Ränder sind dabei regelmäßig oder ungleichsörmig eingeschnitten; nicht selten auch sind die Ränder unterminirt, sodaß mehr oder weniger sinuöse Ausbuchtungen sich bilden. Die Geschwüre sind ferner sach oder aber vertieft, je nach dem Grade des Substanzverlustes.

Die Absonderung in den Geschwuren überhaupt und ebenso in dem nämlichen Geschwure zu verschiedenen Zeiten kann eine sehr reichliche oder eine mäßige oder selbst eine sparsame sein, sodaß man auch feuchte oder nässende und trockene Geschwure unterschieden hat. Die Absonderung felbst hat im Allgemeinen die Beschafsenheit der Jauche (Sanies, Ichor), d. h. sie enthält keine oder nur sparsame regelmäßig gesormte Bildungselemente, sondern nur unvollommene Absonderungspro-

<sup>1)</sup> S. Aftruc, Abh. von den Geschwülsten und Geschwüren. Aus dem Franz. (Leipzig 1761.) 2. Aufl. 1790. 3. Aufl. 1805. Benj. Bell, Abh. von den Geschwüren und deren Heilung. Aus dem Engl. (Leipzig 1779. Sebendal. 1792.) Hebenstreit, Zusäche zu Bell's Abhandlung. (Leipzig 1793.) Ambr. Bertran dis Theoretisch praktische Abhandlung von den Geschwüren. Aus dem Ztal. von Spohr. (Erfurt 1790.) Aug. Gottl. Weber, Augemeine Helfologie. (Halle 1792.) 3. Nep. Rust, Pelkologie oder über Natur, Erkenntniß und Heilung der Geschwüre. 2 Bde. (Wien 1811. Reue Ausg. 1841.) Rath. 3. Bluff, Helfologie. (Berlin 1832.) Mich. B. Lessing, Diagnostisch etherendisch der ganzen Helfologie. (Berl. 1835. 2. Ausl. 1841. 3. Aussl. 1845.) Ignaz Ner, Ueber die Geschwüre. (Prag 1854.) Die verschiedenen Lehr- und Handbücher der Spirurgie, bes. E. Emeret's Lehrbuch der Chirurgie. 1850. 1. Bd. S. 697.

ducte mit Detritus ber Gemebstheile in einem mehr ober meniger bunnen Gerum; ober aber bie Abfonberung ift mehr ichleimig, seres, blutig. Dabei wirft fie reigent, abend auf die Umgebung, ober fie perhalt fich mehr mild; fie bleibt fluffig, ober fie gerinnt auch theilweife ju Schuppen, Borfen, Kruften, welche die Geschwursfläche bebeden.

Die Bitalitateftimmung in einem Gefchrure fann fich gleichfam im Inbifferengzuftanbe befinden, ber für bie Beilung beffelben am gunftigften ift; bas Befcmur fann aber auch ein entzundliches fein burch Gefagreigung, ober ein erethifdes burd Rervenreigung, ober es fann fich in einem torpiben Buftanbe befinden. Beim entgunblichen Geichmure find ber Brund, Die Rander und auch die Umgebungen geröthet und geschwol-Ien, beif und fcmerghaft. Bei einem ftarferen Entgundungsgrade ift bie Abionberung unterbrudt und bas Beidmur troden, ober es bilbet fich ein plaftifches croupofes Erfubat auf ber Beidmureflache, ober es entfteben auch Blutungen; bei einer weniger beftigen Entzundung wird Die Absonderung mehr eiterortig. Erfaltungen, Diatfehler, Bewegungen bes leibenben Theiles, locale Reigungen bes Gefchmures find bie haufigften Beranlaffungen, bağ ein Beidmur entgundlich mirb. Das erethifde Befdmur ift burch feine große Empfindlich. feit felbft gegen unbebeutenbe Berührungen ausgezeichnet, obne bag eine Gefäßreigung barin ftattfindet; im Gegentheile ift ein foldes Gefdmur oftmals gang blag ausfebenb. Gine erhöhte allgemeine Rervenreigbarteit, Die urfprunglich beftanb ober auch erft burch bas Gefdmur erwedt morben ift, tann bem erethifden Gefchmursanftanbe gu Grunde liegen; es fann aber auch eine gang locale Urfache obmalten, namlich eine unmittelbare Reiaung ber peripherifchen Rerven in und neben bem Gefdmure. Beim torpiben Befdmure ift ber Befdmursgrund blaß, fcbloff, unempfindlich, Die Ranber und bie Umgebung find ebenfalls blag, collabirt ober obematos angefdwollen, und bie Abienberung ift bunnfluffig. Frifc entitanbene Gefdmure baben felten biefen Charafter; berfelbe tritt meiftens erft beim dronifden Buftanbe auf. Die lange Dauer bes Beichwurs an und fur fich, anhaltenbe Unmenbung erichlaffenber Mittel, magere Diat find bie baufigften Urfachen bes torpiben Buftanbes.

Der geschwürige Buftanb fann fich ortlich noch mit mancherlei pathologischen Buftanben compliciren, welche bei ber Behandlung befondere Berudfichtigung verdie-nen; babin geboren Callofitat, Debem, fungofe Bucherung, fauliger Buftand, branbige Berftorung, Baricofitat. Callos beißt ein Befchmur, wenn bie Ranber ober ber Grund beffelben, vielleicht auch ein Theil ber Umgebungen verbichtet ober verhartet finb. Die Caliofitat ent-fteht baburch, bag fich Transsubate ber Befage in ungeformtem Buftanbe in ben Interftitien ber Gemebe ablagern. Dan trifft baber ben callofen Buftanb am baufigften in veralteten Beichmuren an, melde ju mieberbolten Malen in einem entzundlichen Buftanbe fich befanben. In ber Regel find bie callofen Gefdmure gleichzeitig torpib, fie fonbern eine bunne Jauche ab und

ce fommt nicht gu Granulationen. Bei obematofen Gefchmuren find bie Ranber und bie nachften Umgebungen mafferfüchtig aufgetrieben, balb blaß, balb erpfipela-tos gerothet; ber Gefchwursgrund ift meift glatt und blaß, unempfindlich und sondert Serum ab. Debematofe Gefdwure haben Reigung, brandig zu werben, wenn bas Debem fehr ftart entwidelt ift, wenn allgemeine Rorperfcmache obwaltet und ber afficirte Theil febr folaff ift. Beim fungofen ober muchernben Gefdmure findet auf ber Gefdmureflache eine erhobte plaftifche Thatigfeit fatt und ce fcbiegen Granulationen auf; biefe verhalten fich aber mehr mie eine pathologifche Reubilbung, fie erheben fich über bas Riveau ber Umgebung und es tommt nicht gur Bilbung einer Epibermis. Das faulige ober branbige Befchmur tann ur. fprunglich aus brandiger Berftorung bervorgeben, es fann aber auch erft fpater fich fo gestalten burch entgunbliche Ueberreigung, burch mechanische ober chemische Die Baricofitat fann entweder in bem Befchmure felbft ober in beffen nachfter Umgebung flattfinden, ober auch entfernt von bem Gefchmure in Benenftammen. Sie mirtt ebenfo wol als gefchwurd. erzeugende Urfache, als fie jur Unterhaltung beftebenber

Gefdmure beitragt.

Dan bat Die Gefchmure mehrfach eingutheilen verfucht. Um naturlichften ift bie bereits von Bell aufgeftellte Gintheilung nach ben atiologifden Momenten, mornad man locale und conftitutionelle Befchmure unterfcheibet: locale Gefdmure find folde, melde von feiner Rrantheit bes Gefammtorganismus abbangen; conftitutionelle Befdmure find jene, melde birect von einem conftitutionellen Leiben ausgehen ober boch bamit in einer gewiffen Beziehung fleben. Damit ftimmt auch im Befentliden Die Gintheilung mander Reueren überein, melde neben ben ibiopathifden Beidmuren noch fomptomatifde ober fompatbifde unterfceiben, ober melde bie Befdmure in einfache und com. plicirte abtheilen, mobei bann bie Complication entmeber ale eine locale ober ale eine allgemeine fich beraus. ftellt. Die atiologifchen Momente find auch mehr ober meniger in ben Gintheilungen Degger's, Ev. Some's, Detler's, Ruft's, Langenbed's, v. Balther's feftgebalten morben. Sonft aber fann man bie Befchmure auch noch nach ihrer Dauer eintheilen (frifde, dronifde, babituelle), ober nach bem Bitalitatsauftanbe (entgunbliche, erethifche, torpide), ober nach bem Drte ber Entwidelung (Saut-, Darm., Anochen., Drufen., Buf. gefdmure) u. f. w.

Die Prognofe ber Gefdwire richtet fich nach mehrfachen Umftanben. 1) Rach ber Urfache. Locale Urfachen laffen fich im Allgemeinen leichter befeitigen, als conftitutionelle. 2) Rach bem Sige. 3m Allgemeinen ift bie Prognofe eine ungunftigere, wenn ein eblerer Theil ergriffen ift. Sautgeichmure beilen leichter, als Beidwure in ben Dusteln, in ben Anochen, in ben Drufen. Unter ben Sautgeschwuren find jene ap ben untern Gliedmaßen ichmerer au beilen, weil fie por

telpunkte des Kreislaufs entfernter sind und die Circulation hier leichter Störungen unterliegt. Geschwure in der Rahe großer Gefäße oder in der Rähe von Gelenken oder Körperhöhlen werden durch die mögliche Ausbreitung leichter gefährlich, ja selbst tödtlich. 3) Nach dem Alter und der Constitution. Bei jungen, bei kräftigen Individuen ist natürlich eher eine Heilung zu erwarten, als bei decrepiden und dyskrasischen. 4) Nach der Dauer. Chronische Geschwure werden in Folge des Säfteperlustes, der Zaucheeinsaugung u. f. w. leichter gefährlich.

verluftes, ber Saucheeinfaugung u. f. w. leichter gefährlich. Beim Beilungsproceffe eines Gefchwures fann man brei Stabien unterscheiben: 1) Das Gefchmur reinigt fich, es befommt ein befferes Musfehen und Die Abfonberung wird mehr eiterartig (Stadium detersionis s. mundificationis). 2) Es entwickeln fich gefunde Granulationen, wodurch ber Subftangverluft mehr ober meniger erfett wird (Stadium granulationis s. incarnationis). 3) Die Granulationen bededen fich mit einer allmälig vollfommener werbenben Sornichicht und bamit ift bas Gefdwur geheilt (Stadium cicatrisationis). Das Enbrefultat ber Beilung fann aber nach bem Gige bes Gefchwurce und jum Theil auch nach bem urfach. lichen Momente beffelben ein verfchiebenes fein. Bei tiefbringenden Sautgefcmuren wird ber verloren gegangene Sautabschnitt nicht wieder burch eine normale neugebilbete Saut erfett, fondern es verlangern fich nur bie Sautrander nach ber Mitte des Gefchwurbobens bin und werden bann burch eine feste, fich gusammenziehende Rarbenfubstang erfett; Die über Die frubere Gefchwursftelle bingezogenen Sautpartien find baber bunner und mehr gefpannt. Der Gubftangverluft von Drufen, von Dusfeln und im Allgemeinen auch von Knochen wird ebenfalls nicht burch ein homologes Gewebe erfett, fon-bern nur mehr ober weniger vollfommen durch ein festes Bindegewebe, durch eine Narbenfubstang. Bei Geschwüren der Sornhaut wird ber Substanzverluft junachft burch eine faserige Maffe erfett, welche fich durch die mangelnde Durchsichtigkeit von dem eigentlichen Sornhautgewebe unterscheidet, und nur allmalig wird bie opafe Partie ebenfalls burchfichtig ober tann es boch meniaftens in ben meiften Fallen werden. Dagegen wird eine burd Berfcmarung verloren gegangene Schleim= hautpartie oftmale gang vollstandig erfest, fodaß nach ber erfolgten Beilung gar Richte mehr von bem Gubftangverlufte mahrzunehmen ift. Inbeffen machen die ffrofulofen ober tubertulofen Darmgefchmure, Die gunachft nur Die Schleimhaut betreffen, biervon eine Musnahme; Diefelben beilen nur mit einer narbenartigen Contraction ber Darmpartie.

Die Behandlung eines Geschwüres fann eine palliative ober eine radicale sein. — Die palliative Bebandlung tritt häusig zunächst bei dyskrasischen Geschwüren ein, welche nur in dem Maße heilen können, als die Beseitigung der Dyskrasse gelingt. Aber auch Sehr veraltete und vicarirende Geschwüre machen oftmals eine blos palliative Behandlung rathsam. In einem solchen Falle wird das Geschwür nur rein gehalten und vor außern schallichen Einwirkungen beschütt durch täglichen

Berband mit milben Pflastern. Dertliche Complicationen erfobern babei die geeignete Behandlung. Bei veralteten Geschwüren kann bas Palliative ber Behandlung auch barin bestehen, baß man allerdings wol das Geschwür zur heilung zu bringen sucht, zugleich aber an einer andern und an einer bequemern Stelle ein fünst-

liches Gefchwur anlegt.

Die radicale Behandlung eines Ceschwurs hat eine boppelte Aufgabe zu erfüllen. Junachst nämlich mussen die dem Schwarungsprocesse zu Grunde liegenden Ursachen beseitigt werden, was bei den idiopathischen societen Geschwuren, theoretisch wenigstens, oftmals leicht zu sein pflegt, und was sich bei den sympathischen Geschwuren meistens als der wesentlichste Punkt in der Behandlung herausstellt, zweitens aber muß eine normale Reproductionsthätigkeit hervorgerusen werden, vermöge deren die Bernarbung gelingt. Dabei bedurfen die mechanischen wie die vitalen Verhältnisse des Geschwurs die gehörige Berücksichtigung und ebenso die etwa vorbandenen Complicationen.

Anlangend die Form der Geschwüre, so kann sich bei den sogenannten sistulösen Geschwüren oder Fisteln die Spaltung des Fistelganges und die Umwandlung in ein offenes Geschwür nothig machen; bei sinuösen Geschwüren mit unterminirten Randern hat man wol die losgelösten Rander mittels Messer oder Scheere abzutragen oder einzuschneiden oder durch Cauterisation zu reizen; bei Geschwüren mit unebenem Grunde muß man die erhobenen Partien durch Zerstörungsmittel beseitigen, oder man muß an den vertieften Stellen eine stärkere Reproduction hervorzurusen suchen durch zwedmäßige

pharmaceutifche Mittel.

Dit Rudficht auf Die vitalen Berhaltniffe erfobert Dett Ruchicht auf die vitalen Wergaltnisse ersoent das entzündliche, das erethische und das torpide Geschwür eine besondere Behandlung. Beim entzündlichen Geschwüre muß alles Reizende in der örtlichen Einwirfung und in der Diat vermieden werden, und es muß der leidende Theil in Ruhe und in einer solchen Lage verbleiben, welche dem Rückslusse des Blutes günstig ist. Dertlich wirft man durch kalte Umschläge mit Bleiwasser, nach Umftanden auch durch ein Paar Blutegel ein, und meiterbin fonnen bann marme ichleimige Komentationen. 3. B. aus Leinsamen ober Safergrube, paffent fein. Lage bagegen ber Geschwursreizung ein gaftrifcher Buftanb zu Grunbe, bann mare neben ber örtlichen Behandlung bie Befeitigung ber gaftrifden Reizung erfo-berlich. — Beim erethifden Gefchwure find narfotifde Mittel (Belladonna, Hyoscyamus, Opium, Cicuta, Lactucarium) innerlich wie ortlich indicirt. Wenn bem Erethismus ein hyperamifcher Buffand ber Gefdmursflache ju Grunde liegt, bann nugen falte Fomentationen, unter Umffanden aber auch mol trodene Barme. Sind blogliegende ober in fortidreitender Berftorung begriffene Rerven an bem Erethismus betheiligt, bann muß man mehr agende Mittel anwenden, wohin bas Betupfen mit Sollenftein, Das Komentiren mit Gilberfolution, bas Aufftreuen bes rothen Pracipitats gebort - Bei Zorpiditat ober Atonie ber Gefchmure ift

nern imer murenben und reitenden Diat uich ine inte ion ricende Benandtung efecerico luro raeme avnatifice. Wer reimar fomentanenen weremeine mit comen Sellenftementerfanenen. Bei farfer Wirmbeming armient non until writing naffar klesenwen-34. Ban Imfanten rerbin und munt: Guben The desirum-rasileum-Elem ingeremet for Snunmin un deilimiten um Steinmal um über Elaurus Kuft. Bei ein remiten Pelangung nurfan Auf as rittlamite Attantite las Altherice Sundnoter 2 kg Kita, i linen Ciprim supnurenm. i Drammen dinimi, kai – line Sannas i Dram uen Cauerfletau. P. Frangerammerin imm imigen Sain ber Ciffilmen unterpreten ihre Communica. wer die die die Mudriffens a alstans, wir Arfent.

Inter ten fermitantenen tenange das in die the Towning Bertmen um Min die Befentung der Balleffaten dum weine die Jentung neunber with A re Colonies nu a auffice hade anertie è कियातीय है हरा भाग शर्भ गाउँ मा वार्यायान्य Ledentlung de Kritienes weren verme die erfel. line Brant ir alein Bilan aife Beffater the rotte and the a Belleman to far leftenen fracer Marie berr Later ander ber bereite lateren ner netige Baber bale Trene bamer ner bunten fi. begrun fette bemententenen im it fremte Create medice feminisms and as he assess Cinamina na ambretian Indi as rita 122 ten kananan Kanan fan Kalameran Ik Untinte State are and the winter of our factor Conferming has limited control control and the **Actics** remains the contract of the land Begigen Ber lutima auf vin in niem Carini franklich und lum hundlich Turfflich ihn Brisneinkenfalle unente katanusen a. a inancia lift. – Be blim erria Franzisch nus sur er Urfache bes afferment the reflect British und fertente Ann inco mainurmen urunmutin und biefes Berfaren unen entere tant des Zorts burd mediat Barat aus antibile femerellen unterfligen - Bern minerate nammen : Gefdreute der eine eine eine Freiheite Freiheiten au Grunde liege it in arment bill is im maeten. a) Die mademate franklichen einer eine Reigung bei Primmer ere iber Sieferiat un file tes ber: bem Eine trumt gut raum Die i men er betrumt fenne Defineren und erfin pe nur bie Bucherman bart fellerfer ter geriut nan tinen methetriare Cruet un erdere der ein anner. bet. b) Die Grammarinen fen 146 iber feit unter leicht blutent or mem illieme im Somemeinkante bann muffen merin farfiete I er i finnertung fommen, anseite der uswertenen Sinter offer Canstica. - En tritt i Adamie et annie bie Behandlung ber Brutter a im Kommient in lich und vielleiche aus und inne B ter Get muna ber Sauche und Armatifering ................................. inter if burd Roble Bermeiner seneratione Armenture

interfing und freffig int intermente fanntien. Bearry und les Briefes liert gromation liert faite rie lun Intential - ine fint it metter inffenan Mittel

## 3. Beidemure im Betenbert.

litter refentieren Ramen mert in Minist ereichtes unter Beimmure ermieben au im auch auf iber ine ffeintemeligeit aussemmen ber aussemmen if. en. Min fri ber in beifer Sinfematifering ben ber mitimen Befandenmiten ausnehmen. Art Man it ren iber as antearfine Doment ar latert welling strat it was notice where normalist recommend n beren Bertanung ite Sminmart ier Befeintige ren Minnen immerin von fint is inflicter. Defe mit is Swie gewenn werten. Das nan von inem mercenten fer inter fententen feitenter fen trem tree- treeserment i viter as na. is ture nertunding Bereinnun, mes emifen juftinbes Times office our sur fan mat tunber ...... man man men en generation of the section of the section of the manifernen eieiner i inden. Dier venn Auf the thirteenetim article at it that the The Control of the Co weight the second of the first of the The second of th 

De tittlig fittig tot 14 interent Bertemitter. Der fin Ber Der mittelle treiter in Contain ites Bridening felleriede bie Greifen gefende beitelle orn bottom bitter ererts ben to Ade tor ills tem on Promier a Miening aufmeit niche Die THE ADDRESS OF MENTALS, THE ASSESSMENT THE TAR turn of regular for deminare ber melekter is ulain or diministra or unanten er author ber minde un er finaten er Mellen Heinnier. Die Tunnande mellektraffal Heinner arbiert e us 46 Gerefatere er eine Gerammerereiffe marteit. net um bereine um areris Geramme in bentiam er ar ie Breitmingen.

Gir is Liebeting bereiter fertieterfermen THE PERSON AND THE PERSON OF PERSONS AS PROPERTY OF The same was the same of the s reserve at the authorized in the Bellen. auf int findstandmit latte fin Armai. er hermaner inte ein untremfen Derenter 💌 🕬 ter ethili and mile or after term ---the Britisterereife i ibn en feriete erreit Bir . A. a. Comments france fabrica at s um ium wen figer in fortumnen i die erentere Brite intant ber i beit metare intere fr in unanitera un i witten et en kantitet. en er leggeler nationerine fablen auf in i lege rentitermenten erfanteriet friterie itt efa nen vare entare atte ferieffentige niunten i latarentiae feitenen. Der

men befonders zu betrachten: Arthritifche, Binbehaut-, Darm ., Fuß ., Sornhaut ., Rnochen ., fforbutifche, ffro-

fulofe, fophilitifche Gefdmure.

1) Arthritische Geschwüre, Ulcera arthritica. Der Name weift auf ben Busammenhang Diefer Beichwure mit ber Gicht bin. Gie entfteben entweber fpontan bei gichtifchen Individuen und fommen bann vorzugsweise am Fuß. und Rniegelente vor, feltener an ben Beben : und Fingergelenfen, ober es bilben fich gufallig an irgend einer Korperftelle Gefdmure, Die, weil fie bei einem gichtifchen Individuum auftreten, ben Charatter ber arthritifden Gefdwure annehmen. Bar Die gichtische Conftitution vorher beutlich ausgebilbet, fo find Die arthritifchen Gefdmure ohne Dube als folche gu erfennen. Unders ift es aber, wenn bas Gefchwur gleich- fam als Stellvertreter ber Gicht auftritt bei einem Patienten, ber niemals vorber einen Gichtanfall hatte. Das Borhandenfein folder Erscheinungen, welche Die anomale Gicht ju begleiten pflegen, wie gestorte Function Des Darms und ber Leber, abnorme Sarnfecretion, reifende periodifche Schmerzen in ben Bliebern, Blennorrhoen u. f. w. muffen alebann bei ber Beurtheilung bes Falles

in Betrachtung gezogen werben.

Das gichtifche Gefdmur bat balb einen oberflach. lichen Git, bald ift es vertieft und befit unterminirte Rander. Die Begrengung bes Gefchwurs ift meiftens unregelmäßig; bie Rander find gewulftet und haufig callos, ber Grund ift bei ben oberflachlichen glatt und oftmale braunroth ohne Granulationen, bei ben tiefen ift er uneben, boderig, fpedig und ftellenweise tommen manchmal Concretionen barin vor. Die Absonderung ber oberflachlichen Befchmure ift bunn und mafferig, aber von reigender Befchaffenheit; Die tieferen Befchmure fon-Dern einen ichlechten Giter ab, ber vielleicht mit abge-loften Concretionen gemengt ift. Die arthritischen Gefcmure fondern bald febr reichlich ab und verhalten fich mehr torpid, bald find fie mehr troden und entzundlich. Sie verschlimmern fich wol periodifch bei fchlechter Bitterung, ober andererfeits tritt gwifdendurch eine Befferung des gichtischen Geschwurs ein, und dafür wird das gichtische Leiden heftiger. Bei Fortdauer ber gichtischen Opefrafie fonnen solche Geschwure fich febr lange unter mechfelnder Befferung und Berfchlimmerung erhalten. Dftmale erfolgt eine fchnelle Beilung baburch, bag Bichtconcremente aus bem Befchwure ausgestoßen werden. Belingt es, gichtifche Gefchwure burch austrodnende und abftringirende Mittel gur Beilung gu bringen, bann treten bismeilen metaftatifche Erfcbeinungen auf. - Die Umgebung erethifder Befdmure ift haufig varicos ober öbematos ober auch entzundlich; feltener greifen die arthritifden Befchmure bis auf ben Knochen ein.

Um baufigften fommen Diefe Gefchwure an ben untern Ertremitaten vor, mehr bei Mannern als bei Beibern, und faft nie im jugendlichen Alter. Gie verichlimmern fich im Berbfte und bei ichlechtem Better, und fie beffern fich im Commer. Sartnadig widerfteben fie ber Beilung; fie fonnen aber auch 10-20 Jahre porbanden fein, ohne daß bas Allgemeinbefinden mefent- bung ber gegen Die fatarrhalifche Augenentzundung ge-

lich beeintrachtigt wirb. - Die Rarben von gichtischen Befchwuren bleiben bunn und leicht gerreiglich und bei Bitterungsperanderungen werden fie ichmerghaft.

Die Behandlung muß zunachft gegen Die Arthritis gerichtet fein. Es muß eine entsprechenbe Menberung ber Lebensmeife eintreten, in ber Regel eine mehr vegetabilifche Diat mit Bewegung, feltener eine mehr ani-malifche Diat, und es muffen Die ben Umftanben entfprechenben innern Mittel gegeben werben, namlich Diaphoretica und Diuretica (Untimonialien, Monit, Guajat, Colchicum, Rampher), ober bittere und ftarfende Mittel (China, bittere Extracte, Gifen), ober er-

öffnende und auflofende Dittel.

Für die örtliche Behandlung gichtischer Geschwure gilt im Allgemeinen der Sat, daß Kalte und Raffe dabei unzuläsig find. Wenn fie nur zufällig auf gichtischem Boden entstanden und nicht habituell geworden find, bann burfen fie ohne Rachtheil fur bas Allgemeinbefinden burch Die gewöhnliche Befchmurebehandlung gur Beilung gebracht werben; haben fie bagegen ben Charafter eines ableitenden Secretionsapparates angenommen, wodurch icabliche Stoffe aus bem Blute ausgeichieben werben, gefchehe bies nun continuirlich ober nur periodifc beim Gintritte von Gichtanfallen, Dann barf Die Beilung nicht verfucht werben, ohne bag vorber ale Erfat ein funftliches Befchwur angelegt wurde. Die locale Behandlung ift daber in folden Fallen eine palliative, barauf berechnet, ichabliche Ginmirfungen abguhalten und etwa vorhandene Complicationen ober abnorme Bitalitatestimmungen gu befeitigen. Erodene Rrauterfacthen, bas Bebeden mit einem milben Pflafter. bas Emplastrum mercuriale mit Opium fonnen nach ben befondern Buftanden paffend erfceinen. Der Berband muß aber auch wol nach bem jeweiligen Buftanbe mechfeln. Sind mehre Gefdmure vorhanden und erfcheint eine radicale Behandlung unzulassig, so darf man wenig-stens die unbequem gelegenen zur heilung zu bringen suchen. — Traten nach der Schließung arthritischer Ge-schwüre metastatische Erscheinungen auf, so mußte durch reizende Salben und Pflaster eine Wiedereröffnung herbeigeführt werben, ober man mußte fogleich eine funft-liche Secretionsftelle etabliren.

2) Bindehautgeschwure, Ulcera conjunctivae. Sie fonnen an allen Punften ber Binbebaut auftreten, am gewöhnlichften indeffen trifft man fie auf ber Binbehaut bes Mugapfels an. Gie erfcheinen bier in ber Form fleiner Grubchen mit aufgeworfenen Ranbern, ju benen viele Befage verlaufen. Es find theils idiopathifche Befchwure, welche burch frembe in Die Conjunctiva eingebrungene Rorper entftanben find, theils find es fymptomatifche Befchwure, namlich bie Folgen anderer Rranfheitsproceffe. Go fonnen fatarrhalifche Binde-hautentzundungen folche Gefchwure herbeiführen. Es bildet fich namlich an einer Stelle, meiftens am Rande ber Sornhaut, eine fogenannte Phlyftane, welche berftet und fich bann in ein flaches, wenig ober gar nicht fcmergendes Gefdmur ummandelt. Unter ber Unmenbrauchlichen Augenwaffer beilen folche Gefcmurchen mei-

Die sogenannte Conjunctivitis serosulosa bei strofulösen Individuen veranlaßt ebenfalls Geschwürchen,
welche aus berstenden Phlostanen oder gelblichen Pusteln
hervorgehen. Dier erstreckt sich aber vom Augenwinkel
her ein Gefäßdundel in das Geschwür hinein. Bisweilen wenigstens kommen solche Geschwüre im Bereiche
der Bindehaut vor, in der Regel indessen auf der Hornhaut oder am Uebergange zwischen Selerotica und Cornea. Der geschwürige Zustand der Bindehaut wird
wol kaum je für sich eine besondere Behandlung erfodern, er kommt nur als Theilerscheinung der skrofulösen
Ophthalmie in Betracht.

3) Darmgefchwüre, Ulcera enterica. Rur um eine nominelle Aufführung der hierher gehörigen Zustände kann es sich handeln, da ihre nahere Beschreibung den Grundprocessen anheimfällt, von denen sie abhängen. Bon den Verschwärungen im Magen, namentlich vom sogenannten perforirenden Magengeschwüre (das aber auch im Dunndarme als perforirendes Darmgeschwür vorkommt), wird bei den Magenkrankheiten gehandelt.

3m Dunnbarme und gum Theil auch im Didbarme fommen gunachft zweierlei bochft wichtige und von einander febr verfchiedene gefdmurige Proceffe vor: bas tophofe Gefdmur von rundlicher ober in der Arenrichtung bes Darmes langlicher Weftalt, mit fcorfartiger oder fungöfer Bebedung ber Gefdwursflache und mit porragenben Schleimhautranbern, burch beffen Beilung bas Lumen bes Darmes feine Beranberung erleibet; bas tuberfulofe Gefchmur von linearer ober halbringformiger Beftalt, welches nur mit einer narbenartigen Bufammengiehung bes Darmes jur Beilung gelangt. Die Zuber-felgeschwure find junachft hirfeforn. bis erbfengroß und fraterformig, fie vergrößern fich aber alebald burch Schmelzung ber in ben Beschwursrand ftattfindenben Zuberfelinfiltration und gleichzeitige Bereiterung Des Bemebes, und es fliegen bie in Gruppen beifammenftebenben Beidmurchen ju einem größeren Beichmure gufammen mit buchtigen ober buchtiggadigen, gegabnten, fraufen und gewulfteten, meift bellrothlichen Schleimbautranbern und mit einer fcmielig verbichteten fcmubigweißen Bafis.

Im Dunnbarme fowol, wie im Didbarme, fommt ferner bas fatarrhalische Geschwur vor mit gewulsteten, unregelmäßigen, buchtigen, ringsum unterminirten Ranbern und einer granulirenden Basis, die sich im submucofen Bellstoffe, ja selbst durch die Muskelhaut hindurch

Im Dietbarme fommen bei langwierigen Diarrhöen die Follikulargeschwure vor, welche von den Glandulis solitariis ausgehen. Die Follikel springen junachst als mehr oder weniger große, rundliche oder konische Knötchen hervor, die von einem dunkeln Gefäßkranze umgeben werden. Im Inneren des Follikels tritt dann Berschwärung ein, der kleine Citerherd durchbricht die Schleimhaut innerhalb jenes Gefäßkranzes, und es zeigt sich nun eine feingefranzte kleine Geschwürsöffnung. In-

bem weiterhin ber Follikel durch Berschwarung consumirt wird, liegt die Schleimhaut als ein loser Randsaum auf dem bloßgelegten submucösen Zellstoffe. Meistens versliert sich alsbald die Hypperamie in diesem Schleimhautrande, er wird blaß oder durch eingelagertes Pigment schiefergrau und missarbig. Das Geschwür ist etwa linsen- oder erbsengroß, rund oder oval, hat einen freien, blassen oder schiefergrauen, lividen und schlassen Rand und einen mattweißen, anämischen, seltener blutig suffundirten Rellstoff zur Rasis

linsen- ober erbsengroß, rund oder oval, hat einen freien, blassen oder schiefergrauen, sividen und schlassen Rand und einen mattweißen, anämischen, seltener blutig suffundirten Zellstoff zur Basis.

Im Dickdarme kommen ferner die dysenterischen Geschwüre vor, die sich aber auch wol bis zum Dunndarme hinaufziehen. Sie beginnen in der Form dysenterischer Geschwüre, oder sie kommen durch brandige Zerstörung der Schleimhaut zu Stande. Die Heilung beginnt unter Bildung warziger Schleimhautercrescenzen, oder indem sich sibröse Stränge und Streisen bilden, welche leistenahnlich nach der Darmhöhle hineinragen, sich verschiedenartig durchkreuzen und partielle Verengerungen des Darmes bedingen.

um Maftdarme fommen bei Prolapsus ani bin

und wieber Befchmure vor.

Ferner kommen frebfige Befchmure an verschiedenen Stellen bes Darmes vor, am haufigsten jedoch am Maftbarme.

Endlich kommen hin und wieder im Dunnbarme wie im Diddarme burch Schwellung ber Popret'ichen und ber folitairen Drufen Geschwüre zu Stande bei mancherlei febrilischen Zustanden, bei gastrischen Fiebern mit typhösem Anstriche, bei fast allen exanthematischen Krankheiten, namentlich bei Scharlach und Blattern, bei acutem Rheumatismus, beim Croup, bei Eiterungen, bei acuter Serofulosis u. s. w.

Im Allgemeinen ist eine befondere Behandlung der Darmgeschwüre nicht zulässig; am wichtigsten ist dabei meistens die Abhaltung direct schädlicher Einwirfungen, die namentlich bei Mastdarmgeschwüren ausstührbar ist. Bei allen Darmgeschwüren, am meisten jedoch beim perforirenden Darmgeschwüre und dann beim typhösen und tuberkulösen Geschwüre, droht die Durchbohrung des Darms und der Austritt des Darminhalts in die Bauchhöhle, wenn nicht vorher eine Agglutination der geschwürigen Partien mit andern Baucheingeweiden oder mit den Bauchwänden zu Stande gesommen ist, sodaß es allmälig zur Fistelbildung kommt.

4) Fuggefchmure, Ulcera pedum 2). Man begreift unter Diefem Ramen bie am haufigsten vortom-

<sup>2)</sup> Die Literatur über die Fußgeschwüre ist eine ziemlich reiche: Will. Rowley, An essay on the cure of ulcerated legs without rest. (Lond. 1771.) M. M. Unberwood, Abhandlung von den Geschwüren an den Füßen. Aus dem Engl. (Leipzig 1786.) F. K. Megler, Belche Methode ist die beste, veraltete Geschwüren an den untern Gliedmaßen zu heilen? (Wien 1793.) Giov. Al. Brambilla, Trattato sopra le ulcere della estremita inferiore. (Milano 1793.) Ev. Dome, Prakt. Beobachtungen über die Behandlung der Fußgeschwüre. Aus dem Engl. von Froriep. (Leipzig 1799.) Thomas Baynton, Descriptive account of a new method of treating old ulcers of the legs. (Lond. 1799.) Th. Wathely, Practical Observations on the cure of wounds and

menben Beichmure ber außern Saut, namlich jene an ben Unterfchenkeln, an ben Anochein, gwifden Anochein und Baben, ober auch an ben Fufranbern. Der tragere Blutumlauf in ben untern Gliebmaßen, melder burch bie aufrechte Rorperftellung und Die leicht eintretenbe Erfaltung ber guge nur unterflügt mirb, ift ale prabisponirendes Moment angufeben. Die Fuggefchwure entfteben von freien Studen, ober ce führen außere Schablichfeiten, ein Stoß, ein Drud, heftiges Rragen u. f. m. junachft gur Bufammenhangetrennung. Gewöhnlich haben fie einen torpiben Charafter, ba fie in eben laren, erichlafften Theilen fich entwickeln, und beshalb werben fie auch wol fclechtweg als atonifde Bidmure (U. atonica) ober als inbo. lente Gefdmure bezeichnet. In neuerer Beit werden fie gewöhnlich als varitofe Gefdmure (U. varicosa) bezeichnet, weil mit ber tragen Circulation in ben untern Stiedmagen ein mehr ober meniger entwickelter varifofer Buftand verbunden ju fein pflegt, weshalb man auch fagen fann, ber varifofe Buftand ber untern Ertremitaten gebe auf Directe ober indirecte Beife Beranlaffung ju biefen Gefchwuren. Gie fommen daber im vorgerudteren Alter haufiger vor, und ebenfo ift auch Der linte Fuß, welcher leichter varifos wird, haufiger ber Sig biefer Gefchwure. Alles, mas Baricofitat ber untern Gliedmaßen hervorruft, fann baber entfernte Urfache folder Gefdmure merben, namentlich alfo anhaltende aufrechte Korperftellung, engeinschnurende Strumpfban-ber, mechanischer Drud auf Die Benenftamme am Dberfchentel, im Beden, im Unterleibe u. f. m. Demnach geboren Ruft's Abbominalgefchwure, ober noch fpecieller feine Samorrhoidal- und Menftrualgefchwure gu ben varifofen ober ben Suggefdmuren.

Die spontanen Fußgeschwure werden durch die Entzündung einzelner Benen eingeleitet, sodaß kleine abgegrenzte Abscesse entstehen, die ein jauchiges Seeretum liefern, oder es entstehen streifenförmige Entzündungen varitöser Benen, oder es bildet sich ein Pseudoerysipelas mit subcutaner Citerung und Aufbruch der Saut oder Lösung der Exidermis. Anfangs sind es oftmals mehre kleine Geschwure, die sich weiterhin vereinigen.

Die ausgebilbeten Geschwure haben meiftens eine rundliche Form, scharf begrenzte, oftmals callose Ranber und einen flachen, spedigen, braunrothen Grund, aus welchem eine ferofe, manchmal blutige Absonderung

flattfindet. Sie befinden sich meistens in einem torpiden Bustande; vorübergehend können sie aber auch durch Anstrengung, durch Diatsehler, durch örtliche Reizungen

ulcers of the legs without rest. (Lond. 1799.) D. Frahm, Beschreibung einer neuen Methode, veraltete Geschwüre ber untern Gliedmaßen zu heilen. (Altona 1794.) D. Sh. Aug. Ofthoff, Uber die chronischen Geschwüre im Allgemeinen, mit besonderer Rücksicht auf die sogenannten alten Schäden an den Unterertremitäten. (Lemgo 1804.) E. A. Weinhold, Die Kunft, veraltete Hautgeschwüre, besonders die sogenannten Salzstüffe zu heilen. (Dresden 1807.) Kothe, lieber varikese Benen und varikose Schwüre an den Beinen, in Rust's Magazin. 1830. Lorinser, lieber varikose Geschwüre an den Unterschenkeln, in den Destern. Jahrb. 1846. H. T. Chapman, On the treatment of ulcers on the legs, without confinement etc. (Lond. 1848.)

in einen entzündlichen oder erethischen Buftand versett werden. Die Umgebung ift meistens dunkel gefärbt und leidet mehr oder weniger an chronischer Entzündung. Das unterliegende Bindegewebe wird durch die wieder-holten Entzündungszufälle verdickt und indurirt, und dies pflanzt sich wol auf die Muskeln und Sehnen fort, sodaß die angrenzenden Gelenke mehr oder weniger in ihren Verrichtungen gestört werden, zumal da oftmals Schmerzen den Gebrauch des Glieds beeinträchtigen.

Bestehen Fußgeschwure erst seit kurzer Zeit, so heisen sie bei zweckmäßiger Schonung des Gliedes meistens leicht; allein durch Anstrengungen, durch Erkaltungen u. f. w. kommt es auch leicht wieder zum Ausbrechen. Bei manchen Berufsarten, wo ein anhaltendes Stehen unvermeiblich ift, sind deshalb solche Geschwure sehr schwer auf die Dauer zu heilen. Ganz habituell gewordene Geschwure mit tiesen Umwandlungen der unterliegenden Gewebe, vielleicht selbst dis in die Anochensubstanz hinein, sind dagegen gradezu unheilbar, und wenigstens wurde schon die Unterdruckung der beceits zur Gewohnheit gewordenen Absonderung eine gewisse

Borficht erheifden.

Es ift die michtigfte Aufgabe bei ber Behandlung ber Aufgeschwure, ber Blutftodung ober ber Baricofitat in ben betreffenden Theilen entgegen gu mirten, und bas geeignetfte Mittel biergu ift Die anhaltenbe borigontale Lage bes leibenden Theile. Daneben lagt man gunachft Die ber Bitalitat bes Gefdmurs entfprechenbe Bebandlung eintreten, alfo bei entgundlichem Buftande ortliche Blutentziehungen und falte Fomentationen, bei erethifchem Buftande nartotifche lleberfchlage, bei torpider ober callofer Befchaffenheit marme Fomentationen mit Chamillen u. f. m. Entfprechend muß bann auch mit innern Mitteln eingegriffen werben: fcmale Diat, fublenbe Abführmittel bei fraftigen und vollfaftigen Individuen; nahrhafte Diat und mehr tonifde Dittel bei alten gefcmachten Individuen; auflofente und gelind ftarfenbe Mittel bei Stodungen im Unterleibe. Chelius empfiehlt befonders die Gratiola in angemeffenen Baben, fowol bei Unterleibestodungen, ale auch in jenen Fallen, mo allgemeine Tragbeit und ein pflegmatifcher Sabitus jugegen find.

3ft bas Gefchmur burch Diefe vorbereitenbe Behand. lung geborig gereinigt, fo wirft bann wie bie Erfahrung genügend gelehrt bat, eine geborige Compreffion ber Gefchwursftelle am vortheilhafteften. Diefer Drud lagt fich mol fo einrichten, bag ber Rrante nothigenfalls ben Zag über feinen gewöhnlichen Befchäftigungen nachzugeben im Stande ift. Bereite Bifeman empfahl ben Gebrauch bes Schnurftrumpfe, Underwood Die Ginwidelung mit einer Flanellbinbe und ebenfo Bathelp. In neuerer Beit bat man auch empfohlen, eine gur Ginwidelung bienende Rollbinde vorher in Starte ober in Gopelofung ju tauchen. Dan bat ferner Bleiplatten, Rautschufplatten gur Compression angewendet, und Die vielfaltig benutte Musfullung bes Gefchwurs mit einer erftarrenben Bachsmaffe wirft wol nicht allein burch Abhaltung ber Luft, fonbern jugleich auch ale Com-preffionsmittel. Um gebrauchlichsten ift übrigene ju biefem

Janes . Te Barrette mere den Bennere fing bil eine. tion Yes many time and and and пред 10 мергея. Епри опленуят и пис min du Francisco e un un milita de la La Tura de Vicildo de unión del després. Un Pin the real American and the forester & AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE er transcri Service. 2 de 1 l'acceptant des ar ar riter to mare mare total to the and a summer home management of a survive The state of the s The state of the s The september of the continue Test is common line today to common the Miller Street Committee Co in termina is becomes maint - 1.7 fer-Institum annen seren ers und in tilse af and the second s THE THE

The demandary of the formation of the community of the co

Ber en und meter and enter ent

im ie Bieten in in bie Rarbe urch iffen in Befchadigungen in bie Rarbenftelle ut

State at the second control of an area to the second case of a control of the second case of the second case

Direction of the state of the s

The first function of the control of

Tamer of Smith and Smith a

find aber ber Beilung fo leicht juganglich, bag es fich mefentlich nur um bie Giterungegefchmure ber Sornhaut handeln fann. Diefe Giterungegefchmure find bald febr flein, 3. B. bei Conjunctivitis scrofulosa, bald fehr groß, faft die gange hornhaut einnehmend, wie haufig bei Conjunctivitis blennorrhoica. Gie haben trichterformig abnehmende ober gerade Rander, fie find aber auch mol unterminirt, wenn bas Gefdmur aus einem Abfceffe entstand ober wenn ber Giter gwischen Die Lamellen ber Sornhaut fich fentte. Gine folche Giterfenfung gibt fich bei einiger Ausbildung ale ein gelblicher halbmonbformiger Streifen fund, ber am tiefften ober abhangigften Theile ber hornhaut befindlich ift und ben man ale Unguis s. Onyx ju bezeichnen pflegt. Als ber Bilbung bes Onyx analog pflegt man gewöhnlich auch bas bei Sornhautgefchwuren vorfommente Hypopion gu betrachten, eine Giterfammlung namlich im unterften abhangigften Theile ber vordern Mugenfammer, Die man fich ale eine Durchbohrung ber binterften Sornhautlamellen gu benfen baben wurde. Doch wollen andere, 3. B. Arlt, bas Hyhandenen Iritis bedingt fein laffen.

Der folgenreichste Borgang im Berlaufe eines Sorn-hautgeschwures ift aber feine Ausbreitung in Die Tiefe und ber allmälige Durchbruch aller Schichten ber Sornhaut. Sat Diefe Durchbrechung bis auf Die Descemet'iche Saut bin ftattgefunden, welche Die Innenflache ber Sornhaut befleibet; bann wird biefe Saut in ber Korm eines fruftallhellen Blaschens in bas Befchmur hineingebrangt, und biefer Buftand führt ben Namen Des Bornhautoruches (Keratocele). Berftet nun aber auch die Descemet'iche Saut, bann entleert fich die mafferige Feuchtigfeit und in Folge ber anhaltenben Contraction der Augenmuskeln wird auch der übrige Inhalt des Bulbus gegen die offene Stelle hingebrangt, und zwar als zunächst liegender Theil zuerft die Bris. Prolapsus iridis und Starbylombildung find baber die gewöhnlichen Folgen einer folden vollftanbigen Durchbobrung ber Hornhaut. Ift übrigens ber Gis bes burch-bohrenden Geschwurs ganz central und bie Deffnung groß genug, dann kann die Linse an die Hornhaut vor-rücken, ja sie kann sich selbst in die Geschwursöffnung hineindrangen.

Die Folgen ber Sornhautgefchwure fonnen alfo unter Umftanden hochft nachtheilig für das Gehvermogen, ja für ben gangen Augapfel fein. Aber felbft wenn es nicht zu einem folden Durchbruche fommt und wenn Beilung eintritt, fann boch eine mehr ober weniger be-Deutende Störung Des Sehvermögens durch Das Geschwür berbeigeführt werden, die vorübergehend ober
auch bleibend ift. Gin Substanzverluft der Sornhaut wird namlich niemals in ber Beife ausgeglichen, bag fich bie Rander ber Bunde an einander legen, fonbern ein plaftifches Erfubat muß bie Gefchwurshohle aus-fullen. Diefe Ausfullung ift haufig eine gang vollftan-Dige; es bleibt aber auch mol eine Bertiefung an ber fruhern Befchmursftelle gurud, ober im Begentheile es bilbet fich eine Ueberragung bes übrigen Sornhaufniveaus.

Ferner fehlt biefem Rarbengewebe querft bie Durchfich. tigfeit, welche bem eigentlichen Sornhautgewebe gufommt. Früher ober fpater tann aber Diefe Durchfichtigfeit eintreten, und es fann bie Trubung fruber gefchmuriger Stellen von felbit oder durch geeignete Beilmittel befeitigt werben. Saufig genug tritt aber auch niemals eine Aufhellung jenes Rarbengewebes ein. Golche unbeilbare Trubungen fteben zu befürchten, wenn ber Gubftangverluft (auch ohne Durchbruch) febr tief gebt, namentlich bei febr fteilen Gefchmureranbern, wenn torpibe Gefdmure febr lange beftanden, wenn bas befallene Inbivibuum ichon alter ober febr beruntergefommen ift, und wenn bas Muge burch ortliche Mittel überreigt mirb. Namentlich hat man in Diefer Begiehung Die bleihaltigen Mugenwaffer zu fürchten, nach Cunier auch Die aus Rupfer-, Cadmium-, Bintfalgen und Dpiumtinetur bereiteten Mugenmaffer.

Ift es bei einem Sornhautgefchwure bereits jum Durchbruche gefommen, bann fommt bei ber Behand. lung weniger ber gefchwürige Buftand als folcher in Betracht, fonbern die baraus bervorgegangenen pathologifchen Buftande (Keratocele, Prolapsus iridis, Staphyloma) find Gegenstand ber Behandlung. Sat man es aber mit einem gur Beit noch einfachen Gefchwure gu thun, fo muß fich die Behandlung junachft nach bem jeweiligen vitalen Buftande beffelben richten und fie wird verschieden fein, je nachdem ein entgundlicher ober torpiber Buftand vorhanden ift ober bas Gefdmur bereits

gur Beilung fich anfchict.

Bei entzundlichem Buftanbe bes Gefchmurs ift beffen Umgebung getrübt und gelodert, Thranenfluß und Lichtfcheu und Injection ber Wefage find vorhanden, auch beftebt wol ein mehr ober meniger lebhafter Schmers im Muge ober in beffen Umgebung ober eine obematofe Schwellung bes oberen Augenlides, und ber Gubftangverluft greift weiter um fich. Ginfdrantung ber Diat, Abführmittel, Quedfilbereinreibungen in ber Umgebung bes Muges find die alebann paffenden Mittel. Diefes Berfahren ift auch beim Onyx angumenben. Ift bie Entgundung gemäßigt, fo hat man wol auch Brechmittel jur Beforberung ber Reforption gegeben. Beim Hypopion fann bie Entleerung bes Giters burch einen Ginftich am untern Theile ber hornhaut gute Dienfte leiften.

Beim torpiden Buftande fehlen die ermahnten ent. gundlichen Symptome; nur ift etwa eine Denge ermeiterter Befage entwidelt, welche von ber Conjunctiva aus jum Gefchwure hinverlaufen. Das Gefchwur felbft er-leibet langere Beit hindurch in Große und Ausfeben feine Beranderung. In Diefer Beife verhalten fich oft-male fehr kleine Gefchwure und folche, welche entfernt vom Sornhautrande ihren Git haben. Golde Falle erfobern eine allgemeine ftartenbe Diat und örtlich tonifc und reigend mirtende Mittel, wie troden erwarmte Zucher, Rrauterfadden, Gintropfelungen von Tinet. Opii, von Argentum nitricum, von Lapis divinus.

3ft bas Gefchwur meber entgundlich, noch torpid, bann geht es bei folden Individuen, welche nicht tadet. tifch find, von felbft ber Beilung entgegen; neben ber Abhaltung außerer Schadlichfeiten bedarf es bann nur gang fcmacher abftringirenber Mugenwaffer.

Rach erfolgter Ausfüllung und Bernarbung von Sornhautgeschwuren ift bann haufig noch eine gegen Die vorhandene Sornhauttrubung gerichtete Behandlung

nöthig.

6) Anochengefdmure, cariofe Befdmure, Ulcera cariosa. Gine Berfdmarung ber Knochenfubitang fann urfprunglich im Rnochen felbft fich entwideln in Folge außerer Ginwirfungen, welche Entgundung und Erweichung ober ein Absterben berbeiführen, ober in Folge franthafter Ablagerungen in bie Anodenfubftang; ce fann fich aber auch eine Berfchmarung überliegenber Beichtheile auf unterliegende Knochenpartien fortpflangen. Rur der erfte Fall verdient die Benennung Anochenge-ichwur. Die Beinhaut oder Die Marthaut find die urfprunglich leibenben Theile.

Un allen Knochen fann Caries vorfommen, Die meifte Disposition bagu besigen aber bie gefägreichen fcmammigen Rnochen und Rnochenabschnitte, Die Tußund Sandwurzelfnochen, bas Bruftbein, die Enden ber Röhrenknochen, die Birbel. Die Schwarung beginnt entweder an ber Dberflache ber Anochen (Caries superficialis s. peripherica) ober in ihrem Innern (Caries

profunda s. centralis).

Die carioje Knochenpartie ift rauh, wie angefreffen, ihre zelligen Raume find erweitert und ihre Lamellen erweicht, der Gehalt an phosphorsaurem Kalke hat im Berhältniffe zu den übrigen Salzen in der kranken Knochenpartie abgenommen. Die zelligen Räume des Knochens sind mit eiteriger, blutiger, fettiger, tuberkulöser Substanz angefüllt (Caries humida), oder es erbeben fich baraus muchernte Granulationen, welche bas Knochengewebe überragen (Caries fungosa s. carnosa); in feltenen Fallen, wenn bas abgeftorbene Rnochengewebe ber Luft ausgefest ift, hat ber Knochen felbft eine fcmargliche Farbe und feine Bellenraume find leer (Caries sicca). In ber Umgebung cariofer Knochenpartien findet nicht felten Neubildung von Rnochenfubftang fatt in ber Form von Sclerofe ober gewöhnlicher von ftalactitenformigen ober fammetartigen Eroftofen. Doch fommt auch wol bisweilen Atrophie und Ofteoporofe in ber

Umgebung vor. Die Caries entwidelt fich junachst als Caries occulta, indem querft bie Beichtheile ber entgundeten Partie noch unverandert aufliegen. Reben ben bohrenben mehr ober weniger tiefen Schmerzen, von benen bie Knochenentzundung begleitet ift, geht aber eine Anfchwellung ber weichen Theile einher, und junachst ber leibenben Knochenpartie bilbet bie fich anfammelnbe Sauche eine mehr ober weniger beutliche fluctuirende Befchwulft, welche gulett aufbricht. Stehen aber ber Anfammlung ber Jauche gunachft um ben Rnochen etwa febnige Musbreitungen im Bege, bann verbreitet fich biefe nach ber Richtung ber Schwere ober auch nach verfchiebenen Richtungen im Binbegewebe, ber Bahn ber Gefage und Rerven folgend, und fie burchbricht bann bie Sautbeden in einer gemiffen Entfernung vom urfprunglichen Giter-

berbe. Jest ift es nun Caries aperta s, manifesta. Mittele ber Conde gelangt man auf Directem Bege ober indem man der Richtung des Eiterganges folgt zu bem Anochen, der fich als harter, mitunter rauber Körper zu erkennen gibt. Das cariofe Gefchwur fondert meift in reichlicher Menge eine dunne, fcharfe, übelriechende Fluffigfeit ab, welche Die Berbanbflude und Die filber-nen Sonden haufig fcmarg farbt; es hat fchlaffe, oftmale mit Fungofitaten befeste Rander, und ber fcmammige Brund bes Gefchwurs ift leicht blutenb. Die urfprunglichen Sautöffnungen ichließen fich nicht felten, und es entfteben in ber Rachbarichaft neue, ober bie

alten brechen wieber auf.

Der Berlauf ber Caries ift immer ein langwieriger, auf Monate, ja auf Jahre ausgebehnter, weil ber Begetationsproceg im Rnochenfpfteme überhaupt ein trager ift, weil die tiefe Lagerung bes gefchwurigen Theils bem Austritte ber Berftorungsproducte und ber Application örtlicher Mittel hinderlich ift, endlich auch noch bes-halb, weil bem cariofen Proceffe fo haufig tief murgelnbe conflitutionelle Leiben gu Grunde liegen. Bei großerer Ausbehnung bes Leibens und bei langerer Dauer führt Die Caries haufig jum heftischen Tode; ober in Folge von Giterreforption entfteben falte Abfreffe. Die Amputation oder in gunftigeren Fallen die Refection ber cariofen Knochenpartien find oftmale bie Mittel, ju benen

bei Caries gegriffen werden muß. Gelingt die Beilung ber Caries, fo wird die umgeanberte Knochenmaffe ale forniges Pulver ober auch in größeren Partifeln entfernt (Exfoliatio sensibilis), ober fie wird auch burch formliche Auflofung entfernt, ohne in bem ausfliegenden Secretum erkennbar gu fein (Exfoliatio insensibilis), Die ergriffene Rnochenftelle manbelt fich in eine granulirenbe Flache um, welche burch Bilbung neuer Knochenfubftang nach und nach vernarbt, und bie Bange in ben Beichtheilen fchliegen fich. In ber Regel ift es ju einem bauernben Gubftangverlufte am Rnochen gefommen, Die umgebenben Beichtheile find feft mit ber Bernarbungeftelle vermachfen und Die Rarben ber gemefenen Fiftelöffnungen ericeinen eingezogen.

Bei ber Behandlung muß naturlich auf bas etwa ju Grunde liegende Allgemeinleiben Rudficht genommen werben, örtlich aber muß man bas Gefchwur entfprechend feinen mechanischen und vitalen Berhaltniffen behandeln. Bei Caries occulta fucht man burch eine mehr ober meniger energifdes antiphlogistifches Berfahren ben Entjunbungsproceg abzufdneiden, und fobalb bie angefammelte Befdmurejauche mit Sicherheit erfannt wird, verfchafft man berfelben burch funftliche Groffnung freien Abflug. Bei Caries aperta muffen vielleicht Die fiftulofen Deffnungen erweitert merben, um Die Giterverbreitung gu verhindern und bie cariofen Stellen möglichft frei gu legen, moburch bie Reinigung bes Knochengeschwurs erleichtert wird. Rnochenftude, Die fich geloft haben, fucht man nothigenfalls burch Ginschnitte ju entfernen. Fungofe Bucherungen auf ber Gefchwursflache greift man mit Mehmitteln an. Bo möglich fucht man burch bie Lagerung bes leibenben Theils Den freien Abflug ber Befchmursjauche ju beff

M. Gnetff, b. BB. u. R. Grite Section. LXIII,

bern. Sonft behandelt man Die Befdmure fo, wie es ber etwa vorhandene entgundliche, erethische oder torpide Bufand erheischt, und man unterftugt biefe Behandlung, falls ber Befammtguftand es geftattet, burch ein allgemein roborirendes Berfahren, mas menigftens guverlaffiger ift, ale manche Argneien, Die man fonft bei Caries ju Injectionen benutte, wie Phosphorfaure, Ralfmaffer, Rubia tinctorum, Asa foetida, Sem. Phellandrii aquatici, Aloe, Myrrhe, fcharfe und atherifde Dele u. f. m. - Feuchte Barme in ber Form von Ueberichlagen aus Chamillen ober aromatifchen Rrautern, Ginreibungen von Galben und Fluffigfeiten in ber Umgebung, welche bie Auffaugung gu beforbern geeignet find, allgemeine und örtliche Baber, namentlich Schmefelbaber, find bie wichtigern Mittel, um die endliche Berbeilung cariofer Gefchwure berbeiguführen.

7) Storbutische Ceschwure, U. scorbutica. Diese entstehen spontan bei einem mehr oder weniger ausgebildeten storbutischen Zustande als Saut-, Schleim-haut-, Anochengeschwur, oder sie entwickeln sich bei forbutischen Individuen burch zufällige Berletzungen, es entstehen aber auch bergleichen Geschwure, wenn im Berlaufe früher dagewesener Bunden oder Geschwure

ein fferbutifder Buftand fich entwickelt.

Die ftorbutischen Sautgeschwüre können überall vorkommen; meistens indessen treten sie an den untern Extremitäten um die Knöchel, an den Waden und an den
Dberschenkeln auf. Die Schleimhautgeschwüre entwickeln
sich besonders in der Mundhöhle und namentlich am
Zahnsleische. Storbutische Knochengeschwüre kommen
meistens dadurch zu Stande, daß die Verschwärung
weicher Theile auf den unterliegenden Knochen sich fortpflanzte.

Das florbutische Geschwur ift flach, unregelmäßig geformt, hat einen höckerigen misfarbigen Boden, aufgeworfene öbematöse und livide Rander, es blutet bei der geringsten Berührung und sondert eine dunne stinkende Jauche ab. Es wird leicht brandig und verbreitet sich beshalb nicht selten zerstörend in die Breite und in die

Tiefe, felbft bis gu ben Rnochen bin.

Die Beilung fforbutischer Geschwure geht häufig nicht blos von den Randern, sondern auch von der Mitte des Geschwurs aus, und es zeigt sich meistens nur eine geringe Narbencontraction. Die Narbenhaut ift dunn, glatt und glanzend, von livider Farbe.

Die Sauptsache bei ber Behandlung forbutischer Geschwüre ist die Beseitigung des dyskrasischen Grundzustandes durch Berbesserung der Wohnung, der Luft, der Diat im weitesten Sinne (namentlich frische fauerliche und etwas scharfe Pflanzensubstanzen) und durch den Gebrauch bitterer aromatischer Arzneimittel.

Dertlich behandelt man das fforbutische Geschwür mit abstringirenden Fomentationen, die mit Beingeist, Myrrhe, Essig u. bergl. versett find, mit Solutionen von Alaun, von Zineum sulphuricum, mit aromatischen Aufgüssen u. s. w. und zugleich wird das Glied eingewickelt. Auch wendet man die abstringirenden Substanzen, die Roble wol in Pulversorm an. Bei Mundge-

schwuren benutt man die namlichen Mittel in ber Form von Mund - ober Pinfelfaften. Auch die Chlorpraparate empfehlen sich bei ber Behandlung forbutischer Geschwure.

- 8) Strofulöfe Geschwure, Ulcera serofulosa. Diese entwickeln sich aus der strosulösen Entzündung und Erweichung, und kommen als Haut-, Schleimhaut-, Anochen- und Drüsengeschwure vor. Sie finden sich, wie die Scrofulosis überhaupt, vorzugsweise im kindlichen und im jugendlichen Alter. Je nach nach der individuellen strosulösen Constitution kommen zwei Hauptformen dieser Geschwure vor:
- a) Bei erethischen strosulösen Individuen sind mehr ober weniger lebhafte Entzündungserscheinungen mit den Geschwüren vergesellschaftet, die sich deshalb auch ausbreiten. Die Absonderung des Geschwürs ist dunn, aber leicht gerinnbar und leicht ätend, das Geschwür ist schmerzhaft und die benachbarten Lymphdrüsen schwellen leicht mit an. Solche Geschwüre kommen auf der Haut nach Eranthemen, auf den Schleimhäuten nach katarrhalischen Entzündungen vor.
- b) Bei torpiden strofulösen Individuen haben auch die Geschwüre den torpiden Charakter, die nach chronischen Entzündungen und Erweichungen als Haut, Schleimhaut- und Drüsengeschwüre auftreten. Die Lympt, die Schleimhaute des Auges, der Nase, des Mundes, die Schleimhaute des Auges, der Nase, des Mundes, des Rachens, die Kopf- und Gesichtshaut werden am häusigsten ergriffen. Diese Geschwüre sind unregelmäßig, häusig sinuös oder sistulös, unschmerzhaft, die Absonderung ist klebrig oder kascartig, die Umgebung besindet sich in einem verhärteten Zustande. Sie sind meistens sehr hartnäckig, und in der äußern haut hinterlassen sie eingezogene, unregelmäßige Narben.

Der ffrofulofe Sabitus und die oftmals verbreiteten Drufenanschwellungen laffen in der Regel bas ffrofulofe Gefchwur leicht erfennen.

Bei ffrofulofen Gefchwuren muß gunachft Die Serofulosis felbft behandelt werben, biatetifch fowol wie pharmaceutisch. Bei erethifd Strofulofen paßt eine milbe mehr vegetabilifche, bei torpid Strofulofen eine etwas reigende, mehr animalifche Rahrung, und in beiben Fallen Benug reiner Luft und tagliche Bewegung mit Berhutung von Erfaltung; b.i erethifch Sfrofulofen paffen außerdem fühle Baber, bei torpid Strofulofen marme Bader. Die gu mablenden Argneien merten ebenjo wol burch einzelne hervortretenbe Erfcheinungen als burch ben Gefammtzuftand bes Individuums beftimmt, und fo fonnen bald bie fogenannten Alterantia paffen (Quedfilber, Spiesglang, Jod), oder bei Schwache ber Digeftionworgane und mangelhafter Affimilation Amara, Gifen, Leberthran, ober bei großer Schlaffbeit und profuser Secretion Adstringentia (Ballnugblatter, Gichelfaffee, Zannin), ober bei Acibitat bie fogenannten fauretilgenben Mittel, ober endlich bei Reigbarfeit bes Mervenfpfteme und aufgeregtem Gefagguftande Nareotica, namentlich Digitalis, Cicuta ober Hyoscyamus.

Die locale Behandlung ber Gefdmure muß ben allgemeinen Grundfagen entsprechen. Gind fie noch mit Entzundung und Schmerz verbunden, bann paffen locale Blutentziehungen, Ginreiben von Quedfilberfalbe, trodne und feuchte Barme. Gewöhnlich find es aber torpide Gefchwure, und es macht fich wol ein Abtragen ober Scarificiren ber Rander, ein Spalten Des finuofen ober fiftulofen Befchwurs nothig, und hierauf erweichende und mehr ober weniger reizende Mittel, namlich nach Umftanden narfotische ober abstringirende Fomentationen, Duedfilberfalbe, Ummoniumfalben, Empl. de Cicuta, Empl. saponatum u. f. w. Die Bertheilung ber etwa vorbandenen Drufenanfchwellungen in der Rabe ber Befcwure bewirft man burch bie namlichen Mittel. Bon ben als mehr ober weniger fpecififch bei Strofelgefchwuren gerühmten Mitteln, als Bintvitriol, falgfaures Binf, 300, Dechpflafter u. f. m. verbient feine einen entichiede. nen Borgug.

9) Suphilitifde Gefdmure, U. syphilitica. Sier ift bie Unterscheidung ber primairen und ber fceunbairen Gefdmure von befonderer Bichtigfeit: jene entfteben burch Uebertragung bes fopbilitifchen Giftes auf einen noch nicht fupbilitifchen Drganismus; Diefe find Die Folge einer bereits bestehenben fophilitifchen Dusfrafie.

Die primairen fophilitifchen Befchwure treten am baufigften an ben Befchlechtstheilen auf in Folge eines anstedenden Beifchlafe, einzeln ober in Debrzahl, und gwar an ber Borhaut, an ber Gichel, feltener an ber Sarnrohre beim Manne, beim Beibe aber am Scheideneingange, an ben Schamlippen, an ber Sarnrohrenmunbung, an ber Clitoris, in ber Scheibe ober an ber Scheibenportion ber Gebarmutter. Bon ben genannten Theilen breiten fie fich mol burch Berührung auf bie Rachbarichaft aus, ober fie werden mittelbar burch bie mit fophilitifchem Giter beschmutten Finger auf andere Rorperftellen bervorgerufen. Wenn bas sophilitische Gift auf munde ober mit fehr garter Epidermis bededte Sautstellen einwirtt, fo entwidelt fich ein Gefchwur binnen 24 Stunden bis 8 Tagen unter fogenben Erfceinungen. Es bilbet fich ein rother Fled unter heftigem Juden, Brennen oder Stechen, und auf Diefem erhebt fich ein Blaschen, welches alsbalb berftet, worauf bann ein Befchwurchen von ber Große eines Sirfeforns bis eines Stednabelfopfe vorhanden ift, welches fich rafch vergrößert. Das fopbilitifche Befchwur pflegt eine freisrunde Beftalt ju haben, es ift mehr breit als tief, und bat im Mittel 3-5 Linien Durchmeffer. Durch ben etwas obematofen Buffand ber Rander und bie Uniftulpung ber innerften Rante bietet es manchmal ein trichterformiges Musfeben; Die Rander find fcharf fentrecht abgebiffen; ber Grund bat die Farbe und bie bartliche Beschaffenheit bes Speds, meiftens etwas ins Belb. liche fpielend; ber Unifang bes Befchwurs ift Unfangs mehr hellroth, blagroth, weiterhin mehr braun und fupferroth, Die Wefchwursflache fondert Unfangs mehr einen bunnen Giter ab, weiterbin ift fie mit einer copiofen, biden, weißgelblichen ober grunlichen, riechenden Gubftang bebedt, Die oftmals nur ichwierig fich abwifden lagt. Das Ge-

fcwur ift fcmerghaft, ber Schmerg aber meiftens mehr oberflachlich. Es beilt ein foldes Gefdmur unter begunftigenben Umftanben binnen 3-8 Bochen. Die gurudbleibende Rarbe ift faft ebenfo groß als bas Gefdmur, immer vertieft und ziemlich glatt. - Als Modificationen bes primairen fophilitifchen Gefchwurs ober bes Schanfere find ju nennen: ber muchernbe Schanter (Cleus syphiliticum elevatum s. condylomatosum), wenn fich ber Gefdmursgrund und bie Rander mehr ober meniger über bas Miveau ber Umgebung erheben burch Sppertrophie ber unterliegenden Gemebe ober burch conbplomatofe Ercrescenzen; Der callofe, indurirte ober Sunter'iche Schanter, wenn Rander und Grund indurirt, der Grund fpedig, die Absonderung und Empfindlichkeit nur maßig find; der freffende Schanter (Ulcus syphiliticum phagedaenicum), wenn bie Berftorung ftarter und rafcher um fich greift, balb mehr nach ber Flache, bald mehr in die Tiefe, mas nicht nur am frifch entstandenen Befchmure, fonbern auch an bem icon feit langerer Beit beftebenben porfommen fann; ber branbige Schanfer (Ulcus syphiliticum gangraenosum), wenn ortliches Abfterben eintritt, woburch es gefchehen fann, bag bas Contagium gugleich mit bem Abgeftorbenen abgeftogen wird, und ber Schanter fich in ein einfaches, nicht fuphilitifches Gefdmur ummanbelt. Benigftens ift es eine ziemlich haufige Erfahrung, bag, wenngleich im Beginne bes Gefdmurs Gangran auftritt, Die conftitutionelle Suphilis fich haufig nicht entmidelt. - Bur Charafteriftit bes primairen fophilitifchen Gefchwurs gehört es aber, daß der daraus entnommene Giter, der eine gewiffe Refifteng gegen aufere zerftorende Ginfluffe befigt, durch Ginimpfen gleichartige fyphilitifche Gefdwure erzeugt.

Die fecundairen fophilitifchen Befchwure treten erft bei ber fophilitifchen Dosfrafie ober ber allgemeinen Spphilis auf, bie fich ihrerfeits aus einer primairen fophilitischen Affection entwidelt. Im Allgemeinen machft bie Gefahr einer allgemeinen Infection mit ber Dauer ber primairen sphilitischen Geschwure. Die sphilitische Dystrafie veranlagt gewöhnlich entzundliche Processe, welche in ber außern Saut, in ben Schleimhäuten, ben ferofen und fibrofen Sauten, ben Rnochen, ben parenchymatofen Organen, befonbere gern in ben Lymphbrufen ber Leiftengegend auftreten tonnen, und aus folden Entgundungen entwickeln fich bann fecundaire fopbilitifche Gefdmure in ben genannten Theilen. Um baufigften find übrigens die fecundairen Rachengefdmure. Bunden und ursprunglich einfache Geschwure bei Individuen, welche an allgemeiner Sphilis leiben, fonnen inbeffen ebenfo ben Charafter fecundairer fophilitifcher Gefchwure annehmen, und fo fann auch ein primaires fophilitifches Befchwur im Berlaufe ber Beit Die Charaftere und Die Bebeutung eines feeundairen Gefchwurd erlangen. Die phyfitalifche Befchaffenheit bes fecundairen fophilitifchen Befdmurs ift im Befentlichen übereinftimmend mit jener bes primairen Gefchwurs. Der bifferentielle Charafter vom primairen Gefchwure ift aber nach gablreich wieberholten B:rfuchen barin begrundet, daß bie Ginimpfung 46 \*

bern. Sonst behandelt man die Geschwüre so, wie es ber etwa vorhandene entzündliche, erethische oder torpide Zusand erheischt, und man unterstützt diese Behandlung, falls der Gesammtzustand es gestattet, durch ein allgemein roborirendes Verfahren, was wenigstens zuverlässiger ist, als manche Arzueien, die man sonst bei Caries zu Injectionen benutzte, wie Phosphorsaure, Kalkwasser, Rubia tinctorum, Asa soetida, Sem. Phellandrii aquatici, Aloe, Myrrhe, scharse und atherische Dele u. s. w. — Feuchte Wärme in der Form von Ueberschlägen aus Chamillen oder aromatischen Kräutern, Einreibungen von Salben und Flüssigsteiten in der Umgebung, welche die Aufsaugung zu besördern geeignet sind, allgemeine und örtliche Bäder, namentlich Schweselbäder, sind die wichtigern Mittel, um die endliche Verheilung cariöser Geschwüre herbeizusühren.

7) Storbutische Cefchwure, U. scorbutica. Diese entstehen spontan bei einem mehr ober weniger ausgebildeten ftorbutischen Zustande als Saut-, Schleim-haut-, Anochengeschwur, oder sie entwickeln sich bei ftorbutischen Individuen durch zufällige Berletzungen, es entstehen aber auch bergleichen Geschwure, wenn im Verlaufe früher dagewesener Bunden oder Geschwure

ein fferbutifder Buftanb fich entwidelt.

Die fforbutischen Sautgeschwüre können überall vorkommen; meistens indessen treten sie an den untern Extremitäten um die Knöchel, an den Waden und an den
Dberschenkeln auf. Die Schleimhautgeschwüre entwickeln
sich besonders in der Mundhöhle und namentlich am
Zahnsleische. Storbutische Knochengeschwüre kommen
meistens dadurch zu Stande, daß die Verschwärung
weicher Theile auf den unterliegenden Knochen sich fortpflanzte.

Das fforbutische Geschwur ift flach, unregelmäßig geformt, hat einen höckerigen misfarbigen Boben, aufgeworfene öbematöfe und livide Rander, es blutet bei ber geringsten Berührung und sondert eine dunne stinkende Jauche ab. Es wird leicht brandig und verbreitet sich beshalb nicht selten zerftörend in die Breite und in die

Tiefe, felbft bis gu ben Rnochen bin.

Die Seitung forbutischer Geschwure geht häufig nicht blos von den Randern, sondern auch von der Mitte des Geschwurs aus, und es zeigt sich meistens nur eine geringe Narbencontraction. Die Narbenhaut ift bunn glatt und glangend, von livider Farbe.

ist dunn, glatt und glanzend, von livider Farbe.
Die Sauptsache bei der Behandlung storbutischer Geschwüre ist die Beseitigung des dyskrasischen Grundzustandes durch Verbesserung der Wohnung, der Luft, der Diat im weitesten Sinne (namentlich frische fäuersliche und etwas scharfe Pflanzensubstanzen) und durch den Gebrauch bitterer aromatischer Arzneimittel.

Dertlich behandelt man das fforbutische Geschwür mit abstringirenden Fomentationen, die mit Weingeist, Myrrhe, Essig u. dergl. versett sind, mit Solutionen von Alaun, von Zincum sulphuricum, mit aromatischen Aufgussen u. s. w. und zugleich wird das Glied eingewickelt. Auch wendet man die abstringirenden Substanzen, die Roble wol in Pulverform an. Bei Mundae-

schwuren benutt man die namlichen Mittel in der Form von Mund - oder Pinfelfaften. Auch die Chlorpraparate empfehlen sich bei ber Behandlung forbutischer Geschwure.

- 8) Strofulöfe Geschwure, Ulcera serofulosa. Diese entwickeln fich aus der ffrofulösen Entzündung und Erweichung, und kommen als Haut-, Schleimhaut-, Knochen- und Drüsengeschwure vor. Sie finden sich, wie die Serofulosis überhaupt, vorzugsweise im kindlichen und im jugendlichen Alter. Je nach nach der individuellen ffrofulösen Constitution kommen zwei Hauptformen dieser Geschwure vor:
- a) Bei erethischen strofulösen Individuen sind mehr ober weniger lebhafte Entzundungserscheinungen mit den Geschwuren vergesellschaftet, die fich deshalb auch ausbreiten. Die Absonderung des Geschwurs ift dunn, aber leicht gerinnbar und leicht abend, das Geschwur ift schmerzhaft und die benachbarten Lymphdrusen schwellen leicht mit an. Solche Geschwure kommen auf der Haut nach Eranthemen, auf den Schleimhauten nach katarrhalischen Entzundungen vor.
- b) Bei torpiden strosulösen Individuen haben auch die Geschwure den torpiden Charafter, die nach chronischen Entzündungen und Erweichungen als Haut. Schleimhaut- und Drüsengeschwure auftreten. Die Lympt- brüsen am Halfe, in der Unterkiefer- und Ohrgegend, die Schleimhaute des Auges, der Nase, des Mundes, des Rachens, die Kopf- und Gesichtshaut werden am häusigsten ergriffen. Diese Geschwure sind unregelmäßig, häusig sinuös oder sistulös, unschwerzhaft, die Absonderung ist klebrig oder kascartig, die Umgedung befindet sich in einem verharteten Zustande. Sie sind meistens sehr hartnäckig, und in der äußern Haut hinterlassen sie eingezogene, unregelmäßige Narben.

Der ffrofulofe Sabitus und die oftmals verbreiteten Drufenanschwellungen laffen in der Regel bas ffrofulofe Gefchwur leicht erfennen.

Bei ftrofulofen Gefchwuren muß junachft bie Serofulosis felbft behandelt werben, biatetifch fowol wie pharmaceutifd. Bei erethifd Strofulofen pagt eine milbe mehr vegetabilifche, bei torpid Strofulofen eine etmas reigende, mehr animalifche Rabrung, und in beiben Fallen Benug reiner Luft und tagliche Bewegung mit Berhutung von Erfaltung; bei erethifch Strofulofen paffen augerdem fuhle Bader, bei torpib Strofulofen. warme Bader. Die ju mahlenden Argneien werben ebenfo wol burch einzelne hervortretenbe Erscheinungen als burch ben Gefammtzuftand bes Individuums beftimmt, und fo fonnen balb bie fogenannten Alterantia paffen (Quedfilber, Spiesglang, Job), ober bei Schmache ber Digeftionsorgane und mangelhafter Affimilation Amara, Gifen, Leberthran, ober bei großer Schlaffbeit und profuser Secretion Adstringentia (Ballnußblatter, Gichelfaffee, Zannin), ober bei Meibitat bie fogenannten fauretilgenden Mittel, ober endlich bei Reigbarfeit bes Rervenfpftems und aufgeregtem Gefagguftande Nareotica, namentlich Digitalis, Cicuta ober Hyoscyamus,

De eine Kandung da Griden und da alignama Grandisca anierosa. Sur fi ma er Communication of Communication and excellent Sunnamentar Carrer on Luckfortele inde mi ima Barris Barris in a second Comment and a man for set to Lemma the Caleffinia de Latie de Conta de Conta de Maidia Primas and and and modern und mir tir neur runn In: unit un Indiana maria in afrance. Programs Destributed bearing the last of less a Land amounts in a Directorism of the Manager Income for the rest of the Weeker gemein nur bert die namber Die bie DE 45 RE LE DERE DETE : Services m andere Time i farmer gregor dat The Committee is a receipt tree rein er geben. MI TIME

Harmann er heren in einem en er eine er eine er er eine e

De mitteliere werintere herreite bereit manufact of the Spiritual Principle and in the contract of anterenten Berfente, eines ber i Bereit un. mor a to bottom of the first of the and Hanning mit Kant mit Bet. die in Seinige THRONG. I IT SECTION 2 OF CONTENTION OF tions of the Citients of the English for the same Emellementer in hearteiten ber in jelenten Tener mitte film mit benemme ist be Rentereiter au ber e weiter unt ber unter be ME MOREITAGE THE PROPERTY FROM A STATE Artentide americane. Der as en inter be-AND THE SAME OF HE WAS BOUNDED BY Section was a make a selector THE I SHOW TO LINE YOU CAN'T S. Mariante E for the first of the met Jutte. Erretter ter Bergen in in eine THE TO BESSET BOLDE ARTE OFFICE CONT. of men er Brittentare er ar beite var felle eine is the Benediter territor in their et zuic mignem De mit blen Bergeier beit ein Transpired Court of the contract of the AND AND SE SECTION OF THE PROPERTY OF THE PROP THE TOTAL STATE OF THE STATE OF THE STATE OF manifestica Carrier . Parties of the of THE SOUTHERN OF THE STATE OF THE STATE OF the metal of some of bounds of laterals THE PARTY CONTROL AND PARTY AFTER A DESCRIPTION OF STREET THE STREET WAS A PROPERTY OF SHEET OF SHEET The transfer of the state of th In Proceed to September to making the use to

fermen f femmentige ber Banner aber nurbiger i fo the tree to be better the beiter beiter bei bei bei bei bei bei bei beiter bei bei beiter bei bei beiter bei beiter beite Killeritere Leeffelover bereiter in in Beiten. Die gebied Richards Birth of toll from both to he herein minter gerigen unt gertifft gant . Ber Die bei bereit the the transfer and the state the transfer that the state of Same First of the time of the state of the State of the MANUAL TIMESTER STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE ber Beigenvergnung unt bi Burbe nicht fin ber ber be Mirro Date Biebent und Gertalbauer, neben und bieben trette in the presentation between the contraction nigife Contre eiger ber ihr in bei Earl of E Existent from Borben un Seine Maryana on Grant forth I Therefore with the sair inge in the state of the sair in the sair in the sair Carrie en francisco poservisorismos cario à per frem beite. frem eine bet in film be . g . m. . Dr. nemen that is Brother it were it - Les that was not المامور والمورد ومراوره المورمورة والأمارة والمراج والمواج والمراج وال الهوال الماماء ويحمي الموازموه الأرادان ومورا معوديوا medicalisms times emiliar Miller in before interests of the contract of the first on the contract of the contract o and the second of the second o Marie Carriera de les les lates le le la Carriera de la Carriera del Carriera de la Carriera de la Carriera del Carriera de la Carriera del Carriera de la Carriera de la Carriera de la Carriera de la Carriera del Carriera de la Car Bertagen in the control of the control of the and the fifth a mark thought in the boots from the The state of the s والمنافر المراجع المرا Bereiche der besteht der Bereichte der Gesteht der Ges ورسره الواسية عين

The control of the same specification of the معواسوا مريان كالمستران المتالي المتالية المتالية المتالية المتالية المتالية المتالية المتالية المتالية المتالية State of the second of the sec and the second of the second o and the second of the second o TOPPE TO THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY. Tartela on a series of the contract of the con Approximately and interpretation of the property of the proper But the second control of the second control The second of th الموقود المرأب المحاصل والإهوال والعرب and the second s المراجع المواصوري المراجع الماري فعواس المارات والمراجع فالمرافع Before the second of the second of the second of والمتعارض والمرازين والمرازية والمراج مختري المعاون المعاون الواد المعاون The same of the sa

bes bavon entnommenen Eitere am Rorper bes Gefchwurtragere felbft ober auch eines Gefunden tein primaires fpphilitifches Gefchwur hervorzurufen vermag.

Bei ber Behandlung fophilitifcher Gefchwure find

brei Indicationen gu erfullen :

1) Befämpfung ber sphilitischen Infection. Bei secundairen sphilitischen Geschwüren ist die Beseitigung der allgemeinen Syphilis durch eine den besondern Umständen entsprechende antispphilitische Behandlung die Hauptsache (f. Syphilis). Da aber auch bei primairen sphilitischen Geschwüren immer eine allgemeine Ausbreitung droht, so muß auch hier eine allgemeine antispphilitische Behandlung eingeschlagen werden, um jene Ausständer

breitung ju verhindern ober gu befeitigen.

2) Zerstörung des sphilitischen Contagiums im Seschwüre. Bei den secundairen Geschwüren geschieht dieser Foderung durch die Beseitigung der sphilitischen Diskrasse Genüge; bei den primairen Geschwüren ist diese Zerstörung für sich zu erzielen und sie bildet die Hauptsache bei ihrer Behandlung. Die Indication zu dieser Zerstörung besteht fort, so lange man es mit einem localen Geschwüre zu thun hat, mag auch dessen Dauer schon eine ungewöhnlich lange sein. Das Cauteristren mit Höllenstein, einen Tag um den andern, ist hierzu besonders geeignet. Es sind aber auch andere Aehmittel angewandt und von Einzelnen besonders empfohlen worden, z. B. Aehfali (Bonorden), Sublimat und salpetersaures Duecksteiter (Delpech), doppelt salpetersaures Dueckssilber (Canstatt), Chlorzink (Hande).

3) Dertliche Behandlung, gemäß ben mechanischen und vitalen Verhältnissen der Geschwüre. Ein entzündelicher Zustand muß natürlich vor der Anwendung des Aesmittels beseitigt werden. Indurirte Schanker verbindet Ricord mit einer Salbe aus Calomel und Opium; wuchernde Schanker fomentirt man mit Alaun, mit Rupfervitriol; empfindliche Schanker verlangen Narcotica; bei torpidem Zustande (secundaire Geschwüre) verbindet man mit Chlorkalk, mit Sublimat, mit Höllenstein, oder man cauterisirt. Vor Allem ist aber bei sphilitischen Geschwüren die größte Reinlichkeit nöthig, namentlich um bei primairen sphilitischen Geschwüren

bie Berbreitung gu verhindern.

Sat ein sphilitisches Geschwur seinen Charakter verloren, bann behandelt man es fernerhin als ein einfaches Geschwur und befördert seine Vernarbung burch gelind abstringirende, austrocknende Mittel.

(F. W. Theile.)

GESCHWÜR (fünftliches). Mit diesem Namen bezeichnet man eine burch chemische ober mechanische Mittel herbeigeführte und bauernd unterhaltene Busammenhangstrennung in ber außeren haut, welche in ber Absicht ausgeführt wird, um burch diesen geschwürigen Bustand einen bestimmten heilzweck zu erreichen.

Es gibt verschiedene Mittel und Bege, wodurch ein solches funftliches Geschwur bergestellt werden kann.

1) Anlegen einer Fontanelle burch Einschneiben einer Sautstelle, und Ginlegen eines fremben Körpers in die Schnittwunde (f. Fontanelle). 2) Entfernung der Epi-

bermis und entzundliche Reigung ber barunter liegenben Saut, bie tann je nach ber benugten Gubftang mehr ober weniger tief greift und burch aufgelegte frembe Rorper, gleichwie bei ber Unlegung einer Fontanelle, in andquernder Giterung erhalten wird. Bu biefem Gingriffe fonnen icharfe und abende Gubftangen benutt werden, namentlich Emplastrum cantharidum, ober Seibelbaftrinde, ober Megfali ober Megnatron. 3) Ginreiben von Brechweinfteinfalbe, wodurch Pufteln und Berichwarungen entfteben, und Unterhaltung Diefer offenen Stellen burch reigende Gubffangen ober burch eingelegte fremde Rorper. 4) Einziehen eines fogenannten Eiterbandes ober Saarfeils (f. Setaceum). 5) Unmenbung des glübenden Gifens und 6) Abbrennen einer Mora. Durch bas glübende Gifen und burch Moren werden allerdings fünftliche Gefdwure erzeugt, welche in gleicher Beife auf ben Rorper einwirken, wie anders. artig bervorgerufene Ulcera artificialia. Doch ift Die Primairwirfung biefer beiben Potengen bas bei Beitem wichtigere Moment, und es wird baber nicht leicht von ibnen Unwendung gemacht werden, wenn es fich lediglich um Die Berftellung eines fünftlichen Gefdmurs bandelt.

Die Birtungsweise ber funftlichen Gefchwure bat man fich auf verschiedene Beife gedacht. Der humoral-pathologischen Unficht, bag die schlechten oder schadlichen Gafte nach bem Gige bes Befchwurs fich bingieben, wodurch eine Reinigung bes Blute erfolge, wiberfprechen Die gelauterten phyfiologifchen Unfichten. Rach einer anderen Unficht foll Die Gafteentziehung überhaupt in rein quantitativer Beziehung in Betracht fommen; es foll burch ein funftliches Gefchwur vicarirent jene Gaftemenge fortgeschafft merben, welche fonft burch einen anberen Proceg verloren ging. Rach ben Berfuchen Dreyfig's (Sufeland's Journ. 17. Bb. 3. St. G. 123) wird durch ein funftliches Gefdmur allerdings nicht fo viel entleert, daß eine fcmachende Birfung bavon angunehmen mare: bei einem jungen faftreichen Denfchen entleerten fich aus einem funftlichen Geschwure in 12 Stunden 16 Grane Giter, wenn er rubig auf feinem Bimmer blieb, und nur 20 Grane, wenn er fich Bewegung machte und ein Blas Bein trant. Inbeffen fann bies boch Dichts gegen bie vicarirende Bebeutung bes fünftlichen Gefchwurd beweifen, ba ja überhaupt von einer fturmifchen Birfung bes letteren nicht bie Rebe fein fann. Rur bann murbe man gegen biefe Anficht Erhebliches einzuwenden haben, wenn fie babin ginge, bag Gafte von gang gleicher Qualitat burch bas vicarirenbe Gefcmur abgefondert werden, wie fie in ben franthaften Proceffen eine Rolle fpielen, gegen melche bas Gefchwur angelegt murbe. Um meiften bat übrigene jene Deinung fur fich, nach welcher Die Birfung bes funftlichen Gefcwurs eine antagoniftifche ober ableitende ift, in fofern burch bie Ctablirung einer neuen Gecretioneflache eine Abanderung ber Gaftegufuhr und auch wol ber Mervenwirfung eintritt, welche nicht ohne Ginfluß auf Die Proceffe in Der Umgebung fein fann.

Die fünftlichen Gefchwure find feit ben alteften Beiten ale ableitende Mittel im Gebrauche. Sippofrates tritt oder sich ertravasirt barin anhäuft; b) Syperamie und Entzündung können sportan oder in Folge außerer Beranlassungen datin entstehen; e) Brand, wodurch unter Umständen eine Geschwulft vollständig abgestoßen werden kann; d) Erweichung und unter Umständen allmälige Abstoßung; e) fettige Entartung, ein sehr verbreiteter Proces bei sehr verschiedenartigen Geschwülsten; f) Berirdung und Verknöcherung, die zum Theil nur als eine Fortsetzung der Versetzung anzusehen sind.

Die Therapie der Geschwülste kann nach ihren befonderen Berschiedenheiten eine fehr verschiedenartige sein. Auflösung oder Zertheilung ift wol im Allgemeinen angezeigt. Bei vielen ift aber die chirurgische Silfe unerlaglich, nämlich Entfernung der Geschwulst durch das

Meffer ober burch andere Mittel.

Bon ben einzelnen Geschwulstformen ift unter ben betreffenden Namen bie Rede, und fie follen beshalb hier nur nominell nach den beiden großen Hauptabtheitungen aufgeführt werden.

## A. Somologe oder gutartige Befdmulfte.

1) Fettgeschwulst (Lipoma). Diese aus gewöhnlichem Fette bestehenden Geschwülste hangen meistens mit dem normalen Fette im Unterhautzellgewebe oder auch in inneren Theilen, 3. B. im Netze, im Mediastinum zusammen, sodaß sie auch als Spertrophien des Fettes gelten können. Hausig sind sie angeboren; sie entstehen aber auch erst nach der Geburt, in einfacher oder in mehrsacher Anzahl.

2) Spedgeschwulft (Steatoma) ift wesentlich auch eine Fettgeschwulft, worin aber bas Binbegewebe, welches ja auch schon einen Bestandtheil bes normalen Fettes bilbet, in sehr großer Menge entwickelt ift.

3) Fafergeich mulft (Tumor fibrosus). Fafergefchwülfte enthalten bas fehnige ober faferige Bewebe als Grundlage, nach beffen Entwidelung und Combination man aber mehre Untererten unterscheiben fann. a) Bindegewebsgefchwulft, in benen Die Fafern nur loder gufammengefügt find und bas Gewebe in einem gewiffen Grabe von Feuchtigfeit burchtrantt ift. Dergleichen fommen im Unterhautzellgewebe vor, fowie als Sppertrophien ber außeren Saut; ferner gehoren bierber bie meiften fogenannten fibrofen Polypen, Die von ber fubmucofen Bellichicht ber Schleimhaut ausgeben und ben Schleimhautubergug behalten, besgleichen Die fophilitifchen Condplome, Die man auch wol mit bem Ramen der Papillome belegt hat. b) Fiberide ober Des moibgefchwulfte, von fester und wenig burchfeuchteter Beschaffenheit, die sich am beutlichsten und am baufigften in ber Bebarmutter entwideln. - Bu ben Fafergefdmulften geboren ferner jene fonft als Sarcoma bezeichneten Geschwülfte, Die befonders haufig im Sero-tum gefunden werden. Es tommen ferner Combinatio-nen mit Fettgeschwülften, mit Knorpelgeschwülften, mit Enftengeschwulften vor, und Die lettgenannte Combination wird wol besonders als Cystosarcoma bezeichnet.

4) Anorpelgeichwulft (Enchondroma), Die allein ober porgugemeife bie Gubftang bes byglinen Anorpels

enthalt. Nach dem Orte der Entwickelung fann man drei Formen des Enchondroms unterscheiden: a) es entwickelt sich im Innern der Anochen, und zwar der Fingerphalangen und der Mittelhandknochen, wodurch die Rinde des Anochens fapfelartig ausgedehnt, verdunnt und durchbrochen wird; b) es entsteht, von der Beinhaut bedeckt, an der Obersläche der Anochen; c) es tritt in weichen Theilen, namentlich in drufigen Organen, auf.

5) Knochengeschwulst (Osteoid), aus mehrer Knochensubstanz bestehend. Solche Geschwülste kommen a) rein für sich vor, ohne Zusammenhang mit Knochen, z. B. die Verknöcherungen in der harten Hirnhaut, in Sehnen, in Muskeln, und hin und wieder auch in Eingeweiden, z. B. im Auge, oder b) sie erheben sich auf bereits gebildeten Knochen als sogenannten Exostosen. Außerdem kommt Knochensubstanz auch in manchen anderen Geschwülsten als bloße Complication vor.

6) Pigmentgeschwulft, melanotische Gefchwulft (Tumor melanoticus). Es kommen Geschwülste vor, welche wesentlich nur aus einer Ablagerung
dunkelen Pigments bestehen, und die man an den verschiedensten Körperstellen beobachtet hat, am Auge, in den
weiblichen Genitalien, in den Lungen, in der Leber, in
der Haut, im Unterhautzellgewebe. Man trifft sie einzeln
an, aber auch wol in größerer Anzahl, sodaß sie allmälig mehr oder weniger über den ganzen Körper verbreitet sind. Sehr häusig ist übrigens die Melanose nur
eine Combination mit anderen Geschwülsten, mit Fasergeschwülsten und besonders mit Krebsgeschwülsten.

7) Balggefchwulft (Tumor cysticus). Unter Diefem generellen Ramen fann man eine Reihe von Befcmulften gufammenfaffen, melde bas miteinander gemein haben, baß fie aus neugebilbeten Gaden ober Chften befteben, in benen fich ein mehr ober meniger fluffiger Inhalt befindet. Dan fann namlich unterfcheiten : a) ferofe Enften ober unbelebte Sybatiben, Die fich im Bindegewebe an ben verfchiebenften Stellen entwideln tonnen, mit einem ferofen mehrfach mobificirten Inhalte. Die fogenannten Hygromata, unter benen bas Hygroma cysticum patellae am haufigsten vorfommt, und die Froschgeschwulft (Ranula) in der Dundboble werden wol auch hierher gegahlt; es befindet fich aber die Anfammlung bier eigentlich in urfprunglich gebilbeten und ausgedehnten Theilen. Db bie ferofen Sade, welche in ben Rieren, in ber Schildbrufe und in anderen Drganen gefunden werben, hierher geboren ober genetifch mit ben Spgromen gufammen gu ftellen find, bas ift noch nicht gang bestimmt entschieden. b) Cade, welche am gewöhnlichften in einfacher Ungahl vorhanden find, aber boch auch haufig genug in mehrfacher Angabl, und einen eigenthumlichen Inhalt fuhren, nach beffen Befchaffenbeit fie befondere bezeichnet merben, ale Sonigge. fcmulft (Meliceris), Grutgefdmulft ober Breigefdmulft (Atheroma), Gummigefchmulft. Die genauere Unterfuchung Des Inhalts lagt außer einer ferofen Fluffigfeit Epithelien, Fettmaffen (namentlich Cholefterin) erkennen, aber auch wol bornartige Gebilbe, Saare, Babne, felbft Anochenfubftang. c) Gallertge.

fcwulft, Colloidgefcwulft (Collonema), Anfammlungen einer gallertartigen Daffe in enftenartigen Raumen, die fich wol in ber Regel in mehrfacher, ja in großer Angabl entwickelt haben, namentlich in ber Schildbrufe. Es fommen aber auch abnliche Ballertmaffen interftitiell in Die Gewebe abgelggert vor. d) Bu= fammengefeste Enftengefchwülfte (Cystoide) geboren gum Theil menigftens gu ben gutartigen Gefchmulften. Gehr häufig fommen fie in ben Dvarien vor, außerbem in ben Bruften, im Soben, in ber Umgebung ber Parotis, in ber Bade, in ber Begend bes Unterfieferminfels, felten zwifden Dusteln, zwifden ben Uponeurofen bes Sandrudens und in Knochen. Reben Serum und Colloidmaffe fommen auch in ihnen mol Saare, Knochen, Bahne vor.

- 8) Befaggefdmulft, erectile Befdmulft, Telangieltafie, eine aus fleinften arteriellen und venofen Gefagen und aus Capillaren bestebenbe Befchmulft, melde in ber Regel in ber außeren Saut ober im Unterhautzellgewebe fitt und meiftens angeboren ift. Gie combinirt fich nicht felten mit anderen Gefchwulften, namentlich mit bem Dartichwamme.
- 9) Die Tuberfelgefchmulft gehört an und für fich ebenfalls ju ben gutartigen Wefchwulften. Wenn Die Zuberfeln haufig genug ju einem lethalen Ausgange führen, fo ift bie infiltrirende Ablagerung und Die nach. folgende Erweichung, fowie ber Umftand baran Schuld, baß bie Tuberfeln in Daffen aufgutreten pflegen und gange Organe unbrauchbar machen und gerftoren.

## B. Seterologe ober bodartige Befdmulfte.

Rrebs (Cancer, Carcinoma) ift bie althergebrachte generelle Bezeichnung für Die hierher geborigen Befchwülfte. Dan unterfcheibet aber fcon feit langerer Beit mehre Arten bes Rrebfes, und in ber neueften Schrift von Schuh merben feche verfchiedene Rrebsfor-

men unterfchieben.

1) Epithelialfrebe (Epithelioma). Dan begreift barunter jene frebfigen Gefdmulfte, welche burch Die gange Daffe bindurch ober boch jum größern Theile aus Elementen bestehen, welche benen bes Pflafterepi-theliums hochst ahnlich find. Bon anatomischer Seite wie in praftischer Beziehung fteht ber Epithelialfrebs in ber Ditte gwifchen ben gutartigen und bosartigen Befcwulften. Das Pflafterepithelium, woraus er mefentlich jufammengefest ift, gebort ju ben normalen Rorperelementen, und fo fonnten biefe Epithelialgefchmulfte gu ben homologen Gefchwülften gablen. Much hat man in praftifcher Beziehung Diefe Befchwülfte von bem Rrebfe abtrennen wollen, und unter ber befonderen Bezeichnung ber Cancroide gufammengefaßt. Inbeffen gebort es nicht ju ben conftanten Borfommniffen, bag nach ber Erftirpation eines Epithelioma eine rabifale Scilung eintritt, es fommen vielmehr bin und wieber Recibive vor, meshalb es ungulaffig ift, ben Epithelialfrebe ben gutartigen Befchwülften beigugablen. Coub unterfcheibet übrigens brei Arten ober Barietaten beffelben:

a) Flacher Epithelialfrebs, ber fich nur in ber Breite, nicht aber in ber Dide ausbreitet. Er fommt an ben Integumenten und an ber Bunge por. Borgugeweife trifft man ibn im Gefichte an, und gwar an ber Rafe, im Mugenminfel, an ber Stirn, ben Bangen, ben Lippen, auch am behaarten Ropfe; nur ausnahmsmeife am Salfe, an ben außeren Befchlechtetheilen ober an einer anberen Sautpartie.

b) Rorniger ober alveolarer Epithelialfrebs bilbet fich nach ber Flache und nach ber Dide aus, und tritt nicht nur in ber außeren Saut, fonbern auch im Unterhautzellgewebe gwifden ben Dustelfafern bes Befichts und an vielen Schleimbauten auf. Um haufigften beob. achtet man ihn an ben Lippen, ben Bangen, ber Bunge, ber Innenflache ber Bade, am Ufter und im Daft-barme, am mannlichen Bliebe, an ben Schamlippen, am Uterus, feltener an ben Gliebmagen, an ber Schleim-

haut bes Rehlfopfe und ber Luftröhre.
c) Bottiger Spithelialfrebe befteht aus einfachen ober veräftelten folbenförmigen Auswuchfen, welche mit Epithelialzellen belegt find. Diefer Krebs ift an ber Saut bes Gefichts und bisweilen auch anderen Rorpergegenden, am mannlichen Gliebe, an ber Scheibe, am Uterus, in ber Sarnblafe beobachtet worben.

2) Regel - ober Bundelfrebe (Carcinoma fasciculatum) nennt Schuh eine nicht grade haufig vortom-menbe Rrebsform, welche fruher von 3. Muller als Carcinoma hyalinum befchrieben morben ift. Es befteben biefe Gefchwülfte aus fegelformig ober bunbelformig aneinander gereiheten Bewebstheilen, Die in ber Regel einigermaßen burchicheinend find. Die Saut, Die Bruftbrufen, Die Rnochen, auch Die meiften inneren Drgane find Die Entwidelungsftatten beffelben.

3) Gallertfrebs, Alveolarfrebs (Cancer alveolaris) heißt die Rrebsform, wenn in einem mehr ober meniger beutlichen Fafergerufte eine gallertartige Daffe eingeschloffen liegt. Er entwidelt fich felten in ber Saut, fonbern mehr in inneren Drganen, namentlich am Pylorus, im Dagen, am Dicharme bis jum Daftbarme binab, am Bauchfelle, feltener im Gierftode, in ber Bruftbrufe, in Knochen, noch feltener in ber

Leber, im Uterus, in ben Dieren.

4) Fibrofer Rrebs, Sfirrhus (Cancer fibrosus, Scirrhus) ift jene bosartige, barte, mit bebeutenber Gingiehung der Saut verbundene Gefchwulftform, welche in ber alteren Chirurgie vorzugeweife als Rrebs bezeichnet murbe. Um häufigften fommt ber Faferfrebs in ben Bruftbrufen, in ben Lymph. und Speichelbrufen, an ber Scheibenportion ber Bebarmutter und in Rnochen vor, ferner am Dagen, am Defophagus, am Didbarme, in ben ferofen Sauten, feltener am Gierftode und im Gebirne.

5) Martfdwamm (Fungus medullaris), das bosartigfte Aftergebilbe, im Allgemeinen weich, einen truben mildigen Gaft enthaltend, und im Falle bes Aufbruche burch weiche fcwammige Bucherungen ausgezeichnet. Die Bruftbrufen, ber Uterus, Die Boden (viele Falle von Sarcocele), Die Ruthe, Die Parotis,

Dr. Committeer, o regioner, o proper is not fromther. • To make a limit Surrence : Region to a communication of Definerant the not make the termination of the control of the cont er: as. Timbram in Bien imm 😜 family - Frank was to I recommend to THE PROPERTY OF SAME

er om bosse e om communication of Secretary will be the control of the 

agur ( m m im 1 <sup>1 d</sup> THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH **\*\*** 

THE ACTION SHOWS TO TAKE THE TENTH OF THE PARTY OF THE PA terret to make which a first The same and the Late April -TO THE STREET OF HOLE THE STATE OF The second secon

Tild g Benner of the control of the

The state of the s The late of Authority Problems of the Problems The second second True description of the second Philips - I resource. Properties and properties and

45 EL CETTO : EL CETTO : EL C ---------

The district of the second of The Transfer to the second THE PARTY OF THE PARTY AND THE PARTY OF THE - 1100 143 TO THE PARTY OF THE The man to the term of the control o

e Literatus (n. 1860). See a s and the second s The first of the second of the

I Section . It is not a second to the

Gigenthumlichkeit jener nicht felten gang verloren gebt. Benn nun auch Diefer Mangel Daburch befeitigt merben fann, bag man nur aus folden Documenten fcopft, welche mit ben Dbjecten, Die fie befchreiben, in Diefelbe Beit fallen, fo ift es boch grade bei bem vorliegenben Begenftande febr fcwierig, jene Documente fich in genugender Bahl gu verfchaffen, und fieht man fich meift genothigt, ju fpateren Cammelmerten feine Buflucht gu nehmen; und biefe find in ber Regel grade in biefem Puntte febr burftig, namentlich ba, mo man nach ben Unfangen jenes Sprachgebrauchs fucht, welcher bas Bort ju einer fpecififchen Bezeichnung bes Sandwerfergehilfen macht. Wahrend unfere Gefdichtsfdreiber bem Deifter febr ausführliche Studien und Schilberungen widmen, geht der Gefelle fammt der gangen niederen Arbeiter-claffe meift fehr leer aus, fodaß auf diefe oft nur im Bege der subjectiven Combination und des Rudfchluffes

einiges aufflarende Licht fallt. Das Bort Gefelle tritt uns bei den altteutschen Schriftstellern in mehrfachen Formen entgegen, g. B. bei Billeram ale "gesello," bei Rotter ale "kesello," bei Ottfried als "gisello," ferner als "kesello,"
"gisilli" (nach Graff), "kasaljo," "gasaljo," "kisaljo," "gisaljo," "giselljo" u. f. w. (nach Beigand),
in der Medrzahl als "kasellun," "gisellon," "gesellon," u. f. w. (nach Graff). Ohne die Vorhibe ge fceint fich bas Bort mit berfelben Bebeutung meber im Althochteutschen, noch in der teutschen Sprache überhaupt zu finden. Dagegen hat man (nach Abelung und Sepfe) im Sollandifchen nicht "gesell," refp. Die anberen mit ber Praposition verschenen Borter, fondern nur "selle," im Schwedischen "saelle" und "gesaell." - Der Bufammenhang mit ben altteutschen Bortern "sellen" (fich verfammeln, fich vereinigen), "sal," mas (nach Beiganb) im Althochteutschen bas große Bimmer im Erdgeschoffe bedeutet, mit bem gothi. fchen "saljan," einfehren, wohnen (Beigant), ift unzweifelhaft, und vermoge ber allgemeinen Befete für Die Abstammung ber Borter von einander darf angenommen merben, def "sal" bas Burgelwort fei, aus melchem "saljan," "sellen" u. f. w. entstand, worin weiter gesello mit ben übrigen abnlichen Formen feinen Urfprung fand, wie bies z. B. auch Bachter, Ihre u. M. annehmen.

Es fann baber auch die urfprüngliche Bedeutung von "gisello" u. f. w. nicht zweifelhaft fein; bas Bort bedeutet Ginen, ber fich mit Underen in bemfelben Gaale, in bemfelben Raume, unter bemfelben Dache verfammelt. Der Gefelle ift nach Beigand, in Analogie mit "kahuso," melcher ben Mitbewohner beffelben Saufes bezeichnet, urfprunglich und eigentlich ,, der mit bem Unbern in berfelben Bohnung, bemfelben Gemache fich aufbalt," in weiterer Linie Giner, ber mit Underen in gleicher Lage lebt, in Berbindung, in irgend einer Lebenegemeinschaft fteht, fodaß 3. B. auch "gesellin" guweilen in der Bedeutung der Gattin, und "geselle" in der Bedeutung des Chemannes (3. B. bei Bigalois 7433) vortommt. Es wurde baber das, ebenfalls ichon im Altteutschen fich findende "gaselliseaft" bem lateinifchen sodalitium ober consociatio entsprechen, fowie man "gasello" u. f. m. bem lateinifchen sodalis, ferner ben fpateren teutschen Bortern " Genoffe" (Perfon von gleicher Burbe u. f. m.), " Befahrte," " Befpiele,"

"Theilhaber" u. f. f. gleichzuseten hatte.

hat nun "Gefelle" feinen allgemeinen Begriff in ber Gemeinfamteit bes Bufammenfeine, bes Bufammenlebens, des Theilhabens, fo fragt es fich weiter nach ber befonderen Urt Diefer Gemeinschaft, welche in mannichfacher Beife als ein concretes, wirkliches Berhaltniß auftreten fann. Bie mir es fcon bei ber Bebeutung als Chegattin und Chegatte gefeben haben, fann bas Bort ohne einen naber limitirenden Bufat einen fpeciellen Begriff haben, indem die naberen Umftanbe, bie Borausfehungen ber Rebe u. f. w. eine ausbrudliche Benitivbestimmung überfluffig machen. Go finden mir fer-ner in alten Schriftbentmalern bas Bort Gefell ober Gefelle u. f. w. ohne Beiteres als Beggefellen, als Rriegsgefahrten, als Brautführer (3. B. in der Befdreibung einer Sochzeit zu Nurnberg aus dem Jahre 1352), ale jungen Dann, alfo in ber Bedeutung bes Junggefellen, welcher gegenwartig 3. B. bei firchlichen Beirathsaufgeboten benjenigen Brautigam bezeichnet, welcher, ohne verheirathet gemefen gu fein, nicht als Bater eines Rinbes befannt ift, fodag er alfo bas Correlat gur "Jungfrau" ift, und wie Diefe oft mit bem Pradicate bes "chr = und tugenbfamen" befchenft wird. Bas ben Junggefellen betrifft, fofern er furgmeg Gefell genannt murbe, fo fcheint überhaupt Diefes lettere Bort fcon febr frubzeitig und jugleich febr allgemein, wenn auch nicht ausschließlich, feine Unwendung auf junge Leute gefunden zu haben, wie man bies auch naturlich finden wird, ba bie jumeift in bas Muge fallenben Ramerabichaften jener Beiten, wie die Rriegsfamerabichaft, vorzugeweise zwischen jugendlichen Leuten bestehen mußte, wie ja überhaupt die Jugend gefelliger ift ale bas MIter, ein Umftand, welcher fur Die fpatere Firirung bes Borts zur Bezeichnung ber Sandwertsgehilfen bebeutungevoll ift. Doch fennt ber frubere Sprachgebrauch nichtsbestoweniger auch Gefellen, in deren Begriff Die Jugend burchaus tein mesentliches Moment ift. Go werden 3. B. am Ende des 13. Jahrb. im Schwabenspiegel die Mitkurfürsten "Gesellen" genannt, und in ber Bibelübersetzung von Luther heißt es Luc. 5, 7: "Sie (Petrus und die übrigen Fischer) winkten ihren Befellen" (rois uerogois), mabrent Tob. 5, 6 ber junge Tobias ben Engel fragt: "Bon mannen bift bu, guter Befell?" unter einem Engel aber faum eine andere als eine jugendliche Geftalt bentbar ift. Dagegen verbindet Die Lutherifche Bibelüberfetung in ben meiften Stellen, mo fie bas Bort anwendet, feineswegs bamit ben Begriff ber Jugend als eines nothwendigen Glements, fonbern braucht es offenbar gang unabhangig bavon in ber allgemeinen Bedeutung Des Genoffen, aber nicht blos von Menichen, fondern auch von anderen Dingen, 3. B. Siob 36, 33 vom Donner, welcher bier bes Bliges Befell genannt ift. 3a man fann gur Beit Luther's in

dem Ausdrucke "ein junger Gefell," der überhaupt auch einen jungen Burschen oder Menschen bezeichnen konnte, die ausdrückliche Verwahrung gegen die Annahme sinden, als musse man unter einem Gesellen nothwendig einen jungen Menschen verstehen. Im Mittelalter, besonders dem späteren, heißen die Lehrer, welche der Schulrector als seine Gehilsen anstellt oder unter sich hat, Gesellen, wie z. B. (nach Weigand) in den alten Schulgesehen des berliner Stadtgymnasiums der Ausdruck vorkommt: "der Meister und seine Gesellen." In einer speciellen Bedeutung hat sich, abgesehem vom Handwerksleben, das Wort Geselle bis in das 17. Jahrb. und später bei dem Bergbaue erhalten, wo man von einem "Gesellenbaue" oder einer "Gesellenzeche" sprach, wenn die Zahl der Theilhaber oder Compagnons sich höchstens auf acht belief. Eine sehr häusige Anwendung fand ferner das Wort ohne näheren Beisak noch im 17. Jahrb. zur Bezeichnung eines Reisegefährten, obgleich dafür nicht selten auch "Weggeselle" gesagt wurde, wie dies schon im Mittelhochteutschen nicht ungebräuchslich war.

Sollte das Wort ausdrücklich den Gefährten oder Genossen in einer besonderen Gemeinschaft bezeichnen, so wurde ihm das betressende Epitheton vorn hinzugesett. Man sindet so besonders die Namen "herigasello," "herigisello," "hergesell," "heergesell" u. s. w., welche den Kriegsgefährten bezeichnen, so wie "kampfgeselle" (z. B. bei Iwein 7085). Als Synonymen treten auf "recke," "degen," "gast" u. s. w. Achnlich sind die späteren "Spießgesellen," "Diebsgesellen," u. s. f. Es sind wol besonders die mittelalterlichen Kameradschaften der sahrenden Krieger, von welchen das Wort einen übelen Geruch bekam. Daß aber dasselbe in jener Zeit und in der zunächst darauf solgenden mehr einen übelen als einen guten Klang und Rebenbegriff gehabt habe, wagen wir nicht zu entscheiden. Doch möchte es noch gegenwärtig mehr üblich sein zu sagen: "ein lüderlicher Geselle" als "ein braver Geselle," sofern das Wort nicht im Besonderen die Bezeichnung des Handwertsgehilsen ist. Im Uedrigen geht auch aus dem Vorschenden hervor, daß dem Worte stets eine Reigung innegewohnt hat, gern zur Bezeichnung junger Genossen zu dienen, wie dies bei der Anwendung auf die Handwertsgehilsen sofort in die Augen springt.

Gegenwartig und schon seit langerer Zeit hat sich ber Name meist auf ben Handwerksgehilfen beschränkt, b. h. um mit Kulenkamp zu definiren, auf den "aus der Lehre gegebenen oder losgesprochenen Handwerker, der einem Handwerksmeister bei lebung des Handwerks nach Handwerksgrundsäßen um Lohn behilflich ist." Doch kommt es unserem Artikel nicht sowol auf eine abstracte Desinition, über welche gestritten werden kann, und welche je nach den verschiedenen geschichtlichen Entwickelungsstufen des Gesellenwesens verschieden ausfallen muß, als vielmehr auf die geschichtliche Entwickelung an. Selbst der Name "Geselle" kann hier nicht bindend sein; denn wollten wir im strengen Sinne eine Geschichte des Gesellenwesens geben, so durften wir noch

gegenwartig biejenigen Gewerte, welche feine "Gefellen," fondern 3. B. "Burfden" haben, wie bie Duller, nicht mit bineingieben, und mußten faft bas gange Mittelalter, wo man nicht von "Deiftern und Gefellen," fondern von "Deiftern und Rnechten" fprach, ja fogar ben Unterschied zwifchen Gefell (Deifter) und Rnecht machte, austaffen, ja wir maren in ber eigen= thumlichen Lage, bag wir ein und baffelbe Dbject (ben Sandwerksgehilfen, ber uns einstweilen als allgemeine Bezeichnung bienen muß) ben Lefer theils unter ber Rubrit "Rnecht," theils unter ber Rubrit " Befe lle" fuchen laffen mußten; benn 3. B. Die jegigen Schneibergefellen maren ehemals Schneiberfnechte. Und Diefe beiben Namenstategorien murben nicht einmal binreichen; benn bie Metamorphofe ober Geelenwanderung Des Sandwerksgehilfen ift nicht bamit gufrieben gemefen, fich vom Rnechte jum Befellen zu emancipiren, fonbern bat ce noch weiter, bis jum "Gehilfen" ober "Commis" ge-bracht, ber wiederum in rudichreitender Metamorphofe bas Namenefleid bes "Arbeiters" angezogen hat. Die erften ficheren und etwas zahlreicheren Beweise bafur, baf bas Wort Gesche als feinen specifischen Inhalt den Sandwertegehilfen mahlt, um bie allgemeinere Bedeutung untergeben ju laffen, icheinen erft in ber nachften Beit nach ber Lutherifchen Bibelüberfegung aufzutauchen. Co fpricht 3. B. Die Reichspolizeiordnung bes Jahres 1530 von " Meifter, Sohn und Gefell." Indeffen fonnen wir bier fein Capitel über ben Rampf bes befonberen und bes allgemeinen Begriffs, noch weniger über Diejenigen Ramen fchreiben, welche ber Sandwertsgefelle in feiner Gefchichte burchlaufen bat; bas Lettere murbe uns fur unfere fpatere Darftellung um ein intereffantes Glied in ber gangen gefchichtlichen Entwidelung bringen, und muß baber für Diefelbe aufgefpart bleiben. Doch mag bier noch die doppelte Bemertung ihren Plat finden, einestheils bag bie mehr und mehr ausschließ. liche Uebertragung auf ben Sandwertegehilfen bas Bort immer mehr nothigte, nicht ohne bie nahere Bestimmung burch einen Genitiv ober ein Abjectiv zu erscheinen, falls es außerhalb bes handwerkerlebens noch Ber-wendung finden und verständlich fein wollte, sodaß also 3. B. der Schüler von feinem Schlaf- oder Stubengefellen (Schlafburfche, Stubenburfche) fprechen mußte, anderntheils bag es außerhalb bes eigentlich technifchen Gebrauche einen gewiffen oratorifch poetischen Charafter annahm, und in diefer Eigenschaft meift mit einem Epitheton behaftet fein Leben weiter führte fobaft man

alfo 3. B. von einem luftigen, treuer fpricht. Auch scheint fich biefer Unterschallnätig eine verschiedene Form geschaft zu haben, indem außerhalb bes Sand die Form "Gefell," innerhalb deffelber selle" auftritt.

Menn wir somit bie Geschichte bes halb bes Sandwerks fallen laffen, um bi lich innerhalb beffelben gu \* junachft als zwedmäßig, beffen Geschichte biejenigen

Bezeichnungen antecipando fury bargulegen, welche in feiner hiftorifden Entwidelung ale Die Sauptichlagworte und gleichfam Anotenpuntte auftreten, und meift noch gegenwartig ihre factifche Geltung haben. Fur Die Mufitellung einer folden enenflopadifchen Rategorientafel, welche freilich auch nicht gleichzeitige Eriftenzen in ibr Mebeneinander aufnimmt, bieten fich folgende Befichtspuntte als im Befentlichen erschöpfend bar. I. Der Gefelle in ber Bericbiebenbeit feiner Ramensbezeichnungen. II. Der Gefelle im Berhaltniffe jum Lehrlinge. Gefelle im Berhaltniffe gu fich felbft, refp. ju anderen Gefellen. V. Der Gefelle im Berhaltniffe gur Gefellfcaft überhaupt, in politifcher, religiöfer (fittlicher) und induftrieller Rudficht.

Bu Rr. I. Ule Bezeichnung eines und beffelben Individuums finden wir die Borte: Gefelle, Sandwerfsgefelle, Bursche, Sandwerksbursche, Knecht, Sand-werksknecht, Knappe, Gehilfe, Sandwerksgehilfe, Ar-beiter, Commis u. f. w., jedoch verschieden je nach ben verschiedenen Zeiten und Sandwerken.

Bu Rr. II. Bei ber Grenglinie gwifden Lehrling und Gefelle handelt es fich vorzugsweife um die Dauer ber Lehrzeit, ben Lehrbrief, bas Gefellenftud, bas Losfprechen, bas Gefellenmachen, Die Gefellentaufe, ben Gefellenbrief u. f. w.

Bu Dr. III. Sierher geboren: a) Rundichaft (Urbeitsbuch), Arbeitfuchen, Arbeitfinden, Probezeit, Gefellencontract, Gefellenlohn, Deiftergrofchen (Abgabe bes Gefellen an ben Dieifter, befonders bei ben Baubandwerfern), Studarbeit, Tage- ober Bochenarbeit, Mt. beitszeit (Arbeitsftunden pro Zag), Rundigung, Roft, Bohnung, Berfzeug (fofern es entweber ber Befelle felbft ober ber Deifter halten muß), Unrebe, Bertführer (befonders bei Deifterswitmen), Polirer, Bahl ber Befellen bei Ginem Deifter fowie überhaupt, Stellung gur Bunft, Innung ober Gilbe in Bezug auf Beauffich. tigung, Caffenmefen u. f. m.; b) Pfufcher, Feiern, blauer ober guter Montag, Arbeitseinstellung, Fremdwerden (b. h. an einem bestimmten Orte aus ber Arbeit geben) u. f. m.; c) Bandern, Reifen, Fechten, Banderzeit, Banderbuch, Gefchent, gefchentte und ungefchentte Sandwerte und Drte u. f. m.; d) Gefellenzeit, Deifterwerben, Alter bazu, Meisterssohn, Meisterprüfung, Meister-ftud, Studmeifter, Meistergefelle (b. h. ber in ber Mei-fterprüfung ftebende Gefelle), Studgefelle (berfelbe), Jahrgefelle (berfelbe), Duthzeit (Die Beit por bem Deifterwerben), Muthjahr (baffelbe) u. f. w. Inbeffen bat Dieles, wenn nicht bas Deifte, mas in biefer Rubrif angeführt ift, auch feine Begiehung gu ber nachften Rubrit und umgetehrt.

Bu Dr. IV. Unter Diefer Rummer haben wir es au thun a) mit: Altgefelle, Junggefelle, Irbengefelle, Rebengefelle, Labengefelle, Buchfengefelle u. f. m.; b) mit: Befellenbrauche und Disbraude, Befellenzeichen, Befellentracht, Befellenfteb, Befellendegen, Gefellengruß, Befellenftechen, Befellenfcbiegen, Befellenball u. f. m.; c) mit: Befellenbruberichaft, Befellenverein, Befellenaffociation,

Befellenftatuten, Befellenartifel, Befellenquartal, Befellenauflage, Befellenzeche, Befellencaffe, Befellenlade u. f. m.; d) mit: Gefellenherberge, Berbergewirth, Rrugvater, Berbergemutter, Berbergefchmefter, Gefellenwirth u. f. m.; e) mit: Befellencorrefpondengen, Beitungen, fcmarge Tafel, Schelten, Auftreiben, Strafen, Begriffe von Chre u. f. m.

Bu Dr. V. gehören: Politifches Berhalten, religiofes Berhalten, Behandlung durch die Polizei, Berfchiebenheit ber Stellung in Stabten und Dorfern, Stellung jum Fabrif - und Mafchinenmefen, Stellung ju ben

Sandarbeitern, Beirathen u. f. m.

3mar ift es nicht bie Abficht bes Artifels, Die Befchichte bes Befellenmefens bergeftalt aus einander gu reißen, bag jeber ber bier angeführten Begenftanbe fur fich burch feine fast taufenbjabrige Befchichte binburch. geführt merbe, fonbern ben continuirlichen Gefammtverlauf nach Möglichkeit zur Unschauung zu bringen; allein auch fur biefen Zwed vermag eine folche Kategorientafel mindeftens als ein Organon ju bienen, welches einerfeits por Auslaffungen ichuet, andererfeits eine confequente Controle möglich macht, und außerbem als Ginleitung bas anbeutet, mas ber Lefer in bem Artifel gu ermarten habe.

A. Das Gefellenwefen bis gur Bilbung ber eigentlichen Sandwerfergunfte, ober bis gum Unfange bes 12. Jabrb.

Die vordriftliche und vorgermanische Beit, begiebungsmeife die nichtdriftlichen und nichtgermanifden Bolfer, in den Artifel mit bineingieben wollen, murbe nichts Anderes heißen, ale in Diefen Regionen Individuen fuchen, welche man mit bem teutschen Sandwertsaefellen etwa gleichftellen ober in Parallele fegen fonnte; mir murben bei biefer Aufgabe ein Lexifon gu fcbreiben, bas beißt alle Die fremdlandifchen Musbrude gufammenguftellen haben, durch welche unfer teutsches Bort Gefelle in jene Sprachen ju überfegen mare. Da nun, jum Mindeften aus der vorgermanischen Beit, fich febr menig ergeben murbe, mas eine Bleichheit bote, bagegen febr viel, mas fich als Ungleichheit manifestirte, fo murben wir es fonderbarer Beife in einem Artifel über bas Befellenwefen mit Richtgefellen ju thun haben. Dagu tommt, bag uns die Buftande berjenigen Arbeiter in ben alten Beiten, welche man allenfalls mit unferen Gefellen parallelifiren fonnte, fehr mangelhaft befannt find. Go gibt und beifpielsweife zwar bie Bibel manche eingehende Detailnachricht über bie Juben; allein wir find in Berlegenheit, aus ihren Angaben mit einiger Gicherheit einen Sandwertegefellen, im Unterfchiede von anderen abnlichen Arbeitern, berauszuconftruiren. Bir murben etwa finben, bag er bei einem Deifter ober Lehrer (373m, dedanzalog u. f. m.) arbeite, daß er unter Umftanden Rnecht ober Schuler (בביר , בביר , µudnrije u. f. m.) beiße; aber bie naberen Umftanbe find nicht mehr gu ermitteln, wie fie auch fur unfere Aufgabe im Brunde irrelevant bleiben. Daffelbe gilt von ben griechifchen und romifden Sandwerfern; ihnen fehlten Die Deifter und Gesellen im modernen Sinne; die handwerkswaaren wurden meist von Sklaven für ihre herren gefertigt; und wenn auch später die handwerker der Römer sich in ihren, freilich vorwiegend religiösen Bereinigungen, collegia, welche nur entfernt den Namen der Innungen verdienen, eine gewisse Unabhängigkeit gaben, so war doch die innere Einrichtung für die Arbeit u. s. w. höchst verschieden von den späteren germanischen Zustanden, indem z. B. die niederen Arbeiten von Anechten verrichtet wurden, meist nur die Söhne des Baters Hande in Zeutschland, soweit sich die Spuren des Handwerks hier verfolgen lassen, haben doch mit diesen späterömischen manche Aehnlichkeit; und zum Theil läßt sich das Berpflanzen römischer Sitten auf germanischen Boden noch urkundlich oder in anderer Art nachweisen.

In ben erften germanifchen Beiten, wo im Befentlichen jeder Dann ale frei und gleichberechtigt neben bem andern fand, gab es noch feine besonderen Sand-werter, alfo auch feine Deifter und Gefellen; ein Seber verfertigte feine Gerathe, Rleidungen und Wohnungen nach Möglichkeit durch feine eigene Sand ober durch die Sande feiner Familie. Machte Einer einen Anderen zu feinem Stlaven oder Anecht, fo ließ er nach Umftanden burch diesen jene Bedurfniffe befriedigen; auch verkaufte ober vertauschte er wol bergleichen Dinge an Andere, wenn sein Knecht gut und über ben Sausbedarf arbeitete. Stanten unter Ginem Berrn mehre Stlaven, fo erwies sich der Eine für bieses, ber Andere für jenes Geschäft als besonders tunftsertig, sodaß auf diese Beise eine Arbeitstheilung entstand. So sindet man 3. B. um 590 (vergl. die Lex Burgund. Tit. XXX. §. 2) bei ben Burgundionen und Alemannen, alfo bei fudmeftlichen germanifchen Bolfern, Schufter, Schneiber u. f. m., jeboch ats "servi" unter ihren "dominis," auch fogenannte "Rleibermagbe" bei ben Alemannen um bas Jahr 600. Gbenfo maren (nach Barthold u. A.) in ber Merovingerzeit noch feine freien Sandwerter, fonbern erft borige Arbeiter vorhanden. Dagegen treten (nach Bartholb) im 8. Jahrh, bei ben Alemannen "Deifter" auf, inbeffen feine Meifter in ber fpateren Bedeutung Diefes Bortes, fodag alfo auch nicht von Gefellen bie Rebe fein fann. Der Deifter mar einer von den bas Sandwert treibenden Borigen, welcher fich burch feine Runftfertigfeit auszeichnete, baber von bem Berrn über Die übrigen Sandwerker (ale Factor u. f. m.) gefest murbe, und Diefe fowie Reulinge in der Arbeit zu unterweifen hatte, wofur er fich mehr und mehr einer etwas freieren Stellung bem herrn gegenüber erfreute. Bon Raifer Rarl bem Großen wiffen wir aus ben Capitularien, bag er auf feinen Deierhöfen viele borige Sandwerter bielt, von benen ebenfalls manche in ben Stand ber Freigelaffenen und bann ber Freien übergeben mochten. Much haben vielleicht ichon bamals mehre biefer Leute mit Benehmigung bes herrn und wol nur gegen eine Abgabe an benfelben auf Bertauf an Undere gearbeitet. Auch gab man mehren berfelben Die Erlaubnig, unter bem Soube bes Sofrechts fich ju Benoffenfchaften (Bunften,

Silben, Innungen) zu vereinigen (Barthold). Als aber dieselben ansingen, dieses Recht gegen den Landesherrn und seine Auctorität zu wenden, um sich eine größere Freiheit zu erringen, wurden, wie dies schon von Karl dem Großen geschah, gegen diese sogenannten "Gildeverschwörungen" besondere Gesetz erlassen, welche nachmals sich oft wiederholten. Wenn daher z. B. um das Iahr 982 in Strasburg Jünste erwähnt werden, unter ihnen z. B. die der Schuster, so ist dabei vorauszusetzen, daß sie in Abhängigkeit von dem Bischofe standen, welcher ihnen z. B. erwiesenermaßen die Meister (magistri) setze, sich von ihnen gewisse Frohndienste leisten ließ u. s. w., wosür sie die Zehrungskosten, daß die unter der Aufsicht und Anleitung der Meister stehenden Arbeiter den Namen der socii, vielleicht sogar der "Gesellen" führten; allein wie aus dem Gesagten hervorzgeht, standen diese zu ihren magistri in einem ganz anderen Berhältnisse als unsere Gesellen zu ihren Meisstern; sie standen vorzugsweise als abhängig von den Gerren da.

B. Das Gefellenwefen von der Bildung der eigentlichen Sandwerkergunfte bis gu beren Eintritt in das ftadtifche Regiment, oder vom 12. bis jum 14. Jahrb.

Begreiflicher Beife fonnte ber Befellenftanb, wie er im Befentlichen noch eriffirt, erft mit ber Entftebung ber eigentlichen Bunfte, Gilben ober Innungen feinen Unfang nehmen; ohne freien Deifter gibt es feinen mabren Gefellen. Bie man aber über ben Unterfcbieb amifchen Bunft, Innung, Gilbe in ben erften Beiten noch nicht gang im Reinen ift, ebenfo ober vielmehr ebenbaber ftreitet man noch über Beit und Drt ber erften Entstehung Diefer Bereinigungen. Die Sache bat ibre großen Schwierigfeiten; nicht blos, bag bie Urfunben ludenhaft find; man findet gablreiche bergleichen Benoffenschaften; aber ce ift mielich, fie mit bem einen ober bem anderen Borte gu belegen, melches fpater gur Bezeichnung mefentlich anderer Benoffenschaften biente. Dan fann ben Unfang ber Bunfte bierbin und bortbin verlegen, aber man muß nur fagen, mas bas fur Bunfte gewefen feien. Much die Berbruberung ber farolingifchen Sandwerfer fann man Bunfte nennen. Dergleichen Benoffenschaften haben felbftverftanblich verfchiebene Phafen burchlebt, und mir haben unter ihnen eine folche aufgufuchen, welche bas Sandwerf von ber Leibeie und Borigfeit emancipirt, folglich ben Deift lich ale einen im heutigen Ginne felbftanb Dann aufweift, ohne welchen ein Befeller bentbar ift. Genoffenfchaften (fraternitates ftanben nach romifden und italienifden melde ermiefenermaßen bier und ba mit nachgeahmt worben find, icon feit ben alted wie wir gefeben haben, unter Rarl batten gebeime Formeln, religiofe Symbole u. f. m., maren aber ba fammengetreten, um fich gegenfeit

bern und größere Rechte ju erwerben. Go fonnten folche Bunfte auch unter Sofrecht und Borigfeit befteben, und wenn Bilba bies gu beftreiten geneigt ift, fo meint er mol eben nur bie emancipirten Gilben. Schutverbruberungen, b. h. religiofe Benoffenschaften mit bem angegebenen 3mede, Die er Gilben nennt, lagt Bilba im germanisch - ffandinavischen Norben entstehen, und zwar bie erste in Schleswig am Ende bes 11. Jahrh., mas aber wol eben nur von ber besonderen Art gelten fann, wie fie fich in Diefen Territorien bilbete. Im Uebrigen aber bebt ber Benannte mit Recht ausbrudlich hervor, bag bergleichen Berbruberungen, welche im Rorden vorjugemeife aus freien Dannern bestanben, nicht blos bei Sandwerfern, fonbern auch bei Raufleuten, Geiftlichen u. f. f. ftatthatten. Bon ihnen verfchieben find Diejenigen, ebenfalls febr alten Berbindungen, welche burchaus nur im Bebeimen eriffirten, worüber befondere Gimon bie naberen Beweife führt. Much mar nicht ein Sandwert fo geeignet mie bas andere, folche Benoffenschaften gu bilben. Ramentlich bilbeten, befonders im Rordweften Teutschlands, Die Beber frubgeitig eine fo gablreiche Daffe ihrer Angehörigen, bag wir es naturlich finden, wenn grabe fie bem Eriebe einer engeren Ber-

brüberung folgten.

Eigentliche, freie Sandwerkergunfte, mit vorwiegend gewerblicher Tendeng, fonnen wir mit Sicherheit erft von der Beit an Datiren, wo bie Stabte ihren Salt, b. b. igre Gelbftandigfeit und Unabhangigfeit von ben chemaligen Localherren gewonnen hatten; und bies ift, wie die meisten Forscher gegenwartig annehmen, im 12. Jahrh. geschehen, sodaß wir Beister nicht beistimmen fonnen, wenn er die Entstehung ber teutschen Zunfte in bas 14. und 15. Jahrh. verlegt. Sie haben mit ihren Meistern und Gesellen, sowie mit fast allen Verbaltniffen, wie wir fie fpater vorfinden, fcon fruber beftanben; in ben genannten beiben Sahrhunderten haben fie nur ben Untheil am fabtifchen Regimente gewonnen, wodurch allerdings auch in ihrer inneren gemerblichen Organisation eine bedeutungevolle Menderung bervorgerufen murbe. Freilich Musnahmen von jener Beitbestimmung werben für einzelne Ortichaften a priori augegeben werben muffen. Go maren namentlich gu Coln am Rhein ichon im 10. Jahrh. Die Bunfte faft gang von ber Borigfeit emancipirt und mahlten fich ihre Bunftmeifter felbft, obgleich wir aus biefer Beit nichts Pofitives von bem Gefellenftanbe miffen und Inductionsfcbluffe barüber febr mislich find. Mus bem 11. Jahrh. wiffen wir, bag fich ichen bamale auch Richthörige, alfo freie Danner, bem Sandwerfe widmeten; leiber find bie inneren Organifationen Diefer freien Arteiter und unbefannt; aber es lagt fich grabe bei ihnen ber Unfang bes eigentlichen Befellenwefens vermuthen. Die meiften Sandwerfer maren Damale noch ven ben Berren abbangig, auch in ben Stabten. Um ein ficheres Beifpiel hierfur beizubringen, fo mablte um 1100 ber Bifchof Gebhard von Roftnit die geschickteften seiner Sandwerks-fnechte (servi) ju Meiftern (magistri), welche die anberen technifch beranbilben und beauffichtigen mußten.

Daffelbe gefchah durch Raifer Beinrich I., ale er feine Stabte grundete; er ließ bie magistri frei ober halbfrei, b. b. er geftattete, bag beren Erbichaft von ihren Ungehörigen angetreten murbe. Das Wort (Deifter) behielt man fpater bei, um die Dberen einer freien Bunft gu bezeichnen, innerhalb beren bann jeder felbftanbige Sand-werfer ein Deifter mit feinen Lehrlingen und Gefellen war. So lange biese Herrenmeister bestanden, konnte ein Unterschied zwischen Lehrling und Gesell im Grunde nicht Platz greifen. Erst die Sohne freier Meister bil-beten das Anfangselement des Gesellenstandes, und wer bei einem folchen Deifter ausgelernt hatte, ohne noch felbft Deifter gu fein, mar eo ipso Befell, nur bamals noch unter einem anderen Ramen, fofern er als freier Mann nur in einem fundbaren Contracte fanb. 3m Unterfchiebe von biefen einzelnen Meiftern biegen bie Borfteber einer Bunft Archimagistri (Dbermeifter). Mis erfte, freie, ftabtifche Sandwerferinnung bezeichnet Reblen Die feit 1106 gu Borme bestebende Innung ber Fifcher, welcher g. B. 1134 bie Rurfchnerinnung gu Quedlinburg gefolgt fei. Erbliche Bunfte, b. b. folche, bei benen nach öffentlich anerkanntem Rechte bas Sandwert mit Berfzeug, Berfftatte u. f. w. vom Bater auf ben Cohn forterbte, zeigen fich bereits gu Unfange bes 12. Jahrh. in mehren rheinischen Stadten, 3. B. in Borme, mo fie bereits in der Mitte Diefes Jahrhunderts mit bem Rechte freier innerer Befugnig, mit Bannrecht gegen Sandwerfer anderer Stadte u. f. w. bestanden. So viel wir aber bier von den Meistern wiffen, fo wenig miffen wir von ihren "Ancchten" (b. h. Gefellen), welche wir und übrigens fast gang analog unferen jetigen Knechten ju benten haben. Es werden Schuhfnechte, Mubifnechte, Baderfnechte ermahnt; allein fie muffen noch eine gang fchweigenbe, unterthanige Rolle gespielt haben. Aber auch bie Deifter unter ben "Opifices" erfcheinen um 1150 noch als folche Leute, welche bei ben boberen Claffen in großer Disachtung fanben.

Die freien Innungen haben wir uns vorzugemeife als querft entftebend an folden Orten gu benten, melde unmittelbare Domaine ber Raifer und anderer großer Berren maren; fleinere Berren, etwa bie Inhaber von fleinen Leben ober von Afterleben, zeigten fich weit meniger willig gur Ertheilung ber Innungsprivilegien. Go bestätigte g. B. Beinrich ber Lome 1152 Die Innung ber Zuchscherer und Rramer, wodurch diefe, wenn auch gegen eine Abgabe, wie bies bei Privilegien in ber Regel gefchab, aus bem Stande ber Leibeigenen heraustraten und fo ben Unterfchied ber niederen Burger und ber Patricier bilbeten. 3m Jahre 1157 erhielt Die Schufterinnung ju Dagbeburg von bem Ergbifchofe Bichmann fehr weitgehende Privilegien, 3. B. Die freie Dahl bes Meifters; aber fie hatte als eine ziemlich freie Bemeinfchaft icon vorher eriffirt. Es wird auch bier bas bamale übliche Berhaltniß ftattgefunden haben, wonach unter dem Meister die einzelnen Schufter, unter biefen die Anechte standen. Der Meister (magister) jedoch, welchen g. B. die Bader zu hagenom 1164 erhielten, mar nicht frei gewählt, fonbern vom Raifer Barbareffa

375

ihnen gefett; und ein folder Deifter geborte in manchen Gallen nicht jum Stande ber Innung, fondern mar auch ein Dann aus hoberen Befellichafteclaffen, wie wir folche Beispiele noch im 13. Jahrh. ju Strasburg fin-ben. Dag übrigens bie Innungen bes 12. Jahrh. noch unter manchem Drude lebten, geht offenbar aus bem Umfande hervor, bag ber genannte Raifer ben Sand. werfern wiederholt ihre conjurationes verbot, mas inbeffen meift fo lange ohne Erfolg blieb, bis fie nicht eine großere Gelbftandigfeit, namentlich Die Rathsfabigfeit, erlangt hatten, alfo nicht gu ben eigentlichen Burgern gehörten. Es ift baber Die Borausfetung gerechtfertigt, bag bamale bie Rnechte, von benen Die Innunge: privilegien und andere Documente faft gang ichmeigen, eine bochft untergeordnete Stellung einnahmen. - Much gu Machen treffen wir am Ende bes 12. Jahrh, freie Zuchmacher und Leinweber.

Die Buffanbe bes 12. Jahrh. gingen in bas 13. nur mit allmaligen Menderungen über, und ein eigentlicher Gefellenftand mit hervortretenben gemeinfamen Pflichten und Rechten, Formen und Beichen ift bier noch nicht ersichtlich. Es erscheinen immer noch bloge Rnechte, Die fich febr im Sintergrunde ber Scenerie halten, mabrend ihre Grrren und deren "Meister" (Dbermeifter) schon mehr in ben Bordergrund der ftadtifchen Geschichte treten. 3m Unfange des Jahrhunderts begegnen wir mehrfachen faiferlichen Decreten, wodurch auf Betrieb und ju Gunften der patricii ober ingenui (der rathe. fähigen Burger) oder auch der Bischöfe und anderer Derren viele Zunfte (lateinisch meift "fraternitates" genannt) der Handwerker wieder aufgehoben wurden, was indeffen von keinem nachhaltigen Einflusse war. Unter Underem gab Raifer Friedrich II. fur Die Stadt Goslar ein Berbot, worin es 3. B. beißt: "nulla sit conjuratio nec promissio nec societas, quae teutonice dicitur Eyninge (3nnung) vel Gilde, nisi solum monetariorum" (ber Munger). Much fennen wir ein gleiches Berbot beffelben Raifers, wodurch er 1232 in Ravenna ju Ungunften ber aufblubenden ftabtifchen Demofratie und gu Gunffen ber bis babin berrichenden Gefchlechter alle Bunfte, "Gefellschaften" u. f. w. aufhob. Auch Die — nach Bilba erweislich erft feit bem Unfange bes 13. Jahrh. eriftirenben - Gilben in Danemart traf im Laufe beffelben mancher Bannftrahl, 3. B. burd ben Bifchof von Ropenhagen am Ende bes Jahrhunberte. In England finden wir jest bereits eflatante Beifpiele von bem hab. und felbftfuchtigen Ereiben mancher Bunfte. Go befchrantte bort unter Ebuard III. (1227 - 1377) nach Bilba bie Bebergilbe ju London, um ben Preis bes Productes boch gu halten, bie Bahl ihrer Mitglieder und verminderte Die vorhandenen 280 Stuble auf 80. Aber von ben Beberfnechten ift Dabei nicht Die Rebe.

Einen etwas mehr genügenden Auffchluß über den bamaligen Gefellenftand (fofern man biefes Bort brauchen barf) gibt unter Underem Die von dem Bifchofe Berchtold ju Bafel im Jahre 1260 ben bortigen Schneibern ertheilte Urfunde, morin g. B. ein "magister" (mas

wir etwa Dbermeifter nennen murben) und ein "pedellus" (fpater "Bunftfnecht") ermahnt werben. Ferner heißt es hier (wir geben die teutsche Ueberfetung): "Reiner (b. b. fein Schneiber; nicht etwa: fein Schneibermeifter) barf bas Saus bes anderen miethen, noch beffen Rnecht (servus) verdingen (b. b. für fich ausmiethen), ehe die Beit des Bestandes oder des Berdingens verfal-len ift." Gang daffelbe verordnet in Begiehung des Rnechtes (serviens) bie ebenfalls aus bem 3abre 1260 ftammenbe, von demfelben Bifchofe ben Schlachtern gu Bafel ertheilte Urfunde. Die einzelnen Schlachter beigen bier Mitgenoffen ober Bunftgenoffen; es mar alfo bort unfer jehiger Deifterftand, Diefes Correlat Des Gefellen-ftanbes, noch nicht in Die Gefchichte eingetreten, obgleich anzunehmen ift, bag bie bafeler "Bunfte" (im Braunfdweigifden, Luneburgifden und Sanoverifden Damals und noch lange meift "Gilben" genannt) icon im 12. Sabrb, entftanden teien. Doch merben ichon bier und ba innerhalb berfelben Innung mehre "Deifter" ermabnt, unter welchen wir uns wol eine Urt von Dbermeiftercollegium ju benten baben, beffen Mitglieder jum Theil auch anderen Standen angehorten. Dics gilt j. B. von Murnberg. - Bas Die politifche Stellung ber felbftanbigen Sandwerfer (im jegigen Sinne: Der Sandwerts-meifter) innerhalb ber Stadte betrifft, wo fie am Ende bes 13. Jahrh. wol überall ihre Deifter felbft mahlen, fo erscheinen in dieser Zeit hier und da, z. B. in Coln, bereits "niedere Burger" (Barthold), welche noch unter ben Zünftlern stehen, sodaß man diesen schon eine nicht unwichtige öffentliche Rolle wird zutheilen muffen, obgleich sie noch nicht in den Rath treten durften. Es läßt fich annehmen, daß unter jenen niederen oder Rlein-burgern auch "Anchte" waren, namentlich verheirathete, welche wahrscheinlich nicht bei ihrem Arbeitgeber in Kost und Bohnung, fondern nur in gohn ftanden. Bas wir um die bamalige Beit und ichon fruber in Italien finden, welches boch faft in allen Studen noch bas Borbild für Teutschland mar, namlich große Wertftatten ober Manufacturen mit einem Unternehmer, welcher eine große Bahl von Arbeitern unter fich hatte, Die gewiß jum Theil verheirathet fein mochten, bas hat fich auch in Zeutschland wiederholt.

Benn ber Rame "Gefelle" im 13. Jahrh. noch nirgends ben beutigen Sandwertsgefellen bedeutet, fonbern man fatt feiner überall auf "Knechte" trifft, wie Diefe 3. B. in einer Urfunde ber Stadt Coln aus bem Jahre 1264 ale folche ermahnt werben, welche mit ben Meiftern, Sandwerkern (ihren herren), beren Gob-nen u. f. w. an einem burch die Bruberfchaft veranftale teten Zange Theil genommen hatten, fo fann bod fc aus Diefer und abnlichen Rotigen ber Schluf gezo werben, daß folche Rnechte meift als jur Sausfam Des Arbeitgebers gehörig betrachtet murben, und, wem auch unter ftrenger Bucht, in einer Art Sobnesverballenig ftanben. In ben Urfunden jener Beit findet fic Daber faft nirgends eine Undeutung über Lobuftreitig feiten und abnliche Bermurfniffe gwifde

Rnechten, mol aber jumeilen eine burd

leicht bier und ba mit Genehmigung ber Stadtobrigfeit oder vielmehr bes Rathes getroffene Lobnfeffegung, befondere fur Maurer und Bimmerleute. Die Baugehilfen am ftrasburger Munfter erhielten als Tagelohn 1-11/2 Pfennig, aber einen filbernen, und 20 berfelben machten 1 Unge feinen Gilbers. Mus anderen Lebensfreifen bat iene Beit uns manches Document über Die luftigen Spiele, Aufzuge, Schwerts und Fechtertange ber "jungen Gefellen" aufbewahrt; und mogen wol, mas wir jest Deifterefohne nennen, auch baran Theil genommen haben, aber fcmerlich fcon bie Rnechte (vergl. Bartholb III, 41). Doch burfen wir ichon fur jenes Beitalter voraussehen, daß bie in Contract genommenen Sandwerksgehilfen ber großen Baumeifter, auch wenn fie noch nicht gang Die Stellung unferer Gefellen behaupteten, in der Emancipation von dem Arbeitgeber meiter porgefdritten fein mochten als jene Rnechte. Gin Erwin von Steinbach batte gwar auch felbffandige Sandmerter unter feinen Arbeitern; allein eben ibre Stellung ju ihm und baß fie bier nicht auf eigene Rechnung arbeiteten, ftellte fie in Die Ditte gwifchen bem beutigen Deifter und bem bamaligen Anechte, und Diefe Dittelftellung hat eben ber Befelle bes fpateren Mittelalters. Bene Arbeiter maren bem Dberbaumeifter in feinem Sache das, mas in ben übrigen Lebensfreifen eben "Gefell" hieß, b. h. ein gleichberechtigter Genoffe, wenn auch nicht in Bezug auf Die Dberleitung bes Baues. Es ift baher die Bermuthung begrundet, daß die fpecielle Ueber-tragung bes Wortes Gefell auf bas Sandwert querft im Gebiete bes Bauhandwerfs jur Erfcheinung gefommen fei.

C. Das Gefellenwefen von bem Gintritte ber Bunfte in bas ftadtifche Regiment bis gur Reformation, oder vom 14. Jahrh. bis zum Reichstage von Augsburg 1530.

Benn in Teutschland auch icon im 13. Jahrh. einzelne berartige Beifpiele vorliegen, namentlich fur rheinische Stadte, fo brang boch erft im 14. und 15. Sabrh. Die theils friedliche, theils gewaltfame Mufnahme ber Bunfte (Bilben, Innungen, Conftaffeln u. f. m.) in Die rathefabige Burgerfchaft, in Die fabtifche Bermaltung burch, fodaß die Claffenverhaltniffe ber ftabtifchen Ginmob. ner eine gang neue Geffaltung erhielten. Doch maren es meift nicht alle, fonbern im Unfange nur einige, Die reicheren und gablreicheren Bunfte, welche Diefe Standeserbobung burchfegten, und fo in einen Wegenfat ju ben nicht rathsfähigen Genoffenschaften geriethen. Es maren Dies in der Regel Diejenigen Gewerbetreibenden, welche das Geschäft mit ihren Arbeitern fabrikmäßig trieben. In Wien unterschied man um das Jahr 1361 "Kauf-leute, Handwerker und Arbeiter." Die Arbeiter in den Manufacturen der italienischen Städte des 14. Jahrh. reprafentiren in fofern Die modernen Befellen, als fie mehrfach unter fich eine eigene Bunftverfaffung hatten und babei als verheirathete Danner von ber Familie Des Unternehmers losgeloft maren; aber von Aufftanben ber Arbeiter gegen bie Arbeitgeber fcmeigt Die italienifche Gefdichte jener Beit fo gut wie ganglich. Im Uebrigen hatten in ben meiften Stadten jenes gandes Die niederen Sandwerfer ichon bamale Untheil am ftad. tifchen Regimente. Wahrend um 1350 gu Floreng bie eirea 30,000 Bollfrager ber 200 Zuchmachermertftatten, ein robes und rauberifdes Gefchlecht (nach Sullmann), welches fur feine Arbeit unter Berfführern ftanb, nicht gunftig maren, aber unter ber gunftmeifterlichen Jurisdiction fich befanden, hatten viele andere niebere Arbeiterclaffen ihre eigene Bunft, Berichtsbarfeit und Theilnahme an ber Stadtverwaltung. Inbeffen marb 1378 auch jenen Lohnarbeitern in ben Tuchmanufacturen eine eigene Bunft eingeraumt. Konnen wir fie auch nicht gang einer Befellichaft ober Gefellenbruberfchaft im fpateren teutschen Ginne gleichseben, fo burfen wir fie ihnen boch analog feten und in ihren felbftgemablten Dberen bas Spiegelbild unferer Altgefellen wiederfinden.

Ueber Die Berhaltniffe Der teutschen Sandwerfigebilfen find und erft etwa feit ber Ditte bes 14. 3abrb. einige betaillirte Angaben juganglich geworben, fo 3. B. bie im Sabre 1340 burch Erzherzog Albrecht von Defterreich der wiener Schneiderzunft gegebene "Sandvefte" (Privilegium), welche Berlepfch aus Rauch, Rerum Austriac, script. Vol. III. p. 60 entnommen hat. Diefelbe unterscheibet noch die "Maifter und bie gemain vnfer Snender," und nennt die Bunft eine "pruederfchafft," welche fcon feit Langem bestanden habe. Gerner werden hier von den übrigen "Maistern" Die "Bed-maifter" (Dbermeifter) unterschieden und die Gehilfen unter Underem "Diener" genannt, beren Freizeit und Arbeitszeit genau bestimmt ift. Aber fie heißen bier auch "fneyberchnechte." Dann fahrt bas Document fort: "Und welcher fnenberchnecht von ainem maifter fcaibet por ainer Sochzeit (bobem Gefte) vierczehn tag, ben fol chain (fein) maifter behalten in Jarsfrift, es fen benn bes (mit bem) willen bem er gebient bat und mer ba wider tat, vnd des mit zwain glaubhaftigen mannen vber wert (uberfuhrt) wurd, der ift veruallen (verfallen) bes graggen manbels (ber großen Strafe)." Aus Dicfem Actenftude geht hervor, bag damale zwischen Dei-fter und Rnecht (von "Gefellen" ift feine Rebe) eine ftrenge Bucht aufrecht erhalten murbe, aber auch mol manchmal burchbrochen merben mochte.

Ein für unseren Artikel noch interessanteres Schriftstud ist die bei Berlepsch (S. 230—233) abgedruckte, im Jahre 1361 durch die Rathmannen zu Schweidnih der dasigen Schneiderinnung ertheilte Bestätigung ihrer unter sich getrossenen Bereinbarung, welche, wie Berlepsch sagt, gleichzeitig auch den meisten anderen schlessischen Städten zu Theil ward. Wir wollen die meisten Stellen, von welchen die Gehilfen betroffen werden, hier nachdrucken. "Daz erste ist — daz kenn menster noch knecht, sal mer tragen Uwene (als) czwperlen Warme (Farbe) czu syme (seinem) rocke czu syne hosen unde czu syner kaseln (Ueberrocke). Dor unter sal her nicht czweperlen Warme tragen und welchin menster Warfung (wahrscheinlich ein gewirktes Kleidungsstück) unde rock lustit (gelüstet) czu tragen der mag sy machen von dreverleve

Barme." Folgen die auf die Uebertretung gefesten Straren, auch für den Fall, daß es einem Anechte durch feinen Meifter geftattet worden fei. Ferner: "Duch fal from menfter noch fnecht, an fenne hofen tragen menne ennerlene Barme in fint, newe abir alt" (fie follen nur von einerlei Farbe Hofen tragen, alte oder neue). Ferner: "Duch welch fnecht vffiget (foll wol beißen: vffiget, d. h. in der Bertftatte angenommen ift), der do nehit nabet) vor eine gefelle (b. b. Genoffen ber Imung) deme fal man geben cau Bochen (für eine Boche) einen geofchen unde eyme Jungen fnechte (jungen Gehilfen) cin dry wochen eyn feot (ungefahr 712 Egr)." Folgt die auf mehr gegebenes Lohn gefente Strafe. Auch foll fein Anecht vor halbjähriger Frift, die er bei demselben Reifter dient, fich eine Sade machen, und find überhaupt ihm eine Menge Dinge bei Strafe verpont. Ferner: "Duch welch fnecht wandirt in vremde ftete (Stadte) (und) trept (trägt) der etht (Etwas) in syme Botfake (Felleifen), dem fullen dy menfter fyne Botfake vibinden ond befehen mas in deme fade ift, were das der ungerecht (etwas Berbotenes), were dag man den entworte (uberantworte) in daz gerichte. Duch fal enn uglicher (jeglicher) fnecht myt fyme herren chum bade gen (baden geben) unde fal nicht befenden (an feiner Statt fchicken) andere gefellen (Mitfnechte)." Ferner: "Duch fal fenn menfter noch fnecht, an dem werftage furt flepber tragen wenne of by tepe" (fürzer als bis ans Anie). Folat Die auf die Uebertretung gefette Strafe. Ferner: " und meld fnecht dorober bes nicht balben wellbe. Den fal keyn meyster halden als manchen tag, her in hilde als mand pfunt mache fal ber geben" (fo viel Zage er ibn dennoch hielte, fo viele Pfunde Bache foll er jur Strafe geben). Ferner: "Duch fal tenn Junger (find wol Lehrjunge und Sehilfe gemeint) fwert (einen Degen) noch meffir tragen wenne (außer) fon brotmeffir welch mevfter bas fyme fnechte gestatte als manche woche ber bas trept (tragt), als manch pfunt wachfe fal ber geben." Andere Bestimmungen follen verhuten, daß ein Rnecht feinen Reifter durch Rebenarbeit u. f. w. beeintrachtige. -Die alten zeiter Innungsartifel, welche ungefähr aus berfelben Beit herrühren, nennen auch den Lehrjungen "Anecht" und feinen Lehrherrn "Lehrfnechtsmeister." Bugleich wird hier bestimmt, daß ein Reister nicht mehr als einen Lehrjungen oder zwei Gehilfen ("Anechte") und feinen Lehrjungen balten follte. - Bas und in biefen Documenten befondere intereffirt, ift junachft ber Umftand, bag die felbftandigen Sandwerter jest alle "Deifter" genannt werben, und bag biefe in Begiebung auf einander "Gefellen" beißen, mas aber auch von ben Rnechten in Diefer hinficht gilt, febag alfo die Sehilfen ober Anechte, werauf es hauptfächlich antommt, von ben Reiftern noch nicht Gefellen genannt merben.

Daß ber Rame "Gefelle" damals noch in keiner ausschließlichen Beife ben Sandwertsgehilfen gutam, beweisen mehre von Bilba angeführte Thatfachen. Derselbe schildert namlich die um 1392 ju Frankfurt a. D. auf einer Trinfftube des Romers tagende und nachtende Gefchlechtergefellschaft, welche fich fpater die "Gefellschaft M. Gneptl. b. B. u. R. Grfte Gectior. LXIII.

auf Limpurg" nannte, und von welcher nach demfelben Forfcher zwischen ben Jahren 1390 und 1324 die altefte Gefellen : Dromma" verfaßt worden ift. 3m Jahre 1495 febrieb fie fich ,, Die gemeine Generben. Gefellen ober Baudgenoffen von der Gefellichaft ber alten Gefchlechter des Beufes alten Limpurg" ober "Die Gefchlechter, Sanerben oder Sausgenoffen der ubralten abeligen Gefelichaft Des Alten - Limpurg ju Franffurt am Main." 3m Babre 1496 errichtere Diefer Club eine neue " Gefeilenordnung," welche ferner 1585 und 1636 erneuert ward, wir wiffen aber nicht, unter welchem Titel. Bandwerfer und beren Rachtommen wurden in das Register ber Gefellichaft, welches "Gefellentafel" bieg, nicht aufgenommen. Bergl. Bilba C. 212-216. Auch gu Damburg und anderwarts find im 14 3abrb. außerhalb ber Bunfte manche ibnliche "Gefellschaften" errichtet morden.

Dag aber der Stand der Gehilfen beim Bandwerte im 14. Jahrh. gegen früher fich mannichfach bob, geht fcon aus ber Debung des Meifterftandes bervor, melder jenen um fo mehr mit fich empor gieben mußte. als feine Behilfen jum Theil aus feinen Sohnen bestanden, welche wir daber als bedeutend unterschieden von ben eigentlichen Knechten betrachten muffen, obgleich gewiß angunehmen ift, daß grifden den Reiftersfohnen und manchem "Anechte" ein intimes Berhaltniß beftanben babe, menigstens fofern ber Anecht die Ausficht auf die Meisterschaft batte. Freilich maren die Reifter mit allen Mitteln darauf bedacht, nur die Cobne in ibre Stellung einft einruden ju laffen, fodag bie meiften Anchte bis an ihren Tod eben Anechte blieben, ein Umftand, ber mohl zu beachten ift, um die Lage ber Sandwertsgehilfen richtig zu wurdigen. Diefe mußten aber trot ober chen megen ihrer Stellung, durch welche fie größtentheils für immer vom Deifterftande ausgefchloffen waren, bas Bedurfniß engerer Berbindungen unter fich fühlen, und fo entstanden minbestens schon im Anfange bes 14. Jahrh. folche Berbruderungen unter den Sandwertsgehilfen, wie man bergleichen Statuten ber Bottdergehilfen aus dem Sahre 1321 (nach Bilba) in Lie beck, Hamburg, Bismar, Roftock, Stralfund und Greifswald als wahrscheinlich schon langere Zeit bestehend und namentlich in religios firchliche Formen gefleibet fennt, obaleich berfelbe Gewährsmann Die Eriftena formlicher Gesellengilben im 14. Jahrh. bezweifelt. -Bie bie Reifter burch ihre Rathefabigfeit und aus anberen Grunden jur öffentlichen Führung eines Degens tamen, fo ahmten auch die Gehilfen diefe Sitte bald nach, und traten überhaupt feitbem in feierlichen Aufjugen, gefelligen Bergnügungen und anderen gemeinschaftlichen Unternehmungen mehr in die Deffentlichkeit. Man lieft bereits aus dem 14. 3ahrh., noch mehr freilich aus bem 15. 3ehrh. von " Befellenschiegen" in Coln, Augsburg, Rurnberg und anderen Städten, und mochte fic auch der Rame zunächft nur auf die Dauer der Zeftlichkeit und bas Berhaltnif bes einen jum anderen Sehilfen, nicht auf die Bezeichnung dem Meifter gegen über, beziehen, fo ift es boch ficher, daß ein foldes

fellenschiegen ober Gefellenftechen feine Benoffen vorzugemeife an jungen Sandwertern batte, jum größten Theile wol freilich an Deifterefohnen, warum aber nicht auch guweilen an einem maderen "Anechte?"

Mus bem 15. Sahrh. mogen gunachft einige burch Drt und Beit bestimmte Data fprechen, ebe wir gur allgemeinen Schilberung bes Gefellenwefens in Diefem Beitraume übergeben. Bunachft besuchen wir mit Bilba ben ffanbinavifden Rorben, mo aus bem Unfange Diefes Jahrhunderts mehre Gefellen :,, Bilden, " wenn auch porwiegend mit religiöfer Farbe, und ihre Statuten binterlaffen haben. 3m 3. 1403 namlich errichteten gu Ropenbagen Die Gehilfen Des Badergewerts (Bilba nennt fie "Gefellen") unter bem Patronate ber beiligen Ratharina mit Benehmigung bes Rathes, ber Melterleute und ber Bruber (b. b. ber felbständigen Genoffen ober ber Deifter) ber bafigen Badergilbe ihrerfeits auch eine Gilbe, fur welche unter Underem Folgendes bestimmt mar. Es foll-ten im Jahre zwei befondere Feste mit feierlicher Deffe begangen werben, bas eine am Donnerftage nach Pfingften, bas andere am Ranutstage, nämlich am 7. Jan., wobei jeder Bruder opfern mußte. Damit waren verbunben folenne Mahlzeiten und eine Menge von Borichriften für Erhaltung ber Drbnung bei benfelben und bei anberen Bufammentunften. Bir finben in ben Statuten ferner Bestimmungen über bas Grabgeleit ber verftorbenen, Die Unterfrugung und Pflege ber franten Bruber, bas Gintrittegelb, Die jahrlichen Beitrage u. f. m., ebenfo wie in ben Gilben ber felbftanbigen Sandwerfer und anderer Benoffenschaften, nur angepaft an Die befonberen Berhaltniffe. Jeber Badergefell ("Gefellen" mochten fie fich unter einander ebenfo gut nennen wie "Bruber"), ber in Repenhagen Arbeit fand, follte fich ber Bruberfchaft anschließen; fein Benoffe follte bei Strafe ber Musichließung ben anberen vor ben Bogt belangen, bis ein Berfuch jur Gubne burch Die Borfteber ber Gefellenbruberfchaft (burch bie "Schaffere") gemacht fei; von Diefen follte Die Gache Dann erft an Die Melterleute Der Badergilbe fommen; es wird ben Brudern gur Pflicht gemacht, ben Brodverfauf fur ibre herren orbentlich mahrzunehmen, feinen Raufer von bem Tifche eines Unberen ju fich berüberguloden u. f. m. Das fehr ausführliche Statut findet fich in extenso abgedruckt bei Pontoppidan in den Annales eccles. Dan. II. p. 449. Alchnliche Bruderschaften unter ben Gehilfen anderer Sandwerke und Ortichaften Cfandinaviens und Teutichlande wurden in berfelben und in ber bald barauf folgenben Beit gegrundet, fo burch bie Brauerfnechte bie Bincentiusbruderschaft ju Samburg, wo man ebenfalls ben Namen "Gilbe" in ben Statuten brauchte. Bergl. Bilba S. 343, und über die naberen Bestimmungen berfelben Schluter in feinem "Traftate von benen Erben in Samburg," 1698. — Auch in ben anderen Theilen Teutschlands exiftirten bamale abnliche Berbinbungen; nur bat man fich ju buten, bei ben im Dittelalter fo gablreichen firchlichen "Bruberfchaften" fich immer gefchloffene Befellichaften von Ungeborigen berfelben gefellichaftlichen Stufe zu benten. Die meiften berfelben

beffanben aus Leuten aller Claffen, aus Laien und Beiftlichen, 3. B. Die Calandebruberichaft in Salle a. D. G., und eriffirten jum Theil wol fcon por ber Beit ber (eigentlichen) Sandwerfergunfte. Gin abnlicher Bertbum mare es, angunehmen, bag alle Bereinigungen, welche fich "Rrechte" nannten, etwa mirfliche Rnechte gu Genoffen hatten. Go maren bie "Marienfnechte" ju Salle a. b. G. feineswegs Sandwerfsgehilfen, fonbern nichts Anderes als - Monche (servi beatae Mariae).

Charafterifiren wir bas Leben ber Sandwertsgehilfen mabrend ber Beit vom 14. Jahrb. bis gur Reformation im Allgemeinen, fo finden mir als Bezeichnung berfelben ben Meiftern gegenüber faft immer noch ben Ramen "Knechte;" "Gefellen" nannten fie fich nur bier und ba unter einander, wie bie Glieder rieler anderen Genoffenichaften und Stande. Auf ben Ramen Burich oder Rnappe u. f. w. find wir nicht geftogen; Die Documente ber Beit find freilich meift in lateinifder Sprache abgefaßt, fofern fie von ben boberen Stanben ausgingen, und Die Schriftstude ber nieberen Stanbe haben mol meift ihren Deg bis zur Neuzeit nicht gefunden. Daber fommt es auch, daß wir von ber Lehrzeit, dem Uebergange bes Lehrlings zum Gefellen, bem Gefellenftude, der Gefellentaufe u. f. w. außerft menig miffen, obgleich angenommen werden muß, bag diefe Dinge, wenn auch unter anderem Ramen, fcon por ber Reformation porbanden moren. Bas Die Arbeitszeit, Den Contract, Die Runbigung amifchen Deiftern und Anechten betrifft, fo barf man mit Sicherheit annehmen, bag bie oben citirten wiener und fcmeidniger Gagungen überall in faft abfolut gleider Geltung geftanden haben, ba fie einen Begenftand betreffen (Robn), um welchen fich als Mittelpunkt ber materiellen Intereffen faft alle Erfcbeinungen in ber Befchichte bes Gefellenwefens breben, außerbem aber ichon im Damaligen Teutschland folde michtige Puntte febr bald überall eine gleiche Saltung annahmen. Streitige feiten über bas Entweder. Dber ber Studarbeit und ber Tagearbeit find uns nicht befannt; man bat porausiufegen, bag meift in Sage- und Bochenlohn gearbeitet murbe, da ja bie Behilfen - mas im Bangen baffelbe gu bedeuten hat - meift bei ben Deiftern in Roft und Bohnung ftanden. Much mit der Bahl der Gehitfen bei bemfelben Deifter wird es faft überall wie bei ben fcmeidniger Schneidern gehalten worden fein; Ausnahmen mußten naturlich bei Bauhandwerfern und fabrifmäßigen Manufakturen stattfinden. Auch tauchen schon hier und ba, obgleich sehr vereinzelt, solche Tumulte ber Knechte auf, welche gegen die Meister gerichtet waren, wie benn schon 1421 der Rath zu Frankfurt a. M. befondere Artifel gegen bie "Schubenechte" aufftellte, weil fie Zumulte begingen und fich nicht fugen wollten.

Die Frage, mann bas Wandern ber Sandwertefnechte, von welchem bisher noch gar nicht die Rede gemefen ift, aufgefommen fei, wird babin beantwortet merben muffen. baß ce mit bem freien Sandwerfe und ber freien Bunft jugleich feinen Unfang genommen habe, und wenn bas 15. Jahrh. 3. B. feine fahrenden Schuler ober Schullebrer batte, fo bat es auch fabrende Santwerfer, Deiffer

me Serufen uebren. Es mar iben bamais Girte, ban an Bemife Mrifter merten fennte, menn ir mit que me im bestimmte Beit gewandert mar und baruber fein Terrificat Aundicaft: aufweifen fennte. Dinn bie Berfer milten mit nur tumtige Bemifen baren, fentern namm mie Mie gerrer, weburm bas Meiftemerben ince Semufen efcmeert vurde. Inteffen icheint tamais nech In Bantern ber Beetifen meift in iner Beife ber fic uramuen qui fein, meldie bie effentliche Aufmerffamfeit nem menta auf fich jeg, ba nan in ben Beifinchtemerten wer jeme Beit feiten inne Rorig baruber inder, gegiert is iden lamele feme reffimmten germen fic gerilet wern wemte, webin i. B. fichertich bereite bas Beident me Jem Americiebe geichenfter und ungefchenfter Santmerte und Stadte geborte. - Der geften: Boben bes hantweris geftant jumeift in ber Err und Weife, mie Die Meiftergunft Die Babt ibrer Mitglieber in veidranten munte. Bar is iden für inen Menterefebn met leicht. das Meifterrecht ju getangen, fe mußte ie fur Die in-Beren Bemilfen , Anechre" um fo ichmerer fein, in Diefes zeichloffene Bettigthum einzudringen. Aus Diefem Grunde murbe einestheils die Prufung auf den Meifter febr :r. fdmert, b. b. ein ichmieriges Meifterfind vertangt, metdes obne bebere Infan; Dem Artheile Der Meifter unterlag, wie mir : B. miffen. ban bie Meiffercanbibaten ju Cobleng im 3. 14.4 fich nieruber beflagten; anterentheils waren die Beibfriten Jacet oft fo enorm. Jag Mancher ichon beshalb nicht jur Meisterichaft gelangen fonnte. Das fo anfommenbe Gett murbe meift burch Die Damit verbundenen Ge- und Trinfactage abierbirt.

Much bie Gebitfen traaben fich je nach bren Ditteln bem damais berrichenten Burus in Effen, Trinfen. Meibung u. f. m., und lierten bas gemeinfame Auftreten vor der Deffentlichkeit, ebaleich bre Correrationen noch nicht mit den Anipruchen und Bewalttbatigfeiten ber nachfolgenben Periode fich geitent nachten. Leber bre Quartalverfammtungen, ibre Thargen, namentlich ben fpater fogenannten , Altgefellen . ' bre Bate Diefes intacte Beiligthum u. f. m., refteben mir jus ener geit chenfo wenig berichten qu fonnen als aber die Gerbergen. Bir tonnen nur noch ermae Rotisen über die Kleibertracht anfugen. Als Der 1497 in Binban gebattene Reichstageabichied eine von jenen ablreichen mittelalterlichen Rleiberorbnungen feitfeste, bestimmte e inter Anderem auch. "wie fich Banntweretsteut Die Bes Bannewerdis in Ubung fint, Ihre Knecht nuch funit ebig friecht. mit Fret Rlaidung, gemlich tragen ind hallten ollten. Der 1498 ju Freiburg im Breisgau fattfindende Reimstag beffatigte obige Rleiberordnung, ind inte inter Anderem Folgendes feit: "Dandtmerteleur und br inemt. auch funt ledig Rnecht, follen fein Tuch u Grien iber Rarven tragen, beg bie Gle iher brem Det Gulbin toft; aber ju Roden und Dantela follen fie fich Inleundischen Tüchern, ber bie Gle int über innen bale ben Gulbin foft, begnugen 'affen nuch fein Bett Ber-Es .... antragen." Bergl. Cuning, Des Teutiden **Sciedardire** partis generalis continuatio p 🛸 sen. be Berlepid. - Dag man nud ener geit 'o venig

ren Seiliffenen meiten handmertfaceufen ind Bettiet gert, fat sumert finen frunt a let Bertammungsund Albefreibert, weide ventage Beiminfungen interrerfen mar. Er meit m Japre 14 9 in Regensburg ine irene Merge von Meritern int Benifin ies Bauandmeris erienders Maure und Gemmigen me Berfammiung, im fin wer bie Jamprarunbfage fir Arbeit, Smietegerinte b. Gie bermigen. Die Staatstemate tianore burm bie a aren Augen for fur febenben handwerter war nat verentia geforter in en. Ein Document in Drond aumold Beidernbung des Saatteries ins dem Janes 47% inner die Janemerter irabern aume deute. ind der Keinstan des Janes Dint remner bie Gandmertfelenten jur mar ju ben Burgern ' - Die Bertatten mes gandmertigentein mar in fer firmes Bing: n ber Reger frunte in perneiratheter Bentift beller er mem unfragn Berfter Arreit finten, wen bei iner gunft bas Merferrent icminnen, für beides iden tamais tae bemeinren mer Meifteretemter iber Meifteremiene int ien len Bedingungen par juf beide ben der funft frema jeng. ten murbe, ibne lag Stadt und Staatsreitment fich riel Jarum gefummertt. Dir Stiat fant fich jem ficht us Berniamensfaerit enflimmer.

D. Das Fefeilenwofen von der Alformation vis sum dritten Japrechnides in Japrech iden von der Gebert.

iber vom Aeimefmalife von I.-..

Benn inch con imer birecten Ammertung ber Reformation juf Die Boac bes Befellenftantes imme Robe fein fann , o it dock in nomicier filmfluß invertennpar temefen. Die reue Berr Greterre bie Teem ber geriontimen Breibeit ind mart gefenders ben ber Ingend gehaft granifin, fentich nuch temperadur. Die Febilfe ... Aneche" fucte fich com Menfer i nobe ind nebe in maneixien. Auf ber inderen Zime icaann meid Die Intermerfung ber Stabte inter bie undesberrtiche Gewatt ind gefonders bie Brimmaung bes fabtifchen Bunftregementes beturm ten Meiftern aggend in Mittel ber Bucht wer bie Benitfen neranen barb ibens Das fremgere Canbespeligeimein mit Beingen Senturberboten. Canverbronungen i. b. Mamentim fint s Die immetagumen int antiebermimen Srimmungen. ins beren Natur int ben bamangen guffant bes deellenweiens leichloffen verben unn. herver enort refonders bie 5.00 iur bem Reicherage in Augsburg feffaestellte. Rene Kamertime Dianung ind Lemmanen inter Betiem in ieitigen Comitten Com. iera. Buning: Die Teurimen Rocesgemes i. o. 3. 770 f. Die vier refindtime kleidereremung iat inti-Inderem s vien a den Stidten emembe emerke Burger ind Linerbuer, iamiin August Charles ind Jandimerter: ... Caur ind Gemeinstein: ind L janbere fe in Cam fen fertilemen ber mit aricis hertommens int mer und ind Centben in enenren. Ramben im emenen fariem ganteer. fern ind iemeinen tramern feil Siber.

Sammet u. f. w. zu tragen verboten ift, beißt es weiter: "Item, follen die Sandwertefnecht und Befellen fein Gold, Silber, Septen oder Strauffedern tragen, auch fein gerhauen oder gerschnitten Rleyd anmachen laffen, fich auch fonft in ihrer Eracht nicht anders halten, bann jeto von Sandwerdern in Stabten gemelbt ift." Bon befonderem Intereffe ift fur une babei nicht sowol ber burch bie Polizei befampfte Kleiderlurus, melder aus jenen Beiten befannt genug ift, als vielmehr ber boppelte Drang, einmal die Standebunterschiede außerlich ju verwifchen, bann biefelben festzuhalten, sowie ber ben Sandwerksgehilfen beigelegte Rame. Offenbar nannte man damals noch die Behilfen der meisten Sandwerte "Knechte;" aber icon fing der Rame "Gefell" an fur gewiffe Behilfen üblich zu werben, namentlich wol bei folchen Branchen, welche fich tunftlerifch gestalteten oder an bie Runft anstreiften. Go ift 3. B. in alten Documenten von dem funftfertigen "Gefellen" Peter Die Rede, mel-chen der Seidenftider Miller gu Rurnberg hatte. Doch mar biefer Rame noch weit bavon entfernt, nur für Sandwertsgehilfen ublich ju fein, wie bies j. B. fic erweift aus dem Rramerftatute zu Frankfurt a. DR. von 1559, worin bestimmt ist, daß, wenn Jemand in diese Innung oder Bunft oder "Gesculschaft" treten wollte, bessen Bater oder Mutter Dieser Genossenschaft schon angehört hatte, er nur das halbe " Gefellengeld" zu ertegen hatte. - Außerdem befaßt fich die Polizeiordnung von 1530 ziemlich aussubrlich mir dem Wandern der Handwerksgehilfen, indem fie denselben z. B. streng vorschreibt, daß sie stete ihre "Kundschaft," d. h. ein beglaubigtes Arbeitsbuch, bei sich führen und auf Erfodern vorzeigen sollen, und (im Sit. 39. §. 1) eine "Abstellung bes muffigen Umbergebens, Schenkens und Bebrens, und wie es zu halten, wenn fremde Gefellen antommen und Arbeit verlangen," enthalt. In letterer Binficht mar ce namlich fcon langft ublich, daß befonbers die Altgefellen die Arbeit vermittelten, eine Bermittelung, welche man jest überwiegend ber Bunft ber Meifter zuweisen wollte. Auch bestand ichon bamals ber Unterschied ber geschentten und ungescheuften Sandwerte und Stadte, und verbot obige Polizeiordnung bas Schenken (b. b. bie Darreichung eines Gefchentes, welches nicht blos in Geld, fondern auch in freier Behrung, Bobnung u. f. w. beftant) an die mandernden Gebilfen. weil badurch bas mußige Umbertreiben febr geforbert ward, aber fast ganz ohne Erfolg. Bugleich ist in dem citirten Titel und Paragraphen eine Berordnung enthalten, welche lautet: "Bon Sandwertsftrafen, Umtreiben und Unredlichmachen ber Sandwerter, wie, wenn biefes geschieht, ju verfahren." Allein die Berbote gegen die Strafen, welche auch die Behilfen fich unter einander auferlegten, wenn einer etwa feinen Gruß falfc bergefagt oder ben verhaften Polizeigefeten geborcht batte, gegen die Berwendung Diefer Gelber zu Erintgelagen, gegen bas burch bie Gefchente genabrte arbeits. lose Umbertreiben, gegen bas Unredlicherftaren ober in Berruferflaren eines folden, welcher g. B. einen Grbentten losgeschnitten oder bei einem verrufenen Reifter

Arbeit genommen hatte, scheinen bei dem schon damals sehr starten esprit de corps wenig gefruchtet zu haben.

— Gegen den Corporationsgeist der Handwerker schritt z. B. auch in Frankreich Franz I. ein, indem er 1539 die neben den Zünften bestehenden Corporationen verbot, sodaß viele die dahin stelbständige Meister zu abhängigen Arbeitern wurden.

Die auf bem Reichstage ju Augsburg im 3. 1548 vereinbarte Reichspolizeiordnung fette bas Bert von 1530 fort. Sie legt bereits im Allgemeinen ben Behilfen den Ramen "Gefell" bei, und hat ce im Uebrigen befonders mit den Streitigkeiten zwischen Deiftern und Behilfen, fowie mit bem großen Roftenaufwande für die ju prufenden Gehilfen ju thun. Es beift bier unter Anderem : Es fei ein Disbrauch, "daß bei etlichen Bandwertern, als Rantengießern, Zuchscherern und bergleichen, fo fie frembbe Befellen pruffen und gur Arbeit anstellen, unnothwendiger Roften, mit bem Beingang und Beberbergen auffgewendt und folgends auff Die Mrbeit gefchlagen wird, bag auch großer 3menfpalt unter den Sandwerten entfleht, bermegen bag fie an allen Orten nicht gleiche, fondern unterschiedliche Lebriabr haben, darumb fie, fo außgelernt haben, an allen Enden nicht zulaffen .... Go fällt auch täglich beg Roftens und Lohns halben Irrung und Difverftandt zwischen Meifter und Gesellen, welchen allen oberzahlten Mangeln stattlich zu begegnen und darin gute Ordnung und Mak fürzunehmen, Die unvermeidliche Rotturfft erforbert." Im ferneren Berlaufe werben nun durch die Polizeiorbnung diefe Diebrauche ftreng verboten, und namentlich angeordnet, wie es bei Streitigfeiten zwischen Deiftern und Gefellen über Lohn'), Roft u. f. w. ju halten fei, wie es icheint mit einigem Erfolge. Zitel 37 enthalt im Befonderen die Borfchrift über bas "Betragen amifchen Meifter und Gefellen in Angehung bes Effens und Erinfens," und verbietet im Gefellencontracte gemiffe Arten ber Befoftigung speciell feftauseben, mas auch fpater mehrfach wiederholt worden ift. Auch bas Berbot des Befchents ift bier von Reuem eingefcarft, jeboch ohne alle Birtung. — Bereits im 3. 1551 feben mir wiederum eine Reichspolizeiordnung gegen gewiffe Ausartungen im Befellenleben tampfen, namentlich gegen das Schelten und die Aufftande. Es wiederholte fic namlich je langer je mehr, daß in Folge von Schimpfen und Schmaben ber Gefellen unter einander, wobei bie Dehrzahl berfelben ber einen Partei Unrecht gab, Diefe in Berruf gethan ("gefcholten") ward, und befonders bie Altgefellen biefes Unwefen des "Auftreibens" begunkigten, indem fie, um den Befdluffen ber Majoritat gegen die Biderftrebenden, fowie gegen die obrigfeitlichen Rafregeln Rachbrud zu geben, von Drt zu Drt Bettel ober Briefe fcidten, auf welchen bie Berrufserflarung enthalten mar, und welche fich wie ein Lauffeuer bald über gang Teutschland und weiter verbreiteten. Robin

<sup>1)</sup> Bu Brugge mar es im 16. Jahrh., 3. B. bei ben Bebern, üblich, baf ein Meister 3/5, ein Geselle 3/5 vom Berbienfte erhielt.

nun auch ein folder fur unehrlich Erflarter ober "Geicoltener" fam, murbe er von ben anberen Gefellen gebobnt und in jeder Beife verfolgt; nahm ihn ein Deifter in Arbeit, fo traten bie anderen Befellen aus der Arbeit. Das Schelten und fur unehrlich Erflaren traf nicht felten auch die Deifter, welche fich in diefer Beife außerorbentlich viel gefallen liegen, um nur ihr Befchaft fortfegen ju fonnen, und nicht ein allgemeines Dieberlegen ber Arbeit von Geiten ber Gefellen zu veranlaffen. - Der Reichstagsabichied ju Speier vom Jahre 1570 enthalt im §. 152 eine wiederholte "Abstellung der Sandwerksmigbrauche bei gefchenkten und ungefchenkten Sandwerkern," und im Sahre barauf verordnete ein taiferliches Mandat, daß die Gefellen, um einem einman-Dernden Arbeit zu verschaffen, zu biefem 3mede nicht mehr einen ober zwei aus ihrer Mitte zu mahlen, fonbern bag die Arbeit fuchenden Diefe Pflicht felbit gu übernehmen, refp. fich ben Bestimmungen ber Deifter bier-

über zu unterwerfen batten.

Bie groß und im Bunehmen begriffen einestheils bas ben boberen Claffen misfallige Befen fein mußte, wie unmirtfam anderentheils bas bisherige Berbot, Da. von gibt einen neuen Beweis bas Ebict bes Raifers Maximilian II. vom 12. Rov. 1572, welches fich befonders gegen bas Feiern ber Befellen an bem ,blauen Montage" richtete, wobei oft Mord und Tobtichlag vorfielen. Nach Berlepich haben bie blauen Montage ihren Ramen mabricheinlich baber, bag man mabrend ber Faftengeit Die Rirchen mit blauem Tuche ausschlug, und ift Die Bezeichnung des Feierns an ben Montagen, mas Unfange wol nur in ber Faftengeit ftattgefunden babe, durch den Ramen "blauer Montag" erft in dem 16. Jahrh. entstanden, und zwar hatten wol zuerft diese Sitte die Meister eingeführt, von welchen fie dann auf Die Gefellen übergegangen mare. Schon Die Reichspoli-zeiordnung vom Jahre 1577 fam mit verfcharften Beftimmungen namentlich auf die Streitigkeiten zwischen Meistern und Gesellen zurud, und setzte unter Anderem im Tit. 38. §. 6 mehre Punkte in Bezug auf den Contract wegen der Kost fest, welche in dem Contracte nicht bestimmt sein durfte. Wir brauchen zur Erklärung von bergleichen wieberholten Berfuchen gur Schlichtung ber hierhergehörigen Diehelligfeiten wol faum gu fagen, bag bamals faft ohne Ausnahme alle Gefellen bei ben Deiftern noch in Roft und Bohnung ftanben, bag aber tropbem bas Berhaltniß feineswegs immer ein patriarchalifch - familiaires mar. Richt minder maren Die theuren Meifterftude fcon in jener Beit wiederholt ber Begenftand ber Rlage fur Die Befellen, welche in Diefem Puntte Die Deifter gegen fich, aber faft Die gange übrige menfdliche Gefellichaft, befonders die Dbrigfeiten, für fich hatten. Ueberhaupt wendete fich Die Staatsgewalt im 16. Jahrh. gegen alle Staaten im Staate, und fomit namentlich auch gegen bie Bunfte ber Sandwertsmeifter, welche zwar vielfach noch von fruber ber in einer gemiffen Untermurfigfeit ftanden, indem fie 3. B. fraft ber alten Privilegien berrichaftlichen Beamten, faiferlichen Commiffarien u. f. w. unentgeltlich, menn auch unter

Berabreichung von Behrungetoften, ben Reifebebarf an Satteln, Rabbefchlagen u. f. f. gu liefern batten, und anderen Reallaften unterworfen maren, aber im Uebrigen gegen bie aufftrebende Dmnipoteng ber Fürften fich febr fprobe zeigten, weshalb ichon bamale burch biefe einzelne Bunftgefete eine aufgezwungene Reform erfuhren.

Der in bem Borftehenden beifpielemeife ffiggirte Buftand mabrte im Bangen bis jum 30jabrigen Rriege; burch ibn erfuhr er in mancher Begiebung eine Menberung. Die fürftliche Gewalt unterbrudte, befonbere nach feinem Ende, mit größerem Erfolge als bisher Die Gelb-ftandigfeit ber Stabte und ber Sandwerkerzunfte, bie von ihr jest manche Berordnung annehmen mußten, welche vorher unmöglich ju fein ichien, und namentlich in ben größern norbifchen Stabten immer mehr aus ben Magiftraten verbrangt murben. Aber indem bierburch und aus anderen Grunden ber Deifterftand von feiner Bluthe herunterfam, verlor er auch an Gewalt über die Gefellen, beren Sitten burch ben Charafter Des Rrieges febr viel an Ungebundenheit und Robbeit gunahmen, wie fich bies befonders in ben muften Berbergegelagen und frivolen Liebern zeigte. Befellen murben Golbaten und Golbaten wieber Befellen. Aber je mehr Die innere moralifche Sittfamteit ibre Banbe verlor, befto rigorofer murbe Die außere Gitte, befto barbarifcher mar man in ber Beobachtung ber bergebrachten Formalitaten. Guchen wir Die Buftanbe bes Befellenwefens, etwa bis jum Anfange ber Soer Jahre, burch einige Beifpiele zu illuftriren.

Der Rame "Gefelle" marb immer ausschlieflicher ben Gehilfen ber Sandwerfemeifter beigelegt, wie Dies 3. B. Die vom öfterreichifchen Raifer im 3. 1658 gegebenen Artifel für Die Bunft ber Papierer, fowie Das furfürftlich braunfdweig - luneburgifche Gilbenreglement von 1692 beweisen. Doch fprach man auch bamals in Beziehung auf gemiffe Gewerke nur von Anechten, z. B. von "Baderknechten" in ben betreffenden wurtembergischen Gesehen, sowie von "Brauerknechten" und "Baderknech= ten" (meift furzweg "Knechten"), 3. B. in ber wurtem-bergifchen Mullerordnung vom Jahre 1729. Anderer-feits behaupteten felbst die Inhaber der größten Zuchmanufacturen ben mittelalterlichen Ramen ber Deifter. Die Lehrlinge ftanden unter einer harten Fuchtel von Seiten der Meifter und Gefellen, und hatten ein fcmeres Stud Beg bis jum Gefellen. Go mußten 3. B. in Paris bie Lehrlinge bei ben Strumpfwirfern gehn Jahre lernen, um Die Babl ber Deifter, und fomit ber Gefellen, nicht ju ftart gu vermehren. In Burtembera und anderen teutschen gandern mußte ein Deifter einen Lehrjungen ausgelernt batte, meift m marten, che er wieber einen Lebrjungen anneht Die Deifter fuchten auf alle Beife ihre & Meifterwerben zu begunftigen, mogegen 3. 23. tembergifche Bierbrauerordnung von 1618 Ueberall finden wir die landesherrliche Gewalt Aufftellung von Berboten gegen bie theuren, u maßigen, ichwerverfauflichen, dicanofen All. Doch geftattete bamale bie Ctaa

die brandenburgische, daß die Meisterzahl eine normirte oder sixirte sei; so durften z. B. in Berlin jahrlich nur acht neue Meister sich setzen, während in anderen Ländern die Zahl der Meister die alte blieb, wenn auch die Einwohnerzahl stieg. Man darf daher im Allgemeinen annehmen, daß die Zahl der Gesellen damals meist größer war als die Zahl der Meister. Aber auch die Zahl der Gesellen bei Einem Meister hatte meist ihr geringes Maximum, welches z. B. in der kieler Schneiderordnung von 1634 auf drei festgesetzt war, während ein Meister nur einen Jungen auf einmal halten sollte. In den Berhältnissen des Lohnes, der Arbeit (fast nur Tagesoder Wochenarbeit), des Wanderns u. s. w. zeigt sich ebenfalls seine wesentliche Aenderung gegen die mittelalterliche Vorzeit.

Defto mehr aber fteigerten fich Die fogenannten Disbrauche, welche bie Befellen unter fich einführten, wenn man nicht vielleicht annehmen barf, bag biefe Steigerung nur ein fubjectiver Schein fei, fofern fie immer mehr mit ben Unfichten und Foberungen ber gebilbeten Stande und der Staatsgewalten, fowie ber Schrift. fteller in Collifion geriethen. Die landesherrlichen Berordnungen zogen befonders gegen die blauen Montage zu Felde, 3. B. die würtembergische Bauordnung von 1655, wo fie "gute Montage" genannt find, und wo unter Anderem zugleich die tagliche Arbeitszeit normirt ift. Diefelbe Bauordnung verfügt, 2. Thl. 3. Abfchn., unter Underem, "bag fürchin feine beimliche noch öffentliche Berfammlungen (ber Gefellen) ober Bericht von ihnen gehalten, auch feine Strafen, meber von Deiftern noch Gefellen, um welcherlei Gach es mare, rorgenommen werben follen." Um fernere Beifpiele anguführen, fo verbieten bas Reichsgutachten vom 8. 3an. 1681 und Das faiferliche Commiffionebecret vom 6. Juni 1685 Die "Muhlftuble ober Schnurrmuhlen," welche bei gemiffen Ecremonien ber Gefellen in Unwendung famen. - Much Die gegen ben in ber That enormen Lurus ber Sandwerfer, befonders in der Rleidung, gerichteten Berordnungen nehmen in Diefem Beitalter noch nicht ibre Enbichaft, felbit nicht nach bem Mufhoren bes 30jabrigen Rrieges. Die unter bem 23. April 1612 vom Bergoge Georg von Sachfen erlaffene und burch ben ganbtag ju Torgau beffatigte Rleiberordnung fagt in tem Mbfchnitte: "Gemeine Burger, Sandwergeleute vnb Gefellen" unter Underem Folgendes: "Ihre haupttracht ju Duten von gutem Tuche, Rarbeden, ober Doppeltaffet, mit ichmargen Schmaffen, Buchfen ond andern gemeinen Butter, auch andere gemeine Gute mit Daffet ober anberen ichlechten zeuge gefuttert ond nicht bober. Rraufen von Schwabifch ju 8 grofchen und bober nicht, furper als ein halb viertel, auch ohne Banden. Ihre Ehrenfleider mogen fie von Dlachever, Biertrath, Borftat, Grobgrun, welches im gante gemacht, mit halb feibenen Bortichen einfachtig verbramet, ihre Dantel von Landtuche, mit Bindelborten auffichlagen. Die taglichen Rleiber von Tuche, Leber ober Parchet vnd nichts hobers ihren anmachen laffen. Aller filbernen Befchlage an Gurtein, Gebenden vnd Knauffen fich ganglich enthalten.

Diefer Cobnen und Befellen foll ju Chrenfleibern aut Landtuch vnnb Leber verftattet merben." Diefes Document ift außerbem noch beshalb bemertenswerth, weil es die "Gefellen" ausdrudlich von den Dienftboten, ben "Knechten" und "Magben" unterfcheibet. Bergl. Berlepfc, Chronif vom ehrbaren und uralten Schneidergewert G. 67-39. Die eben genannte Chronif citirt 3. 71 u. 72 Die 1636 burch Ronig Chriftian IV. ber Proving Solftein gegebene Polizeiordnung, worin es unter Anderem heißt: "Nachdem auch frembe Sandwerts., vorab Schneidergefellen, mit ihrer Rleidung, Gebremels, Banchen und großen Gofen Bandern nicht geringe Mergerniß geben, wird ihnen folches hie mit auch unterfaget, und ernftlich geboten, fich bamit hinfuro nicht sehen zu laffen, sondern ihrem Sandwerke gemäßige Trachten (welche in berfelben Polizeiordnung weiter unten fpeciell vorgeschrieben find) anguthun - fonften ihnen in unfern Memtern von ben Umtebienern, in ben Stabten aber von den Rathebienern und Bachtern Die Rleibung abgethan und bargu mit willfurigen Strafen belegt merben."

Um Ende bes 17. Jahrh. erfuhr bas Sandwert durch die befonders in Preugen und Beffen aufgenommenen frangofifchen Emigranten einen Stog, welcher fich auch im Gefellenthume fühlbar machte. Die Ginmanberer brachten nicht blos vielfach zwedmäßigere Sandgriffe, Gefchmad und Runftfinn mit, fondern waren auch eine weitere Beranlaffung gur Umwandlung vieler teutichen Sandwerke in ben fabrifmäßigen Betrieb. Gine große Bahl ber Refugies trat gwar mit ihren Gefellen in die beftebenden Bunfte ein, und in Teutschland mar bis babin jedes Sandwerf noch gunftig; aber andere thaten es nicht, murben auch von ben betreffenben Staatsregierungen nicht bagu gezwungen, fondern arbeiteten auf Grund befonderer ihnen ertheilten Privilegien ober Patente. Raum mar je vorher Etwas gefchehen, mas in einer gleich wirkfamen Beife ben geschloffenen Bu-ftand ber Bunfte gesprengt hatte. Die alten Meifter-schaften faben mit Misgunft auf die Eindringlinge und hielten fich feindfelig gegen biefelben. Die Befellen ber Emigranten erhielten meift nur bei frangofifchen Deiftern Befchenfe, und ftanden fo ben teutfchen Gefellen gegenüber, von welchen fie fich im Uebrigen burch feinere Danieren mertlich unterfchieben. Aber Die Sandwerte. feindichaft verhinderte gunachft einen mobitbatigen Ginflug auf Die teutschen Collegen, welche noch lange in ihrer bieberigen Lebensmeife verharrten. Grabe Die Beit von jest ab bie 1731 und ferner ift recht eigentlich bie Beit ber Rlagen über bie Befellenmiebrauche und ber Dagregeln gegen biefelben. Bir find aber auch erft von jest an im Stande, über Die eigenthumlichen Gebrauche ber Gefellen nabere Ausfunft gu geben, und frugen uns babei vorzugemeife auf Die im Unfange bes 18. Jahrb. von bem Conrector Frifius ju Altenburg im Gachfifchen herausgegebene, gegenwartig bochft felten geworbene Schrift, aus welcher in Grimm's "Altbeuischen Bal-bern" (1813) mehre Stellen abgedruckt find. Friffus lieg bei ben Gefellen ber einzelnen Gewerte burch feine

Schüler sammeln, was sie zu erfahren vermochten; bas Material trägt burchaus ben Charafter ber Wahrheit und jener natürlichen Poesse, beren "finnige," "treuherzige" Sprüche die "Wälder" vielleicht ein wenig über die Gedühr erheben, während man ihnen beistimmen muß, wenn sie es beklagen, daß die staatlichen Verbote des 18. Jahrh. mit unberechtigter Gewalt den Gesellen viele ganz unschädliche altherkömmliche Gebräuche genommen haben (oder vielmehr: zu nehmen versucht haben).

Bir führen aus Friffus Giniges an, junachft wie ein Lehrjunge bes Schmiedehandwerts burch bie Gefel-Ien "jum Gefellen gemacht" wird. Dan nimmt gu Diefem Brede vor ber Gefellenlade, biefem heiligen Bun-beszeichen, welches ber "Altgefelle" (auch "Ladengefelle," weil er die Lade in Verwahrung hat, oder "Buchfengefelle," weil die Lade auch "Buchfe" heißt, oder "Irbengefelle" — was gegenwartig meift etwas Underes bedeutet - genannt) offen vor fich fteben hat 2), brei Sandlungen vor, beren Ramen find: 1) "bas Feuer aufblafen," 2) "bas Feuer ausfühlen" und 3) "bie Borfage." Es wird ein Stuhl mitten in die Stube gefest und ber (ober ein) Altgefelle hangt fich um ben Sale ein Sanbtuch ("Quehle"), beffen eines Enbe in ein mit Baffer gefülltes Bafchbeden auf einem Tifche eintaucht, worauf ein anderer Befelle eine Unrede balt, beren Anfang lautet: "Dit Bunft, bag ich mag auffteben, mit Bunft, bag ich mag gufchiden Alles, mas nian jum Feueraufblafen bebarf." Die Gefellen antworten ibm: "Die Gefellen geben Dir viel Schuld: Du binfft, Du ftinfft. Rannft Du nun Ginen finden, ber arger bintet und ftintet als Du, fo ftebe auf und bange ihm ben Schandfled an, ben Du anhaft." Der Gefelle, welcher bas Feuer angeblafen, fucht fich nun Ginen, ber arger fei ale er, und bierauf wird ber Junge bereingeholt. Diesem bangt nun jener das Sandtuch um und fest ihn auf ben Stuhl, worauf der Altgefelle ihn anredet: "Wir wollen um Dich treten, fo lies Dir drei Pathen aus, Die Dich jum Gefellen machen." [Gin von ber Deifterzunft jum Gefellen gesprochener Lebrjunge gilt eo ipso bis auf ben beutigen Zag bei ben Befel. Ien burchaus nicht als Befelle.] Demnachft wird bas Feuer (fymbolifch) wieder ausgefühlt und weiter wie beim Aufblafen verfahren. Der Gefelle, welcher fich nun auf ben Stuhl fest, fpricht: "Dit Bunft, 3hr Befellen, glimmt es noch?" Der (ober ein) Befellenpathe antwortet: "Mit Gunft, baf ich mag ju meinem Pa-then geben," und fragt biefen: "Mein Pathe, wie boch gebenfeft Du Dir Deinen ehrlichen Ramen gu faufen?" Die Erwiederung ift: "Um ein Fuber Rrebfe, um einen polichen Dofen" u. f. m. in abnlichen Großen. Sierauf erfolgt Die "Borfage" burch obigen Gefellenpathen, melder nach einer Ginleitung Folgentes fagt: "Doch fo will ich Dir fagen, mann es gut mandern ift, swiften Dftern und Pfingften; wenn Die Schube geflicket und

ber Beutel gespidet, bann ift manbern aut. Go nimm einen ehrlichen Abicbied von Deinem Deifter Conntags gu Mittage nach bem Gffen, nicht irgend in ber Bochen; benn es ift nicht Sandwerksbrauch, bag Giner in ber Boche aufftehet, und fprich, wenn es Dein Lehrmeifter ift: ",, Lehrmeifter, ich fage Guch Dant, bag 3hr mir ju einem ehrlichen Sandwerf habt geholfen; es ftebet beut ober morgen, gegen Guch und Die Gurigen wieder ju verfculben (vergelten)."" Bur Lehrmeifterin fprich: "Behrmeifferin, ich fage Dant, bag 3br mich in ber Bafche frei gehalten; fo ich beute ober morgen mochte wiederkommen, ftehet es um Guch wieder ju verschulben."" Ifts aber ein Meifter, bei dem Du in Arbeit ftebeft, fo fprich: ", Deifter, ich fage Euch Dant, bag Ihr mich fo lange gefordert habt; es ftehet heut oder morgen, gegen die Gurigen wieder zu verschulden."" Willftu Dein Bundel nicht auf die Berberge tragen, fondern bei Deinem Deifter liegen laffen, fo fprich ben Meister an und fage: ""Meister, ich wollte Guch an-gesprochen haben, ob Ihr mein Bunbel eine Nacht wol-let beherbergen." Darnach gehe ju Deinen Freunden und gur Bruderfchaft, bedante Dich bei ihnen und fprich: ", Gott behute Gud; faget mir nichts Bofes nach."" Alebann fei an, wenn Du Gelb baft, fcbrote ein Biertel Bier ein, bitte Deine Freunde und Brudericaft Du Dir und trinte Balet mit ihnen, und bann big an (id age) und mandere immer jum Thor binaus. Benn Du naus tommft, fo nimm brei Febern in die Sand und blafe fie auf bie Sobe. Die eine wird fliegen über bie Stadtmauer, Die andere wird fliegen über bas Baffer und die britte wird fliegen gleich aus. Belder willftu nachfolgen?" - Sierauf folgt eine weitere, ziemlich aberglaubifch-fymbolifche Unrede an ben Betauften, worin ihm gewiffe Borfichtsmagregeln, namentlich beim Banbern, eingeprägt merben, und worin unter Unberem von bem "Berren Bater," von dem "Beichen" (bem Gefellenwahrzeichen) u. f. w. geredet wird. Der "herr Ba-ter" ift der herbergewirth, und zwar wird babei ein Schmiedemeifter vorausgefest, weil babei feine "Sammer" Figur maben. Bir wollen nicht unterlaffen, berporzubeben, bag bie Ermahnung an ben jungen Gefellen, höflich ju fein, jum Deftern wieberholt wird. Bon einem Schmiebe., Rnecht" ift nie bie Rebe, es beift ftets : " Befelle."

Nach erfolgtem Gefellensprechen gebt man zu den übrigen Berhandlungen fort, wobei zunächst die "Gefellen-Umfrage" an die Reihe kommt. Zu diesem Ende beginnt der Altgeselle: "Mit Gunst, seid stille, Ihr Gesellen. Es sind gewesen am Sonntage acht Tage, heute wird es vierzehn Tage, daß wir nicht sind beisammen gewesen. Es ist dier (also zunächst wol in Altenburg) Handwerksgebrauch, daß wir alle acht Tage oder vierzehn Tage auf der Herberge zusammenkommen, und auflegen aller acht Tage einen Dreihellerspfennig und vierzehn Tage drei Pfennige gut Geld, das in der fürstlichen Stadt gilt, wenn wir es schicken für Bier und Wein, damit unser Gesellengeld ungetadelt sein mag. So leget auf zum ersten Male bei der Buße (Strafe)"

<sup>2)</sup> Sobald die Lade geöffnet war, mußte Beder das haupt entblogen. In fruberen Beiten führte der Altgefelle bei den Umfragen einen Stab.

u. f. m. Dann mirb ein etma anmefender, por Rurgem augemanberter frember Schmiedegefelle gefragt, ob er noch nicht eingeschrieben fei, und, wenn bies nicht ber Rall, fich por bem Deifter- und Gefellentifde einfchreis ben gu laffen in bas Gefellenregifter, gegen Erlegung eines Grofdens Schreibegebuhr und eines "guten Erant-geldes" fur ben Schreiber. - Der acht- oder vierzehntagige Bwifchenraum beißt Auflegzeit. - Die zweite Umfrage lautet: "Mit Gunft, ftille, Ihr Gefellen. Es find geweft am Sonntage acht Tage, heute find es vierzehn Tage, bag wir nicht find beifammen gemefen. Sat fich etwa bei Diefen Auflegzeiten mas zugetragen, bas Ginem oder dem Underen nicht ju leiden ftebt, der wolle auf-fteben vor Meifter ) und Gefellen, und thue eine Umfrage und eine Rlage; es foll ihm moblvergonnet fein. Und fchicht' ein Jeber feine Sache aus, weil wir find in Beren Baters und Frau Mutter Saus, fo hat man Rraft und Macht, ju reben braus, bag er's nicht fpaare bei Bier und Bein, mo eine ober ander gute Befellen beifammen fein. Muf freier Gaffen und Stragen foll Giner ben Underen gufrieden laffen; ju Baffer und gu Landen wird Dir und mir und Reinem Richts geftanben. Rebe Reiner nicht viel von Sandwerksgewohnheit und Befdichten, mas Meifter und Gefellen jung und alt auf Der Berberge thun verrichten. Schweiget Giner jest, fo fdweig er bernach auch. Es beißt nicht allein: gar ftille gefdwiegen, fonbern mas Giner mit Bahrheit bezeugen fann, bas ftebet mir und meinen Gefellen auch mobl an. Das fei gefagt jum erften, zweiten und britten Dal, bei ber Buge mit Gunft."

Muf bie Schmiebegefellen folgen in ben "Balbern" Die Bottchergefellen, beren Bebrauche, Spruche u. f. m. bei ihren Berfammlungen bier ebenfalls eine Statte finben mögen, und zwar zunächft fur bas Gefellenmachen. — Der burch ben zum Gefellen zu machenden "Jungen" auberfebene Gefelle tritt in die Stube, wo Meifter und Befellen versammelt find, und halt an biefe folgende Unrede: "Glud herein! Gott ehr' ein ehrbar Sand-wert, Meister und Gefellen! Sie wollen mir boch vergonnen, ein Bort oder zwei zu reben. 3ch fage: Mit Gunft, Deifter und Gefellen, es ift Meifter R. R. fein Biegenfdurg (ber Junge, welcher jum Gefellen gemacht werben foll) ju mir fommen, und hat mich angesprochen, und gebeten, bag ich ibn beutiges Tages ichleifen (bei ben Saaren gieben) und feinen ehrlichen Ramen fegnen foll (auch "ber Segen" genannt), nachbem es Sandwerksgebrauch ift; fo habe ich ihm baffelbe nicht wollen abichlagen, fonbern vielmehr gufagen. Go mit Bunft, gunftige, liebe Deifter, besgleichen alle Befellen. 3ch wollte fie (nicht: "Gie") alle mit einander gebeten haben, fie wollen mir boch vergonnen, bag ich ben Biegenfdurg mochte bereinholen." Der Junge wird bereingeführt, und ber jum Schleifen bestimmte Befelle fpricht weiter: "Blud berein! Bott chr' ein ehrbar Sandwerf, Deifter und Gefellen! 3ch fage: mit Bunft, Deifter und Gefellen; ich tomme baber, obn' alle Gefabr, es tritt mir nach, ich weiß nicht wer, im Biegenfdurg, ber thut Gelches Deiftern und Gefellen gum Erut, ein Reifenmorber und Solzverberber, ein Pfla= ftertreter, ein Deifter : und Gefellen . Berrather; er tritt auf Die Schwellen; er tritt wieder bavon; er fpricht: ich hab' es nicht gethan; er tritt mit mir berein; er fpricht, er will nach Diefem feinen Schleifen auch ein guter Gefelle fein." Paufe. Sierauf leitet ber Sprecher, ber auch "Schleif-Pfaff" hieß, feine weitere Rebe, fowie die brei speciellen, ben Lehrjungen betreffenden, Umfragen wieder mit ben vorftebenben Phrafen ein, und fragt bann, ob einer ber Unmefenden gegen ibn (ben Schleif-Pfaffen), gegen ben Lehrjungen und beffen Lehrmeifter Etwas vorzubringen miffe. Benn (ober vielmehr ba) Dies nicht gefchieht, wird ber Biegenfchurg wieder bereingeführt, bringt einen Schemel mit, ftellt ibn auf einen Tifch und fest fich barauf. Jeder anmefende Gefelle gieht ihm breimal ben Schemel hinmeg, fobag er auf ben Tifch faut. Der Gefellen Pfaff gieht ihn jedesmal an den haaren wieder empor, wobei ber Junge etliche Male mit Bier begoffen wird. Darauf fpricht ber Schleif - Pfaffe unter Underem: "Go ift es bier und anderemo mehr Sandwerfsgewohnheit und Gebrauch, bag, wenn man Ginen fchleift, neben bem Schleif-Pfaffen man auch muß zwei Schleif. Bottinnen haben. (Bu bem Jungen gewendet:) Go fiebe Dich um allbier unter ben Gefellen, und lies Dir einen ober gwei aus, Die neben mir Deine Goleif - Bottinnen fein." Gin Schleifgoth ift fo viel ale ein Schleif. Pathe ober Schleif. gevatter. Dies thut ber Junge, und mablt fich aus ben ihm burch ben Schleif : Pfaffen vorgelegten Ramen einen Schleif - Namen, etwa: Sans fpring in's Feld, Sans fauf aus, Sans frig umfonft, Sans felten froblich, Urban mache Leim warm, Baltin Stemmehorn u. f. m., worauf er sich zur Erlegung eines bestimmten Namens-geldes bereit erklart. Dann fahrt ter Schleif-Pfasse fort: "So mit Gunst, Meister N. N., daß ich Euch fragen mag: Gebt Ihr Euren Jungen auch diesmal ausgelernt? Hat er Euch auch viel Holz und Reife zuweicht und gerbrochen? Ift er auch oft bei Bier und Wein geweft, und iconen Jungfrauen nachgegangen? Sat er auch gern gefpielet und mader geturniret? Sat er auch gern lange geschlafen und wenig gearbeitet, oft gegeffen und zeitlich Feierabend gemacht? Sat er auch feine Lebrjabre ausgestanben, wie es einem ehrlichen Jungen gebühret und wol anffehet?" Antwort: "Ja."

Der Schleif-Pfaffe wendet sich nun an den Jungen und spricht: "Saftu denn nun gar ausgelernet?" Antwort: "Ja." "Ei Du kannst nicht gar ausgelernet haben; benn schau Dich ein Benig um allhier unter den Meistern und Gesellen, wie so feine alte Meister ) und Gesellen hier sein, doch hat noch keiner ausgelernet, und Du willst schon ausgelernet haben? Das ift noch

<sup>3)</sup> Bei folden Gefellengufammentunften waren — und find — auch Meifter, mindeftens einer, jugegen, oder haben wenigstens das Recht, jugegen ju fein.

<sup>4)</sup> Auch "feine Gefellen" ift noch jest ein febr gelaufiger Ausbruck.

weit gefehlet. Gebenteft Du auch Deifter gu werben?" Antwort : "Ja." "Ei Du muft guvor ein Befelle merben. Gebenfftu auch zu mandern?" Antwort: "Ja." Rachdem noch einige Reben gewechfelt worben find, erfolgt bas eigentliche Schleifen und Biertaufen, morauf ber Getaufte von bem Schleif - Pfaffen weiter angerebet und namentlich in Bezug auf bas Banbern gefragt mirb. Die Fragen find wieder meift fo geftellt, bag ein "Ja" erfolgt, mas ihm jedesmal burch ein "Rein" corrigirt wird. Es wird ihm unter Anderem gefagt, er werbe auf feiner Banderichaft mancherlei Bufalle haben, 3. B. an einen Birnbaum fommen; ben foll er fcutteln, aber etliche Birnen fur fpater hingutommende reifende Sandwerter übrig laffen. Dagwifchen wird ihm ab und gu ein "Saar. Sufch" (b. b. ein Schlag mit ber Sand auf ben Ropf) applicirt. Demnachft erfolgt bas zweite Schleifen, und biefem ber, jum Theil verfificirte, Unterricht barüber; wie er fich beim Ginwandern in eine Stadt zu verhalten, namentlich wie er am Thore, wo er fein Bundel bei dem Thorfdreiber laffen muffe, erft bas Sandwerfszeichen aus ber Berberge gu bolen habe. Dann foll er in ber Berberge (bie indeffen fcon bamals nicht immer bei einem Meifter mar) ben "herrn Bater, Frau Mutter, Bruber, Schwefter" fein grußen. "hat ber Berr Bater Tochter, fo mußt Du fie Schwefter beigen, besgleichen auch die Gefellen Bruber." Ferner: Benn es nun auf den Abend fommt, und ber Berr Bater will effen, fo wird er zu Dir fagen: Gefellichaft, tomm ber und if mit; ba barfftu nicht flugs herzulaufen, fonbern fannft fagen: herr Bater, ich fage Euch Dant bafür. Beißt er's Dich jum andern Dal, fo magftu Dich wol binfegen; benn jum britten Dal thun fie es gerne vergeffen. Saftu Gelb, fo gib etwas jum Bier." Ferner: "Saftu nun auf ben Morgen in der Stadt Luft ju ar-beiten, fo fage: Berr Bater, ich habe Luft ju arbeiten, ich fage mit Bunft, bag ich fragen mag: Ber fchauet Ginem um Arbeit um? Co mird er Dir's balb fagen; benn an manchem Drt ichauet ber Altgefelle um, an manchem Drt ber Bruder, an manchem Drt muß man fich felber umicauen." Die weitere Inftruction lautet babin, bag ber Gefelle, mabrend ber Altgefelle nach Arbeit umfchaut, fpagieren geben foll, und babei fich befonbers bas Stabt. zeichen anfeben und merten foll. "Denn wenn man bas Bahrzeichen einer Stadt nicht weiß, fo glaubt man es nicht gerne" (namlich bag Giner bort gemefen fei). Da= bei muß ber Junge auf Die vorgelegten Fragen immer mit Ja antworten, und biefes wird ihm bann ebenfo oft in ein Rein umgefehrt. - Rachdem der Junge gum britten Dale gefchleift ift, bittet ber Schleif-Pfaffe "mit Bunft" (mas faft bei jedem Cate wiederholt wird), man moge fuppliren, wenn er in feinen Reben etwas vergeffen haben follte. Sierauf geht er binaus, fommt wieber herein und macht einige Complimente fammt Redensarten. Sind diese vorbei, so muß der Junge auf die Gasse hinaus laufen und dabei "Feuer!" schreien, worauf die Gesellen herbeilaufen und ihn "tiemlich mit faltem Baffer" begießen. Bulest wird ein Schmaus gegeben, naturlich (wenn biefer nicht gang arm ift) auf M. Enepfl. b. BB. u. R. Grite Section, LXIII,

Roften bes neugebadenen Gefellen, Diefem ein Rrang aufgefett, ihm an ber Zafel ber oberfte Plat eingeraumt und babei feine Gefundheit mader herumgetrunten.

So respectvoll auch bier die Gefellen ") ben Deiftern gegenüber ericheinen, maren biefe boch mit benfelben in vielen Studen bochft ungufrieben und liegen fich nur aus Roth Mancherlei von ihnen gefallen, namentlich die blauen Montage, welche jest mochentlich gefeiert murben, und bas maffenweise Rieberlegen ber Arbeit, wenn die Gefellenschaft irgendwie eine Genugthuung fich verweigert glaubte. Der Uebermuth ber Befellen laftete wie ein fcmerer Drud auf ben Deiftern; aber auch unter und gegen einander übten Die Gefellen ben 3mana eines roben Sandwerkspennalismus. In jener Beit ging bas Schelten und Auftreiben im Schmange, b. b. Die Befellen übten eigenmachtige Magregeln gegen Deifter und Befellen, welche fich gegen ein mirfliches ober vermeintliches Befellenrecht, ober Sandwertsceremoniell vergangen hatten. Satte g. B. Giner mit einer Gefdmach. ten aus bemfelben Glafe getrunten, und wollte fich dafür nicht abfinden, b. b. eine Belbftrafe gablen, welche meift für Trinkgelage verwendet wurde, so stade meist für Trinkgelage verwendet wurde, so stand er unter Bluch und Bann; fand er sich ab, so war er wieder "ehrlich." Wenn aber Einer z. B. einen Hund oder eine Rate todt geworfen hatte, so war kein Absinden, das man meist "Abwaschen" nannte, gestattet und der Thäter galt fortan als "unehrlich" oder "gescholten." Außerdem ließen die Meister zum Meisterrechte Niemanden gu, ber 3. B. einen Erhangten losgeschnitten batte ober eine unehelich Geborene beirathen wollte. Bar er ein Meifter, fo burfte fein Gefelle mehr bei ihm arbeiten; er burfte bei feiner Bufammentunft mehr erfcheinen; er burfte feine Baare nur entfernt von ben übrigen Deis ftern ausbieten u. f. m.; benn auch bie Deifter bandhabten unter einander bergleichen Befcholtenheitsgefebe. Bar er ein Befelle, fo mußte er fofort aus ber Arbeit; fein Befelle burfte mehr neben ihm arbeiten; wollte er an einem anderen Orte Arbeit fuchen, fo murbe er "aufgetrieben," b. b. man verfolgte ibn burch voraus = oter nachgeschidte Briefe, fdrieb feinen Ramen an Die fcmarge Zafel in ber Berberge u. f. f. Bollte bie Dbrigfeit einen fo Berfolgten fcuten, fo verließen alle Befellen bes Sandwerts bie Stadt, welche fomit gefcholten mard; fein Gefelle magte es, bei einem bortigen Meifter in Arbeit gu treten. - Auch im Uebrigen bielten Die Befellen wie Die Meifter ftreng uber ber Befolgung bes Sandwerkeceremoniells und anderer Ginrichtungen. Go burften g. B. immer noch bie meiften Gefellen nicht beirathen, worin auch bie Staatsgewalten noch in volltommener Sarmonie mit ben Bunften maren.

Aber gegen das Schelten, Auftreiben und andere ahnliche "Misbrauche" sette man seit dem Beginne bes 18. Jahrh. ernstliche Magregeln — zunächst aufs Papier, später ins Werk. So enthalt das Reichsgutachten vom 16. Marz 1707 eine "Abstellung bes Misbrauchs."

<sup>5) 3</sup>m 18. Jahrh. fing man an, auch von "Gehilfen" beim handwerke ju fprechen.

ben Die fogenannte große Steinmegbutte gu Strasburg fich angemaßt, Deifter und Gefellen anderer Steinmebbutten por fich ju laden und über fie eigenmächtig Recht au fprechen, und im faiferlichen Commiffionebecrete vom 12. Dai 1727 ift Diefes Berbot wieberholt. Gin murtembergifches Generalrefeript vom 8. Dec. 1721 fest gegen mehre Gefellenmisbrauche, 3. B. bas "Zaufen" ber Schreiner und Glafer, bas "Predigen" beim Losfprechen u. f. m., eine Ctrafe von 10 %t. 6 Pf. feft. Es entftanden baraus mehrfache Tumulte und Aufftanbe ber Gefellen im Burtembergifchen, im Burgburgifchen und anderwarts. Ramentlich hatte ber Aufftand ber "Schuhfnechte" ju Mugsburg im Jahre 1726, woran auch Genoffen anderer Sandwerte Theil nahmen, einen ernftlichen Charafter, und lenfte Die Aufmertfamfeit ber oberften Reichsbehörden in verftarftem Grade auf fich. Es mar im Jahre 1727, als bie Gefellen von Mugeburg aus folgenden Brief burch gang Teutschland fchrieben: "Liebe Bruder, wir haben einen Abschied machen muffen, mit biefem (beshalb), bag wir unfere Alte Gerechtigfeit behalten, und berichten Guch, bag feiner nacher Mugsburg reifen thut, mas ein braver Rerl ift, ober gebe er bin und arbeitet er in Augeburg, fo wird er feinen ver-Dienten Lohn ichon empfangen, mas aber, bas wird er ichon erfahren." Dies ift nicht bas einzige berartige Beifpiel; Die Aufftanbe und bamit gufammenhangenben Gefellencorrespondenzen zeigten fich auch an anderen Drten, befondere in ben freien Reicheftabten.

E. Das Gefellenwesen vom 3. Jahrzehnt des 18. Jahrhunderte bis zur frangösischen Revolution, oder vom Reicheschluffe 1731 bis 1789.

Dit bem unterm 16. Mug. 1731 auf bem Reichetage ju Mugeburg ju Stande gebrachten Reichsabschiebe (auch Reichstagsabichieb, Reichsichluß, Reichsbeschluß u. f. f. genannt), welcher in Form eines Patente an Die freisausichreibenden Fürften erlaffen mard, und eine fogenannte "Reiche-Bunft Dronung" enthalt, muffen wir nothwendiger Beife eine neue Periode in dem teutschen Befellenmefen beginnen. Derfelbe blieb gwar lange Beit über für die meiften teutschen ganbe auf bem Papiere fteben, aber er ift mehrfach ber Schluffel nicht blos jum Berftandniffe ber ihm fpater folgenden Berordnungen in ben einzelnen Territorien, wodurch er eigentlich erft gum Bollzuge fam, fondern auch vieler fcon langft beftebenden Sandwerksgebrauche, welche er theils im Gingelnen genauer tennen lehrt, ober ale ein authentisches, officielles Actenftud ber Beit ber Nachwelt überliefert bat, theils überfichtlich jufammenftellt, fodag er eine Totaleinficht in Die Sandwerferzuftande feiner Entftehungszeit gewährt. Fast überall sind hier die Hand-werksgehilfen "Gesellen," auch "Handwerksgesellen" ge-nannt, nur hin und wieder, und zwar meist in Rück-sicht auf das Wandern, "Handwerksbursche." Für das Gewerk der Schlächter, Backer, Brauer, Müller und einige andere war auch ofsiciell die Bezeichnung "Anechte" üblich, mabrend bas große Publicum, refp. ber allgemeine Sprachgebrauch meist immer noch von "Schuhknechten" u. f. f. sprach '). Wir werden die einzelnen Artikel diefer Reichs Bunft-Ordnung mit ihrem uns intereffirenden Inhalte in der Folge vorführen, welche von ihr felbst inne gehalten wird, und sie unter Umftanden mit kurzen Erlauterungen versehen.

Urt. I. verbietet Meistern wie Gefellen, ohne obrigfeitliche Erlaubniß, refp. Cognition, Busammentunfte gu balten, Innungsbriefe (b. h. Statuten) u. f. w. zu machen.

Art. II. unterfagt gunachft im Allgemeinen Das Auftreiben ber Befellen und Die gemeinsame Arbeitsniederlegung burch Diefelben. Bu biefem 3mede follen Behrund Gefellenscheine ausgefertigt, und in Die Deifterlade ber betreffenden Bunft niebergelegt werben. Ramentlich find in Bezug auf ben Befellenfchein, auch "Rundfchaft" (in Bezug auf Arbeit) genannt, weitlaufige Be-ftimmungen getroffen. Rein Meifter foll einem Gefellen Arbeit geben, wenn er nicht einen genügenden Geburts-, Gefellen - und Arbeitoschein ("Rundschaft," alfo eine Art Wanderbuch) ausweisen fann. Will ein Gefelle wandern, so hat er vor Allem dieses beglaubigte Atteft mitgunehmen, und foll mit bemfelben, wenn es in Drbnung ift, durch gang Teutschland manbern durfen. Much fann er außerbem eine Abfchrift feines Lehrbriefs gu Diefem Bwede bei fich fuhren. Es heißt: "Das Sandwert foll ihm (bem Gefellen) gu feinem Fortfommen auf der Banderschaft, wann er Diefelbe antreten und fich anderer Orten um Arbeit bemuben will, beglaubte Abschrift (von dem Lehrbriefe), jedoch ein für allemal, bei Bermeibung unausbleiblicher Strafe, nicht mehr als eine einige, es fei benn, bag er ben erften, mabren und unverschuldeten Berluft binlanglich erweife, und mitbin um eine neue geziemend bitte, unter bem Sandwerteffegel und der Dbermeifter Unterfchrift von Diefem feinem eingelegten Geburte = und Lehrbriefe, ober fatt jenes obbemerfter anderer gultigen Urfunde, gegen Erlegung ungefahr und nachbem bie Cache weitlaufig 30 bis boch: ftens 45 Rr. Schreibegebühren, ausantworten, fobann ohne weiteres Entgeld ein gebrucktes Atteftat nach Diefem Formulare: ,,, Bir gefchworne Bor = und andere Meifter bes Sandwerfs ber R. R. in ber .... Stadt R. befcheinigen biermit, daß gegenwärtiger Befell Dabmens R., von R. geburtig, fo .... Jahre alt, und von Statur .... auch .... Saaren, ift bei uns allbier .... Jahre .... Wochen in Arbeit geftanden, und fich folder Beit über treu, fleißig, fille, friedfam und ehrlich, wie einem jeglichen Sandwerksburfchen gebubret, verhalten bat, welches Bir alfo atteffiren, und beshalben Unfere fammtliche Ditmeifter Diefen Gefellen nach Sandwerksbrauch überall ju fordern geziemend erfuchen wollen (folgen Die Unterschriften ber Dbermeifter und besjenigen Deifters, bei welchem ber Befelle ,, in Dienften" geftanden hat)"" feines Berhaltens megen erthei-len foll, mit welchem alfo ber Gefell feine Banberfchaft fortfetet, und fich in ber Stadt, mo er Arbeit fuchet,

<sup>6)</sup> Rur fehr felten findet man in anderen Documenten bes 18. Jahrh, ben Romen "Gebilfe."

bei bem Sandwert melbet, auf beffen Worweisung ihn alle Meifter, fo Gefellen brauchen, unverweigerlich zu forbern schuldig und verbunden find." Seine Arbeit hat ber Gefelle noch an bemfelben Zage anzutreten; erhalt er feine, fo muß er am nachften Tage weiter manbern. Diefe "Rundschaft," beren Gebuhren höchftens 15 Rr. betragen burfen, foll inbeffen einem fremd werbenben Befellen nur bunn gegeben werben, wenn er allen feinen Berbindlichkeiten nachgekommen, namentlich bie etwa gemachten Schulden bezahlt hat, von allen polizeilichen Anflagen purgirt ift, alfo etwaige Strafen abgebugt hat. Sie foll ihm nicht gegeben werden, wenn dies nicht ber Rall, auch wenn er in bem Berbachte ift, einen Drt wegen eines nicht bestraften Bergebens verlaffen zu baben, wo ibn bann, je nach dem Befunde der Unterfuchung, fofort bie Strafe treffen foll. Sat ber zuwan. bernbe Befelle fein Atteft verloren, fo ift ihm ein neues auszuftellen; aber fein Deifter foll einen atteftlosen in Arbeit nehmen, bei 20 Thir. Strafe; es foll ihm fein Gefdent ober fonft eine Sandwerkswohlthat gemahrt merben. Auch hat ber Gefelle, fofern ber Contract nicht ausbrudlich etwas Anderes verordnet, dem Deifter bie Urbeit mindeftens acht Sage vor bem Austritte gu funbigen, und gwar wiederum bei Strafe. Wenn ein Befelle es verfucht, fich burch Auftreiben, Schimpfen u. f. m. ju rachen, foll er im gangen romifchen Reiche von Dbrigkeitewegen verfolgt, und namentlich mit ber Con-fiscation feines Erbtheils und Bermogens gestraft werben, auch falls er Die Flucht nach dem Auslande ergreift. Gines Auslanders Rame foll in diefem Falle an ben Galgen gefchlagen werben.

und Sefet sein handwerf erlernt hat, an jedem Orte in Arbeit treten barf, auch wenn er weniger Lehrjahre durchgemacht, als an foldem Orte üblich ift. Es war namlich bisher Sitte, baß, wenn ein Gefelle weniger Lehrjahre gehabt hatte, als an dem neuen Orte observanzmäßig feststanden, ihm Meister und Gesellen jede Berkstätte zu verschließen suchen, es sei denn, daß er die fehlende Zeit nachholte oder sich lossaufte. In der Regel sollen die Gesellen nur bei Meistern arbeiten; indeffen durfen sie auch bei "Herren" Arbeit verrichten, falls sie dadurch den Meistern keinen (?) Abbruch thun.

Ert. IV. schließt nur die Cobne der Schinder und Scharfrichter von der Aufnahme in ein Sandwert aus. Borber gab es eine lange Reibe von Gesellschafteclaffen, welche bei ben Sandwertern für unebrlich galten.

Art. V. verbietet, daß ein Meister ober Geselle ben anderen "schimpfe" (in Berruf erklare), und sett fest, daß bei vorkommenden Zerwurfnissen die ordentlichen Richter entscheiben sollen. Keine Zunft soll ferner wegen gewisser Gründe, welche von der Obrigkeit nicht als solche anerkannt werden, einen Jungen oder Gesellen eigenmächtig aus ihrer Gemeinschaft ausstogen. Den biergegen rebellischen Gesellen wird sogar mit der Todessstrafe gedrobt.

Art. VI. geftattet Laden nur an beftimmten Orten, umb gwar Reifterladen, hebt alle fogenannten Saupt-

und Extralaben ber Befellen auf, und verbietet jebe obne obrigfeitliche Cognition ober Genehmigung gwifden Deifterschaften (Innungen) und befonbere Gefellenschaf. ten geführte Correspondeng. Ge beift bieruber mortlich: "Auf gar feine Beife aber burfen Dleifter, Gefellen in particulari, in Sandwerkse, mithin allenfalls (jedenfalls) vor die ganze ihres Orts Lade geborigen Angele. genheiten mit einander correspondiren, ju welchem Ende benn ber mit bem Bruberfchaftefiegel vorgenommene Diffbrauch benen Gefellen allerdinge (auf alle Falle) abzuftellen, und ba fie ohne bies feine Bruberichaft ausmachen tonnen, ihnen (ben Befellen) auch fein Siegel ju geftatten (wie fie es bamale in ber That hatten), viel mehr, wo fie fich beffen bisher angemaßt, folches ihnen abzufortern und in die Weifterlabe vermahrlich beigulegen mare; wie bann auch alle Abfwidungen ber Meister und Gesellen an die Bunfte anderer Orten, fo ohne specielle und hierzu eigende fcbriftlich beurfundete Erlaubnif ber Dbrigfeit unternommen merben wollten. aleichfalls bei empfindlicher Ahndung unterfagt merben." Es heißt hier ferner: "Bofern .... bisheriger Erfahrung nach die Befellen unter irgend einem Pratert fic weiter gelüften ließen, einen Aufftand gu machen, folg. lich gufammen gu rottiren, und entweber an Ort und Stelle noch bleibende gleichwohl, bis ihnen in Diefer ober jener vermeintlichen Pratenfion ober Befchmerbe gefügt werbe, teine Arbeit mehr thun, bergleichen große Frevler ober Diffethater follen nicht allein mit Gefang. niß=, Buchthaus=, Feftungs - ober Galeerenftrafe belegt, fondern auch nach Befchaffenheit ber Imftande und hochgetriebener Reniteng nicht minder wirflich verurfachten Unheile, am Leben geftraft werden."

Art. VH. Die übermäßigen und drückenden Roften beim Aufdingen der Lehrlinge (Gesellenstücke refp. Gesellenprüfungen wurden damals meist nicht gemacht), beim Meisterwerden, besonders in Bezug auf das Meisterstück, bei den Handwerksstrafen, ebenso der Unterschied zwischen geschenkten und ungeschenkten Handwerten, sollen fortan aufhören, und das Geschenkten Sandwerten, sollen fortan aufhören, und das Geschenkten beim der nicht nicht nicht als 4-5 Groschen betragen, war also damals verhältnismäßig tros der weit geringeren Meisterzahl weit höher als gegenwärtig. "Benn ein Gesell, als deren viele nur des Geschenkes halber von einem Orte zum andern sausen, eine angebotene Arbeit verweigern sollte, so ist ihm das Geschenk nicht zu halten." Zugleich wird das Fechten streng untersagt.

Ari. IX. handelt von den speciellen Diebrauchen, im Besonderen bei den Gefellen, und verbietet ihnen bie allerhand "läppischen" Dinge, welche sie bei dem Lossprechen der Lehrlinge und deren Aufnahme in ihre Brüdderschaft vornahmen. Die Gesellen erklarten allgemein das Lossprechen eines Lehrlings durch die Weeisterzunft fur unzureichend, um deffen Aufnahme in ihre Brüdere

49 •

<sup>7)</sup> Dagegen, das Meifterefohnen bas Ausschreibegelb und ein Theil der Lehrzeit in ber Regel erlaffen murbe, erklare Reichsabschied nicht, wol aber dagegen, das ihnen am ein Jahr erlaffen werde.

ichaft zu bewirfen. Dies mußte, unter nicht unerheblichen Roften, noch befonbere burch bie meiter oben geichilderten Geremonien Des Taufens u. f. m. gefcheben. Bevor ber Reuling nicht biefer Procedur fich unterworfen hatte, burfte er bei ber Berfammlung und Labe ber Gefellen nicht ericheinen, feinen berfelben bugen, bas Gefellenzeichen nicht im Dhre tragen; man mied und unterfcbied ibn fo lange von ben wirklichen Gefellen als einen "Lohner" oder "Mittler." Namentlich sind das "Schleifen," das "Hobeln," das "Sägen," das "Han-feln" ze. untersagt, und zwar bei hoher Strafe. Außer-dem wendet sich der Artikel unter Androhung "scharfer Ahndung" gegen ben blauen Montag, fowie gegen bas Eragen eines Degens, mas bis bahin üblich gemefen war, wenn auch nicht an der Geite, boch auf ber Schulter beim Wandern, wie sich dies auch noch eine geraume Zeit erhielt. Man vergriff sich aber auch an ganz un-schuldigen Dingen, nicht blos an dem Unterschiede zwi-schen der Bezeichnung "Grüßer" und "Briefträger" bei den Maurern, welcher verboten ward, sondern auch an den herkömmlichen Gesellengrüßen, und übte an ihnen Die afthetische Sprachfritif. Der betreffende Sauptpaffus lautet: "Ingleichen halten fie (Die Gefellen) auf ihren Sandwertegrugen, lappifchen Rebensarten und anderen ungereimten Dingen fo icharf, bag berjenige, welcher etwa in Ablegung und Ergablung berfelben nur ein Bort ober ein Jota fehlet, fich alebald einer gemiffen Gelbftrafe untergeben, weiter manbern, ober mobl öfters einen ferneren Weg gurudlaufen und von bem Drt, mo er hertommen, ben Gruß anders bolen muß." Es beißt in Diefer Sinficht bier ferner: "Abfonderlich fallt nunmehr ber fogenannte Sandwerksgruß als bei bem 6. 11 verordneten Atteftat, fo ein jeder mandernder Befell mitbringen muß, befto unnöthiger und überfluffiger ganglich hinmeg, und wird hiermit auch ber, g. E. in bem Maurer Sandwert, baberruhrenbe Unterfchied zwifchen Grugern und Brieftragern völlig aufgehoben." Dan tonnte fich barauf befchranten, Diefe gerügten Disbrauche, welche allerdings ans Zolle grengten, abzuthun, ohne eine Sprachreinigungemafchine aufzuftellen, Die Der Urtitel allerdings auch fein möchte. Im Uebrigen trifft der Artifel die zwecknäßige Beftimmung, daß ein Gefelle auch bann Meister foll werden durfen, wenn er inzwifchen in ber Rothigung ber Berhaltniffe einen Berrenbienft angenommen batte, mogegen Die Bunfte bieber fich beharrlich ftraubten.

Art. X. erffart fich im Befonderen gegen bas Bebabren, wornach bie Gefellen felbft Deifter, Die fich Dies aus Doth vielfach gefallen liegen, vor ihre Behme luben, um ihnen Gefette vorzuschreiben, fie zu schmaben ober in einer anderen Weise zu strafen. Ueberhaupt — bas wird hier ausbrucklich wiederholt — sollen alle sogenannte Befellenmisbrauche fur immer abgefchafft fein. Dagegen finden wir weber bier noch fonft eine Beftimmung gegen bas von Alters ber geubte Recht bes alteften Gefellen in ber Berfftatte, gegen bie Lehrlinge nothigenfalls auch eine maßige forperliche Buchtigung

anzumenben.

Art. XII. verbietet bie foftbaren und ichwervertauflichen Deifterftude, burch welche bie Deifterfchaft bem Gefellen ben Bugang gur Bunft erfchwerte. Es beift namlich: "Gleichwie auch mit manchen Sandwertigefellen verfpurten großen Schaben und Ruin genugfam befannt ift, bag biefelben jum Theil megen Dach - und Berfertigung gang ungebrauchlich foftbarer und unnutlicher Meifterftude . . . . befdweret werben" u. f. m. Die ftabtifche ober fonftige Dbrigkeit follte befugt fein, einen Gefellen auch gegen ben Spruch ber Bunft jum Deifter au fprechen. Dan fieht, daß der Reichstag bem Be-fellenftande nicht blos mit Berboten, fondern auch mit mancherlei Abhilfe ihrer Befchwerben entgegenfommt.

Urt. XIII. erffart fich junachft gegen Die hoben Preife, welche von bem Meifter ben Gefellen fur Roft, Bohnung u. f. f. angerechnet wurden, und nicht felten die Beranlaffung ju Gefellenaufftanden maren. Ferner verbietet bier bas Gefet, Die Bahl ber Deifter an einem Orte gewaltsam aufrecht ju erhalten, verheirathete Ge-fellen vom Meisterwerben auszuschließen, einem unver-heiratheten als Bedingung jur Meisterschaft die Berbeirathung mit einer Deifterstochter ober Deifterswitme (was man "in bas Sandwert heirathen" nannte) auf-zuerlegen, die Deifterefohne babei unverhaltnigmäßig ju begunftigen, ben Gefellen vor bem Deifterwerben gu gwingen, bag er fich in bie Bunft einfaufte, einen 3mang aufrecht zu erhalten, welcher festfete, wie viel Lehrlinge (faft ftete nur einen) und Befellen (meift nur zwei bis brei) ein Deifter ju gleicher Beit halten burfte. Much beißt es bier: "Un manchen Orten ift ber Difbrauch, bag fein junger Deifter, ob er icon auf seinem Sandwerf viele Sahre gewandert, gleichwohl bas Sandwert nicht treiben barf, bis er gemiffe Sahre an bem Orte gewohnt und bie fogenannte Bruberfchaft (ber Deifter) etliche Sahre befucht, ober fich burch ein gemiffes Stud Geld in die Bunft eingekauft." Dies wird verboten.

Dbgleich faft bei feiner Pofition Die Strafbrobung vergeffen ift, fo fab fich boch bas Reichebecret vom 4. Cept. beffelben Jahres genothigt, in Bezug auf Urt. XIII. ju bestimmen, bag, wenn ,, Deifter und Ge-fellen in ihrem bisherigen Muthwillen, Bosheit ober Saleftarrigfeit verharren" follten, ber Raifer Belegen-

heit nehmen wurde, alle Junfte aufzuheben. Der Reichsabschied vom 16. Aug. 1731, welcher eine große Menge Schriften, namentlich über die "Misbrauche" hervorrief, galt vorzugsweise den Reichsstädten und ward diesen speciell zur Saltung eingescharft, weil bier ber "Muthwille, Trop und Salsstarrigkeit" am ftarkften waren; allein eben in ihnen war auch bie Dbrigfeit folden Dachten gegenüber am ichmachften, nicht immer von Ratur, fondern auch oft aus Abficht, um die Bluthe bes Sandwerts nicht ju brechen. Das Sandwerf hatte vorzugemeife in ben freien Reichsftabten einen golbenen Boden, b. b. Arbeit, Gelb, Dacht, Ge- fchid, und fie maren bas Dorabo nicht blos fur alte und junge Fechtbruder, fondern auch und vielleicht noch mehr fur Die tuchtigften Befellen. Denn wenn feit jener Beit in Mugeburg, Rurnberg, Ulm u. f. w. über Die all-

malige Berarmung ber Bandwerfer geflagt murbe, fo ift ber Grund jum guren Theil barin ju fuchen, bag wiele rudrige Gefellen nicht mehr bierber famen, obgleich biefe Reicheffabte bie neue Rriche : Canbmerte : Erbnung febr lar rollangen, und diefelbe fich auch anderwarts, somentlich gegen die Arbeitsniederligung von Geren ber Sefellen, im Anfange als siemlich erfolglas erwies, wie ties & &. Steben fees m femen , Bertrigen aum trutfice Reite Ei. V. S. 202 und Cortaff in feinem "Recke der Sundwerfen" E. 138 bereitzen. Aur wewie wuldte Derritten festem fie fefort in famigen Bellma: wer nich fie muffen bie abeien Frigen Javon filder wonen Staatsgevoll und Publicum Erwas thun nuften, im ben gerfricherten Buffind bes Sundnall ar niemiem. Biete de nanneien Gefeller iswar eitreder nat in feide Einder ider ierliefen Te mohement, und swar danier datien verein des Leivers der inner une dem gewantstenen banten Dontags ind aufenneuffte kinder norm mide demais in der kinge. restine Celeler neue us 10 m lenner zu genien in namentia Rigiand vo Leur de Ferge bis Sindworf wer begrunder batte und wieder Kutharna II. Die gunite der inte Principal 100. Lag de lengtouren inlandifica Karrier 18er Mauricuru, dem Armar enat Sulice Immas nomentlich ist vier Hulden und nde bediener, waer nander trucker America in fig.

नेका और एकवा कार्य के वार्व के में विकास करें Sandweider-Dedming in Brundenwurz Brunfen aus-und ungefilder wien Lande welches von inn in iem delinden Kufinerkander berbent, volles feitben in Lentiniant fire in bir Swige bir bitaier und ne dufuneller Mesanner neimdoms für das Handworf gefanden bar turns a friem Billich tieres a femen Implicate. Der genfe kurfurk und iene Ragionale harren die Maur ber Stande ber Abeis ber Stauer. gekeindere bie ber Kirine nich fer ber Alfmeniation aninniber de Smar tarre de Bonn de milmortin ou mankatifiner Furkenavioure pepeniner der vermannver mitteatrerlicher Farmen verreien. En muffe vie Melie aun ar de Emportirums de moi un ir leeve regrif de Saarbyre ar Las A.: 1000-2017, un fie der Pione eme repities Hrumbage u navn. Sowi untern to Ling I'll ward für die Kurmarf im Commiffior nedergefent weide fammitiche un finningis dereit ur rendurer und weie aufaufellen nare. Sie ne-Mager fint ierer Luffane mir gewonner verufricher Energe und verein Tie- Till erinien eine gerife Meine muer , Genera Proviena ' für die engebier Continents. Sie fint all faf pare unne enantier eine ion und von demiclos Principes describe india es gennat nur eine berfelber au Preffper mountimen. Wenamen das Timpergenert, und revenducten in Tusauge de Keftimmunger weide im mougeweie sie De Grider vereber.

Derfet unter den . Dia Tisc piwierre Saule neuer fet "General Prwitegum und Hulle Beief bet Einer Greenke ur der Enur mu Mark Bemiteie ing Ins. mat jenfette der Dier und Elen unspiliesisch Les Tischler-Gewert's in Pertin. Judem is alle fraheren Innungsbriese und Privategien sur heran januti it instiget erstaut, motiver is soll belist durch , de verkatige ier denen Gulden ind Gaudwertskrit ungeschlichene. Dick brünche und die ngemwillige ier denenselben so jar weber rügemeine Andis-Gesche theils ungestührte theils dere dehaltene und schaltene itse schaltene nich schaltene dem schaltene in die "derpestur überhand genommen und dermanf in beste und größe Inordnungen inch soll gesogen dach dach die Archisquitachten dom ist. Aug. 2003. ind dessen Publikation in den bemandenburg dreugsstehen Landen unterm ist. Aug. 2004 ungehoen Keitenmungen ind Glagenbe.

I Mandern foll ber Befelle ninderfens irm Sabre Lock fann und danen bespenisst werden. Wil er Marker werden in dar ir ieur " Autofichaf" barbusengen. Sale Igrendient und Jewendient follen um ier ber Banderinait maenimen verden und gent Sobuminiere in under Josephungeren bem Herreibenk wer Jahre für en Jaur Benderschaft. 2. Kein Befelle bei Deifeverter vil ful meien , mis Base urienen i ille , Dinn kert' ma üle . Minr Lader i fine kerna üle gednaffi. Es vær ichnich vs kunn Sime kiş en nicer Sefel en Jane and idea merbaude eine landere der iver in dem demokraben Der fich lakkalter bist mne net eigenen Rentbemb nur Ant Prins ihr ben Montern andgen numer we man remake an an ence Meiferswort wir Meiferswerte us Inc at tein fen Kormanier ar rentramen i, n ? Die Weiferfind oil venig Loker remember in result forces untien einenweiter geschmitte mein er weicher bie Beifer n ber Rogel alemend aufgesehen barter mit nebe fie rom angenitien Dange mir helbreifen bedaten. 6. Die Smanneifer birtier bie ben at priffetter Gefeller beite Simmankerien und bengender febere. 🗀 Der Die nifranivelium iar in ber Dertermetuig eine eine en bende Stimme. Gir tiene Dangel ur ben Beiferfinde pierier tene Geloftichen nebe erbeiter werben. and full ex former main and the Lunghidden bet helies m fin giftenmen. Er ft feit beterichte be michen appriper Sonder wit nationicher Beichen, in ihen eniem Deiferefinne unt einen Briefer fene Radficht Dmittle Barthart, bi Einer nie De Gregendere erfe, Der-Armenitus bereiter iber i de 4, 2,0 Raften für einen Befeller ber Brefter mer. Die bergefelle," algleich pieler Bung gud ber gibibes Gefellen in ber Aberfftatte bewerber . faber micht miffe als 7 Ahaler liefeigen, unb bur einer bericher Die ber, melder fich in die berlitet Junde giftigner is ber mil, hachtens 10 Ahiter 7 Ins Aldiegeners (the "tunft" haite eigente

J. S. K. Chrispmert ( bes " tuntt" hatte eigente ich im gegente ich in gegente ich in der eine ungefühligen ich ich in Der der mehr all gwei Wefellen hatten, gine er bart, mann er Bruten unterninmit, fremier tallke nicht befocht u. i.f., biefe fahl ind Unbegrenzle über nicht auf ben zugemanbeiten, in tange bie gegenen Westellenbaharfe der gegenen Westellenbaharfe der gegenen hat ihre Westellenbaharfe der gegen ha. D. Enthaten, melde Lischlas

Sandwert ordnungsmäßig erlernt haben, felbständig arbeiten (auch ohne formell Meister zu werden), nur ohne Gefellen und Lehrlinge. Gin Bilbhauer, Orgel und Inftrumentmacher barf feine Tifchlergefellen annehmen, wenn

er bas Tifchlermeifterrecht nicht erlangt hat.

12) "Saben wir gwar ber Wefellen Laben, fcmarbe Zafeln, und dergleichen fehr gemigbrauchte Dinge, famt ben Gefellenbriefen und Siegeln im ganten Lanbe megnehmen, und auf die Rathbaufer bringen laffen, verordnen auch, bag ihnen bergleichen nimmermehr in Bufunft wieber geftattet werben folle; Bie Bir bann wieber benjenigen Magistrat, welcher babei burch bie Finger feben, ober aus Bewinnfucht, wie vorbin fich unterfteben folte, benen Gefellen Articul ju ertheilen, mit ber groffeften Scharfe verfahren laffen wollen. Denen Deiftern aber wollen wir eine Labe .... fernerbin geftatten, jeboch verbieten mir .... alle altvaterifche und theile aberglaubifche Cerimonien ...." 13) "Die Rechnung über Ginnahme und Ausgabe, fol ber Altmeifter in ber Boche nach Johannis, fomol über bie gur Deifter - Labe, ale Gefellen-Casse gehörige Gelber (als welche fünftig auch vom Altmeifter und Altgefellen in einer a parten Rechnung berechnet, und von benben ein befonder Schlog und Schluffel bargu gehalten werben follen) in Begenwart bes Gewerche, Benfibers und ber Gefellen justificiren, und Diefelbe ibn (ibnen) quittiren." Bei Diefer Berfammlung follen "benen Gefellen aus ihren Gelbern 2 Rthir., nach abgenommener Rechnung, gur Ergötlichfeit gereichet merben." Reine Schimpfprocesse durfen ferner aus der Lade bestritten werden, "fondern wer von Meistern oder Gesellen geschimpft ift, macht auf feine eigene Kosten seine Sache durch ben Beg des Rechtens aus." — 14) und 15) Gefellen-Urmen-, Kranten- und Sterbecaffen fonnen ein-gerichtet und follen gefordert, die bestehenden erhalten werden. "Ginem mandernden Gesellen aber, welcher seine Rundschaft hat, aber aus Mangel ber Arbeit nicht anfommen fann, follen 4 gr. aus ber Deifterlade gezahlet merben; wenn er aber feine Runbichaft bat, auch fich nicht .... legitimiren fon, ober wil, fo fol er nichts befommen, und für einen Vaganten geachtet .... merben."

19) "Eines Meisters Witwe sol berechtigt fenn, nach ihres Mannes Tobe das handwerd mit so viel Gesellen zu treiben, als ein andrer Meister." "Benn die Bitwe keinen tüchtigen Gesellen hatte, sol das Gewerck ihr einen zu schaffen schuldig sehn, ihr auch fren stehen, einen auszulesen, welcher ihr gefolget werden sol, dafern nicht erhebliche Ursachen, über welche der Magistrat zu urtheilen, solches verhinderten." (Dies war übrigens schon

feit Alters Brauch.)

23) "Benn nun ein Junge foldergestalt seine dren Lehrjahre .... ausgehalten, sol sein Meister ihn wieder vor das Gewerck, wozu die Gesellen mit zu laden, bringen." Folgt die Ermahnung des Loszusprechenden zu einem christlichen Lebenswandel durch den Affessor und den Aeltesten (Meister), sowie die Verpflichtung zu dreijährigem Wandern "an vornehme Derter." "Wenn nun der Lehrjunge solchem nachzuleben versprochen, und dem

Altmeister des Gewercks die Hand darauf gegeben, so fol er so fort ohne andere Cerimonien und Possen loßgesprochen, und ins Protocol als Geselle eingeschrieben .... werden." Die Kosten des Lossprechens sind
auf eiren 2 Thaler normirt, wogegen sie sich früher

weit bober beliefen.

24) "Die ehemalige Gefellen- Articul, fcmarbe Zafeln, Gebrauche und Gewohnheiten [alle?], find burch Die algemeine Reichs- Befete, und jugleich hierburch völlig vernichtet, abgefchaffet und aufgehoben, alfo und bergeftalt, bag Bir bem Befinden nach, mit Leib = und Lebens : Strafe wieber Diejenigen verfahren laffen wollen, welche unter bem Borwand fothaner nunmehro vollig abgefchaften narrifden Sandwerde-Gewohnheiten, Excesse ju begeben, ober wol gar, wenn die Dbrigfeit in Sandwerde - Cachen etwas verordnet ober beftrafet, fich au wiederfegen, verbotene Complots und Aufftand au machen, aus ber Arbeit zu treten, fich gufammen gu rottiren, Diejenigen fo fich ju ihnen nicht gefellen, por unehrlich zu erffaren, und bergleichen Bogbeiten mehr, porgunehmen fich erfühnen folten; Bie benn Diefelbe fic alles Scheltens unter fich ju enthalten. Wenn aber ein Befelle von jemand befchimpfet worben, follen bie anderen Befellen besmegen feinen Aufftand erregen, und aus ber Arbeit geben, fondern wenn Die Befdimpfung gwifden ben hiefigen Tifchler - Gefellen unter fich gefcheben, muffen fie foldes bem Gewerde - Beifiger und Meltermeifter, fonft aber wenn die Schimpfung zwifden benen Tifdler- Gefellen und benen Befellen eines anbren Sandwerde vorgefallen, foldes bem Magistrat anzeigen, welcher ben Beleibiger noch unfrem Ediet von verbotener Gelbft-Rache, und ber Declaration vom 8. Febr. a. c. geborig anzuhalten, bem Beleibigten Satisfaction ju fchaffen und jenen bem Befinden nach, ju beftrafen bat; Bare aber bie Befchimpfung fonften von jemand gefcheben, fo muß ber Befdimpfte bei berjenigen Dbrigfeit, wohin bie Injurien - Cachen geboren, und worunter ber Beleibiger

ftehet, feine Denunciation anbringen."
25) "Und ob Wir wol hiernechst geschehen laffen, bag bie Gefellen bes Tifchler- Bewerchs ihre eigene fo genante Berberge haben, mo bie anfommenben Gefellen, bis fie ben einem Dleifter Arbeit befommen, einkehren, auch fonft zusammen fommen fonnen, fo verfteht fich boch folches nicht anbers, als bag fothane Berberge andere nicht, ale ein ander Birthebaus ober Berberge gu achten, und nur bagu bienen folle, bag man miffe, wo man die einwandernde Gefellen fuchen fonne; Daber wir die Benennung bes Rrug = Baters, Mutter, Schwefter u. f. w. nebft ben übrigen abgefchmadten vorigen Bebrauchen, abgeschaffet miffen wollen (ebenfo gut fonnte man den Ramen "Gefelle" abichaffen), bergeftalt, baß Die Tifchlergefellen wie andere ehrliche Leute Dafelbft gufammenfommen, ju ihrer Ergötlichfeit mäßig trinden mogen, baben fich ehrbar und driftlich aufführen, und feine Marrenpoffen treiben, ober bestrafet werben follen; wie fie fich benn überall ihren Deiftern gehorfam erzeigen, feine gute Montage ober anbere Berdeltage fevern, und baburch frembe Befellen verführen, fonbern

vielmehr des Abende ju rechter Beit ju Saufe fich finden laffen fellen; immaffen wenn ein Gefelle nach 10. Uhr nach Banfe tommen folte fbie berliner Tifchler Befellen mehnten alfo damals bei ihren Deiffern , er auf bes Reifters Angeige mit 2. Gr., wenn er aber bie gange Racht megbleiben folte, in i. Gr. Strafe vom Gemerdis-Berfiger verdammet, und fothane Strafe bei ber Gefellen Armen - Gelbern berechnet werden fol." - 26 ., Bir laffen auch allergnabigft geicheben, bag die unter ben Befellen erma fonft eingeführte gute Ordnung meien bes Rirchengebens, Ginlegung in Die Rlingel-Beutel, Begleitung der Leichen eines Deifters ober Befellen, benbehalten, nur dag die besbalb einfommende B idifrafen, melde jeboch nicht boch finn maufen, bem Gemerati-Reiffer jur Berrechnung in die Gefellen Casse jugeftellt merten, nicht aber gur Disposition ber Befellen felbit bleiben follen."

27. Benn ein Gefelle meiter mendern, ober ben einem andern Meister geben mit, fol er feinem Meister, memafting icht Tage vorber Javon Rachricht geben. mie Caint mich ein Meiffer bem Befellen menigffens ache Tage vorber ankundigen fol. bag er ibn nicht langer behalten wolle. Es fot wer bieren allemabe Jahin gefeben werden, dag fent Meiffer ben der im General-Reiche- Patent j. 2 feffgefenten Strife von 20. Arbien einen eingewanderten Gefellen, unter mas Bormande is auch fenn moge, obne die geordnete Rundichaft forbere, oder ihm folde beimtich juffeder Coire is fich wer que magen, daß ein Befelle jus fremden nicht jum Romifcen Reiche gehörigen Reichen und Landern wo das General Madis Parent nicht angenommen nom seamret men, ubier einwandern fot berfeibe imar wenn ir surgeichriebener maffen feinen Genromen burgeigen fann, wegen Ermangelung berer in irinelbeten guswarrigen Deren nicht bergebrachten Kundichaffen bon ber Arveits-Forderung nicht abgehalten, noch zurückzewiefen verden -Er muß wer vor dem ordentlichen Magistene odific rbarren, dag in dem remden Der, vo ir juliege gegroeiter gu haben wergegeben, weder das Anims Pitene, wich die nach demietben borgeichmebene Kund dart, migefinret. a und feines Berbrechens noch ubien Bernatens megen. un da weggegangen fen."

29) "Bir laifen biernemit meinnaffig gefmeben. baff die Gefellen noch fernerbin nn bber uner Altgefellen mir Biffen des Altmeifters unter fich niomamen, welche in nichtigen fallen vor biefelbe bromen. Diefelbe muffen fich aber ben Errafe des Karrens alles Matipicacins mebalten, bingegen aber ille Unordnungen bermindern bet fen. und weim Te ungebubriche Dinge und Internehmungen wateriebmen, davon dem Alementer fo fort Angege thun. Und me Bir is ben bem bisberigen Muffegen ber Befellen, jedoch daß folmes in Begenwart bes Manneiners gebestmatit gefichette, bemeinden aufen binne ... ein Aeiner Geld-Borrabe vornanden fen worme francken und norbburffigen Brieflen unter Die Arme gegriffen werben forme Alfo auben Die Altgefellen jedes mabl biefe Getber in Emmfang ju nehmen, wie viel is geweien, und auf dem in ihrer Befellen- Buchte sefnd.

lichen Cassen - Bettul nebit bem Beibe, in Benfein bes Altmeifers und bem einen Altgefellen, fo ben Schluffel bagu mit bat, wieder geichtoffen, und som Mirmeifter in Der Meifter Bade mit vermibret wird. .... Ben biefen Mufligen aber follen feine Beden noch Bufammentunfte der Befellen auf der Gerberne geduloit, fonvern folche ben barrer Strafe berbeten fenne beiten biorietlichen Maflagen aber follen fich ille Befellen bergeft at und millig untergieben, dag juch finn eine ober jusmanbernder Arbeit und Aundichaft irlangen felle, is jabe benn Jas gefillige Muftegen guvor gethan. ' ... ... Maes Brief. wechfile mir andern Befellen ober fo genanten Bruderidaften, aaben fe fic ben Bermeiding empfindlicher Strafe ju enthalten . weshalb ihnen benn juch fein Giegel geffattet mirb: Burben fe iber bon niner jus: aber intandifden Bruderichaft Coreiben empfragen, fo auben ffe fotate fo fort dem Mannerffer anerbroch if sa gu fellen, und wenn biefer es in ben Magistent gelangen laffen, ferneren Beimeides ju ihrem Berhalten ju gemartigen. Cotte fic aun finden bag bon mutger Befellen jus nner jum Geil. Romifchen Reide gebornen Stadt, victer die Berordnung des General-Patents f. i. vervorene Schreiben ivgelaffen worden, bar Magistratus Des Ders, mo foldte Briefe ben Benen Gefellen gingelauffen, fo fort in ber Brief. Et Ier Dorigteit foide Contravention dem Befinden nach zu meiden und die Bekrafing zu arwein.

30 . Weigen des Vefellen ekabnes. derm Sprifung, auch wann sie des Morgens zu arbeiten zufängen, und des Abends zusähren nutsen Latten Wir is dahen dewenden, wie is downen nutsen wereim bedah die einem Menter alleman fom obeide kan molimen Vefellen, so

jur rian, ju bergeichen.

Gudem mie gefligt bie benidenburg erreiffice Ber fengebung im bemite bis Gundmerfer Debnung bes courfinen Roins bon 1000 natalfibren, und bie erfafe fenen Beftimmungen mit Storite judicht ju gehalten muffe ging is binnt in bin inberen bereichen gagbern febr aam und angien bervies fobig ber noch lange Jas ute Befellembefer fertbefturb. Bum Tgel befaßte man fich ber noch mit Meberebrungen, wie eine folche anter Jem B uner ber mandager 1712 ericbien, melde g. B. juger ber Grabmirten fin Mugemeinen auch Die Bragerfreder eide bergig. 3m % 1760 erfcbienen Die Generale? anfrage fell ber Dinefgraffchaft Baben, milde 318 Prideatert con 1741 theilmeife in Mudfubrang sa bringen fichten, aber in nielen Studen beffen Scharft milberten, indem fie g. B. noch ein halbes Duthjabr genatteten. Auch Burtemberg blieb nicht gurud. 313em gret goter Anderem bestimmt murte, baft fein Der fer in Der Regel mehr ale einen aber hachftene imei Gefellen follte, ift es intereffont gu boren, baf bort bemals auch bie ,, Ganblungebiener ' beit fahre reifen mußten Das marburger Meglement fur Aufbeffen som Jahre 1762 nahm befonbere auf ben Beeredbienft Ruducht, geftattete febnch 4 91 , bag ein Weifteraefelle und ein folder, melder bad (Arfchaft eine son bem Rriegebienfte frei fein follte.

1765 erfchien bie "Drdnung für bie Gilben" im Bergogthume Braunschweig und Fürstenthume Blantenburg.

Um der Sache mehr auf Die Beine gu helfen, fah fich die Reichsgewalt von jest ab zu weiteren Dag-regeln veranlagt. Go erfchien 1764 von Reichswegen eine erneute Ginfcharfung bes Reichspatente von 1731. Much bies half nicht viel; benn man fieht noch eine geraume Beit in feinem ganbe ernftliche Unftalten gur Musführung machen, etwa mit Ausnahme Defterreiche, mo 1770 eine betreffenbe Berordnung erfcbien, welche unter Underem bestimmte, daß, wenn eine Bunft fich weigere, einen verheiratheten Befellen bei einem Deifter arbeiten ju laffen, Die Dbrigfeit bemfelben ohne Beiteres geftatten folle, feine Profeffion auf eigene Fauft zu treiben, eine Bestimmung, welche an einem Beispiele beutlich beweist, wie weit bas Reichsgeset von 1731 nach faft 40 Jahren in Defterreich durchgedrungen mar. Da faßten bie Rurfürften, Fürften und Stande des Reiche unterm 15. Juli 1771 wiederholt ein Butachten an ben Raifer ab, welches von biefem am 3. Febr. 1772 ratificirt, und als Befet - freilich mehr als principielle Regel, beren locale Mobification ben einzelnen ganbesberren vorbehalten blieb - refp. als faiferliches Commiffionsbecret vom 30. Upril beffelben Sahres publigirt marb.

Die Berordnung bezieht fich faft ausschließlich auf bie Gefellen, welche auch "Handwerksburschen" genannt werden, und bestimmt zunächst im Allgemeinen, daß der Reichsschluß von 1731 in strengen Bollzug gesetzt werden soll, "insbesondere gegen die Gesellen, so den Migbrauch des sogenannten blauen Montags hartnäfig fortsezen wollten ...., bag namlich felbige nach gebuhrend ge-ichehener obrigfeitlichen Erfenntnig wegen ihrer Uebertretung und Ungehorfams in bem Beiligen Romifchen Reich auf ihren Sandwerfen an feinem Drte paffirt, fondern von jedermanniglich fur Sandwerte unfabig und untuchtig gehalten, auch mann fie ausgetreten, ad valvas euriarum ober andern öffentlichen Orten angefchlagen und aufgetrieben merben, fo lange und fo viel, bis fie foldes ihres Berbrechens und Unfuge megen obrigfeitlich abgeftrafet, und publica authoritate ju ihren Sandwerten wieder admittiret merden." Es ift bieruber in Art. 2 ferner Folgendes angeordnet: "Bie bann die an vielen Orten fortbauernde Saltung ber fogenannten blauen Montage, mo fich die Sandwertsgefellen ber Arbeit eigenmachtig entziehen, und nebft ben Saumfeligen, welchen mit dem Berumfchwarmen gebient ift, auch die willige Arbeiter mit Wiberfpruch ber Deifterfchaft bavon abgehalten und mit bem größern Saufen gieben, mo nicht genothigt, boch veranlagt werben, fo bag an benen Orten, wo bergleichen Unfug nicht geftattet wird, oft ein Mangel an Sandwerfegefellen erfcheinet, weil fie biefe Orte auf ihrer Banberfchaft vermeiben, hiermit und fur's Runftige nicht nur unter vorgemelbten Strafen ben Sandwertspurfchen zu verbieten, fondern auch derfelben Mufnahme und Beberbergung an Diefen Zagen allen Birthen, Gaftgebern, Schenken und bergleichen Perfonen burchgangig und nachbrudfam ju unterfagen ift, wobei ben Pandes Drieberren Die Beftrafung Des ein und andern

Contravenienten, wie auch die zu treffende Einrichtung überlaffen bleibet, nach welcher ben Sandwerksgefellen nach Maaß berjenigen Tage, so fie funftig mehr, als zeither üblich gewesen, in der Arbeit bleiben, eine Bermehrung des Lohns billigermaßen angedeihen, und sie zum Fleiß aufmuntern muffen," falls namlich derfelbe nicht schon für Stuck oder Zeit contractlich vereinbart war.

"Drittens da man seither ben verschiedenen Sandwerfen, und ins Besondere ben der Weberen, wo zur Förderung ein und andrer Arbeit die Personen weiblichen Geschlechts nühlich gebraucht werden können, derselben Zulassung nicht gestatten wollen, solches hiemit und fürs Künftige abzustellen, und den Meistern hierunter freze Sand zu lassen, mit der Borsehung, daß keinem Gesellen, der ben einem Meister, oder in einer Werkstatt gearbeitet, wo zu Fertigung der Arbeit auch Weibspersonen geholfen haben, deshalb der mindeste Vorwurf gemacht werden, noch eine Handwerksftrase statt haben solle, welche vielmehr die Lands oder Ortsobrigseit gegen diesenigen Handwerker, so dergleichen Vorwurfs oder Bestrafung sich anmaßen wollten, vorzusehren hat."

"Biertens ba ferner fur bas gemeine Befen nicht guträglich, baß wie es zeither üblich gemefen, einem jeben Sandwerksmeifter nicht mehr als einen Lehrbuben ju gleicher Beit ju haben und auch nur eine eingeschrantte Bahl von Gefellen zu halten, erlaubt fein foll, woburch bann ein geschickter Deifter oft mehrere Arbeit megweifen, und ber, fo bie Fertigung ber Arbeit begehret, folche einem weniger gefchieften und fchlechtern Arbeiter übergeben muß, Dahero auch hierunter die Abanderung ju treffen, daß ben Meistern die Saltung mehr als eines Lehrbuben und der nothigen Bahl von Gefellen, wovon auch die verheuratheten Gefellen, jumal bei Commergial-Sandwerfern nicht auszuschließen, zu erlauben, Diefe Be-ftimmung aber boch .... nach Bewandniß ber befondren, nicht an allen Orten gleich gearteten und bei verfchiebenen Sandwerte-Innungen fich ungleich zeigenben Umftanbe, jeder Landes- und Drtsobrigfeit ju überlaffen fene." Deifterefohne murden bierbei meift nicht ale folche Lebrburichen ober Gefellen angefeben, welche biefer Beftimmung unterworfen feien. Uebrigens mar fie begreiflicher Beife von ber größten Bichtigfeit, und namentlich ein Bebel gur Sprengung ber bis babin meift beftebenben Bleichheit ber Deifter in Arbeitsquantum, Abfat, Befchaftsumfang und Boblftand, jur Umwandlung ber Beriftatten mobilhabender, unternehmender, gefdictter Deifter in fabrifmäßige Localitaten, jur Bermehrung ber Gefellen. Daber find auch grade hieruber mehre befonbere ganbesverordnungen gemacht worden, wie bie bes Bergoge Rarl von Burtemberg unterm 22. Juni 1772. Die unbeschrantte Bahl von Befellen mar in ben wenigften teutschen gandern bamale geftattet.

Auch das Bandern hörte jeht auf, eine Nothwendigfeit zu fein, und eine der vielen Folgen davon war das mehr überhandnehmende Heirathen felbst fehr jugendlicher Gefellen. Theils dispensirten die Fürsten vom Bandern, theils verboten sie es gradezu, wie z. B. in Kurheffen, wo es jedoch zu Ende des Jahrhunderts wieder erlaubt

wurde. Dagegen verbot ein furheffifches Refeript vom 7. Det. 1774 den Dorfmeiftern bas Salten von Befellen, wie ja bamals Die Dorfmeifter überhaupt noch in vielen Studen herfommlich und gefetlich gegen bie Stadtmeifter im entschiedenften Rachtheile maren. -Unterm 8. 3an. 1780 erfcbienen bie furfachfifchen "General - Innungs - Artifel," welche zwar ben Deifterfchaften mehr Gelbftanbigfeit einraumten wie bie branbenburgifchen Privilegien, aber gegen Die "Diebrauche" ber Befellen mit berfelben Strenge auftraten, mahrend fie biefe, g. B. jebe Muthzeit, auch ben Meistern untersagten. — Das preußische Ebict vom 24. Marg 1783 fam wiederholt auf Die blauen Montage gurud, Die es mit verfcharfter Strenge verbot, ein Beweis, bag die Gefengebung vor 50 Jahren in Diefem Puntte noch wenig gefruchtet hatte, geftattete aber gleichzeitig ben Deiftern eine unbeschranftere Babl von Gefellen, als bisher erlaubt mar, indem es biefe Befugniß nicht mehr blos auf Martthalter und Bauunternehmer befchrantte; jedoch follten aus ben vorhandenen jugemanderten Befellen junachft bie anberen Meifter bis auf die früher angegebene Bahl befriedigt fein. Bon Musmarts follte fich ein Deifter fo viel Gefellen verschreiben burfen, als er nur wollte, und biefe fonnten ibm von niemandem genommen, auch nicht von

einer Meifterswitme ausgehoben merben. Diejenigen Puntte, auf und gegen welche bie in ber bier behandelten Periode gegebenen ftaatlichen Befete und Berordnungen gerichtet find, treten in ihrer Gigenthumlichfeit aus ben angeführten Beifpielen febr ertennbar bervor, und ergeben fich einerfeits aus ber immer noch fteigenden abfoluten polizeilichen Fürftengewalt, welche feine felbftanbigen, uncontrolirten Griftengen bulben will, andererfeits aus ber gangen Bilbung, Cultur und Anschauungeweife ber Beit, welche ihrerfeits ebenfalls bie aparten Privilegien aus bem Drganismus ber Gefellichaft Bu eliminiren fuchte. Daber wollten Staat und hobere Bilbung nicht bulben, daß fich die Gefellen herausnahmen, einen Lehrling nicht früher als Gefellen gelten gu laffen, als bis er burch ihre Zaufe und andere Geremonien von ihnen felbft bagu gemacht mare; aber bie Berbote von Dben ber fruchteten fehr wenig. Dagegen finden wir nicht eben gahlreiche und ernftlich gemeinte reglementarifche Bersuche, in Bezug auf die Lohn-, Roft- und Rundigungeverhaltniffe zwischen Meistern und Gesellen eine tief greifende Aenderung zu bezwecken. Man fühlte wohl, daß grade in diesem Punkte fich ben uralten verfchiebenen Dbfervangen und ben taufenberlei praftifchen Berhaltniffen gegenüber wenig allgemeine haltbare Borfchriften geben liegen, und mar flug genug, es bierin wefentlich beim Alten zu laffen. Aber ungleich energifcher, wenigstens in einigen ganbern, treten mabrend Diefer Periode Diejenigen Gebote und Berbote auf, welche gegen Die maffenhafte Arbeitenieberlegung, Die blauen Montage u. f. w. gerichtet find, ein Rampf, ber fich freilich eben nur aus einer weit fruberen Beit in Diefe binuber giebt. Much beweift in ber That Die Gefchichte, bag bierin ben Befellen bamals ftraffere Bugel angelegt morben finb; benn man bort nicht mehr fo viel von ben früher febr

häufigen Gesellenaufständen. Ebenso ist das Wandern und das Geschenk sehr oft dem Gesetzgeber Veranlassung, andernd einzugreisen in traditionelle Gewohnheiten, welche ihm als Misbräuche oder Schäden am Nationalwohlstande erschienen, wobei die Militairstaaten im Besonderen wegen ihres Soldatenbedarses eine schärfere Controle, sowie eine Beschränkung des Wanderns für ersoderlich hielten, Bestimmungen, denen sich die Gesellen nicht entziehen konnten, wollten sie nicht, etwa nach Rusland, auswandern.

Waren Die bisher genannten Dagregeln gum größten Theil auch ju Bunften ber Deifter, welche, wie oben bereits angebeutet, icon langft nicht mehr in ber fruberen Solibaritat bes Intereffes mit ben Befellen ftanben, ba biefe fich von ber patriarcalifden Sausberrichaft bes Deiftere jum größten Theil emancipirt hatten: fo nahm bie Fürftengewalt boch auch bie Befellen gegen Die Deifter in Schut, obgleich es in ihrem eigenen Intereffe lag. hierher gehoren befonbere bie febr gablreichen und oft wiederfehrenden Bestimmungen, welche ben 3med hatten, ben Befellen bas Deifterwerben gu erleichtern, mogegen freilich Die Deifter mit Babigfeit alle Bebel ihrer alten Rechte, Privilegien und Gewohnheiten anfetten; und ba ber Bunftgmang noch nicht jenen Stoß erlitten hatte, welchen ihm die frangofische Revolution verfette, fo opponirten fie meift nicht ohne Erfolg. Sinwiederum vereinigte fich bas Intereffe ber ftaatlichen Polizeigewalt mit bem Intereffe ber Deifterschaften und bes Publicums in bem Rampfe gegen bie befonderen, außerhalb ber Innung und der polizeilichen Controle ftebenben Befellenverbindungen mit ihren Berfammlungen, Gebrauchen, Statuten, Correspondengen u. f. m., fodag namentlich bie Gefellenherbergen und beren Birthe einer fcarferen Aufficht und Strafbrohung unterworfen murden. Aber auch gegen biefe Reformbeftrebungen bewich ber Corps-geift ber Gefellen eine Babigfeit, welche trop ber Berbote ihre Gemeinschaften ju erhalten mußte, wenn fie auch nicht mehr fo larmend wie fruber fich in bie Deffentlichfeit magen burften.

Bon politischer Parteinahme der Gesellen außerhalb bes inneren polizeilichen Gebietes ist in dem vorliegenden Zeitabschnitte nichts Erhebliches zu sagen; dazu sehlte damals noch ganz anderen Kreisen der Gesellschaft die Bildung und das höhere Interesse. Dagegen bemerkt man bei den Gesellen, wie dies in der Natur einer unbefangenen Jugend liegt, nicht selten eine Theilnahme für die seit 1750 auftauchende kritisch-rationalistische Richtung in Religion und Kirche. Bon einem wesentlich umgestaltenden Einflusse des Fabrikwesens kann sur Teutschland noch nicht die Rede sein, und um aus der engeren socialen Stellung einen Punkt zu berühren, welcher später sehr bedeutungsvoll ward, so gehörte noch damals ein verheiratheter Gesell zu den Seltenheiten, wie dies auch daraus hervorgeht, daß die beiweitem größeste Zahl der Gesellen bei ihren Reistern noch in

Roft und Wohnung fand.

Aus dem bisher Angeführten geht im Bergleich mit bem nachftfolgenden Abschnitte hervor, daß die jeht fol-

gende frangofifche Revolution feineswegs urplögliche, unerborte, gang unvorbereitete Menderungen, wie fur ben Sandwerferftand im Allgemeinen, fo fur ben Sandwerfergefellenftand im Befonderen berbeigeführt hat. 3m Gegentheil, mas bie Revolution formell und quasi gefetlich fouf, mar materiell und in bem Drange ber Beifter bereits fubftantiell vorhanden. Bollen wir überhaupt als bas mefentlichfte Refultat ber bisberigen Entwickelung bes Gefellenlebens bie machfende Emancipation ber Befellen von ber Berrichaft ber Deiftergunfte bezeichnen, welche freilich andererfeits vielfach, wenn auch nicht in bemfelben Grabe, eine Unterwerfung unter Die Staats. gewalt ift, fo fann ichon a priori nicht zweifelhaft fein, bag Diefe Richtung fich noch ftarter entwideln mußte unter bem Ginfluffe ber frangofifchen Revolution, Da biefe gerftorind auf bas alte Bebaube ber Deiftergunfte einwirfte.

F. Das Gefellenwefen vom Beginne der frangöfifchen Revolution bis jum Ende der Freiheitstriege, ober von 1789 bis 1815.

Dag bie fcon lange innerlich vorbereiteten Banbelungen ber Gefellschaft burch bie Revolution auch außerlich bei ber Befellenschaft fichtbar werden mußten, baruber brauchen wir im Allgemeinen fein Bort weiter gu verlieren; aber man bat über biefe nieberen Schichten bes Bolles nicht mit ber Sorgfalt und mit bem Intereffe wie über bie meiften anderen Buch und Conto geführt; Die Beitungen, Chroniten, Gefchichtsichreiber u. f. w. fleigen in ihren Berichten meift nur bis zu ben Meiftern herunter, und brechen ba ab, wo man bei ihnen ein naheres Eingehen auf die Gehilfen ber Sandwerksmeifter, Die Gefellen, fucht. Es fehlt baber in ber Literatur für jene Beit an fpecieller Statiftit, welche freilich bis auf 1848 nie reichlich gefloffen ift, und man muß fich viel-fach mur auf resultatische Allgemeinheiten beschranten. Bunachft ift es die burch bie Revolution, gunachft in Frantreich und ben ihm unmittelbar unterworfenen ganbern, gebrochene Bunftverfaffung ber Sandwerte, welche nicht obne Ginfluß auf Die Gefellen bleiben fonnte; benn auf biefe Beife verloren bie Deifter einen von ben Bugeln, momit fie ten Befellenftand beeinflugt hatten; Die Bereinigung Aller vermag mehr als die Rraft eines Gingelnen. Der Umftand, bag es von jest ab dem Gefellen weit leichter marb, fich als Meifter gu fegen, mußte gunachft die Bahl ber Gefellen auch in fofern vermindern, als mehr capitalslofe Deifter ihre Bertftatten eröffneten, fowie auch die Aufhebung bes Banderzwanges nach berfelben Richtung mirten mußte; allein anderentheils maren Die Deifter nicht mehr in ber Bahl ber erlaubten Gefellen und Lehrlinge befchrantt; Die Landmeifter ftellten fich in biefer Sinficht ben Stadtmeiftern gleich; 3mang und Obfervang, wodurch bieber ber Sandwerferftand nach Möglichkeit nur aus feinen Cohnen fich zu refrutiren gefucht und manchen Stand, 3. B. Die Scharfrichter, ale unehrlich ausgeschloffen hatte, borten auf, fodaß einestheils die Bahl ber Lebrlinge und Gefellen, wie ber Deifter, bis gur außerften Schrante ber Concurreng machfen fonnte,

anderentheils aber auch die Bleichartigfeit bes trabitionellen Sandwerfergeiftes, mit feinen Gebrauchen und Disbrauchen, wie bei ben Deiftern, fo bei ben Gefellen, mehr und mehr zu Grunde ging. In ben Gefellenftand traten von jest ab weit mehr verschiedene Elemente aus allen Claffen ein, wenn auch nicht aus ben bochften, fo boch um fo mehr aus benjenigen, welche neben und unter ben Sandwerfern ftanden, fodaß die Strenge bes Corpsgeiftes, ber brubericaftlichen Berbindungen u. f. m. fic milbern mußte, aber auch mehr Elemente ber Unwiffenbeit, ber niedrigen Lebensftellung, ber Robbeit in Das Befellenmefen eintraten. Sierzu fam Die neue politifche Freiheit mit ihren vielfach misverftandenen und misbrauchten Borftellungen, fodaß ber Gefellenftand, wie Dies auch factifch ermiefen ift, in ber Robbeit und Barbeit feiner Gitten bebenfliche Fortschritte machte, und bas um fo mehr, als ber Befelle fich mehr als zuvor von dem früheren burch Wohnung und Roft vermittelten engeren Bufammenleben mit bem Deifter, alfo von feiner unmittelbaren Aufficht und Bucht, mehr und mehr emancipirte, nach abgefonderter Bohnung ober Schlafftelle trachtete u. f. f. Satte auch bas burch bie Revolution um ein Bedeutendes geforderte freie Contractverhaltnif zwifchen Meifter und Gefellen, wodurch fich die Studarbeit mehr und mehr an die Stelle ber Tagearbeit feten tonnte, fowie die bem Gefellen freigegebene Beirath, nicht die Birfung, bag fie die Robbeit ber Sitten forberte, fo murbe boch auch hierdurch die Emancipation von bem Ginfluffe bes Deifters um viele Schritte weitergeführt.

Durch ihren Befchlug vom 4. Mug. 1789 bob bie constituirende Bersammlung für Frankreich Die alten Bunfte, Gilden und Innungen auf. Undere Lander betraten diefelbe Bahn, so namentlich Preugen, mo freilich bas Bunftwefen schon fruher manche Loderung erfahren batte. Un feine Stelle trat in Preugen burch Die Ebicte vom 28. Det., 2. Rov. 1810 und 7. Sept. 1811 bie Bewerbefreiheit, Diefe von ben Deiftern gehafte, von ben Gefellen begrufte Reuerung, welche fur ben Gefellen-ftand im Gangen Diefelbe Birfung hatte, welche mir für Franfreich furg ffiggirt baben. In bem Diefen Gbicten vorangebenden Rampfe auf bem Gebiete ber öffentlichen Discuffion und ber Literatur, wobei 3. B. Fichte Die gefcoloffenen Bunfte und gegen ihn Seftermann Die Bewerbefreiheit vertheidigte (um 1800), batte man nicht vergeffen auf die muthmaglichen und in Franfreich bereits vorliegenden Folgen für ben Gefellenftand binguweifen; allein die Edicte maren fur Preugen eine Rothmenbigfeit geworben; fie lagen in ber Bufunftslinie ber bereits betretenen Bahn; und mo es fich um ein großes fociales Princip, Die Freiheit ber Arbeit, banbelte, ba konnten einzelne Rachtheile, wie die fur ben Stand ber Gefellen, nicht mehr ben Ausschlag geben; ohnebies maren und find ja bie Gefellen nur Die gufunftigen Deifter. Unter Underem hatte bereits bas 1794 in Rraft gefeste Allgemeine Landrecht, welches Theil II. Titel 8 bie Sandwerke behandelt, fich mehrfach ben in Frankreich eingeführten Buftanben genabert, wenn auch nicht beeinflußt burch die frangofifche Revolution; aber ce batte

jugleich auch versucht, gegen etwaige Ausschreitungen der Gesellen die geeigneten Strafdrohungen aufzustellen. Als eine der zunächst in die Augen springenden Folgen der preußischen Gewerbefreiheit stellte sich die momentane Berminderung der Gesellenzahl heraus, wogegen die Meisterzahl sich vermehrte.

Bugten fich auch viele Ctaaten von ber frangofifch. preugifchen Gemerbefreiheit, theils noch langere Beit, theils bis jest, fern gu halten, fo murben fie boch auf andere Beife von ber frangofifchen Revolution im Puntte bes Befellenftandes beeinflugt. Der entgundete, faft allgemeine Rampf ber Baffen machte eine größere Babl von Golbaten erfoberlich ale bisher; man mußte baber meift von dem Berbewefen ab : und ju ber Confcription übergeben, fobag namentlich bas Banbern, jum Dinbeften nach fremben Landern, theils fehr erichwert, theils gradezu verboten marb, mogegen man ben gedienten Gefellen bas Meisterwerben nach Möglichkeit zu erleichtern suchte. Wenn bas Wandern bem Gesellen einen gemiffen Beift ber Gelbftanbigfeit gab, fo fonnte es icheinen, ale mußte ber Corporalftod benfelben ihnen in bemfelben Grade nehmen; allein bas Rriegshandwert bat nicht minder die Wirkung, den Charafter entschlossen und somit selbständig zu machen, obgleich es die Sitten nicht verfeinert. Zwar hat die Beschränkung des Wanderns auch den Nachtheil, daß sie dem Gesellen die freie Gelegenheit nimmt, in möglichst vielen und guten Werkstäten die Handgriffe und Fortschritte des Gewerks sich anzueignen; allein bie Rriegeszüge, mobei bie Leute meit umbergeführt werben, und oft an einem Orte fich lange Beit aufhalten, außerbem aber mit einer Denge von Gewertegenoffen in Berührung tommen, paralpfiren Diefen Rachtheil in einem nicht geringen Grabe.

Bon Revolution und Rrieg ziemlich unabhangig, hatte bas Dafchinenmefen im Laufe bes 18. Jahrh. befonbers am Ende beffelben in England Fortichritte gemacht, melden aus fruberer Beit nur bie Erfindung ber Buchbruderfunft an Die Geite gefest werben fann. Das ausgedehnte Fabrifmefen an fich, b. b. Berfftatten mit irgendmie vervollfommneten, Die Menfchen jum Theil erfetenben Berfzeugen, fowie mit einer großen Ungabl von Arbeitern, war auch ben fruberen Sahrhunderten, 3. B. in feinen Bebereien, nicht fremd gemefen, fobag Die hieraus hervorgebenden Ginfluffe fur Die Befellen, wie Bohnung und Roft außerhalb bes Deifterhaufes, gemeinfame Arbeiteniederlegung berfelben gur Erzielung eines höheren Lohnes, Unnaherung an ben Arbeiterftand u. f. w., fur bas 18. Jahrh. nichts Reues find. Aber eine neue Epoche ber Entwidelung liegt in ber Ginfuh. rung der Dampfmafchinen, welche zuerft hauptfachlich in England auftraten, und die Arbeiteverhaltniffe ber Gefellen mefentlich umgestalteten, fodag biefe fich aus Sandwerfegefellen in Die modernen Fabrifarbeiter um-wandelten, welche nun bis auf den Lohnpunft von ben Meiftern ober Fabrifunternehmern (bie indeffen bis jest ben Ramen master führen) emancipirt maren, obgleich immer noch eine Menge von Sandwerten, bei welchen bie Dampfmafchine feine Unwendung fand, befteben blieb.

Indessen ift in Frankreich und auf bem übrigen europäischen Continente die Dampfmaschine bis 1815 nicht zu der Bedeutung gelangt, welche sie später für die Handwerfer, folglich auch für die Handwerfsgesellen, hatte. Diese Fabrikarbeiter treten die 1815 den eigentlichen Handwerfsgesellen auf dem Continente noch nicht massenhaft gegenüber. Indessen hörte doch auch dier selbst in vielen Fabriken, welche keinen Dampf anwendeten, der alte strenge Unterschied zwischen Lehrlingen, Gesellen und Meistern während der Zeit von 1789—1815 zum Theil auf, und was unter dem Meister oder Fabrikunternehmer stand, schmolz vielfach in die Gine Masse der Arbeiter zusammen. Ze mehr aber die Zahl der wenn auch ohne Dampf, so doch mit einer großen Menge von Arbeitern betriebenen Fabriken wuchs, desto mehr minderte sich die Zahl der eigentlichen Gesellen und Meister.

Berfolgen wir nun bie Befchichte bes Befellenwefens, vorzugeweise bes teutschen, mahrend bes Beitraumes von 1789-1815 nach ber oben aufgestellten Kategorientafel in feine Ginzelheiten, fo beschäftigt uns zunachst basienige, wodurch ber Begriff in feiner zusammenfaffenben Allgemeinheit hörbar und fichtbar wird, der Rame. Als wiffenfchaftlicher Ausbrud in ber höheren Literatur (3. B. bei Ortloff, Rulenfamp) gur Bezeichnung bes allgemeinen Begriffes erscheint bereits um 1800 mehrfach ber Rame "Sandwerksgehilfe," welcher indeffen in dem Sprachgebrauche bes Sandwerks felbst, sowie bes größeren Publicums nicht üblich war. Auch der Name "Gehilfe" hatte bamals meift nur erft auf literarifchem Bebicte Cours und Geltung, mabrend bie allgemeine gebildete Sprache fich als einer zufammenfaffenden Bezeichnung gewöhnlich bes Ramens "Gefell" (weniger "Gefelle") bediente, welchen auch die Meifter vielfach ba anwendeten, wo man nicht mehr mit Abficht an einer anderen Bezeichnung feftbielt. Go murben nach Abelung bie Sandwerksgehilfen am Ende bes 18. Jahrh. bei ben Badern, Fleischern, Schneibern, Schuftern, alfo grabe bei ben bedeutenderen, "Rnechte" genannt, und zwar vorzuge-weise burch bie Meifter, mahrend fie bei ben Mullern und einmannigen Tuchmachern "Knappen," bei ben übrigen Zuchmachern "Scherfinder" hiegen. Bei einigen anderen Sandwerfen mar bereits ber Rame "Befell" in Uebung. Die Sandwertegehilfen felbft aber ftrebten ben "Rnecht" aus - und ben " Gefellen" anzuzieben; fie fampften bereits feit langerer Beit, fo auch bamals, gegen einen Namen, welcher in ihren Augen bie Bezeichnung eines gar zu untergeordneten Dienstverhältniffes enthielt, in welchem sie allerdings nicht mehr sowie früher, bei der ungeschwächten Herrschaft des Zunstwesens, standen; sie wollten sich zu einem Namen von, der sie mit den Meistern nach Möglichfeit gleiches werden vordung ausdrückt. Das Ereignis zu Mehreng ausdrückt. Schuhmachergehilfen (nach Berlepid öffentlichen Aufzuge bie Foberung an ten, bag fie von ben Meiftern mitte fondern fortan "Gefellen" genomm e fich auch an anberen Orten uno

Im Berfehre ber Bebilfen unter einander murbe bamale nur berjenige ale "Gefelle" anerfannt und ale folder bezeichnet, welcher fich bei ber Gefellencommun (Befellenschaft ober Bruberschaft) in Diefer Gigenschaft batte aufnehmen ober in bas Gefellen. refp. Bruberfchaftebuch einschreiben laffen, und die übrigen Bedingungen erfüllt. Bo unter ben Gefellen, biefes Bort im weiteren Ginne genommen, felbft wieber eine Stufenfolge stattfand, ba mußte ber, welcher in Die engere, eigent-liche Gefellenbruberfchaft aufgenommen fein wollte, erst verschiedene vorgeschriebene Stufen burchmachen, bis er eigentlicher Gefell ward. Go mar 3. B. ein Schneiber nach vollendeter Lehrzeit ein Jahr lang vorher "Burfch," ein Riemer, bis er bas gur Aufnahme erfoberliche Belb aufammen gebracht hatte, ein "Junger," ein Buchbruder in bem Stadium gwifchen Lehrling und Gefell ein " Cor-

nut" (nach Drtloff).

Ein bei ber Erhebung eines Lehrlings jum Gefellen concurrirendes Recht der Gefellen mar naturlich bamals weber von Seiten ber Deifter noch von Seiten bes Staates ober ber Gemeinde anerfannt. "Bum Gefellen gefprochen" murbe ber Lehrling faft überall lediglich burch die Deifter, refp. vor einem Musichuffe berfelben, und por ber Innungelabe, in welcher fein Lehrbrief bis jum Deiftermerben aufbewahrt blieb. Dan trug außerbem ein furges Protofoll barüber in bas Sandwerferegifter ein und ber Losgesprochene hatte eine Summe Beldes ju gablen, fur beren Berminderung, ba fie in ber That oft boch mar, Die Gefellen fortwahrend agitirten. Bahrend von ber Deifterfchaft gewöhnlich fein Gefellenstück gefodert wurde, mischte sich der Staat noch fast nirgends positiv in das Lossprechen. Doch verordnete unter Anderem schon das Preußische Allgemeine Landrecht Th. 2. Tit. 8. §. 323 eine Prüfung, und zwar unter Zuziehung eines Magistratscommissars, welche indeffen wol meift nur auf bem Papiere bes Gefegbuches fteben blieb. Die babei befonbers von ben Gefellen geübten Misbrauche, wie Hobeln, Schleifen, Predigen, Taufen, Ankleiden, Feuerschreien u. f. w., waren zu Ortloff's Zeiten (um 1803) noch nicht gang beseitigt, ja es lagt fich annehmen, bag fie noch vielfach beftanben, befonbers bei ben gefchenften Sandwerten. Die alten Gefellen hielten, wo irgend möglich, mit Babigfeit bar-auf, bag ber Reuling erft "ben Grad eines Jungers burchgebe," bevor er ihres Gleichen murbe. Dem Disbrauche, vermöge beffen im 17. Jahrh., und wol fcon fruber, viele Deifter ihre Gobne als geborene Gefellen betrachteten, icon als Biegentinder ein = und ausichreis ben, befondere in den Reichsftabten, ober ale Lehrlinge gar nicht aufdingen ließen, mar in bem vorliegenden Beitraume menigftens formell wol überall gefteuert. Inbeffen batte fich noch im 3. 1774 bie murtembergifche Regierung gu einem bierauf bezüglichen Berbote peran-

taft gefeben. Ginen ber wichtigsten, wenn nicht ben wichtigsten Punkt im Berhaltniffe bes Gefellen gum Meister bilbet ber Gefellencontract, fofern er bie Arbeitszeit, Die Run-bigung, ben Lobn, Die Roft u. f. w. bestimmt, auch wenn

bies, wie namentlich bamale oft, nur ftillschweigenb, jeboch nach einer an jebem Orte fur jebes Sandwert feststehenden Observang geschah. Diefer Contract lautete, wie noch jest und fruber, entweder auf furgere ober langere Beit, entweder auf bestimmte ober unbestimmte Beit, oft auch auf eine bestimmte Arbeit. Mis furgefte Beit waren acht Tage in Uebung, und der Ablaufstermin in der Regel die Mittagsftunde des Sonntages, wo der Gefell zum letten Male beim Meister speisen konnte. Als Kundigungsfrist setzte z. B. das Preußische Allgem. Landrecht in der Regel 14 Tage fest. Die ersten acht Zage waren gewöhnlich für die Probezeit bestimmt; zeigte fich mahrend berfelben ber Deifter mit bem Gefellen gufrieden, fo ward ein langeres Bleiben verabrebet und "ber Lohn gemacht," welcher meift an jedem Orte für jedes Sandwerf ein bestimmter war; zeigte er fich mit ihm ungufrieden, fo entließ er ihn nach acht Zagen mit bem Minimum bes ortsublichen Lohnes und mit einer gemiffen Abfindungefumme. Dag bie meiften Conflicte ber Gefellen mit ben Deiftern in bem Lobne ihren Urfprung fcon bamals hatten, braucht nicht erft gefagt zu merben; aber es ift ebenfo felbftverftandlich, bag bie Befellen bierin um fo meniger burchfeben fonnten, je mehr man ihre Bereinigung ju binbern mußte. Uebrigens mar es fcon bamale in ben meiften ganbern gefetliche Beftimmung, bag ber Lohn eines zugleich in Roft ftebenben Befellen bei bem Concurfe bes Deifters unter ben guerft berechtigten Foberungen fich befand. Bas bie Befoftigung betrifft, fo mar ce in ben meiften ganbern verboten, daß fich die Befellen im Contracte befonbere Speifen ausbedangen, weil hieraus endlofe Streitigfeiten entstehen mußten. Um 1807 (nach Rulenfamp) gaben felbft fehr viele Baumeifter ihren Gefellen Die Roft, woraus folgt, daß diefe meift ohne eigenen Sausftand waren, obgleich fie wol gewöhnlich nicht in bem Deifterhaufe mohnten. Dagegen mar es bamals auch noch in ben größten Stadten bei faft allen andern Meiftern üblich, daß diefe den Gefellen auch die Bohnung gaben. Für die Führung bes Berkzeuges galt — und gilt meift die Regel, bag ber Befelle fur basjenige ju forgen hat, mas er ohne große Befchwerbe mit fich berum tragen kann, wie Rabel, Fingerhut, Scheere u. f. w., mit Ausnahme bes Bugeleifens. Doch gab es befondere Bestimmungen, 3. B. für die Zimmergefellen, welche gehalten waren, auch schwere Werkzeuge mitzubringen, namentlich die Urt neben bem Binfeleifen und bem Schurzfelle. Bas aber Giner mitbringen mußte, bas batte er auch im Stanbe ju erhalten, wie bies eine febr alte Sandwerkeregel ift.

Doch mar es noch um 1800 und fpater nach einer Dbfervang, gegen welche fich wol fcwerlich ein Landesgefet erflarte, mo namlich biefer Unterfchied anerfannt mar, benjenigen Gefellen, welche bas Sandwert in einer Bunft erlernt hatten, nicht gestattet, bei einem ungunftigen Deifter in Arbeit gu treten, fowie ein ungunftiger Befell bei teinem Bunftmeifter arbeiten burfte. Roch weniger mar es, minbeftens ba, wo bie Bunfte noch beftanben, wenn auch in abgefcmachter Form, einem

Richtmeifter erlaubt, einen Gefellen gu halten, ein Berbot, welches in ber Regel auch die Deifter traf, welche ihre Meifterfchaft burch bloges Patent, etwa als ein furftliches Gnadengeschent für invalide Goldaten (Gnadenmeifter), erhalten batten. Much blieb, mit Ausnahme ber Lander mit voller Gewerbefreiheit und ber fabrifmaßig betriebenen Befchafte, Die Bahl ber von einem Deifter gu haltenben Gefellen meift noch befdrantt; nur ben Sofhandwertern mar es in ber Regel geftattet, eine unbegrengte Babl von Gefellen ju halten, auch hatten fie unter ben einwandernden meift bie Bormahl. Schon das Reichsgeset von 1731 gestattete den Fabrisherren, auch wenn sie keine gelernten Meister waren, sowie überhaupt Unternehmern, Gesellen für ihren Bedarf zu halten, wenn nur lettere dadurch anderen Meistern am Orte keinen Abbruch thaten, eine Bestimmung, welcher noch in der vorliegenden Periode die Meister und Meisterstellen witwen, welche ben Unfpruch machten, ausschließlich Gefellen halten ju burfen, ben gabeften, bitterften Biberftand entgegenfetten, fobag fie vielfach gar nicht ausgeführt werden fonnte. Beber "Pfufcher" ward von ben Deiftern, namentlich ben gunftigen, unerbittlich verfolgt.

Erfranfte ein Meifter, ber feinen Gefellen hatte, aber einen folden zu balten befugt mar, fo burfte er, wie bies eine alte Gewohnheit mar und noch jest ift, fich einen Gefellen von bemjenigen Deifter abtreten laffen, welcher Die meiften Befellen hatte, und biefer fonnte es nicht hindern. Dies ift g. B. eine Bestimmung bes Preufifden Allgem. Landrechts. Doch weiter burfte eine Deifterswitme greifen, wenn ihr Mann ohne Gefellen geftorben mar; fie durfte fich felbft ben einzigen Befellen eines Deiftere ausheben, und biefer hatte bafur Die Befugniß bes erfrantten Deifters, mabrend ber ausgehobene Gefell ber Bitme einen etwa vorhandenen Behrling auslehren, aber feinen neuen annehmen durfte; Befete und Dbfervangen, welche im Befentlichen noch jest fur Die meiften Ranber, felbft Die gewerbefreiheit-

lichen, befteben. Berließ ein Befelle feinen Deifter ober murbe er in einer Stadt "fremd," fo hatte ibm ber Arbeitgeber bie fogenannte "Gefellenkundichaft," b. b. ein Beugniß über Die Art, ben Drt, Die Dauer ber Arbeit, mol auch über fein fonftiges Berhalten, auszuftellen. Much mar in ber Regel burch ftaatliche Gefege, 3. B. burch bas Preußische Allgem. Lanbrecht, vorgeschrieben, bag einem Gesellen, welcher nicht allen feinen Pflichten an bem betreffenden Orte genugt, 3. B. wenn er noch unbezahlte Schulden batte, feine "Rundschaft" nicht verabfolgt und er bei feinem anderen Deifter ohne Unzeige an obrigfeitlicher Stelle in Arbeit genommen werben follte. Diefe Arbeite. gengniffe, gegen welche die Gefellen ftets beharrlich Oppo-fition machten, welche aber von ben Bunften und gan-Desobrigfeiten, 3. B. 1731, meift energisch feftgehalten wurden, famen 1810 in Preugen in Begfall, vielleicht jum fittlichen Schaben bes Gefellenftanbes, wenigstens bes bamaligen, fo ploblich emancipirten. Bill fich in-Deffen ber Deifter, ber einen Gefellen anzunehmen Die

Abnicht bat, von beffen Qualification überzeugen, fo ift bas befte Mittel biergu, bag er fich bei feinen fruberen Meiftern ohne Biffen bes Gefellen erfundigt. 3m 3. 1809 führte Burtemberg ftatt ber 1731 verorbneten

Runbichaften Die Banberbucher ein.

Ram ein Befelle in eine Stadt, fo ging er gunachft in die Berberge, und holte fein Gefchent, wenn es ein folches gab und er feine Arbeit erhalten fonnte. Satte er bas Befchent, welches ba, mo bie Deifter fich nicht mehr bagu verfteben wollten, vielfach von ben Befellenbruderschaften aufgebracht wurde, bereits empfangen, wurde ihm aber noch vor ber Abreife Arbeit angeboten, die er nicht annehmen wollte, so mußte er das Geschenkt wieder herausgeben. In der Mark Brandenburg waren durch die früher angesührten Gewerbegesetze für zünstige Handwerker 4 Groschen festgesetzt, während für die ungunftigen Richts bestimmt mar, das Geschent also nach Belieben gegeben murbe. Es zeigte sich damals vielfach, bag die Berminderung des Geschenkes das Zuwandern brauchbarer Gefellen verminderte, mabrend allgu große und allgu bereitwillig gegebene Gefchente viele faule Fechtbruder herbeizog. - Den Berbergevater hatte in ben Orten, wo man fein Gefchent gab, ber jugemanberte Befelle ju bitten, bag er ibn "einbringe," b. b. ju bem Deifter führe, welcher einen Gefellen brauchte. Bu Diefem 3mede befand fich in ber Berberge ein Berzeichniß von ben Deiftern, welche eines ober mehrer Befellen bedürftig maren, und welche von bem Dbermeifter ein Erlaubniggeichen fur Die Aufnahme eines Befellen haben mußten. Aber es burfte meift nicht jeber Deifter jeben Befellen nehmen; fondern Die gumanbernden Befellen wurden ber Reihe nach ben Deiftern zugewiesen, wobei berjenige Deifter, welcher bereits einen ober mehre Befellen fteben hatte, demjenigen nachfteben mußte, welcher noch gar feinen wieder hatte. Der guwandernde Befelle burfte alfo noch bamals in ber Regel ben Deifter nicht felbft mablen; boch mar es ben Deiftern erlaubt, fich einen Befellen ju verfchreiben. 2Bo Gefchente verabreicht murben, hatte in ber Regel ber Berbergevater ben antommenden Gefellen entweder bem "Umweis-meifter" ober bem damit beauftragten (Alt-) Gefellen augumeifen, ber fich nun mit ihm nach Arbeit ,, umfcaute," mobei zwifchen bem Gubrer und bem Befubrten, fowie amifchen biefem und bem Deifter immer noch gewiffe Begrußungsformeln trot bes Berbotes von 1731 meift ftreng feftgehalten wurden, wenn auch abgefürgt. Daffetbe Reichsgefet hatte verordnet, daß fein Deiffer einen Gefellen in Arbeit nehmen follte, wenn er nicht ein Geburte., Lehr- und Arbeitszeugniß aufweifen fonnte. Much bies murbe fpater wieder gemilbert, felbft burch bie territoriale Gefeggebung, fodaß man um 1800 meift nur die Rundichaft ober ben Rachmeis über beren Berluft foderte. Erhielt ein Gefelle Arbeit, fo mußte er fie noch an demfelben Sage antreten, erhielt er feine, fo mußte er binnen einer bestimmten furgen Frift wieder auswandern, nach dem Preug. Allgem. Landrechte binnen brei Stunden. Diefe und andere, nach ber Dertlichkeit vielfach verschiedenen Observangen murben ben antommenben Gefellen gleich an ben Thoren mancher Stabte

auf einem gebruckten Bettel eingehandigt.

Gin 3mang gum Banbern fur bie Erreichung ber Meifterfchaft fand im Unfange Des 18. Jahrh. nicht mehr, wie fruber, bei allen Sandwerfern, refp. in allen Lanbern ftatt. Bei einigen Sandwerfern mar beftimmt, ob fie im In= ober im Mustande gu manbern hatten. Letteres mar naturlich fur Die fleinen Zerritorien vorgefdrieben, namentlich fur Die freien Reicheftabte, mo jugleich bas Gefet beftand, bag Giner mahrend ber Banberzeit nicht jurudtommen burfte, mas in Branbenburg, Rurfachfen u. f. w. nicht ber Fall mar. Den Meifterefohnen murbe fur bas Deifterwerben in ber Regel ein Theil ber Banbergeit, gewöhnlich ein Jahr, nachgelaffen. In Preußen waren bamals die eingeborenen Burgers : (nicht Meiftere.) Cohne von mehren Stabten, wie Berlin, Potebam, Frankfurt, Magdeburg, Salber-ftadt, Stettin, von bem Wanderzwange zum Meifter-werben befreit, wogegen fur gewiffe Falle bas Bandern (im Inlande) vorgefdrieben mar. Bahrend bamals faft nur Die fleineren Staaten ihren Ungeborigen bas Banbern außer Landes geftatteten ober vorschrieben, verbo-ten es in ber Regel bie größeren, und gwar meift wol wegen der Militairpflicht, wogegen fie bas Wandern im Inlande nicht erschwerten. Wenn ein Geselle auf der Wanderschaft in "herrendienste" trat, so wurde ihm Dies in den meisten Landern um 1800 (nach Ortloff) nicht als hinderlich zum Deifterwerben, aber auch nicht als Banbergeit angerechnet. Dagegen fcrieben die fur-fachfifchen General-Innungs-Artifel von 1780 vor, baß Berrendienfte ale Banderzeit gu gut gerechnet merben follten.

Ueber bie naberen Bebingungen, melde ein Befelle, welcher Meifter werden wollte, ju erfullen hatte, gibt Ortloff für feine Beit (1800) folgenbe Mustunft. Bunachft bat fich ber Befelle bei ben Melteften ober ben Dbermeiftern zu melben, welche bas Gewerf verfam. meln, bamit biefes Die Borfrage enticheibe, ob ber fich Melbenbe im Allgemeinen gur Aufnahme in bie Deifterichaft qualificirt fei ober nicht, wobei felbftverftanblich auch Die Landesgesete zu berudfichtigen find. In Preu-Ben burfte bamals bei ben ungefchloffenen Gemerten fein Befelle, ber fich jum Deifterwerben melbete, abgewiefen werben, mabrend fur die gefchloffenen vorgefdrieben mar, daß eine Meiftervacang abgewartet werben follte. Che er aber auf biefem Bege weiter vorschreiten fonnte, mußte er in ben meiften Staaten vorher ben Staatsfcut und bas communale Burgerrecht, auf bem Lande Die Erlaubnig, fich auf einer cataftrirten Stelle niedergulaffen, nachgefucht und erreicht haben. Much murbe in der Regel gefodert, bag ber Deifter werdenwollende Gefelle bas Sandwert bei einem junftmaßigen Meifter erlernt habe und barüber feinen Lehrbrief vorzeige, fomie daß bie Banbergeit vorfdriftsmäßig erftanden fei. Un manchen Orten gefellte fich biergu, bag man ber Lan-Desreligion angehore, wol aud, bag man ein gemiffes Bermogen befige, fich zu bem Reubaue eines Saufes verpflichte; ferner, bag man ein in bem Orte nicht überfettes Sandwert treibe, bag man, trot bes Berbotes von 1731, eine Deifterswitme ober eine Deifterstochter, alfo in bas Sandwerf heirathe, Dinge, welche 3. B. auch in ben branbenburgifchen Sandwerfestatuten von 1734-1736 verboten maren, worin jugleich bie Er-reichung bes majorennen Alters, alfo bie Burudlegung bes 24. Lebensjahres, gur Bedingung gemacht mar, und als folde ftreng inne gehalten merben mußte. Danche Innungen, refp. ganber, foberten auch Die Erftebung ber fogenannten "Muthjahre" ober "Sigjahre," b. b. ber fich melbenbe Befelle mußte an bem Drte ber beabfichtigten Diederlaffung neben ber Erlegung bes "Duthgrofdene," ber fich oft boch in Die Thaler verftieg, auch eine Beit lang vorber in Arbeit fteben, mabrend melder er "Jahrarbeiter" ober "Jahrgefell" ober "Gernmeifter," "Meiftergefell" b) u. f. w. bieg.

Gine ber wichtigften Bebingungen aber fur bas Meifterwerben mar bas Meifterftud, und ber, welchem Die Erlaubniß gegeben ward, es zu fertigen, wurde fpe-ciell "Studgefell" ober "Meistergefell" ober auch "Stud-meister" genannt. Die Urt und das Material bazu mar bei jedem Handwerke fehr genau bestimmt. Obgleich bas Reichsgeses von 1731, bas Preuß. Allgemeine Landrecht (II. VIII, 252), die kurfachsischen General-Innungs-Artikel, die baierische Landes und Polizei-Ordnung (IV. I, 9) und andere Landesgesche bie Roftspieligfeit, Unverfauflichfeit und allgu große Schwierigfeit nachbrudlich verboten hatten, fo fuchten boch bie Deifter grabe burch Diefe Bedingungen bas Deifterwerben gu erfchweren, inbem fie 3. B. einem Schuhmacher ein vorher nie geubtes Bufchneiben als Aufgabe ftellten. Es mar bem Gefellen gur Pflicht gemacht, bas Meifterftud ohne frembe Silfe im Saufe bes Dbermeifters ober eines anberen geeigneten Deiftere anzufertigen; und mo bies nicht möglich mare, follte menigftens ber Dbermeifter ben Studmeifter fo oft wie möglich controliren. Bar bas Deifterftud fertig, fo unterlag es in ber Regel ber Befichtigung und Prufung burch alle Bunftmeifter, benen inbeffen Die meiften Landesgesete einen fabtrathlichen ober anderen Beifiger, welcher in ber Regel milber urtheilte, an bie Seite festen. Babrend große Fehler bas Deiftermerben unmöglich machten, mußten fleine Fehler burch Gelbbugen abgefauft merben, obgleich bies burch bie Landesgefete wol überall verboten mar. Bermarfen bie einheimischen Meifter bas Stud, fo fonnte ber Studgefell auf bie Dbrigfeit ober auf eine auswartige Innung provociren; benn es fant ihm meift noch eine zweimalige Meldung gu; fiel er aber beim letten Dale burch, fo durfte er entweder gar nicht Deifter merben, ober, menn er es wurde, feinen Gefellen und feinen Lehrling halten. Die Meifter pflegten nur gegen Meiftersfohne ober gegen folde, welche Deifterswitmen ober Deifterstöchter beiratheten, Rachficht zu üben, auch im Roftenpuntte, und grar meift mit Erfolg, indem fie die Landesgefete gu

<sup>8)</sup> Rach Rulentamp (1807) nannte man "Deiftergefellen" auch benjenigen, welcher bas Gefchaft eines Meifters bei beffen Bitme fortführte.

umaehen wuften. Hatte die landesberrfiche Gnade einen Gesellen zum Meifter promovier, fe durfte biefer meift feinen Schring und feinen Gefellen batten. Sint entlich alle Hindernisse überwunden, se wirt der Candidat vor offener Lade für einen Reifter erkliet, wofin er oft med mehr ober weniger hobe Gebühren zu zahlen unt ein Geine auskurichten batte.

Die icharften Strafbrohungen bestanden, namentlich feit 1731, gegen bir nicht amtlichen Bruderichaften und Zusammentunfte der Gefellen, welche man fur gemeingeführlich bielt, und welche fich mehrfach als die Duellen öffentlicher Rubeflirungen erwiesen hatten. Dan fuchte baber auf alle Beife bie fperiellen Gefellemereinigungen, welche fich der Controle flaatlicher, communaler oder meisterlicher Auctorität au entziehen fuchten und als ber Sie aller fogenammten Midbrauche gatten, au unterbeinden; man 200 baber namentlich auch gegen bie vielhundertichrigen Begrufungs- und anderen Kormeln der Gelellen an Belbe. Das Reichsgefen von 1701 hatte er ausgefprocen, daß die Gefellen "feine Britberichaft ausmachen burfen." Et fragte fich num, ob alle unt jede Bereingung ober nur gewiffe Arten berfelben verboren fein follten. Ban ben einzelnen Landesperieggebungen wurde Diese Frage verschieden beantwortet. Das Preufische Allgemeine Landrecht 3. B. fagt U. b. 346 ausbrucklich: "Die Gefellen machen unter fich feine Communion der privilegirte Gefellichaft auf:" und bennoch bestanden um 1880 in Preußen nach Ortloff fast überall, b. h. in allen größeren Stabten , (gebeime) Befellenbritbesichaften. Dogegen erlaubte bas Landrecht ben Gefellen folder Bereinigengen, welche bie Unterfliebung franfer Befellen und abuliche Gegenftande jum Bweite hatten, aber nur unter ber Controle eines öffentlichen Beifipere, ber entweber ein Deifter ober ein Communalbeanner fein folte; mit abuliche Bestimmungen bestanden in der Mehrzahl der teutiden Gebiete, für welchen Fall bann auch eine Labe extault war, mit die darauf bezüglichen Gesellenbriefe ober Sefellenartitel gestattet fein mußten. Rur follten Die Sefellen außer Diefen feine der obrigfeitlichen Cognition fich entziehenden Statuten fuhren. Aber trothen waren biefe nochanden, wenn nicht in schriftlicher Aufgeichnung, fo boch in factifcher Geltung. - Bemerkens werth ift in Diefer Beziehung namentlich die wurdenberaifche Gelebgebung. Durch eine Berrednung von 1655 mar bier bie Befellen Laben Berfaffung umer Unmenbung ber fcharften Mahregeln auszurotten verfucht worden; allein fie hatte fich tropbem an vielen Deten au erhalten gewußt, und erfchien im Anfange bes 19. Labra, als eine fast allgemein bestehenbe, nicht blos in Barremberg, fonbern auch in ben meiften weft mit filtetentschen Landern, wenn auch nicht als anerkannt, fo boch als geduldet. Da man aber die Erfahrung zu machen glaubte, baf biefe Labenverfaffungen einen Enbalt zu politischen und anderen gefährlichen Agitationen boten, fo erfolgten in Bremen, Frantfurt am Dain, Manufeim, Raristube und anderwarts erneute Berbote. mach biefem Borgange begann auch bas herzogshum Martentberg bie einzeinen Befellenladen fucceffen aufm

beben, werauf bas Refeript vom 11. Jan. 1803 bie befortige allgemeine Aufbebung ausserach, und in: Beiteberen bie Auflegung auch ber geringften Buffen -- melde in bie Labe zu fließen pflegten — verbot. Doch durfte bie Labe in fosern feetbestechen, als sie Beitrage für arme und franfe Gesellen sammelte und ausgab, und gwar unter ber Controle der Meifter. Aber man furdtetr bie Seiellenvereinigungen in bem Grabe, bag nicht einmal bie Ginfammlung Diefer Beitrage in Gefellengnsammentingien vorgenommen werden durfte. Daß tretbem and in Bintemberg bie Gesellenbruderichaften mit dem herkommlichen Ceremonical ihr geheimes Besen forttrieben, braucht nicht erft gefagt zu werben, wenn man meif, wie ficit ber Trieb bagu bei ben jungen Sandmertern war, welche von frangofischen Ibeen breinflußt murben, und nicht obne Kenntnig von Gebeimbunden in anderen Claffen ber Gesellschaft maren.

In den meisten gandern bestanden damale, wie gefant, edanbte Gefellenzusammenfunfte (Quartale) gu gewiffen 3wecken, namentlich zu mohlthatigen, jedoch nur fr, daß eine contrelirende Auctorität, in den meiften Fallen ein ober mehre Reifter, nicht fehlen follte, um "Disbrauche" zu rerhitten, als welche man auch noch damals oft fiche unschuldige Dinge anfah, woven Die Confraueng batte fein muffen, bag man ben Befelfogar bas Lerifen ibrer Strache vorschrieb. Es mar bei folden Zusammentunften faft burchgangig Gebrauch, daß zunachst, wenn die Mehrzahl der Sefellen sammt bem Altgefellen und bem Beifibmeifter fich eingefunden hatte, bir Gesellenlade burch ben Junggesellen auf ben Tift gestellt wurde, worauf diefer fich an die Thur poficie. Rachdem nun die Anweienden die Konfbebestung abgenommen hatten, wurde bie Lade von bem Beisimmeifter und dem Altgesellen, beren jeder einen Schluffel fubrte, geoffnet, zum Zeichen, bag femit bie "Auflage" ihren Aufang nahm. Der Altgefelle eroffnete bann bie Berbandlung mit bestimmten Formen ("Dir Smit" n. f. m.), und fuhrte vor Allem einen Befchiuf ber Sefellen über bie hobe ber einzusammeinben Beitrage berbei, welche barauf fofort eincoffirt und nebft bem Bergeichniffe ihrer hobe in bie Labe gelegt wurden. Dabei ftellte ber Altgefelle unter anderen auch Die Frage, ob ein feit der letzten Berfammlung jugewanderter Gefelle ober ein losgewrochener Lebrling werhanden sei, welcher in das Beiellenbuch eingeschrieben werben mußte. Zulett rief der Altgeselle die Berfammelten breimal auf, ob fie Eimas vorzubringen hatten um es an Der und Stelle ju entscheiden, da ce verbeten fei, einen Streit u. f. m. nachtraglich privatim abgumachen. And wurde bie Erinnerung baran, daß bie Gesellen auf folde Dinge, welche in der Berfanimlung abgemacht waren, nicht wieber unter einander gurud kommen soltten, sowie daß fie gegen Richtgesellen über alle verbandelten Gegenftande ein unverbruchliche Stillfcweigen zu berbachten batten, ichlieklich nie umerlaffen.

Diese erlaubten Busammentunfte mit ihren festen Formen: ber Herberge, bem Berbergevater, & ben Gesellenbriefen (Gesellengriffeln u. f. w.),

fellenbuche, bem Protofolle über bas aufgelegte Belb (baber "Auflage"), bem (ober ben) Alt - ober Labengefellen (ber auch "Schaffer" ober "Schenfe" hieg), ben Labendeputirten, bem Junggefellen (Ertengefellen) u. f. m., maren nur Die eine, bie öffentliche, Geite ber innigen und feften Bereinigung ber Befellen (gunachft eines und beffelben Sandwerts) unter fich, beren eigentlicher Rern bie natürliche, wenn auch verbotene, Berbindung der jungen Leute Gines Berufes zur Erreichung gewiffer selbstgewählter Zwede war. Diese Bruderschaften (Communionen u. f. w.) waren, wie oft gesagt, unzerftörbar, und ftatt jedes abgehauenen Sauptes muche fofort ein neues an bem Leibe bes gemeinsamen Intereffes. Diemand mard — auch bamals — als ein ebenburtiger Benoffe, als ein gleichberechtigter, überhaupt als ein Gefelle angesehen, ber fich nicht expreg burch Geld, Bier u. f. w. unter ben beftebenben Formeln in Die Bruberichaft hatte aufnehmen laffen, und wer fich bem nicht unterwerfen wollte - ein hochft feltener Fall -, ber fonnte fogar in Lebensgefahr fommen, ober mußte fich mindeftene ben schlimmften Chicanen aussehen, wenn er nicht gang aus-wandern wollte, indem g. B. die anderen Gefellen sich weigerten, mit einem folchen in einer Werkstatte gu arbeiten. Diefer Sandwerfspennalismus ging foweit, bag ein in die Bruderfchaft aufzunehmender Befelle, melder an einem anderen Drte gelernt hatte, fich einer in Belb bestehenden "Buge" unterwerfen mußte, um sich da-burch "ehrlich" zu machen. Dabei mußte das für die Aufnahme, die Auflage, das Umschauen nach Arbeit u. f. w. altherkömmliche Ceremoniell, meist in Sprüchen bestebend, welche indeffen jest gegen fruber fich bebeutend vereinfacht und verfürgt hatten, von allen Betheis ligten auf bas Strengste gewußt und angewendet merben, fo fehr auch die Staatsgefete gegen biefes natur-liche Band ber Sprache unter ben jungen und alten Leuten als gegen einen Misbrauch eiserten und es zum strafbaren Vergehen stempelten. Es erschien zwar schon damals Ortloss und anderen Schriftstellern "läppisch," aber was der Eine dafür hält, braucht es nicht für den Anderen zu sein, da die Bildungsstufe eine verschiedene ist. Noch 1807 kam es (nach Kulenkamp) oft vor, daß ein zuwandernder Gefelle, ber ben ortsüblichen ober handwerfsüblichen Gruß nicht herfagen fonnte, wieder umkehren und ihn, oft weit her, holen mußte, auch wenn er nur ein einziges Wort falsch gesagt hatte. Um bergleichen Verbindungen zu unterdrücken, hatte es bie Dbrigfeit befonders auf Die faft in allen Stadten beftebenben Berbergen ber Befellen, refp. auf Die Berbergswirthe (Berbergsvater, Rrugvater u. f. m.) abgefeben, beren Bewerbe um 1807 überall in Teutschland ber officiellen Conceffion bedurfte. Im Befonberen mar es bamale ben Berbergevatern faft überall verboten, am (blauen) Montage Gefellen bei fich aufzunehmen. Auch war bas Augenmert ber Behörben nach wie vor befonbers auf Die Gefellenbriefe ober Gefellencorrefpondengen gerichtet, wodurch die Befellen noch immer fich unter einander von gemiffen Ereigniffen Renntniß ju geben und gemeinfame Dagregeln, 3. B. maffenhafte Arbeits. einftellungen, Berrufserflarungen ganger Stabte ober Lander auszuführen fuchten. Alle ber Reichepoftmeifter 1799 aufgefodert murbe, folche Befellenbriefe, welche bergleichen Berbacht erregen fonnten, anzuhalten und ber Polizei abzuliefern, proteftirte er gegen biefe Bumuthung. Much ereigneten fich nicht minder wie fruber allgemeine Gefellenaufftanbe, nicht jum 3mede bes Ungriffes auf Die Sicherheit von Perfonen und Gigenthum, fondern nur jum Zwede gemeinfamer Arbeitseinftellung, refp. höherer Lohnfage u. f. m., g. B. 1791 in Samburg

und 1798 gu Frankfurt am Main. Bas bie allgemeine politische und fociale Stellung ber Befellen in Diefem Beitabichnitte betrifft, fo wollen wir junachft nur wiederholen, bag ber Gefellenftand, wie gering auch feine bamalige politifche Bilbung angefchlagen werben muß, nicht ohne mannichfache Sympathien fur Die Revolution mar, und gmar im Begenfage gu ber Mehrzahl ber Meifter, fur welche an ber Bewegung in Franfreich zumeift nur Die Frage: ob Bewerbefreiheit ober Bewerbegmang von Intereffe mar. Uebrigens bewirfte Die auch in Teutschland um fich greifende Bewerbefreiheit, bag fich mehr und mehr Befellen verheiratheten und fomit burch Begrundung eines eigenen Sausstandes fich immer mehr von der Familie Des Deiftere abloften, mabrend folche verheirathete Befellen anbererfeits nicht mehr wie früher ein ungetheiltes Intereffe an ben Bruberfchaften hatten, inbem fie anderweitige Berbindungen eingingen. Diefer Fall trat be-fonders in Preugen feit 1810 ein. Mit ber Bahl ber Rinder muche Die Bahl ber Bedurfniffe, mabrend bei ben friegerifchen Zeitlaufen bas Lohn nicht fleigen wollte, fodaß ber Gefellenftand jum Theil fichtbar verarmte. Damit mar aber auch bei vielen Gefellen ber tropige, jugendliche Uebermuth gegen Meister und Obrigkeit ge-brochen, und das Wandern, selbst wo es nicht erschwert war, kam in Verfall, wie es andrerseits, wo es er-schwert wurde, die Gesellenheirathen beginktigte. Da Die Fürften Leute brauchten, maren fie Diefen ehelichen Berbindungen nicht entgegen, aber noch um 1800, 3. B. bei ben Schneibern, beren Gefellenlohn freilich hochft gering mar, suchten bie Meister resp. Die Innungen burch Aufrechterhaltung früherer Gewohnheiten bas Beirathen ber Gefellen unmöglich ju machen, und gwar oft mit Erfolg.

G. Das Gefellenwefen vom Ende ber Frei. heitefriege bis jum Anfange ber letten europaifchen Rrifis, ober von 1815-1848.

Dbgleich biefer Beitraum umfaffenber ift als ber vorhergebende, fo hat er boch eine geringere gefetgeberifche Thatigfeit auf bem Bebiete bes Sandwerts aufgumeifen. Dun befteht gwar bas Leben eines Bweiges ber menfchlichen Thatigfeit nicht vorwiegend in ber Befetgebung von Dben, fonbern jumeift in feiner eigenen Bewegung; allein auch in Diefer Beziehung bietet ber vorliegende Beitraum wenig icharf marfirte Thatfachen, obgleich ein nachhaltiger, wenn auch nicht überall fart an Die Dberflache tretender innerer Bandlungsproceg, melder

former Court annerer 1 - Toute or Andreas The grade a ten of Education and a district a ber Barr 1: Immeritienen is, im b abutienta frita err bar 1 tactut b income to death I then I to work the to and a light war to the same of the same mille Mail: triffettarie traice to be has with with the state of the stat To the property of the property of the same of IT LIT & D. ZIT I PRESIDE CHEEFERT JE - 1 nat = 2 THE BOARD IS TO REPORT OF THE PROPERTY. property with the party to the party of the Printed Statement & Contract of Contract Contrac THE THE THEFT I STREET STREET inch to the same that the same Martin t if in a continue in LIF BU DIFFER TO VALUE OF SAME AND IN Column to the transfer of the language ne a section i manage commit e Effit. TECCO: CHAT CHAT CHATTER CHATTER min gerenten weiten . ten i ninfat Server me internation of the control is the filledition that the foregraphic terms. AMERICAN AND ARTS DO STREET OF CAR. manne- : "Empana". TERRE : Line armin service . maintain .etc. autom we was more a temperature. imacraentin Latine in in generale mit Sent their his a strain promotion and their reicht in is in fait, m. in eint imigermit etc ar integration of the time to the first reilten mere Ete bereite eine bei bei bei THE RESERVED THE STATE OF THE S Lesenceums im the land of the THE SECRETARIAN OF THE SECRETARIAN SECRETA The second of th Constitution of the second of

I THERE IS IN MANAGED SHIP

in gregiet werd much bie Kafamanagenar voorwe na. Bernar i Litterier Mint inna. 3. many one and opposite the actual transfer and the same in the first time of the same of the contract of the same of the s re tenne e. e tatur tie Gentlicher e. canal e or etade uvernant a m v Vicinia verna aema. der Treffit e Gereit un ur in nien und Chart einentrum Ker wir einemer 21. werd: Die wur al. an aanenwe retter, dur i theicherrute fer nen eit ma b. Seeta b tenta m me Topics of the second section of the second Bonto III o r da - grantonellin - Bundare followith to the ray entitle of the in provided indeposit another themselves that he is there is president to griften i im i twaigen, m gritte k Theorem, in ma , Mittalient o Meginen a t ficting that an an an armaga the market of the transferred re car ar t thumarrida i to beir THE THE OF ANTHUMATED TO A CLASSIC MICH. ter Krite gen i heiten auser bei Ambitation of Manbitron 1, March 12 of marbitron for territor 1, March 12, 12 of leading fert in die leiter die finden von die Bankston or the sound of the so m m m r meine trein i dimension m mind gemeinen. His die migen, die migen gemeine migen auf in bei mig in migen auf in migen TO COMMENT OF COMPANY OF THE PROPERTY OF THE P FIGURE A ABSTRACTOR OF CHARLES PROPERTY SERVICES STATES STATES SERVICES SERVICE of the company of a parameter to the pro-.7. 'F= DESTRUCTION OF THE TOTAL OF THE The second of th A the second of - - -..... The second second 

ftatutes: "Das Berhaltnig gwifden bem Arbeitsberrn und Befellen ober Gebilfen ift Gegenfland freier Uebereinkunft. In Ermangelung Diefer werden Arbeitsftunben, Tagelobn und Rundigungsfriften nach Drtsobfervang entichieben, welche auf Innungebefchluß und nach erfolgter Beftatigung bes Dagiftrate burch Mushang in ber Berberge und in ben Arbeitelocalen gur Renntnif ber Gefellen gebracht werben follen. Das Arbeiteverhaltniß ift ale eingetreten ju erachten, wenn ber Gefelle bei bem Deifter um Arbeit angesprochen und feinen Gewerts- Arbeitefchein bem Deifter nach vorgangiger Ginis gung über Die Bedingungen bes Bertrags - Berhaltniffes jum Beichen bes gefchloffenen Bertrages eingehanbigt hat. 3m Uebrigen werden Streitigkeiten zwischen bem Arbeiteberrn und den Gefellen oder Gehilfen in Bezug auf Untritt, Rundigung und Beendigung ber Arbeit nach ben in den Landesgesetzen festgesetzen Bestimmungen entschieden." Bie man fieht, ift burch biefen Paragra-phen in ber bisherigen Arbeitspragis nichts Befentliches geanbert, namentlich blieb es bei bem auch in ben Banbern mit Bunftverfaffung beftebenben Bertommen, mornach die Lohnarbeiten am Sonntage ober nach Ablauf jeber Boche ohne weitere Runbigung - tros bes MUgem. Landrechtes - von beiden Theilen aufgehoben mer: Den fonnten, eine Sitte, womit bisher Meifter und Gefellen gufrieden gemefen maren. Das Preugifche Dormalftatut fügt §. 41 bingu: "Beim Abgange aus Berlin tonnen Die Gefellen ein Beugniß über die Art und Dauer ihrer Beschäftigung und über ihre Führung unter bem Siegel und unter ber Unterschrift ber Innung toften. und ftempelfrei fobern." Die Babl ber gu haltenben Gefellen gibt die Gewerbe-Drbnung von 1845 ben Deiftern frei; aber auch in ben Bunftlandern mar die frühere Befdrantung ingwifden larer geworden, ba viele Deifterwertstatten fich fabritmäßig erweitert hatten.

Das Gefellenlohn, über beffen abfolutes Minimum und Marimum naturlichermeife nur bas jedesmalige freie Uebereinfommen nach Ablauf ber Probetage in Berbin-bung mit ber Ortsgewohnheit entscheiben konnte, stieg von 1815 bis 1848 nicht in dem Maße wie der Ber-dienst der Arbeit auf vielen anderen gewerblichen Gebieten, wovon ber Grund theils in ber concurrirenden Dafdinenarbeit, theils in ber Gewerbefreiheit zu fuchen if, welche bie Babl ber capitalslofen Deifter vergrößerte. Dennoch find gabireiche Befellen - Strifes mabrend Diefer Beit nicht gu bemerten, wogu freilich bie überall berrfchende polizeiliche Strenge bas Ihrige beitrug. Im Uebrigen griff bie Gewohnheit, daß die Gefellen Roft und Bohnung nicht mehr bei bem Deifter erhielten, fondern fich Schlafftellen und Roftbaufer fuchten, in ben großen Stabten immer mehr um fich, wodurch begreif. lichermeife bas Pfufchen, Die fleifdlichen Bergeben und bas leichtfinnige Berheirathen nur geforbert werben muß-ten. In Berlin arbeiteten um 1846 allein ciroa 1000 Schuhmachergefellen fur ihre Deifter auf ben Schlafftellen und pfufchten babei nach Doglichfeit, ein Bahlenverhaltniß, welches fich feit 1810 weit mehr als in allen rorangebenben Sabrbunderten gefteigert batte, und mobei bie

Polizei schon beshalb viel Connivenz übte, um die stadtischen Armenlasten nicht zu steigern. Roch um 1826 wohnten und agen selbst in den großen Stadten sast alle Gesellen bei den Meistern im Hause, wie dies allerdings in den kleinen Stadten und noch mehr in den Dörfern noch 1847 sast ohne Ausnahme der Fall war, womit sich natürlich Pfuschen, Beib und Kinder nicht vertrugen, zugleich aber auch ein hinderniß gegen mancherlei Ausschweifungen und gegen die bitterste Armuth gegeben war.

Stellte fich in Preugen mabrent ber erften Jahre nach ber Ginführung ber Gewerbefreiheit die Thatfache beraus, daß die Bahl ber Meifter ftart gunahm, wodurch Die Bahl ber Gefellen gunachft fich verringern mußte, fo febrte fich boch balb bas Berhaltnig mieber um; namentlich traten in ben großen preußischen Städten bie jungen Meifter aus Mangel an hinreichender Arbeit und Capital maffenweife wieder in Das Gefellenverhaltniß gurud. Die bier einschlagenbe Statiftit ift namentlich von Dieterici aufgestellt worben. Rach ibm fam 1822 in Preugen 1 Lehrling ober Gefelle auf 71 Ginmobner, Dagegen 1846 auf 47. Desgleichen tamen 1822 100 Meifter auf 57 Gefellen und Lehrlinge, 1846 bagegen auf 84. In bemfelben Beitraume ift nach Dieterici Die Deifterzahl im Berhaltniffe gur gangen Bevolferung fic giemlich gleich geblieben, bat aber bebeutend mehr Bebrlinge und Befellen angenommen. 3m Unfange bes Sabres 1846 batte Preugen 358,660 Gefellen, Gebilfen und Lehrlinge bei 410,221 Deiftern. Es barf babei nicht überfeben merben, daß damals berjenige Deifter, welcher bas Gewerbe nur mit feiner Perfon ober bochftens mit 1 Behilfen und 1 Lehrling betrieb, von ber Gewerbefteuer befreit mar. In Berlin allein maren 1845 nach Rifch 23,122 Gefellen, 21,748 Meifter und 5069 Lehrlinge, welche ben Innungen angehörten; außerhalb ber Innungen ftanden von Diefen brei Rategorien nur febr wenige. Die Bahl der Meifter in der Proving Sachfen murbe pro 1846 von Philippfon ju 58,776, bie ber Gehilfen, Gefellen und Lehrlinge bagegen gu 56,758 angegeben; und zwar mit bem Bemerken, bag von 1843 bis 1846 bie Bahl ber Gefellen und Lehr-linge mehr als die ber Meister zugenommen habe. Brestau hatte 1845 nach Schneer 4500 Gefellen und 2000 Lehrburfden. Gin gang abnliches Berhaltnif barf für bie übrigen Stabte und Provingen Preugens angenommen merben.

Für andere Lander liegen uns keine so vollständigen statistischen Angaben vor. Die Statistis begann erft am Ende des Zeitraumes ihre Arbeiten auf dieses Gebiet auszudehnen, und konnte nicht sofort reife Resultate veröffentlichen. Im llebrigen aber ist es ein ganz unssicherer Maßstab für die größere oder geringere Bohlbabenheit des Meister- wie Gesellenstandes, wenn man lediglich die Verhältnißzahl zwischen Meistern und Gesellen ins Auge faßt. Biel Meister mit wenig Gesellen — der mittelalterliche Zustand — können ebenso in guten oder schlechten Umständen leben, wie wenig Meister mit vielen Gesellen — der moderne Fabriszustand.

In den Benfillenbern muster netierlich die Reiferadd geringer fein alf in ben Lindern mit Gewerbesteileit; allein we wenig Meifter fich inen durfen, wird es auch, sogleich wicht in bemielben Gente, weniger Gefellen und Befellunge geben, weil die Ausficht auf bas Reiflerwerden geringer ift. Indefien fielt fich bier die Bald ber Danbmeffer im Berbaltniffe ber Berollerung niediger und ber Boblitant um fr faller, falls namlic bie Meigen Berhaltniffe bir gleichen fint. Ther es ift ein Morecht, Die Landesberufflerung burch fimilliche Mittel vom Handwerk fem zu balten und in andere gewerbliche Bohnen ju weiden. Dof bie Junfwerhaltniffe allein fant ber Deifter unt Gefelten fcoffen, and die Bott ber Beielten nicht über bie ber Meifter belt, benefit Evanien, me 1836 (nach Raus bas Santwerfenperfennal in 75 Prot. Beiftern, 29 Prot. Gefei-Jen und 6 Brot. Behrimaen beftant.

Radden in ben Lantern ber Generhefreiheit mit berfelben bir fritherr Ettener bei Banderamannel nachgelaffen hatte, frend ant bie Gefengebung nach und ach das auf, was von felbft Praces geworden war. Se mart in Dreufen unterm 1. Am. ICSI Die bis babin gefehlich befiehende der mindeftene vom Stante anerformte Bergflichtung zum Bendern aufgehaben, mit 1633 feiger ein anderes Gries, burch welches bas Banbern eine weitere Ginfidmanftung erfichte. Darmach war es g. B. jedem einheimifchen Befelten nur erlaubt, fünf Jahre, nicht länger, auf ber Banderfchaft zu fein, mit wenn ein frender betroffen wart, welcher ichon langer all Dick Beit gelaufen war, for mußte er fofort bes Band verlaffen. Auch wart zugleich verboten, baf Jemant uber bat 31. Lebendicht hmant fich auf ber Banberichaft befinden felter, fowie Icher ber Strafe verfallen mar, ber nicht etwas Boide unt minbeliene 5 Zhaler haaret Gelt bei fich hatte. 3m Gelt : mit Bafchounfte wart Die Doligei febr oft betrogen, aber im Altenspunkte muffer Schorfen acleiftet werben. Auch erfolgten Berbote gegen gewiffe Linder, 4. B. Die Schweig, wohin es wegen ber Anftellung burd ben revolutionairen Beift einen Sandwerfer geben zu laffen flantsgefichrlich elichien. fenwir Beber, Der feiner Militaripflicht noch nicht geningt Satte . Freng im Same gehalten wart , auch im Aus-Lunde. Am meiften ruffonnieren gegen Diefe Befehr bie aften Stromer, welchen bas Fraten und bas Richtsthun beffer gefiel ale bat Erbenen. Bernen unt Sparen. Moer grade fie follten gerroffen werben, unt fie wurden getroffen, jum Boble bes Handwerferftanbet. Denn Ein bergleichen Fechebruber ledte gebn jungen Befchen Das Belt aus ber Tafche mit verbart fie nebenbei fur Berg Beffenft. Das Umberftreichen fecheenber Beichen, melebe ale "arme Reifende" maffenweife Die Thuren in Stadt unt - befonders - Cant belagerten . erreichte in ber That wahrent bet Beitraumer von 1817 bie 1646 einen Grat, welcher augenfallig eine Albilfe nothwendig madet. De gefchab namentlieb in Preichen, we man ubrigene bie Bortheile bes Banberne nicht ver-Somete, fobaf fic bat Rormaffatut ju ber Bewerbe-Debnung von 1665 babin ausgricht: "Der Banberpromy if proce aufgebeben; jeboch fint bie Bortheile ber Banderung unreifennfeit, und wirt bei Benbern beber, fewert es aus eigenen Mitteln erfolgen fann, att mitfich ben Gefellen entrichten." Indem bie Gewerbe-Debunng von 1665 in §. 143 bie 1831 geführhene Aufhebung bei Banbergmanges bestätigt, beit fie gugleich die Bereflichtung auf, weiche den Geweifen und namentlich ben Goldencerffen burch bie Berebreichung ber ingenannten "Ceichenke" nach den bisberigen Be-kimmungen ettag. Dennech behielten die meisten bis-berigen "geschnichen" Handwerke die "Geschenke" bei, etgleich ich viele competente Anctoritaten, wie Risch, für deren ganzliche Anstedung aussprachen, da viele "Serruner" zum großen Dheil durch fie ihr Umberftreichen möglich machten.

In ben meiften übrigen Lanbern beftanb ber Bandesproung fort, wenn and nicht mehr in der früheren Strenge und Ausdehnung, Da vamentlich ber Militairbienft es nathwendig machte, bag man gewiffe Grenzen 1995. Er waren ;. B. 1823 in Burtemberg, wo feit 1985 wur feiter, wer feiter, burften, welche entweber Die Militairpflicht geleiftet batten ober bagu untanglich waren, für bie melten handwerte brei, für bie hacher, Schiffer u. f. w. zwei, für bie Buchtinber . Schuchmacher , Ausferschmiebe u. f. w. vier, fur bie Bachicur und Anotheller felhe Jahre feftgefeht, wahrend ben Manrern, Steinmeben, Fimmerfenten u. f. f. bes Bandern gang nachgeloffen war, eine Bergunfligung, welche auch ben Deinerbibmen ber Fifcher unt Desgere guffant. Acheliche Observanzen fanden fich in allen Abrigen Zunftlandenn, we der Meifterfant befonbere gu bem Bweche baren festhieft, baf ber Bebrang gun Reiferwerben nach Röglickseit abgehalten wäthe, m Die Doligei ihrerfeits nicht mit ber Strenge auftrat, über welche besorders in Pressien geflagt wurde. In ber That fann man viele preiffifche Polizeiagenten, welche mit ber lieberwachung ber wandernden Gefellen betrant waren, von jener Brutelität nicht freifprechen, welche ben Sefellen, oft ohne allen Grund, nicht blob naben ale einen Berbrecher ober minbeftene ale einen Ummenichen behandelte, fondern auch bagu beitrug, ibn fibreifch, rob und oppositionell zu machen, wenn er es noch nicht war - Gine erfreulichere unt augleich intereffunte Er-Memung bes Banberlebene bieten bagegen biejenigen Sandwertigefellen, welche aus ben frentben Lanbern nicht blos Handwerfegriffe, sondern auch Fruchte ber Erianerung fur Die Kiteratur mitbrachten. Er fei bier beispielsweise nur an ben Schneibergefellen Holthane ane Berbehl in Bestfalen erinnert, welcher in ben Jahren 1894 - 1860 Oficeropa unt Bestafien burchang, unt feine Reiferemmiscengen in einem hachft unterhaltenber. belehrenden unt viel gelefenen Buche nieberlegte

Den Uebergang Dot Sefellen in den Refferftant batte Die pressifier Sefengebung von 1810 unt 1811 im Bergleiche mit ber Zeit unt ben Lanberr. we Bunft. beftanden, an febr wenig Bedingunger gefannft. Gu bette fich nabem auf ber nerbamerifanifchen Stageficht, weicher ben Beweie ber Fabigfett gur

nicht in einer voraufgegangenen Prufung, fonbern in ber Rachfrage bes Publicums nach Arbeit erblict; fie hatte bie Meifterprufung befeitigt, und bem Gefellen vertraut, daß er, um mit Ehren gu eriftiren, auch ohne Die in Musficht ftebende Prufung, welche fich unter ber Berrichaft des Bunftzwanges jumeift als eine Begunftigung ber Deifterefohne und als ein abfichtliches hemmniß gegen Unbere, als ein bequemes Shutmittel gegen unbequeme Concurreng ermiefen hatte, fich bie Qualification jum felbständigen Bewerbebetriebe aneignen werbe. Diefer Unficht blieb bie Staatsregierung noch lange Beit treu, auch bann noch, ale von Geiten ber Landtage und ber Stabte immer bringenber bie Bieberherftellung ber Meifterprufung gefobert ward. Mle 3. B. 1824 auf bem Provingiallandtage ber Rurmart Die Bertreter Berlins Die ichadlichen Ginfluffe ber Gewerbefreiheit auf Publicum, Deifter, Gefellen, Lehrlinge u. f. f. fchilderten, traten bie Stande ber Unficht bei, bag fein Befelle ober überhaupt Riemand Deifter merben durfe, der die Befabigung nicht durch eine Prufung nachgewiesen hatte. Nachdem die Landtage ber folgen-ben Jahre diesen Antrag wiederholt hatten, enthielt bennoch ber im Jahre 1837 ben Provinzialständen vorgelegte Entwurf zu einem Gewerbegefete Richts von einer Meisterprufung, und auch spater noch, als bie Stabte neue bringende Borftellungen machten, ging bie Regierung nicht von ihrer Meinung ab. Aber Die gegen. theiligen Borftellungen murben immer bringenber; auch im gemerbefreiheitlichen Auslande liegen fich gewichtige Stimmen für Die Umfebr ju vorrevolutionairen Buftanben vernehmen. Es fei bier beifpielsmeife ermabnt Granier be Caffagnac's an ben frangofifchen Minifter bes Innern im Jahre 1840 gerichteter Brief, morin er foberte, Daß jeder Sandwerter fein öffentlich ju betreibendes Bemerbe bei einem Deifter formlich erlernt haben muffe, bamit ber Roth bes Sandwerferftanbes ein Ende gemacht merde. Rurg, Die Preugifche Gemerbe- Dronung von 1845 führte (im §. 19 bes Rormalftatute) Die Deifterprufung fur Die Aufnahme in eine Innung wieber ein, aber nicht in ber alten Beife; benn fie ftellte ben Drufungemeiftern einen Communalbeamten ale entscheibenben Beifiger gur Geite, erlaubte bem an einem Drte burchgefallenen Gefellen bie Bieberholung ber Prufung an einem anderen Orte, erlieg bie Prufung benen, welche auf bas Salten von Lehrlingen verzichten wollten u. f. m.

In den teutschen Zunftlandern, und zu ihnen gehörten außer Preußen fast alle teutsche Länder, war man indessen auch vielfach von der alten Rigorosität der Prüfung zurückgekommen, und zwar meist durch die Einwirkung der Regierungen, aber auch des fortgeschrittenen Zeitgeistes. So war es z. B. im Anfange der zwanziger Jahre wol nirgends mehr Uebung und Geset, daß ein verheiratheter Geselle nicht zum Meisterrechte zugelassen wurde. Ja es gab Länder, wie Baden, wo für einige Gewerke die Meisterprüfung gar nicht bestand, z. B. hier im Jahre 1823 für die Kaminseger, Dreher, Kürschner, Kammmacher, Schiffer, Zinngieger und anbere. Bergl. Chriftlieb in ber zweiten Ausgabe von Beiffer.

Die Befellenverbindungen nehmen mabrend biefes Beitraumes theilmeife einen gang neuen Charafter an, und baburch an Dannichfaltigfeit gu. Auf ber einen Geite namlich gieben fich bie alten gabenverbindungen, welche 1731 verboten, aber burchaus nicht überall abgefchafft murben, in unfere Periode binein. Es find Dies Diejenigen Berbindungen bei ben einzelnen Bemerten, welche gleich ben Innungen ber Deifterschaft ibre Duartale, Laden, Altgefellen, alte Gebrauche u. f. m. halten, und unter Beifein eines Deifterdeputirten, welcher fruber und auch bier und ba noch jest Rergenmeifter bieg, ihre Berfammlungen balten burften. Die ju weit grei-fende Sand bes Reicheschluffes von 1731 hatte faft jebe fpecielle Bereinigung ber Gefellen, jede Spur von Selbftverwaltung ihrer Angelegenheiten, felbft unter obrigfeitlicher ober Bunftcontrole, unterbruden gewollt, allein in ben einzelnen ganbern murbe er nicht in feiner gangen Strenge durchgeführt; man ließ sogar ben alten Gesellenladenverfaffungen allmälig wieder niehr Raum; sie bestanden 3. B. um 1823 in Burtemberg für viele Städte und Gewerbe, und die Dbrigseit wie die Meistergunft hielt nicht mit ausnahmsloser Strenge barauf, baß jeder Berfammlung ein Deifter beimobnte. 3mar gestattete man, foweit man eben bagu Dacht batte, Die Musubung ber alten Disbrauche Des Taufens u. f. m. bei biefen Berfammlungen nicht; allein Die Befellen hielten auch andere Berfammlungen und hatten ibre eigene Berfaffung, wonach nur berjenige, welcher fic bem Gintrittegelbe, ben Ginmeibungeceremonien und anberen Bedingungen unterwarf, in Die (geheime) Bruder-Schaft aufgenommen, jeber fich bes Beigernbe auf bie empfindlichfte Beife verfolgt murbe. Ramentlich fuchten fie Die Sitte aufrecht ju erhalten, wonach aus ihrer Labe nur berjenige Befelle, welcher fich ihrem fpeciellen Bereine angefchloffen batte, eine Unterftugung (Beident u. f. m.) erhielt. Der locale Berd aller folder Bebrauche ober auch Diebrauche, wie bes Scheltens, welches auch in ber Beit von 1815 - 1848 fich geltend machte, mar namentlich bie Berberge, gegen welche befonbere in Preu-Ben Die ftrengften Dagregeln fortmabrend gerichtet maren, ohne jeboch bie verbotenen refp. geheimen Berbinbungen vernichten zu fonnen.

Benn wir unter diesen zunächst diesenigen Vereine verstehen, welche sich aus den Gesellen eines und desselben Gewerkes, einer und derselben Stadt (mit ihrer Umgegend) bilden, ihren Zweck in der Aufrechterhaltung gewisser auf das Handwerk gerichteten Gebräuche und Maßregeln haben, wie etwa die Studentenverbindungen, sofern sie nicht über akademische, gesellige und studentische Angelegenheiten hinaus greifen, so eristirten außerdem auch specielle geheime Gesellenverbindungen mit dessonderen Abzeichen und besonderen, oft politischen Zwecken und in diese wurden die Gesellen nicht blos eines und besselben Gewerkes, nur mit Auswahl, aufgenommen. Daß vornehmlich hiergegen die polizeilichen Maßregeln gerichtet waren, namentlich zur Zeit des frankfurter

es befannt ift, daß fich fpater, befonders in ber Schweig, wo ber weitgereifte Schneibergefelle Beitling, welcher feit 1841 auch fdriftftellerifch auftrat, fic als Sauptauctoritat geltend machte, auch communiftifche Sand-werfervereinigungen bilbeten, beren Mitglieber ber Dehrgabl nach aus Gefellen beftanben. Es mar nicht blos ein revolutionairer Geift, fondern auch ein gefunder Erhaltungetrieb, welcher bier feine Experimente machte: der moderne Uffociationegeift, welcher durch vereinigte Arbeite und Capitalefrafte fich helfen wollte, nur bag er babei meift nach zwedwidrigen ober folden Mitteln griff, melde von anderer Geite ber nicht gebulbet murben. Schon por 1848 fclugen einzelne Blige ber Uffociation in bas teutiche Gefellenbemußtfein; maren boch ichon 1835 in Franfreich bergleichen Experimente versucht worben, worauf in England 1845 die National Association begrundet mard, welche fich die Unterftugung ber Arbeiter - Strifes jum Sauptgiel nahm. Dagu fam, baß ber Befellenftand Diefer Periode (in Teutschland) neben ben alten Feinden einen neuen Feind feiner Intereffen auftauchen fah ober mahnte, Die Dampfmafchinenarbeit, welcher gegenüber er fich, ohne Capitalefraft, auf Die bloge Sandarbeit angewiesen fand. Die meiften Gefellen berjenigen Gemerbe, bei welchen Die Dampffraft vorzugeweise in Anwendung fam, alfo namentlich ber Spinnereien und Bebereien, Der Drudereien u. f. m., hatten die Meinung, daß eine große Bahl ihrer Genoffen badurch überfluffig, alfo broblos werden wurden, wie Dies auch in der That vielfach der Fall war, aber nicht blos fur die Gefellen, fondern auch und noch mehr fur Die Deifter. Deifter und Gefellen fuchten fich nicht blos gegen bie Dampfmafchinen überhaupt ju fcuben, fondern auch gegen bas Berhangniß ju mehren, welches fie mit unabwendbarer Rothwendigfeit ju Fabrifarbeitern machte. Aber ihre Opposition mußte fruchtlos bleiben, obgleich fie wiederholt gewaltsame Angriffe auf Die Dampfmafchinen machten und beren viele gerfforten; Die Umwandlung bes Befellenftandes in ben Fabrifarbeiterftand griff mit Dacht um fich, und erwies fich als unbefiegbar. Richt die Polizei, fondern der Dampf hatte in ber alten Geschloffenheit und Somogeneitat des Gefellenftandes einen gewaltigen Rig gemacht, und mußte auch in ben berfommlichen Sitten, Bebrauchen, öfonomis fchen, focialen Berhaltniffen ber Befellen gewaltige Umgeftaltungen berbeiführen, und ben teutschen Gefellenftanb mehr und mehr ben englifden, nordamerifanifden, frangofifchen Fabrifarbeitern nabern, welche aufgehort hatten ju wandern und angefangen, fich durch die Berheirathung um fo fefter an bie Scholle gu beften. Go begann alfo auch in Teutschland ein großer Theil ber Befellen andere ale bie alten Intereffen gu Biel - und Mittelpunkten gu machen. Und zwar machte fich die Dampfmafchine ebenfo in ben Bunftlandern wie in Preugen, bem Lande ber Gewerbefreiheit, geltend, aber mit bem Unterfchiebe, bag bort vermöge ber engeren Berbindungen ber Gefellen unter einander beren Angriffe auf ben neuen Feind beftiger und gablreicher, wenn auch, mas die Erreichung

Attentates, braucht nicht erft gefagt ju merben, fowie bes Bieles im Allgemeinen betrifft, nicht erfolgreicher

Preugen fuchte gwar alle gegen ben Staat und andere Intereffen gerichteten Gefellenverbindungen gu vernichten, wobei man überhaupt alle Bereinigungepuntte berfelben gerftorte, fam aber boch mieter auf Die Nothmenbigfeit gurud, ihnen ein gemiffes, freilich ffreng controlirtes, Corporationemefen ju geftatten. Man mußte fich ja fagen, daß ber Bereinigungstrieb von Denfchen, welche gleiches Alter, gleiche Arbeit, gleiche Bilbung u. f. m. haben, ungerftorbar fei, man batte jum Beweife Dafür eine taufendjahrige Befdichte; man hatte es ja auch nicht blos mit blutjungen Leuten, fondern mit alten Befellen gu thun, welche, wie die Maurer und Bimmerleute, in bem Gefellenverhaltniffe gu bleiben bas Loos gezogen und feine Ausficht hatten, je Deifter zu werben. Das Normalftatut ber Gewerbe- Dronung vom 17. 3an. 1845 beflimmt in §. 4 Folgendes: "Die Innung fteht unter der Dber-aufficht des Dlagiftrats, ber als Gemerfspolizeibeborbe Die Bildung unerlaubter Berbindungen unter den Meiftern, Befellen, Bebilfen und Lehrlingen vorfommenden Falls gu verhindern .... hat. .... Behilfen und Befellen, welche ohne gefetliche Brunde die Arbeit eigenmachtig einstellen, ober fich groben Ungehorfams ober beharr-licher Biderspenstigkeit schuldig machen, hat er zu ihrer Pflicht zurudzuführen und bazu allenfalls durch Strafen anzuhalten." Andererfeits ward die Bereinigung ber Befellen zu gemiffen 3weden begunftigt; namentlich follten Die Ungeborigen eines und beffelben Bemerfes innerhalb bes Innungebereiches eine gemeinfame Silfe und Unter-ftugungecaffe haben. §. 8 bes Normalftatuts bestimmt bemnach, daß die Bermaltung ber "Gefellencaffen" ber Leitung durch die Altmeifter unterworfen fein foll, baß aber Diefe ben Deputirten ber Gefellenschaft jahrlich Rechenschaft bavon abzulegen haben. Die naberen Beftimmungen über bie Befellenfchaften und beren Caffen find in §. 42-45 enthalten. §. 42 lautet: "Die Befellen machen unter fich feine privilegirte Gefellichaft aus, fie haben baber auch feine gemeinfame Ungelegenbeit zu berathen ober Befchluffe gu faffen. Gingelnen bleibt es dagegen unbenommen, Befchwerben und Uebelftanbe bem Beifiger bebufe ber Abbilfe angugeigen. Gie burfen baber auch feine Berbindnngen unter fich fliften, ju der fie nicht die Erlaubnig bes Dagiftrate nachgefucht und erhalten haben. Bei Bermeibung einer Gelb-Eftrafe bis gu bufe bis gu 50 Thalern po vier Bochen muffen fich bie jeder unerlaubten Berbindu und Collectirens unter ben fponbirens mit anberen 6 burfen ebenfalls, bei Ber Siegel führen, Gefellen führen, Berrufserflar" lautet: "Dit Innungevorftant Altgefellen gu v

Befellenfchaft vi

Abrechnungen b

ber Berberge auf Bucht und Dronung gu feben haben. Fur Die Innung barf übrigens in Berlin nur Gine Ge-fellenschaft bestehen. Rur geprufte Gefellen burfen ber Befellenschaft beitreten, und darf bei der Aufnahme und Theilnahme an ben Rechten und Befugniffen ber Gefellenschaft ein Unterschied zwifden heimischen, fremden und verheiratheten Gefellen ober Gehilfen nicht gemacht werben. Gefellen ober Gehilfen, Die fich bes Diebftahle, bes Betruges, bes fchimpflichen Schulbenmachens ober eines anderen entehrenden Berbrechens fculbig gemacht haben, ober bie ihren fonftigen Berpflichtungen gegen Die Innung nicht nachfommen, fonnen unter Beftatigung bes Magiftrats auf ben Untrag ber Innung von ber Gefellenfchaft auf Beit ausgeschloffen werben." 6. 44 beftimmt: "Bur Unterftugung erfranfter ober hilfsbedurftig verftorbener Befellen befteht eine Befellen -, Rrantenund Sterbecaffe, aus welcher die Rur und Pflege, fowie ein anftandiges Begrabnig beftritten mird, und gu ber bie Befellen nach ber bei ber Innung beftebenden befonberen Berfaffung von ihrem erworbenen Lohne beigutragen verpflichtet find. Die Rachtaffe ber verftorbenen fremden unverheiratheten Befellen verfallen ber Befellencaffe, fofern fie nicht von ben berechtigten Erben gegen Erftattung aller Borfchuffe aus ber Gefellencaffe eingelöft werden." §. 45: "Der Innung fteht es frei, für bas Unterkommen zureisender, sowie für die Erholung anwesender Gefellen in ben Mußestunden eine Berberge einzurichten und in bem von ihr mit bem Berbergewirthe abzufchliegenden Bertrage Fürforge zu treffen, bag bie Gebilfen ein billiges und anftandiges Unterfommen finben. Die Berberge fteht unter fpecieller Aufficht bes Innungevorstandes, ber ben Berbergewirth binfichtlich ber Erfüllung feiner Pflichten beauffichtigt und beffen Unordnungen unbedingt und vorbehaltlich bes Recurfes an ben Magiftrat Folge gegeben werden muß. Diejenigen Gefellen, welche Unruhe auf der Berberge erregen, ober ben vom Borftanbe getroffenen Anordnungen fich nicht fügen, verfallen in eine Strafe bis ju 20 Thirn. ober 14tagiges Befangniß; auch fann vom Beifiber ber Befuch ber Berberge zeitweife unterfagt werben. Der Befuch ber Berberge findet in ben gur Arbeit bestimmten Ctunben nicht ftatt, und burfen in benfelben bei einer Strafe von 2-5 Thirn. vom Berbergewirthe Speifen und Betrante nur an folche Befellen verabreicht, besgleichen barf ber Aufenthalt in ber Berberge nur ben Gefellen geftattet werben, welche nicht in Arbeit fteben." Es mag im Allgemeinen noch bemerft werben, bag bie Befetgebung von 1845 bie Gefellenschaften in ihren fpeciellen Ungelegenheiten nicht fowol ber bureaufratifchen Polizeigewalt, als vielmehr ber Innungsaufficht unterftellt.

Nachhaltiger und erfolgreicher als diese gesetzlichen Borschriften trat gleichzeitig, namentlich durch die Borgange der englischen Mechanical Institutions für Handwerker u. s. w. und der 1844 in Berlin abgehaltenen Industrieausstellung angeregt, ein anderes Element in das Gesellenwesen ein: die Bereinigungen zu (theoretischen) Bildungszwecken in Verbindung mit gesellig-fünstlerischen Mitteln, namentlich dem Gesange. Es sind

bies bie mobernen Gefellenvereine, melde fich amar oft auch im Allgemeinen Sandwerfervereine nannten, um Die Meifter und Lehrlinge, sowie Freunde des Sandwerfer-ftandes nicht auszuschließen, allein größtentheils aus Ge-fellen bestanden, sodaß in ihnen, abgesehen von ben Gonnern aus ben boberen Stanben, befondere bem Bebrerftande, ber Gefellenftand bominirte. Solche Bereine murben faft in allen großen teutschen Stabten begrunbet, fanden meift rege Theilnahme und hatten in Unterricht, Gefang, gefelliger Unterhaltung unerwartete Erfolge, freilich meift nur unter ber Beibilfe von Gonnern aus höheren Standen. Der Uffociationstrieb hatte ein fruchtbares Land gefunden, ohne ftaatsgefahrlich ju fein. Unter Diefen Bereinen zeichnete fich befondere ber, 1844 unter Mitwirfung von Sebemann und anderen Freunben bes Sandwerferftandes gegrundete, Sandwerferverein (in der Johannisftrage) ju Berlin aus, beffen Erifteng bis weit über die teutschen Grengen binaus befannt murbe. Die Staatsgewalt legte Unfange feine mefent. lichen Sinderniffe in den Beg, fondern forberte fogar biefe Urt von Uffociationen auf mancherlei Beife, namentlich wenn fie fich barauf befchrantten, lebiglich Bilbungevereine gu fein. Es fonnte freilich nicht fehlen, baß fie nach gemiffen Geiten bin mieliebig murben, namentlich nach der Seite der streng firchlichen Partei, welchen die ganzliche Abwesenheit des religiösen Elementes missiel. Man stellte demnach, und zwar meist mit Hilfe willig und reichlich fließender Geldbeiträge von hohen Handen, auch religiöse Gesellenvereine mit confessionellen Tendenzen al, und repristinite so gewissermagen bie mittelalterlichen firchlichen Genoffenfcaften ber Gefellen, welche übrigens in ber fatholifden Rirche fich mutatis mutandis bis jest erhalten hatten. Ginen folden Befellenverein begrundete beifpielsmeife Prof. Suber in Berlin. Allein er wollte trot feiner Mittel nicht gebeiben und gabite bereite 1847 nur noch feche Ditglieber, mabrent ber Sandwerferverein eine Armee von 3500 Mitgliedern aufzuweisen hatte. Die jungen Leute fagten nicht ohne Grund, daß religiofe Uebungen in Die Rirchen geborten, und merften Die Abficht einer Parteibilbung, beren Tenbeng ihnen gegen ben Geiff ber Sand. werfer überhaupt gerichtet zu fein fcbien. Inbeffen tauchten in Diefen Gefellenvereinen fcon vor 1848 politifche und fociale Ibeen auf, welche in ben Sanden ber jungen Leute gu feinem heilfamen Biele fuhren fonnten, welchen aber burch ben Ginflug ber Danner aus ben boberen Standen meift ein gludliches Begengewicht gehalten murbe.

## H. Das Gefellenwefen feit ber letten europaifden Rrifis, von 1848 bis jest.

Das teutsche Gesellenwesen hat keinen Zeitraum von gleicher Kurze aufzuweisen, innerhalb bessen dasselbe so durch und burch von einer radicalen Bewegung ergriffen worden ift, wie das Jahr 1848. Alles, was irgendwie in der Tiefe der Gemuther schlummerte, ob reif oder unreif, trat rucksichtslos an die Oberstäche; Alles, was sich an Bunschen und Foderungen bisher angesammelt

hatte, wurde laut und keunte fust ganz ungestiert seine Realisation versuchen. Die Behörden ließen Alles gewähren, was Raum suche; die Profe war abselut frei; das Bereinigungs- und Bersammlungsrecht kounte nach herzenslusst geübt werden. Das Jahr 1731, welches bisher als das merkwirdigste in der Geschichte der trutsschen handwertsgeseilen getten keunte, ist an Bichtigkeit durch 1848 weit überboten worden.

Bei bem Ginftuffe ber von Frankreich ansgehenden Bewegung auf Die Gemutber ber teutiden Gefellen fann ein boppeites Moment unterschieden werben, einmal bas allgemeine politisch-sociale, dann das engere sociale, welches fich innerhalt ber eigentlichen Gefellenintereffen balt. Diefe boppette Richtung machte fich auch in Frantreich geltend; einestheils war bas Intereffe ber framisfiften Ociellen und Arbeiter (compagnons, garçons, ouvriers) auf die Staatsverfaffung, die Steuerverhaltnife im Algemeinen u. f. u., anderntheils auf ihr Berbaltnif ju ben Reiftern (maitres), Fabrifanten, Unternehmer. Cenitalifien, fewie auf ihr Berbaltnif unter einanber gerichtet. Die frangofifden Arbeiter und Gefellen erklarten fich in ihrer Mehrzahl für die Republik, welche fie an die Stelle des Gelb- und Bourgeristegime's von Louis Philipp sepen wellten, nicht blos weil sie davon eine Erhöhung ihres factlichen Einfluffes und ihres Lohnes erwarteten, fondern auch weil ihnen bie 3ber der Republit wegen ihrer anicheinenden Ginfachheit und Gerechtigkeit am meiften einleuchtete. Es tonnte jeboch nicht fehlen, daß uberall fofort auch die praftifch-focialen Foberungen hervorbrachen. Die frangofischen Arbeiter weren fcon verher bie Anbanger jener fecialififchen Foberungen, welche eine Unterbruckung ber Herrichaft bes Capitals über die Arbeit und ber Coucurreng, fowie eine andere Beise der Besteuerung u. f. w. beabsichtiaten. Louis Blanc's "Organisation ber Arbeit" hatte die Gemücher erhibt und so die Rationalwerkkatten vorbereitet, welche 1848 nun auch ins Leben eingeführt wurden, aber fich balb als ein Behrfieber am Staattfelel, ale eine Pflanzichule ber Tragbeit und berjenigen Ungerechtiefeit erwies, welche auf die Perfchiedenheit der Gefchickichteit und bes Fleihes zu wenig Rudficht nimmt. Die Arbeiter wollten flatt der Studerbeit die Tagearbeit mit dem entsprechenden Lohne, fatt der Privatarbeit die Staatsarbeit, flatt ber Arbeit, welche in dem Rafe mehr verbient, als sie der Zeit nach größer ift, die Befcruntung ber Arbeitszeit, und bennoch sollte auf biefe Beife mehr verbient werben. Beniger Arbeit und mehr Lohn, bes mar ein Biberfpruch, welchen aber bie Urbeiter lange nicht einsehen wollten. Und als man bie Rationalwerkfatten schlieben mußte, weil ihre Durchführung für bas ganze Land fehr bald ben ötonomischen Ruin der Ration hatte herbeiführen muffen, suchte man die Association der Arbeit und der Arbeiter — diese im Gegensahe zu den mit Capital begabten Unternehmern gefaßt - als eine Privatfache burdguführen. Dies war bingt ein Fortichritt ju gefunderen vollswirthichaft. flam Buftanben, allein man überfah ben Umftanb, bas Arbeit und Capital nur in ihrer Bereinigung bas Biel erreichen fonnen; es fehlte ber Arbeit an Gelt, den Arbeitern an dem einheitlichen Billen ber Untern:hmung. Die Arbeit ift ihrer Natur nach wenig republikanisch ne ift weit mehr monarchifch. Und will man einen Unternehmer an der Spite, welcher fein Capital und feine Intelligeng mit der Arbeit verbinden, zugleich aber fi von den Arbeitern Gefete verschreiben und in die Bocher sehen laffen foll, um den Arbeitern den Ueberschus bes Geninnftes als Dividende auszutheilen, mabrent fie bie Dividende des Berinftes nicht tragen wollen und and micht fonnen, fo will man wiederum einen Biberfpruch. Darum famen auch biefe Affociationen ber Arbeiter mit ben Capitaliften auf feinen grunen Bweig. und ebenso wenig die Affociationen der Arbeiter unter einander ohne Capitaliften; es fehlte ben Arbeitern an Gelb. Capital, Gredit, um Ranme ju mietben, Ginfanfe an machen, misliche Conjuncturen ju tragen, auf ben großen Marft ju influiren und beffen Chancen trot und rechtzeitig zu begreifen. - Als mehr untergeerbnete Fragen famen die Arbeits und Banderbucher, die Schiedsgerichte zwischen Arbeitsnehmern und Arbeitsne: bern u. f. w. in Frage. Die Arbeiter wollten fic bie Cenfur der Arbeitsgeber und der Polizei nicht gefallen laffen, und man geb ibnen Anfangs nach, ohne baf fie deven irgend einen materiellen Gewinn batten; man verftarfte bie Schiedsgerichte burch Arbeiter, ebne baburch die Lohnverbaltniffe der letteren zu fredern. Und bei bem Allen überfaben bie Arbeiter ju febr ben Umftanb, baß die Arbeit, um ju gebeiben, vorzugeweile Rube im Lande foderte, wahrend fie bei revolutionairen Buftanben verfimmern mußte.

Das die teutiden Gefellen und Aubritarbeiter beide Gesellschaftsclassen baben ja se viel gemeinsam fic an ber von Franfreich anigebenben Bewegung lebbest betheiligten, und dieselbe vielfach grabenn ceritten, barf nicht Bunber nehmen. Die Ingend ftrebe nach Reuerungen, und ift febr geneigt, fic ber Ameteritat ju widerseben; Die Berbienftverbaltniffe waren rielfach febr mislich; die Thenerungsjahre 1846 und 1847 barten bie Berarmung ber verheiratheten Gefellen fart geforbett; bie Gesellen glaubten felbit in den Lindern der Gewerbefreiheit noch zu viel Pindermiffe bei dem Meifterwerden zu erflicken; es berrichte zwischen ihnen und den Reiftern in vielen Studen eine große Spannung; Die Gefellen trachteten nach Erbobung bes Lebus und Mifürzung ber Arbeitszeit, was an fich fein medernaturliches Berlangen ift, ba jebe Arbeit biefe Tenbeng bat; fie wollten noch mehr als bieber von ber Controle der Reifter und von bertommlichen Bedingungen befreit fein; fie ftrebeen nach möglichfter Gleichftellung mit ben Deiftern bei Junft- und Prufungsangelegenheiten, und bies ift wiederum an fich nichts Umsaturliches, da jeder, was ihm läitig dünkt, abymverfen fucht; sie fuchten die neue Freibeit auch jur Beseitigung polizeilieber Bebrudungen und Plackereien zu benuten, und zu ftaatlichen wie gemeinblichen Rechten zu gelangen; bazu tam, baf ber Sefellenstand bereits ein febr fartes Elemen theter, also alterer und alter Ranner in fic

giemlich überall gleichartige Intereffe bes Befellenftanbes führte ihn Unfongs ju bedeutendem Ginfluffe bei ber Bewegung, namentlich ba er eine Disciplin inne bielt, welche gleichen Impulfen, Schlagwörtern und Führern folgte. Sat er babei in feiner vielfach falfchen Auffalfung ber ftaatlichen und focialen Berhaltniffe burch Radicalismus und Gewaltthaten gefehlt, fo fann er auf ber anderen Seite etwas aufweifen, mas ibm ju großer Ehre gereicht; bies ift ber gleichzeitig nach Bilbung und Biffen suchende Drang. In feinen Bersammlungen bes Jahres 1848 hat man fo buchftablich an ben parlamentarifden Formen bes Bortnehmens, ber Umenbements, ber Unteramenbemente u. f. m. feftgehalten, wie in ben Befellen = ober Arbeiterversammlungen, in feinen ift es aber auch ju fo tumultuarifchen Scenen gefommen; in feinen Bereinen bat man fo nach Bilbung und Biffen gefucht, ale in den Befellenvereinen, mabrend die Bereine der (alteren) Fabrifarbeiter nicht diefes hohe Intereffe baran zeigten. Biele Gefellen arbeiteten bis fieben und acht, fogar bis neun Uhr Abends, und bennoch fan-ben fie felbft 1848 Gefchmad am Unterrichte. Sie fuhl-

ten, mas ihnen fehlte.

In Bezug auf ihr fpecielles Berhaltniß gu ben Deiftern maren faft alle Gefellen febr bald einig in folgenden Foderungen: Berabfehung ber Arbeitegeit, um bauslichen (wol auch Pfufcher-) Arbeiten und Bilbungszwecken nachzugehen; Erhöhung des Lohns, welche grade 1848 bei der Berdienstlosigkeit der kleinen Meister unmöglich war, wogegen die Maurer- und Zimmergesellen, welche compactere Massen bilbeten, fast durchgängig die Verringerung jenes Meistergroschens durchsetzten, welcher manchen Meister in den Stand setzte, allein von dieser Abgabe zu leben, wofür er keine andere Mühe hatte, als die Gesellen in seinem Verzeichwisse zu gehen und niffe fortzuführen, ihnen Arbeitofcheine gu geben und eine nominelle Berantwortlichfeit ju tragen; Feftftellung eines Lohnminimums, welches fich bod nur nach ber individuellen Leiftungefabigfeit bes Gefellen, fowie nach bem freien Contracte richten tann; Befchranfung ber Babl ber Gefellen in Giner Bertftatte auf zwei ober brei, jeboch nur fur gemiffe Sandwerfe, Damit Die Deifter nicht zu übermachtig und die Gefellen nicht zu ftart am Deifterwerben gehindert murben; Befchrantung ber Maschinenarbeit, mas freilich in praxi gar nicht befinirbar ift, wenn man nicht etwa eine Mafchinenfteuer barunter verfteht; Lobnarbeit ftatt Studarbeit, eine Foberung, welche bie ohnebies abgefürgte Beit an bie Stelle ber Arbeitsqualitat fegen follte, und beren Confequeng Die Bleichmacherei in ber Arbeit ift; unbefdranftes Banberrecht, wo möglich unter Entbindung von der Dilitairpflicht und unter feiner anderen Controle ale berjenigen, melder andere Reifende unterworfen maren; gum Theil tie Aussebung des Fechtens, weil man den ent-wurdigenden Einfluß besselben fühlte; Freiheit in dem Arbeitnehmen bei jedem beliebigen Meister, sedaß ber Geselle nicht mehr der Reihe nach den Meistern gleich einem Stude Solg jugetheilt murbe, eine in ber That febr berechtigte Foberung. Much erfcbien vielen Gefellen

bas Bohnen im Deifterhaufe und bie Befoftigung am Deiftertifche, wie bies Beibes 1848 in allen mittleren und fleineren Stabten, fowie auf bem ganbe ber Fall war, ale eine unwurdige Bevormundung, obgleich eine Menderung grade in diefen Dingen mehr ale blos folche 3been braucht, um ins Werf gefeht zu werden. Reben biefen und anderen Specialfoberungen fand bei ben teutfchen Gefellen auch bas Recht auf Arbeit viel Antlang; aber mo man biefe 3bee naber analyfirte, und badurch ju ben Gagen fommen mußte, bag, wenn auch ber Staat Jebem Arbeit zu geben verbunden fei, bies ja oft unmöglich fein fonne und mit ber Arbeit allein noch fein hinreichender Lohn erzielt werde, ba faben alle Berftanbigeren bie 3medlofigfeit folder 3been ein und ftanben bavon ab, fie ernftlich jum Ausgangepuntte ber concreten Foberungen gu machen. Der Berfaffer biefer Beilen hat funf Jahre lang, von 1848-1852, bem gabireichen Sandwerferbildungevereine gu Salle a. b. G., welchem in Diefer Beit eirea 1000 Gefellen aus allen Theilen Teutschlands angebort baben, ale Schriftführer und ale Borfigender angebort, und fann fur obige Behauptung ein perfonliches Beugniß ablegen. Doch foll nicht geleugnet werden, bag mit ber Richtung vom Dften nach bem Beften bes teutschen Baterlandes biefe und ahnliche focialiftifche Borftellungen und Foberun-gen febr bebeutend, fast in geometrifcher Progreffion, zunahmen.

Richt felten gingen, wie ja bamale bei allen burch Die bieberige Sitte und Staateverwaltung nicht privilegirten Gefellichafteclaffen, Die Unfpruche ber Gefellen ine Rleine und ine Rleinliche; aber es mar gut, bag auch fur fie einmal eine Beit fam, wo ein Jeber fich frei und ftraflos aussprechen fonnte. Da mußten benn Berfammlungen und Zeitungen oft zu bergleichen Erpec-torationen berhalten, wobei es fich oft nur um einen Privatconflict zwischen einem Meister N. R. und einem Gefellen Dr. Dr. handelte. Das Publicum aber und Die Befetgeber hatten babei ben Bortheil, bag fie Danches erfuhren, woran fie wol nicht mehr glauben mochten. Go flagte 3. B. ein fonigl. fachlifcher Tifchlergefelle in einer damaligen Sandwerkerzeitung: in Dresben muffe ein jum Deifter avancirender Befelle (Zifchler) fur bas Recht, fprechen gu durfen, 13 Pfennige gablen; Die Berren Deifter liegen fich bei ber Befichtigung bes Deifterftude mit Bein tractiren; fie foberten eine Summe Belbes für jede ihrer Dubewaltungen, Die fie abfichtlich vervielfaltigten, 3. B. bei ber Beurtheilung ber Riffe; für Die Fehler am Deifterftude babe man Strafgelber ju gablen; man laffe ben Befellen meift ein Sahr lang am Deifterftude arbeiten; fei es fertig, fo tofte es wieber 50 Thaler u. f. f. In bemfelben Sahre flagte an berfelben Stelle ein Drechslergefelle, bag, wenn er in Leipzig den ihm jugewiesenen Meifter nicht annehmen wolle, bas Gefchent ihm entzogen werde und er fofort wieber jum Thore hinaus muffe; fundige ein Befelle bem Meifter Die Arbeit, ohne daß es biefer munfchte, fo durfte ibn fein anderer leipziger Deifter in Urbeit nehmen. Dan fieht bieraus, bag Die Bopfgeit noch weit in die neuefte Zeit hineinragte, namentlich in den Lindern der Zunftverfassing. Und bas wird man wenigstend seitelne finden, daß nach 1848 im Abnügreiche Sochsen die Schmiedegeseller von ihren Meistern mit "Du" angenedet wurden (was, beiläusig gelagt, nach jeht wol in gang Leutschland nicht anders ist), während z. B. die Schlossergesellen in der Anselve des Meisters ichen längs zu "Sie" avsneier weren.

Es mer theils tie Rachammag frangeficher Errachbezeichnung, theils die berfeiben ju Grunde liegente bewufte Leubeng, fich als diegenigen ju wiffen und geltent ju machen, melde bem arbeitelefen Capitale geemider die Beit, die Eter und das Berbient der Arbeit trigen, beren andere Seite, die Arbeit ber Jutellgeng, ferilid eben feriel Laft, Cher und Berbienst bat. theile bas Streben, in bir Coliberitit einer miglie großen und wirklumen Maffe einzutreten, daß die Gofellen feit 1848 fich gern "Arbeiter" nunnten unt fe ihren fperintigen Stant preisigaben. Der Begriff war ober eben burch feine grengenlofe Beite ju unbefinnnt, und beibalt an feinem Biele verbeifchiefent; bie Gefellen muften ;. B. auch einen gerfien Theil ber Meifter in ben Begeif bineinziehen, unt bennech fellten fie fich in anderer Binficht in Gegenfat ju ben Deiftern, mobrent fie auch geen reiche Arbeiterfreunde in ihrer Mitte faben, und mit einem großen Theile ber Literaten im Dante Kinden, beren Arbeit mindeftens eine gang andere ale die ihrine mar. Richt minder fellten and die lindlichen Turelobner, welche bech wielfach hand und Felt befagen, at dent gressen Bande gehören. Rucy der Begriff und fein Rame war nicht auf natierfichem Bege aus ben Maffen ber Befellen berausgeberen; er tan vielmehr von underer Seite, obigleich vorprofessife ven bem intelligenten Theile der Gefellen in lebennet genommen. Ge lange als bie Arbeiterverfonentungen und Arbeiterzeitungen bestunden, bielt er fic enfreit, auch im Dunte meler Gefellen: allein jene Bereine und Zeitungen konnten fich kunne bis in ben Aufang ber funfgiger Jahre balten, und mit ihnen ging er wieder ju Counte. Ceinen Cit butte er verzaugs weife in Bektentfoland, namentlich in Maine, mi ber welltenefebe Centralpunft ber betreffenten Arbeiterbente gung ju futten ik.

Erbeitervereine bilbeten fich 1948 in vielen großen tentiden Studten, & D. in Maing, Leinzig, hamburg, Berfin, Balle. Das dominivende und bemegende Element in ihnen waren die handwerksgefellen und die Sobeitarbeiter, aber meift nicht ofme die hilfe befreundeber und von abnitchen Ween befeelter Literaten, Erficer, Bennten u. f. w. Letterz batten einen weiteren und electrimeren gorizont ihrer Ideen, aber fie accommodieter fich, fo jut es gehen wollte, ben engeren Etimdesindraffen ber Arbeiter, beren Faberungen auf bem engeren fecialen Gebiete oft im Miberhreuche mit die Confequenz ihrer eigenen Principien waren. So batten 3. B. die Acheitervereine nicht felten ben Schut ber (nationalen) Acheit zu einem Punkte ihres Programmes gemacht, walpant nammtfab die Gefellen eine nicht go E Graff & S. S. Safe States, LXIII.

ringe himnigung jur hantels- unt Gewerbefreiheit printer, ju ber letteren auf Oppolition gegen bie Deberginfte, welche bei Reiferwerben erfchwerten. Bibrent viele, feuber gegennbete, Gefellenvereine fich 1-48 unter Aufnahme anderer Clemente in "Arbeitervereine" umtenften, hielten andere au dem feicheren Aamen fest, fe ; B. ber grefe berliner handwerlerverein '). Diefer hatte feit ber Ceimbung im Jahre 1844 bis jum Commer des Jahres 1848 48,680 Mitglieber, freifich nicht bles Gefellen, in feine Mitte aufgenemmen. Eent bem Juni 1848 durften auch Lehrlinge, welche bas 17. Le bendjahr erfüllt hatten, in ihn eintreten, und andere Bereine, 3 B. ber 1848 in halle gegrindete, ferner ber n Magdeburg bestehende, ahnnen dieler Aberalität nach Se lange biefe Bereine fich von gar zu pronouciesen volltifchen Tenbengen nach ber finten Cate bin feen bielten, fief man fie befieben; eine Tenben; mach ber tedten Seite hin, and wenn he volitikt war, wurde durch bie Regierungen beginfligt. Co verfiel . B. ber hand menterverein ju Berlin friter bem Ediaffale ber Masleftung; er hatte in die unferringliche Aufgabe ber Bildung pu viel mistiebige Politik eingemikot. Die fic verzugemeife auf Bilbung und Unterricht befchrantenben Gefellen: eber handwerkervereine batten fich namentlich ber Unterftitung bei lieb beflitigten "Centralvereins für das Beil der gebeitenben Caffen" au Berlin durch Seld unit antiere Mittel qu erfreuen, und in den von ibm berausgegebener "Dirtheilungen" finden fich viele Materialien für die Interessen des Gefellenwelend. — Antminfent un bie alten cefiques-frechlichen Beiderfchaften der Gefellen, deren einige fich bis in die newelle Zeit erhalten batten, aber nicht auf provestuntlichem Gebiete, fuchte auch die fathelifiche Kirche den Mociations trus der Gefellen in ihr Jutereise zu ziehen. Es mer besonders D. Kolving, Donnicae und Prufes des tothoughten Gefellenwereins zu Einer, welcher fich feit 1848 die Bilbung foldber Bereine ungelegen fein lief. Die frechliche Partei ber evengelischen Orthoborie war 1949 noch zu fehr entmuthigt, macht- und einflußlos, As daß die sulche Bildungen gelungen waren, und der Gofellenstant in den evangellichen kindtern Anfangs is oppsfitimel gegen firchliche Ertholberte. daß man bamals isiche Berfuche ofme allen vermendwerthen Erfolg angestellt batte. Namentlich zeigen fich kielt die berliner Rebeiter und Gesellen antifirchlich und zum Theil pro-Begu atheritifit, matternt ; B. ber Gefellenftant in dem acionalistichen Amicingen fich fort und fort nicht fetten religiod-decifficher Ausberuftweifen betrente 200von unter Anderem Jas zu Gutha erichenende "Jandmert" en Beneis it.

And in der Literatur machte fich 1949 me me me mome der Gefellenfant gettent. Es erfinen eine Denge

<sup>9</sup> Ben refeit Handwerkeiterennen find nocht zu metricherten die handwerkeiterenne ver Merker, weise liebe in profer date fich fahren, und zuwe und im Togenlate zu im Bereingungen zer Teifelen, neiche besteht nicht etten bern Ausen inderten und fich besteht nur zu z. D. handwerkeiteltungsmenne voor De-

Brofduren, theils von Wefellen ober Arbeitern, theils von Literaten und Anderen verfaßt, obgleich in ihnen Die Gefellenfrage meift in ber Erweiterung gur Arbeiterfrage, ober in Berbindung mit ben Sandwerksintereffen im Allgemeinen behandelt murbe. Doch ift ein guter Theil Diefer Literatur auf Die Rechnung ber Buchbruckergefellen gu fcbreiben, welche Gat und Drud unentgeltlich lieferten. Bichtiger als Diefe Brofchuren maren Die, wol meift in Berbindung mit bem Arbeitervereine einer großen Stadt ftebenben, Arbeiterzeitungen, unter welchen namentlich die von Born und anderen Befellen rebigirte "Leipziger Arbeiterzeitung" hervorragte, welche am 1. Dai ihre erfte Rummer ausgab. In Diefen Beitungen zeigte fich nicht felten viel Feuer und Salent, aber auch viel Rauch und Unausführbares, wozu ber Dangel an nachhaltigen Gelbmitteln fam, fobag biefe literarifche Bluthe von fehr furger Dauer mar. Benige Diefer Arbeiterzeitungen beben ben Unfang ber zweiten Salfte bes 19. Jahrh. gefeben. Indeffen nahmen fich andere Beitungen bes Gefellenftandes an, und fonnten andere Zeitungen des Gesellenstandes an, und konnten dies mit größerem Erfolge vor dem größeren Publicum thun, weil nicht befangen in so einseitiger Opposition gegen die Meisterschaft, die Gesellschaft, den Staat, das Capital u. s. w. Die Gesellenschaft von 1848 hielt sich zu sehr für die Gesellschaft, der Arbeiterstand zu sehr für das Bolt, der Handwerkerstand zu sehr für den "wichtigsten Stand im Staate." Aber die Gesellen hielten zusammen, und dabei meist gute Disciplin im Punkte der Erreichung eines Bieles durch solidarisches Punfte ber Erreichung eines Bieles burch folidarifches Bufammenwirten. Satten bie conftitutionell gefinnten Burgerichaften fich ebenfo gut wie ber Gefellenftanb einerfeite, und ber Abeleftand anbererfeite Discipliniren und organifiren laffen, fo murbe bas Jahr 1848 beffere Fruchte getragen baben. Freilich ber Befellenftand Dachte bamals zu wenig baran, daß feine Bebung und Forderung porzugemeife burch bie Bebung bes Deifterftanbes bedingt fei, und daß fein Intereffe unter hunbert Intereffen nur eine fei. Aber andere Stanbe, an beren Intelligent man bie bochften Unfpruche machen muß, bachten ebenfalls nicht anders, und führten fo eine mafilofe Reaction berbei.

Bon dem freien Versammlungsrechte machten die Gesellen und Arbeiter überhaupt den weitesten Gebrauch, und von dem knappen Lohne wurden die Kosten der Deputirten bestritten. Mit dem Geiste der Freiheit war der Geist der Opferwilligkeit verbunden. Es sind 1848 mehre große "Arbeiterversammlungen" gehalten worden, welche die Bestimmung hatten, nicht blos auf die Städte, wo sie gehalten wurden, sich zu beschränken, z. B. am 26. März zu Berlin, wobei ungefähr 10,000 Theilnehmer zugegen sein mochten, meist Gesellen. Und Gesellen waren auch die Hauptredner dabei, namentlich der gewandte und beredte Goldschmidt Bisty und der nicht minder tüchtige Buchdrucker Brill. Das Hauptthema, welches den Meisten am Herzen lag, bei den oft sehr antireligiös gefärbten Debatten war die Lohnerhöhung. Wiele Arbeitgeber, namentlich unter den Fabrikanten, batten, ohne sich zu ruiniren, auf einige Zeit troß der

ichlimmen induftriellen Conjuncturen, auf Die Lobnerbobung eingeben fonnen, aber bie größte Bahl berfelben, namentlich unter ben Deiftern, mare baburch febr balb an ben Bettelftab gefommen, namentlich ba fie ohnebies fcon am Sungertuche nagte. 3m April 1848 tagte ebenba eine Berfammlung von Abgeordneten und Arbeitergemeinschaften Berline, welche burch ben talentvollen Buchdruckergehilfen Born prafidirt marb, und im Gangen Diefelbe Tenbeng hatte. Richt felten unterftutten Die Gefellen ihre Borte burch Thaten, namentlich burch gemeinfame Arbeiteniederlegungen, g. B. im April Die Buchbruder in Berlin und Breelau, wodurch fie momentan einige Conceffionen ben Principalen abnothigten. Undere Berfammlungen fanden anderwarts ftatt, bei ben meiften berfelben trat namentlich Born als eine viel geltende Auctoritat auf. Die Befchluffe ber, ebenfalls Enbe Uprile, ju Leipzig abgehaltenen Arbeiterverfammlung find betreffe ber Gefellen in folgenden Punkten enthalten (bie wir nach ber Leipziger Arbeiterzeitung im Muszuge mittheilen). 1) Ein einwandernber " Gefelle" foll, mo es noch ftattfindet, nicht gezwungen werben, bei einem Deifter ju arbeiten, fondern foll fich biefen frei mablen burfen. 2) Die Befchranfung, wonach noch vielfach ein Gefelle feinen Meifter nicht verlaffen barf, um einen anderen zu fuchen, ohne fofort aus ber Stadt fortgewiefen zu werden, foll wegfallen. 3) Es muß einem Gefellen erlaubt fein, maffenweise ihre Arbeit einzuftellen und fur biefen 3med eine Caffe ju bilben; aber es barf Riemand gum Beitritte gezwungen werden. Die Arbeit fei ein freies Gigenthum bes Arbeiters, man burfe ibn nicht amingen, fie zu verkaufen, wie man auch ben Bauer nicht zum Berkaufe seiner Früchte zwinge, wenn er nicht einen Contract eingegangen fei. 4) Die Gefellenbruberfchaften, bisher ftreng verboten, muffen wieber erlaubt werden; boch find ihre Disbrauche abzuftellen. Golde Bruderfchaften follen befonders gur Unterftugung manbernder Gefellen Dienen. 5) Die Rranten - und Frembencaffen ber Gefellen follen in Bufunft überall burch biefe felbft vermaltet werben. 6) Die Scherereien und Placereien durch die Polizei follen aufhoren. 7) Bum Meifterwerben foll in Bufunft bas Banbern nicht mehr nothwendig fein. 8) Die Deifterftude follen nicht fo theuer fein, wie fie noch vielfach find. Das find im Bangen um fo vernünftigere Foberungen, ale fie nicht bas Gefdrei nach unmotivirter Lohnerhöhung und Arbeiteabfürzungen enthalten. - Much bei ben 1848 mehr: fach abgehaltenen Berfammlungen ber Deifter und anberer Arbeitgeber, wie bei ber Bufammenfunft bes nordteutfchen Sandwerter. und Gewerbeftandes ju Samburg am 2. - 6. Juni, famen bie Ungelegenheiten ber Befellen gur Sprache, aber naturlich meift nicht im Ginne ibrer bamaligen Stimmung.

Bir übergehen andere damalige Unternehmungen der Handwerksmeister, z. B. den gut organisirten Meisterverein der Provinz Sachsen mit seinem zu Magdeburg redigirten Handwerkerblatte, welches indessen bald einging, und heben aus ben provinziellen Erscheinungen nur noch die "siebenunddreißig Artikel" heraus, welche

von ben 612 ju Frankfurt a. b. D. verfammelten bafigen "felbftanbigen Sandwerfern," b. b. Deiftern, ale eine Petition an die Preußische Nationalversammlung und bas Minifterium für Sandel und Gewerbe eingereicht murben. Gie nehmen, wie alle bamaligen Deinungsaußerungen ber Deifter, welchen man bei ihrer materiellen Roth und intellectuellen Stellung gu ben großen induffriellen Fragen ber Beit Die Berfennung Der freien Arbeiteentwittelung nicht allguboch anrechnen barf, ihren Ausgang von ber Rlage über ben tief gefuntenen Sandwerferftand, und ftellen an die Spige ihrer Motive "bie jur Bugellofigfeit ausgeartete Bewerbefreiheit." Daber muffe man in Bufunft Die Deiftergaht befchranten, jedem Behrlinge, wenn er Gefelle werben wolle, ein Gefellenftud auferlegen u. f. m. Die Gefellen, benen von Deiftern Arbeitofcheine bagu gegeben morben, hatten bisher ftets Gingriffe in ben Erwerb ber Deifter gemacht, und baburch ben Lohn herabgedrudt. 3m Befonderen befchweren fich bie Dachbedermeifter, bag Gefellen ihres Sandwerfs von Maurermeiftern befchäftigt murben, Desgleichen die Bottchermeifter über die Brauer. Sierauf wird nun der Antrag geflütt: "Es barf Niemand, ber nicht felbst erwiesener Meister ift, Sandwerksarbeit durch Gefellen anfertigen laffen," und ferner für zwedmäßig erachtet, daß tein Geselle vor bem 25. Lebensjahre Meifter wurde, gewiß eine fehr vernunftige Foderung. Der Antrag in Beziehung auf das Wandern lautet bahin: "Es möge, mit Abschaffung aller entgegenftehenden Besichrantungen, jedem Gefellen das Bandern freigegeben und ihm bagu menigftens eine ununterbrochene Frift von brei Sahren verwilligt werben, gleichviel ob er feiner Militairpflicht ichon genügt hat ober nicht. Es moge aber auch berfelbe im In. und Auslande ber Bcamtenwillfur gegenüber weit entschloffener, ale bieber, vom Gefete fich befchutt finden." Um der übergroßen Babl von Meiftern entgegenzuwirfen, werben ferner Innungen verlangt, benen jeder Meifter beitreten muffe; auch fei ein Schiedegericht ju bilben, ju welchem fur Befellenverhaltniffe auch Gefellen jugugieben feien. Die Petition tragt bas Datum bes 17. Juli 1848.

Bir wenden uns von bergleichen particularen Er-Scheinungen zu dem neben ber Rationalversammlung tagenden "teutschen Gewerbecongreffe" gu Frantfurt a. Dt., welcher ale Befammtausbrud ber Sandwertsmeifterfchaft, namentlich fur Nord - und Beftteutschland, gelten barf. Er ift auch ber "teutsche Sandwerter- und Bewerbecongreß" genannt worden, und hatte urfprunglich die Aufgabe, bas Gewerbe, Die Induffrie überhaupt ju vertreten; es zeigte fich aber balb, bag bie Fabrifanten nicht ben Weg der Sandwerfer geben wollten und tonnten, sodaß die Sandwerfer für fich eine Berfamm-lung conftituirten. Uber auch hier ergab fich eine Spaltung. Die Befellen foberten ihre Bertretung babei, melche von den Meiftern nicht zugelaffen murde. Der Gewerbeober vielmehr Sandwerksmeiftercongreg befchlog namlich am 19. Juni, bag an ibm bei ben Abstimmungen nur Meifter, wenn auch in Bertretung ber Befellen, Theil nehmen follten. Als nun neben ben Deiftern, ebenfalls

in Frankfurt, die von ihnen nicht zugelassenen Gesellen sich in einer besonderen Bersammlung constituirten, um den teutschen Gesellenstand zu repräsentiren, sanden sich die Meister am 22. Juni zu dem Beschlusse bewogen, den Gesellen in ihrer Mitte wenigstens eine berathende Stimme zu gewähren, womit diese freilich nicht zufrieden waren. Doch einigte man sich dahin, daß die Gesellen den Meistern ihre Beschlusse mittheilen und daß diese von den Meistern berücksichtigt werden sollten. Und so nahm denn der Meistercongreß, welcher als solcher, ohne Gesellen und andere Gewerbetreibende, seine Sitzungen vom 14. Juli die zum 18. Aug. hielt, am 4. Aug. den Bericht entgegen, welche ihm eine Commission der Gesellen über deren Beschlusse abstattete, war aber von vielen Punkten derselben wenig erbaut, sodaß es nicht zu gemeinsamen Anträgen bei der Nationalversammlung kam.

Mus bem "Entwurfe einer allgemeinen Sandwerfer: und Gemerbeordnung fur Teutschland," welchen bie Deifter aufftelten, mogen bier folgende, bie Gefellen betreffende, Puntte nebft einigen Motiven Plat finden. Bunachft wieder die alte Rlage über die verberbliche Gewerbefreiheit, welche in ungerechter Beife bas Capital gegen die Arbeit begunflige; man muffe baber einen "Protest gegen die Gewerbefreiheit," welche Preugen von Frankreich herubergenommen habe, einlegen. Um von biefem verderblichen Errwege gurudzutommen, feien vor Allem überall Innungen herzustellen, welchen alle Sandwerfer beitreten muffen, und Gewerberathe gu errichten, fur welche jeboch nur Deifter mablbar fein burfen. §. 22. "Rach beendigter Lehrzeit hat ber Lehr-ling por einer aus Deiftern ber Innung niebergufetenben Prufungscommiffion eine Probe feiner Renntniffe und Fertigfeiten abgulegen." Er erhalt barüber ein Beugniß, welches in fein gur Gintragung ber bei einem Deifter jugebrachten Beit bienenbes Arbeitebuch einzufdreiben ift. 6. 23. "Beber Befelle muß minbeftens brei Jahre mandern. Gine Abfürzung ober Aufhebung Diefer Frift fann nur aus bringenden Grunden von bem Gewerberathe gestattet werden. - Die Frembe ift fur jeben Denfchen eine Schule ber Bilbung und Erfahrung mannichfachfter Urt, und fur ben Sandwerfer und Gemerbemann um fo unerläßlicher, als er nur burch eigene Unfchauung fremder Buftande und Berhaltniffe eine Bergleichung mit ben ihm befannten anftellen und baraus eine richtige Erfenntniß bes Bahren, Schonen und Rutlichen icopfen, fich ale Denich und Gewerbemann zugleich auszubilden vermag. Rur Die unabweis-barften Grunde follen von ber Pflicht ber berung entbinden burfen." 6. 24. "Das 20 nerlei Beife gu erfchweren. - Da ben jungen Sandwerfer eine bring

nerlei Beise zu erschweren. — Da ben jungen Handwerker eine bring wendigkeit ift, so soll sie auch auf lande durch die teutschen Gesandte fördert und nicht durch lästige Pl Formalitäten erschwert werden." stern und Gesellen tritt nach während welcher beide El gegenseitige achttägige Ri

tragsmäßig nicht etwas Anderes festgesett wurde. — Um dem augenblicklichen Fortschieden und Austreten aus der Arbeit zu begegnen, erscheint die Feststellung einer Kündigungszeit um so nothwendiger, als willführliches Entlassen oder Berlassen der Arbeit für beide Theile unangenehm und Ursache von Streitigkeiten ist, welche durch eine, beide Theile gleich bindende, Kündigungszeit leicht und sicher vermieden werden." § 26. "Augemein soll eine Feststellung der Arbeitszeit der Gesellen erfolgen. Die Gewerberathe haben für die einzelnen Innungen, unter Zustimmung der Gesellschaft [Gesellenschaft], die naheren Berhältnisse zu ordnen, und auf Grund dieser Bereinbarung müssen die Gewerbekammern für jede gleiche Innung gleiche Bestimmungen treffen. — Die Feststellung der Arbeitszeit für die Gesellen in ganz Teutschland ist ein dringend gesühltes Bedürsnis, das die Gewerbekammern unverweilt zu erledigen haben, damit die verschiedenen in Teutschland üblichen und mitunter bedeutend abweichenden Erbeitsstunden durch ein Geses geregelt und Meister und Gesellen zugleich be-

friedigt werben."

6. 27. "Die Gefellen wer'den von dem Gewerbe-rathe ju Gefellenschaften vereint. Auf gefehlich bereits beftebenbe Gefellenschaften findet die Borfdrift bes §. 4 Unwendung. - Gleichwie ben gangen Sandwerfer- und Gewerbeftand bas Band ber Innungen umfdließt und ju einem großen Bangen vereinigt, ebenfo muß auch bie Befellen, ale Theil bes großen Innungeverbandes, ein Band ber Ginigung umichlingen, welches fie gur Musbilbung für ihren Beruf und gur Erfennung beffen, mas recht und gut, nuglich und ihrem geiftigen und materiellen Boble beilfam und angemeffen, fraftigen foll. Befellenverbindungen, welche Berrufderflarungen und Musichliegungen bezweden, find zu verbieten." §. 28. "Die Gefellenschaften muffen fowol bei ber Prufung ber Lehrlinge, als bei allen fonftigen Ungelegenheiten ber Befellen, im Innungevorftande ber Deifterinnungen und bei bem Bewerbegerichte burch einen Bertrauensmann aus ihrer Mitte, mit Gig und Stimme vertreten fein. -Damit Die Befellen zu erfennen vermögen, ob bei allen im Sandwerter- und Gewerbeftande vorfommenden Ungelegenheiten nach Recht und Befet gehandelt, und ihre Intereffen in feiner Beife beeintrachtiget, fonbern gewiffenhaft beobachtet werben, find fie berechtiget, fich bei allen Gefellenangelegenheiten, felbft im Gewerberathe, burch einen Dann ihres Bertrauens aus ihrer Ditte mit Gis und Stimme vertreten gu laffen."

§. 29. "An allen Innungsorten muß eine allgemeine Gesellenkrankencasse und eine besondere Gesellenwandercasse errichtet werden. Der Meister zieht die Beiträge vom Lohne ab und haftet für die richtige Ablieserung derselben zur Casse. Bur Gesellenwandercasse tragen die Meister einen angemessen Theil bei. — In mehren größeren Städten sind bereits Kranken- und Bandercassen errichtet, und ihre Nothwendigkeit ist zu allgemein anerkannt, als daß noch eine Beweissührung für deren ungefäumte allgemeine Errichtung nöthig ware. Da das Geset dem Gesellen das Bandern besieht, so

muß dasselbe ihm auch, selbst durch die Meister, möglich gemacht und erleichtert werden." §. 30. "Ein Geselle darf nicht in Arbeit genommen werden, bevor er
nicht der Innung und dem Cassenverbande der Gesellenschaft beigetreten ist. — Da ein Geselle bei seinem Eintritte in die Arbeit alle aus der Innung und Gesellenschaft
des Orts hervorgehenden Rechte und Vortheile genießt,
so ist es auch billig, daß er die mit diesen Rechten und
Vortheilen verbundenen Pflichten erfüllt, und vor Beginn der Arbeit der Innung und dem Cassenverbande

ber Befellenschaft beitrete."

S. 31. "Gesellen durfen nur bei Meistern ihres Fachs ihr Gewerbe ausüben, und können sich ihre Arbeitgeber selbst mahlen. — Dies Geset ist nothwendig zur Beseitigung der hausigen und gerechten Klagen über Gewerbebeeintrachtigung und Pfuscherei, melde dadurch geübt werden, daß Manche sich Gesellen fremder oder verwandter Gewerbe halten, um durch diese ihren Gewerbsproducten eine nicht auf rechtliche Weise erzielte Verdelung zu geben, oder berechtigten Meistern allein zustehende Ansertigungen und Reparaturen durch Gesellen vornehmen zu lassen. Der bisher bestandene Misbrauch, den zugemanderten Gesellen wie ein willenloses Object den arbeitgebenden Meistern der Reihe nach zuzuschichen Freiheit, weshalb derselbe aufzuheben und den Gesellen freie Bahl unter den arbeitgebenden Meistern

Bu geftatten ift."

6. 33. "Bur Erlangung bes Meifterrechts wird nur berjenige Befelle zugelaffen, welcher bas 25. Lebensjahr gurudgelegt bat und fich uber Befähigung, fowie über geborig benutte Banbergeit auszuweifen vermag, ju welchem 3mede er fich einer theoretifchen und praftifden Prufung ju unterwerfen bat. - Es barf nur Die Fertigung eines folden Deifterftude gefobert werben, melches wol vertäuflich, nicht ju toftfpielig und bennoch geeignet ift, Die Wefchicklichkeit bes Deifters gu betunben. - Die Prufungezeit barf nicht über brei Monate ausgebehnt werben. - Der einmal Geprufte und bes Meifterrechts murdig Befundene ift bei etwaiger Beranberung feines Bobnorts feinerlei Prufung mehr ju unterwerfen; mogegen berjenige, welcher nach Erlaß Diefes Befetes feinen Bohnort veranbern will, und eine Drufung feines Sandwerts ober technischen Gewerbes noch nicht bestanden, einer folden fich nachtraglich ju untergieben bat. - Riemand barf in feinem Rechte als Denfc beeintrachtigt merben; jeber ift aber auch verpflichtet, Die aus bem Gebrauche feiner Rechte entfpringenben Berbindlichkeiten gu erfüllen und barf nicht Undere Damit beläftigen. Ber alfo Deifter werben, mer einen eigenen Berb, eine Familie grunden will, ber muß auch Die Borbedingungen erfullt haben, welche Die Bahricheinlichfeit gemahren, bag er ben burch Musubung ber in Unfpruch genommenen Rechte entfpringenden Berbind. lichkeiten ju genugen vermag. - Bur Führung eines Geichafts gebort eine gemiffe Reife ber Sabre, ohne welche ein gludlicher Erfolg bes Unternehmens nicht gu erwarten ift. Daffelbe gilt von ber Befabigung, Die

durch eine Prüfung ermittelt wird, deren Art und Beise das Specialstatut zu bestimmen hat. — So billig es einerseits erscheint, daß derjenige, welcher die Prüfung einmal bestanden, einer solchen bei Beränderung seines Bohnorts nicht mehr unterworfen werden soll, so billig ist es andererseits, daß derjenige, welcher mit seiner Familie in einer Gemeinde aufgenommen werden will, die Befähigung für das Geschäft, das er in der Gemeinde auszuüben und dadurch den Unterhalt für sich und seine Familie zu gewinnen beabsichtigt, nachweise und einer dessalls noch nicht bestandenen Prüfung sich unterwerse."

5. 34. "Bird bas Deifterftud nicht in allen Thei-len genugend befunden, fo erfolgt die Burudweifung bes Befellen auf eine nach Umftanben festzufegenbe Beit, welche jeboch nicht auf ein Jahr ausgedehnt werden barf. Daffelbe gilt, wenn fich ber Gefelle bei Unfertigung bes Meifterftucks frember Silfe bebient bat. Die Prufungs. commiffion bat bie Beit und bie Grunde ber Burudweifung in bas Befellenarbeitsbuch ju verzeichnen. Glaubt aber ber Burudgewiesene fich beeintrachtiget, fo bleibt ihm unbenommen, ben von ihm angefertigten Begenftand noch einmal am Gige eines zweiten Gewerberathe von ber bort aufgestellten Prufungecommiffion feines Bemerbes prufen gu laffen. - Der 3med ber Prufung ift bie Befundung der Renntniffe und Gefdidlichkeiten Des ju Prufenden, weshalb auch nur feine perfonlichen Rrafte (mit Musichluß aller fremden) bei ben Prufungen Geltung finden fonnen." - S. 36. "Der Gewerberath ift befugt, in befonderen Fallen von bem vorfcbriftemäßigen Alter von 25 Jahren ju Dispenfiren und in allen, Die Prufung betreffenden Befchwerben zu enticheiben. - Die Ausnahmen beziehen fich auf Zobesfalle ber Meltern und auf Die bieraus entspringenden, namentlich für Unmundige oft nachtheilig merbenben Familienverhaltniffe." - §. 37. "Ein Gefelle, welcher bei einer Meifterswitme als Bertführer gearbeitet, barf erft nach Berlauf von feche Monaten, nachbem er Diefelbe verlaffen, jur Meifterprüfung jugelaffen werben. - Der Austritt eines Gefellen aus bem Gefchafte einer Bitme wirft immer nachtheilig auf beren Gefchaft, wenn ber Gefelle unmittelbar barauf gur Bewerbung bes Deifterrechts berechtigt wird. Der Bader und Frifeur, beren Gefellen im unmittelbaren Berfehre mit den Runden fteben, und biefe bei eintretenbem Bechfel baufig bem neuen Meifter gubringen, ober auch beimlich auf eigene Fauft behalten, burfte in abnlicher Beife in ben Gpecialftatuten gebacht merben."

Aus §. 42. "Für jedes handwerk oder Gewerbe foll durch die allgemeine Gewerbekammer auf Vorschlag der Innung in dem Specialstatute eine Geschäftsgrenze bezüglich der Zahl der (von Einem Meister) zu haltenden Gesellen gesehlich sestgestellt werden." Ferner: "Die Festsehung einer Gesellenzahl rechtsertigt sich dadurch, daß der als alleiniger Producent berechtigte Meister auch diese Production nicht weiter ausdehnen darf, als er sie zu überschauen, zu überwachen vermag. Die Zulassung einer undeschränkten Aufnahme von Gesellen führt zum fabrikmäßigen Betriebe, welchen das handwerk aus-

schließt." Auf jeden Fall ein in der Mitte des 19. Jahrh. sehr unsinniger Paragraph! Der Fabrikherr kann also drei Gesellen überschen, der Handwerksmeister nicht! Viele Handwerksmeister, auf jeden Fall auch solche, welche in Frankfurt mit tagten, hielten damals mehr als zwei Gesellen; follten diese geneigt gewesen sein, ihr Geschäft zu beschränken? Sie machten den kleineren, capis

talolofen Deiftern Diefe papierene Conceffion!

In ben weiteren Paragraphen folgen die meift un-ausführbaren Bestimmungen über die Abgrengung ber Arbeitebefugniß u. f. m. S. 46 bestimmt: "Bu ben in Fabriten vortommenden Sandwerksarbeiten, welche nicht Die unmittelbare Berftellung ber Fabricate bezweden, find nur die Innungsmeifter berechtigt, und durfen meder Fabrifherren, noch fonftige nicht jur Innung gehörige Arbeitgeber unter irgend einem Bormande Gefellen in Arbeit nehmen." - §. 51 befdrantt die Bahl ber Sand-werksmeifter auf bem Lande, alfo auch bie ber Befellen, auf ein außerftes Minimum. Etwas mehr Bernunft liegt in §. 54: "Gin Deifter barf gleichzeitig nur zwei Rehrlinge halten, und gwar einen zweiten bann erft in Die Lehre nehmen, wenn ber frubere Lehrling Die Salfte feiner Bebrgeit gurudgelegt bat. Im Fall Die Ratur bes Sandwerts es bringend erfobert, foll nach Ermeffen bes Gemerberathe bas Salten ber erfoberlichen Bahl über gwei ju geftatten fein. Bo Fortbilbungsanftalten befteben, hat ber Deifter ben Lebrling jum Befuche berfelben angubalten. - Die große Babl ber Lebrlinge, welche, befondere in einzelnen Gewerben, bieber gehalten worden find, bilben ben Gegenftand ber gerechteften Rlagen, weil baburch nicht nur eine Menge Gefellen über ben Bedarf entfteben" u. f. m. - 3m Unhange fodern die Deifter Schutzolle fur ihre Producte, aber nicht fur Die Producte ber Landleute, welche im Gegentheile mit Ausfuhrgollen belegt werben follen; ferner eine progreffive Einkommenfteuer, Sandwerkerbanken, unent-geltlichen Unterricht, gleiches Dag u. f. w., Fernhalten ber Straflinge von Sandwerkerarbeiten, bagegen Unbalten ju Landarbeiten, Berpflichtung bes Ctaats, allen feinen Angehörigen Arbeit zu geben, wenn fie Diefelbe nicht privatim finden, Berpflichtung zu Witwencaffen, zu einem Checapital, Aufhebung aller Wegegelber und Bafferzölle. — Wir haben diefe wie die vorhergehenden Puntte aufgeführt, um einestheils ben vielfach beichrant. ten Beift gu geichnen, welcher in Diefer Sandwerferord. nung maltet, und vor Allem ben Brundfat vergißt, bag mas bem Ginen recht, bem Unbern billia fei, anderentheils aber einen Tert gu haben tercongreg von Maing balb be

Grunde nicht befchwer Der vorftebenbe batirt ift und 116 vollewirthichaftlichen

Rritif legte. Rur Die materie

allen Mitteln der Silfe greift

mislungenen Unbang gu ?

Sandwerferordnung ju ent mungen fich bie Gefeller

lung überreicht, fand aber bei biefer, wie voraus zu feben mar, keine gunftige Aufnahme. Die handwerksmeister hatten zwar beifpielsweise den Gesellen viele Concessionen gemacht und konnten ihnen kaum mehr machen; allein ihr Entwurf nahm boch gar zu wenig Rudficht auf andere Interessen im Staate ober stellte sich diesen

grabegu feinblich entgegen.

Reben bem Deiftercongreffe beftand in Frankfurt a. Dt., wie ichon ermabut, ein "Gefellen-Congres," wie er fich Anfangs, oder ein "Arbeiter - Congres," wie er fich fpater nannte. Er beftand vom 20. Juli bis jum 20. Cept. Un ber Spige feiner Proclamationen findet man Linde aus Pommern, Philippfon aus Magbeburg und Cordes aus Sanover. Dem von ihm ausgearbeiteten ,, Entwurf ju ben Borlagen für ben vollewirthichaftlichen Musichus" (ber teutschen Rationalversammlung) gab er unter gleichem Datum, ben 3. Aug., eine Unfprache an die burch ihn vertretenen Genoffen bei, deren Begriff er indeffen über ben Bereich feiner Babler ausbehnte, indem er es bier aussprach: "Dit bem Begriffe Befellen erbreiften wir une, Alle zu umfaffen, welche ihre Arbeit vollbringen in ber großen Staategefellichaft, mit ber Gefellschaft, für die Gefellschaft. Der Rame heißt uns nicht die Sache." Das war in der That dreift gesprochen! Dan verwechselte die Gesellschaft mit der Gesellenschaft; man nannte fich Befellencongreß und wollte jugleich ein Arbeitercongreß in boppeltem Ginne fein. 3m ferneren Berlaufe beflagen fich bie Gefellen, bag fie von bem im Romer tagenden "Sandwerfer- und Gewerbecongreß" abgewiesen worben feien; berfelbe habe nur ihrer gebn gur berathenben Theilnahme für bie Plenarfigungen, wenn auch mit befchliegender Stimme, fur Die Sigungen eines Musichuffes gulaffen wollen; Die verfammelten Befellen, Anfangs nur feche an Bahl, hatten von Erfterem Gebrauch gemacht; jest fobere man alle "Gefellen und Arbeiter" auf, ihre Billensaugerungen bem Gefellenausschuffe zu überfenden.

Der "Entwurf" febert in Art. I. Folgenbes: "Es haben fich Die Innungen ihren Borftand aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern ju mablen, in gleicher Urt ein Schiedsgericht für jede Innung, und ben Begirfegewerbe-Borftand für fammtliche Innungen eines Bezirke." "Aus ben verfchiedenen Innunge - Borftanben ber Stabte und Rreife eines Regierungsbezirfs wird burch Bahl eine nicht permanente Gewerbecommiffion gebilbet, welche ihre Sigungen mit ben, Die inneren Angelegenheiten vermaltenben Beamten, als Gewerbefammer, abhalt. Die verfchiedenen Begirte : Bewerbe : Borftande haben den Landes : gewerbe : Borftand gu mablen, welcher in einer permanenten Commiffion mit ben oberften gandesbeborben in Berbindung tritt, und in welchem fur jede Abtheilung der Gewerbetreibenden Bertreter fein muffen. Aus den Gewerbefammern aller teutschen Staaten ift nun die oberfte Centralbeborbe, bas fogenannte verantwortliche Arbeiterminifterium für gang Teutschland bervorgegangen, welches die Freiheit aller Gewerbetreibenden fcutt, Die Bemerbe : Dronung handhabt, ben Schut und Die Gicherbeit ber Arbeit beauffichtigt, und die Bilbung bes gefammten Gewerbeftandes ju befordern bat." In der That ein confequenter Bau, ein iconer Traum!

Urt. II. fobert freie Entwidelung ber Arbeit, freies Diederlaffungerecht in gang Teutschland ohne Erhebung von Burgerrechtsgelbern, freien Berfchr, Aufhebung ber Binnen- und Baffergolle, Bahlrecht und Bahlbefähigung für die Gefellen u. f. m. Urt. III. ftellt folgende Unschauungen an feine Spige: "Die unbedingte Gewerbefreiheit, verbunden mit ber ichlangenartigen Berrichaft Des Capitais, hat burch bie Berufung Unbefähigter, burch Die Unmöglichfeit bes Confumirens ihrer Produfte bas Grundubel aller gefellichaftlichen Buffande, namlich bie unbeschränfte Concurreng und badurch (?) Die Grauel bes Proletariate hervorgerufen. Der Bunftgmang und mit ihm die Realien haben nur Benige aus bem Bewerbeftande und Diefe auf Roften ber Uebrigen bereichert. Mothwendig ift baber eine auf Freiheit gegrundete Ord-nung, nach ber jeder Staatsangehörige feine Thatigfeit frei (alfo boch wol in freier Concurreng!) entwickeln und feine Eriftenz im Staate erringen fann." Die Grundjuge Diefer Dronung handeln zuvörderft von dem Lehr-linge. "Um Schluffe feiner Lehrzeit hat er, um in den Gefellenstand einzutreten, ein fogenanntes Gefellenstud zu arbeiten, beffen Fertigung von einer aus Meistern und Gefellen bestehenden Prufungs-Commiffion aufgegeben und beaufsichtigt wird. Bei bem Richtbestehen por biefer Commiffion, nach festgeftellten Lehrjahren, bat ein Schiedegericht zu untersuchen, ob ber Lehrling ober ber Lehrherr Die Schuld trage, und fobann Daagnahmen gegen ben Lehrling ober ben Lehrherrn feftzuftellen." "Der Gefelle hat nun fo bald ale moglich feine Banberung, jur Ausbildung und Aneignung eines richtigen Urtheile, gur Cammlung von Renntniffen, fowohl in feinem Berufe, als auch in ben verfchiebenen Bilbungs. Unftalten angutreten; frei und ungehindert foll er reifen; feiner anderen Legitimationen, als Die ber reifenben Staateburger überhaupt bedurftig, foll er, überall por ber Brutalitat und Billfur vifirender Beamten gefchust und unnotbigen Roften überhoben fein. Eben fo muffe er, um feine Banderung nicht zu ftoren, in jedem beutschen Orte feiner Militarpflicht genugen fonnen, und ift er im Muslande, fo fonnte er bis ju feiner Rudfehr überhoben fein. Bo ihm Arbeit geboten wird, foll er fie nehmen fonnen, und Diefe Arbeit muß ihm, im Berhaltnig feiner Lebrgeit, Sabigfeit, Stellung und Aufopferung, einen genugenden Berdienft fichern, von dem er, verfteht fich bei moralifch guter Birthichaft, ben Localverhaltniffen entfprechend, ohne Rahrungeforgen ale Menfch und Staatsburger leben fann. Es ift deshalb nothwendig, daß bie Innungen verpflichtet merben, fur Lobn- und Accord-Arbeit einen bem Bedurfnig entfprechenben Minimums-Zarif feftauftellen. Die Arbeitegeit foll fur alle Arbeiter auf 12 Stunden (inel. Frubfluds - Mittags - und Besper-Beit) feftgefett werden, damit benfelben die Benutung ber Bilbungsanftalten ju ihrer Bervollfommnung gefichert bleibe. Bas bas besondere Berhaltnig ber Runbigung gwifchen bem Arbeitgeber und Arbeitnehmer anbetrifft, fo fei bies ber freien Ginigung überlaffen. Bei

portommenben Faliffemente ber Arbeitgeber foll Die Lohngablung fur ben Arbeiter allen übrigen vorangeftellt Dit bem 25. Jahre ift es Jedem erlaubt, felbftanbig fein Gemerbe gu betreiben, wenn er namlich vor einer Prufungs - Commiffion, jur Balfte aus felbftermablten und gur Salfte aus ben von ber Innung ernannten Deiftern beftehend, feine Befähigung bargethan hat." Meifterefohne burfen babei nicht bevorzugt werben. "Das erwähnte Schiedsgericht jeder Innung, aus Meiftern, Gefellen, Fabrifberren und Arbeitern be-ftebend, bat Die Angabl ber Lehrlinge fur Die Berfftellen auf eine vernünftige Beife verhaltnigmaßig festzuftel. Ien. ... Es hat gleichzeitig ben Pfufdereien gu fteuern und barauf ju achten, bag bei Ertheilung von Arbeit auf fabige angefeffene Gefellen mehr Rudficht genom-men werbe, ale auf Cinwandernbe." Diefe Bestimmung bat vorzüglich fur Die Bauhandwerter einen Berth, wie es auch die Gefellen Diefes Bewerbes maren, welche in Frantfurt Dominirten. Ihre Caffen hatten Die meiften Mittel, um Deputirte abzufenden. "Die Innung, melcher fich nunmehr ju bochft billigen Unforberungen alle jest beffebenden Bewerbetreibenden, felbftandig ober unfelbftanbig, angufchliegen haben, befteht aus ben Deiftern und Befellen eines Bewerbes und ben in Diefem Bewerbe arbeitenden gepruften Bertführern und Arbeitern größerer Etabliffemente. Jede Innung hat ihre Cor-poration der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, beibe ihre eigenen Caffen unter eigener Bermaltung (Bulfe Caffen für Rrante u. f. m.), und aus biefen beiben Caffen bilbet fich eine besondere, jur Unterftugung der bedurftigen reifenden Innunge Bermanbten."

Artifel IV. wunfcht jur "Löfung ber focialen Frage" "theureren Gintauf ber Baaren," "ba bas Steigen ber Preife jum Bortheile ber Producenten wird," beshalb gegen fertige auslandifde Fabrifate Schutzolle, bagegen gollfreie Ginfuhr von Robftoffen und Colonialmaaren, ferner Sandelsverbindungen mit bem Mustande, eine teutsche Flotte, Musfuhrprämien; "felbft ohne Bewinn wurde boch wenigstens Arbeit gewonnen." "Fur ben Fall, bag trot Schut und Sicherheit ber Arbeit bennoch eine Uebervolferung eintritt, bat Die Central - Regierung ichon jest eine Berbindung mit ber nordamerifanifchen Union ju fchliegen, bort gand angutaufen und baffelbe ben Auswanderern gegen billigen Ablos ju fichern."
Außerdem erflart fich ber Artitel fur bie Ginführung gleicher Dungen, Dage und Bewichte, fur Die Errichtung von Aderbaufchulen, fur neue Land : und Bafferftragenbauten, fur Dismembrationen und Separationen der Staatsdomainen. "Staats - und Communal - Arbeiten follen nicht mehr wie bisher auf bem Bege ber Licitation und Gubmiffion ausgegeben werben, und es ift gewiß zwedmäßiger, wenn biefe ben betreffenben Innungen zur Bertheilung überwiesen werben. Ebenso find ben Innungen auch die Arbeiten ber Militar-, Straf-und sonftigen Unftalten zu überlaffen." Dafür sollen Die Straflinge mit ben fanblichen Arbeitern concurriren. "In allen größeren Stabten muffen Bewerbehallen auf Roften ber verbundenen Innungen eines Begirtes errichtet merben. . . . Rur Arbeiten bes unbemittelten Gewerbetreibenden (mo ift Die Grenge gwifden Diefen und ben bemittelten?) find juganglich (julaffig), namentlich nicht bie Arbeiten folder, welche eigene Bertaufelocale befigen." (Die aber boch zu ten Gewerbehallen beitragen follen?) Es foll eine "progreffive Bermogens-und Ginkommenfteuer" eingeführt merden, welche unter Underem burch ben Cat motivirt ift, bag "ber Erwerb Iohnend bleibt, wenn er bas Gintommen bes Bemerbetreibenden ohne Rachtheil bes Gleichberechtigten fichert, aber ju einem Bewinnfte wird, wenn er barüber

hinausgeht."

Der Artifel V. verlangt "Bilbung" bes Gemerbeftanbes, bamit in benfelben ein anderer Beift fomme, und fur biefen 3med junachft eine von ber Rirche getrennte, auf Staatsfosten gegrundete (und wol auch unterhaltene) Elementar : Bolfofchule, aus welcher ber junge Bewerbetreibenbe gut vorbereitet in " Die gewerbliche Bilbungefcule" übergeben fonne. Diefe lettere bat ,,namentlich auch die Mathematit, Chemie und Phyfit fo weit gu lehren, bag ber Lehrling ibr Ginmirten auf Die Bewerbe flar auffaßt;" "beshalb mußte auch am fleinsten Orte, ben Localverhaltniffen entsprechend, fur einen Unterricht biefer Urt geforgt werden." Außerdem sollen "Gewerbefculen fur Gefellen und Arbeiter" befteben, "welche, Dem Beift ber Beit entfprechend, neben ber Fachbilbung auch Die politifche und fociale Fortbildung ine Muge gu faffen haben." Aber bamit ift es noch nicht genug; mit ben erwähnten Unftalten "Sand in Sand geben nun wieder-Die Bildungevereine fur Gefellen und Arbeiter, welche ber Staat zu befordern bat." Bum Schluffe wird gefagt: "Es mare munichenswerth, bag zwifchen allen folchen Bereinen eine Correspondenz fur Erreichung gemeinsamer Zwede stattfinde, die in der Art ausgedehnt werben foll, Arbeit für einzelne Mitglieber berfelben in ben verschiedenen Orten nachzuweifen. Diefe Bereine follen es fich gleichzeitig gur Mufgabe machen, bas Berbergs. leben bem bilbenden Principe unterzuordnen und jugleich im indirecten Berbande mit ben Gewerbefchulen gu Bewerbe-Ausstellungen anregen, um bei ben fich ausbil-

Der Anhang I. bezwedt ein fehr heilfames Inftitut, wie baffelbe, wenn auch auf etwas andere Beife, in Belgien neuerbings (1851 ale Arbeiterpenfionscaffe) eingeführt worben ift, namlich eine allgemeine teutsche Arbeiterpenfionscaffe, welche freilich in Diefer Allgemeinbeit taum burchauführen mare, wenn nicht gleichzeitig bas Aufhören ber einzelnen Landesfouverainetaten vorausgefett werben foll. Bu biefem 3mede "bat ber Deifter von jebem Arbeitenben per Boche 3 fr. - I fgr. von bem Lohne abzugiehen und Diefes Beld alle 4 Bochen bei Erhebung ber Communalfteuer bem Begirfegemerbe-Borftande gegen Duittung jugumeifen" u. f. m. Gine über Die burchichnittliche Beit bes Gefellenlebens beigebrachte Bahricheinlichfeitsberechnung bat ten 3med, Die Doglichkeit und bas Gebeiben einer folden Caffe

nachzuweifen.

Unbang II. befchaftigt fich mit ber Errichtung von

Gewerbshallen. "Die Innungen einer Stadt und ber baran grengenben Rreife vereinigen fich ju ber Anlage einer Bewerbehalle und eines Robftoffmagagine, bem unbemittelten Gewerbetreibenden (nicht auch bem bemittelten? und mo ift bie Brenge gwifchen beiben?) Arbeit und Abfat, ebenfo Robitoffe ju fo billigen Preifen gu liefern, wie fie im En-gros-Ginfauf ju haben find. Der Capitalwerth Diefer beiben Inftitute mit ihrem Inhalt foll zugleich bie Grundlage zu der hochft nothwendigen Errichtung von Bolfsbanken bilben." Es folgt bann wieder eine auf gemiffe Borausfehungen begrundete Bahricheinlichkeite und Durchichnittsberechnung jum Beweife fur Die Ausführbarkeit und den Bortheil Diefer Ginrichtungen, ju melden bier und ba feit 1848 bis jest einige unbebeutenbe Berfuche gemacht worden find, und beren Sauptfehler barin lag, bag bie bemittelten Sandwerts-meifter fich theils felbst ausschlossen, theils ausgeschlof-fen fein follten; ber unbemittelte Reft bagegen eben ohne Mittel mar.

Anhang III., welcher bie Bermogens - und Ginfommenfteuer behandelt, ift megen ber ju Grunde liegenden Borausfegungen und Berechnungen, fowie burch bie Tenbeng, Die Uebermacht bes Fabrifbetriebes gu brechen, nicht unintereffant. "Ein jahrliches Gintommen von 300 Rthlen. entfpricht bem Gintommen von einem Capitale von Rthir. 6000 gu 5 %. Bill ber Capitalift nun 10 % verdienen, fo foll er hinfichtlich feines Dehrverbienftes vom Staate progreffiv befteuert merben; ober liefert Die Dafchine einen Berth von Rthir. 6000 eine gleiche Quantitat Arbeit, wie die in ber Sand ru-bende Arbeitefraft mit bem Gintommen von Rthir. 300, fo bleibe biefelbe unbefteuert; fobald fich inbeffen biefe Quantitat Arbeit ber Dafdine erhöhet, foll fie, um die gleich-berechtigte blanke Arbeitokraft nicht zu gefahrben, je nach ber größeren Quantitat, bem Staate progreffiv feuern; 3. B. ein Sandwerfer in einer mittleren Stadt bebarf, um mit feiner fleinen Familie befteben gu fonnen, min-beftens eines jahrlichen Ginfommens von 300 Rthfrn. Auf Die Arbeit, welche ihm fein Gefelle, der durchschnittlich pr. Woche 3 Rthlr. Lohn erhalt, fahrlich liefert, schlägt er 's dieses Lohns als Meisterverdienst auf. Seine Arbeitsfraft ift gleich bem Gefellenlohne 150 Rthir. und bem Drittel biefes feines Berbienftes, in Summa 200 Rthir. Er mußte bemnach 2 Gefellen befchäftigen, wenn er 300 Rthir. Einkommen gewinnen will. Ein andrer Sandwerfer hat bas Glud, fein Gefchaft mit 10 Befellen ju betreiben und will aber auch nur beftehen. Da er nun feine jum Berbienft ber eigenen Arbeitefraft fehlenden 100 Rtbir. auf 10 Befellen vertheilt, ftatt auf zwei, fo wird er feine jabrliche Arbeit um 10 mal 40 Rthlr. billiger liefern als jener, ober aber, er wird, wenn er Preis mit ihm halt, 8 mal 50 Rthlr. mehr verdienen. Diefen Dehrbebarf foll er nicht jum Schaben bes Unbern fcwinden laffen, um beffen Arbeit heruntergubrucken; ja er moge feinen Betrieb fo weit ausbehnen ale er wolle, von biefem Dehrverbienfte foll er bem Staate alfo fteuern, bag berfelbe einen progreffiven Theil beffelben erhalte, wodurch Arbeitsunfabige fabig, Arbeitelofe

beschäftigt, und Gemerbe- und Induftrie-Unftalten gefördert merben fonnten."

Bir haben Diefen Entwurf abfichtlich in ausführlichen Citaten wiedergegeben. Er vertritt nicht blos bie Befellen, fondern auch die Fabrifarbeiter, nicht blos biefe, fondern überhaupt ben Stand ber capitalelofen Arbeiter, mit Ginichlug ber fleinen Deifter; er beweift, bag bie Differeng zwifden ben (fleinen) Meiftern und ben Be-fellen ber Differeng gwifden ber "blanten" Arbeit und ber mit Capital verbundeten Arbeit Durchaus untergeordnet ift; er bezeugt die materielle Roth ber arbeitenben Claffen, und entidulbigt eben beshalb vieles Ungeheuerliche, mas er anstrebt; er zeigt, bag bie Gefellen wie nie zuvor fich zu einem allgemeinen Standpunkte erbeben, von bem aus fic bie Rothwenbigfeit begreifen, nicht blos bier und ba ju reformiren, fonbern eine allgemeine fociale Reform burchzuführen; er will eine gerechte Besteuerung, schießt aber mit feiner progressiven Steuer und beren Inquisition über bas Biel binaus; er will freie Arbeitsentfaltung, legt ihr aber eine Menge Beffeln an; er mill ben gangen Sandwerferftand beben, brudt aber ben mobilhabenben Sandwerfer berab; er will eine Grenze zwischen ber blanten Arbeit und ber burch Capital unterftutten, findet fie aber nicht; er muthet bem Staate, b. b. ben mobilhabenben Staateburgern, eine Menge foftspieliger Ginrichtungen gu, weift aber nicht Die Mittel bagu nach; er will gwar Arbeit und Abfat bezwecken, nimmt aber ben bemittelten Staatsangeboriger. Die Mittel, Die Arbeit zu bezahlen; er will Gemerbehallen, weift aber nicht beren Ubnehmer nach; er will Bilbung bes Gefellen - und Arbeiterftandes, und bas ift an ihm eine glangende Lichtseite, gegenüber ben früheren Robbeiten bes Gefellenftandes, aber er weift nicht nach, mober bie Beit für Die beiben riefigen Aufgaben ber Arbeit und bes demifden, phyfitalifden, mathematifden, politifden, focialen Unterrichtes fommen foll.

Doch ber Entwurf ift ja eben, wie fo manches Schriftstud ber bamaligen Beit, nicht blos bas ureigene Beiftes: und Billensproduct ber Befellen und Arbeiter; man fieht es ihm fofort an, bag er minbestens formell, und auch vielfach materiell, bas Product eines hoher gebildeten Geiftes, bes damaligen abstracten Socialismus ift, ber jenen feine Feber gelieben bat. Der Entwurf beschäftigt fich weit weniger mit bem fpeciellen Intereffe ber Gefellen ale mit bem abstracten Schema und Reglement einer allgemeinen focialen Reugestaltung. Er erwartet baber von bem focialiftifchen Reglement mehr als von bem Bleife, ber Arbeit, ber Chrenhaftigfeit, ber Sparfamteit ber Gingelnen. Doch barf man nicht fagen, baß bie Gefellen nur ihren Ramen barunter gefett batten; Die meiften berfelben zeigten 1848 eine munderbare Fabig. feit, bergleichen Spfteme gu verfteben und gu reprobuciren; fie fcmedten ben geiftigen Sochgenuß einer folden boben, allgemeinen Theorie, ber focialen Philosophie, und bewiefen baburch, bag ihre intellectuelle Capacitat nicht fo niedrig fand, ale Biele glauben und abnen mochten. Die Philosophie follte und wollte auch einmal

ihr tagliches Brod fein.

In einem noch höheren Grade als diefer Entwurf verläßt den eigentlichen Berufs- und Identreis der Arbeiter das "Programm des deutschen allgemeinen Arbeiter-Congresses," bei welchem die Arbeiten solcher Rämner, wie des Professors Winkelblech, unverkenndar sind. Dieses Programm, welches den Höhepunkt der überspannten socialen, fast socialistischen, aber im eigentlichen Ginne noch nicht revolutionairen, Joderungen repräsentiet, gibt sich zwar nicht speciell als eine Billensäußerung des teutschen Gesellenstandes, allein dieser bildete ein dominirendes Element des Arbeitercongresses, sodas wir es für die Encyklopädie der Bergessenheit entreißen und hier wiedergeben müssen. Es lautet:

"Rachstehende Abresse ist von einem bedeutenden Theil der Mitglieder des allgemeinen deutschen Gewerde-Congresses, worunter sich auch der Präsident desselben, Herr Mai, besindet, an die hohe Rational-Bersamming abgesandt worden. Das in dieser Adresse enthaltene Programm ist mit einigen Zusähen auch von dem allgemeinen deutschen Arbeiter-Congress und zwar mit

Stimmeneinhelligfeit angenommen worben.

"hohe Berfammlung! Die unterzeichneten Ritzglieder des hiefigen Gewerbe-Congresses erlauben sich, Ihnen das nachsolgende sociale Programm zur geneigten

Drufung vorzulegen.

"I. Ginrichtung einer socialen Kammer (fociales Barlament), welche die ganze sociale Gesetzgebung zu berathen, und die von ihr gesaßten Beschlüsse der politischen Kammer (politisches Parlament) zur Entscheidung vorzulegen hat. Die Mitzlieder dieser Kammer sollen von sammtlichen socialen Standen [welche find das?] nach einem Bahlgesetz erwählt werden, welches die Bertretung aller Berufsgeschäfte genügend verbirgt.

"IL. Gine gemeinschaftliche sociale Gesetzebung für genz Deutschland und zwar mit Ausschluß aller Particular Rechte; Absassung eines furz, klar und bundig geschriebenen beutschen Gesetzuches, welches zur lebendigen Fortbildung des Rechtes nach Berlauf eines jeden Decenniums von der politischen Rammer revidirt und von Renem herausgegeben wird; Abschaffung aller vrivilegirten Gerichtshöfe und Ginführung der Jury bei den Civilgerichten, bei welchen der Richterstand die Leitung des Processes, die Jury aber das Recht zu sinden und zu sprechen hat. Die Wahl von Friedensrichtern, die nicht nur als Schiederichter sungiren, sondern auch minder wichtige Processe, jedoch mit möglicher Berufung an die Obergerichte, zu entscheiden haben sollen.

"III. Zeennung der politischen und socialen Seichäfte, so wie ftreuge Sonderung der socialen Seichäfte in private und öffentliche, und Ueberweifung der letteren an ein nen zu errichtendes sociales Ministerium, durch welches sie zu Gunften der Staatscaffe verwaltet werden. Beräuserung aller dem Staate gehörigen Fabrifen und Landguter und Antauf sammtlicher Sisenbahnen, Kanale, Balder und Bergwerte. [Der Staat foll nicht Fabrif-

herr, aber Fuhrherr fein!]

"IV. Errichtung eines focialen Ministeriums, beffen Mitglieber juftlich [nachdem fie noch feine Gefchafts-U. Gural v. M. n. & Cope Conton, LXIII. kenntnis erlangt baben] von der focialen Kammer falfo nicht durch die Reiche Executive I ernannt oder beftatiat werden. Diefes an die Svite aller öffentlichen, focialen Gefchafte tretende Ministerium foll diefelben durch von ihm zu mablende Beamte und zwar unter der Controlle bes jum politifchen Ministerium gehörenden Cultus - und Industrie - Ministers auszunden haben. Es foll sich felbit in ein Cultus : und Industrie-Minifterium theilen, movon das erftere in zwei, das lettere in zehn Abtheilungen zerfallt: a. in dem Cultusministerium foll es Abtheilungen geben: 1) für den öffentlichen Unterricht und 2) für die ju grundende deutsche Afademie, sowie für sammtliche Bereine der Kunste und Biffenschaften; b. in bem Industrie : Ministerium foll es Abtheilungen geben: 1) für die öffentlichen Bauten, 2) für fammtliche Poftanstalten, mit Ginfchlug der Gifenbahnen, 3) für den Bergbau, 4) für den Forftbau, 5) für die Arbeitsnachweisung, 6) für die von ber politischen zu trennende fociale Gemeinde-Berwaltung, 7) für die innere und außere Colonifation, S) für die öffentlichen Unterflügungsanftalten, 9) für die öffentlichen Banten, 10) fur ben öffentlichen Sandel (Borfen und Induftriehallen).

"V. Einführung einer neuen, von der frühern ganzlich abweichenden, unfern höchst verwidelten industriellen Berhältnissen entsprechenden, die gleiche Berechtigung aller Producenten anerkennenden, sich über alle socialen Berufögeschäfte ausdehnenden Junstversaffung (Organisation der Arbeit), wodurch die Freizugigskeit und Abschaffung der Concessionen möglich gemacht, einem jeden Glied der bürgerlichen Gesellschaft die seiner Arbeitstraft angemessene Erwerbösphäre gesichert, der Gang aller einzelnen Geschäfte stetig, der Erfolg der letzteren von dem Fleiße und der Geschicklichkeit der dabei betheiligten Producenten abhängig, jeder unredliche Erwerb durch Bucher, Spiel und Betrug unaussuhrbar, der unverschuldete Sankerott unmöglich und jede neue Ersindung sowohl dem Ersinder, als seinem Concurrenten gleich nütslich

gemacht wird.

"VI. Die Organisation eines großartigen Bantspikems, welches zur Ersparung von Metallgeld, zur Erleichterung des Verkehrs, zur vortheilhaften Verwendung aller Capitalien, zur ganzlichen Vernichtung der Agiotage und zur Ermöglichung contanter Zahlung in allen Areisen des Verkehrs dient, bei dem eine den ganzen Realcredit vermittelnde Real-Creditbank die Grundlage aller übrigen Bank-Institute bildet, worunter zunächst zwei Personal-Creditbanken, eine allgemeine Zahl- und Umschreibebank, sowie sammtliche Versicherungsanstalten zu rechnen sind. Alle diese Bankinstitute sollen mit Ausnahme der beiden auf Actien zu gründenden Personal-Creditbanken von dem socialen Ministerium verwaltet werden.

"VII. Sanzliche Ausbebung der unfreiwilligen Armuth, durch Berwendung aller, bei Privatundernehmern kein Untersommen sindender sals befonders der ungeschiedten und faulen] Arbeiter zur Ausführung der durch bas sociale Ministerium vorzunehmenden hem Arbeiten sals wol auch Rationalwerstätten zu ber sich babei zu betheiligen Luft

5

Befriedigung der nothwendigen Lebensbedurfnisse hinreichender Lohn gegeben wird. Verpflichtung aller Bürger, vor der Begründung einer Familie ein je nach dem Bedürfnisse durch die Rammer festzusetendes Specapital zu ersparen [was z. B. in Hessen-Darmstadt bereits gesetzlich der Fall war], und sich mit einem Minimum bei den Witwen-, Waisen- und Alters-Cassen zu betheiligen. [Vielleicht der beste, weil am meisten praktische

Gedanke des ganzen Programms!]
"VIII. Ertheilung des ganzen Unterrichts auf offentliche Koften. Gründliche Berbesserung und Neugestaltung aller Unterrichtsanstalten, Erhebung der Volksschulen zu allgemeinen Vorbereitungsanstalten für die Universität. Grundung ganz neuer, zeitgemäßer Handwerfs- und Ackerbauschulen, sowie Erweiterung der Universitäten durch Hinzuzichung der polytechnischen Schulen, Runst-Akademien, nehft Kriegs-, Berg-, Forst- und

Baufchulen.
"Sollte Eine hohe Verfammlung die im obigen Programm ausgesprochenen Grundfage der Berücksichtigung werth erachten, so erklaren wir uns bereit, Ihnen specielle, die Durchführbarkeit derfelben beweisende Vorlagen in jeder verlangten Ausdehnung zu machen, und zeichnen mit dem Gefühle der größten Hochachtung und

Ergebenheit."

Bei ber teutschen Rationalversammlung machte bas Programm fein Blud; Diefelbe wollte von bergleichen focialiftifchen Generalcuren Richts miffen, mußte aber auch, bag bergleichen 3been feine eigentlichen Gefellenibeen maren. Die Nationalverfammlung misbilligte bagegen bas Aufftreben bes Gefellenftandes ju einer von ber Meifterschaft emancipirten Stellung, und wollte bes-halb ein mehr patriarchalisches Berhaltniß zwischen beiben; ein Ausschuß folug vor, Die Gefellen mochten überall wie eigene Sohne in Die Familien ber Deifter wie vor Beiten aufgenommen werden, ein Borfchlag, ber fehr gut gemeint, aber ber gangen Entwidelung bes Gefellenstandes zum Fabrifarbeiterftande bin mahrend ber letten Sabrzehnte entgegen mar. Auch bie boberen Staatsge= malten ber einzelnen Staaten gingen auf eine Prufung ber Arbeiter = refp. ber Gefellenfoberungen ein; fo ernannte bas fonigl. fachfifche Minifterium eine Commiffion gur Unterfuchung ber Lage ber arbeitenben Claffen, und jog bie preußifche Nationalverfammlung neben Fabrifanten, Deiftern u. f. m. auch Befellen ju einer ihrer Fachcommiffionen, mabrend bas Ministerium ebenfalls bie "Untrage" ber Sandwerfer entgegennahm und Diefelben (unterm 18: Juni, 23. Juli, 20: Gept. 1848) burch ben Drud veröffentlichte. Diefe Antrage ftimmen meift mit ben Borfchlagen bes frantfurter Sandwertemeifter Congreffes jufammen, nur bag aus ben weftlich von ber Elbe gelegenen preugifchen ganbern weniger Bunfche für eine Menberung ber bisher bestehenben Berhaltniffe laut murben als aus ben öftlichen. Die nicht mit Dafchinen arbeitenben Sandwerfer fobern unter Dr. IX., "daß jebem Sandwerter bie fteuerfreie Befchaftigung von zwei Gefellen und Ginem Lehrlinge gestattet, für Die Befcaftigung mehrer Gefellen aber eine nach beren Babl

progreffiv fteigenbe Bewerbefteuer auferlegt merbe. Biele Innungen verlangen fogar, bag bie Befchaftigung von mehr als zwei Gefellen unbedingt verboten werde, andere laffen ale hochfte gulaffige Bahl vier bis zwolf Gefellen gu (3. B. die hiefigen - berliner - Tifchler)." -"Demnachft wird fowol von Deiftern (gur Berbutung bes fabrifmäßigen Betriebes) wie von Gefellen (gur Berminderung ber Concurreng im Befellenftande) gefobert: XI. bag feinem Gewerbetreibenben geftattet merbe, ungeprüfte Behilfen, Tagelohner, oder Frauen und Rinder bei feinem Gewerbe ju befchaftigen. Es foll nach ber Abficht ber Untragfteller ber Gefellenftand ebenfo wie ber Stand ber Deifter ein burch überftandene Lehrzeit und abgelegte Befellenprufung erworbener Stand fein, als folder aber auch gegen bie Mitbewerbung ungeprufter Bebilfen gefcutt merben. Und nicht blos im Bebiete ber eigentlichen Sandwerte find Die bierauf gerichteten Bunfche laut geworben, fondern auch Die Zabaffpinner führen barüber Befchwerde, bag Tagelohner, Frauen, Dabden und Rnaben beim Cigarrenmachen beidaftigt merben, ebenfo verlangen Die Rattunmeber, Die Euchmachergefellen, Die Seidenwirkergefellen, Die Pofamentirer, Rnopfmacher und auch bie biefigen - berliner - Sandlungegehilfen bie Musschliegung ber Zagelohner, ber Rinder und bes weiblichen Befchlechte von ber Theilnahme an ihrer Befchäftigung. ... Bu ben aus obigen Grunden fundgegebenen Bunfchen in Betreff ber Be-Schaftigung der Gefellen gehört ferner der Antrag: daß feinem Meifter oder Fabrifinhaber geftattet werbe, Gefellen außerhalb feiner Bertftatt ober Fabrit gu befchaf. tigen." - Unter ben vereinzelten Untragen machte fic auch ber geltenb: "Riemand foll vor gurudgelegtem 26. Lebensjahre beirathen. Den Gefellen ift bas Beirathen vor der Zulassung zum selbständigen Gewerbebetriebe zu unterfagen." — "Als Ergänzungen des Hauptantrages zu II. bleiben noch folgende Vorschläge anzusübren:

a) Niemand soll zur Ablegung der Prüfung zugelassen werden, welcher nicht als Lehrling seine Lehrzeit bestanden, demnächst eine Gesellenprüfung abgelegt, und eine gewiffe Beit hindurch (brei Sabre bis funf Sabre) als Gefelle gearbeitet hat; babei foll die fruher beftanbene Berpflichtung ber Gefellen gum Bandern mit Ab-anderung bes §. 143 ber Gewerbeordnung wieder bergeftellt, ober boch bie bisherige polizeiliche Befchranfung bes Wanberns ber Gewerbegehilfen aufgehoben merben. Das bisher zur Anwendung gefommene Regulativ vom 24. April 1833 geftattet bas Banbern nur ben unbefcholtenen, mit feiner Rrantheit behafteten Gefellen, welche bas 30. Lebensjahr noch nicht überschritten, auch noch nicht funf Sabre mit ober ohne Unterbrechung auf ber Banberichaft jugebracht haben. Mußerbem erfobert es ben Rachmeis eines Reifegeldes von 5 Thalern. b) Die Bitmen ber geprüften Deifter und ihre Rinder burfen bas Gefchaft bes verftorbenen Mannes ober Baters ohne vorgangige Prüfung burch einen geprüften Stellvertreter fortfegen."

Diefe und abnliche Foberungen ber Deifter und Befellen waren fo umfaffend und fo tief in bie bestehenden Berhaltniffe eingreifend, bag bie Regierungen unmöglich fofent mit fine: Einfahrung vergeben kunnten, und bak um ir wenge: ali u de nduale: Audidung die febereife Berintraditigung ber men einem berechtigten Sabrilweiene geiegen batte. Dud waren bir Gewalthaber weite Stanter überzeugt, baf ber hundwerkerftant am munchen treier Gebrechen leibe, welchen abgebuffen werden micht, und fe naf namentlick die ovensificht Regierung Muftegett ju eine erinberlicher Reinimer. Gindweiten erlangten jehoch bie Gefelten burch gang Sentichlant febr balt ein Reite, beffen fie bei babin allefanennt entbehrt hatter: der volitifike Baktrefet, weren fir namlich bie Bedingungen: Die Unbeschenheit, baf Albertmaß, Die gehnrige Softwiligfeit u. i. u. erfüllten, Bebengungen, weiter wen ber bemeinntifder Sablarieben dengengen, weiner wen ver nemmennemen sommerwen des Jahres 1-de ir nicktig als nichtlich gestellt wurden, sedes 3. S. der geringste Habritatheiter der der Bahl ebense wie galt als der reinigk und untelligentrike Habritherr. And als nad mengen Jahren beres allgemeine Bablicelet befetigt wurde, magte man buch meil und micht, ben Gefellen mit anderer beintimen Stimben bes Sainemerche gang ju nehmer: wan verfeste fie, z. B. in Duenben, in die britte Sahktlaffe, we etwa IM Gefellenfimmer bas Gewicht einer gabeitanbenfimme batten. Die Gefeller firmmer, we nicht gang außerrebenfliche Gegengrunde weringen, eine Rintinte auf bie Reifter und Sabritanten, meift wir Gir Rann mit ber außerften bemefratifichen Partei. Er ift bief von Lemen, welche nach ihner Uebergengung eber Dieimung im legalen Kanupfe gegen bie arifinfratifiber unt privilegeren Claffen find. nicht anders au erwarten unt au indern.

Je mehr aber Die Beicken auf bene politifchen Gebiete ihre Binifche erreicht faben, befür mehr fuchten be histoffien auch auf dem incialen durchaufenen, oft freifich. office an inchenften, bof fie felbf Meifter werden wollten, med daß fer dann morgen verwerfen wurden, was fe bente gefotert batter. Bu biefen Iwelle nahm bie Agitation, welche in ben Grieflen unt Arbeiterrengnes gu Frankfunt ihren Mittelpunkt gefunden batte, ihren ertgang in Bereinen. Zeitungen unt Berfammlungen. Moter ben legteren wollen wir nur fur; und beimielsweite an den am In. mit 30. Det 1648 an Randebura abgehaltenen, die Proving Sachien burch einige 40 Demeting vertretender Gesellenwngref erinnern, bei medem ber Coldarbener Biefte auf Berlin ein Sammedmer wer. Tine ben une gedruckt vorliegenden Berhandlungen beben wir frigende Foberungen bervor. Die Junung foll burch Reifter unt Gefellen gebilbet werden. meb beren Berfient ju gleichen Theilen auf Meiftern mit Gefellen befieber; Die Gefellen follen bemnach als Eddienbige Mitglieder der Innung gehrn. Die Meifterpenfungen follen offentlich, unentgektlich, durch eine mit Reiftern unt Gefellen gufammengefeste Commission arfochen, die Reiferfinde leicht verfanfich und nicht theuer fein. Arbeitsbucher, Conductentifien u. dgl. follen atgefchofft werben. Sein Reifter foll einen Befellen mit Du greeden. Die Bohnung und Befoftigung in dem Saufe bes Reiflers foll als ein Stud bes Bewermuneficiens abgeschaft und bas Banbern in keiner Beite gridwert werben. Die taabite Arbeitsagt fil gefestich gebn Stunden betragen, und ber Arbeitstebn ur mitgefielt werben, daß ber geringfte Sat ben der lichen Berbaltniffen und ben Pebinfniffen bei Lebme entipriet. Die Gefellentrentenenffen follen unt bunt bit Gefellen verwaltet werden, jebes Bebegelt aber weg: fallen. Bielte ging eft weiter ale bie Majuelta: bee Sangrefick: de verwarf er das von den Stelden di frankfurt a. D. aufgestellte Statut, drang darant duf man bestudere gegen das Capital kumpfen miffe be baumeir, ber Raine Beielle bebeute einen aftichnatam Dum, und febene beibalt, baf ber Grielt fich Arbeiber memen folite. Diefe unt abutide Erreregaume funden indefien heftige und früftige Doorstine. Anne banat fint ben Berfammtungen meter Beitebeff; bei berimer Arbeitercongreffes.

Sine Folge ber Antrage ber Sambwerte: wurm Die permiithen Berordunnen vom 9. ficht. 2020 uber Int. au errichtenben "Gewerberathe" und " Dewerbegeritte: " and welchen wir bier bie bas Geiellenweien berutunden Puntir anzusähren baben, 6. 2. Der Generverus weicher in Angelegenheiten ber "Gefeftenverteilungen: au boren ift, bat "Die Beinlaum der Buritariffen dies ... Die Deifter und Befellenpunfungen aber bie De nahme und Bebandiung der Gefeller. Bebilde Melinge und Kabrilarbeiter . . . 311 überwachen ' h 3 "In der Kandwerfil- und in der Kahrifaktheiden: der 🗣 werberathes fellen bir Arbeitgeber ... und die Andernehmer Gefellen, Gehilfen, Berffifter, Fabrituteiter gleiche Bertretung, jedoch mit der Michalle erbalten daß das zur Erlangung der ungewieden Mitzeliederschl in jeder Abtheilung erfoberliche Mitglied aus der Annetgebern zu mahlen ift." b. 7. Dies aerter Mahren haben alle Arbeitnehmer und Beber, weller M Mitte voll fint, 6 Monate im Begirte gewehm beden, die burgerlichen Ehren nicht vertuftig find. E. A. Reichar fint alle, die 30 Jahre alt fint unt die Generite fich 5 Zahren treiben.

5. 31. "Den Fabrikindabern ift die Beihaltspung von Santwerfsgesellen nur, ioweit für derfeiten zur unminelbaren Erzengung und Ferrigmachung ihrer Kalerfate, iowie zur Anfertigung und Inflandbaltung ihrer Berfzenge und Gerathe bedurfen, gestatzen." Annebisch verwidder §. 32.

1. 35. "Die Zulassung zu den abzulegenden Weisberreitungen ist fortan von folgenden Bedingungen abdangig: 1) Der zu Priesende much das 24. Lebensfalle zumutgelegt baben; aus besonderen Gründen kann jeden der Gemerkerarb die Priesung eines Gesellen üben woch vollenderen 21. Lebensfahre gestatten. 2) Der zu Vreisende much sein Gemerke als Lebensig dei einem bestandigen Gemerkerreitenden erlernt und die Gesellemprustung bestanden daben. 35 Seit der Entlassung aus dem Lebenschaftunsse much ein Zeitraum von mindeltens der Ingebordättunsse neutaufen sein; ausdadundureite kann jeden der Gemerkerald die Prästung üben nach Anlauf eines Zahres gestatten, wenn der Geselle durch den Besond einer zu werdlichen Lehrunkalt oder sonst Gesegend

Die ju bem beabfichtigten Gemerbebetriebe erfoderlichen Renntniffe und Fertigfeiten zu erwerben. Ber ben Erfoderniffen ju 2 und 3 bei einer fruberen Prufung geaugt bat, fann Die Prufung fur den Betrieb eines anberen Gewerbes ohne vorgangigen Rachweis einer für bies zweite Gewerbe bestandenen Lehrlings - und Gefellengeit ablegen. Fur Perfonen, welche bei Berfundigung ber gegenwartigen Berordnung ale Gefellen ober Gehilfen befchaftigt find, genügt ber Nachweis einer breijahrigen Beschäftigung in bem betreffenben Gewerbe."

§. 36. "Die Prufung eines Lehrlings über bie einem Gefeuen nothigen Kenntniffe und Fertigfeiten ift por bem Ablaufe eines breijahrigen Beitraums nach ber Aufnahme in Die Lehre nicht julaffig. Ausnahmameife fann Diefelbe, mit Buftimmung bes Lehrheren, von dem Gewerberathe ichon nach Ablauf einer einfahrigen Lehrlingszeit geftattet werden, wenn ber Lehrling bas 20. Lebensjahr gurudgelegt ober burch ben Befuch einer Bewerbeschule ober fonft Belegenheit gefunden bat, Die einem Befellen nothigen Renntniffe und Fertigfeiten in fürgerer als breifahriger Frift zu erwerben." - §. 37. "Die Meifter- und Gefellenprufungen werden bei jeder Innung burch eine Commiffion bewirft, welche aus einem Mitgliede ber Communalbehörde als Borfigenbem, aus zwei von ber Innung gemahlten Deiftern und aus amei von ben Befellen bes Sandwerts gewählten Gefellen beftebt. Jahrlich fcheibet aus Diefer Commiffion ein Deifter und ein Gefelle aus, welche jeboch wieder mablbar finb." - §. 38. Jeber Burudgewiesene fann fich bei einer anderen Commiffion noch einmal prufen laffen. -6. 39. Es follen eine ober mehre Rreis - Prufungscommiffionen befteben, wozu die Deifter 2-4, die Befellen ebenfo viele ihrer Mitglieber mablen, und moraus bann ber Commiffar jahrlich zwei Deifter und gwei Gefellen beruft.

5. 46. "Bor Feststellung ber in Ortestatute auflen und Behilfen find Bertreter berfelben (Altgefellen) mit ihren Bemerfungen ge boren. Innungsangelegenbeiten, welche bie Intereffen ber Befellen und Gebilfen berühren, muffen zuvorderft burch ben Borftand ber Innung gemeinschaftlich mit Bertretern ber Gefellen gum

3mede ber Bermittelung berathen merben."

§. 47. "Sandwerkemeifter durfen fich ju den technifchen Arbeiten ihres Bemerbes nur ber Gefellen, Bebilfen und Lehrlinge ihres Sandwerfs bebienen, fomeit nicht von bem Gewerberathe eine Ausnahme gestattet wird." §. 48. " Gefellen und Gehilfen burfen, foweit nicht nach ben 6. 6. 31 und 76 Ausnahmen ftattfinden, in ihrem Gewerbe nur bei Deiftern ihres Sandwerts in Arbeit treten."

6. 49. "Die tägliche Arbeitszeit ber Gefellen, Gehilfen, Lehrlinge und Fabrifarbeiter ift vom Gewerberathe für Die einzelnen Sandwerts- und Fabrifgmeige nach Anhörung ber Betheiligten festzusegen." - Die 6. 6. 50 - 55 find gegen bas Trudfpftem gerichtet. 8. 8. 56 - 59 verordnen, bag hilfstaffen fur Ge-

fellen, Behilfen und Fabrifarbeiter eingerichtet merben

fonnen (nicht muffen), besgleichen fur Gefellenfortbil-

bungeichulen.

Die Bewerbegerichte follen nach §. 2 Streitigfeiten awifden Deiftern und Gefellen, Fabrifherren und ihren Arbeitern u. f. w. vermitteln. Gin foldes Gericht befteht nach 6. 4 entweber aus 3 Arbeitgebern und 2 Arbeitnehmern, ober aus 5 und 4, ober aus 7 und 6, ober aus 9 und 8. Die active und paffive Bablfabigfeit ift

faft gang wie fur ben Gewerberath normirt.

Die preußische Regierung hatte hiermit einen ernft-lichen Bersuch gemacht, ben Foberungen bes Sandwerferftandes gerecht ju merben; fie tonnte unmöglich fo ohne Beiteres alle Foderungen jum Gefege erheben, ba Diefelben mehrfach gegen bie Jutereffen anderer Staats-burger verstießen. Aber Die Bewerberathe und Bewerbegerichte fanden feine rechte Billigung. Die Deifter vermißten in ihnen bie gefoberten Dagregeln gegen Die Fabrifanten und bas Capital, gegen bas Saufiren, Die Submiffionen und Licitationen, Die Militair - und Straf. anftaltsarbeiten u. f. m.; Die Befellen maren bamit nicht gufrieden, daß fie nicht gang gleichberechtigt mit ben Deiftern fein follten, mas boch ein Ding ber Unmöglichkeit ift. Rury Die Bablen gingen fcon 1849 meift lau von fatten, die Gelber bagu febr flau ein; balb gogen fich die Befellen gang vom Bablplate gurud, Die Deifter folgten nach, und gegenwartig find bie Gewerberathe fammt ben Gewerbegerichten faft fpurlos verfchwunden. - Much Gotha führte 1849 Gewerberathe ein, aber mit faft gleichem Erfolge.

Da nach ihrer Anficht ber Staat ihnen nicht geborig au Silfe fam, fo verfuchten es bie Befellen, auf anderem Wege fich gu belfen und ihre Emancipation vom Deifterftanbe weiter fortzuseten. Rach frangofischem Borbilbe traten in einzelnen größeren Stadten mehre Gefellen eines Gewerkes, &. B. ber Tifchlerei, welche mit bem Lohne ungufrieden maren, gufammen, mabiten fich einen Deifter, beschafften ein gemeinfames Bertaufslocal u. f. m. Allein bei ben bamaligen Beitconjuncturen tonnte eben nichts Anderes helfen, als vermehrter Ab-fat ber Baare, und Diefer lagt fich burch Gefete und bergleichen nicht ichaffen. Die erwähnten Affociationen, welche bei ben fleinen Deiftern mit etwas mehr Erfolg versucht murben, wollten bei ben Gefellen nicht gebeiben; viel Ropfe und wenig Mittel forbern Die Arbeit nicht. Gin treffliches Mittel mare, wenigftens gegen alte arbeits. unfabige Befellen, Die Errichtung einer Arbeiterpenfionscaffe gemefen, womit Belgien 1849 mit bem Entwurfe, 1851 mit ber Musführung, vorging; allein bie teutschen Gefellen wollten Damale noch nicht von ber Unficht laffen, bag man Alles gleich auf einmal haben muffe. Sie theilten hierin freilich nur die Unficht ber Debrheit bes

teutschen Bolfes. Ingwischen hatte fich bennoch bei ben Befellen ber Biffens: und Bildungetrieb erhalten; und Diefer marb naturlicher Beife von ben Regierungen und ben boberen Claffen unterftust. Da bie Gefellen bisher faft ohne Ausnahme auf Seiten ber Bewegungspartei geftanben hatten, fo nahm jest befondere Die Rirche Die geanberten Beitumftande mahr und fuchte mehr Ginflug auf bie Gefellen ju gewinnen. Die orthodore evangelische Partei batte auch befonders in Rheinland und Befifalen, Elberfeld ale Mittelpunft, einiges Glud mit ber Stiftung "driftlicher Junglings. und Gefellenvereine," Deren Grundung bereite in Das Jahr 1849 fallt. In anderen evangelifden Gegenten verfucte man, obgleich meift obne Erfolg, ein Gleiches. Much murben in Diefer Beit mehre "tatholifche Gefellenvereine" geftiftet. Fur 1850 gabit Ritfchl in Rheinland und Beftfalen bereits 35 (1851: 55; 1852: 79) fogenannte "driftliche Junglingsund Gefellenvereine," ju welchen in bemfelben Sabre ber magbeburgifche fam, nachdem Confiftorialrath Cad, Symnafialbirector Duller und andere Danner bes driftlichen Royalismus bagu aufgefodert hatten. Indeffen gogen biefe Bereine, fowie bie ungefahr in berfelben Beit gegrundeten "driftlichen Berbergen," den Rahrungefaft ihres Beftebens nicht aus bem Gefellenleben felbft, fondern aus bem Gelbbeutel ber Stifter und Gonner, und ber "Bunglingebote" ging 1852 nach furgem Befteben ein, mabrend Die alteren, 1848 entweder gegrundeten oder im Ginne ber freien Bewegung reformirten Bereine trot bes beginnenben polizeilichen Drudes ein eigentliches Befellenleben in fich schloffen, meift burch fich selbst be-ftanden, und immer noch eine zahlreiche Mitgliedschaft hatten. Sier waren es theils die besonneneren Mitglieder bes Gefellenftandes, theile bie meift aus Richthandmerund focialiftifche Experimente fern gu balten fuchten, um bas Befteben ber Bereine ber Polizei gegenüber ju ermöglichen, mas auch burch ftarteres Bervorheben ber Bildungszwede an vielen Orten erreicht murbe. Dagegen wurden die "Arbeitervereine" großentheils polizeilich auf-geloft, ba in ihnen die politifche und fociale (focialiftifche) Tendeng pormog. Die großen Gefellen : und Arbeiter-versammlungen borten 1850 in Teutschland ganglich auf, fobag um Diefe Beit Die Bewegung Des Gefellenftanbes menigftens außerlich jur Rube gebracht mar.

Indessen erhielt die Lohnfrage für den teutschen Gesellenstand vom Auslande her einen neuen Bewegungsimpuls. In England war schon 1845 die sogenannte "National Association" gegründet worden und erlangte besonders 1850 eine erhöhete Bedeutung. Sie versolgte als Hauptzweck die Unterstühung der Arbeiter-Strifen durch Geldmittel, um sie in den Stand zu sehen, höhere Lohnsabe zu erwirken, die Tagearbeit an die Stelle der Accordarbeit zu sehen, die Arbeitszeit auf gewisse Stunden zu beschränken u. s. w. Diese Agitation hatte seit 1851 namentlich in Manchester ihren Sit, und behnte sich bis 1854 auf einen großen Theil Englands aus. Namentlich waren es die Arbeiter zu Blackborn, Stockport, Wygan, Preston, welche 1853 die Arbeit zu Tausenden niederlegten, in demselben Jahre schlossen sich sogen die Briefträger an. Allein die Agitation nahm wie gewöhnlich einen für die Arbeiter nachtheiligen Ausgang; man hatte keinen höheren Lohn erzwungen, aber den letzen Sparpsennig ausgegeben. Nach der Revue des deur Mondes hat die englische Arbeiter-

Strife, welche 1854 ju Enbe ging, mabrend ber letten Monate ben Arbeitern an 50 Dill. France gefoftet, und englifche Blatter berechnen ben gleichzeitigen Berluft ber Arbeiter von Prefton fur bie 37 Bochen ber Arbeiteeinftellung auf 100,000 Pf. St. Fur viele Arbeiter geftalteten fich indeffen fcon 1853 in England Die Lobnfate burch Die induftriellen Conjuncturen febr gunftig; fo verdienten g. B. Die Tifchlergefellen pro Zag an 3 Thaler. Die englifden Buftanbe fanben 1852 in Franfreich burch mehre Arbeiter- ober Befellencoalitionen, melde ebenfalle Die Arbeit einftellten, um boberen Lobn ju erzwingen u. f. w., ihre Rachabmung, allein mit bem-felben Erfolge. Die Arbeiter wollten immer noch nicht einsehen, bag ber Lohn eine freie, auf Abfat, Concurreng u. f. m. gegrundete Sache fein muffe, bag fur ben Arbeitgeber wie fur ben fleifigen Arbeitnehmer Die Studarbeit weit vortheilhafter und naturlicher ale Die Zagearbeit fei, bag unter febr vielen Umftanben eine fefte Beitgrenze ber Arbeit nicht festgehalten werben fonne, wenn bas Unternehmen nicht gefahrbet werden folle. Dennoch muß jugegeben merben, daß ber Lobn für viele Arbeiter, felbit fleifige, ju gering mar, um ben verhei-ratheten Gefellen ben brudenden Rahrungsforgen gu überheben, und bag trogbem viele Arbeitgeber fich bereicherten, mogegen freilich andere bantrott murben. Babrend 1854 in Paris ber Bauhandwerfer taglich 4 Francs verdiente, brachte es gleichzeitig fein bruffeler College nur auf 1 Fr. 63 C. bis 1 Fr. 66 C., und fur Teutschland burfte man ben betreffenben Gas burchichnittlich auf 15 Sgr. annehmen.

Die englischen und frangofischen Arbeiterbewegungen fanden, wie bemerkt, auch an einigen teutschen Orten einen Wiederhall, aber meist mit demfelben Erfolge. So machten 1853 die Zimmergesellen in Stettin, deren täglicher Lohnsah seit einigen Jahren von 20 auf 15 Sgr. heruntergegangen war, freilich nicht durch die Willfur der Meister, sondern durch die allgemeinen industriellen Zustände, eine Strife, aus welcher sie wesentlich mit Nachtheilen hervorgingen, und am Ende desselben Jahres wiederholte sich diese Erscheinung bei den Zimmergesellen in Hamburg, wo der Senat endlich mit der angedrohten polizeilichen Gewalt energisch dagegen einschritt, sodaß

auch hier Die Befellen ben Rurgeren gogen.

Dergleichen Unternehmungen der Gesellen schaften begreissicher Weise die polizeiliche Ueberwachung des gesammten Gesellenstandes in Teutschland; es erfolgten hin und wieder Auflösungen von Gesellenvereinen, 3. B. im December 1854 der zu Leipzig und Penig im Königreiche Sachsen, sowie die Erneuerung des Verdetes der Gesellenschmäuse bei Gelegenheit der Lossprechung von Lehrlingen und deren Aufnahme in die Gesellenbrüderschaft 1855 in Preußen. Während viele durch sich selbst bestehende Gesellenvereine theils durch die Maßregeln der Polizei, theils durch die wachsende Gleichgültigkeit gegen Bildungszwecke eingingen, wurde auf der anderen Seite versucht, sie im Interesse der wieder zur Gewalt gestommenen Parteien hervorzurussen und in ihrem Sinne zu leiten. Namentlich war zu diesem Zwecke die katho-

lische Kirche am Rhein, in Desterreich, in Bapern nach wie vor thätig. Der Domvicar und Prases des katholischen Gesellenvereines zu Coln Ad. Kolping theilte bei der Versammlung der katholischen Vereine zu Wien 1853 mit, daß bereits 60 solcher Vereine in Teutschland existirten; jeder 18 volle Jahre alte Geselle, wenn er unbescholten sei, könne aufgenommen werden; die Mitglieder wurden zum frommen katholischen Leben angehalten, gemeinsam zum heiligen Abendmahle geführt u. f. w.

In Preugen gingen bie 1849 ben Befellen fur ben Gemerberath und bas Gewerbegericht gemachten Conceffionen immer mehr gu Brunde; theils fuchte Die Staatsgewalt, mas fie im Buftanbe ber Bebrangnig gegeben hatte, wieder gurudgunehmen, namlich Die breite Demofratifche Grundlage, theile ward von ben Deiftern und Fabrifanten babin gewirft, Die Befellen aus ben Gemerberathen und Gewerbegerichten fo viel wie möglich auszuschließen, worüber von den Gefellen fcon 1852 geflagt murbe; theils fcbloffen fich die Befellen aus Berbruß über ihre untergeordnete Stellung felbft aus, wie 1853 in Berlin, mo fein einziger Gefelle mit mabite, ber Gewerberath aber bis jett (1855) fein Leben gefriftet bat, mabrend er in faft allen anderen Stadten verfchmunben ift. - Much in anderer Beife führten bie Regierungen nach Rraften Die fruberen Buftande gurud; fo fcharfte eine medlenburgifde Berordnung von 1854 ben Gefellen bas vielfach aus ber lebung gefommene Ban-bern wieber ein, und 1855 ward ihnen in Anhalt- Deffau ein breifabriges Banbern befohlen.

Ueberbliden wir bie feit 1848 entftanbene Bewegung im Gefellenftande in ihren Erscheinungen und Birtungen, fo tritt fofort ein auffälliger Unterschied gwifden Rordteutschland, Preugen an ber Spite, und Gubteutich. land por bas Muge. Die focialen, wenn auch nicht politifden Beftrebungen ber Gefellen maren im Rorben, mo Die Bewerbefreiheit galt, weit bedeutenber als im Guben, wo die Bunftherrichaft meift noch beftand. Ramentlich zeichnet fich Defterreich burch feine negativen Beitrage jur Gefellenfrage mabrent ber letten Jahre aus; Die Grunde bafur find theile in bem vielfach nicht fo fart herabgefommenen Meifterstande, welcher bem Gefellen mehr Bergutung bieten fann, theils in bem noch oft patriarchalischen Berhaltniffe zwischen beiden, welches viele Gefellen an Die Emancipation nicht benten lagt, theils in bem geringeren Bildungeftande ber Gefellen ju fuchen, beren Befchaftigung mit allgemeinen Ibeen, mit Beitschriften, Buchern u. f. w. auf einer niedrigeren Stufe als im Rorben und Beften, fowie in ber Ditte von Teutfchland ftebt.

Um Schluffe der geschichtlichen Entwidelung bes Gesellenwesens angekommen, haben wir noch die Aufgabe zu löfen, von seinem gegenwärtigen Buftande ein über sichtliches Bild zu entwerfen. Wir bedienen uns dazu der im Eingange des Artifels aufgestellten Rategorientafel, und werden geeigneten Orts vergleichende Sinweisungen auf frühere Verbaltniffe beifügen.

I. Der Befell in feiner Ramensbezeichnung. Bunachft merben fich bie Lefer erinnern, bag in ben aus ben letten Jahren beigebrachten authentischen Schriftftuden, welche entweder von Beborden ober von Sandwertern, namentlich von Gefellen felbft herruhren, ebenfo wol der Rame "Gefell" wie der Rame "Gefelle" auftritt, und zwar bergeftalt promiscue, bag bie angeführte Literatur ber Wegenwart feinem von beiben ben häufigeren Gebrauch beimist. Indeffen ftellt fich in ber lebendigen Sprache bes Bolte, im Befonderen ber Sandwerfer felbft, der "Gefelle" von Rord = und Oftteutfch= land bem "Gefell" von Gud = und Mittelteutschland giemlich entschieden entgegen. "handwertsgesell" ju fagen, ift jest wenig ublich, aber auch fast gar nicht nothwendig, da bas Wort in diefer feiner speciellen Bebeutung eigentlich gar feinen Nebenbuhler mehr bet. Das Wort "Burich" ober "Buriche" ericheint nur noch in der Bufammenfegung von "Sandwerksburfche," mo-mit man jedoch faft nur den reifenden Sandwerksgefellen bezeichnet. Wol nur noch bei ben Dullern bedeutet bas einfache "Burfche" ben Gefellen, ber nur von ben Bemobnern der Duble fo genannt wird, mabrend man ibm im Uebrigen ben Ramen "Mullerburfche" ober auch "Müllergefell" gibt. Der "Knappe" ift der junachft uber bie Burichen gefette Gehilfe bes Meiftere, und beshalb nicht fowol mit bem Gefellen, als vielmehr mit bem "Polier" in Parallele gu ftellen. Uebrigens bebeutet "Burich" gegenwartig im Sandwerfeleben auch ben Lehrling, und wird oft gradegu für Diefen Damen gebraucht, obgleich "Lehrburich" ebenfo gebrauchlich fein mag. - Der im Mittelalter faft ausschliegliche Rame "Rnecht" ober "Sandwertefnecht" ift gegenwartig bis auf ein bochft geringes Refibuum verfcwunden, und bat fich allgemein wol nur bei ben Brauern, Schafern und Scharfrichtern ale "Brauerfnecht" u. f. m. erhalten; boch nennen fich biefe Leute auf ber Reife lieber "reifenbe Brauer" ober furgmeg Brauer, wie benn überhaupt bei vielen, vielleicht ben meiften, Sandwertsgefellen, nament-lich in größeren Stadten, Die Tendens unverfennbar hervortritt, fich nicht "Gefell," fondern mit bem einfachen Ramen bes Sandwerts ju nennen, g. B. Tifchler ftatt Tifchlergefell, mas fie ben Lehrlingen fcmerlich geftatten wurden. Es liegt barin theils ein allgemeines Rivelliren, theils eine Gleichstellung mit bem Deifter, theils aber auch die Abficht ber einfachen Rurge in ber Bezeichnung. Es burfte bies bei ben Bauhandwerfern am üblichften fein. Der Rame "Arbeiter," welcher 1848 eine Sprachmanie ber Befellen und eine Rachahmung bes frangofifchen Ramens ouvrier mar, aber auch gugleich die bestimmte Abficht enthielt, ben Wegenfat jum Capital gu bezeichnen und Die Gefellen mit ben Fabritarbeitern, wie mit ben Tagelohnern gu einer imponirenben Daffe und gur Golidaritat ber Intereffen gu verbinden, ift gegenwartig von ben Gefellen faft ganglich wieder abgelegt und ben Sandarbeitern in specie gurud. gegeben worden, nachbem fich ermiefen batte, bag in ber That amifchen Gefellen, Fabrif - und Sandarbeitern noch ein farter Unterfcbied vorbanden fei. Benn ber Sandarbeiter ober Tagelbhaer nie, ber Fabriturbeiter mut 3000 fällig feine Lebelingszeit bat, fe bat fie ber Gefell aan; entichieben, und bie Ereigniffe von 1848 fg. haben fie eber befestigt, als verftuchtigt. — Bei ben beberen Handwerten, welche fic ber eigentlichen Aunft mehr nabern, wie bei den Mechanifern, Lichographin, Ladirern, Uhrmachern, Burbieren, Schriftichern, Buchbruckern, Inframentmadern, Benbidubmadern, Gestarbeitern u. f. w., ift es jest ublid. Die Gefellen "Gebilfen" qu nennen; aber auch wiele andere Gesellen, 3. B. bei ben Tischlern in gregen, fabritartigen Berkftatten, gieben biefen Ramen bem urfprunglichen ver, mabrent bie früheren "Anechte" ober "Gefellen" ber Apotheter, Kaufleute und Buchanbler fich fchen langft zu "Commis" metamorphefirt haben. Aber and von ihnen wird es gern gefeben, wenn man fie ftatt "Buchhandler Com-mis" u. l. w. einfoch "Buchhandler" nennt.

IL Der Gefell im Berbaltnif gum Behrling. Die Trinität von Leheling, Gefell und Meifter fteht nirgends mehr so fest als im Handwerke. Eben bas Mittelglied zwischen Lebeling (Lebelurich, Burich, Lebejunge, Junge) und Meifter ift ber Gefell. Bo ber Lehrling binweggefallen und ber Reifter jum herrn (Fabritanten u. f. w.) gewerben ift, ba fehlt and ber Gefell, auf beffen Befen und haltung bie Art und Daner ber Lebrzeit begreifiicher Beife einen entscheibenden Einfing ausüben muß "). Die Daner bewegt fich gegenwärtig zwischen ben gewöhnlichen Grenzen von 3-5 Sahren, je nachbem bas handwert leicht ober fower ift. je nachdem Lehrgeld oder nicht gezahlt wird; sie hat sich bemnach gegen früher durchschnittlich abgefürzt, sobaß baburch bem Gesellenftande etwes jungere Individuen gugeführt werben. Inbeffen tommen auch Lehrzeiten von 6, ja von 7 Jahren vor, Letteres bei ben Golbarbeitern. Doch zeigt fich bin und wieder meift in der Abficht, die Ueberfullung des handwerterftandes zu verhuten, bas Streben von Seiten bes Deifterftanbes und ber Innungen, die Lehrzeit ju verlangern, gleichzeitig aber auch fruchtbarer an theoretifcher und praftischer Bilbung ju machen, was naturlich auch bem Gesellenftanbe ju gute tommt. Die Foberung einer wirtfamen Befellenprufung ift in ben letten Jahren immer bringenber und allfeitiger ausgesprochen worben, auch von ben Befellen, und gegenwartig ift fie bereits in mehren Landern refp. Gewerben eingeführt. Gie ift eins von den Mitteln, nicht blod den Lehrherrn, fondern auch ben Lehrling wahrend ber Lehrzeit anzuspornen, momöglich nur tuchtige Leute im Sandwerte aufruden gu laffen und ben Bubrang von Individuen abzuhalten, und awar, wie es jest geschieht, unter ber Controle der Innung, fobag bie Zanglichkeit nicht blos von bem Lebrmeifter ausgesprochen wirb. Der hauptprufungsgegen-ftanb ift bas Gefellenftud. Go viel wir wiffen, haben gegenwartig nirgends die Gefellen eine Stimme bei ber

Prafang und bem efficiellen Lebfpereben, wie bief 3. B. in Preufen nach ber Berrednung rem 9. Fete. 1869 für die Kreistrufungen der Kall war. Diefes gesthicht meift nur ver ben verfammelten Prufunasmeiftern, mobei dem Lechertrechemen fein Lebetrief ober Benamik überreicht wird, in welchem bie Beit, die Art u. f. m. der Lebre angegeben find. Sofern derfelbe bie Aufnahme in den Gefellenstand entbalt, beift er mel auch der Gesellenbrief. Aber noch bis auf ben bentigen Dag gut ein selderverftalt Leefgefpredener bei ben Gefellen berjenigen handwerfe, in welchen "Gefreinde" rein Benderichaften besteben, nicht als ein berechtigter Gefelle, wenn er fich nicht auf bie berfemmliche Beife in ibre Beüberfchaft durch eine gewiffe, nach feinen Mitteln bemeffene und ju Eg: und Trinfgelagen verwendete Summe aufnehmen läßt. Die weitant meiften Ledgefprechenen unterwerfen fic biefer althergebrachten Sitte. welche tret aller polizeilichen Mafregein bis jest faft ungebrechen befteht, wenn auch vielfach nicht mehr in ber alten reben Beife, und webe bem, ber's nicht thut! Er wird verspottet, geblauet, gemieden; tritt er in eine Bertftatte ein, fo treten bie anbern aus unt weden nicht feine "Rebengesellen" fein, wie er ja überbaunt bei ibnen nicht als Befell gilt, man gibt ibm ren Seiten ber Gesellen fein Geschent. Seinen Ramen fennt man balb in bem weiteften Rreife. Doch bat bies "Gefellenmachen" burch bie Gefellen iett viel von feinen alten, umftanblichen, balb lappifchen, balb poetifchen Ceremonien verloren; man macht fürzeren Pererfi; man beanuat fich meift mit der Taufe burch Bier eber laft and diefe binmeg; man nimmt fic nicht mehr bie Dube. lange Phrasen auswendig ju lernen; die Brüderschaft ftenert fo fonell wie moglich auf die hamptlache les, auf bas Effen und Trinten, auf die Beche. Bunerden gibt die Brüderfchaft bem Aufgenemmenen ein Gertificat über feine Aufnahme; boch ift bies wegen ber Polizei eine gefährliche Sache.

III. Der Gefell im Berbaltniffe gum Reifter. Die wiederholt burch die Obrigkeiten vergefchriebenen Arbeitsbucher, chebem "Runbichaften" gemannt, welche mit den Dienftbüchern (Führungsatteffen) der Anechte und Magte auf einer Stufe fieben, werben ren dem Meifter, wo ein Gesell in Arbeit ftebt, nicht immer ertheilt, und zwar meift nur auf Berlangen bes Befellen, wenn berfelbe bie Berfftatte eines renemmirten Meifters verläßt, mit welchem er bis julest auf einem guten Fuße geftanden bat. Diefes Bengnif beift bei ben handwerkern meift ber "Bettel" ober ber "Frembengettel," und führt außerbem bei ben Beseilen ben Spottnamen bes "Sobtenfcheines." Ein in eine Stadt einwandernber Gefell, welcher Arbeit fucht, wendet fic ju biefem 3wecte entweber birect ober burch ben Berbergevater an den Obermeifter, ober er wird durch ben Altgefellen zu bem Meifter geführt ober gewiesen, welder zuerft erflart bat, bag er einen Gefellen fuche, wenn nicht diesem erlaubt ift, ohne alle Bermittelung fich einen Meifter aufzusuchen. Roch jest durfen an manden Drten die zuwandernden Gesellen ihren Deifter nicht frei

<sup>10)</sup> Bei den Rauflenten, Buchhandlern u. f. w. ift ber "Lehrling " golieben, aber ber "Gefell" fammt dem "Reifter" verfowunden.

mablen, fondern werben ber Reihe nach ober auch in anderer Beife vertheilt. Ja, es besteht noch hier und ba bie Sitte, bag ber Befell, wenn er feinen Meifter verlagt, fofort aus der Stadt fich entfernen muß und fich in ibr bei feinem anderen Deifter in Arbeit geben barf. In ben meiften Berbergen liegt bas Bergeichniß berjenigen Meifter auf, welche Gefellen fuchen. 3ft bei einem Deifter Arbeit gefunden, fo befteht ber Befell gunachft eine meift 14tagige Probezeit, welche bagu bient, bag jeber von beiden probirt, ob er mit bem anderen auf langere Beit gufrieden fein tonne. Bei Bimmerleuten, Maurern, Biegelbedern findet feine folche Probezeit ftatt; Der Deis fter gabit bas Lohn nach ber Fabigfeit. Fallt Die Probe auf ber einen Seite ober auf beiben Geiten nicht gur Bufriedenheit aus, fo geht ber Gefell wieder und ber Deifter gibt ibm einen gemiffen Lobn, beffen Minimum ortsublich feftftebt, ober im Falle Des Streites burch Die Ortspelizei bestimmt mirb; ift man bagegen mit einanber gufrieden, fo wird der Contract gemacht, ber inbeffen meift nicht in fcbriftlicher Aufzeichnung, fonbern in mundlicher Berabredung befteht und bie Art bes Lohnes, ber Roft, ber Bohnung, ber Rundigung, ber Urbeit u. f. w. festfest. Dabei ift febr oft ausbedungen ober felbftverftandlich, daß, etwa am Ende jeder Woche ober nach je 14 Zagen, "Lohn gemacht," b. h. rom Deifter bestimmt merbe, wie viel Lobn er gablt, mobei er naturlich einen Unterschied zwischen febr und menig gefchickten Befellen zu machen pflegt. Ift ber Gefelle mit feinem Lobne nicht gufrieden, fo tann er geben. Wenn 1848 Die Debrgabl ber Befellen ein Lobnminimum foberte, fo gefchab es jum Theil aus Dieftimmung über Die Lobnfate fur bie am beften bezahlten Befellen, gum Theil beshalb, um fich ben gobn nicht allgu febr berabbruden au laffen. Der Deifter aber fonnte bierauf nur in Der Roth außeren 3manges eingehen, und fobald Diefer aufborte, febrte er gu Dem burch ibn bestimmten Lobnunterfchiebe gurud.

Die Lobnfrage ift fur ben Befellen bis auf ben heutigen Zag Die wichtigfte, namentlich wenn er burch fociale Stellung, Dangel an Intelligeng und Urmuth bagu verurtheilt ift, bis an feinen Tod Gefell gu bleis ben und auf bas Avancement gum Dleifter gu vergichten, wie bies bei ben meiften Maurern, Biegelbedfern, Bimmerleuten u. f. m. ber Fall ift, wo ein folder Befell bochftens jum Flidmeifter auffteigen fann. Es ift unmöglich, Die gegenwärtige Lohnhohe bes teutschen Befellenftandes ju fpecificiren "), ba bie Lobnfage je nach Sandmert und Dertlichfeit bochft verfdieden find und Die Studarbeit von ber Tagearbeit unterfbieden merben muß. In benjenigen Branchen, mo ber Budrang ber Behrlinge megen bes geringen Dages von Renntnig und Capital ober aus anderen Grunden febr groß ift, berrfchen begreiflicher Beife, wenn nicht grabe außerorbentliche Daffen von Beftellungen ben Dleiftern vorliegen, bie niedrigften Lohnfape; es gibt Gefellen, g. B. bei

11) In Rufland wird ein ungefahr zweimal boberes Gefellenlohn wie in Teutschland gezahlt. ben Schuhmachern in fleinen Stabten ober Dorfern, welche wochentlich nur 2 bis 2 1/2 Thaler mit Ginichlug ber Roft und Bohnung verdienen, wobei wir Falle ber Rrantheit und ber ausnahmsmeifen Ungefchidlichkeit ober Tragbeit außer Rechnung laffen, aber Die Theuerung ber Lebensmittel in Rechnung ftellen. Es ift naturlich, bag berfelbe Gefelle in einer großen Stadt mehr, vielleicht 3 Thaler wochentlich, verdient, wofur auch feine Bedurfniffe größer find. Das geringfte Bochenlohn in baarem Gelbe beträgt nach Abzug von Koft und Bohnung jest etwa 20 Sgr., wol auch 25 Sgr., namentlich bei Schuhmachern, Schneibern, Webern, Burftenbindern, fteigt bei Tifchlern, Schloffern, Bottchern, Badern, Rlemp. nern, Glafern u. f. m. bie ju 1 Thir. preug. Cour., bei Comieben (welche viel trinfen) u. f. w. auf 11/2 Thir. Roch bober ift bas Tagelobn für Steinmegen, 25 Sgr. taglich, Rupferichmiebe, Bimmerleute, Schieferbeder, Daurer, 15 Ggr. taglich, wobei Roft und Bohnung nicht gegeben merben. Das lohn auf bem Lande ift etma h bes fabtifchen. Much fleigt ber mochentliche Berbienft eines Gefellen ober Gehilfen bei ben Dechanifern in großen Stabten, wie Samburg, Munchen, Bien, Berlin, bis auf 5 Thaler, die in Diefen Fallen baar gezahlt werden, ba Die Gehilfen in bem Saufe bes Deifters - Der freilich im Sache ber Dechanif nicht mehr überall "Deifter," fondern in den großen Stadten "Berr" beift - weber Roft noch Bohnung haben. Doch merben die meiften Gehilfen, um diefen Cat ju erlangen, noch außer ber üblichen Arbeitegeit eine ober zwei Stunben pro Zag thatig fein muffen. Der Berfführer tann es noch bober bringen; allein er ift als folder nicht mehr blos Gefelle ober Gehilfe. Dag namentlich bie Befellen ber Bauhandmerte an ben boberen Lobnfagen, 3-5 Thalern, participiren, ift felbftverftandlich, ba fie meift feine Ausficht gum Meifterwerben haben, altere und verheirathete Leute find. Bei außererbentlichen Belegenheiten verdient 3. B. ein Bimmergefelle mochent. lich fogar 6 Thaler. Will man einen mittleren Durchfonitt für alle Befellen angeben, fo burfte man etwa mit 3 Thalern pro Boche, oder 15 Sgr. pro Tag bas Richtige treffen, felbft wenn man bas bingunimmt, mas ein Befelle an ben Sonntagen und an ben über Die gewöhnliche Arbeitegeit in ben Bochentagen binausreichenben Stunden verdient. - Der icon oft, namentlich auch 1848, von ben Gefellen ber Baubandmerfer verweigerte Meiftergrofden, welcher freilich misbrauchsweife, wenn auch in Beiten bes guten Berbienftes, auf 2 Ggr. bier und ba pro Tag gefliegen mar, bat fic jest mol uberall mieber eingefunden. Er bat ein Recht feiner Eriffeng, Da ber Deifter für ben Gefellen verantmortlich fein und ibn beauffichtigen foll. Much muß ja Die Ausnahme von ber allgemeinen Sandwerferegel, bag ein Gef de nur unmittelbar unter und bei bem Deifter auf beffen Rednung arbeiten foll, irgend eine Gubne geben. Rur fragt fich, ob ce nicht eben nur 1 Grofden taglich fein follte.

Die eben angeführten Lohnfage burften gegenwartig ohne Unterfchied ber Beit- und Stud- ober ber

Bent mit Konstituten die Genium senatur. Die di Kinn, das wie dies in all beier Sansk Contain along the talk the principle Eithe i might within to be to metite beber un tere Dreiber unerte ber benreitet geriter mothe breetet ir in be be mit be Dom ----E & British British it was not berinden. : P to be Senente in Senente in the Se an off the tar tar it is come an in Remarkance is bout seems a Libertus Di Suident mar er Gruer er ein gerene De har tre die un err rie ger tree verlage gement mit fam im frem en filbensteriene His graden on the state of the same of the The if him to state of the property of the fang an animus from trens to a sur be firet on a t Sameter for the original aus en Bunkermin er fre unt er finan-Die terremente fran - un int in " me u Ai di m Carrent - innere i Statemen men Trends to the time of the first the Linear or include Enterior of the Enterior and include Enterior of the Control of the Enterior of the Ente Hall brings & are settled unit of transfer para Lotas et Lotas institues per l'été de personne de la constitue de la cons Ente refinne in E. me ibere ermede vone in van i imme de ben i fett in de im Gefte Sinne die Communication vone gegier de Ben vone Septembel mit den gebot inder De finanti ur de fride de discorbre freferentia a mare de los de frontes de restricte ma marine de cristant de l'est restricte formeres front estimat des first de consequen-port de francomment des la consequenthe diminist many of the control of Times of Green and the company of the control man batture crosses a final court in the end for the final fine term and the arm and the confidence of the final court and the final f The baseling constitute the control of the state of And the second s Green fer it brug. .: \_\_\_\_\_ herre herretten Die terrentieren Ermint in fereigen er ergerichten und under dem un der Male en beiter der freun, er kteriser ein er er i de her ber en Hannatinerer ein er en en konrele kritere ein – THE RESERVE AND THE PARTY OF THE PARTY OF Griffen nat melimen beimen in beim fice-THE AR IN ARTHUR SUFFERNOR TOTAL Die feffigeres Metembem in geft bieter mit betar aun Leververliere ich berief Gergation feinen weime i mulie i gemanne fine inder abs in Peter ver im die eine eine Germanne in Germanne in die Teit is wer Ricis ver Bett ein, im Bagefelinte tiegen, eine perfetten Berffiett, feber mit in ? 

Befeiten be beiter u ! 100 in Luciania etc. ben b. Luciania in Lucia in Luciania Complete Control Marie Marie and a control Control in the first transfer of the second of the second at the fireman are one Respond an early one --un dern aufgreiten heinemart under di Neiter mitte in Korrown in Artische in Francisco. Die Aufgebereit mit wiese fiere erften mitte in fin a. Das die in die die derstellten. allemen entreier beite mar ar bir breit berte berte Erreit mit berteit in beiter beite beite ber The gas the second of the seco The features are company upons they will be ask that the second of the s 

Antical com batte.

Antical des describes antical de Singula de Cartina de Ca The same the same of the same The second secon to motion feeting by Propositions of the country ne v le marite moto Stato Transport of the Same of the Same Ant neen Bur i de errer Diadri mit eine me mer und 2003 Franz m 800 m 800 Training to the principal Community of the Park The second secon Comment of the commen manufacture de la company de l appropriate to form programmed as on the same on these districts of his same on the same of the same o arren i ber an eile emus ein im bil e in Se-Antite ten er ter Ser ter Ser in Er m and on Int or final trains on the state of france of the second second second second ring in it framenica in the contract of the reference and a ferrical contract the To B of the Continue terms of the particular terms of the continue The second secon Appears of the second s Tieffer terine bie bem tem ibr bat ber

meisten Gefellen find, einen derfelben auszuheben, welcher vervflichtet ift, bas Geschäft in der nächsten Zeit fortzuseigen, besteht bei den eigentlichen Sandwerkern nach wie vor, und ift in Preußen durch das fester gezogene Band der Innungen wieder gestärkt worden, nur daß ein solcher Gesell bereits zur Meisterprüfung zugelassen sein soll. Indessen machen die meisten Witwen

von Diefem Rechte feinen Gebrauch.

Go viel von bem Berhaltniffe bes Befellen gu feinem Meifter. Bur gefammten Meifterschaft bes Bewerfes, refp. jur Innung, haben bie Gefellen gegenwartig ein giemlich loderes Berbaltnig. Der einwandernde Befelle ift grar ben von ber Innung ober Bunft geftellten Bedingungen fur bas Arbeitfuchen, bas Arbeitfinden, Das Gefchent, Die Berberge, Das Meifterwerben, Den Lohn, Die Arbeitszeit, Die Streitigkeiten zwischen Gefelten und Meiftern, bas Fremdwerben u. f. w. unterworfen, gwar baben bie Deifter bas - nicht immer ftreng geubte - Recht, ju ben Quartal- und anderen Ber- fammlungen ber Gefellen einen ober mehre Deiffer ju beputiren, welche, wenn fein hoberer Beamter anwefend ift, gegen Drbnungewibrigfeiten einfchreiten burfen; allein im Uebrigen ubt bie Bunft menig birecten ober perfonlichen Ginflug auf die Befellenschaft aus. Auch ift eine etwaige Borlabung vor bas Rugegericht jum 3mede eines Bermeifes ober einer anderen Strafe gegenwartig neben ber in alle Schichten ber Befellichaft ausgebebnten polizeilichen Gemalt bes Staates nicht mehr mobl benfbar.

Sowol die relative als auch die absolute Bahl ber Befellen fur Die einzelnen Bertftatten, Gewerfe und Lander ju ermitteln, ift die Statiftif mehrfach bemubt gemefen; allein ihre uns in Diefer Sinficht juganglich gewordenen Arbeiten find nur Bruchftude. Es ift aller-Dinge für ben Rationalofonomen wie fur ben Staatsmann von hohem Intereffe, bie relative und abfolute Babl ber Befellen (und ber Deifter, wie ber Lebrlinge) für Die einzelnen auf einander folgenden Perioden eines Landes fennen gu lernen, weil Diefe Renntniß fur gefetgeberifche und andere Dagregeln von bedeutenbem Ginfluffe fein muß; aber eine einfeitige Babl, erwa bie ber Befellen, reicht auch nicht aus, um etwa fichere Schluffe auf ben Bobiftand berfelben ober ber Deifter zu machen. Rach einem 1849 auch fur Die Deffentlichfeit abgeftatteten Berichte Dieterici's bat fich in neuefter Beit Die preugifche Deifterfchaft burch eine bebeutenbe Debrannahme von Gefellen gegen früher (Die 20er Jahre) be-beutend gehoben. Dies rührt aber jum Theil baber, bag ber Bubrang ber Lehrlinge ju ben Sandwerten febr ftart war, und Diefer Budrang wiederum tam nicht fowol von ber lobnenben Ausficht auf Die Bufunft bes Sandwerfe, als vielmehr von ber capitalelofen Bergangenheit und Begenwart berer, welche jum Sandwerf übertraten. Biele Zagelobnersfohne vom Lande find feit 1815, noch mehr in ben 20er, 30er und 40er Jahren, Sandwerter geworben, nicht weil fie Die gutunftigen Chancen bes Sandwerte berechnen fonnten, fonbern meift Deshalb, weil fie ohne Capital etwas Befferes ale Zagelöhner werden wollten. Seit aber die Zeit von 1846 bis jetzt allen Augen bloßgelegt hat, daß der Handwerferstand der überfüllteste Stand sei, hat auch der Zudrang der Lehrlinge wieder etwas nachgelassen; folglich sinkt jetzt auch die Zahl der Gesellen wieder, mahrend die der Meister gegenwärtig in keinem bedeutenden Wechsel begriffen sein durfte. Doch hat wol die seit 1846 eingetretene Theuerung der Nahrungsmittel auch hier vermindernd gewirkt, und wenigstens die Handwerker klagen jetzt immer noch über großen Zudrang von Lehrlingen.

Die nachfolgende Statistik ist meist aus Rehlen's weiter unten anzuführendem Buche entnommen; doch wissen wir nicht, welchen Quellen er die Zahlen verdankt, und ob sie alle aus dem Jahre herrühren, in welchem er sein Buch drucken ließ (1855). Sie beziehen sich auf Preußen und Baiern, also auf ein Land der Gewerbefreiheit und ein Land des Zunftwesens; doch sind sie nicht auf diesen Bergleich eingerichtet. Wir bemerken nur noch, daß die gleichzeitige Gesammt-Einwohnerzahl von Baiern etwa auf 4% Mill., diesenige von Preußen etwa auf 17 Mill. anzunehmen ist.

Preugen und Baiern haben barnach gufammen: 113,000 Schuhmachermeifter mit 68,000 Befellen. über 50,000 Schreinermeifter mit . . 36,000 Bef. u. 2. 50,000 Grob - und Suffchmiebe mit über . . . . . . . . . 30,000 = = = 21,000 Böttchermeifter mit . . 10,000 = = = 10,000 Schiffbau- und Bimmermeifter mit . . . . . . 60,000 Gefellen: 9,000 Drechslermeifter mit . . 9,000 Bef. u. 2. 7,000 Topfermeifter mit . . . 7,000 = = 7,000 Glafermeifter mit . . . . 3,000 7,000 Seilermeifter mit . . . . 4.000 5,000 Rurichnermeifter mit . . 5,000 3,600 Uhrmachermeifter mit . . 1.900 2,000 Sutmachermeifter mit . . 1.600 1,900 Rupferfcmiebemeifter mit 1,900 1,400 Rammmachermeifter mit 1,400 1,200 Sattler : und Riemer: 400 800 Roth - und Gelbgießermeifter mit . . . . . . . 600 = = :

Außerbem gibt Rehlen für Baiern 9000 Bädermeister mit 7000 Gefellen, 8000 Fleischermeister mit 7000 Gefellen und 4000 Schlossermeister mit ebenso vielen Gesellen und Lehrlingen an 12), für Preußen 25,000 Bädermeister mit 16,000 Gesellen. — Nach Dieterici gab es Ende 1851 in Preußen eirea 5600 Maurermeister mit eirea 54,000 Gesellen. Berlin allein hatte 1853 im September 21,000 Gesellen. Nach Rehlen's Angabe hatte Preußen in den verschiedenen Branchen der Eisenarbeit, also der Grobschmiede, Schlosser, Beugschmiede, Nagelschmiede, Büchsenmacher, Sporer, Feischmiede, Nagelschmiede, Büchsenmacher, Sporer, Feisen

<sup>12) 3</sup>m 3. 1782 hatte gang Baiern 99 Zuchmachermeifter mit 85 Gefellen.

lenhauer, Instrumentmacher, Scheerenschleifer, Rad : und Stellmacher, Wagenbauer, Schwertfeger, Metallfnopfmacher, Nadler, Draht - und Haarsiebmacher, Klempuer, Blechner und Mechaniser, 80,000 Meister mit über 50,000 Gesellen und Lehrlingen, Balern dagegen 23,000 Meister mit 18,000 Gesellen und Lehrlingen.

Das find alfo jufammen 437,500 Deifter und 437,800 Gefellen und Lehrlinge, an welcher letteren Bahl Die Lehrlinge ber betreffenden Schuhmacher, Fleischer, Raurer und Bimmerleute fehlen. Erganzen wir bicfelben nach bem Berhaltniffe ber übrigen Bandwerte, fo Rellt fich die absolute Bahl ber Befellen und Lehrlinge bedeutend höher als die der Meister, während diejenige ber Gesellen bedeutend niedriger steht. Doch muffen wir bavon die Babl ber Grob : und Suffcmiedemeifter mit 50,000 und die ihrer Befellen und Lehrlinge mit 30,000 in Abzug bringen. Da aber die Schneider, Fleischer, Stellmacher, Burften : und Buchbinder, sowie viele andere gablreiche Handwerkerclassen fehlen, so geben obige Bablen nur ein febr ludenhaftes Bild von den abfoluten und relativen Bablenwerthen. Dit Sicherheit lagt fich nur das Gine uns bier intereffirende negative Refultat daraus ableiten, daß die Bahl ber Befellen in Zeutschland gegenwartig weit unter ber Bahl der Deifter ftebt.

Bie wir oben gesehen haben, waren 1848 fg. die Rlagen, Antrage und Magregeln der Meifter auch gegen bas Pfuschen ber Gesellen gerichtet; die Gesellen follen nur fur einen Deifter, d. b. in deffen Auftrage, arbeis ten. Tropbem barf behauptet werben, daß die Pfufcherei jest in einem fehr ausgedehnten Daßstabe betrieben wird, wozu namentlich die Schlafftellen und die Ehen der Gefellen das Ihrige beitragen. Und wenn in irgend einem Puntte, fo zeigt fich in diefem die ftaatliche und communale Polizei nachfichtig; theils ift fie, einem allgemeinen Buge nationalofonomischer Grundsabe ber Beit folgend, der Beife abhold, wie die Reifter Die Arbeit abgrenzen und befchranten wollen, theils weiß fie nicht, woher die Subfistenzmittel für die ftreng unterfagte Pfuscherei genommen werden sollen. — Aus Grunden der Rahrungsforge gegenüber dem theuren Brode vermeiden auch gegenwartig die Gesellen das früher bei fo vielen Gelegenheiten eintretende Feiern, und an den Rontagen wird von den Gesellen immer weniger maffenweise "blau gemacht." Faft nur noch die Schuhmacher feiern regelmäßig den blauen Montag. Ginen fehr wefentlichen Unterschied begrundet hierin der Unterschied des protestantifchen und bes fatholischen Theiles von Teutschland, indem Dieser weit mehr als jener durch seine Feiertage, Processionen u. f. w. Beranlaffungen jum Teiern bietet. Doch hat Die Religion jest fast alle Macht über Die Gemuther ber Gefellen verloren; von den Grunden diefer Ericheinung wird weiter unten die Rede sein. Die Rabrungesorge und mit the bas Bedurfnig ber Arbeit, wie des Bergnugens und Genuffes ift weit machtiger als das Gebot der Religion, den Countag durch Enthaltung von der Arbeit an beiligen. Zrot aller polizeilichen Berbote und Rafregeln ber inneren Diffion wird gegenwartig an ben

Sonn- und Feiertagen in einem vielleicht nie dagewesenen Grade gearbeitet und besonders gepfuscht, aber auch
dem Vergnügen gehuldigt. Dagegen hat die Gegenwart
sehr wenig mit den massenhaften, auf die Erlangung
höherer Lohnsäte oder anderer Rechte gerichteten Arbeitseinstellungen zu kampsen; theils weil die letzten
erheblichen Versuche dieser Art den Gesellen ihre ökonomische Schädlichkeit bewiesen haben; theils weil die
Furcht vor der Polizei grade jetzt sehr start ist; theils
weil die Gesellen überhaupt in einem Stadium der getäuschen Hoffnung und der Entmuthigung durch gescheiterte Agitationen sich besinden; theils weil es an Organisationsmitteln (Vereinen, Versamulungen, Zeitungen)
für dergleichen Unternehmungen sehlt, welche indessen
bei etwas geänderten Umständen leicht wieder auftauchen
dürften.

Das "Fremdwerden" ift noch immer ber allgemeine Ausdruck fur ben Beitpunkt, wo ein Gefelle in einer Stadt aus der Arbeit tritt, um weiter ju mandern. In der Kundigung, welche dem Fremdwerden oder überhaupt dem Austritte aus einer Wertstätte vorbergebt, hat fich an dem alten Herkommen wesentlich Richts geandert. Ale Observang gelten noch immer meift acht Zage, wenn nicht in dem Contracte ausdrucklich eine andere Frift angenommen ift, etwa daß der Gefelle fruber als der Meister zu fundigen habe. Daß die Sitte des Banderns, b. b. bes Reifens der Befellen auf gut Gluck, in der Gegenwart trot einiger dem entgegenftebenden neueren und neuesten Landesverordnungen oder Innungeftatuten, trot ber Deifter. und Gefellenbeichluffe gu Frantfurt a. DR., in der Segenwart immer mehr abnimmt, tann als ein unleugbares Factum angenommen werben. Die Gefete gegen das Betteln find faft überall verscharft worden; der Gefellenstand hat fich mabrend ber letten Beit im Dunfte ber auferen fittlichen Chre unvertennbar gehoben, und fpricht es immer unverhoblener aus, daß burch bas Banbern außerorbentlich viele Gefellen ber regelmäßigen Arbeit entwohnt, dagegen an das faule Umberftreichen und Zechten gewohnt werden; die Polizei bat mehr als je auf die mandernten Gefellen ibr Auge gerichtet, und sucht die Berbreitung revolutionairer Befinnungen auf Diefem Bege ju bindern; Die Befdente ber Deifter : und Gefellenschaften find eber in der Berminderung als in der Erhöhung begriffen; die neuefte Beit wird taum ein bisber ,, ungefchenttes Band. wert" in ein "geschenftes" fich umwandeln gesehen baben; die Gifenbahnen bieten dem einigermaßen bemittelten Gefellen ein bequemeres, fcnelleres und fur weite Entfernungen billigeres Mittel des Reifens bar. Auch wird jeder einigermaßen forgfältige Beobachter fagen muffen, daß er gegenwartig weit weniger mandernbe Sefellen als etwa noch vor gehn Jahren auf ben teutfchen Landftragen trifft. In England, Belgien, Frantreich bat diefes Bandern fcon feit langerer Beit feine Bebeutung und Saufigfeit verloren; Teutschland folgt biefen Landern gegenwartig nach. Als bie eigentlichen Derade's ber mandernden Sandwerfer tann man jest nur noch die Lander ausehen, welche wie in bem Mal

wefen, fo in bem Gifenbahnwefen noch jurud find, namentlich das fubliche Defterreich, Die Schweig, Ungarn mit feinen Rebenlandern, Die Donaufürstenthumer, Rugland mit Polen, Danemart, Schweben, Rorwegen. In Teutschland wird ce bagegen immer mehr Sitte, bag ber Deifter fich feine Gefellen verschreibt, und ber Befelle fich ebenfalls burch briefliche Correspondeng eines neuen Deifters versichert, ebe er ben alten verläßt. Auch ift nicht zu vergeffen, bag die Sitte, vermöge beren ein Befelle, welcher bei einem Deifter aus ber Arbeit tritt, bei feinem anderen berfelben Stadt in Arbeit treten Darf, fondern die Stadt fofort verlaffen muß, nur noch bier und ba ale ein Curiofum aus alter Beit beftebt, und mit ftarfen Schritten ihrem ganglichen Enbe entgegengeht, fowie bag bie burch Schlafftellen und andere Be-Dingungen geforberten Befanntichaften mit Dabchen und baraus entftebenden Chebundniffe oder auch Ronfubinate bem Befellen Suffeffeln anlegen. Dabei merben, wie fcon angebeutet, Die Banberbucher ftrenger als je gebandhabt, und bei bem geringften Berftoge, 3. B. wenn ber Gefelle über Die gefetliche Beit arbeitelos gewandert ift, wird er in Die Beimath gurudgefdrieben. Bollte man bei biefer offenbaren Abnahme bes Banberns ben Uebelftand beflagen, bag ber junge Sandwerter baburch gehindert werde, Die Fortfdritte und Borguge der Profeffion an ben geeigneten Orten aus eigener Anfchauung fennen gu ternen, fo ift gu ermidern, bag Die Bervielfaltigung der Gifenbahnen, Der tednifchen Gemerbeblatter und Schulen, ber polntechnifden Befellichaften, ber Beitungs - und Bucherlecture einen Erfat Dafür bietet, welcher ohne Die großen öfonomifchen und fittlichen Befahren bes Banberns auf jeben Fall billiger erworben merben fann. Und obgleich bie praftifchen Sandgriffe und Lebenserfahrungen auf Diefem Bege nicht gewonnen werden, fo ift boch wiederum ju bedenten, daß burch Die Gifenbahnen und anderen Communicationsmittel bas Ueberführen von tuchtigen Sandwerfern aus renommirten Ortschaften in andere, mo fie ale praftifche Lebrer auftreten, immer mehr erleichtert wird. Auf feinen Fall beidrantt bie fintenbe Gitte bes Banberns ben Ausund Gintaufch guter Arbeiter; im Gegentheile, Die Gifenbahnen gleichen viele folche Befdranfungen aus. Go war fruber und ift jum Theil noch jest in Nordteutich. land bas Banbern ber Bottchergefellen burch bas "Linfeum" und bas "Rechtsum" (beim Schlagen) befchrantt; bas Gebiet bes "Rechtsum" fchloß Die Leute vom "Linteum" aus, und umgefehrt. - 3mar lagt fich gegen ben Bunfch ber Deifter, burch ben Banbergmang Die Babl ber Deifter nicht allgufehr anwachfen gu laffen, an fich Richts einwenden; allein andere Dachte ber Beit find ftarter als ein folder Bunfch, und die neuefte Beit hat bewiefen, bag bie meiften Staatsgewalten bem Banbergmange abhold find.

Die Gefellenzeit hat bennach gegenwartig einen Sauptgrund ihrer Verlangerung verloren. Dagegen ift bie Gegenwart immer noch in ber, wenn auch nicht fehr erfolgreichen, Reaction gegen bas burch bie Gewerbefreibeit erleichterte Deifterwerden ber Gefellen begriffen

3mar haben die Deifter viele ber fruberen Begunftigungen für ihre Familien aufopfern und werben fie immer mehr aufopfern muffen, 3. B. bie Erleichterung Des Meifterwerbens fur ihre Gohne ober fur Diejenigen Gefellen, melde Deifteremitmen ober Deifteretochter ju beirathen verfprechen; zwar werden diefe Privilegien nur noch hier und ba verbotener Beife geubt, mabrend fie felbst in allen Bunftsandern gesetzlich unterfagt find, fobag ber Unterschied swifden folden Gefellen und anderen nirgende mehr anerfannt ift; allein ben Deiftern fteben bafür jest andere Erichwerungen bes Deiftermerbene ju Gebote, wenn auch nicht alle Diejenigen, welche 1848 ju Frankfurt gefodert murben, mobin 3. B. Die Borgeigung eines gemiffen Capitale, ferner Die Erreidung eines bestimmten Lebensjahres (meift bes 25.) gebort. Dagegen bat Preugen in neuefter Beit burch Die ben Stabten ertheilte Erlaubnig, von ben fich etablirenben felbffanbigen Sandwerfern, fomie überhaupt von ben mit einem eigenen Sausbalte Ginmanbernben ein Ungugegeld gu erbeben, wovon mehre Stabte Bebrauch gemacht haben, ber Erwerbung bes Deifterrechts eine neue Schranke gefcht, mahrend unferes Biffens g. B. das Königreich Sachsen auch 1848 die Berpflichtung eines fich etablirenben Deifters gur Borgeigung einer bedeutenben Summe, welche freilich oft genug nur auf die Beit ber Borzeigung bargeliehen mar, noch nicht aufgehoben hat, und bort, wenigstens fur viele Stabte, noch gegenwartig bie Befchranfung ber Sandwertemeifter auf eine gemiffe Bahl befteht, ein Berbot, welches auch in anderen Bunftlandern gultig ift, wozu fich aber Preugen noch nicht hat entichließen fonnen. Die Deifterprufung mit bem Deifterftude wird jest burch gang Teutschland in aller gefetlichen und oft in einer burch Das Wefet nicht gerechtfertigten, aber burch biefes nicht erreichbaren Strenge aufrecht erhalten. Die Innungen ober Bunfte murben manche fruber gebrauchliche Erfchmerung wieder in Unwendung bringen, wenn nicht ber ftaatliche ober communale Beifiger ihnen bierin bas Begengewicht bielte, namentlich in Preugen, wo die Berordnung vom 9. Febr. 1849, welche auch ben Befellen eine Stimme einraumte, jest ganglich binfallig geworben ift. Einen großen Fortschritt hat gegen Die alten Beiten bas Deifterftud gemacht; es ift jest wol burchgangig nicht tofffpielig und unverfauflich; man ftellt es nicht ungebubrlich fcmer, und man bort nur menige Rlagen von Gefellen, namentlich von Schloffern, baf es febr fcwierig fei; Die vormaligen Unfitten, jeben fleinen, oft nur vermeintlichen Febler burch Gelb au ftrafen, haben meift aufgebort; Die Roften fur Die Drufungemeifter find befchrantt; Die mittelalterlichen Schmaufereien find meift binmeggefallen. Dagegen befteben immer noch die früheren Namen "Stückmeister," "Meistergesell," "Stückgefell," "Jahrgefell," zur Bezeichnung
eines Gefellen, welcher in der Meisterprüfung begriffen
ist; jedoch sind "Meistergesell" und "Jahrgesell" jeht febr felten geworden, ber lettere beshalb, weil bas "Muthjabr" ober bie "Muthzeit" in Preugen ihre Bebeutung faft gang, in ben Bunftlanbern jum großen Theil

verloren bat. 3mar bat ber Gefelle eine gemiffe Beit mit ber Unfertigung bes Deifterftude bingubringen, aber Diefelbe ift gegen fruber bedeutend abgefurgt, bat Die meiften laftigen Bedingungen, wie wir fie in einem vorbergebenben Abichnitte furg erwähnt haben, faft vollftandig abgestreift, und pflegt so nicht mehr ben Namen bes "Muthjahres" ju führen. Biele Gefellen kennen biefes Ding jest nicht einmal bem Namen nach.
IV. Berhaltniß bes Gefellen ju anderen

Gefellen. Es ift burchgebend Gitte, daß Die Befellen eines Gemerfes an einem bestimmten Drte eine geschloffene, burd Statuten ober Dbfervang bestimmte, Durch Staat, Commun und Innung anerkannte ,, Gefellenfchaft" (von ihnen felbft meift "Gefellichaft" genannt) bilben, welche eine gewiffe Organisation befitt, und nur, wo die Bahl Der Befellen gar ju gering ift, eriftirt feine eigentliche Gefellenfchaft. Es Durfte gegenwartig fein teutscher Staat eriftiren, in welchem bergleichen Bereinigungen verboten maren, vorausgefett, bag fie fich ber Controle ber Behörben nicht entziehen; man wird fogar fagen burfen, daß bie jest ber corporativen refp. ftandifchen Bliederung fehr geneigte Gesetgebung ober Staatever-waltung ihnen hold ift. Un der Spite jeder Gesellen-schaft steht ein "Altgeselle;" bei größeren Gesellenschaf-ten, 3. B. der Schneider, Maurer, Zimmerleute in einer bedeutenden Stadt, fungiren zuweilen auch zwei (ober mehre) zu gleicher Beit. Die Bahl des Altgefellen, welcher alle biejenigen Functionen ausübt, welche in der Regel jedem Borfteber eines Bereins ober einer Corporation obliegen, alfo bie Berufung, Eröffnung, Leitung und Schließung ber Berfammlungen, Die Bertretung ber Befellenschaft gegenüber der Innung und ben Behörden, den Mitverfchluß der Buchfe und Lade, die Anweifung ober wenigstene Ditanweifung fur Bablungen, oft auch bie Unterbringung jumandernder Gefellen u. f. m., erfolgt burch bie Gefellen, in ber Regel alljahrlich, bei Befellen-Schaften mit vielen Befellen jeboch auch halb =, fogar vierteljahrlich, 3. B. bei ben Dlaurern, Bimmerleuten und Schneibern an großen Orten. Er ift wiedermahlbar, und befigt, wenn er eine einigermaßen bedeutenbe Perfonlichfeit ift, meift einen großen Ginfluß auf Die Befellen. Rannte man ibn in fruberen Beiten auch ,, Labengefell" ober "Buchfengefell," fo führt er gegenwar-tig meift nur noch den Ramen "Ladengefell."

Der "Buchfengefelle" hat jest, wo er besteht, Die von ber Labe verschiedene Buchfe, b. h. bie Strafgelber für diefelbe, die Berabreichung bes Befchente aus ihr u. f. w. gu beforgen. Doch fennen Die Befellenschaften in ber Regel befondere Caffen : und Schriftführer nicht, ba beren Functionen meift in ber Perfon bes Altgefellen vereinigt find. In der Regel fteben bem Altgefellen zwei Beifiger gur Geite, um ibn gu vertreten. "Junggefell" bezeichnet benjenigen Gefellen, welcher erft feit furger Beit ben Grad eines Gefellen erreicht bat, nimmt aber auch andere Bedeutungen an. Geine Junggefellenschaft mabrt g. B. bei ben Bimmerleuten und Maurern ein Jahr, für welches er auch ein geringeres Lohn erhalt. Der " Ertengefell" (auch " Erbengefell" genannt),

beffen Etymologie fich auf "Irte," b. h. Beche, grunbet und welcher bei feiner Gefellenschaft ju fehlen pflegt, hat Die Ertragufammenfunfte angufagen, bas Wefchent ju verabreichen, Getrante und Erinfgefchirr berbeigufchaffen; er ift meift ber jungfte Gefelle, und vermaltet fein Umt in ber Regel nur vier Bochen lang. Irtengefellen find bei allen Befellenfchaften, nur baf fie auch andere Ramen führen; fo beigen fie bei ben Schloffern "Ertenjungen," bei ben Tifchlern "Schaffer," bei ben Bimmerleuten "Boten." " nebengefell" wird jeder Befelle genannt, welcher neben ober mit einem ober mebren anderen Gefellen in berfelben Bertftatte arbeitet.

Un ben bertommtichen " Gefellengebrauchen" balten Die Befellenschaften mit großer Babigfeit feft, nur bag fich bierin, namentlich in ben Geremonien ber Aufnahme eines neuen Befellen und in ben Spruchen, mabrend ber letten Sabrzehnte mehre Abfurgungen ober Bereinfachungen geltend gemacht baben. Dabei findet ber eigenthumliche Umftand ftatt, bag mas andere Leute "Gebrauche" nennen ober als folche fur bie Befellen an Stelle ihrer Ceremonien u. f. m. geltend machen wollen, von ben Gefellen "Disbrauche" genannt werben. Jebe Abweichung von bem Berkommlichen gilt ihnen eben als ein Diebrauch. Bei ben Gefellenverfammlungen fragt der Altgefelle in der Regel gleich am Anfange, ob innerhalb der Gefellenschaft etwa "Misbrauche" vorgetommen seien, b. b. ob etwa ein Geselle irgendwo die üblichen Formeln, Gruße u. f. w. unterlaffen oder geanbert habe, was ftreng gerügt refp. beftraft wirb. Die Spruche ober Formeln bei ber Eröffnung von Bufammentunften u. f. m., Desgleichen Die Bruge fur Deifter, Befellen, Berbergewirthe u. f. f. werben baber ftreng eingehalten, obgleich fie gegenwartig febr einfach find, wobei jest die Polizei vernunftiger Beife menigftens nicht mehr die Rolle ber Sprachreinigung fpielt. Go haben 3. B. Die Gattlergefellen brei ,, Sandwertsfpruche," einen fur "Reifende" unter einander (" Sui, Gattler") einen fur die "Arbeitsgefellen" (b. b. fur Die in Arbeit ftebenben Befellen) und einen fur Die Deifter. Richt fowel por bem übrigen Publicum als vielmehr por anberen Sandwerkern halt ber Gefelle feine "Gruge" gebeim. Benn g. B. ein Tifchler mit zwei Schloffern reift, und andere Gefellen ihnen entgegenfommen, fo erfundigt man fich junachft nach bem Sandwerfe, welchem Die Gingelnen angeboren. Ift nun unter ben Entgegentommenben ein Tifchler, fo tritt er mit bem guerft Genannten bei Seite und taufden Die beiden Tifchler ihre gegenfeitigen Gruße aus. - Ein befonderes " Gefellenzeichen," als allgem eines Ertennungefombol fur alle Befellen ober fur b Befellen eines bestimmten Sandwerts, ift jest faft a nicht mehr üblich; es findet feine Unwendung nur no bier und ba fur die Mitglieder befonderer Gefellenve. bindungen, und besteht in diefem Falle, aber auch in anberen Fallen, beifpielsmeife aus einem Dhrringe u. bergt Benn es in alten Beiten üblich mar, bag ein Gefelle bas Bahrzeichen einer Stadt wiffen mußt befragt murbe, um ben Beweis gu liefer Diefer ober jener Stadt gemefen fei, m

bilbliche Darstellungen an öffentlichen Gebäuden mahlte, so besteht gegenwärtig diese Sitte wol nur noch in seltenen Fällen. Eine besondere Gesellentracht, wie sie im Mittelaster üblich oder sogar vorgeschrieben war, eristirt jeht, selbst für seierliche Aufzüge, ebenso wenig mehr, als der frühere Gesellenstab und Gesellendegen. Ebenso ist nicht mehr von "Gesellenstechen" oder "Gesellenschiehen" die Rede, wogegen noch immer bei gewissen Beranlassungen "Gesellenaufzüge" stattsinden. Hierher gehört z. B. der, freilich nur noch sehr wenig übliche, Comitat, welcher einem fortwandernden Gesellen gegeben und wobei an hellem Tage dem Zuge eine Laterne vorangetragen zu werden psiegt. Die gegenwärtig im Schwange gehenden Gesellenvergnügungen sind vorzugsweise die "Gesellenbälle," zumeist in der Zeit um Fastnacht, wobei nicht selten ein für den Einzelnen verhältnismaßig hoher Auswand gemacht wird. Jeder Geselle ladet dazu mindestens eine Tänzerin ein, welche er dabei frei hält.

Berichieben von ber burch die Innung und bie Beborben anerkannten Befellenfchaft ift Die " Befellenbruberfchaft," obgleich fie mefentlich aus benfelben Indivi-Duen besteht. Gie ift Diejenige Bereinigung ber Befellen eines Bewerkes für einen gewiffen Begirt, welche unabhangig von ber Innung und ber Beborbe ihre eigenen Statuten ober mindeftens Gebrauche bat, und burchaus ihre eigene Aufgabe gu erfüllen ftrebt. Dergleichen Bereinigungen, welche burch bie Gefellen felbft meift furgmeg "Bruberichaften" genannt merben, find gwar als geheime Gefellichaften überall verboten, fie befteben aber trot bem nach wie vor faft gang allgemein, und man wird ihr Befteben nie unterbruden fonnen, ba es auf einer naturlichen Grundlage, fowie auf einer faft taufenbjahrigen Befchichte ruht. Dur Drtichaften mit einer größeren Angabl von Gefellen eines beftimmten Bewerbes haben eine Bruberfchaft, und in fofern fallt ihr Bereich oft mit dem Bereiche einer Innung gufammen. Bill fich in einem Drte eine neue Bruberfchaft bilben, fo hat fie dagu die Erlaubnig ber bereits beftebenben nachften Bruberfchaft einzuholen, unter beren Buris-Diction fie bisher geborte. Go weit ihre Gewalt reicht, amingen bie Bruberschaften jeden Gefellen, fich in ihren Berein aufnehmen und durch fie "losfprechen" gu laffen; benn burch bas Lossprechen von Seiten ber Innung gilt vor ber Bruberfchaft Diemand als Gefelle. Bei Der Aufnahme in Die Bruderichaft ift es naturlich qumeift und gunachft auf ben Gelbbeutel bes Refruten abgefeben, obgleich je nach ben Bermogeneverhaltniffen Unterfcbiebe gemacht werben. Ift ber Befelle aus einer febr armen Familie, fo hat er an bie "Bechcaffe" nur wenig zu erlegen, wogegen Gobne von bemittelten Leuten nicht felten 10, 15, 20 Thaler und vielleicht noch mehr zu gablen haben; auch gabten Die Gefellen meift aus eigenem Untriebe gern bobe Betrage, ba fich ihre Geltung in der Bruderichaft jum Theil Darnach beftimmt. Derjenige, welcher gezahlt bat, empfangt von ber Bruberichaft, welche ihn losgefprochen bat, eine Quittung, welche etwa auf eine Bablung an Die Rran-

fencaffe lautet; indeffen miffen bie anderen Bruberfchaften recht wol, mas biefe Quittung gu bedeuten babe. Ber fich ber Aufnahme in Die Bruberfchaft, refp. ber "Zaufe" und bem "Gegen" (Befprengung mit Bier u. f. w.), welche beibe Gebrauche indeffen meift nur noch von den Schneidern aufrecht erhalten merben, ju entgieben fucht, wird hart verfolgt; man fchieft Briefe an Die einzelnen Bruderichaften in Teutschland, beren Berzeichniß man wol fennt; man fobert überall gu Dagregeln gegen ibn auf; tritt er in eine Bertftatte, fo treten Die anderen Gefellen aus u. f. m. Dennoch miffen fich jest viele Befellen Diefer Aufnahme gu entziehen. -Es ift aus Diefem Beifpiele erfichtlich, bag Die Gefellen-correspondenzen oder "Gefellenbriefe" noch immer im Gange find, daß die polizeilichen Magregeln wenig gegen fie vermocht haben und auch wenig vermogen werben, um fie gang ju unterbruden, namentlich ba bie furge Periode befonderer Gefellen - ober Arbeiterzeitungen wieber vorüber ift. Die "fchwarze Zafel," an welcher fru-her die Ramen widerfpenftiger Gefellen, misliebiger Meifter u. f. w. gang allgemein angeschrieben murben, fonnen gwar ber Polizei gegenüber nicht mehr in öffentliche Unwendung gebracht werden; allein man fchreibt Die Ramen unter einem anderen Bormande an, 3. B. bei ben Schloffern, Schneibern, Bottchern, Stellmachern, Burftenbindern, und erreicht, wie angedeutet, feinen 3med auch auf anberem Wege, um bas "Schelten" eines Deifters ober einer Stadt, ober bas "Muftreiben" und " Strafen" eines Gefellen zu bewirfen. Doch fommt ber Fall, daß eine gange Stadt gescholten mirb, gegenwartig außerorbentlich felten vor; man fann und will Die Belegenheit nicht immer abichneiben, an einem beftimmten Orte einen guten Lohn zu verdienen; und fo find jest felbft die Borte ,, Schelfen" und ,, Huftreiben" in Abnahme gefommen. - Bon bem Unehrlichmerben burch bie Berührung eines tobten Thieres, burch bas Tobten einer Rate, burch bie Berheirathung mit einer Gefallenen u. f. w. vernimmt man gegenwartig Richts mehr; Die Begriffe von Chre und Unebre baben fic in Diefer Sinficht bem Beitgeifte accommobirt.

Durchaus verschieden von den Bruderichaften find theile bie befonderen geheimen Gefellenverbindungen, theils Die öffentlichen " Gefellenvereine." Die letteren find Bereinigungen, welche gum Sauptzwede Die Belehrung, Die Bildung, Die Unterhaltung, namentlich ben von ben Befellen ftete febr gepflegten Befang, Das gefellige Bergnugen (gemeinfame Spaziergange, Balle, theatralifthe Mufführungen, Declamationen u. f. m.) haben, mobei wir nicht unterlaffen burfen ju fagen, daß Luft und Wefchid jum Declamiren gegenwartig faum irgendme in bem beben Grabe gu finden ift als grade bei den Befellen und alteren Lehrlingen. Die Bahl ber mobernen Gefellenvereine, theils folder, welche aus ben Befellen ober bem Sandwerterftande felbft hervorgegangen find, theile folder, welche ihre Grundung einer politifchen ober religiofen Partei und ihren Fuhrern verbanten (,, driftliche" ober "tatholifche" Gefellenvereine), ift gegenwartig nicht mehr fo ftarf ale 1848 und 1849, nachbem

fie überhaupt in ben vierziger Jahren ihre mefentliche Begrundung erhalten hatten; namentlich find viele von ben felbftanbigen Befellenvereinen, welche meift misliebig waren und find, eingegangen, mabrend die burch Geld und Leiter von Dben jufammengebrachten driftlichen ober fatholifchen Bereine im Gangen jest gablreicher fein mogen. Den ersteren wie ben letteren geboren übrigens meift nicht blos Gefellen gu, fondern auch altere Lehrlinge, Deifter, Raufleute, Lehrer u. f. f. Roch meniger Beftand haben gegenwartig Die Befellenaffociationen, fofern fich mehre Befellen unter einem gemablten Meifter vereinigen und gemeinsame Arbeiten jum Berfaufe fertigen. Es fehlt ihnen an Capital und an monarchifder Beichaftsführung.

Unter Befellenftatuten werben nach wie vor meift Diejenigen Festjetungen verftanben, welche unter ber Sanction ber Innung und ber Behorden fur Die Befellenschaft einer Innung gultig find; ihre meiften Be-ftimmungen beziehen fich in ber Regel auf Die Caffen-

verwaltung nebst der Unterstüßung der Kranken und Reisenden. Sie heißen auch "Gesellenartikel."
Nach altherkömmlicher Weise soll das Gesellenquartal, wie der Name besagt, jedes Vierteljahr abgehalten werden, d. h. die Gesellen sollen sich statutengemäß jedes Vierteljahr zur Erledigung ihrer Cassen- und anderer Geschäfte versammeln; allein es geschieht dies durchaus nicht immer und überall regelmäßig; oft find nur zwei jahrliche Berfammlungen ju biefem Brede, juweilen auch nur eine einzige, wie bei Bauhandwertern; oft finden auch ihrer mehre ftatt, und nicht felten werben Ertraversammlungen gehalten, welche bann freilich nicht ben Ramen ber Quartale führen, 3. B. bei ben Schloffern, wo fie "Auflagen" heißen. Die statutenmäßigen Ber-fammlungen finden unter Anwesenheit eines Meisters fatt, und haben es meift mit Caffenangelegenheiten gu thun, b. b. fie beftimmen Die Beitrage (Die ,, Muflage;" fo wird Deshalb oft auch die Berfammlung felbft genannt) ber einzelnen Gefellen nebft ben bevorftebenben Ausgaben, prufen bie Rechnungen, ertheilen Decharge u. f. m. Die einkommenben Gelber, fowie Die gumeilen porhandenen Documente über ausgeliebene Gelber und Die Rechnungen fammt ben Artifeln befinden fich in ber "Lade," welche zuweilen auch "Buchfe" heißt. Doch find auch Labe und Buchfe nicht felten verfchieben; Die lettere enthalt g. B. Die Strafgelber, Die Labe Die Documente. - Bas Die "Gefellengeche" betrifft, fo ift Die ftatutenmäßige, meift im Sabre einmal wiederfebrende und auf eine Quartalverfammlung folgende, mol gu unterfcbeiden von benjenigen Bechen, welche innerhalb ber Bruberichaften, bei Aufnahme neuer Befellen und anderen Belegenheiten, ftattfinden. - Das Berfammlungs: local für das Quartal, für die Beche, überhaupt für faft alle Bufammenfunfte ber Gefellen, fowie bas Quartier für Bumanbernde und fremd Geworbene ift Die " Berberge" ("Gefellenherberge"), welche gegenwartig nicht mehr fo haufig wie fruber in einem Meisterhaufe, fonbern meift in einem Birthebaufe niederen Ranges fic befindet, und begreiflicher Beife unter ftrenger polizeilicher Beauffichtigung fteht. Aber nicht jedes Gemert hat in jeber Stadt feine befonbere Berberge; namentlich umfaßt in fleineren und mittleren Stabten Gin Local gewöhnlich bie Berberge für Die Gefellen mehrer Bewerte, mabrend bie Dorfer meift gar feine Gefellenberberge haben. Dur Die Sandwerte mit vielen Gefellen befigen in größeren und großen Stadten eine ausschließliche Berberge fur ihre Angehörigen; aber ba bie Berbergen bier meift alle in Gaftwirthichaften verlegt find, welche auch anderen Baften offen fteben, fo ift an folden Orten jest auch nicht mehr Die Rebe von einem eigentlichen Berbergevater ober Rrugvater, von einer Berbergemutter, von einer Berbergefdmefter; noch meniger von einem "Bater," einer "Mutter," einer "Schwefter," Ausbrude, welche indeffen anderwarts noch üblich find. Much fpricht man von einem "Berbergewirthe," fowie von einem "Gefellenwirthe." -Rach bem Sabre 1848 find bin und wieder fogenannte "driftliche" Serbergen errichtet, mit Bibeln und anderen abnlichen Mitteln ausgestattet worben, namentlich durch die "innere Miffion," den Rirchentag u. f. w. Aber auch die katholische Rirche hat ahnliche Neuerungen eingeführt.

Gin Urtheil über Die allgemeine fociale, politifche und religiofe Saltung bes teutschen Gefellenftanbes ergibt fich aus bem Borftebenben. Dan barf behaupten, daß die Befellen in ihrer Debraabl jest von den focialiftifchen Ideen und Beftrebungen Des Jahres 1848 und ber Borjahre jurudgefommen find, nachbem Die frangofifchen Borbilber, fowie bie teutschen Rachbilder faft alle banfrott geworben find; aber man wird nicht behaupten burfen, daß nicht neue abnliche Berfuche bei abnlichen Beranlaffungen wieder auftauchen werben. In politischer Sinficht gebort Die ungeheuere Mebrheit ber Befellen noch immer ber bemofratifchen refp, liberalen Partei an, und wenn irgendwo ein bitterer Sag gegen Die "Reaction," als welche freilich oft auch febr vernunftige Dagregeln bezeichnet merben, in ben Bemuthern fitt, fo ift es in ben Gemuthern ber Befellen. Der Befelle ift und betrachtet fich als einen capitalelofen Arbeiter benjenigen Befigenben gegenüber, welche nach feiner Unficht allein Die Staatsgefete machen, und gwar im egoiftifchen Intereffe; er bat alfo gegen Diefe Stande ein misgunftiges Borurtheil. Much Die freien Bemeinden fanden bei bem Befellenftande viel Unflang; er betrachtete bie Staatsfirche als ein privilegirtes Inftitut gur Aufrechterhaltung gemiffer Bortheile für Die Begunftigten, fowie der dazu abzwedenden überlie-ferten Dogmen. Die freien Gemeinden haben noch jest grade unter ben Befellen einen ftarten Unbang, obgleich nicht jeder Gingelne feine Sympathie burch offenen Uebertritt an ben Zag legt, ba er fich vor ben bamit verbundenen Rachtheilen, por ber Rundigung ber Arbeit und anberen Strafen furchtet. Diefe Sympathie geht aber oft auch bis jum volligen Atheismus und religiofen wie politischen Rabicalismus, welcher Die gefellichaft. liche Rivellirung anftrebt. Dennoch bat ber Befellenfand feine Buft, fich mit allen anberen Claffen gu nivelliren; er halt an mancherlei abichliegenben Formeln feft; er bort und liebt bie 3been ber Freiheit fur Berfammlungen, Bereine, Preffe, Bablen, Glaube u. f. w.; aber er ift nur jum Theil fur Sandels-, Bertehre und Arbeitsfreiheit, jedoch in weit hoherem Grabe als ber Meifterftand. Indeffen barf man annehmen, bag bie meiften Gefellen gegenwartig nicht mehr an ber fruberen Opposition gegen Fabrifen und Dafdinen fefthalten; fie verdienen von Sahr gu Sahr mehr in beren Bertftatten, und feben fich oft nur burch fie in ben Stand gefest, eine Beirath ju ichließen. Geht nun auch fo ber Gefelle vielfach in einem Fabrifarbeiter auf, fo ift boch ber Gefellenftand vor Diefer Umwandlung fo lange gefcutt, als es einen Lehrlingeftand gibt, ber fich bei ber eigentlichen Fabrifarbeit nicht findet, gang abgefeben bavon, bag manches Sandwerf gegen Die Umwandlung in Die Fabrit. und Dafdinenarbeit burch naturliche Sinberniffe gefchust ift. Much in England gibt es noch viele eigentliche Deifter, Gefellen und Lebrlinge; und wenn in Rordamerifa ber Unterfcbied amifchen Lehrling und Gefelle faft gang verwischt ift, indem auch ber Lehrling ale ein bezahlter Arbeiter bafteht, und weber Prufung noch Meifterftud vor fich bat, fo ift in Zeutschland wenigstens Die Gegenwart nicht geneigt, biefe alte hiftorifche Glieberung preiszugeben.

## Literatur bes Gefellenmefens.

- a) Ueber die Etymologie, die Wandlungen und den Gebrauch des Namens "Gesell" sind die sprach-lexistalischen Werke zu vergleichen, namentlich Scherz-Oberlin, Glossarium. 1781—1784; Abelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochteutschen Sprache. 2. Ausg. 1796. 1. Bd. S. 621 und 622; Campe, Wörterbuch der deutschen Sprache. 1807—1811; Hepse, Handwörterbuch der deutschen Sprache. 1833; Kaltschmidt, Gesammtwörterbuch der deutschen Sprache. 1834; desgleichen Schmitthenner 1834; E.G. Graff, Althochdeutscher Sprachschaft. 1834—1843. 6. Thi. S. 178 fg.; A. Ziemann, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. 1837; F. L. R. Weigand, Wörterbuch der teutschen Synonymen. 1843. 1. Bd. S. 555 und 556, auch S. 540; L. Dieffenbach, Vergleichendes Wörterbuch der gothischen Sprache. 1846 und 1851. 2 Bde. S. 187 und 188. Auch kann man überhaupt die Werke über Synonymik hierber zählen.
- b) Die Conversations : Lerika von Bebler, Grunit, Brodhaus, Pierer u. A. Sie geben nur einige wenige Notizen und gehen auf eine geschichtliche Darftellung, etwa mit Ausnahme bes Jahres 1731, nicht ein.
- c) Aus den fratiftischen Arbeiten von Rau, Dieterici, Quetelet, Reben u. f. w. ift uns fein irgendwie umfassender Artifel über das Gesellenwesen bekannt geworden. In den amtlichen Acten der verschiedenen Staaten liegt sicherlich noch mancher Schatz bes hierauf bezüglichen Materials, namentlich für die Bergleichung der Gesellenzahl nach verschiedenen Zeiten

und Territorien, mit Rudficht auf Die Bahl der Deifter

und ber Lehrlinge.

d) Die allgemeinen Gefchichtswerke haben es zu fehr mit ber höheren Diplomatie, mit Kriegen und Friedensichtuffen, mit Fürsten und Gefandten zu thun, als daß sie bis zu den handwertsgesellen herabftiegen, obgleich auch beren Leben in ben geschichtlichen

Drganismus eines Bolfes bineingehört.

e) Die Chroniken und monographischen Geschichtsbucher über einzelne Stadte enthalten natürlich das reichste Material, und wenn eine eingehende Geschichte des Gesellenwesens geschrieben werden sollte, wurde man sich vor Allem an diese Documente zu halten haben. Man hat aber aus ihnen bisher noch keine gründliche Geschichte des Handwerkerstandes, geschweige des Gesellenstandes herausgearbeitet. Freilich ist dazu das Studium von vielen hundert Chroniken und vielen tausend Documenten erfoderlich, eine Arbeit, die ein Einzelner kaum zu bewältigen vermag.

f) Die bas Stadtemefen zusammenfaffenden Beschichtswerke, z. B. Sullmann's Stadtewesen im Mittelalter. 1825 — 1829, und Barthold's Geschichte
ber beutschen Stadte. 1850 und 1851, können zwar ben
handwerkerstand nicht übergeben; allein für eine einigermaßen specielle Renntniß bes Gesellenwesens find fie fast

gang unbrauchbar.

g) Bon ben allgemeinen Beidichtsmerten über das Gemerbemefen ift uns ebenfalls feins gu Geficht gefommen, worin wir für unseren Artifel mehr als zwei bis brei Beilen gefunden hatten. Das Berf von G. v. Gulich, Die gefammten gewerblichen Bu-ftande in ben bedeutenoften gandern ber Erbe (auch unter bem Titel: Gefchichtliche Darftellung bes Sandels, ber Bewerbe und bes Aderbaus), 1828-1845, hat uns fo gut wie gar feine Musbeute gemabrt; es befchaftigt fich meift nur mit ben großen Bewegungen und Bablen bes Sandels und der Production, geht aber nicht auf Die inneren focialen Berhaltniffe ein, am menigften auf Diejenigen bes Befellenlebens. Much bat fic von den gablreichen Berfen, welche v. Gulich als feine Quellen anführt, fein einziges als brauchbar fur unferen 3med ermiefen. Dem Berte von C. G. Reblen. Gefchichte ber Gewerbe, 1855 (eigentlich 1854), verbanfen wir blos einige Rotigen über Die jegige Babl ber Meifter, Befellen und Lehrlinge in Preugen und Bapern. Als weit ergiebiger dagegen erweift fich bas von 5. M. Berlepid unternommene Bert: "Gefdichte Der verschiedenen Gewerke" oder: "Chronif der Gewerke," welches (ohne Sahreszahl) im Anfange ber funfziger Jahre ericbien, und wovon und bis jest zwei Befte in Die Bande gefommen find, barunter bie "Chronif vom ehrbaren und uralten Schneibergewerf."

h) Die altgemeinen Gesetsammlungen und Gefetbucher für mehre und für einzelne Länder oder Zeiten find für das Rechtsleben der Gefellen nicht unergiebig, so z. B. Grimm, Beigthumer; Schmauß, Corpus juris publici (S. 1371 fg.); Gerftlacher, Sandbuch ber teutschen Reichsgesetze (IX. Th. S. 1734 fg.

X. Th. S. 2008 fg.); tas Allgemeine Priug. Landrecht (Th. II. Tit. VIII. Abfchn. 3. S. 197 - 400) u. f. w. Aber biefes Gebiet ift eine hochft ludenhafte Quelle, weil nicht jedes Land feine Codification hat, und mo fie vorhanden ift, fie fich nur auf eine befchrantte Beit bezieht.

i) Die einzelnen Sandwerterftatuten, mogen fie ale faiferliche und furftliche Privilegien, ale Bunft. artifel, ale Innungeftatuten, ale Sandwerkerordnungen u. f. m. mit gefetlicher Rraft auftreten, bilben eine ber wichtigften Quellen fur bas Gefellenwefen. Bon einigen hierher gehörigen Documenten, wie von den Reichsgesehen von 1548, 1731 u. f. w., ift bereits im Artifel die Rede gewesen. Wir haben fie aber hier nicht

in ihrer Bereinzelung anzuführen, fondern

k) auf beren Sammlungen ober Bufammenftellungen in Muszugen bingumeifen. Es mogen bie wichtigeren hier aufgeführt werden. "Systema jurispru-dentiae opificiariae . . . ex scriptis et manuscriptis Adriani Beieri Icti simul illustratum et infinitis supplementis adauctum cura et studio Dr. Frid. Gottlieb Struvii." 1738. 3 Banbe. Siermit gu vergleichen ift Bener's Sandwertelerifon. 3. D. Butterlob, De statutis collegiorum opificum, 1758. In bemfelben Jahre erfchien Die "Umtliche Cammlung der fammtlichen Sandwerksordnungen des Bergog-thums Würtemberg." Joh. Friedr. Chrift. Beif-fer, "Recht der Sandwerker." 1780. Das "Corpus juris opificiarii ober Cammlung von allgemeinen Innungegefeten und Sandmerfeverordnungen" embalt Die porzüglicheren Befete und Berordnungen aus bem 18. Jahrb. 3. M. Drtloff, Das Recht Der Sandmerter nach allgemeinen teutschen Reichsgefeben überhaupt und mit befonderer Rudficht auf bas Allgemeine Landrecht und andere Innungsgefete fur Die foniglich preußifchen Staaten, Die furfachfifchen Beneral-Innungsartifel, Die braunfchweigifche Gilbeoronung fur Sanbwerfer und mehre andere teutsche Sandwertsgesche. 1803. Diefes Wert hat fich uns ale eine ber ergiebigften Duellen erwiesen. Ihm nabe fteht in Diefer Sinficht G. 3. Rulen famp, Das Recht ber Sandwerfer und Bunfte. 1807. Chrift. Deiners' "Siftorifche Bergleidung der Sitten und Berfaffungen, ber Gefete und Gewerbe" u. f. w. verfprach in feinem Titel unferem Urtifel manden Beitrag, ber Inhalt aber lieferte nichts Brauchbares. Eftor's "Sauptflude" und Fride's "Grundfage bes Rechts ber Sandwerker" find uns nicht juganglich gemefen. Dagegen haben mir unter mancherlei Ausbeute benutt: "Joh. Friedr. Chriftoph Beif-fer's Recht ber Sandwerfer, nach allgemeinen Grund-fagen und insbesondere nach den foniglichen wurtembergifchen Befegen neu bearbeitet von Lt. B. C. Chrift: lieb." 1833. Sierher gebort auch D. Th. Rifd, Die Allgemeine [preußische] Gewerbeordnung vom 17. Jan. 1845 und beren praftifche Musführung, namentlich mit Rudficht auf Die Innungeverhaltniffe Berlins. 1846.

1) Die fpeciellen teutschen Sandwerkerzeis tungen, fowol Diejenigen, welche pormiegend bem Dleis

M. Gnepfl. b. BB. u. R. Grfte Cection. LXIII.

fterftanbe, ale auch biejenigen, welche vorzugeweife ben Befellenintereffen ale Drgane bienten, maren nur eine vorübergebende Erfcheinung Des Jahres 1848, welches fie entweder gar nicht, oder nur um furge Beit überlebten. Sierher gebort g. B. bas 1848 in Dlagbeburg begrundete "Sandwerferblatt;" ferner bas in Gotha berausgegebene "Sandwert," ferner die "Leipziger Arbeiter-Zeitung," redigirt von dem Drechsler A. Butt-ner, dem Tifchler L. Kirfinger, dem Buchdrucker D. Sfrobet.

m) Ueber bie Berbindungen ber Sandmer. fer, mit Ginfchlug ber Befellen, fofern Diefelben Erfceinungen außerhalb ber Bunfte barftellen, find befonbers zwei Berke von Bedeutung zu nennen, zuerft B. E. Wilda, Das Gilbewesen im Mittelalter. 1831. Doch gibt bas Berk fur bas Gesellenwesen nur wenige specielle Notizen. Ferner: Simon, Etude historique et morale sur le compagnonnage et sur quelques autres associations d'ouvriers depuis lear origine jusqu'à nos jours, 1853. Das Werf ftust fich befon-bere auf die vorhergebenden Arbeiten von Robier, Cla-

vel, Rauffmann, Delaage, Rebold u. A.

n) Bas bie Sandwerksceremonien, Formeln, Gebrauche, Gruge u. f. w. betrifft, fo haben
wir als Sauptquelle anzuführen M. Frid. Frisius, Schol. Altenb. Conrect., "Der vornehmften Kunftler und Sandwerfer Ceremonial-Politica, in welcher nicht allein basjenige, mas bei bem Aufdingen, Losfprechen und Deifterwerben nach ben Articulebriefen unterfchieb. licher Derter von langer Beit ber in ihren Innungen und Bunften observiret worden, fondern auch Diejenigen lacherlichen und bismeiligen bebenflichen Actus, wie auch Examina ben bem Befellenmachen orbentlich burch Fragen und Antwort vorftellen, und mit nublichen Unmertungen gufälliger Bebanten ausführen wollen." 1708. Mus Diefem Buche ift entnommen ber Artifel ,, Gefellenleben" in ben "Altbeutschen Balbern" ber Bruber Grimm, 1813, 1. Band, beegleichen ebenba bie Ausführung "von ben Schmiebegefellen" und "von ben Bottchergefellen." Auch gehört bierber: " Praftifche Unleitung und Unterricht fur angebende Befellen und Lehrjungen ber Schmiebe, ju balbiger Erlernung bes Sandwerfs und ihrer Sandwertegebrauche. Bon einem Ditgenoffen des Schmiedebandwerfs" [Senator 3. A. Drieg-lein in Dunkelsbuhl]. 1779. Es mag bier die Rotig ihren Plat finden, bag bas Geremonial einzelner ober mehrer Sandwerke öfters gedrudt und befonders von Buchbindern auf Jahrmartten u. f. w. vertauft worden ift, befonders im 18. Jahrh. - Beitere Ungaben über Schriften, namentlich aus bem 18. Jahrh., weld jugerveife Die fogenannten Diebrauche ber San jum Gegenstande haben, finden fich in Dr "Recht Der Sandwerfer."

o) Specielle Berte über bie Befch Befellenmefens, welche entweder Die gan? foung jugangliche Beit ober auch nur ein-Beitabichnitt mit ber Aufgabe einer einie ftandigen Darftellung gum Dbjecte be

der teutschen Literatur noch nicht. Bon den literarischen Erscheinungen auf dem Gebiete des besonderen Gesellensebens nennen wir nur noch: "Boethum, opusculorum juridico-fabricensium periculum novum, den Handwerksgesellen edidit" F. G. Struve, 1717; ferner: "Wie können die Vortheile, welche durch das Wandern der Handwerksgesellen niöglich sind, befördert und die daben vorkommenden Nachtheile verhütet werden?" zwei Preisschriften von C. F. Mohl und J. A. Ortsloff, 1798; ferner: J. F. Buß, Die Aufgabe des katholischen Theils deutscher Nation oder der katholischen Vereine Deutschlands. 1851 (Handelt im Besonderen auch von den Gesellen als Mitgliedern der katholischen Vereine); ferner: Nitschl, Ueber christliche Jünglingsund Gesellenvereine. 1852 (Handelt von den Gesellen u. f. w., als Mitgliedern evangelisch-kirchlicher Vereine).

GESELLIGKEIT und Geselligkeitstrieb, Gesellschaft, Gesellschaftsrecht, - Sprache, - Ton, Gesellschaftsvertrag, Gesellung (fprachlich, psychologisch

und fittengeschichtlich).

I. Befelligfeit, Gefellichaft und Befellung überhaupt. Diefe Borter, im gewöhnlichen Sprachgebrauche als Synonyme geltend, bezeichnen im Allgemeinen die Thatfache, daß mehre lebende und befeelte Befen, beren jedes ein fur fich bestehendes Banges bilbet, boch nicht als ein folches fich ifoliren, fonbern mit andern, inebefondere ihres Bleichen in bas Berhaltniß ber Coerifteng und Wechfelwirfung treten, irgend eine Art von bleibender Berbindung oder Gemeinschaft ftiften. Es liegt fonach in bem Begriffe berfelben vor Allem bas Mertmal einer Billensbeftimmung, Meußerung bes fogenannten Begehrungevermögens, ber Thatfraft, woraus eine folde Berbindung erft hervorgeht, im Gegenfate gu ber Unnaherung ober Bereinigung verfchiedener Befen, welche aus blos phyfifalifchen, chemifchen ober andern Rraften nach bem Caufalnerus ber Naturnothmenbigfeit entfteht; baber nicht von "gefelligen" Pflangen (obwol einige berfelben auch Locomotivitat zeigen), fondern eben nur in ber Thier - und Menschenwelt von Gefelligfeit ic. bie Rebe fein fann; naturlich finbet fich auch bierbei noch ein großer Unterfchied, ba ber Bille, ber auch ben Thieren nicht abgesprochen werben fann '), erft im Denfchengeifte gur eigentlichen Entwidelung fommt. Dies brudt Berbart mit Bezug auf Die Befelligfeit in ber Menschenwelt febr treffend in dem Borte aus: "Man fann - fich gefellen; man fann nicht - gefellt merben 2)."

> "Bir Menschen sollen uns gesellen, So lebrt uns täglich Sprbius. Gesellt uns nicht in tausend Fällen Des Freundes Bein, der Freundin Ruf?" Sagedorn.

In der Sprache ber Poefie, welche Alles personificirt

oder metonymifch die Wirtung gur Urfache, sowie umgefehrt macht, wird jenes Bort auch von leblofen, unbefeelten Dingen gebraucht:

"Um bes Lichts gefell'ge flamme Sammeln fich bie Sausbewohner."

Auch die Englander haben ben Spruch: fire is a pleasant compagnon 3). In Goethe's "Junggefell und Muhlbach" redet ber erftere ben lettern an:

"Gefelle meiner Liebesqual."

Ferner beißt es andersmo:

"Bache fcmiegen Sich gefellig an."

In ber Bibel mird ebenfalls gefellen von leblofen Dingen (3. B. "Bretern") gebraucht (2 Mof. 26, 24; 36, 29). - Das Wort "Gefellung" erflart Abelung für "nicht üblich;" allein mit Unrecht. Berber bat 3. B. "Gefelligfeit ift ber Grund ber Sumanitat und eine Gefellung menfchlicher Seelen, ein wechfelfeitiger Darleib erworbener Gedanten." Auch bei Berbart findet fic "Gefellung" öftere gebraucht (a. B. Allg. pr. Philof. 6. 318. 319. 322); überdies ift Beigefellung 8. B. ber Borftellungen (fatt 3beenaffociation) fcon allgemein üblich (vergl. auch Campe, Borterb. ber teut. Gpr. s. h. v.). - "Gefellichaft" bezeichnet im Allgemeinen theils die Bereinigung oder Berbindung Debrer gu irgend einem andauernden Berfehre ober gemeinfamen Brecte (mit Jemandem "in Gefellichaft" treten, leben), theils die Gefammtheit ber foldergeftalt vereinigten Perfonen felbft (3. B. "Reife-, Spiel-, Tifch-, Gelehrtengesellschaft"). Auf biese boppelte Bedeutung mird burch ben Ableitungslaut ichafft hingewiesen; Diefer, von Schaffen, deutet sowol auf die Dinge, die so be-schaffen find, als auch auf den Buftand berfelben, baf fie fo beschaffen find, wie das Sauptwort ausfagt. (Gowie 3. B. "Bereitschaft" ben Buftand bee Bereitfeins, "Baarschaft" bie baaren Dungen felbft bezeichnet.)

Bie schon bemerkt, werden "Geselligkeit" und "Gesellschaft," "gesellig" und "gesellschaftlich" oft synonym gebraucht, indem beide theils jene Thatsache der Gesellung, theils die Neigung dazu, theils die Angemessenbeit dafür bezeichnen. (3. B. wenn man von einem Menschen sagt, man findet in seinem Hause sehr oft Besuch, denn er ist ein sehr geselliger — oder gesellschaftlicher Mann; sein Betragen, seine Bohnung, Küche, Hausrath, kurz Alles ist bei ihm auf einem geseiligen oder gesellschaftlichen [für Gesellschaften geeigneten] Fuße eingerichtet; und

"- ber Stadt gefellige Freuden." (Bieland.)

fonnten ebenso gut gesellschaftliche heißen, da lettere folde find, die eben nur in ber Gesellschaft genoffen werden.) ') Im genauern Sprachgebrauche fann man beibe auch so unterscheiden, daß "Gefelligkeit" das bloße

<sup>1)</sup> Scheidler, Pfpchologie. 2. Ausg. 1833. S. 302 fg. 473. Bergl. übrigens Schopenhauer, Welt als Wille u. f. w. 1844. 1. S. 119. II. S. 342 fg. 2) herbart, Allgem. praft. Philosophie S. 312.

<sup>3)</sup> Sauft. Familienbuch. 1856. VI. D. 7. S. 215. 4) Cherbarb. Raaf. Gruber, Synonymif III, 184.

Coeristiren, "Gefellschaft" ein gemeinsames Thatigsein (Schaffen) bezeichnet. Auch unterscheibet man beibe so, baß bas, was bei "gefellig" die eigentliche Bedeutung ist, bei "gesellschaftlich" das Figürtliche ist und so umgekehrt"). Offenbar ist es vor Allem die Neigung, welche das Hauptmerkmal in dem Begriffe "gesellig" bildet, welches Wort (wegen des ig) zunächst densenigen bezeichnet, dem es eigen ist, sich zu Andern zu gesellen, und sodann erst das, was in dieser Neigung gegründet, ihr gemäß ist:

"Und im Bergen machft bie gulle Der gefellig eblen Triebe." Goethe.

"Singet nicht in Trauertronen Bon der Einsamfeit der Racht, Rein, sie ift, o holde Schenen, Bur Gefellig teit gomacht."
Goethe.

Sich einen "gefellig machen," heißt in dem 1504 gebruckten teutschen Livius soviel als "sich beliebt (populair) machen." Gefellisch bedeutet bei Hans Sachs im nachtheiligen Berstande soviel wie zur bosen oder schlechten Gesellschaft geneigt. "Gesellschaftlich" bezeichnet (wegen des lich) zunächst der Gesellschaftlich" bezeichnet (wegen des lich) zunächst der Gesellschaftlich" bezeichnet (wegen des lich) zunächst der Gesellschaftlich" geneigt ist, indem ein Solcher demgemäß zu handeln und Alles einzurichten sucht. Eben darum, weil in "Gesellschaft" jene Neigung nicht im Grundbegriffe selbst liegt, kann "gesellschaftlich" auch zur Bezeichnung solcher Berhältnisse gebraucht werden, wobei es blos auf die Thatsache der Gesellung, nicht auf die Neigung ankommt und wobei "gesellig" unpassend wärez so heißt der Gesellschaftse oder gesellschaftliche Bertrag (contrat social) als Grundlage des Staatslebens nicht der gesellige oder Gesellsgeitse Bertrag, und gesellschaftliche Rechte, Bestungen, Berpflichtungen u. des. m. sind etwas Anderes als gesellige.

II. Gefellichaft im engern und engften Ginne, Befellichaftefprache und Zon, Galon. - Bei "gefellichaftlich" und "Gefellichaft" im engern und gugleich gewöhnlichen Ginne benft man fich bas beftimmte Berhaltniß, in welchem Perfonen fich gu ihrer Unterbaltung vereinigt haben, weil fie eben "gefellig" find. "Ginen geiftigen ober intellectuellen Genuß gemabren gefellichaftliche Gespräche, und je nachdem bei einem Bolte bas Leben mehr ober weniger gefellig ift, öffentliche ober Privat. Gefellichaften vorherrichend find, Die gefellichaftliche Unterhaltung biefe ober andere Gegenftande, Die Gefellichaftsfprache Diefen ober einen andern Zon hat, ftellt fich auch bas öffentliche Leben Des Bolfs verfchieben bar;" Badaria (40 Bucher v. Staat. 1839. 2. Bb. G. 209). Ueber bie "gefellich aftliche Fruhreife" unferer ftubirenben Jugend finben fich treffende Barnungen in einer Schulrebe Robr's 1832, mahrend Schleiermacher jene ,, nicht in Die Leerbeit bes gewöhnlichen gefelligen Berfehre bineingezogen" miffen will (ub. Univerfit. S. 125). Gin Gebicht Goethe's

ift überfdrieben "Antworten bei einem gefellichaft-lichen Fragespiel;" eine gange Partie feiner "Lieber" hat Goethe unter ber Rubrit "Gefellige Lieber" vereinigt, von benen nur einige (Stiftungs-, Tifch= und Bundeslieb, Rechenschaft, Ergo bibamus) "gefellichaft-lich" beigen konnten. "Gefellichaft" bedeutet bemnach foviel wie Umgang überhaupt, insbefonbere benjenigen, beffen 3med bie Unterhaltung ift, ba jene fur ben Menfchen ber Matur ber Sache nach ale bas porqualichfte Mittel ber Erholung von der Arbeit erfcheint (a. B. Die Gefellich aft lieben ober meiben). Borguglich in Diefer Beziehung find Gefellichaft und Gefelligkeit fynonym. "Dit der Gefelligfeit fieht es in Deran fcblecht aus; außer mit einigen gebildeten Mergten und Beiftlichen findet man bort feinen Umgang," heißt es in ber MIlg. Beit. vom 10. Sept. 1856. Beil. G. 4074. — In fofern Diefer Umgang fich auf die bober ftebende Claffe ber eigentlich gebildeten Belt begieht, wird berfelbe heut-gutage folechtmeg "Die Gefellschaft" ober auch, ba bies Berhaltniß aus Franfreich ftammt, ber "Salon" genannt. Go find neuerdings in ber Literatur Bucher unter bem Titel "Aus ber Gefellichaft" ericbienen (vergl. auch Beinrich Beine's "Salon") und die Berte von Balgac, Baron v. Sternberg u. f. w. So lieferten Die erften Nummern Des Morgenblattes b. 3. (1856) Auffabe über Das "Parifer Gefellschaftsleben," worin es 3. B. heißt: "Bie der Abel fich aus der Gefell= fcaft jurudzog, flüchtete fich bas gefellige Leben in ben Schoog ber Bourgeoifie. Richt als ob reichere ober angefehenere Perfonen bem Bergnugen, Leute bei fich gu feben, entfagt hatten, aber bas Typifche und Conangebende bes gefelligen Berfehrs ging nur von ben Rleinburgern aus und nicht bie Bilbung ober Abftammung, fonbern bas Capital und bie amtliche Stellung genoffen bas Borrecht "," ju empfangen"" (einen ,,, Salon"" ju eröffnen)." Wie praftifch wichtig auch im Gebiete der Politif der Ginflug der "Gefellichaft" in Diefem Ginne von jeber fich gezeigt bat, ift befannt; es gilt bies befonders von Franfreich (felbft ein Rapoleon I. fürchtete bie "Salone" ber Dab. De Stael, Die er besmegen erilirte!), aber auch anbermarts, mas Bonftetten ("Der Menfch im Guben und Rorden") burch fein Bort andeutet: "fo etwas wie "" Salon"" und "" Salonsmeinung"" bilbet fich überall," und namentlich bie Unabhangigfeit Diefer "Gefellfchaft" gegenüber ber Dacht ber officiellen Belt ober bes Staats ift beachtenswerth. Der Ratur ber Sache nach bilbet fich in Diefer "Gefellschaft," als ber gemeinsame Ausbrud ber Unfichten, ein eigenthumlicher fogenannter Gefell-fchafteton (ebenfalls nach feiner malfchen Abstammung ber bon ton genannt,

"Und felbft ben Leuten du bon ton 3ft biefes Buchlein luftig erschienen."

wonach gewisse Manieren im außern Betragen (wie bie Etikette am Hofe) schlechthin beobachtet werben mussen, sodaß ein Verstoß gegen jene oft schlimmer als ein wirkliches Vergeben ober Verbrechen erscheint. Ferner eine

<sup>5)</sup> Eberhard : Maag. Gruber a. a. D.

eigenthumliche Redemeife, nach welcher gewiffe Ausbrude entweder erlaubt oder verpont find, die " Befellichaft 8fprache." Sang befonders aber gehört hierher das fogenannte Point D'Sonneur mit feinen befanntlich oft außerft bigarren Geboten ober Borfdriften und Befegen, von benen ichon Montesquicu in feinem "Geift ber Befete" 4. Buch 6. 2 bemertt, daß gegen fie feine Berufung auf eine bobere Inftang gilt, ihnen vielmehr felbft Die Befete des Staats und der Rirche, wenn fie mit benfelben in Biderfpruch fteben, nachgefest werben muß. ten. (Das Analogon von allem biefem, refp. die Carricatur beffelben findet fich im teutschen "Studentencomment," feinem malfchen Jargon, feinen "Paufereien" ober mit Recht fegenannten "Scandalen.") b) Daß in allen diefen goberungen ber " Gefellschaf:" viel unberech. tigte Pratensionen liegen, ift unleugbar, auch fcon öftere ausaefprochen und naber nachgewiefen, fo g. B. von unserem bierin gewiß febr competenten größten Dichter Goethe:

"Gute Gefellschaft hab' ich gefehn; man nennt fie die gute, Benn fie zum Kleinsten Gedicht keine Gelegenheit gibt."

"Aus einer großen Gesellschaft heraus Ging einst ein stiller Gelehrter zu haus, Man fragte: Bie seid Ihr zufrieden gewesen? Baren's Bucher, sagt er, ich wurd' sie nicht lesen!"

"Ehret, wen ihr auch wollt! Run bin ich endlich geborgen! Schone Damen und ihr herren der feineren Belt, Fraget nach Dheim und Better und alten Muhmen und Lanten;

Und dem gebundnen Gespräch folge das traurige Spiel. Auch ihr Uebrigen fahret mir wohl, in großen und Eleinen

Cirtein, die ihr mich oft nah der Bergweiflung gebracht."

Achnlich fpricht fich Schiller in zwei Bricfen aus Rudolftadt und Beimar aus (f. G. Schmab, Leben Schiller's. 1840. II, 359); und Jean Paul bemerft irgendwo: "bie Menfchen verbienten megen ihrer Gefprache ftumm gu fein!" Dag felbft in ben fonft als Mufter bes geschigen Zons geltenden "parifer Salons" es nicht an arger Langeweile fehlt, ift bekannt und u. a. nachgewiefen in der Conftit. Zeitung vom 18. Mai 1852, sowie in berselben Zeitung bald barauf, am 27. Dai, gezeigt mard, daß den Yantees aller Sinn für höhere Gescligkeit abgeht. Die englischen Routs find überdies in diefer Sinficht mahrhaft berüchtigt (man vergl. v. Raumer, England im 3. 1835. I, 545. Def. fen Briefe ub. Nordamerita II, 522). - Dag es mit ber "Gefellichaft" auch bei une in Zeutschland noch fehr ichlecht aussieht, rügten schon Immermann, Memorabilien I, 141; Friedr. Jacobs, Verm. Schriften I, 538; Rudert in "Weisheit des Brahmanen" II, 78; Derfelbe "ein Winter in Berlin" (im Tiedge-Album); Beine's Reifebilber II, 57; Rabel III, 97; Soff. mann, Fantafieftude in Callott's Manier I (,, Rreis.

leriana"); Leo in der "Physiologie des Staats" und in "Berliner Jahrb. f. wiffenich. Krit." (1829. G. 555); Tittmann, Bilb. unfr. Beit G. 12. 53; Bugfom im Telegraphen. 1843. Det. Mr. 174. Sehr wißig auch ber bekannte Saphir (in f. " Sumorift. Abenden" S. 4): "Legen wir heutzutage unfere geheimften Gebortrichter an Die Thuren unferer Befellich aftefale und Galden, fo ift ce immer ein herausgeputtes Richte, um welches wir wie die Wilden um einen erfchlagenen Seind berumtangen und herumjubeln. Da fitt man auf ber langen Bant eines Winterabends, um die Riefin Langemeile todtzuschlagen; zuerft wird diefe Riefin mit Thee gebeigt und murbe gemacht, fodann marfchiren die Damen mit Stridnabeln und die Danner mit Spielfarten und Zabatepfeifen auf fie los, aber es geht biefer Riefin wie dem Gespenfte in der Fabel, mas man ihr unten abschneidet, fest sie oben wieder an. Das einzige Schwimmfiffen, welches uns auf ber Fluth ber Conversation oben erhalt, ift bas Theater, also wieder ein Richts; wir fprechen alfo über ein Richts mit Richts ju Richte! - Und Diefes Richts unfrer Gefellicaf. ten rabern wir Ropf ab und Fuß auf, zerfasern es, zupfen es zu Charpie und zermalmen es bann noch erft mit ben Bahnen! Diefes Nichts geht mit bem Rlingelbeutel herum, jeder wirft feinen Gilberling binein und bankt bann bem lieben herrgott im Stillen, bag er feiner Pflicht fich entledigt hat!" Dag biefe ungunftigen Urtheile auch noch heutigen Zags nicht als antiquirt angufeben, ift leiber gewiß. In einer Recenfion Der Blatter für liter. Unterhaltung Dr. 14 vom 1. April 1856. S. 257 über Die Schrift "Aus ber Gesellschaft von St. Albert. 1855" heißt es: "Bas ift bas, die Ge-fellschaft? Die Gefellschaft ift ein Conglomerat von fceinbarer leichter Beweglichkeit und von flarrer Linveranderlichkeit, von sublimirter Philisterei, von innerer Soblheit, unechtem Flitter, tiefer Luge und übertunchter Kalfcheit; wo man Barme Des Befühls Schmarmerei nennt und Enthusiasmus Narrheit, wo man ju ben bochften Bahrheiten rechnet, daß ein preußischer Thaler gleich 30 Silbergroschen ift, wo man dem Menschen nicht nach bem Dage feiner geiftigen und moralifchen Errungenschaften, fondern nach dem Scheine feiner außerlichen Berhaltniffe und Anhangfel beurtheilt - bas ift bie Befellichaft!" (Bergl. auch was in ben Blattern für liter. Unterhalt. Dr. 21 vom 22. Mai 1856 über ben Umgang des Menschen, gelegentlich ber Anzeige von Diepenbrod's "Deutsch. Mentor" und Carus, "über Lebensfunft" gefagt worden.)

Nimmt man hierzu die den höhern Classen (besonders der haute volée) eigenthumliche Chronique scanduleuse, welche in der neueren und neuesten Zeit die ärgerlichsten Bereicherungen erhalten, serner daß die sogenannten nobeln Passionen die "Galanterie," d. h. Unzucht, als ein Vorrecht junger Cavaliere (der jeunesse dorée) ganz ungescheut erklären (vergl. des Hrn. v. Chezy: Die sechs nobeln Passionen. 1842.), daß namentlich in Paris die gesammte "Gesellschaft" vom Dämon des Börsenschwindels besessen ift, daß in

<sup>6)</sup> Bergl. ben Artifel Duell und Scheibler, Deutsch. Stubbetenspiegel. 1944. S. 42 fg. 143 fg., ferner Bolff, Raturgeich.
ein deutsch. Studenten u. R. Prug, D. Mus. Rr. v. 16. Det. 1856.

der framennem . gerim Gef.Afdeft bei Biefind bi-ibeen Genanfis von und oft en den fmandenschifter-Birligen fiam gent begegenen Die imm Gran ten mi'm. 4. 1 E. 171 fr. 18. fr. 18. 18. unfelige Gafandigene aumill mir bie Eftammeriffere bei ber Armannen is buder ben ber nemebren gie fellicht base bent eremfo mie bie bereichtere hat wat and tenter - fo eiter fa bif tiet getier mat bie 1900 leit in beim Gereimet fa nur falenme Bemfe amenten, unt bif eine bie ferm berfesen in biefe hafter is ben bergieblia finantaun an Prisan di Girian inia.

III. Grintiaria im junitifaia Siaar 🤲 cictas. Erniter Befen faifreterreite Gefine factisces – Les des genètes describés est begeiden Gifelbeit in feine bie fafet bis mab lice Untilme unter Merfen unter fo im En Billians programme and the second sec gemeinteme Zamater auseilen americant fine in materieller Bongenen ben Green Fiber gefelfanfie glieber fiert. Die Bertimiten berfinen in einer Ein fammtenfiniente feieruntem merichen eber junfte fom Perfen . Ge eb ale finne Geld beft in bee fem Sinne erreichen mem Meine na erfall g and verüberzebend in benfogen Om gelum nentefin ber bei einanden einem ju & aus Gaffe in enem Bertafe baufe eber ale Mefinde auf bemfelem Beter ther menn Riere imie emm gemeinfimen grid terfeiten (4. B. Cristan Brancis um per au fur fa ibn mil une aus fur fa dafur man if eine mein. menn imit en immedian grid bird immediat gen) fein Merfe Lefer if ter E Ire meis Eramt auch nur veru ergitied is tem elen in er erte tert. Brecen ther biffer Buffer burg it serte in erte fina nicht ned menter in English int beiter bie Lite baltniffe ber Bill fen und reas fiel lidaft in grann Sinne berute bater rara very a saf me m Dantenge wie bieb im fraenanten Fangenere tamen am Better. philosophie naber grunde mit. Erfer eige ber die fellschaftenerena ibm Sermusenner auffrag. Ded unterineiber man a bem Gereten auch bie Etaate- und Redreiben beife neuer Testende roth is. bağ Gefellid afreautras mean der Berte au ben Bertrag bise der 21 22 moralische erfenie 21 2 moralische berfenie 21 2 moralische berfenie 21 2 burgerliche Gel. Italit bie Bert in ferenden : Dem Ctaate, berutt, ber Gor mitter tratt ::

Bild and it and an interest for Douglier Geran Tierricherm dem leimelei Gemellei fferei Bind andiamile amlin and Aum an Toi an an num na. 221 Flammen Liebengen in Land Ages. Da Limnadan die Wiesero – Barro min Jonaphysis. Town Troops a Troops and an arrangement of particular and arrangement of the contract of the c

Der Biblief ber Rimterfann, eine une feite ទីស៊ីរីឌៃស៊ីក ខណៈស្រុស ទី 💯 ប៉ុន្តែស្ថាស់ 🕠 បន្ ringen die rationalist Frankling der begrete Die Ger-Alama Befelmand Lierzaden, Tairealine der Ger Toafia Da de Fim et die eigen als aarandood est Toafi gue Aepe ind Staar als nerentrieberg, in ber menfmiten Berge liegende Gefich. Tarina anaifam marin is mir dunginag a den Seffinen die Antoropie een beren bereichen Anne Line Artine und Stenterbre bie ber Magenbane um bie illiemeinm Gillaifierinte granbift.

Bird ibm ben ben Gef I'rimerente in bifem Cront in das ennammere et er und an fit a numfinare, wei Marterett aus Kommen ber Gelber ung gus ife aimamente Miliatiat aneritat bie ine bie Bifagniff, Bereine sa anmain, im intaubri gmede in Bergin-Barra min Arbern b Wer in errigen (bern was ben Temiann als Entligen miluer i finn anen such nime errberen fen burt Ber nigung in erwirknig it. E. Samit, Deutschen Etwarenat f & gergen, Dies auf gartaens nicht von polit ich i Blibe, weithe floff in Englind und ben narbam mannithen Griffige ren nicht geffatter find fichantline in Franti Diere no famigesertung Rr. ub.) bem ib. Ren fa. bieber grife sein Bam 22. Bu f. .. S 2ml bergl. Bietanb s Tearfe. Mertar : bi. l. Et. & ... - Beige. fduftig im jumitifben Gibbe, bei bom Braate its n faren finnern Gef. I baftsangelogenheiten felleffanbige Grammtermonlide ibm guerfaunt merben und eine bie Emmer: Degamilition inden Groberung mit eigenthum-China ann Saute anna bailebenen Rechten eine. inn minn bibm, begen Greinner band, biebeite in iffen, Bunfte Bilben, Banfiniftaften,, ind buen meet in brittigtage bie Moffen in anten ale Geren Ber Subingen bir gengefest. Dech ruid in gemeinen ind Biert graffig in mit gift all biebelben Garachiebrauche bas Borr Miller in die nicht nicht fichte geften g 112 nit Befolligt it glochtebentene ginommen.

and the figure of the first of the Book of the first of the nen in bin bermicht begand bein Batier eberbagen bief jem tierititet Bistriff in Gegenehme antimie ils

v. Rottek, Leben b. Beier and France in Ber Staatslerifon a. b. v.

Foregreen strong conjugate managers and the North Strong s ter Briefferger inn beit Artiff . somerebint Ztanthier fon

ihre lette ober Grundurfache gurudgeführt und baraus erflart merben muffen, fo auch bie Thatfachen in ber lebenben und befeelten ober in ber Thier- und Denfchenwelt auf gemiffe ihnen urfprungliche inwohnende Eriebe, bie fich ihrerfeits wieberum auf gemiffe Grund = ober Urtriebe begieben und baraus ableiten laffen; wie Dies in ber Pfychologie naber entwickelt wirb 12). Demgemaß ift auch die Thatfache ber Gefelligfeit ober Befellung, bie als folde in ber Thier = und Denfchenwelt feftitebt, auf einen folden Grund gurudguführen, ben Gefellig : feitstrieb, welcher bemnach im Allgemeinen gu erflaren ift als bie in organisch befeelten Befen fich offenbarende Reigung ober Billensbeftrebung gur Gingehung einer mehr ober meniger bauernben Berbindung ober Bemeinschaft mit andern Befen, insbesondere mit Ihresgleichen. Da übrigens ber Menfch nur in Sinficht feis nes phyfifchen Drganismus zu ber Thierwelt gehort, fich feinem mabren, geiftigen Befen nach, fofern baffelbe gur Entwidelung fommt, fich nicht nur bem Grabe, fonbern auch ber Art nach, namlich durch bas ihm eigenthum-liche Merkmal ber Bernunft ober Bernunftigfeit unterfcheibet, fo macht fich Diefe Berfchiedenheit ebenfo wie jene relative Gleichartigfeit in Bezug auf unfern in Frage ftebenden Begriff geltend; ein Puntt, welcher beilaufig bemerkt bisher gar nicht ober boch nicht gehörig beachtet worden zu fein icheint, indem man gewöhnlich bie Gefelligkeit nur als eine Thieren wie Menichen gleichermeife gutommenbe Lebensaugerung anfieht.

Bas zunächst das allgemein Psychologische betrifft, so zeigt sich jener Unterschied vor Allem darin, daß zwar sehr viele, vielleicht der Zahl nach die meisten Thiere einen solchen Geselligkeitstrieb zeigen, während es wiederum auch viele Thierclassen gibt, in denen Nichts dergleichen vorkommt; wogegen es ebenfalls unleugbare Thatsache der Geschichte ist, daß die Menschen, wo sie nur irgend gefunden werden, im mer in irgend einer Art von Geselligkeit oder gesellschaftlicher Berbindung leben, und zwar in der That schon ihrem physischen Organismus zusolge, oder als Thiere im weiteren Sinne dieses Bortes Geselligkeit zeigen 18). Die einzelnen etwa vorkommenden Ausnahmen von dieser Regel bestätigen nur diese lehtere selber und lassen sich aus anderweiten Sinslussen genügend erklären, wie z. B. das aus Acgypten

ftammende Ginfiedler = und Donchsleben 14).

Sodann ift bei den Thieren der Natur der Sache nach, da ihnen die Vernunft, also das Vermögen des höheren Selbstbewußtseins, sowie der Freiheit des Willens und der Vervollkommnungsfähigkeit abgeht, auch ihre Geselligkeit eine ganz andere, wie bei den Menschen, von denen jeder Einzelne, sofern bei ihm die Ver-

nunft entwidelt ift, fich gwar als ein individuelles felbftanbiges Befen (ale eine Perfon ober Perfonlichfeit), aber nichtsbeftoweniger gmar als ein ben Caufalnerus ber Maturnothwendigfeit nicht unterworfenes, von ber Rette bes blinden Inftinttes losgelaffenes, aber gugleich einer höbern überfinnlichen Dronung ber Dinge angeboriges Befen fich fühlt ober flar bewußt wird, eben bamit aber auch zugleich ber Rothwendigfeit mit andern Geinesgleichen in eine Berbindung gu treten, weil er nur in Diefer Die verschiedenen Brecte feines Dafeins ober Lebens zu erreichen vermag. Um beftimmteften fpricht fich biefes in ber Thatfache aus, bag ber Denich vor ben Thieren Die Sprache im eigentlichen bobern Sinne Diefes Bortes voraus bat, D. b. bas Bermogen, burch articulirte, willfurlich burch Abfebung ber Stimme hervorgebrachte Tone nicht nur feine gegenwartigen Empfindungen, fondern auch abstracte oder allgemeine Borftellungen, Begriffe, ju bezeichnen, ohne welche gar fein Denfen ober boberes Erfennen, inebefondere feine Biffenfchaft möglich mare. Die Sprache felber aber murbe gar nicht in der Menschenwelt vorfommen, wenn nicht in der menfchlichen Natur ein Trieb, fich Seinesgleichen mitzutheilen, mithin in ein geiftiges Gefelligfeiteverhaltniß zu treten, ursprunglich lage. "Alle Menfchen," fagt Sismondi 15) in biefer Sinficht fehr richtig, "bringen ben Reim bes Geiftes ber Affociation mit fich auf Die Belt; fo wild und menfchenfcheu fie auch von Reifenden zuweilen gefunden murden, fo gewahrten Diefe doch ftete bei ihnen Liebe zu ihrem Befchlechte und ben Bunfch, fich bemfelben zu nabern. Die Rachahmung unterrichtet ben Menfchen, bas Beifpiel befeuert ibn; er fucht nicht blos ben Benug, welchen die Thiere, von ber Ratur angetrieben, fich in Deerden gu verfammeln, in bem Bufammentreffen mit Ihresgleichen finden, er fühlt auch bas Bedurfnig, burch ben Gebanten auf Seinesgleichen zu mirten, fich bei feinem Berfebre mit ihnen bes ihm verlichenen hobern Mittels ber Dittheilung, bes Borts, zu bedienen. Man bat feine Denfchenrace gefunden, bie, fo entbloft von allen focialen Bortheilen fie auch mar, jenes machtige Berfzeug, bas jedem Individuum verliehen worden ift, um auf Geinesgleichen zu mirten, Die Sprache entbehrt batte, fomie man auch feine Menschen gefunden bat, Die fich nicht ber Sprache gu ber Berabrebung bedient hatten, fich gegenfeitig ju unterftuben, ju vertheidigen, und ihre burch Schwache, Beforgniffe und Bedurfniffe unfichere Lage durch gemeinfame Rraft gu verbeffern. Auch konnen wir ben Menfchen nirgends als ifolirtes Befen beobachten, und nur burch eine Unftrengung ber Ginbilbungefraft und porftellen, welch ein elendes Gefchopf er mare, wenn er nicht einer Gefellichaft angeborte, in welcher Giner ben Undern unterftugt, in welcher jeber fein Mitgeschöpf fcbirmt und vertheidigt." - Rur muß auch nicht überfehen werden, baß, fowie ein Untago. nismus ber Triebe ju ben Gigenthumlichfeiten bes

<sup>12)</sup> E. Platner, Anthropol. S. 243. Fries, R. Kritik ber Bernunft III. §. 165 fg. 178 fg. Carus, Phych. I. 293. Scheidler, Phych. S. 465.

3) Buffon, Allgem. Raturgeschicke. 7. Th. S. 11. Zenisch, Universalbist. Ueberblick I. S. 122. Garve in d. Ueberses, b. Aristotel. Ethik I. S. 146. Fries, R. Kritik d. Bern. III. §. 179 (S. 65). Scheidler, Phychol. S. 93 fg. 468.

14) Reinhard, System der chriftl. Roral. B. I. S. 245. ed. 5.

<sup>15)</sup> Forichungen über die Berfaffung ber freien Bolfer

Menschenlebens gehort 10), so findet fich auch neben dem menschlichen Geselligkeitstriebe ein Trieb zur Einsamskeit, also zur Ungeselligkeit, der bei der Doppelnatur des Menschen bald gut, bald schlimm wirkt (man denke am die Moncherei!), was natürlich auch vom Umgange oder der Geselligkeit gilt, da boses Beispiel gute Sitten verdirbt. (Die Hauptschriften hierüber sind ant Schlusse diese Artikels angegeben.) Die Thierwelt zeigt solchen Antagonismus nicht, am wenigsten so, das dasselbe Individuum bald dem einen, bald dem andern dieser Triebe huldigte, wie doch beim Menschen hausg der Fall.

Uebrigens findet fich auch in der Thiermelt die Befelligfeit in febr vericbiedenen Formen. Bunachit tritt Diefelbe bei allen benjenigen Thieren bervor, melde beerbenmeife leben und bei melden dann miederum mannichfache Modificationen vorfommen. Die niedrigfte Form der Gefelligkeit berfelben zeigt bas Berhaltniß einer blogen Coeriftens, wie wir dies j. B. bei den Schafen u. dergl. feben; es gibt aber auch, nach Buffon, "unter gemiffen Thieren eine Art von Befellichaft, melde fich auf die Babl berer, aus benen fie bestehr, ju grunden icheint, und folglich den Birfungen Des Berftandes und Borbedachts weit naber fommt, als Die Befellichaft ber Bienen, melde ihren Uriprung blos einer popficen Nothmendigkeit ju danken bat. Die Elerbanten, Die Biber, die Affen und viele andere Gattungen von Thieren fuchen und versammeln fich, laufen trurpmeife berum, leiften einander medielsmeife Bilfe, vertheidigen fich einanter, geben fich Rachrichten und unterrichen fich gemeinschaftlichen Unternehmungen." Es ift eine befannte Cache, Die auch ein teutider Raturforider neuerdings noch naber auseinandergefest bar Profeffer Enneme: fer) 17), daß bei manchen der gefellig oder beerdenweise lebenben Thiere, wie g. B. Die Gemien, einzelne, mabrend bie andern ichlafen ober auch nur grafen, gleichfam Shildmache fteben und fobald fie irgent eine Gefahe gemabr werben, burch Pfeifen nach ber Berficherung ron Gemfenjagern oft grade wie ein Menfch, ein Maarm: geichen geben, worauf Alles mit Bligesichnelle uber Berg und Thal forteilt. Bei ben Biegen, Schafen und Ruhen auf ben Alren pflegt ebenfalls die eine oder indere Den Zon anzugeben, welche als Führerin Die beiten Meiden auffucht, auch fonit den andern beitanbig vorangeht und Der Die übrigen gleichfam fnechtisch folgen. Dabei if, wie Ennemofer bemerft, mertwurdig, dag bei den Ruben nicht die größte und fartite, Die ingenannte Rablerin ober Mairin, welche fonft ale Die alle andern meifternde und beberrichende gilt, Diefe Stelle verficht, fondern fich faft immer binter mehren Borlaufern halt. Chenfo ift es bekannt, dag bei manchen Zaieren auch eine Art von ehelicher Befellichaft fattfindet, und besonders find in Diefer Binficht Die Zurteltauben, namentlich die fogenannten Inseparables beruhmt, Deren feine ben Zob des andern überleben foll. Indeffen ift

bod, wie menigftens in ber Buffon'iden Raturgeichichte verfichert mirb . menn auch Die Beffanbigfeit jener Turteltauben nicht geleugnet werben fann, bre Treue nicht gleichmäßig vorbanden und auch bei ben norigen in einer Art von Che lebenden Thieren offeat ihre gefellige Bereinigung nur fo lange ju Sauern, ale bre Brunft Dauert ober ibre inffinetmaffige Corge fur ibre Jungen Dies erfobert, im nachiten Frublinge aber, ber ibnen eine neue Brunft einfloft, aufauboren . Im Allgemeinen ericheint die Befelligfeit der Thiere vorzugsmeife als ein Product Der Furcht, wie Dies ibenfalls Buffon in Beaug auf Die Giriche ie. naber auseinanberfest, mobet er bingufugt: "Bon den Beidlechtern, Die beffer bemaffnet und muthiger find, wie j. B. Die milben Schmeine, bleiben Die Beitchen als Der ichmachere Theil in einer Beerbe mit ben jungen Mannchen. Gebalb Dicie : Jahre alt und mit ben Bertbeidigungsmitteln verfeben find, melde bnen Sicherbeit verichaffen, verlaffen fe ben Trupp und fuchen ihre Gimerheit in ber Ginfamteit. Es gibt baber beift es in biefem Dauptwerfe unter ben Thieren fein eigentliches gefellichafte liches Beben.

hiervon machen iber illereings uniae Thierarten eine Muenabme, bei Denen fich ine bebere germ ber Gefelligfeit geigt, indem fie nicht blos beerbenmeife que fammenteben ober nur jum Benufe Der Gertuffangung fich bereinigen, fontern in ber That im jemeinfames Bert mit innanter gad bem Befete ber Theilung ber Arbeit meiben, wie befanntlim Die imen genannten Bienen. Biber, Amerien ich melde besbalb Artikoreles ichon als politifche Thiere prieimmet und benen ir juch ben Menichen als ben wier merte zen bergefelt . Dies jestere ift jedoch in fofern irrig, als ten jene meientlichen ober Bauptmertmale ber Wernunft, Die fic n illen Formen bes Menidienlebens, alfo juch in tem politifden Beben geigen, in ber Thierwelt nicht norfommen. Alle Befen außer bem Denichen treten gemiffermagen fertig ins Beben ein; Die Runfte ber Thorre fellen fich bei ihnen ebento ein, wie die außerlichen Merfmale, Die Febern ber Boget, die horner der Quabrupeben ic. Der Menich, Das Rathfel ber Natur, fommt jeboch vollig nadt und reb gur Bett, und bas Meatchliche Die Gumanitat muß ibm erft angegogen werden be lengung it nur ber Met, ber Morper bervorratt Goge bung it is illem. melde Mentiben und im mentiberib. 5 Datein nacht. Die Ergiebing bes Mintiben um nentinigen Datein beitebt aber aubt in ener alleriaben Anfrabrung ind Entwicketung, welche wol auch bei ben Thieren ingetroffen mirb vietnicht befficht fie in einem bilbenben Ginfluffe, melde ber gebellige Bertabe ber Menichen auf affe Individuen auf bre firt a fein au benten ind ju fublen bervorbringt, it beider Simicht ichon bie

<sup>16)</sup> Jenifch, Univ. Ueberblid u f. m. f B fig. 17, In Raffe's Beitichrift fur pfpch. Aerzte. 1920 beit 4. 8 fi91.

<sup>189</sup> Barton, Majem Karurgenn, Th. S. 62, 91 Lagence, Ontooret a Berand, stendt Tennichts S. 69 269 Miet anim I. I. 211 Patit I 39 Beran (20 Min. 31, 19 V. 23 Wandorblen, Leber en lawrung 4 B 184

alten Philosophen ") es als bas Eigenthumliche bes Menschen erklarten, bag, mahrend die Thiere für sich schon vollendet aus ben Sanden ber Natur hervorgehen, ber Menfc erft von ber Ditwirkung feines eigenen Sefchlechte feine Ausbildung und Bervollfommnung ju erwarten hat. Der Wilde, ber ifolirt im Balbe lebt, entwickelt keine andern Sabigkeiten ale Diejenigen, melde er mit ben flugeren Thieren theilt, und geftaltet fein Dasein nicht viel anders wie bas rein animalische; Die Unendlichkeit der hohern Rrafte und Buftanbe, worin bas specifische Merkmal ber Sumanität besteht, kommt nur durch den geschigen und namentlich den eigentlich gefellichaftlichen Berfehr zum Borfchein. Go ift es auch pfpchologische Thatsache, daß die thierischsten, affenabnlichften Menschen nicht etwa die Beiftesfranken find, fondern nur jene gang verwilderten außer der Denichengefellichaft aufgewachsenen Rinder; ferner daß wir felbft unter ben roheften Bolfern feinen in ber Befellichaft aufwachsenden Denfchen nur in ber Entwidelung feiner Naturanlagen finden, fondern jeden in Lagen, wo Bewußtfein und Berftand in ihm funftlich gewedt werden, fodag beimeitem ber größte Theil feines Beifteelebene Product ber Erziehung und der Gefellig. feit ift 23).

Es bedarf nur einer turgen Andeutung, daß ohne biefe Gefelligkeit überhaupt fogar die Grundlage aller Civilifation und Cultur, namlich die feste Rechtsordnung im Staatsleben fehlen murbe, wie unser Dichter fagt:

"Beil'ge Dronung — — Die der Statte Bau gegrundet, Die herein von den Gefilden Rief den ungefell'gen Bilden."

Die höhere Entwidelung unferes Erkenntnifvermögens in ben Biffen fchaften ift ebenfalls nur aus bem vereinten Birten ber Gelehrtenwelt aller Zeiten und aller Boller hervorgegangen. Daffelbe gilt von ben fconen Runften, sowie von unferer gesammten Gemuthebilbung:

"Das herz bedarf ein zweites herz; Getheilte Freud' ift doppelt Freude, Getheilter Schmerz ift halber Schmerz." Tiedge, Urania IV, 21.

Bierher gehört auch Goethe's Bort:

"Dir gab' es feine größre Pein, Bar' ich im Paradies allein."

Ferner:

"Die schlechteste Gesellschaft läst dich fühlen, Das du ein Mensch mit Menschen bist." Mephistoph. zum Faust.

Gleichergestalt ift unfer gesammtes Thatleben immer an ben großen Grundsat ber Gescligkeit gewiesen:

"Kur aus der Rrafte ichon vereintem Streben Erblubet erft das mahre Leben."

Shiller.

Rur muß man beshalb, weil alle Civilisation und Cultur junachft die Befelligkeit ober Gefellichaft und namentlich Die politische oder burgerliche, den Staat, voraus. fest, diefe Begriffe nicht an und fur fich fur identisch halten, ba, wie noch naber gezeigt werden wird (vergl. unten: Gesellschaft, burgerliche, und Gesellschafts-wissenschaft), nur im weitern Sinne burgerliche Gefellichaft und Staat gleichbebeutende Begriffe find. Ebenfo ift bie gewöhnliche Unficht, bag beim Denfchen ichon blos aus bem Gefcligkeitstriebe und feinen ftufenweifen Entwidelungen in bem Leben in ber Familie, fobann in den Buftanden des Sager- und Birtenlebens ober ber Borde, unmittelbar bas Staatsleben hervorgebe, keineswegs richtig, übrigens icon von Berber (in feinen Ibeen gur Philosophie u. Gefchichte ber Menfcheit), neuerbings von Bollgraff 21) bestritten worden; fie wird auch ohne 3weifel ichon burch bie Thatfache widerlegt, daß viele Millionen Menfchen von jeber gelebt haben und noch leben, bei benen fich zwar Familie und Gefelligkeit überhaupt, aber kein eigentliches Staatsleben findet. Die Natur ober ber naturliche Erieb ber Gefelligfeit führt in ber That den Menfchen nur gur Che und Familie, und Alles, mas hierüber hinausgeht, ift anzuschen ale Product Des menschlichen Berftandes als des Bermögens der Denkfraft, der Ueberlegung, fowie der Bernunft im engeren Sinne als des Bermogens der Ideen, namentlich der praftifchen Ideen, Der Sittlichkeit, bes Rechts und ber Religion; ein Puntt, ben u. a. fcon Buffon aus einander gefett bat 2"). hierher gehört auch Rant's Nachweifung, bag bas Staatsleben aus dem Antagonismus des Triebes der Befelligkeit und Ungeselligkeit, ober aus ber ungefel. ligen Gefelligfeit hervorgegangen ift, b. h. aus bem Sange ber Denfchen, fich zu vergefellschaften, weil fie fich in biefem Buftande beffer entwickeln tonnen, und gugleich aus bem Sange, fich zu vereinzeln, weil Jeder Alles blos nach feinem Sinne bestimmen will; ein Puntt,

24) Bollgraff, Polit. 1. Ah. S. 49. 25) Raturgeich. (Berl. 1773.) 5. Ah. S. 111. "Anfänglich maß der Mensch seine Starke und Schwäche, er verglich seine Unwissenheit mit der Reubegierde. Er bemerkte, daß er durch sich selbst und allein der Menge seiner Bedürsnisse nicht gewachsen und sich selbst nicht genug sei. Das lehrte ihn den Bortheil einschen, den er genießen könnte, wenn er dem unumschränkten Gebrauche seines Bortheils entsagte, um sich dadurch über den Begriff des Guten und Bösen nachzudenken und sich unter Begünstigung des natürlichen Lichtes, womit ihn die Inade des Schöpfers beschenkt hatte, denselben tief in sein herz einzugraben. Er sah bald ein, daß die Einsamteit für ihn ein gefährlicher und ftreitvoller unruhiger Zustand sein würde. Er suchte daher in der Gesuschaft Sicherheit und Krieden. Er wendete seine Kräfte und Einschaft Sicherheit und Krieden. Er wendete seine Kräfte und Einsichten an, diese Sicherbeit, diesen Kräften und Einsichten zu vermehren. Diese Bereinigung war das Beste, was der Mensch thun, der klügste Gebrauch, den er von seiner Bernunst machen konnte. In der Ahat ist er Blos dadurch stark, groß und ein Beherrscher der ganzen Welt, weil er den Wertand, sich selbst beherrschen, sich zähnen, sich unterwerfen und sich selbst beherrschen, sich zähnen. Mit einem Werte, der Mensch ist hauptsächlich deswegen Mensch, weil er sich mit andern Menschlen zu vereinigen wußte."

<sup>22)</sup> Seneca, De benef. IV, 18; vergl. Arist. Polit. I, 1. 9. Cic. Fin. III, 10. V, 23. 23) Fries, Handhuch der psych. Anthropologie II, 170.

ber bereits im Artifel Gerechtigkeit 60. Bb. S. 388 ausführlich erörtert worden.

Ueber Die irrige, ichon im Alterthume von einigen Dichtern, fpater von Sobbes und Rouffeau aufgeftellte Unficht, ber fogenannte Raturftand bes Denfchen fei ber ber Ungefelligfeit, ift ebenfalls fcon im Artifel Gerechtigkeit (S. 393 fg.) bas Rothige bemerft morben; in literarifcher Sinficht ift noch ju verweifen auf Carus, Ideen zur Gesch. ber Menschheit S. 158 fg. Benrici's Ideen zur wiff. Begründung der Rechtstehre II. S. 119 fg. Pastoret, Histoire de la legislation t. I. introduction p. 2 suiv. v. Raumer, Geschichtl. Entwidel. d. Begr. Recht, Staat und Po-litit. 2. Aufl. S. 36 fg. 54. 80. 91. 127. 155. 200 fg. - Ueber Befelligfeit und Befellichaft, fowie über Die Ginfamfeit vergl. Fergufon, Gefchichte ber burgerl. Befellichaft; Some, Ueber Die moralifchen Gefete ber Ge-fellichaft; Podels, Ueber Gefellichaft u. Gefelligkeit; Garve, Ueber Gefellichaft und Ginfamteit; 3immer-mann, Ueber Die Ginfamteit. Die meiften Lehr- und Sandbucher Der Ethit (befonders auch Reinhard's Chriftl. Moral. 1. Th. S. 244 fg. III, 93. 224 fg. V, 156 fg.) erörtern ebenfalls dies Thema, da fast alle Zugenden (und fehr viele Lafter!) bes Menfchen ge-felliger Natur find; ferner bie Sauptfchriften über theoretifche und praftifche Pfpchologie (Rochefaucould, Chefterfield , Rnigge, Campe u. f. m.); gute Bemerfungen hat auch Borne, Ueber ben Umgang mit Denfchen (Schrift. III, 236); vergl. A. Lewald, Buch ber Gefellichaft. 1847. und v. Rumohr, Schule ber Soflichfeit.

Bir foliegen mit einigen auf die fittengeschichtlichepraftifd Bedeutung der Geselligkeit und Gesellschaft bezüglichen Lehrspruchen ausgezeichneter Dichter:

"Meide den Schlechten, und mare bas haupt ihm mit Beisheit gefront; Auch mit Juwelen gegiert, fpriget die Biper bas Gift."

> "Bie der Schatten früh am Morgen Ist die Freundschaft mit dem Bosen, Stund' auf Stunde nimmt sie ab; Aber Freundschaft mit dem Guten Bächset wie der Abendschatten, Bis des Lebens Sonne sinkt." Bhartribari's Sprüche, aus dem Ind. übers. von Bohlen S. 77. 82.

"Dies auch lerne von mir: nie suche der Bosen Gesellschaft; Sondern dem Guten vielmehr schließe mit Gifer dich an. Sige mit solchen zu Tisch und erfreue dich trinkend und effend; Benn du den Guten gefällft, haft du es großen Gewinn. Rechtliches lernft du nur von Rechtlichen; aber wofern du Dich zu den Bosen gesellft, weichet das Gute von bir." Theognis.

"Leutselig sei, doch keineswegs gemein.
Dem Freund, der dein und dessen Wahl erprobt,
Mit ehr'nen haken klamm'r ihn an dein herz.
Doch harte deine Dand nicht durch Begrüßung Bon jedem neugeheckten Bruder! hute dich In handel zu gerathen; bist du brin, Kühr sie, daß sich dein Feind vor dir mag hüten.
Dein Ohr leih' Jedem, Wen'gen deine Stimme;
Rimm Rath von Allen, aber spare dein Urtheil."
Shakespell d. B. u. K. Erfte Section. LXIII.

"Gefell' dich einem Beffern gu, Daß mit ihm deine beffern Krafte ringen. Ber felbst nicht weiter ift als du, Der kann dich auch nicht weiter bringen." Rückert (Gedichte II. 394).

"Bermeiben follen fich, die nicht gusammen paffen; Bahl der Gefellichaft ift jedwedem frei gelaffen.

Bu Benigen paffen ift ein nicht geringes Leiben, Denn fchwer ift, mit der Belt Berührung zu vermeiben.

Doch gang ungludlich ift, wer allen Umgang haßt, Und auf fich felbft beschränkt, auch gu fich selbst nicht paßt." Derfelbe (Beisheit b. Brahman. II, 184).

"Die Kunst des Umgangs ist nicht die: die Andern Rach deinem Sinn, nach deinen Wünschen, oft Rach deinen Grillen nur, dir umzuschaffen. Oas wird der Kunstreund nie und nimmer wollen, Auch wenn er könnte, denn ihn freut es erst. Im Leben seinen Künstlersinn und Kunst Berstand — die Liebe — liebend zu beweisen. — Die Kunst des Lebens ist die höchste Kunst. — Du lebst nicht, kannst du nicht mit Andern leben; Ihr lebt nicht, wenn nicht mit Bernunft und Liebe. Und ohne diese Kunst ist keine Kreundschaft, Gemeinschaft keine, keine Gehe selbst, Kein Baterhaus, kein Baterland, kein Frieden, Kur Trug und halber Krieg — wie zwischen Thieren Der Erd und ihrem Schuppatron — dem Menschen!"

(Dr. K. H. Scheidler.)

GESELLSCHAFT (bürgerliche) im weiteren und engeren Ginne (politifche und fociale) und Gesellschaftswissenschaft (Socialpolitif). - 3m Sprach. gebrauche bes gemeinen Lebens fowol als in bem ber Biffenfchaft wird ber Ausbrud "burgerliche Gefellfchaft" in feiner weiteren und zeither gewöhnlichen Bebeutung ale gleichbebeutend mit Staat ober politifchem Bcmeinwefen genommen, b. b. mit einer folden Berbindung von Menfchen, welche fich ju bem 3mede gegenfeitiger Unterftugung jur Befampfung ober Dienftbarmachung ber Matur und gur Gicherheit ihrer Perfon und ihres Eigenthums einer bochften Gewalt, einer Regierung, Ctaatsgewalt, Berrichaft unterworfen baben, welche bas Recht und jugleich bie phyfifche Dacht befist, gur Erreichung jener 3mede bas Thun und Laffen Der Bernunft durch allgemeine Borfchriften ober Befete gu beftimmen, überhaupt alles bafur Rothige gu verfugen und biefe Unordnungen nothigenfalle burch phpfiiche Bewalt ober außeren 3mang burchzuseten, welchem Die Gefammtheit ber Regierten ju gehorden verpflichtet ift. Die Aufftellung einer folden in fich pine bochften, unwiderstehlichen Gewalt, einer netat," ift bas Befentliche in bem Be fomit auch in bem ber "burgerlichen in fofern biefelbe, im Begenfate gegen firchliche u. f. m., ein folder öffentlicher, m ift (eine xovworla, respublica)2), eine } felligfeit, welche mefentlich ju ber Beftimmichen gebort, wie icon bie Alten richtie

<sup>1)</sup> Ancillon, Ueber Souver. 1. D. Staat S. 56.

Cicero in ben Borten treffend ausspricht: .. Nihil est illi principi Deo, qui omnem hunc mundum regit, quod quidem in terris fiat, acceptius quam concilia coetusque hominum, jure sociati, quae civilates appellantur." (Somn. Scipion. c. 3.) In einem Fragmente aus der Schrift "De republica" beißt ber Staat: Multitudo juris consensu et utilitatis communione sociata. In fofern nun ber Rechtefdut als allerwichtigfter und urfprunglicher 3med aller politifchen Berbindungen anzuschen (vergl. ben Urt. Gerechtigkeit G. 390) und bie Bemahr bes mirflichen Rechts der Staatsverfassung ift'), erscheint bie burgerliche Gefellschaft und ber Staat als "Rechtsgefellichaft," und jene beiben Ausbrude murben auch in ber Literatur bes Datur - und allgemeinen Staats-Rechts als gleichgeltend gebraucht; fo 3. B. in Sopf= ner's Naturrecht und Schlöger's Allgem. Staatsrecht G. 4. Ueberhaupt bat Rant und feine Schule biefe einfeitige Auffaffung ober Befchranfung auf ben Rechteschut feftgehalten; vergl. Schmitthenner, 12 Bucher vom Staat. Bb. 1. S. 6. Andere unterfcheiben beibe fo, baß fie ben Staat eine burgerliche Befellfchaft mit einer Berfaffung (fo Feuerbach im Antihobbes, Da ag, Lehrb. b. Naturrechts G. 290) nennen, welches unpaffend, ba jedwebe Gefellichaft und jeder Staat irgend eine Berfaffung, b. b. einen Inbegriff von Bestimmungen, wie die bochfte Gewalt erlangt, bargeftellt und ausgeubt merben foll, nothmenbig eo ipso bat. Berbart hat bas Berbienft fcon in feiner "Allgem. praft. Philofophie, 1808" ben boberen Begriff ber "befeelten" Gefellicaft aufgeftellt und naber entwidelt zu haben. - Segel (Raturrecht §. 182, vergl. §. 257 fg.) unterfcheibet beibe Begriffe fo, bag burgerliche Gefellichaft fich auf Die felbitfüchtige Erreichung ber Privatamede in Bereinigung ber Arbeit, Rechtspflege und Polizei bezieht, ber Staat bagegen nicht blos Sicherheit bes Eigenthums und ber Perfon erftrebt, fondern die Dbjectivitat Die "Birtlichfeit ber fittlichen Idee," Das "fittliche Univerfum felber" ift; eine Unficht, Die zwar in fofern gang richtig ift, ale fie Die bobere 3bee Des Staats ber gemeinen Ruglichfeitsbegiehung gegenüber festhalt, aber, ba Segel Rirche und Schule nicht in ihrer relativen Gelbftandigfeit anerkennt, ju einer antifen Bergotterung bes Staats führt und auch in noch anderen Begiebungen irreleitet (vergl. Bachmann, lleber Segel's Suftem G. 262, Stahl, Philof. Des Rechts Bb. I., Scheibler in Belder's Staateleriton sub Begel'iche Philof. und Schule). Den richtigen Gebanken in jener Unterscheidung bat Thilo (Der Staat G. 122 fg., vergl. G. 178) naber Dabin bestimmt, bag die burgerliche Befellichaft bie untergeordneten 3mede bes menfchlichen Dafeins (Gicherheit, Bohlftand) verfolgt, ber Staat aber die nothwendige Bermirflichung aller unveraugerlichen Rechte des Menfchen. - Schmitthenner (12 Bucher v. St.

S. 1 fg.) bezeichnet in ähnlicher Beife die burgerliche Gesellschaft als die Bereinigung des privaten Lebens des Menschen mit demjenigen Anderer zu einem Systeme, deren Zweck dann umgekehrt die Befriedigung seiner sinnlichen und geistigen Bedürfnisse ist. Bei seder folden Vereinigungen bilden sich nothwendig neben und uber den particulairen, privaten Angelegenheiten der Einzelnen solche, welche gemeinsame oder öffentliche sind; das System oder die zu einer Einheit verbundene Mannichfaltigkeit der höchsten öffentlichen Institutionen bezieht sich nun entweder auf die Angelegenheiten der Religion und heißt dann Kirche, oder auf das äußere Leben, auf Recht, Wohlfahrt und Bildung, und heißt dann Staat.

Inbeffen ift bie mabre Unterscheidung fener Begriffe erft von ber neueren und neueften Beit an gu batiren, feitdem fich der Begriff einer "Gefellichaftewiffenichaft" (Socialpolitit) entwidelt hat, von welcher 3. B. auch die zweite Musgabe bes Belder'ichen Staats. lexifons Richts enthalt, obwol eigene Artifel bie "Gefellichaft" und ben "Gefellichaftewillen" abhandeln. (Stabl's Staatelehre ift auch in Diefer Begiehung mangelhaft, ta fie Die Bedeutung ber burgerlichen Gefellichaft vertennt, wie Rob. Dobl icon fruber in ber Beitfchr. fur Staatswiffenfchaft. 1846 nachgewiefen bat.) Bie befannt, ift felbft ber Begriff von Staat und Staatemiffen ichaft bei ben mobernen Bolfern, insbefondere bei ben Teutschen erft in ber neueren Beit aufgefommen, ba mabrend bes gangen Dittelalters bei ber Berrichaft Des blogen Fauftrechts im Feudalismus und fpateren militair - und bureaufratifchen Despotismus von feinem eigentlichen Staatsleben bie Rebe fein konnte, und überdies bie Berunftaltung Des Chriftenthums in ber eigentlich aus ber judifchen Theofratie fammenben Sierarchie ebenfalls eine mabre Entmidelung des politischen Lebens hinderte. Lettere murbe, wie fcon mehrfach, unter Underen von Seeren '), Bachler') und Anderen, nachgewiesen worden, erft burch bie Reformation möglich; benn allererft mußte ber Staat von jenem Sufteme ber Abhangigfeit vom Papfte in ber Rirche emancipirt, und bem Bolfe (ber Laienwelt) ein Bewußtfein feiner Gelbftanbigfeit eingeflößt werben "). Da aber auch jenes große welthiftorifche Ereignig in Folge bes Biberftanbes nur unvolltommen und theilweife fich entwideln tonnte, unfer Baterland überdies burch baffelbe religios ober vielmebr firchlich in zwei feindliche Lager zerfpalten ward, fo fonnte ber Natur ber Sache nach ichon barum bei uns auch jene politische Entwidelung nur unvollfommen ftattfinden, mas unter Underen Dahlmann mit ben Borten ausdrudt: "Der Deutsche ift nicht gum Staate gefommen, fondern der Staat ju bem Deutschen" ). In ber That mar fogar bas Bort Staat in feiner beuti-

<sup>3)</sup> Thilo, Die Boltefouverainetat in ihrer mahren Geftalt S. 35 fa.

<sup>4)</sup> Al. hiftor. Schrift. 1. Th. Bergl. Fichte, Reden an d. beutsche Nation S. 184. 264 fg. 5) In d. Philomathie. 1. Bd. S. 156. v. Gagern, Resultate b. Sittengeschichte III, 246 fg. 6) Bollgraff, Polit. III. S. 282; vergl. Ih. Mundt, Geschichte d. Stande. 7) Dahlmann, Politik S. 308.

gen Bebeutung fruber gar nicht ublich "), und von Staatswiffenschaft ift bei uns taum feit einem Jahrhunberte bie Rebe "). Bon noch weit jungerem Datum ift nun ber Begriff ber Gefellichaftsmiffenichaft und ihre Bearbeitung als ein eigenthumliches Bebiet ber Literatur, welche erft ben letten Jahrzehnten angehort. Bum befferen Berftandniffe biefes gang modernen Begriffs und feines Berhaltniffes gur Staatemiffenschaft mochte wol am füglichften geeignet fein, mas Job. Coon in Bezug auf ben Staatszwed fagt: "Der Staatszwed ift ber Inbegriff beffen, mas burch ben Staat realifirt merben foll. Der Denich faßt nicht ben Raturgmed, fonbern lediglich ben Bernunftzwed ins Muge, nämlich Regelung Des irdifden Dafeins und Bermirflichung Des allgemeinen Guten. Danches und bas Sochfte wird unmittelbar burch bas Bufammenleben und Bufammenmirfen der Gingelnen erreicht. Schon bas finnliche Boblergeben, ber Lebensunterhalt Aller ift ein Refultat freien Berfehrs. Das Sittliche bilbet fich burchaus von Unten. Zugend machft nur auf bem Boben ber individuellen Freiheit; eine von Dben erzwungene ift feine, wie China lehrt. Runft, Biffenichaft, Religion bilben ben Dreiflang ber Geifter, ber fich durch jebe Rationalbildung gieht. Run aber ift bie öffentliche Macht nicht im Stande, Diefe brei munderartigen Danifeftationen ber menichlichen Urfraft ju erzeugen; fie erbluben von felbft im Bolfe. Anderes und Bieles aber fobert burchaus eine befondere Bermittelung von Dben" 10). -Gewiß ift in biefen Worten ber hauptbegriff ausgesprochen worben, welcher heutzutage mit bem Begriffe "burgerliche Gefellichaft" und "Gefellschaftswiffenschaft" (Socialpolitif) verbunden wird. Alles gehort in Diefes Bebiet, mas nicht burch bie Staatsgewalt ober Regierung (von Dben) mahrhaft hervorgebracht werben, fonbern nur aus ber Thatigfeit ber Regierten, bes Bolfes (in ber focialen Bebeutung Diefes 2Borts) ober pon ber burgerlichen Gefellichaft, Die in Diefem engeren Sinne bem Staate, wenn auch nicht fcblechtbin entgegen, fo boch gegenüber geftellt ericbeint, ausgeben fann. Der Ratur ber Sache nach gehort hierher que nachft bas gange Gebiet ber Rationalofonomie ober Bolfsmirtbichaftelebre in ihrem Unterfchiebe von Der Staatswirthichaftslehre und Finangmiffen. fcaft, überhaupt aber Alles, mas aus bem Bufammenwirfen ber auf bem Gefete ber Theilung ber Arbeit beruhenben Stande fich bezieht. In Diefer Sinficht muffen Die fogenannten Phyfiofraten und Abam Smith als Diejenigen bezeichnet werden, welche burch ihre fiegreiche Befampfung bes Mercantil : und Staatsmonopolienfyfteme ben Grund gur Socialpolitif gelegt haben; man crinnere fich hierbei nur bee berühmten laissez faire et laissez passer! Da auf ben öfonomifchen Berhaltniffen gulett alles Uebrige beruht, und die gange neuere Entmidelung Des Aderbaus, Der Induftrie und Des Sanbele, befonbere burch bie Uebermacht bes Capitale und Des Dafdinenmefens Die befannten Erfcheinungen bes Pauperismus und Proletariats herbeigeführt hat, und Da zugleich in Diefer Sinficht bas Ungureichende aller blogen Staatsform und ihrer Beranberungen in ber gangen neueren Befchichte feit ber frangofifchen Revolution fonnenflar hervorgetreten ift, fo erflart fich, warum die bierauf bezüglichen Probleme vorzugeweife bie focialen genannt werben, und ihre Erörterung bas Sauptthema ber Gefellichaftemiffenichaft, ale Gocial. politif im Begenfate gur Berfaffunge. und Bermaltungepolitif ausmacht, fowie, marum bies Thema querft in Franfreich feine praftifche Bedeutung geltend machte. Gine febr umfaffende Bedeutung legt bem Musbrude Befellichafte ober fociale Biffenichaft einer ber bedeutenbften Gefchichtsforfcher, Dubliciften und Dationalofonomen, Simonde De Sismondi, in feinem berühmten Buche: Forfchungen über Die Berfaffungen ber freien Bolfer. 1837. Ginleit., bei: "Dan fann ben Damen fociale Biffenfchaften jener gangen Abtheilung menfchlicher Erkenntniffe geben, welche Bezug bat auf Die Errichtung und Die Erhaltung ber menfclichen Befellichaften, auf alle Speculationen ber Theorie, auf alle Refultate ber Erfahrung, welche bie Denfchen aufguflaren und fie ficherer gu bem Biele, megen beffen fie fich vereinigen, nämlich gu ihrem Gemeinwohle, gu fubren vermogen. Die fociale Biffenfchaft gerfallt in eine Menge von 3meigen; man fann in ber That unter biefer Benennung begreifen Die Ergiehung, welche Die Menfchen fur Die Gefellfchaft bilbet; Die Religion, welche biefe Gefellichaft in Beziehung ju ihrem Schopfer bringt; Die Rriegswiffenichaft, welche Diefe Befellfchaft Die Bertheidigung ihrer gemeinschaftlichen Rechte gegen alle andere Gefellichaften lebrt; Die Rechts wiffenichaft, welche fie Die Bertheibigung ber Rechte eines jeden ihrer Ditglieder lehrt; Die Gefdichte, Die ben funftigen Gefellichaften Die Ergebniffe aller Theo: rien, aller Erfahrungen ber fruberen Befellichaften wie in einem großen Spiegel barftellt. Bir haben nicht bie Abficht, alle Diefe Breige ber großen focialen Biffenfchaft zu berühren. Bir bieten bier bem Lefer nur Forfchungen, nur Berfuche über Diejenigen ihrer Theile, Die und ale bie wichtigften ericbienen ober bie mir aufguhellen am meiften Unlag zu haben glaubten. Die erften Diefer Berfuche theilen fich in zwei Gerien, namlich in Die Theorie ber menfchlichen Affociation felbft ober ber Berfaffungen ber freien Bolfer, und in Die Theorie ber Bertheilung ber Reichthumer unter Die Mitglieder Diefer Affociation ober in Die Staatsmirthfchaftelebre."

In literargeschichtlicher Beziehung ift übrigens beachtenswerth, baß schon Leffing in seiner Schrift über bie Freimaurerei ("Ernst und Falt," zweites Gesprach) ben von ber heutigen "Gesellschaftswiffenschaft" aufgestellten Grundgedanken, baß alles blos Politische ober die Staatsverfaffung unzureichend sei, aufgestellt, und baß Pestalozzi, welcher zugleich ben erften so eiglen Roman (und zwar einen sittlich wie

S) Bacharia, Rampf bes Grundeigenthums S, 41. 9) Rob. Mohl, Gefch. b. Staatswiff. I. Ib. 10) 30h. Schon, Die Staatswiffenich. Geschichte philosophisch begründet. 2. Aufl. (Preslau 1840.) S. 46 fg.

außerst trefflichen) in seinem "Lienhard und Gertrud"") geliesert, theils in seinen "Nachforschungen," theils in der Schrift: "An die Unschuld, den Edelmuth u. s. w. 1816," die Hauptidee der Social = und insbesondere der Culturpolitik, sowie ihres Haupttheils der Bolks = und Staatspädagogik, in lehrreichster Weise entwickelt hat. Auch einige rationelle Dekonomen, v. Fellenberg wie Lavuerque-Pequilhen, sind hier zu nennen; der Erstere, weil er die Bolks = und Staatspädagogik in Pestalozzi's Sinne zugleich praktisch entwickelte 12), der Letztere als Berkasser einer "Gesellschaftswissenschaft." Ferner: Duételet, Naturgesch. der Gesellschaft, übersetzt

von Adler, 1856.

Mis Sauptidriftfteller in Diefem Gebiete unferer teutschen Literatur find Lubm. Stein und Riehl anaufeben, von welchem Letteren feine brei Sauptidriften "Land und Leute," "Die burgerliche Gefellfchaft" und "Die Familie" gufammen Die fogenannte Raturgeschichte bes Bolfs als Grundlage einer teutschen Socialpolitif ausmachen. Go fcabbar Riehl's Schriften auch find, fo bleibt boch zu bedauern, daß ber Berfaffer Die burgerliche Gefellschaft ju febr unabhangig ober im Gegenfate jum Staatsleben betrachtet und überhaupt ju febr einer fchematifirenben und conftructiven Dethobe bulbigt (vergl. Liter. Centralblatt 1851. Dr. 51, G. 834; 1855, Dr. 22. G. 350). Der Erftgenannte bat bas Gefellichaftetbema querft in feiner Darlegung bes frangofifchen Socialismus und Communismus ausführlich jur Sprache gebracht, fodann in einzelnen Abhandlungen in ber "Deutschen Bierteljahrichrift" erortert und fpater (feit 1852) in fcinem "Spftem ber Staatswiffenfcaft" und in f. "Gefellichaftelebre." 1856. In Des jungern Fichte Spftem Der Ethit (1851 fg.) findet fich ebenfalls vieles Sierhergehörige, fowie in Th. Mundt's Gefch. d. Gefellich.

In unferer teutschen Literatur wird als ein Sauptgegenftand ber focialen Fragen und fomit ber Befell-Schaftemiffenschaft auch alles basjenige begriffen, mas fich auf das höhere geiftige Leben bezieht und unter bem Ausbrude "Culturpolitif" befagt merben fann, vorausgefest nur, bag man babei jenen Sauptbegriff feft halt, wonach alles Sierhergehörige nicht von Dben oder ber Regierung, fondern von Unten, bem Bolfe, ber burgerlichen Befellichaft im eigentlichften Sinne, ausgehen muß 13). Da hierbei guoberft bie fittlich religiöfen Probleme in Betracht fommen, fomit bas richtige Berhaltnig von Staat und Rirche einerseits und der burgerlichen Befellichaft mit ber (ber richtigeren Auffaffung nach) von diefer ausgehenden Biffen= fcaft und Runft, Sittlichfeit und Frommigfeit, Unterricht und Ergiehung andererfeite, fo ergibt fich leicht, bag bie Gefellichaftemiffenschaft in Bezug hierauf ober bie Culturpolitif in jenem Ginne por

ber Sand fich barauf befdranten muß, burch Berbreitung richtigerer Unfichten über ihre Sauptprobleme erft ben Boben fur beren funftige praftifche Lofung porgubereiten. Denn nicht nur im Ratholicismus, in welchem Die Sierardie fich nicht nur Die Staatsgewalt, fondern auch bie Wiffenfchaft und fcone Runft und bas gefammte fittlich - religiofe Leben Des Bolfe (man bente nur an Colibat und gemifchte Chen!) fich ju unterwerfen ftrebt, fonbern auch im Protestantismus ift Das rechte Berhaltniß zwifden Staat, Rirche und Schule nichts weniger als auf Die rechte Beife feftgeftellt 14), wird auch vorausfichtlich fobald noch nicht fich geborig ordnen laffen, befondere meil bie in anderen großen Staaten ober Reichen fich fcon vorfindende, und namentlich fur bas Berhaltnig von Staat und Rirche fo unermeglich wichtige Staatseinheit in unserem 36 fach zerftudelten Baterlande und Bolfe fich nicht findet, ba wir grabe jett feit einem halben Sahrhunderte feine Ration in ber Sprache bes eigentlichen Staatsrechts mehr find 16). In fofern muß leider jest noch die "Gefellichaftemiffenfchaft" mit bem Darquis Dofa fagen:

> "- - Das Jahrhundert 3ft meinem Ideale nicht reif. Ich lebe Ein Burger berer, welche kommen werden!"

Uebrigens ift zwar richtig, bag zuerft in Frankreich (fcon in ben neunziger Sahren von Baboeuf, bann burch St. Simon, Fourier, Cabet, Louis Blanc, Proudbon) eigene miffenfchaftliche Berfuche einer Lofung ber Probleme ber Socialpolitif gemacht murben 10); allein einerfeits find biefelben mehr ober meniger ungenugend ausgefallen, und andererfeits find bort bie fittlichen und religiofen Clemente ebenfo wie Die induftriellen Buftanbe (namentlich die verhaltnigmaßig noch immer febr gurudftebenden bes Aderbaus) fo folecht befchaffen, daß es an einer mahren Grundlage für eine burchgreifende Berbefferung Diefer focialen Buftanbe, woraus erft eine beffere Socialpolitit hervorgeben fann, noch auf lange bin fehlen wird. Aehnliches gilt von England, wofelbft Dwen und bie fogenannten Chartiften ahnliche Reformen ber "Gefellichaft" angeftrebt und Unbere, wie 3. B. Dalthus, Godmin, ebenfalls Die "Gefellichaftemiffenfchaft" bearbeitet haben, bis jest ebenfalls ohne erfledlichen Erfolg, wenn auch einzelne großartige Birfungen burch bervorragende Perfonlichfeiten, wie Lord Afhlen und Glifabeth Gry, fich nicht leugnen laffen. In Teutschland ftebt ce in fofern beffer, als zwar noch nicht viel gefcheben, aber auch noch nichts Entscheidendes in Bezug auf Die fociale Reform verfehlt ift, wie Fichte 17) naber gezeigt bat. Treffend heißt es jum Schluffe: "Doppelt und breifach muß bie Pflicht, fur Die focialen Probleme geborige

<sup>11)</sup> Bergl. Ifchoffe's Ueberlieferungen. 1817. S. 359 fg. v. Freiligrath, Glaubensbekenntniß. 1844. S. 84. 12) Bergl. Scheidler's Lebensfrage d. Europ. Civilifat. (in Bran's Minerva. 1838. Febr. u. Oct.). Derl. über Hofwyl im Staatslerikon s. h. v. 13) Bergl. (Scheidler) "Jur Social- und Culturpolitik" in Bran's Minerva. 1855. Juli. I. S. 42.

<sup>14)</sup> Bergl. Scheidler in Polit Sahrbb. für Gesch. und Staatskunst. 1835. Mai. Derselbe in Bran's Minerva. 1846. März. S. 539 fg. 15) Scheidler in Bran's Minerva. 1856. Sept. S. 319 fg. 16) Bergl. L. Stein, Der Socialismus und Communismus in Frankreich. Fr. G. Schulze, Mrbeiterfrage. 1848. S. 20 fg. 3. Hichte, System der Ethik. 1850. I. S. 297 fg. 17) System der Ethik. 2. Bd. Abth. 1. Borr. S. XXXIX.

Sorge ju tragen, ben teutschen Regierungen auf bas Gewiffen gewalzt werden, ba von der Ginen Seite ihre gegenseitige Giferfucht die Schuld unferer politischen Berfplitterung und Dhnmacht tragt, und ba von ber anderen jenes feit Sahrhunderten geubte bureau : fratifche Regierungsfoftem unfer Bolt nothigt, auch fein materielles Bobl, was anderen Rationen Die freie Selbftbewegung ju gemahren vermag und langft gewährt bat, jum größten Theil von den Dagregeln ber Regierungen zu erwarten. Der Biffenichaftlice aber bat die einzige Pflicht gegen fein Baterland erfult, welche jest ihm noch übrig bleibt, wenn er nach Dben wie nach Unten grundliche Ginficht qu verbreis ten fucht über bas Befen des Staats und ber gefellicaftlichen Ordnung" (oder ber "burgerlichen Gefellfcaft" im focial-politifden Ginne Diefes Borts). -"Die gange Bufunft der Belt," fagt Derfelbe "), "liegt in der focialen Frage, nicht in der politischen. Beldes Belt sie wirklich loft, bas wird bas Erfte fein auf viele Jahrhunderte bin!" (Dr. K. H. Scheidler.)

GESELLSCHAFTSINSELN oder Societätsinseln, eine Infelgruppe bes außeren auftralifden Infelgurtele gwifchen dem 16. und 18. Grade fudl. Br. und 149 — 152. Grade weftl. L. von Greenwich. Die Gruppe, welche fich in der Richtung von Suboft nach Rordweft gegen 50 Meilen weit austehnt, befieht auger mehren fleinen Gilanden aus folgenden eilf hauptinfeln : Zubai, Raurua, Belabela (Borabera), Zaha eber Dtaba, Ulieta (Ulitea eder Ulietea), Buabeine ober huabine, Zethuroa (Zaturna), Zapuamannu (Zapomana), Cimes, Zahiti (Zabeiti eder Eta: beiti), Raitea (Raatea).

Als erfter Entbeder ift ber Portugiefe Ferdinand de Dmires ju betrachten, der ichen im 3. 1595 ben Rendana auf feiner zweiten Reife begleitet batte und im 3. 1606 mit Louis Pa; de Torres in franischen Dienken auf Entbedungen im großen Deeane ausgefendet wurde, mebei Quiros, obgleich unter dem Cherbefehle von Torres fiebent, boch die Haurtleitung ber Ervebition gehabt ju haben icheint. Auf diefer Reife entbedte Duired im Bebenar 1606 Zabiti, Zethurca und Raitea. Er nannte bie erftere Cagittaria, die gweite Jugitiva und tie trite Decena ober Degena. Den Ardirel lief er eine Gefamminamen. Der Capitain Connel Ballis, ber preite Beltumfegler, welchen Geseg III. nach Anftralien fandte, lief im Juni 1766 von England aus, ging burch die Magelhaensftrage und entbelte an 15. Juni 1767 querit Maitea, noch an demfelben Zage Labiti und am 27. Juni bie nabe Infel Cimes und meiter menlich bie Jufel Lapomana. Er glantte eine gang neme Entbellung gemacht gu baben, und namte Ratter Conabrud : Jufel (Osnabrug-Island), Zahiti Ronig Georg's III. Infel, Gimes Dute of Port's Infel und Zavemane bie Cann. ders-Bufel

3m 1 1765 tam Bemainwille mit ben frangefischen

Schiffen La Boudeuse und L'Etvile nach biefem Archivel. Die Gefälligfeit der tabitifchen Schonen bestimmten ben galanten Frangofen, Tabiti Ren - Cythera und die norblichfte Spite der Infel Benusipite qu nennen. Rais tea nannte er Boudoir und die fammtlichen Infeln ben Ardivel Bourbon.

Ein Jahr fpater befuchte James Coof jum erften Male diefen Archivel und entbedte auf Diefer einzigen Kabrt außer Zahiti und Tethurva noch Ulietea, Ctaba. Bolabola, Maurua, Suabeine und Zubai. Er fellte Die einheimischen Ramen der einzelnen Inseln wieder ber und legte dem Archipel ten Ramen Cocietats - ober Gefellfcaft sinfeln bei, den fie behalten baben. Er lieferte auch von den feche qulest genannten Infeln eine icone Rarte.

In einigen geographischen und nantischen Berten werden die funf fuboftlichen Infeln des Archivels, namlich Tahiti, Cimes, Tethuroa, Maitea und Tapomana, als eine befondere Gruppe unter bem Ramen ber georgifchen Infeln aufgeführt und nur die feche übrigen mit dem Ramen ber eigentlichen Gefellichafteinfeln bezeichnet. Diefe Trennung rührt von Cavitain Bilion, dem Befehlshaber des Diffionsichiffes Duff, ber. Diefer wollte des Capitain Ballis Benennung Zahiti's wieder ins Leben rufen und nannte nun alle funf genannten Infeln Ronig Georg's III. Infeln, worans man der Rurge balber georgifche Infeln gemacht bat.

Bir behalten ben Ramen Gefellichafteinfeln für alle eilf Infeln bei, wenn wir auch bei ber Schilberung ber einzelnen Infeln auf Die Gintheilung in eigentliche Gefellichafteinfeln und in georgifche Infeln Rudficht nehmen wollen. Dagegen foliegen wir die fünf Auftralinseln, welche IM Deilen füdlich von ber Gruppe liegen, von ben Gefellichafteinfeln aus. Bir merben in ber Schilderung des Archipels giemlich ausführlich fein muffen, ba derfelbe durch Ginführung bes Christenthums und ber europaischen Civilisation im nautifchen und commerciellen Beltverlehre faft in gleiche Ranglinie mit den befuchteften Infeln anderer Belttheile getreten ift.

Die Jufeln bes Gefellichaftsarchipels, meift vulta. nifchen Urfrrungs, ruben unmittelbar auf Urgebirge und gehoren demnach in die Rategorie der hoben Infeln mit Bergen von mehr als MINN) Buf Bobe. Auf den Granit findet man haufig Schiefer unt Rall aufgefest und faft uberall Lava, Bimftein und andere vultanifche Producte. Durch den Umftand, daß fich die Gebirge meift im Mittelpunkte der Infeln erheben, erhalten biefe bas Anfeben eines einzigen, von einem breiten Ranbe umgebenen Berges. Die Berge felbft gemabren mit ihrer uppigen Begetation, ihren Bafferfallen und ibrem reigenben Thalern einen mahrhaft gauberifchen Unblid.

Trop bem Reichthume an Quellen tonnen fich be-Beutenbere Gluffe auf feiner ber Infeln bilben, ba ber Umfang ber Infeln ju wenig Raum jur Entwidelung darbietet. Rur ber Matavai auf Zahiff verdient allenfalls ben Ramen eines Fluffes. Dagegen findet man auf einigen Infeln Landfeen und Zeit Baffer, fogar auf den Bergen.

Durch bie Rorallenriffe, welche auch in ben bie Infeln umgebenben Bemaffern nicht fehlen, führen ben Schiffer fichere Bugange in Die ichubenben Baien und Buditen, Die fich auf allen größeren Infeln finden. In ben Bafen von Tahiti, Gimeo, Buaheine, Rajatea (Ulietea), Bolabola fonnen auch Linienschiffe vor Unter geben.

Das Rlima ift trog ber Lage des Archipels innerbalb ber Benbefreise ein fehr milbes, gemäßigtes. Die beißeften Monate find ber Detober, November und December; aber Die Zageshipe mirb burch beftanbig mehenbe Seewinde, Die nachtliche Schwule burch Thau führende, aus bem gebirgigen Innern fommende Landwinde ge-milbert. Die iconften Monate find die Monate April bis October. Gin regelmäßiger Bechfel zwifden trodener und naffer Bitterung findet nicht ftatt; doch find Regen und Stürme im Januar, Februar und Marg porherrichend und bei bem bann herrichenden Beftwinde Die Regenguffe oft fo ftart, daß die Berggemaffer gu reißenden Stromen anschwellen und fich auf den Bergterraffen und in ben Thalern verwuftend ausbreiten. Die ebenfalls haufigen Orfane und Bewitter richten meis

ftens feinen bebeutenben Schaben an.

Un Mineralien find Die Infeln arm. Metalle und eble Steine fehlen gang; Der gange Reichthum befchrantt fich auf Schwefel, Thon in allen Farben, Dergel, Balfererbe, Ralf und Baufteine. Das Thierreich mar vor ber Ginführung europaifcher Sausthiere in ber Claffe ber Landfaugethiere nur burch auftralifche Sunbe und Schweine und burch ben jest fehlenden Bamppr vertreten; Die gablreichen Ratten find mahricheinlich erft burch europaische Schiffe eingeschmuggelt worben. Das Meer beherbergt Delphine und Bale. Die Claffe ber Bogel bietet viele, ben Gefellichafteinfeln eigenthumliche Arten Papageien, Rutute, Schwalben, Fliegenfanger, Zauben, Regenpfeifer, Biebehopfe, Berchen und Droffeln. Das Suhn mar ichon vor Unfunft ber Europaer Sausthier. Befonders groß ift ber Reichthum an Baffer- und Stranbrogeln, namentlich an Enten, Zauchern und Deerganfen. Auf ben Eropifvogel und ben Fregattvogel machten bie Gingeborenen Sagd wegen ber Febern. Auch einige Raubvögel werben gefunden. Bon Umphibien gibt es einige Eidechsenarten, Die heilig gehaltene Schild-frote und eine Wafferschlange, Die Hydra bicolor, welche von den Taheitiern gegessen wurde. Ungeheuer ift der Reichthum an meist egbaren Fischen. Die Gingeborenen hatten Ramen fur 150 Arten. Um häufigften fommen Boniten, Matrelen, Male, Stadelfifde und Bariche vor. Ginige Arten find ungeniegbar, ein Mal fo giftig, bag ber menfchliche Rorper nach bem Benuffe Deffelben anschwillt. Schmetterlinge und Rafer find in geringer Dannichfaltigfeit vorhanden; zwei Fliegenarten fallen burch ihre Bubringlichfeit beschwerlich; die früher fo häufigen Läufe find beinahe ausgerottet. Dagegen findet man Ameifen, Cicaben, Grillen, einen unschadlichen Storpion und Taufendfuße. Bon Eruftaceen werden Rrabben, Seefrebse und Zaschenfrebse baufig genoffen. Die Riffe, von benen bie Infeln theil-

weise umgeben find, find mit Schaalthieren bebedt, einige Seefdneden und Dufdeln von befonderer Schonbeit. Die tabitifche Perlmufchel wird ber Perlen megen gefifcht. Außerdem findet man Porzellanichneden, Biichofefronen (Voluta mitra), gewöhnliche Rinfhorner, Stachelichneden, Mondichneden, Schwimmichneden und

mancherlei Urten Mollusten.

Mit Pflangen bat Die Natur ben Archipel mabrhaft verschwenderisch ausgestattet, sowol in Beziehung auf Mannichfaltigfeit als Schönheit ber Pflanzen. Die Berge find meift bis zu bem Gipfel bewaldet, und zwar mit ben ftattlichften Daumen. In ben Schluchten und Thalern mechfeln Balbungen mit anberen nutbaren Gemachsen ab. In Ueberfulle vorhanden und forgfältig cultivirt find ber Brodfruchtbaum (Artocarpus incisa L.), die Cocospalme (Cocos nucifera L.), der Difana (Musa paradisiaca L.) in 15 Barietaten, Die Dams (Dioscorea alata L.), die Arum: ober Tarowurzel (Arum esculentum ober Caladium esculentum), die Bataten (Convolvulus Batatas ober Ipomoea Batatas), der Papiermaulbeerbaum (Morus sive Broussonetia papyrifera), ber Cafuarina oder Reulenholzbaum (Casuarina paludosa Sieber und Casuarina equisetifolia Forster), Die tabitifchen Mepfelbaume, Rirfchbaume und Raftanien, Die Ratappnuß (Terminalia glabrata), auf ben Bergen bie guderhaltige Timurgel, bie Sambufen (Eugenia jambos L. ober Jambosa vulgaris DC.), Flaschenfürbiffe (Cucurbita lagenaria), Reigen, Pfeilmurg (Maranta arundinacea), bes megen feiner ausgezeichneten Bute fcon im vorigen Sahrbunberte nach Beffindien verpflangte Buderrohr, Baumwolle, Farbefrauter, Bambus bis ju 60 guß Sobe. Dit ben lieblich buftenden hellgelben Bluthen bes Bua und ben jasminartig riechenden, mildweißen Bluthen bes Teapre fcmudten fich früher Die Gingeborenen Die Saare. Der Tau (lies Ta-u) hat Bluthen von durchbringendem Geruche, ein gartes, weißes Solg, aus dem mancherlei Gerathe gefchnitt werben; feine Blatter geben eine fcone fcarlachrothe Farbe. Die Rinbe ber Camma, einer Schlehenart, wird gu ben feinften grauen Beuchen benutt; die Zweige hangen herab und fchlagen wieder Burgel und bilben fo burch einen einzigen Stamm in furger Beit einen fleinen Sain. Mus ber Burgel ber forgfaltig angebauten Ama (Piper methysticum) bereitet man ein beraufchenbes Getrant. Die Seibenbaumwolle machft milb. Der Sabaf und ber rothe dilefifche Pfeffer find über ben gangen Archipel verbreitet. Der Cowtan (Hibiscus Rosa sinensis) liefert wohlriechente Blumen jugleich als Sausmittel gegen eiternbe Mugen und auch jum innerlichen Gebrauche; ber Oporre vve neche ift eine Urt Gugholg. Unter ben Pflangen, beren Bluthen jum Schmud bienen, find namentlich Die Guettarbien '), Barbenien (nach bem Urgte Barben in Carolina benannt), Paffifloren und Pelargonien bervoraus beben. Gine Art Rreffe gibt einen guten Galat; ba-

<sup>1)</sup> Rach Scan Stienne Guettarb, Afabemifer ju Paris, ber in feinen 1768 erschienenen Memoires fich um bie Botanit verbient machte, benannt.

neben hat man Portulad, Rachtschatten und bie Boerhavia procanteus. Bum Fischfange benutt man Daphne foetida (ftinfenden Scidelbaft), Lepidium piscidium (giftige Rreffe) und bie betaubente Beisraute (Galega litoralis).

Die Gingeborenen geboren ju ber malaiifchen Race, und zwar zu ben fogenannten Auftralindiern. Gie bilden einen der schönften Stamme, baben eine anschnliche Große und einen regelmäßig gebauten Korper. Die Manner find durchschnittlich großer ale die Europäer und erreichen bier und ba eine Lange von 6' 4" bis 6' 8".

Die Hautfarbe, ein mehr oder minder belles, ins Dlivengelbe schillerndes Braun, ift befonders bei bem Abe! (ben Gribs) oft fo bell, daß bas Errothen auf ben Bangen burchicheint. Die Gefichtezuge, faft immer febr regelmäßig und einnehmend, fichen mit ben gefalligen Formen bes übrigen Korpers in Ginflang. Saupthaar und Bart find vollig ichmars; rothliches ober gelb. braunes Baar gebort ju ben Geltenheiten. Die Frauen, meift heller gefarbt als bie Danner, find nur unbedeutend bunfter braun als eine Gubeuropaerin. Un Große fteben fie den Mannern nach, aber ihre gange Erfcheinung bat einen eigenen Liebreig. Ihr Meußeres gefällt Durch bie fleinen Sande und Zuge, burch garte, weiche Saut, burch einen icon geformten Bufen, burch weiße, glatte Babne und burch ein feuriges Muge. 3br Befen tragt in bobem Grabe bas Beprage weiblicher Anmuth und Grazie. 3bre Dienen werden felten oder nie burch murrifches Befen entftellt, ihre Blide nicht von den Bolten bes Argwohns ober Eigenfinnes verduftert. Ihr Bang ift leicht und behende und dabei doch fest, ibr Betragen frei, ungezwungen, anlodend, liebreich unter fich, wie gegen ihre Manner und gegen Fremde. Gie find redfelig, und obgleich empfänglich für Leidenschaf. ten, boch felten ober nie leidenschaftlich aufgeregt. Gie fühlen fich nicht leicht beleidigt oder find doch bald wieber verfehnt und fein Stachel von Groll ober Rache bleibt in ihrer Seele gurud. Fruh reif, altern fie auch frub, obwol es auch Frauen von boberem Alter gibt, beren Buge ihr Alter nicht ahnen laffen. Auch tommen Falle vor, bağ verblubete Schonheiten von Reuem auf. bluben, um fich bann befto langer frifch zu erhalten. Die feit ber Ginfubrung bes Chriftenthums berrichende Bucht und Sitte bat auch bier bie mobithatigften Folgen gehabt, fodaß jett Manner wie Frauen jugendliche Dunterfeit und frifches Aussehen bis in ein bobes Alter bewahren.

Capitain Coof icatte aufs Gerathewohl die Bevolferung von Tabiti auf 120-160 Taufend, fein Bealeiter Forfter bie ber ubrigen Gefellichafteinfeln auf min-Deftens über 200,000 Seelen. Gegenwartig haben fammtliche Infeln bes Archipels zusammen bochftens 50.000 Bewohner. Seten wir bie Schatungen Coot's und Forfter's, um der Birflichfeit naber ju tommen, auf Die Balfte berab, fo ift die Abnahme ber Bevollerung boch noch eine mahrhaft ichredenerregende. Die Schulb Diefer Entvollerung ift weder in verheerenden Rriegen, noch in klimatischen Erantheiten gu fuchen, fonbern ein-

gig und allein in ben anftedenben Krantheiten und Laftern, welche Die europäischen Seefahrer ben armen Insulanern zugeführt haben. Schon gegen Ende bes vorigen Jahrhunderte flagte bas arme Bolf auf Sabiti bem Capitain Bilfon, daß jedes europaifche Schiff ihnen eine neue Rrantheit bringe, ohne eine alte wieder mit binmeggunchmen. Go murben nicht blos bie Poden. Rieber und andere verheerende Rrantheiten auf fie vererbt, fondern durch die Befriedigung ber viehiften Gelufte der mit ber Beneric behafteten Secfahrer murbe auch die bis dabin gang unbefannte Luftseuche fo febr verbreitet, daß auf Sahiti unter vier Personen immer mindeftens eine mit der Seuche behaftete fich befand. Nicht wenige Opfer foderte außerdem bas ihnen ebenfalls von den Guropaern jugebrachte Lafter ber Erunf. fucht. Seit Einführung bes Christenthums aber zeigt fich mit bem allmaligen Berfcwinden jener Lafter eine erfreuliche Bunahme ber Bevölferung.

3m Urtheile über ben Grundcharafter ber Gingeborenen muß man vorsichtig fein, damit man nicht etwa euroväische Besittung oder Borurtheile oder gar gefrantte Eitelfeit als Dagftab anlegt. Es gibt leider eine Sorte driftlicher Seefahrer, unter ihnen die Capitaine nicht ausgenommen, die fich nicht icheuen, an den fogenannten Bilben bas bitter ju tabeln, mas fie, als Chriften. gegen die Bilden zu verüben fich nicht fcheuen. Bu biefer Sorte gehort ber englische Capitain Turnbull, ber über alle Bilde ein fehr ungunftiges Urtheil fallt, Die fich von ihm und feinen Leuten nicht betrugen liegen. Ein ahnlicher Tabel trifft Brn. D. v. Roschuc. Bir balten uns barum vorzugeweise an bas Urtheil von Mannern, wie James Coot, die neben ben Schmachen und Fehlern auch die guten Seiten hervorheben. Solden Mannern erschienen die Gefellschafteinfulgner als liebenswurdige, gutmuthige, gefellige, lebensfrobe und agftfreie, wenn auch leichtfinnige und bochft finnliche Denfchen. Ihre Reigung, fich alles beffen zu bemachtigen. was ihnen fehr in Die Augen fiel, verdient bei einem Raturvolle jebenfalls eber Entschuldigung, als die raffinirte Schlauheit, mit welcher driftliche Seefahrer bem armen Reger auf der Goldfufte das Gelb vor ben Un-gen wegstahlen. Erot diefem zu hart getadelten Diebsfinne maren die Insulaner immer bochft freigebig nicht nur unter fich, fondern auch gegen Fremde, mit Geichenten verschwenderisch und ju allen Suffleiftungen ftets und auf ber Stelle bereit. Sabfucht bei Boblhabenbeit galt ihnen fur ben größten Schimpf, und che fie fich geizig schelten ließen, gaben fie lieber bie Rieider vom Leibe weg. Reuschheit mar bei ihnen nicht gu Saufe, aber foftematifc und bestialifc murbe ber Bolluft nur in einer gebeimen Berbindung junger Abeliger beiberlei Geschlechts gefrohnt. Diefe Berbindung ber Arreops gab fich allen Ausschweifungen bin und erftredte fich über alle Gefellschaftsinseln bin, wo es nur irgend verrufene Bolluftlinge und ber Ausschweifung huldigende Dabden gab. Die Ditglieder ertannten fich an geheimen Beichen. Die bei biefen Draien gezengten Rinber waren burd Gefet ber Berbindung bem Tode

geweiht. Jebe folche unnaturliche Mutter mußte ibr Rind gleich nach ber Beburt erftiden ober erftiden laffen. Much Die aus bem Abel hervorgebenden Gobenpriefter gehörten großentheils bem Orben an. Gine Rebenverbindung ber Berbruderung, Die Befellichaft ber Darrus, befriedigte ihre Lufte auf gang unnatürlichem Bege. Die Debrgabl bes Bolfes verabicheuete bie genannten Greuel. Bon ben fruber allgemein üblichen fcheuflichen Menschenopfern wird weiterhin noch einmal die Rebe fein.

Die Gefellschafteinfulaner find febr reinlicht eine in ihren Speifen gefundene tobte Fliege reicht ben, um bas befte Effen ben Schweinen vorzumerfen. Much baben fie fich taglich breimal, Manner fowol als Frauen, felbft bann, wenn fie guvor im Deere gefchwommen haben.

Die Rleidung mar bei beiben Befchlechtern faft bicfelbe. Das gewöhnlichfte Rleibungsftud, Die Tebuta, beftand aus einem langlichen, faum ellenbreiten Stud Beuch, welches in ber Ditte ein Loch hatte, um ben Ropf burchzusteden. Es bing vorn und hinten bis an Die Rnice herab und lief Die Seiten und Arme gang unbebedt. Daneben trugen bie Manner ben Marra, einen fcmalen Beuchstreifen, ber, rund um ben Unterleib ge-worfen, zwifchen ben Schenkeln durchging und vorn gugezogen mar; Die Frauen trugen noch einen fleinen I'nterrod. Gin vierediges, boppelt gelegtes Stud Beuch, welches unter ber Zebuta einige Dale um ben Unterleib und bei ben Frauen um ben Bufen gefchlagen murbe, bieg Paru. Es reichte bei ben Dannern bis an bie Rnice, bei ben Frauen bis an Die Baben ober an Die Knochel. Die Frauen marfen über bie Tebuta auch wol noch einen weißen, febr feinen Mantel, Abbu. Der Angug ber Bornehmen unterfchied fich hiervon nur burch bie größere Menge Beuch, Die bagu verwendet murbe. Buge und Beine blieben ftete unbededt; auf bem Ropfe trugen bie Danner bochftens einen Schmud von ben Febern bes Tropifvogels; Die Frauen eine Ropfbebedung aus Cocosblattern, Feberfronen, Blumenguirlanden ober Alechten von Denfchenhaar bis gur Feinbeit von Rab. feibe, ohne Anoten, oft von ber Lange einer englischen Deile. Diefe Blechten wurden in Form eines weiten, runden Sutes um den Ropf gewunden und mit dagmifchen geftedten Blumen verziert. Ihr Spiegel babei mar reines Baffer in einer bunflen Cocosfchale. Das Saar murbe mit Cocosnugol, bem noch Dele aus mohlriechenben Pflangen gugefest murben, eingerieben. In ben burch= bohrten Dhrlappchen trugen beibe Gefchlechter echte ober fünftliche Perlen. Das allgemein übliche Zattowiren befchrantte fich auf Suften und Schenfel, bas Beficht blieb frei. Der Jungling galt nicht eher fur einen Rrieger, bas Dabchen nicht eber für eine Jungfrau, ale bis fie tattowirt maren. Jest ift europäifche Tracht faft allgemein.

Seit ber Ginführung europäischer Gultur gibt es eine Menge nach europaifcher Urt gebauter Baufer; baneben aber auch noch häufig Sutten nach einheimischer Conftruction. Begen ber bichten Bewalbung bee Innern ber Infeln wohnten bie Gingeborenen fruber nur am Strande ober in beffen nachfter Umgebung. Bewöhnlich fteben biefe ifolirten Sutten auch jest noch in einem Saine von Cocospalmen, Brodfruchtbaumen und Pifange, von benen nur fo viel gelichtet ift, daß bie berabfallenden burren 3meige bas Dach nicht befchabigen fonnen. Die Sutte bat eine unferen Seufchobern abnliche Weftalt. Die Seitenwande befteben aus einem Bitterwerfe von gatten, Die 2 Boll von einander abfteben, und bie nebft einer Reihe 6 guß hober Pfoften bas Saus tragen. Je nach ber Lange bes Gebaubes fteben im Innern in der Ditte 3, 5 und mehr Pfeiler, auf melden ber Giebelbalfen ruht, von bem Die Dachfparren fich zu beiben Seiten herabziehen, fich unten auf bie Pfoftenspigen auflegen und 3 - 4 Sug über biefelben porfpringen. Un ben Latten und Pfoften lauft rings um Die Butte ein an ben Sparren befeftigter Rabmen berum; bas Dach felbft ift mit Palmblattern gebedt; bas Innere ber Sutte ohne alle Abtheilungen, ber Fußboben mehre Boll boch mit ftarfem, weichem, forgfaltig ausgebreitetem Grafe belegt. Die Lange ber Gutte beträgt beim gemeinen Manne felten mehr als 18 Fuß, beim hohen Abel, den Erihs, gegen 50 Tug, die Breite 8-12 Fuß, die Sohe 20 Fuß. In dem die Hutte umgebenden, mit 3 Fuß hohen, ftarken Pfahlen um- jaunten und mit Gras bestreucten Hofe befinden fic Die Stalle fur bas Dieb, Die Borrathefammern und bei ben Erihe Die Sutten fur bas Befinde und Befolge. Sier brachten fruher Die Bewohner Die meiften Zagesftunden auf dem Boden figend ober liegend mit Richtsthun ober Bergnügungen bin. In ben febr reinlich gehaltenen Gutten wimmelt es von Floben, Die ebenfalls ein Gefchent ber Europäer find. Seitdem Das Innere ber Infeln mehr angebaut ift, haben fich Dorfer und ftabtahnliche Ortichaften gebilbet. - Außer ben Sutten batten bie Gingeborenen und haben jum Theil noch größere Berfammlungehaufer bis 200 Fuß lang und 30 guß breit als Eigenthum eines gangen Diftricts.

Die Rahrungsmittel beftehen jum größten Theil aus Begetabilien, vorzugsweife werden Die Fruchte Des Brodfruchtbaums, ber Pifange und ber Cocospalme auf mancherlei Beife ju Speifen bereitet benutt. Die animalifche Roft ift feit ber Ginführung europäischer Sausthiere vervielfaltigt worden, feit Diefer Beit bat aber auch ber Benug Des Fleifches vom auftralifchen Sunde, ber nur mit Begetabilien gemaftet murbe, bebeutend abgenommen. Der Sund murbe aber ebenfo wenig wie bas Schwein geschlachtet, fonbern erfauft ober noch öfter burch eine ftarte Schnur erwurgt. Sobald Das Thier tobt mar, verftopfte man ihm Sals und After mit Gras, begog es über und über mit Baffer, umhullte es mit Beu und trodenem Laube, fengte ibm Die Saare ober Borften ab und ichabte Die Saut fo lange mit icharfen Bertzeugen, bis fie gang rein mar. Dann rif man mit einem Bambusfplitter ben Bauch auf, nahm bie Gingeweide und bas geronnene Blut heraus und fcuttete bas lettere mit einigem Fette in Cocosfchaalen, woraus bann burch Umruhren ein fcmarger Pubbing fich geftaltete. Das ausgemaschene und innerlich gerenfate Tofer brachte man mit Arum Beme und Brobfrichten in Die Grube Die ben Dien bilbere und bebedte es mit Gras, Pifangolatten, beifer Afde und juliet mit Erbe. Ba mier Stunde mar en gund eter en flenes Comen gibri en grifes Comen bie burfie mendefiens imer Stunden, um gibt is merden. In ben erbigten Gruben bufen ober briefen bie Infalaner alle ibri Sperfen nur bie gifte nifteren fir und vergeberen fie noch balb mb. Auch Bederrieb benugen fie als Mabrungsmittel. Um feuer angumatien miren he ein augebreits Stud beres hebe auf einem welch Stid is ling: bis fid in tem lettem ent finde bubeter mar bie Rinbung bis jum Burben geffeiger ift bielten fie burres Gras beruner und fanter es burn Blufen sur bellen fliemme in. Die freuen burfen ibr Beuer mat au dem ber Minner bie Minner bie ibrite तादा क रेट रेट हैरायत राज्यारेत

Das armedalime Genant ift reines Baffer unt außerdem Corremie. Die Comus ein berauftentes Gertauf, ift jam; aufer Gerraud achtemmen, auch ber Genuf bes Braunmens meidem europaiftie Gerfabrer in Auffahme gebricht barren. ift jest außererbentlich befdrant, und finder ihm meit nur roch in den Beer plagen. Die Bernebmen gemeßer jest bann und marn einast Ber.

Die Befaitianim ber Errittemm bibm fct ber Ginfubrung euren urimer Geffmang fin nemelfalngt. Friber befdrichten fe fid auf Baab Fifterei und auf die Berferniare een Stefin is Aletaresticker von Bafen, Bertetter Greet ant allebert Gerate fdaften. Die Baat befdrinfte fid auf Bearfire unt bas fegenannte Ramerfairfin. Ben migener Beteutung war ber Filmfung au bem fie fich ber angeln und ber Rete bedienten Rest ann - in Raftern Bange und 1 - 12 Klaftern Bange find and iest im Geforauche. Die Angelidnum and bis Gire is ben Reter midte man que ber Ries iber Giemenfel Uruen gegenteat, inter mit bie gefer en bie Canfel beite und bie 2-obierien giber is Bilm gefried Barrunen madte mar aus Stag mit Ge ger ett sau-tem Belee. Bere Marraden Gerfanden Gefallt und Grefe, auf \$m maint erfin : 5.5 1md ente paifche pertrangt. Der Fratem beidrarte fid auf bie Dames unt Terremere . De ber Planteur inter fe Bredbaume, Frieres Gerigen mer bet im Cierre maulbeerhaum: 2:2 mimm man tor tem ingtmin infontere Bartung und Grege bie erfrere afterere it ungepflegt pen fent fir

Ihre Kabrierie iber Litte Grand in Indere in Ivababe eter Emis Wiedente in Franke Die bestanden aus einem einem Brown ihre Kriefen Die bestanden aus einem ein ein Riefen in Grande ihre Franke in Grande ihre Franke in Grande ihre franke in Grande ihre franke in Grande in Grand

Bore Baffin befanden aus Bourn und Pfrifen berem man ich aur aur Jagb um Boget und Namen bediente aus Schleubern mis binen nan 2—3 Pfund idmere Stinne mit großem Gefchich marf, aus Reulen von Cafuarinabole und aus n— 4 Fug annam Burffpiegen und Linern.

Die einfachen Berfreuge mit benen bie Jafulaner ihre gabne Buffen und Berarbichaften verferrigen nugeten, maren Arter aus Bimffen. Bobrer aus Denefchenfnochen und Meffer aus Bambus.

Die Stoffe ju Rieibungeffuden und Darten murben unt merten noch jest vielfaltig jus ben Gafern eine beimifder Pflanien gefertigt. Der Baft nicht bie Rinter junger Pariermaulbeerbaumchen mirt in Megenbem Baffer gefchmeibig gemacht. Die geuche murben nicht burd Beben bergeffellt, fontern baburch, bag man auf bie Baffichichten in lange mit Alopfeln ichlug, bis fe fd, um mich ines bei uns gangbaren Musbrude gu betienen, berfliten, fie murten ilfo gufammengefchlagen. Dann merten fie gebleicht und burch ben Gaft bes Gebrise fangs idmart, burd bie Rinde bes Zog braun, burd bie Burtif bes Rand und burch Erleans ober Rata 2els, 20er burch Die Dlatbebeere enth gefärbt. Ungebiecht Sanca bie Beuche eine graue Farbe. Unn ber anen deuten merten grobere Beuche aus bem Raffe Des Broof ichrinums getragen. Ein braunliches Beuch serfettigt nan jud bemalfafte ber fiene appera aber F inetoeia. Die bauerhatt und ichnn gearbeiteten Ditter serfertat nan jud l'andunus, aus einigen Bradinter und bie fraiten aus bem Batte bes einbeneibifc Harvene diacens

Die Friheren gefellschaftlichen zustande verdienen im ist meine eine einzehenne Promikung und sie vurch Eine flowen in der eine einem der der ganzliche Umgestaltung erfrihert inder Einsbeiheren war nur der den Romesteren von ihre von Konnestere von der der Schaftlingen in Gehrauche welche geben der einem Frau inch isel Kehameiber willen der verwere Bortz eingungte ich nit inner Frau. Die Khen werter dere alle Communen gelmloben und erft nach Geser Produktion in mit den nitzen der Produktion in mit den Mannern allen nie unt ihnen aus beschieden Schade winken insanken vor verhalten haben und Aufmahme ihr er ungemachten haben nie Aufmahme ihr er maßer mehren haben ihnen gang gerhoten die in

fie felbft einfammeln und gubereiten. Berührte ein Dann ihre Speifen, fo mußten fie Diefelben megwerfen. Bei feinem ben Gogen geweihten Plate ober Morai burfte fich ein weibliches Wefen bliden laffen. Dagegen hatten Die Frauen Die Pflicht, fich mit einem Saifischzahne bas Saupt ju gerfleischen, wenn ben Dann ober bie Rinder ein Unfall traf, und es fehlt nicht an Beifpic-len, daß bei dem Berlufte eines Rindes ober des Mannes ein Beib fich fo gerfleifchte, bag fie in Fieber ober Bahnfinn verfiel. Darum mar auch bas erfte Bedurfniß einer jungen Frau ein Saififchgabn. Die Trauer um Bermanbte bezeugten fie durch Abichneiden Der Saare und hielten in folder Trauer oft 2-3 Jahre an.

Rach bem bort gultigen munberlichen Erbfolgegefete ward bas Rind gleich nach feiner Geburt als bas Saupt bes Saufes, Bater und Mutter nur als Bermalter feines Bermogens betrachtet. Unter folden Umftanben fonnte naturlich weber von einer vaterlichen Gewalt, noch von Rindespflichten Die Rebe fein. Der alte Menfch, auch in ben bochften Familien, galt Richte; er murbe als gang unbebeutend vollftandig vernachlaffigt. Damit contraftirte bann bie feltfame Chrfurcht berfelben Denfchen por bem Ropfe bes Menfchen, ben man mit nichts Anderem vergleichen durfte, den auch nur anzurühren ichon für eine große Beleidigung galt.
Ihre Gaftfreundschaft und Freigebigfeit fannte feine

Grengen. Es murbe ber größte Schimpf fur fie gemefen fein, wenn Jemand hungrig aus ihrem Sause gegangen ware. Aber feiner bankte fur bas, mas er empfing, ihre Sprache fannte bas Bort banken gar nicht. Ihre Freude druden fie aus, wie ihren Schmerg. Bei ber Rudfehr eines Freundes von einer Reife gerfleifchen fie fich ebenfo mit bem Saififchgabne, wie bei bem Tobe eines Bermandten. Der Grug unter Befannten ober Bleichgeftellten beftand in ber Berührung ber Rafenfpigen; por einem Dberhaupte aber entblößten fich beibe Befdlechter Schultern und Bruft. Beim Riefen riefen fie fich gu: Yourana t'Eatua, b. i. Segne Guch Gott!

Die forperlichen Uebungen ber Befellichafteinfulaner beftanden in Rnittelfampfen, Ringen, vor Allem aber in bem auch jest noch mit großer Borliebe und Befchidlichfeit getriebenen Schwimmen. Unter ben verschiebenen Zangen mar ber Seiva ber vornehmfte. Gin feierlicher, öffentlicher Zang murbe von beiben Befchlechtern in abgesonderten Reihen, gewöhnlich bes Dachts bei Factelfchein aufgeführt. Er begann mit einer Rede, nach beren Beendigung die Zanger und Zangerinnen fich ordneten und bie Zange begannen, Die von Dufif und Befang begleitet wurden und mit einer bramatifchen Borftellung enbeten. Ein gewöhnlicher Beiva murbe auch bei Tage gehal-ten, boch traten nur Tangerinnen barin auf. Capitain Coof ichilbert ale Augenzeuge einen bei Tage gehaltenen Beiva. 3mei junge Mabchen traten in einen Rreis. Sie maren bis über ben Bufen bededt, jede Bruft mit einem Strauge von gebern gefcmudt. 3hr Ungug folog von ben Suften an fnapp an ben Leib; Sals und Arme waren vollig blog. Um bie Ditte bes Korpers mar ber Ungug fo geordnet, bag zwei betrachtliche Stude

beffelben flugelformig geftaltet bervorftanden. Bon ben Suften bis ju ben Fugen flog ein weißes Bewand mit rother Ginfaffung in weiten Falten berab und mar burch einen Gurtel befestigt, der in drei bis auf die Rnie her-abfallenden Quaften endigte. Auf dem Ropfe trugen fie einen turbanahnlichen Auffat von Saarflechten mit ichonen, moblriechenden Blumen umwunden. Das Gange fcilberte eine bramatifche Figur unter Begleitung von fanftem Erommelfchlage und Befange, welchen ein im Sintergrunde figender Rreis anstimmte und ber von ben Tangerinnen abfatmeife wiederholt murbe. Bu beiben Geiten fagen zwei Danner, welche bie Bewegungen ber Zangerinnen mit ihren Urmen nachmachten, wie benn überhaupt ber gange Zang hauptfachlich aus Beftieulationen ber Urme, Sande und Finger bestand, mobei bie Zangerinnen eine befonbere Gragie und Gefdicflichfeit entfalteten. Much ber Fuß bewegte fich nach bem Zafte, aber Sprunge famen nicht vor. Unanftandig erfcbien Dabei bas Schaufeln ber Suften und mibrig bas Bergerren des Mundes, bas oft frampfartig wurde, aber ju bem Befen bes Tanges gehörte. Rach ben Tangerinnen trat ein Chor Canger auf ober es erfcbienen Schauspieler, Die eine Pantomime aufführten, Die musikalischen Inftrumente bestanden aus einer

Erommel und einer Art Flote, Die nur drei Locher hatte und mit der Nafe geblasen wurde. Die Bocalmusit befchrankte sich auf 3-4 Zone, die fich natürlich fehr oft
wiederholen mußten und ben Gesang zu einem eintonigen Geplarr machten.

Die in ber Gubfee allgemein verftanbliche Sprache ber Gefellichafteinfulaner ift ein Dialett ber Dalaienfprache, fanft, vocalreich, ohne harte Burgeltone, aber febr arm an Flerionen. Der Plural bleibt unbezeichnet ober wird burch Biederholung angedeutet. Statt ber Cafus wird in gewiffen Fallen nur Die Praposition no (gu, nach, von, gegen) angewendet. Beim Beitworte muß bas Burgelwort alle Tempora vertreten. Das beftimmenbe Abjectiv feht binter bem Gubftantiv, 3. B. Eatua rahi ber Beift groß, Tata ete ber Denich flein. Schrift und Schriftzuge maren ihnen vollig unbefannt.

Das Jahr theilten fie nach ben Monbumlaufen in 13 Monate, Zag und Racht in 12 Theile, 6 fur Die Racht nach bem Stande ber Geftirne, 6 fur ben Zag nach ben verschiedenen Soben ber Sonne. Gie fannten einzelne Sternbilder und Firfterne, wie Die Dilchftrage, ben Sirius, ben Drion, und bezeichneten fie mit Ramen. In den Sternschnuppen faben fie bofe Beifter, welche fchnell burch bie Luft fahren. Gie gahlten nach ber Decadif bis 10, festen jeder Bahl über 10 ein M gu, hatten fur 20, 30 ic. verschiedene Ramen, mußten aber bei allen großen Bahlen Die Finger gu Silfe neb. men. Die Argneifunft murbe von ben Prieftern ausgeubt. Gie beilten außere Bunben mit vieler Gicherbeit; fur innere Rrantheiten brauchten fie Schwisbader, indem fie Steine erhitten, ben Rranten unter eine Dede festen und Baffer auf Die ebenfalls unter ber Dede befindlichen glubenben Steine goffen; boch verliegen fic

der streeter ereilige der die Stat stats die der ein der terdelichen ihre die der state der der Laden verlootermingere Frankliche die Meister. Die darie in der tied der in der die der State der State

The same of a proper control of the Francis in an mit is time in a and the second s The second secon Part of the latter to the second of the seco Therefore the Transport of the State of the The second secon minum in a section. The opinion Excellent in an analysis of the section of the se # 0.00 up.1 q susces 1100 some ... 10 0.00 t 1 t topping #0.001700
00.100 and 00.000 and 00.000 and 01.000 t 0.100 t 1.000 t 0.00000 Time and the second of the best of the second of the secon The same and the Same contains a minuter. Contact the Destruction of Contact of Contac Active Comment of Comment of Comment of the Comment of a maringal of the large of the complete of the The second of th Time

Le ge gener is liebt bind in mitter ibnie man an Tar the second of the s terrine took open was and the company of the compan The im this is their in their in the ne martinen er Zeiter in frenchen is tind to Transporter appears to transporter at the transporter at the transporter at Eren i italia de aria de Eren Eren Eren de Eren de Admia and or firming form to an in or in the inferior adduction of the second s m militie that critical common is a finite account militie to the Land and the Common of Common and the Common common and the Common common common and the Common c nerge and on Emerican e tipe a cost of man. I be the Demons a office. I mt Le man armedan Bres herer grotter ther the to be the automobile attendenter ferritte Historia de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la com nit Barte geratt framitim ractioner ich ubert bei-Den inner Berte ter er Tier er gier und em T Mitte Comment magen Graufering mertig meganere TIME.

Das Gott gester i der L. und die die E. Roell geder inder enter Biene inlehe i Liefen. Die Abekeiteller nover in de f. die der Koloner Der Laufene and der Kolon in die herbe Jahren linge der rerifiksetzere Auflebete der ihreite kantonanter dem könige abter kern biere Anfeister ibs The second of th

The contract of the contract o The state of the s The state of the same space of the same of erne erene en an Feliere e en en August ne nom I officer Be en I land a I den ne Lance e I e a I en growe in Comments on the service assumes a service of the se 1.2 repaire con a financiar of the form The second secon m. mil simila the second to the to prompting the production of a figure of the contract of the The second of the contract of the second of e in in the in the Indiana was

to ancient the entire feature. The entire media for the feature of the entire media feature media feature media feature entire media feature media feature entire media fe

To Bound of Prolimeration of the territor of t

gott (Ti), den fie in den Morais aufstellte und verehrte. Allgemeiner Rame für jede Art Gottheit mar Gatua. Die brei oberften Gotter waren Zane te Debua, ber Bater, Dromattau Zua ti te Mybe, ber Gohn, und Zaroa Mannu te Sua, ber Bogel und Beift. Bor ihrem Namen und Befen hatte man eine fo beilige Scheu, bağ man fich nur in außerorbentlichen Fallen an fie men-Dete; in gewöhnlichen Angelegenheiten nahm man feine Buflucht gu ben Untergottern Dro, Dtu Zamaborro, Toferi, Siro und anderen. Der Tempel ber oberen Gotter befand fich in dem Diffricte Dparre auf Sabiti, mo auch ber Dberpriefter ober Garie Babie feinen Git batte; ben Untergottern errichtete man Altare in ben Morais. Unter ben Sausgottern ober Zi's befanben fich, wie man glaubte, auch Die Geelen tugendhafter Menfchen, Die auf lebenbe Freunde einwirften, fie von Rrantheiten befreieten und gegen bofe Botter beschütten. Dbwol nun bie Infulaner an eine Fortbauer ber Geele nach bem Tobe glaubten, fo glaubten fie boch nicht an eine Beftrafung in jener Belt. Es mar alfo fur bas funftige Leben gang gleichgultig, ob fie gottlos ober tugendhaft lebten; ihr Teufel hatte nur Ginflug auf der Erbe und fchlich fich mit ben Speifen in ben menfchlichen Rorper und verurfachte fo gefahrliche Rrantheiten und Raferei. Es mußten bemnach Die Seelen aller Berftorbenen unter Die Untergotter verfett merben.

Außer ben Göttern erwiefen fie auch Thieren, wie dem Albatros, bem Reiher, ber Zaube, ber Schwalbe, bem Sunde, ber Ratte, ber Gibechfe, bem Zaufendfuß, bem Sai, bem Schwertfifche und ande-ren Bifchen, eine gottliche Berehrung.

Bon ber Entstehung ihrer Infeln hatten fie bie Borftellung, bag einft die himmlifchen bei Belegenheit eines Streites im Borne bie Erbe gertrummert batten, und bag aus biefen Trummern bie vielen Infeln, Za= biti an ber Spige, entftanden maren. Die Entftebung bes Menfchengeschlechts bachten fie fich fo: Bei Entftebung ber Erbe nahm Zane, einer ber Simmlifchen, Die Zaroa gur Frau und erzeugte mit ihr bas Erinfmaffer, Das Meer, die Bafferhofe, ben Bind, Die Bolfen, Die Racht und Die Sonne in Der Geftalt eines Mannes, ber Derea Zabua hieg. Als Diefer bas Licht ber Belt erblickte, begaben fich alle feine Bruber und Schwestern auf Die Erde, nur eine Tochter, Zaunu, blieb im Simmel und heirathete ben Derea Zabua, mit bem fie 13 Rinder (Die 13 Monate) erzeugte. Zaunu floh bann ebenfalls gur Erbe und Derea Zabua begattete fich mit einem Felfen, Poppoharra Sarrea, ber ihm einen Gobn gebar und bann in feinen Felfenguftand gurudfehrte, mahrend ber Gatte fich in Staub verwandelte. Der jurudgelaffene Sohn umarmte ben Meeresfand und gab einem Cohne Ei und einer Tochter Dpira bas Leben. Diefe Befchwifter beiratheten fich und Dpira gebar eine Tochter Dhira Rine Dune. Die Mutter murbe bann frant und bat, unter bem Berfprechen abnlicher Dienftleiftungen, ihren Batten, fie gu beilen. Er aber ichlug es ab und nahm

nach ihrem Tode die Tochter jum Beibe, Die ihm brei Sohne und brei Tochter gebar. Rach ber Meltern Tobe beiratheten fich biefe Befchwifter und burch fie entstand

bas Menfchengefchlecht.

Die Priefterichaft bestand aus zwei Claffen, ben Tahaura Morai, welche den Dienft bei allen beiligen Ceremonien bes Morai hatten, und aus ben Zahaura Catua, welche fich ben auf fie berablaffenden und fie begeifternden Gottheiten widmeten. Un beide wendete fich bas Bolf in allen wichtigen Ungelegenheiten, in Rrantheitsfällen, bei Fragen nach ber Bufunft, und Die Priefter verftanden ce meifterhaft, fich in einen Rim-bus zu hullen. Sie fprachen bei allen gottesbienftlichen Sandlungen Die Landesfprache in fo unverftandlichen und hohlen Zonen, daß man eine gang andere Sprache zu boren glaubte. Das bochfte Anfeben genoffen biejenigen unter ihnen, Die bem Bolfe glaublich gu machen mußten, fie ftanden mit mehren Catua's, vielleicht gar mit ben brei oberften Gottheiten in Berbinbung. Daber hatten auch reiche und vornehme Leute ftete eine Angahl Priefter und Priefterinnen um fic, Die für fie beten und opfern mußten, und bies führt uns auf die fcheufliche Gewohnheit der Denfchenopfer, Die bei ihnen im Schwange gingen und vornehmlich bem gefürchteten Rriegsgotte Dro, einem roben, unformlichen, 6 Fuß langen Rlope aus Aitoholz, Dargebracht murben, um feinen Born zu verfohnen. Diefe Dofer nahm man niemals aus bem weiblichen Gefchlechte, melches fur gemein galt, fonbern aus bem mannlichen, foweit baffelbe Raa ober beilig mar. Benn Jemand fein Leben verwirft hatte, weil er fich vielleicht gegen einen Saififch, einen Reiher ober eine Ratte vergangen ober fich eines Berbrechens gegen ben Ronig ober eine Gottbeit fouldig gemacht hatte, fo war er barum noch nicht immer tauglich ju einem Opfer. Dan nahm vielmehr in der Regel Die Dofer nur aus gemiffen Diffricten und Familien, Die man ju biefem 3mede ausgefonbert batte, und die man geweihete Diftricte (Fenua Zabu) und geweihete Familien (Fetui Zabu) nannte. Bar aus einem Diffricte ober einer Familie erft eine Perfon geopfert, fo murben biefelben ale Zabu betrachtet, und nun mar feine Dannsperfon aus benfelben auch nur noch eine Stunde ihres Lebens ficher, mofern es ber Dberpriefter fur gut fand, ein Menfchenopfer anguordnen, oder wenn ein folches Opfer megen einer offentlichen Feierlichkeit, wie Die Ginmeihung eines Ronigs ober ber Berfohnungetag bes Gottes Dro, nothwendig erfchien. Burbe, wie es zuweilen gefchab, ein foldes Opfer lange vorher angefündigt, fo floben die Befabrbeten wol nach einer benachbarten Infel, bis bas Feft vorüber mar, ohne jeboch ber Befahr ganglich gu entgeben. Denn entweder famen fie bei der nachften Belegenheit an die Reihe, ober murben auf ber Infel, auf welche fie geflüchtet waren, geopfert, ba fich auf allen Infeln Morais befanden, in benen Menfchenopfer gebracht murben.

Rur zwei Doglichfeiten ber Lebensrettung gab es, nämlich burch eine recht ausgezeichnete Rriegsthat,

Beichlachtet murben Die Opfer theils unter bem Schleier ber Racht, theils auch am bellen Zage, mo fich eben Belegenheit bagu barbot. Gin Sauptling ließ gum Beifpiel im Rampfgewühle Das auserfebene Dpfer Durch einen feiner Leute, bem er ein Beichen gab, erichießen, burch eine Reule niederschmettern ober mit bem Speere burchbobren. Der man ichidte au bem Dichts abnenden Ungludlichen ine Saus und ließ ibm fagen, ber Sauptling wolle mit ibm reben, und erfchlug ibn, wenn er bem Gebote Folge leiftete, in einem Sinterbalte. Bar von ben Prieftern bestimmt, bem Opfer burfte fein Glied gebrochen ober verftummelt merben, fo überfiel man ben Ungludlichen im Schlafe und tobtete ibn mit einem geschidten Steinschlage ins Benid. Das Dofer mard bann an einen langen Pfabl gebunben, in einen Rorb mit Cocosblattern geftedt und in einem beiligen Rabne nach bem Morai (geweiheten Plate) gebracht, mo ihm ein Muge ausgeriffen und unter gemiffen Ceremonien bem Ronige überreicht murbe, ber fich ftellte, als ob er es effen wollte und bann gurudwies.

Alle diese Buftande haben durch die Einführung des Christenthums eine vollständige Umgestaltung erfahren. Die ersten Bersuche zur Bekehrung der Gesellschaftsinfulaner fallen in das 3. 1797. Es wurden im Juli 1796 von der londoner Missonsgesculschaft 30 Missionaire geweihet, am 10. Aug. auf dem Schiffe Duff eingeschifft und langten am 5. Marz 1797 auf Zahiti an.

Ihre Sittsamkeit und Keuscheit erregte Berwunderung, und verschaffte ihnen eine um so freundlichere Aufnahme. Der König Pomare I. raumte ihnen nicht blos eine Bohnung, sondern selbst einen Diftrict Landes ein. Ein schwedischer Matrose, der sich langere Zeit auf der Insel umbergetrieben hatte, verdolmetschte den Eingeborenen die Borträge der Missionaire, die eifrig angehört wurden. Die Arreops und Marrus trieben ihre Greuel fast öffentlich. Die Königin, die zu den Arreops gehörte, gebar ein Kind, welches bald nach der Geburt erwurgt wurde; ein Priester erbat sich auf dem Schiffe eine Stärkung durch Bein zu einem Menschenepfer.

Als die Priefter bemerkten, daß die Missionaire Ginfluß gewannen, hehten sie das Bolk gegen dieselben auf. Die armen Glaubensboten waren nun keine Nacht vor Ueberfällen sicher, und 11 von den 16 auf Zahiti wirkenden schifften sich, um weiteren Mishandlungen zu entgehen, auf einem grade angekommenen Schiffe nach Neu-Sudwales ein. Nachdem Pomare I. gestorben war, versicherte der Oberpriester, den Geist Pomare's über dem Basser schwebend von blumiger Glorie umgeben gesehen und Ermahnung zum Festhalten am alten Glauben von ihm erhalten zu haben. Dieselbe Bersicherung

gab Pomare's Bitwe. Nun spottete man ber Missionaire allgemein, hehte, wenn sie predigten, hunde und Hahne gegen einander und verhöhnte und beschimpfte sie überall. Auch die von Zeit zu Zeit ankommenden fremben Seefahrer suchten die Missionaire beim Bolke verhaßt zu machen, und der oben erwähnte Schwede rieth dem Konige Pomare II. gradezu, sie tödten zu lassen. Diese Verfolgungen veranlaßten die Missionaire endlich, im 3. 1810 einstweilen nach Sidnen zu gehen, außer

zweien, welche ftandhaft aushielten.

Der Tod ber Ronigin und eine auf Tabiti ausgebrochene Emporung, Die ihn gur Flucht nach Gimeo no-thigte, machte bas Gemuth bes Ronigs fur Belehrung empfanglich. Er lief 1811 burch ben in Gimeo gurud. gebliebenen Diffionair Rott Die geflüchteten Diffionaire aus Reuholland gurudrufen, und murde ihr eifriger Schuler. Gein Beifpiel lodte andere Gingeborene gum driftlichen Unterrichte, und bald hatte fich auf Gimeo eine giemlich gablreiche Gemeinde gebilbet. Durch gwei gur Erfenntnig gefommene ebemalige Diener ber Diffionaire bilbete fich auch auf Zabiti eine Bemeinde. Run magten es im Juli 1813 bie Glaubensboten, eine Berfammlung zu berufen, in welcher Die Ramen berer, Die bem Gogenbienfte entfagen und ben Unterricht im Evangelium begehren murben, in ein Buch eingetragen merben follten. Binnen Rurgem ftanben über 500 in ber Lifte. Die barüber erbitterten Bogenbiener, Die Priefter voran, verbrannten ein Berfammlungehaus und opferten ihren Bogen einen jungen Chriften. Aber mitten unter ben Berfolgungen entfagte ein vornehmer Priefter auf Eimeo bem Gogendienfte öffentlich, und marf feine Gogen ins Feuer; und feinem Beifpiele folgten Sunberte auf Gimeo und Zabiti.

Die trot aller Gegenwirfungen immer mehr gunebmende Ausbreitung Des Chriftenthums veranlagte Die einflugreichften Beiben auf Zahiti ju bem Plane, alle Chriften in einer Racht (7. Juli 1815) umgubringen. Aber ber Plan ward ben Chriften noch zeitig genug ver-rathen, um noch am Abend vor ber Mordnacht nach Eimeo flüchten gu fonnen. Da fehrten Die Betrogenen bie Baffen gegen fich felbft, und am folgenden Zage liegen fich mehr als 90 Gingeborene in Das Bergeichniß ber Befehrten eintragen. Die Chriften ließen fich burch bas Berfprechen, bag Alles vergeffen und Friede fein folle, gur Rudfehr nach Zahiti in Begleitung bes Ronige bewegen. Run murbe ein neuer Unfchlag gegen fie gemacht und ber 12. Dov. 1815 bagu bestimmt, fie mabrend bes Bottesbienftes nebft bem Ronige niebergumachen. Die abermals gewarnten Chriften erfcbienen aber bewaffnet und boten ben Feinden Die Stirn. 800 Chriften hatten gegen eine überlegene Dacht gu fampfen. Der Ronig Pomare und feine Schmagerin Pomare Babine feuerten Die Chriften ju unaufhaltfamem Borbringen an. Der Fall Des Sauptführers ber Beiden ichaffte ben Chriften ben vollstandigen Gieg, und marb bas Signal zu allgemeiner Unordnung und wilder Flucht ber Beiben. Domare gab ben ftrengen Befehl, feinen Gliebenden zu tobten, die Beiber und Rinder ber Ueber-

munbenen liebreich zu behandeln, bas Gigenthum berfelben meder ju plundern noch ju gerftoren und die Befallenen anftandig zu begraben. Diefe driftliche Dilbe in Berbindung mit bem Giege bewirfte einen vollftanbigen Sturg Des Gögendienftes. Die Gögen murben verbrannt, Die Opferplate und Altare gerftort, ber Burgerfrieg geendet, Pomare überall wieder anerkannt, Kin-bermord und Menschenopfer für immer abgeschafft. Sammtliche Infulaner wurden Chriften; auf Zahiti

allein erhoben fich 90 Gotteshäufer.

Die befehrten Gingeborenen murben bie eifrigften Berbreiter Des Evangeliums. Schon 1818 murbe eine tabitifche Silfemiffionegefellichaft gegrundet, in beren erfter von 2000 Personen besuchter Bersammlung der König felbst das Wort führte. Die Missionaire zogen von Insel zu Insel, errichteten Kirchen und Schulen auf feften Stationen, forgten fur Die Erhaltung ber täglichen Bebetsversammlungen und für ben Unterricht bes Bolfe, ju dem fich Erwachsene und Rinder brang-ten; bereits 1818 fonnten gegen 6000 Eingeborene lefen. Auf manchen Infeln lernten Die Ginwohner lefen und fdreiben, ohne bag bie Diffiongire barum mußten. Gie brangten fich fo fehr in ben Befit ber beiligen Schrift ju fommen, bag ihnen bie einzelnen Bogen von ber Preffe meg gegeben merben mußten. Als bie Bibel gang vollendet war, brachten fie mit Freuden bafür ihre Runftund Naturerzeugniffe, ba fie bamale noch fein Gelb befagen. Fortan führten fie Die beilige Schrift auf allen ihren Reifen bei fich.

Bis babin maren nur Sterbenbe getauft morben; jest wurde ber Bunfch bes Ronigs nach ber Taufe immer lebhafter. Er ließ im Diftricte Pare ober Dparre, nicht weit von bem Safen Papaite, eine große Kirche erbauen, 712 Fuß lang und 54 Fuß breit mit 133 Fenftern, 29 Thuren, inwendig auf 36, auswendig auf 280 Pfeilern rubend, auch mit 3 Rangeln, jebe 260 guß von ber anderen abftebend. 3m Unfange bes 3. 1819 murbe fie in Wegenwart von 5-6000 Menichen feierlich eingeweiht, und das Gefets-buch bekannt gemacht. Um 16. Mai murbe ber Konig nebft feiner Familie und einigen Großen, an ben folgenben Tagen eine große Menge anderer Gingeborenen getauft. Pomare ftarb am 7. Dec. 1821 in bem Alter von 57 Jahren. Geine letten Borte waren: "Jefus

allein!"

Seinen 18 Monate alten Gobn zweiter Che, Domare III., hatte er mit ben Worten gu feinem Rachfolger bestimmt: "Bird er ein guter Dann, fo nehmt ihn als Ronig an; wo nicht, fo verbannt ihn nach Sua-heine." Dem Bunfche feines Baters gemaß murbe er 1824 auf europaische Beife feierlich gefront. Die Regentschaft übernahm feine Zante Pomare Babine. Er ftarb jedoch fcon im jugendlichen Alter, und feine Schwefter Pomare I. wurde Ronigin über fammtliche Befellichafteinfeln. Diefe Ronigin ift feit 1844 burch bas fogenannte frangofifche Protectorat von ben georgifchen Infeln verbrangt, refibirt feitbem auf Rajatea und beberricht factifch nur noch bie eigentlichen Gefellichafteinfeln.

Die Ginmifdung ber frangofifden Regierung in Die Ungelegenheiten ber Gefellichafteinfeln murbe burch bie fatholifche Diffion veranlagt, Die ce fich gur Aufgabe gemacht hatte, das protestantifche Chriftenthum von ben Gubfeeinfeln wieder zu verdrangen. Schon im 3. 1826 famen romifche Gendlinge nach ber Sandwichinfel Samaii, murben aber von ben Gingeborenen alsbald verjagt. Im 3. 1833 murbe ber Picpus-Gefellichaft, einer jefuitischen Brüberschaft, vom Papite bas Geschäft übertragen, alle Infeln bes ftillen Dceans gu betebren. Schon im Dai bes nachften Jahres langten Caret und Laval, zwei Diepuspriefter, nebft einem apoftolifchen Prafecten und bem irlandifchen Ratecheten Columban Durphy in Balparaifo an, grundeten bort ein Miffionsfeminar und begaben fich fobann nach ben au bem gefährlichen Archipel geborigen Gambierinfeln, um einen Poften ju geminnen, von welchem aus fie auf ihr Sauptziel Zahiti losfteuern fonnten. Auf ber fleinen Gambierinfel Altena murben fie von einem aus der Infel Rapa ftammenden eingeborenen Lebrer gaftlich aufgenommen. Bald mußten fie ben proteftantifchen Lehrer mit feiner Lehre bei ben umviffenben Gambierinfulanern zu verdachtigen, bag er beimtebren mußte, weil man ihm feine Rahrung mehr reichte. Dun lehrte man die Gingeborenen bas Rreug ichlagen, einige lateinifche Gebete an Die Jungfrau Maria berfagen und ein Rlechlatt als Symbol ber beil. Dreieinigfeit verebren. Die beiben Priefter tauften Die Gingeborenen, ohne baß biefe es mußten ober mertten, indem fie ben von Ungegiefer geplagten Rindern Die Saare abichoren und ben Ropf mufchen. Rurg Die Gambierinfulaner murben balb für gute fatholifche Chriften erflart. Der Bifchof Stephan Rochoufe, jum apostolifchen Bicar für Die oftlichen Gudfeeinfeln ernannt, fandte von Afena, meldes er die Thur ju gang Polynefien nannte, ben Ratecheten Columban als Bimmermann verfleidet über Sabiti nach den Sandwichinfeln, um dem Papfithume Babn gu brechen. Aber Columban blieb auf Zabiti gwei Dlonate und lub ben Bifchof Rochoufe ein, ebenfalls bahin gu fommen, wo ber bofe Damon ichon vor feinen Beschwörern erzittere. Aber ber Bischof erschien nicht, wahrscheinlich weil er die zur Landung eines Fremden nöthige Genehmigung ber Königin und ber Hauptlinge nicht einholen mochte. Dagegen landeten im Dovember 1836 ploblich die beiben Gambierapoftel Caret und Laval an ber abgelegenen Salbinfel Zaiarapu, und Diefe Menfchen verftanben es, bem Gefete gu troten. Dem Driebauptlinge, ber fie, bem Befete gemaß, um Biebereinschiffung bat, erflarten fie, fie feien gefommen, um ber Ronigin einen Befuch zu machen. Ginige ihnen mit ber Bibel unter bem Urme begegnende, aus ber Schule fommende Chriften redeten fie mit ben Worten an: "Gure Diffionaire, welche Beiber haben, find Betrüger; mir find eure mabren Lebrer!" Gie fanden gaftliche Aufnahme in bem Saufe eines Berrn Doerenhout, ber ein Buderfiebereigefchaft betrieb, unt Die Ronigin fammt ben Diffionairen haßte, weil er von ihnen im Betriebe feines Branntweingefchafts Biber

ftant erfuhr. Diefer faubere Berr, bem ber tabitifche Bote Zarea unt Icherab eine mar, mar ven ber getaufdten nerbamerifaniiden Regierung gum Conful ber vereinigten Staaten ernannt merben. Ben ibm gingen nach einigen Zagen bie Befuitenpriefter gur Renigin, und baten fie um Erlaubnif jum Bleiben. Die Ronigin vermies fie auf bie Entideibung ber Saurtlinge. Rach brei Zagen versammelten fic biefe und ber fonigl. Commiffar feberte bie in Begleitung Moerenbout's erfcbienenen Priefter, mit Bezugnahme auf bas beftebenbe Befet auf, Die Gefellichafteinseln au verlaffen. Moerenbout bebauptete, von einem folden Befete Richts au miffen, und preteffirte ale Conful gegen bie Musmeifung ber Gremtlinge. Run farieb bie Konigin am 24. Rov. 1836 an fie: "3d begrufe Euch beite beim Gintritte in mein Konigreich. Dice ift meine Erklarung an Guch beibe. Bleibet nicht in monem Einte. Gebet an Guern Drt nach Mengarera gurud. Es fint in meinem gante Diffiengire. Dir fint aud unterrichtet im Berte, und mir fennen tas Borr" ::. Der Schlug tes Briefes lautete: "Es iff unfer Bille, bag Ibr in biefem Reiche nicht bleiber. 3ch bearufe Guch bei Gurer Abreife." Dem Bifdefe Rodoufe idrich fie, er moge Riemanben wieder nach Sabiti fenten, benn fie und ihre Untertha-nen mollten fein anderes Grangelium annehmen, ale bas von ben Miffiengiren verfundigte. Die Priefter wellten nich aber nicht abmeifen laffen, erflarten in einer Unterredung ber Ronigin, richt bie Miffiengire, fonbern fie allein feien bie Abgefantten Gettes, und bezogen tros bem Berbete ber Ronigin ein fleines von Moerenbout ibnen angebetenes Saus, in meldem fie fich verrammelten. Run blich ten Pelizeibeamten, bie ibre Ginfdiffung bemerfitelligen follten, nichts Unteres übrig, als bas Strebtad bes Saufes abzunehmen, von Innen bie Thure qu'e finen und bie miberfpenftigen Priefter - obne Berletung ibrer Perfen unt Sabe - and Ufer gu tragen, ren me fie in einem Bote auf bas ibrer martenbe Schiff gebracht murten (am 11. Dec. 1816). Schluffe bes 3. 1837 machte Caret und ein anberer Priefter einen abermaligen Berfuch, auf Zabiti au lanben, fie murben aber mieberum abgemiefen, und nun eilte Caret nach Rem unt nach Franfreich, um gegen Sabiti Rlage au fubren und feiner Rirche mie ber rermeintlid gefranften Gbre feiner Ration (er mar namlic geborener Frangole) Genugthuung zu verichaffen.

Carct, ber an Louis Philipp's Gemablin eine eifrige Fürsprecherin batte, erreichte, mas er gewünscht. Am 27. Aug. 1888 erschien bie französische Fregatte Benue, Cavitain Dupetit-Thouars, vor Papeete, bem Haupthafen Zahiti's. Sie hatte auf ibrem Bege zwei Piepuspriester nach ben Marquesasinseln gebracht, und sollte mit ibren 68 Kanonen ben Piepusmissionairen ben Beg nach Zahiti babnen. Nach einer mit Woeren-hout gerflogenen Unterredung sandte ber Capitain am 30. Aug. Vormittags 10 Uhr folgenden Brief an die Könsein:

Konigin:

"Madame! Der Konig ber Frangosen und Die Regierung, billig erzurnt über Die ber "Ration" angetbane Beidimpfung, indem einige ibret nach Sabiti gefommenen Glieder, namentlich bie areftolischen Miffienaire herren Laval und Caret, Die im 3. 1836 bierber famen, eine fe ubele und graufame Behandlung erfahren, bat mich bergefantt, um bie einer großen Madt und bechaefinnten, groblich und ohne Urfache beleibigten Nation gufommente alebalbige Genugthuung au fotern und notbigenfalls ju ergmingen. Der Konia und feine Regierung fobern: 1) baf bie Konigin von Zabiti an ben Ronig ber Frangefen ichreibe und fich megen ber Gewaltthatigfeiten und fonftigen Beidimpfungen entidulbige, melde man ben grangefen quaefpat bat, beren ehrenmerthes Betragen ') folde Emafe nicht verdient bat. Diefer Brief muß bem Befehlebaber ber Benus binnen 24 Stunden von biefer Angeige ab amtlich jugefandt merben. 2) Ge ift bem Caffiret ber Fregatte Benus binnen 24 Stunden Die Summe ven 2000 franischen Thalern auszugablen ale Enrichabigung für bie Berren ganal und Caret megen bes burch bie ichlechte Bebandlung in Sabiti ibnen gugefügten Schabens. 3) Die frangofiche Flagge foll am 1. Cert. Mittags auf ter Infel Mouten Duta aufzegegen und von bem Fort ber Renigin mit 21 Kanenenichuffen begrußt merten." Den Schlug bet Briefes bilber Die Drebung, bag im Falle ber Richterfüllung tiefer Teberungen bie Teinbieligkeiten fofort eröffnet und von allen Die Insel besuchen frangoniden Schiffen fortacient merben murben.

Die ten Baffen ber großen Nation gegenüber machtlese Königin mußte fich biefen unverschamten Foderungen fügen. Sie schried ben Abbittebrief, bezahlte 2000) spanische Thaler, die ihr von einigen englischen Kausseuten vorgeschoffen wurden, und salutirte die französische Flagge mit dem Pulver, welches ihr Duretitahouars lieferte, weil die Königin nicht so viel Verrath hatte. Als französischen Conful prasentirte der Capitain der Königin den inzwischen von der nordamerikanischen Regierung abgesetzen Moerenbour, und erprefte noch die Unterzeichnung eines Vertrags, durch welchen allen Franzosen, welches auch ihr Gewerde sei, der freie Zutritt auf allen unter die Regierung von Zabiti gehörigen Inseln und der Schut der Königin zugesichert wurde.

Dupetit. Thouars wurde für feine einer bechbergisgen Ration unmurbige Heldentbat von Louis Philipp zum Centreadmiral ernannt, und mit bem Orden der Chrenlegien geschmuck. Da die Insel Taditi lediglich durch britische Unterthanen dem Christentbume und der Civilisation augeführt war, die britische Regierung sich durch Rathschläge u. bgl. dei der dortigen Staatseinrichtung betheiligt, und Georg IV. dem Könige Pomare ausdrücklich seinen Schut datte ausichern lassen, so durfte die widerrechtlich unterdrückte Königin Pomare wel auf den Beistand Großbritanniens besten. Aber ibre Alagen und Bitten um Rath und Schut batten keinen an-

<sup>2)</sup> Sie fagten felbft: "Bir predigten gegen die protestantifchen Miffionaire, stellten fie als Betrüger bar und foberten bie Leute auf, fie ju vertreiben!" Das ift allerbings febr ehrenwerth!!!

deren Erfolg, als daß Lord Palmerston versprach, die Königin Bictoria werde mit Vergnügen ihre guten Dienste leisten bei vorkommenden Streitigkeiten zwischen der Königin von Zahiti und einer anderen Macht. Auch Palmerston's Nachfolger Aberdeen leistete der ungluck-

lichen Ronigin feinen Beiftanb.

3m 3. 1839 mußte ber frangofifche Flottencapitain La Place von ber Ronigin und ben Sauptlingen unbeschrantte Freiheit für romifch : tatholifche Religions = übung im gangen Gebiete ber Ronigin und Abtretung eines Studes Landes gur Erbauung einer fatholifchen Rirche zu erpreffen, obwol fich bamals fein Frangofe auf Zahiti aufhielt, Der einer Rirche bedurft hatte. Moerenhout, welcher verfprochen hatte, Tahiti in Die Sande ber Frangofen gu fpielen, hatte vier Sauptlinge gur Unterzeichnung einer unverfanglichen Schrift beredet, ihnen aber mit Safchenspielergewandtheit eine andere Schrift untergeschoben, in welcher den Frangofen Die Berrichaft über Tahiti angetragen murbe. 216 Die Sauptlinge hinter ben Betrug famen, fcbrieben fie an ben interimiftifchen britifchen Conful, daß fie ihre Unterfcbriften jurudgefodert hatten, und die Ronigin wendete fich um Beiftand an die Ronigin von England und an ben Prafibenten ber Bereinigten Staaten, und befcmerte fich bei Louis Philipp über ben Berrath feines Confuls.

Das faubere Plänchen ward badurch für den Augenblick vereitelt, aber darum nicht aufgegeben. Am 1. Sept. 1842 fand sich auf Moerenhout's Verlangen der Contreadmiral Dupetit-Thouars in Tahiti ein. Die Königin, die auf Eimeo ihrer Entbindung entgegensah, wurde nebst den vornehmsten Häuptlingen nach Papeete eingeladen, damit der Admiral ihnen seine Chrerbietung bezeigen könne. Es erschienen aber nur die schon erwähnten vier Häuptlinge, die mit dem Admirale am Bord seines Schiffes speisten. Als der reichlich gespendete Wein seine Wirkungen äußerte, zwang Dupetit-Thouars die unzurechnungsfähigen Häuptlinge theils durch Drohungen, theils durch das Versprechen von 1000 Piastern für Zeden folgende Urfunde zu un-

terzeichnen:

Tabiti, ben 9. Sept. 1842.

Da es unter ben gegenwärtigen Umständen fernerhin unmöglich ist, mit fremden Regierungen in gutem Bernehmen zu bleiben, ohne uns dem Verluste unserer Inseln, unseres Ansehens und unserer Freiheit auszusehen, so richten wir Unterzeichneten, die Königin und vornehmsten häuptlinge von Tahiti, gegenwärtiges Schreiben an Sie, mit der Bitte, daß Sie den König der Franzosen ersuchen möchten, uns unter seinen Schutz zu nehmen, und zwar unter folgenben Bedingungen:

1) Die Souverainetat ber Ronigin, fowie ihre und

ihrer Sauptlinge Gewalt foll garantirt werben.

2) Alle Gefete und Berordnungen follen im Ramen ber Ronigin und von ihr unterfchrieben erlaffen werben.

3) Das Land, welches der Königin und dem Bolfe gehört, foll gesichert und in ihrem Besieb bleiben; alle Streitigkeiten in Beziehung auf Eigenthumsrecht oder

Landereien follen unter ber befonderen Gerichtsbarfeit ber Lanbesgefete fteben.

4) Jeder foll in Musubung feiner Religion Frei-

heit haben.

5) Die jest bestehenden Kirchen follen bleiben und die englischen Miffionaire ihre Arbeiten unbelästigt fortsehen durfen; dasselbe foll von jeder anderen Religion gelten; Niemand foll in feinem Glauben beläftigt oder behindert werden.

Unter biesen Bedingungen bitten die Königin und die Sauptlinge den König der Franzosen um seinen Schuk, wobei sie die Leitung aller Verhältnisse mit auswärtigen Mächten, sowie alles auf ansässige Fremde sich Beziehende, Hafengesehe u. f. w. seinen Händen, oder dem Ermessen der französischen Regierung oder der von ihm ernannten, von der Königin bestätigten Personen überlassen, auch ihm anheim stellen, solche weitere Maßregeln zu treffen, wie er sie zur Unterhaltung des Friedens und guten Einverständnisses nöthig finden wird.

Paraita. Utami. Hitoti. Tati.

Von der Königin foderte Dupetit-Thouars bereits am 8. Sept. eine Entschädigung von 10,000 Piastern für alle Beschwerden, über die irgend ein Franzose auf der Insel zu klagen habe, obwol keiner der auf Zahiti besindlichen 15 Franzosen zu klagen gesonnen war, weil keiner Ursache zur Klage hatte. Um 9. wurde der Königin angezeigt, daß sie entweder die 10,000 Piaster zu bezahlen oder der Unterschrift der Häuptlinge beizutreten habe — oder die französische Artillerie werde auf der Insel spielen. Um daß Blut ihrer Unterthanen zu schonen, unterschrieb die Königin daß Document der Vernichtung ihres Reichs.

Nachdem ben fauberen herren Dupetit - Thouars und Moerenhout biefes Schelmenftud gegludt mar, agirten fie auf eine beffelben murbige Beife weiter. Die Ronigin murbe durch die Drohungen Moerenbout's gezwungen, eine Proclamation Dupetit - Thouars' an Die Tabitier zu unterzeichnen, in welcher ber gegen bie englifchen Diffionaire gerichtete Paffus vorfam, bag jeber Frembe, ber fich gegen Die frangofifche Regierung gu fprechen erlaube, aus bem Lande verbannt werben folle. Dhne Rudficht auf Die ber Konigin garantirte Couverainetat murde fofort eine proviforifche Regierung eingefett, welche aus zwei Frangofen als foniglichen Commiffarien und aus einem Prafibenten beftand, gu meldem ber faubere Moerenhout ernannt murbe, ber feine fcamlofe Frechheit foweit trieb, daß er unangemeldet Das Gemach ber Ronigin betrat und Diefe fich genothigt fab, ben englischen Commobore Dicholas mit ber Bitte um feinen Beiftand gegen Diefe Unverschamtheit angugeben. Richolas erfüllte bas Gefuch und richtete gleichgeitig an ben murdigen herrn Dupetit- Thouars folgenbes Schreiben:

"Es ift mir glaubhaft versichert worden, bag einige Tage, nachdem Ihre Majestat nach mehrstundiger Beigerung, burch Drohungen eingeschüchtert, endlich ihren

Ramen unter das erfte Document gesetht batte — und fie that bas, wie fie fogleich erflarte und noch erflart, einzig und allein, um ihre Unterthanen vor dem Feuer Ihrer Kanonen zu retten - ein zweites Document (Die Proclamation) Ihrer Majeftat gur Unterforift vorgelegt murbe, mogu fich diefelbe endlich auch verftand, gezwungen durch die bedrohenden Foderungen des franzöfischen Confuls (Moerenhout); und mit diefen insultirenden Drohungen — man darf es nicht vergeffen ging mon bie Konigin an zu einer Beit, ba ftundlich ihre Riederfunft erwartet wurde. Gine Stunde nach ber auf fo robe Beife abgezwungenen Unterzeichnung mar Ihre Majeftat in Rindeenothen, Die beschleunigt und erschwert murden durch den großen Rummer, ben fie ju erdulden hatte und burch bas ichamlofe Benehmen des frangofischen Confuls gegen Diese ungludliche, bilflose Frau! Franfreich, Europa und die Welt wird über diefes beifriellofe Berfahren richten!"

Diefe Burechtweisung ftedte Dupetit Thouars rubig ein. Fand er doch bei dem burge soniglichen Bater Des Bolfs und bei der Berbruderung ber "Bergen Jefu und Maria" volle Anerfennung, und nannten bech bie Befuiten das Thal, das fie ju ihrem Bebnfige mable ten, Thal Dupetit-Thouars.

Louis Philipp nahm das erschlichene Protectorat wohlgefallig an, und die britifche Regierung ertannte ce an mit der Erflarung, bag fie, obwol bie Ronigin Pomare theils durch Rante, theils durch Giniduchtes rung ihrer Unabhangigfeit beraubt worben fei, fie fic boch in ben handel der Frangosen nicht einmischen werbe. Sie berubigte nich bei ber Bernicherung des frangonichen Minifters Guiget, bag Die englischen Diffionaire in ber Ausübung ihrer Religionspflichten geschütt merben murben, und bag diefelben Sand in Sand mit den frangofifchen Beborben bas große Berf ber Civilifation auf Zahiti treiben wurden.

Dupetit-Thouars begann die Civilisation bei bem Befte, welches er am Abende vor feiner Abreife am Bord seines Schiffes gab. Es wurden bazu theils durch Lodungen, theils burd Drobungen eber formlichen 3wang Tabitierinnen gezogen, betrunten gemacht, von Officieren und Matrolen auf Die Seite geichleppt und wenn fie fich nicht willig ergaben, murbe ihnen grabegu Gewalt angethan. Ueber Die Entruftung ber englischen Diffionaire lacte ter Berr Admiral. Die frangofischen Soldaten wollten binter ben Seeleuten nicht gurudbleis ben; fie entriffen den Mannern ihre Frauen, den Batern ibre Tochter und nothzüchtigten fie.

Es war danach nicht zu verwundern, wenn fich in ben Gemuthern ber Zahitier ein entschiedener Bag gegen bie Frangofen und eine tiefe Berachtung bes Papftthums, welches man ihnen aufdringen wollte, festsette, Die nur auf einen Anftog warteten, um hervorzubrechen.

Am 15. Jan. 1843, am Tauftage ihres neugeborenen Rindes, empfing die Konigin in Gimee, wobin fie fic jurudgezogen hatte, von bem britischen Capitain Thomas Thompson eine Ginladung zu einer Cenfe-M. Cnestil t. M. u. R. Grite Section. LXIII.

reng nach Zabiti. Als fie mit ihrer alten tabitischen Flagge in den hafen einfuhr, wurde fie von der Fregatte Talbot, die die tabitische Flagge aufzeg, mit ber ubliden fonigliden Calve begrußt. Diefette Begrufung fand ftatt, als die Konigin am Bord bes Schiffes tam und als fie daffelbe verließ. In der angefetten Confereng perficherte bie Konigin bem Capitain, baf fie bie Unterwerfungeurkunde nur in bochfter Bergensangft, um ein Blutbad zu verhuten, unterzeichnet habe.

Am 2. Febr. wurden durch Boten fammtliche Häuptlinge und bas Belf ren Tabiti und Eimee gu einer Generalverfammlung auf ben 9. Febr. einberufen. Am bestimmten Tage gogen die Gemeinbeglieber von ihren Säuptlingen geführt, 5(MM) an der Baht, vor dem Palafte der Konigin auf. Die einzelnen Bauptlinge er-Harten nach Vorlesung ber Rebe ber Konigin auf die Frage bes fonial. Commiffars, daß fie bie Ronigin als ibre alleinige Beberricherin betrachteten, bie ihnen von Großbritannien gegebene Flagge und bei ibren eigenen Lebrern und Gefeten Die Bibel bebalten wollten. Die vier Sauptlinge, welche bie verbangnifrelle Urfunde unterzeichnet batten, dedten die Runftgriffe auf, durch welche fie dazu verleitet worden feien und erflarten ihren Abiceu vor Frankreiche Schut, und damit ftand auch die Schlußerklarung der Königin im Ginklange. — Bum Papftthume hatte fich feit Eröffnung der Zefuitentapelle im September 1842 bis in ben September 1843 auch nicht ein Eingeborener befehren laffen.

Da fam am 1. Nov. 1843 Duretit-Thouars aus Frankreich gurud und legte fich mit brei Rriegeschiffen in dem Safen von Papcete vor Anter. Schon am 3. Rov. verlangte er von ber Königin Die Einziehung der auf ihrem Palaste mehenden tabitischen Rlagge. Auf Die Beigerung ber Konigin ließ ber Abmiral Die Flagge durch feine Soldaten herunterreißen, Die frangofische aufgieben, und erflarte die Ronigin fur abgefest und Zabiti fur eine frangofifche Colonie. Dies gefchah am 4. Nor. Der Palaft ber Konigin wurde ju einem

Bachthause gemacht. Die fo niederträchtig behandelte Königin suchte Buflucht auf dem englischen Rriegeschiff: Dublin, beschwerte fich bei dem Könige der Frangosen und bat die Königin von England dringend um Silfe. Das Bolf und die Sauptlinge murden unruhig. Dan wollte Rache für die Krantungen an Ehre und an Eigenthum. 3m 3annar 1844 erflärten fie, für die Frangofen feine Lebend. mittel mehr auf den Markt bringen zu wollen. Da brobeten die frangofischen Beborben jeden, der am nachften Marktage fein Bieb nicht auf ben Markt bringe, als Rebellen ju behandeln und fein Gigenthum ju confisciren. Die Sauptlinge und eine Menge Bolfs floh in das Gebirge. Dafur follte die Konigin buffen. Gie entfam aber, wenn auch mit Dube und Roth, an Bord Des fleinen Rriegsfahrzeuge Bafilist. Dehre Baupt. linge, die nicht geflüchtet waren, wurden arretirt; Papeete und Umgegend murben in Belagerungeguffand er-Mart und eilende Fellungewerte, Blodbaufer und

rien errichtet. Gine frangeniche Schildmache mu

nichren Insulanern entwaffnet. Dafür murbe ber britifche Consul Pritchard, welcher nach Absehung ber Königin feine Flagge mit ber Erklarung eingezogen hatte,
bag er für eine frangöfische Colonie nicht bevollmächtigt
sei, ins Gefängniß geschleppt und nach sechstägiger
schimpflicher Saft Landes verwiesen, ohne daß die britische Regierung Genugthuung für diesen Schimpf foderte.

Best tonnten die britifchen Diffiongire bem Musbruche des Rriegs nicht mehr fteuern. Frangofifche Truppen, welche in bas Bebirge gefandt maren, um bie Eingeborenen gu gerftreuen, entriffen auf bem Bege babin zwei Sauptlingen Die Frauen und ichoffen Die Manner, Die fich jur Behr fetten, nieber. Da erhob fich ein dritter Sauptling und rief: " Sind wir Sunde, daß ihr uns fo behandelt? Bir find rubige Leute und verlangen nur, bag man une in Ruhe laffe, und bas wollt ihr nicht!" Und nun erft ichoffen auch die gur Bergweiflung gebrachten Infulaner, und Blut flog auf beiden Seiten. Der Bouverneur fprach bierauf den Entfolug aus, Die Sabitier gu unterwerfen ober ausgurotten. Um 18. Darg fam es bei Dahaina, einem Bebirgeborfe unfern ber Ditfufte, gur Schlacht. Die Tabitier fochten Mann fur Mann mit ihren Speeren gegen Die Bayonette ber Frangofen; faum Die Salfte hatte Schiefgewehre, fonft murde fein Frangofe übrig geblieben sein, um Bericht zu erstatten. Go oft es Ge-legenheit gab, bonnerten die Kanonen der Urania und bes frangofifchen Dampfichiffs mit Rartatichen und Bomben in den Rampf. Bei ben als Bergweifelte bis gum letten Sauche fampfenben Zahitiern gab es feine Bermundeten, nur Tobte. Die Frangofen hatten nach ihren Angaben 48 Tobte und 70 Bermunbete. Die Infula: ner jogen fich nach Papeeno gurud und verfchangten fich dort 1500 Dann ftart, um ihr Baterland bis gum letten Blutetropfen ju vertheibigen, trot ben Bemübungen ber Ronigin und der englischen Diffionaire, Die Gemuther zu berubigen.

Der französische Admiral war noch vor der Schlacht nach Frankreich zuruckberufen worden, und jest traf von dort die Entscheidung ein, daß die Regierung die Besignahme Tahiti's nicht anerkenne; aber den Tahitiern war jest das Protectorat ebenso zuwider, wie die directe französische Herrschaft. Die Königin, die mit ihrer Familie die dahin am Bord des Basilist geblieben war, zog sich nun auf die Insel Rajatea zuruck und erklätte dem französischen Gouverneur Bruat, sie werde ihren Fuß nie wieder auf tahitischen Boden setzen, es sei denn als souveraine Königin.

Die Gemeinden waren theils versprengt, theils aufgelöft, theils ihrer Schulen und Rapellen, ihrer hutten und Guter beraubt. Der Kern des Bolfs wohnte im Lager und in den Schluchten der Berge. Die englischen Missionaire, die ihre Frauen und Kinder nach Rajatea und Huaheine geflüchtet hatten, schwebten persönlich in täglicher Lebensgefahr und der Missionair M'Kean wurde bei einem Scharmugel an der Matawabai am 30. Juni 1844 durch eine französische Rugel getödtet.

Run entlich erichrafen auch Louis Philipp und fein Minifter Guigot vor ben verübten Graueln und Gemaltftreichen, Die ben frangofischen Ramen ber Befdimpfung preisgaben. Man bachte ernftlich an Beilegung ber Reindfeligfeiten und Befdwichtigung ber Gemuther, und ernannte gu bem Ende gur Bahrung des Protectorats auf Zahiti den Capitain Lavaud, Der auch nach der Bertreibung Louis Philipp's von ber republifanifchen Regierung in feinem Umte belaffen murbe. Lavaub bat fein Amt mit großer Umficht und Dagigung verwaltet; er bat Dagregeln getroffen, Die ben Protestantismus aufrecht erhalten und beforbern, er wirfte fur bie Debung bes firchlichen Befens und ber Sittlichkeit, feste bem Lafterleben der Fremben durch Gefete und Berordnungen Schranken, gab benen, Die ben evangelifchen Gottesbienft regelmäßig befuchten, fein Boblwollen gu ertennen und wendete auch dem Schulwefen feine Mufmerkfamfeit ju. Fur bas Papfithum bat er Richts gethan, und Die Jefuitenpriefter haben bei ber Bevolterung in Diefer Sinficht Richts ausgerichtet.

Bir gehen jest zu ber Beschreibung der einzelnen Inseln über, und trennen fie zu diesem Behufe in die zwei Gruppen a) georgische Infeln und b) eigentliche Gesellschaftsinseln (f. oben Seite 445).

a) Die georgischen Infeln Zahiti, Eimeo, Zethuroa, Maitea und Tapomana bilben die sudoffliche Gruppe bes Archipels ber Gefellschafteinfeln und haben eine Gesammtbevolferung von 25,000 Einwohnern.

1) Zahiti (bei ben Englandern Dtabeite), Die größte und zugleich fuboftlichfte bes gangen Archipels, ftredt sich von NB. nach SD. zwischen 17° 29' 15" - 18° 16' fübl. Br. und 149° 28' 30"- 149° 45' weftl. 2. von Greenwich, und enthalt 201/2 Deilen Flachenraum und nur noch 18,000 Bewohner. Der außerfte Nordpuntt beißt die Benusfpige, Die öftlichfte Spige Dtuareite [Diatipeha ober Dnatipeha]. Die Infel befteht aus zwei burch eine niedrige, nur % Deile breite Landzunge verbundenen Salbinfeln, Die großere nordweftliche Opurconu 20 Meilen, Die fleinere fudoftliche Zaiarapu von 6 Deilen Umfang. In beiden beben fich von einem ichmalen Ruftenrande aus die Webirge nach ber Mitte bin empor, baufen fich bort gufammen, ichließen eine Menge Thaler und Schluchten ein und fallen nach der Rufte bin ftrablenformig ab. Ein weites Rorallenriff umgibt in einer Breite von 1/5-1/2 Deile Die gange Infel, hat aber an verschiedenen Stellen Durchfahrten für größere Schiffe, welche in ben trefflichen Buchten und Safen der Infel Schutz gegen Sturm und Bellen finden. Die vornehmfte Bai, die Matawabai, ift unfern der Benusspige. Die bochften Berge concentriren fic auf ber Salbinfel Dpureonu. Gie erheben fich in Dem Tobronu bis 9000 Fuß, in dem erloschenen Bulfane Dronea fogar bis 10,230 Fuß über ben Meeresfpiegel. Die von ihnen auslaufenden, mehr ober minder fcmalen Thaler werben von einer Menge fleiner Fluffe und Bache burchichnitten, welche jum Theil in iconen Rastaben berabfturgen, bei ber Regenzeit aber fo gewaltig anfcmellen, bag fie ben größten Schaden anrichten. Muf ber Salbinfel Zaiarapu find bie Berge niedriger, aber fcroffer und freiler, ibr Unfeben milber, rauber. Fur Die frubere vulfanische Thatigfeit auf Der Infel fprechen außer dem Berge Dronea Die fich in ben Gebirgen finbenden lavaartigen Gesteine, Bimsftein, froftallifirter Schwefel, und im Diftricte Matamai ber Fels Piha, Der gang aus vierfeitigen Bafalten befteht. Much ber große unergrundlich tiefe Landfee Biebirea auf Dpureonu, Deffen fcones, flares Baffer febr große Male nahrt, fcheint ein vormaliger Rrater gu fein. Die Fluffe find flein, aber mafferreich und fifchreich, ber größte, Der Matamai, ergießt fich bei ber Benusspite ins Deer. Der Boben in den reigenten Thalern befteht aus fcmarger, fruchtbarer Dammerbe auf mergeliger ober fandiger Unterlage. Die Thaler find trefflich angebaut, ber flache Ruftenrand mit einer formlichen Runftftrage umgogen. In europaifch gebauten Saufern mobnen nicht blos Unfiedler, fondern auch viele Gingeborene. Der fonigt. Palaft in Papaite ift 72 Fuß lang, 40 Fuß tief. -Unter ben 19 Diffricten, in welche Die Infel eingetheilt ift, find Datamai, Pare ober Dparre in ber Rabe ber Benuefpipe, Atabura auf ber Beftfufte und Dapara an ber Gubfufte auf ber Salbinfel Opurconu bie bemerfenswertheften. Der oft ermabnte Safenort Da= paite oder Papeete und Die Drtichaften Baughtown und Santeptown liegen im Diffricte Datawai; Bilfshaven in Pare, Burderspoint in Atahura, Samaistown in Papara. Auf ber fleinen Salbinfel Zaiarapu ift befonbers bie 1823 angelegte Detfchaft Boquestown ju merten. Der befte Unferund Landungsplat ift Papaua.

2) Gimco, 3 Deilen meftlich von Zabiti, 2 Deis ten lang und I Deile breit, vom Capitain Ballis Dufe of Dort Island und von Bancouver Dorea genannt, bat bobe, Die Infel in mehren Richtungen burchgiebende Sugel mit breiten Thalern, fruchtbarem gut bebautem Boden und ift ftart bewaldet. Das Beftabe ift von Felfen umgurtet, unter benen zwei in der Beibengeit für heilig gehaltene. Die Infel hat mehre vortreff-liche Safen. Der vorzuglichfte, von Goof fur einen ber beften in der gangen Gudfee gehaltene Port Zalou ober Zalu, unter 17° 30' fubl. Br. und 149° 44' 47" weftl. E. von Greenwich. Er ift tief, gegen alle Binde geschütt, bat einen bequemen Gingang von 10 Faben Tiefe; Die Umgegend liefert treffliches Trinfmaffer, ber Safenort, ber fich burch icone Bobnhaufer auszeichnet, Erfrifdungen in Menge. - In Dem Orte Griffiestown befindet fich eine Druderei und eine 1824 errichtete Gubfee Afademie gur Ergiebung ber Rinber ber Diffionaire und zur hoberen Schulbilbung von Eingeborenen, namentlich von folden, Die fich bem Diffionebienfte midmen. Gine andere Ortichaft ift Ro : bosplace.

3) Die fleine, etwas über I Meile lange Infel Tapuamanu ober Saundereinfel, 14 Meilen weftlich von Eimeo unter 17° 28' 40" fubl. Br. und 150° 43' 15" weftl. Lange von Greenwich, ift reich an Cocospalmen, Brobfruchtbaumen z., verhältnismäßig ftark

bevolfert und bat in ihrem gebirgigen Inneren zwei

ziemlich hohe Pifs.

4) Zaturua ober Tethuroa, 6 Meilen nördlich von dem tahitischen Safenorte Papaite, unter 17° 5' 30" sübl. Br. und 149° 32' 35" westl. E. von Greenwich, besteht aus den fünf kleinen, von einem Korallenriffe umschlossenen Eilanden Rimatu, Onahoa, Moturua, Hoatere und Reiona. Sie sind reich an Cocospalmen, das Meer ringsum sehr sichreich. Da das Riff keine großen Kähne durchläßt, so flüchtete früher der König von Zahiti in Kriegszeiten seine Schäte hierher.

5) Maitea ober Denabruckinfel, auch Sibia genannt, 18 Meilen oftfüdöstlich von Zahiti, 214 Meilen im Umfange haltend, ift eine hohe, gut bewaldete, gut bewohnte und an Perlenmuscheln reiche Felseninsel unter 17° 53′ 5″ füdl. Br. und 148° 5′ westl. L. von Greenwich. In der Ortschaft Robostown wohnt

ein englischer Miffionair.

b) Die Gefellichaftsinfeln im engeren Ginne. Sie bilben bie nordweftliche größere Gruppe bes Archipels mit einer Bevolferung von 25,000 Seelen.

1) Suabine ober Suabeine, vulfanifch, 20 Dei-Ien nordweftlich von Tabiti, bat über 4 Deilen im Umfange und gegen 5000 Einwohner, ungemein feile und fcroffe Sugel und tiefe Rufteneinschnitte, von benen einer fo tief eindringt, bag bie Infel baburch in zwei Salbinfeln Groß- Suabeine und Rlein- Suabeine (Huaheine Nue und Huaheine Ete) getheilt wird. Die beide verbindende Landenge ift fo niedrig, bag die Bluth Diefelbe gewöhnlich überfpult. 3m Guden und Beften Der Infel befindet fich ein Rorallenriff nebft vielen fleinen Gilanden und Rlippen von auffallenden Formen, 3. B. eine wie ein fühn in die Fluthen gebauter chinefis fcher Tempel. Der im Allgemeinen febr fcmale Ruftenrand nöthigt die Eingeborenen, ihre Pflangungen gum Theil auf ben Sugeln und Bergabhangen anzulegen. Durch die bobe Barme, welche ber vulfanifche Boben entwickelt, tritt die Begetation einen Monat früher ein, als auf ben fuboftlichen Gruppen bes Archipels. Die Bewohner gleichen in Sprache und in anderer Sinficht ben Sabitiern, nur find fie von ftarterem Gliederbaue und bas weibliche Gefdlicht ift noch fconer und reigenber als auf Zahiti. 3m Unfange Diefes Jahrhunderts, als Capitain Zurnbull in Die tiefe, geraumige, por allen Binden gefcutte, liebliche Bucht Fare an ber Dftfufte einlief, ftand Die Infel noch unter einem eigenen von Sabiti unabbangigen Ronige. Capitain Coof legte auf ber Beftfufte in bem Safen Dwbarre (16° 42' fudl. Br. und 151° 6' 40" meftl. 2. von Greenwich) an. Fur Die Ginführung Des Chriftenthums mirtten Die englischen Diffionaire Glis und Barff, Die fich 1818 an der Farebucht niederliegen, von wo aus fie Die Infel in verfchiedenen Richtungen burchzogen. Balb murbe ber Gogendienft abgefchafft, und endlich in einer Bolfeversammlung beschloffen, bag die zerftreut wohnenden Infulaner fich in ber Rabe ber Lehrer nieberlaffen follten. Es bildete fich eine Urt Feldlager, in welchem Die Bemobner fammmeife vertheilt unter Belten lebten, bis fich

die schöne große Ortschaft Fare erhob, in der, bei dem geregelten, arbeitsamen Leben der Bewohner bald alle Culturzweige aufblüheten.

2) Maiaviti, eine kleine Infel in der Rabe der vorigen mit mehr als 1500 Einwohnern. Ihr Haupt-ling Mahine erlegte in dem Treffen am 12. Nov. 1815

auf Zahiti den Anführer der Bogendiener.

3) Rajatea, bei ben Seefahrern Ulicta ober Ulietea, die größte unter ben eigentlichen Befellichafteinseln, fünf Meilen westlich von Suaheine. Sie liegt mit ihrer Subspie unter 16° 55' fubl. Br. und 151° 25' weftl. &. von Greenwich, bat einen Umfang von gebn Meilen, eine Bevölferung von 8000 Scelen, tiefe Rufteneinschnitte und Baien, im Innern fteile Bebirge. maffen bis zu 2000 Fuß Sobe. Gin majeftatisches Felfenriff umfolieft fie und Die benachbarte Infel Zahaa. Der fruchtbare Ruftenrand wird von gablreichen, burch grunende Thaler und uppige Biefen fliegenden Bachen bemaffert. - Saupthafenplate find: Samaneno ober Dhamaneno an der Nordweftfufte unter 16° 45' 8" füdl. Br. und 151° 32' 10" westl. L., Uturoa unter 16° 44' 45" sübl. Br. und 151° 19' 2" westl. L. von Greenwich und Opoa oder Upoa an der Nordoftfufte. Rajatea stand nebst Tahaa unter einem eigenen Ronige bis ins 3. Jahrzehnt des laufenden Jahrhunderts, wo bie eigentlichen Gefellschafteinseln unter bie Botmäßigkeit bes Ronigs von Sabiti tamen. Much mar ce ein hauptfit bes Bogendienftes, mobin von allen Rachbarinfeln Menfchen. opfer gebracht wurden, um bem Rriegsgotte Dro in der ehemaligen königlichen Refideng Dpoa geopfert gu werden. 3m 3. 1809 murben einige Rajateaner mit ben auf Eimeo lebenden Miffionairen und burch fie mit bem Christenthume bekannt, und als im 3. 1816 ber Miffionar Bison mit bem tabitischen Konige und 19 anderen Tabitiern burch einen Sturm nach Rajatca verschlagen murben und brei Monate bafelbft vermeilten, gelang es ben beiden ersteren, ben König Samatoa jum Christenthume zu bekehren, und burch ihn wurden die übrigen Sauptlinge und das Bolt bafür gewonnen, Menschenopfer, Gogendienft und Rindermord abgeschafft und Gotteshaufer errichtet. 3m 3. 1818 erbat fich Samatoa Miffionaire aus huabeine und am 11. Sept. trafen die Miffionaire Billiams und Threltelb in Rajatea ein. Sie fammelten bie gerftreut wohnenden Gingeborenen an Ginem Orte, Bavaara, ber an ber Bai pon Uturoa in ber Rabe ber Refidenz Opoa angelegt murbe, und nun nahm europaifche Besittung, Runfte und Sandwerte einen rafden Aufschwung.

4) Tahaa ober Dtaha, 11/2 Meile nörblich von Rajatea, hat neun Meilen im Umfange und 4000 Einwohner. Ihr äußerster Nordwestpunkt liegt 16° 32′ 30" sübl. Br. und 151° 33′ 10" westl. L. von Greenwich. Sie ist gebirgig, fruchtbar und hat gute Häfen, unter ihnen Dhamana im süböstlichen und Oherurua im westlichen Theile der Küste. Im Districte Patno an dem Kanale, der beide Inseln trennt, wurde 1822 eine große Ortschaft angelegt. Als Tamatoa die Abschaffung des Söhendienstes auf Tahaa befahl, widersehte sich auf

ben Rath des Oberpriesters Faaridi der Bafallenhauptling Fenuapeho, wurde aber besiegt, gefangen und begnadigt. Dies hatte die Birkung, das der Begnadigte mit allem Bolke und endlich auch der Oberpriester dem Gögendienste entsagte und sich zum Christenthume bekannte.

5) Borabora ober Bolabola, 21/2 Deilen meft. nordweftlich von Tahaa, hat 51/2 Meilen Umfang und beinahe 4000 Bewohner, und ift von vielen fleinen Gilanden und Rorallenriffen umgeben, welche letteren fich weit in bas Meer hinausziehen und fie nur an einzelnen Stellen zugänglich machen. Der geräumige und tiefe Safen Dtea Banua oder Benta unter 16° 30' 40" fudl. Br. und 151° 45' 53" weftl. 2. von Greenwich, gilt für den beften des gangen Archipels. - Auf der Mitte ber Infel erhebt fich ein hober, bicht bewaldeter Berg mit boppelter Spite. Der mit Cocospalmen, Brodfruchtbaumen zc. reichlich befette fruchtbare Ruftenftrich ift auch mit bedeutenben Pflanzungen und europaifch eingerichteten Bohngebauden bededt. Die Bewohner galten als die tapferften, aber zugleich robeften unter allen Societatsinsulanern, und murben von allen ihren Rachbarn gefürchtet. Bu ben unter ihnen berrichenden Graueln gehörte die Sitte, betagte Aeltern und andere Angehörige lebendig zu begraben oder unversehens mit Speeren ju durchbobren. Seit ber Ginführung Des Chriftenthums (1815) find fie gesittete Denschen und praftifche Chriften geworben.

6) Raupiti ober Mobidi (auf ben englischen Seekarten Marua oder Maurua), acht Meilen nordnordwestlich von Borabora, unter 16° 26' 30" füdl. Br.
und 152° 11' 48" westl. L. von Greenwich, ist eine
verhältnismäßig kleine, aber doch von 2500 Seelen bewohnte Insel, die früher von Borabora abhängig war.
Aus ihrer Mitte ragt ein sechs Meilen weit sichtbarer
Berg empor. Der Boden ist fruchtbar, die Raturerzeugnisse sind die der übrigen Inseln. Un der Bestkuste befindet sich ein guter Hasen. Die ganze Insel ist
von einem Korallenrisse umschlossen, welches an mehren
Stellen die Durchsahrt gestattet. Von Borabora aus
wurde im J. 1822 europäische Cultur und Christenthum

bier eingeführt.

7) Zubai, die nördlichfte der Gefellschafteinseln, oder vielmehr eine aus zahlreichen, flachen, bewaldeten Eilanden und Klippen bestehende Gruppe, von einer drei Meilen im Umfange haltenden Lagune umschlossen, sieben Meilen nordnordöstlich von Maupiti (der außerste Rordpunkt unter 16° 11' 26" fübl. Br. und 151° 50' 20" westl. L. von Greenwich), wird von den Bewohnern der benachbarten Inseln häusig besucht, um Schaalthiere, Schildkröten und Fische zu fangen. (H. E. Hössler.)

GESELLSCHAFTSRECHNUNG, nennt man biejenige Rechnung, vermittels welcher man eine gegebene Bahl in zwei ober mehr Theile so eintheilt, daß bie Theile zu einander in gegebenen Berhaltniffen sind. Den Ramen Gesellschaftsrechnung hat diese Rechnung daher, weil sie am häusigsten dann in Anwendung kommt, wenn die Theilnehmer an einem gemeinschaft-

lichen Gefchafte beim Abichluffe beffelben ben burch bies Befchaft ergielten Gewinn ober erlittenen Berluft nach Berhaltniß ber von ihnen eingelegten Capitalien unter fich vertheilen. Es ift nun flar, auch fur ben, welcher blos das gemeine Rechnen ohne eigentliche miffenfchaft= liche Begrundung gelernt bat, daß hier folgende Progelegten Capitalien zu bem gefammten Bewinne (ober Berlufte), mie Die Ginlage Des Theilnehmers A gu bem Untheile bes A am Geminne (ober Berlufte). Dies ift ein Regel De tri Exempel, burch meldes ber Untheil bes A gefunden wird. Ebenfo findet man ben Untheil des B u. f. w. - Um nun die Aufgabe allgemeiner und miffenfcaftlich zu behandeln, fei N Die gegebene Bahl, welche eingetheilt werden foll, und zwar gunachft nur in zwei Theile, Die fich zu einander verhalten follen wie zwei gegebene Bahlen a und b. Rennen wir die beiden zu findenden Theile P und Q, so ist, weil a: b = P:Q sein soll, auch durch Berwechfelung (f. Euklid V, 16 oder meine Allgem. Größenlehre §. 47)\*) a: P = b:Q und daher (Eukl. V, 12. Allgem. Größenlehre §. 44) a + b : P + Q = a : P und a + b : P + Q = b : Q, b. i. a + b : N = a : P und a + b : N = b : Q. Da in jeder Diefer beiden Proportionen Die brei erften Glieber bekannt find, und da (Allgem. Größenlehre §. 51) (a+b)P = aN und (a+b)Q = bN ist, so sindet man  $P = \frac{aN}{a+b}$ ,  $Q = \frac{bN}{a+b}$ . Es seien nun drei Theile, worin die Zahl N zerlegt werden soll, welche Theile wir P, Q und R nennen wollen und Die fich zu einander wie die gegebenen Bablen a, b, c verhalten follen. Die vorgefdriebenen Proportionen find alfo jest a:b = P:Q und b:c = Q:R, daber ift (Eufl. V, 16. Allgem. Größenl. §. 47) a: P = b: Q und b: Q = c: R, also a: P = b: Q = c: R. Daraus folgt (Eufl. V, 12. Allgem. Größenl. §. 44) a + b + c: P + Q + R = a: P = b: Q = c: R, b. i. a + b + c: N = a: P

mithin ift (Magem. Grogent. 6.51) (a+b+c)P = aN, (a + b + c)Q = bN, (a + b + c)R = cN, also  $P = \frac{aN}{a + b + c}$ ,  $Q = \frac{bN}{a + b + c}$ ,  $R = \frac{cN}{a + b + c}$ . - Soll endlich die Bahl N in r Theile getheilt mer-ten, welche wir P, Q, ...., Z nennen wollen, und melde fich zu einander verhalten follen wie die gegebenen Bablen a, b, ..., v, fo findet man auf die namliche Urt wie in ben beiben vorigen Fallen, bag

$$a + b ... + v : N = a : P$$
  
=  $b : Q$   
......  
=  $v : Z$ 

fei, und schließt daraus 
$$P=\dfrac{a\,N}{a+b+\ldots+v},$$
  $Q=\dfrac{b\,N}{a+b+\ldots+v},\ldots Z=\dfrac{v\,N}{a+b+\ldots+v}.$ 

Bir haben bisher angenommen, bag bie Bahlen a, b, c, ..., nach beren Berhaltniffen Die Babl N getheilt merben foll, in an einander hangenden Berhaltniffen fteben, b. i. in Berhaltniffen, bei benen bas Sinterglied bes einen bem Borbergliede bes nachftfolgenben gleich ift (Allgem. Größenl. §. 19. Rr. 12. G. 45), fodag a:b = P:Q, b:c = Q:R u.f.m. fei. Ift Dies nun aber nicht ber Fall, fonbern foll

P:Q = a:b Q:R = c:d R:S = e:f

fein, fo muß man ftatt ber Berhaltniffe a:b, e:d, e:f u. f. w. erft andere ihnen gleiche, aber an einander bangende Berhaltniffe bilben, Die man bann ftatt ihrer in Die Rechnung fegen tann; benn fonft gelten bie obigen Schluffe nicht. Solche an einander hangende Berhaltniffe findet man, wenn man bie Blieber ber Berhaltniffe a:b, c:d, e:f u. f. m. jedes mit bem Producte ber Sinterglieder aller vorhergebenben Berhaltniffe und mit Dem Producte Der Borberglieder aller nachfolgenden Berbaltniffe multiplicirt, alfo, wenn nur Die brei Berbaltniffe a:b, e:d, e:f in Betracht fommen, fatt a:b fest ace : bce, ftatt e : d fest bce : bde, ftatt e : f fest bde : bdf. Die fo gefundenen neuen Berbaltniffe find nun offenbar an einander bangend und fie find ben gegebenen Berhaltniffen gleich (Mugem. Großent. 6. 44. Buf. 1). - Dft ift es auch nothig, zwei ober mehr gegebene Berhaltniffe gufammengufeten (Allg. Größent. §. 19. Rr. 15. C. 46), um Die Berhaltniffe gu beftimmen, in welchen Die Theile Der eingutheilenden Babl N ju einander fteben follen. Benn g. B. drei Perfonen A, B und C gemeinschaftlich ein Geschäft betrieben haben, zu welchem A 7000 Thaler auf 5 Jahre, B 8000 Thaler auf 3 und C 9000 Thaler auf 2 Jahre bergegeben bat, und wenn fich nun beim Abichluffe ber Rechnung ein durch bies Befchaft erzielter Gewinn von 6000 Thatern ergibt, fo ift biefer Geminn offenbar nicht blos nach ben Berhaltniffen ber eingelegten Capitalien 7:8:9 zu vertheilen, fondern zugleich auch nach ben Berhaltniffen ber Beiten 5:3:2, mahrend welch Capitalien in bem Compagniegeschäfte gefted' man bat alfo bas Berhaltniß 7:8 mit bem 23 5:3, und bas Berhaltniß 8:9 mit bem 2 3:2 zusammengufeben. Dies gefchieht, ba bie fammengufegenben Berbaltniffe Bablenverbaltn febr leicht baburch, bag man Borberglieb mit glied und Sinterglied mit Sinterglied multipi meine Allgemeine Arithmetit (Salle bei Anton §. 112. Die Bertheilung bes Geminnet

im vorliegenden Beifpiele nach ber und 8.3:9.2, b. i. 35:24 und

<sup>\*)</sup> Salle, Gebauer'iche Buchhandlung 1820.

gene gemednlich bei Unternehmungen, ju benen viele Theilnehmer Gelber bergegeben haben, alljährlich einen Rechnungsabichluß und eine Berechnung des Geminnes ober Berluftes, melder auf jedes Sundert von ben Thalern ober Gulben ober France u. f. w. ber Ginlagecapitalien fallt, eintreten ju laffen, woraus bann jeber einzelne Theilnehmer den ihm zufommenden Theil des Gewinnes ober Berluftes leicht berechnen kann. — Daß Die Gefellschafterechnung nicht blos bei ber Bertheilung pon Geminn und Berluft unter Die Theilnehmer an einem Gefchafte, fonbern überhaupt bei Gintheilung einer gegebenen Bahl in Unwendung tomme, ift fcon Gingange Diefes Artifels gefagt worden. Go 3. B. wenn man bie Gewichteverhaltniffe ber Beftandtheile einer gewiffen Mifchung tonnt und nun eine bestimmte Ungabl Pfunde von diefer Difdung anfertigen mill, wird man burch Gefellschafterechnung finden, wie viel von jedem ber Bestandtheile zu nehmen fei. Gbenfo bedient man fich diefer Rechnung, wenn eine Steuer nach ber Unnahl und dem Werthe verschiedener Grundftude auf deren Eigenthumer vertheilt wird zc. (Gantz.)

Gesellschaftsrenten, f. Tontinen.

GESELLSCHAFTSVERTRAG (societas) 1). Der romische Ausbrud societas bedeutet im weiteren Sinne jebe Rereinigung mehrer Perfonen ju irgend einem gemeinsamen 3wecke; im engern Sinne ift es ber Rertrag Debrer jur Forberung eines gemeinsamen vermogenbrechtlichen 3meds, fei es jur Erreichung eines Bortheils, oder nur durch Aufwand aus dem Bermbaen. Der gemeinsame vermegensrechtliche Breck ift es, burch welchen eine folche Bereinigung ben erfoberlichen rechtlichen Charafter erhalt. Diefer 3wed braucht nicht ber nachfte eber alleinige ju fein; vielmehr ift es mogtich, daß der ursprungliche und hauptsächliche 3wed der Bereinigung ein moralischer ober geselliger ift; weil aber ded zu deffen Erreichung peruniaire Mittel nothig find und baber bie Mitglieber Beitrage zu entrichten haben, fe erhalten dadurch auch folche zu gang anderen 3wecken errichtete Bereine eine vermögenerechtliche Begiehung und damit den Charafter einer societas im rechtlichen Ginne. Der Bwed tann febr verfcbieben fein; er barf aber teimesfalls ein unerlaubter fein. Die Grundfabe bes romifden Rechts über ben Gefellichaftsvertrag fint in Teutichland bie gemeinrechtlichen, welche felbft auf Bandeligefellichaften Anwendung leiben, obgleich fie ba burch Genohnbeitsrecht mannichfach medificirt worben find. Das barüber ju Bemertende lagt fich in Rolaendem aufammenfaffen, wobei indeffen die betreffenden romifchen Befetstellen, welche man aus jedem Syfteme des Pandectenrechts erfeben fann, fo fparfam wie moglich angeführt werden follen. Bir knupfen baran zugleich Die abweichenden Bestimmungen ber wichtigften neueren Gefetbucher, namentlich bes öfterreichischen, preußischen und frangofifden. I. Der Gefellichaftevertrag fann auf Gemeinschaft von Sachen ober Rechten abzweden, fowel folder, welche die Contrabenten bereits haben, fei es bes Gigenthums ober auch des Gebrauche und der Benutung von Sachen zu dem gemeinsamen 3wecke und innerhalb beffelben, als auch folder, welche bie Contrabenten erft noch zu erwerben gebenten. Ift Die Abficht auf beides gerichtet, fo ift die Bemeinschaft in Anschung Des gangen, fowol gegenwartigen als zufünftigen Bermogens, mithin auch hinfichtlich der schon existirenden und ber funftigen Soulben eingegangen, allgemeine Bermogene ober Gutergemeinschaft (societas omnium bonorum, s. omnium fortunarum). Es fann aber auch ber 3med bes Bertrags auf Die Gemeinschaft binfictlich einer ober mehrer einzelner Sachen in ben gebachten Beziehungen gerichtet sein (societas unius rei). Befonders bedeutend ift die Ermerbegefellfcaft, welche auf funftigen, durch Thatigfeit ber Contrabenten ju machenden, gemeinfamen Berbieuft und Erwerb gerichtet ift (societas quaestuaria ober negotiatoria bei ben Reuern). Sie fann fomol auf allen derartigen Erwerb, als auf einen einzelnen Imeig beffelben, wie taufmannische und induftrielle Geschäfte, fei es im gangen Umfange eines gemeinschaftlich betriebenen Banbels ober Gefchafts, ober nur einer gewiffen Art von Wefchaften ober Sachen, ale endlich auf ein eingiges auf gemeinsame Rechnung zu machendes Geschäft abzweden. Die Bemeinschaften bes gangen Bermogens mehrer Personen oder die des gesammten Erwerbs, in fofern fie burch Bertrag entfichen, find beutzutage febr felten; es werben aber Die romifchen Grundfate barüber analog auf Die ebeliche Butergemeinschaft, fei es allgemeine ober blos Gemeinschaft ber Errungenschaft. angemendet. Defto banfiger find die eigentlichen Gemerbe- und Sandelsacfellichaften; fie find aber beutautage im Berfebre auf mannichfache Beife andgebilbet worden, und bas Sandelerecht bat bafur and neme Regeln geschaffen, obgleich bie Grundlage immer bie civilrechtlichen Grundfate bleiben (f. Handelsgesellschaft). Die Mittel und Leiftungen, welche jur Erreichung bes gemeinsamen 3mede angumenden find, fonnen febr man: nichfaltig fein. Das Rabere barüber bangt von ben barauf bezuglichen Berabredungen ab, zu welchen, feweit fie nicht schon bei ber Abschliefung bes Gefellschaftebertrage getroffen worben find, Berathung und Befchluß ber Gesellschafter erfoberlich ift, bei welchem nicht Stimmenmehrheit entscheibet, fondern volle Ueberrin: ftimmung verlangt wird "). 3ft ber 3wed bes Bertrags

<sup>1)</sup> Quellen ber Lebre: Dig. XVII. 2. Cod. IV, 37. Inet. III. 36. Literatur: C.freson, Contract. Lib. Il. Tract. Ill. de societate (Meerman, Thea. jur. T. IV. p. 163 seq.). Glud, En. ter Punteften. 15. 20. E. 371 - 476. Unterholz: mer, teber ven ben Schuldverhaltniffen. 2. 50. E. 378-392. Ereitidte, Die Lehre von ber unbefdruntt obligaterifden Ge-Areitichte, Die Lepte von der underprunt erhigiseringen Ge-neckegeselichaft und von Commanditen. (Leipzig 1844.) Bon neuenn Geseggebungen behanden den Gesellschaftwertung dass Pronf. Lude. I. Uk. 17. Abicha. 3, inaktesondere die hand-lungsgeschichaften. Ih. II. Lin. 8. Abicha. 7. R. VII. §. 614— 683: dus Leskerrich, bengerliche Gesehuch. Ih. II. hangest. 27. §. 1175—1216: der Coole eivil Art. 1832—1873. Code de merce Art. 15-64

<sup>2)</sup> Landebgefete laffen bagegen banfig bie Stimmenmehrheit entideilen, weichen aber turin ab, wernach birfelbe ju berechner.

Gemeinschaft von Sachen, welche ben Contrabenten icon geboren, fo tritt die Gemeinschaft mit dem Mbfoluffe bes Bertrags von felbit ein, fodag eine gegenfeitige Uebergabe nicht nothig ift. Dagegen merben funftig von einem der Befellichafter gu erwerbende Gaden nicht ohne Beiteres gemeinschaftlich; er hat nur Die perfonliche Berpflichtung, das Miteigenthum den Undecen einguraumen, oder den Mitgebrauch ober Die Ditbenugung, menn bie Ablicht nur bierauf gerichtet mar, ju gestatten. Gollen Rechte und Foderungen gemeinicaftlich werden, fo wird bagu Abtretung ber Rlagen verlangt, ber es jedoch nach dem Beifte des neueren romifchen Rechts unter Umftanden nicht einmal zu bedurfen fcheint. Bur Erreichung bes gemeinfamen 3meds tonnen fowol bei eingetretenen Bemeinschaften an Sachen fpater bezuglich berfelben, als auch bei Befellichaftevertragen, welche einen anderen Inhalt haben, Leiftungen jeder Art, an Gelb oder Sachen (res) ober Sandlungen, feien fie mechanische oder intellectuelle Arbeiten oder Dienfte (operae) nothig fein. Die in Fallen der letteren Urt geleifteten Gachen werben nur gemeinschaftlich, wenn dies besonders beabsichtigt worden ift; außerdem werden nicht vertretbare Sachen blod jum Gebrauche und gur Benugung für ben Gefellichaftsamed, nicht in Anfebung Des Gigenthums gemeinschaftlich, mabrend vertretbare Cachen auch ohne befondere Diesfallfige Berab. redung vermoge ihrer Natur gemeinschaftlich merben, weil fich ein gemeinfamer Gebrauch ohne ihren Berbrauch ober ohne ihre Beggabe an Dritte nicht benten lagt, baber ibre Ueberlaffung jum Gebrauche nothwendig eine Entaugerung des Gigenthums an Die Daffe ber Gefell. ichaft vorausfest. Befteben bie Beitrage in vertretbaren Sachen, fo geht baber ber Berluft eines Beitrags burd Unfall auf Rechnung ber Daffe, und ber mit bem Refte gemachte Gewinn wird nichtsbestoweniger unter Die Befellichafter vertheilt; und nach Auflofung ber Gefellichaft wird bie Dane nach Berbaltniß ber Beitrage ber einzelnen Gefellichafter unter fie vertheilt. Es wird bieran auch meber badurch etwas geandert, daß bei ungleichen Beitragen ungleiche Bertheilung Des Gewinns und Berluftes verabredet worden ift, noch badurch, daß von Ginem allein Capital bergegeben, von bem Underen nur Dienfte geleiftet worden find, d. h. vor Bertheilung Des Bewinne muß bem Erfteren bas eingeschoffene Capital erftattet werben, und ift ftatt des Gewinns Berluft eingetreten, fo ift es moglich, daß ber Lettere feinen Antheil an bem Erfteren gur Bervollftandigung feines Capitals herausgablen muß "). Das öfterreichifche Recht verlangt, wenn Bemeinschaft bes Gigenthums entfteben foll, außer ber bierauf gerichteten Billenserflarung auch noch Uebergabe; werden Geld oder ju Geld

angeschlagene Gachen eingelegt, fo wird ber Sauptftamm boch nur in Unfebung ber Mitglieber, welche bagu beigetragen haben, gemeinsames Gigenthum '). Rach preugifchem Rechte ift ber jum Betriebe eines gemeinfamen Befchafts jufammengetragene Fonds von Beit bes geichloffenen Bertrags gemeinschaftliches Gigenthum b). außer wenn Grundftude obne Bufdreibung im Sppothefenbuche oder Dobilien ohne Zare ber Gefellicaft überlaffen merden, mo blod Ueberlaffung jum Gebrauche vermuthet mird "). Das frangofifche Recht unterfcheidet: wenn die Sachen, beren Gebrauch und Benugung ber Befellichaft von einem Ditgliede überlaffen ift, bestimmte, burch ben Gebrauch nicht untergebende Wegenftande find, fo trifft die Befahr berfelben ben Gigenthumer; find es verzehrbare oder durch Aufbewahrung am Berthe verlierende Sachen, find fie jum Bertaufe bestimmt ober ber Befellichaft gegen eine Zare überlaffen, fo tragt Diefe Die Gefahr; im letten Falle gebührt bem Gigenthumer Entichabigung nur nach Daggabe ber Zare ); ber Untergang einer nicht eingelieferten Sache, beren Ginlieferung verfprochen worden ift, trifft ben Promittenten, Die Befellicaft wird aber baburch aufgeloft "). -3m Begriffe und Befen Des Gefellichaftsvertrags liegt fowol Die Berpflichtung eines jeden Gefellichafters, qu beffen 3med etwas beigutragen"), als auch die Theilnahme beffelben baran und an feinen Bortbeilen; erbalt ein Contrabent megen befonderer Dienfte meiter Richts als ein bestimmtes Sonorar, fo ift dies feine Societat, fondern geht in einen andern Contract über. Die Theilnahme am Schaben verfteht fich regelmäßig von felbit, fann aber burch befondere Berabredung ausgeschloffen werben; im Allgemeinen berricht bas Princip ber Gleich. beit. Die Beitrage ber einzelnen Contrabenten tonnen nicht nur rudfichtlich ber Urt ber Begenftanbe, welche fie beitragen, fondern auch quantitativ verfchieden, alfo ungleich fein. In Ermangelung einer Berabrebung über Die Große ber Beitrage verfteht fich beren Bleichbeit von felbit. Db Die Theilnahme am Gewinne fich, in Ermangelung von Bestimmungen barüber, nach ber Große ber eingelegten Beitrage richte, ober gu Ropftheilen ftattfinde, ift febr beftritten; boch fann nur fur Das lettere entichieben werben 10). lebrigens fann bie Theilnahme am Gewinne willfurlich burch Berabrebung bestimmt werden; wird uber ben Untheil am Schaben etwas bestimmt, obne bes Gewinnes gu ermahnen, fo gilt die Bestimmung auch fur Diefen, fowie umgefehrt. Much die Theilnahme am Berlufte richtet fich nach benfelben Regeln, wie Die am Gewinne; ungleiche Theilnahme fest befondere Berabredung voraus. Die Untheile der einzelnen Contrabenten tonnen auch am Be-

fei. Das Defterreich, burgert. Gefegb. §. 1188 vergl. mit §. 833 mill die Mehrheit nach dem Berhaltniffe der Antheile, das Preuß. Landr. Ib. I. Ait. 17. §. 200 nach den Personen berechnet wiffen ; fur das lettere ift auch in Frankreich die Jurisprudeng. Bergl. Areitsche a. a. D. §. 18.

<sup>3)</sup> Es ift dies aber fehr beftritten. Die richtige Unficht hat Bang ero m, Leitfaden ju Pandettenvorlefungen. 3. Bo. S. 446 fg.

<sup>4)</sup> Desterr. bürgerl. Gesehb. §, 1183, 1192. 5) Preuß, Landr. Ih. I. Sit. 17. §. 198. 6) Ebendas. §. 202. 7) Code civil Art. 1851. 8) Ebendas. Art. 1867. 9) Eine donationis causa contrabirte Societät gilt nicht als solche, ber richtigen Ansicht nach aber doch als Schentung. 10) Es fommt darauf an, was unter acquae partes in §. 1. Inst. III, 26. L. 29. pr. D. XVII, 2 zu verstehen sei. Der gewöhnliche Sprachgebrauch entscheidet für die Bedeutung von Kopstheilen.

minne andere, am Berlufte andere vermoge ausbrudlicher Berabredung fein; es findet dies aber nicht auf jeden Bewinns- und Berluftfall, fondern nur auf bas Befammtrefultat Unwendung, welches fich nach Gegenüberftellung und Berechnung aller Gewinns = und Berluft = falle herausstellt. Die Berabredung, daß ber eine Contrabent allein allen Gewinn haben, ber andere allein allen Schaben tragen folle (societas leonina) macht ben Gefellfchaftsvertrag, als mit beffen Befen unverträglich, ungultig, wird aber als Schenfung aufrecht erhalten. Die Bestimmung, bag ber eine zwar am Beminne, nicht aber am Berlufte Theil nehmen folle, ift gultig, wenn feine Leiftungen fur ben gemeinfamen Breck von fo bobem Berthe find, daß bie übrigen Theilnehmer bagegen ben Berluft allein tragen fonnen; auch bier wird bei einem mehre Befchafte umfaffenben Befellichaftevertrage nur bas als reiner Bewinn betrachtet, mas fich nach Bergleichung bes Gefammtgeminns und Befammtverluftes als bleibender lleberfchuß ergibt. Die neueren Gefetgebungen enthalten über Die Bertheilung Des Geminnes unter Die Gefellichafter andere Beftimmungen. In Defterreich wird, wenn alle Benoffen arbeiten, ber Bewinn blos nach Berhaltnig ber Capitalbeitrage getheilt, und Die geleifteten Arbeiten beben fich gegen einander auf; nur wenn ein arbeitender Benoffe fein Capital eingelegt ober ein mit Capital Betheiligter gar nicht gearbeitet bat, wird die Arbeit nach richterlichem Ermeffen angefchlagen"). Rach preußifchem Rechte gibt bas Berhaltniß ber Beitrage jum gemeinfamen Fonds ben Dafftab ber Gewinnvertheilung ab, menn Dichts barüber verabrebet ift. Saben fammtliche Ditglieder nur burch Arbeit ben gemeinfamen Bortheil gu beforbern fich verpflichtet, fo haben fie am Bewinne und Berlufte gleichen Untheil. Ift aber nur ein ober bas andere Mitglied von Beitragung ju bem gemeinfamen Fonde entbunden worden, fo wird fein im Bertrage unbestimmt gebliebener Untheil am Gewinne bem Untheile beffen, melder ben geringften Capitalbeitrag geleiftet bat, gleichgefett; haben Die übrigen Ditglieder alle gleichen Capitalbeitrag geleiftet, fo bat ber bavon entbundene Genoffe gleichen Antheil mit ihnen 12). Das frangofifche Recht will Theilung nach ben Capitalbeitragen; ber Untheil beffen, welcher fein Capital eingefcoffen, fondern blos gearbeitet bat, wird bem Untheile Des Befellfchaftere, welcher am wenigften Capital beigetragen bat, gleichgeftellt 13). II. Bur Errichtung bes Gefellschaftevertrags genügt nach bem gemeinen Rechte ber bloße Confens aller Theilnehmer, eine befondere Form ift nicht nothig. Arglift des einen Contrabenten gegen ben anderen bei Errichtung Des Bertrags macht Den Bertrag nichtig. Die allgemeinen Rebenbeftimmungen der Bertrage, wie Guspenfiv : und Refolutivbedingungen, Endtermine u. f. f. fonnen auch Diefem Bertrage beigefügt werben. Dagegen ift ihm eigenthumlich, baß er, megen bes perfonlichen Bertrauens ber Contrabenten

14) Bergl. Thöl, Handelbrecht. 1. Bb. §. 38. Not. 7. 15) Desterreich. Fallitenordnung vom 18. Aug. 1734. Abth. 1. §. 5. 16) Preuß. Landr. Th. II. Tit. 8. §. 621 fg. 17) Code de commerce Art. 21. 23. 25.

zu einander, welches feiner Errichtung gum Grunde liegt, ober megen ber befonderen Eigenschaften ihrer Derfon, niemals über ihre Lebenszeit binaus erftrect und auf Die Erben ausgebehnt werden fann. Der Singutritt Semandes zu einem gwischen Underen ichen beftebenben Befellfchaftevertrage bebarf ber Ginwilligung aller Theilnehmer; fonft befteht nur gwifden ihm und bem Gingelnen, ber allein bagu einwilligt, ein befonderer Bertrag. Bei Sandlungs - und Gewerbsgefellschaften ift Die Firma wichtig (f. Handelsfirma). Beil namlich Die Mitwirfung aller Mitglieder bei allen von einer Befellichaft gefchloffenen Gefchaften nicht wol gulaffig ift, fo ift es Dienlich, daß jedes einzelne Mitglied in ben Stand gefest werbe, bei Befchaften, welche es in Un-gelegenheiten ber Befellfchaft macht, beren Eredit gu benuben, mithin auch, bag es burch feine Sandlungen Die übrigen Genoffen verpflichten tonne. Bur Unterfcheibbarteit Diefer Befchafte eines Theilhabers, moburch er feine Benoffen verpflichtet, Diefe aber auch Rechte erwerben, von feinen eigenen perfonlichen, Diefer Birfung ermangelnben Befchaften, ift ein Rennzeichen nothmenbig und ein einfacheres, ale die jedesmalige Benennung aller Theilhaber, für ben Gefchaftsgang munichenswerth. Dies wird erreicht burch die Firma (Ditta, Raggion. raison sociale), d. i. der Rame, melden bie Gefellfchaft fich gibt und öffentlich befannt macht. Es liegt barin nach allgemeinem Sandelebrauche Die Erflarung, baß die Gefellichaft die Gefchafte, welche einer aus ihrer Dlitte unter Diefem Ramen eingeben merbe, als Gefchafte ber Gefellichaft betrachten werbe. Die Befellichaft wird aber baburch nicht zu einer moralifden Derfon, als welche die frangofische Jurisprudeng Die societe en nom collectif in gewiffen Beziehungen behandelt und ibr baber auch ein eigenthumliches Domicil beilegt. In Der Regel haben alle vollfommenen Theilhaber Das Recht und Die Dacht, im Ramen ber Gefellichaft zu banbeln. alfo auch fich bagu ber Firma mit Diefer Wirfung gu bedienen. Gie beißen beshalb, im Begenfage Des Commanbitiften, bem biefe Befugnig nicht gufommt, Complementairs, Firmaführer. Dies erfennen auch Particularrechte an 11). Bahrend bas gemeine Recht Befchränkungen in Unfebung ber Unnahme einer Firma nicht fennt, burfen in Defterreich Gefellichaftsbandlungen fich nicht eines einzelnen Ramens als Firma bebienen; es muß wenigstens: "und Compagnie" beigefügt werden 15); in Preugen muß die zu ermablende Firma von allen bereite öffentlich befannt gemachten vericbieben fein 16); in Franfreich durfen Gefellichaftsbandlungen fic nur ber Ramen ihrer fund gemachten Genoffen in ber Firma bedienen 17). Reuere Gefetgebungen verlangen bei Befellichaftevertragen ju beren Errichtung befonbere Formlichfeiten. In Defterreich ift gur Gultigfeit jebes Bertrags über eine allgemeine Gewerbsgefellichaft fdriftliche Errichtung und beffen Ueberreichung bei bem gu-

<sup>11)</sup> Defterr. burgerl. Geseth, §. 1193. 12) Preuß. Landr. Ih. I. Tit. 17. §. 251-254. 13) Code civil Art. 1853.

in Merceningerimte ar benereilieung ne 30 ung, mir freiernutrung ir imagilen itma nch ... ... im e outrage big Guergert eriete Benenmigung bie Merranitigerines mit mille. in Contracto l'e Individuantat bir Genonen ber ter, ber Garnichaft im Fengige ber iffe ibeter asaeleremen, je Tiema no ite immajuhrimmer, weiten be Satum magnige i in n bit ber meredichartebertrag bormitig i richm gem im geren ber Bereinbung no im Berber fermundenen ber ind bie briangung iffet-1 Strate ber Michtigfeit befrumben be fauneme ipritanien, brime ine brimagrenge Bereutchaft n. mifen en prifftiden Berera murer goft ganiten Girma ber Kaufmannichaft be Obe, be laidient, ur ber Berie ber burm beren Berberannt mamen, ber in Ermangening iner aufthen erporation in Drie, ber Detempriseite un ras am in ber Berenberung it Ungehung ma ber ir Merienen, beide ber Sandlung berleichenen nun? Die briffiche Freihnen ar Sumarcir is jourracie, it International ekannemamung voor Angeige wer var ihr bie ia, an ie Gerellichaft ich ber Beiger mer felcaen Britte iicht gebienen fann, viewei fe ich de gaen Orite groftimten ann " In Frantenort ar Buttateit Marmeiner Beiellichafteverinter in Contraventen briffliche Ermittung ind nauna a beiten Frempiaren, is Theibaver ; unerbem nun imnen ! Zagen igen fein : les fontracts in Austig beffeiben beicher . Stant int Begnungen ber Gesellschaerer, Girma rmanibrer, en Berrag ber en gegen fommaniber auf Merten veraegevenen Savitaie, ind bie is. ind Abiaursfrift ter Beiellschaft nithaiten et bem handelsaerichte bie Arrendiffemente, der tie Bereufdart in nenren Arrendiffemente gand. aufer ar im tem handeisgerichte ines iben rien protofollirt int iret Monare ana m beale iusaibanat verben, er Bermeibung ber Inift, perjuf iboth ben Bereufchaftern legen Oritte perufen mar jeffatter ift. Daffetbe Werrapren allen Berandenungen in ten Berfonen iber fem tte, freie er Gertfichung er Bereulichaft jam ber gefommten jeit brer Dauer ber jach Mufe vor Mittuf er u arer Dauer geffimmten gert tachten II Das Berhattnin, veliches urm fellichafetermer mitten en fontrabenten ein Britt. E en Memmen Gaent ein, if mirb in en Rotte gem Borbattnife in Meidmifter fer-., namita temenfchaftliche Thermanne in femie im Bertaffe int iat in Magmeinen ib-

Figure of a property of the Total fitth of the mass of the Total fitters M : C : 2 Tra. Zertien L.XIII

mer Mirfignien bir ihr is mit in mit Research The course that has present their terms ingeg in the comment of the comment ber Stenne inter begenere minne wennum i. natur. Die riet i Seula if ill inaligeniem ige Geleufchare in mit in fime. Cornelli. In in inige, beide bei Geren Tagel generen angebene bei eiter ner dur sigere spandelingen dur den de den im in de-ellichare lieferen geringe und in in en en ing it bienengen Scharen imt i genturbann ringen. ..... it bertiebening inen feredichartere fer in a comengiaritimen Sauten garrimteren geberignig en Schaben im mitige in ifenerien bieb it leguger Berimte, fricheiden tie lagemeinen brundtage rem Schabenermen. Diber Gefellchafter vary nach neine Beimafte, Die bie bei Geleutmait, at farne Bemnung interneomen, ind o inn innesireas term int larreaffeit reitit merben Beuere Beiemgepungen meiben laven ib. In Irrupen art in Bereulfcharrer. veicher von bem eiteffebar ien Betriebe er Geichafte ber Betellichart mint ung ausgenniepfen f. nie Geneumie jung ber ibeigen ime igene innbiung erfeiben Err. vie bie Sanotung ber Gefeutchaft t. reimten ver is Gebellichafter Inderer baran Chen bininen, uner benn r biche ber inem finireren it it Bereuffchatt fereite fatte ind bie Giebermaung bereiben fine geornation ugriagt mat. Ram ferreimiebem femte art fin Mitgued n er femischart naufimes Bevengeichart interneamen in Tegerreim nun iber Theibaver, reiner Areit normat, in feminn eremnen, veicen rint iffen Gemaitigungsarten namt, lie um fer verve for feledimert moren in fber ifterellichar-er nuß lav ban ber in feiellichart inaenommen ider imperorn it Commerci o un fer Germaitung temeintumer Simen ber un for Beforgung ion Bepaften, ar in a mattecapte ind equation ir ferpetiang immig. in immage femnung biegen; benn TORAL CONT. MICH WHE WHEN IN THE T gife gerie e geen be bein a meinicharftime Beider i wer Gorn ermeinen uter Tiber the state of the s The same of the sa The same of the sa Zhan n 3-4 n n nit trib atte the same territory of the same to the same transfer of The region of the residence of the contract of the region the strength dispersance and the strength of t France one gives to be the set of The second secon 

To the first of the second of

mogen umfaffenben Gemeinschaft jeber Gewinn und Erwerb obne Musnahme gemeinfam wird. Den auf unerraubte Urt gemachten Bewinn braucht fein Contrabent leb Theilung ju bringen; bat er es bennoch gethan, fo jumenbet es babei; es fann aber ber Urheber ber unerlaubten Sandlung, wenn er gur Burudgabe an ben Werletten verurtheilt worben ift, ben Untheil von bem anberen gurudfodern. Gben berfelbe Grundfat findet auf ben gehabten Berluft und bie gemachten Schulden Unmenbung. Borerft find bemnach bie Schaben und Berlufte, welche gemeinschaftliche Gachen betreffen, fofern ein einzelner Contrabent nicht bafur zu haften bat, nach ben bezüglichen Untheilen gu tragen, mobei es febr erbeblich ift, ob an ben Sachen bas Gigenthum ober blos ber Bebrauch gemeinschaftlich ift. Den bem Gigenthume nach gemeinschaftlichen Sachen fteben Diejenigen gleich, welche gwar noch im alleinigen Gigenthume eines Contrabenten find, über melde aber ju Befellfchaftegweiten bereits in ber Art verfügt ift, bag baburch erft ber Schade möglich murbe, nicht alfo fcon bann, wenn fie blos ju Gefellichaftegweden bestimmt wurden. Die von einem Gefellichafter fur Die Gefellichaft gemachten Muslagen und Bermendungen find bemfelben von ben übrigen zu ihren Untheilen nebft Binfen zu erfeten. Die Saftpflicht fur Die Schulden ber Gefellichaft, namentlich für bas in ihrem Rugen Bermenbete, ift eine gemeinfcaftliche; Berbindlichkeiten, melde einzelne Ditglieber für die Gefellichaft eingegangen haben, muffen Alle ver-treten und ihnen beshalb Sicherheit leiften. Aus ber Bemeinschaftlichfeit folgt im Falle ber Bahlungeunfabigfeit eines ber mehren Contrabenten bie Berpflichtung ber übrigen, bas von ihm nicht zu Erlangende gu ihren Untheilen ju tragen. Umfaßt Die Gemeinfchaft bas gange Bermogen, fo muffen aus ber Gefammtmaffe alle Musgaben, welche fur jeden nothig werben, und die von jedem gewirkten Schulden bezahlt merben, mit Musnabme beffen, mas einer in Folge unerlaubter Sandlungen zu bezahlen ober im Spiele verloren bat, mas ibm allein gur Laft fallt. Den gufalligen Schaben ober Berluft an ben einem Gefellschafter allein gehörigen Cachen, welcher fich berfelbe jum Gefellichaftegwede und jur Biforgung ber besfallfigen Befchafte bediente, haben ihm bie übrigen antheilig zu erfeten. Die Gefellichafter haben gegen einander megen ihrer gegenfeitigen Leiftungen nach gemeinem Rechte Die Rechtswohlthat ber Competeng, melde bagegen bas öfterreichifche, preugifche und frangofifche Recht ihnen nicht geftatten; letteres lagt fogar megen ber Unfpruche bes einen Gefellichafters gegen ben anderen aus bem Cocictatevertrage Perfonalarreft gu. 4) Seder Contrabent barf ungeachtet bes Bemeinschafteverhaltniffes über feinen Untheil an ben gemeinschaftlichen Gegenstanden frei verfügen, namentlich ibn veraußern; feine Begiehungen gur Gefellichaft befteben bennoch unverandert fort; Der Bertrag Des Berfaufers, vor Ablauf einer gemiffen Beit nicht theilen gu wollen, binbet auch ben Raufer. 5) Die Beendigung ber Gefellfchaft bebt die gegenfeitigen durch lettere begrundeten Foderungen nicht auf; baber find eines Theile bie ge-

meinschaftlichen Schulben auch nach Aufhebung ber Befellichaft gemeinschaftlich zu bezahlen und megen einer von einem Gefellichafter bedingt contrabirten Schuld ibm Sicherheit wegen ber Entschadigung fur ben Fall bes Gintritte ber Bedingung ju bestellen; anderen Theile ift bas von einem ber Contrabenten fur Die Befellichaft Erworbene ober Gingenommene nachträglich zu berechnen und zu vertheilen. Much hat Die Auflofung ber Befellfcaft nicht immer zugleich Die Beendigung ber burch letteren entftandene Bemeinschaft ohne Unterschied ber Begenftande gur Folge; vielmehr tritt Dies nur bei bem gemeinschaftlichen Gebrauche und ber Benutung ber einem Befellfchafter allein geborigen Sachen ein. Die Aufbebung ber in Folge Des Gefellichaftevertrage eingetretenen bauernden Bemeinschaft bes Gigenthums an Sachen ober von Rechten ift nur burch Theilung ber Gachen ober Rechte möglich. IV. Der Gefellschaftevertrag an fich andert bas Berhaltnif ber Contrabenten gu Dritten, feien lettere Glaubiger ober Schuldner ber erfteren, nicht, wovon indeffen die bei einer Bemeinfchaft bes gangen Bermogens burch Ceffion begrundete Gemeinschaft ber Foderungen eine Ausnahme macht, indem die Coffion rudfichtlich ber Schuldner ihre gewöhnliche Birfung bat. Die von einzelnen Gefellichaftern mahrend ber Gefell. fchaft für fich eingegangenen Dbligationen, welche mit bem Gefellichaftegwede nicht in Beziehung fteben, werben durch die Gefellichaft ebenfalls nicht berührt; Davon macht wieder die Gemeinschaft bes gefammten Bermogens eine Musnahme, in fofern fie Die Ceffion ber erworbenen Foderungen veranlaffen fann. Der Untheil bes einzelnen Contrabenten an ber Befammtmaffe und an bem Beminne fann nothigenfalls Gegenftand ber Befriedigung fur beffen Glaubiger fein; ift aber gu beffen Musmittelung erft eine Berechnung und neben Diefer auch ein Abgug ber Gefellichaftefculben von beren Foberungen nothig, fo fann jene Berechnung im Falle ber Bablungeunfabigfeit bes einzelnen Befellichaftere allerbings einen Grund abgeben, warum Die Befellichaftsglaubiger nothwendig por ben anderen Glaubigern bes Betheiligten, mithin vollffandige Befriedigung erhalten muffen, obwol diefe nur nach Procenten befriedigt merben. - In Bezug auf Die in Betreff bes bestehenden Gefellichafteverhaltniffes entstandenen und erworbenen Foderungen und Schulden muß nach gemeinem Rechte fo unterschieden werden. Bunadift fommt es barauf an, ob bei der Contrabirung von Dbligationen nur Gin Gefellichafter, ober ob alle Gefellichafter gufammen aufgetreten find. 3m letteren Falle ift jeder Befellichafter nur ju feinem Untheile berechtigt und verpflichtet, fobalb feine folitarifche Dbligation eingegangen ift; ber Untheil an ber Berpflichtung ift aber nicht ein Ropftheil, fonbern ber Antheil, mit welchem jeber Befellichafter bei ben von ber Gefellichaft ju tragenben Schaben concurrirt. Im erften Falle, bei welchem vorauszuseten ift, daß ber Befellichafter fur Die Befellichaft und nicht im eigenen Damen bat Gefchaft gefchloffen bat, und bag Diefes, foweit ce in einer Beraugerung befteht, mit Buftimmung ber übrigen abgefchloffen ift, ift Diefer nur Glaubiger

ober Schuldner; er haftet aber eben fowol ben übrigen dafür, daß er die gemachten Erwerbungen gur gemeinfamen Caffe bringe, ale umgekehrt die übrigen, menn bas, mas er schuldig geworden ift, in ben Rugen ber Befellichaft verwendet murbe, von dem Glaubiger ju ihren Antheilen in Anfpruch genommen werben tonnen. Contrabirt die Gefellicaft burch einen Bevollmächtigten, fei tiefer einer ber Gefellichafter ober ein Dritter, fo erwerben die Gesellschafter die dadurch begründete Roberung je nach ibrem Untbeile, werben aber folidarifc verpflichtet. Bei offenen Sandelsgesellschaften tritt nach beutiger, überall jum Gewohnheiterechte geworbenen, auch baufig burch Landesgesche bestätigten Ufance Die Eigenthumlichteit hervor, daß die ellgemeine Bollmacht, im Ramen der Gefellchaft zu handeln, als wesentlich in der Berechtigung jur Firmaführung liegend betrachtet wird, und folglich handlungen, unter der Firma der Befellichaft von einem mit Diefer B:fugnif verfebenen Mitgliede vorgenommen, alle andere befannt gemachte Genoffen verpflichten, und bag diefe Befugnig bei jedem Theilhaber, welcher öffentlich bafur erflart ift, vermuthet wird, wenn nicht feine Ausschliefung davon zugleich befannt cemacht worden ift. Auf Der offentlichen Befanntmactung allein beruht biefe Entfichung von Berbintlichkeiten; ift Die Befanntmachung gefchen, fo beflimmen fich die Modalitaten der letteren nach den allgemeinen Grundfaten von der Berpflichtung burch Anbere, und fonnen durch abweichende Berebredungen ber Sefellichafter unter fich nur in fofern abgeandert werben, als auch biefe offentlich befannt gemacht werben find. Es fint namlic, de die Ermachtigung gur Firmeführung der Beftellung eines Infliter in der Birfung volltommen gleichficht, Die über lettere geltenden Beftimmungen bes remifchen Rechts auch bierauf anguwenden. Db die Gefelicafter, welche aus den ven dem Infliter oder von dem jur Firmaführung Berechtigten unter bem Ramen ber Firma gefdleffenen Gefdaften auf bas Gange belangt merben, Die Rechtewehlthat ber Theilung baben, ift nach romifchem Rechte beftritten; die teutiche Praxis versagt ihnen diese Rechtswohlthat (f. Handelsgesellschaft) "). Reuere Gefengebungen baben darüber folgende Grundfate. Rach preußischem Rechte baftet aus ben von allen Genoffen eingegangenen Berträgen jeder solidarisch, wenn nicht das Gegentheil ausbrudlich verabrebet worden ift 31). Ergibt ber Bertrag flar, daß die Berbindlichkeit ber Gefellichafter feine solidarische frin sell, ohne daß jedoch bestimmt ist, wie viel ein Zeder jur Tilgung der Schuld beitragen folle, fo foll die natürliche Annahme, daß fie zu gleichen Theilen beften, erft bann eintreten, wenn der Streit nicht enticieben merben fann, indem bie Art und bas Das bes ven Bebem ju leiftenben Beitrags nach bem 3mede feiner Theilnahme an der übernemmenen Berbindlichfeit, wie berfelbe aus der Ratur bes Gefchafts und feinem perfeuliden Stande und Gewerbe bervorgeht, beurtheilt

wird. Rur wenn ein Frember Gefchafte ber Gefellfchaft ohne Auftrog ju ihrem Rugen geführt bat, wirb ihm jeder ber Geneffen nur antheilig verbindlich, doch fo, bağ für ben Antheil eines Beten Die Uebrigen als Burgen baften "). In Defterreich wird bei Sanfleuten, nicht aber bei Anberen, Die felbarifche haftpflicht ber Genoffen vermuthet "). Doffelbe ift in Frankreich ber Fall; und gwar haften Gefellichaften, welche nicht Raufleute find, ebgleich fie nicht ju gleichen Antheilen Ge-fellschafter find, boch bem Glaubiger zu gleichen Abeilen, wenn der Bertrog nicht ein Anderes bestimmt "); es muß jebech, bevor ein einzelner Befelichafter belangt werben fann, die bort els moralifche Perfon geltende Secietat ausgeflagt fein "). Bas biejenigen Bertrage anlangt, welche in Bellmacht ber Gefelichaft abgefoleffen werden, fo entficht nach preußischem Rechte aus folden, welche ein ermachtigtes Gefelfchaftemitglieb ober ein anderer Bevellmachtigter im Ramen ber Gefelichaft abgefchloffen bat, in ber Regel eine folibariiche Berpflichtung femmtlicher Genoffen "); nur bie jur Grecution ju verfügende Personalhaft tenn blos gegen den eigentlichen Contrabenten verfügt werden 20), wovon jedoch bei Raufleuten, Fabrifanten und anderen ihnen gleichstebenben Personen Ausftellung, Accept und Indeffament von Bechfeln unter ber Firma ber Gefellichaft eine Ausnehme meden, indem biereus alle Genoffen auch bis jum Verfenalarrefte gehalten find "). Ueberhaupt ift in Preußen bei Sandlungegesellschaften die Bermuthung für die jedem Mitgliede beimobnende Gigenschaft eines Zactors der Gesellschaft; find bie Geschafte ber Sandlung unter die einzelnen Genoffen vertheilt, fo gilt jeber in bem ibm angewiesenen Geschäftsfache als folder "). 3n Defterreich ") und Franfreich ') entfieht burd Sandlumgen eines Genoffen im Ramen ber Befelichaft nur bei Raufleuten, nicht bei anderen, folidarifche Baftpflicht; Diefelbe tritt nach öfterreichischem Rechte bei Raufleuten auch bann ein, wenn ber Gine nur in seinem eigenen Ramen gehandelt hat 13). In Franfreich find auch bie Rechte aus Vertragen, welche im Ramen ber Gefellschaft gefchloffen find, folidarifc und tonnen von jedem Gefellichafter gang ausgeubt werben, außer wenn Giner als Gefcafteführer öffentlich bestallt ift; bann ift biefer allein zur Erhebung von Bahlungen berechtigt "). - Bas insbefondere die Commanditengefellicaft") am langt, wo die Gesellschafter Sandel treiben, der eine birect nach Außen und mit feinem gangen Bermogen haftet (Complementar), ber andere nach Maggabe eines

<sup>32)</sup> Preuß. Landr. Ah. I. Ait. 17. §. 236 — 238. 33) Desterr. Bechselordnung von 1763. §. VIII. Bürgerl. Geseh. §. 1213. 34) Code civil Art. 1862. 1863. Code de commerce Art. 42. 35) Pardessus, Cours de droit commercial No. 276. 26) Preuß. Landr. Ah. I. Ait. 17. §. 230. Ait. 5. §. 424. 37) Edentas. Ait. 17. §. 240, 38) Ebendas. Ah. II. Ait. 8. §. 777. 793, vergl. mit §. 713. 39) Ebendas. Ah. II. Ait. 8. §. 777. 793, vergl. mit §. 713. 39) Ebendas. §. 633 sg. 41) Code civil Art. 1862. 42) Ecsterr. Bechselordnung von 1763. §. 8. 43) Shiebe, Lehre von den dantelsgeselssand.

Rr. 209. 44) Bergl. Thel, Danbeletecht f. 4

eingeschoffenen ober einzuschiegenden Capitals am Bewinne und Berlufte ber Sandlung Theil nimmt (Commanditift), fo lagt fich im Allgemeinen nicht, fondern nur mit Rudficht auf bestimmte fragliche Birtungen beantworten, ob letterer Gefellichafter, ober Danbant, ober Glaubiger fei. Das Rechtsverhaltnig ift folgendes. Der Commanditift nimmt nach Daggabe eines bem Complementar eingeschoffenen ober einzuschiegenden Capitals (Commanditengeld) am Gewinne und Berlufte ber Sandlung Theil. Das eingeschoffene Commanbitengelb wird Gigenthum bes Complementars, beffen Bermogen, wogu ber Sandlungefonde gebort, baburch vermehrt wird. Dem Commanditiften fteht nur eine perfonliche Rlage auf Erfullung bes Befellichaftevertrage, nämlich auf Restitution in genere bes Commanditenfonds gu, melder burch Bewinn vermehrt, aber auch burch Berlufte verringert und ganglich abforbirt fein fann. Die Glaubiger Des Complementars, nicht die bes Commanditiften muffen aus bem Bermogen bes Erfteren, baber auch aus dem dazu gehörigen, von demfelben rechtlich nicht gu unterscheidenden Fonds befriedigt werden. Bei entftebendem Concurfe bes Commanditiften fteben feinen Glaubigern an biefem Fonds nur bie Rechte gu, melde und foweit fie ber Commanditift hat; wird ber Complementar banfrott, fo fehlt es, weil fein Gewinn ba ift, auch an allem Rechte Des Commanditiften. Auf Ginlieferung Des Commanditengelbes, foweit es nicht eingeschoffen ift, ftebt bem Complementar ein Recht zu, felbft wenn auch nur Berlufte Dadurch erzielt werden follten. Die Theilnahme an ber Betreibung ber Sandlung fteht nach gemeinem Rechte bem Commanditiften gu, nach ber inneren Seite burch Mitberathung, nach ber außeren burch Aubrung ber Gefchäfte. Soweit er gu ber erfteren nicht befugt ift, muß er fich auf die Redlichkeit und Rlugbeit bes Complementars verlaffen, welcher fur Arglift und Kabrlaffigfeit, nicht aber für reinen Bufall ibm bafret. Durch Die lettere erhalt Die Saftpflicht Des Commanditiften feinen größeren Umfang; bandelt er als Inftitor, fo baftet er nach Daggabe eines Inflitor. Saufig unterfagen Particularrechte Dem Commanditiften, wenn er nicht jum Bollen haften will, alle Theilnahme an ber Gefcafteführung, inebefondere ben Bebrauch ber Firma 15). Regelmäßig haben Die Glaubiger fein Directes Rlagerecht gegen ben Commanditiften, weil in ber Regel ber Complementar in feinem Ramen, nicht in bem des Comman-Ditiften, contrabirt. Es bedarf alfo fur ben einzelnen Glaubiger der Abtretung ber dem Complementar gegen ben Commanditiften auf ben noch rudftandigen Commanbitenfonds guftebenben Rlage, welche ihm bei bem Concurs bes Complementare nicht felbftanbig, fonbern gemeinfam mit fammtlichen Concursglaubigern gufteht. In der Regel haftet der Commanditift nur bis gum Betrage bes von ihm eingeschoffenen ober einzuschießen-Den Capitals, mas auch Particularrechte fchlechthin ausfprechen. Diefe Saftpflicht bes Commanbitiften andert fich nicht baburch, wenn bie Sandlung gablungeunfabig wird und die Perfon des Commanditiften und bie Große feines Ginfcuffes nicht befannt gemacht worden ift 10); ebenfo menig baburd, bag gmar ber Comman: bitift als folder, aber nicht Die Gumme feines Ginfcuffes genannt ift 47). Db ber Commanditift mit bem auf bas Commanditencapital gefallenen Gewinn, welcher in Gemagbeit Des Befellichaftevertrags berechnet und an ibn bereits ausgezahlt ift, bem Glaubiger hafte, ift febr bestritten 48). Die richtige Unficht ift fur Die Berneinung, fodag alfo feine Pflicht, Diefen bereite erhaltenen Beminn gum Beften ber Glaubiger wieber einzufchieffen. angenommen werden fann. Diefe Unficht beruht barauf, bag die Glaubiger des Complementars Die gwifchen Diefem und bem Commanditiften burch Bertrag auf bestimmte Termine gefette Abrechnung und Auszahlung nicht an-fechten können, indem Diefe Liquidation Die Bedingung ift, unter welcher ber Commanditift fein Capital in Die Sandlung gegeben hat, und welche, wenn es barin bleiben foll, vom Complementar eingehalten werden muß; Die Blaubiger bes letteren haben feine Befugniß barauf, bag er folche Bedingungen nicht eingehe. Much fonnen fich die Glaubiger nicht darauf berufen, daß fie wider Treue und Glauben getäuscht feien; benn im Falle ihrer Untenntnig bes Commanbitenverhaltniffes erhalten fie, welche nur bem Credite Des Complementars trauten, icon baburch. bağ bas Commanditencapital ihnen haftet, mehr, ale fie vorausgefest haben; im Falle ihrer Befanntichaft mit bem Commanditenverhaltniffe, fei Diefe eine gufallige, ober beruhe fie auf ihnen Davon gegebener Renntnig, aber nicht mit den bedungenen Liquidationsterminen, fallt es ihnen gur Laft, wenn fie fich nach ber letteren nicht erfundigten. Der Commanditift ift felbft nicht gur Burudgabe bes bereits ihm ausgezahlten Bewinns in foweit verbunden, ale bied gur Ergangung bes feit ber letten Liquidation burch Ungludefalle gefchmalerten Commanditengelbes erfoberlich fein murbe. Sinfictlich bes vertragemäßig berechneten, aber ibm noch nicht ausgegablten Gewinns ftebt bem Commanditiften eine Roberung gegen ben Complementar gu, welche er auch nicht jum Beften ber Glaubiger herzugeben braucht, vielmehr Dem Rechte nach ebenfo unverfurgt behalt, wie ben ausgezahlten Gewinn, mahrend er factifch burch bas Bufammentreffen mit ben anderen Glaubigern bes Complementars, neben welchen er ebenfalls wie ein Glaubiger Deffelben fteht, leidet. - Die Actiengefellichaft ift feine moralifche ober juriftifche Perfon, wofur fie von

<sup>46)</sup> A. M. ift Pöhle, Handelsrecht §. 98, der hier Haftung mit dem ganzen Bermögen annimmt; s. dagegen Thöl a. a. D. §. 42. Not. 6. 47) Büsch, Darstellung des Handels II. S. 273 fg. nimmt dier ebenfalls Haftung mit dem ganzen Bernögen an. Allein s. Thöl a. a. D. §. 42. Not. 7. 48) s. die abweichenden Meinungen und deren Bertheidiger bei Thöl a. a. D. §. 42. Not. 9. 49) Bergl. Pöhle, Das Recht der Actiengesellschaften. (Hamburg 1841.) Treitsche, Einige Fragen, Actiengesellschaften betreffend, in der Zeitsche, für deutsche Recht. 5. Bd. S. 324—353. 301ly, Das Recht der Actiengesellschaften, in derselben Zeitschrift 11. Ld. S. 317—449. Reyscher, Bon den Gläubigern der Actiengesellschafte, in derselben Zeitschrift 13. Bd. S. 382—413.

Manchen 50) gehalten wird, fondern nur eine burch manche Eigenthumlichfeiten ausgezeichnete Art bes Befellichaftsvertrage. Die Unficht, bag fie juriftifche Perfon fei, beruht barauf, bag eine folche Gefellichaft außerlich als ein befonderes felbständiges Rechtsfubject gilt und auftritt, baber fie nothwendig auch unter einem befonderen Ramen, verschieden von dem ihrer Mitglieder, im Rechtsverfebre auftritt. Auf Diefe außere Ericheinung ber Actiengefellichaft ale eines befonderen felbftanbigen, von ben einzelnen Mitgliedern verschiedenen Rechtefubjecte, worin fie allerdings ben juriftifden Perfonen gleichftebt, lagt fich nicht bie Rothwendigfeit ber Benehmigung von Seiten bes Staats grunden, menngleich folde baufig, hauptfachlich jur einfacheren Berichtigung bes Legitimationspunftes im Proceffe, von folden Befellichaften nachgefucht worben ift. Die Uctiengefellfchaft ift eine formell als befonderes felbftanbiges Rechtsfubject geltenbe, unter befonderen Ramen bandelnde Bereinigung mehrer Perfonen, beren jebe behufs ber Musführung eines beabsichtigten gemeinsamen Unternehmens au einer im Boraus bestimmten Leiftung an Belb ober Gelbeswerth fich verpflichtet und bagegen gu einem verbaltnigmäßigen Untheile am etwaigen Bewinne berech. tigt wird, ohne den Genoffen oder britten Contrabenten über ben Betrag ber urfprunglich verfprochenen Leiftung binaus ju haften. Das Gigenthumliche bes Actiengefchafte, namentlich im Berhaltniffe gu bem Compagniegefcafte, ift, bag es nicht auf ben Ramen und Gredit mehrer Theilnehmer, fondern auf ein bestimmtes Bermogen gegrundet wird, welches von ben Theilnehmern in bestimmten Ginlagen gufammengefchoffen wirb. Die Actiengefellschaft gleicht Darin Der Commanditengefellfchaft, in welche Jemand mit bem Chef eines Sandlungshaufes tritt, indem er fich mit einem Capitale bei Dem Ausgange Des Gefchafts betheiligt, ohne Dritten gegenüber ale Befellichafter aufzutreten; fie untericheibet nich aber barin von berfelben, bag fie nicht unter bem Ramen eines ober mehrer Principale geführt wird, fonbern blos unter bem Ramen ber Gefellichaft, welcher willfürlich entweder von dem Gegenstande Des Unternehmens oder von irgend einer collectiven, wenn auch nur finnbilblichen Bezeichnung entlehnt ift. Die Bufammenfebung ber Actiengefellichaft aus einer größeren Unjahl von Mitgliebern fchliegt Die unmittelbare Thatigfeit ber Actionaire als folder bei ber Bermaltung aus und macht die Uebertragung ber Gefchafteleitung an ein von ihnen gemabltes Directorium ober Musichus nothwendig. Much Dies ichließt den Begriff einer Societat nicht aus; benn burch ben Ausschuß wird Die Gefellschaft reprafen-tirt, und auch bie Thatigfeit ber Mitglieder fur Die Gefellichaft tritt bei wichtigeren Sandlungen, wie bei 216= anderung der Statuten, bei ber fich wiederholenden Bahl bes Borftandes und Ausschuffes burch Abgabe ihrer Stimmen ein. Much Dritten gegenüber ftellt fich bie

einmal gegrundete Actiengefellschaft von felbft ale ein Banges, als Ginheit, als Gubject von Rechten und Berbindlichfeiten bar. Dies liegt gunachft in ber Form ber Gefellfchaft, welche nicht in ihren vielen unbefannten und jedenfalls ungenannten Theilnehmern, fonbern nur in ihren Bertretern, ber Direction ober bem Musichuffe, bervortritt. Bang befonbere liegt bies aber in ber Da. tur bes Actienvereins, welche nicht auf Die Perfonlichfeit feiner, unbeschabet ber Fortbauer ber Befellichaft beliebig wechfelnben Mitglieber, fonbern mefentlich auf Die gezeichneten Actien gegrundet ift. Die Actiengefellichaft entfteht immer burch einen Bertrag ber funftigen Actionaire. Bemeinrechtlich ift fur biefen Bertrag eine befonbere Form nicht vorgefchrieben; allein um ber Gicherheit und bes Beweifes willen wird wenigstens ber Grund. vertrag gewöhnlich fdriftlich errichtet, Die fdriftliche Aufzeichnung auch bei fpateren Abanderungen Diefes Bertrags vorgenommen. Es lagt fich auch, obgleich faft einstimmig Die Bulaffigfeit Des formlofen Bertrags behauptet wirb, Die praftifche Rothwendigfeit menigftens ber fdriftlichen Errichtung nicht in Abrebe ftellen, Da ber Grundvertrag ber Actionaire unter einander mit allen feinen Modalitaten zugleich von mefentlichem Ginfluffe auf die Rechtsgeschäfte, welche die Gesellichaft als folche eingeht, ift, sodaß es ihr unmöglich fein wurde, ju handeln, wenn fie ihren Grundvertrag nicht für jeden Dritten ertennbar und gegen alle einzelne Actionaire beweifend barfteute, fonbern feine Unerfennung fur jeben einzelnen Actionair von beffen Gingeftanbniß ober einem befontere gegen ihn geführten Beweife abhangig machen wollte 51). Manche Particularrechte fotern noch befonbers Genehmigung ber Regierung 60). Die Frage, wenn Die Perfection ber Actiengefellichaft eintritt, ift schwierig ju beantworten. Der b'ofe Confens, eine Actiengefellichaft zu biefem ober jenem 3mede bilben ju wollen, und etwa beffen fchriftliche Aufzeichaung genügt noch nicht jur Perfection. Bielmehr gebort bagu, ba Die eingelnen Gefellichaften als folche nicht mit rechtlicher Birfung fur Die Befammtheit banbeln tonnen, guvorberft eine geborige Drganifation ber Befellichaft, wodurch es ihr möglich wird, als ein befonderes, von ihren eingelnen Mitgliebern verfchiebenes Rechtsfubject in ben Berfehr gu treten. Dann bedarf es gur Perfection regelmaßig einer Teftfegung des gufammen gu bringenden Capitale, ftete aber einer Beftimmung barüber, bis gu welchem Befrage jeder einzelne Genone fich betheiligen auf Begen. will. Des erfteren bebarf feitigfeit gegrundeten Gefe Birb, wie es fehr bai fellschaften gefdiebt, in ober Debre Die Grundgu

entwerfen und barauf bis

Beitritte einlaben, "

<sup>50)</sup> Poble, Recht ber Artiengefellichaften S. 55. Beiste in Polite, Reue Sahrbucher fur Geschichte und Politik. 1842. 1. S. 244 fg. Befeler, Bolte: und Juriftenrecht S. 158 fg.

<sup>51) 3</sup>ollt becret vom 5. 1 Ebenfo Code d

beit ber mirflich beigetretenen Actionaire Die Revifion und nabere Ausführung Des Entwurfs vorbehalten mird, fo fann ungeachtet Diefes Borbehaltes Die Perfection bes Bertrage nicht bis gur Abfaffung ber Definitiven Gtatuten verfchoben fein, wenn nur die proviforifch angenommenen Statuten fcon binreichende Beftimmungen über alle mefentlichen Puntte enthalten, fondern Die Derfeetion ift vielmehr ichon bann porbanden, wenn unter Unnahme ber entworfenen Statuten Die Gumme gezeichnet ift, melde in ihnen ale bas gufammen gu bringenbe Capital überhaupt ober menigftens als folches, mit melchem bas Beichaft einftweilen angefangen werben folle, bestimmt ift. Wird Die mirfliche Errichtung Des Metienvereins entichieden unmöglich, 3. B. wegen Unmöglichfeit ber Musführung des beabsichtigten Unternehmens in Folge veranderter Berhaltniffe, ober megen Berfagung ber etwa erfoderlichen Staatsgenehmigung, fo hort jede fernere Berbindlichfeit der einstweilen beigetretenen Mitglieder auf; eine Birfung, welche einer Beranderung der Umftande, nach welcher ftatt bes gehofften Bewinns Schaben zu erwarten ift, nicht beigelegt werben fann. Bas bie Berwaltung ber Actiengefellschaft anlangt, fo verfügen Die Actionaire über Die Urt, wie ber Befellichaftsamed erreicht merden foll, entweder unmittelbar ober mittelbar und im letteren Falle burch mehr ober meniger Mitteleperfonen. Die unmittelbarfte Berfügung geht von ber Beneralverfammlung fammtlicher Actionairs aus, in welcher noch ben Statuten meiftens bie Stim= menmehrheit entideibet und ber Befdluß ber Unmefenben bie Abmesenben bindet. Db die Stimmen nach ben Perfonen ober nach ben Metien gegablt merten, bangt von ber Bestimmung der Statuten ab. 3ft bas lettere bestimmt, fo gibt bann auch nicht immer eine Metie eine Stimme, noch bat ein Actionair burchgebende fo viel Stimmen, als er Actien bat, fonbern oft ift bas Stimmrecht an ben Befit einer bestimmten Angahl von Metien gefnupft, oft vermehren fich bie Stimmen nur mit einer bestimmten Babt von Metien, oft ift Die bochfte Babl ber Stimmen, welche eine Perfon haben fann, feftgefett. Bon ber Generalverfammlung werden die Perfonen, welchen fie im Uebrigen Die Bermaltung und Betreibung bes Gefcafte übertragen will, ausgewahlt. Die Generalversammlung tritt gu bestimmten regelmäßig mieberfebrenden Beitraumen und auch außerdem in befonderen Fallen außerorbentlich jufammen; Die Berufung erfolgt Durch Die Bermalter, Den Berftanb. Regelmäßig merben bie Bermalter nach ben Statuten aus ber Reibe ber Actionairs genommen. Gie erhalten ein bestimmtes Befchaftegebiet angewiesen. Die Bermalter fonnen ein Ginzelner oder Debre, ein Ausschuß der Actionairs fein. Saufig tommen fur verfcbiedene Befchaftsgebiete verfcbiebene Bermalter felbftanbig neben einander vor; ebenfo fonnen fur baffelbe Befchaftegebiet verfchiebene Bermalter unter einander, alfo mit untergeordneten Wefchaftsgebieten beftellt fein. Buriftifch aufgefaßt ift bie Beneralverfammlung Die Principalfchaft; unter ihr fteben unmittelbar ein ober mehre Inftitoren, und unter berfelben mittelbar und unmittelbar unter ben unmittelbaren

Inflitoren wieder ein ober mehre Inflitoren und fo fort, mobei die Procura Ginem allein ober nur mit Debren gufammen ertheilt ift; alles icon bem romifchen Rechte befannte Berhaltniffe. Die fammtlichen Bermalter contrabiren unter ber Firma ber Gefellichaft; Diefe Firma enthalt aber nie Die Damen ber Gefellichafter felbft, wie bereits vorber bemerft murbe. Das Rechteverhalmiß ift folgendes. Ginem Dritten haftet ber Bermalter, melder mit ihm im Damen ber Gefellichaft contrabirt bat, nach Maggabe eines Inflitor; er allein ift aber ber rechte Beflagte; gegen bie einzelnen Actionaire haben Die Glaubiger fein Directes Rlagerecht. Der Bermalter verweift aber Die Grecution an ben Befellfchaftsfonde und nur burch Rlagenabtretung an bie einzelnen, mit ihrem Beitrage gang ober theilweife in Rudftand verbliebenen Actionaire. Der Ginfchuß bes Actionairs - ber volle, Die Actie, oder der theilmeife, die Dife - wird in gemiffen Zerminen aus bem Befellfchaftefonde verginft; über bas Recht gur Erhebung Diefer Binfen merben gewöhnlich befondere Binecoupone ausgestellt. Auch wird in bestimmten Beitraumen die Bilang gezogen und Rechnung gelegt, und ber fich ergebende Gewinn (Die Divibende, Die Extradividende, bei melder letteren ber Binebetrag als Die Dividende gedacht wirb) unter bie Actionaire vertheilt. Die Saftung jedes Actionairs befdrantt fich auf ben Betrag feiner Metie; fomeit er biefen in ben Befellichaftsfonds eingefchoffen bat, ift er aller Saftung ledig; fowcit es noch nicht gefcheben ift, hat er für die Schulben ber Gefellichaft ben rudftandigen Ginfchuß einzugahlen. Gine Saftung Des Actionairs mit der auf feine Uctie gefallenen, ibm verfaffunge. maßig ausgezahlten Dividende lagt fich, obwol es beftritten ift, nicht annehmen 50). Er ift baber nicht gur Ginlieferung verbunden, wenn ber Fonde gur Befriedi. gung ber Blaubiger nicht binreicht. Selbft gur Ergangung Des feit ber letten Liquidation burch Ungludsfalle verringerten Capitals braucht er Richte von ber bereits erhaltenen Dividende gurudzugeben. Der noch nicht vertheilte Geminn fommt allerdinge ben Glaubigern gu Gute. V. Die Beendigung Des Gefellichaftevertrage tritt, abgefeben von ben allgemeinen Beendigungegrunden der Obligationen, welche gum Theil auf Diefen Bertrag Anwendung leiden, nach gemeinem Rechte burch folgende befondere Grunde ein: 1) durch einseitige Auffundigung, welche, weil aus Gemeinschaft leicht Streit entsteht, gestattet ift. Nicht einmal die Verahredung einer Cefellschaft auf Lebenszeit ift gultig, so wenig wie Die Berabredung, niemals austreten ju wollen. Gelbft wenn die Cocietat auf eine bestimmte Beit gefchloffen und verfprochen ift, von berfelben vor dem Gintritte bes Endtermine nicht abzugehen, fteht aus gerechten Brun-ben, namentlich wenn ber 3med ber Gesellschaft nicht mehr erreicht werben fann, früherer einseitiger Rudfritt frei, ohne bag ber Burudtretenbe beshalb gur Leiftung bes Intereffe verpflichtet mare. Dagegen ift unzeitige

<sup>53)</sup> Solly a. a. D. S. 433 fg. Für bie Saftpflicht ift 3. B. Blifc, Darftellung 11. S. 332.

Auffundigung, b. b. eine folde, woburch die Intereffen ber Befellichaft benachtheiligt werben, nicht gestattet; eine folde ift eine Berlegung ber vertragemäßigen Berpflichtungen. Roch weniger ift eine argliftige Auffunbigung geftattet, b. b. eine folche, welche gefchieht, um einen Bewinn allein zu machen und bie übrigen Befellfchafter bavon auszuschließen. Befchieht die Auffundigung gur Ungeit ober in der ermabnten argliftigen 216ficht, fo tritt bie zu bem Beitpunfte, mo Die Auffundigung nunmehr ale julaffig fich barftellt, Die befondere Folge ein, daß ber Rundigende rudfichtlich ber Leiftung bes Intereffe noch ale Gefellichafter ber übrigen betrachtet und behandelt wird, nicht aber Diefe im Berhaltniffe gu ibm. Er muß baber ben Bewinn, von welchem er fie ausschließen wollte, ober unabsichtlich burch unbegrunbete ungeitige Rundigung ausschloß, boch mit ihnen thei-Ien, ohne bag er an dem von ben übrigen feit ber Runbigung gemachten Gewinne Theil bat; auch bat er nicht nur ben von ihm verurfachten Schaben allein ju tragen und muß zu bem von den übrigen, fo lange ale bas Befellichafteverhaltniß noch ju feinem Rachtheile als beftebend gilt, als Gefammtrefultat erlittenen Schaben beitragen, fonbern er ift auch von ber Theilnahme an bem von Diefen gemachten Geminne ausgeschloffen. 216. gefeben bavon, endigt die Gefellfchaft burch Die einfeitige Rundigung ftete nur jum Nachtheile bes Rundigenben fofort, mabrend fie gegen ibn und fur Die übrigen in gleichen, wie ben vorber ermabnten Meugerungen binfichtlich ber Theilnahme an Schaben und Bewinn erft bann fich endigt, wenn bie übrigen Mitglieder ber Befellichaft bavon in Renntniß gefett worden find. Gine befondere Form fur Die Rundigung ift nicht vorgefchrieben; bie Rundigung liegt auch in ber Unftellung ber Rlage in der Abficht, bie Gefellfchaft aufaubeben. Gegen Die übrigen Theilhaber nach ber Rundigung bes einen Theilhabers Die Wefellschaft fort, fo ift Die fortgefeste Befellichaft eine neue; es tann fur Diefen Fall Die Fortfegung ber Gefellfchaft unter ben übrigen Theilhabern ausbrudlich verabrebet worden fein. - Much in Preu-Ben, Defterreich und Franfreich befteht bie Regel, bag jedem Gefellichafter der einfeitige Rudtritt frei ftebe "). Doch ift berfelbe nach preugifdem Rechte nur nach Ub. lauf eines Societatejahres geftattet bb) (jeber Gefellichafter tann nämlich verlangen, bag am Ende bes Sahres ein Inventorium über bas gange Gocietatsvermogen aufgenommen werbe) und bei Sandelsgefellichaften nach vorhergegangener fechemonatlicher Rundigung 36), bei anderen Bewerben mit Geftattung einer angemeffenen Frift 57). Bei Gefellichaften auf Beit lagt bas preugische Recht ben Rudtritt in fofern gu, als folcher überhaupt von anderen gultigen Bertragen fattfindet 68), ober als Die Fortschung bes Beschäfts nur noch burch neue Beitrage moglich ift "). Much ift ber Liusschluß eines Ditgliedes geftattet, wenn ce fich ber Erfullung feiner Pflichten beharrlich, alfo ungeachtet mehrmaliger Erinnerung entzieht, ober wenn ein Mitglied betrügerifch gegen Die Befellichaft gehandelt hat, ober ale Berbrecher bestraft ober gerichtlich fur einen Berichmender erffart wird 6"). Berfallt ein Gefellfchafter in Concurs, fo fonnen fewol die übrigen Mitglieder, als feine Glaubiger die Gefellschaft fofort aufheben "1). Nach öfterreichifchem Rechte ift der Ausschluß eines Mitgliedes von ber Gefellichaft vor ber verabredeten Beit gulaffig, wenn es Die mefentlichen Bedingungen Des Bertrags nicht erfüllt, ober in Concurs verfallt, ober fur einen Berfchmenber erflart, ober fonft unter Bormunbichaft gefest wird. ober wenn es burch Berbrechen bas Butrauen verliert "2). Das preugifche fomol ale bas öfterreichifche Recht wollen Die Wirfungen einer Muffundigung, beren Rechtmaßigfeit beftritten, aber burch rechtsfraftiges Urtheil anerfannt ift, auf ben Zag, wo fie gefcheben ift, gurudbezogen miffen 63). Das frangofifche Recht lagt einen einfeitigen Antrag auf Auflösung einer Gefellichaft von beftimmter Dauer por Ablauf Des gefetten Beitraums bann gu, wenn ein anderer Befellichafter feine Berpflichtungen nicht erfullt, ober megen anhaltender Rrantlichteit gur Betreibung ber Befchafte ber Befellichaft unfabig wird, aber auch aus anderen Grunben, wenn bas Schiebegericht, beffen Ermeffen bie Beurtheilung au überlaffen ift, fie fur genugend balt "). Die nachtheiligen Folgen argliftiger ober ungeitiger Auffundigung ertennen auch Diefe neueren Gefetgebungen an 60). Insbefonbere raunit bas preugifche Recht bem austretenben Gefellichafter bas Recht ein, in ber Beit von Der gefetlichen Rundigung bis jum Jahresichluffe ben Gefchaften, für welche er nicht gehalten fein will, ju widerfprechen, meldenfalls er bann meber am Geminne noch Berlufte baraus Theil bat; fur alle Befdafte, benen er nicht in Beiten miberfprochen hat, bleibt er bis zu ihrer Beendigung ver-pflichtet 66). 2) Huch ber Zod eines Gefellfchafters bett nach gemeinem Rechte Die Gefellichaft auf, Doch fann im Boraus fur ben Fall bes Tobes bes einen Gefellfchaftere Die Fortbauer ber Befellichaft unter ben übrigen verabredet merben. Die Erben eines Befellichafters find baber nicht Befellichafter, wenn bies auch verabrebet worden mare; ihr Butritt gu ber unter ben Uebrigen fortgefetten Befellichaft bebarf einer befenberen Mufnahme. Bon felbit verfteht fich ber Gintritt der Erben in Die Foberungen, auch rudfichtlich bes aus gemein-Schaftlichen Ungelegenheiten fich nach bem Tobe ibres Erblaffere erft noch berausftellenden Bewinns, fowie in Die Berbindlichkeiten ihres Erblaffere; fie baben baber

<sup>54)</sup> Preuß. Landr. Ah. I. Ait. 17. §. 269. Desterr. bürgerl. Seseb. §. 1212. Code civil Art. 1865. 5. 55) Preuß. Landr. Ah. II. Ait. 8. §. 1642 fg., verglichen mit Ah. I. Ait. 17. §. 26. 56) Gbendas. Ah. II. Ait. 8. §. 868. 57) Ebendas. Ah. I. Ait. 17. §. 292. 58) Ebendas. Ah. I. Ait. 5. §. 349

<sup>59)</sup> Preuß. Landr. Ah. I. Ait. 17. §. 271. 272. 60) Ebendas. §. 273. 274. 61) Preuß. allgem. Gerichtsordnung Ah. I.
Ait. 50. §. 291. 61) Desterr. bürgerl. Geseh. §. 1210. 63)
Preuß. Landr. Ah. I. Ait. 17. §. 276. Desterr. bürgerl. Geseh.
§. 1213. 64) Code civil Art. 1869. 1871. 65) Preuß.
Landr. Ah. I. Ait. 17. §. 304. Desterr. bürgerl. Geseh. §. 1212.
Code civil Art. 1869. 1870. 66) Preuß. Landr. Ah. I. Ait. 17.
§. 295. 296. Ah. II. Ait. 8. §. 669. 671.

auch bie von ihrem Erblaffer fur bie Befellichaft begonnenen Berrichtungen fortzuseten, haften jeboch babei nur für Arglift. Co lange jedoch bie übrigen Gefellschafter von dem Sobe des einen Mitgliedes feine Renntnig erhalten haben, gilt binfictlich ber von ihnen noch unternommenen Befellichaftsgefcafte und bes baraus entftebenden Bortheils oder nachtheils Die Gefellichaft noch als fortbeftebend. Diefe Grundfate bes gemeinen Rechts gelten auch von Sandelsgefellichaften. Das preufifche Recht lagt bei Befellschaften, welche nicht den Betrieb eines gemeinschaftlichen Gemerbes ober Beschäfts begweden, burch ben Tob eines Benoffen gar feine Menberung eintreten; vielmehr treten bie Erben bes Berftorbenen in jeder Sinficht an deffen Stelle 67). Daffilbe tritt bei Gewerbegefellschaften bann ein, wenn ber Berftorbene an bem Betriebe ber Geschäfte feinen thatigen Theil genommen hat 68); hat er bies gethau, fo hort bie Gefellichaft mit feinem Tobe ebenfalls nicht von felbft auf; feine Erben tonnen aber mit Ablauf bes Societats. jahres aus ber Befellichaft austreten, und ben übrigen Genoffen fteht das Recht zu, ihnen zu berfelben Beit zu fundigen "). Richt taufmannischen Erben fteht die Abgangsfreiheit sofort nach dem Tode zu 70). Die Berabredung im Befellichaftevertrage, daß die Erben in der Societat bleiben follen, bindet fowol diefe, wenn fie auch nur den Pflichttheil erhalten, ale auch die übrigen Theilhaber, und benimmt ihnen ben Austritt 71). Auch burch letten Billen tann ein Gefellschafter folche Erben, welche mehr als den Pflichttheil erhalten, jur Fortsetzung ber Belellichaft verpflichten 72). Wird der Pflichttheilerbe, wie er fobern barf, aus bem nicht in bem Gefellschaftsgewerbe ftebenben Bermögen abgefunden, fo fcheibet er baburch aus ber Befellschaft aus, wenn er auch nach bem Societatevertrage fonft barin blicbe 3). Dic Minderjahrigfeit ber Erben macht in allem biefem feinen Unterfcieb. In Defterreich geben bie gefellschaftlichen Rechte und Berpflichtungen in ber Regel nicht auf die Erben cines Mitgliedes über; boch ift bei ben Erben ber Sanbelsleute die Bermuthung bafur, bag fie bie Gefellichaft fortfeten wollen "), mas aber wol gegen fie, nicht für fie angezogen werben tann. Much fonnen Richtfaufleute ihre Erben, nicht aber die Erben ber Erben, durch ben Befellichaftsvertrag zur Fortfetung ber Befellichaft verpflichten 16). Rann aber ber in ber Gefellicaft bleibenbe Erbe die von dem Erblaffer übernommenen Dienfte nicht leiften, fo muß er fich einen verhaltnigmäßigen Abzug an dem fur den Erblaffer bestimmt gemefenen Antheile gefallen laffen 76). Nach frangofischem Rechte tann ber Gefellschaftevertrag ben Erben bie Pflicht jur Fortsetzung der Befellschaft auferlegen; außerdem bort die Befellschaft mit bem Tobe eines Theilhalers auf, und der Erbe theilt nur die Rechte und Berpflichtungen,

welche aus bem Buftande bes Beschäfts jur Bei Todes und aus früher geschehenen Sandlunger stehen 77). Während nach gemeinem Rechte es Unterfcbied macht, ob die Gefellschaft aus zwei ober ren Benoffen besteht, und letteren Falls burch bei Eines Benoffen Die Befellfchaft auch unter ben u aufgelöft wird, ift nach preugischem und ofterreich Rechte die Bermuthung dafür, bag die überlebende noffen die Befellschaft unter fich fortfeten wollen es tann baber bei ben auf Beit eingegangenen ! schaften vor Ablauf ber Beit wegen bes Tobes Mitgliedes auch einseitige Rundigung nur bann greifen, wenn der Berftorbene berjenige mar, voi chem ber Betrieb des Geschafts hauptfachlich abbi 3) Endlich find besondere Grunde der Auflosung Gefellichaft nach gemeinem Rechte Berarmung, & cation und Concurderöffnung jum Bermögen ein Gefellfchafter; beschließen bie übrigen Theilhaber bie fegung der Befellichaft, fo gilt bies als ber 21 eines neuen Gefellichaftevertrage. Binfichtlich ber belegefellschaften gilt nach gemeinem Rechte nicht weichenbes. Rach preußischem und öfterreichischem Re hebt Concurderöffnung und Stellung unter Curatel, einen Benoffen trifft, Die Gefellichaft zwar nich felbst auf, berechtigt aber nach erfterem sowol bie cursglaubiger, ale Die Gefellichafter, nach letteren biefe gur Auffundigung ber Gefellichaft vor Abla bafur bedungenen Beit. Rur Sandlungegefellfe boren nach preußischen Gefegen burch ben Sob Mitgliedes von felbft auf 8). - Db die Betanntme ber Aufhebung einer Sandelsgefellichaft ober ber anderung berfelben nach gemeinem Rechte für erfo zu achten fei, hangt von ben Umftanden ab "1). ticularrechte forciben baufig unbedingt die Be machung vor, wibrigenfalls in Betreff Dritter ba Berhaltniß als fortbestehend gilt 82). Insbefonder langt bas preußische Recht, bei bem Ausscheiben Ditgliedes aus der Gefellschaft, fowie bei der gan Auflösung berfelben Befanntmachung in berfelben wie bei der Errichtung einer neuen Gesclichaft ") gen die Blaubiger, welchen die gangliche Aufhebm borig befannt gemacht worden ift, bauert die folib Saftpflicht der Benoffen megen der gur Beit bei hebung ichon fälligen Foberungen ein Jahr nach wegen ber noch nicht fälligen ein Jahr nach ber fallzeit; fpater tann fich ber Glaubiger an Sebe pro rata, und zwar im Berhaltniffe bes Gefelliche theils halten "1). Derjenige, welcher aus einem feinen ober feine bisberigen Benoffen noch fortbeftel Bandlungegeschäfte austritt, bleibt den Gefellicaft

<sup>67)</sup> Preuß. Landr. Ah. I. Ait. 17. §. 278. 279. 68) Ebends. §. 280. 69) Ebedas. Ah. II. Ait. 8. §. 661. 662. 70) Ebendas. Ah. I. Ait. 17. §. 281. 71) Ebendas. §. 282. 285. 72) Ebendas. §. 283. 284. 73) Ebendas. §. 287. 74) Dester. bürgeri. Geseh. §. 1206. 1207. 75) Ebendas. §. 1208. 76) Ebendas. §. 1209.

<sup>77)</sup> Code civil Art. 1865. 3. Art. 1868. 78) Landr. Ah. I. Ait. 17. §. 290. Desterr. bürgerl. Gesehb. § 1211. 79) Preuß. Landr. Ah. I. Ait. 17. §. 273. 274. 18 Gerichtsordnung Ah. I. Ait. 50. §. 291. Desterr. bürgerl. §. 1210. 80) Preuß. Landr. Ah. II. Ait. 8. §. 667. Siehe darüber Ahöl a. a. D. §. 139. 82) Eine Mensteilleufarrechte führt an Ahöl ebendas. Not. 9. 93) Landr. Ah. I. Ait. 17. §. 277. 84) Ebendas. §. 308—

riar er Compiementati unwiftet - In Little

I. meier ier bieger geber, berant gemat Dr. t. t. r. r. Mill. D. Specifichiapri D. · fauter Errettetmitter un et Aar pe eileiet and a state of the state of the state of Attribut a miratt mait aut nic rinni. rat Ger o rientito Petanninicioni et fibim un genetiegeichter untriefe bi. Die kerremeimen um verteilmeter geg. i 6. imeticaliurie auf net en butteren unvera. . gonite di mei bit geneille, eine meite frei mit efemint eriger genige meter er benermi i dienmen bettelligen bei er ertiebition bepropertient til til U. 10. und gen menne Artierrii: einirei 1. 25. etempener iai nniter hereinweiter bei eine as gebt ber ger Simerftener voor a. wer ert benerne Tille gerichet is the same his established. en beentigen in kerren in in desertiett mitte um Erian mit att at , beitagworteite The section of the section of the section strini triide billert i ikeiestrike it e abutt approutant to betterant afficiences. re ameritati prime e . Caula ler a C mer gritte er mit vonetaur ut ben Der Ligerig . . Sermen un at . etretfarin. er rat. Etter . allfage. ib ein tempereim BEL " biet atelettug , ber bet francheren nermen in den geginnen To be the second of the second EDT: or one of the safeagth of Cherry the Commence of the Configuration RP#: and the control of the second and the second TREPART. To the worker on a court out the 181 Better in er er bereitet be bei gericht Griffittett. A company of the state of the contraction of the co He so wer sufficiency parts in Applie Care and the contraction of the depth of the the transfer of the men and the first transfer and transfer and the first transfer and tran Table of the second sec general and the second of the Richard and Same Confidential Section (Section 1997) the man will me we are annen eine gentlem rige Et and the comment of the comment of the desired of the comment of Land to the second second the second B. Commission of the present of the second Affanthurum in in in it inneres and it in the state of th AL -- -- --- HONEY WELL HELLENGTHELLER CAR CONC.

Birthing batter haver bas Gigentnumung mas ven bi remnmen Grundiagen und Seciel, aus armeis, be i ... Dinguebimen ben einer Berten am ein, ander, ubgener tan: per bai babura it ben Remisbinat. er Geichimer eines geandert mit. In Armenaei. imer " ipre: gangen Meren nan tein an beutinn Peripus: gepungenet Bernaim: Ein erimeil: ameril. aus ein einziges Siemtejumer binter meimen ! einer itt beremtigte unt verpftierten unbeften Berteit ver but, bei Emme auf entimminte be ara jellie anieret biern vermann tie am nie bei Dan unarianistic illi icii rettrenti: illi allei to prumetty karning intividual Charnicato et Eccuousis in the summer society than uvere, me it Berrae In Artienanillia in m mit gut Erunet meier in die manie berein. geloft in nort mo wie bie romann Groune in varure at ber et einzeln . Terinat n Birtigunt vom Gefellimein tem tan. bei min bat im umfignem ein Siemen, metre ber aus bien, file er bur er nantungsimiamat, err Aminia 🕏 ale tree Mille fint une ? Bering. Permi unprimat i in frint. I'm maufile. .. to With. an well it remain 50 and menener wer unter ber Genallichen nabel n per Merienarfelister ner ? nem Reiter nier Bie gefet. I filer enterbent bie tine with the many mental to the second of the unter antition of his to his Miles ant anter in west Sys in 3 See Trictioner that the trick of the formation of ARTEC AND CONTROL OF A CONTROL OF CONTROL OF tran In Strang and Arbana . . . . . . . . Lueurum tre - Arrest and Comits of about " auf finter but. bar, band in. in limit. Timple of audition . . . . Ell. 11. Trees pro ant the trees The at the a Markette and the second 🐃 u rinn Ciaemati - sufaniment - Ke. 🗀 . . . as. BUREL IN TERMS IN THE PARTY OF THE PARTY. Herr berreiterteren geringer i. 2.7 7 mil. mus tur ir animenenen mali, en tra, terbe tupre n in in it. . Atmati. iii. potert for Remtier ter ber terrieben er tenter Bitmle entgege tra tite n. wie nar i nien. to Arternarichimen in restant in profession in erdite nivgitte Cone it einem kill mirtig eretiffe. Ein : mittellieben geminger. 20 :--union much : en mineral

2.00

Stelle einem Unberen überläßt, noch Berbindlichfeiten ale Actionair obliegen ober nicht; bie Unficht, bag in bem letteren Falle Die in Die Billfur bes Gingelnen geftellte Uebertragbarfeit ber Actie fich von felbft verftebe, und nur ber erfte Fall Schwierigfeiten Darbiete, beruht auf bem Brrthume, bag man die Actie ale ein felbftanbiges Werthsobject anfieht, mabrend fie in ber That blos eine Urfunde über Die ihrer mefentlichen Ratur nach ein zweiseitiges Dbligationeverhaltniß barftellende Mitgliedfchaft in einem Actienvereine ift. Wie in ber römifchen societas, wenn fie überhaupt einen Bechfel ber Perfonen guließe, ein Gefellschafter, ungeachtet ihm als folden vielleicht gar feine Leiftungen gegen Die Befellichaft mehr oblagen, boch nicht feine Stelle als Befellichafter an einen Unberen ohne Buthun ber übrigen Benoffen überlaffen fonnte, fo fann auch in ber Mctiengefellichaft ein Actionair, wenn er auch alle Berbindlichfeiten gegen bie Befellichaft bereite erfüllt bat, an fich fein Ditgliedichafterecht felbft nicht ohne Ginwilligung feiner Benoffen auf einen Unberen übertragen, fondern ihm höchftens Die Ausübung berfelben überlaffen. Der Uebergang ber Mitgliedichaft in einer Actiengefellfchaft von einer Perfon auf eine andere (Die Uebertragung einer Actie) ift alfo immer, Die Actie mag bereits voll eingezahlt fein ober nicht, bas Ausscheiben eines feither in einem Dbligationsverhaltniffe ftebenben Gubjects aus Diefem Berhaltniffe und Die Aufnahme eines neuen Gubjects an feine Stelle. Diefes, feinen Birfungen nach eine Rovation enthaltende Befchaft wird rechtlich am einfachften in ben bei Actiengefellichaften anwendbaren gemeinrechtlichen Formen ber Novation vorgenommen, und Die Statuten vieler Befellichaften erftaren biefe rechtlich einfachfte Uebertragungeart auch für allein gulaffig, indem fie die Abtretung feiner Stelle von Seiten eines Actionairs an eine andere Perfon von ber Buftimmung ber Gefellicaft abbangig machen. Für Die Gefellschaft hat der verwaltende Borftand im Zweifel Die Befugniß, Die Zustimmung zu ertheilen, da schon bas romische Recht dem procurator omnium bonorum, mit welchem jener wenigstens gleiche Dachtvollfommenbeit hat, bas Recht, eine Novation vorzunehmen, ein-raumt "). Der Borftand einer Actiengefellschaft muß naturlich bei Bewilligung ber Rovation, wie bei allen anderen Sandlungen, ber Gefellichaft megen eines jeden Berfebens haften; er muß alfo ben Schaben tragen, wenn er aus Fahrlaffigfeit ober Arglift an Die Stelle eines gablungefabigen Actionairs einen gablungeunfabigen annahm, bagegen wird er fur bie fpatere Bablungsunfähigkeit eines jur Beit ber Aufnahme gablungefabigen neu aufgenommenen Actionairs nicht baften muffen. Gine besondere Form für Diefe Movation gibt es gemeinrechtlich nicht. Wird auf Anfrage eines Actionairs, welcher feine Stelle auf eine andere Perfon übertragen will, Die Buftimmung vom Borftanbe ber Gefellfchaft ertheilt, wobei fich bie fchriftliche Erklarung bes Borftandes als praftifch nothwendig barftellt, fo ift bies genugend; benn

eine bloge Ceffion bedurfte feines Erfuchens um Die Buftimmung. Saufig verlangen Die Statuten ber einzelnen Befellschaften Gintragung bes neuen Actionairs in bie Bucher ber Gefellichaft an ber Stelle bes alten; mo folche Borfchriften befteben, ift bie Uebertragung ber Mitgliedfchaft (ber Actie) ber Gefellichaft gegenüber erft bann wirtfam, wenn jener Form genugt ift. Es gibt aber außer biefer gewöhnlichen, gang nach ben Regeln bes gemeinen Rechts zu beurtheilenden Novation noch einen anderen Beg, auf welchem bei Actiengefellichaften in Folge eigenthumlicher, bei ihnen getroffener Ginrich-tungen an die Stelle eines feitherigen Actionairs ein anderer treten tann. Diefen Beg geben im heutigen Obligationenrechte die Papiere auf Inhaber an die Sand, vermöge welcher es möglich ift, bag in eine bestimmte Dbligation eine bieber außerhalb Diefes Rechteverhaltniffes ftebende Perfon als felbftandiges und mirfliches Subject eintritt und bie Perfon, an beren Stelle jene tritt, vollfommen ausscheibet, ohne bag es ber Thatigfeit Des anderen in ber Dbligation begriffenen Gubjects bei biefem Bergange irgend bebarf, ober baffelbe biefen Bergang burch feine freiwillige Thatigfeit forbern ober verhindern fann. Gemeinrechtlich ftebt in Teutschland jeder Privatperfon die Musftellung folder Papiere auf ben Inhaber gu, baber auch Actiengefellichaften, menn nicht ein besonderes Landesgefet es verbietet. Die Musftellung von Actien auf ben Inhaber fann nach ber anerfannten Bebeutung Diefer Form nur ben Ginn haben, bag jeber Actionair fich verpflichtet, jeben Inhaber einer folden Actie als felbstandiges Subject ber Gefellichaft gelten gu laffen; burch Erwerb ber Actie erwirbt man Die felbftanbige Mitgliedichaft im Bereine; burch ibre Beraußerung bort man auf, Mitglied beffelben ju fein, ohne bag ber eine ober andere Erfolg von ber Ditthatigfeit ber übrigen Gefellichafter abhinge, ober wenn fie versucht wurde, baburch geforbert ober gehindert werden tonnte. Die Stellung ber Papiere auf Inhaber fann bisweilen unzwedmäßig fein; Dies ift aber fein Grund, Diefer wirklich angewendeten Form Die in ihrer Ratur liegende Bedeutung abgufprechen, und es muß bemnach angenommen werden, bag, wenn eine Actiengefellichaft, gleichviel, ob die Actionaire bie verfprochenen Beitrage fcon voll geleiftet haben ober nicht, Actien auf Inhaber ausftellt, jeber Inhaber und nur ein folder Ditglieb ber Gefellichaft ift, bag mithin auch nur er gur Rach. gablung auf Die erft jum Theil geleifteten Beitrage verpflichtet fei. Inbeffen halten Danche im Gegentheil ben urfprünglichen Actionair, welcher eine auf Inhaber geftellte Uctie vor ber vollen Gingahlung veräußert, Der Befellichaft gegenüber fur ben eigentlichen und einzigen Schuldner, an welchen fich biefe megen ber Rachgablungen zu balten babe 92). Die Statuten ber Actiengefellichaften enthalten febr baufig barüber befonbere Beftimmungen. Sind Die Uctien einer Gefellichaft gwar auf

<sup>92)</sup> Treitichte in der Zeitschrift fur deutsches Recht. 5. Bb. S. 330 fg. Siehe bagegen Solly in derfelben Zeitschr. 11. Bb. S. 410 fg. 416.

Ramen ausgeftellt, es ift aber in rechtsgultiger Beife beftimmt, bag fie burch Indoffament übertragen merben Fonnen, fo bat eine in biefer Form wirflich gefchebene Uebertragung biefelben rechtlichen Birfungen, wie bie Befibubergabe einer auf Inhaber lautenden Metic, weil auch bas Indoffament, mo es gulaffig ift, ben Indof-fatar jum wirflichen felbftanbigen Subjecte bes burch Die indoffirte Urfunde verbrieften Dbligationeverhaltniffes macht. Erhalten in einer Actiengefellichaft bie Ditglieder feine Urfunde über ihre Mitgliebichaft ausgefertigt, fon-Dern es merben ihre Ramen nur in Die Bucher ber Befellichaft eingetragen und ihnen nur über bie von Beit Bu Beit geleifteten Beitrage bloge Quittungen ausgeftellt, fo bleibt ale Uebertragungeart ber Metie nur ber gemobnliche Beg, Die unter Mitwirfung ber Gefellichaft geschehende Rovation, übrig. Bei Gesellschaften gu gegenseitiger Bersicherung ift eine Uebertragung feiner Ditgliedschaft von Seiten eines Actionairs an einen andern natürlich nur dann zuläffig, wenn die factischen Woraussehungen der Mitgliedschaft zugleich auf den Erwerber übergehen, wenn also z. B. der versicherte Gegenstand an diesen mit veräußert wird. Hiernach könnte in gegenseitigen Lebensversicherungsgesellschaften eigentlich ein Bechsel der Mitglieder nicht stattsinden; doch geftatten Die Statuten einzelner Befellichaften an Die Stelle eines bisberigen Theilnehmers ben Gintritt einer anderen Perfon von gleichem ober folchem Alter, wornach Der neu Gintretenbe, ale Berficherter, ber Gefellichaft beffere Musfichten gemabrt, als fein Worganger. Goll aus freier Billfur eines bisherigen Actionairs bie Dit. gliedichaft in einem Actienvereine auf einen Anberen ubertragen merben, fo hat tie Befellfchaft immer Gicher. beit gegen Die Berftudelung einer Metie, namlich burch Bermeigerung ihrer Buftimmung, wenn bie Uebertragung Durch wirkliche Rovation gescheben foll, und burch bie Untheilbarteit ber über bie Mitgliebschaft ausgestellten Urfunde, mo bie Uebertragung burch Uebergabe biefer Urfunde ober burch bas auf fie gefeste Inboffament erfolgt. Dagegen fonnte, wenn ber Uebergang ber Ditgliedichaft von einer Perfon auf Die andere burch ein pom Billen bes Gingelnen unabhangiges Greigniß bewirft wirb, leicht die Berftudelung einer einzelnen Actie Dann ftattfinden, wenn burch jenes Greigniß mehre Derfonen gufammen als Rechtsfolger bes Befigers einer einzigen Actie berufen werben, 3. B. burch Erbfolge. Saufig fichern die Statuten bagegen burch die Beftimmung, bag eine Actie ber Gefellichaft gegenüber nicht getheilt werben burfe, wobei es bann bewendet und bie mehren Erben bes Befigers einer Actie bann barüber mit einander übereingufommen haben, mer ber Gefellfchaft gegenüber als Mitglied gelten foll u. f. m. 280 es aber an einer ausbrudlichen Bestimmung über bie Untheilbarfeit ber Actien fehlt, ift Die Untheilbarfeit boch als burch bie gange Unlage einer Actiengefellichaft ftillfchweigend feftgefest anzunehmen. - Bas bie Beenbigung ber Actiengefellichaft betrifft, fo haben bie meiften Auflofungegrunde nichts Musgezeichnetes an fich. Gelbftperftanblich hort eine folde Gefellicaft burd Gintritt

bes bestimmten Enbtermins ober einer Refolutivbebingung auf, ebenfo burch volligen Untergang ibrer Dbjerte, burch jebe fonft eintretenbe factifche ober rechtliche Unmöglichkeit ihres Fortbeftebens, burch Beendigung aller von ihr beabfichtigten Gefchafte u. f. m. Die Metiengefellichaft tann auch freiwillig aufgeloft werben. Dagu muß aber, fofern nicht bie Statuten auch bier Stimmenmehrheit enticheiben laffen, Stimmeneinbelligfeit für er-foberlich geachtet werben. Rach Auftofung ber Gefellfchaft ift Die Bornabme weiterer Befchafte fur fie um gulaffig, indem Die Bollmacht ihrer Mantatare baburd aufhört; boch muß bier ber Rechtsfas Unwendung finden, bag bie vom Danbatar im guten Blauben, bereer er von bem Erlofchen feines Auftrage Renutnig batte, mit britten Perfonen abgeschloffenen Wefchafte von bem Manbanten anerfannt merben muffen. Mit bem Mufberen ber Actiengefellichaft find aber Die Rechtsverbaltniffe nicht abgemacht, welche burch fie unter ihren Mitgliedern, und zwifden ihr und britten Perfonen entftanben find's baufig bedarf ce gu beren endlicher Erledigung noch eines weitlaufigen und verwidelten Berfahrens. Der Gefchaftsgang bei Erledigung biefer noch ichmebenben Berbaltniffe ift ber mabrend bes Beftebene ber Befellfchaft geltenbe. Im Bweifel ift ber bieberige Berftand auch jum Bollzuge ber Liquibation fur legitimirt gu achten; ein Befchlug ber Generalversammlung fann ibm gwar Diefes Befchaft entziehen; ohne einen folden barf aber ber einzelne Actionair nicht etwa unter bem Borgeben, Die Befellichaft fei ale folde nicht mehr vor-banben, Dem feitherigen Borftanbe Die Anerfennung ale Bertreter ber Gefellichaft verfagen. Gine Berpflichtung bes bisherigen Borftanbes jur Beforgung ber Liquibation läßt fich aber nicht annehmen, ba er als Manbatar bochftene nur gur Fubrung ber laufenben Befcafte ber Befellichaft fich verbindlich gemacht batte. Rur wenn er ein wirklicher Diener ber Wefellichaft mar, wirb er fich ber Beforgung ber Liquibationsgefcafte nicht entgieben fonnen. Die Befugniffe bes liquibirenben Borftanbes, als Bertretere ber Wefellichaft, find natürlich von benen bes abminiftrirenben Borftanbes verfcbieben; namentlich wird feine Berauferungebefugnif weit ausgebehnter fein muffen, als bie ibm jur Beit bes Beftebens ber Gefellichaft eingeraumte. Die Grengen feiner Bollmacht find im Allgemeinen nicht ju bestimmen; Die fich ergebenben 3meifel muffen aus ber Ratur bes ibm übertragenen Befchafts geloft werben, mit Rudficht auf Die Befugniffe, welche bem Borftanbe ftatutenmäßig mabrend bes Beftebens ber Gefellichaft guffanben. Bei Befchluffen ber Generalversammlung wirb, wie bei be-ftebenber Gefellichaft, burch ibren Inhalt bestimmt, ob Stimmeneinhelligfeit erfoberlich ift, ober Stimmenmehrbeit hinreicht, ober nach befonberen Statuten ce einer großeren, als ber einfachen Dehrheit bebarf. Bur Geltendmachung ihrer Foberungen binnen eines bestimmten für Die Liquidation von ber Gefellichaft bestimmten Zermins find Die Befellichaftsglaubiger nicht verpflichtet, wenn nicht bas Particularrecht bagu ben Beg ber Ebictal. ladung verftattet. Allein Die befinitive Museinanderf

60 4

ift ben Wefellschaftern nach einer folden Befanntmachung und nach Befriedigung ber fich auf folche melbenden Gläubiger ju gestatten; die nicht erschienenen Gläubiger muffen fich an die Einzelnen, nach Berhaltniß ihrer früheren Betheiligung an ber Gefellschaft halten, welche bochftens bis jum Betrage bes von ihnen urfprunglich verfprochenen Beitrags haften; befannte Foderungen find gerichtlich niebergulegen. Die Bertheilung bes übrigbleibenben Gefellfchaftsvermögens ift nach Berhaltnig ber Beitrage ber Gingelnen gu bemirten, auch bann, wenn bics nicht ausbrudlich bestimmt mar; bie bei ber romifchen societas in Ermangelung befonderer Berabrebung eintretende Theilung nach Ropfen fann bei ber Actiengefellschaft ihrer gangen Unlage nach nicht ftattfinden, weil bei ihr die Abficht ber Parteien, nach Berhaltnif ber Beitrage zu theilen, unzweifelhaft ift. Dagegen ift ber andere Gat bes romifchen Rechte, bag bei ber Theilung Des Befellichaftevermögens zuerft Die eingeschoffenen Capitalien ju reftituiren feien, ale ber allgemeinen Ratur jeder Gefellichaft entfprechend, auch auf Actiengefellichaften anwendbar. Praftifch wichtig ift bies freilich in ben menigften Fallen, weil bei Actiengefellichaften Die regelmaßige Betheiligung aller Mitglieder nur in Capitaleinlagen befteht und ber Untheil eines jeben an Bewinn und Berluft fich lediglich nach ber Große feines Beitrags richtet. Bo aber Betheiligung ber einzelnen Actionaire in verschiedener Beife ftattfindet, bei den einen durch bloge Ueberlaffung bes Gebrauchs von Sachen, bei ben anderen durch Ginschiegen von Capitalien ober Ginwerfen anderer in bas gemeinfame Gigenthum übergebender Sachen, bei noch anderen burch bloge Dienftleiftungen, Da ift es auch bei Actiengefellichaften von praftifcher Bebeutung, bag bei Theilung bes Bermogens jeder junachft bas wieder erhalte, mas er eingeschoffen batte; in Natur, wenn es fein befonderes Gigenthum geblieben, burch Bablung bes entfprechenben Berthe, wenn es in bas gemeinfame Eigenthum übergegangen mar. Diejenigen Actionaire, welche ihren Beitrag burch Ueberlaffung bes Gebrauchs von Sachen leifteten, erhalten mithin Diefe Sachen felbft, Diejenigen, welche Capitalien einlegten, gleich große Capitalien jurud; benjenigen, welche blos Dienfte leifteten, wird eine Ginlage nicht reftituirt. Der nach Auszahlung ber Ginlagen verbleibende Reft mirb als Bewinn unter Die Actionaire aller Art nach Berhaltniß ber Größe ber von ihnen geleifteten Beitrage, ohne Unterfchieb ber Urt berfelben, vertheilt. Rach bemfelben Dafftabe ift ber als Enbrefultat bes gemeinschaftlichen Befchafts fich ergebende Berluft zu vertheilen. Es haben alfo Die Actionaire, welche blos Sachen jum Gebrauche überlaffen ober blos Dienfte geleiftet haben, Die Ginbuge ber gemeinfam gemefenen, verlorenen Capitalien mit ju tragen; bagegen fonnen fie nie, wie bies bei ber reinen Societat jumeilen vorkommt, jur herauszahlung von baarem Gelbe an Die Capitaleinleger verpflichtet fein, fondern nur gur ferneren Ueberlaffung bes Gebrauchs ihrer Sachen ober zu ferneren Dienftleiftungen zu Gunften jener, bis bei allen bie Große bes von ihnen getragenen Schabens in gleichem Berhaltniffe ju bem urfprunglich

von ihnen verfprochenen Beitrage fteht. Ueber bie Brofe bes Beitrags haften fich aber natürlich die Actionaire gegenseitig niemals. — Die besonderen mit der Person ber Gefellichafter gufammenhangenben Auflofungsgrunde ber römischen societas, Zod und Bahlungeunfabigfeit eines Gefellichafters, find auf Die Actiengefellichaft obne Ginflug. Durch beibe Grunde bort nach ihrer Ratur nur die Mitgliedichaft bes bisherigen Befellichafters auf; Die im romifchen Rechte ihnen beigelegte Rraft ber Muflofung ber gangen Gefellichaft beruht nur auf ber pofitiven romifchen Auffaffungsweife, vermöge welcher in ber Societat Die Perfonlichfeit ber einzelnen Gefellichafter Die genauefte Berudfichtigung finbet. Bei ber Actiengefellschaft ift diefe Rudficht gang in den hintergrund getreten; Die Actionaire find nicht mehr einander ju gemabren verpflichtet, als alle anderen gegenfeitigen Blaubiger und Schuldner auch; jeder, welcher die von ibm verfprochenen Leiftungen gu erfullen vermag, gilt feinen Benoffen ale ein gleich guter Actionair, ohne daß feine perfonlichen Gigenfchaften irgendwie babei in Betracht tommen. Ebenfo wenig findet ein anderer ber Societat eigenthumlicher Erlofchungsgrund, ber freie Bille eines einzelnen Gefellschafters, auf Die Actiengesellschaft Anwendung. Babrend nach romifchem Rechte Die Gocietat ein die barunter begriffenen Perfonen feft umftrickenbes Band enthält, welches ben einzelnen Gefellichaftern unter Umftanden einen febr wichtigen Ginfluß auf ihre gegen-feitigen Rechteverhaltniffe gestattet, und baher Die Lofung Diefes beengenden Bandes möglichst begunftigt wird, legt Die Actiengefellichaft ihren Mitgliedern feine mehr beengenden Bande auf, als jedes andere bauernde Dbligationsverhaltniß; der höchste Betrag der Saftpflicht Des Einzelnen ift von Anfang an fest bestimmt; der Einflug ber Genoffen eines Actionairs befdrantt fich auf Die Befellichaftsangelegenheiten, welche ein abgefchloffenes Bange für fich bilben, baber ber auf fie geubte Ginflug fich nicht auf Die übrigen Rechtsverhaltniffe ber einzelnen Actionaire erftredt. Fallt fonach für Die Actiengefellichaft eines Theils ber Grund meg, aus welchem in ber societas Die Bulaffigfeit Des einfeitigen Rudfritts eines einzelnen Gefellichaftere ihre Rechtfertigung finbet, fo murbe andern Theils Die Durch einen folden Rudtritt mögliche, febr empfindliche Beeintrachtigung ber rechtlichen Intereffen ber Genoffen, welche auch nach romiichem Rechte ber ungeitig Austretenbe ausgleichen foll, bei ber Actiengefellschaft immer eintreten, wollte man überhaupt einen einfeitigen Mustritt geftatten. Jebenfalls tann ein folder Rudtritt Die Anflofung ber gangen Befellichaft nicht bewirten, ba überhaupt bei ber Actiengefellichaft auf Die Perfonlichkeit Der Contrabenten fein Gewicht gelegt wirb, mithin barauf Richts antommt, baß fie fortwahrend aus ben urfprunglichen Contrabenten zufammengefest fei. Der einfeitige Rudtritt eines Metionairs, ber noch nicht voll geleiftet hat, verlett aber immer bedeutend Die Intereffen ber als fortbeftebend gebachten Gefellichaft, weil, wenn auch feine Benoffen fur Die Bufunft ben feither auf ibn fallenden Bewinnantheil erhalten, boch burch feinen Rudtritt bas Befellichafts-

vermögen gefcmalert wird, beffen ungefchmalerter Fortbestand felbst zur Eriftenz der Befellschaft nothig ift. Ginem Actionaire, welcher feinen Beitrag voll geleiftet bat, fteht ber beliebige Austritt aus der Gefellichaft gu jeber Beit frei, weil er baburch nur feinem Rechte entfagt und teine Berbindlichfeit verlett. - Danche Gigenthumlichfeit bietet als Beendigungegrund ber Actiengefellichaft bie Bahlungsunfahigfeit berfelben bar. Da namlich bie haftpflicht ber Actionaire fur die von ber Sefellichaft geschloffenen Geschäfte fich nicht unbedingt auf ben wirklichen Betrag berfelben erftredt, fondern nur auf ben Betrag ber ein für allemal bestimmten, von ihnen zu leiftenben Beitrage beschrantt ift, so ift ber Fall möglich, daß die Schulden der Befellschaft ihr Activvermögen überfteigen, mahrend vielleicht fammtliche Actionaire volltommen zahlungefahig find und jeder einzeln ober fie wenigstens zusammen die Befellichaftsschulben vollftandig ju tilgen im Stande maren. Da einer Actiengefellichaft als formellem felbständigem Rechtsfubjecte ein befonderes Bermogen, wenn auch nur formell, gutommt, fo wirb auch gang folgerichtig, wenn ihre Schulden ihr Activvermögen überfteigen, Concurs gu jenem Bermogen eröffnet. Cribar mabrend bes Concursproceffes ift Die Actiengefellicaft felbft, welche in jedem einzelnen galle burch bie nach ihrer Berfaffung gur Bornahme ber fraglichen Sandlung berufenen Organe handelt. Den Glaubigern einer in Concurs gerathenen Actiengefellschaft Reben über beren Bermogen biefelben Rechte gu, wie überhaupt Concursglaubigern am Bermogen Des Bemeinschuldners. Die Actionaire, wenn fie auch ihre Einschuffe bereits vollstandig geleiftet haben, durfen doch nicht Moderungen ber Befellschaft, welche fich als reiner

Gewinn derfelben darftellen, 3. B. ausstehende Binfen nutbar angelegter Befellichaftecapitalien, ben Concurs. gläubigern entziehen und für fich unter bem Borgeben einfodern, daß fie ihre Beitrage vollständig geleiftet und mit irgend anderen, ihnen gehörigen Summen nicht au haften hatten, die Erträgniffe der Gefellschaftscapitalien aber ihnen gehörten, ba auch jene materiell ihnen und nur formell einem befonderen von ihnen verfcbiebenen Rechtssubjecte, ber Gefellichaft als einem Gangen, guftanden. Allein ber bereits rechtmäßigerweise an Die Actionaire vertheilte Gewinn bleibt auch bei späterer Infolveng ber Gefellichaft unangetaftet in bem befonderen Bermogen ber einzelnen Actionaire. Die in bem Concurfe der Actiengefellichaft gar nicht oder nicht voll be-friedigten Gefellichaftsglaubiger tonnen gegen Riemanden mehr ein Rachfoderungerecht geltend machen. Es ift namlich bas ohnehin nur formell felbständige, in ber Actiengefellschaft enthaltene Rechtsfubject mit ihrem Untergange erloschen und tonnte, ba es fein wirkliches Rechtssubject mar, auch feinen Rechtsnachfolger haben; Die Saftpflicht der einzelnen Actionaire, der eigentlichen Subjecte ber Befellicafteverpflichtungen, befchrantt fich auf den Betrag der von ihnen versprochenen Leiftungen, fodaß fie nach vollftandiger Leiftung biefes Betrags ben Gefellschaftsglaubigern Richts mehr fculben; mithin fallt jedes Koderungsrecht der im Concurse nicht befriedigten Besculchaftsglaubiger binweg, ba es an einem gur Erfüllung verpflichteten Subjecte fehlt.

(C. W. E. Heimback.)
GESEN, ist die in der Uebersetzung der Siedzig
gebrauchte gräcisirte Form (Γεσέν, Γεσέμ) für das hebräis
schollen, s. d. Art.). (Dr. Haarbrücker.)

Eube des breiundsechzigften Theiles der erften Section.

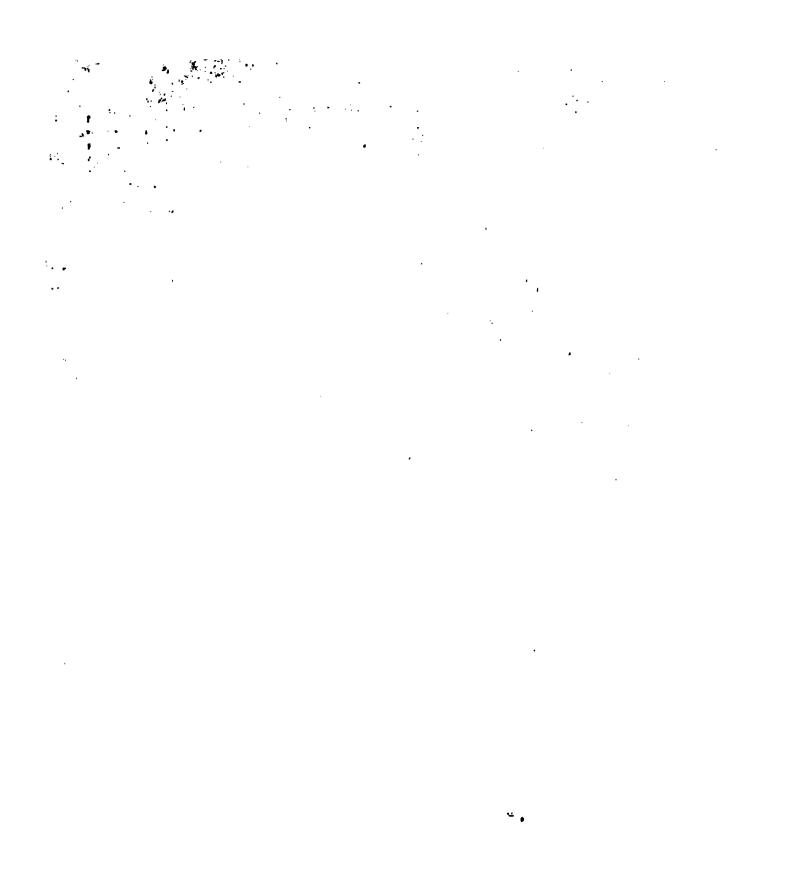



| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |  |  | · |  |
|---------------------------------------|-----|--|--|---|--|
|                                       | • . |  |  |   |  |
|                                       |     |  |  |   |  |
|                                       |     |  |  |   |  |
|                                       |     |  |  |   |  |
|                                       |     |  |  |   |  |
|                                       |     |  |  |   |  |
|                                       |     |  |  |   |  |
|                                       |     |  |  |   |  |
|                                       |     |  |  |   |  |
|                                       |     |  |  |   |  |



AE 7 A 6 Sect. 1 v. 63

## Stanford University Libraries Stanford, California

| - | Return this book on or before date due. |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------------|--|--|--|--|
|   |                                         |  |  |  |  |
| ! |                                         |  |  |  |  |
| i |                                         |  |  |  |  |
|   |                                         |  |  |  |  |
|   |                                         |  |  |  |  |
|   |                                         |  |  |  |  |
|   |                                         |  |  |  |  |
| : |                                         |  |  |  |  |
|   |                                         |  |  |  |  |
|   |                                         |  |  |  |  |
|   |                                         |  |  |  |  |
|   |                                         |  |  |  |  |
|   |                                         |  |  |  |  |

